

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





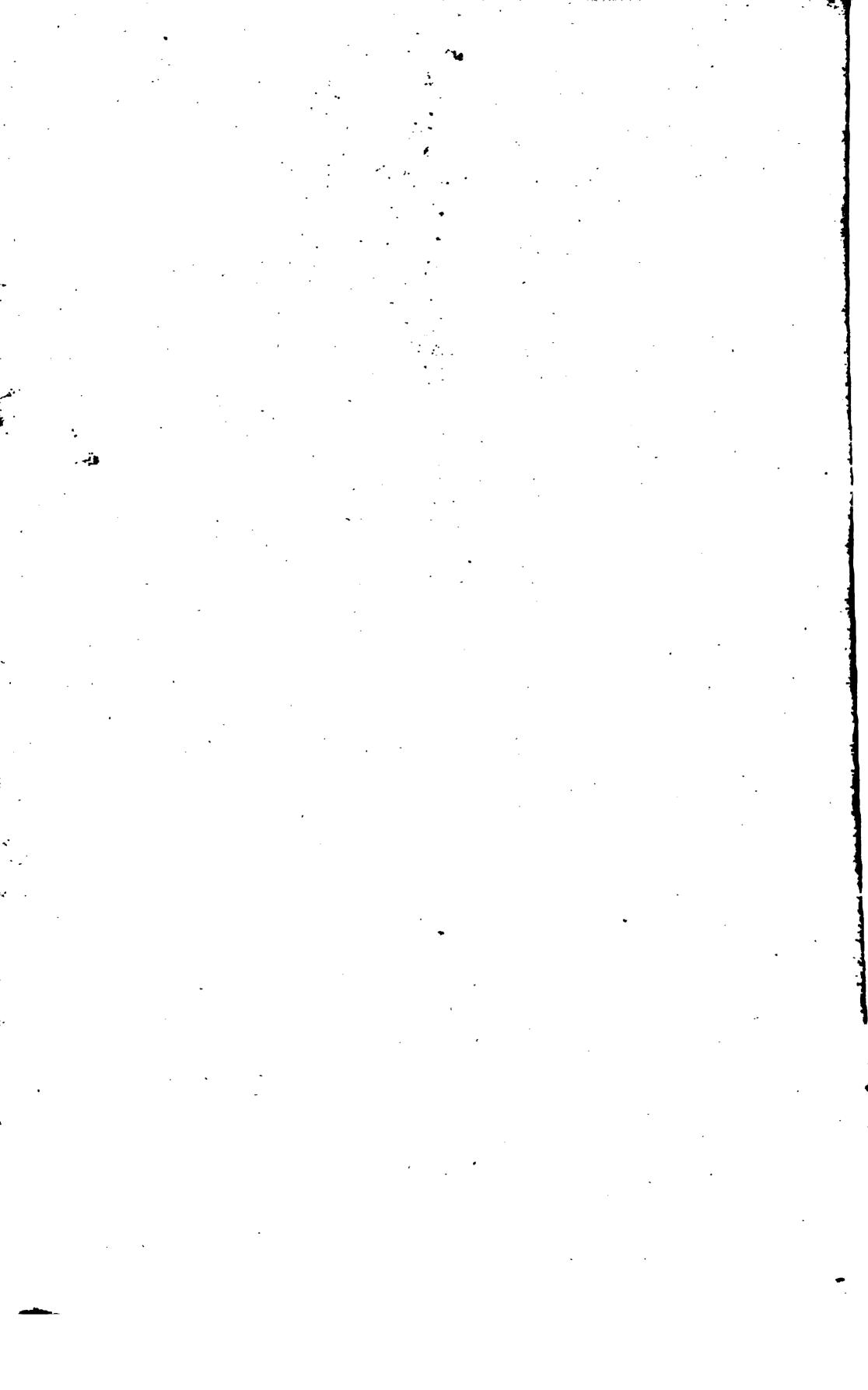

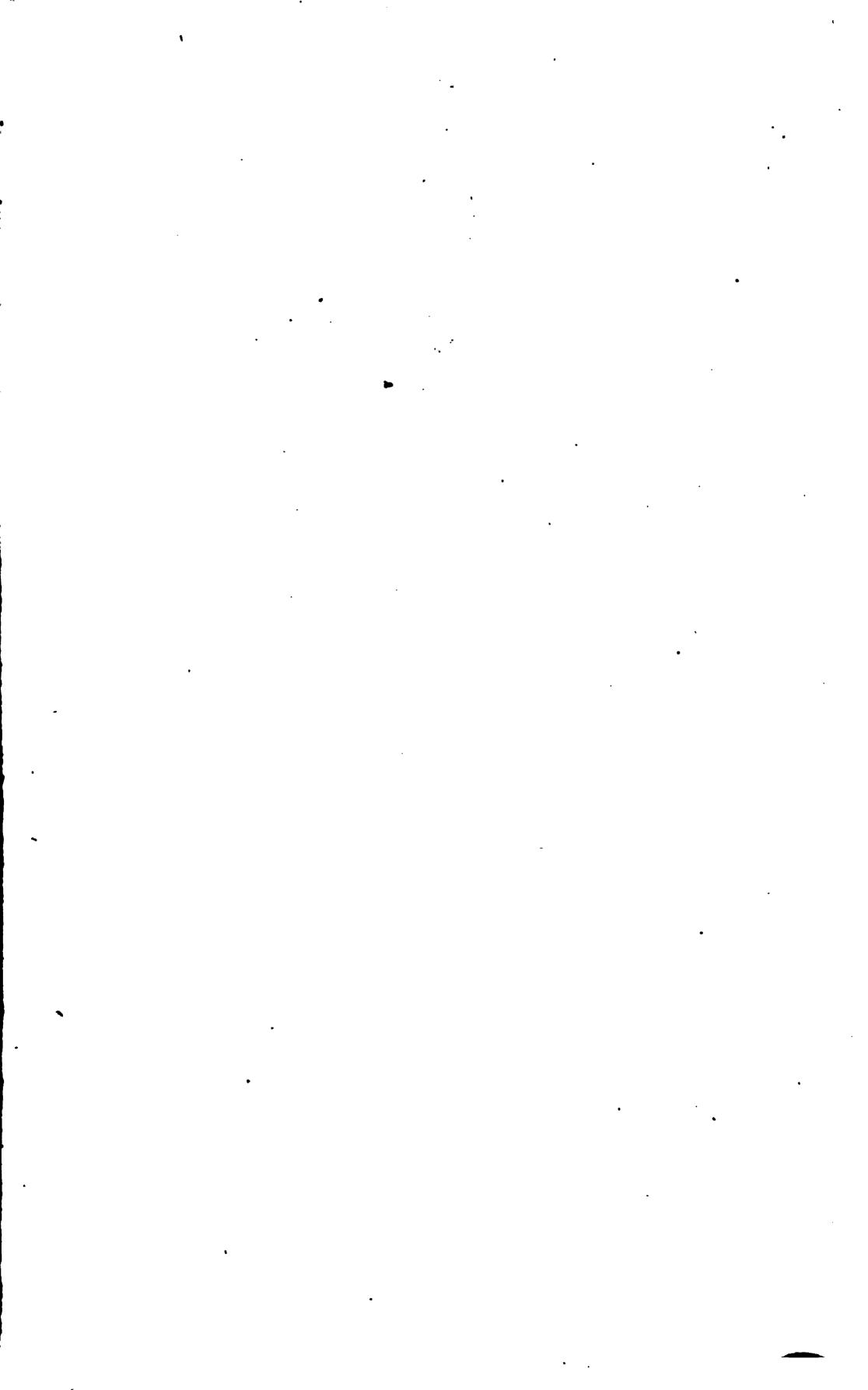

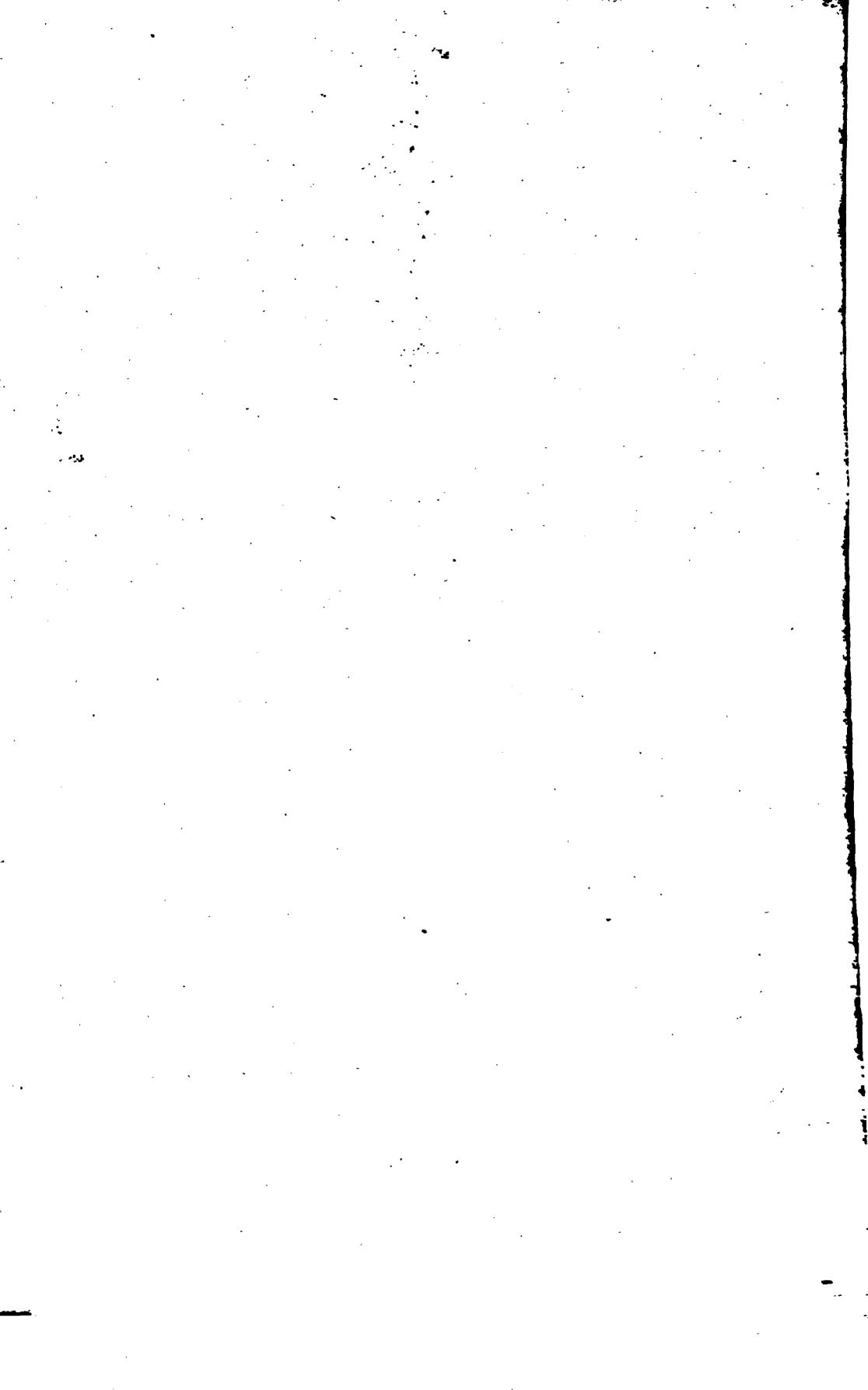

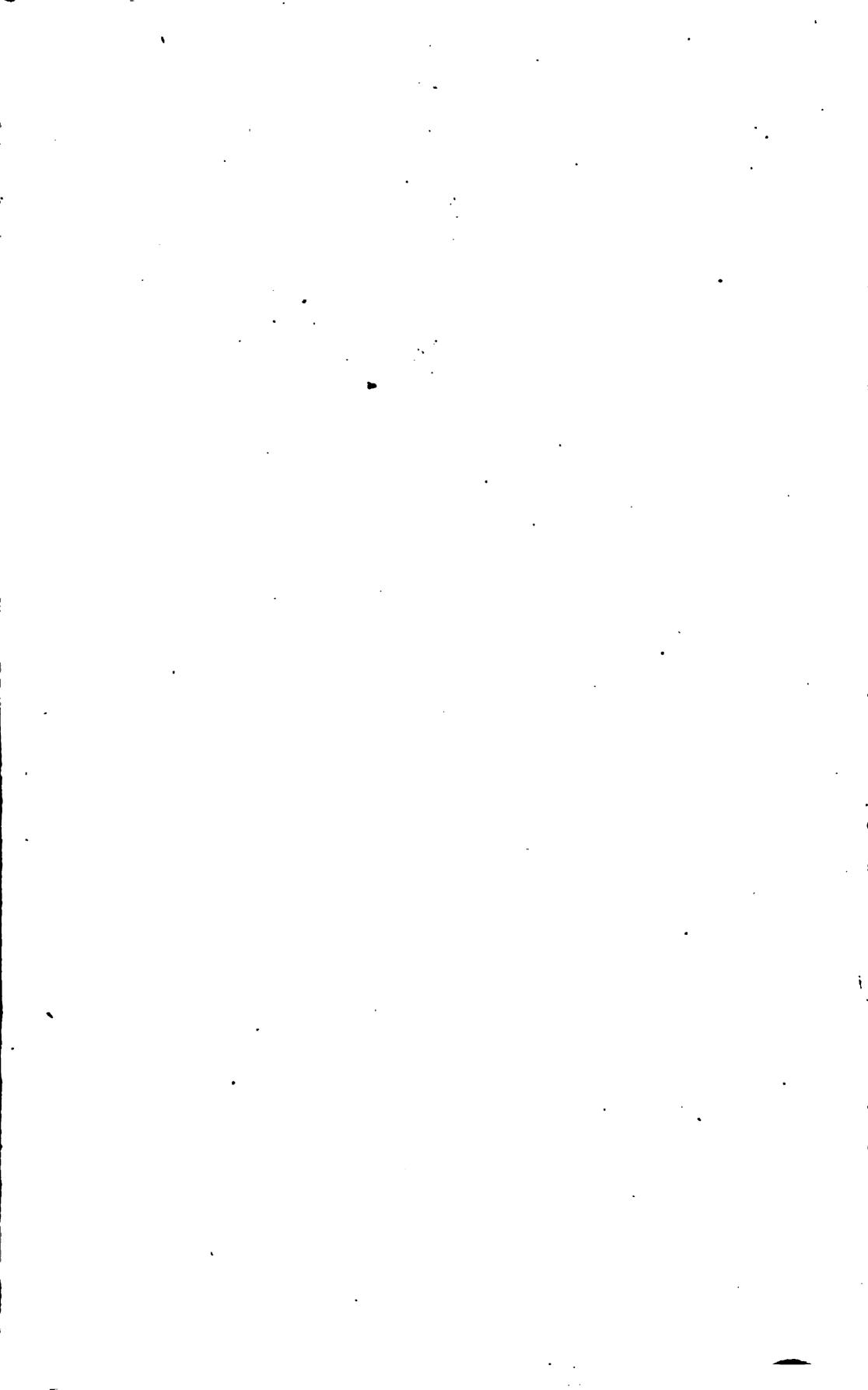

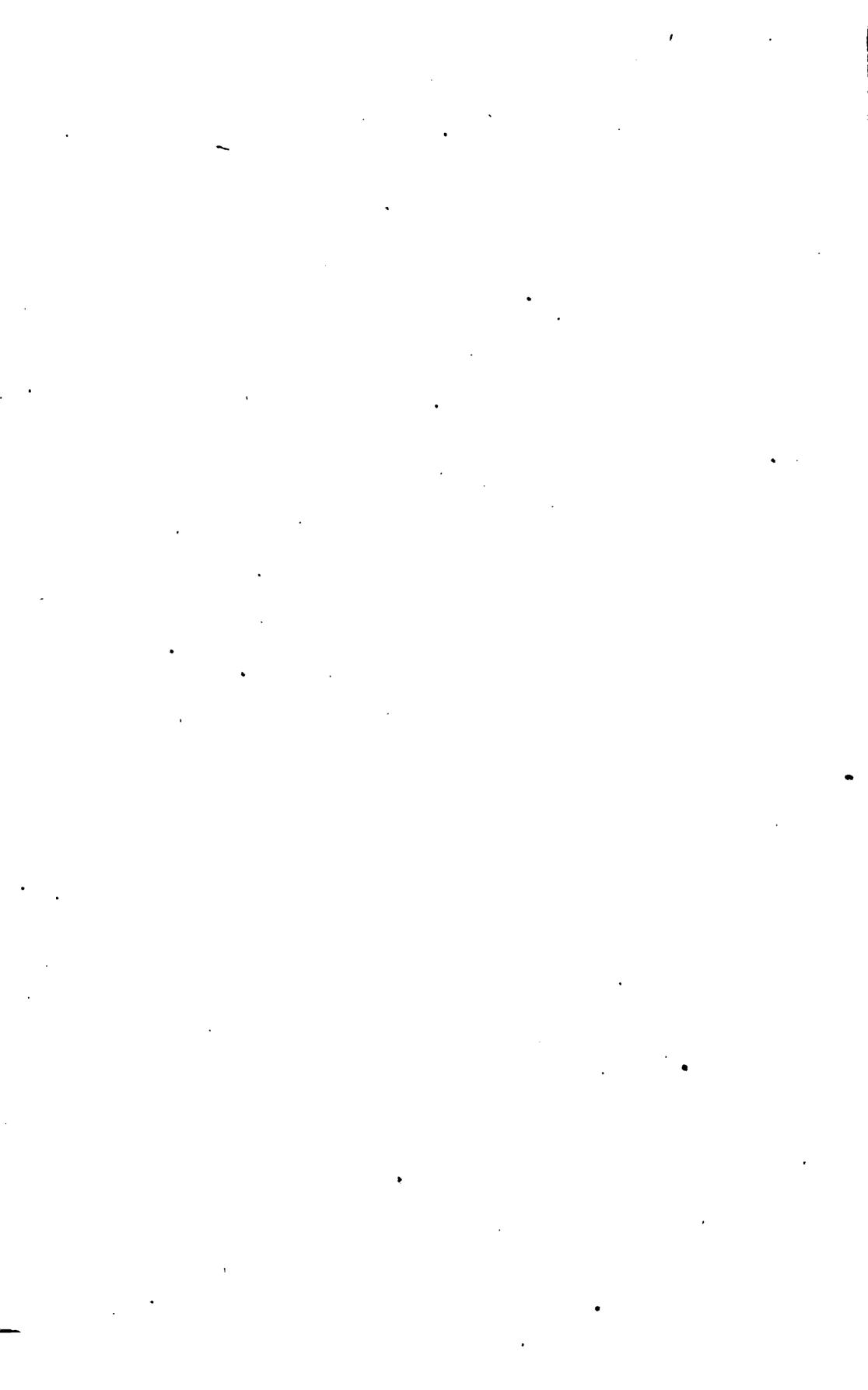



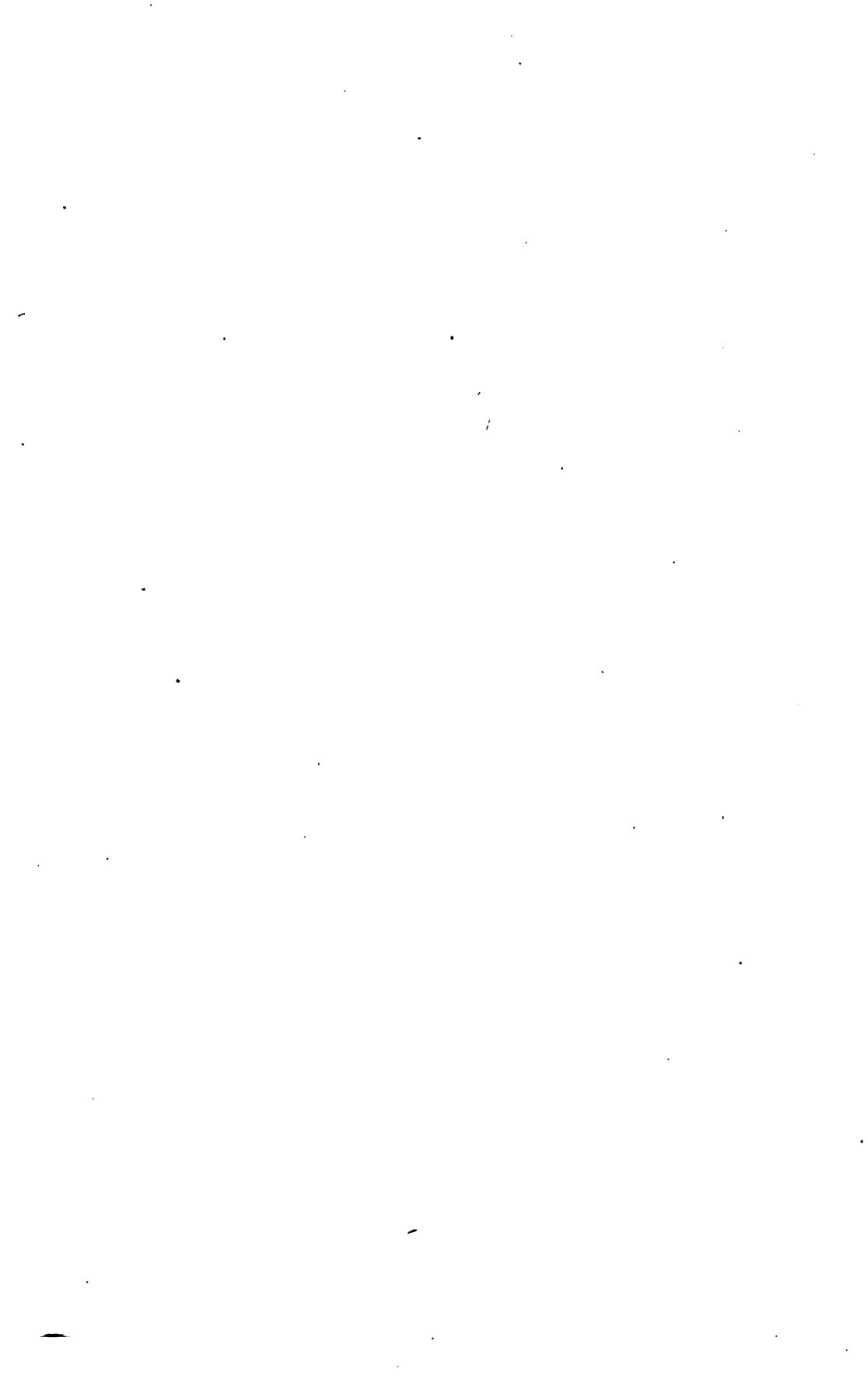

· • • • • • • • -.

. • . • .





L. pafielen.

# Predigten

fit

## alle Sonn- Fest- und Feiertage

nebst einigen Bußtags-Prebigten und Grabreben

## M. Judwig Hosacker,

weil. Pfarrer in Rielinghausen in Württemberg.

Mit dem Bildniffe des fel. Verfaffers

und erweiterten Mittheilungen aus seinem äußeren und inneren Lebensgange.

Erfte amerifanische Stereotyp.Ausgabe.

## Philadelphia:

Verlag von J. Kohler, No. 911 Arch Straße.
1885.

BX 8066 · 47 1885 Buhr

grad, Buter
griffiem Donald M. Zrwin
8/22/01

## Vorwort

mı

### erften bentschen Auflage ber geordneten Ausgabe.

baufen, ber Entschluß reifte, eine Reihe von Predigten, die er bereits gehalten hatte und mit Gottes bulfe noch ferner zu halten hoffte, dem driftlichen Publikum im Drude mitzutheilen. Er wurde in kinem Entschluße nicht nur duch die Aufmunterung einiger ihm nahe ftehenden Freunde, sondern auch turch die Bemerkung bestärkt, daß seine Berkündigung des göttlichen Wortes an manchen herzen nicht unfruchtdar geblieben war. Zudem mahnten ihn seine Kranklichseit und eine leise Borahnung, daß seinem Wirten auf Erden vom herrn keine weiten Gränzen gesteckt seyn möchten, mit der Ausführung seines Entschlusses zu eilen. Er sagte beswegen in der Borrede zum ersten heste, das am Schlusse das Jahres 1827 erschien: "hin und wieder ein Steinchen zum Bau Zions herbeizutragen, und das so schrell als möglich, weil eine Zeit kommt, wo Niemand wirken kann, — dieß ist meine ganze Absicht. Ob dieses Steinchen etwas tauge, das kann eigentlich nur der Baumeister recht beurteilen."

Ueber den Hauptzweck, den er sich bei Mittheilung dieser Predigten gesetzt hatte, äußert sich der Selige steindesselbst kurz und einsach so: "Ein billiger Leser wird sinden, daß es mir allenthalben um biblische Bereitst zu thun ift... Ich mache aber, ob ich gleich durch Gottes Gnade meines Glaubens gewiß bin,

die Keine Ansprüche auf Unfehlbarkeit. Das Wort Gottes allein ist unsehlbar. Ich möchte auch argern, noch meine Ueberzeugung Jemand austoringen. Ich will auch nichts Neues geben, war die alte Wahrheit. — Daß ich den Ruhm eines Redners nicht suche, zeigt ein oberstächlicher Meine heises Predigten. Mein Sinn ist: etwas zu thun zu der Beförderung des Reiches meines heisenst, der mich aus den tiefsten Sümpfen des Unglaubens und der Sünde kräftig herausgerissen hat. Ich vertraue dabei auf den Gott, der sich aus dem Munde der Unmündigen ein Lob zu bereiten und des, was aus der größten Schwachheit gestossen und mit Fehlern überdeckt ist, oft am meisten zu segnen Megt. Benn in diese, hinsichtlich biblischer Begriffe verwirrten Zeit hie und da eine Seele durch diese daar Blätter sollte and as Reich Gottes ausmerksam gemacht oder in ihrem Glauben beseitigt werden, sie meine Absicht erseicht. Dieser Segen aber hängt vom hErrn ab. Darum besehle ich Ihm die

Gade."

Mehrere Grunde bestimmten meinen seligen Bruder, vorerst nur den Bersuch mit einer kleinen Sammlung von zehn Predigten zu machen. Warten, bis er einen vollständigen Jahrgang Predigten über die swöhnlichen Evangelien zusammengebracht hättte, wollte er nicht, und einen Jahrgang früher schon schaltener Borträge mittheilen wollte er auch nicht, denn er sagte: "da ich durch Gottes Gnade in der kententniß JEsu Christi vorwärts zu schreiten hoffe, so gebe ich immer lieber Neues." Jedoch äußerte nabei den Wunsch, mit Gottes Hüsse in der Zukunst noch weitere heste nachfolgen zu lassen, wenn andere das erste gehörig Abgang fände. "So könnte" — sagte er — "nach und nach, wenn Gott kein, Ruth und Kraft schenkt, ein ganzer Jahrgang vollendet werden. Da ich aber meiner Umstände wenn nicht im Stande bin, Sonn- und Festtags-Predigten in fortlausender Reihe zu liefern, so würde den pulept ein Register das Ganze in Ordnung bringen müssen. Dieß sind meine Gedanken; ob es mid die Gedanken des Herrn seven, wird die Zeit lehren."

TIIN

Auf ähnliche Weise ließ er, schon erkrankt, im Sommer 1828 bas zweite heft mit zwölf Predigten nachfolgen. Bum dritten hefte hatte er schon einige Predigten jum Drud in's Reine geschrieben, ale ber hErr ihn mit einer abermaligen schmerzlichen Krankheit heimsuchte und seinem Wirken burch einen frühen, aber seligen Tob ein Ziel sette. Seine in den zwei ersten heften mitgetheilten Predigten haben aber beim driftlichen Publikum so großen Eingang gefunden, auch ergiengen so viele dringende Aufforderungen an mich, aus ben Papieren bes Seligen noch ferner eine Reihe Predigten mitzutheilen, um wo möglich einen ganzen Jahrgang zusammen zu bringen, daß ich nicht umbin konnte, den Willen des hErrn barin zu erkennen, und bem Rathe meiner und meines feligen Brubers Freunde gemäß, auf die angefangene Weise noch weitere fünf hefte von Predigten des Seligen dem Druck zu übergeben. Weil es jedoch an Predigten über die gewöhnlichen Evangelien gebrach, fo nahm man Predigten über die Episteln zur Bulfe, und wenn für einige Sonntage und Feiertage weber Evangelten- noch Epistel-Predigten gegeben werden konnten, da folgten Predigten über andere Texte jum Erfas. Bum Schluß wurden einige Leichenreben des Bollendeten mitgetheilt. Der furze Lebenslauf, den der Selige felbst verfaßte und seiner Gemeinde vorlas, foll ben Lefern einen Blid in die inneren und außeren Führungen dieses Dieners am Evangeliv eröffnen. Jedoch, da die ungeordnete Reihenfolge, in welcher die Predigten bieher erschienen waren, manches Unbequeme hatte, so wurde von vielen Seiten mir ber Wunsch nahe gelegt, diese Predigtsammlung, die im In- und Auslande so segensreich gewirkt und eine so ausgezeichnet günstige Aufnahme gefunden hatte, geordnet und in Ginem Bande vereinigt abermals an's Licht gefördert. Und so erscheint denn dieser Herold der evangelischen Wahrheit, um auf's Neue durch die Welt zu schreiten und seine Stimme erschallen zu laffen: "bereitet bem HErrn ben Weg!" Aber nicht bloß als ein zweiter Abdruck der ersten Auflage erscheint dieses Werk; sondern verbesfert und vermehrt betritt es abermals die Bahn. Zwei Bußtags-Predigten und eine Predigt für ben 26. Sonntag nach Trinitatis wurden hinzugefügt, und gewiß wird allen Lesern eine erwunschte Bugabe bas Gebicht seyn, mit welchem einer ber vertrautesten Freunde meines seligen Bruders, herr Oberhelfer A. Anapp in Rirchheim, die Schläfe des zu seiner Ruhe eingegangenen Kämpfers wie mit einem lieblichen Siegestranze umwunden hat. Hat ein David seinen geliebten Jonathan in wehmuthigmilbem Trauerliede besungen, warum sollten nicht auch die Streiter des Neuen Bundes ihren Gefallenen ein Denkmal auf ben Grabhugel sepen jum Zeugniß an die Welt: hier ruhet ein Gerechter. Wanderer, gehe hin und folge seinem Glauben nach!

So begleite benn Gottes Segen die hier mitgetheilten, oft in großer Schwachheit gesprochenen Worte seines Dieners! Er lasse aus dieser Aussaat des Bollendeten eine reiche Freudenernte emporwachsen; Er lasse die Stimme des Seligen, der die erlöseteten Seelen mit großem Ernst und Nachdruck stets zur Buße und zu Christo rief, sernerhin gesegnet wandeln in der Gemeinde, und Biele zum Leben und zur Gerechtigkeit weisen, auf daß wie der Lehrer, so der hörer und Leser sich einst gemeinschaftlich freuen vor dem Throne Dessen, dem allein Ehre und Ruhm gebühret in Ewigseit.

Stuttgart, im April 1833.

1

Wilhelm Hofacher, Repetent und Stabtvifar.

## Bur zehnten beutschen Auflage.

Ein wunderbarer Segen hat bisher dieses Predigtbuch meines seligen Bruders begleitet; durch die ausgdehnte Verbreitung desselben ist dem Frühentrückten ein weit größerer Wirfungstreis zu Theil geworden, als er je auch beim längsten Leben für sein mündliches Zeugniß von Christo hätte erwarten können. Der hErr hat ihn auch jest noch Seiner Kirche gesetzt, daß er hingehe und eine Frucht für's ewige Leben bringe.

Die Erweiterung, die sein Lebensabrig in diefer zehnten Auflage erfahren hat, wird gewiß allen Lefern eine erwunschte Bugabe fenn, zumal ba fie hier größtentheils ben Geligen felbst über feine inneren und außeren Lebenserfahrungen in einer Auswahl seiner Briefe sich aussprechen hören. Der treue Jugendfreund meines seligen Bruders, Pfarrer Roos in Steinenbronn, hatte eine nicht geringe Anzahl berselben mit viel Sorgfalt gesammelt und geordnet, und biese Sammlung mir zu geeigneter Benützung freundlich überlaffen, wofür ich mich ihm zu besonderem Danke verpflichtet fühle. 3mar ift der größte Theil tiefer Briefe bereits auch in bas ausführlichere Lebensbild verwoben, das unser gemeinschaftlicher Freund, der als geistlicher Dichter und Schriftsteller rühmlich bekannte A. Anapp in der "Chriftoterpe" von dem Entschlafenen mit so viel Liebe entworfen und einem weiteren Leserkreise dargeboten hat. 36 bunte mir's aber bemungeachtet nicht verfagen, wenigstens einige berfelben gerabe bem Buche einprerleiben, burch das der Selige, obwohl gestorben, auch fernerhin zum Segen für so Biele zu reben und zu zeugen berufen ift. In die geheime Werkstätte des erziehenden Geistes Christi zu schauen, bietet bem glaubigen Bergen ftete einen hohen Genuß, bei welchem manchfaltige Belehrung und Erbauung nicht ausbleibt: wie viel mehr bei einem fo lauteren und offenen Charafter, bem man, wie es bei bem Berewigten ber Fall war, auf den tiefsten Grund der Seele sehen tann. Möge diese Bugabe manchen tefer in ber Ertenntniß ber inneren und außeren Wege Gottes, Die meistens Demuthigungswege find, fordern und die eigene Führung im Lichte einer fremden beffer verstehen lehren!

Gnade sep mit Allen, die da lieb haben unsern hErrn JEsum Christum unverrudt!

Stuttgart, im März 1845.

Wilhelm Hofacher, Diakonus an ber St. Leonharbskirche.

## Bur fiebenzehnten beutschen Auflage.

Unter den Papieren meines im August 1848 heimgegangenen jüngsten Bruders Wilhelm (Diabens in Stuttgart) fand sich eine Anzahl unbenüpter, von unserem seligen Ludwig geschriebener und
betnach gehaltener Predigten. herr Stadtpfarrer A. Anapp, der Berfasser seiner erweiterten Lebensbeschreibung (heidelberg 1852), hatte die Güte acht auszuwählen, wovon fünf aus der Bicariatszeit zu
Plieningen, drei aus der ersten Zeit des Auftretens in Stuttgart herrühren. Wenn auch diese wörtlich
abzedrucken Erst linge den späteren in's Predigtbuch aufgenommenen nicht ganz gleichsommen mögen,
und wenn auch Ludwig selbst sich zu deren herausgabe nicht entschließen mochte; so dürsten sie doch
jest als Rachlaß eines Bielen theuer gewordenen Bollendeten und als Beleg seines Entwicklungsganges
in Predigtamte eine wissommene Beigabe seyn. Sie wurden daher dem Predigtbuche beigefügt.

Röge unser hochgelobter hErr und heiland, welcher bisher einen so wunderbaren Segen auf das Proigibuch legte, einen Witerschein davon auf diesen Nachtrag fallen lassen !

Stuttgart, im April 1854.

Dr. Carl Hofacher, Präsibent bes Cassationshofes

## Mittheilungen

aus bem

äußeren und inneren Lebensgange des seligen Berfassers.

Nachstehenden Abrif verfaßte und verlas der Berewigte selbst bei seiner Einsegnung als Pfarrer in Rielingshausen zwei Jahre vor seinem Tode:

"Ich schreibe nicht gerne meinen Lebenslauf. Db er gleich ein fortlaufender Beweis der Treue und der besondersten Aufsicht Gottes ist, so sucht die Eigenliebe doch auch ihre Nahrung dabei. Es wäre mir dem Geiste nach lieber, wenn mein armes Leben ganz vergessen würde. Indessen kann meine Gemeinde verlangen, zu wissen, wer ihr Pfarrer und Seelsorger ist, und darum will ich ihr nun die Hauptpuntte meines Lebensganges kurz vorlegen.

Ich bin geboren den 15. April 1798. Mein Geburtsort ist Wildbad, wo mein seliger Bater, der im Jahre 1824 als Stadtpfarrer und Amtsdefan in Stuttgart in seines hErrn Freude eingegangen ist, damals Diakonus oder helfer war. Meine Mutter, die ich so glücklich bin hier bei mir zu haben, ist Friederike, geb. Klemm. Von sieben Söhnen, die meine Mutter geboren hat, bin ich der dritte; drei sind sich in früher Kindheit in die Ewigkeit gerusen worden. In der heiligen Tause erhielt ich die Namen Wilhelm Gustav Ludwig.

Als ich ungefähr 18 Wochen alt war, wurde mein seliger Bater auf die Pfarrei Gärtringen, herrenberger Oberamts, versett. In diesem Dorfe blieben wir dis in mein 13. Jahr. Mein Bater unterrichtete mich und meine audern Brüder in-der lateinischen Sprache und manchen andern Wissenschaften mit viel Angelegenheit und Fleiß.

Im Jahre 1811, als ich 13 Jahre alt war, wurde mein Bater auf die Pfarrei Deschingen, 3 Stunden oberhalb Tübingen, versett. Ich blieb dort bei meinen Eltern bis in das Frühjahr 1812, wo ich von meinem seligen Bater confirmirt wurde. Bisher war ich für bas Schreiberfach bestimmt gewesen, und mein Bater hatte mich ebendegwegen unter den alten Sprachen nur in der lateinischen unterrichtet. Als ich aber nach ber Confirmationshandlung aus ber Rirche nach Sause tam, so richtete mein Bater die Frage an mich: "ob ich denn auch wirklich Luft zur Schreiberei habe? es scheine ihm, ich wurde mehr zu einem Pfarrer taugen; boch wurde mich ber Entschlug, Theologie zu studiren, viel Arbeit fosten, indem ich noch gar Bieles murbe lernen muffen, wenn ich nur wollte in ein niederes Kloster aufgenommen werben." Ich antwortete ihm: ich wolle Theologie studiren und Fleiß brauchen. Von nun an war ich zum Theologen bestimmt, und ich war in meinen Gedanken schon ein Pfarrer. Mein Bater übergab mich ber Leitung und Aufsicht seines Schwagers, bes M. Reuß, ber damals Rektor am Pabagogium in Eglingen mar, nun aber Ephorus am nieberen Kloster in Blaubeuern ift. Dieser Mann hat viel an mir gethan. Er trieb mich scharf in's Lernen hinein, und nach anderthalbjährigem Aufenthalte in Eglingen wurde ich nach überstandenem Landeramen in das niedere Rloster Schönthal aufgenommen.

Am 18. Oft. 1813, dem Tage der Schlacht bei Leipzig, traf ich mit meinen Eltern in Schönthal ein. Ich wurde Alters halber sogleich in die ältere Promotion ausgenommen, und blieb darum nur ein Jahre lang in Schönthal. Im herbste 1814 kam ich nach Maulbronn, und zwei Jahre nachher, im Jahre

(VI)

1816, nach Tübingen. Ich lernte in dieser Zeit so mit dem großen hausen dahin, war auch nicht sehr sleißig, weil ich meistens Studentengedanken im Ropse hatte. So ging's auch in den ersten zwei Jahren, die ich in Tübingen zubrachte. Ich hatte viele Rameraden, und war ein Rnecht des Zeit- und Studentengeistes. Ich schäme mich dieser Zeit. Ich war weit von Gott weggekommen, und stedte in gräulicher Sündenkinsterniß. Ich wandelte in einem beständigen Traume. Die Weisheit dieser Welt, die ich begierig in mich sog, hatte mir den Ropf vollends verrückt. So ging ich elendiglich dahin die in den herbst 1818, wo ich die Gottesgelartheit studiren sollte.

Schon im Sommer dieses Jahres peinigte mich der hErr oft mi innerer Unruhe über meinen verlorenen Zustand. Aber ich vergaß diese Unruhe wieder, und suchte Ruhe, wo sie nicht zu sinden ist, in der Welt. Gegen den herbst hin entstand in mir die Frage: was ist Wahrheit? Ich hatte mehrere Sosteme der Beisen dieser Welt, so gut ich konnte, durchgegangen, und nirgends Grund und Boden gesunden. Ich merkte, daß sich jeder Wahrheit, welche die menschliche Vernunst findet oder zu sinden glaubt, wieder eine andere entgegensehen läßt, dachte aber: ich möchte doch auch etwas sinden, auf das ich auch leben und sterben, das ich auch glauben könne; ich wollte selbst diesenigen Säpe niederschreiben, die ich für ganz gewiß annehme, und Das, meinte ich, sollte dann die Richtschnur meines Wissens und Bandels seyn. Ich sieng die Sache auch an, kam aber nicht weit, weil in der Vernunst der Glaube nicht liegt. Um diese Zeit siel mir eine Schrift in die Hände, welche das selige Ende des Hofraths Jung-Stilling, eines treuen Knechtes Christi, beschrieb. Ich dachte: dieser Mann hat etwas gehabt, das er ohne Zweisel glaubte, und auf das er seine Seligkeit sehen konnte. Dieß machte mich dem Erangelium geneigter.

Mit diesem Sinn sieng ich das Studium der Theologie an. Um die nämliche Zeit kam mein jüngerer Bruder, der hier bei mir ist, nach Tübingen als Student. Er hatte einen Ansang im Christenthume gemacht, und durch seinen Eiser wirkte er sehr auf mich. Ich wäre gern ein rechter Theologe geworden, ohne gerade dem Wesen dieser Welt zu entsagen: aber mein Bruder wollte dieses nicht leiden. Dazu kam eine beständige Unruhe, die ich in meinem Inwendigen fühlte, wenn ich es wieder auf die alte Beise treiben wollte. Und so ward endlich der Entschluß in mir geboren: ich brauche Christum, wenn ich sicht soll zu Schanden gehen; ich soll Sein Diener werden — ich will Ihm auch nachfolgen.

Run las ich die Bibel fleißig, aber meine Finsterniß war groß. Ich wurde sehr vom Unglauben geplagt; ich konnte nicht glauben, daß das wahr sey, was in der Bibel stehe. Ich betete und seufzte viel
zum heiland. Endlich schenkte Er mir die Gnade, daß ich Sein Wort in Einfalt als Gottes Wort
annehmen konnte. Aber den hochmuth und die Empörung meines herzens habe ich in dieser Unglaubenszeit tief empfinden müssen. Ich dachte oft: wenn das, was in der Bibel von einem heiland steht,\*
nicht wahr ist, so bist du die allerjämmerlichste Kreatur — und doch konnte ich's nicht glauben, daß es
wahr sev; mein ganzes herz empörte sich dagegen. Endlich schenkte mir der hErr durch verschiedene
Mittel Frieden in dieser hinsicht.

Ich bekam nun auch neue Bekanntschaften. Meine vorigen Rameraden hatte ich, um dem zukünftigen Jorn zu entgehen, mit dem Ruden angesehen; nun schenkte mir der hErr zwar keine Rameraden mehr, aber Freunde und Brüder. Dieß ist mir zu manchem Segen geworden. Es thut meinem herzen sehr wohl. daß gerade mein vertrautester Freund, der jetige Pfarrer Roos von Osweil (jett Pfarrer in Steinenbronn), heute mir zur Seite stehen kann. Wir studirten und beteten fleißig mitelnander; wir sehen zusammen und hedten Bieles miteinander aus; wir hielten Manches, was wir fanden, für eine Perle, was jett nach näherer Prüfung nur ein gemeiner Feldstein ist; wir taumelten miteinander in lauter guter Meinung an den Abgründen der Schwärmerei herum; Gottes Güte ist es, daß wir nicht zanz hinunterstürzten.

3ch hatte einen schweren gesetzlichen Gang in meinem Christenthum genommen, welches großentheils baber fam, weil ich leine Anleitung aus gründlicher Erfahrung heraus hatte, und eine andere wollte ich nicht; denn ich war sehr mißtrauisch gegen alle Gelehrsamkeit, die sich nicht unmittelbar auf den Glauben gründete. Indessen schwente mir der heiland doch unter alles Treiben des Gesetze hinein zu-

weilen eine Stunde, wo ich mich Seiner als meines heilandes wahrhaftig und herzlich freuen konnte, Nach und nach merkte ich durch Umgang, Gebet und Forschen in der heiligen Schrift immer deutlicher, auf was es hinauslaufe, und daß das Wort von der Versöhnung aus Gnaden ohne Zuthun der Werke die Hauptsache sep.

Run aber gesiel es Gott, mich einen andern Weg zu führen, auf daß mir kund würde, was in meinem herzen sey. Im August 1820 — im September desselben Jahres wäre mein Studienlauf in Tübingen zu Ende gewesen — ging ich einmal an einem warmen Tage Mittags 12 Uhr über die Straße und vergnugte mich inwendig an der Treue des heilandes, an dessen hand das Leben alle Tage herrlicher und seliger werde, als ich plößlich das Bewußtseyn verlor und niederstürzte. Ich ward ausgehoben, und als ich wieder das Bewußtseyn erlangt hatte, nach hause gebracht. Die Aerzte erklärten die Krankheit für einen Sonnenstich, es war aber ein durch die Sonne erregtes und ausgerührtes Nervensieht. Ich wurde sehr elend und mußte vier Wochen lang im Bette bleiben. Nach dieser Zeit brachte man mich nach Stuttgart, wo mein Bater schon seit 1812 erster Prediger zu St. Leonhard war. So endete mein Lauf in Tübingen.

Rach und nach erholte ich mich, und es schien, daß ich mich nun wieder mit einer Arbeit befassen. Ind fonne. Ich drang mit viel Ungeduld darauf, so bald als möglich ein Bicariat zu beziehen. Und so ging ich dann, bevor ich ganz hergestellt war, nach Setetten im Remsthale, wo ich einige Male predigte. Nach sechszehntägigem Aufenthalte in Stetten wurde ich nach Plieningen, Stuttgarter Oberamts, zu dem damaligen Pfarrer Rielmann, der schlagslüssig war, beordert. Am 28. November 1820 traf ich daselbst ein. Ich durfte nur ein Bierteljahr auf diesem Posten senn im Februar 1821 wiederholte sich meine Tübinger Krankheit, zwar nicht mehr mit der vorigen heftigkeit, aber doch so, daß ich untüchtig zu jeder Arbeit wurde. Dieß wollte mir gar nicht gefallen. Ich probirte alles Mögliche; ich betete und siehte, daß doch die Krankheit weichen möchte; ich murrte: aber der heiland ließ mich tros allem Sträuben und Schreien nicht aus meinem Gefängnisse. Ich mußte in das väterliche haus zusudkehren, um mich kurren zu lassen.

Dieses Kuriren ging aber nicht so schnell, als ich mir es eingebildet hatte. Ich wartete von Woche zu Woche und von Monat zu Monat, und mußte zwei ganze Jahre warten. Wie viel Arbeit koftete es ben Geist Gottes, bis Er mir nur begreislich machte, daß ich ein entbehrliches Werkzeng, und daß es Gnade sey, wenn Er mich brauche. Es war im Ganzen ein leidliches Gefängniß. Ich konnte außer dem Bette seyn und ausgehen, man sah mir nicht viel Krankheit an: aber meine Ropfnerven waren so geschwächt, daß ich eine Ohnmacht befürchten mußte, wenn ich nur in ein Buch hineinsah. Schreiben konnte ich ohnedem nichts. Wie viel Ungeduld und Verzagtheit des herzens ich in diesem Bustand erfahren, ist nicht auszusprechen. Es ging mir, wie ein gewisser Schriftsteller von sich sagt: "ich starb fast vor Ungeduld, dis ich nur ein wenig Geduld lernte."

Nach zweisähriger Krantheit sing ber hErr wieder an, meine Füße auf freieren Raum zu stellen. Ich tonnte wieder kleine Geschäfte verrichten. Im März 1823 wurde ich meinem Bater auf seine Bitte als Vicar beigegeben, und da er meistentheils trank war, so mußte ich fast alle Sonntage in der St. Leonhardstirche in Stuttgart predigen, welches oft unter großer körperlicher Schwachheit geschah. Dieß ging fast zwei Jahre so fort. Ich habe die Ueberzeugung, daß ich dort nicht ganz vergeblich gearbeitet habe. Dem heiland aber allein gebühret die Ehre.

Im December 1824 ging mein Bater aus diesem armen Leben im wahren Glauben in die Freude seines hErrn. Nach seinem Tode wurde ich zum Pfarrvicar bei St. Leonhard ernannt. Ich versah aber diesen Posten nicht lange. Im Februar 1825 wurde ich wieder trant, und meine alte Nervenschwäche im Ropse stellte sich abermal ein. Ich verließ meine Arbeit ungern, aber nach dem Rathe Gottes sollte ich in Stuttgart nicht mehr predigen, was ich mir im Ansange der Krankheit nicht träumen ließ. Der Arzt wies mich nach Deinach in's Bad. Fast den ganzen Mai brachte ich daselbst zu, ohne die geringste Besserung zu spüren. Nun kam man auf den Gedanken, ich sollte die Molkenkur in Gais in der Schweiz brauchen. Meine Mutter begleitete mich dorthin. In Gais, das nichts bei

wir wirfte, wiesen uns die Aerzte mit viel Angelegenheit zum Sauerbrunnen in St. Morip in Graubunden, 30 Stunden von Gais, fast an der italienischen Gränze. Wir wollten auf den Finger Gottes achten, und durften daher diese ärztliche Anweisung nicht in den Wind schlagen. Nach langer Ueber-legung beschlossen wir, dorthin zu reisen. Wir blieben drei Wochen dort, und tamen im August nach Stuttgart zurud; ich war etwas frästiger, aber meine Ropsnervenschwäche hatte sich noch nicht gehoben. Es ist mir oft zum großen Troste geworden, was der Herr zu den Kindern Israel sagte: "ich habe dein Reisen zu herzen genommen."

Ich hatte mich, ehe ich in die Schweiz reiste, auf Anrathen und Bitten meiner Freunde um tas Diakonat bei St. Leonhard gemeldet. In St. Morip erhielten wir die Nachricht, daß es nicht ber Bille Gottes gewesen sey, daß ich auf diese Stelle kommen solle. Als ich nun wieder nach Stuttgart prüdgekommen war, meldete ich mich um eine andere Pfarrei, wobei ich den Spuren der Borsehung sergfältig folgte. Ich hatte aber große Angst auf eine Anstellung, weil ich besonders auch mein körperliches Unvermögen schwer fühlte.

Endlich brach der in meinem Leibe herumschleichende Rrankheitsstoff in ein rechtes Fieber aus. Gegen Ende Oktober im Jahr 1825 mußte ich mich legen, ich siel in ein entsepliches Nervensieber. Bom November jenes Jahres weiß ich fast gar nichts mehr. Der Arzt hatte mich aufgegeben, aber Gott noch nicht. Nach und nach brach die Rrankheit, und ich sieng an zu genesen. In welche Tiefe mich hier der hErr gestoßen hat, was ich namentlich auch an der Seele für Angst der hölle erlitten, das wird mir wohl unvergeßlich bleiben. Aber die Liebe, die ich in dieser schweren Zeit in Stuttgart von so vielen Bekannten und Unbekannten erfahren habe, ist und bleibt mir auch unvergeßlich. Jesus wolle Alles offenbaren und vergelten an Seinem großen Tage !

Diefes Rervenfieber reinigte meine Ropfnerven; als ich genesen war, fühlte ich von ber alten Ropffowache wenig mehr. Im Februar dieses Jahres (1826) tonnte ich wieder anfangen auszugeben. 3m darauf folgenden Marz ward entschieden, daß ich die Pfarrei, um die ich mich gemeldet hatte, nicht erhalten folle. Run war guter Rath theuer. Wir saßen schon fast ein Jahr lang in Stuttgart. Da ich mich aber nun fraftiger fühlte als zuvor, so war es mir barum zu thun, nach bem Willen bes Dellandes in ein Amt und Geschäft zu tommen; ich suchte sorgfältig die Spuren des göttlichen Beges. Endlich schienen biese Spuren nach Rielingshausen zu weisen. 3ch batte Freudigkeit bagu, ungeachtet ich biefes Dorf fast gar nicht tannte. Ich legte bem Könige meine Bitte vor und Tepte noch eine andere Pfarrei in meine Bittichrift mit ber ausbrudlichen Bemerfung, bag ich bieg begwegen thue, um bee Billens Gottes durch die Entscheidung des Königes gewiß zu werden. Er entschied für Rielingsbaufen. Es hat mich icon oft aufgerichtet, daß ich gewiß weiß: ber BErr hat mich auf biefen Plas gefcidt. — Bas bin ich, hErr, hErr, und mas ift mein haus, daß Du mich bis hieher gebracht haft! Und fo ftebe ich benn bier. 3ch babe hauptfächlich nur bas Meußere, und von biesem Meußeren nur bas Oberflächlichere aus meinem bieberigen Gange durch diese Welt erzählt. Was ich sonft noch bem beiland Geduld, Arbeit, Langmuth, raube Wege gefostet habe, bas weiß Er am besten, und ich weiß and etwas davon. Er ift mehr als mutterlich mit meiner Schwachheit verfahren bis auf diese Stunde; Er hat mich ja gesucht, ba ich in Finsterniß manbelte; Er wird Gein Wert auch vollführen bis auf Seinen Tag. Das weiß ich gewiß, tag ich schon längst in ber Solle mare, wenn ich keinen barmbersigen bobenpriefter batte, und bas habe ich auch erfahren, daß ich ohne 3hn nichts tann als fündigen; eber das weiß ich auch gewiß, daß JEsus mein JEsus ift. Und wenn mir in der hipe ber Anfechtung auch diefer Troft zuweilen entfallen will, so flammere ich mich doch an Ihn an: benn Er ist mein einziger Anter in dem Schiffbruch meines eigenen Berdienftes, ben ich taglich erleibe. Der Grund, auf ben ich grunde, ift Christus und sein Blut.

Liefen Grund verfündige ich auch, und will ihn verfündigen.

Bei biesem Grunbe will ich bleiben, Go lange mich bie Erbe trägt; Das will ich benken, thun und treiben, So lange sich ein Glieb bewegt; Dann sing' ich einstens boch erfreut: O Abgrund ber Barmherzigfeit!

36 fiebe jum BErrn, daß Er möchte meine ganze Gemeinde diesen Grund finden laffen! Amen.

Bereits war der Berewigte, als er die voranstehende Uebersicht über seinen Lebensgang gab, auf ber letten Station desselben angelangi. Nur zwei Jahre hatte er nach dem heiligen Willen Gottes von da an noch hienieden zu pilgern. Ehe jedoch durch eine turze Geschichte dieser Bollendungszeit der anspruchslose Lebensabriß des Seligen geschlossen wird, sep es dem herausgeber erlaubt, noch ein wenig weiter zurüczugreisen und die eigene Erzählung des Bollendeten durch einige Zugaben zu ergänzen, durch welche sein inneres Glaubensleben namentlich von der Zeit an heller beleuchtet wird, seitdem er in den wirklichen Dienst am göttlichen Bort einzutreten gewürdiget war. Es soll dieß zum großen Theil mit seinen eigenen Worten geschehen, indem eine schöne Anzahl aussührlicher Briefe an seine vertrauteren Freunde vorliegt, welchen er seit seinem Abgang von der hochschule von Zeit zu Zeit seine inneren und äußeren Erlebnisse und Erfahrungen mit gewohnter Offenheit darzulegen pflegte. Es wäre in der That Schade, wenn die belehrendsten und erbaulichsten von ihnen nicht auch hier ihre Stelle sänden. Sie werden bei jedem Nachdenkenden ein sprechendes Zeugniß dafür ablegen, wie tief der Herr diesen seinen Rnecht, durch welchen Er Viele zum Leben und zur Gerechtigkeit gewiesen, selber zuerst aus das Wort vom Kreuz gegründet hat, und wie frühe derseibe unter der leitenden Zucht des göttlichen Geistes zum geistlichen Mannesalter in Christo heranreiste.

Die Gesinnungen, mit welchen ber Berewigte in bas Amt, bas die Bersöhnung predigt, eintrat, brüdt am besten ein Brief aus, ben er am Ende Januars 1821 von Plieningen aus an seine Freunde schrieb, nachdem er bereits daselhft einige Monate im Segen gewirlt hatte. "Seitdem ich hier bin," sagt er, "habe ich die gnädige Durchhülse bes hErrn oft erfahren dursen, so daß ich mit Wahrheit schreiben kann: ich bin nicht werth aller Barmberzigkeit und Treue, die der hErr an mir gethan hat. Ich wurde — nachdem ich von der Krankheit, die mich in Tübingen besiel, wieder etwas hergestellt war, — nach Stetten im Remsthal als Vicarius geschickt. Die Gemeinde in Stetten, der ich das Evangelium viermal predigte, kam sleißig in die Rirche und hatte Segen; es erregte die klare und herzliche Darlegung des Wortes vom Kreuz nicht wenig Aussehen, so daß selbst ein vorheriger Separatist sich entschloß, wenn der Vicarius predige, die Kirche zu besuchen. Bon Stetten wurde ich hieher berusen und besinde mich nunmehr zwei Monate hier. Bo soll ich da ansangen, wo enden? Wie kann ich die Treue des hErrn, der mir bisher nach seiner unbegreislichen Barmherzigkeit durchgeholsen hat, bei aller Untreue von meiner Seite, genugsam preisen?"

"Das erste Mal predigte ich hier am Andreasseiertage. Ich ging mit etwas schwerem herzen auf die Kanzel und sagte meinen Zuhörern aus Gelegenheit des Evangeliums (Matth. 4, 18—21), daß ich gekommen sey, sie zu sischen und wie ich sie sischen wolle. Weil ich mehr Freimuthigkeit im Vortwag habe, als mein Vorgänger im Vicariat, so erregte meine Predigt nicht geringes Aussehen. Am Advent war die Kirche voll von Menschen, und bis daher nimmt die Menschenzahl nicht ab, sondern zu, so daß viele Fremde aus benachbarten Dörfern in die Predigt kommen. Der hunger nach dem Worte Gottes ist groß; aber wenige sind der Arbeiter. Herr, sende Arbeiter in Deine Erndte!"

"Die Leute machen viel aus mir, und ich gefalle mir nicht selten barin. Es gibt aber teine größere Sünde für den Prediger als Selbstgefälligkeit; "ich muß abnehmen, Christus muß zunehmen," so soll ein Anecht Christi benken. Was meine Predigten selbst betrifft, so thue ich den Mund auf so weit als möglich, das heißt: ich mache keine Brühe um die Wahrheit herum, was ich auch nicht könnte, sondern sie kommt ganz troden heraus. Ich habe auch nicht die Regel, durch den Berstand auf das herz zu wirken, was, wie ich glaube, nur bei erleuchteten Menschen, wo Berstand und herz im Einklange stehen, möglich ist; sondern ich nehme, so oft ich kann, das herz in Beschlag. Auf dieses suche ich geraden Weges und im Sturmschritt loszugehen, und es als eine Festung zu erobern. Ich glaube in dieser hinsicht, daß die Gaben weislich verschieden ausgetheilt sind: der Eine ist Johannes (Borläuser und Bußprediger) und muß die Schase in den Stall hineintreiben; der Andere muß die Schase im Stall füttern, daß sie nicht verhungern oder ausreißen. Wer das Erstere zu seinem hauptgegenstand macht, der kann auch densenigen, welche schon im Stalle sind, große Dienste erweisen, daß sie sich namlich immer tieser in den Stall hineinmachen: wer aber nur süttern will, der wird die, welche noch

tren, nicht jo leicht zu bem ungewohnten Futter heranloden. Doch die Gaben sind verschieden. 3ch bin bier meiftentheils ein Treiber Jehu, wozu mir mein Aeußeres nicht wenig zu Statten kommt."

Ein Prediger, ber teinen Beifall findet, ift viel naber am Reiche Gottes, bat viel weniger Schwierigfeiten zu überwinden, als wenn die Leute ihm überall her nachlaufen. Die Schmach ift für ben inwendigen Menschen etwas Arzneimäßiges, mahrend die Chre folch ein eitles Berg, wie das meinige, Soll aber der heiland gar keine Prediger haben, die Beifall finden ? Goll man tehwegen aufbläht. wunschen, nicht zu gefallen, ober daß einem die Leute aus der Rirche laufen? Das sep ferne! Durch Chre und Schande muß ein Christ hindurch geben unverrudt, bis er jum Ziele kommt und die unvergangliche Rrone empfähet. Ja, danken foll man, wenn ber BErr, fep es dutch mich ober durch bich, etwas Gutes schafft in Seinem Reiche. 3ch hatte in Dieser hinsicht Anfangs meines hierseyns eine felrfame Geschichte mit meinen Predigten. Ich fühlte, daß ich dieselben nicht lauter in der Einfalt mache, bag viele Eitelfeit, viel unnöthiges Gorgen mit unterlaufe; ba murbe es mir einmal im Geifte verwehrt, eine Predigt auf ben zweiten Advent zu schreiben. Ich wollte sie nämlich anfangen zu machen; da überfiel mich auf einmal eine schredliche Angst; ich konnte, ich burfte diese Predigt nicht 36 fieng an ju disputiren, wollte biese Angft burch's Gebet wegtreiben: allein ich durfte diese Predigt nicht schreiben. 3ch hielt mir alle Beweggrunde, alle Pflichten gegen meine Gemeinde vor; es hieß immer: du darfft nicht! Ich schlief barüber, sieng den andern Tag wieder an, trieb mich ben ganzen Bormittag mit diefen Gedanken um, wollte bem Beiland die Sache annehmlich machen, Er moge es mir erlauben. — Du barfft nicht! — hieß es immer wieder. — Endlich ging ich in meiner Störrigkeit so weit, daß ich Loose zog. War das aus der Einfalt? Es hieß: Du darfft nicht! So ließ ich's benn geben. Jest aber schreibe ich fie wieber. Jeboch nicht bloß wegen ber Eitelkeit murbe mir bas Schreiben jener Predigt verboten. Es war noch etwas Anderes, es war ber Sorgengeist, ber mich beim Berfaffen der Predigten befallen hatte und den mir der HErr austreiben wollte. Gleich bei meinem Eintritt in das Bicariatsleben nämlich dachte ich immer: wo wirst aber du Stoff genug hernehmen, daß du dich nicht auspredigst? so ein paar Ideen, die du hast, die halten in der That nicht aus. Mit diefen und bergleichen Gedanken ging ich auf's Vicariat und hatte große Sorgen. War eine Predigt gehalten, so dachte ich: jest haft du Alles gesagt, mas du weißt, das nächste Mal weißt du nichts mehr. Darum fieng ich schon am Montag an, meine Predigt zu machen, und trieb mich beinahe bie ganze Woche damit herum, ftand mit Sorgen auf, ging mit Sorgen in's Bett, und that mein Amt mit Seufzen, nicht mit Freuden. Da ließ mir's nun mein hErr nicht mehr zu, die Predigt zu schreiben; ",es beruht nicht auf beinem dummen Ropf,"" wollte er mir fagen : ",,3ch bin's; halte bich an Mich, einfältiger Mensch! Wenn 3ch dir nicht helfe, so geht bir's freilich aus."" Gottlob! es ift mir bis jest noch nicht ausgegangen. Ich bringe alle Sonntage bas Nämliche auf die Ranzel und doch nicht das Rämliche. Es ift dieß ein Wunder vor meinen Augen, benn ich habe es nicht gethan, konnte es auch nicht thun; ber hErr aber, der bisher geholfen hat, wird mir auch fernerhin helfen. Als Regel fede ich deswegen auf: wer Christum predigt und zugleich nach Ihm jagt, dem geht's nicht aus; aber Die eigene Beisheit ift auszuschöpfen; benn fie ift in einem Gefäße, und ein Gefäß hat einen Boben; ble Beisheit Christi aber ift unergrundlich. Bon seiner Fulle muffen wir Alle nehmen Gnabe um Onade."

"Große Erfahrungen mache ich auch am Arantenbette. Ich pflege sechs bis acht meiner Kranten an Einem Nachmittage zu besuchen; ba kommt man freilich an gar verschiedenen Personen herum. Bei dem Einen muß man geben, bei dem Andern holen; doch mehr geben als holen. Ich muß dabei Manches reden, das nicht gerade aus dem Glauben, sondern auch aus dem Wissen geht. Da kann ich nichts sagen, als daß der hErr möge mein Elend ansehen und was ich schlecht gemacht habe, gut machen. Doch wenn ich oft am ärmsten bin, wenn mir aller helle Blid in die Ewigkeit und auf Gott weggenommen ist, pud ich bitte den hErrn, mir in meiner Armuth für die Kranten etwas zu schenken, da geht's oft recht gut, oft riel besser, als wenn ich im halben Vertrauen auf eigene Krast und in halber Inversicht auf Gnade hingehe. Wenn ich so von einem Haus zum andern wandle, pflege ich den hErre.

anzurufen: schenke mir wieder etwas! — Doch haltet mich nicht für fromm, lieben Brüder! welches ich gar nicht bin, sondern ich bin, ich schreibe die Wahrheit, ein gottloses untreues Geschöpf. Es fehlt mix so sehr am wahrhaftigen Geist des Gebets, und so lange ich diesen nicht habe, kann es auch nicht besser mit mir werden."

"Ich bitte Euch, lieben Brüder! daß Ihr ben hErrn in dieser hinsicht für mich anflehet, besonders daß Er mich möge treuer machen, sey es, durch was es sey; denn die Gabe des Gebets ist besonders an die treue Bewahrung seiner Gnade gebunden; Er schreibt auch Bedingungen bei der Gnade vor. Es liegen einem Seelsorger schwere Sorgen auf dem Herzen, nämlich Seelen, die ihm der hErr anvertraut hat, daß er sie waiden soll. Aber was nütt alles eigenmächtige Waiden? Beten für seine Gemeinde ist eine Hauptsache. Dann sind wir erst wahre Brüder Gottes, wenn wir die Seelen vor Gott mit unserem Gebete vertreten, — gleichsam nämlich — denn das eigentlichste Bertreten gehört Christo, dem einzigen und ewigen Hohenpriester. Ohne eifriges Gebet für die Gemeinde wird auch keine Liebe im Farzen des Seelsorgers gegen seine Seelen Statt sinden können, und ohne Liebe kann der Mensch nichts Wahr-hastiges wirken."

"Mit der christlichen und brüderlichen Fürbitte, lieben Brüder! ich gesteh' es Euch, bin ich oft übel d'ran. Es treibt mich beständig zur Fürbitte, und doch ist jedesmal mein eigenes Elend so groß, daß ich nicht mit getrostem herzen für Andere bete, vielmehr denke: was treibst du, daß du für Andere betest, da dir selbst Alles sehlt? was wird Gott auf dein sündiges Gebet für Andere hören? Denn in der Fürbitte erheben wir uns zu einem priesterlichen Stande. Nun aber muß ein Priester innere Würde und Beruf dazu haben und daran sehlt es mir. Auch geschieht mir das Gebet überhaupt noch sauer, und deswegen besonders auch die Fürbitte, weil ich den Nächsten noch nicht liebe wie mich selbst; da gibt es dann ein elendes, kümmerliches, knechtisches Wesen ab. Doch der Sohn wird mich frei machen, so ich Ihm nicht gar aus der Schule lause; ich glaube, man muß doch solcherlei Stände hindurchgehen und darf nicht daraus weichen, ja kann nicht, die der Herr einen frei macht."

"Meine Gemeinde ift, wie ich schon geschrieben habe, mit mir zufrieden, und ich glaube, meine bisherige Predigt ist nicht ohne bleibenden Segen gewesen. Doch der HErr allein kennet die Herzen. Wie ftreuen aus und warten, bis die Frucht gedeihe; aber der Feind ift auch geschäftig, besonders in jepiger Beit. Ich fühle es deutlich, daß nun eine Zeit des Sammelns ift. Es ist eine Gnadenstimme ausgegangen von dem Lebendigen und spricht: kommet zu Mir, ihr Menschenkinder! Denn wo ist ein solcher hunger je erfunden worden nach bem Worte Gottes, wie in unserer mertwürdigen und entscheibenben Zeit? Wann war ein solcher Drang, ich sage nicht von Kindern Gottes, sondern von Weltkindern, Wahrheit zu hören? Wann waren solche Buge bes Geistes? Ihr könnet's an euren eigenen Berzen spuren, mas ber herr gegenwärtig thut. Merket auf! Es werden Kräfte ausgegoffen von Dben. Laffet uns diese Zeit treulich benüten, sowohl zu unserer eigenen als auch zu Anderer Gründung und Festigung im Glauben und in der hoffnung, daß wir uns stärken auf die Stunde der Bersuchung! 3ch lese jest, wenn ich Zeit habe, Bengels Erklärung ber Offenbarung Johannis. Dbiges Urtheil über unsere Beit ift aber nicht aus biesem Bengelschen Spftem, sondern aus Beobachtung unserer Beit überhaupt hervorgegangen; aber ich möchte Euch allen rathen, diefes Buch sammt Stillings Siegesgeschichte zu Unsere Pflicht, die wir Andere unterrichten und selbst selig werden sollen, ist es, zu achten auf bas prophetische Wort. Man hat meist eine halbe Angst bavor, so in bie Zukunft hineinzuforschen. Das ift aber auch nicht nöthig; wer redlich forscht, dem wird ber BErr geben, was in der Gegenwart von Nöthen ist."

"Lette Woche war ich im Eramen in Stuttgart, welches man uns sehr erleichterte. Ich hieß in meiner Predigt alle natürlichen Menschen Sünder und Feinde Gottes, die Christus diese Feindschaft zerstöre. Ich sieng gerade an, ein wenig in Eiser zu gerathen, da kam der kalte Streich: "satis est!" Was mich aber noch immer am meisten freute, das ist, was Luther sagt: ""das Wort sie sollen lassen stahn, und keinen Dank dazu han."" Wenn Einem etwas sauer geschieht, das er Pflichten halber thun muß, so dankt man ihm doch noch dafür: wer aber Christum nicht lieb hat, der muß erstens ganz gegen

seine Neigung bas Wort, das er lieber zerreißen möchte, stehen laffen, zweitens bekommt er nicht einmal einen Dank dazu, besonders wenn er ein Theologus ift. Ein hauptbedurfniß bes menschlichen herzens, soll etwas aus ihm werben jum Lobe ber herrlichen Gnade Gottes, ift Einfalt, bei der Welt genannt: Dummheit und Schwärmerei, aber toftlich vor Gott: nicht, daß man fich bumm anstelle, sondern findlich anhange und unverrudt dem lieben Beiland, der uns gebracht bat in's rechte Baterland. Das möchte la befonders Euch, liebe Tübinger, rathen. 3hr armen Leute! habt wohl die Röpfe voll gelehrten Zeuge (ober auch nicht). Unsere Welt und unsere Theologie ift so voll Unglaubens, daß man blutige Thränen weinen möchte. Die Berföhnungslehre besonders werdet ihr nicht ausbenken. Sie ist von den heutigen Theologen, von den orthodoxen, auf ein paar Begriffe ihres eigenen Kopfes, auf Gerechtigkeit, Beiligkeit und Liebe Gottes zurudgeführt worden; bas Undere erklart man für Bilber und Allegorien. Laffet euch von bem Geiste der Wahrheit einführen in das wahrhaftige hohepriesterliche Beschäft Christi, wie es die Ebraer-Epistel ausweiset; ihr werdet Thorheit in den Augen unserer heutigen Begriffsphilosophie, die beständig nach ihrem eigenen Schatten hascht, aber die tiefste Weisheit finben, nämlich göttliche Weisheit, die eurer eigenen hochweisen Bernunft Thorheit ift. — Lasset euch nicht Alles in Begriffe hinauftreiben! Lasset euch nicht Alles in elende Gedankenformen zerschemelzen! In ber Bibel ift lauter Realität; aber ber Geist Gottes muß in die Wahrheit einführen."

"Euch Allen, besonders aber benjenigen, die schon ausgegangen sind, des hErrn Wort zu verkündigen, wänsche ich Weisheit, Kraft, Geduld, Liebe, damit ihr wachsen möget im hErrn. Um was ringen wir, lieben Beüder? Richt um elende Güter, nicht um Staub; sondern um jene Krone, die uns Der reichen wird, der uns so unaussprechlich lieb hat, unser lieber heiland, welcher sep hochgepriesen von uns! Der Briede Gottes, welcher höher ift als alle Bernunft, der erhalte unsere herzen, daß wir mit Freuden warten und in Geduld auf die Offenbarung des Gekreuzigten, unseres heilandes, welche er zeigen wird zu seiner Zeit! Er kommt bald und sein Lohn, sein großer Lohn mit Ihm. So wir nun hier bestehen, Ihm unser herz rein darbringen, unsere Seelen Ihm weihen, und Ihn lieben von ganzem herzen: dann wird Er uns auch bekennen vor seinem himmlischen Bater. Zu was sind wir berufen? Lasset uns das nicht aus dem Auge verlieren, sondern den Kampf kämpsen, zu dem wir verordnet sind, und Glauben halten. — Dann sind wir hier schon selig, und noch völliger dort bei Ihm, den wir lieben. Er helse uns dazu! Amen."

Auf ganz ähnliche Weise sprach er sich in einigen Briefen aus dieser Zeit an einen seiner vertrautesten Freunde und Studiengenossen aus, der zu gleicher Zeit mit ihm in das Predigtamt eingetreten war.
"Lieber Bruder!" schreibt er ihm, "wir sind nun Arbeiter im Weinberge des hErrn. Wenn Er einst will, daß wir von unserer Arbeit aufhören sollen und unsere Spaten niederlegen und Feierabend halten: wie selig muß es da seyn, nach gut vollbrachter Arbeit und in Seinem Verdienste zu ruhen! Wie gut läßt sich's doch nach der Arbeit ruhn! Wie wohl wird's thun! Was will ich damit sagen? Das will ich sagen, daß wir, die wir noch spät in den Weinberg des hErrn gesendet werden, desto mehr Fleiß thun sollen, weil die Zeit der Erndte so nahe ist. Da ist noch zu rufen mit aller Kraft, mit allem Eiser, daß es durch die verstodtesten berzen dringt: ""Jesus nimmt die Sünder an!"" Das muß unsern hauptrus ausmachen."

"Der heiland muß übrigens Alles geben. Wir wollen uns hüten vor allen Selbstbefferungen ohne In; — benn diese kommen vom Argen. Es gibt auch manche Erwedte im Lande, die sich in eigener Araft beffern wollen. Sie sind im Irrthum. Wir bleiben bei Ihm, der uns Alles seyn soll und hüten uns vor selbsterwählter Geistlichteit. Wir wollen nicht besser seyn, als Er uns haben will. Ich vanke Gott, daß ich in meinem Innern etwas mehr zur Rube komme; das kommt daber, daß ich mehr auf Gnade provocire (mich beruse). Gnade ist's, wenn ich einen Blid vom heiland erhalte; denn Er ist mir keinen schuldig. Gnade aber ist's auch, wenn ich oft keinen von Ihm bekomme; denn dann ist's mir auch gut. Alles ist Gnade und soll mir immer mehr werden, und ich gehe nicht zu Schanden dabei, das weiß ich. Da muß die sinstere Geseslichkeit weichen. D daß ich schon ganz in die Gnade versent

ware! Man gerath bann am wenigsten in Gesetlichkeiten, Selbstheiligkeiten und Rasteiungen und wird bennoch recht, ja viel mehr noch in die Zucht genommen."

"Daß doch der Sinn des heilandes stets inniger auf uns überginge, besonders beim Predigen, so daß wir die Menschen, die vor uns stehen und die wir belehren und einladen sollen, recht auf dem herzen trügen und uns nichts dränge als die Sehnsucht, sie als eine Beute in die Arme des hErrn ICsu zu führen! Das heißt dann ein Seelsorger seyn. — Ich füsse dich und wünsche dir Gnade, Frieden und herzliches Erbarmen von dem hErrn der herrlichseit, der getreuziget, aber wieder auferstanden ist und nun lebt und regiert in alle Ewigseiten. Sein Tag scheint nahe zu seyn. Betet und wachet! doch Alles so, wie Er es darreichet. Nicht wahr? nicht schöner wollen wir seyn, als daß wir mit seinem kostbaren Blute geschmüdt vor Ihn treten. Das ist mahrlich schön genug! Amen."

Ein paar Bochen darauf schrieb er ebenfalls von Plieningen aus dem nämlichen Freunde: — "Ich möchte manchmal zweifeln, ob ich jemals zu einem evangelischen Prediger tauge. Ja, wenn ich allein dem Herrn folgte und Ihn wirfen ließe! Aber das ist gerade nicht der Fall. Ich fühle tief, daß es ein Anderes ist um einen Lehrer des Evangeliums als um einen Tübinger Studenten der Theologie. Gott stärke uns! Uebrigens habe ich auch viel Segen. Das Predigen ist mein hauptfreuz; die Seelforge ist mir angenehmer und lieber. Wenn ich einem Kranken zuspreche, so ist es mir selber weh oder wohl um's herz; — aber Predigen! — Rede in der Einfalt? Das ist die hauptfrage. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern um Seelen zu retten? Darum hilf mir beten mein Bruder, anderer Angrisse der Finsterniß nicht zu gedenken." — —

"Ich sinde hier viel religiösen Sinn, viel Zug und Neigung zum Christenthum; aber vieles ist sehr oberstächlich: — gute Regungen, aber sie vergehen oft wieder und werden vergessen. Doch wissen wir ja nicht Alles, was der herr noch anrichten will. Es ist Sammelnszeit; der gute hirte sucht seine Schafe an allen Orten und Enden. Es sind zwei Privatversammlungen hier, die eine mehr herrnhutisch, die andere mehr von der Partei Michael hahn's. Ich bin die jest noch in keine gekommen: wenn ich aber hingehe, werde ich be ide besuchen. Wir mussen über den verschiedenen Schattirungen des Christenthums stehen, und wenn wir im Lichte wandeln, so kann dieses auch wohl geschehen; deun tas Licht schließt alle Farben in sich; dieses Licht aber ist Ichie Christus, — darum zum Lichte!"

"Ich habe heute über die Bersuchungen des Teufels gepredigt, — diese Predigt hätte den Bernunftgeistern nicht gefallen; denn der Name des Teufels ist für unser überseinertes Zeitalter zu derb und zu stark. Aberglaube und Unglaube muß jest der Teufel heißen. Ja freilich, Unglaube heißt er wirklich und auch Aberglaube; denn der Glaube an sich selbst, an das eigene, hohe Selbst, oder an die gefallene Bernunft, oder wie man's sonst heißen mag, ist doch nichts anderes als Aberglaube."

"So lange es bei einem Menschen nicht zu etwas Bölligem in Christo JEsu gekommen ift, bleibt er an Menschen und menschlichen Namen hängen, — das kann nicht fehlen. Ach! daß wir endlich einmal ganz und allein am heiland hingen! Es soll zu etwas Ganzem bei uns kommen. Er will unser ganzes herz. halbheit und Lauigkeit ist Ihm zum Ausspeien. Ich achte alles für Koth, auf daß ich Christum gewinne! — das sollte unser Sinn sevn. In diesem Geiste laß uns Seelsorger werden. Ein bloßer Prediger ohne Seelsorge ist ein Unding. Darum möchte ich dir wünschen, daß du deine eigene Gemeinde zu besorgen hättest. Ich fühle mich ganz glücklich dabei, ob es gleich Vieles zu schaffen gibt. Die verschiedenen Berichte, Tauf-, Todten-, Ehebücher, Familienregister, heirathsgeschichten und andere endlose Tabellen nehmen gar viele Zeit hinweg. Es wäre sehr zu wünschen, daß das leidige Schreiberthum endlich einmal aus unserer Kirche hinausgepeitscht würde. Die todte Form ist geblieben; aber freilich, wo kein Geist ist, da kann auch keiner walten. Man siehet die Pfarrer oft nicht mehr als hirten, sondern als Schreiber, Polizeibeamte und Fledenschüßen an. — Doch was ereisere ich mich? Ich bin ja selbst noch kein wahrhaftiger hirte, darf also das Ioch wohl tragen, welches mir leider oftmals kein Ioch ist, besonders dann nicht, wenn ich nicht rechtschaffen in der Liebe Christi stehe."

"Nimm meine elenden Linien in Liebe hin. Unser lieber HErr JEsus Christus, der uns liebt, wir mögen Ihn lieben oder nicht, und uns erkauft und erlöset bat, wenn auch unser Glaube klein und schuach ift, und une zu Königen und Priestern gemacht hat, auch wenn man es uns noch nicht ansiehet, und wenn wir noch im hellen geistlichen Elend stehen; unser ewig guter hErr und heiland, der sich's so viel hat toften lassen, daß Er uns erkausete und erlösete: der heilige unsere Seelen durch und durch und ziehe uns mit allmächtiger Liebe in Seine Liebe hinein, damit wir nicht zu Schanden werden vor Ihm, sondern überwinden durch des Lammes Blut und die Krone des Lebens davontragen!"

Raum ein paar Wochen nach Abfassung dieser Schreiben gesiel es jedoch Gott, den jugendlichen Arbeiter im Weinberge ber Rirche burch einen am 10. Februar 1821 erfolgten abermaligen Krankheitsanfall in eine Lage zu versepen, die für seinen feurigen Thatigkeitstrieb zwar die schwerste und übungewilke, für feine Lauterung und Forderung aber gewiß die heilsamste mar; — er sollte, burch jenes bartnädige Ropfnervenleiden gehemmt, zwei Jahre lang ruhen und schweigen. Wie drudend und aufgebenreich biefe eigenthümliche Leibensschule für ihn gewesen seyn muß, hat er felber in seinem Lebensabrif angedeutet; ausführlicher sprach er sich in einem Briefe an seine Freunde aus, als er nach langer Unterbrechung ben abgeriffenen faben brieflicher Mittheilung wieder anknupfen konnte. "Der hErr führt hinein und wieder heraus," sagt er in demselben. "Er führte mich vor zwei Jahren in einen Weg binein, ben ich nicht gehen wollte, weil er mir armen Menschen zwedwidrig vorkam; Er führt aber auch wieder heraus, wenn die Prüfung ihr Ziel erreicht hat. Go geht es mir jest; ich fange je mehr und mehr an, wieder auf meinen Füßen zu gehen, und zwar jest nicht blos auf meinen, sondern ich schließe mich fester an den ewigen Fels an, als vorher. Da ich in Plieningen als Bicar frant wurde, stand ich in einem großen Amtseifer. Ich glaubte bamals: ich muffe die Sache aussechten. Bei biesem Anterifer war aber fehr viel Fleischliches, wie ich nachher beffer erkannte, theils verborgener hochmuth und Selbstvertrauen, theils aber auch unruhiges Blut; benn meine Rrantheit stedte von Tubingen ber noch in mir. 3ch erkannte bas Fleischliche bes genannten Eifers auch baraus, weil die Liebe zur Plieninger Gemeinde mit dem allmähligen Berschwinden der hoffnung, wieder an ihr arbeiten zu durfen, ellmählig auch erlosch oder wenigstens schwächer wurde. Ach! traue boch Reiner unter uns seinem Berzen, bes entfeplich falfch ift, und une armen Menschen ein Blendwerk um das andere vor die Augen machen lann. Run aber hatte ich in ber That eine fatale Lage im Jahre 1821. Auf der einen Steite trieb mich's nach Plieningen, auf der andern hielt mich meine Krantheit; dazu war ich aus allem literarifen Bertehr herausgesett, durfte täglich vielleicht taum eine halbe Stunde in einem Buch mit großem Drud lefen; sonft war ich auf mich beschränft; ausgehen konnte ich auch nicht, wann die Sonne schien. Das bartefte, was einem begegnen fann, ift Berufelofigfeit, wenn biefe langere Beit anhalt. hatte ich nicht viel innern Genuß, konnte meistens gar nicht beten und war sehr stumpf im Geiste. Anapp ift mir in dieser Zeit mit seiner Liebe sehr zu Statten gekommen. Der hErr vergelte es ihm! P. schrieb einmal, wie ich mich noch erinnere, ich solle für die Andern beten. Ja, dachte ich, lieber P., wenn Du's wüßtest, was ich für ein Priester bin, wie nöthig ich miserable, zerschlagene Kreatur die Fürbitte für mich habe! Zu dem Allem kamen noch unglaubige, ängstliche Gorgen. Der Arzt, ein sonst schidter Mann, erklarte endlich: er könne nicht aus mir kommen. Wie wird's geben? dachte ich. Bas willst du ergreisen, wenn dein Zustand andauernd wird; du hast keinen Freibrief auf's Predigtaut vom hErrn, und was bergleichen im unglaubigen Menschenherzen aufsteigt. hatte ich recht Glauben gehabt, ich hatte eben im Willen und Erbarmen meines Gottes geruht. Zu Zeiten der Anfechtung, De erfährt man, was man glaubt; ba kommt das Herz mit seinen heimlichen Tücken ganz heraus (5 Dos. 8, 2.). Die Anfechtung, sagt die Schrift, lehret auf's Wort merken. Es ist gut reden vom Glauben, es ift gut schöne Worte machen, und auch dabei etwas fühlen; aber menn es heißt, "hio Rhodus, hic salta!" da geschehen oft bei ziemlich gutem Willen entsepliche Tölpeleien, dumme Luftbrunge, und ehe man sich's versieht, liegt man ba und tann teinen guß mehr rühren "

Reicher an demuthsvoller Renntniß seines eigenen herzens, dessen Trop und Berzagtheit er jest, wie viemals zuvor, zu erfahren besam, ging der Berewigte aus dieser schweren heimsuchung hervor, aber

auch reicher an manchen andern Ersahrungen, die für sein inneres Leben sowohl als für sein serneres evangelisches Zeugenamt von dem entschiedensten Gewinn waren. Namentlich lernte er jest erst das Geheimniß von der freien Gnade Gottes in Christo immer besser verstehen und deswegen auch den seligsten Auftrag eines Neutestamentlichen Evangelisten: "Tröstet, tröstet mein Bolt!" von nun an aus eine so ergreisende Beise vollziehen. Gatt hatte ihn selber getröstet in aller seiner Trübsal; darum konnte er nun auch trösten, die da sind in allerlei Ansechtung und Trübsal mit dem Trost, damit er getröstet ward. Einen Beweis hiefür sinden wir in einem Trostschreiben an einen in tieser Gemüthsanssechtung schmachtenden Freund, das wir um seiner evangelischen Gediegenheit willen hier vollständig einzureihen uns nicht versagen können.

"Stuttgart, ben 12. September 1822."

## "Lieber B.!"

"Ich habe beinen Brief mit tlefer Wehmuth meines herzens gelesen, weil ich erkannte, welch' eine brüdende, centnerschwere Last auf beiner Seele liegt. Es hat mich eben darum dein Brief auch wieder waderer gemacht zur Fürbitte für dich, daß unser ewiger hoherpriester Sein, gegen gedrückte und darniedergeschlagene Seelen brennendes Liebesherz mit Seinem unaussprechlichen Erbarmen auch gegen dich neigen, und, wie Er in der hipe des Sommers den Regen sallen lässet auf ausgetrocknete Fluren, auch deinen Geist erquicken möge. Ich will dir aber deinen Brief nach einander beantworten; denn so richtig im Allgemeinen nach meiner Erkenntniß Das ist, was du darin sagst: so dünkt mich doch die eine oder die andere Ansicht schief zu seyn. Nimm mir's nicht übel, daß ich so schreibe; du gibst dich nach beiner, ich nach meiner Erkenntniß; wenn nur das dabei herauskommt, daß wir einander besser verstehen."

"Vor Allem, lieber B., möchte ich bich ermahnen: wirf bein Bertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat; und lag dir beinen Troft nicht rauben: daß ber BErr das Seufzen der Elenden bort, daß seine Ohren nicht did geworden find, und daß Er gewöhnlich dann einer Seele am nachsten ift, wann wir Ihn am fernsten mahnen! Es scheint freilich schwer, ja fast eine Unmöglichkeit zu fepn, zu gfauben, mo man gar nichts fieht als Elend und Finsterniß: aber ein wenig Glaube ift auch ein Glaube, und gewiß oft wohlgefälliger vor dem hErrn, als wenn Einer in beständigem Genuß, wobei auch der Rörper seine Rolle mitspielt, sich breit und groß machen fann. "Das zerftogene Rohr wird er nicht zerbrechen;" bas ift ber Grundcharafter bes Beilandes, und o! mit welcher Treue übt ber gute Erzhirte Dieses sein Amt aus! Was darf man bei 3hm erfahren! Bas haft du selbst erfahren, wenn du ber vorigen Tage gebenkeft! Siehe! wenn Einer nicht mehr beten tann, wenn seine Seele gleich einer Bufte geworden ift, voll Dornen, Difteln und Unglaubens, ober nicht einmal von etwas so Aftivem, fondern eine Bufte voll Unfeligkeit, ein Sades, eine Solle sogar, und es steigt einem solchen Menschen mitten in seiner Unseligkeit täglich vielleicht nur Einmal der Seufzer auf: DErr erbarme bich! ober: BErr, wie so lange! — mas meinst bu, lieber B.? meinst bu, bieser Seufzer sep nicht so viel werth als stundenlanges Gebet? Warum ist wohl dieser Seufzer dem hErrn so wohlgefällig? Antwort: weil es Röm. 8, 26 also fteht. Run thue mir noch ben Gefallen und lies mir auch Bers 25, und ftarte bich damit! Ich will dir noch einen alten Bere beifügen aus unserm alten württembergischen Gesangbuch, ber hierher gehört:

> Benn ich mein Nichts und Berberben nur seh, Wenn kein Bermögen zum Beten sich sindet, Wenn ich muß seyn wie ein verschüchtertes Reh! Ach, PErr, so wollst du im Grunde der Seelen Dich mit dem innersten Seuszen vermählen!

"Bas du schreibst: "der heiland könne uns nicht beseigen, so lange wir noch in irgend einem Stücke unsere eigene Gerechtigkeit aufrichten;" bas glaube ich auch und stimme hierin völlig mit dir überein. Er will Leute haben, die nicht durch Rennen und Laufen, sondern nur durch sein Erbarmen selig werden woken. Aber das meine ich doch, du besindest dich hierin in einer gewissen Selbstäuschung, in welcher ich auch lange gestedt bin. Du forder ft etwas Evangelisches durch das Gesch, was nur durch das Evangelium bewirkt werden kann. Glaube mir's, Lieber: eine wahre herzenszerknirschung ein wahres Armsundersen kann nur durch das Evangelium uns gegeben werden; nur durch Anersennung der Liebe, die uns zuerst geliebet hat, kann Satans Werk in uns zerschlagen und ausgesegt werden. Das Geset kann auch zerschlagen: aber es ist, wie wenn du ein Stüd Gummielastikum mit dem hammer zerschlagen wolltest; so lange der hammer darauf liegt, bleibt es breit, thut man aber den hammer weg, so geht's wieder zusammen. Da muß man mit Feuer und zwar mit Liebesseuer kommen und die Materie zergehen und zersließen lassen; das hilft, und das hilft allein."

"3d habe einmal in ben Bubing'schen Sammlungen gelesen, daß Zinzendorf gefragt murbe: mas m mahrer Buge gehöre, ober wann eine Menschenseele so sep, daß fie ben Beiland ergreifen konne? Die Antwort war: "wenn fie angefangen hat, an fich selbst zu verzagen." Glaubst bu bas nicht? Ja, bu glaubst es gewiß. Nun sehe ich aber schon, wie dir in Absicht auf dich folgendes "Aber" aufsteigt: "aber ich verzage ja nicht an mir selbst, ich bin ja tein ausgezogener Gunder; ich sehe wohl, daß all' meine Sache nichts ift; aber mein herz will es nicht recht glauben, und wenn es auch öfters mit Gewalt barauf hingezogen wird, fo fällt es bald wieder in seinen vorigen hochmuth jurud!" Wie lange habe ich mich mit folden Gedanken geplagt, bis mir aufgededt murde, bag ich ja eben in bem Armund Ausgezogenseyn meine eigene Gerechtigkeit suche. D! was ift bas für ein Tud vom Satan, womit er die Seelen von ihrem Erbarmer zurückalt, ein um so feinerer Schlich, weil r fich hier in bas Gewand ber Demuth hüllt! Mein Lieber, aus beinem ganzen Briefe geht hervor, baß bu an beinem eigenen Können verzagft. Du ftebest gang in göttlicher Ordnung ber Buge; lag bein berg noch fo hochmuthig und felbstgerecht fein: Du machst es wahrlich nicht anders, und wenn bu auch Jahrtaufende hindurch daffelbe zum Armsein zwingen willst. Laß das Alles stehen! Der Heiland hat fon feine Mittel dazu. Denn es ist doch mahrlich ein Unterschied zwischen bem, wenn man die guten beffnungen von fich aufgibt, und zwischen bem, wenn man ein ganz ausgezogener Gunber ift. hat mur ein Menfch die Erkenntnig von seinem Elende und von der Unentbehrlichkeit seines Beilandes, und bie baft du ja,-bas berg mag bann sagen, mas es will; fiehe! ein solcher Mensch ift fabig zum Reiche Gettes. Chriftus ift une zuerft gemacht zur Weisheit und Gerechtigkeit, und bann zur Beiligung. 3ft bem aber die Beiligung in der Weisheit? denn die Beugung des herzens gehört ja zur heiligung. Rein.—Ober bift bu nicht muhselig und beladen? Drudt bich benn nicht ber Hochmuth und bie Ecibfigerechtigkeit beines eigenen herzens? Ift bas nicht bine große Laft? Wie felten mare bas, wenn Einer fagen wollte: ich tann mir die Last noch nicht abnehmen laffen, sie brudt mich noch nicht genug. Mit Einem Wort: ich fage bir vor bem hErrn nach meiner innersten Glaubensüberzeugung, die ich ber bem Angesichte Gottes gefaßt habe: bu ftebest in göttlicher Ordnung der Buße, und haft durch beinen Erlöfer ein Recht auf alle Borrechte ber Rinder Gottes .- Prufe bich, lieber Bergensbruber! und du wirk finden, daß ich Recht habe; benn ich habe es aus eigener Erfahrung geschöpft!"

"Benn du aber diese Ueberzeugung hast, was willst du benn weiter? Soll dich dein eigen herz und Satanis noch langer herumzerren? Das sey doch ferne! Eine jede Minute ist hier zu viel. Du ver langst eine Bersicherung beines Gnadenstandes, welche dir nur das Erbarmen des heilandes geben tann; aber sage mir: bist du zunächst darauf angewiesen? Mit nichten, sondern: so du glauben würdest, würdest du die herrlichteit Gottes sehen! Das ist göttliche Ordnung, daß man zuerst glaubt, damn erführt. Ober wo that benn der heiland Wunder? Nicht wahr, da, wo Glaube an Ihn war?: In Razareth tonnte Er teines thun um ihres Unglaubens willen.—Run sagst du: ich glaube, daß der beiland mir helsen tann; aber Er hat mir dis jest noch nicht geholsen. Antwort: Nein! du gkantst wicht, daß Er dir helsen tann, wenn du nicht vorher geglaubt haß, daß Er dir schon geholsen.

b. h. sein Blut auch für bich zum Lösegelb gegeben hat. Das scheint bir vielleicht bunkel; barum will ich bir meine Gebanken hierüber auseinandersetzen."

"Der heiland ift für die Günder gestorben. Das bist du und ich. Dag wir beibe in diesen Gnabenrath mit eingeschlossen find, beträftigt Sein Wort, bas nicht lügen kann, und bas Diejenigen, welche sich ernstlich nach Ihm sehnen, oder welche es mit Schmerz erkennen, daß sie Sunder sind, die sich nach einem heilande umsehen muffen, als Solche preist, die Ansprüche an Ihn und Sein Lösegeld zu machen haben. — Was hindert nun einen Sünder, zu glauben, daß der Heiland auch für ihn gestorben ist? Es bunkt mich, Niemand, als er felber. Aber, konnte man fagen: wo hat er denn das Angeld tafür, daß es auch auf ihn abgesehen war? Antwort: das Angeld liegt eben darin, daß er ein Gunder ist, weil Christus für alle Sünder gestorben ist. — Aber was hat er denn von den Gottlofen voraus, die boch verloren gehen? Antwort: das hat er voraus, bag feine Seele ein mahres, herzliches Berlangen nach dem heilande hat, was bei den Gottlesen nicht ift. Denn in dem Augenblick, wo fie fich, mit hintansepung alles eigenen Könnens und Wollens, nach bem Beilande umfieht, kann fie auch, wenn sie will, glauben, daß der heiland ihre Gunde gebußt hat. Es braucht unseres Wirtens nimmermehr, wenn sich's um unsere Rechtfertigung vor Gott handelt. Der Rathschluß ber Erbarmung Gottes über alle arme, verlorene Gün= ber ift von Ewigkeit gefaßt und in ber Zeit ausgeführt und versiegelt. - Wer will nun Gunder, die fich bem Beiland ergeben, beschuldigen ? Gelbst ber machtigfte Rlager, der Teufel, muß weichen, weil hier ein Blut ift, das beffer redet als Abels Blut."

"Ich lese gegenwärtig ein altes evangelisches Buch über die Rechtsertigung. Der Berfasser (Burt) that darin deutlich dar, daß man zwischen der Rechtsertigung und Berslegelung eines Sünders einen Unterschied machen musse. Die Recht fertigung muß der Ordnung und der Zeit nach vorausgehen und geschieht in dem herzen Gottes, welchem der ewige Hobepriester, Christus, eine jede Seele, die an sich selbst verzagt und Ihm sich völlig ergeben will, als seine Todesbeute anzeigt. Die Bersiegelung tommt hintennach; sie soll freilich nicht allzulange ausbleiben, wird aber oft durch die Ungeschiellichkeit redlicher Gemütter sehr ausgehalten. Betrachte das Beispiel der Sünderin Luk. 7. und vergleiche Bers 47, 48, 50.

— Bom Böllner heißt es eben Luk. 18, 9 — 14.: "er ging gerechtsertigt hinab in sein haus; ob er sogleich die Bersicherung hievon erlangt habe, steht nicht dabei. — Diese Schrift hat mir viel Licht gegeben. — Ich weiß nicht, ob du mich ganz verstanden hast. Mein eigenes Beispiel wird dir meinen Sinn noch besser verdeutlichen."

"Als ich burch Gottes Gnade aus meinem langen Gundenschlafe aufgeweckt wurde, da hatte ich keinen Führer, und war auch hochmuthig genug mich nach teinem umzusehen. Nur ben Jatob Bobme betam ich in die hand. Du tannft dir benten, was ich mir ba für ein Christenthum construirte. 3war feine theoretischen Meinungen verberbten nicht viel; wohl aber seine praktischen, nämlich seine Beiligungelehre ohne Rechtfertigung, ober seine Rechtfertigungelehre, bie ganz ben Charafter einer bloßen Beiligungelehre trägt. Ueber ein Jahr lang war mir baher bie biblisch firchliche Lehre von der Berföhnung eine wahre Thorheit. Nach und nach ging mir jeboch .nehr Licht im Innern auf; allein ob ich gleich viel über bas Kreuz Christi sprach, las, betete. so wußte ich boch nicht, daß man die Gnade so umsonst annehmen durfe. 3ch ftand mahrend meiner gangen Tübinger Laufbahn in einem schrecklichen Eigenwirken, mit ber Theorie in einer Begnadigungelehre, bie umsonft angenommen werben, wo man nur jum Beiland tommen burfe, mit der Praris für mich felbst ferne, ferne vom Frieden in den Wunden bes hErrn. Bon biesem Eigenwirken, namentlich im Effen und Trinken, erlöste mich Gott durch meine Rrankheit in Tübingen. Dft hatte ich mich gerade im Punkte der täglichen Nahrung nach mehr Freiheit gesehnt: aber ich konnte nicht Lostommen von der Aengstlichkeit. Mit meinem Krantheitsfall in Tübingen war's wie weggeflogen wend jest murbe ich bergleichen Dingen tein Gebor mehr geben. — Run tam ich auf's Bicariat, predigte Chriftum ben Getreuzigten mit viel innerer Angst und Widerspruch; aber ich setzte mich barüber hinaus.

- In diesem Zustand kam ich hieher, und hatte nun Zeit, über mich nachzudenken. Was ich in bieser Beit oft durchgemacht habe, das tannft bu dir einbilden. Ich tam nach und nach von ben bochfliegenden Gebanken mehr ab, und beschloß mich in die Fügung meines Gottes zu schicken. Gut-war's, daß ich dabei wie in einem beständigen Traume bahin ging, und den andern Tag gewöhnlich nicht mehr viel vom vorigen wußte: sonft ware ich zu melancholisch geworden. Aber das Bedürfniß, ber hunger nach wahrer Gewißheit und Festigkeit bes herzens, mit anderen Worten: nach Jesu — wurde immer ftarfer. Dabei konnte ich, ober vielmehr wollte ich gar nicht glauben, baß auch für mich eine Erlösung vorhanden sep. 3ch dachte immer: wenn mich's ber Beiland einmal speciell versicherte, so wollte ich's glauben. Indeffen fieng ich boch an, weil ich vom Gefet und ben tobten Werken entsetlich geplagt wurde, mich oft in die durchgrabenen Bande des HErrn zu empfehlen, indem ich ja keine andere Zuflucht batte, und ich wurde babei oft ganz ruhig, sogar vergnügt. Doch konnte ober wollte ich immer noch nicht glauben, bis ein guter Freund mich versicherte: man durfe zugreifen, das Evangelium sen deswegen ba. 3ch erhob mich nun aus meiner Passivität, trug die Sache bem Beilande vor und sagte zu ihm: ich wolle Ihm auf sein Wort und Evangelium hin glauben. Auf viesem Glauben bin ich bis jest geblieben und habe zwar noch keine besondere heimsuchung des hErrn ersuhren, aber boch habe ich Ruhe; und wenn mein Fleisch ober Satan mir meine Sache streitig machen will, so sehe ich nur auf mein neues Testament und auf Golgatha hin, als auf die ewige Bersieglung meines Gnabenstandes; dann kann ich wieder glauben. Denn am Glauben liegt's; vorher gibt's keine Ruhe; und tunn man nicht mit Gefühl glauben, so muß man's ohne Gefühlthun. Man ehrt Gott mehr mit blogem Glauben auf sein heiliges Wort hin, als wenn man vorher Alles fühlen will. Benn du einem Andern etwas versprichst, und er glaubt dir, daß du es ihm halten werdest, wann du and noch keine Anstalten bazu machst, nicht mahr, bas gefällt bir? Wie viel mehr findet bieses Statt bei bem wahrhaftigen Gott!"

> "DErr, mein hirt, Brunn aller Freuben, Bist du mein, weil ich Dich fasse Und Dich nicht, o mein Licht, Aus dem Perzen lasse."

"Das ift's, mein Bruder; sieh! der Geist Gottes kann uns nicht beikommen, wenn wir so unruhig find. Ruhe ist aber bloß in geduldiger Ergebung in den Willen des HErrn, d. h. im Glauben."

"Aber noch eins! Ich bin überzeugt, daß du auch körperlich etwas brauchen solltest, denn du leidest am Körper, wie ich daran gelitten habe. Der beste Musstus kann auf einem verstimmten Instrumente nicht gut spielen. So wird unsere Seele durch den Körper verschroben und verstimmt und die krank-basten Gefühle des letzteren mischen sich in die Vorstellungen der Seele. Darum laß dir von einem Arzte etwas geben; denn brauchen mußt du etwas."

"Laß dich's nicht verdrießen, daß du einen so langen Brief von mir lesen mußt. Die Liebe hat mir ihn dictirt. Wenn du nur daraus siehest, daß ich's gut mit dir meine, daß ich dich liebe! Wenn's aber ein so sundiger und schwacher Mensch gut mit dir meint, dann mache du den Schluß auf das Herz des beilandes, das lauter Liebe und Erbarmung ist! Grüße die Brüder, die mich kennen, besonders den ——. Bersichere sie meiner Liebe!"

"Der Friede, der nicht mehr weicht, nämlich der Friede Gottes im Glauben an seinen Sohn, sep mit deinem Beiste, den der Heiland mit seinem Blute erlöset hat, du magst es nun glauben oder nicht, du magst dich gegen diesen Glauben sperren, so lange du willst. — Ohne Fühlen will ich trauen — endlich benut der Tag des heils!

Dein Bruber

J

Die nämliche evangelische Grundgesinnung, die uns in diesem Schreiben so wohlthuend anspricht leuchtet auch noch aus einem anderen kürzeren Briese hervor, den der Selige in denselben Tagen an einen andern Vertrauten seines herzens schrieb. Er sagt darin: — "Ich besehle mich gegenwärtig täglich und stündlich in die durchgrabenen hände Jesu, und dabei besinde ich mich wohl. Ich glaube, daß mich Christus ohne all mein Verdienst durch Sein Leiden und Sterben erkaust hat, ohne Rücksch daraus, wie weit ich's im Geistlicharmseyn oder in der heiligung gebracht habe, sondern aus lauterem, purem Erbarmen. Das halte ich mir vor und reise es an mich; denn Sein Wort ist ja gewiß und dabei habe ich schon manche selige Stunde gehabt, ob ich gleich noch nicht verstegelt din durch den heiligen Geist Gottes. Aber das gehört dazu, daß ich mich gänzlich von eigener Gebetsgerechtigkeit, eigenem Armsünderseyn und guten Rührungen (insosern sie verdienstlich seyn sollen) ausziehe und gänzlich und bloß auf das lautere Erbarmen Gottes, das sich in Christo auf Golgatha geoffenbaret hat, vertraue. Das gibt Ruhe, und was das Beste dabei ist, man sieht einem stets größeren Frieden dabei entgegen. Denn so will's der heiland haben, daß wir Ihm die Ehre geben, unser mißtrauisch-seindseliges herz gegen Ihn sahren lassen und allein auf seine Erbarmung sehen. O was kann einem da der heiland verden!

Das sich im eigenen Weg ermüdet hat! Wenn es zu Dir, dem Seelenleben, naht, Und schmedt in Dir die wundersüße Güte, Die alle Angst und alles Weh verschlingt, Und uns in Dir zum ew'gen Frieden bringt.

"Doch, mein Freund, so weit ist es noch nicht bei mir. Wenn aber das Morgenroth anbricht, erwartet man doch den Tag. Nicht wahr? Ach! laß uns doch von uns selber absehen! Satan zieht uns dabei nur an seinem Strick herum. Darum rein ab von uns! Denn wir sind Sein, weil Er uns als seine armen Creaturen erkauft hat; wir haben ein Recht an Ihn, weil wir Sünder sind. So lange man durch's Gebet noch etwas aus sich selbst herausschlagen will (und ist's nicht oft so?), so steht's nicht richtig. Sondern still zu des heilands küßen gelegen, sich in seine Wunden hinein empsohlen, seine ewige Erbarmung angesehen und Ihn gefragt: bin ich denn nicht Dein? bist Du für mich allein nicht gestorben? und wenn man Frieden darauf bekommt, sich diesen nicht mehr rauben lassen: — das ist dem heiland angenehm. Das aber ist Satans größeste Freude, wenn er uns vom Glauben an Jesu Berbienst abziehen kann, weil dieser sein Tod ist!"

Ein großes, weites Arbeitsfeld eröffnete sich bem Seligen, als nach zweijähriger harrenszeit sich mit Gottes hülfe seine Gesundheit, freilich langsam, wieder zu befestigen begann. Er konnte zu Ende des Jahres 1822 mit kleinen kirchlichen Berrichtungen den Bersuch machen, bis er zu Anfang des darauf folgenden Jahres wagen durfte, als hülfsprediger seines kränklichen Baters die Kanzel wieder zu betreten.

Die Salbung mit ber er von Christo zeugte, sowie seine ungekünstelte Einfalt und herzlichkeit, die seinen Borträgen eine befonders eindringliche Kraft verliehen, lodte in der volkreichen hauptstadt allsonntäglich eine ungewöhnliche Menge Menschen in seine Predigten, so daß selbst vor den offenen Thuren der geräumigen Kirche sich häusig Schaaren von ausmerksamen Zuhörern drängten. Namentlich strömten auch aus der näheren und entfernteren Umgegend Stuttgarts ganze Massen von Landvolk herzu, die sich's nicht verdrießen ließen, einen Weg von mehreren Stunden hin und her zu Fuß zurückzulegen, um, meist stehend in der gedrängt vollen Kirche, ein Wort der Erbauung aus seinem Munde auszusassen. Ueber die offene Thure, die der hErr ihm schenkte, äußerte er sich in einem Briese an seine Freunde im September 1823 folgendermaßen: "Wenn ich mich selbst betrachte, so muß ich mich verwundern, daß mich der hErr auf diesen Posten gestellt hat; denn es ist ein sehr wichtiger Posten, und wer bin ich? Ach, Er möge doch Alles, Alles, woran es bei mir in der innerlichen und äußerlichen Thätigseit

mit Seiner Gnade bedecken! — Was ich vermuthete, das ist nun eingetroffen. Die einfältige Darlegung des Weges zum Leben (ich thue es wenigstens so einfältig, als ich kann) zieht eine große Menge von Inhörern herbei; denn eine Predigtweise dieser Art ift etwas ungewohnt, so viel wir auch des Buten in Burttemberg haben. Es kommen jeglichen Sonntag fo viele Zuhörer in die Kirche. als biese wenigstens faßt, - ich hoffe nicht ohne Segen, welchen ich theilweise schon selbst in Früchten gefeben bete. Ich predige Buße und Glanben an den Heiland, und was sonst in diese Materien einschlägt, - und suche die Leute, wenn ich ihnen ihr Sündenelend und ihre natürliche Rettungslofigkeit klar vergehalten, auch in Liebe anzufassen und zur Ergreifung des freien, im Evangelio bereit liegenben beils zu ermuthigen. Man fann aber mit dem Gefete nur bann grundlich erschüttern und beugen, venn man es geiftlich, als einen Buchtmeister auf Christum, benütt; ober aber auch mit dem Evangelium, durch Borftellung des Berdienstes und der Liebe unfres HErrn und durch Bergleichung unfres natürlichen Bergens mit Ihm. Ich glaube, beibe Arten burfen einem Prediger, ber an ber allgemeinen Riche arbeitet, nicht fremb seyn, sondern das find Materien, die sich bei ihm in den ungahligsten Gefaltungen wiederholen muffen. Die evangelische Art ift freilich die einschneibendere und wirksamere, und macht gründlichere Bekehrungen; aber die andere ist auch biblisch, und muß von einem biblischen Prediger getrieben werden. Ueherhaupt suche ich in Allem, was ich treibe, und zu treiben und zu lesen gewürdigt werbe, ftets biblifcher zu werben, bamit ich als erbaut auf ben Grund ber Apostel und Propheten, de JEsus Christus ber Ecstein ift, nicht holz, heu und Stoppeln, sonbern Bleibendes, auch im Feuer die Probe Haltendes erbauen möge."

"Es ift mir bei meiner hiefigen Thätigkeit immer, als ob es hieße: "Aufe laut und schone nicht!" Beil ich hier, als Bicarius namentlich, nur eine Pilgerhütte aufgeschlagen habe, so trachte ich barnach, in jeglicher Predigt Ales, ben ganzen Beg des Lebens zu sagen, und mit aller Macht, die mir der hErr seint, zu der gekreuzigten Liebe einzuladen. Ich könnte wohl auch oft speziellere Materien abhandeln; wann ich's aber thun möchte, so schweben mir so viele arme Seelen vor, die oft genug Stroh statt Futter kiezen, und es tritt mir der Besehl des hErrn, Buse und Bergebung der Sünden in seinem Namen zu dendeln. Ich habe keine Gedanken über Das, was sich nicht auf den heiland, oder nicht auf das innere Leben, insosern Er sich darin gestaltet, und auf seine unaussprechliche Liebe bezieht. Ueber Jenes kann ich nicht reden, es fällt mir nichts ein, und so bin ich durch die Umstände, durch die Nothwendigkeit meiner Ratur auf das liebsiche, Mart und Bein durchdringende Evangelium von dem Frieden Gottes, duch den Sohn erworden, und von der Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes hingewiesen. Ich winsche, daß es euch auch also gehe, geliebte Brüder, so werden wir nach und nach zu dem Sinne der Boekt (Apostelgeschichte 4, 20: "wir können es ja nicht lassen") gelangen, und zu Dr. Luthers Sinn: "bier stebe ich, ich kunn nicht anders!"

"Ich werbe," — so schreibt er in einem etwas späteren Briefe — "je länger ich predige, besto einsacher, wielleicht sogar holpenigen Bortrag, eine gewisse Berzlichkeit, wobei man's dem Prediger abfühlt, er suche das heil der Seelen,
sok alles ausmacht. Indessen ist es mein Anliegen vor dem hErrn: Er möge mich redlich machen vor Seinem Angesichte, daß doch die einfältige, grundlautere Art JEsu Christi an mir zum Borschein komme."

In diesen letten Worten hat der Selige turz und bundig das Geheimniß angedeutet, warum seine Borträge eine so eigenthumliche Anziehungsfraft auf die Geister ausübten. Dem Inhalte nach wollten ke weber etwas Tiesdurchdachtes, noch der rednerischen Darstellung nach etwas Schönes und Abgerundetes geben; die schulmäßigen Regeln der sogenannten Kanzelberedtsamkeit wurden von ihm ohnehin ucht eingehalten. Aber jener ächte Priestersinn, dem man es abfühlt, daß ihn die Liebe Christi brüngt, theuer erkaufte Seelen dem rettenden Sünderfreund zuzuführen und jene Entschieden heit der Einfalt, der nichts groß erscheint, als Jesus allein, bereiten selbst dem schlichtesten Worte einen Eingang, den man mit allen hebeln auch der glänzendsten Redetunst vergeblich zu erzielen sucht. "Die stelliche Thorbeit ist weiset, denn die Menschen sind" — das war der Grundsat von dem der Selige

Darum konnte er auch auf ber Ranzel und unter ihr eine so getroste Stellung einnehmen allen Lehrgebäuden einer blos menschlichen Weisheit gegenüber, zumal wenn diese fich noch überdies erheben will gegen das Wort und Kreuz Christi. "Liebe Brüder," ruft er einmal seinen Freunden und Mitarbeitern am Evangelio in einem Schreiben aus dieser Zeit zu, "wir muffen so ted werben, allen Menschenwig und Alles, was von Menschen kommt, mit Füßen zu treten, sobald es die Worte Christi betrifft. 3ch achte es Alles für Roth, fagt Paulus. Bas tummert's mich, was diefer ober jener begabte Sünder über dieß oder jenes benkt, heiße er nun Schleiermacher oder Storr, oder Rant, oder Swedenborg, ober wie er will. Wenn ich aus bem einfältigen Zeugniß der heiligen Schrift dem Wortfinne nach weiß, was ber heiland barüber gebacht hat, so ift's genug. — Doch, hievon muß ich schweigen; benn die Galle steigt mir jedesmal, wenn ich auf diesen Punkt tomme; - ich möchte schreien, daß man's vom Gudpol bis zum Nordpol hörte: daß die Menschen boch Gott fürchten und 3hm die Ehre geben follen; aber fie find blind, benebelt vom Zeitgeift, vom Gott biefer Welt. D Bruder! betet, eilet zum Lamme Gottes hin! Werbet um Gottes willen Rinder, wie der Heiland befohlen hat, glaubet an Sein Wort, verachtet die Welt sammt ihrer Beisheit, und disputiret nicht! — Meinet ihr, wenn ber große Schmelzer die Rinder Levi einmal in seinen Tigel nimmt (Maleach. 3, 2. 8.), sie' werden auch noch bisputiren und Meinungsfram auspaden? Man hat eben in unserer Zeit ungeheuer Langeweile und gut Leben. Sehet euch vor, man wird euch eure Fleischesruhe versalzen; der hErr wird allem mußigen Geschwät ein Ende machen, beffen bin ich gewiß."

"Ich mache die Erfahrung," sest er in einem anderen Schreiben hinzu, "daß gerade dieß ber faule Bled unfrer Beit ift: man tennt fich felbst nicht mehr, noch feine volltommene Abbangigkeit von Gott und hat keinen Schrecken vor Ihm und Seiner Gerechtigkeit; man fürchtet Ihn nicht mehr, sondern die Herren Philosophen haben uns mit ihren elenden Firlefanzereien die Augen verklebt, so daß die Majeflaterechte des lebendigen Gottes von diesem elenden Geschlechte nicht mehr anerkannt werden. weiß es nicht mehr und leugnet es, und es fällt gar nicht mehr in ben Bereich ber Gebanken ber jepigen Welt, daß der BErr, unser Gott, ein verzehrend Feuer ist, ein Gott, welcher Leib und Seele verderben kann, und, so wir nicht zu der geoffenbarten Liebe fliehen, verderben wird in die Bolle, wo heulen if und Zähneknirschen. — Sind dieses doch die Worte der ewigen Wahrheit selber! Aber unser empörtes und doch so entnervtes Geschlecht lässet das, mas die ewige Liebe und Wahrheit mit so großem göttlichem Ernste gesprochen hat, nicht mehr gelten, sondern Christus wird in den Sumpf der Gleichgültigkeit und Lauheit diefer Zeit herabgezogen und fle sprechen dann: "hoja, nun haben wir unsern Gott!" Diefe Sprache wird aufhören, wenn Er kommt in ben Wolken des himmels und Aller Augen Ihn seben und die Ihn durchstochen haben, wenn heulen werden alle Geschlechter der Erde (Offenb. 1, 7.). — D es hat mich schon so innig gerührt, mas ich von Dr. Martin Luther las: welch einen Schreden er gehabt habe vor dem jüngsten Gericht und hatte doch mögen selig werden. — Ift's denn jest anders geworden ? Ift benn Gott von Seinen ewigen Majestäterechten gewichen? Sind benn Seine Gerichte zu Rinderspielen geworden, wozu der leichtsinnige, freche Geift dieser Zeitmenschen fle gerne machen mochte? -D Brüder! der hErr verlanget ein rechtschaffenes berz gegen Ihn von uns; sonft wird Er, wenn Er Seine Tenne fegt, uns ja auch als Spreu verwerfen und mit ewigem Feuer verbrennen. Ach! laffet uns boch um Augenfalbe bitten!"

Daß ber ungemeine Beifall, ben ber Selige als ein noch so junger Prediger in ber hauptstadt bes Landes einerntete, ihn ber Gefahr aussehen mußte von ber bemuthigen Einfalt auf Christum verrudt zu werden, bedarf wohl keiner besonderen Andeutung. Gott aber hatte bereits nach Seiner Weisheit durch eine sortdauernde Kranklichkeit, sowie durch manchsache häusliche Leiden für ein gehöriges Gegengewicht gesorgt; und auch an der treuen Gnadenzucht des heiligen Geistes sehlte es nicht. Wie genau es der Berewigte in solchen Dingen mit sich zu nehmen, wie streng er über sich zu wachen pflegte, geht aus einigen Aeußerungen hervor, die ebenfalls in dem obigen Briefe enthalten sind. Er sagt:

"Während es bei mir innerlich so elend aussieht, hält man mich in Stuttgart für einen ber frömmften und begnadigtsten Jünger Christi. Ich habe selbst einigen Anlaß zu dieser Meinung gegeben.

Durch gemiffe Wendungen im Bortrag kann man fich ben Schein geben, als ob man wirklich in etwas lebe, worin man noch nicht wahrhaftig lebt. Db ich's nun gleich meines Wiffens noch nie auf eine folde heuchelei angelegt habe, so hat mich boch ber Gebanke: daß bieß und jenes gesagt senn muffe, bas Bewußtseyn, daß ich Dasjenige, was ich sagen mußte, auch schon, wiewohl nicht gerade jest, da ich'e fage, an mir felbft einigermaßen erfahren habe, - ber Anblid und ber Bug fo vieler suchenben Beifter bisweilen hingeriffen, daß ich lebhafter von etwas redete, als ich es eben innerlich hatte, obwohl ich's lebendig fühlte. Dbgleich nun, wenn biefe Lebhaftigfeit im Bortrag bei Abhandlung biefer ober jener Bergensmaterie gang vom Beifte bes BErrn hertame, bieß mir gar nicht zur Laft mare, fo wiffet ihr boch, daß wir aus Geist und Fleisch bestehen, und darum ist es mir schon bedenklich gewesen. ch ich nicht burch Gelbstwirken und Gelbstwollen einigen Anlaß zu der großen Meinung gegeben habe, He Manche von meinem Christensinn haben; benn bas gewöhnliche Bolk macht aus Demjenigen, ben es gerne bort, nur gar zu leicht einen Papft. — In diefer Beziehung ftehe ich hier auf einem gefährliden Posten. Zwar beugt es mich neuerdings, wenn mich die Leute so ansehen, wie sie's thun; boch fühle ich innerlich noch eine geheime Zustimmung meines herzens bazu: - ein solch betrügerisches Ding 18's um mein Gemuth." Spater sette er hinzu: "Ich sehne mich und wünsche von herzen, daß alle Papfte zu Grunde geben, und Chriftus allein verherrlicht werde. — Was meinen Bergenszustand betrifft, fo barf ich sagen, daß mich ber heiland nach Seiner großen Barmherzigkeit etwas ernstlicher macht, und mich nach Seiner Treue unter ben außeren Erhebungen innerlich demuthigt, wofür Ihm ewiglich Dank gefagt fen. Auch geht je mehr und mehr ber große Tag bes neuen Bundes in meiner Seele auf. Er wolle sein Werk in mir fortsepen ! - Das ist mir auch groß, daß Er mich bis heute in kine außeren Thorheiten hat hineinfallen laffen, mas feinem hiefigen Wert am Evangelium nur ichablich gewesen mare. D, Er bemahret meinen guß, deffen ich nicht werth bin!"

Bas der Selige unter dem "größeren Ernst" verstand, den er bei sich verspurte, das hat er in einem Schreiben vom 7. November 1824 näher bezeichnet. "Es ist doch etwas Großes," sagt er, "daß wir in der Berschnung JEsu Alles, auch die geringste Sünde, wiedersinden, nur von einer ganz andern Seite, nämlich von der Ansicht und nach der Strafgerechtigkeit Gottes, wie die Sünde an Christo von dem Isrue Gottes getroffen und getödtet wurde. — Ich sinde nirgends meine Ruhe als in dem geschlachteten kamme Gottes, wofür dem Hern Preis und Ehre sep. Dit spüre ich einen rechten Trieb und ein Fener in mir, dem heiland für seine Todesmühe Alles hinzugeben; es sind aber noch erst Augenblicke, und noch nichts Bollendetes. Der aber angesangen, vollendet auch, und Er sey hochgelobt, daß Er nicht blos ansangt, sondern auch vollendet. Mein Christenthum muß mehr in's tägliche Leben, in die große Drangsal hinein (Offenbarung 7), in das tägliche Berläugnen der geringsten Dinge, in das Zusammenhalten der Gedanten und Phantasteen, in die Tödtung der Eigenliebe im Kleinen; kurz, mein Wandel nuß mehr vor dem Herrn geführt werden. Meine Brüder! Detinger sagt in einem Liede:

Bott selber will uns Alles seyn in seglicher Minute; Wer bas nicht glaubt, folgt leerem Schein, und thut sich nichts zu Gute. Wer's glaubt, ber trachtet auf ber Stell', auch in ben kleinsten Dingen Rur treu zu seyn; bas ist ber Quell, sein Glück recht hoch zu bringen. Da wirft Gott mit. — An dieser Spur ist Gläubigen gelegen; Da ist weit über die Ratur Dein Wink, DErr, unser Segen.

Dinge in das Leben mit Christo hineinzuführen, das ist Beisbeit. Liebe Brüder, ich glaube, auch wir muffen auf diese Spur mehr merken. Wir phantasiren zu viel, und thun zu wenig. Berstehet mich recht: wir thun wohl etwa zu viel, aber (so sinde ich's wenigsens an mir) zu viel auf eigene Faust, nicht in der Furcht und Gegenwart Gottes, so Manches, ohne
und zu fragen: gefällt's Ihm ober nicht? sondern eben, wie es kommt. Diese geistliche Gedankenlosigtit ift etwas Arges und nimmt alle Kraft."

hiemit wollte er tein neues Gebäude ber Selbstgerechtigkeit aufführen, noch auch den Thurm einer Exfondern Bervolltommnungslehre erbauen; ber Wunsch, alle, auch die geringsten Dinge in das Leben

1

mit Christo hineinzuführen, war vielmehr nur eine gesunde Frucht des Glauben , der darnach tractet, Christum immer volltommener zu ergreisen, nachdem er von Christo JEsu ergriffen ist. "Las meinen herzenszustand betrifft," sagt er deswegen in einem Schreiben aus jener Zeit zu seinen Bertrauten. "so muß ich bekennen, daß ich mich mehr aus's Glauben lege als zuvor. Es beschäftigt mich immer der Spruch: ""Mit Einem Opfer hat Er auf ewig vollendet Alle, die geheiligt werden."" (Ebr. 10, 14.) In dem hierüber gedichteten Liede: ""Einmal ist die Schuld entrichtet," stehet eine Strophe, bi- mir sehr mohl gethan hat:

Alle unfre Schuldigkeiten, die Gott von uns fordern kann, Sind hinaus auf alle Zeiten nun auf einmal abgethan. Einer hat sie übernommen, Alles ist in Richtigkeit, Und seitbem ber Bürg' gekommen, ist es nicht mehr Zahlungszeit

" Das thut einem armen, ausgeleerten Bergen fehr mohl."

"Wir mussen mehr von unsrem wechselnden Gefühl abkommen, liebe Brüder, insofern wir darauf unsere hoffnung gründen: denn der Grund unsrer hoffnung liegt nicht in uns, sondern in Christo; ba ist er sest, und reichet hinein in das Inwendige des Borhangs."

"Ach, wie viel Selbstgerechtigkeit ist in diesem Berzen! Wenn ihm Alles genommen ist, so will es boch wenigstens Das aufweisen können, daß es einen redlichen Ernst habe. Armes Berg! siehe, bein BErr hat beine Unredlichkeit icon gesehen, ebe bu marest, und bieg Alles ift in ben Schuldbrief hineingerechnet, den Er zerriffen hat. - Wie lange foll's denn anfteben, daß du deinen Beiland nicht gang annimmst um dieser oder jener Ursache willen, die in dir ift? Welch ein Unglaube! Und glaubst du benn, es werde dir ohne Ihn je besser gehen? Nein, täglich schlimmer und ärmlicher! Sage doch: wenn es beffer gienge, würdest du dir nicht selbst gefallen und einen Christus daraus machen? — Wenn ber elendeste Beuchler und Bosewicht nicht selig werden tann, so fann ich's auch nicht; aber ich weiß, daß auch die Sünden ber heuchler und Bosewichte gebüßt sind, folglich auch die meinigen. — Seiz (ein frommer Geiftlicher in Burttemberg, langst entschlafen) fagt: ""Nichts hat mir in meinem Laufe wohler gethan, als daß ich alle gute Gedanken und auch hoffnungen von mir gleich zum Anfang aufgegeben habe."" - Das ist evangelisch, bas heißt Etwas aus der Gnade und dem Berdienst Christi machen, und Nichts aus sich selbst. Das heißt Wahrheit. Ach, man betrügt sich so lange! Der Mensch sagt: ich muß erst so und so werden! — Ja, aber ganz anders, als du es dir dachtest. Denn 1) wirft du es nicht wissen, daß du's bist, sondern dein Schap wird mit Schwachheit umfleidet senn; 2) wird auch beine Demuth ganz anders sepn, als du sie dir vorstelltest. Du verstandest vorher unter Demuth fo etwas, wobei bu hochmuthig senn könntest (nicht mahr?), und statt dessen wirst du eine Demuth erlangen, die aus der Wahrheit fommt; du wirst ein wirklicher Günder werden vor Gott, und kein gemalter. Du wolltest eine Liebe haben, wobei bu nur aus beinem eigenen Schape hervornehmen burfest, mas bir beliebte, und du wirst hinfort in dir selbst nichts als Rälte fühlen, und dein JEsus wird dir Liebe geben; wo tu brauchst. — ,,,,Aber,"" sprichst bu, ,,,ich darf Christum nicht so ganz als mein Eigenthum anneh nen!"" — Go? wer hat dir das gesagt? Der Glaube ober der Unglaube? Christus oder der Teufel? Schlag die alte Schlange auf den Ropf, und wag's einmal, schlechte Seele. Wag's, sep so ked! Siehe, du hast nichts als Sünde, Er nichts als Gerechtigkeit!"

"Warum schreibe ich Solches? Erstens, um meiner selbst willen, um mich wieder aufzurichten; zweitens, um euch meinen geistigen Zustand zu sagen; drittens, um Dem oder Jenem von euch, ber in diesen Klippen stedt, Muth zu machen. Wir trauen uns so viel, dem heiland so wenig zu; auf uns, da wollen wir Alles wagen, auf den heiland nichts. Ist das nicht jämmerlich? So viel Unglaube, und so wenig Glaube, wo will das hinaus? Wie lange soll man in seinem eigenen Schmutz liegen bleiben? Steht das auch in der Bibel? Nein, aber das steht darin, daß Gott vorhält den Glauben Jedermann, heiße er nun A oder B. — Wenn ich in's gesehliche Wesen hineinsomme und meine Sache blos auf eigene Ersahrungen und meinen wandelbaren herzenszustand gründen will, so habe ich nichts als Unruhe. Wenn ich aber meine verdorbene Sache nehme, und lege sie in's große Opfer des Einigen

binein, dann kommt Ruhe. — Thue ich's aber nicht zu viel, nicht zu ked? Nein, zu wenig und zu unked, das ist der Kehler. So ist nun in mir selber nichts als Unruhe und Berdammung, aber in Christs
nichts als Seligkeit und Bergebung; in Sein Berdienst hülle ich meine Blöße, und darin allein sinde
ich Frieden. Und damit ist Er gewiß zufrieden; ja, wenn ich's noch keder und freimuthiger machte, so
wäre es Ihm desto lieber. Will Er denn nicht meine Ruhe? Will Er nicht meine Seligkeit? Will Er
tenn meine Unseligkeit? Das sey ferne! Darum ist Er nicht gekommen, dazu hat Er mir Sein Wort
nicht gegeben. Ach, wie thöricht sind wir von Natur, wie unnöthig plagen wir uns! Haltet mich aber,
liebe Brüder, doch für keinen Glaubensmenschen; ich sange das erst an zu werden: aber mit Seiner
Kraft will ich's noch mehr werden!"

Reben bem Predigtamt nahm eine ausgebreitete Seelsorge, die er an der Stelle seines franken Baters ju übernehmen hatte, die volle Thätigkeit des Seligen in Anspruch. Aber auch hier durfte er oft die rehlthuendsten Erfahrungen von der herrlichen Macht des Evangeliums machen. Weil ihn Gott zuvor klber auf der besten Bildungsstätte gründlicher Seelsorger, auf der hochschule der Leiden, erzogen hatte. - "Ein Tropfen Trubsal," sagte er selber einmal, "thut mehr als hundert gute Worte und Regeln," — fo besaß er eine besondere Geschicklichkeit, das Wort auch am Krankenbette nach der Berschiebenbeit des Bedürfniffes auszutheilen und mit den Müden zu reden zu rechter Zeit. Auch im eigenen baufe, am Kranken- und Sterbebette des Baters, deffen Pflege bei Tag und Nacht er mit der Mutter felber übernahm, war es ihm vergönnt, so recht mit eigenen Augen zu sehen, wie der hErr an einer aufrichtigen Seele sein Bericht ausführe zum Sieg. Jener, ein grundredlicher Mann und treuer Diener ber Kirche, aber aufgewachsen in einer durren glaubenslosen Beit, mar erst in späteren Jahren aus bem trodenen Berftanbesgeleise seiner mit allem Fleiß gesammelten Schultheologie in den bewegteren Lebensfrem einer auf Erfahrung gegründeten herzenstheologie hinübergeleitet worden, und murde nur ron bem hErrn unter immer mehr fich baufenben beimsuchungen ber Bollenbung entgegengeführt. Sohn war dem Bater in seinem inneren Leben vorausgeeilt: um so ungetrübter mar die Freude, als er sich von ihm mit gewaltigen Schritten eingeholt sah. Er sprach sich hierüber in einem Briefe, worin er den Freunden bas Ende seines feligen Baters mittheilte, folgendermaßen aus: "Mein lieber Bater ift jun beiland gegangen. Im vorigen Sommer wiederholte fich fein Schlaganfall auf einer Reise, Die wir von Feuerbach (eine Stunde von Stuttgart) herein machten. Er und ich sagen allein in einer Chaise; 800 Schritte vor dem Ort brach die Achse; dabei regnete es erstaunlich. Wir schickten ben Autscher fort, eine andere Chaise zu holen, und wollten ba auf der Straße bleiben, bis er von Stuttgart wieder tame, b. h. brei Stunden lang im Regen bei hereinbrechender Nacht. Raum war der Fuhrmann fort, fo flagte mein Bater über einen lahmen Arm und Fuß. Rein Mensch war bei uns; ich verftand aber gleich, daß es ein Schlaganfall mar. Sofort thaten wir, was wir konnten, frottirten bie Glieder fart, und da der Rutscher immer nicht tam, sandten wir einen vorbei gehenden Mann nach Beuerbach, durch beffen Besorgung mein leidender Bater von den herbeieilenden Leuten aus dem Ort in tenfellen zurückgebracht murde. Zwei Tage barauf transportirten wir ihn nach Stuttgart, wo er nach einiger Zeit wieder ausgehen konnte. Seine außeren Kräfte nahmen jedoch allmählig ab, seine inneren p. Rach einem neuen Krantheitsanfall, zehn Wochen vor seinem Tobe, tam er in eine große Buße. Er befannte feine Gunben (nicht außerliche), fondern feine Undankbarkeit gegen ben Beiland, mit großer Berbrochenheit; es war ein großes Werf bes Geistes in ihm. - Rurg, wir hatten bas feltene Schauspiel, wie diefer gewaltige Mann, diefer ftarte Berftandesmensch Alles, auch seine bedeutenden Renntniffe in Die Shanze folug um Christi willen (was eine große Lehre für Andere ift!), und zu einem Rinde Gottes ungeschmelt murbe. Es war ein Prediger ber Gerechtigkeit auf seinem Leidenslager und schlug sterbend mehr Philifter um ale lebend, wie Simson. Gegen bas Ende fam Freudigkeit, große Freudigkeit, jum beilande zu geben. ""Bon Rechtswegen,"" so sprach er, ""gehöre ich in die Bolle; aber mein Recht an ben Sohn Gottes und an sein heiliges Berdienst ift noch größer, und das gilt!"" Und so ward endlich biefes gewaltige Leben (am 27. December 1824) ausgehaucht."

Die Einbrude, die beim Tobe bes Baters sein Gemuth bewegten, sprach er vor der Gemeinde in ber Predigt am Sonntag nach Neujahr 1825 aus, welche in diesem Predigtbuch zu lesen ift. Der größere Theil der Gemeinde, von dem Wunsche beseelt, den Sohn als Diakonus behalten zu dürfen, reichte eine mit zahlreichen Unterschriften bedecte Bittschrift in bieser Richtung ein. Ein richtiges Gefühl aber sagte es bem Seligen von Anfang an, daß ihm ein längeres Wirken in Stuttgart nicht wohl beschieden sepn merbe. "Gottlob!" so bekennt er in dieser Beziehung unter Anderem in einem Schreiben vom 18. Jan. 1825, "JEsus schenkt mir's, daß ich innerlich ruhig sepn und Alles seinem Willen anheimstellen fann. Auf der einen Seite fühle ich's freilich wohl, welch einen Schmerz es mir bereiten wird, von Stuttgart, von so vielen Berbindungen, von so manchen pflegebedürftigen Seelen, von dem Orte zu scheiben, wo ber HErr meine Wirksamkeit auf eine so besondere Beise gesegnet hat. Denn das Wort Gottes ift offenbar geworden an Bieler Gewiffen, und obgleich mohl viel Menfchendienst dabei ift und war, fo gebe ich von hier bennoch mit ber Ueberzeugung, daß ich nicht in's Leere hinein, nicht umsonft gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe; ich bente vielmehr, manche Seele ist für den Beiland gewonnen worden. Ja, ich vermuthe dieses nicht allein, sondern ich weiß es; denn der Ruhm dafür gebührt ja lediglich dem theuren heiland; warum sollte ich's nicht sagen dürfen? Auf ber einen Seite wird man mir also das Berz herausreißen, wenn man mich fortschickt, und ich glaube, auch manchen Andern wird's weh thun. Auf der andern Seite aber wird's auch gut sepn, wenn ich manchen Leuten aus dem Gesicht tomme. — Spreu und Waizen muß sich mehr fondern. — Auch möchte ich aus manchem Versuchlichen hinaus, und in die Stille, was hier faum möglich ift. Mein Ideal heißt: ""hier übel genennet und wenig gekennet!"" so stelle ich mir einen gediegenen Christen in dieser Belt vor, finde aber in mir noch vielfach das Gegentheil. Sogar mein natürliches Gemüth ist dieses Lebens und Lobens satt."

"Nun, meine Tage stehen in des hErrn händen, und Er stellt seine Leute, wohin Er will. Nach Allem, nach meinen äußeren und inneren Berhältnissen zu schließen, wird meines Bleibens hier nicht mehr allzulange seyn. Es erhellt dieses auch aus meiner Predigtweise, die wegen ihres erwecklichen Bußcharakters wohl nicht über zwei Jahre an Einem Orte paßt; denn auch die schärsten Anfassungen werden die Leute nach und nach gewohnt, und verderben sich zulest damit den Appetit, so daß sie endlich lauter Gewürz effen wollen."

Aber auch anderswo follte ihm nicht so bald ein neues Arbeitsfeld angewiesen werden; noch tiefer hinab in die Rammern des Leidens und der Anfechtung wollte ihn zuvor zu seiner eigenen Durchlauterung die verborgene Weisheit des HErrn führen. Ueber sein neuce Erfranken im Februar 1825, über die mancherlei heilversuche und Reisen, die er zu bestehen hatte, über das schreckliche Rervenfieber, Das ihn im November 1825 an den Rand des Grabes ftellte, hat er bereits selber in seinem Lebensabris Einiges mitgetheilt. Bur Bervollständigung möge angeführt werden, mas er über diese eigenthumliche Trübsalszeit in einem Circularbriefe an seine auswärtigen Freunde vom Spätjahr 1826 erzählt. "Seit meinem letten Brief," fagt er barin, "ift mir unter ber treuen Leitung Gottes gar Bielerlei begegnet. Nach meines lieben Baters Tobe wollten mich die Stuttgarter zum Diakonus bei St. Leonhard haben, und bestürmten ben König mit Bitten und Unterschriften. Mittlerweile verfiel ich in eine gelinde Rrantheit, die fich nach und nach zu meiner früheren Schwäche ber Ropfnerven gestaltete, fo baß ich mich vom Februar 1825 bis zum Februar b. J. nicht erinnern kann, ein Buch gelesen zu haben, außer bem göttlichen Wort' und einigen furzen Briefen. Bon einer Arbeit im Beinberge bes hErrn war ohnehin keine Rebe; ich war vom heiland wieder in Pensionestand versest. Ich gerieth in Sorgen, auch wegen des fünftigen Durchkommens, ohne Bermögen, ohne Besoldung, ohne Amt, einer Krankheit preiegegeben, die mich, nach früherer Erfahrung, wenigstens zwei Jahre lang hinhalten konnte, meine Mutter und meinen geistestranken Bruber bei mir, ber seine Subsistenzmittel zum Theil von mir erwartete. Zudem sollte wieder ein Bab nebst anderen Kuren gebraucht werden. Die Aussicht war nicht lieblich; der HErr aber sorgte für une. Er gebrauchte die Stuttgarter Freunde zu seinen Bertzeugen, und ich werde den Dank gegen diese Leute mit in die Ewigkeit hinübernehmen. Mit viel Bartbeit und Schonung murbe une auf den verschiedensten Wegen und von verborgenen Freunden immer

se viel zugesandt, daß wir ohne Rummer leben und auch die nöthigen Ruren gebrauchen konnten. Im August 1825 kam ich von St. Morip zurud, und wartete nun in Stuttgart auf eine Unstellung, ward trank, konnte nicht lesen, nicht studiren, hoffte und hoffte, wo nichts zu hoffen war, setzte meine hoffnung auf ten hErrn, unter viel Unglauben, Zweifelung und andern bosen Tuden. Go bauerte es bis zum Ende Oftobers, da es Gott gefiel, mich mit ber hartesten Rrankheit heimzusuchen, die ich jemals erlebt hatte. Bom Rovember weiß ich gar nichts mehr als unzusammenhängende Träume und Phantasieen. Es war ber höchfte Grad von Nervensieber, und ich von den Aerzten schon völlig aufgegeben. treuer JEsus aber, ber mich nicht wollte verloren gehen laffen, und ber meine Seele sucht mit unausprechlicher Geduld, errettete mich aus dieser großen Trübsal. Was die getreuen Brüber in Stuttgart wahrend dieser Zeit an mix gethan, wie sie ohne Edel mich gehalten, bewacht, mit Eisumschlägen bedient, getragen, gelegt und sonstige Treue bewiesen: bas tann ich nimmermehr vergeffen. Der Beiland, ber emen Tropfen Baffer vergilt, den man einem durstigen Junger reicht, wolle es diesen Brudern anschreiten und vergelten. Nach einer fehlgeschlagenen Meldung um Stammheim bei Ludwigsburg bewarb ich wich nunmehr um Rielingshausen, und wurde bahin auch ernannt. Ich wünschte noch einmal in Stuttgart zu predigen: da mir dieß aber von gewichtigen Leuten mißrathen wurde, so stand ich davon ab. Bas ich in dieser Zeit erfahren von der bestimmtesten, speciellsten Aufsicht Gottes über seine Rinder, was ich erfahren von den Wegen Dessen, der bald mit Lieben, bald mit Leiden kommt, das (wovon id ench hier gleichsam nur den Rahmen des Gemäldes geliefert habe), das soll, wie ich hoffe und bitte, mir ewiglich eingebrückt bleiben."

"Raber kann man wohl nicht an ber Ewigkeit stehen," sest er in einem andern Schreiben aus jener Beit erganzend hinzu, "als ich im Nervensteber baran gestanden. Aber wo bleibt nun ber Dant, baß ber berr mich unfruchtbaren Baum noch langer stehen ließ? Ach, mein heiland! wo bleibt benn ber Dant? Soll benn mein hartes Berg nicht durch Wohlthun, nicht durch den Ofen der Trübsal, durch gar nichts können zur Aufmerksamkeit gebracht werden? — Ich habe die Erfahrung gemacht, daß nichts hinreicht, einen Menschen auch nur zu einem einzigen wahren Gefühl über sich und seinen Gott zu bringen, nichts als das Blut Christi. Das Blut Christi, des Lammes Gottes muß her, — und, o ewige, an's Rreng geheftete Liebe! - fo hart bin ich, und fo weich und fo gnädig bift Du, baß, ale Du peft, daß keine Macht im Stande ift, meinen erstorbenen Willen zu beleben, und daß kein Mittel vorhanden ift, als Dein unschuldiges Blut, Du daffelbe in heißer Läuterung hingabest, um mich zu heilen. Rein, Brüder, Er, das Lamm Gottes, allein ist's werth, daß Ihn jeder Blutstropf' ehre! Aber so ichreibe ich, das ift mein Glaube, mein Licht in nüchternen Stunden; aber diese nüchternen Stunden find nicht immer da. Eben übergebe ich mich der ewigen, gefreuzigten Liebe, und gleich darauf fündige ich wieder, wenn auch nur mit Berftreutheit, Bliden und Webanken. Wie stimmt solches zusammen ? 34 gedachte: beine dir neugeschentte Lebenstraft soll allein im Dienste beines himmlischen Roniges wischet werden, und ich gedenke noch daran und es ist mir noch also um's Herz: — aber wo bleibt die Uebung? — So Du, hErr, Gunde zurechnen willst, wie könnte ich armer, unreiner, von der Gunde wigifteter Mensch bestehen? Auf einer alten Goldmunge las ich neulich eine lateinische Inschrift, die denich also lautet: ""Gerechter Bater! siehe nicht an die Menge meiner Uebertretungen, sondern siehe an — bas Angesicht Deines geliebtesten Sohnes, meines Bürgen und heilandes!"" Auf ber Rehrseite Dar bas Angesicht bes heilandes eingeprägt. Das kann ich auch sagen; benn mein Elend treibt mich p Ceinen Bunben."

Che er die ihm übertragene Pfarrei bezog, richtete er einige Abschiedsworte an seine Freunde in Stuttgart, die er drucken und in den Familien vertheilen ließ. Sie sind vom 24. Juni 1826 und lauten unverfürzt also:

"Da mich Gott seit einigen Wochen mit körperlichem Uebelbesinden heimgesucht, so wird es mir unmöglich, vor meinem Abgange von Stuttgart noch alle die Besuche zu machen, welche ich theils versproden, theils mir vorgenommen habe, zu welchen mich Liebe und Pflicht auffordert. Ich wähle taher diesen Weg, um meinen lieben Freunden in Stuttgart noch kurz Einiges zum Abschiede zu sagen." "Vor Allem möchte ich meinen herzlichen Dank aussprechen für die Liebe und Theilnahme, die ich mit ten Meinigen in leichteren, und besonders in schwereren Zeiten hier erfahren habe, die auch meinem selig vollendeten Bater, bessen irdische Ueberreste hier der Stimme des Sohnes Gottes zur Auserstehung entgegenharren, zu Theil geworden ist."

"Wir müßten weber von uns selbst, noch von ber heiligen Schrift einige Kenntniß haben, und wohl in den thörichsten Eigendünkel versunken seyn, wenn wir nur ein Theilchen dieser Ersahrungen auf undre Rechnung schreiben wollten. Wir wissen es, Gottlob! von wem alles Gute kommt, und kennen Den, der in unserem hause sein großes Regiment bis jest geführt hat und noch führt, und wir können alle Menschen nicht anders ansehen denn als Werkzeuge in Seiner gewaltigen hand. Aber darum sind wir doch diesen Werkzeugen zum innigsten Dant verpflichtet. Die lieben, theuren Seelen, die so herzlichen Antheil an meinem und der Meinigen Schickfal genommen haben, die in unsern Trübsalen, ja in unsern schwersten Leivensstunden mit Trost, Rath und That uns beigesprungen, oder auch für uns vor den Bater aller Barmherzigkeit und Gnade getreten sind, ich kenne sie die Weitem nicht Alle; aber ich weiß, daß der hErr sie kennt, und es ist meines herzens Wunsch, daß Er sie Alle auch als die Seinigen an jenem Tage erkennen möge."

"Blide ich nun auf die Zeit zurud, welche ich in dieser Stadt zugebracht habe, so zeigt sich mir Unzähliges, darüber ich mich wundern, ja erstaunen und anbeten muß. Durch eine unmittelbare hand Gottes hereingeführt, haben wir es in tausendfacher Beziehung erfahren, was der Allmächtige kann, und welche Friedensgehanken Er über die Menschenkinder hat."

"Unter diese Erfahrungen rechne ich auch das, daß ich nun bei meinem Abgang von hier die hoffnung hegen darf, auch für Andere nicht umsonst hier gewesen zu seyn, und nicht ganz vergeblich gearbeitet zu Viel Same des Wortes Gottes ist freilich auf den Weg, Bieles unter die Sorgen und Reichthumer dieses Lebens hineingefallen und nicht aufgegangen; Manches ift auf Felsengrund gerathen, wo es Anfangs lustig aufging und gute hoffnungen erregte, aber nach und nach verdorrte, weil es nicht Burzel schlagen konnte. Indeffen glaube ich boch im Vertrauen auf die Berheißung des lebendigen Gottes (Jes. 55, 10 ff.), daß auch Manches ein gut Land gefunden hat. und noch seine Frucht tragen wird zu seiner Zeit in Geduld. Es ist der Wille des Baters, daß der Sohn verkläret werde in den Herzen der Menschen durch den heiligen Geist, und diesen Liebeswillen hat Er an Manchen erfüllt, und wird ihn noch an Bielen erfüllen ; benn seine Barmherzigkeit ift groß und sein haus noch lange nicht voll (Luc. 14, 23.) Doch laffet uns eilen hineinzukommen, ehe bie Thure verschloffen wird. (Luc. 13, 25.)! Lasset uns eilen, damit wir Dem, der uns erkauft hat, den Lohn Seiner Schmergen und Seiner Arbeit nicht entziehen (Jef. 53, 4.)! Denn Ihm gehört Alles! Er ift ber Anfanger und Vollender der Seligkeit; alle Ehre und aller Ruhm gebühret nur Ihm. Wenn in der seligen Ewigkeit, wohin ich nur durch sein Verdienst, aus der lautersten Barmberzigkeit, hindurchzudringen hoffe, mir eine gerettete Seele begegnen follte, die mir fagen murbe, daß sie durch meinen hiesigen Dienst am Evangelium auf dem Wege des Lebens gefördert worden sep, so wollte ich mich tief beugen, und auf mein Angesicht fallen, und auf Den weisen, der sich hat schlachten lassen für die Günden der Welt. allein ift murdig, zu nehmen Chre, Ruhm und Anbetung; Menschen find Nichts."

"Diesem, unserem Gott, und dem Worte Seiner Gnade besehle ich nun meine hiesigen Freunde und mich mit den Meinigen, ja diese ganze Stadt. Er wolle Satans Reich zerstören und seinen boshaftigen Anschlägen begegnen! Er möge doch Die, so Ihn suchen, auf den rechten Grund gründen, seine Gemeinde aus aller Ansechtung erretten, noch recht viele Sündenknechte von ihren Ketten entbinden, Denen aber, die schon Leben von ihm empfangen haben, dieses erhalten und vermehren bis auf den Tag der ewigen Erlösung, wo Diejenigen, welche ihre Kleider gewaschen und gebleicht haben in Seinem Blute, werden nürdig sepn, zu stehen vor des Menschen Sohn!"

Am ersten Juli 1826 mit seiner Mutter, die auch jest seine unzertrennliche Gefährtin bleiben wollte, in Rielingshausen, einem fünf Stunden von Stuttgart entfernten Pfarrdorfe, angelangt, bielt er seine Antrittspredigt Tags darauf über Jes. 45, 11: "So spricht der hErr, der heilige in Israel: — weisel meine Kinder und das Werk meiner hande zu mir." Im Gefühl seiner geistigen und körperlichen Schwäche begann er etwas leise mit dem Liederverse von hiller:

Daß ich schwach bin, wird Er wissen, Daß Er start ist, weiß auch ich. Der mich aus bem Tob-gerissen, Ift noch bieser Gott für mich.

Aber unter bem Bortrag hob sich seine innere und außere Kraft, so bag er ben Segen, ben ber HErr auf dieses erfte Zeugniß vor seiner neuen Gemeinde legte, als ein neues Pfand bafür entgegen nahm, daß Er ibn, wenn auch nur für turze Zeit, so weit fraftigen werde, um noch eine Frucht für's ewige leben schaffen zu dürfen. Sowohl in dieser Antritts- als auch in der später gehaltenen Investiturpredigt über Joh. 12, 32. 33. war es dem Seligen so recht darum zu thun, die Generalinstruktion aller Knechte 3Eju, wie er fich ausbrückte, die Anweisung, wie sie das Amt des neuen Bundes zu führen haben, in das vollste en angelische Licht zu stellen. Zum großen Abendmahl des seligen Gottes einzuladen, ben Sundern Muth und Berg zum Beiland zu machen und Ihn in seiner Liebenswürdigkeit und Unentbebrlichkeit vor die Augen ihres Geistes zu malen, das werde sein Lieblingsthema im Predigtamt seyn. Dağ er aber eben hiemit nicht nur die besondere Gabe Christi, die ihm zu Theil geworden war, wohl begriffen, sondern auch bei feiner Gemeinde die rechte Saite angeschlagen habe, hat der Erfolg bewiesen. Anfange mar er genöthigt, seine noch unerstartte Gesundheit so viel wie möglich zu schonen und ihr mabrend einer Badekur noch einige Wochen Rube zu gönnen: aber auch in Rielingehausen sollte er beld das begnabigte Werkzeug einer besondern Erweckungsmacht des Evangeliums seyn. Zwar ging es ench hier wieder, wie er bereits in Stuttgart erfahren und in seinen Abschiedsworten näher bezeichnet batte, nach Luc. 8, 5 ff. Bei Manchen aber tam es doch wenigstens zum ersten Fragen nach bem Weg bes Friedens und der Seligkeit. Er felbst fagt in einem Schreiben an seine auswärtigen Freunde vom 2. Oftober 1826. "Das hiefige Dörfchen ist friedlich und still, in ein Thälchen hineingeworfen, die Rirche, im Jahre 1811 angebaut, faßt zweimal so viel Leute, als hier find (900 Ortsangehörige); es ift ein ganzer Missionsposten. Am Sonntag ist Sturm; Stuttgarter und Leute aus der ganzen Umgegend, brei bis vier Stunden weit, ftromen hieher; sie wollen einander erdrucken um das Wort. metige, was ich selbst brauche, Buße und Bergebung ber Günden, evangelischer als in Stuttgart. Der beiland gibt mir's; ich bitte, ich flehe instandig: "laffet euch verföhnen mit Gott! tommt Gunber und blidet tem ewigen Sohne in's Herz u. s. w." Ich barf sagen, ich predige das Lamm, das geschlachtet IL Das ziehet die Geister; o Bruder, das ziehet die Geister! Es ist Schade um die vielen Worte, die man auf ben Rangeln macht, die nicht auf Ihn geben. Meine Berhaltniffe find gunftig; meine lieben, mir anvertrauten Geelen, benen es im Aeußerlichen mahrlich schlecht geht, Die ungeheuer arbeiten muffen, um fich ihren schlechten Biffen Brod zu verdienen, ich fage, meine Rielingshäuser regen sich, es regt fich, wie wenn die Todtenbeine wollten auferstehen. Manche haben sich auch schon wirklich erhoben. D Die Rraft ber Predigt vom Lamme ift unbeschreiblich herzburchschneibend. Es hat überwunden ber Löwe aus bem Stamme Juda und Er überwindet noch immer; vor 3hm brechen die Bollwerke ber Bernunft susammen wie Stroh, das im Beuer aufgeht. Die Kraft seines Blutes bringt auf ben Grund und Rern bes Menichen und laffet nichte unberührt, bag fie nicht burchginge."

Dewehl das Wort vom Kreuz, mit solcher Kraft und Entschiedenheit vorgetragen, Manchem im Stillen ein Dorn im Auge gewesen seyn mag, indem das ernste Dringen auf Buße und Bekehrung sie auf eine sehr unbequeme Art in der behaglichen Fleischesruhe störte, so kam doch nirgends ein Zeichen von Widrig- beit und Feindseligkeit zu Tag. Im Gegentbeil, sie thaten ihrem Pfarrer viel zu lieb, stellten sogar ein- mal nach einer sehr ernsten Predigt die gewöhnlichen Hochzeit- und Kirchweihtänze ab und kamen auch

Teinen sonstigen Bunichen und Anordnungen mit Billigkeit entgegen, freilich nicht immer aus innerer Ueberzeugung, sondern manchmal blos aus Rücksicht und Nachgiebigkeit gegen "ihren Pfarrer Hofacter." Er konnte ihnen in einem Schreiben das Zeugniß geben: "meine Gemeinde liebt mich; in außerlichen Sachen halten sie sich ehrbarer, als ich von ihnen erwarten konnte, so daß ich mich oft selbst wundern muß." Es bildete sich ein Singchor, eine Jünglingsversammlung u. s. w. Der Sinn für die Mission erwachte; alle vier Wochen gab der Selige noch eine besondere Erbauungestunde für Männer und Jünglinge im eigenen Sause, die zahlreich besucht murde. Unverkennbar aber mar es Zweierlei, was ibm die Herzen seiner Gemeindeglieder im Allgemeinen gewann. Auf der einen Seite seine schlichte, Allen zugängliche Leutseligkeit, womit er in der Unterredung auch auf die außeren Gegenstände des Lebens einging und gar nicht gemeint mar, stets nur vom hohen geiftlichen Rosse herab salbungsvolle Heden ertonen zu lassen. Alles Pfarrherrenthum, auch in der besten Form und Absicht, war ihm in ber Secle zuwider, obwohl er im Umgang mit ben verschiedenartigften Leuten ber Mahnung Christi eingebenk zu bleiben suchte: "Habt Salz bei euch!" Auf der andern Seite konnte ihm auch kein Gemeinregliet den Borwurf machen, daß er sein in der Antrittspredigt gegebenes Wort gebrochen habe: "ich bin nicht hier, um irdischen Gewinn unter euch zu suchen, nicht um reich zu werben, welches meine Sache, Gottlob! bis jest nie gewesen ift; ich bin nicht hier um meinetwillen, ich fuche mabrlich nicht bas Eure, sondern Euch." Die Behentverhältniffe, mit benen bamale die Pfarrei noch belastet war, gaben jedem Pfarrkinde die Mittel an die hand, diese so feierlich ausgesprochene Zusicherung alljährlich bis in's Einzelnste hinaus an den Prüfstein der Erfahrung zu legen. Bezeichnend für die Gesinnung des Berewigten in dieser Richtung ist besonders eine Stelle in einem seiner früheren Briefe an einen vertrauten Freund. "Nichts ift gewöhnlicher bei Christen," fagt er darin, "als ein Anflug von Geiz; dieser geht bei manchen Gemüthern zulest hinaus, bei andern aber gar nicht; nichts ist häßlicher und steht schnurstrate bem Evangelium mehr entgegen ale bas. — hurerei und Chebruch find keine argeren Gunden als biefer feinbemantelte Beig, Diefes unter bem Ramen einer weisen und vorsichtigen Sparsamkeit u. f. w. unter gewissen lieben Leuten, die doch in den himmel kommen wollen, gangbare Kräutlein. Wir muffen es uns einmal schenken laffen, daß es uns gleich gilt, ob wir viel oder wenig haben, und daß wir mit Nahrung und Kleidung zufrieden find, auch wenn wir nicht mehrere Gastbetten, schöne Sessel und Sopha's und eine größere Anzahl von silbernen Löffeln haben. Es läßt sich mit einem blechernen Löffel so gut effen als mit einem filbernen, und bat man kein Porzellan, so hat man Zinn; da schmedt's auch wohl und wem's nicht schmedt, ber muß eben ein Stedlein bazu steden. Wir Württemberger find zum Theil jämmerliche Leute in Bequemlichkeit, Flaum und Polstern und lleberzügen und Tuchballen und Risten und Kästen. Ach! wo ist die Nachfolge des armen Lebens Christi! - Wir haben in unserem hause, bas auch einst am Sorgengeiste litt, doch bas weite hinaussorgen nach und nach verlernt, und bas Sammeln mottenfressiger und diebsfähiger Schäpe fahren laffen. Wir haben nichts, fast weniger als nichts im Bermögen; so lange wir sorgten und unruhig waren, ging's herunter; burch Gottes Gute haben wir nun aber Alles, was wir bedürfen, - und noch mehr, ja auch die überflüssigen Ausgaben und die Krankheitstoften, so daß wir oft selbft nicht wiffen, wie uns Borber aßen wir unser Brod mit Rummer, manchmal sogar in stillem Aerger und hatten's nicht gerne, wenn Jemand mitag; jest ist und trinkt man mit Danksagung und läßt Andere gerne mitessen und wird erhalten durch Gottes Gute, die alle Morgen über uns neu ift."

Bald aber sollte dem Seligen mitten in der vollen Arbeit die neue Berleugnung auferlegt werden, abermals auf mehrere Monate sein gesegnetes Wirken unterbrochen zu sehen. Schon im Spätjahr 1826 septe sich, wie es scheint als lepter Ausstoß seiner Nervensieberkrankheit, an einem Finger der linten hand ein bösartiges Uebel an, das immer schädlicher auf seinen förperlichen Gesammtzustand einwirkte und seine Kraft mehr und mehr verzehrte. Eine völlige Auszehrung war in voller Annäherung begriffen. Man mußte im Februar 1827 zur Abnahme des Fingers schreiten. Aber der Kranke war bereits in den Kräften weit zurückgeworsen und erholte sich nur äußerst langsam. Als eine besondere Wohlthat aus der hand Gottes nahm er die Aushülse eines Berwandten, des Vicar Klemm an, dex-

er has Predigtamt und die Seelsorge mit Ruhe überlassen konnte. Das herbste freilich, was das prüsiungsreiche Jahr 1827 ihm bringen sollte, war ihm für die Zeit, da er sich kaum erst zu erholen begonnen hatte, noch Cusbehalten. Der hErr nahm die innig geliebte Mutter nach kurzem Krankenlager am himmelsahrtssest den 24. Mai durch einen plöplichen Tod von seiner Seite. Sie war ihm als unermüdete Pslegerin und Trösterin in seinen Leidenstagen nach und nach beinahe unentbehrlich geworden; an ihrem kräftigen, männlichen Geiste, dem eine gereiste Christenersahrung zur Seite gieng, fand der Sohn bei allen Begegnissen seines äußeren und inneren Lebens den wohlthuendsten Anlehnungspunkt. Um so härter traf ihn dieser unerwartete Schlag. Er selbst äußert sich hierüber in einem Briese an einen seinen vertrautesten Freunde folgendermaßen:

"Du weißt wohl, wie es mir diefen Winter über und diefes Frühjahr ergangen ist. Allem Ansehen nach hatte mich wenigstens der lette Schlag in den Staub werfen sollen: aber er hat's nicht gethan. Ich vermuthe, aus Mangel an Liebe zu meiner seligen Mutter. Dieß will man mir nicht glauben, weil man mich um 50,000 Procent jederzeit überschäßt: aber ich bin harter und egvistischer, als man glaubt. Dem sep nun aber, wie ihm wolle; ich gönne es meiner lieben Mutter, die du ja auch gut gelaunt bast, von ganzem herzen, daß sie aus diesem elenden Leben erlöst ist. Sett steben Jahren wurde ihr Schifflein durch beständige Stürme umgetrieben. Die zwei letten Jahre waren sast noch die schwersten durch innere Noth. Sie stand in der Buse fast die an ihr Ende. Es gelang ihr, den heiland noch am Saume seines Aleides zu fassen, und so ist sie hinüber; wohin? aus dem jämmerlichen Schuldthurm in die Freiheit, zu den Schasen, die der Furcht entrückt sind."

"Ratürlich liegt nun viel mehr auf mir, als zu Lebzeiten meiner Mutter. Ich war nur der Rostgänger im Sause, so lange sie lebte; Alles hatte sie unter sich und sie verstand es. Meine Tante, die
seit langer Zeit bei uns war, hält mir nun Saus, und so geht ein Tag um den andern herum und der
berielbigen überhebt. D wie gnädig ist Er gegen mich! Ich kann mich nicht recht darein sinden; und
venn ich den Lauf Anderer betrachte, so weiß ich nicht, warum Er mich manchen Relches, den Andere
trinken, so überhebt, daß er mir nicht einmal an den Mund kommt. Ich hoffe nun, bald wieder zum
Besitz meiner ganzen Gesundheit zu kommen, und will in ein paar Wochen wieder predigen. Ich habe
eine Badelur gebraucht, die angeschlagen zu haben scheint. Indessen ist mir's doch immer, als ob ich
wicht mehr zum vollen Besitz meiner Kräste kommen werde. Die Sünde und nachher das Gesetz und
was beiden entsprungene Krankheiten haben mich um 20 Jahre älter gemacht, als ich bin." —

pelfen, soviel an mir ift, ehe mein Lauf zu Ende geht. Dieß ist mein Wunsch, so wie daß mich der beiland in seiner Bersöhnung vorher ganz vollenden möchte. herzlich geliebter Bruder! laß uns aufsehen auf Icsum und laufen durch Geduld in dem Rampfe, der uns verordnet ist. Der heiland führt Alles herrlich hinaus. Dieß habe ich nun schon so oft und unzählige Male erfahren: sollte Er es nicht anch thun in Dem, was mir am wichtigsten ist, in der Bollendung seines Liebesrathes an meiner und beiner Seele? — Der treueste Seelenfreund JEsus erquide und stärte uns zum ewigen Leben!"

Tieselbe Gesinnung einer immer mehr dem himmel sich zuwendenden Entschiedenheit athmeten besonders auch die Briefe, die er in dieser Zelt an seine leiblichen Brüder schrieb, indem er an der Stelle der Mutter den Briefwechsel mit ihnen übernahm. In einem derselben redete er dem jüngsten, der damals noch auf der Universität sich befand, folgendermaßen an's herz: "Lieber Bruder! wenn wir nur such selig werden, wenn nur keiner dahinten bleibt, und das haus Csau, das seit acht Jahren zu einem peistichen Jakobshause umgebildet wird, die Absicht Gottes auch erreicht! Es ist dieß ein Anliegen, das mir oft ziemlich schwer daliegt, und das mich vor den Thron der Gnade für euch Tübinger namentlich tweibt. Rehmet mir nicht übel, ich maße mir hiebei nichts an; sondern seit dem Tode der Mutter hat mich Gott priesterlicher gemacht für meine Familie, als ich vorher war. Wenn es genug wäre, dem Borte Gottes Beisall zu geben, so könnte ich schon zufriedener seyn: aber der Mann der Schmerzen und der Liebe will uns ganz haben und das erstehe ich für mich und für euch. Ich habe im Sinn,

wenn mir Gott Mnade ichenkt, hinfort in JEsum hineinzuwachsen, mich entschiedener zu erklaren unt zu betragen gegen die Welt als bisher. In Tübingen war ich sehr entschieden, aber durch's Geset; nachher wurde ich nachgiebiger und jest möchte ich ein Mensch werden, der sein Angesicht stracks nach Jerusalem richtet, ein Eckel der frommen oder gottlosen Welt. — Lebet wohl, lieben Brüder! Gott ersleuchte eure herzen mit seinem heiligen Geiste und treibe euch an, der Gnadenzeit wahrzunehmen; denn die Welt vergeht."

Wie in jenem Briefe, so äußerte der Verewigte auch sonst das leise Borgefühl, seine Abberufung vom irdischen Tagewerk möchte nicht allzuserne seyn. Dieß sowohl als auch das stille heimweh nach der unvergestlichen Mutter war mit einer der Beweggründe, daß gerade jest der Entschluß, den er schon lange in sich herumgetragen, zur Reise kam, hand an die herausgabe seiner Predigten zu legen. Er spricht sich hierüber in seinem schriftlichen Nachlaß so aus:

"Aber mofür wieder neue Predigten, da ja der alten schon zu viel sind? So möchte Mancher fragen. Ich habe mich auch so gefragt, und doch den Entschluß gefaßt, in Gottes Namen etwas von meinen geringen Arbeiten in die Welt hinauszuschicken. Ich kam auf folgende Weise zu diesem Entschlusse."

"In Stuttgart, wo'ich vom Jahre 1823 bis 1825 als Vicar das Evangelium predigte, wurde ich mehreremal aufgefordert, meine Borträge im Druck herauszugeben. Ich lehnte es aber jedesmal mit Bestimmtheit ab, weil ich mich und meine Arbeit für zu jung hielt, und mich dabei vor der Eitelkeit meines herzens fürchtete. Im Jahre 1826 wurde ich hieher als Pfarrer verset. Meine Mutter zog mit mir und leitete, da ich unverheirathet bin, mein hauswesen. Im Mai dieses Jahres gestel es Gott, ke in's Baterland heimzuholen. Wer sie kannte, wird es mir glauben, wenn ich sage, vaß durch ihren Abruf eine bedeutende Lücke in meinem hause entstand. Sie hatte mich sehr geliebt und wir waren durch höhere als blos natürliche Bande mit einander vereinigt. Nach ihrem Tode ging ich in meinem hause umher und fand es unerträglich leer. Ich dachte nun auf eine Nebenbeschäftigung, die meinem verwundeten herzen Nahrung geben und zugleich dem Reiche Gottes einigen Nupen schaffen könnte. Iu gelehrten Arbeiten im engeren Sinne habe ich weder Gabe noch Lust. So versiel ich daraus, einige meiner hier gehaltenen Borträge zum Druck zuzurüsten und es hat mich dieser Entschluß bis jest noch nicht gereut."

"Es bestimmten mich aber auch noch andere Gründe dazu. Wenn ich bis jest etwas mahrhaft Gründliches, Glaubiges, Erbauliches von Christo lesen wollte, so mußte ich fast immer nach Schriften greisen, die vor der zweiten Sälfte des vorigen Jahrhunderts geschrieben sind. Ich weiß, daß diese Ersahrung Biele mit mir theilen. Was der Lügner von Ansang an in neuerer Zeit durch den Betrug der Sünde und besonders des Hochmuths angerichtet hat, wie er eine Berdrehung und Berkehrung der einsschen Heilswahrheiten unter dem Titel des Lichts und der Weisheit eingeführt hat, wie es ihm gelungen ist, die Erkenntniß Icsu Christi in den Schatten zu stellen oder zu verfälschen und wie Er mit diesem Gift allenthalben durchgedrungen ist, wie sogar die meisten neueren Erbauungs- und Predigtbücher von demselben angestedt, unbiblisch, unchristlich, seicht, ja ein dummes Salz geworden sind, dieß Alles bedarf keines Beweises; es ist schon oft bewiesen und gesagt worden; es sey dem Herrn geklagt."

"Es erheben sich zwar wieder in unsern Tagen von manchen Seiten her Stimmen munterer Zeugen JEsu; aber sie sind immer noch sehr rar und in die Bände der niedern Bolksklassen in meinem Bater-lande kommen sie selten; darum habe ich mich entschlossen, auch in meinem geringen Theil des Teufels Reich steuern zu helfen."

"Ich weiß wohl, daß ich noch zu jung dazu bin, um etwas Gediegenes bieten zu können; es gehört mehr Erfahrung und Gnade dazu, als ich habe, um das Wort der Wahrheit recht zu theilen und in keinem Stüd zu viel oder zu wenig zu sagen. Indessen habe ich mir Mühe gegeben, das rechte Ebenmaß zu treffen. Der hErr hat die mündlichen Zeugnisse, zu seinem Preise sage ich's, an den Seelen gesegnet, und ich möchte eben, so viel an mir ist, auch etwas, wenn auch das Geringste, dazu beitragen, daß Zion gebaut würde. Gott hat schon unaussprechlich viel Barmherzigkeit an mir gethan; Er hat mich, da ich sein Feind war durch die Bernunft in bösen Wersen, wie ich hosse, auf seine Wege gebracht;

Er bat mir etwas in meinem herzen von der Gnade und Bahrheit, die in Christo Zesu ist, offenbar werden lassen; Er hat mich die jest an der hand geführt wie die zärtlichste Mutter. Ich müßte Foslianten schreiben, wenn ich die Bunder seiner Gnade alle erzählen wollte. Dieß erzeugt in mir die Begierte, auch etwas zu schassen, was für Ihn wäre. Und wenn sa dieses Geschäft gar keinen Nupen kisten sollte, so habe ich doch wenigkens den guten Billen gehabt und die Schmach ICsu Christi nicht gescheut. Richt daß ich damit wollte etwas Berdienstliches thun — das sey ferne! — sondern ich weiß wohl, wie viel Unreines auch unter unser Bestes hineinstlicht; ich hosse auch auf nichts als auf Barmberzigkeit —: aber wer will es mir verargen, wenn ich, so viel an mir ist, ein Steinchen zum Bau Zions herbeizutragen suche, taugt es nun oder taugt es nicht. Ob es tauge, kann nur der weise Bauweister recht beurtheilen."

Der hErr verlieh ihm auch Kraft und Muth, zwei hefte mit 22 Predigten selbst noch herauszugeben.

— Die Urtheile über diese Arbeit waren natürlich im Anfang sehr verschieden. Daß das Erbauung suchende Bolt mit Freuden darnach griff, wird man natürlich sinden: aber manche Gebildeten, namentlich auch Theologen und Prediger, selbst von der bibelglaubigen Seite, schüttelten den Ropf und konnten et dem jugendlichen Evangelisten nicht verzeihen, daß er die Waffenrüftung der alten, abgemessenen, in Beweissorm auftretenden Predigtweise so rücksichtslos abgelegt und ganz einsach mit der Schleuder des geitlichen Bortes kühn und munter einherschreite. Einige meinten, bei der Schilderung des menschlichen Grundverderbens sepen die Farben zu start aufgetragen; Andere, die Sittenlehre komme vor lauter Dringen auf Buße und Bekehrung nicht zu ihrem vollen Recht; wieder Andere, das unverholene Zeugniß gegen die Irrlehre des Unglaubens und des Zeitgeistes gehöre nicht auf die Kanzel. Ein treuer krund machte ihn auf derartige Ausstellungen ausmerksam; ihm erwiederte der Selige in einem Briese von Frühjahr 1828 hierüber Folgendes:

— "Dein Urtheil über diese Predigten laffe ich bahingestellt: aber über das Andere, was du mir wu einem guten Freunde schreicht, kann ich kaum schweigen. Ich kann dieses Urtheil nicht annehmen, ih mag es betrachten, wie ich es will. Ich soll die heilige Schrift überdieten? Ich bin mir dessen nicht bewuft. Rann man die Schrift überdieten oder ihre Lehren verstärken? Man kann ja ohnehin das Beste, was in Einem liegt, nicht herausgeben; es ist unaussprechlich. D, wenn man mein elendes Gestummel ein "Ueberdieten wollen" heißt, so weiß ich nicht, was ich benken soll. Das ist wahr, darauf arbeite ich und gewiß Jeder, der im Welnberge Gottes nach Kräften zu arbeiten sucht, hin, die Lehren der Bibel herauszuheben, so gut ich kann; es ist dieß oft eine schwere Geburt, die ich die Art gefunden habe, wodurch ich am besten eine Wahrheit dem Menschen deutlich und eindrücklich machen kann. Ich gebe mir nicht geringe Mühe damit. Aber ist das nicht Schuldigkeit, daß ich suche an das herz zu kommen, so gut ich kann? Schlafen sie nicht, wenn ich es nicht thue, wie ich es schon ersahren habe? Soll ich so langweilig als möglich über den heiland sprechen? D! ich wollte, ich könnte noch mehr überdieten, wenn man es so heißen will; ich wollte, ich könnte mein Worte zu Spießen und Nägeln machen für Berstand und herz meiner Zuhörer. Dieses Urtheil kann ich nicht annehmen."

Gr sagt weiter: ""ich fasse den Zustand des Menschen anders auf als Christus und die Apostel."" bat er wohl auch schon Röm. 3 gelesen? und Röm. 7? und auch schon in sein stinkendes herz geblickt? Ich! man ist in unsern Tagen weit vom Glauben und von der Einfalt der Bäter abgekommen. 3ch denke nicht daran so zu reden und rede auch nicht so und kann's auch nicht so, wie Arndt, Spener, Franke, Brastderger und unsere alten Württemberger. Man kann's nicht mehr so. Dort sehe man, wie diese den Menschen genommen haben! Man lese Luther! Aber es ist Alles verwässert und in Vernunstegriffe hineingedreht, aus der Wahrheit und Einfalt heraus. Die Alten sind die jeht ein Muster swesen: aber wer kann die Einfalt der Alten erreichen in dieser Zeit, in diesem Zeitgeist, der allenthalben laut und still auf uns einwirkt?"

Bas nun endlich ""die Bekampfung der Reologen"" (der Lehrer des Unglaubens) betrifft, so ift feiche auf meiner Stelle und in meiner Lage sehr nöthig und zur Erwedung dienlich, und treibt viele beelen in's Gebet. Denn mein Wirkungsfreis geht drei dis vier Stunden weit in die Umgegend;

auch habe ich verschiedene Leute vor mir. Auch achte ich es für nöthig, dem Landvolk zu sagen, wie viel Uhr es ist. Soll man warten und schweigen bis der Antichrisk kommt, der nicht so ferne sehn möchte? Ich glaube, man muß die Lügen des Teusels enthüllen. Und gibt es keine Neologen, unter dem Landvolk? Hat nicht der Geist dles durchdrungen und Alle angestedt, "Magister, Schreiber, Doktoren und Pfassen, Soldaten und Bauern?" Ist nicht die Furcht vor Gott, vor der hölle, vor dem jüngsten Tag größtentheils verschwunden? Herrschen nicht die Dämonen des Leichtsuns in der Luft?— Rein Wort von diesem Urtheil kann ich annehmen."

"Wenn Jemand sagt: es sind schlechte Predigten der Form nach, der Ton ist nicht würdig, zu frech, zu ted, zu absprechend u. s. w., siehe, das nehme ich gerne an. Aber wenn sie mir meine Materien angreisen, Solches ist mir nicht erträglich. Denn ich habe nicht aus thörichten, leichtfertigen Einfällen herausgesprochen, sondern ich hoffe, daß ich mir, wenn mir Gott Kraft schenkt, wollte für meine Ueberzeugung ben Ropf herunterschlagen lassen."

"Nicht wahr? ich bin doch sehr animos (hipig) geworden? Halte mir's zu gut: es mag wohl Eigenliebe darunter steden, aber es stedt doch auch etwas Wahrheiteliebe darunter. D Bruder! es ist mir
recht wehmuthig um's herz, wenn ich in diese neologische Zeit hineinblide. — Ich will einseitig werden,
ganz einseitig, ganz auf die Seite des hErrn IEsu treten, welcher sep hochgelobet in Ewigkeit, trop aller
Feinde und Widersacher. Der heiland wolle mir die Gnade erweisen, daß Er mich auch einst au Seinem Tage zu Seiner rechten Seite stehen lasse!"

Der Verewigte ahnte, während er diese Zeilen schrieb — es geschah am Abend des Ofterses 1828 — nicht von serne, daß er bereits am Morgen jenes Tages seine lette Predigt gehalten habe. Und doch war es so. Den ganzen vorangegangenen Winter über nämlich hatte er zwar dem äußeren Anschein nach eine ziemlich gute Gesundheit genossen, aber vom Neujahr an, an welchem Tage er sich durch einen zurückgetretenen Schweiß erkältete, bereits im Berborgenen zu tränkeln angesangen. Jede Nacht wurde er von leichtem Fiebersroft und darauf folgenden Schweißen heimgesucht, die seine Lebenstraft insgeheim verzehrten. Den Tag über war er munter, widmete sich der Seelsorge und predigte saft alle Sonntage bis in's Frühjahr. An den drei großen Festtagen, Palmsonntag, Charfreitag, Ostersest gesischad dieß zum letten Mal. Seit dem letteren Tage, an dem "Jesus der Todesüberwinder" der Gegenstand seines Bortrags war, betrat er Kanzel und Kirche nicht mehr. Eine heftige Brustentzündung warf ihn in der darauf solgenden Woche hart darnieder; und ab es gleich nach einiger Zeit wieder besser mit ihm wurde, so trat dennoch, in Folge der allgemeinen Schwäche, bald eine Wassersucht an ihre Stelle, die ihm unaussprechlich viele Leiden verursachte.

Gerade beim Beginn dieser neuen Trubsalszeit fügte es Gott, daß ber jungfte Bruber, Wilhelm, ber in jenem Frühjahr die Universität verließ, als Bicar bei ihm eintreten konnte. Diesem murbe nun bie gesegnete Aufgabe zu Theil, nicht nur die ersten Bersuche in ber geiftlichen Amtothätigkeit unter ber treuen Leitung und Berathung bes Brubers zu machen, sonbern auch ale Beuge feiner Bollenbungsleiben in den letten acht Monaten seines Lebens ihm zur Seite zu stehen. Im Mai versuchte ber Selige es zwar noch mit einer Erholungsreise nach Stuttgart, wo er abermals ungemein viel Liebe genoß und zugleich auch die meiften seiner gleichgefinnten Amtsbrüder bei einer zahlreich besuchten Conferenz au seben bekam: aber franklicher und schwächer tehrte er von Stuttgart zurud, wo ihn Gott zweimal auf ärztlich verordneten Spazierfahrten aus augenscheinlicher Lebensgefahr errettet hatte. Er sah auch hierin einen Wint, fich nicht länger halten zu laffen, sondern alsbald nach Sause zurückzukehren. aber begannen seine Leibenstage erst recht. Die Bruft murbe fehr beengt, Die Schmache nahm ju, bas Waffer baufte fich immer mehr an. Zwar versuchte man bemfelben einen Ausweg in ben Fußen zu ffinen. Nun aber schlug ber heftigste Schmerz in biefen seinen Sit auf. Sie murben burch ben Ausfluß bes beigenben Waffers, bas fich immer wieber erfette, im Innersten angegriffen; jebe, auch bie Lichtefte bulle murbe unerträglich, jedes Ruben und Berweilen im Bette peinvoll. Mehrmale fcien awar eine Befferung eintreten zu wollen; boch taum glaubte er felbst und feine Umgebungen — wenn auch nicht für Wiederherstellung feiner Gesundheit, doch wenigstens für ein noch langeres Berweilen

auf Erben — hoffnung schöpfen zu burfen, so wurde diese ftets wieder schnell zu nichte. Seine Rraft verzehrte fich zusehends und seine Erlösungsstunde rudte unter mancherlei Zwischenfällen, durch welche er das Schwanten zwischen Furcht und hoffnung, zwischen Sterbensfreudigkeit und erneuter Lebensluft abwechselnd zu erfahren bekam, immer naber heran.

Im September, gerade zu einer Beit, wo eine Erleichterung seiner Umftande eingetreten mar, schrieb er an seine näheren Freunde: "Ich bin nun ein halbes Jahr frant, zu Zeiten sehr beschwerlich. Durch was ich in dieser Zeit in meinem Inneren durchgegangen, ware zu weitläufig zu schreiben. Der hErr jog mich viel aus, gleich zu Anfang meiner Krantheit. Ich tonnte mich recht arm bem Erbarmer naben. Als ich am Ende Juli's meinte, es gehe ber Besserung zu, schlug die Sache plöglich um; ich schwoll wieder an mit Baffer, daß ich im Bett liegen bleiben mußte, wie man mich legte; ber Tob schien sehr nabe. Da freute ich mich fehr und hoffte im Blid auf JEsum als ber Aermste die Seligkeit. aber wendete es nun wieder anders, indem ich seit einiger Zeit von Woche zu Woche mich wieder wohler fühle. Und nun bringe ich den Tag in einem Seffel, die Nacht im Bette zu. Aber wie selig war ich damals, als ich hoffte zu fterben, gegen jest, ba biefes arme Leben wieder zum Fenster hereingudt. beiland! Du weißt es! Mit ber Befferung bekam biefes Leben in meinem Geifte wieder eine leichtere Farbe und ber Beiland mit seinem himmel trat in ben hintergrund. 3ch schäme mich sehr vor 3hm. Indeffen bin ich noch nicht über ben Graben und immer noch maffersuchtig. Mein Glaube geht oft nahe zusammen, nicht sowohl wegen ber Krankheit, als burch innere Berftreuung. — Der Tag ist lang; wenn man gar nichts zu thun bat und auch nichts thun fann, fo ift es fchwer, bei fich felber zu bleiben. Bas foll ich fagen ? Ich hoffe auf Barmberzigkeit zum ewigen Leben. Liebe Bruber! Db ich euch noch einmal in diesem Erdenthal sehen werde, weiß ich nicht. Es ware nicht unmöglich, doch ist's eben nicht febr wahrscheinlich. 3ch wünsche, bag 3Esus euch und mich unsere paar Lebenstage vollends an ber band behalten moge! - Die Menschheit geht Zeiten entgegen, Die voll ber wichtigsten Beranberungen, aber auch voll Jammers seyn werden. Da tann man einander nichts befferes wünschen als: nur nicht von der hand JEsu gewichen! Dieses werde an uns mahr! JEsus mache es wahr! Immanuel!"

Auch diese eingetretene Besserung, von der der Berewigte hier spricht, war nur eine scheinbare, die Krantheit schlug bereits nach wenigen Tagen wieder um; die Beschwerden häuften sich, so daß er bis zu seinem Tode, acht Wochen lang, Tag für Tag, Nacht für Nacht in seinem Sessel ausharren und den Kelch der Leiden bis zur Neige trinken mußte.

Bas feinen inneren Gang unter biefen tiefen Leibenserfahrungen betrifft, fo ging bie Arbeit bes Griftes Gottes bei ihm ftets babin, ihn, wie er felber fagt, mehr und mehr "auszuziehen," ihn von seiner eigenen Gerechtigfeit zu entfleiben, ihn recht niebrig und flein in feinen eigenen Augen, ihn immer findlicher und schmiegsamer gegen seinen heiland zu machen und seinen Glauben an die freie Gnade Gottes in Chrifto JEsu immer fester zu gründen. Sein Geist beschäftigte sich deghals auch oft und viel mit Betrachtungen, die auf bas verfohnenbe Leiben und Sterben bes hErrn Bezug haben; ja, noch in seinen letten Tagen wies er oftmals an ein an ber Band hangenbes Bild bes mit Dornen gekrönten Beilanbes mit ben Worten bin: "bas ift mein Mann." Eine besondere Erquidung auf seinem bornenvollen Pjade war ibm ber oft wiederholte Genuß des Leibes und Blutes Christi, beffen er im beil. Abendmahl theilhaftig wurde. Sein Bruder Wilhelm reichte ihm dasselbe von Zeit zu Zeit in den stillen Nächten, bie er pflegend und troftend an seiner Seite burchwachte. Auch Besuche, Die er aus ber naheren ober entfernteren Rachbarschaft, mehrmals sogar weit her aus bem Auslande empfing, reichten ihm oft ein vehlthuendes Labfal bar burch bas geiftliche Manna, bas fle mitbrachten. Namentlich maren es einige im Borte Gottes und in eigener geistlicher Erfahrung wohlgegründete Christen aus dem Gewerbstande, die ihn burch ihren bewährten Glauben und gesalbten Zuspruch oftmals aufrichteten und auf bas manchmal nur noch glimmenbe Docht seines zerschlagenen Geistes bas nährende Del des Trostes träufelten. Bie er ftets an ber brüberlichen Gemeinschaft mit ben Glaubigen ohne Unterschied bes Standes und ber besonderen driftlichen Farbung festhielt, so betam er auch den besonderen Segen dieser Gemein-Mast bis an sein Ende reichlich zu genießen.

Die Grundstimmung feines herzens aber, bie unter allen Abwechslungen im Innern und Aeußern die vorherrschende blieb, und mit welcher er auch getroft der Ewigkeit entgegenging, können wir wohl nicht besser bezeichnen, als mit ben eigenen Worten bes Geligen, die in einem kurz vor bem Anfang seiner letten Krankheit geschriebenen Briefe an seine Freunde enthalten find. Er fagt barin: "Wenn ich mußte auf den Christum in uns meine Buverficht bauen, so ware ich verloren. Das freut mich, daß das Blut Christi und seine Gerechtigkeit gilt und für mich spricht, ohne mein Zuthun. Bas werde ich bringen können, wenn ich zu Dir komme, mein heiland? Berleugnungen, Rämpfe, Gebetetraft, Treue, Liebe, Glauben? — Rein, ich fann nichts bringen als Dich. Wenn Dein Auge bann in Onaben auf mich sieht, so bin ich geborgen. Siehst Du aber in Ungnade auf mich, was ich millionenmal verdient habe, so muß ich in die ewige Finsterniß. Doch Du bist die Liebe, das ewige Erbarmen !" Dies blieb ber Anter seiner hoffnung bis an's Enbe. Jenes beugende Gefühl seiner eigenen Untuchtigkeit und Fluchwürdigkeit hinderte ihn jedoch nicht, oft fraftige Buge aus bem Becher ber göttlichen Gnade zu thun, wie er denn felbst versicherte, daß er dieselben in dieser schweren, leidensvollen Zeit mit einer Rraft wie niemals vorher an seinem Berzen erfahren habe. Durch Gottes Onabe konnte er fich an das Verdienst seines heilandes so fest anklammern, daß er freudig rühmte: daß Er auch seine Schuld bezahlt, auch feine Gunden getilgt und ein Lofegeld erlegt habe, das auch fur ihn in Ewigkeit gelte. Seinem Ende fah er mit steigender Sehnsucht entgegen. Als ein Anabe bes Dorfes einmal in bas Bimmer trat, und beim Anblid ber blaffen, abgezehrten Leibensgestalt erschroden zusammenfuhr, ba erklarte er bemselben mit großer Freundlichkeit, wie diefes auffallende Aussehen, bas jenen so betreten gemacht habe, für ihn, ben Kranken, nichts Erschredliches, sondern vielmehr etwas Erfreuliches und Troftreiches sep: weil die Bürgschaft darin liege, daß er nun bald zum heiland kommen werde, wo er fein altes, so untenntlich gewordenes Pilgertleid mit einem viel schöneren und herrlicheren vertauschen burfe. Besonders murde in den letten Tagen, wo die Fluthen forperlicher Leiden über seinem Sanpte zusammen schlugen, seine Sehnsucht, bei Christo zu fenn und Bater und Mutter und viele im Glauben vorangegangenen Freunde ju schauen, immer brunftiger.

Je tiefer die Kräfte herabsanken, desto heftiger wurde der Kampf der sinkenden Sulle. Huften, Brust beklemmung, allgemeine Schwäche füllten den Leidenskelch dis oben an. Die wunden Füße gestatteten keine Ruhe; sipend, wie angekettet an seinen Sessel mußte er ausharren. Der Tag brachte keine Linderung, die Nacht kein Ende. Da vernahm man denn aus seinem lispelnden Munde — denn laut reden konnte er nicht mehr — Worte der Sehnsucht nach seinem heilande, daß Er doch bald kommen und seinem Elend ein Ziel sesen möchte. Ueberwältigt von seinen Leiden stammelte er östers: "Es ist genug, Herr; so nimm nun meine Seele!"

Um seine Empsindungen und Seufzer bei der überhandnehmenden Schwäche besser sesthalten zu können, hatte er einige Wochen vor seinem Ende angefangen, dieselben mit Reißblei auf lleine Papierstreisen zu schreiben. Einige fanden sich nach seinem Tode noch vor. Ihr Inhalt möge auch hier stehen: "4. Nov. heute hat mir der heiland eindrücklich gemacht, daß Er blutigen Schweiß für mich geschwist. Ach, herr! gib mir einen unvergeßlichen Eindruck! Schreibe Deine blutigen Bunden brennend in mein herz hinein! Leider ist der ganze übrige Tag ohne weitere Eindrücke vorübergegangen. — 5. Nov. Mein Jesus! laß mich heute nicht leer, ob ich es wohl verdient habe! — 6. Nov. Gestern Abend wollte ich in's Bett, um besser zu ruhen: aber wen Gott in den Sessel gesprochen hat, der soll nicht in's Bett wollen. Ich werde wohl im Sessel sterden müssen. Um 10 Uhr saß ich schon wieder im Sessel wegen suchtbarer Schmerzen. Dherr, gib Geduld und einen Sinn, der spricht: Wer seinen hochzeittag schon vor sich sieht, der ist um andern Tand nicht mehr bemüht." Auf einem mit zitternder hand an einem der letzten Schmerzenstage geschriebenen Blatte war zu lesen: "Die mit Thränen säen, werden mit Freuden ernten. Mein Gott! sühre mich zu dieser Freudenernte, nachdem Du mich in diese schwere Thränensaat gesühret hast! Es ist genug, herr, so nimm nun meine Seele!"

Bie er bereits im Laufe des Sommers in Beziehnug auf eine schlichte Leichenseier die nöthigen Unstrungen getroffen, so blieb das tünftige Schickfal seines gemüthstranken Bruders, Maximilian, dis peinem Ende ein Gegenstand seiner treuesten Fürsorge. Mit großer Geduld und Nachsicht hatte er schon in Tübingen und nachmals in Stuttgart diesen in immer tiesete Geisteszerrüttung dahinstnehen Unglücksichen getragen, mit viel Treue und Liebe, so lange ein Schimmer der hoffnung zu seiner Biedergenesung vorhanden war, an seiner Gemüthsaushellung gearbeitet. Bei seiner Uebersiedlung nach Rielingshausen nahm er ihn in sein haus aus, ein Entschluß, der, wie sich leicht denken läßt, nicht uur eine neue Sorgenlast, sondern auch bei den mancherlei Krankheltsausbrüchen, denen der Unzurechnungssühige unterworsen war, eine Menge der erschütternosten und angreisendsten Gemüthsbewegungen in seinem Gesolge hatte. Der Selige wurde aber nicht müde, sondern wandte dem Unglücklichen, namentlich sein Tode der Mutter, eine verstärkte Liebe zu. Er konkte nicht sterben, die er über das künstige Loos besselben volle Beruhigung hatte, die ihm denn auch namentlich vom ältesten Bruder, der ihn in seiner Krankheit öfters besuchte und auch bei seinem Tode anwesend war, auf die befriedigenoste Weise gewährt wurde.

In den letten 24 Stunden, als die Beklemmungen der Brust immer höher stiegen, bat er seine Umgenngen mehrmals mit lispelndem Munde, den hErrn dringend um seine Austösung anzustehen. Am Morgen des 18. Nov. wiederholte er diese Bitte mit einer gewissen haft unter dem Anfügen: "jest lann ich es nicht mehr aushalten." Auf die Erwiederung: er werde doch jest nicht erst zaghaft werden wollen, da er so nahe am Ziele sep; der hErr sep bisher so treu gegen ihn gewesen und habe ihn nicht versucht werden lassen über Bermögen; auch in diesen letten paar Stunden werde er gewiß ihm vollends duchhelsen — seuchteten sich augenblicklich seine Augen und eine Thräne der Buße glitt über seine Bangen unter den Worten: "daß ich mir so etwas Ungeduldiges denken, geschweige reden konnte!"

Später verlangte er einen Zuspruch aus einem Erbauungsbuch für alle Tage des Jahres, das gerade pur hand war. Sein Bruder schlug den 18. Nov. auf. "Wo ich bin, da soll mein Diener auch sen!" lautete der auf diesen Tag verzeichnete Bibelspruch. Diese trostreiche Berheißung, so wie die wiederholte Berficherung, daß sein Ende gewiß nicht mehr ferne sey und er den Abend des Tages wahrscheinlich im himmel seiern dürste, machte einen tiesen, wahrhaft erfreuenden Eindruck auf ihn. Man bot ihm an, ihn zu Bett zu bringen, damit er wenigstens in einer besseren Körperlage sterben könne. Er lehnte es in mit der Bemerkung: "ich sterbe euch sonst in den händen unterwegs." Einmal nahm er zu seiner Enprickung etwas kaltes Wasser zu sich: aber sogleich fragte er, ob er sich damit nicht schade, denn er wolle und dürse sich, wenn es schäblich sey, das Ende um keine Minute beschleunigen.

Gegen 12 Uhr Mittags trat mehr Ruhe ein; die Rräfte sanken schnell; er fühlte die Annäherung bes Lodes. Nach 2 Uhr sprach er: "ich wandle im Todesthale." Auf den Zuspruch: "daß der hErr seine längst talten, ftarren hände über ihre Bededung hervor, um sie, so gut er noch konnte, zu falten, umb lisselte: "betet, betet!" Nun wurden unter handauslegung über ihn zuerst der Segen des dreieinisches und dann noch folgende heimgangsverse gesprochen:

PErr, mein hirt! Brunn aller Freuden! Du bist mein, ich bin Dein, Riemand kann uns scheiden. Ich bin Dein, weil Du Dein Leben Und Dein Blut, mir zu gut, In den Lod gegeben. Du bist mein, weil ich Dich fasse, Und Dich nicht, o mein Licht, Aus dem Herzen lasse. Laß mich, laß mich hingelangen, Da Du mich und ich Dich Ewig werd' umfangen.

Bann es am allerbängsten Mir wird um's Derze seyn, So reiß' mich aus ben Aengsten Kraft Deiner Angst und Pein! Wenn mein Derz bebenkt, Daß es ist besprengt, Mit bes Peilands Blut, Doch es sich erfreut, Und ben Tob nicht scheut, Stirbt mit gutem Nuth. 1

Bis hieher war er stets bei vollem Bewußtseyn, was er deutlich an den Tag legte. Seine Lippen bewegten sich zulest noch, um das Wort: "heiland! heiland!" lispelnd auszusprechen.

Da stockte der Athem, und er entschlief sanft und in stillem Frieden Gottes den 28. Nov. 1828, Nachmittags 21 Uhr.

Die Zeit seiner Wallsahrt auf Erden dauerte nur 30 Jahre, 7 Monate, 8 Tage. Bur Erde bestattet wurde er den 21. November Nachmittags; zwei seiner Freunde sprachen Worte des Lebens dabei; sein Leib harrt neben dem der Mutter der Auferstehung entgegen, ein einfacher Gedächtnisstein deckt Beider Gräber. Auch im Tode sind sie Beide geeinigt, die das Leben so fest verbunden hatte. Nun wird er vom Siege singen, und einstimmen in das Triumphlied der vollendeten Gerechten.

Er wird nun Freudengarben bringen,
Denn seine Thränensaat ist aus,
Welch' heller Jubel wird erklingen
Und süßer Ton im Baterhaus!
Schmerz, Seufzen, Leid, Tod und bergleichen Wird müssen stieh'n und von ihm weichen;
Er wird nun seinen König seh'n.
Der wird bei'm Brunnen ihn erfrischen,
Die Thränen von dem Auge wischen,
Wer weiß, was sonst noch wird gescheh'n!

#### 3um Anbenten

an ben Unvergeglichen.

Abrahams Geschlecht kann sterben, Doch nicht in Tobesnoth verberben, Das Sterben ist ihm nur Gewinn; Kreuzgestalt für äuß're Sinnen, Doch lichte Perrlichkeit von innen, — So führt der Geist zu Christo hin. Nach bangem Pilgerlauf Thut sich die Peimath auf Dimmlisch helle!

Der Leib zerstäubt;

Das Leben bleibt

Dem Lebensfürsten eingeleibt.

D was dann im Paus der Wonne?—
Das schaut kein Aug'; — von sener Sonne
Senkt sich ein Borhang noch herab.
Aber sehet hin! wir haben
Den Lehrer und den Freund begraben,
Wie Gott der Welt nicht viele gab.
Groß war des Lebens Müh';
D'rum nahm sein Gott ihn früh'
In die Arme;
Da darf er nun
Im Frieden ruhn;
Wie wohl wird shm die Ruhe thun!

Ach, wer so im Frieden ruhte, Wie er, der Bielgeprüfte, Gute, Des Dügel nun erhoben steht! Mit dem Fleisch ward nichts gesprochen, Da er sich seine Bahn gebrochen, Und einen Führer sich ersteht! "Für einen ew'gen Kranz Wein armed Leben ganz!" War die Losung; Ganz war der Mann, Da er begann; Ganz, da sein Lebenshauch zerrann.

Banz hat IEsus ihn gezogen, Mit Liebesfräften überwogen,; Und sich erbarmend ihm vermählt; Dann sah man die Flamme steigen, Sah, wie Er diesen treuen Zeugen Von Mutterleibe sich erwählt, Zu schöner Ritterschaft Mit großer Peldentraft Ihn umgürtet: Dann floß sein Wort Am heil'gen Ort Wie eine Lebensquelle fort. Zengt es, die ihr ihn gehöret, Ihr Bäter, die er einst gelehret, Ihr Rütter, die ihr ihn beweint! Zengt, ihr Töchter und ihr Söhne, Die er durch seine mächt'gen Töne Erweckt, und um das Kreuz vereint! Ich weiß, ihr zeuget gern: Der war ein Licht im DErrn, Schön und herrlich! Und bennoch flein, Beil er allein

Bie er einst mit sanften Mienen In Gottes Paus bem Boll erschienen, Bergessen werbet ihr es nicht; Demuth, Friede, Lieb' und Feuer Für seinen Mittler und Befreier, Das sprach aus seinem Angesicht; Da brang durch manches Perz Bohl ein zweischneidig Erz, Benn er bastand, Und Sündentrug Und Possahrtsstug Mit Bassen Gottes niederschlug!

Benn, von Indrunst übernommen, Sein Geist zu ICsu Kreuz gekommen, Und niedersank auf Gelgatha:
Dont war seine Lieblingsstätte, —
Benn nichts mehr ihn erfreuet hätte:
Dort sang er noch Pallelujah!
Dort fand er seinen Gott,
Dort Heilfrast für die Noth
Uler Sünden;
Derthin gewandt;
Dob er die Pand,
Und wies den Weg zum Baterland.

Peimweh nach bem Baterlanbe,
Ler Behmuth Pauch im Schwachheitsstanbe, —
Ben hat's nicht angeweht bei ihm?
"D ter Bonne, heil sich wissen,
Nicht mehr ten PErrn betrüben müssen,
Laheim bei seinen Seraphim,
Bollentet, rein und schön,
Lurch Seine Pimmel geh'n,
Und Ihn schauen!" —
Lavon entglüht
Bar sein Gemüth,
Das war sein Lenz, ber ewig blüht!

Tenn fein Frühling sollt' ihm werben In dieser Welt; ihm ward auf Erden Ein reiches Leidensmaaß gehäuft; Große Last bei seel'ger Gnade, — Es wurten seine Lebenspfade Ru sillen Ihranen wohl beträuft. Die Eltern gingen hin, — In Krantheit sah'n wir ihn Früh hinwelten; Doch warb die Last Still aufgefaßt; Dienieben wollt' er teine Rast. —

Das ist heil'ges Zeugenleben,
So hat er ganz sich hingegeben.
Und Wege seinem Gott gemacht;
Richt bald Eigenwert, bald Gnade,
Bald breiten Weg, bald schmale Pfade,
Nicht salbungsloser Worte Pracht!
Schmach hätt' ihn bas gebäucht!
In leere Luft gestreicht
Dat er niemals.
Wer Christum kennt,
Und für Ihn brennt,
Der bleibt in biesem Element.

Also wußt' er, Wem er lebte; Wornach er zielte, rang und strebte, Was war es? — neue Kreatu Den erkennen, suchen, lieben, Der von Barmherzigkeit getrieben Aus Gottes Dimmeln niebersuhr, Der sich zum Bürgen bot, Der unsern Fluch und Tod Sterbend wegnahm — Das lehrt er sich, — Ja, lieben lehrt er bich und mich.

Deil'ge Liebe! wo Du glüheft, Wie Du ein Derz nach oben zieheft, Weß ist der Ruhm? Rur Dein, nur Dein! Was aus diesem Geist gestossen, Was wir in ihm geliebt, genossen, Lafür sollst Du gepriesen seyn! Er wollte feinen Ruhm; In Deinem Beiligthum Gilt fein Selbstlob; Was Du gelehrt, Was Du beschert,

Ja, in Dich, o Liebe, strömen, Wenn Menschen von Dir Gnade nehmen, Die Quellen Deines Heils zurück. Seine Lieb' und Perzensstille, Sein Dulben, sein gebroch'ner Wille, Der tiese Geist in seinem Blick, Der treue Zeugensinn, Der Reichthum, ber Gewinn Bollen Glaubens, — Du hast durch ihn Es uns verlieh'n; Run, ICsu, nimmst Du's wieder hin.

Ihm ist ewig nichts verlorent?

Durch Sterben ward er ausgeboren

Bu Deiner Lebensherrlichkeit;

Still, vereint mit Dir, bem Sohne,

Im Blid auf Deine Dornenkrone,

So ging ber Pilger aus ber Zeit;

Ging burch bas Tobesthal,

Im lichten Poffnungsstrahl,

Dhne Fürchten;

Ernst war ber Gang!

Doch hat nicht bang,

Ber schon mit Dir zum Leben brang.

Der Du uns und ihn verschnet, Mit Peil sein sterbend Paupt gefrönet, Und Deinen Anechten herrlich lohnst: Laß uns einst in Deinen Pänden, D PErr, wie diesen Bruder enden, Und dorthin kommen, wo Du wohnst, Wo selig blühend steht, Was Deine Pand gefä't. Er wird blühen! Wir beten an,— Licht ist die Bahn. Fahr' wohl, mein Bruder Jonathan!

M. Rnabb.

# Am ersten Sonntage des Advents.

Cert: Matth. 21, 1-9.

Da sie nun nahe bei Jerusalem kamen gen Bethphage an den Delberg, sandte Jesus Seiner Jünger wern, und sprach zu ihnen: gehet hin in den Fleden, der vor euch liegt, und bald werdet ihr eine Gelin sinden augebunden, und ein Füllen bei ihr; löset sie auf und führet sie zu mir. Und so euch Jemand etwas wird sagen, so sprechet: Der Herr bedarf ihrer; so bald wird er sie euch lassen. Das zeschah aber Alles, auf daß erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: saget der Lochter Jion: siehe, dein König kommt zu dir sanstmüthig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen der lastbaren Eselin. Die Jünger giengen hin, und thaten, wie ihnen Jesus besohlen hatte; und brachten die Eselin und das Füllen, und legten ihre Kleider darauf, und septen Ihn darauf. Aber vieles Bolk breitete die Kleider auf den Weg; die Andern hieben Zweige von den Bäumen, und streuten sie auf den Weg. Das Bolk aber, das vorgieng und nachfolgete, schrie und sprach: Hossanna dem Sohne Davids; gelobet sey, der da kommt in dem Namen des Herrn! Hossanna in der Höhe!

Gott set Dank in aller Welt, Der Sein Wort beständig hält, Und der Sünder Trost und Rath Zu uns her gesendet hat. Was der alten Väter Schaar Höchster Wunsch und Sehnen war, Und was sie geprophezeiht, Ist erfüllt mit Herrlichkeit.

In diesen zwei Versen ist die ganze Bedeutung unseres heutigen Festes ansgesprochen. Advent ist ein lateinisches Wort und heißt auf deutsch: "Ankunft." Wir severn heute das Fest der Ankunft des Herrn. Daß der Messias gebommen ist; daß Er noch kommt im Worte, in den Sacramenten, durch den Geist; daß Er wieder kommen wird in der Herrlichkeit: mit andern Worten, daß es eine Anstalt zur Errettung und Beseligung der Sünder, ein Neich Gottes gibt, auf dessen völligen Andruch man von dem Falle der Menschen an saft 4000 Jahre lang warten mußte, das in Christo offenban geworden ist, das noch fortbesteht und foxtbestehen wird, dis es durch die nochmalige Erscheinung Christi wird in ein Neich der Herrlichkeit verwandelt werden;—dieß, liebe Jusorer, ist die große Wahrheit, welche in der Adventszeit unsern Herzen zum Dank, zur Freude und zum Genusse werden soll.

Der Messäas ist gekommen. Der Mann, auf den die Bäter des Alten Bundes sehnsuchtsvoll warteten, der Mann, auf welchen die Juden dis auf die beutige Stunde noch warten, weil die Decke Mosis vor ihren Augen hängt; —Dieser ist gekommen. Lasset uns freuen und fröhlich sepn; wir dürfen nun

keines Andern mehr warten; der Immanuel ist da, Sein herrliches Gnadenreich ist da. Dieß haben wir im verstossenen Kirchenjahre an unsern Herzen
erfahren; dieß sollen wir auch in diesem neuen Kirchenjahre auf's Neue inne
werden, und heute, gleich am Anfang desselbigen, eben diese große Wahrbeit
in's Auge fassen, daß der Messias erschienen sep. Wir wollen zu dem Ente
den fünften Vers unseres evangelischen Abschnittes näher betrachten, und ich
werde reden über die Worte:

## Saget der Tochter Zion: siehe, dein König kommt zu dir saufts müthig.

D Immanuel, Du Sonne der Welt, laß es nicht umsonst sehn an une, daß Du aufgegangen bist und scheinest. Treibe uns auf aus den sinstern Löchern, wohin wir uns allezeit wieder verkriechen möchten, weil wir sinster sind von Natur. Du kennest unsere Finsterniß. Deffne uns die Augen, und durchscheine uns dis auf den Grund, sonst bleiben wir Kinder der Nacht! Amen.

Sechs Tage vor Seinem blutigen Tode zog der Heiland feierlich als der König Ifraels in Jerusalem ein. Die näheren Umstände dieses letten feierlichen Einzugs beschreiben uns die Evangelisten sehr umständlich. In Bethphage, unweit Jerusalem, sendete Er zwei Seiner Jünger in einen benachbarten Flecken, daß sie Ihm von dort ein Eselsfüllen bringen sollten, auf welchem noch nie ein Mensch gesessen war. Als sie Seinen Befehl ausgerichtet hatten: so setzten sie Ihn auf dieses Eselsfüllen, und so fing Er an, Sich Jerusalem reitend zu nähern. Das Volk aber, das dabei gewesen mar, da Er Lazarum von den Todten auferweckt hatte, gieng mit Ihm und rühmte die That. Aus diesem freudigen Rühmen entstand bald durch die Anregung des Heiligen Geistes eine noch größere Bewegung. Sie breiteten ihre Kleider auf den Weg, auf welchem JEsus einherritt; sie hieben Zweige von den Bäumen, und streuten sie auf den Weg, und endlich brach, die ganze Menschenmenge, die vorgieng und nachfolgete, in ein lautes freudiges Jauchzen aus; sie schrieen und sprachen: "Hosianna dem Sohne Davids (HErr, hilf dem Sohne Davids, daß Er nämlich Sein Reich einnehmen kann); gelobet sey, der da fommt im Namen des HErrn! Hofianna in der Höhe!" Sie erkannten den Heiland als den Wessias, als den König Jsraels; aber sie fühlten auch, daß Sein Reich nur vermöge besonderer göttlicher Hülfe durch alle entgegenstehenden Schwierigkeiten, besonders hinsichtlich Seiner Feinde, durchbrechen könne. Auch eind große Menge Kinder gesellte sich zu den Alten, und sie schrieen, als Er schon durch die Thore eingeritten und im Tempel angekommen war, unaufhörlich fort: "Hosianna dem Sohne Davids!" Ueber diese Sache kam die ganze Stadt Jerusalem in große Bewegung und Aufregung. Wer ist Der? fragte Einen den Andern; und da war die Antwort: das ist JEsus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. So ist JEsus Seinem Volke als sein König, sein länzst verheißener König, bargestellt worden. Dieß Alles aber ist geschehen, sest der Evangelist Matthäus hinzu, auf daß erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten (Sacharja 9, 9.), der da spricht: "Saget der Tochter Zion: siehe, dein König kommt zu dir sanstmüthig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen der lastbaren Eselin." Oder, wie es eigentlich im Propheten heißt: "du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem jauchze; siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helser, arm, und reitet auf einem Esel und auf einem jungen Füllen der Eselin."

Schon lange hatte die Tochter Zion, d. h. die Kirche Gottes vor Christo, nach der Erscheinung ihres Königes geseufzt. Sie hatte die Verheißung, diß Er kommen werde: aber Er kam lange nicht. Im Paradiese schon war den gefallenen Menschen der Weibessame versprochen worden, der der Schlange den Kopf zertreten sollte. Sie warteten mit Sehnsucht auf ihn. Als Eva ihren ersten Sohn gebar, da meinte sie, dieser schon werde der verheißene Sohn Gottes seyn; sie nannte ihn deßhalb "Rain" — benn, sprach sie, ich habe einen Mann (einen mannlichen Nachkommen) erlangt, nämlich den Herrn (1 Mos. 4, 1.). Aber Kain war so wenig der Schlangentreter, daß er vielmehr zum Samen der Schlange gehörte. Lamech, der Vater Noah's, hieß seinen Sohn Noah, d. h. Trost; benn, sprach er, die ser wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit auf Erden, die der HErr verflucht hat (1 Mos. 5, 29.). Offenbar hoffte er, dieser sein Sohn werde der verbeißene Erlöser der Menschen seyn. Aber Er kam noch nicht. Das alte Renschengeschlecht wurde durch Wasser verderbt, und ein neues Geschlecht tam auf aus den Söhnen Noah's. Von nun an wurden die Verheißungen bestimmter. Abraham erfuhr, daß Der, durch welchen alle Geschlechter auf Erden gesegnet merden sollten, aus seinen Nachkommen seyn werde (1 Mos. 22, 16—18.). Jakob, als er seine Füße zusammenlegte auf's Bett, um zu sterben, und vorher seine Söhne segnete, sah im Geiste den Messias aus dem Stamm Juda emporsteigen, den Helden, den Friedefürsten, tem die Bölker anhangen werden, und weissagte von Ihm (1 Mos. 49, 10.). Roses weissagte von dem großen Propheten, den der HErr erwecken, und dem Er Seine Worte in den Mund geben werde (Apostelg. 3, 22. 5 Moi 19, 18. 19.), und verstand darunter den Heiland. David schlug kine Harfe gar oft zu Ehren seines großen Enkels und Nachstlgers auf kinem Stuhle, wie in den Psalmen zu lesen ist. Alle Propheten weissagten Ihm, und nicht nur die Propheten, sondern das ganze alte Testament. De war das Gesetz, durch welches man nicht konnte gerecht werden; da war Schattenanstalt des levitischen Gottesbienstes, wo unter mancherlei Bilbern Ed Gestalten die Herrlichkeit des neutestamentlichen Hohenpriesterthums abgebiltet war, welche aber boch die Gewissen nicht vollenden konnte; da war 10 mancher innere und äußere Druck, so, daß sich durch die ganze alttestamentliche Zeit hindurch immer lauter und lauter in den Herzen der wahren

4

Israeliten der Seufzer entwickelte: ach! daß der Herr kame, und Sein gefängen Bolk erlösete! Aber der HErr kam lange nicht. Ein Jahr:chend um das andere, ein Jahrhundert, ja ein Jahrtausend um das andere liefen ab, ohne daß Er erschien. Bielen Propheten und Königen, die Ihn zu sehen begehrten (Luc. 10, 24.), wurde dieß nicht zu Theil; sie mußten dahinfahren, ohne die Berheißung zu sehen, darum, daß Gott etwas Besseres für uns zuvor versehen hatte, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Endlich kam Er, der längst Ersehnte, und darum bricht der Prophet in so große Freude aus, wie er Ihn im Geiste kommen sieht: "du Tochter Bion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, janchze; siehe, dein Konig kommt zu dir," oder, wie es im heutigen Evangelium heißt: "saget es der Tochter Zion, saget es ihr, verhehlet es ihr nicht, verkündet es ihr doch, die große, die angenehme, die herrliche Nachricht: bein König kommt zu dir;" ober wie Jesajas scine unaussprechliche Freude über dieses gurße Ereigniß kund werden läßt: "Zion, du Predigerin, steige auf einen hohen Berg; Jerusalem, du Predigerin, hebe deine Stimme auf mit Macht, hebe auf und fürchte dich nicht; sage den Städten Juda: siehe, da ist euer Gott" (Jesaj. 40, 9.).

Liebe Zuhörer! Dieses Wort des Propheten: "siehe, dein König kommt zu dir" geht auch uns an. Die Tochter Zion ist nicht nur die Kirche des alten Testaments, sondern auch die Kirche des neuen Testaments; und nicht nur einmal ist der Heiland zu Seinem Zion als König gekommen, sondern Er bietet sich seit 1800 Jahren, seit Er sich zur Rechten des Baters gesetzt hat, den Menschen immerwährend als König an, will Seinen königlichen Einzug immerwährend in die Herzen halten. Wie Er hier Jerusalem sagen läßt, daß Er zu ihr komme: so läßt Er in der ganzen neutestamentlichen Zeit durch Seine Apostel und die nachfolgenden Zeugen und Anechte den Menschen sagen, daß Er gerne in ihr Herz als ihr König einziehen möchte; wie Er sich hier Jerusalem nähert: so nähert Er sich seit 1800 Jahren den Herzen aller Derer, die Sein Wort hören; wie Er hier zu den Thoren von Jerusalem voll Sanftmuth und Liebe als der König des Friedens einzieht: so macht Er Wohnung in allen Herzen, die Ihm sich aufschließen. So ist's geschehen am ersten Pfingsttage an den Aposteln und vielen Anderen; so ist's geschehen schon an vielen Millionen Seelen, die bereits vor dem Throne Gottes und des Lammes stehen; und so soll es auch geschehen an uns. Wer Ihn als den rechtmäßigen Herzens-König anerkennt, wer Ihm eben darum willig die Thüre aufthut: zu dem geht Er ein, und hält das Abendmahl mit ihm. Was hier in Jerusalem geschah, das ist ein Bilt und eine äußere Darstellung Seines unsichtbaren Kommens in die Herzen; es gilt seit 1800 Jahren, und wird gelten, bis Er kommen wird in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit bis dahin wird der Ausspruch des Propheten gelten: "saget der Tochter

Zion, siehe dein König kommt zu dir!" Ja, was sage ich? Heute, heute, gilt es; heute darf ich es predigen, und meine Stimme getrost erheben, und darf mir und euch sagen: Seelen, unser König kommt zu uns, und will Einzug in unsere Herzen halten; Seelen, freuet euch und jauchzet; JEsus steht vor der Thür.

D! was ist es doch für eine Gnade, daß Er zu uns kommt, daß Er die Berbindung anknüpft, daß Er uns die Hand reicht; wenn Er nicht zu uns fame, zu Ihm könnten wir nimmermehr kommen. Wir sind Sünder; und die Sünde hat eine Scheidewand gezogen zwischen uns und unserm Gott; sie hat uns von Seinem Angesichte hinweggescheucht; sie hat die Gemeinschaft zwischen uns und Ihm zerrissen; wir könnten dieselbige nicht mehr anknupfen, wenn Er es nicht thate; wir sind Sunder, und bas ist viel gesagt. Sind wir Sunder; so sind wir dem Fluche des Gesetzes verfallen; so ist der Fluch des Gesetzes, der Heiligkeit Gottes, uns in das Herz geschrieben; so haben wir also nur Furcht und Schrecken vor Gott in unserem Herzen, nicht Liebe und Vertrauen und Hoffnung zu Ihm. Dieß muß man erfahren, ehe man es glauben fann; der Grund des Herzens muß vorher aufgerührt werden; die Lügenbilder der Eigenliebe und der fleischlichen Weichlichkeit, die auf der Oberfläche des Herzens schwimmen, mussen vorher weichen; es muß der Seele Ernst werden, zur Gemeinschaft ihres Gottes zurückzukehren; dann erst glaubt und weiß sie es, daß Gott dem Sünder ein schrecklicher Gott ist, und daß eine Scheidewand daliegt, welche keine Kreatur durchbrechen kann. Aber das ist nicht Alles. Wir mögen auch nicht zu Ihm kommen; wir haben keine Freude an Ihm, keine Lust zu 36m; wir haben andere Götter, und diesen fröhnen und dienen wir lieber, als dem lebendigen Gott. D liebe Zuhörer, bedenkt es doch, wie weit wir von Gott weggekommen sind durch die Sünde; wie wir so gar verirrt und verdunkelt und verloren sind in das, so nicht Gott ist! Da ist der Eine verbeen in das, der Andere in etwas Anderes; der Eine macht dieß, der Andere De zu seinem Götzen; der Eine sucht die Freude seines Herzens an seinen Felbern und Gütern, der Andere an seinem Gelde, ein Dritter an seinem Gewerbe; ein Vierter liebt sein Weib, ein Fünfter seine Kinder mehr als Gett und den Heiland; ein Sechster hat seine Freude am Fressen und Sanfen; ein Siebenter an der Ehre bei Menschen, ein Achter an schönen Kleibern, ein Neunter an hoher Erkenntniß, ein Zehnter an seinen natürlichen Gaben und Anlagen, ein Eilfter an allerhand Tugenden und Gerechtigkeiten, welche er sich zu eigen gemacht zu haben glaubt; ein Zwölfter sogar an geistlichen Gaben, die ihm JEsus geschenft hat; und dieser letztere Götzendenst ist noch der gefährlichste. In diesen und andern Dingen treiben sich Denschen um; darin weiden sie sich; darin gefallen und spiegeln sie sich; und gewöhnlich hat ein Mensch nicht bloß Einen Gögen, sondern zehn und medert und noch mehrere. Sehet so elend sind wir; wir könnten nicht zu

Gott kommen, wenn Er nicht zu uns käme. Da müßten wir bleiben verlorne und verirrte Schafe, verloren und verirrt in unsere eigenen Wege, eingeschlossen und eingebannt in die Sünde, hineingebunden mit Ketten in die Werke der Finsterniß, unter der Herrschaft der Sünde, des Teufels, des Todes und der Hölle. Dieß wäre unser Loos, wenn Er nicht zu uns gekommen wäre und käme.

Dieß glauben viele Menschen nicht, hauptsächlich zweierlei Menschen. Dieß glauben nicht die todten Sünder, die aber ehrbar find und einen guten Namen vor der Welt haben, die hingehen, und machen sich einen Vorsatz, dieß und das zu lassen oder zu thun, und führen diesen Vorsatz auch aus. Solchen Leuten dünkt es, daß sie durch sich selbst einen offenen Weg zu Gott haben, daß unser Herr Gott eher vor ihrer Rechtschaffenheit und Tugend erschrecken und sich entsetzen müsse, als sie sich vor Seiner Heiligkeit. Thüren des Himmels mussen einmal sich weit und geschwinde öffnen, wenn ein solcher Ehrenmann kommen wird. So träumen sie. Und da sind viele neuere Lehrer dazugekommen, und haben aus diesem Wahne der menschlichen Thorheit und Eigenliebe eine Lehre gemacht. Sie haben den Willen des Menschen unmäßig herausgestrichen und erhoben, und den Menschen eine natürliche Kraft und Anlage zu allem Guten zugesprochen, ja auf gute Werke, auf Werke der stinkenden Eigenliebe, auf natürliche Tugenden den Himmel gesetzt. Aber wir haben nichts mit ihnen zu schaffen; wir lassen sie fahren; sie sind blinde Leiter der Blinden. Es gibt aber noch eine andere Art Menschen, die das, was ich oben gesagt habe, nicht glauben. Das sind erweckte Seelen, die im Anfange der Bekehrung stehen. Wenn ein Mensch die große Entdeckung an seinem Herzen macht, daß eine Scheidewand zwischen ihm und seinem Gott liege durch die Sünde; — wie greift er es gewöhnlich an, um diesen Uebelstand zu heben? Er will die Scheidemand niederreißen, er zerarbeitet sich elendiglich daran, er will durch sein Wollen und Wirken in den Himmel und in die Gemeinschaft Gottes hineinsteigen. Aber das hilft nichts. Mit unserem Thun können wir es nicht erlangen. Ich wüßte nicht, wozu der Heiland geboren wäre; ich wüßte nicht, wozu Er Seinen Lauf, Seinen Leidenslauf bis Golgatha, und von da in's Grab, und von da in die Herrlichkeit des Vaters gemacht hätte; ich wüßte nicht, warum wir eine solche erbarmungsvolle Anstalt hätten, die man das Reich Gottes nennt; ich müßte nicht, warum es in unserem Texte hieße: "dein König kommt zu dir;" ich wüßte überhaupt nicht, was ich aus ber ganzen Bibel machen sollte, wenn wir es thun könnten, wenn es an unserem Rennen und Laufen läge! Nein! Er muß es thun, Er muß es anfangen, fortsetzen und vollenden; und wir haben uns nur dazu herzugeben und es uns gefallen zu lassen. Das ist unsere ganze Sache. Steige beswegen nur herunter von beinen selbstgebauten Thürmen und Thürmlein, — sie sind Heuchelgebäude und mögen vor Seinen Augen nichts taugen, —

las dich nur in die Niedrigkeit herunter; je weniger du kannst, desto mehr kann Er; je weniger du wirkst, desto mehr wirkt Er; je weniger du hilfst, desto mehr hilft Er; je tiefer du herabsteigst, desto näher bist du deinem

Heiland, besto gewisser kommt Er zu dir.

D! wer ein offenes Herz für Ihn hätte, und Ihn einließe, wie selig ware ein solcher Mensch! Wie viel Ursache zur Freude hätte ein solches herz, nicht nur an Seinen Festtagen, nicht nur in der Kirche, sondern zu Hause, in seiner Kammer, in seinen Geschäften, in seinen täglichen Umständen; denn allenthalben begegnet Er den Seinigen. Er kommt immer; Er kommt seit 1800 Jahren zu der Tochter Zion; Er kommt in Seinem Worte; Er kommt in Seinem Geiste; Er kommt in Seinem Abendmahl; Er kommt zu den verschiedensten Zeiten, bei den verschiedensten Gelegenheiten; Er kommt in guten und bosen Tagen, durch Leiden und durch Freuten; Seine Gnadenstimme ist überall hörbar, auf der Gasse, auf dem Felde, wenn du im Schweiß deines Angesichtes bein Brod issest so gut, als wenn du auf deinem Lager ausruhest; Er begegnet uns oft in den geringsten Umständen; Er kommt immer: aber Er kann nicht immer beikommen. Thuren sind Ihm oft verschlossen, weil Sein Feind in dem Herzen haust; Sein Anklopfen, der Fußtritt des Rommenden wird überhört; das inwendige Geräusch ist zu groß, das Geschrei ist zu groß, der Markt, der Sündenmarkt, der Markt mit Dingen dicser Erde ist zu groß im Herzen; der Sundenschlaf ist zu schwer, man kann Ihn nicht hören; das Herz ist zu irdisch, zu stolz; es will den demüthigen Menschensohn, der als Friedenskönig in der Riedrigkeit einziehen will, nicht anerkennen. Jerusalem hatte einen herrlichen Tempel, und schöne Gottesdienste darin, und vornehme Priester und Hohepriester, und einen großen Stolz; darum verachtete es den JEsus von Razareth, der nicht mit Heereskraft und Herrlichkeit, sondern in Niedrigkeit tam; einen solchen König und ein solches Messiasreich wollten sie nicht. Und so geht es jetzt noch den armen Menschenherzen. Aber werde nur still; laß dich nur klein machen, und bein Herz in den Staub beugen; verabscheue um Alles in dir, was sich aufblähen will, und dem Sinne JEsu entgegen 4, so wirst du den Ruf des Geistes: "dein König kommt zu dir" vernehmen und Ihm mit Freuden dein Herz öffnen, und dein König wird p dir fommen und herrschen in beinem Herzen.

"Dein König kommt zu dir." In der Welt gibt es auch Könige: aber sie sind Menschen wie ihre Untergebenen; es kommt eine Stunde, wo der, so über Millionen geherrscht hat, um nichts besser daran ist als der, welcher aucht hatte auf dieser Welt, wo er sein Haupt hätte hinlegen können. Im Tode fällt Krone und Scepter und Würde und Ehre und Alles, was glänzet in dieser Welt, zusammen; und der Mensch, welcher am Höchsten gestanden ist, muß hinaus in die Ewigkeit und vor den Richterstuhl eines gerechten Gottes ebensowohl als ein Bettler: denn er ist ein Mensch. Aber

nicht also der König, welcher zur Tochter Zion kommt. Er ist ein König, dem kein König gleichet, ein König aller Könige, ein Herr aller Herren. Als noch nichts da war von all' dem, was da ist, als noch Alles im tiefen Schlaf der Ewigkeiten ruhete: da war Er, und hatte Herrlichkeit bei dem Vater. Er hat die Erbe geschaffen und die Himmel sind Seiner Hande Werk. Er sprach: "es werde Licht!" und es ward Licht Er hat die Sterne, die in ungemessenen Bahnen über uns hinziehen, geschaffen; Er hat diese Weltkugeln in Seine starke Hand genommen, und sie wie eine Handvoll Sand hinausgestreut in die unendliche Leere; Er hat ihnen ihre Bahn angewiesen; sie stehen alle vor Ihm wie ein Scherflein, so in der Wage bleibet; Sein Vermögen und starke Kraft ist so groß, daß es nicht an Einem fehlen darf. Er erhält den Weltbau, daß er nicht aus seinen Angeln weiche; Er träget alle Dinge mit Seinem Kraftwort; wenn Er Seine Kraft zurückzöge, so würde in Einem Augenblicke die ganze Welt in das Nichts zurücksinken, aus bem sie hervorgegangen ist; alles Wesen, alles Leben und alle Kräfte sind in Seiner Hand. Wer hat das Band ber sieben Sterne zusammengebunden? Wer führt den Morgenstern herauf zu seiner Zeit? Wer regieret den Himmel? Ist's nicht Der, so da heißt A und D, Anfang und Ende, der da ist, der da war, und der da kommt, JEsus Jehovah? Siehe Zion, das ist der Mann, von welchem der Prophet sagt: "dein König kommt zu dir."

Es mussen wichtige Ursachen vorhanden seyn, daß Er zu uns gekommen ist, und noch zu uns kommen will. Diese Erde ist ein sehr unbedeutender Punkt in Seiner großen Schöpfung, und was sind wir auf dieser Erde, wir armen Staubmenschen? — was ist der Mensch, die Made, und das Menschenkind, der Wurm (Hiob 25, 6.)? Wenn Er von dem Throne Seiner Herrlichkeit herab auf uns geblickt hätte, so müßten wir wichtige Ursachen vermuthen; wie viel mehr nun, da Er Seinen Thron verlassen hat, und ist zu uns gekommen, und bietet sich uns als unser Herzenskönig an! Wenn ein irdischer König seine Residenz verlassen, in ein armes Dörflein kommen, und eine bestimmte Familie daselbst heimsuchen würde: wir würden ja wichtige Ursachen vermuthen, die ihn zu diesem Schritte bewogen hätten; aber sehet, diese Vergleichung ist noch viel zu schwach; denn was ist der größte irdische Monarch gegen den Gott aller Götter? Warum ist Er denn zu uns gekommen? Und warum kommt Er noch zu uns? Hat Er von uns lernen wollen? Haben wir Ihm Heimlichkeiten zu offenbaren gehabt? Hat Er einen besonderen Nutzen von uns erwarten können? Sind wir seine Freunde gewesen, und sind wir es noch? Nein, von dem Allem nichts, gar nicht das Mindeste. Er ist die selbstständige, die allgenugsame Weisheit, und wir sint Seine Feinde; so verhält es sich. Welches waren und find denn die Grunde, die Er hatte zu diesem unbegreiflichen Schritte? Ich will es Euch sagen. Die Elendesten waren und sind wir in Seinem ganzen Reiche, die Allerbebanernswürdigsten, die Allerkränksten, die Allerhülfsbedürftigsten. — Dieß hat Seine Blicke vorzüglich auf uns gerichtet; dieß hat Sein Herz aufgeregt, und gegen uns besonders entzündet; dieß hat den Reichthum Seiner ewigen Gotteserbarmungen geöffnet und gegen uns ausbrechen lassen.

Nichts, nichts hat Dich getrieben Zu mir vom himmelezelt, Als Dein getreues Lieben, Damit Du alle Welt In ihren tausend Plagen Und großer Jammerlast, Die tein Mund kann aussagen, So fest umfangen hast.

Dieses unendliche Lieben hat Ihn in's Fleisch getrieben; dieses hat Ihn in Noth und Tod getrieben; dieß treibt Ihn, daß Er heute uns sagen läßt: "dein König kommt zu dir," daß Er heute vor unserem Herzen steht und begehret eingelassen zu werden, nicht um Seinetwillen, denn Er bedarf un-

ser nicht, sondern bloß lauterlich um unsertwillen.

Sieh, dein König kommt zu Dir, Zion. Seele! Er will nichts bei bir holen, außer etwa deine Sünden; Er will nicht reich werden durch dich; Er will Alles selber mitbringen; Er will bich reich machen; Er will bich selig machen; Er will dich herrlich machen. JEsus kommt zu dir, der Mann, der allen Kummer stillt; der Mann, der das innerste Verlangen deines Geistes befriedigt; der Mann, nach welchem du, vielleicht dir unbewußt, aus der Liefe beines Herzens schon oft geseufzet hast; denn auf Ihn geht das Verlangen der ganzen Kreatur. Siehe, was du schon lange begehret und nicht gefunden hast; was du in der Welt und ihrem Wesen gesucht, aber nicht gefunden hast; was du in deiner selbstgemachten Tugend, in deinen unzähligen guten Vorsätzen, die du dir gemacht hast, gesucht, aber nicht gefunden haft; was du mit großer Anstrengung, mit unmäßiger Arbeit gesucht, aber nicht gefunden hast; siehe, das soll dir nun auf einmal zu Theil werden:, benn JEsus beut sich dir an. Was treibt die Menschen um in dieser Belt, was macht ihnen so viel vergebliche Unruhe? Was jagt sie mitten in den Strudel der Sünde und der Welt hinein? Was scheucht ihnen oft den Schlaf aus den Augen? Was suchen sie? Sie suchen etwas, das ihr Derz zufrieden stellen soll: aber sie finden es nicht. Es ist ein leerer Raum in uns, liebe Zuhörer, den wir allezeit ausfüllen wollen; aber mit Zeitlidem, mit Eigenem kann man ihn nicht ausfüllen. Man wirft in diesen leeren Raum Augenlust, aber sie füllt nicht aus; man wirft hinein Fleischeslust, aber sie füllt nicht aus; man wirft hinein hoffärtiges Wesen aber st füllt nicht aus; man müht sich sehr ab, diese Dinge hineinzuwerfen, aber shilft Alles nichts, er wird nicht voll; man wirft hinein Geld, aber es fult nicht aus; man wirft hinein Berufstreue, man wirft hinein die besten Borfate, man wirft hinein Rechtschaffenheit und Tugend, man wirft hinein Geschwätz von der Gottseligkeit, aber es füllt Alles nicht aus. Man denkt: wenn ich nur mein tägliches Brod ohne Nahrungssorgen hätte, bann wäre

ich glücklich, und wenn man es hat, so ist man erst nicht zufrieden; man benkt: wenn ich so und so viel Bermögen hätte, dann wollte ich mich zufrieden geben, und wenn man es hat, so ist man erst nicht zufrieden; man benkt: wenn ich diese oder jene sündliche oder unsündliche Freude genießen könnte, dann würde mir nichts zu wünschen übrig bleiben, und wenn man sie genießt, so sindet man erst nicht darin, was man gesucht hatte, nämlich Befriedigung und Sättigung des armen Herzens. So tappt der arme Mensch nach Schatten, wird oft alt und grau über diesem Tappen, und muß wieder bei sedem neuen Bersuche erkennen, daß er sich getäuscht hat. D liebe Zuhörer, dieses unbekannte Etwas, das wir die setz gesucht, aber nicht gesunden haben; dieses Etwas, das unsern innersten Geist stillen, unsere Leere ausfüllen kann, dieses Etwas verkündige ich euch heute, es ist IE sus; und dieser JEsus steht vor eurer Thür und will eingelassen werden.

Wollen wir Ihm die Thur nicht öffnen, wir, die wir ohne Ihn die Elenbesten sind? Er hat ein Recht an uns, liebe Leute, ein ewig-gültiges Recht; Er ist der rechtmäßige König unserer Herzen. Nicht der Mammon ist dein König und Herr; nicht beine Aecker und Güter sind's; nicht der Teufel ist's oder die Welt; JEsus ist's! soust Niemand als JEsus! Du gehörtest Ihm, als du noch in beiner Mutter Leibe lagest; du gehörtest Ihm, als. du auf diese Welt hereingeboren wurdest; du gehörtest Ihm in den Tagen, da du ferne von Ihm nur beinem eigenen Willen und beiner Lust folgtest; heute, heute gehörst du Ihm; und ob dich Satan mit tausend Stricken gebunden hätte, du bist doch ein Unterthan und Eigenthum JEsu; denn Er hat dich geschaffen, und noch mehr, Er hat dich erlöst, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit Seinem heiligen theuren Blute, und mit Seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf daß du Sein eigen sepest. — Er ist dein König. Wer will Ihm dieses Recht streitig machen? will mit Ihm streiten.? Arme Creatur, du wirst es doch nicht wollen?

Ja, liebe Zuhörer, wenn Er mit dem Donner Seines Gerichts vor unferm Herzen stünde; wenn Er in der Offenbarung Seiner Gottesherrlichteit uns heimsuchte: so würden sich freilich alle Herzen vor Ihm verschließen, und wir müßten vor Seinem Angesichte sliehen, wenn wir auch nicht wollten. Aber: dein König sommt zu dir sanft müthige Nenschensohn, als das sanstmüthige Lamm Gottes. So zieht Er zu den Thoren von Jerusalem ein, nicht als Der, welcher gesommen ist zu richten, sondern als der Seligmacher; nicht auf einem streitbaren Pferde, sondern reitend auf einem Eselssüllen, als der König des Friedens. Man sieht es Ihm an, daß Er nicht verderben, sondern heilen, stillen und erfreuen will; man sieht es Ihm an, daß Er gesandt ist, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu predigen den Gesangenen eine Erledigung, den Gebundenen eine Dessinden, zu predigen den Gesangenen eine Erledigung, den Gebundenen eine Dessinden; das zerstoßene Rohr wird Er nicht zer-

brechen und das glimmende Tocht wird Er nicht auslöschen, bis daß Er das Gericht ausführe zum Siege: das siehet man Ihm gar wohl an. Denn die Strahlen Seiner Gottesmajestät sind gebrochen in Seiner Menschheit; aus Seinem Angesichte leuchtet die Leutseligseit und Freundlichkeit des Vaters. Siehe! das ist dein König, und in dieser Gestalt steht Er vor der Thüre beines Herzens. So du Ihm aufthust, so wirst du Ihn also ersahren; ja noch besser, als dir alle Worte beschreiben könnten.

So du Ihm aber nicht aufthust, so bleibst du elend. Ja, was sage ich? Wenn wir den sanftmüthigen Menschensohn verachten; wenn wir das Wort verachten, das durch Seine Propheten und Apostel, ja durch Ihn selbst gepredigt ist: was bleibet uns dann übrig? Nichts als ein schreckliches Warten des Gerichts und des Feucreisers, der die Widerwärtigen versliches Warten des Gerichts und des Feucreisers, der die Widerwärtigen vers

zehren wird!

Berachtet man Gottes ein'gen Sohn, So ist ja das der verdiente Lohn, Daß man muß unter dem Zorne bleiben; Denn denen nur, die an JEsum gläuben, Ist heil bereit.

Er wird wiederkommen. JEsus wird wiederkommen. Aber nicht mehr, wie das erste Mal, in der Niedrigkeit, sondern in der Herrlichkeit; nicht mehr, um die Sünder zu locken, sondern um zu richten; nicht mehr auf einem Eselsfüllen, sondern auf einem Streitrosse. — "Und ich sah den Himmel aufgethan," — sagt Johannes Offenb. 19., — "und siehe ein weiß Pferd, und der darauf saß, hieß Treu und Wahrhaftig, richtet und streitet mit Gerechtigkeit." Wer wird aber den Tag Seiner Zukunft erleiden mögen, den Tag, der brennen wird wie ein Ofen? Ja, sie werden Ihn sehen; Alle, die Ihn gestochen haben, werden Ihn sehen und werden heulen.

Du Herschen, Du Richter alles Fleisches, Du sanftmüthiger Menschensohn! bavor bewahre uns! Hilf uns, daß wir Dich jetzt in unsere herzen aufnehmen, und Deine Gnade darin durchwirken lassen, damit, wenn Du erscheinen wirst, wir Freudigkeit haben, und nicht zu Schanden werden wir Dir in Deiner Zukunft! Amen.

### II.

# Amzweiten Sonntage des Advents.

Cert: Matth. 25, 21-46.

Benn aber des Menschen Sohn kommen wird in Seiner Herrlichkeit, und alle heiligen Engel wit Ihm, dann wird Er sitzen auf dem Stuhl Seiner Herrlichkeit; und werden vor Ihm alle Bölbe versammelt werden. Und Er wird sie von einander scheiden, gleich als ein hirte die Schafe von den Böden scheidet; und wird die Schafe zu Seiner Rechten ftellen, und die Bode zur Linken. Da wird bann ber König sagen zu benen zu Seiner Rechten: tommet ber, ihr Gesegnete meines Baters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeiset. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich getränket. bin ein Gast gewesen, und ihr habt mich beherberget. Ich bin nadend gewesen, und ihr habt mich belleidet. Ich bin trank gewesen, und ihr habt mich besuchet. Ich bin gefangen gewesen, und ihr seyd zu mir gekommen. Dann werden Ihm die Gerechten antworten und fagen: BErr, wann haben wir Dich hungrig gesehen, und haben Dich gespeiset? Ober durstig, und haben Dich getränket? Wann haben wir Dich einen Gast gesehen und beherberget? Dber nadend, und haben Dich befleibet? Wann haben wir Dich frant ober gefangen gesehen, und find zu Dir gekommen ? Und ber König wird antworten und sagen zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr gethan habt Einem unter biesen meinen geringsten Brubern, bas habt ihr Mir gethan. Dann wird Er auch sagen zu benen zur Linken: Gehet bin von Mir, ihr Berfluchten, in bas ewige Feuer, das bereitet ift dem Teufel und seinen Engeln. Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeiset. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich nicht getränket. Ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt mich nicht beherberget. Ich bin nadend gewesen, und ihr habt mich nicht befleidet. Ich bin frank und gefangen gewesen, und ihr habt mich nicht besuchet. Da werden sie Ihm auch antworten: HErr, wann haben wir Dich gesehen hungrig, ober durstig, ober einen Gaft, ober nadend, oder frank, ober gefangen, und haben Dir nicht gedienet? Dann wird Er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht gethan habt Einem unter diesen Geringsten, das habt ihr Mir auch nicht gethan. Und sie werden in die ewige Pein gehen; aber Die Gerechten in bas ewige Leben.

Daß ein Gericht, eine göttliche Entscheidung unseres ewigen Schickals, die durch unser inneres und äußeres Verhalten in dieser Welt bestimmt wird, auf uns warte, wovon unser Evangelium aussührlichen Bescheid gibt, das braucht man den Menschen nicht zu beweisen. Eine tiese Ahnung dieses zufünftigen Gerichtes ist dem Menschen in das Herz geschrieben. Auch die Heiben, die noch nichts vom Gesetze wissen, haben diese Ahnung. Denn ihre Gedanken, die sich in ihrem Herzen unter einander entschuldigen und verklagen, zielen auf einen Tag hinaus, an welchem Gott das Berborgene der Menschen richten wird durch JEsum Christum (Röm. 2, 15. 16.). Jede inwendige Bestrafung unseres Gewissens ist eine Anzeige davon, daß ein Gerichtstag bevorstehe. Die Lehre vom jüngsten Gericht gehört darum auch unter die Lehren, welche die Menschen leicht glauben. Ein natürlicher Mensch kann sie glauben; es gehört eben keine Erleuchtung des heiligen Geistes dazu. Das Gewissen des natürlichen Menschen ist Zeugniß genug für die Wahrheit dieser Lehre.

Aber die Menschen sind Lügner; auch die natürlichen, schon durch Bernunft und Gewissen begründeten Wahrheiten würden nach und nach unter ihren unreinen Händen entstellt, durch Betrug der Sünde verdunkelt, durch die Bosheit und Täuscherei der finstern Kräfte verkehrt, oder ganz in Bergessenheit gebracht werden, wenn nicht Gott von jeher diesem Unheil vorgest beugt hätte. Wie weit es die menschliche Berkehrtheit in dieser Hinsicht treisben könne, davon haben wir ein wichtiges Beispiel an dem Wege aller

Heiben. Leset das erste Kapitel des Briefes an die Kömer, und erkennet daraus, wie durch den Unverstand, die Finsterniß und die Bosheit der Mensschen die Offenbarung, die Gott von Seiner ewigen Kraft und Gottheit in der Schöpfung gegeben hat, in Lüge und Thorheit verwandelt worden ist. Und wahrlich! auch unsere Zeit ist auf dem Punkte, durch die überhandnehmende Ungerechtigkeit und Lüge unter dem Schein der Weisheit sogar das, was man natürlicher Weise durch das Gewissen, die Vernunft und den gessunden Wenschenverstand wissen kann, zu verkehren und zu verdrehen.

Beil nun der himmlische Bater gesehen bat, daß wir Menschen versehrten herzens, und von dem Geist der Lügen durchbrungen sind; weil Er gesehen hat, daß auch die Lehre von einem künftigen Gerichte, welche doch tief in des Renschen Herze eingeschrieben ist, nach und nach durch Ungehorsam gegen die Bahrheit würde verdunkelt oder gar verdrängt werden, so hat Er es den Renschen von seher sagen lassen, daß ein Gericht auf sie warte. So hat soon her Siebente von Abam, vom zukünftigen Gerichte geweissaget (Jud. 14, 15.); so sinden wir diese Lehre von einem zukünstigen Tag des Herrn häusig im Alten Testamente ausgesprochen, z. B. Predig. 12, 14. Dan. 7, 10. 26. — und im Neuen Testamente haben der Heiland und Seine Apostel nicht bloß in der Stelle unseres Evangeliums, sondern auch sonst an vielen Orten aussührliche Zeugnisse davon niedergelegt. Doch eines der aussührlichsten Zeugnisse gibt unser heutiges Evangelium an die Hand. Wir wollen deshalb dasselbe genau betrachten, und ich will euch mit Gottes hülfe vorstellen:

## Das zukünftige lette Gericht.

Wir wollen hiebei in's Auge fassen

- I. den Richter und Die, welche gerichtet werden;
- II. den Maaßstab, nach welchem gerichtet werden wird;
- III. den Ausspruch oder das Urtheil des Richters.
- D JEsus, Du Richter alles Fleisches, hilf uns, daß wir uns von Deinem Borte und Geiste hier schon richten lassen, damit wir nicht dem unerträglichen zorne Gottes anheimfallen! Amen.
- l. Liebe Zuhörer! Gegenwärtig ist es noch nicht so in der Welt, wie es seyn wird, wenn unser heutiges Evangelium einmal in Erfüllung geht. Gegenwärtig ist noch Alles untereinander, Gute und Böse, Glaubige und Unglaubige. Kinder Gottes und Kinder der Welt, Schafe und Böcke. Alles läuft in bunter Mischung durch einander. Des Menschen Sohn, der nach unserem Evangelium in der Herrlichkeit kommen wird, ist gegenwärtig noch von Einigen geachtet, von Andern verachtet; Einige glauben an Ihn, Andere glauben nicht an Ihn; Bielen ist Er der gleichgültigste Mann. Die Gesegneten des Baters, welche das Reich ererben sollen, das ihnen bereitet ist von Andeginn der Welt, sünd noch r rborgen, man kennet sie nicht; man mißkennt sie häusig;

man schätzt sie gering; sie sind verachtete Lichtlein; sie sind Brüder und Schwestern Dessen, der auch einst durch die Welt gieng, und die Welt kannte Ihn nicht, ob Er wohl der Eingeborne des Vaters war. fluchten, die dann in das ewige Feuer gehen muffen als Theilnehmer der Strafe des Teufels, sehen jett noch gar nicht solchen Verfluchten gleich; sie sind oft in äußerem Ansehen; sie sind oft in äußerem Wohlstande; sie lassen es sich oft wohl seyn in dieser Welt; sie find oft als die rechtschaffensten, ehrlichsten, flügsten, sogar menschenfreundlichsten Leute geachtet; ja, fie stehen oft im Geruche der Frömmigkeit; sie können oft über die Maaßen gut vom Christenthum und vom Heiland reden; sie können oft recht schön beten; man hält sie oft für Schafe, ob sie gleich nichts sind denn Bocke. So geht Alles dahin in dieser Weltzeit; der Bose ist immerhin bose, und der Unreine ist immerhin unrein; der Fromme aber ist immerhin fromm, und der Heilige ist immerhin heilig; es geht Alles in Einem Zuge fort; man sieht es bem Betragen der Menschen nicht an, daß es auf eine so ernstliche Entscheidung hinausziele; man sieht es dieser Weltzeit nicht an, daß sie eine Saatzeit ist, auf welche eine so ernsthafte, eine so feierliche Ernte folgen werde. Der Tag der Offenbarung, des Gerichts, der Scheidung und der Entscheidung ist noch nicht gefommen.

Aber dieser Tag wird kommen. So gewiß wir ein Gewissen in uns haben, und Gedanken, die sich unter einander verklagen und entschuldigen; so gewiß JEsus das erste Mal in seiner Niedrigkeit erschienen, so gewiß Er von den Todten auferstanden und zum Bater gegangen ist; so gewiß von Seinen Worten die jetzt keines gesehlt hat: so gewiß wird auch dieses Wort nicht sehlen; der Tag wird kommen, der Tag, der brennen soll wie ein Ofen, an welchem die Gottlosen und Berächter werden Stroh seyn, der Tag, an welchem der Schlangensame und der Weibessame wird auseinander gelesen, und diesem die ewige Freude, zenem aber die ewige Pein wird zugewiesen werden. Des Menschen Sohn wird kommen in Seiner Herrlichseit, und alle heiligen Engel mit Ihm; und Er wird sitzen auf dem Stuhle Seiner Herrlichseit, und werden vor Ihm alle Bölker versammelt werden; und Er wird sie von einander scheiden, gleich als ein Hirte die Schase von den Böcken scheidet.

Wie ganz anders wird es bann seyn, als es vor 1800 Jahren war und als es jest noch ist! Bor 1800 Jahren kam JEsus als ein armer Mensch; als Er zu den Thoren von Jerusalem einritt, konnte ein Weltauge von Seiner Herrlichkeit wenig ober nichts sehen. Balb darauf übergab Er sich in die Hände Seiner Feinde, die den Muthwillen und die Bosheit ihres sinstern Herzens an Ihm verüben durften; Er starb am Kreuze; wie ein Missethäter stirbt — nackend, in der alleräußersten Verachtung hieng Er da am Kreuz, zum Spott und Hohn Seiner Feinde, und starb. Aber auch jest noch siehet ein Weltauge nichts ober wenig von Seiner Herrlichkeit; Er hat sich verbor-

gen in Gott; Sein Reich ist ein Kreuzreich; Sein Leben ist allenthalben unter der Schwachheit des Fleisches versteckt, durch die Niedrigkeiten des Kreuzes verächtlich gemacht vor den Augen der stolzen Welt. — Die Welt mit ihrer Lust, mit ihrer vergänglichen Pracht und Hoheit, ja, das glänzt in die Augen, das brüstet sich: — aber die Herrlichkeit des Reiches JEsu zu sehen, dazu gehören schon andere Augen, als die Vernunft hat; es muß geoffenbaret sehn vom Vater; denn diese Herrlichkeit ist verborgen, ist inwendig, ist eine Herrlichkeit des Glaubens; und was man glaubet, das siehet man nicht.

Aber es wird anders werden an jenem Tage. Des Menschen Sohn wird kommen in Seiner Herrlichkeit. In der Herrlichkeit, die Er hatte, ehe die Belt war; die Er nun wieder angenommen hat, seit Er sich gesetzt hat zur Rechten der Kraft; mit dieser Herrlichkeit wird Er aus Seiner Verborgenheit berausbrechen, und es wird Ihn sehen alles Auge. Der Mann, welcher in Bethlehem geboren wurde, der schon in Seiner Kindheit vor Herodes fliehen mußte; ber Mann, welcher in Nazareth mit Seinem Pflegvater auf dem Handwerk arbeitete; der Mann, welchen Sein Volk von sich stieß; der Mann, ten sie in's Angesicht schlagen durften mit den Worten: "weissage uns, Christe! wer ist es, der Dich schlug?" --- der sich unter allen tiesen Mißhandlungen und Bosheiten als das sanftmuthigste Lamm bewies; der unbekannte Mann, den ich ench immerwährend predige, der aber allen weltlich-gesinnten Menschen unbekannt ist und bleibt, und mit dem Hereindringen des Geistes dieser Zeit es immer mehr wird: — dieser JEsus von Nazareth wird wieder kommen in Seiner herrlichkeit. Er wird wieder kommen in dem Leibe, den Er auf Erden an fich getragen hat; in dem Leibe, der die Gestalt des sündlichen Fleisches hatte; als Menschensohn wird Er wieder kommen; an Seinen fünf Wunden, die Er noch an sich trägt, die Er in die Unvergänglichkeit Seines Wesens aufgenommen hat, als ewige Zeugnisse dafür, daß Er der Hohepriester der Menschheit ist m Seinen fünf Wunden wird man Ihn erkennen. Aber sie werden nicht mehr von Blut triefen wie auf Golgatha, sondern sie werden mit unendlicher Gottesmajestät und Herrlichkeit allen Menschen in die Augen leuchten; den Caubigen zwar zu unbeschreiblicher Freude, den Unglaubigen aber zu schreckenweller Pein. — "Diese" — heißt es — "werden sehen, in wen sie gestochen baben, und werden heulen; ja heulen werden alle Geschlechter der Erde." Offenb. 1, 7.).

Soties und mit der Stimme des Erzengels; alle heiligen Engel werden mit Ihm seyn. Diese, Seine Diener, deren Dienst Er verläugnet hatte, da Er in der Niedrigseit des Fleisches wandelte; die Engel, die gleich bei Seiner Gesturt ibre Loblieder sangen, die Ihn, da Er auffuhr zum Bater, mit Jauchzen ihr ibre Loblieder sangen, die Ihn, da Er auffuhr zum Bater, mit Jauchzen impsiengen (Psalm 17, 6.); diese Tausendmaltausend, die um Seinen Thron seinen, und Ihm die Ehre geben — diese werden Ihn begleiten. Und dann wird Er sitzen auf dem Stuhl Seiner Herrlichseit als der Richter.

Da werden dann vor Ihm versammelt werden alle Völker, beide, Kleine und Große, Knechte und Freie, Reiche und Arme, Glaubige und Unglaubige; Alles, was Mensch heißt von Adam an bis auf den Letzten, der vor Seiner Zukunft geboren wird, wird vor Ihm stehen und Ihn sehen mussen. O meine lieben Zuhörer, da werden wir auch dabei sepn; auch uns wird Seine Herrlichkeit in die Augen strahlen. Wird man da auch noch zweifeln können? Wird man da auch noch spotten können? Wird man da auch noch läugnen können? Wird man da auch noch die Nase rümpfen können über den Glauben an Sein Wort, wie man es hier gethan, und die Kraft Seines Wortes mit einem hochmüthigen, selbstweisen Lächeln von sich abgewiesen hat? Ober wird man fliehen können, wie man etwa jett flieht vor der scharfen Zucht Seines Geistes, und mag nicht in die wüsten Abgründe seines Herzens und Lebens, und dem treuen Heiland nicht in die Augen sehen? Wird man ba auch noch heucheln oder sich schminken können? Wird man da auch noch seine Blöße decken können mit ein Paar eiteln Trostgründen, womit man sich selbst getröstet hat, mit seiner selbstgemachten und selbstzusammengetragenen und zusammengeflickten Religion? Nein! — Sehen werden wir Ihn mussen; in Sein feuerflammendes, in Sein königliches, in Sein richterliches, sonnenhelles Auge werden wir hineinsehen mussen. Siehe, wenn du dich dann krümmest wie ein Wurm an der Sonnenhitze, wenn sie am Mittag brennt: — hier mußt du stehen; hier mußt du aushalten; hier kannst du nicht von der Stelle weichen; hier mußt du in's Licht, und mußt dich vom Lichte richten und durchscheinen lassen; wie JEsus sich dann offenbaren wird, so mußt auch du offenbar werden.

D liebe Zuhörer, jetzt kann noch Mancher die Schande seiner Blöße verbergen und sich und Andere mit Heuchelschein betrügen. Es befindet sich gegenwärtig noch Mancher unter ben Schafen, der eigentlich seinem Herzensgrunde nach ein Bock ist; ja Mancher steht selbst in dem Wahne, als ob er zur Heerde Christi gehöre, ob er gleich nicht dazu gehört; durch langgetriebenen Ungehorsam gegen die Zucht des Geistes kann man es endlich bis zu diesem Selbstbetruge bringen. Es ereignet sich auch zuweilen in dieser Welt, daß ein Bock vor einer Heerde Schafe einhergehet in Schafskleidern, und leitet sie und führt sic an, und ist doch ein Bock. Aber wann JEsus kommen wird in Seiner Herrlichkeit, dann wird es nicht mehr so seyn. Er wird sie von einander scheiden, gleich als ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Der Anblick des Königs wird Jedem sein Urtheil zum Boraus sprechen; Seine Sonnenaugen, die unsichtbare Gotteszewalt, die Ihn umgibt, wird Jedem seine Stelle anweisen; mit unwiderstehlicher Macht wird Jeder hingetrieben werden zur Rechten oder zur Linken Da werden die Larven herunterfallen; die Larve der bürgerlichen Ehrbarkeit und Rechtschaffenheit, die Larve der sogenannten Bildung, die Larve des vergänglichen Reichthums ober bes höheren Standes, die eigenliebige selbstgesponnene Tugendlarve, Alles wird weichen; — nur die Kleider der Gerechtigkeit Christi werden den Flammenblick des Richters ertragen; wer aber diese nicht wird ausweisen können, der wird dastehen in der Schande seiner Blöße; da sind wir Alle, wie wir sind, und werden um kein Haar besser aussehen, als wir sind. Deine Gedanken, deine Anschläge, deine verborgenen Herzensgedanken und Besgierben, Alles, was die Finsterniß bedeckt, oder dein Mund als dein tiefstes Geheimniß verschwiegen hatte, dein ganzer inwendiger Mensch sammt allen seinen Werken und Früchten wird äußerlich — wird offenbar; bist du in der Bahrheit ein Schaf gewesen in dieser Welt, so wirst du unter den Schafen schen; bist du ein Bock gewesen, so wirst du auf die linke Seite gehen müssen,

du magst wollen ober nicht; denn bei Gott ist kein Ansehen der Person.

"Wir mussen offenbar werden vor dem Richterstuhle Christi," sagt Paulus. D das ist ein schreckliches, Mark und Bein burchschneidendes Wort. tommt eine Zeit, wo das Scheinen aufhört. Wer bedenkt das recht? Was meinest du — wenn nur das, was in beinem Herzen seit gestern Abend bis diesen Morgen vorgegangen ist, was du gedacht, gefühlt, in deine Einbildungskaft aufgenommen hast in dieser kurzen Zeit, ich sage, wenn nur dieses Stück beines innern Lebens vor dieser ganzen Bersammlung herausgesagt, allen diesen Menschen preisgegeben würde — wie Biele find unter uns, die, wenn ihnen solches geschähe, sich nicht entsetzen, nicht zittern, nicht in den Boden sinken mißten vor Scham! An jenem Tage aber wirst du mit deinem ganzen Leben, mit der wahren Gestalt deines Herzens offenbar werden, du selbst mit deinem ganzen Wesen wirst offenbar werden. Was ist eine zeitliche Schande, welcher boch bie Menschen, auch die groben Sünder und Uebelthäter, so eifrig zu entschen suchen, in Vergleichung mit der großen Schande jenes Tages? — Was Weine zeitliche Ehre, welche boch die Menschen so eifrig suchen, in Bergleichung mit der Ehre jenes Tages? —

II. Wenn nun die Böcke von den Schafen geschieden sehn werden, dann wird der Richter anheben zu richten. Aber nach welchem Maaßstabe wird

Er es thun?

Bird Er nach unserem guten Namen fragen, den wir unter den Menschen gehabt haben? Dber wird Er darnach fragen, ob du ein guter Haushalter oder eine gute Haushalterin gewesen sepest? Dder wie oft du zur Kirche oder zum beligen Abendmahl gegangen sepest? Dder ob du dich zu den sogenannten krommen gehalten habest? Liebe Zuhörer, diese Dinge sind alle gut, aber darmed wird der Richter doch nicht hauptsächlich fragen. Was meinet ihr? Meinet ihr, es werde sich darum handeln, ob wir das Christenthum und den Glauben en den Heiland gut im Kopfe gehabt haben? Dder meinet ihr, der Richter eine Fleisches werde Schule halten an Seinem großen Tage, und uns über die Grücke abhören, die wir auswendig können? Dder meinet ihr, das werde den kusschlag geben, wenn wir von dem Christenthum gut reden oder schwaßen kunsten? Ja, es wird einen Ausschlag geben in der Wage des Richters, einem wichtigen Ausschlag, wenn wir aus Seiner Heilslehre, aus Seinem Evangekum ein Geschwäß gemacht haben, ein saft- und kraftloses Geschwäß, wenn

wir die Gottseligkeit für ein Gewerbe gehalten und handwerksmäßig getrieben haben; — aber der Ausschlag wird nicht zu unsrem Vortheile ausfallen, sonbern zum ewigen Schaden.

Wornach wird benn ber König vornehmlich fragen? Antwort: Zu Denen zu Seiner Rechten wird Er sagen: "Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeiset; Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich getränket; Ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt mich beherberget; Ich bin nackend gewesen, und ihr habt mich besleibet; Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besuchet; Ich bin gefangen gewesen, und ihr send zu mir gekommen. Denn, was ihr gethan habt Einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir gethan." Zu Denen zu Seiner Linken aber wird Er sagen: "Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeiset; Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich nicht getränket; Ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt mich nicht bekerberget; Ich bin nackend gewesen, und ihr habt mich nicht besleibet; Ich bin frank und gefangen gewesen, und ihr habt mich nicht besleibet; Ich bin frank und gefangen gewesen, und ihr habt mich nicht besleibet. Denn was ihr nicht gethan habt Einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht gethan." Wie sollen wir dies verstehen?

Es hat in unsern Tagen Leute gegeben und gibt noch solche, die das ganze Christenthum in diese guten Werke, welche der Heiland hier anführet, in ein menschenfreundliches, artiges, gefälliges, mit Werken ber Liebe gegen den Nächsten verbundenes Betragen gesetzt haben und noch setzen. Sie sagen: "auf das Glauben kommt es eben nicht an, sondern auf das Thun; glaube, was du willst, thue, was du kannst." Sie berufen sich, um ihrem Irrthum einen rechten Anstrich zu geben, eben auf solche Stellen in der heiligen Schrift, wie die ist, die wir heute betrachten, und wollen behaupten, man sehe es ja hier gar zu deutlich, daß der Heiland auch Alles auf Liebeswerke setze. Liebe Zuhörer, es ist hier der Ort nicht, diesen groben Irrthum zu widerlegen; es ist auch nicht der Mühe werth. Das wissen wir doch Alle, daß einem hungrigen Menschen ein Stück Brod reichen, ober einem Durstigen einen Trunf Wassers, ober hin und wieder einen Kranken besuchen, oder überhaupt seinem Nächsten Gefälligkeiten erweisen — das wissen wir, sage ich, daß dieß Alles noch keinen Christen macht. Dieß Alles wird und muß ein wahrer Christ thun, ja noch mehr als dieses; geizig und hart gegen den Nächsten seyn und ein Christ seyn, das taugt nimmermehr zusammen. Aber wenn auch ein Mensch nicht geizig ist, so ist er boch darum noch kein wahrer Christ. Wie viele Leute gibt es in der Welt, die gutherzig und wohlthätig sind gegen Arme und Elende, und Barmherzigkeit üben, ja, Die für Menschenfreunde gelten, und sind doch Kinder der Hölle, zwiefältig mehr denn Andere. Merket also wohl: so dürfet ihr die Worte unseres Evangeliums nicht verstehen, als ob der Heiland am jüngsten Tage nach etlichen äußerlichen Werken richten werbe. Das sen ferne von Ihm, der doch

ber gerechte Richter alles Fleisches ist. Würde Er darnach richten, so wüßte ich nicht, warum überhaupt Menschen zu Seiner Linken stehen sollten. Denn es ist wohl kein Mensch in der Welt, der nicht hin und wieder einen Hungrigen gespeist, oder einen Durstigen getränkt, oder einen Kranken besucht hätte. Rein! der Heiland wird an Seinem Tage ein viel tieferes, ein viel einschneidenderes Gericht richten.

Er wird sagen: "Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeiset; ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich getränket u. s. w. Was ihr gesthan habt oder nicht gethan habt Einem unter meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir gethan oder nicht gethan." Auf die Worte: "ich, mich, mir, mein, müssen wir merken. Der Heiland wird also richten nach dem Sinne, den wir für Ihn und die Seinigen in dieser Welt gehabt haben. Und das ist ein Gericht, wodurch nicht die Obersläche, sondern der Grund des Herzens gestichtet wird.

"Wer euch aufnimmt" — sagt ber Heiland zu Seinen Jüngern — "ber nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, der nimmt Den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen (darum, daß er ein Prophet ist), der wird eines Propheten Lohn empfahen. Wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen (darum, daß er ein Gerechter ist), der wird eines Gerechten Lohn empfahen. Und wer dieser Geringsten Einen nur mit einem Becher kalten Wassers tränket in eines Jüngers Namen (darum, weil er ein Jünger ist), wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben" (Math. 10, 40—42.).

D meine lieben Zuhörer! bedenket dieses schwere, dieses nicht fleischliche, sondern geistliche, Herz und Nieren prüfende Gericht. Nicht die Größe oder dußere Gestalt unserer Handlungen gibt ihnen ihren Werth oder Unwerth, sonbern der Sinn, der darunter liegt: der Trieb, aus dem sie hervorgegangen sind, bestimmt ihr Gewicht. "Wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe" — sagt ber Apostel — "und ließe meinen Leib brennen, und hätte der Liebe nicht, so ware es mir nichts nütze." Man kann Vieles thun aus Rücksicht auf das Artheil Anderer, ober auch um den Forderungen, die man an sich selber stellt, Genüge zu leisten; man kann sich im Dienste Gottes und des Nächsten verzehren aus Eigenliebe und Eigengerechtigkeit, während man aus lauterer Liebe mm Heiland, aus einfältigem Gehorsam gegen Ihn keinen Strohhalm vom Boden aufzuheben im Stande ist. Wie ganz anders wird darum dieses Gericht ansfallen, als es sich der Weltsinn einbildet! Da wird mancher phari-Miche Mensch, der Unzähligen geholfen, und als Menschenfreund in ganzen Eindern bekannt war, zur Linken stehen mussen, und dem Feuer zugewiesen werben, während der Heiland auf der andern Seite einen Becher kalten Wassers, ben man um Seinetwillen gereicht hat, ein Bekenntniß zu Ihm und Seinen geringsten Brüdern, das vielleicht nur in einem Blicke ober Worte bestand, nicht unbelohnt lassen wird. Wen die Vernunft. oft fromm und selig preiset, den

hat Er längst aus Seinem Buch gethan; was aber nicht in die Augen siel, was übersehen wurde, was wohl gar verächtlich angesehen wurde vom hochmüthigen Weltgeiste, was aus der Demuth und dem lautern Liebestriebe gegen den Heiland sloß: das ist aufgezeichnet in die Bücher Gottes, das wird jener Tag offenbaren, und der König aus Gnaden belohnen.

Wer ist denn nun tüchtig, solche Liebeswerke zu thun, die am Tage der Offenbarung bestehen mögen? Antwort: Nur die, welche durch lebendigen Glauben Christo einverleibt find. Wenn ein Mensch JEsum Christum wahrhaftig im Glauben ergriffen hat, so hängt er auch mit ganzem Herzen an JEsu; alle seine Gedanken fließen auf JEsum zusammen, auf den treuen Heiland, der ihn vom ewigen Tobe freigemacht und unverdient zur Seligkeit gebracht. In dieser herzlichen Liebe thut der Mensch Alles um JEsu willen; er liebt JEsum in Seinen, wenn auch geringen und vor der Welt unansehnlichen Brüdern; er schämt sich dieser Glieder seines Heilandes mitten unter einem unschlachtigen und verkehrten Geschlechte nicht; er überwindet und zerbricht seine liebste Lust, um dem Heilande zu gefallen; er überwindet um JEsu willen Geiz, Bequemlichkeitsliebe, Menschenfurcht, Menschengefälligkeit und alle bie tiefen und verborgenen, oft vom Weltgeiste als Weisheit gerühmten Stricke, die der Liebe gegen die Brüder und dem Bekenntnisse zu der oft so unscheinbaren Sache des Heilandes im Wege stehen. So wird um JEsu willen der Hungrige gespeist, der Nackende gekleidet, der Durstige getränkt, der Kranke und Gefangene besucht; so werden noch viele andere Werke gethan; man thut es um des Heilandes willen, meint nicht, daß man etwas Sonderliches gethan habe und vergißt es bald wieder.

Sehet, das ist der Sinn, den wir haben mussen, wenn wir wollen vom Richter unter die Gesegneten Seines Vaters gezählt werden. Seine Reichssache muß unsere Herzenssache seyn. Das Geschwäß vom Christenthum macht's nicht aus; auch das macht's nicht aus, daß man aus Gewohnheit oder aus stinkender Eigenliebe dieß und jenes Gutes thue; — ein Gewächs der Gerechtigkeit, ein Gewächs des Glaubens, der in Liebe thätig ist, ein Gewächs der Wiedergeburt muß in unsern Herzen seyn, das die Prüfung Dessen, der Augen hat wie Feuerstammen, aushalten kann. Wenn dieses nicht in uns erfunden wird an jenem Tage, so werden wir dem Feuer anheimfallen.

Und nun prüfe sich boch ein Jegliches, ob es in diesem Sinne stehe. Täusche sich boch ja keines mit leeren Einbildungen! Siehe, wenn du nicht durch wahre Buße zum Glauben gekommen bist, wenn du nicht in der Gemeinschaft JEsustehest, wenn du dich nicht täglich von Ihm im Geiste erneuern lässest, wenn du nicht unter der Zucht Seines Geistes stehest, und durch tägliche ernstliche Buße und Vergebung deiner Sünden gehest — siehe! so hast du diesen Sinn nicht; und wenn du diesen Sinn nicht hast, so bist du ein Kind des Verderbens, du sepest im Uebrigen, wer du sepest. Nun prüfe dich doch, nun gehe auch einmal in einen Ernst ein in deinem Christenthum; nun laß es dir auch

einmal ein rechtes Anliegen sepn, daß du die Kraft JEsu Christi erfahren mögest; komm als ein armer Bettler zu Ihm, bis Er sich dir zu erkennen gibt: siehe, es handelt sich um deine ewige Seligkeit; es ist wohl des Bittens unt Anhaltens werth.

III. Denn was wird der König sagen zu benen zu Seiner Rechten? "Kommet her, ihr Gesegneten meines Baters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt." Dliebe Zuhörer, was wird das seyn, wenn man aus dem Munde des Königes diese Worte wird boren dürfen! Wenn er uns "Gesegnete Seines Baters" heißt! — Leute, auf welchen der Fluch des Gesetzes gelastet hatte, dessen sie aber losgeworden sind durch den Glauben an Christum, auf welchen nun das wohlgefällige Auge des Baters ruht. Was wird es seyn, wenn man den Segen, wenn man das Reich ererben darf, das der Bater in Christo den Menschen bereitet hat; wenn das Bort des Königes in Erfüllung geht, das Er noch in den Tagen Seines Fleisches dem Vater in das Herz gesagt hatte: "Vater, ich will, daß wo ich bin, auch die bei mir seyen, die Du mir gegeben hast, daß sie meine Herrlichkeit sehen, die Du mir gegeben hast." Was wird das sehn! Eingehen dürfen zur ewigen Ruhe, in die Stadt, wo kein Berbanntes, wo keine Sünde mehr ist, 1.200 das Lamm innen ist, und Seine Anechte, die Ihm dienen und Sein Angescht sehen, und nicht mehr hinausgehen müssen; ewig geborgen, ewig aufgehoben, aus aller Fährlichkeit von Innen und Außen gerettet sehn im ewigen **Rin**igreiche unsers Gottes — was wird das seyn!

Da wird man Freudengarben bringen,
Denn uns're Thränensaat ist aus.
Welch' heller Jubel wird erklingen
Und süßer Ton im Baterhaus!
Schmerz, Seuszen, Leid, Tod und bergleichen
Wird müssen slieh'n und von uns weichen;
Wir werden unsern König sehn.
Er wird bei'm Brunnen uns erfrischen,
Die Thränen von dem Auge wischen,
Wer weiß, was sonst noch wird geschehn!

Aber wie schrecklich ist auch der andere Ausspruch aus dem Munde des Königes: "Gehet hin, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das ber eitet ist dem Teufel und seinen Engeln." Verfluchte nennt Er sie; in das ewige Feuer weist Er sie, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, nicht ihnen, denn Gott hatte sie nicht zum Jorn gesetzt, sondern die Seligseit pubesiten durch Jesum Christum; aber das hatten sie nicht gewollt. Des ist ein schrecklicher Ausspruch des Königes; es ist eine ganze Ewigseit voll Borns darin, und kein Tropslein Gnade darunter.

Liebe Zuhörer! dieß ist das Endurtheil; bei diesem Urtheile hat es sein wiges Berbleiben; über wen dieses Urtheil gefället ist, über den fällt der Richter fernerhin kein Urtheil mehr; wir lesen von keiner künftigen Abanderung

oter Milberung in der Bibel. D, lasset uns das wohl bedenken! Jett leben wir noch in der Gnadenzeit, in der Bußzeit, in der Zeit der Aussaat. Wenn ein Mensch dis heute auf verkehrtem Sinn gewesen wäre, und er würde heute umkehren und Gott ernstlich suchen: so kann er noch Gnade sinden, und noch sein Plätzchen zur Rechten erhalten. Dann aber, wann der Tag des Herrn erscheint, ist solches vorbei, auf ewig vorbei; dann ist die Gnadenzeit verscherzt, auf ewig verscherzt; dann hat der Mensch sich selbst verloren, auf ewig verloren. Bedenket, was das heiße: sich selbst, nicht sein Geld oder Gut, nicht seinen Leib, sondern sich selbst auf ewig, unwiederherstellbar verloren haben.

Ich weiß nicht, was uns nüchtern machen soll, zu bedenken, was zu unserem Frieden dienet, wenn's diese zentnerschwere Wahrheit nicht thut. Darum besinne sich, wer sich besinnen kann! Amen.

### III.

# Am dritten Sonntage des Advents.

' Cest: Matth. 11, 2-10.

Da aber Johannes im Gefängniß die Werke Christi hörete, sandte er seiner Jünger zween, und ließ Ihm sagen: bist Du, der da kommen soll, oder sollen wir eines Andern warten? JEsus antwortete, und sprach zu ihnen: gehet hin und saget Johanni wieder, was ihr sehet und höret; die Blinden sehen und die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein und die Lauben hören, die Lodten stehen auf und den Armen wird das Evangelium geprediget. Und selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Da die hingiengen, sieng JEsus an zu reden zu dem Bolke von Johanne: Was sept ihr hinausgegangen in die Wüste, zu sehen? Wolket ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her wehet? Oder was sept ihr hinausgegangen zu sehen? Wolket ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die da weiche Kleider tragen, sind in der Könige Häuser. Oder was sept ihr hinausgegangen zu sehen? Wolket ihr einen Menschen ihr denn ein Prophet. Denn dieser ist's, von dem geschrieben stehet: Siehe, Ich sende Meinen Engel vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll.

In unserem heutigen Evangelium wird uns die Berhärtung des menschlichen Herzens gegen die Araft der göttlichen Wahrheit auf besondere Weise vor die Augen geführt. Die zwei Jünger Johannis, die ihr Meister zu IEsu sandte, hatten vorher die Zeugnisse, die der Täuser von Christo ablegte, mit angehört; es war auch zu ihnen die Kunde von den Thaten des Heilandes gedrungen, und doch können sie den Heiland fragen: dist Du der Messias, oder sollen wir eines Andern warten? So wenig waren die tristigsten Zeugnisse im Stande gewesen, ihren im Unglauben und in allerhand Aergernissen, die sie an Christo nahmen, verhärteten Sinn zu bengen, und ihre zweiselnden Gedanken zur Stille, und zu einem festen, siegeuden Schluß, oder, mit andern Worten, zum Glauben zu bringen. Die ungläu-

bige, schwankende Gemüthslage dieser zwei Jünger Johannis gab dann dem Heiland Beranlassung, bei ihrem Weggehen zu dem Bolke von der Art zu reden, wie es den Täufer, diesen größten unter allen Propheten, aufgenommen habe; wie sie durch ihre Lüste Aergerniß an ihm genommen, und in heillosem Unglauben sich von seinem Worte gewendet haben.

D meine lieben Zuhörer! die Worte, die der HErr JEsus in unserem Evangelium und im ganzen übrigen eilften Kapitel Matthäi hierüber zu bem Bolfe spricht, sind sehr bedeutsam, und gehen uns sehr nahe an. Zwar haben wir, die wir im neunzehnten Jahrhundert leben, uns nicht am Täufer Johannes verschuldet wie das jüdische Volk: aber ob wir mit dem uns gepredigten Borte Gottes nicht eben so heillos umgegangen find ober umgehen wie Jene, ob wir nicht großentheils auch die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten wie Jene,—bas ist eine andere Frage. Die Absicht, warum uns Gott Sein Wort verkündigen lässet, und zu dem Worte den Geist gibt, ist keine andere, als daß die Menschen, und zwar jeder Einzelne, möchten in das durch die Sünde verlorene Ebenbild Gottes erneuert werden. Die Menschen sollen durch das Wort und den Geist Gottes gerührt; aber nicht nur oberflächlich gerührt, sondern auch wirklich aus ihrem Sündenschlafe erweckt; aber nicht um erweckt, sondern auch zum Genuß des Berdienstes Christi, zur Bergebung der Sünden durch den Glauben an JEsum gebracht; aber nicht nur zum Glauben an JEsum gebracht werden, sondern auch im neuen Leben wandeln als Kinder Gottes. Dieß ist die Absicht Gottes. Aber an wie Bielen erreicht Er diese Seine liebevolle Absicht ganz? An Wenigen. Barum? Hauptsächlich barum, weil es den Menschen unbequem ist, sich, sowohl nach ihrem Herzen als nach ihrem Berstande, unter das Wort Gotbes zu beugen; weil sie viel lieber das Wort Gottes nach ihren verborgenen der offenbaren Lüsten und nach ihren Vorstellungen, geschwinden Einfällen und guten Meinungen selber biegen, mit andern Worten: die Kraft des Bortes Gottes wird an den Menschen aufgehalten durch allerhand Aergernisse.

Doch wir wollen diesem Gebanken weiter nachgehen, und ich will mit Gottes Hülfe angeben

einige Sinderniffe, warum es bei vielen Menschen

L zu keiner Rührung durch das Wort Gottes komme;

II. wenn sie auch gerührt werden, zu keiner wirklichen Erweckung;

III. wenn sie auch erweckt werden, zu keinem Frieden mit Gott durch Christum; IV. wenn sie auch Frieden sinden, zu keinem rechtschaffenen Wesen in Uristo.

Liebreicher Heiland! Du thust unaussprechlich Viel an uns, begegnest uns ellenthalben, und trachtest, uns unser Herz abzugewinnen. Wir aber sind großentheils so fremd gegen Dich, und schließen die Thore unsers Herzens vor Dir zu als vor einem Feinde. Ach! offenbare doch unsern Herzen die große Abneigung und Widrigkeit gegen Dich, worin wir gefangen sind; zeige uns im Lichte Deiner Wahrheit die verborgenen Ursachen dieser

Widrigkeit; zerstöre die Befestigungen der Eigenliebe, der Lüge, ter falschen Tröstungen; richte Dir eine Bahn an in unsern Herzen, und ruhe nicht, bis Dir Alles darin zu Deinen Füßen liegt! Amen.

I. Das Erste, was in einem Menschen vorgehen muß, an welchem bie Absicht, die Gott mit Seinem Worte hat, erreicht werden soll, ist das, daß er muß durch die Kraft des Wortes Gottes gerührt, auf seinen verlornen Zustand ausmerksam gemacht werden. Dieß lag im Austrag Johannis des Täusers. Er sollte den Fraeliten ihre Sünde vorhalten; er sollte eine Bewegung unter ihnen anrichten durch das Wort Gottes, das er predigte; er sollte Bahn machen; das Höckrigte sollte sein Wort eben, und das Krumme gerade machen, damit der Heiland einen offenen Weg in die Herzen fände. Dieses Geschäft ist ihm auch an vielen Menschen gelungen. Viele wurden durch das Wort des Propheten erschüttert, von der Ungerechtigkeit ihrer Wege überzeugt, und ließen sich tausen mit der Tause der Buße zur Vergebung der Sünden. Aber an Vielen richtete das Wort des Täusers nichts aus. Und so ist es noch jest mit dem Worte: auf Viele macht es keinen, auch nicht den ersten Eindruck.

Woher kommt das? Wenn man diese Frage beantworten soll, so muß man zum Voraus sagen, daß es überhaupt für ein großes Wunder zu achten ist, wenn ein Menschenherz einen Eindruck von der göttlichen Wahrheit bekommt. Es ist dieß ein Wunder, das nur durch die göttliche Lebensfraft, die im Worte liegt, erklärbar wird. Denn unsere Herzen sind von Natur kalt, todt, undurchbringlich für das Göttliche wie Stein. Der Heiland redet in unserem Evangelium von Blinden, Lahmen, Tauben, Aussätzigen, die er geheilt habe, und versteht darunter leibliche Kranke. Aber wie diese Menschen äußerlich am Leibe gelitten haben, ehe sie der Heiland heilte, ebenso, ja noch vielmehr, leiden alle Menschen von Natur am Geiste. Ich könnte Stellen der heiligen Schrift anführen, welche Euch beweisen sollten, daß wir von Natur geistlich blind, geistlich lahm, geistlich aussätzig, geistlich taub find, nämlich in Beziehung auf Gott und das Leben in Gott; denn in Beziehung auf die Welt und das Leben in der Welt hat unsere Seele gesunde Sinne und Kräfte. würde mich aber zu weit führen, und auch nicht viel nüten. Denn bevor ein Mensch erleuchtet und lebendig gemacht wird durch den heiligen Geist, glaubt er nicht, daß er so elend ist. Und eben in dieser Hinsicht sind wir dem Geiste nach fränker, als es jene Kranken dem Leibe nach waren. Denn diese fühlten doch ihr Elend; sie seufzten unter ihrer Last; es trieb sie zum Heiland, zum Arzte: wir aber fühlen es nicht einmal; kennen es nicht; es ist uns keine Last, bevor der Heiland durch Seinen Geist eine Erkenntniß unseres Berderbens in uns anregt, und ein Berlangen nach etwas Besserem in uns erweckt. Daß ich es kurze sage: wir sind von Natur tobt in Sünden. Einen Todten aber auferwecken, ist Gottes Werk. Darum habe ich gesagt: es sey überhaupt für ein

großes Wunder zu achten, wenn ein Menschenherz einen Eindruck von der gottlichen Wahrheit bekommt.

Indessen gibt es Herzensstellungen und Gemüthslagen, die den Menschen für die Kraft des Wortes Gottes doppelt unzugänglich machen. Dieser Fall tritt ein, wenn eben jener erstordene Herzenszustand für Weisheit oder für Frömmigkeit ausgegeben wird. Ein entsetlicher, aber unter den Menschen sehr häusiger Betrug der Sünde! Die Kälte und Entfremdung des Herzens gegen Gott, die Blindheit in Absicht auf göttliche Wahrheiten wird dann so wenig als etwas Drückendes gefühlt, daß man vielmehr entweder sich derselben als der wahren Weisheit rühmt, oder sie, nachdem man sie in die Schranken der dürgerlichen Rechtlichkeit und der äußerlichen Gottesdienstlichkeit gezwungen hat, sür die wahre Frömmigkeit, für das wahre Leben aus Gott ausgibt. So ist der Mensch zwiesach erstorden, nämlich erstens von Natur, und zweitens daburch, daß er seinen Tod für das Leben hält (Joh. 9, 41.).

Um euch aber dieses deutlicher zu machen, will ich es euch so sagen. Die für die Kraft des Wortes Gottes unbesiegbarsten Menschen, die Menschen, die noch einmal so viel Bollwerse gegen Gottes Wort in ihrem Herzen haben als Andere, sind die Sadducäer und die Pharisäer. Von diesen zwei Sekten waren die Leute, welchen der Herr (Matth. 21, 32.) das scharse Wort sagte: "Jo-hannes kam zu euch, und lehrte euch den rechten Weg, und ihr glaubtet ihm nicht; aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und ob ihr es wohl sahet, thatet ihr dennoch nicht Buße, daß ihr ihm darnach auch geglaubt hättet."

Die Sabducker waren gebildete Weltleute, Leute, die ihre eigene Religion hatten, die Bolksreligion für Aberglauben hielten, und sich weit über den Pibel hinaufdachten mit ihren aufgeklärten Religionsansichten. Weil steischliche Mensch, dessen Trieb auf das Sichtbare geht, keine Freude am Unfichtbaren hat, und der Gedanke an eine Geisterwelt und Ewigkeit mit einem Etheimlichen Gefühl für ihn verbunden ist: so hatten es sich die Sadducäer bequem gemacht. Sie entfernten aus ihrer selbstgemachten Religion Alles, wes nur von ferne an eine unsichtbare Welt erinnerte; sie verwarfen eigenmichtig das göttliche Ansehen aller alttestamentlichen Bücher bis auf die stef Bücher Mosis, wo, wie sie behaupteten, der Wahnglaube an eine Auferstehung nicht eingebrungen sey (Matth. 22, 29—32.); sie glaubten an keinen Engel noch Geist, keine Auferstehung der Todten, vielleicht nicht einmal eine Unsterblichkeit der Seele. — Dieß Alles hatte viel zu sehr die Sefalt des Aberglaubens, oder konnte dazu Anlaß geben. Sie scheinen der Grundsatz gehabt zu haben, der auch in unsern Tagen den sogenannten aufgeklärten Religionsansichten auf eine offenbarere oder verstecktere Weise Frunde liegt, daß nichts zu glauben sep, was nicht in die fünf Sinne felt. Diesen aus dem Fleische, aus tiefer Blindheit des Herzens und aus der gröbsten, sinnlichsten Begriffen entsprungenen Wahn nannten sie Weisdeit, Aufklärung, geistigere Religionsansicht. Dabei suchten sie natürlich ihr

Theil in dieser Welt, trachteten nach Ehre, nach Geld, nach Wollüsten; die Welt und was die Welt gibt, das war ihnen groß; das Unsichtbare war nichts in ihren Augen, und so sehr sie sich feiner und geläuterter Religionsbegriffe rühmten, so grob dienten und fröhnten sie den Lüsten und Begierden des Fleisches.

Ihr sehet, liebe Zuhörer! daß eben nicht viel Kunst und Weisheit dazu erforderlich ist, um ein Sadducäer zu seyn. Auch könnet ihr das sehen, daß die Sadducäer gegenwärtig überhand genommen haben in der Welt. sehr aber eine solche Denkungsart gegen die züchtigende und ergreifende Kraft des Wortes Gottes das Herz verschließe, werde ich euch nicht erst beweisen Was mag Johannes der Täufer für ein verächtliches Lichtlein in den Augen dieser aufgeblasenen Leute gewesen seyn; was muß die einfältige Predigt des Evangeliums für ein thörichtes Ding vor einem solchen Weltweisen seyn! Wie wenig kann der Geist Gottes durch das verworfene und für einen Aberglauben gehaltene Wort einem solchen stolzen Herzen beikommen! Wahrlich! es war schon viel, wenn ein solcher weiser Mann nur hinausgieng, um den armseligen Propheten in der Büste zu hören! Es war viel, wenn er den Bußprediger nicht in's Angesicht hinein auslachte. Und wenn je ein oder das andere Wort des Täufers einen solchen Sadducäer traf: so war der Ein-

druck von seinen Freunden bald wieder weggelacht und weggespottet.

Die zweite Denkungsart, welche das Herz gegen die Kraft des Wortes Gottes besonders verriegelt, ist die der Pharisäer. Sie wickelten sich in ein äußeres Scheinbild von Gerechtigkeit, nannten dieses die wahre Gerechtigkeit, ob sie gleich die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht kannten, auch mit keinem Finger berührten. Das Gesetz ist geistlich und richtet die innersten Triebe und Gedanken des Herzens. Dieß ist dem fleischlichen Menschen, der die Sünde lieb hat, unbequem. . Um nun doch ihrem Gewissen, das die Unterwerfung unter das Gesetz fordert, einigermaßen Genüge zu thun, warfen sich die Pharisäer mit aller Macht auf die Beobachtung des äußeren mosaischen Gesetzes, und waren darin übertrieben genau, andächtig und gottesdienstlich. Hiebei fand das Fleisch immer noch seine volle Nahrung; es wurde ihm kein Abbruch gethan, es sich nur in gewisse äußerliche Schranken fügte. So brachten sie einen Schein von Gerechtigkeit zu Stande, und kamen so weit, daß sie diese fleischliche Gerechtigkeit für die Gerechtigkeit hielten, die vor Gott gilt, sich sehr viel darauf zu gut thaten, und Alle, die nicht in eben diesem Lügenbild gefangen waren wie fie, den Heiland (z. B. Matth. 11, 19. 9, 11. Luc. 15, 2.) auf das Tieffte verachteten. In solche eigengefällige und selbstgerechte Lügner hat, wie leicht einzusehen ist, das Wort der Buße keinen Eingang, wenn nicht Gott ein besonderes Wunder thut.

Wir dürfen aber nicht meinen, liebe Zuhörer, als ob es unter uns keine Pharisäer mehr gebe, und diese Denkungsart nur jener jüdischen Sekte angehört habe. D nein! auch in der Christenheit sind viele, erstaunlich viele Phari-

säer. Rur die äußere Gestalt der Sache hat sich verändert; der darunter liegende Sinn ist der nämliche wie damals. Es gibt freilich keine Leute unter uns, die breite Denkzettel an ihren Kleidern tragen, die keinen Bissen Brod essen, ohne vorher die Hände zu waschen, und die aus diesen und bergleichen äußerlichen Beobachtungen und Uebungen eine Gerechtigkeit msammenflicken, die vor Gott gelten soll; solche Dinge haben in der hristlichen Kirche ihren Werth und ihr Ansehen verloren, und taugen nicht mehr zu unsern Sitten. Aber gibt es auch nicht Menschen unter uns, die in ihrer Herzensblindheit das, was äußerlich im Christenthum ist, für bas Wesentliche ansehen und die Beförderungsmittel der Gottseligkeit, die Gnadenmittel, für die Gottseligkeit und Gnade selbst halten? Wie Viele mögen wohl unter uns seyn, ja wohl unter uns, die sich auf ihre Frömmigkeit, auf ihr rechtschaffenes Christenthum etwas zu gut thun, und weil sie fleißig zur Kirche und zum heiligen Abendmahl gehen, weil sie in der Bibel lesen, und zu ihren Zeiten ihre Gebete verrichten, sich für gute Christen halten, und meinen, die Aufforderung zur Bekehrung gehe sie nicht an, indem sie solches nicht nöthig haben? Sehet, das sind die nämlichen Pharisäer, wie zu der Zeit Christi; sie wickeln sich, wie jene in ein außeres Scheinbild der Gerechtigkeit, und nennen dieses die wahre Gerechtigkeit. Und was soll ich sagen von den tugendhaften Leuten dieses Beitlaufes, welche die Gerechtigkeit und das Verdienst Christi meinen entbehren zu können, und eben darum das Wort vom Kreuze, wenn es ihnen ohne Schminke angeboten wird, schnöde von sich weisen? Ist es denn eine wahre Tugend, deren sie sich rühmen? Nein! nur ein elendes Flickwert von allerhand eigenliebigem Selbstbetrug, von allerhand vermeintlichen Borzügen, die das eigengefällige Herz sich selbst zugesprochen hat, oder tes, auf die heuchlerischen Schmeichelworte Anderer hin, an sich zu wen glaubt; eine Mischung von natürlicher Gutmüthigkeit, Stolz, Thorwit und Unbekanntschaft mit dem Willen Gottes, die erst das Feuer jenes Tages zersetzen muß. Diese Pharisäer sind gewöhnlich Sünder, die es mit dem Eindigen in's Große und Grobe getrieben haben und treiben. Ich habe schon Femerken die Gelegenheit gehabt, daß Leute, die es im Lügen und Betrügen, in allerhand Unzuchtshändeln, im Verläumden, im Spott und Verachtung des Rächsten, im Fressen und Saufen, und in den andern Werken des Fleisches weiter gebracht haben, als Andere, sich am meisten mit ihrer Tugend brüsten; pict bloß, um sich vor den Menschen einen guten Schein zu geben, sondern aus igener innerer Ueberzeugung. Dieser Widerspruch kommt daher, weil der Dienst der Welt und der Sünde das Gewissen abstumpft, und das Licht desselverbunkelt. Der ganze Ruhm solcher Leute besteht darin, daß sie sich auf sine artige, abgeschliffene Weise gegen Ihresgleichen betragen; ferner in einigen, Die sie es nennen, guten Thaten, von welchen sie in neueren Schriften lesen, man dadurch selig werde, und darin, daß sie noch Niemand todtgeschlagen

haben; benn alle übrigen Gebote haben sie in ber Regel oft und vollständig übertreten. Bei ihren Sünden, die sie Fehler und Schwachheiten nennen, haben sie es doch immer gut gemeint, ob sie gleich oft verkannt worden sind, und so das Bild der verkannten Tugend haben darstellen müssen. Die Ewigkeit, meinen sie, wird das Räthsel lösen, warum die Tugend hienieden öfters leiden muß. Das ist das Pharisäerthum unserer Zeit, vermischt mit sadducaischen Grundsäßen; solche Leute sind unzugänglich für das Wort Gottes, mit Lügen zehnsach verschanzt gegen die Wahrheit, zwiefach erstorben.

Diese Pharisaer haben keine Erkenntniß bes Evangeliums. Es gibt aber auch Pharisaer, welche christliche Erkenntniß haben, die Heilslehre wohl kennen, schon Bieles vom Heiland gehört, wohl auch selbst von Ihm gerebet haben, und sind doch todt im Herzen. Diese halten ihre Erkenntniß, ihre Sprüche, ihre Berse, die sie im Kopfe haben, ihr Anerlerntes, das auf der Oberstäche ihres Herzens schwimmt, und niemals in ihr Blut und Leben eingedrungen ist, für das wahre, ihnen eigenthümliche, göttliche Leben. Diese sind wohl die unzugänglichsten für die Kraft des Wortes. Was sie davon lesen oder hören, tas ist ihnen schon bekannt, und eine alte ausgemachte Sache. Ist das Wort Gottes scharf, so denken sie das ist gut für die Undußfertigen. Ist das Wort tröstend, so deuten sie es ganz auf sich; redet das Wort von Glaubigen, von Kindern Gottes, so sind sie darunter gemeint; ist von Unglaubigen die Rede, so sind Andere darunter verstanden. So wird die Kraft des Wortes ganz an ihren Herzen gebrochen und abgestumpst; sie meinen, sie hätten den Himmel gepachtet. Ein jämmerlicher Herzenszustand!

Wer ist benn nun empfänglich für die Kraft des Wortes Gottes? Antewort: den Armen wird das Evangelium geprediget, und am Ende des eilsten Rapitels des Evangeliums Matthäi, aus welchem der evangelische Abschnitt, des heutigen Sonntags genommen ist, sagt der Heiland: "Kommet her zu minihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch erquicken." Wer in einem äußerlichen Leidensbrucke steht, in wem Zweisel an seiner eigenen Weisheit enwachen, wer in seinem Gewissen beunruhigt ist, solche Seelen sind dazu vorber reitet durch die Kraft des Wortes getroffen zu werden. Wo aber dieß Alles nicht eintrifft, da sindet die bittere und demüthigende Wahrheit keinen Raum, und wenn ein solcher Mensch doch durch das Wort Gottes erschüttert wird, so ist es, wie oben gesagt wurde, ein doppeltes Wunder.

II. Aber freilich bei ben ersten Rührungen darf es nicht bleiben; es muß zweiner eigentlichen Erweck ung kommen bei einem Menschen, wenn der Zweck den Gott hat mit Seinem Wort und Geist, an ihm erreicht werden soll. Gott will mit der Kraft Seines Wortes nicht bloß einen oberstächlichen Eindruck auf das Herz des Menschen machen, nein! es soll auch tiefer dringen; es soll hind unterdringen auf des Herzens Grund; es soll des Herzens innerste Gestall offenbaren; es soll schneiden, dis daß es scheide Seele und Geist, auch Mark

und Bein (Hebr. 4, 12.). Wenn du einen Menschen, der sorglos am Rande eines tiefen Abgrundes schläft, hundertmal anstoßen und zu ihm sagen würdest: Freund! wache auf, und bedenke beine gefährliche Lage! und er würde hundertmal die Augen aufschlagen und sprechen: du hast Recht, ich will aufstehen; wurde aber jedesmal die Augen wieder schließen und fortschlafen, was würde plett aus ihm werden? Ueber kurz ober lang würde er trot aller dieser Anmahnungen, von seinem schweren Schlaf überwältigt, in den Abgrund stürzen. So ist's auch nicht genug, daß ein Mensch durch das Wort Gottes gerührt werde; man muß aufwachen von seinem Sündenschlafe, vom Schlafe der Sorglesigseit und natürlichen Sicherheit; man muß auch die Augen offen behalten, mb sein Elend, seinen gefährlichen, seinen verzweifelt-gefährlichen Seelenzustand kennen lernen: sonst kann man nicht errettet werden aus der Obrigkeit der Finperniß, und fällt doch über kurz oder lang der höllischen Berdammniß anheim. Liebe Zuhörer! dieses völlige Wachwerden ist aber eben keine angenehme Sache für das Fleisch. Ihr wisset ja, wie es mit dem leiblichen Schlafe ist. Benn man gerade in tiefem, festem Schlafe liegt, und es kommt Jemand, und medt und spricht: "stehe auf, du hast dieß und das zu thun," so ist das etwas Unangenehmes; es kostet Ueberwindung, sich aus seinem tiefen und festen Solafe herauswecken zu lassen, die Augen aufzuthun, und völlig wach zu verden. Biel lieber würde man, wenn der Weckende weggegangen ist, sich auf de andere Seite legen und den Schlaf von vorne anfangen. So ist es auch im Beiftlichen. Wenn das Wort Gottes das Herz rührt, wenn die Weckstimme Sohnes Gottes an das Herz dringt: so ist es viel angenehmer, diese Stimme, wenn sie verhallt ist, wieder zu vergessen, und sich seiner vorigen Mischlichen Sicherheit zu überlassen. Ja! wenn es wie ein Donner in die in getont hat: "stehe auf, du Kind des Verderbens!" so erschrickt man fahrt erschrocken auf; aber bald kommt die vorige Schläfrigkeit wieder: Ghreckenseindruck verwischt sich; die Augen sinken wieder zu und es kann Interen, daß man auf eine so kräftige Rührung hin wieder schläft und schnarcht, es in der Rachbarschaft gehört wird. Es kostet allerdings einige Ueberplubung; es kostet Verläugnung, wahrhaftig geistlich wach zu werden, und sein bend, sein Berderben, seinen Aussatz kennen zu lernen. Man muß die Einpide, die das Wort Gottes auf das Herz gemacht hat, in sich erneuen und meuern lassen; man muß unter ber Zucht des Geistes Gottes aushalten; muß sich einige Gewalt anthun; das ist dem Fleische nicht eben be-Auch hat man indessen etwa schöne Träume gehabt; man hat geden von allerhand Dingen, die dem Fleische wohlgefallen; man hat **Minumt von Sündlichem ober nicht gerade Sündlichem; man hat sich etwa** feinen Träumen im Sündenschlamme gewälzt; man hat vielleicht auch **wäumt von ewiger Seligkeit und einem himmlischen Tugendlohn;** m aus allen diesen Träumen heraus die schreckliche Wirklichkeit sehen, daß me ein verdammter, verlorener, ein der Hölle zueilender Mensch sep, —

dieß, liebe Zuhörer — man kann es nicht läugnen — ist eben keine angenehme Sache für das Fleisch.

Und das ist eben das Hinderniß, das Viele nicht über die ersten Rührungen hinauskommen läßt. Daß das Wort Gottes alle Sonntage einen Eindruck auf ihr Herz mache, das können sie schon leiden; aber raß es Wurzel in ihnen fasse, daß es seine durchsuchende, läuternde, scheidende und schneidende Kraft an ihren Herzen beweise: dazu lassen sie es nicht kommen; dazu haben sie keine Geduld; dazu sind ihre Gedanken zu ausschweifend; dazu haben sie das Eitle zu lieb; in einen Ernst zu Gott mögen sie nicht eingehen. Mit dem Christenthum spielen, es zu einer Sache machen, an der man gewissermaßen seine Freude, aber freilich nur spielend und tändelnd, eine Zeit lang hat, das läßt sich die Natur schon noch gefallen; aber es zur Hauptangelegenheit des Herzens machen, mit Bitten und Flehen und Anhalten um die Gabe des Heiligen Geistes vor Gott treten, sich seine Sünden und Schanden willig in's Licht stellen lassen, das ist Wenigen bequem.

Weil aber doch durch das Wort der Wahrheit einige Unruhe in das Herz gekommen ist: so sucht man dieser Unruhe auf andern Wegen abzuhelfen. Man tröstet sich selber, daß es doch so schlimm nicht mit einem stehe; man habe boch seine Freude am Worte Gottes, und möge auch gern bavon reden hören, oder man sucht seine Ruhe in allerhand Werken. Man sucht sie im Lesen erbaulicher Bücher, welches Biele in ihrem Unverstande Beten heißen, oder man sucht sie darin, daß man zu andern Leuten geht, die vom Christenthum reden, und mit ihnen redet; oder man sucht sie in allerhand Aufopferungen, die man sich um des Reiches Gottes willen gefallen läßt. Dabei übt man die groben Werke des Fleisches nicht mehr aus, wie man es vorher gethan hatte; man flucht nimmer; man sauft nimmer; man treibt nimmer Unzucht oder Ehebruch wie vorher, und so richtet man ein Gebäude auf, das man Christenthum nennt, das aber nur, von weitem betrachtet, so aussicht. Auf diesen Schein bin fängt man an, sich unter die Frommen, unter die Bekehrten zu rechnen; man will, daß man von Jedermann dafür angesehen werde, und wirft sich zulest gar zu einem Unterweiser und Leiter der Blinden, zu einem Lehrer Anderer auf, ob man gleich todt in Sünden ist. Das ist schrecklich. Solche Leute sind auf dem Punkte, die grimmigsten Feinde des Heilandes zu werden, unter lauter Selbstbetrug und Schein des Christenthums.

Sehet die Juden an, wie sie es mit Johannes dem Täufer trieben! Schaarenweise strömten sie hinaus zu ihm in die Wüste; es wurde, ich darf mich ja wohl dieses Ausdrucks bedienen, Mode unter dem Volke, zu Johannes zu gehen, und ihn zu hören; das ganze jüdische Land war voll von dem Ruhme des Täufers; Unzählige wurden durch sein ernstes Bukwort getroffen. Aber dabei blieb es auch bei den Meisten. Wenn sie hätten in ihrem fleischlichen Sinne verharren können, wenn es nicht die Ruhe, die Sorglosigkeit und Sicherheit des Fleisches gegolten hätte, so ware ihnen Johannes und seine Buß-

predigt schon recht gewesen; so lange es auch mit einem oberflächlichen Beifall ausgerichtet zu seyn schien, war der Täufer sehr gerühmt bei ihnen. aber die Sache tiefer gehen sollte, als man sah, daß man nicht mit einer geschwinden Buße abgefertigt, und so des unangenehmen Dinges, das man Bekehrung heißt, auf einmal überhoben sey, und auf einmal mit allen Unarten des alten Menschen ein Bürger des Messiasreiches werde, sondern daß es mit der ganzen Sache, und auch mit dem Auftreten des von Johannes bezeichneten Messias auf eine gründliche Herzensänderung angelegt und abgesehen sey, auf eine Herzensänderung, wobei man, unter geduldigem Ausharren, durch die Erkenntniß der Wahrheit und Verläugnung seines indischen Sinnes frei werde: da wurden sie irre, von dem an war Johannes nicht mehr ihr Mann. Da hatten sie allerhand an ihm auszusetzen; die Einen hatten gewünscht: wenn er nur höflicher ware! Die Andern meinten: er sey doch gar zu streng und unbeugsam; — ein Rohr, das vom Winde hin und her gewehet wird, hätten sie lieber gehabt; Andere giengen so weit, di sie sagten: er ist besessen, er ist ein verrückter Kopf (Matth. 11, 18.). Da sehen wir, wo es mit den Rührungen hinausläuft, wenn man dabei stehen bleibt, und es nicht zu einem wirklichen Ernste bei sich kommen läßt.

D meine lieben Zuhörer! Ich weiß ja, daß viele Seelen unter uns sind, auf die das Wort Gottes einen starken Eindruck gemacht hat; aber ich fürchte gar sehr, es möchten wenig wahrhaft Erweckte darunter senn. Nicht wahr? Wenn es mit dem oberstächlichen Beifall, den man der Sache gibt, ausgerichtet wäre; oder wenn es genug wäre, das Wort zu hören, und dann zu sagen: das ist eine rechte Predigt gewesen; oder wenn es damit ausgerichtet wäre, daß man msammensit und vom Christenthum redet, oder auch, wenn das Christenthum barin bestünde, daß man eine richtige Erkenntniß der Heilswahrheit erlangt, — wicht wahr? dann wären die Meisten unter uns auf dem Wege der Seligkeit. Iber obgleich alle diese Dinge gut sind, so glaubet doch nur nicht, daß damit die Sache abgethan sey; da würdet ihr euch elend betrügen.

Grund muß erst gegraben werden, Eh' man Thürme bauen mag, Und das Korn muß in die Erden, Eher komint keine Erntetag.

Ich bitte daher um TEsu willen ein Jegliches, dem Gott einigen Willen in's Herz gegeben hat, ein anderer Mensch zu werden, daß es doch diese große Sache nicht leichtsinnig ansehen, sondern sich möchte seinen verlorenen und unstigen Herzenszustand aufdecken lassen durch den Heiligen Geist, daß es zu dem Ende möchte doch recht angelegentlich um den Heiligen Geist beten. Der Heiland hat gesagt: "so ihr, die ihr arg send, könnet euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird euer Bater im Himmel den Heiligen Geist geben Denen, die Ihn darum bitten." Wir wollen Ihn an diesem Worte fassen; auf dieses Wort hin wollen wir es thun. Glaubet sicherlich, das Schwaßen

vom Christenthum macht die Sache nicht aus; im Gegentheil, wenn sich ein Mensch hierauf legt, so wird er nach und nach reif zum höllischen Feuer, mehr denn Andere. Ein Nachfolger des Heilandes sagte einmal: er wüste sich keinen größeren Schmerz, keine größere Schmach, die Gott über ihn kommen lassen könnte, zu denken (er bitte daher inständig um Abwendung derselbigen), als wenn er ohne Gnade, ohne Kraft und Salbung vom Heiland schwaßen lernte. Er sagt in seiner derben, alterthümlichen Sprache:

Ich meine: JEsum Christum nennen,
Und Seinem Herzen ferne sepn, ·
Sich selber nicht im Grunde kennen,
Und also nicht um Gnade schrei'n,
Und weil sich's Fleisch und Blut commode
Und niemals gerne sauer macht,
Ein Christenthum auf seine Mode
Zu führen, wie's die Welt erdacht.

Das kann man noch für keinen wesentlichen Segen im Amte des Wortes halten, wenn Viele gerührt werden; aber wenn ein einziger Mensch ernstlich suchend, in sich gekehrt wird, das ist Freude im Himmel und auf Erden. Denn auf diesem Wege wird man arm am Geist, und den Armen kommt der Trost des Evangeliums zu Statten, den Anderen nicht. Sind sie aber Kinder, so sind sie auch Erben; so sind sie auch gerettet für alle Ewigkeit.

III. Aber cs fragt sich, warum Biele, die doch wirklich erweckt sind, oft so lange nicht zur Gnade hindurchdringen, immerdar nur über ihr Berderben zu klagen haben, und nicht auch sich ihres Heilandes freuen können? Unter erweckten Seelen sind solche zu verstehen, die durch das Licht und die Zucht des Heiligen Geistes zu dem klaren Bewußtseyn gebracht worden sind, daß sie, als in sich selbst verdammte und verlorene Geschöpfe, ohne das Erbarmen Gottes in Christo JEsu der verdammenden Gerechtigkeit Gottes anheimfallen. Zwischen einer solchen Seele und ihrem Erbarmer steht eigentlich nichts Scheidendes mehr, und es sollte, nach dem Ausbruck eines gesalbten Schriftstellers, keine Biertelstunde vergehen, dis eine Seele, die zu dieser Erkenntniß gelangt ist, ihres Heils froh und gewiß wäre. Was ist denn nun die Ursache, daß viele Erweckte so lange nicht zum Bewußtsein und Genuß des Friedens mit Gott hindurchbringen?

Einige, die wohl erweckt sind, sind nicht gründlich erweckt. Wenn ein Mensch des Herrn Jesu theilhaftig werden will: so muß er mit seinem innersten Willen von der Gemeinschaft mit der Sünde austreten; er muß mit seiner Finsterniß in das Licht des Heilandes kommen; es muß ihm darum zu thun sein, im Lichte Gottes je mehr und mehr die Finsterniß und die verborgensten Fäden der Finsterniß in seinem Herzen zu entdecken, und nichts vor dem Herrn zu verhehlen. Diesem Offenbarwerden weichen Viele lange Zeit aus; vielleicht weil sie sich fürchten, ihre eigene Gerechtigkeit einzubüßen, vielleicht weil sie Sünde noch heimlich nähren und pflegen, neben dem Leben aus Gott auch noch ein

Leben des eigenen Ichs führen, mit andern Worten: zwei Herren dienen, und kein ganzes Eigenthum des HErrn JEsu werden mögen. So muthen fie dem Heiland zu, Er solle über ihren verborgenen Fleischessinn den Mantel Seiner Gerechtigkeit hereinziehen, und ihnen seinen Frieden schenken, ob sie gleich die Finsterniß noch lieb haben, und sich die feinere und verborgenere Gemeinschaft mit ihr nicht mögen in's Licht stellen lassen. Aber dieß geschieht nimmermehr. Auf diese Art entstehen geistliche Zuckungen und Krämpfe. Der Geist Gottes offenbart der Seele diese oder jene Unart; die Seele aber will diese Unart nicht für so bedeutend ansehen, als sie in den Augen des Herrn ist; sie will sich nicht schuldig darunter geben, will nicht anerkennen, daß die Gemeinschaft mit dieser vielleicht sehr gering scheinenden Sünde ihr den Zugang zu der Gnade verschließe, sucht lieber die Ursache anderswo, und bleibt so in ihrem trüben herzenszustande. Eure Untugenden, unter welche ihr euch nicht schuldig geben wollt, scheiben euch und euren Gott von einander. Wer aber seine Sünde bekennet, dem wird fie vergeben; der kann, eben unter solchem sich Schuldiggeben, seinen Versöhner und Bürgen und eben badurch bie Kraft finden, die Sünde zu überwinden.

Oft sind es auch bloße Vorurtheile, falsche Begriffe, welche den Erweckten den Weg zur Gnade verschließen. Eine solche falsche Vorstellung, die häufig diesem Uebelstande zu Grunde liegt, ist die, daß man meint und sich beredet: die Erfahrung musse bem Glauben vorangehen, gewöhnliche Weg Gottes gerade umgekehrt ist. Gott sagt: zuerst glaube, dann viest du erfahren! Der eigensinnige Mensch aber sagt: nein! ich will nicht glauben, bis ich vorher erfahren habe. So hat es Thomas gemacht, und so weit kann es überhaupt die Bernunft bringen; was ich einmal erfahren und gesehen habe, das will ich glauben: so liegt es in unserer Vernunft. bas Reich Gottes untaugliche Schluß, der ohnehin fost genug in allen Menschen sitt, wird oft noch von außen her befestigt. Da kommt Einer daher und ergählt, wie es ihm ergangen sey bei seiner Begnadigung; wie er vorher in große Finsterniß, in eine Art Hölle hineingeführt worden sey; wie er beiuhe verzweifelt sen; wie dann das Licht auf einmal bei dieser oder jener Gelegenheit in seinem Herzen aufgegangen sei. Er setzt nicht hinzu, wie er nach und nach mitten in seiner Finsterniß zum Glauben, und durch den Glauben zum Anbruch des Tages in seinem Herzen vorbereitet worden ist; er kann dieß vielleicht auch nicht aus einander wickeln und entziffern, weil, was in des Her-3006 Grund von Gott gewirkt wird, oft nicht in die äußere Wahrnehmung fällt; er sagt nur, wie aus der Finsterniß das Licht ihm aufgegangen sey, und wie er dann habe glauben können, was ihm vorher unmöglich gewesen sep. biesem Erzähler sitzt eine redliche Seele, hört zu, erschrickt und benkt: so etwas Jest du noch nie erfahren, und faßt den festen Entschluß bei sich selbst: ebe du eine solche Buße und fühlbare Begnadigung erfährst, kannst und willst du nicht glauben, daß du Frieden mit Gott habest durch JEsum Christ. Aber dieser Schluß ist falsch. Es ist ja gewiß, daß Manche auf jenem beschriedenen Wege, und durch solche fühlbare und plötliche Begnadigungen geführt werden; allein mußt du deßhalb ebenso geführt werden? Bläset nicht der Wind, wie und wo er will? Hat die Weisheit Gottes nicht die verschiedensten Wege, auf welchen sie ihre Kinder zur Herrlichkeit führen kann?

Sehet! deßwegen kommen Manche so lange nicht aus ihrem elenden, trüben Herzenszustande heraus, weil sie sich ein Bild festsetzen in ihrem Kopf, wie es kommen musse, und namentlich meinen, der Heiland musse ihnen vorher recht empfindlich nahe werden, und dann erst hätten sie ein Recht, die Vergebung ihrer Sünden zu glauben. Aber wo steht denn dieses geschrieben? Nirgends. Wenn du dich in deiner Verdammungswürdigkeit, in deinem Sünden-Elende fühlest: so hebe deine Augen auf zu der am Kreuz erhöhten Liebe, und fange an zu glauben, so gut du eben kannst; glaube es, wie wenn du ein Kind wärest, dem diese große Sache eben erst erzählt würde; nimm sie auf in dich; behalte und bewege sie in deinem Herzen; fange an. dich darüber schüchtern zu verwunbern, daß du einen solchen vollgültigen Versöhner und Bürgen habest; fange an, dich darüber zu freuen; halte das Verdienst Christi deinem eigenen unglaubigen Herzen und den feurigen Pfeilen des Bösewichts als einen Schild entgegen; gewiß, du wirst bald etwas von göttlicher Kraft spüren; du wirst bald inne werden, daß der Heiland wirklich nicht so ferne von dir steht, als du gemeint hattest, und daß Er dich in solchem Geschäfte unterstützt. Sodann fahre fort in dieser Glaubensarbeit; dann wirst du zuletzt versiegelt werden mit dem Heiligen Geiste zu einem Kinde und Erben Gottes, wie es geschrieben stehet: "Da ihr glaubetet, wurdet ihr versiegelt," nicht umgekehrt: da ihr versiegelt waret, glaubetet ihr.

Eine andere falsche Vorstellung, die man sich gerne macht, ist die Meinung: der Heiland sey ein Heiland für die Frommen, nicht für die Sünder. D! wie lange kann sich ein armes Herz mit dieser Vorstellung plagen und abplagen! Ein Heiland für die Tadellosen ist zwar ein-sich selbst widersprechender Begriff; es steht auch nichts deutlicher in der Bibel als die Wahrheit, daß JEsus ein Heiland der Sünder, der Verlornen sey; der Name des Heilandes, Seine Menschwerdung, Sein Lauf, Seine Worte, Sein ganzes Evangelium, — Alles sest Sünder voraus, wirkliche Sünder, d. h. Feinde und Beleidiger Gottes, die der Hölle werth sind.

Dieß wissen wir; dieß meinen wir auch zu glauben: aber, recht betrachtet, wird diese Wahrheit von Wenigen geglaubt. Da höre ich Jemand seufzen: wenn ich es nicht übertrieben hätte mit Sündigen, so wollte ich gerne glauben! Ein Anderer meint, wenn ich nur jest nicht so untreu wäre, so wollte ich wohl glauben; aber ich muß mich in allen Stücken schuldig geben und unter die Sünde gefangen bekennen. Ein Dritter sagt: ehe er sich zum Glauben anschiesen könne, musse er nothwendig vorher bußsertiger, zerknirschter seyn. Als lenthalben tritt das Streben hervor, in irgend etwas eine Würdigkeit heraus-

zuzwingen, die man vor den Heiland bringen könne, weil Er ein Heiland der Bürdigsten, nicht der Unwürdigen sey. Aber, liebe Seelen, lernet doch alles dieses aus dem rechten Lichte ansehen. Wahre Treue und wahre Buße entspringt erst aus dem Glauben; und wenn man dem Heiland in Sein erbarmendes Herz geblickt hat, hat man einen Trieb, Ihm sich aufzuopfern, und weiß auch, was man für ein Sünder ist in seinen Sünden. Mit beiner Untreue, mit beiner Unbuffertigkeit, mit deinem geistlichen Tode bist du ja eben recht für den treuen und lebendigen Heiland. Das will dir ja der Geist des HErrn gerade offenbaren, daß du ein arger Sünder sepest, und nicht nur gewesen sepest in den Tagen deiner Blindheit, sondern daß du eben jett noch ein blindes, todtes, unreines Herz habest, in welchem kein Gehorsam, keine Aufrichtigkeit, keine Liebe zu Gott, sondern das Gegentheil wohne, das nicht einmal über dieses sein Verderben sich beugen könne, wenn es ihm der Heiland nicht schenke, mit andern Worten: daß du todt sepest in Sünden. Aber wozu will dir Solches der Geist Gottes offenbaren? Um dich von JEsu wegzutreiben? Nein, um dich zu Ihm hinzutreiben, daß du Ihn als deinen vollgültigen Versöhner und Bürgen ansehen sollest, der dich als einen undankbaren, als einen todten Sünder annehme und felig mache, nicht um beinetwillen, auch nicht, weil du dich gebessert habest, sondern bloß lauterlich um Seinetwillen, um Seines Gehorsams, um Seiner heiligen Büßung am Delberg, um Seiner Liebe zum Vater, um Seiner Schmerzen, um Seines Todes willen. Er muß bein ganzer Heiland werden; Er muß ganz die Ehre haben; wenn du der Frömmste wärest, so wird dich Gott nicht anblicken um deinetwillen: aber in Christo und um Christi willen wird Er bich als einen Sünder, als einen Gottlosen selig machen, so du Ihm die Ehre gibst und Solches zutrauest (Röm. 4, 5.).

Schet da einige Hindernisse des Glaubens bei Erweckten. Es ist aber nicht möglich, alle diese oft so verborgenen Stricke der Sünde oder des Gesetzes anzugeben. Ein Jedes wende sich selber an seinen Erbarmer, erzähle ihm seinen Herzenszustand, begehre Seinen Nath und Seine Hülfe: so wird es gewiß aus der Finsterniß nach und nach einen Ausweg in das Licht sinden, und gewisse Kritte thun. Nur Jesus kann unsern Gang gewiß machen, nicht Menschen; mit Ihm müssen wir bekannt werden, und unsere Sache vor Ihm abhandeln,

so wird das Gericht endlich zum Siege hinausgeführt.

IV. Es ist noch übrig, davon zu reben, warum Biele, die etwa Frieden und Bergebung der Sünden gefunden haben, doch zu keinem rechtschaffenen Wesen in Christo kommen? Diese Frage will ich kurz und im Algemeinen beantworten. Es gibt vornehmlich zwei Hauptabwege für solche Seelen, daß sie entweder in einen weltförmigen oder in einen gesetzlichen Sinn prücksehren; der rechte Weg aber ist: beim Heiland und in der Gemeinschaft Seines Kreuzes bleiben.

Biele werden bald, nachdem sie Vergebung der Sünden erlangt haben, leichtfinnig, vergessen das Wachen und Beten. Dazu trägt viel bei

bie Meinung, daß sie, wenn sie diese ersten Gnadenbezeugungen des Heilandes erfahren haben, sich alsobald für ausgemachte Leute und Christen ansehen. Sie werden wieder sicher; sie verwickeln sich wieder in die Elemente des Weltgeistes; sie spielen mit der Sünde, sie haben ja Gnade; es hat ja im Ganzen seine Richtigkeit bei ihnen; so haben also, wie sie meinen, kleinere Uebertretungen nichts zu sagen. So werden sie nach und nach wieder gefangen unter die Sünde, verlieren auch den Genuß der Gnade, und endlich sind sie im Stande, es zu einer Lehre zu machen: daß ein Christ ein Knecht der Sünde bleiben müsse. Das gibt, wenn es gut geht, ein sieches, frankelndes, kraktloses Christenthum das zwar einigerwaßen duslieht mie Christenthum

Sünde bleiben muffe. Das gibt, wenn es gut geht, ein sieches, frankelndes, kraftloses Christenthum, das zwar einigermaßen aussieht wie Christenthum, aber nichts weniger ist als ein rechtschaffenes Wesen in Christo JEsu.

Andere verirren sich auf einen andern Abweg. Sie können sich nicht darein sinden, daß, nachdem sich ihnen der Heiland so herrlich in Seiner Gnade geoffenbaret habe, die alte sündliche Natur sich immerwährend noch in ihnen regen soll. Das treibt sie wieder in das Gesetz zurück. Sie wollen durch eigenes Wollen und Wirken, durch selbst gesaßte Anläuse und allerhand Ersindungen dem Uebelstande abhelsen. Dadurch entsernen sie sich aus der Gemeinschaft des Todes JEsu, und gerathen in eigene Wege. Auch haben sie etwa aus der Zeit, wo sie den Frieden Gottes zuerst suchten, allerhand gesetzliche Vorstellungen und Bilder in ihren Gnadenstand mit herübergenommen. Diese alten, aus dem Gesetz und der Bernunft kommenden Bilder, erheben sich wieder in der Seele und der Vernunft kommenden Bilder, erheben sich wieder in der Seele und brängen sie aus dem Gnadenstande hinaus. So wird man wieder elend, sast- und kraftlos, meint: man sep ernstlicher als unter dem sansten Regiment der Gnade, und steht doch nicht wahrhaftig in der Gemeinschaft des Sohnes Gottes. Bon diesem Abwege zeugt der ganze Brief an die Galater.

sem Abwege zeugt der ganze Brief an die Galater.

Selig die Seele, die an sich erfährt, was der selige Luther von Gott gerühmt hat, indem er spricht: "Der mir täglich und reichlich meine Sünden vergibt!" Hierin liegt das ganze Geheimniß der Heiligung. Der Herr führe uns Alle auf den schmalen Weg um Seines Namens willen. Amen.

#### IV.

#### Am vierten Sonntage des Advents.

#### Cert: 3oh. 1, 19-34.

Und bieg ift bas Beugniß Johannis, ba bie Juben fanbten von Jerufalem Priefter und Leviten, baß fie ihn fragten: Wer bift bu? Und er befannte und laugnete nicht; und er befannte: 3ch bin nicht Chriftus. Und fie fragten ibn: Bas benn? Bift bu Elias? Er fprach: 3ch bin es nicht. Bift bu ein Prophet? Und er antwortete: Rein. Da fprachen fie ju ihm: Bas bift bu benn? bag wir Antwort geben benen, bie uns gesandt baben. Bas fagit bu von bir felbit? Er fprach: 3ch bin eine Stimme eines Predigers in der Bufte; Richtet den Weg des hErrn, wie der Prophet Jesaias gesagt hat. Und die gesandt waren, die waren von den Pharisäern und fragten ihn, und sprachen zu ihm: Barum taufest du denn, so du nicht Christus dist, noch Elias, noch ein Prophet? Johannes antwortete ihnen, und sprach: Ich tause mit Wasser; aber Er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennet. Der ist's, der nach mir kommen wird, welcher vor mir gewesen ist, deß ich nicht werth bin, daß ich Scine Schuhriemen ausses. Dies geschah zu Bethabara jenseits des Jordans, da Johannes tausete. Des andern Tages siehet Johannes Icsum zu sich kommen, und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Dieser ist es, von dem ich gesagt habe; Nach wir kommt ein Mann, welcher vor mir gewesen ist, denn Er war eher denn ich. Und ich kannte Ihn nicht; sondern auf daß Er offenbar würde in Israel, darum bin ich gekommen zu tausen mit Wasser. Und Johannes zeugete, und sprach: ich sah, daß der Geist herabsuhr, wie eine Taube, vom himmel, und blieb auf Ihm. Und ich kannte Ihn nicht, aber der mich sanden, zu tausen mit Wasser, derselbige hrach zu mir: Ueber welchen du sehen wirst den Geist herabsahren, und auf Ihm bleiben, derselbige ist es, der mit dem Heiligen Geist tauset. Und ich sah es, und zeugete, daß dieser ist Gottes Sohn.

Der Täufer Johannis mar ber erfte Evangelift bes Neuen Bunbes. Als solden bat er fich besonders in unserem heutigen Evangelium bewiesen. als die Juden zu ihm tamen und ihn fragten: ob er Christus, oder Elias, ober ein Prophet fen, fo bezeugete er und laugnete nicht; er befannte: "ich bin nicht Chriftus, nicht Elias, nicht ein Prophet, sondern ich bin eine Stimme eines Predigers in ber Bufte: bereitet bem Berrn ben Beg." Wie eine Stimme verhallt und feine Bedeutung hat, fo wollte Johannes auch nur eine Stimme, ein Begweifer fenn auf Christum, ber vom Alten Bunde hinüberweisen und binüberleiten follte auf ben Mittler bes Neuen Bunbes. Darum mar es feine große Botschaft an bas Bolt Sfrael: "bereitet bem Herrn ben Weg; machet bie Thore weit, damit der Ronig der Ehren einziehe; Dieser ift's, beg ich nicht werth bin, daß ich Seine Schuhriemen auflose." Und bes andern Tages, als er Jejum an ben Ufern bes Jordans herzuwandeln fah, ba recte er feine Sand aus und rief: "Siehe, das ist Gottes Lamm, bas der Welt Sunde trägt." So wies er als ein rechter Evangelist auf Christum, das Lamm Gottes; und so will auch ich, was ja bas Sauptgeschäft eines evangelischen Predigers seyn foll, euch auf Ihn hinweisen, indem wir unter bem Beistande Gottes ben Ausspruch bes Zäufers betrachten:

#### Siehe, bas ift Gottes Lamm, bas ber Welt Gunde tragt!

D Lamm Gottes, das der Welt Sunde trägt, erbarme Dich über uns; hilf uns, daß wir Deine große Jesus-Liebe recht betrachten; richte unsere Herzen nur allein auf Dich selber, so werden wir Frieden finden! Amen.

"Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!" — so ruft Johannes seinen Umgebungen zu, als er JEsum sich ihm nahen sah; so riefen die Apostel der Menschheit zu; so wird noch jest nach dem Willen und durch die Barmherzigkeit Gottes den tief gefallenen, aber theuer erkauften Seelen, den Armen und Elenden zugerufen durch das Wort und die Sacramente, durch die Kirche und durch manche gerettete Seele. Der Inhalt dieser Worte ist bie Meinung, daß sie, wenn sie diese ersten Gnadenbezeugungen des Seilandes erfahren haben, sich alsobald für ausgemachte Leute und Christen ansehen. Sie werden wieder sicher; sie verwickeln sich wieder in die Elemente des Weltgeistes; sie spielen mit der Sünde, sie haben ja Gnade; es hat ja im Ganzen seine Richtigkeit bei ihnen; so haben also, wie sie meinen, kleinere Uebertretungen nichts zu sagen. So werden sie nach und nach wieder gefangen unter die Sünde, verlieren auch den Genuß der Gnade, und endlich sind sie im Stande, es zu einer Lehre zu machen: daß ein Christ ein Knecht der Sünde bleiben muffe. Das gibt, wenn es gut geht, ein sieches, frankelndes, kraftloses Christenthum, das zwar einigermaßen aussieht wie Christenthum, aber

nichts weniger ist als ein rechtschaffenes Wesen in Christo JEsu.

Andere verirren sich auf einen andern Abweg. Sie können sich nicht darein finden, daß, nachdem sich ihnen der Heiland so herrlich in Seiner Gnade geoffenbaret habe, die alte sündliche Natur sich immerwährend noch in ihnen regen soll. Das treibt sie wieder in das Gesetz zurück. Sie wollen durch eigenes Wollen und Wirken, durch selbst gefaßte Anläufe und allerhand Erfindungen dem Uebelstande abhelfen. Dadurch entfernen sie sich aus der Gemeinschaft des Todes JEsu, und gerathen in eigene Wege. Auch haben ste etwa aus der Zeit, wo sie den Frieden Gottes zuerst suchten, allerhand gesetzliche Vorstellungen und Bilder in ihren Gnadenstand mit herübergenommen. Diese alten, aus dem Gesetze und der Vernunft kommenden Bilder, erheben sich wieder in der Seele und drängen sie aus dem Gnadenstande hinaus. So wird man wieder elend, saff- und fraftlos, meint: man sey ernstlicher als unter dem sanften Regiment der Gnade, und steht boch nicht wahrhaftig in der Gemeinschaft des Sohnes Gottes. Von die sem Abwege zeugt der ganze Brief an die Galater.

Selig die Seele, die an sich erfährt, was der selige Luther von Gott gerühmt hat, indem er spricht: "Der mir täglich und reichlich meine Sunden vergibt!" Hierin liegt das ganze Geheimniß der Heiligung. Der HErr führe

uns Alle auf den schmalen Weg um Seines Namens willen.

### IV.

# Am vierten Sonntage des Advents.

Cert: 3oh. 1, 19-84.

Und bieß ift bas Beugniß Johannis, ba bie Juden sandten von Jerusalem Priefter und Leviten, daß sie ihn fragten: Wer bist du? Und er bekannte und läugnete nicht; und er bekannte: 3ch bin nicht Christus. Und ste fragten ihn: Was denn? Bist du Elias? Er sprach: Ich bin es nicht. Bift du ein Prophet? Und er antwortete: Nein. Da sprachen fie zu ihm: Bas bist bu benn? dag wir Antwort geben benen, die uns gesandt haben. Was sagft du von dir felbst? Er sprach: 3ch bin eine

Stimme eines Predigers in der Wüste; Richtet den Weg des hErrn, wie der Prophet Jesaias gesagt hat. Und die gesandt waren, die waren von den Pharisäern und fragten ihn, und sprachen zu ihm: Barum tausest du denn, so du nicht Christus dist, noch Elias, noch ein Prophet? Johannes antwortete ihnen, und sprach: Ich tause mit Wasser; aber Er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennet. Der ift's, der nach mir kommen wird, welcher vor mir gewesen ist, deß ich nicht werth bin, daß ich Seine Schuhriemen aussöse. Dieß geschah zu Bethabara jenseits des Jordans, da Johannes tausete. Des andern Tages siehet Johannes JEsum zu sich sommen, und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Dieser ist es, von dem ich gesagt habe; Nach wir kommt ein Mann, welcher vor mir gewesen ist, denn Er war eher denn ich. Und ich kannte Ihn nicht; sondern auf daß Er offenbar würde in Israel, darum bin ich gekommen zu tausen mit Wasser. Und Johannes zeugete, und sprach: ich sah, daß der Geist herabsuhr, wie eine Taube, vom himmel, und blieb auf Ihm. Und ich kannte Ihn nicht, aber der mich sandte, zu tausen mit Wasser, derselbige ist wie mir: Ueber welchen du sehen wirst den Geist herabsahren, und auf Ihm bleiben, derselbige ist wie, der mit dem Heiligen Geist tauset. Und ich sah es, nnd zeugete, daß dieser ist Gottes Sohn.

Der Täufer Johannis war der erste Evangelist des Neuen Bundes. Als solchen hat er sich besonders in unserem heutigen Evangelium bewiesen. Denn als die Juden zu ihm kamen und ihn fragten: ob er Christus, oder Elias, oder ein Prophet sey, so bezeugete er und läugnete nicht; er bekannte: "ich bin nicht Christus, nicht Elias, nicht ein Prophet, sondern ich bin eine Stimme eines Predigers in der Buste: bereitet dem HErrn den Weg." Wie eine Stimme verhallt und keine Bedeutung hat, so wollte Johannes auch nur eine Stimme, ein Wegweiser seyn auf Christum, der vom Alten Bunde hinüberweisen und hinüberleiten sollte auf den Mittler des Neuen Bundes. Darum mar es seine große Botschaft an das Volk Ifrael: "bereitet dem HErrn den Weg; machet die Thore weit, damit der König der Ehren einziehe; dieser ist's, deß ich nicht werth bin, daß ich Seine Schuhriemen auflöse." Und des andern Tages, als er JEsum an den Ufern des Jordans herzuwandeln sah, da reckte er seine Hand ans und rief: "Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt." So wies er als ein rechter Evangelist auf Christum, das Lamm Gottes; und so will auch ich, was ja das Hauptgeschäft eines evangelischen Predigers seyn soll, euch auf Ihn hinweisen, indem wir unter dem Beistande Gottes den Ausspruch des Tänfers betrachten:

## Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Gunde trägt!

Deamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, erbarme Dich über uns; hilf uns, daß wir Deine große Jesus-Liebe recht betrachten; richte unsere Herzen nur allein auf Dich selber, so werden wir Frieden finden! Amen.

"Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!" — so ruft Johannes seinen Umgebungen zu, als er JEsum sich ihm nahen sah; so riesen die Apostel der Menschheit zu; so wird noch jest nach dem Willen und durch die Barmherzigseit Gottes den tief gefallenen, aber theuer erkauften Seelen, den Armen und Elenden zugerufen durch das Wort und die Sacramente, durch die Kirche und durch manche gerettete Seele. Der Inhalt dieser Worte ist aber auch der Kern der ganzen heiligen Schrift. Davon zeugt das Gesetz unt die Propheten, der Alte und der Neue Bund. Wenn der Heiland zu Seinen Jüngern sagt: "Nehmet hin und trinket, das ist mein Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden,"- wenn Petrus in seinem Briefe schreibt: "Er hat unsere Sünden selbst geopfert an Seinem Leibe auf dem Holz, durch welches Wunden ihr seyd heil geworden;"—wenn Paulus an die Epheser schreibt: "wir haben an Ihm die Erlösung durch Sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden;"- wenn Johannes in seinem Briefe sagt: "Er ift die Berfohnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unsern, sondern auch für die ter ganzen Welt;"— sehet, so heißen diese Worte alle nichts Anderes als: Er ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und wie viele Worte des Neuen Testaments, ja auch des Alten Testaments müßte ich sonst noch anführen, wenn ich euch alle die Stellen sagen wollte, worin von JEsu als dem Lamme Gottes die Rede ist! Die ganze Gestalt des levitischen Gottesdienstes zeugt davon, und ist ein Schatten dieser großen neutestamentlichen Offenbarung. Das Passahlamm, das jährlich geschlachtet und gegessen wurde, war eine Hinweisung auf das neutestamentliche Lamm Gottes. Leset nur die Propheten, leset besonders den Propheten Jesaias, wie herrlich er den Heiland als das Lamm Gottes beschreibt! Leset im Neuen Testament, ihr werhet nicht leicht eine Seite finden, in welcher nicht auf nähere oder entferntere Weise darauf hingewiesen wäre, daß JEsus das Lamm Gottes sep, das der Welt Sünde trägt. Allenthalben sucht Gott in Seinem Worte die Menschen auf diese große Wahrbeit aufmerksam zu machen, sie darauf hinzuleiten, sie ihrem Herzen eindrücklich zu machen; ja, man kann sagen: diese Wahrheit ist der Mittelpunkt aller Offenbarung Gottes an die Menschen. Und das ist eigentlich das Geschäft der Zeugen JEju, daß sie dieses bezeugen, daß fie es sich und den Scelen, die ihnen anvertraut sind, zurufen: Hier ist das Lamm Gottes, JEsus Christus; hier ist Immanuel; hier ist Trost; hier ist Kraft; hier ist Friede und Freude hier ist Vergebung der Sünden und ewiges Leben; hier ist Alles, was dein Herz in Ewigkeit suchen und begehren mag. Unaufhörlich sollen wir bezeugen: Siehe! das ist bein Heiland, dein Erlöser, der dich nicht mit Gold ober Silber erkauft hat, sondern mit Seinem heiligen theuren Blute und mit Seinem unschuldigen Leiden und Sterben. Und so will auch ich an heutigen Sonntage es wagen, euch und mir das theure Wort der Bersöh nung vorzuhalten und anzurufen: "Siehe! das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt."

Vor allen Dingen mussen wir hier betrachten das Wörtlein: "Siehe! Johannes der Täufer erschien endlich nach langem Harren und Hossen der Istraeliten auf einen Messias; er predigte, daß nach ihm Einer kommen werde deß er nicht werth sen, seine Schuhriemen aufzulösen; er bezeugte, daß er dieser Christus nicht sen. Als er aber des andern Tages JEsum nahen sah, und Ihn kaum erblickte, da deutete er mit den Fingern auf den Längsterwarteten

auf ben Trost Israels, auf welchen schon Simeon und Hanna harreten; ba rief er den Juden zu: "Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt," siehe, das ist dein versprochener König! Welche Anfassung unter den Menschen, welche dieß höreten, welche heilige Aufmerksamkeit mußte die persönliche Erscheinung, das persönliche Wandeln des Menschensohnes unter den Zu-hörern Johannis verursachen! Da durfte Johannes keine lange Beschreibung machen und sagen: so und so ist Er; diese oder jene Gesinnung hat Er; so und so beweist Er sich, Er ist sansktnüthig und von Herzen demüthig; er durfte da nur sagen: siehe, da ist Er; da sehet Ihn selber; hebet eure Augen auf; kernet Ihn selber kennen; das ist der Messias; das ist der Versöhner; Er ist mitten unter euch getreten; kernet Ihn nur kennen! Da konnte gleich durch den Andlick es sich bei einer jeden Seele entscheiden, ob dieses Lamm Gottes ihr anziehend sen; ob Liebe oder Abneigung gegen den Heiland sich rege, ob Glaube oder Widrigkeit gegen Ihn des Herzens sich bemächtige.

Es ist nicht zu läugnen, liebe Zuhörer, Johannes hatte insofern etwas voraus vor den gegenwärtigen Evangelisten, welche den Seelen das Erbarmen Gottes eindrücklich machen wollen, daß sie JEsum annehmen als ihren Heiland, und die freie Gnade in Seiner Bersöhnung für sich begehren als ihren Schmuck und ihr Ehrenkleid; — Johannes hatte etwas voraus vor der gegenwärtigen Zeit; denn er konnte mit Fingern auf den persönlich erschienenen Christus hinweisen, was zu unserer Zeit unmöglich ist, weil der Heiland nach Vollendung Seines Opfers eingegangen ist in das Allerheiligste, und hat sich in die Verborgenheit zurückgezogen, bis Er einst wieder hervorkommen, und sich öffentlich darstellen wird. Bis bahin kann man Ihn nicht sehen. Wenn man daher die Seelen locken will zum Heiland, wie Er selbst befiehlt, und will ihnen zurufen: sehe, das ist Gottes Lamm; kommet zu Ihm; nehmet Ihn als eure Weisheit und Gerechtigkeit; lasset Euch durch Ihn versöhnen mit Gott; wenn man ihnen bieses "Siehe, dieser ist's, dieß ist das Lamm Gottes" will eindrücklich machen: so kann man nicht anders, man muß eine Beschreibung von Ihm vorausgehen lassen, damit die Menschen wissen, von wem man rebet. Denn es findet hier bas Wort seine Anwendung: "Er ist mitten unter euch getreten, aber ihr kennet Ihn nicht."

Aber wie soll man Ihn beschreiben? Soll man in den Himmel hinauffahren und Christum herabholen? Soll man Seine unaussprechliche Macht und Makestät, soll man den unermeßlichen Umfang Seines Königreichs und Seiner Herschaft, soll man den Gottesglanz, der Ihn umgibt, vor welchem alle Kreatur andetet, und einst Himmel und Erde zusammengerollt werden wie ein eingewickelt Buch, Soll man Seine Schöpfersmacht und Herrlichseit, und wie Erstet über Cherubim zur Rechten Gottes, beschreiben? — soll das der Gegenstand der Beschreibung, dieß das Gemälde sehn, das man von Ihm entwirft? Oder sollen wir hinab in die Tiese fahren und Ihn von den Todten holen, und den Seelen zeigen, wie Er nun Alles in Allem erfüllet; soll man Sein Richteramt,

und wie Er Augen hat wie Feuerflammen und wie Er Alles an das Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, wie Er den Rath der-Herzen offenbaren wird, und wie vor Ihm alle Welt wird erscheinen mussen, und Ihn sehen werden alle Augen und die Ihn gestochen haben, soll man Ihn mit großer Kraft und Herrlichkeit wiederkommend in den Wolken des Himmels beschreiben? Allerdings muß man das auch von Ihm sagen; auch Johannes zeugete in unserem heutigen Evangelium von Seiner Gottesmajestät; auch die Apostel haben mit großer Freudigkeit davon gezeuget, daß Gott einen Tag gesetzt habe, an welchem Er richten will den Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit durch einen Mann, in welchem Er es beschlossen hat, und Jedermann vorhält den Glauben, nachdem Er Ihn hat von den Todten auferwecket. Aber dieses sind noch nicht Seine Haupt-Eigenschaften, welche die Apostel herauszuheben pflegen, wenn sie die Seelen zu Seiner Gemeinschaft reizen und locken wollen. Johannes sagt es uns deutlich in unserem heutigen Texte, wie man Ihn beschreiben musse, nämlich als das Lamm Gottes, als das Versöhnungs-Lamm, das große Passahlamm, das unbefleckte Lamm Gottes, das für die Sünden der Welt geopfert ist. Der Heiland hat nach Seiner Auferstehung Seinen Jüngern selbst die Art und Weise in den Mund gelegt, wie sie von Ihm zeugen sollten, namlich: "also mußte Christus leiden" — sagte Er — "und auferstehen von den Todten am dritten Tage, und predigen lassen in Seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Bölkern (Luc. 24, 46. 47.). Diese Art haben auch die Apostel überall beobachtet; sie verkündigten, daß es eine Liebe gebe, die uns zuerst und bis zum Tod am Kreuze geliebt habe; und Paulus rühmt es gegen die Galater, daß er Christum JEsum, den Gefreuzigten, ihnen vor die Augen gemalet habe, und nichts wisse, dessen er sich rühmen könnte, als des Kreuzes Christi. Denn er spricht: "es sey ferne von mir, rühmen, denn allein vor dem Kreuz unseres HErrn JEsu Christi, durch welchen mir die Welt gefreuziget ist und ich der Welt."

D'rum, Seele, geh' auf Golgatha, Sep' dich unter Jesu Kreuze, Und bedenke, was dich da Für ein Trieb zur Buße reize; Willst du unempsindlich sepn, D, so bist du hart wie Stein.

Seele! folge mir einmal auf die Höhen Golgatha's! Hier ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt: betrachte hier im Geiste das blutige Schanspiel, das sich deinen Blicken darbietet. Siehe! da hängt Er am Stamme des Kreuzes; sie haben auf Ihn alle Schmach geleget, die sie erdenken und erstinnen konnten; der Fürst des Lebens hängt da als ein versluchter Wissethäter, von Gott und Wenschen verlassen; es ist nichts Gesundes an Seinem Leibe von der Fußschle dis zum Haupt ist nichts Gesundes an Ihm, sondern Wunden, Striemen und Eiterbeulen, die nicht geheftet, noch verbunden, noch mit Del geslindert sind; sie haben Ihm eine Dornenkrone in Sein heiliges Haupt hineingedrückt; sie haben Ihn ausgezogen und um Seine Kleider das Loos geworfen; sie haben Ihm Seine Hände und Füße durchgraben: Er ist ein Wurm und

sein Rensch, ein Spott der Leute und Verachtung des Volkes; Er ist ausgeschüttet wie Wasser; alle Seine Gebeine haben sich zertrennet; Seine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe; Seine Zunge klebet Ihm an Seinem Gaumen." Er ruft: "Mich dürstet;" da reichen sie Ihm Essig in Seinem großen Durst. Schau an, o Seele, deinen Bürgen, wie Er um deine Seele wirbt. Siehe, das waren de in e Schmerzen; Er duldete sie für dich, für dich, du sündige, du der Hölle werthe Seele. Ach, bedenk' es doch, schreibe es doch in dein Herz mit dem lebendigen Griffel des Geistes, laß es dir doch niemals aus dem Geiste weichen, wie Er dich geliebet hat.

Schaue doch das Jammerbild Zwischen Erd' und himmel hangen, Wie das Blut in Strömen quillt, daß Ihm alle Kraft vergangen, D wie häufet sich die Noth, Es ist gar mein heiland tobt.

Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt, das deine Sünden trägt. Ja, in diesem Haupt voll Blut und Wunden, voll Spott und voller Hohn, in diesem Haupt zu Spott gebunden, mit einer Dornenfron'; in diesem Angesichte, in diesem bespieenen Angesichte, sonst voll Gottes-Majestät, voll Klarbeit und voll Huld, dafür sonst das ganze Weltgewichte erschrickt und sich scheuet; in diesem Angesichte, das nun durch die Faustschläge so schändlich mit Beulen zugerichtet ist; in diesem Angesichte, in das der Tod, der Missethäterswb, der Tod eines Verfluchten so tiefe, so schreckliche Todesfurchen gezogen hat; in diesem Angesichte, auf dem der Todesschweiß stehet: da erkennet der Glaube seinen Bürgen, seinen Versöhner, ben Bezahler aller seiner Schulden, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Ach, daß es dem Geist Gotbes gelänge, meinem und eurem Herzen diese Seine Versöhnersgestalt recht einpprägen; so einzuprägen, daß sie unauslöschlich darin lebte; daß in unserem Berzensgrunde Sein Name, Sein theurer JEsusname, Sein Kreuz allein funkeln und leuchten möchte; daß wir zu aller Zeit, daß wir unter den Versuchungen zur Sunde, daß wir unter der Angst des Gewissens daß wir, wenn der Feind das Leben verklaget, im bosen Stündlein, daß wir bei'm Blick und Gang in die Ewigkeit und vor den Thron des ewigen Richters, allezeit uns selber sagen und vorhalten könnten: siehe, das ist Gottes Lamm; hier ist Immanuel, der nicht nur der Welt, sondern auch deine Sünde getragen, gebist, aufgehoben und auf ewig versöhnet hat.

Ach, brückten JEsu Todesmienen Sich meiner Seel' auf ewig ein! O möcht' der Blick auf sein Versühnen In meinen Blicken sichtbar seyn! Denn ach! was hab' ich Ihm zu danken? Ich koste Ihm Sein theures Blut; Das heilt mich, Seinen armen Kranken, Und kommt mir ewiglich zu gut.

D wenn der HErr nach Seiner Gnade JEsum, den Gekreuzigten, in meinem with eurem Geiste also verklären wollte, daß es uns die lieblichste Gewohnheit

würde, unsern Bersöhner und Bürgen in Seiner Todespein für die Sünden Seiner gefallenen Brüder, und in Seiner Liebesgluth, die Ihn in den Rachen des furchtbarsten Todes getrieben hat, zu betrachten: da würden wir nicht mehr da- oder dorthin denken; da würde der Sünde und dem Gesetze ihr Stachel genommen seyn in uns; da würden wir Tag und Nacht nur darauf bedacht seyn, Den, der uns zuerst und so hoch geliebet hat, unsern Blutbräutigam zu lieben, Ihm zu leben, Ihm zu serben; da würde Er Ehre an uns haben, und die Liebe würde völlig bei uns werden, und eine vollkommene Freudigkeit schaffen auf den Tag des Gerichts.

"Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt." Dieser verspottete, dieser an's Kreuz erhöhete Heiland ist das Lamm Gottes, von welchem Johannes predigte, von welchem mir heute reden. Laß den Andern den Ruhm an Menschen und an den Gößen dieser Welt; laß sie gassen nach den eiteln Dingen dieser Welt; laß sie ihrer Seelen Heil um Linsengerichte, wie Esau seine Erstgeburt, verscherzen; laß sie spielen und tanzen und springen, und so fortsahren, dis der Tag des Herrn kommt: betrachte du diesen deinen Blutbräutigam, betrachte deinen Bürgen, deinen JEsus, ergib dich, Den zu lieben, der Immanuel heißt. Er, der Sich für dich hat erwürgen lassen; Er, dem kein Blutstropfen zu theuer war, den Er nicht hingegeben hätte für dich, Er allein ist's werth, daß du Ihm dein Herz schenkest; Er hat's verdient; Er hat's ja erworben, Er hat das Recht daran sich erkauft, nicht mit Silber oder Gold, sondern, da Er das Lamm Gottes wurde, das der Welt Sünde getragen und versöhnet hat.

In den Zeiten des Alten Bundes gab es auch Gelegenheiten, wo Lämmer geopfert wurden. Jenes Lamm, das Paffah, mit dessen Blute die Thurpfosten der Fsraeliten in Aegyyten bestrichen wurden, verhinderte ja den Einbruch des Würgengels, als er die Erstgeburt der Aegypter schlug. Aber alle jene Opfer und auch das Blut des Passahlammes hatte nur seine Bedeutung und seinen Werth in dem Opfer des neutestamentlichen Lammes, in dem Opfer JEst Christi. Dieser ist das wahrhaftige Opferlamm, von Gott dazu ausersehen vor den Weltzeiten, erschienen in der Fülle der Zeit, auf daß Er eine ewige Erlösung erfände; Opfer und Gaben hatte der Bater nicht gewollt, aber ben Leib hatte Er Ihm bereitet, um ein Opfer zu werden für das Leben der Welt. Da ging benn JEsus Christus hin, rein und ohne Sünden, und ließ sich williglich würgen für die Sünden Seiner Brüder; Er that Seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, das verstummt vor Seinem Scheerer. Er war ein Bild der Sanftmuth und der Demuth, ein Muster der Geduld und Langmuth; sie schlugen Ihn, Er litt es; sie höhneten Ihn, Er hörete es und schalt nicht wieder; sie logen gegen Ihn, Er ließ es geschehen; denn Er wußte, all' dieß Leiden war nothwendig zum Heile Seiner Brüder; fie schlugen Ihn an's Kreuz, Er betete für sie: "Bater, vergieb ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun," - sie thaten Ihm alles Uebel, Er liebte sie und erlösete mit dem Blute, das durch ihre Mißhandlungen floß, sie, Seine Peiniger selber; denn es floß auch für sie, ohne daß sie es wußten.

Wo ist ein Freund, der je, was Er gethan, Der so, wie Er, für Feinde sterben tann?

"Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt." Mit dieser Seiner Aufopferung, mit Seiner Geduld, mit Seinem Harren auf Gott, mit Seiner Liebe bis zum Tode, mit Seinem Todeskampf und blutigen Schweiß hat Er die Welt versöhnet, die von Gott abgefallene Welt, die Welt, auf welcher der Zorn Gottes ruhte: denn Er, der Mittler zwischen Gott und den Menschen, trug unsere Sünden, und hat den ganzen Born Gottes gegen die Sünde auf sich genommen. D schreckliche Last, die Sünden aller Sünder! Aber, Gott Lob! das Lamm hat gesiegt; es hat ausgehalten; es hat sie getragen; das Opfer ift vollendet; es bedarf keines Opfers mehr; dem Uebertreten ist gewehret, die Sünde ist zugestegelt; die Missethat versöhnet, und die ewige Gerechtigkeit gebracht (Dan. 9, 24.). Er hat eine ewige Erlösung erfunden; JEsus Christus hat die Sünde getragen und aufgehoben; also, daß ihrer ewiglich nicht mehr gedacht werden soll vor dem Angesichte des Vaters. Des ist ein gar schöner, bezeichnender Ausdruck, den Johannes davon gebraucht: "das der Welt Sünde trägt," ober vielmehr durch Sein Tragen wegnimmt. Sie sind also nicht mehr vorhanden; sie sind also in's Meer der Bergessenheit versenkt; sie dürfen also wicht mehr zwischen mich und meinen Gott scheidend hineintreten; sie sind begraben, bedeckt, verhüllet, versöhnet in den Wunden des Lammes.

> D Abgrund, welcher alle Sünden In Christi Tod verschlungen hat! Das heißt die Wunden recht verbinden, Da findet kein Verdammen Statt, Weil Christi Blut beständig schreit: Barmherzigkeit, Barmherzigkeit!

Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünden wegnimmt, der Welt Sinden. Wie allgemein, wie weit umfassend! Also nicht nur die Sünden Seiner Landsleute, nicht nur die Sünden des Volkes Gottes, nicht nur die Sinden des oder jenes frommen Menschen, nicht nur die Sünden Seiner ausgescichneten Anechte; ach nein, der Welt Sünden hat Er weggenommen; also Menschen Seelen sind erworben, gewonnen, erlöst und versöhnet; die Sünben aller Nationen in der Welt, der schwarzen, der braunen, der weißen Menfen hat unser Heiland getragen. Seele, betrübte Seele! das find frohe Worte, ist eine frohe Botschaft, daß die Sünden der Welt hinweggenommen marden. So geht es also auch auf dich, auch auf mich; auch ich bin mit hinicingerechnet; auch an meine arme, sündige Seele hat der treue Heiland gedacht, die Er Seinen schweren Gang nach Gethsemane und Golgatha antrat. möglich, auch an mich? und doch ist es so! Johannes bezeuget es, die Apostel rufen es aus: "Dieser ist die Versöhnung für die Sünden der Welt." Das sagen sie getrost. Es ist ein allgemeines Erbarmen, es ist eine allgemeine Gnade, die also auch über mich gehet, frei und ganz. um Anbeten, das ist zum Loben, das ist ein Gegenstand zum unaufhörlichen

Preisen. Nun darf kein Sünder mehr verzagen; wer verzagt, der verkleinert Gottes Ehre; wer Buße thut, und er sep, wer er wolle, der soll zu Ehren kommen; ob seine Sünden blutroth wären, sie sollen schneeweiß werden, und ob sie wären wie Scharlach, sie sollen doch weiß werden wie Wolle im Blute des Lammes.

"Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt." — Ei, wie sollte uns das Herz hüpfen und springen; wie sollten wir ganz Liebe und Dank und Andetung werden bei dieser frohen, seligen Botschaft vom Lamme Gottes. Aber man hört diese Botschaft Jahr aus Jahr ein; man ist daran gewöhnt; man glaubt, es müsse so seyn; man ist nicht verlegen über seine Sünden; sie drücken einen nicht; darum ist es den Meisten gleichgültig, od sie vorhanden oder weggenommen sind. D liebe Brüder und Schwestern! lasset uns doch aus diesem Kaltsinn, aus dieser Gleichgültigkeit auswachen; denn dieß ist die größte Schmach, die wir dem Heiland anthun können; lasset uns doch auch einmal anheben zu rühmen von dem Lamme, das geschlachtet ist; lasset uns doch auch einmal Ihm die Ehre geben.

Rommt, Sünder, und blidet dem ewigen Sohne, In's Herz, unter die Nägelmaal', unter die Krone, Und sucht euch noch Mehrere zuzugesellen, Die sich mit euch vor den Gefreuzigten stellen!

Wer aber dieses verwirft, wer die Erlösung durch Christum verachtet, wie soll dem geholfen werden? Wem es entweder zu unbequem oder zu abgeschmackt ist, ein Nachfolger Christi zu werden, wie soll dem geholfen werden? Wer um der Augenlust, Fleischeslust und des hoffärtigen Wesens willen, wer aus Anhänglichkeit an das Irdische JEsum verwirft, wie soll dem geholfen werden? Wer nur für sich selbst vor Gott erscheinen will, da doch Christus allein uns Sündern den Weg bereitet hat, wie soll dem geholfen werden? Ach, seine Sünde bleibet über ihm; der Zorn Gottes, der hinunterbrennt bis in die und terste Hölle, der Zorn des Heiligen, der der Sünde ernstlich feind ist, bleibes über ihm. Oder sollte Einer unter uns seyn, der da in dem bewußten oder und bewußten Wahne stände, der Heiland sey für die Langeweile gemartert worden und habe für die Langeweile die Sünden der Welt gebüßt: der mag die Foli gen seines Irrthums auf sich selber haben. Nein, liebe Brüder und Schwet stern! der HErr fordert von uns Seinen Schmerzenslohn, welcher wir selbe sind. Er fordert für diese Seine Aufopferung nichts als uns selber, unse Herz, ganz und ungetheilt. Seele, zögere nimmer länger, gieb's Ihm, Er hat's verdient!

D was wird es einst sepn, zu Seinen Füßen Ihm zu danken in der frohet Ewigkeit mit den Schaaren der vollendeten Gerechten!

Die Augen, Seinen Mund, Den Leib für mich verwund't, Da wir so fest d'rauf bauen, Das werd' ich alles schauen, Und innig herrlich grüßen Die Maal' an hand' und Füßen. D was wird es für ein Tag seyn, wenn eine Seele auf dem Berge Zion neben der andern steht, und ihr den Erlöser zeigen und sagen wird: "siehe, das ist Gottes Lamm!" Doch keine Seele wird dieß nöthig haben; jede Seele wird das Lamm Gottes selber sehen: denn Er wird selbst die Sonne seyn, und die Sonne wird man doch dann schauen im ewigen Licht. Ja, da wird man Ihm die Ehre geben.

Ja! das werde ich zu JEsu Füßen Mit ew'ger Beugung bekennen müssen. Weil's Wahrheit ist: Lamm! Dein Blutvergießen und bitt'res Leiben Und Dein am Kreuze für mich Verscheiben Hat mir's verdient.

Da werd' auch ich sagen, wenn ich an den Thoren des neuen Jerusalems bin:

Eins nur hat mich durchgebracht, Lämmlein, daß Du ward'st geschlacht't.

Ach, liebster Heiland! laß uns doch das recht fassen, daß uns Dein Blut burchdringen kann; führe uns hinein in die ewigen Friedensauen, in's himm-lische Canaan, wo Du Alle hineinbringen willst, die hinein wollen. Amen.

. **V.** 

## Am Christeste.

Bert: Ink. 2, 1-14.

S begab fich aber zu ber Zeit, daß ein Gebot vom Raiser Augustus ausging, daß alle Welt geschäpet Und diefe Schapung war die allererste, und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Und Jedermann ging, daß er sich schähen ließe, ein Jeglicher in seine Stadt. Da **pocite fic auch auf Joseph von** Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißet Bethlehem; darum, daß er von dem hause und Geschlechte Davids war, auf daß fc fc fcapen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst Biren, tam bie Zeit, daß sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, und widelte ihn in Blubeln, und legte ihn in eine Krippe, benn fie hatten sonst keinen Raum in ber Herberge. tren hirten in derfelben Gegend auf dem Felde bei ben hurben, die hüteten des Nachts ihre heerbe. Rehe, des HErrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des HErrn leuchtete um fie, und sie fürchden fich fehr. Und ber Engel sprach zu ihnen: "fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große beube, die allem Bolk widerfahren wird; benn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, fr hErr, in ber Stadt Davids. Und bas habt jum Zeichen: ihr werbet finden bas Rind in Windeln misselt. und in einer Krippe liegen." Und alebald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Bericaaren, die lobeten Gott und sprachen: "Ehre sep Gott in der höhe und Friede auf Erden, und m Menschen ein Wohlgefallen!"

Heute feiern wir das Geburtsfest unseres hochgelobten Erlösers. Es ist die ses Fest der Grund aller übrigen christlichen Feste; wenn wir diesen Tag nicht feiern dürften, so würden alle andern christlichen Feste ungefeiert bleiben; ja, was sage ich? wäre Christus nicht geboren, ich achte, die Welt würde nicht mehr senn; der rächende Eifer des Allmächtigen hätte sie schon lange in ihren Sünden verzehrt. Aber, Gott Lob! der Herr ist geboren. Ehre sen Gott in der Höhe! der Heiland ist geboren.

In unsern Gegenden paßt die Bedeutung dieses Festes und die Zeit, in der es gefeiert wird, recht gut zusammen. Wir haben gegenwärtig die kürzesten Tage, viel Nacht, wenig Tag. So sah es aus, als Christus auf Erden erschien; so sieht es noch jetzt allenthalben und in jedem Herzen aus, wo noch nichts von der Menschwerdung Gottes gehört und erfahren worden ist. Finsterniß becket eben das Erdreich und Dunkel die Bölker und die Herzen; es ist Winter im Herzen, bevor die Sonne der Gerechtigkeit darin aufgeht. Aber die Sonne des Lebens hat sich dem armen Menschengeschlechte zugewendet. Wie gegenwärtig die Sonne anfängt, sich der Erde wieder zu nähern, wenn man so sagen darf, denn der fürzeste Tag ist schon vorüber: so hat sich in Christo die Sonne der Geister der Welt zugewendet und genähert, die Alles belebende, erleuchtende, erwärmende Sonne, ohne welche Alles todt und erstarrt in Sünden ist und bleibt.

D liebe Zuhörer! was für eine Wohlthat ist uns widerfahren in dem, daß der Sohn Gottes Mensch wurde!

Wär' uns dieß Kindlein nicht geboren, Wir wären allzumal verloren.

Welche Zeit wird lang genug seyn, um die Größe dieser Wohlthat, dieser ewig unaussprechlichen, dieser herablassendsten Barmherzigkeit Gottes hinlänglich zu erfassen und zu erwägen! Wo werden die Geister der vollendeten Gerechten Worte hernehmen, um Gott für Sein in Christo offenbar gewordenes ewiges Erbarmen zu preisen? Auch wir sind zu diesem seligen Geschäfte berufen. Wis haben Ursache dazu, so gut als die, welche schon Sein Angesicht schauen. Darüber wollen wir weiter nachdenken, indem wir von der Botschaft, die den Engel nach unserm Evangelium den Hirten gebracht hat, die Worte betrachtens

Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Bolke widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren.

D hochgelobter Heiland! heute feiert die Christenheit Dein Geburtssest heute mußt Du uns auch einen rechten Christags-Segen geben. Siehe at unsere Armuth. Siehe an, wic kalt und winterlich es in unserm Herzen aussieht. Wir bedürfen wohl einer Auffrischung und Erneuerung im Geiste, das weißest Du. Ach, Herr, so schenke uns, was wir bedürfen, aus Gnaden und um Deiner heiligen Geburt und Menschwerdung willen! Amen.

"Fürchtet euch nicht,"—so begann die Rede des Engels an die erschrockennen Hirten— fürchtet euch nicht!" Der Grund, warum sich die Hirten fürch

teten, war sehr natürlich; benn kurz zuvor hieß es: "siehe, bes Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie." Wir nüssen uns in die Lage der Hirten hineindenken. Sie hüteten ihre Heerde auf dem Felde in aller Ruhe. Schon viele Nächte hatten sie auf dem Felde zugebracht, ohne daß ihnen etwas Besonderes begegnet wäre. Nun verbreitet sich auf einmal ein himmlischer Glanz um sie her; es wird sonnenhelle in der finsteren Nacht; die Klarheit des Herrn umleuchtet sie, und ein himmlischer Bote tritt zu ihnen. Da fürchteten sie sich, wie es geschrieben steht, mit einer großen Furcht. Durch die Sünde sind wir in das Fleisch gesunken, und dieses Fleisch kann sich nun nur entsehen, wenn etwas aus einer höheren Welt, das nicht Fleisch an sich hat, sich ihm nähert. So entsehten sich die Hirchtet euch nicht!"

Herr es ist boch sehr merkwürdig, daß die Botschaft, die den Eintritt des Herr in die Welt verkündigte, ihr Evangelium mit den Worten ansieng: "fürchtet euch nicht!" Denn wie das Nachfolgende in den Worten: "euch ist beute der Heiland geboren" einen tieferen, allgemeineren Sinn hat, und sich eigentlich nicht bloß auf die Hirten, sondern auf die ganze Menschheit bezieht; wie, wenn ich mich so ausdrücken darf, die Hirten bei den Worten: "euch ist heute der Heiland geboren," nur die Repräsentanten der ganzen Menschheit waren, so auch hier bei dem Worte: "fürchtet euch nicht!" Dieses Wort ist der ganzen Menschheit gesagt; es ist, wie wenn der Engel des Herrn uns und allen Renschen am heutigen Tage zuriese: "Ihr Menschenfinder, fürchtet

ach nicht!"

Liebe Zuhörer! Seit Adam von Gott absiel und sein Geschlecht den Ramen der Sünder führt, seitdem lebt der Mensch, der die Versöhnung Christum nicht empfangen hat, in lauter Furcht und Angst; er ängstet und fürchtet sich vor Gott, wie sich ein Missethäter vor dem Richter Scharfrichter fürchtet; er fürchtet sich vor dem Tode, was die tägliche. Fahrung zeigt, und auch die Schrift bestätigt (Hebr. 2, 15.); er fürchich vor dem Gerichte und der Offenbarung seines Inwendigen; es ist jedem Menschen, auch in dem rohesten, ein heimliches Warten, ein heimdes Abängsten und Unwohlsein auf den Tag des Gerichts und des mereifers, der die Widerwärtigen verzehren wird. Dazu kommt noch Mugst und Furcht, die aus dem Aeußerlichen entsteht, durch die Feindkeit und den Schrecken der Elemente, durch andere Menschen, durch deumstände und dergleichen, so daß es ein erprobtes Wort ist, was die Mel sagt: "des Menschen Leben ist lauter Furcht, Sorge und Hoffnung." Bester Zustand des Menschen hat seinen wahren Grund im bösen Gewissen. tem Falle fürchtete sich der Mensch vor nichts; denn er stand in der Dersten Gemeinschaft mit seinem Schöpfer, und "ist Gott für uns, wer wider uns seyn?" Nach dem Falle fürchtet er sich vor Allem, denn er ein böses Gewissen; weil er ein Sünder ist, so traut er seinem Gott

keine Friedensgedanken, sondern lauter Gedanken des Jorns und der Rache über ihn zu. Sehet unsere ersten Eltern im Paradiese! Als sie in die Sünde gewilligt hatten: da hörte das vertrauliche Verhältniß zwischen ihnen und dem Herrn auf; sie verkrochen sich vor Ihm, als sie Seine Nähe merkten; und Adam gab als Grund davon an: "ich hörte Deine Stimme im Garten, und fürchtete mich." Sehet, das ist unser Zustand; so ist's geschrieben in unserem Inwendigen; so lange eine Seele die Versöhnung unter dem Kreuze Christinicht geschmeckt hat: so lange stehet sie in einer knechtischen, unerträglichen Furcht vor dem Herrn; es ist kein Zutrauen zu ihm vorhanden, auch nicht das mindeste.

Ich weiß wohl: unsere, wie sie meint, aufgeklärte Christenheit läugnte diese Wahrheiten in unseren Tagen. Man spricht viel von einem guten Bater, der so gutmüthig sey, daß er seinen ungezogenen und mißrathenen Söhnen kein finsteres Gesicht machen könne, der aus sich machen lasse, was seine boshaftigen Buben nur wollen; man spricht auch viel von gutgearteten Kindern, die freilich ihre Schwachheiten an sich haben, mit welchen sie es indessen nicht so genau zu nehmen brauchen, weil der herzgute Bater es nicht so genau damit nimmt; man muß, wenn man die Neueren hört, darüber erstaunen, was die gebornen Sünder und Kinder des Zorns und des Teufels für eine Liebe zu Gott haben, in welch' gutem Einverständniß sie mit Ihm leben mussen. Liebe Zuhörer! all' diese Lügen sind nichts als Versuche, welche die Kinder der Verdammniß anstellen, um die inwendige Angst ihrer Seele und das laute Schreien nach Erlösung und nach Vergebung der Sünden, das in jedem Menschen ist, er mag's glauben oder nicht, zum Schweigen zu bringen, um die Stimme der Wahrheit im Herzen zu übertäuben. Und das nennen sie Weisheit. Aber überfirnisset nur euer Inwendiges, leget nur eure, wie ihr meinet, heilenden Pflaster aufeuren bösen Schaden; stellet euch nur, wenn ihr diese Pflaster aufgelegt habt, wie wenn ihr rein und gesund wäret; fahret fort in eurem Wahne, so lange ihr könnet; siehe, es kommt ein Tag, ein Tag der Wahrheit, ein Tag der Offenbarung, da wird die Schminke herunterstäuben von eurem Todtengefichte, und ihr werdet offenbar werden als das, was ihr seph, als Leute des Verderbens, als Verfluchte, die dem andern Tode verfallen sind.

Liebe Zuhörer! Zu der Nachricht, daß der lebendige Gott Mensch geworden, und auf dieser Erde erschienen sey, gehört das Wort: "fürchtet euch nicht!" Wenn uns Sündern die Botschaft gebracht würde: der allmächtige Gott ist auf diese Welt gekommen, und es würde nicht noch etwas Tröstliches zu diesem Botschaft hinzugesest, was würde wohl der erste Gedanke unseres Herzens das bei sehn? Gewiß würde Jeder, der bei sich selber ist, der nicht gerade im Traume, im Sündentraume, wandelt, ein jeder denkende und gotteskürchtige Mensch würde sich grausam entsetzen; er würde denken: der Herr ist zum Gerichte gekommen; Er will unsere Sünden, meine alten Sündenschulden will Er heimsuchen. Aber nun höret den Engel: "fürchtet euch nicht!" Dies ist

sein erstes Wort; dies steht vorne an der Nachricht von der Menschwerdung Gottes. Fürchtet euch nicht, ihr armen Hirten; fürchte dich nicht, du Bolk Israel, das durch lange Zeiträume hindurch den Zorn des Herrn auf sich ge-laden hat, und zu Seinen Gerichten heranreift; fürchtet euch nicht, ihr Sünzer, ihr großen Sünder, ihr alten Sünder, ihr schrecklich verschuldeten Sünzer, ihr Leute, die ihr den Fluch angezogen hattet wie ein Hemb, ihr See-len, denen Moses schon den Stab gebrochen hat, fürchtet euch nicht!

Der Geburtstag unseres Herrn ist nicht ein Tag der Furcht, sondern ein Tag der Freude. "Siehe, ich verkündige euch große Freude!" Merfet auf, will der Engel sagen, nichts Schreckliches, nichts, davor ihr euch entsetzen müßt, nichts, das eure geängstigten Seelen noch mehr ängstet, so etwas verkündige ich euch nicht; eine andere Botschaft habe ich euch zu bringen, eine herrliche Freudenbotschaft. Doch nicht nur euch geht sie an; sie geht alles Bolk an; sie geht das Bolk Israel an; sie geht die Heiden an; sie soll geprediget werden au allen Enden der Erde; sie soll hindurchdringen auch nach Deutschland, auch mach Bürtemberg, auch an unsern Ort. Und nicht nur wir sollen an dieser Freude Theil nehmen, nein! Alles, was Wensch heißt, soll sie genießen; das Feuer dieser Freude soll sich verbreiten über alle Inseln und Weere, über die struen Inseln; die Erde, von einem Ende zum andern, soll ein einziger, groser, zusammenhängender Freudenplat werden.

Ach, was ist diese arme Erde ohne dieses Wort von der großen Freude! Bahrlich nichts als ein Schauplatz des Jammers und des Elendes, ein Ort der Zerrüttung, eine Stätte, die der HErr verflucht hat, und da man nichts hun könnte als weinen, weil wir so gar verstoßen und elend find. A Plätchen auf der bewohnten Erde, gibt es ein Dörfchen, gibt es eine Hamilie, wo nicht diese oder jene Art von Elend und Zerrüttung wäre, wo nichts zu beseufzen, nichts zu wünschen übrig bliebe? Auf dem Staube der wangegangenen Geschlechter stehen wir, und wollen unser Glück darauf hinfinen; unsere Rachkommen werden auf unserem Staube stehen, und vielleicht Rämliche begehren, wenn sie sich von Gott nicht weiser machen lassen ihre Bäter; ein Geschlecht um das andere muß hindurch durch die Angst **dieses Lebens, durch** die Angst des Todes. In der That, man muß ein rechter Bolitiling seyn, wenn man, wie die Neueren, dieses arme, jämmerliche Leben Leben im Paradiese heißen will. Wo sind denn die Glücklichen, von welman so Vieles redet? Ich habe deren noch keinen gesehen; aber eine große **Renge habe** ich gesehen von Solchen, die ihren Nächsten um ein Glück bewidet haben, das er nicht hatte; die sich einen Zustand vorgestellt und gewünscht den, der niegends anzutreffen ist. Das sind Träume! Es gibt kein Glück bieser Welt als den Frieden Gottes durch JEsum Christum. te an, die Christum nicht haben, und doch aussehen, wie wenn sie vergnügt glücklich wären. Was macht's, daß sie so fröhlich und aufgeräumt sind? be haben etwa eine gute Mahlzeit zu sich genommen; oder sie haben sich hinaufgesteigert durch Wein und andere Getränke; oder sie haben es zu einer Fertigkeit gebracht, daß sie allen Ernst und alle Wahrheit in sich dämpfen können; oder sie haben andere Mittel angewendet, um des Gedankens an ihr Elend, an ihre Sorgen, an ihren wahren Zustand sich zu erwehren; — alle Freude außer Christo ist nichts als ein augenblickliches Vergessen des eigenen Zustandes; gelingt das aber nicht, so ist alle Freude verdorben. Wenn aber auch die Erde ein Paradies und kein Elend darin wäre: — die Ewigkeit, liebe Zuhörer; die ernste Ewigkeit und die Ahnung derselben in des Menschen Brust, und die Furcht des Sünders davor, — wahrhaftig, dies wäre hinlänglich, um das Lachen der Freude aus dem Angesicht ganz hinwegzutreiben. Ach, was wäre dieses Leben ohne einen Heiland! Aber sehet, höret, liebe Brüder!— in diese arme Welt herein, diesen armen Geschöpfen, die Menschen genannt werden, ruft uns der Engel in unserem heutigen Evangelium zu: "Fürchtet euch nicht! siehe, ich verkündige euch große Freude."

In wie fern aber so große Freude? Ist irgend etwas Irdisches im Spiele, daß die Freude so groß seyn soll? Soll unserer Armuth abgeholfen werden? Oder soll eine gute Erbschaft uns zufallen? Oder sind wir zu einem fröhlichen Gastmahle geladen, wo wir nicht bezahlen dürfen? Oder soll irgend ein irdischer Wunsch uns befriedigt werden? Nein! von dem Allem nichts, — euch ift heute der Heiland geboren!" Sollte es auch der Mühe werth senn, liebe Zuhörer, sich über diese Nachricht zu freuen, da sie keinen Bezug hat weder auf Geld und Gut, noch auf Ehre und Ansehen, noch auf die Wolluste des Lebens; da sie nur Bezug auf die Seligkeit des Geistes hat? Sollte es auch der Mühe werth seyn, diese Nachricht ein Wort der großen Freude zu nennen? — Ja leider! man muß so fragen. Wie Manchen in der sogenannten Christenheit ist diese große Botschaft so gleichgültig, wie wenn ihnen berichtet würde, daß dem Kaiser von Japan ein Sohn geboren sey! Wie Biele sind unter uns ach, ich vermuthe, es möchten sehr Viele seyn — die, wenn ihnen heute ein Engel erscheinen und sagen würde: "es ist dir ein Heiland geboren!" in ihrem Inwendigen bachten: so, ist's nur das, sonst nichts? Wenn's nur das ist, so hätte der Engel zu Hause bleiben können. Aber nicht wahr? wenn uns durch eine solche Erscheinung angekündigt würde: da ober dort sey ein Schatz zu erheben, wodurch wir reich werden könnten — da könnten wir nicht mehr schlafen vor Freude und Erwartung der Dinge, die da kommen sollen. Ist's nicht so? Ich frage: ist eine einzige Seele unter uns, die durch die Ankundigung eines zu erhebenden Schapes nicht in die lebhafteste Freude versetzt würde, und wie Biele find da, denen es wirklich eine Freudenbotschaft ist, daß ein Heiland geboren ist? D mein Heiland! wir sind sehr irdisch gesinnt, und Du bift sehr wenig gekannt unter dem Volke, das sich nach Deinem Namen nennt.

Ich will euch eine Geschichte erzählen, eine sehr merkwürdige Geschichte, die merkwürdigste Geschichte, die geschehen ist seit Erschaffung der Welt. Doch ich merke aus eurer ungewöhnlichen Aufmerksamkeit, zu der ihr euch anschicket.

baß i'r auf eine Fabel wartet: aber es ist dem nicht also; die Geschichte, die ich erzählen werde, ist wahr, ganz mahr; eher wird Himmel und Erde vergeben, als daß von der Wahrheit derselbigen sollte etwas können abgedungen werden. Höret also: Vor achtzehnhundert Jahren ist zu Bethlehem, im jübischen Lande, der Schöpfer aller Dinge von einer Jungfrau als ein armes Renschenkind geboren worden. Er wurde mit den Jahren ein Knabe, ein Jüngling, ein Mann; Er lebte als ein Gast und Fremdling hienieden; Er ging endlich hin und litt den bittersten Tod. Und das Alles um unsertwillen, um uns zu erlösen, nicht zunächst vom leiblichen Elende, — denn das hört ja ohnebieß selber auf, — sondern von der Herrschaft der Sünde, des Teusels, der Hölle, und des Todes. Das ist unser Herr, der uns, der mich verlornen und verdammten Sünder erkauft, gewonnen und erworden hat, nicht mit Silber oder Gold, sondern mit Seinem eigenen theuren Blut, auf daß ich Sein eigen seh, und in Seinem Reich unter Ihm lebe, und Ihm diene in ewiger Gerechtigseit, Unschuld und Seligseit. Wer Ohren hat zu hören, der höre!

Diese große Freude verkundige ich euch. — Euch geht es an, ihr bekummerten und verlegenen Seelen! die ihr zwar wohl bis jetzt etwas von eurem Elende, aber noch nichts, oder noch wenig von einem Heilande im Herzen erfahren habt. beute sollt ihr die Worte des Engels tief zu Herzen fassen, und es einmal wagen, euch auch darüber zu freuen, daß ihr einen Heiland habt, da ja des Alagens wohl schon lange genug ist. Euch geht es an, ihr begnabigten Geister! heute sollt ihr euch eures Erbarmers auf's Neue freuen; der Geburtstag eures Königes und Erlösers soll ein besonderer Fest- und Gnadentag eures Herzens werden. Euch geht es an, ihr jungen Leute, du armes, bu unter die Sünde verkauftes Volk, du arme Jugend, die du einen unsinnigen Tanz, eine viehische Befriedigung beiner Lüste für bein höchstes Lebensglück balft, höre es boch! ein Heiland ist dir geboren, ein Mann, der dich aus den Stricen des Teufels in einem Augenblick losmachen kann, ja, der dich aus der Hölle, der du so blind entgegenläufst, erretten kann, und zwar heute жф. D Sünder! o Mitsünder! lasset uns im Staube anbeten; benn uns # heute ein Heiland geboren. — Ein Heiland! Wenn Einer im tiefsten Rerfer schmachtete, und hatte keine Hoffnung auf Erledigung, und es würde ihm von einem Manne gepredigt, der ihn erlösen könne und wolle, würde er sich benn nicht freuen, und mit beiden Händen zugreifen? Wenn Einer in einem großen Wasser schwämme, und wäre am Verfinken, und es zeigte sich eine helfende Hand, wurde er sie denn von sich stoßen? Gewiß nicht. — Aber wir, wir find die Leute im Kerker, wir sind die Männer des Todes, welchen das Baffer an die Seele geht, sie zu ersäufen und dem ewigen Tode zu übergeben; Iesus ist der Heiland, ist der Erretter, wollen wir Ihn von uns stoßen? Soll es verloren seyn an une, daß der große Gott, der Schöpfer aller Dinge, ein ermes Menschenkind geworden ist, und im Fleische die Wiederherstellung der gefallenen Areatur hinausgeführt hat? Soll an uns allein das Seine Kraft nicht

beweisen, was nach dem Vorsatze Gottes als heilende Arznei für die ganze todtfranke-Menschheit bestimmt ist? Mein Gott! welche Verantwortung! Nein! liebe Brüder! es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, also auch uns; JEsus ist gekommen, die Sünder selig zu machen, also auch uns.

Wohlan benn, wer er es gut mit sich meint, ber greife zu! Sieh', Seele, hier ist bein Heiland, bein Erbarmer! Er hat sich in unser Fleisch und Blut gekleidet, ob Er gleich der Eingeborne des Baters ist; Er ist ein armes Kindlein geworden, ob Er gleich der Herr aller Herren ist; sehr verachtet und niedrig ist Er geworden; in einem Stalle ward Er geboren, in einer Krippe lag Er; in ärmliche Windeln war Der gewickelt, der Herrlichkeit bei dem Bater hatte, ehe der Welt Grund gelegt ward. D wie groß ist die Liebe Gottes gegen ein fluchwürdiges Sündergeschlecht! Wie groß muß unser Schade seyn, da es eines solchen Weges des Sohnes Gottes bedurfte, um ihn zu heilen! Glaubst du das? Wenn du es noch nicht glauben kannst, so bitte nur Ihn um den Glauben; denn Er allein kann dir ihn schenken. Dränge dich hin zu Ihm, du sepest, wie du sepest.

Ihr dürft, so wie ihr sepd, zum Heiland kommen, Und kommt ihr nur, so werd't ihr angenommen. Ihr mögt so sündig sepn, so voller Schanden, So ist ein dürstend Herz nach euch vorhanden. Wer nur ein Sünder ist in Seinem Wesen, Und sucht aus eig'ner Kraft nicht zu genesen, Und liegt zu IEsu Füßen als erstorben, Bon Solchen ist kein Einz'ger noch verdorben.

Du ewige Liebe! Du ewiges Leben, das sich in unser Elend aus Liebe hereingegeben hat, was für ein Trieb hat Dich doch bewegen müssen? konntest Du mehr thun, mas konntest Du mehr an uns wenden, als Du an uns gewendet hast, nämlich Dich selbst? Aber siehe, es rührt uns nicht; es nimmt unser Herz nicht in Anspruch, daß Du uns so geliebet hast; wir bleiben kalt und fühllos dagegen; es ist unverantwortlich; es ist entsetzlich, was wir für ein finsteres, todtes, kaltes Herz gegen Dich haben. Sollte denn nicht jeglicher Pulsschlag ein Dank, und jeglicher Obem ein Lobgefang werben? Sollte nicht dieses arme Herz unaufhörlich mit den allermächtigsten Liebestrieben zu Dir hingezogen werden? Aber es ist nicht so. Wir feiern alle Jahre Deine Feste, das Fest Deiner Geburt, das Fest Deines Todes, Deiner Auferstehung und Himmelfahrt: aber wahrlich! Du bist doch sehr vergessen unter uns, wohl gar oft verachtet mit Deiner großen Liebe. D laß den Donner Deines Gerichtes noch nicht über uns hereinbrechen, Du Löwe aus Juba, ba Dich die Herzen als das Lamm Gottes nicht annehmen wollen. Habe vielmehr Gebuld mit uns, und sende und gieße aus Deinen Heiligen Geist über uns; räume weg alle Hindernisse; mache selbst Bahn in uns; brich durch, Du Durchbrecher aller Bande, bis Alles, Alles zu Deinen durchgrabenen Füßen liegt, und alle Zungen Dir zuschwören: "Im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke!" Amen.

### VI.

# Am zweiten Weihnachts=feiertage.

Cert: Inh. 2, 14.

Ehre fen Gott in der Bobe, und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!

Ich will heute zu euch reden von jenem Lobgesang der himmlischen Heerschaaren, den die Hirten in der heiligen Geburtsnacht Christi vernehmen durften. Wir wollen die drei Theile jenes Lobgesangs nach ihrer Ordnung mit einander beträchten.

I. Ehre sey Gott in der Höhe, oder wie es eigentlich im Grundterte beißt: "in den höchsten Höhen." Dieß ist das erste Wort, das die Schaar der Engel mit auf diese Erde herabbringt, und womit sie das Loblied über die Geburt Christi beginnt. Sie fahren mit ihren reinen, heiligen Engelsgedanken zuerst hinauf in die höchsten Höhen; sie fangen mit ihrem Lobgesang dei Gott an, der den eingebornen Sohn auf die Erde sendete, und die ganze große Heilsanstalt in der Menschwerdung JEsu Christi getroffen hat; sie sehen mit ihren Bliden auf das, was gegenwärtig geschiehet, und auf das Zukünstige: da erkennen sie im Geiste, wie dieses ganze große Ereigniß, daß ihr König, ihr angebeteter Monarch, als ein armes Menschenkind geboren wurde, zu nichts Anderem ausschlagen könne als zur größten Verherrlichung Gottes. Darum beginnen sie ihren Lobgesang mit den Worten: "Herrlichseit oder Ehre sey Gott in den böchen Höhen Köhen!"

"Ehre sey Gott in der Höhe!" Ja, in den höchsten Höhen wird Ihm allekit Ehre gegeben; die Tausendmal Tausend, die um Seinen Thron sind, die beiligen Engel und Geister, sie hören nicht auf, Den, der da ist, und der da war und der da kommt, zu verherrlichen und zu preisen. "Heilig, heilig ist Gett, der HErr Zebaoth!" so tönt's in den höchsten Höhen. Sie preisen Ihn, wenn sie Sein Angesicht sehen, und die ewige Gottesmajestät und Klarheit, die Ihn umgibt, anbetend erblicken, wenn sie in die Abgründe Seiner Gottesvollkommenheiten hineinschauen; sie preisen Ihn aber auch über Seinen Werien, über der Schöpfung und Erhaltung der Welt; darüber loben Ihn die Rorgensterne und alle Kinder Gottes. Auch hier unten auf Erden dient und muß Alles dienen zur Verherrlichung und zur Ehre des Schöpfers. Die unbernünftige Kreatur preist Ihn, ohne daß sie es weiß; der Vogel, der auf dem Imeige sitt und sein Morgenlied anstimmt, preist Den, der ihn gemacht und erhalten hat, und ihm sein tägliches Futter gibt; eine jede Kreatur ist ein Lob-Malm auf Den, der sie gemacht hat; der Grashalm, der auf dem Boden wächst ohne Menschenhülfe, die Blume auf der Wiese, über welche wir im Sommer und Frühling hinschreiten, ohne sie zu bemerken, der Regentropfen, der vom

(53)

Himmel fällt, Alles predigt die Ehre Gottes. Alle Kreatur, die im Himmel ist, auf Erden, und unter der Erden, und im Meer, und Alles, was darinnen ist (Offenb. Joh. 5, 13.), alle Lande, alle Welt, die sichtbare und unsichtbare, vom höchsten Himmel herunter bis auf den Wurm, der im Staube friecht, Alles ist Seiner Ehre voll; alles Geschaffene ist nur eine einzige große Harmonie, ein einziges großes Loblied auf den Schöpfer, und dieses Loblied heißt: "Ehre sep Gott in den höchsten Höhen!"

Aber unter diesen Kreaturen Gottes, die alle zu Seiner Verherrlichung bestimmt sind, war ein Geschlecht, das in dieses Loblied nicht einstimmte und nicht einstimmen konnte, das Geschlecht Adams, der Menschen. Auch sie waren zur Verherrlichung Gottes geschaffen gewesen: aber sie hatten sich losgerissen von Gott, hatten Ihm den Gehorsam aufgefündigt, hatten sich von Ihrer Pflicht, Ihn zu verherrlichen, selbst entbunden, waren aus der Reihe der übrigen Kreaturen herausgetreten und Rebellen geworden. Gott hatte sie besonders ausgezeichnet gehabt; sie waren zu Seinem Bilde geschaffen gewesen; sie sollten ein Meisterstück seyn Seiner allmächtigen Liebe: aber sie waren abgefallen und hatten das Ebenbild Gottes verscherzt; sie hatten sich mit der Sünde verbunden. D ein armes Geschlecht, ein elendes, sterbliches Sündergeschlecht! Moder und Verwesung war ihr Theil geworden für ihren Abfall; der wahrhaftige Lebensgeist war von ihnen gewichen; der Fluch der beleidigten Majestät Gottes lastete auf ihnen. Da sah der HErr von Seinem Himmelsthron diesen großen Rif, der durch Satans Neid in seiner Schöpfung angerichtet war. Elend und den Jammer, den geistlichen und leiblichen Tod, unter welchem wir seufzten, und wodurch wir zu Seiner Berherrlichung untauglich, ein Abschen vor Seiner Heiligkeit, ein Abscheu vor allen heiligen Geistern wurden.

> Da sammert' Gott von Ewigkeit Das Elend über die Maßen; Er dacht' an Sein' Barmherzigkeit, Und wollt' uns helfen lassen. Er wandt' zu uns Sein Baterherz, Es war bei Ihm fürwahr kein Scherz; Er ließ's Sein Bestes kosten.

Auch diese Söhne Adams, auch dieses Sündergeschlecht sollte wieder herumgeholt werden; auch sie sollten wieder zum Genusse und Besitze ihrer vorigen Seligkeit, die sie verscherzt hatten, gebracht werden. "Ich will mich ihrer annehmen" — sprach Er — "denn es jammert mich ihrer." Darum sagt Er zu dem Sohne, wie es in jenem Liede heißt:

Fahr' hin, mein's Herzens werthe Kron', Und sep das heil dem Armen, Und hilf ihm aus der Sündennoth, Erwürg' für ihn den bittern Tod, Und laß ihn mit Dir leben. Der Sohn bem Bater g'horsam ward; Er kam zu mir auf Erben, Bon einer Jungfrau rein und zart, Er wollt' mein Bruder werben. Gar heimlich führt' Er Sein' Gewalt, Er ging in einer armen G'stalt, Den Teufel wollt' Er fangen.

Liebe Zuhörer! was im Rathe ber ewigen Liebe beschlossen warb: das ist erfüllt, das ist That und Wahrheit geworden am Christage. Der eingeborne Sohn Gottes ist als ein armes Menschenkind zu Bethlehem geboren worden in unser armes Fleisch und Blut; und das hat Er deswegen gethan, damit Er sie erretten könnte von Sünde, Tod, Teufel und Hölle; damit Er ihr das wieder erwärde und wiederherstellete, was sie in Adam verloren hat. Der Erlöser ist nun da; der Goel ist da; der Loskäuser ist da; der Retter ist da; der Helfer ist da; Jumanuel ist da; da liegt Er in Bethlehem in der Krippe als ein armes Kind; der Schöpfer aller Dinge ist da; JEsus ist da, Hallelujah! Wer Ihn im Glauben aufnimmt, der tritt wieder in sein ursprüngliches Verhältniß zu Gott, der hat an Gott wieder seinen Gott; der wird erlöst von dem Bann und Fluche, der auf den Menschen lastet; der kommt wieder in die Reihe der Geschöpfe, die zur Verherrlichung Gottes gereichen. Die Menscheit ist erlöst; der Rensch gewordene Sohn Gottes, welcher als ein Kind in Bethlehem liegt, Er hat's gethan und ausgeführt; die Menschheit ist versöhnt, Hallelusah!

D liebe Zuhörer, was soll ich sagen? Gott hat freilich Ehre von der Schöpfung und von der Erhaltung der Welt: aber daß Er den Schaden, den die Sunde angerichtet, wieder gut gemacht hat, daß Er die Rebellen, wie wir sind, die Menschen nicht aufgerieben hat, sondern hat sie mit Jammer angesehen, so daß Er Seines Eingebornen nicht verschont hat, sondern hat Ihn in diese arme, arge Welt herein gegeben, und hat Ihn dahin gegeben in ein Menschenleben, in ein Auchtsleben, ja in den Missethäterstod hinein, um die arme Menschheit, die Rebellen zu begnadigen, um sich ihnen als ihr Vater wieder darstellen zu können: dieß Wunder ist noch viel größer als das der Schöpfung der Welt. Denn tu der Schöpfung hat Er hauptsächlich Seine Allmacht, Weisheit und Liebe: hier aber hat Er Sein Erbarmen, Sein ewiges Erbarmen kund gethan; in diefer Geschichte hat sich allen Himmelsbewohnern ein neuer unbekannter Abgrund Seiner Vollkommenheiten geöffnet, damit, daß Sein Erbarmen, Sein zärtliches. Sein höchstes Erbarmen offenbar geworden, und gegen ein fluchwürdiges Geschlecht herausgebrochen ist. Das wußte man vorher nicht, daß ein solches Erbarmen in Gott gegen Seine Kreatur sep, bis es durch die Sünde hervorgelockt und in Christo offenbar geworden war. D Wunder über alle Wunder!

Dieß Alles nun sahen die Engel; sie sahen den Strom der Erbarmungen Gottes hervorbrechen; sie sahen die große, vollkommene Hülfe, die den Sündern in Christo widerfahren ist; sie sahen, wie auf diesem weisheits- und gnadenvollen Wege Gottes der schnöde Sünderhaufen wieder in die Reihe der übrigen umgefallenen Kreaturen hineinversetzt wurde. Sie hatten wohl vorher auch mit Jammer auf diese arme, von der Sünde und ihren Folgen verunstaltete Erde, auf diese Werkstätte des Teufels und des Verderbens herabgesehen; ihre Seelen waren wohl vorher auch bewegt worden durch das Elend der sterblichen Menschen: nun auf einmal sehen sie den Rath der Ewigkeit, den Rath der ewigen Liebe und Barmherzigkeit in Christo verwirklicht, auf eine so besondere, auf eine so ausgezeichnete, auf eine so anbetungswürdige Art verwirklicht, daß sie zum Staunen und Anbeten hingerissen werben. Darum brechen sie in ihrem Gesang gleich zu Anfang in ein herrliches Lob Gottes aus, und sagen: "Ehre sey Gott in der Höhe, ja in den höchsten Höhen!" Man fühlt es, man hört es, sie wollen Gott die Ehre geben, so gut sie es können; es ist ihnen gar zu eindrücklich, gar zu groß, daß Gott Mensch werden, und im Fleische die Wiederherstellung der gefallenen Kreatur hinausführen will. Darum erheben sie sich mit ihren Gedanken, so hoch sie können, und rufen: Ehre sey Gott in den höchsten Höhen! Alles, was in uns und an uns ist, der ganze Himmel, die Seraphim und Cherubim sollen Ihm darüber die Ehre geben.

D liebe Zuhörer, wollen wir nicht auch in diesen Lobgesang einstimmen? Bei uns geht es freilich noch schwach her; wir sind sehr gehemmt und gebunden durch das Fleisch und durch die Sünde, die uns immerdar anklebet. Aber ich meine doch, bei der guten Nachricht, die uns auf's Neue von den Engeln gebracht wird, bei der Nachricht, daß der Sohn Gottes Mensch wurde, da könnte und dürfte sich doch auch etwas von Lob Gottes in unsern Herzen regen, und von unsrem Munde empordringen zu Gott. Hier bei der Krippe zu Bethlehem, in der das liebe JEsuskind liegt, das uns alten und jungen Sündern zu gut geboren murbe, das die alten Sünder wie die jungen aus dem Staube der Sünde, aus der Furcht des Todes, aus den Schrecken der Hölle, aus der Gewalt des Teufels erretten kann und will und wird, wenn wir uns nur dazu hergeben, — ich meine, da könnte, da dürfte wohl auch ein Lob Gottes über unsre Sünderlippen gehen. Wir haben das Recht dazu, in diesen Tagen Gott zu loben, ein vollkommenes Recht, wenn wir auch noch schüchtern und blöde, und schwach im Glauben sind; wir haben das Recht dazu, Ihn zu loben über all' dem Guten, das Er durch Christum der Menschheit, und also auch uns erzeigt hat, und noch erzeigen wird.

> Ja, Ehre sey Gott in der Höhe, der HErr ist geboren, Lasset uns singen, o Brüder, sind wir nicht erkoren, hier schon uns Sein, Seiner Erbarmung zu freu'n? Ist Er nicht uns auch geboren?

II. "Ehre sey Gott in der Höhe und Friede auf Erden!" Dieß lettere ist der zweite Theil des Lobgesangs der Engel. Sie kehren sich nun mit ihren Gedanken von dem Himmel, von den höchsten Höhen herab auf die niedrige Erde. Wenn die Engel, diese heiligen Heerschaaren Gottes, auf die

Erde herunter gesehen haben: so muß ihnen das das Entsetlichste und Abscheulichste gewesen seyn, daß sie sahen, daß kein Friede in den Wegen der Menschen war; kein Friede im Herzen, kein Friede und keine Liebe der Menschen unter einander, sondern inwendig Unruhe, und auswendig Streit und Feindschaft, haß und Neid und Rotten, Geschrei und Mord und Krieg. Im Himmel, an dem Orte, wo sich diese heiligen Geister aufhalten, da ist Friede, da ist Ruhe, da ist Stille; da herrscht das Gesetz ber Liebe; da ist Seligkeit. Und wenn sie herunter sahen, oder herunter kamen auf die Erde: so trafen sie da ein Geschlecht an, das voll inwendigen Mißmuths, um seine Leidenschaften und finstern Begierden zu befriedigen, sich selbst unter einander verzehrte und aufrieb; da sahen sie Mörder und Neidek und Schmäher und Rachsüchtige, und überhaupt Geschöpfe, die von innerer Herzensunruhe gequält, von manchen finstern Begierden umgetrieben, nicht einmal mehr recht wußten, was Liebe ist. wie verschieden war dieser Anblick von dem himmlischen Frieden, von der seligen Harmonie, welche in ihrem Innern wohnte und den ganzen Himmel belebte! Es muß dieser Anblick ein Schmerz, ein besonderer Schmerz für sie gewesen seyn; darum frohlocken sie bei der Ankunft des großen Erlösers, des Erbarmers, ihres Königs, in diese Welt: "Friede auf Erden!" Sie trauen es Ihm gleichsam zu, weil sie Ihn schon kennen, sie hoffen es zuversichtlich von diesem ihrem Könige, daß Er Frieden schaffen werde auf Erden; daß Er komme, um die Erde umzuwandeln in einen Friedensort, wie der Himmel es ist. Sie denken, 🔌, da Gott eine so außerordentliche Anstalt in Christo treffe, dieß zu Nichts Anderem als zur Herbeiführung des Friedens, zur Wiederbringung der Liebe uf den durch den Unfrieden und die Feindseligkeit der Menschen entweihten Erdboden ausschlagen könne. Darum singen sie: "Friede auf Erden, Friede in den Herzen der Menschen, Friede den Menschen unter einander!"

Aber, liebe Zuhörer, haben sich die Engel in dieser ihrer Erwartung nicht geläuscht? Ist denn Friede auf Erden? Ist denn kein Streit, kein Zank, kein Rrieg mehr unter ihnen, seitdem der Fürst des Friedens erschienen ist? scheint allerdings, sie haben sich getäuscht. Blicket umber auf dieser Welt; mitgends ist ja Friede. Wie Viele gehen noch dahin als elende Sklaven der Sünde, ohne Frieden im Gewissen, ohne Trost, ohne Hoffnung; obgleich Christus erschienen ist, obgleich ihnen die Friedensbotschaft, das Evangelium, verfündiget wird, bleiben sie dennoch in der Unseligkeit und im Zwiefpalt incs Herzens. Und wie steht es mit dem äußerlichen Frieden, mit dem Frieden der Menschen unter einander? Sehet, bald nach der Geburt des großen Friedensfürsten läßt der König Herodes die Kinder in Bethlehem tödten. Bar es da Friede? War's Friede, als sie den Heiland, den Fürsten des Friedens, verwarfen, und mit unsinnigem Geschrei Seine Kreuzigung forderten? Bar es Friede, als Er am Kreuze hieng, und in Seiner Schmach und Verachtung von ihren Lästerzungen noch verhöhnt und verspottet wurde? Sriede, als man bald nach der Ausgießung des Heiligen Geistes Seine

Jünger und Glaubigen verfolgte; als man einen Stephanus steinigte; als man die Christen von einem Gefängniß in's andere schleppte; als erfüllet wurde das Wort des Heilandes: "Ich bin nicht gesommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert?" War es Friede in den ersten drei Jahrhunderten nach Christo, als die Christen zehn Verfolgungen über sich ergehen lassen, und Unzählige ihren Glauben mit dem Tode versiegeln mußten? War es Friede, als das Papsthum auffam, und trunken wurde von dem Blute der Zeugen JEsu? War's Friede, auch in den Weltreichen auf Erden, seit Christi Geburt? Ist nicht seither ein jedes Jahrhundert mit unzähligen Blutspuren bezeichnet? unt wie steht es denn jett?") ist es Friede in der Welt, wo im Westen und Osten von Europa die Fackel des Krieges und des Aufruhrs brennt, wo Tausende unserer Mitchristen im Morgenlande unter den Händen der Mörder dahinsterdens Und ist's Friede in unseren Häusern? Herrscht hier Friede und Eintracht, Bertragsamsteit und Wohlwollen unter allen Familien? O meine lieben Juhörer, wir müssen sagen: es ist nicht Friede aus Erden, sondern Krieg.

Aber wie konnten denn die Engel in ihrem Loblied singen: "Friede auf Erden!" wenn doch allenthalben nichts als Krieg ist? Haben sie sich nicht getäuscht? — Nein, das sey ferne! Ist doch durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes in manches Herz, das vorher in der jämmerlichsten Entzweiung mit sich selbst gelebt hat, der Friede gekommen, der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft. D wie viele Menschen, die sich betrugen wie Bären und Löwen und Hunde und Saue, sind schon in Kinder des Friedens umgeschaffen worden durch den Fürsten des Friedens! Leset nur einmal, wie groß Johannes (Offenb. 7, 9. 10.) die Zahl derer beschreibt, welche aus allen Heiden und Bölfern und Sprachen vor dem Stuhle Gottes und des Lammes stehen, mit weißen Unschuldskleidern angethan, und Friedenspalmen in ihren Händen, und Dem die Ehre geben, der auf dem Stuhle sitt, unserm Gott und dem Lamme. Sehet, alle diese sind errettet aus dem Kriege ihrer Herzen und dieser Welt, und das Verdienst des Friedensfürsten ist ihnen zu gut gekommen. Aber auch noch jetzt werden noch Manche zu Kindern des Friedens umgeschaffen, die es vorher nicht waren. Es werden doch auch etliche Seelen hier seyn, die eine solche Veränderung an ihrem eigenen Herzen wahrgenommen haben. Ihr werbet mir Zeugniß geben, liebe Seelen, daß man aus einem Kinde des Unfriedens, aus einem Menschen, der ein boses Gewissen und keinen Frieden mit Gott hat, ein Kind des Friedens werden kann durch Christum; daß man wahren, dauernden, göttlichen Frieden erlangen kann durch Ihn; daß es jetzt schon Seine Kraft hat, das Wort der Engel: "Friede auf Erden." D meine lieben Zuhörer, was gibt es Köstlicheres, Größeres als den Frieden des Gewissens; wenn es Einen wohl ist im Herzen; wenn man nichts zu befürchten braucht, keinen Toh, keine Trübsal, nicht den jüngsten Tag, sondern weiß, daß man ein Kind Gottes,

<sup>\*)</sup> Diese Predigt wurde im Jahr 1826 gehalten.

ein durch Christum beglückter Erbe des ewigen Lebens ist. Wollet ihr nicht auch dieses Friedens theilhaftig werden? Sehet, heute bietet ihn euch Christus an. Ihr muffet boch zugestehen, daß die Sünde und die Welt und der irdische Sinn keinen Frieden geben, sondern daß in solchen Dingen eitel Jammer und Herzeleid ist. Aber hier durch Christum könnet ihr Frieden erlangen; ihr könnet versöhnet werden mit Gott; ihr könnt ein seliges, ein vergnügtes Herz finden. Gehet nur zu diesem Kinde, das in der Krippe liegt; lasset es nicht umsonst geboren seyn für euch; nehmet es auf in euer Herz; denn das liebe Jesuskind möchte auf's Neue geboren werden in euch, und alle Gnadenschätze des ewigen Lebens, Friede und Seligkeit, ja den ganzen Himmel mitbringen in euer armes, leeres Herz. Sehet, wenn ihr Ihn aufnehmet und Frieden sindet in Ihm, so wird auch der Friede besser in euern Häusern einkehren. Woher kommt der Zank und Streit unter uns? Woher die Feindschaft, in der Manche oft Jahre lang mit einander leben? Woher kommt es, daß Chegatten oft zum größten, ja ewigen Schaden ihrer eigenen Seelen und ihrer armen Kinder in so mancher Zwistigkeit leben? Nur daher, weil man den Fürsten des Friedens nicht aufgenommen hat. Würde nur einmal Eines recht anfangen und mit Ernst sich anschicken, den Heiland in sich aufzunehmen: so würde das Andere über kurz oder lang nachfolgen müssen; so würde Sanftmuth, Geduld, Liebe, Freundlichkeit in den Häusern einkehren; so würde man in jedem, auch dem ärmsten Hause, in jeder, auch der ärmsten Familie ein Borbild des Himmels sehen, einen Vorschmack des Himmels haben, welder ein Ort des Friedens ist. Aber freilich, so lange man den Lüsten und Begierden in seinem Herzen die Oberhand läßt, so lange der Teufel Meister Im Herzen ist: so lange wird er, und will er, und muß er es auch sehn im Bause. D das wäre ein rechtes Christgeschenk, das wir einander machen Bunten, wenn Jedes in seinem Theile daran arbeiten würde, daß der Friedens-Brig angebetet, und Friede würde auf Erden.

\*\* Aber freilich, auf ber ganzen Erbe ist noch nicht Friede, wenn es auch hie und da in einem Herzen ober Hause Friede ist; und insofern ist das Wort der Anzel: "Friede auf Erden!" noch nicht ganz erfüllt. Der Teufel darf noch sein Unwesen treiben; der Prozeß ist ihm gemacht, aber noch nicht an ihm hin-auszesührt; darum ist's noch nicht Friede auf der ganzen Erde. Aber es wird verfüllt werden, was die Engel gesungen haben. Freuet euch, ihr Gerechten, es wird noch Friede werden auf Erden. Wenn einmal Satan wird gestunden sehn; wenn die Reiche der Welt werden Gott und Seinem Christus andemsallen: dann wird's Friede werden auf der Erde, und noch mehr auf der senen Erde, die Gott aus dem verbrannten Stoff der alten bereiten wird. Höret, wie es dann sehn wird: "Siehe da, eine Hütte Gottes dei den Menschen, und Kr wird bei ihnen wohnen, und sie werden Sein Voll sehn, und Er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sehn; und Gott wird abwischen alle Thränen von ihren Augen; und der Tod wird nicht mehr sehn, noch Leid, noch Geschrei, noch

Schmerzen wird mehr sehn. Denn das Erste ist vergangen; und sie werden keiner Sonne noch des Mondes bedürfen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm, der Friedefürst." Noch eine Ruhe ist vorhanden dem Glaubensvolk, ein sicherer Friedenshafen, in den sie einlaufen dürfen nach manchem Sturm und großer Gefahr; da sollen sie im Frieden ruhn, wie wohl wird's thun!

III. "Ehre sen Gott in der Höhe, und Friede auf Erden, und an den Menschen ein Wohlgefallen!" denn so muß es heißen nach dem Grund-

text: An den Menschen und nicht den Menschen.

Das war den lieben Engeln ebenfalls sehr merkwürdig, daß Gott und sie nun wieder ein Wohlgefallen an den Menschen haben könnten. Man kann sich bei diesen Worten recht in ihren himmlischen Standpunkt hineinstellen. Durch die Sünde waren wir ein Gegenstand des Abscheues geworden vor den Augen Gottes und der heiligen Engel: nun freuen sie sich, daß wir wieder ein Gegenstand des göttlichen und ihres Wohlgefallens geworden sind in Christo.

D meine lieben Zuhörer, wenn ber Heiland nicht unser Heiland geworden wäre, so könnte Gott nimmermehr ein Wohlgefallen an uns haben. Denn was sind wir? Finstere, trübe, schnöbe Sünder, verdorbene, verunreinigte Areaturen, mit einem Leibe umgeben, welcher der Berwesung, dem Tode unaufhaltsam entgegeneilt; Gott aber ist der Lebendige, Er ist der Heilige, und ist keine Finsterniß in Ihm: wie könnte Er Wohlgefallen sinden an solchen Staubwürmern, wie wir sind, an Würmern, die nicht dazu bestimmt und geschaffen waren, Würmer zu seyn, sondern die das Ebenbild Gottes an sich trugen, es aber schändeten und verunstalteten durch die Sünde? Wie könnten Seine Augen mit Wohlgefallen auf uns ruhen, auf uns, die wir eigentlich Nißgestalten und Ungeheuer unter Seinen Geschöpfen sind, verkrüppelte und vergistete Pflanzen in Seinem Garten, die Er als rechte Pflanzen gepflanzt hatte, die aber durch eigene Schuld Siftpflanzen geworden sind? Wie könnte Er Wohlgefallen au uns haben? Erbarmen, ewiges Erbarmen hat Er gegen uns gehabt, aber kein Wohlgefallen. Denn das würde streiten gegen die Natur Seiner Heiligkeit.

Aber in Christo sind wir wieder angenehm gemacht. Das ganze Herz des Baters, das sich vorher, ob es gleich mit den innigsten Trieden des Erdarmens zu uns, Seinen armen Geschöpfen, sich herunter neigte, doch nicht gegen uns Arme recht äußern konnte, kann jest nach dem ganzen Reichthum Seines Wohlgefallens, Seiner ewigen, unergründlichen Liebe, wieder gegen uns ausbrechen; wir sind nun angenehm gemacht in dem Geliebten; wir sind Gegenstände, auch denen Er den unerforschlichen Reichthum Seiner Barmherzigkeit deweisen und verherrlichen kann. Gott hat sich in uns ein Eigenthumsvolk erlesen; denn Erzicht Rönig, will ein priesterliches Volk haben, das Ihm dienet in heiligem Schmuck, auf dem Sein ganzes, ungetheiltes Wohlgefallen ruhen kann. Das ist sein seliger Zweck mit uns. D liebe Brüder und Schwestern! das ist Enade, große Gnade! Wer dürfte sich in seinen kühnen Hoffnungen so weit hinanwagen;

wer dürfte als sündiger Staubmensch zu so großen Gedanken sich erheben, wenn Er nicht selber durch die heilige Menschwerdung des eingeborenen Sohnes die Bürgschaft und das Recht dazu uns verliehen hätte? Dafür sen Ihm Ehre und Macht und Preis in den höchsten Höhen von nun an bis in Ewigkeit! Amen. 1

#### VII.

## Am dritten Weihnachts=Feiertage.

#### Cert: 3ef. 9, 6.

Uns ift ein Rind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, welches herrschaft ist auf Seiner Schulter, und Er beißt: Bunderbar, Rath, Rraft, Beld, Ewig-Bater, Friedefürft.

Man kann am besten ermessen, was wir an dem Heiland haben, bessen Geburt wir gefeiert haben, wenn man die Namen in Betrachtung zieht, die Ihm in der Heiligen Schrift beigelegt werden; denn jeder Seiner Namen drückt ja das aus, was Er wirklich ist, und was ein glaubiges Herz in Ihm findet. Wir wellen deshalb von den Namen, die Ihm der Prophet Jesajas in unserm Eerte beigelegt, einen nach dem andern vor uns nehmen, und zu unserer Erbannng betrachten.

Das erste Merkmal, das der Prophet Jesajas an dem großen König und Fern bemerkt, welchen ihn der Geist der Weissagung schauen läßt, ist: Wun-Berbar.

"Bunterbar" heißt JEsus. Wie pünktlich diese Weissagung an Ihm in Efüllung gegangen sey, und noch an Ihm in Erfüllung gehe: das wissen Alle, mur einigermaßen Seine Geschichte kennen, die nur einigermaßen auf ihr eigenes Herz und Leben achten.

Bunderbar war schon in Ihm die Menschwerdung Gottes, daß das Wort Beisch ward, daß durch Ihn Gott geoffenbaret ist im Fleisch. bis auf diese Stunde der Stein des Anstoßes für die ungeheiligte Vermust, über den sie mit aller menschlichen Weisheit nicht hinüberkommen kann, der sie anläuft und sich ärgert.

Bunderbar war Sein Eintritt in die Welt: Es schien durch lauter wun-Midersprüche hindurch zu gehen; Er, der Schöpfer aller Dinge, wird schwaches Kindlein; Er, die Duckle alles geistlichen und äußerlichen Reichwird arm, auf daß wir reich würden; Er hat bei Seinem Eintrit in die Melt, in einem Winkel der Erde, ja in dem Winkel eines Stalles, nichts als Arippe zu Seinem Lager, und zu gleicher Zeit verfündigen die himmlischen derschaaren der Erde den Fricken in diesem Kinde, an das die Welt gar nicht Mit, um das sie sich gar nicht bekümmert. Ist das nicht wunderbar? Ja

wunderbar war Sein ganzer mühseliger Lauf durch tiese Zeit; wunderbar war Seine Verborgenheit und Seine Handwerkstreue bis in's dreißigste Jahr; wunderbar war Sein dreijähriges Lehramt, wo Er sich als einen Propheten erwies, mächtig in Worten und Thaten vor Gott und allem Volk; wunderbar war, daß Er, der Fürst des Lebens, durch die Anechtsgestalt, durch die tiesste Erniedrigung, durch den Gehorsam bis zum Tode, ja dis zum Tod am Kreuze hindurch ging; wunderbar war es, daß Seine tiese Erniedrigung der Weg zu Seiner Erhöhung und zu unserer Seligseit war, daß Er durch die Leidens, Todes- und Grabesnacht hindurch der Herzog der Seelen, der Erzhirt der Schase, der Hohepriester Seiner Gläubigen, der König aller Könige werden, und zu der Herrlichseit gelangen sollte, die Er bei dem Vater hatte, ehe der Welt Grund gelegt war. D ungebahnter Steg, o wunderbarer Weg!

Und wie Seine Geschichte eine Reihe von wunderbaren Dingen tst, so beweist Er sich auch wunderbar in den Führungen der Seinigen. Bezeuget es Alle, die ihr Ihn kennet; bezeuget es, daß euer himmlischer Führer wunderbar ist in Seinen Wegen. Da geht es nicht nach den Gesetzen, welche die Bernunft und gute Meinung stellt, nicht nach menschlicher Weisheit und Klugheit, nicht nach der gewöhnlichen Ordnung der Dinge, nicht nach dem Laufe dieser Welt; da geht es wunderbar zu, durch Gefangenschaft zur Freiheit, durch Leiden zur Herrlichseit, oft krumm und doch gerade, oft dunkel und doch hell, oft verborgen und doch offenbar; da, wo die Finsterniß am dichtesten scheint, da bricht oft das Licht hervor; da, wo Alles mit tausend Riegeln verschlossen scheint, da öffnet Sich auf Sein Geheiß oft unerwartet eine weite, herrliche Thüre; da, wo wir am schwächsten sind, da ist Er oft am mächtigsten, und wirft mit Kraft durch unsere Schwachheit. Ein wunderbarer Gott, wer kanner Ihn ergründen, wer muß nicht, wenn er Seine Wege im Lichte der Wahrheit betrachtet, Ihm die Ehre geben, wer muß nicht mit jenem Liede sagen:

So führst Du boch recht selig, HErr! die Deinen, Ja selig, und doch meistens wunderlich. Wie könntest Du es bose mit uns meinen, Da deine Treu' nicht kann verläugnen sich?

Die Wege sind oft krumm und doch gerad', Darauf Du lässest Deine Kinder gehen; Da pflegt's oft wunderseltsam auszusehen: Doch triumphirt zulet Dein hoher Rath.

Liebe Zuhörer! es wird wohl keine Seele unter uns seyn, die Ihn nickt als den Wunderbaren erfahren hätte: denn auch diejenigen, die sich Ihm noch nicht so ganz ergeben haben, ja auch die, die Ihn noch gar nicht kennen, und noch ganz ferne von Ihm sind, stehen unter Seiner wunderbaren Leitung: was ihnen oft erst nachher, wenn sie zu besserer Erkenntniß Seines Heils gekommen sind, klar und deutlich wird, so daß sie sich wundern müssen, wie sie ihr Hirte, den sie noch nicht kannten, noch nicht liebten, ja, dem sie auswichen, da oder dork

bei dieser oder jener Gelegenheit so wunderbar, so herrlich, mit so viel Absicht aus ihrer Seelen Seligkeit geführt habe. Darum wird wohl keine Seele unter une seyn, die, wenn sie so viel Licht hat, sich und ihren Gang im Lichte Gottes ju irforschen, nicht sagen müßte: Sein Rath mit mir war wunderbar bis auf diese Stunde, über all' mein Denken und Empfinden, über all' mein Bitten und Berstehen wunderbar und herrlich. Ist Er aber bis jetzt wunderbar gewesen, so wird Er es auch fernerhin seyn und bleiben. Ach, wo eine Seele ist, die keinen Ausgang in ihren Wegen mehr sieht, die da ängstlich fraget: wie wird's doch fernerhin gehen und werden? vor meinen Augen ist's verborgen; wo eine Secle ist, die da erkennet, daß ihr nur durch die wunderbare Führung bes Herrn kann geholfen werden, — o sie möge sich nur Ihm ergeben; Er heißet Wunderbar, und wird sich, wie in der ganzen Weltgeschichte, so auch in der Führung einer jeden einzelnen Seele als den Wunderbaren beurkunden und Wenn auch nichts Besonderes auf uns in der Zukunft wartet: so sind wir doch Seiner wunderbaren Führung hoch benöthigt, wenn wir glücklich durch diese Welt voll Sünde, voll Aergerniß und voll Versuchung hindurch und hineingebracht sehn wollen in das himmlische Baterland, welches Er, der ewig Treue, auch einer jeglichen Seele thun wird, die treu und ohne Falsch es mit Ihm meint. So ergib dich denn Ihm, meine Seele, Ihm, der Immamel heißet, und du wirst finden, wenn du dich ergebungsvoll in Seine Arme wirst, wie Er dich so wunderbar leiten, und dich hinaus=, hindurch= und hineinkingen, und Alles, was dit begegnet, zum Besten dienen lassen wird.

Wunderbar heißt JEsus; aber Er heißt auch Rath. Wer seine Schwachbeit und Kurzsichtigkeit kennt, dem thut es wohl, wenn Er vernimmt, daß es einen Mann gebe, bei welchem man sich in allen Fällen eines guten und weisen Rathes erholen kann, der Weisheit und Berstand genug besitzt, um in den vorkommenden Verlegenheiten zu rathen und zu helfen. Nun aber ist es ja klar, und ich darf es euch wohl nicht beweisen, in wie viele Umstände und Verlegenseiten wir in diesem Erdenleben hineingerathen, aus welchen wir uns nicht herausbelfen können, die oft wie lastende Berge auf einem Herzen liegen, so daß es ängstlich fragt: was muß ich boch thun, was soll ich doch wählen, was ist de Beste, was ist das Nütlichste für mich und Andere? Namentlich ist dieß der Fall bei dem Werke der Wiedergeburt, das hienieden in unsern Seelen anfanen und zur Reife gedeihen muß, wenn wir anders Erben des ewigen Lebens Derden wollen; ach, da fühlt man erst seine völlige Blindheit und Rathlosigkeit, ine geistliche Untüchtigkeit und sein natürliches Unvermögen zu dem, was himmift und göttlich; da kommt man erst oft in's Gedränge hinein, daß man mehr weiß, wo aus und wo ein, daß man unschlüssig fragt, wie man es anzugreifen habe, um aus dieser oder jener drückenden Gemüthslage her-**My**fommen; da wird man oft wie verwirrt; man kann sich selbst nicht mehr mechtsinden; alle Ausgänge sind wie verriegelt; da steht man und weiß nicht, was man thun ober benken soll. Von der einen Seite kommt die Welt, von

ber andern unser eigenes Herz und das verdammende Gewissen, von der dritten der Satan, und diese drei Feinde stürmen auf die arme Seele ein; und es ist auf nichts Anderes abgesehen, als die Seele zur Verzweislung zu bringen, ihr den Glauben zu nehmen, und so den letzten Faden zu zerschneiden, an dem ihr Vertrauen auf Gott hängt. Wer solche Gemüthsversassungen schon erfahren hat, der wird mir darin beistimmen, daß es in solchen Fällen wohl thut, einen Heiland zu haben, der nicht nur Wunderbar, sondern auch Rath heißt.

Nun, liebe Zuhörer, wer weiß von uns, in was für mißliche innere und äußere Lagen Eines ober das Andere hineinkommen wird; ist es ja doch das große Geset in der Welt, daß ein Jeglicher seinen Theil Verlegenheit und Plage dahin nehmen muß, daß namentlich die, welche nach dem Himmlischen trachten, nur durch viel Trübsal können in's Reich Gottes eingehen. An wen wollen wir uns in dergleichen Verlegenheiten wenden? An Menschen? Des ist sehr erquicklich, wenn ein Mitpilger seinen Mitpilgern in solchen Fällen Muth und Trost zuspricht, und der verlegenen Seele guten Rath ertheilt. Aber wir wissen ja, daß Menschen nicht für alle Fälle rathen können, weil sie nicht Weisheit, nicht Erfahrung, nicht Umsicht, oft auch nicht Liebe und Geduld genug haben, ja daß sie oft sogar einen falschen, einen verkehrten Rath geben. Darum ist es mir sehr erfreulich, daß der Heiland es mir und einem Jeden von euch zurusen und zusprechen läßt: Fürchte dich nicht, liebe Seele; ich kann dir Rath geben; ich bin im Stande, deiner Schwachheit mit meiner Weisheit zu Hülfe zu kommen: denn siehe da, mein Name ist Rath.

Rath heißet unser Herr JEsus. Schon Jesajas hat von Ihm geweissagt, daß auf Ihm ruhen werde der Geist des HErrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Raths und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HErrn (Jesajas 11, 2.). Ja Er ist die selbstständige Weisheit; alle Schätze der Erkenntniß und Weisheit find in Ihm verborgen; wo Weisheit ist, da ist sie von Ihm. Darum scheint Vieles in Seiner Haushaltung wunderbar, ja ist sogar oft thöricht vor den Augen der Menschen, weilsie Seine Weisheit nicht fassen, weil sie die Tiefen Seiner Gotteserkenntniß nicht ergründen, die Niemand ergründet als nur Er selbst. Siehe, Er hat aus Seiner Weisheit die ganze Schöpfung herausgeboren; Er hat den ewigen Rathschluß zu unserer Erlösung erfunden, und nach Seiner Weisheit in der Beit ausgeführt; wie weise hat Er, so lange Er auf Erden lebte, den Rathlosen gerathen! Wo Er hinkam, da erfuhr man es alsobald, daß der rechter Rathgeber erschienen sey, der den rechten Fleck der Verlegenheit sogleich zu erkennen und zu heben wisse, und nun dürfen wir uns an Ihn in allen uns sern innern und äußern Verlegenheiten wenden: denn auch dazu ist Er erschienen; darum hat Er ein Leben wie wir durchlebt, auf daß Er in allen Stücken ein wohlversuchter Hoherpriester würde, der da Mitleiden haben konnte mit unserer Schwachheit, von dem man nicht, wie von so manchem Menschen, rathlos und trostlos entlassen wird, sondern der alle unsere Verhältnisse durchbliden, und weil Er selbst in allen Stücken erprobt ist, unserer Schwachheit zu Hülfe kommen, uns trösten und erquicken, uns heben und tragen und durch-bringen kann.

besindest, oder auch vielleicht gegenwärtig in irgend einer Verlegenheit dich besindest, oder auch vielleicht in manche dich noch versetzt sehen wirst, bedenke es, ein Kind ist dir geboren, ein Sohn ist dir gegeben, und Sein Name heiset "Rath." Es gibt einen Hohenpriester, es gibt einen Freund, der sich deiner in allen Fällen annehmen, der dich aus allen Sorgen herausreißen, der mit Seiner Beisheit deine Schwachheit unterstützen kann, dem es gar lieb ist, wenn du so oft als möglich Ihn um Nath angehst; der nicht müde wird, dich anzuhinn, der auch in den verwickeltsten Fällen zu rathen weiß, der auch in den dunkelsten Nächten ein neues Licht des Trostes und der Hülfe dir aufgehen lassen sann. D wenn du der Maria nachahmen würdest, die sich zu IEsu süßen niederließ; wenn du dir von Ihm rathen ließest, und von der Sichtlarkeit hinweg auf die Unsichtbarkeit dein Augenmerk richtetest: wie würde da der Rebel der innern und äußern Sorgen vor deinen Augen verschwinden, da würdest du mit David sprechen: "in Deinem Lichte sehe ich das Licht."

Doch wenn JEsus nur rathen und nicht auch helfen könnte: so wäre uns wenig geholfen; aber Er kann auch helfen; Er ist beides, Rath und That, Rath und Rraft. "Ich heule, aber meine Hülfe ist ferne von mir," so hat einst David geschrieen, und ihm nach haben schon manche Menschen nach Hülfe geseufzt, und es schien, als ob sie ferne von ihnen sep. So lange freilich ein Rensch sich selbst noch nicht kennt; so lange er noch durch Gottes Gnade vor Minlichen Röthen verwahrt geblieben ist; so lange ihm seine Hülf- und Kraft-Migkeit noch nicht klar geworden ist: o da ist der Mensch stark; da weiß er für Mes Rath; da weiß er sich, wie er sagt, aus allen Nöthen herauszureißen; in sehlt es nicht an Einem bei ihm; was er sagt, das muß, wie Assaph ausdrückt, wie vom Himmel herabgeredet seyn; was er spricht, das muß: felten auf Erden. Leider hat unsere Zeit Ueberfluß an solchen unfinnigen Raftmenschen, die in ihrer eingebildeten Stärke Dessen nicht zu bedürfen meiden, der da Kraft heißet; die da lieber selbst starke Geister sich nennen; die in: dem Hochmuthe und in ihrer Losgerissenheit von Gott keines Heilandes, keines Distandes von Oben bedürfen, und darum weder Gott noch Menschen fürchten. fceuen: aber wenn die Tage über sie hereinbrechen, die ihnen nicht gefallen,. te! da geschieht es, daß sie durch ihre Verzagtheit, durch ihr Trauen und denen auf das Sichtbare, ihre Schwäche nur zu deutlich verrathen. fich für stark, und meinen, sie haben gar satt, also daß sie sich über sicherheben; aber ihre Augen sind nur verblendet durch des Teufels List, soke nicht erkennen, daß sie arm sind und elend, jämmerlich, blind und bloß... Diasset uns doch nicht mit solchen hohen Gehanken von uns selbst: von einem. in das andere hinüber gehen, lasset uns vielmehr demüthig erkennen. und bekennen, daß wir arme, hülflose und rathlose Geschöpfe sind, die es hoch von Nöthen haben, daß ihnen ein Sohn gegeben ist, der da "Kraft" heißet.

JEsus heißt Kraft. Als solche hat Er sich bewiesen bei der Schöpfung der Welt, die Er hervorgerufen hat aus dem Nichts durch Sein allmächtiges Kraft. wort; als Kraft hat Er sich bewiesen während Seines Wandels auf Erden; benn durch Sein Kraftwort sahen die Blinden, hörten die Tauben, wandelten die Lahmen, und der Tod gab seinen Raub wieder heraus auf Sein Geheiß; als Kraft hat Er sich bewiesen, so lange Er zur Rechten des Vaters sist; denn allmächtig hat Er den Gang Seiner Gemeinde durch so viele Jahrhunderte hindurch, trot aller Hindernisse, geordnet und geleitet, gegen alle Pforten der Hölle sie geschützt und geschirmet; ja Er hat den Gang jeder einzelnen Seele, die fich Ihm ergeben hat, trot aller Versuchungen und Lockungen durch Seine Kraft zu einem herrlichen und seligen Ziele geleitet; benn Er ist stärker als der, der in der Welt ist. Darum, wer seine Kraft und Seine Stärke anderswo herholen will, als von Ihm, der sich so unwidersprechlich als den allein starken und unvergänglichen König erwiesen hat, der ist ein Abgötter, und traut auf das Geschöpf mehr benn auf den Schöpfer, und verflucht ist, wer Fleisch für seinen Arm hält; benn Sein allein ist die Kraft. D liebe, mühselige, beladene Seele, die du unter der Last des Lebens seufzest, der es um Kraft und Hülfe bange ist, siehe, hier ist JEsus; Er heißet Kraft, und diesen Namen hat Er sich nicht umsonst beilegen lassen, er sollte ein wahrhaftiger Beuge seyn von dem, was Er ist und verheißt, und auch gewißlich hält.

> Was trauerst du, wenn dir des Lebens Pfad Nur Dornen beut, der Prüfung Stunde naht, Rein Freund dir mehr im Kampf zur Seite steht, Dein Tag sich neigt, die Sonne untergeht? Vertraue dem, der alles Gute schafft, Sein ist die Kraft.

JEsus heißt aber auch ber Seld; ja wohl ber Held, ber Held aus bem Stamme Davids. Lasset Andere von andern Helden rühmen; wir rühmen und dieses Helden, dieses, der nicht mit fleischlichen Wassen gesiegt hat wie menschliche Helden, der nicht über Schlachtfeldern und Leichengesilden, nicht über Blut strömen und menschlichem Jammer und Elend Seine Siegespaniere aufgericht hat, der nicht groß geworden ist durch die Unterdrückung seiner Brüder dieß waren nicht Seine Wassen, dieß nicht Sein Ruhm; so hat Er Sein Heldenamt nicht geführt. D unser Held ist ein ganz Anderer: durch Leiden un Stillesenn, durch Gehorsam dis zum Tod, ja dis zum Tod am Rreuze, durch diesiese, durch diesiese, durch diesiese, durch Seine Erniedrigung, durch Seine große Sanstmuth und Geduld, durch die Lammesart, die Er dem höllischen Drachen entgegengesetzt hat, durch Seine Schmach, durch Seine Entäußerung aller Kraft hat Er überwunden; ja so haüberwunden der Löwe aus dem Geschlechte Juda; darum wurde Er gekrönt mit Preis und Ehre; darum hat Ihm der Vater einen Namen gegeben, der über über

alle Ramen ist. Andere Helden schmücken sich herrlich; sie prangen mit äußerem Glanz und äußerer Herrlichkeit; sie werden bis an den Himmel erhoben um ihrer Siegesthaten willen: aber von dem Allen weiß unser Held, unser JEsus nichts. Seine Schöne ist Seine Marter- und Kreuzesgestalt; Sein Schmuck sind die Denkmale Seiner erlittenen Pein; Seine Beute ist die durch Ihn erworbene Gemeinde, ja jede einzelne Seele, die Ihm als der Lohn Seiner Schmerzen zusiel: denn auch die einzelne Seele ist hochgeachtet in Seinen Augen.

Und wie Er gesiegt und überwunden hat durch Leiden und Sterben als der große Dulder auf Golgatha: so hat Er sich seit achtzehnhundert Jahren als den Helden erwiesen in der Beschützung und Leitung Seiner Gemeinde, die zwar unter der Gestalt des Kreuzes, unter Demüthigung und Schmach dahin gegangen ist, die Er aber doch stets als der Held berathen und besorgt, an der Er das Wort erfüllt hat: "die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen."

Wir leben in einer großen, bedenklichen Zeit, und stehen an der Schwelle eines neuen Jahres, und wissen nicht, was die Zukunft für das Reich Gottes herbeiführt. Die Feinde Christi müthen und toben, und legen es darauf an, and jest noch Seine Kirche auszurotten und zu verderben. Wir haben zwar jest Frieden und Ruhe; ein Jeder kann sich ungestört und ungehindert bekehren zu dem lebendigen Gott; wir dürfen Seinen Namen preisen und die Menschen zu Seiner Gemeinschaft rufen. Aber ach, der Freund des Reiches Gottes muß ja bei allem Erfreulichen, das sich dem Blicke darbietet, doch mit jedem Jahre besorgter in die Jukunst blicken; denn es läßt sich nicht läugnen, daß sich suchtbare Ungewitter in der Ferne zusammenziehen, und es wird jeder gläubigen Seele recht nahe gelegt, zum Herrn zu rufen:

Ach bleib' bei uns, herr Jesu Christ, Weil es nun Abend worden ist; Dein göttlich Wort, das helle Licht, Laß ja bei uns auslöschen nicht!

Aber getrost, ihr Freunde des Lichts; Er, der Held, der im Himmel sitt, lacht Seiner Feinde, und der Herr spottet ihrer; Er lebet noch; Er sitt noch im Regiment; Er ist der Held, vor wem sollten wir uns fürchten? Er ist unsere Kraft und Stärke, vor wem sollte uns grauen? Und wenn auch die ganze Welt und die ganze Hölle sich wider Ihn empörte: so wird Er doch der Held bleiben; dem Er ist der Water der Ewigkeit.

Bater ber Ewigkeit, welches großes majestätisches Wort! Er ist selbst ewig. wied hat die Ewigkeit aus sich herausgeboren; Er steht als der Bater der Ewigkeit hoch über den Abwechslungen der Zeit, und wird alle Zeiten so hinaussiken, wie es Seinen ewigen Zwecken und Absichten gemäß ist. Die Mensten vergehen, ein Geschlecht verdrängt das andere; auch die Empörer unt Rebellen gegen Seine allerheiligste Majestät fahren dahin, und ihre Stätte keinet man nicht: Er aber bleibet in Ewigkeit, und zwar, wie Er ist, derselbe Iroswort, große Horistus, gestern und heute und derselbe in Ewigkeit!" D großes Erstwort, große Hossinung! Wie ich Ihn bisher und heute erfahren habe: werbe ich Ihn auch in Ewigkeit erfahren als Rath, Kraft und Helb:

Wie Er Sich seit Grundlegung der Welt erwiesen hat, so wird Er Sich fernerhin erweisen; wie Er von jeher der Seinigen und Seiner Rirche Schirmvogt war, so wird Er es auch bleiben, bis sie durch alle Schwierig feiten und Hindernisse hindurchgebrochen sind zur Freiheit der ewigen Heimath. Ja, wenn auch Ewigkeiten abgelaufen sind: so wird Er noch Derselbe senn, wie Er war von Anfang an. Da wird Er erst recht der Friedefürst heißen, als den Er sich jetzt schon erweist. In einer Welt, wo der Krieg und Zwiespalt, der Zank und Streit sein Unwesen treibt; wo es der Seele bange wird, unter denen zu wohnen, die den Frieden haffen; wo das Herz selbst von innerer Unruhe und allerhand unsteten Gedanken hin- und hergeworfen wird: da thut es wohl, von einem Manne zu wissen, der den Frieden schenken kann, welchen die Welt nicht zu geben vermag, der der König und Fürst des Friedens ist in Ewigkeit. Darum kommet beran, ihr, die ihr Frieden suchet, und ihn nicht finden könnet; die ihr gerne Ruhe hattet für eure Seelen, und doch voll Unruhe seyd; heran zum Friedensfürsten, ihr, die ihr gerne im Frieden fahren möchtet eure Straße, wenn euer Stundlein vorhanden ist. Sehet, Er stehet vor der Thur, und bringt euch einen segensreichen Friedensgruß, und Sein Herz wallt euch entgegen mit großer, unendlicher Liebe. Wer nun Seine Stimme hören und die Thüre Ihm aufthun wird, zu dem will Er eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit Ihm. Amen.

#### VIII.

## Am Sonntag nach dem Christfeste.

Tert: fuk. 2, 15-20.

Und da die Engel von ihnen gen himmel fuhren, sprachen die hirten unter einander: lasset uns nungehen gen Bethlehem, und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der herr kund gethan hat. Und sie kamen eilend, und funden Beide, Mariam und Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegend. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und Alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte, und bewegte sie in ihrem herzen. Und die hirten kehreten wieder um, preiseten und lobeten Gott um Alles, das sie gehöret und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

Das Geburtsfest des Heilandes ist ein Freudenfest. Dieß sehen wir auch aus unserem Evangelium, worin uns der fernere Verlauf der Christagsgeschichte auf eine liebliche Weise erzählt wird. Wir vernehmen hier, wie die Hirten, denen der Engel des Herrn die Geburt des Heilandes verfündet hatte, sich sogleich nach jener himmlischen Erscheinung auf den Weg nach Bethlehem gemacht, und Waria und Joseph und das neugeborne JEsustind gefunden haben, wie

sie tarüber in ein freudiges Lob Gottes ausgebrochen sepen, und das Wort, das zu ihnen von dem Kinde gesagt war, allenthalben zu Jedermanns Erstaunen ausgebreitet haben.

Liebe Zuhörer! Ich kann an die Freude, welche die Geburt des Sohnes Gottes bei Engeln und bei Menschen erregt hat, nicht denken, ohne zugleich einen Blick auf mich und euch zu werfen, ohne an mein und euer Herz die Frage zu richten: armes Herz, ist dir der Christtag auch zu einem solchen Freudentage geworden, wie etwa diesen Hirten, die doch gewiß viel unbekannter mit der unendlichen Wichtigkeit und dem eigentlichen Zwecke dieser Begebenheit waren als du es bist? Der Christag liegt nun hinter uns, und wir können aus unserer Erfahrung eine richtige Antwort auf diese Frage geben. Ich bitte ein Jegliches unter uns, um einige Tage sich zurückzuerinnern, und sich selber die Kuge vorzulegen: hat sich mein Herz am Christtage auch recht innig der Geburt Christi gefreut? Hat die große Geschichte, daß Gott im Fleische geoffenbaret und als ein Menschenkind geboren worden ist, bei mir das nämliche Freudengefühl hervorgebracht, wie bei den Hirten die himmlische Botschaft und das Finden des Heilandes in der Krippe zu Bethlehem, oder (damit ich euch auf ewas Anschaulicheres führe) wie bei meinen Kindern, oder den Kindern meines Rachbars, die Paar Kleinigkeiten, die ihnen gekauft und auf den heiligen Christtag geschenkt worden sind? Ich weiß gewiß, daß die Meisten unter uns, wenn ste ehrlich antworten wollen, — nein! antworten mussen.

Bas mag die Ursache seyn, daß die Meisten unter uns Alten sich der Geburt Christi nicht so sehr freuen konnten, als die Kinder sich ihrer Christgeschenke, die boch nur Erinnerungszeichen an jene große Begebenheit sind oder seyn sollen, sefreut haben? Man könnte vielleicht verschiedene Ursachen angeben, man könnte vielleicht sagen: die Menschen sind zu zerstreut, zu gedankenlos, zu sehr in's Sichtbare verloren, als daß sie sich über etwas, das sie nicht sehen, freuen Miten; man könnte vielleicht noch viel Anderes sagen, welches Alles wahr und geründet wäre; — aber die Hauptursache dieser Stumpfheit liegt wohl darin, ie nicht wissen, daß es ihnen nicht offenbar ist im Herzen, was ihnen der Deter in Seinem Sohne geschenket hat; mit andern Worten, daß sie nicht miffen, was das Wörtlein "Heiland" in sich fasse, daß es ihnen nicht klar ist Ferzen, was das Wort des Engels bedeute: "euch ist heute der Heiland ge-So lange man noch zum Gelde oder zu einem Schollen Erde spricht: bist mein Trost; so lange man noch sein Bertrauen auf sich selber, und seine Frung auf seine eigenen Werke stellt, also noch sein eigener Heiland zu seyn mint; so lange man JEsum nicht ganz JEsus und Heiland seyn lässet: so finge kann man sich über die Geburt Christi nicht von Herzen freuen.

Da unser Evangelium eigentlich nur eine Fortsetzung des Christagsevangeisme ist, so will ich bei dieser Christagsbetrachtung für dießmal stehen bleiben,
ben Gedanken weiter entwickeln, daß nur dann unsere Christagsfreude
ister Art und vollkommen werde, wenn uns JEsus ein JEsus, oder ein wirk-

licher, wahrhaftiger Heiland und Seligmacher sep. Ich will zu dem Ende vorerst zeigen, was es heiße, an JEsu einen Heiland haben; und dann, wie dieß zu einer ewigen und innigen Geistesfreude ausschlagen müsse. Damit ihr aber das, was ich euch sagen will, besser kassen kor die Augen stellen: andern Worten und zwar in folgenden vier Sätzen vor die Augen stellen:

I. wir finden die Ursache unserer Seligkeit nicht in uns,

II. auch nicht halb in uns und halb in Christo, sondern

III. ganz und allein in Christo, und

IV. nur, wenn uns Christus die alleinige Ursache unserer Seligkeit geworden ist, kommt wahre Freude an Ihm in unser Serz.

D wie weit ist unser armes Herz von Dir und Deiner Erkenntniß entfernt, einziger, vollkommener Heiland! Wie sind wir in unserem Eigendünkel verblendet und gefangen! Alles glauben wir eher von Dir als das, daß Du unser Heiland sepest, die einzige Ursache unserer Seligkeit! Zerstöre doch die Befestigungen unserer stolzen Vernunft und die gutgemeinten Einfälle und Vorsätze, die aus dem Fleische kommen, und Deine überschwängliche Erkenntniß aufhalten. Du weißest, daß wir ohne Deine allmächtige Hülfe auf ewig in unsern eigenen Gedanken, Wegen und Machwerken verdorren müssen. So thue Barmherzigkeit an uns, und hilf uns aus unsern Wüsteneven heraus an die Heilsquellen, die in Dir allen Sündern geöffnet sind. Amen.

I. Wir sinden die Ursache unserer Seligkeit nicht in uns und unserem Chun; wir sind nicht und können nicht seyn unsere eigenen Zeilande und Seligmacher. Dieß ist die erste Wahrheit, die wir betrachten wollen.

Man follte freilich diese Wahrheit in einer christlichen Gemeinde nicht mehrabhandeln dürfen. Wofür hat Gott Seinen Sohn in die Welt gesendet, wenn nicht Christus, sondern wir selber die Ursache unserer Seligseit seyn sollen? Wosür seiert man einen Christtag, überhaupt ein christliches Fest, wem wir durch unser eigenes Rennen, Wollen und Laufen die Seligseit erobern komen, wenn unsere Gerechtigseit und Tugend zur Erlangung der Seligseit himreichend ist? Man braucht eben nicht sehr durch den Heiligen Geist erleuchtet zu sehn, ein Heibe selbst kann durch geringe Ausmerksaugen erkennen, das unsere Gerechtigseit höchst mangelhaft und jämmerlich ist, und vor dem heiligen Gott nichts taugt. Aber dessen ungeachtet ist diese Wahrheit doch eine weit und breit unbekannte Wahrheit.

Fraget ein Kind und sprechet: Kind! welche Kinder werden selig? Welche Kinder kommen in dem Himmel? Ihr werdet gewiß die Antwort erhalten: die guten, die artigen Kinder; die Kinder, die nicht eigenfinnig, nicht ungehorsams sind. Fragt einen alten Sünder, einen groben Sünder, sprechet: Mensch! wodurch wird man selig? Wenn er ernsthaft antwortet, so wird er sagen: wenn man sich nach seinem Gewissen hält und thut, was recht ist. Fraget, wen ihr wellet; fast allenthalben werdet ihr die nämliche Antwort erhalten. Denn

daß Einige sagen: man wird durch den Glauben an Christum selig, geschieht meistens nur aus obenhingeklebter Wissenschaft, die keine Wurzel in ihnen hat; wenn man weiter bei ihnen forscht, so sindet es sich bald, daß sie die Seligkeit eben auch auf das Thun der Menschen setzen.

Aber du sprichst: sollte dieß eine so gar unvernünftige Meinung seyn? Antwort: das eben nicht; im Gegentheile, die Bernunft weiß von keinem andern Bege zur Seligkeit als durch ihre Tugend. Und wenn nur die Menschen, die so viel von diesem Wege reden, einmal ansingen, ihn ernstlich zu betreten, so würden sie ja bald auf etwas Besseres kommen nach dem Spruch Christi: "wer da will den Willen Dessen thun, der mich gesandt hat, der wird erkennen, daß meine Lehre aus Gott sey." Unvernünftig ist also dieser Weg durchaus nicht, sondern vielmehr sehr vernünftig; aber nichtsdestoweniger können wir doch durch unser Thun nicht selig werden. Ich will euch die Ursache sagen, warum dieß unwöglich ist; sie ist ganz einsach folgende: weil wir Sünder sind und mit aller Anstrengung die Gerechtigkeit in uns nicht zu Stande bringen können, die vor Gott gilt, und die Gott auch allein gelten läßt.

Liebe Zuhörer, wir haben vielleicht Manches an uns, das uns des Wohlgefallens der Menschen würdig macht; wir haben etwa eine menschliche, burgerliche Gerechtigkeit: aber eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, um welcher willen Gott ein Wohlgefallen an uns haben könnte, hat Niemand. ein Mensch nicht stiehlt, nicht raubt, nicht mordet; wenn ein Mensch ordentlich, Keißig, sparsam ist; wenn er seinen Nebenmenschen liebt als sich selbst; wenn er kin Raufer, kein Weinsäufer, kein Tyrann gegen das Bieh und kein Plagegeist wegen seine Mitmenschen ist; wenn er ein stilles, eingezogenes Leben führt: pieß wohl eine feine außerliche Zucht; so haben vielleicht Menschen gerne mit hm zu thun; seine Nachbarn, seine Hausgenossen, seine Freunde, die Obrigkit, Alle, die ihn kennen, lieben ihn vielleicht; er hat eine bürgerliche, eine menschliche Gerechtigkeit; aber eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist das mit; das Wohlgefallen Gottes kann er damit nicht verdienen. Und wenn tingeht und steift sich auf diesen seinen guten Wandel, und meint, Gott werbe ihn um so lieber haben, weil er sich bürgerlich gut aufführt, und legt sich whl gar hin auf sein Todtenbett und spricht: ich kann ruhig in die Ewigkeit geben, denn ich habe ein gutes Gewissen, so ist er ein Narr, der sich in seiner Eigenliebe und Blindheit selbst um Seine Seligkeit betrügt.

Bu einer Gerechtigkeit, die vor Gottes Augen taugt, gehört mehr als ein Megerlich gutes Leben. Siehe, lieber Mensch, wenn du mit beinem Verdienst wir Gottes heiligen Augen ausreichen wolltest: so müßtest du das Gesetz erfüllen met erfüllt haben; du müßtest, weil das ganze Gesetz in der Liebe Gottes und des Rächsten stehet, eine Liebe zu Gott und dem Nächsten haben, wie sie vom Sesetz gefordert wird. Das Gesetz sagt: "du sollst Gott lieben von ganzem berzen, von ganzem Gemüthe, aus allen Kräften." Du kannst bir leicht

einbilden, daß zu einer solchen Liebe Gottes nicht genug ist, hin und wieder zu Gott beten, hin und wieder etwas fühlen in seinem Herzen, das aussieht wie Liebe oder Dankbarkeit gegen Gott; sondern zu einer solchen Liebe zu Gott wird erfordert, wie du in deinem Confirmationsbuchlein liesest: daß du Gott für das höchste Gut achtest, Ihm mit dem Herzen anhangest, immer in Gedanken mit Ihm umgehest, das größte Verlangen nach Ihm tragest, das größte Wohlgefallen an Ihm habest, Ihm dich ganz und gar ergebest, und um Seine Ehre eiferst. Centnerschwere Worte! Wer ist, der sich im Lichte dieser Wahrheiten für rein halten kann? Das Gesetz sagt ferner: "du sollst deinen Rächsten lieben als dich selbst." Du kannst dir wieder einbilden, daß zu einer Rächstenlich wo man den Nächsten lieben soll als sich selbst, nicht genug ist, seinene nicht zu beißen oder zu fressen (Galat. 5, 15.), sondern zu einer solche stenliebe gehört das, was wieder unser Confirmationsbüchlein sehr schäft wenn es sagt: "den Nächsten lieben heißt: es nicht nur mit demselben meinen, ihm alles Gute von Herzen gönnen und wünschen, mit Worten berden sich freundlich gegen ihn bezeugen, und mit Trost, Rath und 📚 beispringen; sondern auch seine Schwachheit mit Geduld ertragen, und sanftmüthige Bestrafung seine Besserung suchen." Es prüfe sich doch ein I ches nach diesen Worten, und sehe zu, wie viel eigene Gerechtigkeit und Tugenteruhm ihm noch übrig bleibt. Und siehe, wenn du auch finden solltest, daß de dieses Alles gehalten habest: so würde zu einer Gerechtigkeit, die vor Gott giltz noch überdieß erfordert, daß solches Alles bei dir geflossen wäre und noch flößt aus einem freiwilligen Geiste, daß diese Gesetzeserfüllungen aus deiner Ratus sich so natürlich hervorgetrieben hätten, wie sich bei sonst günstigen Umständen aus einem Traubenstock Trauben hervortreiben. Man darf es ja dem Traus benstock nicht befehlen, daß er Trauben und keine Holzäpfel tragen soll; er thut: es von selbst; es ist seine Natur, Trauben zu tragen; siehe, so müßte es auch deine Natur, deine Lust, ein Ergebniß deiner innersten Lebenstriebe gewesen sepn,! Gott und den Nächsten völlig und ganz zu lieben, wenn du dadurch solltest eine Gerechtigkeit vor Gott zuwege bringen. Ja, noch mehr, zu einer Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, würde auch das erfordert, daß du in deinem ganzen Leben, von dem Augenblicke an, wo du angefangen hast zu denken, bis in beinen letzten Athemzug hinein, niemals, auch mit keinem Gedanken, dich gegen das Gesetz bet Liebe Gottes und des Nächsten verfehlt hättest. Nur unter diesen Bedingungen hättest du das Gesetz erfüllt, und nur dann hättest du eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt; nur dann könntest du durch dich, und dein Thun selig werden. Eine solche Gerechtigkeit aber hat kein Mensch; nur Christus hat fie, sonst Rie mand; barum fann Niemand sein eigener Heiland und Seligmacher seyn.

Aber du sprichst: diese Forderung ist zu hoch; wenn ich die Forderung nicht so hoch stelle, so kann ich mir doch einen Menschen denken, welcher durch seine redliche Anstrengung sich in dem Thun des Willen Gottes so sehr geübt, und in Gottähnlichkeit hineingeschwungen hätte, daß er der Seligkeit würdig wäre. Ich

antworte: diese Forderungen macht das Wort Gottes und bein eigenes Gewissen, wenn du auf seine Stimme hören willst; sie sind also nicht zu hoch. Willst du aber nicht nach dem Maaßstabe der heiligen Schrift und der Erfahrung denken: so magst du dir in deiner Einbildung allerdings ein Bild von einem Menschen zusammentragen, der nicht nur erst sich in Gottähnlichseit hineingeschwungen hätte, sondern von Natur schon engelrein wäre; aber siehe, es ist dann eben
ein Bild, das du in der Wirklichseit nirgends antriffst, ein Lügenbild, ein Phantasiestück. Daher kommt das sämmerliche Tugendgeschwäß der blinden Blindenkiter, daß sie hinsigen, und sich in ihrem Kopfe allerhand Bilder ausmalen von
sich seiner und vom Menschen, wie er sey und seyn sollte, dabei aber nicht auf
in sigenes Thun und Herz merken; so gebären sie natürlich eine hochmüthige

Mande es aus seyn, sprichst du, mit dem Verbienste meiner Tugend? Das michts austragen bei Gott, daß ich unsträflich gelebt habe von Ju-Ich habe mich immerdar vor Sünden gehütet; ich habe mich jederzeit feit beflissen; ich habe mich in der Nächstenliebe geübt; ich bin mei-Men mit Rath und That beigesprungen; ich bin kein Räuber, kein Fr, nicht wie dieser oder jener Zöllner gewesen: soll mir das nichts austraga zu meiner Seligkeit? Antwort: Nichts, gar nichts! Ohne Verdienst mußt erecht und selig werden, aus lauter Gnade, wie der gottloseste Zöllner. ist's, ja ganz aus mit dem Verdienste der eigenen Tugend, womit sich k hochmuthigen Sünder brüsten; sie gilt nichts vor Gott; sie mag in den ngen der Menschen gelten: aber vor Gottes Augen nicht; sie ist mit Sünde Unreinigkeit durchdrungen; sie ist in ihrer ersten Quelle vergiftet; sie nicht aus lauterer Liebe zu Gott und dem Nächsten, sondern aus aller-Jand Gesuch der eigenen Ehre, des eigenen Vortheils, des eigenen Vergnügens, ing aus der allerboshaftesten Feindschaft gegen Gott und JEsum, welchem men sich entgegenstellen will als selbststark, als selbstgut, als selbstheilig, mit Einem Worte: mit der eigenen Tugend und ihrem Berdienste vor Gott ist es meil sie das Gesetz nicht erfüllt, und größtentheils aus der Lüge kommt. Min die eigene Tugend und das Berdienst der Tugend — das ist nichts, und Herr. (Matth. 5, 20. Joh. 8, 86. Röm. 3, 28. 4, 5. u. s. w.)

Bir sinden die Ursache unserer Seligkeit nicht in uns; aber auch

U. nicht halb in uns und halb in Christo.

In diesem Irrthum, daß sie die Hoffnung ihrer Seligkeit halb auf sich, halb tuf Christum gründen wollen, sind viele Menschen gefangen. Ich will nicht benjenigen sagen, welche aus Christo einen bloßen Lückenbüßer machen, beiche sagen: es ist wahr, Christus hat uns erlöst; aber nur in so fern, daß ber Mensch das Seinige thue, und für das Uebrige, das noch rücksändig ist, bes er nicht thun kann, Christus mit Seinem Verdienste eintrete. Wer so

spricht, ber ist noch blind am Geist, und kennt weder die Berdorbenheit der menschlichen Natur, noch auch das Berdienst und die Liebe Christi. Aber es gibt auch gutmeinende, erweckte Seelen, welche in dem elenden Wahne stehen, daß das Berdienst Christi nicht der einzige Grund unserer Seligkeit sey, sondern daß von unserer Seite noch Vieles dazu müsse beigetragen werden. Sie denken: wenn ich einmal so und so seyn werde; wenn ich einmal von meinen Sünden gereinigt seyn werde; wenn ich einmal keine Sünde mehr begehe; wenn ich einmal das Leben aus Gott recht in mir spüre, dann will ich hoffen, selig zu werden; so lange aber diese Dinge nicht bei mir zutreffen, kann ich keine gegründete Hoffnung haben. Sie sehen also, daß ich es kurz sage, ihr Vertrauen und ihre Hoffnung auf das Werk, das Gott durch Christum in ihnen anrichten will ober soll, nicht auf das Verdienske. Ehristi außer ihnen. Dieß ist aber verkehrt, so vernünftig es auch aussehe.

Es liegt in dieser Ansicht, wenn man es recht betrachtet, der nämliche falsche Bernunftgedanke zu Grunde, wie der falschen Meinung, die wir im ersten Theile betrachtet haben: sie wollen eben durch das Gesetz gerecht werden; sie wollen, wenn auch mit Hülfe Christi und Seiner Kraft, einen Zustand in sich zuwege bringen, der des Wohlgefallens Gottes würdig wäre, und dann wollen sie glauben, daß dieses Wohlgefallen auf ihnen ruhe. Zu einem solchen Zustande läßt aber Gott die Sünder nicht kommen; wehe dem Menschen, welcher endlich meint, sich in einen solchen Zustand hineingeschwungen zu haben! Ein Solcher ist aus der Gnadenzucht des Heiligen Geistes gefallen, und nahe am Gericht der Berstockung! Nein, einem solchen Gesuche liegt eine tiesverborgene Hoffart des Herzens zu Grunde; — man möchte gern seine Seligkeit darin sinden, daß man sich in seinem eigenen Bilde spiegeln könnte, — Gott aber widerstehet den Hoffärtigen.

Weil Er nun dieses thut: so muß eine solche Seele, die in diesem Frrwahme gefangen ist, wenn sie es redlich meint, ein jämmerliches Christenthum führen; sie kommt zu keinen gewissen Tritten. Wie geht es? Wenn sie meint, sie habe sich einen Tag lang gut gehalten, so ist sie vergnügt und benkt: nun bist du boch dem Ziele beines Strebens um ein Gutes näher gerückt, das Wohlgefallen Gottes ruht auf deinen Gehorsam; kann sie sich dieses Zeugniß aber nicht geben, so ist sie verzagt. Das eine Mal ist sie im Himmel, das andere Mal in ber Hölle; das eine Mal im Glauben, das andere Mal im Unglauben; das eine Mal hat sie Freudigkeit zu Gott, das andere Mal flieht sie vor Ihm. Das ist ein elend jämmerlich Treiben; man denkt, wenn ich nur den Geist des Gebets hätte, wenn ich nur auch in der Gegenwart Gottes bleiben und aushalten könnte, bann wäre es gewonnen. Nun strengt man sich an; man martert sich ab; man will es erzwingen; es gelingt vielleicht einmal einen Tag lang. Nun ist man fröhlich; nun hat man es doch gefunden; nun achtet man sich stark und ist ein ganzer Christ, und möchte schon ein wenig auf Andere, die es nicht so treiben können, herabsehen. Aber warte nur, liebe Seele, morgen geht es vielleicht

aus einem ganz andern Tone bei dir. Man hat es erzwungen einen Tag lang; man hat sich beruhigt zu Bette gelegt; man wacht des Morgens auf; man sucht sich im Geiste zu erneuern; man will es treiben wie den Tag zuvor; da kommt dieses, da kommt jenes dazwischen, es geht nicht; man wird verlegen, irre an sich selbst und am Heiland, — und so hoch man den Tag zuvor gestanden war, so tief liegt man den Tag darauf im Staube. Ein Anderer will die Hoffnung seiner Geligkeit auf allerhand innere Erleuchtungen, Begnadigungen, Erfahrungen ber freundlichen Rähe des Heilandes gründen; will diese innere Erfahrungen zu dem Grunde machen, der den Anker seines Glaubens ewig halten soll. wie geht es? Er fann vielleicht heute in einem solchen freudigen Glauben stehen, daß Leib und Seele sich freuen in dem lebendigen Gott, welches eine große Gnade ist; aber wenn du heute die Liebe Gottes so empfindlich schmecken darfst, so folgt nicht daraus, daß es morgen ober nach einem halben Jahre ebenso in beinem Herzen seyn musse. Gott kann dich vielleicht in eine innere Wüste und Durre führen; du kannst dich vielleicht selbst, durch die Argheit und den Leichtfinn beines Herzens, elend in die Finsterniß hineinarbeiten: sage, was soll bann beinen Anker halten, wenn dir das Angesicht Gottes verborgen ist? Ja! dann wird man .confus; man hat seinen Grund verloren; man macht den Schluß: weil ich die Freundlichkeit Gottes nicht spüre, so hat Er keine Friedensgedanken iber mich; man ist in Gefahr, einen jämmerlichen Schiffbruch zu leiden.

Sehet, liebe Zuhörer, wir Menschen sind als solche einem beständigen Wechsel unterworfen; denn wir leben in dieser armen, den Elementen unterworfenen Belt. Heute ist es nicht wie morgen, und morgen nicht wie heute. Es ist ein Bechsel in unserem Inwendigen wie in der äußeren Natur, wo heiteres und trübes Wetter, Sturm, Regen, Wolfen, Schnee und Sonnenschein mit einander abwechseln. Wenn nun Jemand an einem warmen, schönen Sommertage sein Baus abbrechen, und seine Wohnung unter einem Baume aufschlagen würde, und würde sagen: ich will hier bleiben; hier will ich ewig wohnen; der Himmel ift ja ganz heiter; es ist kein kühles Lüftchen da; was würden wir von einem solchen Menschen denken? Wir würden denken: dem Menschen fehlt es im Apfe; wir würden zu ihm sagen: armer Mensch! was beginnest du? denkst du nicht darau, daß auf den Tag die Nacht, und auf das heitere Wetter Regenwetter, und auf den Sommer der Herbst und Winter folgt? Aber die nämliche Thorheit bezehen diejenigen, welche den Grund ihrer Seligkeit in der Heiterkeit ihres Gemuths, in allerhand Begnadigungen, in allerhand Erquickungen, oder gar in ihrem Eifer im Beten und Wachen u. s. w. suchen und denken: es ist ganz anbers mit dir geworden; darum kannst und darfst du glauben, daß du wirst selig D, auf welch' seichtem, veränderlichem Grunde bauen solche Seelen! Unser Herz bleibt sich nicht gleich; es wird auch Winter im Herzen; es kommen ench Wetter; es kommt allerhand Ungestüm; es kommen Anfechtungen, Finsterwisse; es ist nicht ein Tag wie der andere; da muß man etwas Festeres haben, duf das man sich verlassen kann, als nur den heiteren Himmel.

Und saget selbst, sind denn nicht die höchsten Gnadenbezeugungen Gottes, sind nicht unsere besten, vom Geiste Gottes gewirkten Werke mit Sünde unt Unreinigkeit von unserer Seite vermischt? Wer will etwas Reines bei den Menschen finden? Wenn dir Gott Seine Gnadensonne in das Herz scheinen lässet, regt sich dann niemals Ungerades dabei? Wolche eigenliebigen Bilder und Gedanken schießen oft bei den besten Sachen durch das Herz? Was muß man nur oft inne werden, wenn man im Gebete vor Gott liegt, welches doch gewiß ein edles Werk ist! Wie leicht und unversehens werden die Gedanken, während das Herz nach Gott schreiet, nach dem lebendigen Gott, auf andere, oft sehr unpassende, oft sogar sündliche Sachen hinweggeführt. Luther hat von sich bekannt, daß er sich nicht getraue, ein Baterunser zu beten ohne dazwischen laufende, fremdartige Gedanken. Wenn aber auch dieß nicht geschieht, und du kannst vielleicht im Geiste und mit Inbrunst beten, stellt sich bann nicht zuweilen noch während des Gebets der eigenliebige Gedanke in den Hintergrund deiner Seele: jett kannst du es, dießmal machst du es gut; oder vielleicht gar: es mare der Mühe werth, daß Jemand dir zugehört hätte! Ist es dir noch nie geschehen, daß du vielleicht, eben nachdem du in deinem Kämmerlein gebetet, und von deinem Vater Vergebung der Sünden erfleht und empfangen hattest, herausgegangen bist unter deine Hausgenossen, und hast den oder jenen von deinen Mitfnechten würgen und sprechen wollen: "bezahle mir, was du mir schuldig bist?" Bielleicht hat die Gnade den Ausbruch deiner Unbarmherzigkeit verhindert: aber es ist doch in deinem Herzen gelegen.

D wir armen, elenden Sünder, wir durch und durch verdorbenen Leute, die wir nicht tüchtig sind, etwas Gutes zu thun als aus uns, und das Gute, das Gott in uns wirfen will, beschmutzen und verunreinigen, — was für eine Thorbeit begehen wir, wenn wir die Hoffnung unserer Seligkeit auf das Reinste und Beste, was in uns ist oder vorgeht, setzen wollen! Nein! wir müssen unsern Anker tiefer werfen, sonst wird uns der Sturm in die offene See-treiben, und wir werden endlich Schiffbruch leiben.

Jenes Lied sagt:

Ich habe nun den Grund gefunden, Der meinen Anker ewig hält; Wo anders als in ICsu Wunden? Da lag er vor der Zeit ber Welt, Der Grund, der unbeweglich steht, Wenn Erd' und himmel untergeht. Es ist das ewige Erbarmen, Das alles Denken übersteigt, Deß, der mit off'nen Liebesarmen So gnädig sich zu Sündern neigt, Dem jedes Mal das Herze bricht, Wir kommen oder kommen nicht.

III. Dieses Erbarmen aber liegt nicht in uns, sondern außer uns in Christo. "Gelobt sey Gott und der Vater unsers Herrn Jesu Christi, der uns nach Seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen. Hoffnung!" — Wodurch? durch unsere Gerechtigkeit oder Frömmigkeit ober Heiligkeit? Nein! durch die Auferstehung Jesu Christi von den Todten, durch

vos, was schon vor achtzehnhundert Jahren an Christo geschah, und auch uns noch angehet. Gelobt sey Gott, daß Er uns erlaubt, unsern Hoffnungsauser in den ewigen Grund zu senken, der immerdar besteht, und — wie der Apostel Petrus (doch nicht nur Petrus, sondern alle Apostel) sagt, "unsere Hoffnung ganz und lauterlich auf die Gnade zu setzen, die uns angeboten ist in Christo Jesu."

Gott sah wohl unser Elend, unsere Schwachheit, unsern Unglauben, unsere Unbeständigkeit; Er wußte wohl, daß es bei uns niemals rein und heilig zugeht, and wenn es uns der redlichste Ernst damit ist. Darum hat Er Christum vorgestellet zu einem Gnabenstuhl. Sehet JEsum an, dessen Geburtsfest wir vor einigen Tagen gefeiert haben; sehet dieses Kind an. In Ihm ist die Gnade offenbar geworden; dieses Kind ist die Vergebung der Sünden; dieses Kind ist die Gnade; dieses Kind ist die Seligkeit und die Hoffnung darauf. Bon diefem Kinde, bas dann ein Knabe, ein Jüngling, ein Mann wurde, das dann Mt, blutete und starb, können wir nichts hinwegthun; von dieser ganzen großen That der Liebe Gottes können wir nichts hinwegthun durch unsere Untreue, mich unsere Unbeständigkeit: aber auch nichts dazu thun durch unsere guten Sachen, die wir haben oder zu haben meinen. JEsus, wie Er in der Geschichte Mscht, bleibt JEsus, wir seyen, wie wir seyen; das Leben, Leiden und Sterben, die Auferstehung, die Himmelfahrt Christi ist in die Geschichte eingezeichnet, dwas Geschenes, das nicht mehr ungeschehen gemacht werden kann, ist eine wize Zuflucht, eine tägliche Zuflucht, eine bleibende, gewisse, unwandelbare **Jeftucht** aller armen Sünber.

· Benn also ein Mensch selig werden will, so muß er sein Vertrauen bloß und mittlich auf Christum und auf das Werk, das Christus für die Menschen, Seine Brüder, vollbracht hat, stellen. Er darf von nichts Eigenem mehr etwas Men; er darf nicht meinen, als ob der Vater noch etwas Anderes annehme Christum; er darf keinen andern Grund wissen, warum er sollte von Gott Mort werden, als Christum; er muß alle seine guten Werke, und wenn es die eiligsten wären, für Schaben und Koth achten lernen; er muß als ein Geteser an Den glauben lernen, der die Gottlosen gerecht macht um Christi willen. Jemand diesen Weg einschlägt, so wird er gewiß des Friedens Gottes theilaftig werden. Aber diesen Frieden Gottes darf er dann wieder nicht zu einem. Frunde seiner Hoffnung machen, sondern er muß, wenn er auch Frieden mit bett gefunden hat, wieder keinen andern Grund des Wohlgefallens Gottes, feiner Freudigkeit im Gebete wissen als das Berdienst Christi. immer mehr der eigenen Gerechtigkeit ab, und wird in den Schmuck der Ge-Migseit JEsu eingekleidet; so lernt man die in Christo dargebotene Hoffnung mer fester ergreifen; so wird man geheiligt an Leib und Seele, denn so wird Rame Gottes in uns geheiligt, wenn Er uns Alles ist; so bringt man immer Mer ein in die Gemeinschaft Gottes, und wird fruchtbar an guten Werken, eil die Kraft Gottes in den Schwachen mächtig ist. Aber alles dieses ist dann

wieder nicht der Grund unserer Seligkeit, sondern das Verdienst Christi ist und bleibt die einzige, die ewige Ursache. In einem alten Liede steht:

Unsere Gerechtigkeiten Wachsen nicht mit uns'rer Kraft, Weil ihr Grund vor allen Zeiten In dem Opfer JEsu haft't.

Dieß heißt mit andern Worten: der heiligste, der gefördertste Christ hat darum keine gegründeteren Ansprüche an die Seligkeit, als der Sünder, der heute Gnade sindet und Vergebung. Das Lamm, das geschlachtet ist, — was vor Grundlegung der Welt im Nathe der Gottheit beschlossen, und vor achtzehn-hundert Jahren von Christus hinausgeführt und vollendet worden ist, — das ist und bleibt die einzige Ursache unserer Seligkeit in allen Ewigkeiten.

Nur Christus ist's, was uns burchbringt, liebe Zuhörer! Sein Leben muß es thun, nicht mein Leben; Seine Liebe, nicht meine Liebe; Seine Gebuld, nicht meine Gebuld; Sein Gebet thut's, nicht mein Gebet. Eines muß uns burchbringen, uns Alle, einen Petrus so gut als ben Schächer, ber am Kreuze ben Lohn seiner Missethaten empfängt, die heilige Mutter JEsu so gut als die Sünderin, die zu den Füßen JEsu um Gnade weint. — Eines muß uns durchbringen, uns Alle, nämlich, daß ein Lamm ist, daß auf die Welt sam, und sich schlachten ließ für daß Leben der Welt. Daß muß uns durchbringen, nicht nur einmal, sondern alle Tage; täglich muß man von sich ausgehen, und daß Leben in Christo suchen; täglich dasselbige umsonst und als Geschenk aus der in Christo eröffneten Gnadenfülle annehmen. So glaubt man sich durch mit dem Verdienst Christi dusch alle Finsterniß, durch alle Schwachbeit, durch daß tägliche Elend und Gefühl der Sünde; man glaubt sich durch durch daß tägliche Elend und Gefühl der Sünde; man glaubt sich durch der vor den Thron Gottes, und weiß vor dem Throne Gottes keinen andern Grund, warum man selig ist, als Christus; wie jenes Lied sagt:

Ja! das werde ich zu JEsu Füßen Mit ew'ger Beugung bekennen müssen. Beil's Wahrheit ist: Lamm! Dein Blutvergießen und bitt'res Leiden Und Dein am Kreuze für mich Verscheiden Hat mir's verdient.

Glaubet nicht, liebe Zuhörer, daß dieser Weg zu leicht sey. Dieser Beist wahrlich für die Natur ganz unzugänglich; nur der Geist der Wahrheit samt durch allmächtige Kraft einen Sünder auf diesen Weg bringen und darauf erhöften. Hier mußt du verläugnen deine besten Werke, deine besten Neinungen alle deine eigenen Nachwerke, ja dich selbst, damit JEsus Seine Ehre all JEsus behalte. Ein schwerer, ja ungangbarer Weg für hochmüthige Sünde und Vernunftgeister; aber gangbar für an sich selbst verzagende arme Sünder, für Unmündige, für Kinder!

Aber du sprichst: das möchte ich wohl glauben; aber wie mache ich es, daß ich ans meinen eigenen Wegen mich heraus und in diesen seligen Stand hineinssinde? Antwort: dieß kann freilich weder ich noch du; auch hiezu muß dir Kesus wieder ganz und allein verhelsen; benn Er ist ein vollkommener Heisland, in allen Stücken Heiland. Wolle dir nur nicht mehr selbst helsen; höre nur auf, den Glauben erzwingen zu wollen; wolle nur keine eigene Gerechtigkeit mehr aufrichten; lasse nur deine Hand kraftlos sinken, denn du schaffest doch nichts; aber gib dem Heiland die Ehre, daß Er ein solch' vollkommener Heiland aller Sünder sen, der dir helsen könne und wolle, und warte auf seine Hülse und seufze darum. Laß dich deine Sünde und Sündigkeit nicht abschrecken, auf Ihn zu blicken; seufze zu Ihm, so gut du kannst; erzähle Ihm beinen Schaden: aber wolle ihn nur nicht mehr selbst heilen. Ehe du dich es versiehst, wirst du deinen Anker auf die ewige Gnade werfen können, und dein Anker wird Grund fassen.

IV. Es wird kaum nöthig seyn, liebe Zuhörer, euch noch etwas darüber p sagen, mit welch' großer, mit welch' unaussprechlicher Freude ein Herz sich Jeju freut, das in Ihm auf die beschriebene Weise seinen Heiland anbetet. Da wird der Dank mitten aus dem Gefühle des Elendes und der sündlichen Schwachheit herausgeboren, da hat man Stoff zum Danke und zur Beugung Me Tage, wie viel mehr an einem Christtage ober an einem andern Feste, das dem Andenken an den Heiland geweiht ist. Da heißt es wohl im Herzen: wie id ich Dich empfangen? wie soll ich Dir begegnen, Du Schönster, Du Größt, Du Anfänger und Vollender, Du meine einzige Gerechtigkeit, meine einzige Geligkeit, Du, Liebe, Du! Und eben darin liegt ein Hauptgrund, warum der größte Theil von uns am Christfeste kein Freudenfest feiert, weil den Meisten unter uns die Gerechtigkeit Christi noch ist wie ein versiegeltes Buch; weil wir noch auf gröbere oder feinere Weise unsere eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, und die Gerechtigkeit nicht kennen, die vor Gott gilt, welche JEsus beißt. Darum hauptsächlich sind wir so elend im Geiste, so leer, so trocken, so freude- und friedelos, so undankbar gegen die ewige Liebe, die Mensch murde, und ihr Leben für uns gelassen hat.

Derbarmungsreicher Heiland! vergib uns diese große Schuld, die aus un ferer eigengerechten Blindheit entspringt. Du weißest, daß wir ewig in unserer Abrheit bleiben mussen, wo Du uns nicht die Augen aufthust, daß wir unsere Schnödigkeit sehen und Deine Gerechtigkeit. Großer Erbarmer! öffne uns die Augen! Hilf uns aus unserer Schwachheit und Verwirrung heraus zum Leben Mauben des Sohnes Gottes. Werde nur nicht müde an uns um unseres Inverstandes willen, womit wir allezeit Dein Licht aufhalten, sondern mache Deine Züge kräftiger, je unbehülslicher wir uns geberden, auf daß Du uns Merwindest.

O Gotteslamm! mein Element Sep einzig mein Erbarmen, Dein Herz, das nach mir wallt und brennt Mit off'nen Liebesarmen, Dein Blat, das von dem Kreuze floß, Und alle Welt mit heil begoß.

Ich weiß von keinem andern Trost; Ich müßt' in Sünden sterben; Der Feind ist wider mich erbost; Die Welt will mich verberben; Mein Berg ist unrein, blind und todt: D tiefes Elend, große Noth!

Die eigene Gerechtigkeit, Das Thun der eig'nen Kräfte Macht mir nur Schand' und Herzeleid, Berzehrt des Lebens Säfte; Wohlan es ist kein and'rer Rath Als der, den Dein Erbarmen hat.

Das versiegle Du in uns Allen, o JEsu! Amen.

#### IX.

## Am Neujahr.

Cert: Suh. 2, 21.

Und da acht Tage um waren, daß das Rind beschnitten wurde, da ward sein Name genennet ICsus, welcher genennet war von dem Engel, ehe denn Er in Mutterleibe empfangen ward.

Wir treten heute ein neues Jahr an. Lasset uns einen kurzen Rückblick auf bas verstossene Jahr thun! Welche Summe von Wohlthaten Gottes, von geist lichen und leiblichen, begegnet unserem Blicke! Er hat uns unser Leben gefristet, und bas tägliche Brod uns bescheeret, manche Freude uns zu Theil werden lassen; Er hat uns Sein Wort gegeben, und dasselbe uns predigen lassen; Er hat uns etwa auch mit Leiden heimgesucht. D wie manche Züge des Geistes Gottes sind wohl unter inneren und äußeren Schickungen, in dieser Rirche oder zu Hause, auf dem Felde oder auf dem Zimmer an euer Herz gedrungen!

Bald mit Lieben, bald mit Leiden Kamst Du, HErr mein Gott, zu mir, Nur mein herze zu bereiten, Sich ganz zu ergeben Dir.

Wie viele, welch' unaussprechliche Langmuth und Geduld hat Er mit unsern Schwachheiten, Bersäumnissen, Bosheiten und Tücken des Herzens getragent Wie hat Er unser geschont, uns wegzuwerfen als unfruchtbare Reben, und hat Gnade für Recht ergehen lassen bis auf diese Stunde! Denn was hatten wie verdient? Wie sind wir mit Seiner Gnade umgegangen? Lasse ein Jeder seigen Gewissen antworten! — Wer bei sich selber ist, wer nicht gerade schläste oder träumt, der wird gewiß mit Jasob sagen müssen: "Herr, wer bin ich? In bin viel zu gering aller Treue und Barmherzigkeit, die Du an mir gethan haste Dieß Alles haben wir Dem zu verdanken, der unser Nittler und Hoherpriester, unser JEsus ist.

Wie sollen wir nun in das neue Jahr eintreten? Wie sollen wir die aus der Ungewisheit der Zukunft entspringende Furcht überwinden? Wie werden wir durch das, was auf uns wartet in diesem Jahre, uns so durchschlagen, daß wir nicht Schaden an der Seele nehmen? Und welchen Anfang sollen wir zu dem Ende machen? Antwort: Mit dem Namen JEsus wollen wir das neue Jahr beginnen; wenn dieser Name unser Licht und Leitstern durch die dunkle Zukunft ist, so wird es uns nicht sehlen. Wir nehmen daher aus unserem Evangelium Gelegenheit, unter dem Beistande Gottes zu betrachten.

#### den Namen ICsus

Ich will reden

- I von der Bedeutung und Rraft des gebenedeiten IKsus-Namens;
- II. wie wir ihn bei'm Antritte des neuen Jahres gebrauchen sollen.

Hochgelobter JEsus, vor Dem sich alle Kniee beugen sollen, mache boch uns Allen heute Deinen JEsusnamen zur Kraft; gib Jedem in seinem Theile etwas davon zu schmecken; fülle Deine Priesterhände und segne uns! Amen.

heute am Neujahrstage feiern wir zugleich das Namensfest des Heilandes. Es war bei'm jüdischen Sakramente der Beschneidung der gleiche Gebrauch wie bei dem neutestamentlichen Sakramente der Taufe, daß man nämlich den Kindem dabei ihren Namen gab. So erhielt der menschgewordene Sohn Gottes ki der Beschneidung, der Er sich als Israelite nach dem Fleisch unterwarf, den Remen "JEsus." Es war dieß aber nicht blos ein ungefährer Einfall Jo-1948 und der Maria, wie es bei uns zu gehen pflegt, wo sich etwa die Eltern tiet neugebornen Kindes über seinen Namen besprechen, an ihrer Familie oder Benrandtschaft oder an den Pathen herumdenken, und endlich über einen Namen. werden; sondern dieser Rame ward dem Heiland nach dem unmittelbaren. Billen Gottes gegeben. Der Bater wollte, daß-Sein menschgewordener Sohn Desus heißen, daß Er als JEsus dreiunddreißig Jahre lang leben, als JEsus ferben, als JEsus auferstehen, als JEsus gen Himmel fahren, als JEsus sich Seiner Rechten setzen, als JEsus angebetet werden sollte; daß sich im Na= JEsu beugen sollen alle Kniee derer, die im Himmel und auf Erden und mier der Erde find; es war des Baters Wille, daß man Den, ben Er in die Belt gesandt hatte, den Er zur Errettung der sündigen Menschheit heraus-Meten batte aus Seinem Herzen als Sein größtes Kleinob, daß man Diesen Be JEsus nennen und am Namen JEsus erkennen in allen Ewigkeiten. barum sandte Er Seinen Engel zu Joseph und ließ ihm sagen, daß Maria Sohn gebären werbe aus dem Heiligen Geiste, und er solle diesen Sohn beißen, worauf auch unsere Textesworte zurückweisen, wie es schon im meheten vom Messias geschrieben steht: "ber Herr hat meinen Ramen gemet, als ich noch in meiner Mutter Leibe lag." (Jesaj. 49, 1.,

ist eine eigene Sache um die Namen. Durch die Namen unterscheibet von die Wenschen von einander. Wenn die Einrichtung mit den Namen nicht

wäre, wie viele Mühe hätten wur, wenn von einem Dritten geredet würde, einander begreiflich zu machen, von wem eigentlich die Rede sen? Darum hat auch Der, welcher zur Errettung einer gefallenen Sünderwelt gekommen war, einen Namen angenommen, damit Jedermann sogleich erkenne, von wem die Rede sep, wenn der Name JEsus ausgesprochen wird. Im Alten Bunde hieß der Ramliche, welcher im Neuen JEsus heißt: "Jehovah." Denn als Er Seinem Rnechte Mose auf dem Berg Horeb im feurigen Busche erschien, um ihn zu den Rindern Frael, die unter der Anechtschaft Aegyptens seufzten, zu senden, und Moses Ihn fragte, unter welchem Namen er Ihn benn den Kindern Israel bekannt machen solle, da antwortete Er: "Ich werde seyn, der ich seyn werde," mit andern Worten: Jehovah heiße ich; so sollst du mich nennen (2. Mos. 3, 13. 14.). Im Neuen Testamente heißt dieser Jehovah—JEsus. "Denn" — sagte der Engel—"Er wird Sein Volk selig machen von ihren Sünden."— Unsere Namen sind meistens ohne Bedeutung und Kraft, bloße Unterscheidungszeichen; die Namen des Sohnes Gottes aber im Alten und Neuen Testamente sind voll Kraft und voll Leben, voll Klarheit und Wahrheit.

Jehovah heißt der Sohn Gottes im Alten Bunde, und es ist dieß ein Rame, der Seine ewige Gottesmacht und Herrlichkeit, Seine unveränderliche Beständigkeit bezeichnet. Wenn die Natur, das Wesen Gottes soll bezeichnet werden, so gibt es keinen treffenderen Namen dafür als den Namen — Jehovah. Es liegt in diesem Namen das Nämliche, was Moses im 90. Psalm sagt: "ehe denn die Berge worden, und die Erde und die Welt geschaffen worden, dist Du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit." Es liegt das Nämliche darin, was der Heiland (Offenb. 1, 17. 18.) von sich selber sagt: "Ich bin der Erste und der Letendige;" die ganze Schöpfers-Herrlichkeit Gottes, worüber Ihm (Offenb. 4, 11.) von allen Kreaturen die Ehre gegeben wird, liegt in dem großen Namen Jehovah.

Aber dieser Name hat eben keinen Trost für arme Sünder, wie wir sind; in Gegentheil, es liegt etwas Schreckhaftes, etwas Entsetliches für uns dartz, etwas, das eine geheime Sehnsucht erweckt nach den Bergen, daß sie über uns fallen, und nach den Hügeln, daß sie uns bedecken möchten, daß wir nicht offerbar werden müssen vor dem schrecklichen Jehovah. Denn ist Gott der Ewiges der Unveränderliche, der Beständige, so ist Er auch unveränderlich in Seines Heiligkeit, in den Rechten und Forderungen Seiner Gerechtigkeit; so ist En unveränderlich in Seinem Jorne über die Sünde; so brennt Sein Jorn unveränderlich in Seinem Jorne über die Sünde; so brennt Sein Jorn unveränderlich und ewig hinad die in die unterste Hölle, und läßt nicht nacht Ind da mögen wir wohl erschrecken, da mag es wohl wahr sehn, was einst ein gewisser Jünger des Herrn gesungen hat: "wer Gottes Wesen weiß, weiß seinen Tod;" wer das Wesen, die Eigenschaften Gottes, wer Seine Eigenschaften als unendlicher Geist weiß; wer Seine Ewigkeit, Allmackt und Heiligkeit weiß: der weiß, daß er ein Mann des Todes, ein verlorener, ein ewig verlorner Mensch ist. "Wer's Herze kennt," heißt es weiter weine ewig verlorner Mensch ist. "Wer's Herze kennt," heißt es weiter weine ewig verlorner Mensch ist. "Wer's Herze kennt," heißt es weiter weine ewig verlorner Mensch ist. "Wer's Herze kennt," heißt es weiter weine ewig verlorner Mensch ist. "Wer's Herze kennt,"

jenem Llede, "der ist aus aller Noth," wer das Herz Gottes nicht bloß weiß, sondern aus lebendiger Erfahrung kennt: der ist aus aller Noth; der fürchtet nichts wehr. Dieses Herz Gottes hat sich aber ausgesprochen im Namen — Jesus.

Wie soll man das Herz Gottes beschreiben, die ewigen, die zärtlichen Erbarmungen, die sich in dem Baterherzen regten und regen gegen ein fluchwürdiges Sündergeschlecht? Dieß ist nicht möglich. Paulus führt die Epheser (Kap. 8, 18.) ein wenig hin an die Länge und Breite und Höhe und Tiefe dieser Liebe, aber sie ist unermeßlich, sie ist unerschöpflich; wie Gott unendlich ist, so ift auch Seine Liebe unendlich; sie ist nicht zu beschreiben. Luther sagte einmal: "wenn Jemand Gott wollte malen laffen und treffen, ber müßte ein sold' Bild treffen, das eitel Liebe wäre, als sep die göttliche Natur nichts anders denn ein Feuerofen und Brunst solcher Liebe, die Himmel und Erde erfüllet." Ein Anderer sagte einmal: "wenn das ganze Firmament lauter Papier wäre, so wäre es nicht genug, um die Liebe Gottes darauf zu beschreiben." Aber dieses Alles, dieses Unnennbare, dieses Unausgesprochene, dieses mie Ausgesprochene ist vereinigt, ist beisammen in zwei Sylben, im hochgebenedeiten Ramen JEsus. Als ein gewisser, durch sehr viele Schriften berühmter Liebhaber des Heilandes auf dem Todbette lag, soll er befohlen haben, wenn er sonst nichts mehr werde fassen können, so solle man ihm nur den Namen seines Erlösers zurufen, dieß werde ihm genug Kraft und Erquickung geben. Dieser Mann hat verstanden, was im Namen JEsus liegt.

Jesus heißt also die große Person, deren Geburtstag wir vor acht Tagen efeiert baben, beren Namenstag wir heute feiern. Der, welcher die Wieder-Africhtung der gefallenen Sünderwelt vollbrachte; Der, von Dem allein unfer Heil abhängt in Zeit und Ewigkeit; Der, welcher zur Rechten Gottes fit und wartet, bis daß alle Seine Feinde zum Schemel Seiner Füße gelegt werben; Der, welcher Seine Gemeinde sammelt und wohl auch in deinem Dezen schon oft eine heilsame Unruhe verursacht hat, dein Verkläger in dei= Bewissen --- heißt: JEsus. Man kann das Wörtlein wohl in's Deutsche Mersegen, aber nicht ausschöpfen. Es heißt: Heiland, Seligmacher, Erlöser, Enttter ober wie du willst. Alles dieß und noch weit mehr liegt im Namen Dins. Es bedeutet den Freundlichsten und Holdseligsten unter den Men-Menkindern; es bedeutet den Schönsten unter den Menschenkindern; es be-Mentet den weltbekannten Sünderfreund, der selbstgerechten Tugend Feind; es **Diventet Alles, was Jesajas** in der Abendlection vom Sohne Gottes sagt; bebeutet ben Wunderbaren, Den, der Rath, Kraft, Held, Bater der Ewig-Mien. Friedefürst heißt; es ist der Name JEsus ein unaussprechlicher, ein **unsschöpflicher, ein unausbenklicher, ein unausfühlbarer Name; — es liegt** unendlicher Abgrund göttlicher Erbarmungen darin, Der Sünder, der Franklimt zu den Füßen seines Erbarmers liegt, und etwas von der Vergeing schmeckt, weiß etwas davon; und die Gerechten, die vor Seinem Angesichte wandeln, haben diesen Namen noch nicht begriffen; wenn sie in den twefen Ewigkeiten ihre Lobgesänge werden vor Seinem Thron bringen, so wird doch das, was nach dem Ablauf von tausend Ewigkeiten Ihm gesungen wird, nicht mehr, nicht höher, nicht tiefer senn als der Name JEsus; alle jene Lobgesänge werden sich doch noch zusammenkassen lassen in dem Worte: JEsus. Großer Name! Anbetungswürdiger Name! Er ist eine ausgeschüttete Salbe voll köstlichen Wohlgeruchs für arme, für elende, für in sich verlorne Sünder, für Leute, die den Höllengestank der Sünde und des Teufels lange genug eingeathmet haben; es ist Lebenslust in diesem Namen, himmlische Lebenslust. JEsus heißt unser Gott und Heiland, Hallelujah! weil Er ein barmberziger Hoherpriester ist, weil Er ein Erlöser ist, von Sünde, Tod, Teusel und Hölle. Man kann es eigentlich den Nenschen nicht begreislich machen, was in dem Namen JEsus liegt; es muß geglaubt, erfahren, gefühlt werden; man kann nichts sagen, als: suche JEsum, und wenn du Ihn sindek, so wirst du wissen, was du an Seinem Namen hast.

Sünder! wenn ich euch blos das predigen müßte, was im Alten Testament steht, wer von uns wollte dann bestehen? Wenn ich euch nur von Jehovah sagen dürfte, ach! wer wollte bestehen? Aber Gott Lob! so darf ich nun nicht Liebe Mitsünder! Unser Gott, unser Richter heißt — JEsus, weil Er Sein Volk selig macht von ihren Sünden; weil Er das Seufzen der Elenden nicht verachtet; weil Er die Mühseligen und Beladenen annimmt und erquickt: weil Er ein Herz für die Sünder hat; weil Er die Schuld aller Schuld ner auf sich genommen hat; weil Er die Sünder, die wirklichen, nicht bloß, wie ber selige Luther es ausdrückt, die gemalten, sondern die reellen Sünder erlöset von ihren Sünden und von den ewigen Folgen derselben. Thor ist geöffnet in diesem Namen für uns, — für uns, die wir arg sind! Ihr Chebrecher, höret's; ihr Trunkenbolde, höret's; ihr Diebe, ihr Fresser, ihr Flucher, ihr gottlosen Leute, die ihr im Sinne habt, euer Theil dahin zu netmen in diesem Leben, höret, höret: es gibt noch einen JEsus für euch, ber Kraft hat, euch frei zu machen, wovon ihr vielleicht durch unzählige Vorsätze nicht frei werden konntet; frei machen wird Er euch, wenn ihr zu Ihm gehen, und Ihn wirken lassen wollt, frei von euren harten Gundenketten, frei vom ewigen Tobe. Armes, verirrtes Schäflein, siehe doch, hier ist dein Hirte — JEsus; arme, verzagte Scele, sieh', hier ist JEsus, dein Helfer; sehet, Er hat nichts Schreckliches, nichts Abstoßendes; sehet doch dieses Kind in der Krippe, sehet Ihn am Kreuz in unaussprechlicher Geduld dahin sterben; Er hat nichts Abschreckendes für arme, bußfertige Sünder; doch was braucht's langer Beweise, ich sage nichts als: Er heißt JEsus, und bas ist Einladung genug.

JEsus heißt unser Gott! Nun dürfen wir auch nicht mehr erschrecken vor. Seinem Jehovahnamen; wenn wir Ihn einmal als JEsus haben kennen gelernt, so wird es uns zu lauter Trost, zu lauter erquickender Freude, daß dieser JEsus Jehovah ist. Frohlocket und freuet euch, ihr Gerechten, denn euer Heise

land ist ein ewiger, ein allmächtiger, ein unveränderlicher JEsus; Er ist JEsus Jehovah, JEsus Christus, gestern und heute und derselbe in Ewigkeit. Wie Er war in den Tagen Seines Fleisches, so ist Er in Ewigkeit; Er hat alle Seine JEsus-Eigenschaften in die Unveränderlichkeit Seines Wesens aufgenommen; wie du Ihn heute erfährest, so wird Er bleiben in alle Ewigkeiten; was Er dir gewesen ist im alten Jahre, dein Erbarmer und Sündentilger, das wird Er dir auch sehn im neuen Jahre; ja noch mehr, denn: so lange JEsus bleibt der HErr, so lange Er Jehovah bleibt, wird's alle Tage herrlicher.

Aber wie gehen wir mit diesem Namen um? Wie hätten sich die Bäter des Alten Bundes gefreut, wenn sie gewußt hätten, was wir wissen! Es ward ihnen Manches offenbar, das sehen wir in der Abendlection; — aber das wußten sie nicht; dieses Geheimniß sollte erst in der Fülle der Zeit und uns Armen
geoffenbaret werden, daß Der, Den sie erwarteten, der König von Israel, Jesus heiße!

Aber wie gehen wir damit um? Man muß sagen: es ist fast nichts verkannter, nichts vergessener als dieser große Name; kaum spricht ihn Jemand mit Herzensempsindung aus, so sieht man ihn in der sogenannten Christenheit sogleich mit scheelen Augen an, als ob Er zu irgend einer Sekte gehöre. Wenn nicht hin und wieder Einem im Schrecken dieser Name entführe, und wenn man nicht Leute darauf besoldete, ihn von Zeit zu Zeit auszusprechen, so wäre er wohl, wie zu vermuthen ist, schon längst vergessen. Darme Christenheit, armes Herz, was hast du nur von dieser Seite für Verschuldung auf dir!

Wollen wir auch wieder als solche Leute in's neue Jahr eintreten? Ach nein!

Bas ein gewisser Jünger des Heilandes gesungen hat:

•

Schreibe Deinen sußen ICsusnamen Brennend in mein Berg hinein!

bieß wünsche ich mir und euch zum neuen Jahre. Acht daß der Herr Seinen heiligen Geist sendete, daß Er den großen, den süßen Jesusnamen mit Seinem lebendigen Griffel unauslöschbar in unser armes Herz eindrückte! Das könnte ich brauchen, denn wenn dieß nicht in meinem Herzen vorgeht, so bin ich nichts als ein könend Erz und eine klingende Schelle. Das könnten die Lehrer der hiesigen Schule brauchen, damit sie die ihnen vom Herrn anvertrauten Lämmer auf die rechte Waide zu führen im Stande wären. Das könnten die Ortsvorseher brauchen, damit es auch auf dem Rathhause nach dem Sinne des Heich einmal aufhörte, eine Behausung der unreinen Geister zu sehn, damit das Reich Gottes allenthalben in den Häusern, auf den Gassen, auf den Feldern und in den Wäldern mit Gerechtigkeit, mit Friede und Freude im Heiligen Geiste bervorbräche und sichtbar würde.

Sehet, liebe Zuhörer! unsere Zeit eilt dahin, wir sind abermals ein Jahr alter. Ach wir haben umsonst gelebt, geschwitzt, gearbeitet, uns abgemüht;

das ist Alles für gar nichts, für weniger als nichts, wenn nicht der Name Jesu in uns verklärt wird durch den Heiligen Geist, wenn wir nicht im Glauben und in der Liebe des Sohnes Gottes durch die Welt gehen.

Ich fordere euch auf, ihr Leute dieser Welt, die ihr selbst bekennet, daß ihr es seyd; die ihr es höchst übel aufnehmen würdet, wenn man euch unter die Frommen rechnete, also ihr gottlosen Leute, wie ihr selbst zugebet, ihr seyd nun etwa 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre alt, saget selber: was habt ihr von dieser Lebenszeit gehabt? Habt ihr auch eine wahre Freude gehabt? habt ihr auch einen wahren Genuß gehabt? habt ihr jemals etwas von der Sünde gekostet, ohne daß es versalzen gewesen wäre? Gewiß nicht! Nun, was habt ihr denn davon getragen von eurem Leben bis jett? Antwort: daß es dahin geflohen ist, wie ein Geschwätz; daß sich beim Rückblick auf dasselbige und beim Hinblick auf die Ewigkeit viel Unruhe in eurem Herzen regt; daß ihr vielleicht mit Kummer und Sorgen in dieses neue Jahr eingetreten, und vielleicht alt und grau geworden send, ehe eure Tage etwas Gutes erlebt haben. Ach! es ist so gar nichts um ein Menschenleben, wenn es nicht mit dem Heiland geführt wird. Da wird's Winter und Sommer, Tag und Nacht, man arbeitet auf seiner Handthierung, im Weinberge, auf dem Acker, man will etwas erwerben, man kaun nicht; man will wenigstens sich schuldenfrei machen, es geht wieder nicht; dazwischen hinein kommt viel Rummer und Elend, viele Sorgen und Sünden; es ist nichts elender und jämmerlicher als ein solches Leben, man ist nichts als ein Wer aber JEsum kennt, der geht durch diese Zeit hindurch, und weiß auch, warum er auf der Erde ist.

Und am Ende wirft man die ausgetretenen Schuhe der modernden Lebenszeit hinweg, und fährt zu JEsus, den die Seele liebt, an dem das junge Herz hangt.

D daß wir weise würden zur Seligkeit!

Wer sagt von den vorigen Geschlechtern etwas? Siehe! sie sind vergessen, wie man eines Todten vergißt. Sehet, ungefähr 54 Generationen haben gelebt und sind hingegangen, seitdem Christus geboren ist. Sie haben einst auch gesorgt und gekämpft auf dieser armen Erde herum, sie sind leichtsinnig und ernsthaft gewesen, haben Gott gefürchtet und nicht gesürchtet, IEsum geliebt und nicht geliebt; Manche haben wollen auf viele Jahrhunderte hinaus bauen, und ihres Namens Gedächtniß verewigen;—aber was ist's nun? Ihre Namen sind schon lange vergessen, und ihre Leiber sind vermodert in dem Grabe, ihre Seelen aber sind am Orte der Vergeltung. Nur das hat Werth und was für die Ewigseit bleibet, was in dem Namen JEsu, im Glauben was der Liebe des Sohnes Gottes geschieht.

Liebe Zuhörer! wir stehen am Anfang eines Jahrs; was dieses Jahr für uns mit sich bringe, wissen wir nicht. Es kann Krankheit und Trübsal für Manchen bringen, der es sich heute nicht träumen läßt. Es kann und wird den Tod bringen für Biele aus dieser Gemeinde. Es werden Manche hier sepn, die das nächste Neujahr nicht mehr feiern werden. Im vorigen Jahre starber

in dieser Gemeinde dreißig von neunhundert und zwanzig; wer sind diese Dreisig, die dem gewöhnlichen Gange der Natur nach in diesem Jahre von hinnen sahren werden? — Ach, meine Brüder! was soll uns denn durch die Trübsal bringen, was soll uns in dem Tode erquicken, wenn nicht der Name JEsus in unserem Herzen lebt? JEsus muß in's Herz, die Kraft Seines Namens muß uns erfüllen, sonst sind wir die elendesten unter allen Kreaturen.

So wollen wir doch heute anfangen; ich und meine Gemeinde wollen heute anfangen, dem Herrn zu dienen. "Es ist ja in keinem Andern Heil, ist auch kein anderer Rame den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden, als allein der Rame Jesus." Also was zaudern wir? Also auf! beuget heute eure Kniee vor Jesu, und slehet Ihn heute an um Seinen Heiligen Geist, daß Er die Kraft Seines Namens, die Kraft Seines Verdienstes in uns groß mache.

Es sind manche angefaßte Seelen unter uns, die wenigstens keine Ruhe mehr haben im elenden Wesen dieser Welt. Seelen! wann soll es denn zu einem Ausschlage kommen, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten, wann soll JEsus

ench ein JEsus werden?

Es ist aber auch noch eine große Menge sicherer Sünder da — o Sünder! höret, so lange ihr könnet, höret, ehe die Stunde schlägt, da JEsus selbst wird wiederkommen, ehe die Posaune des Gerichts in euren Ohren tont — ehe der Lod kommt — wir sind ja jest um ein Jahr näher an dieser Entscheidungs-kunde — JEsus ruft euch, höret! Amen.

### X.

### Am Sonntag nach dem Neujahr.

### Cert: Joh. 1, 1—18.

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Daffelbige war im Anfang bei Gott. Alle Dinge find durch daffelbige gemacht, und ohne daffelbige ist nichts gemacht, was gemacht ist. In Ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Affeinet in der Finsterniß, und die in der Finsterniß haben es nicht begriffen. Es war ein Menschendett gesandt, der hieß Johannes. Derselbige kam zum Zeugniß, daß er von dem Licht zeugete, war fie Alle durch ihn glaubeten. Er war nicht das Licht, sondern daß er zeugete von dem Licht wer das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbige gemacht; und die Welt kannte es nicht. Er kam in Sein der Welt und die Geinigen nahmen Ihn nicht auf. Wie Liele Ihn aber auf nahmen, ward wen geb Er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an Seinen Namen slauben. Welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleischensch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch, und wohnete unter uns, und wir sahen Seine Berrlichteit, eine herrlichteit als des eingebornen Sohnes vom Bater

voller Gnabe und Wahrheit. Johannes zeuget von Ihm, ruft und spricht: Dieser war es, von dem ich gesagt habe: nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn Er war eher denn ich. Und aus Seiner Fülle haben wir Alle genommen Gnade um Gnade. Denn das Geset ist durch Mosen gegeben: die Gnade und Wahrheit ist durch JEsum Christum geworden. Niemand hat Gott je gesehen; der eingeborne Sohn, der in des Baters Schoof ist, der hat es uns verkündiget.

Es kommt mich sauer an, heute an dieser Stätte zu der versammelten Gemeinde zu sprechen. Ihr wisset Alle, was ich und mein Haus in diesen Tagen verloren habe.\*) Bei dem Verluste der Seinigen, bei den Wunden der Trennung, — denn Wunden sind, wenn man sie auch voraussieht, immer Wunden—wenn des Hauses Haupt und Krone sinkt mit des Vaters Haupt, wo kann man sich in solchen Fällen hinflüchten? Nirgends anders hin als in das Lied hinein, das wir so eben gesungen haben:

Warum sollt' ich mich benn grämen? Hab' ich doch Christum noch, Wer will mir den nehmen? Wer will mir den himmel rauben, Den mir schon Gottes Sohn Beigelegt im Glauben?

Es ziemt sich nicht, daß ich an dieser Stätte viel von dem Verluste rebe, den ich und mein Haus erlitten habe; ich will beswegen in dieser Stunde nicht von demselben sprechen, sondern von der Gnade Gottes in Christo JEsu, und zwar von der freien Gnade Gottes in Christo JEsu, unserem Herrn. Dazu hat mich theils unser heutiges Evangelium veranlaßt, — denn es prediget uns freie Gnade, freie Barmherzigkeit, den Ursprung des ewigen Rathschlusses Gottes, wie dieser Rathschluß in den tiefen Ewigkeiten seinen Grund und Anfang habe, bis zu seiner Ausführung und Vollendung in dem Herzen des Einzelnen. hat mich aber auch noch etwas Anderes dazu veranlaßt, nämlich das, daß mir die freie Gnade Gottes in Christo JEsu die ganze Woche über im Sinn gelegen, und namentlich dieser Gedanke an dem Kranken- und Sterbebette meines theuern Baters tief in mein Herz gedrungen ist. Nämlich mein geliebter Bater ist ganz auf die freie Gnade, allein im Vertrauen auf die Gerechtigkeit Christinicht im Vertrauen auf seine eigene Gerechtigkeit, sondern im Vertrauen auf die freie Gnade in die selige Ewigkeit gegangen. Gott Lob! ich danke Gott, daß ich zugegen war, daß ich mit eigenen Ohren hören und mit eigenen Augen: sehen durfte, wie er die freie Gnade Gottes in Christo JEsu mit beiden Hanes den ergriffen hat, und im Trost dieser Gnade in die Ewigkeit gegangen ift 🗒 Dieß hat mich nun die ganze Woche in meinem Gemüthe beschäftigt, und daherwill ich heute, so weit es mir nach meiner Schwachheit möglich ist, Etwas zu. euch reben:

von der freien Gnade Gottes in Christo ICfu.

<sup>\*)</sup> Diese Predigt murde turz nach dem hinscheiden des Baters des sel. Berfaffers gehalten.

Der Herr, der die Schwachen unterstüßen, und auch ein in Schwachheit geredetes Wort segnen kann mit Seinem Segen, wolle uns dazu Seinen Segen geben. Wir rufen Dich darum an, und bitten Dich, Herr JEsu! segne diese Stunde! Sey uns nahe mit Deinem Worte, wie Du verheißen hast; zeige uns das Recht, das wir an Dich haben, damit wir ganz allein auf Deine Gnade bauen, damit wir auf sie leben, auf sie leiden, auf sie sterben, auf sie in den Himmel gehen! Lieber Heiland! räume Alles aus unsern Herzen hinaus, das Dir nicht wohlgefällig ist, und mache uns zu armen Sündern, ja zu armen Sündern, die nichts als Dich wissen! Amen.

"Das Gesetz ist durch Mosen gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesum Christum worden." So schreibt der Apostel Johannes in unserem bentigen Evangelium, und bezeichnet eben mit diesen Worten den Unterschied des Alten und Neuen Bundes; den Unterschied des Bundes, der mit dem Finger Gottes auf steinerne Tafeln geschrieben war, und des Bundes, der durch den Heiligen Geist in die Herzen geschrieben werden soll; — den Unterschied des Bundes, den Paulus die Nacht nennt ("die Nacht ist vergangen"), und des Bundes, den er den Tag nennt ("der Tag aber ist herbei gekommen"). — Das Geset ist durch Mosen gegeben.

Die ganze Anstalt des Alten Bundes war eine Anstalt des Gesetzes; da hieß es immer: "du sollst" und "du sollst nicht." "Du sollst den Feiertag heiligen, du sollst Bater und Mutter ehren, du sollst nicht tödten, du sollst nicht ehe-bechen, du sollst nicht stehlen," — und so immer, "du sollst" und "du sollst nicht!" Und hinter allen diesen: "du sollst und du sollst nicht," lag der Fluch: "wer nicht plit alle diese Gebote, der ist verflucht! und das ganze Volk spreche: Amen!" Es war etwas Nöthigendes, etwas Zwingendes, mit Gewalt und durch die Trieb-see der Furcht Wirkendes im Alten Testament.

So ist es aber nicht im Neuen Testamente, sondern Gnade und Wahrheit wirch Jesum Christum worden. Da heißt es nicht mehr: du mußt, oder du diest verdammt! sondern: siehe, Sünder, das hat Gott für dich gethan! Er hat Seinen eingebornen Sohn aus herzlichem Erbarmen, aus Liebe zu dir, in diese keit gesandt; — das thue ich für dich, was thust du für mich? Nun wird der Sinder nicht mehr zurückgeschreckt von der Strafgerechtigkeit Gottes, wie es bei sies war, aus dem die Strahlen der göttlichen Heiligkeit hervorleuchteten, daß seine Decke über sein Angesicht hängen mußte, weil die Israeliten den Anblick stragen konnten; nein, so ist es nicht im Neuen Testamente; aus dem Angesichte kingen konnten; nein, so ist es nicht im Neuen Testamente; aus dem Angesichte keinsthums der Liebe Gottes hervor; da heißt es: "kommet zur Hochzeit! keinet her zu mir Alle, die ihr mühselig und beladen send, ich will euch erzeichen."

Auch durft ihr nicht erschreden Bor eurer Gunbenschuld:

Nein, JEsus will sie beden Mit Seiner Lieb' und hulb. Das ist so eigentlich der Grundcharakter des Reuen Testaments: Gnade und Wahrheit!

Das heißt Gnade, das heißt Evangelium, welches nach dem Willen Gottes, unseres HErrn, aller Kreatur verkündigt werden soll, daß keine Seele, sie heiße wie sie wolle, daß auch der gottloseste, der verruchteste Sünder nicht ausgeschlossen sey, daß auch er einen Platz habe in dem Herzen Gottes; — wenn er nur kindlich, nur aufrichtig Ihn sucht, so wird ihm ewiges Erbarmen, ewige Seligkeit aus der Fülle JEsu Christi zu Theil. Gnade! — das ist der Mittelpunkt bes Neuen Testaments! Gnade, ein Wort, das eigentlich für Sünder gemacht ist; ein Wort, wenn es mit lebendiger Geisteskraft in eine verdüsterte Seele hinein fällt, nur ewiges Leben, nur Friede, Freude, liebliches Wesen hinein-Gnade für Sünder! Daus Christo JEsu fließt für die elenden, gefallenen, rebellischen Sünder lauter Gnade, lauter Erbarmen heraus. Sehet, diese Gnade hat sich geoffenbart an dem Gichtbrüchigen. Da lag er auf seinem Lager, krank, elend und abgezehrt, konnte nicht aufstehen, sich nicht rühren; ach! und in seinem Innern war der Jammer noch viel größer; da fühlte er Rem über seine Sünden und dachte: ich werbe nicht selig! Da lag er, und als man ihn vor den Heiland brachte, was that dieser? "Sen getrost," — sprach-Er — "deine Sünden sind dir vergeben!" Das war Gnade! Als jene große Sunderin zu den Füßen des Heilandes niederfiel — weil Er ihr als ein so gnadenvoller Herr bekannt war — und nichts konnte als Seine Füße mit Thränen be neten und sie mit den Haaren ihres Hauptes trocknen, da sprach Er: "gebe hin, beine Sünden find bir vergeben!" und alle Sünden dieser großen Sündert waren auf einmal weggethan und ausgetilgt; sie durfte nicht mehr darüber angefochten werden. Das war Gnabe! Als der Schächer, der vorhin über ben Heiland gelästert hatte, seine Sünden bereuete und nichts wußte als: "Hert, gedenke an mich, wann Du in Dein Reich kommst!" so wandte sich der Rem schensohn sogleich zu ihm hinüber, und sprach: "wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese seyn." Das ist Gnade! Durch Gnade sint alle Seligen selig geworden, Keiner ist durch sein eigenes Verdienst in den Him mel gekommen; Alle haben ihre Kleider gewaschen und helle gemacht im Bluk des Lammes durch Gnade! Was waren die Korinther, die Epheser für Leut vor ihrer Bekehrung? Bedenket nur! der Apostel sagt: "ihr seyd Diebe ge wesen, ihr seyd Lästerer gewesen, ihr seyd Hurer und Zauberer gewesen aber nun seyd ihr abgewaschen und gereiniget durch den Geist unsers Gottek; nun seyd ihr Kinder Gottes, — nicht von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren, und das aus lautet Gnabe."

Als ich in verflossenen Tagen Blind hin zum Berderben lief, Ließ Er mir von Gnade sagen, Die mich zu bem Leben rief; Und ich steh' durch Sein Erbarmen Heute noch in Seiner Huld; Trug Er gestern mit mir Armen, Trägt Er heute noch Gebuld.

D liebe Brüder und Schwestern! wenn nicht Seine Gnade ware, was wären wir? Wenn nicht Seine Gnade aufgienge über unserem armen Leben als ber helle Morgenstern, was wäre unser armes Leben? Sehet, mit Schmerzen wird der Mensch in diese Welt geboren, und muß bald wieder ven dannen ziehen; unser Leben fähret schnell dahin, als flögen wir davon; nackt muß er in diese Welt kommen, nackt liegt er auf dem Boden, wann er er kommt, wann er nimmt seinen ersten Odem, — nackt muß er auch hinziehen, wann er wird von der Erd' als ein Schatten fliehen. Und wie viel Noth, wie viel Trübsal gibt es in diesem armen Leben! Kaum meint man, man habe ein wenig Ruhe, so wird man sogleich wieder aus seiner Ruhe aufgeweckt; es ist lauter Trübsal in der Welt; es gibt keine Ruhe, keinen Frieden, — nein, es # ein Jammerthal. Was hätten wir, liebe Zuhörer! wenn nicht die Gnabe msers Herrn einen hellen Schein in unser Leben wärfe, wenn sie nicht durch die dunkle Todespforte hindurch einen hellen Strahl des ewigen Lebens in das beängstigte Herz fallen ließe? Aber es gibt eine ewige Gnade und Erbarmung! Dwo eine Seele ist, ein Sünder, dem seine Sünden von Herzen leid sind; wo ein müder Pilgrim sich unter der Last seines Kreuzes beugt. und frümmt; wo ein Mensch ist, der oft von dieser Gnade gehört, dieselbe aber nicht angenommen hat, diesen Allen und allen Kindern Gottes sey es verkündigt: Höre, li ber Mensch, es gibt eine Gnade, ein herzliches Erbarmen, eine ewige Erlösung und Bergebung!

Was uns aber am meisten freuen muß, ist, daß die Gnade eine freie **Enede ist, daß** man sie nicht verdienen, nicht erwerben kann, daß es nicht an Imandes Rennen oder Laufen liegt, sondern an Gottes Erbarmen. Ja, wir wiren sonst übel daran; da wäre es nur gescherzt mit der Menschheit; es wäre ein unbarmherziger Spaß, den man mit den Elenden triebe, wenn man der Die Engel hätten bei der Geburt des Heilandes sicht gerufen: "siehe, ich verkündige euch große Freude!" so hätten sie nicht Brechen dürfen, sondern vielmehr: siehe, ich verkündige euch große Trauer! Gott at Ales gethan, was Er thun konnte; aber es reicht nicht zu; etwas solltet bech wenigstens zu eurem Heile beitragen; aber ihr könnet's nicht; ihr habt als Sünde an euch, und ihr solltet doch Gerechtigkeit haben; darum procifelt nur an eurer Rettung? — Liebe Zuhörer! wenn es nicht eine freie Brade wäre, so wäre sie gar nicht für uns; das ganze Evangelium würde den Haufen fallen. Wenn irgendwo die Reichthümer Gottes aufgestells nicen, und oben an denselben stünde geschrieben: diese Reichthümer kann sich Derjenige zueignen, der Sanftmuth, oder Geduld, oder Liebe hat, da würde Reines von uns dazu gelangen; da stünden wir Alle, und würden immer dür-Den und dürsten, und könnten niemals trinken, wir würden verzweifeln.

Aber es gibt eine freie Gnabe um sonst. Umsonst ist sie uns gegeben ber göttlichen Barmherzigkeit; umsonst füllt Gott die Hungrigen mit Gütern; umsonst fallen die Schätze des Hauses Gottes ten Sündern in den Schooß; benn diese Gnade läßt sich nicht erhandeln; umsonst haben alle Seligen ihn Kleider gewaschen und helle gemacht im Blute des Lammes; umsonst können die Sünder in die blutige Gerechtigkeit Christi eingekleidet werden; umsonst dürsen sie nie vereinigt mit Ihm schon in dieser Zeit leben; umsonst dürsen sie mit Ihm seiden, umsonst nie selige Ewigkeit gehen; umsonst können alle Sünder, auch die alten, grauen Sünder, diese Gnade erlangen. D wenn auch ein solcher alter, grauer Sünder in dieser Kirche ist: grauer Sünder! umsonst kannst du heute noch diese Gnade empfangen! siebe, ich biete sie dir an; aber nicht ich, sondern der Herr bietet sie dir an, umsonst! ach, sasse doch! Ja selbst die Berächter der Gnade können Gnade erlangen, Sünder, denen vom Fluch des Gesetzes ihre Gebeine vertrocknet und verzehrt sind (wie es im Psalm heißt: "meine Gebeine sind mir vertrocknet und verzehrt von dem Jorne Jehovah's"), die von dem Donner des Gesetzes niedergebrückten Seelen können umsonst trinken von dem Wasser des Lebens!

Christi tief geschlag'ne Wunden
Strömen nur den Sündern Beil,
Und in ihren Jammerstunden
Ist Er ihr verordnet Theil;
Wenn die Schmerzen glühn im herzen,
Und der Sünde Wunden schrecken,
Soll mich JEsu Blutstrom beden.

Sünder, nicht ein Selbstgerechter hat des Blutes Kraft geschmedt; Denn der ist des Bluts Berächter, Den sein eigen Wert bedeckt; Nachte, Bloße, Gnadenlose,— Solche ärmste von den Sündern Macht dieß Blut zu Gotteskindern.

Höret es doch, zu Gottes-Rindern! — oder, wie sich der Apostel ausdrückt: "Er gab denen Macht, Gottes-Kinder zu heißen, die an Seinen Namen glauben." — D große Gnade! Daß mir doch der HErr die Barmherzigkeit gebe, einen alten, grauen Sünder unter uns zu erwecken, und ihn zu Seiner Gnabe zu führen! Armer Sünder, der du bisher nichts von dieser Gnade gewollt, det du sie mit Füßen getreten hast, — ach wie lange lebst du so? — umsonst kannst du Gnade genießen! komm, nackt und bloß! Nackte, bloße, gnadenlose — arme Sünder macht dieß Blut zu Gottes-Kindern! Es gibt eine freie Gnade uma sonst; das können wir an dem Schächer sehen, daß es eine freie Gnade gibts und eben dieser Schächer ist ein Beispiel für alle alten Sünder. Sehet, bes Schächer — was hatte er für eine Gerechtigkeit? für ein Berdienst? Reinesp er war ein Dieb, ein Mörder, er lästerte den Heiland, dann aber wurde er et weckt, fühlte Reue über seine Sünden, und der Heiland sprach zu ihm: "heute wirst du mit mir im Paradiese seyn!" — Sehet, so ging es dem Apostel Paus lus, wer war er? war er ein besonderer Liebhaber Gottes und JEsu Christis Nein, er war ein Lästerer, ein Schmäher; er verfolgte die Kinder Gottes;vielleicht find auch unter uns solche Verfolger, die den Kindern Gottes gern etwas zu Leide thun; siehe, du Berfolger, auch du bist zur Gnade eingeladens Der Apostel war ein Mann, dem recht wohl zu Muthe war, als man den Stephanus steinigte: er schnaubte, und da er gerade auf tem Wege war, einige Rinder Gottes in's Gefängniß zu führen, begegnete ihm der HErr, und sprack zu ihm: "Saul, was verfolgst du mich?" und er bekehrt sich, und der HErr nimmt ihn auf zu Seinem Kinde, und macht aus ihm ein auserwähltes Rüstzug;— das Alles kannst du auch werden wie Paulus. —

D liebe Zuhörer! es gibt eine freie Gnade umsonst! Das ganze Jahr ist nun wieder verflossen; wie Vieles ist in demselben um theures Geld gekauft worden, wie viele Dinge, die wir nicht einmal brauchen, haben wir erhandelt um hohen Preis! welch' großer Luxus! Jest wollen wir auch ein einmal Etwas um sonst annehmen! Sehet, die irdischen Dinge, die uns ja nicht sättigen können, kauft man so theuer, und das Göttliche, das uns ewig beseligt, will uns Gott umsonst geben, und wir wollen es nicht annehmen? Wie Höricht sind wir; was wir theuer bezahlen mussen, nach dem strecken wir die hand aus; aber Schäße, die weder Motten noch Rost fressen, da die Diebe nicht magraben noch stehlen, solche wollen wir nicht annehmen, an solchen gehen wir vorüber. Was sind wir für Verächter! Ach, daß doch Alle heute diese Gnade annehmen möchten! Bedenk' es doch, siehe, ohne Gnade kommst du, wenn du von hinnen fährst, nirgends anders hin als in die Hölle! Das steht in der Bibel von vornen an bis hinten aus, daß Alle, die ohne Gnade aus der Zeit gehen, jur Hölle fahren. D so nimm doch die Gnade an ganz umsonst, du darfst ja gar nichts dafür hergeben als deine Sünden; bedenk' es doch! laß nicht so viele Jahre vorbeistreichen! Siehe, die Jahre nehmen zu; die Lebenszeit nimmt d; du wirst immer älter und älter; du kannst heute noch sterben; man tann so geschwind aus der Zeit gerissen werden. Aber du kannst auch heute Brade finden; du kannst Friede finden bei deinem Heilande und Edarmer, wenn du Ihm immer so ausbeugst, wie du ihm bisher ausgebeugt 10%; dann kannst du dir noch heute ein seliges Ende bereiten, daß du in Ewigkeiten selig bist. Sey doch nicht so thöricht! fasse dich zusammen, traume bein ewiges Heil nicht, bitte den HErrn: "HErr, lehre mich bedenken, daß ich sterben muß, und mein Leben ein Ziel hat, und ich davon damit doch das theure Evangelium, das dir schon so oft verkündigt perden ist, einmal gute Früchte brächte.

Es gibt eine freie Gnade umsonst; davon will aber die eigenliedige Natur 1868; sie stutt daran, sie flucht darüber, sie will ohne Gnade selig werden, 1860 doch ist dieß die enge Thüre, durch die wir eingehen müssen zum ewigen Le1860. Wer anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und Mörder, und wird nicht ineinsommen. Sehet, so lange man sich noch in seiner Eigenliede gefällt und 1860 ihr das man so ein Ehrist ist, so lange der dindliche Pharisäer noch nicht aus dem Herzen hinausgesegt ist, der Pharisäer, 1861 immer, wenn auch nur heimlich, betet: "ich danke Dir Gott, daß ich nicht in wie andere Leute, wie Der und Jener;" so lange man seine Sünden, seine Incht im Lichte des Geistes ersennt: so lange ist diese freie Gnade, 1866s "ganz umsonst" dem Herzen ein Abscheu. Soll denn, denst man, meine

Tugend ganz umsonst sehn? sie ist doch auch kein leerer Wahn! All' mein Beten und Singen soll umsonst sehn? Bin ich benn nicht besser als andere Sünder? Ober wenigstens sieht man, wenn man meint, um die dritte Stunde in den Weinberg berufen zu seyn, scheel auf diejenigen, die erst um die elfte Stunde berufen wurden, wenn sie auch einen Groschen empfangen wie die Andern, welche des Tages Last und Hiße getragen haben. Armer Sünder! sieh' einmal still, besinne bick, siehe, bein Tugendkleid, bein Tugendwahn kann von bir genommen werden! oder meinst du, es könne dieß nicht geschehen, du könntest dich in beine Tugend einhüllen? wie jenes unfinnige Sprüchwort sagt: "hülle dich in beine Tugend ein, wenn's stürmt." Meinst du, dein Tugendkleid könne nicht von dir genommen werden? Wenn du es dir durch die Gnade Gottes nicht nehmen lässest, so wird es durch den Zorn Gottes von dir herunter genommen werden; Gott wird dem Teufel Macht geben, es von dir herunterzuziehen, und vor beinen Augen zu zerfetzen und zu zerreißen; dann wirst du dastehen in beiner natürlichen Blöße, und wirst nichts sehen als die Schande beiner Blöße. Bor den flammenden Augen Gottes können nur die bestehen, die ihre Kleider gewaschen und helle gemacht haben im Blute des Lammes. Glaube mir's, alle eigene Gerechtigkeit und Heiligkeit, wenn's gleich nicht bloß Heuchelschein, sonbern treu gemeint wäre, gilt nichts; wer die Gerechtigkeit Christi nicht ergriffen hat, der wird verdammt, und wenn er der Heiligste wäre.

> All' unsere eig'ne Gerechtigkeit, Und wenn auch erlanget durch Kampf und Streit, Ift nur Koth und Unrath in Gottes Augen; Rein Selbstgerechter wird jemals taugen, Er ist ein Fluch.

Wer nicht wie der Schächer will selig werden, sondern durch sein eigenes Ben dienst, der wird nicht hinein kommen.

Wenn aber Einer Alles gethan hat, was der Weltbrief ausweiset; wenn et gestohlen, gemordet, gehuret, die She gebrochen, falsche Zeugnisse geredet, und gegen alle Gebote gehandelt hat, und es wird ihm geschenkt, daß er die Gname ergreisen kann, die in Christo JEsu ist, so wird er selig. Ich sage es mit Bedacht, es wird ihm geschenkt; denn da könnten Viele kommen und glauben, mat durfe nur so schnell nehmen, und sprechen: ich will fortsahren im Sündigen; zu letzt ergreise ich die freie Gnade. Nein, lieber Mensch, es muß dir geschenk werden; und eben deswegen mußt du darum bitten; man kommt nicht durch Faulheit und Trägheit des Fleisches zu dieser Gnade, wie Viele glauben Kannst du aber aus deinem innersten Herzensgrunde sagen:

Der Grund, auf den ich gründe, Ist Christus und Sein Blut, . Das machet, daß ich finde Das em'ge wahre Gut; An mir und meinem Leben Ift nichts auf dieser Erd'; Was Christus mir gegeben, Das ist der Liebe werth. Wenn du das in Wahrheit sagen kannst, so bist du os vom Satan, und der Strick ist entzwei.

Das schreib' dir in dein herze, Du hochbetrübtes heer, Bei benen Gram und Schmerze Sich häuft je mehr und mehr.

Aber es möchte vielleicht Jemand fragen: wie komme ich zu dieser Gnabe? wie mache ich's denn? Sehet, darauf antwortet uns unser Evangelium: "wie Biele Ihn aufnahmen, denen gab Er Macht, Kinder Gottes zu werden." Es ist ein so leichter-Weg; den Heiland dürsen wir nur aufnehmen, das ist das Ganze, was wir zu thun haben, oder mit andern Worten: wir sollen an Ihn glauben. Aufnehmen sollen wir den Heiland, annehmen, was Er uns gibt: Er bietet uns Gerechtigkeit an, die sollen wir annehmen; Er bietet uns Frieden an, den sollen wir annehmen; Wergebung der Sünden und ein ewiges Leben bietet Er uns an, dieß sollen wir Alles annehmen, und unsere Ungerechtigkeit, unsern Unfrieden, den Fluch unserer Sünde und Wissethat dadurch verschlingen lassen, und sollen keine Miene machen, als ob wir Ihm für alle Seine Gaben etwas geben wollten, sondern wir sollen es annehmen, wie Kinder aus den Haben ihres Baters Alles annehmen, und nichts dafür thun, als daß sie dankbar sind. Das ist das ganze Evangelium.

Bie Viele werden aber unter uns senn, die wohl auch schon daran gedacht haben, daß nichts dazu gehört als ein findliches, dankbares Herz? Wir machen ms unsern Weg selber schwer. Wie Viele werden da seyn, die schon Jahre img ohne eine ganze Gewißheit der Gnade dahingehen? Lieber Mensch, besinne bich doch! Wie lange ist es schon, daß du in einem heimlichen Gerichte dich befindest, daß du nicht hindurchdringen, und nicht Vergebung deiner Sünden erlangen kannst, daß du zu keiner Gewißheit kommst? Woher kommt diese Ungewißbeit? Es möchte vielleicht die Ursache haben, daß du deine Lieblingsfünde nicht Aufgeben willst; es kann aber auch noch einen andern Grund haben, es kann and von deinem Unglauben herkommen, daß du diese Gnade nicht umsonst anmehmen, daß du sie immer verdienen willst. Besinne dich, du traust es vielleicht st nicht zu, daß Er dir umsonst nach Seiner Gnade deine Sünden ausstreiund sie dir vergeben könne, du traust Ihm nicht zu, daß Er barmherzig sen; fprichst etwa: wenn ich nur Dieses oder Jenes hätte, wenn ich Liebe, oder Demuth, oder Sanftmuth hätte, dann wollte ich es glauben. Nein, nicht erst follst du glauben, schon vorher sollst du glauben; du kannst die Gnade nicht wienen durch eigene Gerechtigkeit! Thue einmal den großen Sprung aus deieigenen Gerechtigkeit heraus, und in die Gerechtigkeit Christi hinein! Es ist in großer Sprung! Man meint, man falle hinunter in einen Abgrund; aber man fällt nicht hinunter, man fällt einem liebenden Bater an's Herz. Kommet, wir wollen es wagen, und diesen großen Sprung machen! Kommet, wir wollen Begehen von unserer Eigengerechtigkeit, und hinüberspringen in die Gerechtigfeit Christi!

Alle uns're Schuldigkeiten, Die Gott von uns fordern kann, Sind hinaus auf alle Zeiten Schon auf einmal abgethan; Einer hat sie übernommen, Alles steht in Richtigkeit, Und seitdem der Bürg' gekommen, Ift es nimmer Zahlungszeit.

Wie leicht ist der Weg! Nur annehmen dürfen wir den Heiland; der Weg ist

so leicht, und wir meinen, er sey so schwer, und machen ihn so schwer.

Aber es könnte doch Einer denken: das ist doch zu leicht, da könnte es mir boch fehlen; wer bürgt mir da für meine Seligfeit? Es glauben ja alle Christen an Christum, auch die todten Maul- und Namenchristen! Das ist allerdings ganz richtig, gehet nur in der heutigen Christenheit von Haus zu Haus! Alle ober die Meisten werden sagen: ich glaube an Christum. Aber "zeige mir deinen Glauben mit deinen Werken!" Es kommt nicht auf den Kopfglauben an, sondern auf den Glauben im innersten Herzensgrunde. Wenn es wirklich einer Seele recht zu thun ist um ihre Seligkeit, dieser sage ich: "glaube an den Herrn JEjum, so wirst du selig." Wenn sie aus innerem Bedürfniß, aus inwendiger Angst das Verdienst Christi ergreift, so sinkt sie nicht auf einen Sandgrund, sondern auf den Felsen nieder. Unser Glaube steht auf festen Gründen. Das heutige Evangelium spricht: "Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott (unser Heiland) war das Wort. Dieses Wort ward Fleisch und wohnete unter uns; Er fam in Sein Eigenthum, und die Seinigen nahmen Ihn nicht auf;" Er litt, Er verschmachtete am Kreuz; Er fuhr gen Himmel, und hat dadurch die ewige Erlösung ausgeführt. Unser Glaube steht auf einem festen Grund; — wer kann ihn umwerfen? Der Satan hat ihn schon oft umstoßen wollen; aber ein Wörtlein fann ihn fällen; er konnte es nicht thun; auf Christo, dem Löwen aus dem Stamme Juda, auf dem Lamme, das da würdig ist, das Buch aufzuthun, und seine Siegel zu brechen, steht unser Glaube. Auf Christo steht mein Glaube. Wer auf Christum vertraut, ber hat gewiß nicht auf Sand gebaut. In einem alten Liede steht:

Sein Blut, der edle Saft, hat solche Stärk' und Kraft, Daß auch ein Tröpflein kleine

Die ganze Welt kann reine, Ja aus des Teufels Rachen Kann los und ledig machen.

Sehet, das ist die Kraft des Berdienstes Christi; freie Gnade ist in Christa. Das freut mich für Alle, die schon hinüber gegangen sind in die selige Ewig. leit; das freut mich für meinen seligen Bater, der so ganz allein auf das Berdienst Christi gebaut und getraut hat; das freut mich für alle meine Mitsünder die bis jest noch ohne diese Gnade im Sündendienst dahin gegangen sind; sedürfen sich nur hergeben, nur den Heiland aufnehmen, so wird ihnen die ewiste Seligseit und Alles, was Er durch Sein Blut erworden hat, geschenkt. Diebe Zuhörer! lasset uns doch Seine Gnade annehmen! Sollen Ihm denn Seine Wunden umsonst geschlagen sehn? Sollen Seine Hande und Füße und sonst durchgraben sehn? Soll es umsonst sehn, wenn Er im Propheten sagt: "in hielt meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen benen, die

mich rauften, und mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel: denn der HErr hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden, darum habe ich mein Angesicht dargeboten als einen Kieselstein, denn ich weiß, daß ich nicht zu Schanden werde." Soll das umsonst seyn? Soll Seine Gerechtigkeit, die Er uns durch Sein Blut erworben hat, nichts gelten? Soll unsere Tugend, unsere elende Gerechtigkeit mehr gelten als Seine Gerechtigkeit? Der wollen wir in der Sünde beharren, auf daß Seine Gnade desto mächtiger werde? Der wollen wir wie die Schächer unsere Buße bis an den letzten Lebensodem anstehen lassen? D wer weiß es, wenn wir solches thun, ob wir noch, wie der Schächer, durch die freie Gnade in's Paradies eingehen dürfen? Der HErr schenke doch Allen einen rechten Eindruck von Seiner Gnade in ihre Herzen; Er gebe es Allen in's Herz, daß die Zeit da ist, aufzustehen vom Schlafe; Er gebe uns Allen einen rechten lebendigen Stachel aus Seinem Leiden und Tode, damit wir aufhören, uns selber, unserer eigenen Tugend und Heiligkeit zu leben, damit wir von nun an Ihm leben, der für uns gestorben und auferstanden ist; denn Im, dem Lamme, gebühret alle Ehre!

Sallelujah, Preis, Chr' und Macht
Sep dem geschlacht'ten Lamm gebracht,
In dem wir sind erwählet!
Das uns mit Seinem Blut erkaust,
Damit besprenget und getaust, (ach daß es doch bei Allen so wäre!)
Und sich mit uns vermählet!
Hallelujah! Gott, Heil ger Geist!
Sep ewiglich von uns gepreist,
Durch den wir neu geboren! (ach daß es doch bei Allen so wäre!)
Der uns mit Gaben ausgeziert,
Dem Bräutigam uns zugeführt, (ach daß es doch bei Allen so wäre!)
Jum hochzeitsest erkoren!
Eja, Eja;
Da ist Freude, Da ist Weide,
Da ist Manna, Und ein ew'ges Hossana!

D wir dürfen diejenigen beneiden, die schon eingegangen sind in die ewigem bütten durch des Lammes Blut; sie sind beneidenswerth; denn da ist Freude, dazwidet und leitet der gute Hirte Seine Schafe zu den lebendigen Wasserbrunnen. in ift Manna und ein ewiges Hosianna!

Ich, Herr JEsus Christus! Du großer Hoherpriester Deiner Gemeinde! ber Dich in den Tod gegeben hast, um Deine Schafe zu erretten: wir danken it für Deine freie Gnade! Deffne doch Allen unter uns die Herzen, damit sie und Deine Gnade auf- und annehmen, und Dir leben! Durch deine heisen Bunden; durch Deinen blutigen Schweiß, durch Deinen Tod und Deine ferstehung, durch Deine Himmelfahrt hast Du eine ewige Erlösung gestistet alles Bolt! Habe Dank dafür! Ich danke Dir, daß Du meinen seligen iter zur Erkenntniß Deiner freien Gnade geführt hast; ach Herr ICsu!

führe uns Alle ebendahin; treibe uns Allen den hochmüthigen Pharisäer ans, damit wir einst unter Denen seyn mögen, die Dir, dem geschlachteten Lamme, ewiglich Lob und Ehre bringen, damit wir Dir Alles, ja uns selber weihen! Ja Lamm, Du bist's gar, Du bist's gar! Amen.

#### XI.

# Am feste der Erscheinung Christi (Epiphaniä).

Tert: Abendlection, Jes. 60, 1-6.

Mache bich auf, werbe Licht; benn bein Licht kommt, und die herrlichkeit des himmels gehet auf über dir. Denn siehe, Finsterniß bedecket das Erdreich und Dunkel die Bölker; aber über dir gehet auf der hErr, und Seine herrlichkeit erscheinet über dir. Und die heiden werden in deinem Lichte wandel, und die Könige im Glanze, der über dir aufgehet. hebe deine Augen auf, und siehe umher: diese alle versammelt kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen, und deine Töchter zur Scike erzogen werden. Dann wirst du beine Lust sehen und ausbrechen, und dein herz wird sich wundern und ausbreiten, wenn sich die Menge am Meer zu dir bekehret, und die Macht der heiden zu dir kommt. Denn die Menge der Kameele wird dich bedecken, die Läufer aus Midian und Epha. Sie werden aus Saba Alle kommen, Gold und Weihrauch bringen, und des hErrn Lob verkündigen.

Der Prophet Jesaias in unserer Abendlection, der sechshundert Jahre vor Christus geweissagt hat, verkündet mit großer Kraft und Klarheit das Licht, welches über Israel und über die ganze Welt aufgehen werde. "Mache dicht auf, und werde Licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Hernigehet auf über dir!" So ruft er der Stadt Jerusalem, der Tochter Zion, zu. Aber er setzt hinzu: dieses Licht wird nicht allein in Judäa bleiben, sondern auch die Heiden werden darin wandeln, und die Könige (der Heiden) im Glanz, der über dir aufgeht. Dann geht er mit seinem Blick noch weiter hinaus die auf die gänzliche Vollendung des Reiches Gottes. Davon heißt es: "zu dieser Zeit wird dich die Menge der Kameele bedecken, die Läufer aus Nidian und Ephat sie werden Alle zusammen kommen in der neu gebauten Stadt Gottes, aus Saba werden sie kommen, Gold und Weihrauch bringen, und des Herrn Led

Wir feiern heute das Heibenfest. Die Männer, welche das heutige Evangelium (Matth. 2, 1—23.) "die Weisen aus Morgenland" nennt, welche JEsum den neugebornen König der Juden suchten, fanden und anbeteten waren Häuptlinge der Heiben. Kein Mensch in Jerusalem, oder nur wenige Menschen wußten von dem Heile der Welt, das von Bethlehem aufgegangen war; ferne Heiden mußten aus entlegenen Ländern viele Meilen weit herkommen und sagen: "der König der Juden ist geboren; wir haben Seinen Sterk

Borbild des Zukunftigen: denn wie die Heiden, die Weisen aus Morgenland, das Volk Israel auf den König der Juden aufmerksam machten, so werden die Heiden, die ursprünglich nicht zu dem Volke Gottes gehören, in der letten Zeit die Juden auf ihren Messias aufmerksam machen.

Bei stillem Nachdenken über diese Wahrheit und unsere heutige Abendlection war dießmal meinem Herzen der Gedanke am wichtigsten, daß in Christo der Welt das Heil, oder das Licht und der Tag angebrochen sep. Ich will also

unter bem Beistande Gottes barüber:

### wie in Christo der Welt der Tag angebrochen sey,

weiter zu euch reden; zuvor aber wollen wir ben Herrn um Seinen Segen anrufen.

Lieber Heiland, Du König der Heiden! der Du den Heiden aufgegangen bist, als der helle Stern, gehe auch in unsern Herzen auf, und räume alle Finsterniß aus denselben hinaus, damit wir sehen mögen. Deffne die Augen der Heiden, und laß sie im Glanze Deiner Herrlichkeit wandeln! Erleuchte und mit Deinem Licht in dieser wichtigen Zeit! Amen.

Wir reden also davon: wie in Christo der Welt der Tag angebrochen sey. Das beweisen viele Stellen der Heil. Schrift; darauf weiset auch unsere Abendlection hin, wenn es heißt: mache dich auf und werde Ucht; benn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HErrn gehet auf über bir! denn siehe, Finsterniß bedecket das Erdreich und Dunkel die Bölker: aber Her dir gehet auf der HErr, und Seine HErrlichkeit erscheinet über dir. And die Heiden werden in deinem Lichte wandeln, und die Könige im Glanze, ter über dir aufgeht." So weiset also der Prophet darauf hin, daß der beiland den Juden, aber nicht allein diesen, sondern allen Völkern geboren 10. So spricht auch Paulus, wenn er vom Heil in Christo JEsu redet: "die -Racht ist vergangen, der Tag ist herbeigekommen." So sagt der Heiland selbst: 34 bin das Licht der Welt; wer Mir nachfolgt, der wird nicht in der Fin-Merniß wandeln, sondern das Licht des Lebens haben." Er vergleicht sich also wit der Sonne; wie man sich nicht stößt, will Er sagen, wenn man am Tag, Sonnenlicht wandelt, also bin ich das Licht der Welt; wer mir nachwan-Met, wer das Licht, das ich ausstrahle, faßt und ergreift, der wird sich nicht sten, sondern das Licht des Lebens haben. Davon zeugt bis auf die heutige unde noch jegliche Seele, die durch Christum, durch Seine Gnade, durch die Im Ihm exworbenen Kräfte errettet wird aus der Obrigkeit der Finsterniß, anfängt, im Lichte der Wahrheit und Liebe, im Lichte des Neuen Bundes andeln; jede Seele dieser Art ist ein deutliches Zeichen und ein heller Bewis des Ausspruches: "die Nacht ist vergangen, der Tag ist herbeigekommen." : pas haben auch alle Apostel gepredigt. Was war es, das sie verkündigten? Diet es, ihr armen, sündigen, elenden, in dem Bann der Finsterniß gehaltenen

Menschen! Der Tag ist angebrochen! JEsus Christus, euer Heiland, ist barum in die Welt gekommen, hat darum gelitten, ist darum gestorben und auferstanden, damit Er euch das Licht brächte und die Finsterniß zerstörete. Die Teufelswerke, die alten Sündenknoten, welche Satan zusammengeschlungen hat, welche Niemand auseinander reißen kann, da es von einer Schlangengeburt in die andere hineingeht — diese alten Sündenknoten kann Er zerreißen; kann helle machen, wo es sinster war; kann Freiheit schaffen, wo Knechtschaft des Todes war; kann helsen, wo sonst Niemand helsen kann. Kommet zu Ihm, die Nacht ist verschwunden, der Tag ist aufgegangen! Das Nämliche predigen noch jest alle Zeugen JEsu, und man darf es allen Seelen verkündigen: der Tag ist angebrochen! Christus, euer Heiland, ist geboren! Siehe, wir verkündigen euch große Freude, die allem Volf widerfahren ist; aber eine Freude, der ihr eure Herzen öffnen, der ihr euch hingeben, deren Licht ihr in euch eindringen

lassen müsset, benn sonst bleibt ihr in der Finsterniß!

Freilich, wenn man in die Welt, wenn man in die Christenheit und in so manche Gemeinde hineinsieht, da könnte man denken: das Licht ist nicht aufgegangen, ber Tag ist nicht angebrochen; denn Biele wandeln, das sage ich mit Wehmuth, nicht als Kinder Gottes, nicht als Kinder des Lichts, sondern sie wandeln in der Finsterniß; ihre Worte und Werke sind Worte und Werke der Finsterniß, und doch sind sie nach dem Namen JEsu genannt. Und ach, wenn man in manche Seele, von welcher man glaubt, sie sep im Lichte, hineinsehen könnte, wie würde man erschrecken und benken: wenn da noch solche Finsterniß ist, so kann man ja fast nicht glauben, daß das Licht, daß JEsus, die Sonne der Gerechtigkeit, aufgegangen seyn soll. Allein das darf uns nicht abschrecken; die Sonne ist bennoch aufgegangen, und es ist dieß nur ein Beweis mehr für die Wahrheit der Schrift: "das Licht scheinet in die Finsterniß, und die Finsterniß hat es nicht begriffen." Ich will's euch sagen, warum in so Vielen, welche Christen heißen, das Licht Christi nicht scheint; das kommt von dem Teufel, denn so spricht der Apostel: "der Gott dieser Welt hat der Unglaubigen Sinne verblendet, daß sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes." Sehet, wir sollen uns daran stoßen; wenn die ganze Welt blind ist, so ist doch der Tag angebrochen; wenn alle Menschen blind wären und das Sonnenlicht nicht sähen, und ein einziger Mensch hätte helle Augen zum Sehen, wem würden wir glauben? Den Blinben, welche einmüthig sagten: es gibt keine Sonne; oder dem Sehenden, welchet spräche: die Sonne scheint —? Natürlich dem, welcher offene Augen hat. 🗪 ist jede Seele, die dem Strahl der Herrlichkeit ihr Herz öffnet, die im Lichte wandelt, ein Beweis bavon, daß die Nacht vergangen ist und der Tag angebrochen, trot der blinden Welt.

Ist aber die Sonne aufgegangen, ist der Tag angebrochen, so sett dies voraus, daß es vorher Nacht gewesen seyn muß. Und so ist es auch. Bor der Erscheinung Christi war es Nacht in der Welt. Ehe die Sonne der Gerechtigkeit

in eine Seele hineinscheint, ist es stockfinstere Nacht darin, und wenn sie alle Beisheit der Welt besäße. Ich will nicht von den Heiden reden, die in der Eitelkeit ihres Sinnes, in Blindheit und ohne Gott in der Welt leben, und die Herrlichkeit des unvergänglichen Schöpfers in todte Bilder der Kreatur verwan-Den Zustand ber Heiden, ihre Abgötterei, ihre Sunden, ihre Trostlosigseit, ihr Elend, wovon sie darniedergedrückt werden, faßt der Prophet karz in die Worte zusammen: "Finsterniß becket das Erdreich und Dunkel die Miler." Er stellt sich gleichsam auf einen erhabenen Ort hin, sieht umher in Mer Welt, und was erblickt er? Dunkelheit, die dickste Finsterniß; er kann die Begenden kaum unterscheiden, auf welchen solche dicke Nacht liegt. Meser Racht haben alle Heiden gewandelt, und noch jetzt wandeln ihrer viele Allionen darin; in dieser Nacht sind auch unsere Bäter einst dahin gegangen; wie traurig sah es in den alten Jahrhunderten in Deutschland aus, in den beutschen Eichenwäldern! Nichts als Abgötterei, Grausamfeit, Trink- und Spielsucht, die größte Rohheit und Sittenlosigkeit war da zu finden, wo jetzt Tempel bes lebendigen Gottes stehen, wo der Name Gottes und des Lammes jest angebetet wird. In dieser Nacht haben auch diejenigen Völker vor Christo gewandelt, welche man für gebildet hält. Unter dem gemeinen Volk herrschte der elendeste Aberglaube, die jämmerlichste Abgötterei, keine Liebe zu Gott, keine Anbetung Gottes im Geist, keine wahre Liebe des Nächsten, keine mahre Demuth, sondern Hoffart und Stolz, und Gräuel der Finsterniß waren bei ihnen an der Tagesordnung; ihre verschiedenen Götter, welche sie anbeteten, waren and ihrer eigenen Religion die lasterhaftesten, sittenlosesten Wesen: Hurer und Duren, Chebrecher und Chebrecherinnen, Lügner, Betrüger, Diebe und Mörder. Diejenigen aber, so etwas weiter dachten, die die Thorheit des Götzendienstes ansahen, was hatten sie für Götter? Antwort: Sich selber, ihr eigenes Ich war zulett ihr Gott.—"Finsterniß bedeckte das Erdreich und Dunkel die Bölker." Aber auch bei dem Volke Israel war es Nacht. Zwar hatten sie die Offenderung des Gesetzes und große Verheißungen; große Anstalten zum Heil waren

inter ihnen vorhanden; Gott, der HErr, hatte sich ihnen nicht verborgen wie den andern Heiden, die in der völligen Eitelkeit ihres Sinnes dahin giengen; die aber der HErr sich offenbaret, da ist es nicht Nacht, sondern Licht; da kann der Tag nicht ausbleiben. Aber es blieb eben doch stets eine unvollkommene Offenbarung; die Klarheit des HErrn war noch nicht recht da; sie waren auf dellen Tag wohl vertröstet, der im verheißenen Messias aufgehen sollte: aber Decke Nosis hieng noch vor der Sonne, so daß man nicht in das Himmische hindurchschauen konnte. Es blieb noch bei dem unvollkommenen Schattenind Borbild auf die zufünftigen Güter. Es kommt mir die Haushaltung des Alten Bundes vor, wie wenn in tiefer Finsterniß hin und wieder Feuer angesindet werden; die Leute, die um das Feuer her sind, können sehen, aber nicht des verden; die Leute, die um das Feuer her sind, können sehen, aber nicht des noch Nacht ist, und wenn es Tag geworden ist, bedarf man ihrer nicht mehr.

So war es bei ben alten Bätern: sie sind im Glauben an das Wort der Beiheißung entschlasen, wie der Apostel im Brief an die Hebräer sagt, da er ihren
Glauben rühmt: "diese Alle haben durch den Glauben Zeugniß überkommen,
und nicht empfangen die Berheißung, darum, daß Gott etwas Besseres zuwer
für uns versehen hat, daß sie nicht ohne uns vollendet würden." Es gieng
durch das ganze Alte Testament ein tieses Seufzen nach dem großen Erlösungstage, nach dem Andruch des Reiches des Ressias; da waren die Bäter des
Alten Bundes wie Solche, die in einer langen Nacht auf den Tag harren: ach,
taß der Tag käme! daß die Worgenröthe einmal aufgienge! "Hüter, ist die
Nacht schier hin?" — das steht fast auf allen Blättern des Alten Testaments,
immer in einer andern Gestalt. Es war, wie wenn ein Gesangener sich nach
der Freiheit sehnt, und man ihm zuruft: warte nur! du sollst bald frei wer
den! — Dieß ist das Bild des Alten Bundes; immer mußten die Bäter seuszen:

Ach, daß der HErr aus Zion tam',
Und uns're Bande von uns nähm'!

So würde Jakob fröhlich seyn!

Die große Stunde bes Heils kam inzwischen näher und näher; durch großt Trübsale und Prüfungen bereitete der Herr die besseren Herzen im Bolke vor auf Seinen großen Tag, und verstärfte ihre Sehnsucht, so daß vor der Geburt des Heilandes schon Biele die Versicherung oder wenigstens eine lichte Ahnung in ihrem Junern hatten: jest wird kommen der Trost Israels, und wir werden es noch erleben. Einem Simeon war schon die Antwort durch den Heiligen Geist geworden: er solle den Tod nicht sehen, bevor er den Christ des Herrn gesehen hätte; und da er nun das Jesuskind im Tempel auf die Arme nahm, rief er aus: "Herr, nun lässest Du Deinen Diener im Frieden sahren, denn meine Augen haben Deinen Heiland gesehen," den Heiland, auf den ich so lange gewartet habe. Es war unter denen, die auf die Stimme Gottes merkten in Israel, ein großes Warten auf das Heil Gottes, auf Den, der da kommen sollte, wie dieß auch im Lobgesang bes Jacharias (Luc. 1.) ausgesprochen ist.

Endlich ward Christus geboren; das Licht der Welt erschien in Armutzund Niedrigkeit, in geringer Gestalt, als ein armes Menschenkind; da war keine Nahrung für den fleischlichen Sinn, für die Augenlust; nur wer Augerhatte zu sehen, erkannte das Licht. Aber neben dieser äußersten Niedrigkeit lief doch von Anfang dis an's Ende eine große Herrlichkeit her; so arm, und doch so reich! Während die Eltern für das Kind keinen Raum sinder in der Herberge, kommen Engel vom Himmel zu den Hirten, loben Gott und sprechen: "Ehre sey Gott in der Höhe, und Friede auf Erden, und an ben Menschen ein Wohlgefallen!" Das Alles geschieht wegen des Kindes, das ärmlich in der Krippe liegt! Und Einer von den Engeln tritt hervor, macht den ersten Evangelisten des Neuen Bundes, und spricht: "siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.

So wuchs das Kind auf, und wenige Juden wußten, daß dieses der Messias, Gottes Suhn sep; aus der Ferne mußten Männer kommen, und Ihm Gold, Beihranch und Myrrhen bringen, und den Juden zeigen, daß dieß ihr neugeborner König sey. Sie scheueten sich nicht, diesem armen Kind als einem Könige ihre Anbetung darzubringen; — welch' eine Ueberzeugung mögen sie in ihrem Herzen gehabt haben!—. Aber es währte noch dreißig Jahre, bis das ganze Bolk von seinem Heiland und Erretter Kunde erhielt. Indessen waren de Bäter entschlafen; ein Simeon hatte sich zur Ruhe gelegt, denn er hatte kinen Heiland gesehen; der Sohn Gottes selbst lebte stillverborgen in Nazareth wie ein anderer Mensch, ja als ein armer Handwerksmann; kein Mensch dachte mehr daran, daß so Großes im Anbruch sep; wer bose war, der war immerhin Me, und wer unrein war, der war immerhin unrein; wer aber fromm war, der war immerhin fromm, und wer heilig war, der war immerhin heilig. trat auf einmal ein Mann hervor, Johannes der Täufer, ein Mann im Geist und in der Kraft Elia's, und predigte: "thut Buße! das Himmelreich ist Mhe herbeigekommen; bereitet den Weg des HErrn, und machet Seine Steige tichtig; denn Er ist mitten unter euch getreten, aber Ihr kennet Ihn nicht." Und als er einmal am Jordan stand, der Menge des Volkes predigend, sah er Klum von Razareth am Ufer heraufwandeln, und wußte, daß Er der Messias 100 — (denn der Vater im Himmel hatte bei der Taufe gezeugt: "dieß ist mein Meber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe!") — da reckte der große Zeuge und Borläufer seines HErrn die Hand aus, und deutete auf Ihn, und rief: "siehe, bas ift Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt."

Run war der HErr dem Volke angekündigt; nun trat Er selber auf, und lehrte md predigte vom Reiche Gottes und that große Wunder und Zeichen, und verpalichte den Bater, und bewies sich in der Kraft Gottes als Den, der gekommen 14, "den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu predigen Defangenen eine Erlösung, ben Gebundenen eine Deffnung, zu verkündigen 1888 angenehme Jahr des HErrn." Seine Fußtapfen troffen von Segen, und Seine Hände von Barmherzigkeit; Er war der liebevolle, segensreiche JEsus, Deiland der Sünder, der Freund der Armen, — nur den Lügnern gram; Meum sagt der Apostel Johannes, wenn er den ganzen Wandel des Sohnes Mammenfaßt: "wir sahen Seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einge-Meinen Sohnes vom Bater voller Gnade und Wahrheit." — Aber wie gieng mit den Menschen? — Er kam in Sein Eigenthum, und die Seinen nahmen nicht auf;" die Finsterniß haßte das Licht; die Kinder der Finsterniß Moten das Licht nicht leiden, sie suchten es auszulöschen, und Gott ließ es zu, Meit Sein ewiger Rathschluß vollendet würde. Da ergriffen sie den Sohn des Mers, führten Ihn vor die Stadt hinaus, und hängten Ihn an das Holz. Im schien es, als ware das Licht erloschen, und die Sonne der Welt untergegen; aber es geschah wie bei Joseph: "Ihr gedachtet es bose zu machen, Witt aber gebachte es gut zu machen. '- Gerade aus dieser Bosheit und Grau-

samkeit ist der Menschheit das Heil erwachsen; die Finsterniß hat unwissend das ewige Licht emporgebracht. In Gethsemane, wo Er Gebet und Flehen opferte mit Thränen und starkem Geschrei; auf Golgatha, da Er am Kreuze in der größten Berlassenheit und Berachtung hieng, wo Er als ein Betrüger von Jedermann angesehen wurde, wo es mit Seinem Werk auf immer aus zu seyn schien, — ba ist das Licht erst recht aufgegangen; dahin weiset der Heilige Geist alle Seelen, die nach göttlichem Lichte dürsten; denn dort ist es hell! Auf Golgatha ist die Sonne der Welt aufgegangen, und Heil unter ihren Flügeln für Alle, die den Namen des HErrn fürchten. Licht und Leben fließet von dort in die Herzen der armen Sünder. D wie selig sind die, welche es recht fassen, daß dort die Klarheit des HErrn wohnet! Was in unserer Abendlection steht: "mache dich auf, werde Licht! denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit bes HErrn geht auf über bir," — bas hat seine Erfüllung hauptsächlich in Golgatha gefunden; nirgends anders als hier kann man ausrufen: "mache dich auf, und werde Licht!" Denn hier ist erfüllt worden, was JEsus sprach: "ich bin gekommen, daß ich ein Feuer anzunde auf Erden, und was wollte ich lieber, denn es brennete schon? Aber ich muß mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir so bange, bis sie vollendet werde!" — Denn also mußte Christus leiben, und auferstehen am dritten Tage, und predigen lassen in Seinem Ramen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern." Nun ist das hentige Wort des Propheten, nun sind andere Weiffagungen erfüllt: "Zion, du Predigerin, steige auf einen hohen Berg! Jerusalem, du Predigerin, hebe beine Stimme auf mit Macht, hebe auf und fürchte dich nicht; sage den Städten Juda: siehe, da ist cuer Gott! Mache dich auf, mache dich auf, Zion, zeuch beine Stärke an, schmücke bich herrlich, bu heilige Stadt Jerusalem, benn et wird hinfort kein Unbeschnittener oder Unreiner in dir regieren! Mache dich auf aus dem Staube, stehe auf, du gefangene Tochter Zion!" mache dich los von den Banden beines Halses, du gefangene Tochter Zion!" — Das Feuer Gottes, das auf Golgatha angezündet wurde, hat am Pfingstfeste gebrannt, und von be an bis in unsere Tage; da hieß es: "wie lieblich find auf den Bergen die Füße der Boten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, bis ba sagen zu Zion: bein Gott ist König!"

Dieß war der Tag, der die finstere Nacht vertrieb; nun fing an die Fülle der Heiben einzugehen. Unzählige aus allen Nationen und Geschlechtern, von Morgen, von Abend, von Mittag und Mitternacht kamen, und wandelten im Lichte, das über Jerusalem aufgegangen war. Bon Gott getröstet und erleuchts im Glauben an das Versöhnopfer JEsu Christi, geheiligt mit dem Geiste den Wahrheit, sind schon Unzählige eingegangen, und stehen bereits seit achtzehnschenzehn, sechszehn Jahrhunderten vor dem Throne Gottes, angethan mit weisen Kleidern und Palmen in ihren Händen, und rufen: "Heil sey Dem, der auf dem Stuhle sist, unserm Gott und dem Lamm!" — Lauter Arbeitslohn JEsu, lauter Lichtsfinder, die im Glanz der ewigen Lebenssonne gewandelt haben durch

Me irbische Trübsal, und den Eingang erlangt in die ewigen Hütten durch das Blut der Bersöhnung; und noch tagtäglich werden immer neue hinzugethan.

Denk ich an jene himmels-Chöre, Die vor dem Thron des Lammes steh'n, Und Gottes und des Mittlers Ehre Mit ew'gem Preisgesang erhöh'n, So wünscht mein Geist: o hört' ich nah', Was ich hier glaube; — wär' ich da!

Orten der Welt, bald hier, bald bort; auch zu uns, Gott Lob! ist es hindurch gebrungen, auch in unsern Ländern ist das Panier des Kreuzes aufgerichtet; shon eine lange Reihe von Jahrhunderten haben wir das Evangelium, das Licht, das über Jerusalem aufgegangen ist, und in der That, es wird einst statt, das über Jerusalem aufgegangen ist, und in der That, es wird einst seber es ist doch noch nicht vollendet; der Rath Gottes über die gefallene Mensch-beit ist noch nicht ganz ausgeführt. Sag' es selber o Mensch, wie könnte Sein Kerz Ruhe haben, da du, der du auch JEsum sein Blut gekostet hast, der du mich in Seinen Priesterschild gegraben bist, — da du noch ferne von Ihm stehst? Sinder, kann es Ruhe werden, kann der Rath Gottes vollendet heißen, so lange wicht alle Reiche der Welt Gottes und Seines Christus geworden sind?

Es kann nicht Ruhe werben, Bis Seine Liebe siegt, Bis dieser Kreis der Erben Zu Seinen Füßen liegt; Bis Er im neuen Leben Die ausgesöhnte Welt Dem, der sie Ihm gegeben, Bor's Angesicht gestellt!

Daher kommt es, daß in unsern Tagen so viele Evangelisten hinausgehen in te arme Welt, um ihr von dem Heile zu sagen, das in Christo ist, um denen, in Finsterniß und Schatten des Todes sisen, den Tag anzurusen, und von im Lichte zu zeugen, das ihre Herzen erleuchtet hat, und das alle, alle Sünder Kenchten möchte. Liebe Brüder und Schwestern! sehet und bedenket doch, mas unsern Tagen geschieht; schließet doch eure Augen und Ohren nicht zu; leset Rachrichten von dem Werke Gottes und den Heiden; beherziget sie, und erment daraus, daß unsere Zeit das Reich Gottes, wie das des Satans, unaufhalten vorwärts schreitet! Mit welchem Reiche willst du vorwärts schreiten? zur vorwärts schreitet! Mit welchem Reiche willst du vorwärts schreiten? zur vorwärts schreitet! Mit welchem Reiche willst du vorwärts schreiten? zur vorwärts schreitet! Mit welchem Reiche willst du vorwärts schreiten? zur vorwärts schreitet! Mit welchem Reiche willst du vorwärts schreiten? zur vorwärts schreiten? Zur der der daraus die große Liebesabsicht vorwärts, der da will, daß allen Menschen geholsen werde, wie Er die entferntente vorwärts seite des Lammes ruft! Ach, uns hat Er schon so lange gesten! Lasset uns auch endlich hören!

Im schönen hochzeitkleibe, Bon allen Fleden rein, Führt Er zu Seiner Freude. Der heiben Fülle ein.

Und welchen nichts verkündigt, Rein Heil verheißen war, Die bringen jest, entsündigt, Ihm Preis und Ehre bar! OChrist! bleibe doch nicht zurück! Die Heiben können dir weit vorankommenzia, sie sind dir schon vorangekommen. — Sehet, wie in unseren Tagen die Heiben und Könige der Heiben das Lamm anbeten, das geschlachtet war; leset es, wie sie ihre Kronen niederlegen zu Seinen Füßen! — Was hast du schon zu den Füßen deines Heilandes niedergelegt? Hast du auch schon ein Vergnügen, einen Gewinn verläugnet um Seinetwillen? — Die Heiden gehen uns weit voran.

Aber es ist noch nicht vollenbet. Noch schmachten sechs- bis achthunbert Riblionen unserer Brüber in ber Finsterniß, und während unter uns das Brob bes Lebens mit vollen Händen ausgetheilt wird, hungern sie nach dem Worte Godtes, und haben nichts als Trostlosigseit, Elend und Nacht im Leben, Leiben und Sterben. Soll und wird dieses so fortgehen? Nein! Der Bater hat zum Sohne gesagt: "Heische von mir, so will ich dir die Heiben zum Erbe geben, und der Welt Ende zum Eigenthum!" D was wird das für eine Zeit werden, wenn die Weisfagung in der heutigen Abendlection ganz wird erfüllt seyn, wenn alle Reiche der Welt Gottes und Seines Christus geworden sind? Da wird man singen vom Sieg in den Hütten der Gerechten; da werden sie das Lied Mostssingen und des Lammes; von einem Ende der Erde dis zum andern wird Eingebetet wird, und alle Kniee werden sich in JEsu Ramen beugen, und alle Hewzen besenbetet wird, und alle Kniee werden sich in JEsu Ramen beugen, und alle Hewzen besenben, und alle Zungen rusen: "Ehre, Preis und Anbetung sey dem Lamme, das geschlachtet ist, und unserm Gott!" — Große, selige Zeit!

Was wollen wir hierzu sagen, liebe Zuhörer? Zweierlei habe ich hier zu

bemerken.

Gott hat uns in diese Zeit herein geboren werden lassen; was ist's, woller wir nicht auch das Unsrige beitragen zum Bau Zions? Was saget ihr dazu Wie haben wir uns indessen gegen diese große Reichssache JEsu betragen Frage dich: ist es dir in deinem Gebet seither auch ein Herzensanliegen gewes sen, daß über die Heiden das Licht aufgehen möchte? Frage dich! hast du im dessen auch mit Rath und That geholfen, ober bist du von ferne gestanden? -Lasset mich deutlich mit euch reden. Was könnte gethan werden, wenn Jebe von seinem Ueberfluß etwas hergäbe, wenn er eine überflüssige Ausgabe weniga machte im Monat! Was könnte da geschehen? — Wie vieles Geld wird verschwendet im Dienste der Eitelkeit und des Teufels? Willst du nicht auch Etwas deinem Heiland anleihen? Hieher gehört Sein Wort: "was ihr gethan habs einem unter diesen Meinen geringsten Brüdern, das habt ihr Mir gethan. 34 bin hungrig gewesen, und ihr habt Mich gespeiset; ich bin durstig gewesen, und ihr habt Mich getränket." — Das gehört vorzüglich hieher. — Entschuldige fic boch Reiner mit der Armuth. Biele haben wohl: aber hiefür haben sie nichts, weil sie nicht wollen. Wenn du aber wirklich nichts geben kannst, so kannst be doch beten, wie Moses wider die Amalekiter stritt, als er die Hände emporhold Des könnte dich noch in der Ewigkeit freuen, wenn dir dort vor Augen geführ würbe, was das verborgene Gebet heiliger Seelen bewirkt hat. Und wie? könntest du denn nicht zuweilen einen Groschen oder Pfennig erübrigen, und dem Hern geben? — nicht, daß Er's bedürfte; aber Er will dich dessen aus Gnaden würdigen. D liebe Zuhörer! ich achte dafür, an der großen Sache der Heiben will der Herr Seine verschlafene Christenheit auf die Probe stellen; wenn wir hier nicht Hand anlegen, wenn wir müssig und träge dafür sind, so wird, wie ich achte, das Evangelium uns genommen und den Heiden gegeben werden.

Das ist Eine Hauptsache, aber noch nicht bas Ganze. Sehet, badurch, daß wir von unserem Uebersluß etwas darreichen und zur Ausbreitung des Reiches Gottes beitragen, können wir den Himmel nicht verdienen, sondern wir, wir feldst sollen Licht werden! Was in unserer Abendlection zunächst den Juden verfündigt wird, was die Apostel predigten, was unsern Vätern gesagt ward, was man den Heiden zuruft, das gehet auch uns an, und ich stehe hier, um jeglicher Seele unter uns, sie seh alt oder jung, vornehm oder gering, zu sagen: "mache dich auf, denn dein Licht kommt, und die Herrlichseit des Herrn gehet inf über dir!" Du hast vielleicht in andern Dingen, in Menschenweisheit und Wenschenlob dein Licht gesucht, aber nicht gefunden, sondern bist nur von einer Verdunflung in die andere gerathen; — aber:

Das Bernunftlicht kann das Leben Dir nicht geben; JEsus und Sein heller Schein, JEsus muß das Herz anblicken Und erquicken; JEsus muß die Sonne seyn!

Dihr, die ihr bisher die Welt lieb gehabt, und wenn ihr auch nur noch an einem feinen Faden an ihr hänget, — machet euch auf! Satan kann euch nicht wehr gefangen halten; er geht euch nichts mehr an; zerreißet seine Stricke, und webet der Welt und ihrer Lust und euren bösen Herzensgedanken gute Nacht, so verbet ihr euch wundern über das Licht, das über euch aufgeht, so werdet ihr en Kraft zu Kraft, von Licht zu Licht, von Leben zu Leben steigen, und hinkubringen in die ewigen Hütten! — Ach, und wenn irgend eine mühselige und kladene Seele unter uns ist, solcher rufe ich zu:

Solltest du dein thränendes Gesicht
Nur stets auf beine Sünden lenken,
An die der Bater selber nicht
Um Seines Sohnes Blut will denken:
Du fändest keine Freudigkeit,
Und weder Muth noch Kraft zum Streit,
Du müßtest dich mit Furcht und Zagen
Zu deines Heilands Unehr plagen.
Nein, lieber froh hinaufgeschaut,
Wo dir dein Heiland Hütten baut!

**Meser hinaufgeschaut!** Dein Heiland kommt zu dir! Das Licht ist über bir **Mesegangen! Ach, gehe Ihm entgegen:** 

Wie die zarten Blumen willig sich entfalten, Und der Sonne stille halten,

so stelle bich auch hin!

Ach, daß das Licht, welches über Jerusalem erschienen ist, in Aller Herzen aufgienge! Wie oft ist schon Allen davon gesagt worden, und wie Viele sind noch in der Finsterniß, daß sie, wenn man ihnen von einem JEsus sagt, glauben, man habe von einem Manne geredet, der tausend Stunden von ihnen entsernt sen! Wie Viele sind, die Ihn nicht kennen, denen Er noch niemals nahe geworden ist!

Ach, Er erbarme sich über Alle, und lasse boch Seine Lichtsherrlichkeit auf sie nieder, so werden sie erstaunen über dieses Licht, und sich wundern, was die Gnade thut! "Mache dich auf, und werde Licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn gehet auf über dir!" JEsus selbst kommt zu dirzund wenn du in der dicksten Finsterniß liegst, wenn du mit Leib und Seele in der Sünde gefangen bist: — Er kann dich herausreißen, denn Er ist die Herrlichkeit des Vaters selbst!

Treuer Heiland! Du bist bas Licht ber Welt. Ach, wecke uns auf! last boch Reines unter uns seyn, das nicht den Ruf innerlich vernommen hätter "mache dich auf, und werde Licht!" HErr JEsu! wecke uns auf, damit wir in dieser bedenklichen, wichtigen, herrlichen Zeit, wo Alles voranschreitet, auch vorwärtsschreiten mit Deinem Reiche, damit wir nicht in Finsterniß bleiben, und wenn Satan uns von Ruhetagen sagt in den Kämpfen und Rühseligkeiten dieser Tage, es nicht glauben, sondern mit ganzem Ernst ringen um unsere Sestigkeite. Ach,

Wede uns recht auf, Daß wir unsern Lauf Unverrückt mit Dir fortsetzen, Daß uns nicht in seinen Repen Satan halte auf; Förd're unsern Lauf! Amen.

#### XII.

# Am ersten Sonntage nach dem Erscheinungsfeste.

Gert: Inc. 2, 41-52.

Und Seine Eltern giengen alle Jahre gen Jerusalem auf das Ofterfest. Und da JEsus zwölf Jahr alt war, giengen sie hinauf gen Jerusalem, nach Gewohnheit des Festes. Und da die Tage vollend waren, und sie wieder zu hause giengen, blieb das Kind JEsus zu Jerusalem und Seine Eltern wut ten es nicht. Sie meineten aber, Er wäre unter den Gefährten, und kamen eine Tagreise, und such

In unter ben Gefreundten und Bekannten. Und ba fie Ihn nicht fanden, giengen fie wiederum gen Jerusalem, und suchten Ihn. Und es begab sich nach dreien Tagen, sanden sie Ihn im Tempel spen mitten unter den Lehrern, daß Er ihnen zuhörete und sie fragete. Und Alle, die ihm zuhöreten, verwunderten sich Seines Berstandes und Seiner Antwort. Und da sie Ihn sahen, entsatten sie sich. Ind Seine Mutter sprach zu Ihm: mein Sohn! warum hast Du uns das gethan? Siehe, Dein Bater und ich haben Dich mit Schmerzen gesucht. Und Er sprach zu ihnen: was ist's, daß ihr mich gesucht habt? Wisset ihr nicht, daß ich sehn muß in dem, das meines Baters ist? Und sie verstunden des Wort nicht, das Er mit ihnen redete. Und Er gieng mit ihnen hinab, und kam gen Nazareth, und war ihnen unterthau. Und Seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem herzen. Und IEsus wehm zu an Weisheit, Alter und Inade bei Gott und den Menschen.

Bas in unserem heutigen Evangelium steht, ist das Einzige, was wir vom beilande, nach Seiner Flucht nach Egypten, von Seinem ersten dis zu Seinem beisigsten Lebensjahre wissen. Es sind zwar in der christlichen Kirche bald Insanzs Erzählungen aufgebracht worden von Wundern und Thaten, die der beiland als Kind, Knabe und Jüngling verrichtet haben soll, und, wenn ich nicht täusche, sind auch unter unserem Volke solche Wunderbüchlein hin wicht täusche, sind auch unter unserem Volke solche Wunderbüchlein hin wieder anzutressen: aber alle diese Erzählungen haben nicht hinlänglichen kind wieder anzutressen: aber alle diese Erzählungen haben nicht hinlänglichen kind in der Geschichte; was wir aus dem Leben des Heilandes von Seinem kehrn die dreißigsten Jahre mit Zuverlässigsteit wissen, ist Alles im heutigen kangelium enthalten.

Mit welchem Blicke sollen wir nun in das heutige Evangelium hineinsehen? In welcher Seite sollen wir es betrachten? Wohl hauptsächlich von derjenigen, wiche dem Apostel Paulus am ganzen Laufe des Herrn durch diese Welt so in gottlicher Gestalt war (oder seyn konnte), hielt Er es nicht für einen kand, Gott gleich seyn; sondern entäußerte sich selbst und nahm Anechtsgestalt m. ward gleich wie ein anderer Wensch, und an Geberden als ein Mensch erunden. Er erniedrigte sich selbst, und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Lode am Areuze." Wir betrachten also unter Gottes Beistande nach unserem Vangelium in Verbindung mit diesem Ausspruche des Apostels:

die tiefe Erniedrigung des Sohnes Gottes,

ns Er

L wie ein anderer Mensch und an Geberden als ein Mensch erfunden wurde; · II. daß Er Anechtsgestalt annahm.

bErr, tief erniedrigter JEsus, laß von Deiner Erniedrigung, daß Du ein **Bensch**, ja ein Knecht warst, heute einen Segen auf uns hochmüthige Sünder **rabstieß**en! Amen.

L. Wenn der Heiland nicht der Sohn Gottes wäre, so könnte man nach dem Aigen Evangelium nicht von Seiner Erniedrigung reden. Es kommen Dinge im Evangelium, die beweisen, daß JEsus ein außerordentlicher Mensch war; besondere Hoheit und Größe des Geistes blickt aus Ihm heraus. Als ein

zwölfjähriger Anabe wird Er von Seinen Eltern nach Jerusalem auf das Oster fest mitgenommen; nach Beenbigung des Festes verlieren sie Ihn aus den Augen. Sie benken: Er ist wohl mit den Bekannten vorausgegangen. Sie gehen eine Tagreise weit, finden Ihn aber nirgends. Mit großer Angst kehren sie nach Jerusalem zurück, und finden Ihn endlich nach brei Tagen im Tempel, fixen mitten unter den Lehrern des Bolks, daß Er ihnen zuhörete und sie fragete. Gewiß eine sehr auffallende Sache für einen zwölfjährigen Knaben. Aber noch mehr: der Berstand, den Er hier entwickelte, die Antworten, die Er gab, waren so außerordentlich, daß alle Zuhörer sich darob entsetzten, denn so heißt es eigentlich dem Grundterte nach. Voll Erstaunen über diese Sache spricht Seine Mutter zu Ihm: "mein Sohn! warum hast Du uns das gethan? Siehe, Deix Vater und ich haben Dich mit Schmerzen gesucht," und da gibt Er dann bie befremdende, für Seine Eltern geheimnißvolle Antwort: "wisset ihr nicht, de ich seyn muß in dem, das meines Vaters ist?" Welche Geistesblitze schlagen aus dem zwölfjährigen Knaben heraus! Man muß sagen: wenn der Heiland nicht der Sohn Gottes wäre, so könnten wir bei diesem Evangelium nur vot der Hoheit-und Größe des Geistes JEsu reden. Aber eine ganz andere Ansick von diesem Evangelium gibt es, wenn ein Mensch glaubt: dieser JEsus, wit dem im Evangelium die Rede ist, ist der Sohn Gottes, der Schöpfer aller Dinges Der, durch welchen der Vater einst sprach: "es werde Licht," und es ward Licht oder wie es im Propheten Jesajas steht: "der Bater der Ewigkeiten," De so die Zeit und die Ewigkeiten trägt, und aus sich selbst herausgeschaffen un geboren hat. Denn wenn Er das ist — und das ist Er — so können wir nich anders, wir muffen uns über die Tiefe ber Erniedrigung, in die fich der Son Gottes herabgelassen hat, und die auch unser Evangelium predigt, verwunden und entsetzen. Ist Er das, bann mussen wir auch bei diesem Evangelium bem seligen Siller sagen:

> Wie tief ließ JEsus sich herunter! Rein Mensch, kein Engel war so klein; Vor unsern Augen ist's ein Wunder: Der Sohn soll so erniedrigt seyn!

"Da JEsus zwölf Jahre alt war" — heißt es in unserem heutigen Evalgelium. Der Gott aller Götter, ber Abglanz ber Herrlichkeit bes Baters, beschenbild Seines Wesens, ber Jehovah, ber bei bem Bater Herrlichkeit hatt ehe ber Welt Grund gelegt war (Joh. 17, 5.), und bem nun Alles und Seine Füße gethan ist, alle Herrschaft, alle Gewalt, alle Nacht, alle Fürste thümer und Alles, was genannt werden mag, nicht allein in dieser Welt, sonte auch in der zufünstigen (Ephes. 1. 21. 22.), mein Gott und mein Herr war also einst ein Knabe von zwölf Jahren. Eine erstaunliche Wahrheit Wir sind der Sache zu gewohnt; wir haben sie zu oft gehört; wir sind in Wesen Begriffen aufgewachsen; man hat sie uns in der Schule und in der Kirk unzählige Mal beizubringen gesucht; wir sühlen die Kraft und Schwere bie

Bahrheiten nimmer recht. Es geht uns damit wie mit den Werken Gottes in der Schöpfung; man mächst so darin auf; durch die Gewohnheit, durch die Zeit verlieren diese großen Offenbarungen Gottes nach und nach den Reiz der Neuheit und eben damit ihre Kraft an unsern Herzen. Wer unter uns wundert sich darüber, daß die Sonne täglich aufgeht, daß sie Alles erleuchtet und erwärmt? Ber wundert sich darüber, daß, wenn man ein Samenkorn in die Erde legt, ein Dalm ober ein Baum baraus entsteht, ob es gleich kein Weiser bieser Erde bis jest so weit gebracht hat, diesen großen Prozeß der Natur zu erklären? Es ist sine eigene Kraft Gottes dazu erforderlich; ein jeder Fruchthalm, der aus der Erbe herauskommt, ist ein Wort des allmächtigen Gottes an uns, und wahrlich wir saen und ernten großentheils gedankenlos, weil wir es zu gewohnt sind. Ber wundert sich darüber, daß Gott die Erde mit Schnee bedeckt wie mit Wolle? Bit schreiten gebankenlos auch über diese Offenbarung Gottes hinweg, weil wir sewohnt sind. Und so geht es auch mit dem Evangelium, mit den großen Bahrheiten der Bibel. Ich erinnere mich, in der Beschreibung der Reise eines Engländers in das Innere von Afrika einmal gelesen zu haben, daß der Reitwee einem Afrikaner, der in den heißesten Gegenden geboren war, erzählte: in kinem, des Englanders, Vaterlande gebe es Zeiten, wo das Wasser so fest erbe, daß man es mit einem Hammer zerschlagen müsse. Dieß wollte der Frikaner durchaus nicht glauben, weil es ihm gegen die Natur des Wassers zu weiten schien. Wie dieser Mensch die Erzählung vom festen Wasser, vom es, so höret ihr nun auch heute die große, die erstaunliche, die anbetungswür-Bahrheit: das Wort, das von Anfang war, und durch das alle Dinge gefind, ist einmal ein Knabe von zwölf Jahren gewesen.

Co unbegreiflich jenem Afrikaner die Erzählung vom Eise war, weil Festigthm gegen die Natur des Wassers zu streiten schien, so unbegreiflich, ja noch Mersinniger für die natürliche, unerleuchtete Vernunft ist das, daß der Ewige, er vor aller Zeit ist, soll ein Knabe von zwölf Jahren gewesen sehn. Mite Gott! diese Wahrheiten sielen euch nur einmal als recht widersinnig auf, ihr recht stutig barob würdet; so kämet ihr doch aus eurer Gedankenlosigkeit craus, und in ein vielleicht ewig heilsames Nachdenken hinein. Nun höret wei-- Er ist ein Anabe gewesen, so ist Er vorher ein Rind gewesen, und nachein Jungling und ein Mann geworden; so hat Er sich's also gefallen lassen, Entwickelungsstufen des Menschen hindurch zu gehen, nach Leib und nach Man hat meistens falsche Gebanken hierüber; wenn man sich den Heinach-vorstellt als einen Knaben dem Körper nach; wenn man sich Ihn auch als so klein, wie ein Anabe ist, so benkt man sich doch Seinen Geist nicht Fradenhaft; man stellt sich die Sache meist so vor, wie wenn in diesem klei-Rörper ein Mannsverstand, ja noch mehr, göttliche Allwissenheit und Allthe, göttliche Eigenschaften gelegen hätten. Ist's nicht so, liebe Zuhörer? the nicht solche Gedanken von eurem Heilande? Ich frage die, welche übeript schon über das Evangelium nachgedacht haben, nicht diesenigen, welche an

den großen Wahrheiten des Evangeliums bis jetzt vorübergegangen sind wie ein Lastthier, das an dem schönsten Kunstwerke vorübergeht, und dabei nach seinem Futter seufzt, — die Nachdenkenden unter uns frage ich: haben nicht wenigstens Einige unter euch bis jett sich den Heiland so gedacht, daß Er ein Anabe gewesen sey dem Körper, aber nicht so dem Geiste nach? Allein sehet, dieß ist weit JEsus war in Seinem zwölften Jahr ein Knabe, wie hier zwölfjährige Anaben sind; Er mußte wachsen an Körper und Geist, wie wir wachsen mussen; Er mußte lernen, wie wir lernen mussen; Er wußte nicht Alles zum Voraus; wir sehen es in unserem heutigen Evangelium, wie Er im Tempel dei Tage lang lernte; Er saß da unter den Lehrern des Volks, ihnen zuzuhören und sie zu fragen; es war Ihm darum zu thun, etwas von ihnen zu lernen. Zwar kann man nicht läugnen, daß schon in diesem Kindesalter etwas Besonderes aus Ihm herausgeblickt und gesprochen habe; eine besondere für Knaben von Stie nem Alter ungewöhnliche Weisheit, Einfalt und Liebe zur Wahrheit, Blide in die Wahrheit, wie sie nur in einem Menschen entstehen können, der nicht, wie wir in Sünden empfangen und geboren ist, bei welchem keine verborgene Luft noch Liebe zur Sünde das Auge von Seiner Einfalt und Klarheit verrücken, und den Blick in die Währheit verdunkeln konnte. Aber von göttlichen Eigenschaften war nichts zu sehen; Er hatte sich derselben entäußert; Er hatte te vor sich und andern verborgen; der Heiland war eben ein Knabe und hatte alle übrigen Eigenschaften eines Knaben an sich bis auf die Sünde, — ein heilige Anabe; aber ein Anabe.

Liebe Zuhörer! lassen wir nun an unserm Blicke vorübergehen den Sohi Gottes in Seinen verschiedenen Entwicklungsstufen! Das muß vorausgesett wer den, daß der Sohn Gottes aus Liebe zum gefallenen Menschengeschlechte beschloffe hatte, Mensch zu werden, sich in unser armes Fleisch und Blut einzukleiben Diesen Entschluß vorausgesetzt, hätte Er können sogleich als vollkommen Mensch in diese Welt eintreten wie Adam, nicht als Kind, sondern als Man Aber das wollte Er nicht, das lag nicht im Rathschlusse des Vaters. schloß, alle Entwicklungsstufen der Menschheit zu durchgehen; Er wollte in Allem Seinen verlornen Brüdern gleichstellen; Er wollte geboren werden 🐙 wir, ein Kind werden wie wir, ein Knabe werden wie wir, ein Jüngling werbe wie wir, ein Mann werden wie wir; Er wollte die Zeit eines ganzen Mensch alters (denn zu einem Menschenalter rechnet man dreiunddreißig Jahre und etwi darüber, und so lange lebte ber Heiland gerade auf der Welt) auf dieser Er durchleben, auf daß Er ein in Allem wohl versuchter Hoherpriester würde, de Mitleiden haben könnte mit unserer Schwachheit, mit unserer Kinderschwachtet mit unserer Knaben- ober Mädchenschwachheit, mit unserer Jünglings- obe Jungfrauenschwachheit, mit unserer Männer- oder Weiberschwachheit; damit die Sünden aller Alter und aller Geschlechter trüge; damit Er für alle Alter und alle Geschlechter Kraft erwürbe, zu seyn in dieser Welt, wie Er in der Welt war; mit Er Ihm ein Volk zum Eigenthum heiligte aus allen Altern und Geschlechtern So kam Er auf die Welt auf dem nämlichen Wege, wie wir; so lag Er an Seiner Mutter Brüsten, wie wir an unserer Mutter Brüsten gelegen sind; so war Er ein eben so schwaches und pflegebedürftiges Kind, wie andere Menschen in ihren ersten Lebensmonaten; so erwachte Er nach und nach zum Bewußtsein; so lernte Er Anfangs einige Worte aussprechen, sodann reden; so mußte Er lesen lernen wie wir; so wurde Er ein Knabe, entwickelte sich, wurde ein Jüngling, ein Mann, wie andere Menschen: nur ohne Sünde. Er wollte ganz unsern Gang durch diese Welt machen; was Paulus von sich sagt 1 Kor. 13, 11. ist ganz auf ben Sohn Gottes anwendbar: "da ich ein Kind war" — sagt Paulus — "da redete ich wie ein Kind, und war klug wie ein Kind, und hatte kindische Anschläge; da ich ein Mann war, that ich ab, was kindisch war," — so auch der Sohn Gottes, doch ohne Sünde. Mit andern Worten: JEsus Christus war ein wahrer Mensch, so gewiß ein Mensch, als wir Menschen sind.

D Tiefe, ba wir uns entsepen! Bir sehen bir nicht auf ben Grund: Doch füllt mit zitterndem Ergöpen Der Glaube unsern schwachen Mund; In solche Tiefe stieg der Sohn; Gott Lob! wir leben jest davon.

Liebe Zuhörer! wer das recht bedenkt und glaubt, der kann nicht anders, er wiß in rechtes Staunen über diese tiefe Erniedrigung des eingebornen Sohnes. vom Bater hineinversinken. Das beugt nieder; das beugt auf die Kniee vor **Ihm**; das zerschmelzt und zerbricht alle Härtigkeit unseres hochmüthigen Her=-Sieh, liebe Seele! das Kind, das in Windeln gewickelt in der Krippe Mus. legt in Bethlehem; das Kind, das nicht denken, keine Begriffe zusammenfassen: Jann, endlich lallen, endlich Worte stammeln, endlich reden lernt; der Knabe,, ben du in Jerusalem siehest, dieser wahrhaftige Knabe, der Jüngling, der Mann Efus, der wahrhaftige Mensch, siehe, das ist dein Gott, der Gott aller Göt-Das ist Der, so die Sterne herausführet nach ihrer Zahl, das ist Der, ben David hinsteht und spricht: "was ist der Mensch, daß Du seiner gemilest, und des Menschen Kind, daß Du Dich seiner annimmst?" Das ist Der, Dem Abraham sagt: "ich habe mich unterwunden, mit Dir zu reden, ob ich tich Erde und Staub bin;" das ist Der, vor dem alle Engel anbeten, und zu: Füßen die Aeltesten, die um Seinen Thron sind, ihre Kronen hinwerfen, Er allein der Krone und Ehre würdig ist. Und woher diese Berwandlung? **Roher** dieses tiefe Herabsteigen in unsere Menschheit? Dieß hat die Liebe ge**den,** die Liebe zu uns.

Dieß hat Er Alles uns gethan, Sein' große Lieb' zu zeigen an: Des freu' sich alle Christenheit, Und bank' es Ihm in Emigkeit.

Aber, o welche harte Rede für die unerluchtete Vernunft! Darüber stutt und schot die Natur; es ist ihr unerträglich; es ist ihr ein Geruch des Todes zum: Sebe, ein tödtlicher Todtengeruch, vor dem ihr ekelt, darüber sie sich entsett, den kindt in ihrer Nase leiden mag. Man darf sich gar nicht wundern, wenn; unsern, wie sie sagen, erleuchteten Tagen dieß große Wort, von der Mensch-

werdung Gottes, daß Gott ein Mensch und uns in Allem gleich geworden set, als Unsinn, als thörichter Unsinn, als die strafbarste Berletung des gesunden Menschenverstandes ausgeschrieen und ausposaunt wird, mündlich und schriftlich. Man darf sich nicht wundern; wenn es auf den großen Jorn Satans hinausliefe, so bliebe es nicht beim Schelten und Schimpfen; es käme zum Beil und Feuer: denn dieß letztere ist seine Lust (Joh. 8, 44.); aber er darf noch nicht; der es aufhält, ist noch nicht hinweggethan.

Es ist immer noch das Nämliche, wie zu der Zeit des Heilandes; es sind die nämlichen Herzen wie damals. Als JEsus, der Mensch JEsus, mit Seinem Menschenkörper im Tempel stand und zu den Juden sagte: "Ich und der Bater find Eins," da hoben sie Steine auf, Ihn zu tödten; und da Er sprach: "ete Abraham war, bin Ich," da hoben sie wieder Steine auf, und so gelüstet sie 🕊 noch jett, Steine gegen Ihn, oder wenigstens gegen Seine Zeugen aufzuheben, wenn sie nur dürften. Aber was ist denn der Grund dieser Feindschaft, diese Widerwillens gegen das Wort von der Menschwerdung Gottes? Antwort: "der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes, es ist ihm eine Thorheit, und kann es nicht erkennen, benn es muß geistlich gerichtet seyn" (1 Kor. 2. 14.). Aber warum vernimmt er nichts davon? Antwort: "weil er den Geist Gottes nicht hat." Aber warum hat Er den Geist Gottes nicht? "Gott will ja, daß allen Menschen geholfen werde, und sie Alle zur Erkenntniß der Wahrheit kommen." Antwort: weil er widerstrebt. Aber warum widerstrebt et Antwort: weil der Geist Gottes ein Geist der Wahrheit ist, der in alle Wahl heit leiten will, der allen Trug, alle Lügen, alle Einbildungen des eigenen Hell zens in ihrer Thorheit aufdeckt, dessen Arbeit darauf hingeht, bem Menschen zeigen, was er ist, daß er nämlich ein fluch-, ein höllenwürdiger Sünder ist, bi heißt, dem Menschen die Wahrheit zu zeigen. Sehet, dieß will man nicht ge ten lassen; diese Wahrheit liegt, wie das Herz wohl fühlt, auch in der Less won der Menschwerdung Gottes, und daher diese Empörung. So lange Mensch in einer, wenn auch nur stillen, verborgenen Einbildung von sich selbs stehet: so lange ist er im Grunde seines Herzens ein Feind Dessen, ber Men wurde, um Sünder selig zu machen; er mag es glauben oder nicht; so lange ihm das Evangelium ein Geruch des Todes zum Tode. D Seelen! gehet be nicht so gedaukenlos dahin; besinnet euch doch, wie ihr mit dem wunderban JEsus stehet; denket darüber nach, was für Bewegungen in eurem Herzen wa rend dieses Vortrages schon entstanden sind. Das sage ich: nur ein armer; xecht blutarmer Sünder faßt, was ich bisher gesagt habe.

D ich Sünder; ich Berdammter! Ich von Sündern Abgestammter! Was wollt' ich vom Troste wissen, Wäre dieses weggerissen, Daß ich einen heiland habe, Der vom Kripplein bis zum Grabe, Bis zum Thron, da man Ihn ehret, Mir, dem Sünder, zugehöret!

Ja, ich muß es bekennen: wenn ich sollte gerettet werden, wenn mein sündige Beben sollte gut gemacht, und eine ewige Gerechtigkeit mir erworben werden,

war der ganze Lauf des Heilandes, meines Mittlers und Bürgen, von der Krippe Dis zum Kreuz die nothwendigste Sache von der Welt; so ist kein Tritt von Ihm zu viel; keine Erniedrigung zu groß, um die Größe meiner Schmach aus. jumischen.

D was für ein Trost liegt in dem Worte, was wir betrachtet haben, für einen

armen Sünder! Was für eine Kraft liegt darin!

· So hat also JEsus durch Seine Kindheit meine Kindheit, durch Sein Knabenalter mein Knabenalter, durch Sein Jünglingsalter mein Jünglingsalter burch Sein Mannesalter mein Mannesalter geheiligt; so ist Er also durch alle Alter hindurch für mich in den Riß gestanden; so hat Er mir für jede Alters-Aufe die Kraft erworben, in Seine Fußtapfen zu treten, daß ich nicht mehr ein Aucht der Sünde seyn muß, sondern sie überwinden kann durch die Kraft Sei-Berdienstes. Ein alter, erfahrener Christ sagte einmal in seiner Einfalt mir: "es ist mir darum zu thun, daß mir alle die Kapitalien, die mir durch Seinen dreiunddreißigjährigen Wandel der Sohn Gottes auf Erden erworben hat, auch ausbezahlt werden möchten." Ein großes Wort! Der Reichthum Christi ist unausschöpflich; wer flug ist, nimmt daraus Gnade um Gnade.

11. Lasset uns nun aber auch noch kurz nach unserem Evangelium betrach-

en, wie der Heiland ein Anecht ward.

Bas wir aus dem Leben des Heilandes von Seinem zwölften bis zum peißigsten Jahre wissen, das ist Alles beschrieben im heutigen Evangelium. einer Stelle im Evangelium Marci (Kap. 6, 3.) läßt sich noch einiges Beitere schließen. Dort sagen nämlich die Einwohner von Nazareth, wie ben Heiland lehren hören: "woher kommt Diesem solche Weisheit? r nicht der Zimmermann, dessen Bater und Mutter und Anverwandte wir men? So haben wir also die Nachricht vom Heilande, daß Er von Seinem Misten Jahre in Nazareth gelebt, Sich im Gehorsam gegen Seine Eltern with und das Handwerk Seines Baters getrieben habe.

Liebe Zuhörer! lasset uns noch ein wenig bei dieser Nachricht verweilen. Die spizige Vernunft sagt: warum ist mir nicht mehr von dem Leben des **Schnes Gottes** beschrieben? Ich dächte doch: wenn Er der Sohn Gottes ist, follte Seine Geschichte nicht so leicht über achtzehn Lebensjahre hinübersingen. Warum ist also nicht mehr von Ihm geschrieben? Antwort: weil in dieser Zeit sonst nichts Merkwürdiges gethan hat. Aber, sagt die spizige trunft, warum hat Er sonst nichts Merkwürdiges gethan? Gab es benn ine Zimmerleute mehr in der Welt, die den Nazarenern ihre Häuser und Hütm bauen konnten? Was ist dieß für eine Beschäftigung für den Menschgeworenen Schöpfer der Welt? Antwort: So war's der Wille des Vaters. war also die ewige Liebe achtzehn Jahre in der Welt, im verachtetsten tädtchen von Galiläa, in der Stille, in der Berborgenheit, als ein armer sabwerksmann, als ein Seinen Eltern gehorsamer Mensch; — wo Ihn Sein Bater hinschickte, da gieng Er hin; was Ihm aufgetragen ward, das verrichtete

Er getreulich; — so lebte Er dahin unbemerkt, unbekannt, unerkannt; vielleich kein Nazarener erkannte Ihn; selbst Seine Brüder glaubten nicht an Ih (Joh. 7.); so sehr verbarg Er Seine Herrlichkeit: — da möchte einem de Verstand stille stehen.

Ja, stehe nur still, Berstand, bu aber, Herz! staune, bete an, beuge bich zi ben Füßen des Demüthigsten unter allen Menschenkindern. D was sieht au diesem Betragen des Heilandes heraus! Welch' ein Gehorsam gegen Seiner Bater im Himmel, welch' eine Demuth, welch' eine Liebe zu den Menschen Er wußte schon in Seinem zwölften Jahre, woher Er kam, und wer Er war; Er sah diese achtzehn Jahre lang das Elend Seines Volks; Er mußte Gottes fräfte in sich fühlen, und doch schweigt Er; doch verhält Er sich still und ruhig und arbeitet auf Seinem Handwerke, wie wenn Er nur bazu geboren mare, und ist Seinen Eltern gehorsam, ob Er sie gleich unendlich weit übersieht. erstaunlich. Dieser Gehorsam, diese Demuth geht über alles menschliche Denken weit, weit hinaus. Was sind wir bagegen? Wie mussen wir uns schämen vor Ihm! Kaum glauben wir etwas besser zu wissen als unsere Umgebungen oder Mitmenschen, so können wir unsere Weisheit schon nicht mehr zuruckhalten; sie muß heraus; sie muß ber Welt vor Augen gelegt seyn; das Herz oder ber Ropf will uns zerspringen, bis unsere Weisheit ausposaunt ist. Er aber, bet Weiseste unter Allen, schweigt achtzehn Jahre, wie wenn Er nichts müßte, weil es der Wille des Vaters so ist.

Da sieht man, daß Er nicht seine Ehre gesucht hat, sondern die Ehre des Baters, der Ihn gesandt hatte. Denn hätte Er das gethan, so hätte Er wohl anders gehandelt. D wie hat Er dadurch unsern Hochmuth gedüßt! Welch' Beispiel der reinsten Demuth hat Er uns gegeben! Wie hat Er uns zur Treue im Kleinen angewiesen! Welche wahre, unschwärmerische Liebe zu den Seelen der Menschen hat Er hier an den Tag gelegt, indem Er eben auf dem Ihm vom Vater vorgeschriebenen Wege das Werf der Erlösung Seiner gefallenen Brüder vollenden wollte!

Wie gefällt euch dieser Mann, liebe Seelen? Wie gefällt euch tieser gehorsame, dieser stille, dieser niedrige Nazarener? Wie gefällt euch dieser Zimmermann? Besinnet euch wohl, denn es kommt Alles darauf an, in Zeit und Ewigkeit, wie euch dieser Mann gefällt. "Siehe, Dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen Vieler, und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird."

D wie Viele haben sich schon an Seiner Niedrigkeit geärgert! Wie Vielen ist schon dieser Zimmermann aus Nazareth zum Anstoße geworden, worüber sie auf ewig gefallen sind! Und wie Viele haben sich schon an Ihm aufgerichtet!

Lamm, Du bist's werth für Deine Todesmüh', für Deinen Gehorsam gegen Deinen Bater, für Dein verborgenes und verachtetes Leben, für Deine Treue im Kleinen, dafür, daß Du ein Mensch, ja ein Knecht wurdest um unsertwillen, dafür bist Du's werth. Amen.

#### XIII.

### Am zweiten Sonntage nach dem Erscheinungsfest.

Tert: Matth. 8, 13-17. und 4, 1-11.

Bu ter Zeit kam JEsus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, daß Er sich von ihm taufen liebe. der Ishannes wehrete Ihm, und sprach: "Ich bedarf wohl, daß ich von Dir getauft werde, und Du mmft zu mir?" IEsus aber antwortete, und sprach zu ihm: "Laß jest also seyn; also gebühret es ps, alle Gerechtigkeit zu erfüllen." Da ließ er es Ihm zu. Und da ICsus getauft war, stieg Er th herauf aus dem Wasser, und siehe, da that sich der himmel auf über 3hm. Und Johannes sabe h Beist Gottes, gleich als eine Taube, herab fahren, und über Ihn kommen. Und siehe, eine **Minn**e vom himmel herab sprach: "Dieß ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe." in mard JEsus vom Weist in die Wüste geführet, auf daß Er von dem Teufel versuchet mürde. Und a vierzig Tage und vierzig Rächte gefastet hatte, hungerte Ihn. Und der Bersucher trat zu Ihm, **prech: "bist Du** Gottes Sohn, so sprich, daß diese Steine Brod werden." Und Er antwortete, prach: "es pehet geschrieben: der Mensch lebet nicht vom Brod allein, sondern von einem jeglichen bit, das durch den Mund Gottes gehet." Da führete Ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, Rellte Ihn auf die Zinne des Tempels, und sprach zu Ihm: "bist Du Gottes Sohn, so laß Dich mb, denn es stehet geschrieben: Er wird Seinen Engeln über Dir Befehl thun, und sie werden Dich ben banden tragen, auf daß Du Deinen Fuß nicht an einen Stein ftogest." Da sprach JEsus im: "wiederum stehet auch geschrieben: du sollst Gott, beinen HErrn, nicht versuchen." Wiederum wir Ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg, und zeigete Ihm alle Reiche der Welt und berrlichteit, und sprach zu Ihm: "bas Alles will ich Dir geben, so Du niederfällst und mich anbe-🏲 Da sprach JEsus zu ihm: "hebe dich weg von mir, Satan, denn es stehet geschrieben: du sollst **Noten Gott, beinen H**Errn, und Ihm allein bienen." Da verließ Ihn der Teufel, und siehe, da tra-De Engel ju 3hm, und bieneten 3hm.

Bie sie in Abam Alle sterben, so werden sie in Christo Alle lebendig. Durch ims Sünde ist der Tod in die Welt gekommen; durch Christum ist die Rechtsung des Lebens offenbar geworden. Was der erste Adam, der erste immvater des menschlichen Geschlechts, schlecht gemacht und verdorben hatte, mußte der zweite Adam, der zweite und geistliche Stammvater der Menn, wieder gut machen. Wie nun unsere ersten Eltern durch die Verführung Schlange im Paradiese gefallen waren: so geziemte es Dem, der gekommen ben ungeheuren Riß, den die Sünde gemacht hatte, wieder herzustellen, Versachungen der alten Schlange zu bestehen, nur viel größere, seinere, Indarere als unsere ersten Eltern.

**So mussen wir** die Geschichte ansehn, daß der Sohn Gottes nach Seiner **Ife in die Wüss**te geführt, und dort vom Satan versucht worden sey. Man **diese Versuchungsgeschichte sehr gut** mit der im Paradiese vergleichen. Man **det, daß die alte Schlange das** eine wie das andere Mal die nämliche ist, nur

baß sie durch eine kast viertausendjährige Erfahrung viel schlauer geworden zu seyn scheint. Oder wir wollen die Sache so ausdrücken: nach dem Willen Gottes durste Satan den zweiten Adam viel schwerer versuchen als den ersten. Je ner wurde im Ueberstusse versucht, im Paradiese; dieser im Hunger, in der Wüste. Bei jenem durste Satan dem Worte Gottes offenbar und grob widersprechen: "ihr werdet mit nichten des Todes sterben;" hier wußte er für seine Anmuthungen noch selbst ein Wort Gottes anzusühren; dort durste er sich offenbar all Feind Gottes zeigen; hier trat er als Freund Gottes aus, die auf die letzt Anmuthung, wo seine satanische Natur offenbar wurde. Dort waren seine Ben heißungen sehr dunsel, es ließ sich nicht viel Bestimmtes dabei denken; hier abes sprach er die bestimmte Verheißung aus: "dieß Alles will ich Dir geben, so die niederfällst und mich anbetest." Viel stärker und seiner waren diese Versuchungen als jene im Paradiese.

Liebe Zuhörer! An der Einfalt des Sohnes Gottes haben sich die Berstein chungen Satans gebrochen; der Heiland hat ihn überwunden, nicht nur in de Wüste, sondern auch nachher, und auf Golgatha besonders. Aber darum in seinen mir nicht glauben, daß der Teufel nicht mehr thätig sep. Die Schrift die lehrt uns eines Andern. "Wir haben" — sagt Paulus — "nicht mit Fleist und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit die Herren der Welt, die in der Finsterniß dieser Welt herrschen, mit den bösen Gestern unter dem Himmel" (Ephes. 6, 12.). Und dieß wird so fortgehen, bi diese Herren der Welt in den Abgrund gestoßen sind; darum wird es heute nich

am unrechten Plate seyn, wenn wir davon reden:

Wie wir die Versuchungen des Teufels überwinden können. Ich will

- I. Kiniges reden von den Versuchungen des Teufels;
- II. kurz davon, wie wir sie überwinden konnen.

D himmlischer Bater! Du weißest, in welch' großer Gefahr ber Seelen beständig sind von wegen des Satans, der grimmig und listig, und der men lichen Natur weit überlegen ist. Weil wir so blöde Augen haben, und so naus der Einfalt gewichen sind, so sehen wir den Künsten Satans nicht auf Grund; Manches kommt uns schwarz vor, das weiß ist, und Manches wedas schwarz ist. Wenn Du uns nicht an Deiner Hand leitest, so gehen zu Grunde. D himmlischer Bater! so leite uns denn nach Deinem Wegefallen!

Gott der Bater! wohn' uns bei, Und laß uns nicht verderben. Mach' uns aller Sünden frei, Und hilf uns selig sterben; Bor dem Teufel uns bewahr', Halt' uns bei festem Glauben, Und auf Dich laß uns bauen, Aus Herzensgrund vertrauen, Dir uns lassen ganz und gar, Mit allen rechten Christen Entslieh'n des Teufels Listen,. Mit Wassen Gottes uns rüßen; Amen, Amen, das sep wahr, So singen wir Hallelujah! L Ich rede also Einiges zuerst von den Versuchungen des Teufels.

hier muß vor Allem das bemerkt werden, daß der größte Theil der Menschen keine Bersuchungen vom Satan zu erleiden hat. Der bei weitem größte Theil der Menschen besteht aus Knechten Satans; diese versucht er nicht; sie sind ihm gewiß genug; sie thun seinen Willen; sie leben ihm zu Gefallen; wofür sollte er sie versuchen? "Die Welt liegt im Argen," sagt Johannes (1 Joh. 5, .19.), im Teufel, im Abgrunde, ist eingeschlossen, eingefaßt, eingewickelt in die susteren Kräfte des Satans; wofür sollte er sie versuchen, da er sie besitzt, be-Lerrscht, umfaßt; da er ihr Fürst, ihr König, ihr Gott, ihr Alles ist, wie er and in unserem Evangelium sagt: "dieß Alles (die Ehre und Herrlichkeit der Belt) will ich dir geben," und nach Luk. 4, 6. setzt er hinzu: "es ist mir über-Achen, und ich gebe es, wem ich will" — wofür sollte er die Welt versuchen, die fein gehört? Ja, er kann sie nicht versuchen, sie ist ja Eines Sinnes mit ihm. Bie viel tausend Menschen gehen täglich in die Ewigkeit, die vielleicht, ohne daß te es wußten, die gehorsamsten Sklaven des Teufels gewesen waren; die er anetrieben, geleitet, am Stricke auf der breiten Straße zum Verderben hingeführt. at; die ruhig zugesehen haben, wie der Seelenmörder ihre Seelen dahin morete, und haben noch ihr Ja und Amen dazu gesprochen, und haben den größten Sefallen daran gehabt! Hat er ihnen etwas vorgespiegelt von Ehre unter den Renschen, oder vom Haben und Besitzen, oder von fleischlichen Genüssen, bas er ihnen für ein Bild vorgehalten hat, dem sind sie nachgegangen, und haben Reid, Zorn, Feindschaft, Bosheit, Lügen, heimliche Tücke gegen den Nächsten, Rachsucht, Geiz, kurz, was sie wollten, ausgeübt. Solche Leute versucht Satan nicht, da müßte er nicht der alte, listige Feind sehn, wenn er diese versuchte. Aber vielleicht segnet sich Mancher und denkt: Gott Lob, daß ich nicht zu diefen gehöre! Liebe Zuhörer! ich will euch sagen, was es mit dieser Knechtschaft Satans für eine Bewandtniß hat. Solche Knechte des Teufels sind wir Alle Durch des Teufels List ist die Sünde in die Welt gekommen, und au allen Menschen hindurchgebrungen. Dadurch sind wir in Gemeinschaft streten mit dem großen und ersten Sünder, mit dem Teufel. Weil er aber Dberhaupt, der Fürst der Finsterniß ist, so ist er auch unser Oberhaupt und Tieft geworden; wir stehen von Natur unter seiner Herrschaft. Ueberhaupt tet es nur zwei Reiche in der Geisterwelt, ein Reich des Lichts und ein Reich Finsterniß; in einem von beiden mussen wir sepn, es gibt kein drittes; nun wir von Natur nicht im Reiche des Lichtes, sondern wir müssen erst durch Me Wiedergeburt in dasselbige hineingeboren werden; also sind wir von Natur Reiche der Finsterniß, also Knechte des Teufels von Natur, wie auch das Bort Gottes vielfältig bezeugt (Koloss. 1, 12. 13.). Nur wer nicht nach den Lüsten und geschwinden Einfällen seiner Natur lebt, nur wer in Feindschaft mit sich selber getreten ist, mit andern Worten: wer ein Kind Gottes durch den Glauben an den HErrn JEsum geworden ist; nur wer ein mit dem Blute des Lammes besprengtes Herz in sich trägt: nur der ist kein Sklave des Satans

mehr; nur der ist los von seinen schnöden Ketten, und bleibt auch los, wenn er fich nicht auf's Neue mit dem Teufel und seinen Werken einläßt. Dieß ist die große Freiheit, die Freiheit der Kinder Gottes; die Freiheit, von der die Welt nichts weiß, die nur ein Rind Gottes kennet; eine Freiheit, nicht von weltlicher Ordnung und Obrigkeit, wie sie's gerne hatten, um ihre Luste desto besser befriedigen zu können, sondern eine Freiheit des Geistes, eine Freiheit von det Teufels Sklaverei, eine Freiheit, von der der Heiland sagt: "wenn euch der Sohn frei machet, so seyd ihr wahrhaftig frei." Aber wen der Sohn Gor tes noch nicht frei gemacht hat, der ist noch ein Sklave. Merket boch auf; prüfet doch euer Inwendiges; fraget euch, ob ihr schon etwas von dieser Freiheit geschmeckt habt; fraget nicht darnach, ob ihr schon Anfechtungen von Teufel erfahren habt: — benn gewiß Manches werdet ihr für eine satanische Anfechtung halten, was es nicht ist; — sondern fraget darnach, ob euch die Sündenketten der Finsterniß auch schon schwer geworden sind, wie cint schwere Last; ob ihr darunter geseufzt und um Freiheit gebetet, und ob ihr denn dieselbe auch wirklich erlangt habt in dem Blute Christi? wichtige Fragen, die wir an unser Herz stellen mussen, wenn wir nicht dahis zehen wollen wie die Thoren.

Nur die dem Heilande nachfolgen, erfahren Versuchungen vom Teufel. 31 der Wiedergeburt werden einem die Augen aufgethan durch den Heiligen Geist die vorige Blindheit weicht; man fängt an zu sehen; man bekommt, wie sich der Apostel ausdrückt, erleuchtete Augen des Verständnisses. Und da erhält nuch das Meiste eine ganz andere Gestalt als vorher. Manches, das man vorher für eine satanische Versuchung gehalten hatte, das sieht man nicht mehr so an. Manches, das einem vorher als ein ganz natürlicher Einfall vorgekommen war. erkennt man im Lichte der Wahrheit als satanische Versuchung. Wie natürlich ist der Einfall: da ich Hunger leide und schwach bin, will ich meine Gottesfraft gebrauchen, und Steine zu Brod machen! Wenn es nicht dabei stünde, der Ber sucher habe diesen Gedanken angeregt, so könnte man fast denken: dieser Eins fall hätte dem Heiland selbst kommen können. Er kam aber vom Tcufel. Fen ner wird in diesem Lichte der Wahrheit Manches, das man vorher für recht gut gehalten hatte, und das alle Welt für recht und gut hält, als satanische Versus chung erkannt. Ich will zum vorigen Beispiele zurückkehren. Wenn der HEr ein Mensch gewesen wäre wie wir: so wäre Ihm wohl der freundliche Rath des Teufels ganz recht und gut vorgekommen. Denn da wäre die Vernunft be zwischen getreten, und hätte gesagt: es ist auch wahr, wofür brauchst bu Hunget zu leiden? Du kannst dir ja hinaushelfen; hätte Gott auch diese Kraft in die hineingelegt, wenn es nicht sein Wille wäre, daß du sie anwenden solltest? und fiehe, jest ist gewiß der Zeitpunkt dazu gekommen; denn du leidest ja bitten Hunger u. s. w. Liebe Zuhörer! was ist natürlicher und vernünftiger all diese Gedanken? Und sehet, alle diese Gedanken wären Gedanken des Falle und der Sünde gewesen; denn der Zustand des Heilandes war eine Glaubens probe, worin Er zeigen sollte, ob Er ber Führung bes Baters ganz und unbebingt vertraue. Sehet, so werden unzählige Menschen vom Satan regiert unter dem Scheine des Natürlichen, unter den Schlüssen der natürlichen Bernunft, und wissen es nicht, und es muß noch recht und gut gethan heißen; sie sind Feinde Gottes durch ihre Bernunft, durch ihre vernünftigen, wohlberechneten Gebanken, durch ihre natürlichen, aus dem Unglauben gebornen Schlüsse, und wissen es nicht einmal. D wie viel Gebet, wie viel Einfalt, wie viel Umgang mit dem Borte Gottes gehört dazu, um nicht von seinen eigenen Gedanken, und daburch vom Teufel verführt zu werden, um allenthalben zu erkennen, welches da seh der gute, der heilige, der wohlgefällige Gotteswille.

Bir mussen uns aber diese Versuchungen des Teufels nicht so rein geistig benken, als ob er eben durch Begriffe und verkehrte sittliche Grundsäse unser berz von der Wahrheit abzuführen suchte. Nein! er erregt Bilder in uns; er est die innersten, die tiefsten Bilder unserer Eigenliebe und unserer Lieblingsünden auf; gießt seinen Zauber darüber hin; die Seele soll ein Wohlgefallen und bekommen, und dadurch in den Willen des Teufels eingehen. Ein solches tregen von Bildern kann aber mit größeren oder geringeren Bewegungen des bemüths und Blutes verbunden seyn. Diese seine Art bemerken wir an der Bersuchungsgeschichte Christi. Man sieht, Satan ist sehr darauf aus, in der eiligen Seele des Herrn JEsu Bewegungen hervorzubringen vermittelst gestschen, die er dem Heiland vorhält, um Ihn so das eine Mal zum Unstanden, das andere Mal zur Vermessenheit, das dritte Mal zur Abgötterei zu erleiten.

L. SEsus hatte vierzig Tage in der Wüste gefastet, da hungerte Ihn. teem gefährlichen Zeitpunkte tritt der Versucher zu Ihm und redet vom Brod: Du der Sohn Gottes, so sprich, daß diese Steine Brod werden." m uns schon gehungert hat, der weiß, was das lebhafte Andenken an Brod, andern Worten: das Bild des Brodes, in der Seele wirken kann; welch' **Jehlgefallen sich nur bei'm Worte "Brod" im Herzen regt; welch' eine Be**the, ja eine Sehnsucht barnach entsteht. Mit diesem Bilde, das er dem sone Gottes vorhält, will der Teufel eine starke Begierde in der fleischlichen ptur desselben erregen, und dadurch das innere Anhalten an Gott, das innere tetrauen auf die Führung des Vaters entkräften, und so den Heiland zu einem genmächtigen Schritte verleiten, wodurch Er ein Sünder geworden wäre. nämliche Verfahrungsart finden wir bei der zweiten Versuchung. wen auf der Zinne des Tempels. "Laß Dich hinab"—sprach der Teufel tenn du Gottes Sohn bist." Hier suchte er ein hoffärtiges Bild in der tele des HErrn lebendig zu machen. Wie schön wäre es, wenn Du da hinab mestest! Welch' ein Aufsehen würde es machen! Jedermann würde Dich k den Messias anerkennen! Dieses Bild hält er Ihm vor die Augen, um jur Vermessenheit, zur Versuchung Gottes durch ein unnöthiges Wunder Bur Bestätigung seiner Anmuthung führt er ben Spruch an: es

stehet geschrieben: "Er wird Seinen Engeln über Dir Befehl thun, und sie werben Dich auf den Händen tragen, auf daß Du Deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest." Satan muß selbst gefühlt haben, daß sein Bild zu schwach und seine Anmuthungen zu sehr gegen den Sinn des Heilandes seben, indem es sich bier nicht einmal um Hülfe in einer Noth, wie das erste Mal, sondern nur um Ausführung eines geschwinden, eitlen Einfalls handelte; — oder hatte er dem Beilande bei der ersten Versuchung den tiefen Respekt vor dem Worte Gottes ab gemerkt; genug: er mißbrauchte zur Bestätigung Seiner Zumuthung ein Wort Gottes, dessen Kraft er vielleicht schon bei manchen Gelegenheiten erfahren hatte, daß nämlich die Engel bei Denen, die die Seligkeit ererben sollten, ihm sein Mordhandwerk eingestellt, und dieselbigen auf ihren Händen davon getragen und herausgerissen hatten. Aber auch dieses Mal wurde er abgefertigt mit einem einfachen Worte Gottes. Die britte Versuchung war wohl schwerer als die zweite. Auf einem hohen Berge zeigte er dem Heilande in einem Augenblicke, wie es bei Lukas heißt, wohl durch magische Einwirkung in Einem Blick, Alles, was die Welt Prächtiges, Eitles und Herrliches hat. Ein harter Argriff auf die heilige Seele JEsu. Herrschsucht, Habsucht, Hoffart sucht er in dieser Seele zu erwecken, und zugleich einen großen Respekt vor ihm, der nickt nur dieß Alles besitze und austheile (Luk. 4, 6.), sondern auch durch seine Runst Alles dieß in ein einziges Bild zusammenzaubern könne. "Dieß Alles will ich Dir geben, so Du vor mir niederfällst und mich anbetest." D des gro-Ben Stolzes, ber ungeheuren Erhebung in göttliche Majestät und Ehre hinein! Aber nun war er als Satan verrathen. "Hebe dich weg, Satan"—hieß es-"denn es stehet geschrieben: du sollst anbeten Gott, beinen HErrn und Im allein dienen." So sehen wir, daß Satan jedes Mal durch ein vorgespiegeltes Bild eine unreine Gemüthsbewegung zu bewirken, und dadurch den Sohn Gran tes zum Falle zu bringen suchte.

Groß und sehr fein waren die Versuchungen, die der Heiland bestand: aber im Ganzen versuchte Ihn der Satan doch mit dem Nämlichen, womit er aus uns versucht, mit Bildern 1) aus der Fleischeslust; 2) aus dem hoffärtigen Wesen, aus der Eigenliebe; 3) aus der Augenlust, dem Geiz, der Habsucht, der Herrschsucht. Die Welt ist in diesen satanischen Bildern gefangen; die Glauf

bigen werben damit versucht.

"Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist" — sagt Johannes (1 Joh. 2, 16.) — "denn Alles, was in der Welt ist (nämlich: des Fleische Lust, und der Augen Lust und hoffärtiges Leben), ist nicht vom Bater, sonden von der Welt. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gotte thut, der bleibet in Ewigkeit." Wer den Vater nicht liebt, der liebt die Welts wer nicht wiedergeboren ist aus dem lebendigen Wort Gottes durch den Heiliges Geist, der ist in den Bildern Satans gefangen; sie sind ihm nicht nur keine Bersuchungen, sondern er lebt darin: das Leben seiner Seele bewegt sich daring er treibt sich darin um als in seinem Eigenthum; er hängt diesen Bildern mit

Lust nach; sein geistliches Leben ist mit ihnen verwachsen, mit andern Worten: er liegt im Argen, im Satan; er zieht seine geistliche Lebenskraft aus dem Satan, aus der Hölle. Sehet doch die Welt an, wie sie im Argen liegt; die Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Wesen Alles durchdrungen, Alles durchzogen, Alles vergiftet haben; wie alle Kräfte und Bewegungen der Welt davon geleitet werden; wie baraus die Beweggründe fließen zu allen Handlungen der Menschen in dieser Welt. Man sagt im gemeinen Sprüchwort: "Geld regiert die Welt." Wie wahr ist dieß! Aber ist's denn nach dem Willen Gottes so? Soll nicht die Liebe die Welt regieren statt des elenden Mammons? Sehet doch, wie die Handlungen der meisten Menschen, ihre Anschläge, ihre geheimen Plane, die sie mit ihrem Herzen abmachen auf ihrem Lager, ihre Wünsche entweder auf's Haben oder Besitzen, oder auf's Erwerben, oder auf fleischliche Genüsse ober auf's Höherhinaufkommen, auf Ehre und Ansehen unter den Menschen, ober auf Herrschaft und Befestigung derselben im Kleinen ober Großen zielen; wie man eben darum neibisch, ungerecht, gewaltthätig, ein Uebertreter des Gesetzes wird; wie man eben darum lügt, sich ausredet, wohlredet, zankt, Rache übt, alle Beschwerlichkeiten nach Leib und Seele sich gefallen läßt. Nan darf ja nur die Augen aufthun, um zu sehen, daß die Welt im Teufel liegt, daß er ihr Fürst und Regent ist. Lasset uns auf unser eigenes Herz merken. Liebe Brüder! warum arbeiten wir? wofür lassen wir es uns sauer werden? nofür schwißen wir? wofür mühen wir uns zu Tode? was für ein Zweck liegt labei Etwa das Gebot Gottes: daß wir im Schweiße unsers Angeschtes unser Brod essen sollen, welchem Gebote wir einfältig nachgehen, uni bas Nebrige dem Herrn überlassen, wie es sich für Christen geziemt? Liebe Zu-Firer! etwa dieses? fraget euch, thut man dabei nichts auf eigene Faust? ist kine Absicht dabei, dieser oder jener Schuld los zu werden; so und so viel zu erwerben; seinen Kindern dieß und das zu hinterlassen? Und ist man tabei bes Billens Gottes gewiß? oder thut man's ohne Gott im Unglauben unt verkitet durch dieses oder jenes Bild, das der Seele vorschwebt und nicht vom Vater ist? Mit andern Worten: was treibt uns in unserem Berufe, der Wille Sottes oder der unsers Ich's, also des Teufels? Fragen wir uns ferner: bas haben wir für Bilder in unserm Herzen, die uns am häufigsten in unsere Gedanken kommen, und eine Art Wohlsein in uns verbreiten? Was haben wir für Bilder in uns, von unserm Berstande, von unserer Geschicklichkeit, von unferer Kunst, von unserer Rechtschaffenheit, von unserem christlichen Sinne? Bas haben wir für Bilder von andern Dingen? Sind keine Bilder der Fleiin uns? Was halten wir für das höchste Glück, für das Wünschens-Dertheste? Ach, ich vermuthe, wenn ich herumfragen würde, und ihr Alle Meistet ehrlich antworten, die Meisten würden sagen: für das größte Glück falte ich ein bequemes, sorgenfreies, fleischliches Leben. Ach wie sind wir gefangen, wie sind wir zusammengebunden, zusammengeschnürt in den Ketten Satans!

Liebe Zuhörer! Wer nicht will verloren gehen und ein Sklave des Argea bleiben, der muß ein anderer Mensch werden. Ein neues Leben, neue Ansichten, neue Triebe, neue Bilder, neue Wünsche, eine andere Liebe muß in unser Herz; wir mussen wiedergeboren werben: sonst können wir das Reich Gottes nicht Wenn sich aber ein Mensch mit Ernst nach bieser neuen Geburt ausstreckt; wenn das göttliche Leben wirklich in ihm Wurzel faßt: so kann es nicht fehlen, Satan wird ihn versuchen; denn wer sich in die christliche Kirche begibt, sagt eine alte Taufagende, der begibt sich in einen geistlichen Streit. Es ist eine große Geschäftigkeit im Reiche des Teufels (1 Petr. 5, 8.); eine Seele, die daraus errettet ist, muß dagegen auf ihrer Wache seyn. Es ist der Finsterniß eins, wie sie zu Falle bringe, wenn nur dieses ihr gelingt. Bald wendet sie dieses, bald jenes Mittel an; bald will sie das Wort Gottes verdächtig machen, wie hier beim Heilande (bist du Gottes Sohn, — wie zweifelhaft er das Wort des Vaters: "dieß ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe," Matth. 3, 17. hinstellt!); das andere Mal will der Teufel den Kindern Gottes den Trost der Kindschaft rauben, wie hier dem Heilande die Gewißheit, daß Er der Sohn Gottes sey; bald sucht er das Bertrauen zum Baterherzen Gottes in der Noth zu vernichten und den Menschen oft kurz, ehe die Hülfe von Dben erscheint, zur verzweifelten Selbsthülfe zu reizen, wie hier den Heiland; bald soll die Eitelfeit des Herzens aufgeregt, und der Mensch dadurch zu besondern, zu vermessenen Schritten gereizt werden; ein anderes Mal sucht er die Ehre und Herrlichkeit der Welt recht groß, und die Ehre bei Gott recht klein zu machen; — kurz, es ist nichts, das Satan nicht versucht, um die Seele vom geraden, schlichten Wege nach dem Worte Gottes abzuziehen. im Glauben das Verdienst Christi ergreifen, so spricht er: du bist sündig; will man in die Fußtapfen des Heilandes treten, so wendet er ein: du mußt doch als Sünder selig werden, nimm's nicht so genau; hat man eine Sehnsucht im Herzen, aufgelöst und bei Christo zu seyn, so ist er im Stande, den Rath zu ertheilen: nimm dir selbst das Leben, so wird deine Sehnsucht gestillt.

Es hat aber sebe Zeit ihre eigenen Versuchungen, also auch die unsrige. Eine sede Zeit hat ihre Zeichen. Die Zeit Elia hatte Zeichen vom Himmel; die Zeit des Heilandes hatte Zeichen auf der Erde; unsere Zeit hat auch ihre Zeichen; wer darauf merkt, hat eitel Lust daran. So hat auch jede Zeit ihre besondern Versuchungen. Der Hauptcharakter unsers Zeitgeistes in dieser Beziehung ist leichtsinniger und hochmüthiger Unglaube. Unsere Zeit ist weit vorwärts geschritten in der Ausbildung des Verstandes; man ist in vielen Dingen erstaunlich klug geworden; aber in Absicht auf das Göttliche ist der Ausspruch Pauli an unserer Zeit wahr geworden: "da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden."

Wie Viele sind, die noch eine Kraft, einen Finger Gottes in der Natur anerkennen? Wie Viele glauben fest, daß fruchtbare und unfruchtbare Zeiten vom Herrn kommen, und daß Er sich hiebei nach dem Verhalten der Menschen richte? Rein! Alles meint man ausrechnen, Alles zum Voraus bestimmen zu können, als wenn die Welt nur eine Maschine wäre, in der Alles nach längst bestimmten Ordnungen abliefe; eine Maschine, in welcher Gott nicht mehr nach Seiner Freiheit wirkte und waltete; dieß wäre ihnen recht, und dieß behaupten sie auch. Fürchtet Gott und gebet Ihm die Ehre! Es steht geschrieben: daß, wenn die letten Gerichte und Heimsuchungen Gottes durch die Natur über das Reich des Biderchrists ergehen werden, die Menschen ihre Jungen vor Schmerz zerbeißen, und doch nicht Buße thun werden, daß sie Gott die Ehre gaben (Offenb. Joh. Rap. 16.). Woher diese ungeheure Verhärtung? Antwort: vom Unglauben; sie werden nicht glauben, daß solches von Gott komme. Und das ist schon jetzt der Geist dieser Zeit. Nahrung und Gewerbe stocken jetzt allenthalben in der. Belt; wie Viele sind, die darüber dem HErrn die Ehre geben, daß sie Seine Dbermacht anerkennen, und Seinen Willen, Seine Heimsuchungen in dieser Roth der Zeit finden möchten? Ach! Wenige. Man sucht die Gründe da und bort; man schimpft über die Obrigkeit; man entdeckt Ursachen, die fast nicht unwahrscheinlicher sehn könnten; so weit geht aber selten Jemand, daß er spräche: "die Plage ist vom HErrn;" barum thun sie auch nicht Buße. unsern Tagen erstaunlich barauf aus, ben Geist dieser Zeit hervorzuheben als einen Geist der Klugheit und Vernunft; man spricht von einem beständigen Fortschreiten der Menschheit; man halt es für das größte Verbrechen, dem Zeitgeiste nicht zu huldigen; man gibt sich alle Mühe, daß das sogenannte Licht des Zeitgeistes recht weit verbreitet, ja nicht mehr verdunkelt werde. Dieß Alles ware ganz recht, wenn es keinen Teufel gabe. Aber aus der Bibel wissen wir, daß er der Gott dieses Zeitlaufes ist, daß die Hauptbildung des Zeitgeistes von ihm ausgeht. Und wahrlich! er hat es so weit gebracht, daß in den Herzen der Renschen dieser Zeit das Unsichtbare wie ein nichtsbedeutender Schatten, das Sichtbare aber wie das einzige Wesentliche dasteht. Die Vorsehung, das Wirsen Gottes, Sein Wort, Seine Verheißungen, Seine Drohungen, Alles, mas nach ber Bibel groß ist, das dünkt Manchem, als wären es Mährlein; Mährlein, über die man in großer Klugheit, ich möchte fast sagen, im Schlafe aburtheilen kann; Mährlein, die, wie es den Menschen dieser Zeit scheint, schon längst bei allen vernünftigen und denkenden Köpfen als solche gelten, an die nur noch das dumme Pöbelvolk glaubt. Nur was in die Augen fällt, nur Sinnenlust, nur was den Gaumen und den Magen reizt, nur was Ehre und Ansehen unter ben Menschen zuwegebringt, nur das gilt Etwas, nur das ist groß, nur das ist des Rachdenkens und der ganzen Aufmerksamkeit werth: die unsichtbaren Dinge aber find nichts. Mit vollem Rechte könnte man den Geist dieser Zeit mit den Worten Pauli bezeichnen (Phil. 3, 18. 19.): "Biele wandeln als Feinde des Kreuzes Christi, welcher Ende ist die Verdammniß, welchen der Bauch ihr Gott ist, und ihre Ehre zu Schanden wird, derer, die irdisch gesinnt sind." Sehet, so weit hat's der Teufel gebracht, dessen Daseyn sie als einen alten Aberglauben verwerfen. Aber dieß ist ein Meisterstrich von ihm, daß er ben Glauben an sein Daseyn und an seine Wirksamkeit aus den Herzen entkernen konnte; denn nun hat er gewonnen Spiel; es nimmt sich Niemand in Acht vor ihm; es kämpft und betet Niemand gegen ihn; er kann thun, was er will; sein Schwarzes muß allenthalben als Weißes gelten.

Glaubt aber nicht, liebe Zuhörer! als ob dieß Alles nur auf den sogenannten Herrenstand gienge; nein! dieser Zeitgeist hat um sich gefressen wie ein Krebs, und Alles durchdrungen. Es sehlt eben auch unter uns an der Furcht, an dem Respest vor Gott und Seinem Worte. Ich will nicht von den großen Schriftverdrehern reden, die in unserer Zeit fast ihr ganzes Leben damit zubringen, das Wort Gottes zu verfälschen, zu verunstalten, in ein falsches Licht zu stellen, als den größten, unglaubwürdigsten Unsinn darzustellen, welchen wieder Unzählige mit unmäßiger Freude zuhören, — von diesen besondern Werfzeugen des Teufels rede ich nicht. Aber sind denn keine Schriftverdreher unter und? Gehen wir mit der Bibel so ehrerbietig um, wie es seyn soll? Demuthigen wir uns unter ihre Worte? Suchen wir niemals einen andern als den einfachen Sinn, um unserer Lüste willen? Und suchen wir auch alle Wahrheiten in der heiligen Schrift mit unserem Glauben zu vermengen, ohne das auszulassen, was uns nicht gefällt? D wie werden auch von Bielen, die nach dem Reiche Gottes ernstlich trachten, Menschenworte über das Wort Gottes hinaufgesest!

II. Wie sollen und können wir alle diese Versuchungen überwinden?

Durch eigene Kraft einmal nicht, bazu sind wir viel zu schwach, und Satan viel zu mächtig. Kann auch Jemand, ber in's Wasser gefallen ist, sich am Schopfe nehmen und selbst herausziehen? Wir brauchen also eine andere hülfreiche Hand; wir brauchen Christum, der den Starken überwunden hat.

In der Ofsenbarung Johannis Kap. 12, 11. wird angezeigt, wie die alte verführerische Schlange, der Verkläger der Brüder, sep von den Brüdern überwunden worden; "sie haben" — heißt es dort — "ihn überwunden den durch des Lammes Blut, und das Wort ihres Zeugnisses, und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod." Hier werden uns drei Wittel zur Ueberg windung Satans angegeben.

"Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut," durch die Krast des Blutcs Christi. Diese Kraft muß das Herz erfahren haben; es muß das von durchgangen und durchdrungen worden seyn"; es muß im Genusse des von söhnenden und heiligenden Blutes Christi stehen; es muß wissen, aus lebendigee Erfahrung wissen, was an dem Spruche ist: "das Blut IEsu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde!" Dann kann es die Bersuch chungen des Argen sehen und überwinden. "Werdet ihr mein Blut nicht trinssen, so habt ihr kein Leben in euch," sagt der Heiland. Bon solchen Seeles sagt Johannes: "der Arge wird euch nicht antasten." Wenn ein Sünds in seiner Noth etwas von der Bergebung schmeckt, so erfährt er etwas von bieser Kraft des Blutes, das auf Golgatha floß; und wenn die Seele sow fährt und an Christo bleibt, so erfährt sie immer mehr davon; sie wird imm

tiefer derein versenkt; die Kraft dieses Blutes, der Welt verborgen und darum von ihr gering geschätzt, wird einem Nachfolger des Heilandes immer größer, immer unentbehrlicher und nothwendiger zur Bewahrung auf dem Wege des Mörders (Pj. 17, 4.), zu jedem Schritte und Tritte, in jeder äußern oder innern Noth, im Leben, Leiden und Sterben. JEsus hatte kein Adamsblut in sich: Er war der einzige Mensch ohne Sünde; Er hatte alle Versuchungen Satans überwunden; es ist dem Satan nicht gelungen, sein Gift dem reinen Menschensohne einzuflößen; die Schlange durfte ihre ganze Bosheit und Grausamkeit an Ihm auslassen, Er aber setzte ihr nur die sanktmüthige Lammesart entgegen; es kam der Fürst dieser Welt, und hatte nichts an Ihm; und so vergoß Er Sein Blut zur Versöhnung der Sünden aller Welt. Wer nun als . ein armer Sünder Vergebung findet durch den Glauben an den Heiland, und eben damit der Kraft Seines Blutes theilhaftig wird: der hat Etwas in sich, bem Satan nicht widerstehen kann, vor dem er flieht, als vor dem Angesichte Gottes. Wenn die Kräfte der Finsterniß hereindringen: so muß die Seele zur Rraft des Blutes und Kreuzes Christi zurückfliehen, und Satan ist überwunben. Herrliche, große, unaussprechliche Kraft dieses Blutes! Wie dieselbe auch 's einem alten Liede gepriesen wird:

Sein Blut, der eble Saft, hat solche Stärk und Kraft, Daß auch ein Tröpflein fleine Die ganze Welt kann reine, Ja aus des Teufels Rachen Frey, los und ledig machen.

Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugniffes, durch das Wort, von welchem sie Zeugnif gaben, duch das Wort Gottes. Ich muß mich schämen vor dem Heilande, wenn ich sete, wie Er, der Sohn Gottes, das Wort handhabt; wie Er Alles darauf set; wie Er es als Schwert des Geistes, als Wehr und Wasse gebraucht gegen die Bersuchungen des Teufels. Ist es so auch bei uns? Sind wir auch so besaudert im Worte? Stehen wir auch so in der Nüchternheit, daß der Geist bottes uns zur rechten Stunde kann einen Spruch einfallen lassen, dadurch unter Augen zu stärken, und gegen den hereindringenden Geist der Finsterniß zu kerwahren? Satan verstellt sich oft in Lichtengelsgestalt, wie auch hier bei der bersuchung des Heilandes, so namentlich in unserer Zeit; da lehrt uns nur das Bert und der sleißige Umgang mit demselbigen das Rechte erkennen.

Eudlich haben sie ihn überwunden dadurch, daß sie ihr Leben nicht lieb atten bis an den Tod. Sie haben Alles daran gesetzt, auch das Liebste, wie der Mensch hat, das Leben. Ob es gleich für jetzt nicht so aussieht, als wir auch dieses ausüben sollten, so muß doch der Sinn, der darunter liegt, unser Sinn werden. Wir müssen uns den Sinn schenken lassen von dem Errn, daß wir Alles daran setzen, um dem Heilande nachzusolgen, und in Seisemeinschaft zu bleiben, um von Ihm als wachend erfunden zu werden, ern Er kommt. Das laue, das lahme, das halberstorbene Christenthum ist

im Grunde kein Christenthum, sondern eine Knechtschaft des Teufels; Satan hat seine Freude daran. Aber wer recht wacker wird im Laufe, der wird die Künste Satans kennen lernen, und sie auch überwinden.

Was wollen wir zu dem Allen sagen? Das wollen wir sagen:

Wollen mir nicht bleiben des Teufels Beute, So muffen wir werden des Heilands Leute! Amen.

#### XIV.

## Am dritten Sonntage nach dem Erscheinungsfest.

Bert: 3oh. 2, 1-11.

Und am britten Tage warb eine hochzeit zu Cana in Galila; und die Mutter IEsu war da. Isin aber und Seine Jünger wurden auch auf die hochzeit geladen. Und da es am Wein gebrach, spricht die Mutter JEsu zu Ihm: Sie haben nicht Wein. JEsus spricht zu ihr: Weib, was habe ich mit die zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Bas wuch saget, das thut. Es waren aber allda sechs steinerne Wassertrüge gezeht, nach der Weise der judischen Reinigung; und giengen je in einen zwei oder drei Maaß. Issus spricht zu ihnen: Füllet die Wassertrüge mit Wasser. Und sie fülleten sie dis oben an. Und Er spricht zu ihnen: Schöpfet nun, und bringet es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister kostete den Bein, der Wasser geschöpft hatten), rufet der Speisemeister dem Bräutigam, und spricht zu ihm: Jedermann zu Wasser geschöpft hatten), rufet der Speisemeister dem Bräutigam, und spricht zu ihm: Jedermann zu guten Wein, und wann sie trunken geworden sind, alsdann den gerinzern; Du hast des guten Wein bisher behalten. Das ist das erste Zeichen, daß Issus that, geschehen zu Cana in Salla, und offenbarte Seine Herrlichkeit. Und Seine Jünger glaubeten an Ihn.

Wir treffen heute den Heiland auf einer Hochzeit an. Es gibt Leute, welch sich fast daran ärgern, und denken: was thut doch der Heiland auf einer Hochzeit? schickte sich das auch für Ihn? Es gibt aber wieder Andere, die sich das über freuen und sprechen: da sieht man deutlich, daß die sinskern Köpfe Unrehaben, die sich ein Gewissen daraus machen, an allerhand Lustdarkeiten Phaben, die sich ein Gewissen daraus machen, an allerhand Lustdarkeiten Phaben, die sich heiteres Christenthum, sagen sie, das ist dem Heiland angenehsteine Kopfhängerei. Antwort: Wenn der Heiland auf die Hochzeit zu Casgegangen wäre, um sich dort zu belustigen, so hätten diesenigen Recht, die san Ihm ärgern; und die leichtsinnigen Weltlinge, die sich heitere Christen men, hätten auch Recht, wenn sie sich auf Ihn berufen. Aber hatte der Hand diese Absicht? Unser Evangelium belehrt uns eines ganz Andern. Hospenbarte Er das erste Mal Seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gunt Wahrheit. Dies war Seine Hauptabsicht.

Es giebt Leute, welche meinen, auf eine Hochzeit tauge das Christenthum nicht; wenn man sich auch allenthalben als Christ, als Nachfolger JEsu beweise, so sey es doch billig, bei einer Hochzeit ober einer andern dergleichen Gelegenheit eine Ausnahme zu machen. Wenn sie deßhalb etwas Unanständiges, Undristliches, Sündliches an sich und Andern bei solchen Gelegenheiten bemerken, so sind sie viel nachsichtiger in ihrem Urtheile als sonst. Da heißt es, man muß dieß zur Hochzeit rechnen, das geht in die Kirchweih, das geht in den Herbst u. s. w. Sie meinen, es gebe Zeiten und Umstände, wo es eher erlaubt sey, ein Narr-ober ein Heide zu seyn, als zu andern Zeiten. Manche ziehen bas Christenthum noch enger zusammen, und verlegen es bloß in die Kirche, ober in eine andere christliche Versammlung; im Hause, bei'm Handwerke, hinter bem Pfluge, da brauche man das Christenthum nicht; da sey man ein Hausvater oder eine Hausmutter, ein Handwerksmann, ein Bauer u. s. w., aber kein Christ. Wer aber kein Christ ist hinter dem Pfluge, der ist auch keiner in ber Kirche; benn das Christenthum ist nicht ein Rock, den man nach Belieben aus- und anziehen kann.

Aber wie muß man es denn machen, um in seinem täglichen Leben und äußeren Beruf, der ja meistens gar keinen Bezug auf's Himmlische hat, ein Christ
n seyn? Antwort: Man muß seinen äußeren Beruf und die Vorkommenseiten des täglichen Lebens zu einem Gottestienste machen. Dieß will ich
weiter ausführen, indem ich zeige:

Wie unser tägliches Leben und äußerer Beruf ein Gottesdienst werben muffe.

### Ich will reden:

- I davon, was das heiße: sein tägliches Leben und seinen außeren Beruf zu einem Gottesdienst machen;
- II. was es für ein Segen sey, wenn man dieß thue.
- Liebreicher Gott! Wir kennen Deine Wege nicht, weil wir von Natur blind 1862. "Lehre uns thun nach Deinem Wohlgefallen, denn Du bist unser Gott! ein heiliger Geist führe uns auf rechter Bahn!"
- I. Wenn man an Christus Statt die Menschenkinder bittet, daß sie doch ber Seelen Heil bedenken, und zur Hochzeit des Lammes kommen möchten: so t man häusig Gelegenheit, die Bemerkung zu machen, daß sie sich entweder it mit Worten, oder nur in ihrem Inwendigen vor ihrem eigenen Gewissen kihrer äußeren Lage entschuldigen. Ich kann mich, heißt es dann, mit diesche nicht einlassen, ich habe einen Acker gekauft, ich muß hinaus gehen ihn besehen; oder: ich habe fünf Joch Ochsen gekauft, ich muß hingehen, zu besehen; oder: ich habe ein Weib genommen (Luk. 14, 18. 20.); weich habe ein großes Gut und Vermögen umzutreiben, ich muß meine Gesten hierauf richten; oder: ich bin ein armer Mann, ein armes Weib, ich webe genug zu thun, um nur für das kägliche Brod zu sorgen; oder: ich bin

ein Dienstbote, ich habe einen unruhigen Dienst, ich kann keine Zeit für das Geistliche erübrigen; ober: mein Ehegatte, mein Nachbar wird von einem seindseligen Geiste gegen mich umgetrieben, wie kann da ein Segen vom Worte Gottes aufkommen in meinem Herzen? Kurz, meine Berhältnisse machen mir es unmöglich, mich zu bekehren, Ein Geistlicher — meint Mancher — hat in dieser Hinscht eine günstige Lage, benn sein Beruf bringt es schon mit sich, daß er mit Gottes Wort sich beschäftige, für seine und seiner Beichtlinder Seligkeit sorge, aber ich — wo sollte ich Zeit hernehmen zu diesem Geschäfte? Diese und dergleichen Vorwände und Entschuldigungen sind unter den Menschen sehr gewöhnlich, und wenn sie einen folchen Grund ihrem eigenen Gewissen entgegen gehalten, oder den Ruf zur Bekehrung, der von außen her an sie ergieng, auf diese Art abgewiesen haben, so pslegen sie im Wahne zu stehen, sie hätten eine äußerst triftige Entschuldigung vorgebracht, gegen welche jeder billige Mensch nichts mehr einwenden könne.

Aber, lieber Mensch, wenn du beine äußere Lage zum Vorwande beiner Unbußfertigkeit machst, so fällt die Schuld der letteren auf Gott zurück. Dem wer hat dich in deinen Beruf und in deine Lage hereingesetzt? Wer hat das Gebot gegeben: im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brod essen? Be hat dich arm oder reich gemacht? Ist's nicht Gott? Siehe, auf Gott wirfst 🗷 die Schuld deiner Unbuffertigkeit, wenn du sie auf deine äußere Lage legk Und der Gott, der da will, daß allen Menschen geholfen werde, der eben, und ihnen zu helfen, Seines eingebornen Sohnes nicht verschonet hat, sondern hat Ihn für uns dahingegeben in Noth und Tod — dieser Gott soll schuldig daran seyn, daß du dich nicht bekehrst, und also verloren gehst? Das sey ferne! Rein. du selber bist der Mann des Todes! Du bist in irdischen Sinn versunken; deine Neigung, beine Liebe geht auf die Welt und auf das, was von der Welt ist und du willst dir nicht einmal aus diesem Elende helfen lassen. Wenn das Wort Gottes Wurzel fassen will in dir: so kommen die Dornen des vergange Nichen Mammons und die Sorgen und Wolluste des Lebens und das Geschwät und das Weltleben, und diese Dinge ersticken ben guten Samen in dir, und Tässest ihn ersticken. Hierin liegt die Schuld beiner Unbuffertigkeit, nicht aber in beiner äußern Lage.

Daß aber die Menschen ihre Gottlosigkeit gerade mit ihrer äußeren Lage entschuldigen mögen, kommt daher, weil sie ganz falsche Vorstellungen vom Lebn in Gott und vom äußeren Leben haben, und es als etwas Bekanntes vorant setzen, daß gottselig leben in dieser Welt, und seinem irdischen Berufe obliegen zwei ganz verschiedene Dinge seven, daß ein Mensch sehn und ein Christ sept das Leben in dieser Welt und das Leben für die Ewigkeit, etwas Verschiedene ja Unvereindares seh. Dieser Wahn ist ziemlich allgemein unter den Renschen Was denken sich die Meisten unter wahrer Frömmigkeit? Verstehen sie nicht eine Gemüthslage darunter, wo man an gar nichts mehr denke als an himm lische Dinge, wo man sich um das Irdische gar nichts mehr bekümmere, als

fast untüchtig werbe zu jeder Besorgung eines andern als geistlichen Geschäfts? Fwar haben die lauen und weltlichgesinnten Christen, und die neueren aufgestätten Lehrer eines heitern Christenthums, von welchem ich oben im Eingange geredet habe, dieser Borstellung ziemlich Abbruch gethan, und viele Menschen durch ihren Wandel und durch ihre Worte auf das Gegentheil, nämlich auf die Ansicht gebracht, daß die Liebe zur Welt und zu dem, was dem Fleische gefällt, sich wohl mit dem wahren Christenthum reimen lasse, ja nach dem Willen Gottes dazu gehöre. Aber doch steckt jenes Borurtheil, daß der irdische und himmlische Beruf eines Wenschen sich nicht mit einander vereinigen lassen, noch in Bielen, und muß entstehen bei allen denjenigen, welche zwar den rechten Begriff von der Größe des himmlischen Berufes haben, aber dabei die irdischen Verhältmise nicht auf Gott zurücksühren, sondern sie nur als etwas Zufälliges, als einen Tummelplaß unserer Leidenschaften und unseres Eigenwillens betrachten.

Bon diesem Vorurtheil ist es hergekommen, daß bald, einige Jahrhunderte mach Christi Geburt, in der Kirche die Meinung herrschend wurde: wer wahrhaft gottselig leben wolle, ber könne sich unmöglich mehr mit den irdischen Geschäften einlassen; er musse sich aus dem Geräusch der Welt entfernen, und in die Einfamkeit gehen, um bort seine ganze Zeit auf Gebet, Betrachtung ber heiligen Shrift und andere Andachtsübungen zu verwenden. So ist es zuweilen gebenmen, daß Ehegatten, die durch den heiligen Geist zum Trachten nach dem Reiche Gottes erweckt worden waren, aus einander gegangen sind, der Mann wits in die Wüste, die Frau links in die Wüste, haben sich von ärmlicher Kost genährt, und ihre ganze Zeit in Gebetsumgang mit Gott zugebracht, auch wohl seinander die Zage ihres Lebens nicht mehr gesehen. Das hieß man ausgehen der Welt. Allein das rechte Ausgehen aus der Welt steht nicht darin, daß man in die Wüste geht, wo man sich selber auch mit hinaus nimmt, sondern darin, man seinem Pharisäer und seinem Sadducäer, und seinem falschen Propheten, feinem Antichrist, und seinem Weltling, den man im eigenen Herzen herumtigt, täglich abstirbt, welches mitten im Geräusche und Sturme des Lebens geschen mag, und nicht durch Rennen und Laufen, sondern durch Gottes Gnade Erbarmung vollbracht wird.

Glaubet aber nicht, liebe Zuhörer, daß es jett keine Leute mehr gebe, die keristenthum in der Wüste führen möchten, wie in den ersten Jahrhunderten. Die mancher Anfänger im Christenthum seufzt noch jett in seinem Inwendigen: im und allein seyn könnte! Da wollte ich mich hineinsetzen und Welt Welt kassen; da wollte ich mich einzig mit dem Herrn beschäftigen; wie fromm beste ich werden! Aber durch meinen äußeren Beruf werde ich immer gestört; werde durch allerhand vorkommende Umstände aus der Andacht des Herzens kausgerissen; ich werde zu viel herumgestoßen in dieser Welt, und kann nicht fromm seyn, als ich wünschte. — D! lieber Mensch, du solltest Gott danken, als du nicht so fromm seyn kannst, als du wünschtest; das ist gerade gesund,

wenn du ordentlich herumgestoßen wirst; so offenbart sich, was in deinem Herzen steckt, so wirst du vielleicht noch tüchtig zum seligmachenden Glauben, zum Glauben an Den, der die Gottlosen gerecht macht. Siehe, wenn du das faliche Bild von Frömmigkeit, das du in dir hast, könntest mahr machen an dir selbst; wer könnte dann noch bleiben vor beiner großen Gerechtigkeit? — Was muß man zuweilen für Bemerkungen an Krankenbetten machen! Wenn ein Vater, eine Mutter, ein Sohn oder Tochter, oder sonst ein Anverwandter, frank. oder todtfrank ist, was thun die Gesunden, wenn es anders ehrsame Leute sindk Antwort: sie entfernen vom Kranken Alles, was ihn an seinen irdischen Beruf und andere Sorgen erinnern könnte. Nun! das ist recht gut; so bekommt ber Geist Gottes eher Raum, die Seele des Kranken auf ihren eigenen Zustand und auf ihr Verhältniß zu Gott aufmerksam zu machen. Aber wenn dann der Kranke, der vielleicht seinem äußeren Beruf in der Furcht Gottes obgelegen, der vielleicht über seine äußeren Angelegenheiten fleißig mit dem HErrn geredet, und den Willen Gottes auch in seinen häuslichen und andern Geschäften 31 treffen gesucht hatte; ich sage: wenn ein solcher Kranker auf seinem Tobtenbette noch nach der oder jener irdischen Angelegenheit fragen will, was wich ihm entgegnet? Da kommt die Antwort: laß das fahren, du sollst an nicht Irdisches mehr denken; du hast nun nichts zu thun, als für die Seligke zu sorgen; gerade wie wenn das Sorgen für die Seligkeit ein Geschäff wäre, das man besorgen kann, wie ein Tagelöhner seine Arbeit besorgt. 2 liebe Zuhörer! Die Gottseligkeit ist kein Gewerbe; auch liegt es nicht an In mands Wollen oder Laufen, sondern einzig und allein an Gottes Erbarmen

Von diesem Vorurtheil, daß man den himmlischen und irdischen Beruf einam der als verschieden entgegensetzt, kommt es her, daß viele Menschen sich selber fic wahre Christen halten, die es doch nicht sind, und bei welchen der Lebenswand vom Gegentheile Zeugniß gibt. Weil sie nämlich wohl einsehen, daß das, wa fie sich unter Frömmigfeit denken, nämlich ein Herzenszustand, wo man im Blick auf das Unsichtbare alle irdischen Verhältnisse vergißt und geringschätzt, in diest armen Welt nicht ausführbar ist, indem die Nothdurft unseres gebrechlichen & bes und oft heilige Pflichten für den Nebenmenschen unsern Blick immerdar wie der von der Höhe auf den Boden herabziehen, so haben sie einen andern Aus Sie bilden sich nämlich ein, Gott, der ja unser irdisches Elen unsere Nothdurft und Gebrechlichkeit wohl kenne, treibe es mit seinen Ford rungen auch nicht auf das Höchste, sondern Er sep zufrieden, wenn man gewiff Zeiten zum Dienst Gottes, und bie übrige Zeit zum Dienst bes Giteln anwends Die erste und Hauptzeit, die zum Gottesdienst nach der Meinung dieser Res schen bestimmt ist, ist der Sonntag. Des Sonntags gehen sie also zur Kirch etwa auch in eine christliche Versammlung; erbauen sich wohl noch aus eine geistlichen Buche; in den übrigen Tagen bekommt der HErr noch etwa eine Bic telstunde des Morgens und eine Biertelstunde des Abends, wenn anders die 🕒 schäfte nicht zu dringend sind, und vor und nach dem Essen noch ein Paar Augen

Nice. Das ist der Gottesdienst dieser Leute. Glaubet nicht, liebe Zuhörer, daß ich diese Uebungen tadeln wollte; sie sind sehr gut und heilsam; wollte Gott, die Christen möchten sich sämmtlich zu diesen Uebungen bequemen! Es wurde mehr Gottesfurcht in der Welt seyn, als gegenwärtig vorhanden ist. Das ist also nicht fehlerhaft, daß man dem Andenken an den Herrn, dem Gebet, ber Betrachtung des Wortes Gottes besondere Zeiten widmet; aber das ift sehlerhaft, wenn man meint, dadurch sey Gott abgefertigt, die übrige Zeit gehöre dem Dienst der Welt und der Eitelkeit. Und das meinen Viele. Racht stürzen sie sich, wenn sie ihrer Schuldigkeit gegen ihren Schöpfer Genüge gethan zu haben glauben, in das irdische Leben hinein; denken nun hinfort an richts mehr, als an's Irdische, bis wieder die Zeit zum sogenannten Gottes-Dienst kommt; ja sie erlauben sich Ausbrüche der Sünde, und geben sich ganz den sinstern Bewegungen ihres Herzens, den Einflussen der Geister der Bosteit preis, ohne Wachsamkeit, ohne Anhangen an Gott und ohne Aufmerkpmfeit auf die Stimme des Geistes der Wahrheit. Kaum hat ein solcher Mensch den Heiland zu Gast gebeten und gesprochen: "komm, HErr JEsu! fet unser Gast, und segne, was Du bescheeret hast," so setzt er sich zu Tische and fängt etwa Zank über dem Essen an, oder er erlaubt sich Unmäßigkeit Essen und Trinken, was die Bibel Fressen und Saufen heißt. at er gebetet: "vergib mir meine Schulden, wie ich vergebe meinen Schuligern," so fängt er an über seinen Nächsten zu schmähen ober über ihn zu Merreden, oder seine Laune und seinen Grimm an ihn auszulassen, und eint doch, er sey ein rechter Christ. Das gibt sonderbare Christen. man Christen sehen, die armen Erdwürmern oder grimmigen Löwen, der wüthenden Hunden gleich sind, welche jeden Vorübergehenden beißen, der unersättliche Geizhälse, oder Fresser oder Säufer oder Betrüger u. s. w., meinen doch, sie sepen Christen. Warum? Sie geben in ihrer Blindde Gott, was Gottes ist, und so gebührt nun nach ihrem Wahn auch dem **Seische, was des Fleisches ist. D** mein lieber Zuhörer! meine nicht, als du über diesen Irrthum so weit erhaben sepest. Er steckt viel tiefer, als **viele Mensch**en einbilden. Was für ganz andere Leute sind wir oft in der the als außer der Kirche, in einer christlichen Versammlung oder Gemeinaft als in unserem Hauswesen, zwei Tage vor dem Genuß des heiligen Abend-**Mis** als in der übrigen Zeit!

Ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr sehet ein, daß das mahre Christenthum nicht in besteht, daß man sich aus der Welt entferne, aber auch nicht darin, daß neches Tage lang ein Heide sey und am siedenten ein Christ sehn wolle. in, das Christenthum und der äußere Beruf gehören zusammen; beide müssen int einander verwoben werden, daß du am Werstage so gut ein Christ bist am Sonntage, und hinter dem Pfluge so gut, als wenn du auf den Knieen und betest. Wie mag solches zugehen? Der Heiland sagt: "trachtet am ken nach dem Reiche Gottes und nach Seiner Gerechtigkeit, so wird euch das

Uebrige Alles zufallen." Der himmlische Beruf ist also ber vorzüglchere, der irdische aber ist der geringere. Damit nun der irdische nicht den himmlischen verdränge, denn solches kann er leicht thun in uns, die wir Fleisch sind von Fleisch geboren: so muß der irdische in die Natur des himmlischen verwandelt, oder, wie ich oben gesagt habe, unser tägliches Leben und äußerer Beruf muß ein Gottesdienst werden. Dieß wird aber geschehen, wenn wir das Wort des Apostels in Ausübung bringen lernen: "Alles, was ihr thut mit Worten, oder mit Werken, das thut Alles im Namen des Herrn JEsu, und danket Gott und dem Vater durch Ihn."

Sehet, liebe Zuhörer, Gott hat ein Jedes unter uns in die äußere Lage, in die Verhältnisse, in den Wirkungsfreis gesetzt, wo wir uns eben jetzt befinden. Manchmal setzt sich auch ein Mensch durch seinen eigenen Willen in eine Lage und Beruf hinein, ohne Gottes Führung: aber Gott läßt es ihm zu, und macht ihm gerade die Lage, in die er sich durch seinen Eigenwillen selbst hineingeführet hat, zu einer Erziehungsanstalt für die Ewigkeit. Anders verhält es sich freilich da, wo ein äußeres Verhältniß an sich schon sündig ist; hier hat bet Mensch sobald als möglich auszutreten, und seine Seele zu erretten; denn Gott ist nicht mit ihm. Aber wo dieß nicht der Fall ist, da sollen ihn eben sein tagliches Leben und die darin sich ereignenden Umstände zu Gott führen, und im Anhangen an Gott befestigen. So ist es der Wille Gottes. Gott hat in bie Vorkommenheiten des täglichen Lebens so viele Beziehungen auf Ihn versicht ten, daß ein aufmerksames Herz badurch unaufhörlich auf den HErrn zuruch gewiesen wird. Wie viel Gelegenheit an Gott zu denken findet nur z. B. et Landmann in seinem irdischen Berufe, in den Dingen, die ihn umgeben! 280 läßt die Pflanzen aus der Erde wachsen? Wer gibt Regen und Sonnenschein! Wer gibt das Gedeihen zum Bieh? Wer gibt Kräfte zur Arbeit? Wer te scheert das tägliche Brod? Ist nicht jeder Grashalm, der aus dem Boben wächst, ein Fingerzeig, der zu Gott hinauf weiset? So ist es aber in jeden ehrlichen Stande. Wer schickt dem Kaufmann die Käufer zu? Wer gibt bei Handwerksmann Arbeit und somit sein tägliches Brod? Wer schickt dieses obe jenes Leiden? Ist's nicht Gott? Und was will Er damit? Das sind lauti Käden, die Er an unser irdisches Leben knüpft, um uns dadurch nach Oben ziehen. Ein solcher Faden war die Anwesenheit des Heilandes auf der Hoches zu Cana; ein neuer Faden war die Noth, die bei den Brautleuten entstamt und ein dritter Faden war die herrliche Hülfe durch den Sohn Gottes. D wer hierauf genugsam merkte! Wie würde ihm Gott allenthalben begegnen der Gott, ohne dessen Willen kein Haar von unserem Haupte fällt!

Aber nicht nur Er begegnet uns in unserem täglichen Leben; wir sollen and Ihm begegnen darin, und das gibt erst die rechte Haltung in unser irdische Leben. Ein Jeder soll in seiner Art, in seinem Wirkungskreise, in seinen Unständen, in seinen Widerwärtigkeiten Treue und Geduld beweisen in der Kraft im Namen Jesu; um Jesu willen soll er sich darin vor Sünden und Ber

fäumnissen hüten, und sich dazu Weisheit und Kraft von Oben erbitten, damit er, wenn der Heiland kommt, als treuer Haushalter erfunden werde, und Er ihm sagen könne: "ey du frommer und getreuer Knecht! In Wenigem, im Irdischen, im täglichen Leben, in geringen Umständen (die der hoffärtige Weltgeist weit übersieht) bist du getreu gewesen; ich will dich über viel setzen: gehe ein zu beines Hern Freude." So wird das Leben wahrhaft christlich.

Wenn also eine Magd die Stube auskehrt oder ihren Stall reinigt, so kann sie solches thun im Unmuth, mit Murren, im Knechtsgeiste um des Lohnes willen, aus Gewohnheit, und in diesem Falle wird sie durch ihr Geschäft von Gott abgeführt, wenigstens nicht zu Ihm hingezogen; sie kann es aber auch thun um bes Herrn willen; sie kann es aus Liebe und Gehorsam gegen den Heiland thun, der sie in solchen Beruf gesetzt hat; sie kann dabei um des HErrn willen Fleiß und Treue und Genauigkeit beweisen, und so nicht nur ihr Auskehren und Reinigen, sondern alle ihre übrigen Geschäfte dem Heiland heiligen. auf diesem Punkt bei ihren Geschäften, so wird ihr ihr ganzer Beruf zur mahren Förderung ihres innern Wachsthums, und sie ist, wenn sie das niedrigste Geschäft in diesem Sinne vollbringt, tem HErrn angenehmer, als wenn sie zu ber Zeit, wo sie solches Geschäft hätte thun sollen, auf ihren Knieen gelegen und sie gebetet hätte. — Und wenn eine Hausfrau Kinder hat, und muß diese Rinder waschen, und ihre Kleider flicken, und ihnen Unarten wehren und muß mebenbei noch kochen und ihrer schweren Haushaltung vorstehen, wo zuweilen Eines um das Andere daherstürmt: so hat sie allerdings in ihrem täglichen Leben wiel Reizung zur Ungeduld und zu allerhand Ausbrüchen übler Laune. Aber, so Die sich besinnt, und den festen Schluß in sich faßt und spricht in ihrem Herm: Du hast mir diesen Stand angewiesen, lieber Heiland, und weil diese Sachen von Dir kommen, so will ich es nun versuchen um Deinetwillen, ob ich micht Treue und Fassung und Geduld darunter beweisen und behaupten kann; mir nur Weisheit dazu und Kraft aus Deinem Heiligthum in dieses müh-Felige Leben und Treiben herein! Und sie geht hin und greift in JEsu Namen Mas Werk, wozu sie Gott bestimmt hat, wieder frisch an; siehe, so thut sie einen Pottestienst und ist so fromm, wie wenn sie in der Kirche wäre und hätte die Mönsten Rührungen in ihrem Herzen. — Und wenn ein Weber hinter seinem Bebstuhl sitt, und wirft sein Weberschifflein hin und wieder, und denkt bei sich felber in seinem Herzen: "es ist zwar eine etwas langweilige und ungesunde Arbeit um das Weben; auch ist der Verdienst nicht eben groß; aber wenn ich Dir nur in meinem geringen Theile durch mein Weben Ehre machen könnte, profer Heiland, so würde ich mich überglücklich schätzen. Ach, gib mir doch de gehörige Weisheit und Treue, daß ich dem, der sein Tuch bei mir weben t, mein Geschäft so gut und genau als möglich besorge; auch bewahre do davor, daß ich ihm durch Unachtsamkeit ober durch Eigennutz nichts ver-Intreue": — ich sage, wenn ein Weber so benkt, und wendet also um JEsu willen den größtmöglichen Fleiß auf seine Arbeit: so macht er aus seinem

äußeren Berufe einen wahren Gottesbienst und aus seiner Webstube eine Rirche und ein Heiligthum Gottes. — Und wenn ein Bauer seine Stiere zu Markt treibt, und er besiehlt die Sache vorher dem Heiland, und es ist ihm um des Heilandes willen darum zu thun, daß er doch beim Verkaufen ja nicht lügen, nicht übermäßig loben, keine unnützen Worte machen, sondern seine Rede möchte ja, ja! nein, nein! senn lassen, und möchte lieber Schaden leiden als seinem Nächsten Schaden zufügen — Alles aus Gehorsam und Liebe zum Heiland —, so hat er aus seinem Handel einen Gottesdienst gemacht. Braucht's noch mehr. Beispiele? Ich hoffe, ihr verstehet jetzt wohl, was ich meine. Alle Arbeit, bei einem jeden Beruf, er mag Namen haben, wie er wolle, muß vor dem HErm geschehen; denn nicht das, was man thut, es sen so hoch oder niedrig, als es wolle, sondern der Sinn, mit welchem man es thut, gibt allein vor Ihm den Ausschlag. Sehet, so kann man aus Allem einen Gottesdienst machen, aus Essen und Trinken, Schlafon und Wachen, Reben und Schweigen, Laufen und Sitzen, Arbeiten und Ruhen, ja, was sage ich: so mussen denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten, zum Vorschub dienen, und weder Teufel noch Welt kann das hindern. Und wenn wir auch tausend Fehler in diesen Uebungen machen, was nicht anders seyn kann; denn unsere besten Werke sind nicht vollkommen gut, sondern sämmtlich mit Beweisen unseres Falles und unseres Elendes durchwirft, so treiben ja die Fehler und sündlichen Schwachheiten, die ein Christ an sich bemerkt, ihn wieder zu Gott, so daß er Tag und Nacht nicht aus der Schule kommt. Ein solches Leben heißt man ein christliches.

Nun lasset uns

IL sehen, was es für ein Segen sey, wenn es so bei uns werde.

Wenn Jemand seinen äußeren Beruf und seine irdischen Berhältnisse aus biesem Gesichtspunkte ausehen, und in eine folche geistliche Uebung einführen lernt: so hat er einen gesegneten, heiligen Stand. Zwar, das darf man nicht verhehlen, auch ein Christ hat bei dem Allem ein mühevolles Pilgerleben und manche bittere Ersahrung darin. Die Himmlischen nennen dieses Leben die große Trübsal (Offenb. 7, 14.), und dieß ist es auch. Je mehr ein Mensch mit seinem Sinne von der Welt geschieden wird, desto mehr fühlt er hienieden den Druck der Fremdlingschaft. Aber dessen ungeachtet hat ein Christ viel Trost in aller Mühe und Arbeit. Wenn man seinen Lauf mit dem Heiland und zur Ehre des Heilandes vollenden möchte, so spricht der Geist der Wahrheit dem Herzen manch spieses Trostwort zu. Da öffnen sich Wasserquellen in der Wüste und das Brod vom Himmel stärft die ermatteten Kräfte die zur Heimath hin; denn der Henläßt es den Seinigen nicht an dem sehlen, das sie bedürfen (Ps. 23.). Der Gang eines Christen ist bei aller Rühe ein gesegneter Gang.

So find die Gottlosen nicht. Sie fühlen die Plage dieses Lebens zehnfach; "sie haben viel Plage," spricht der HErr. Wenn ein Mensch sein irdisches Leben und seinen äußeren Beruf ohne Gott führt, so ist eitel Unsegen in seinen Wegen. Welch' ein stumpfes, kaltes, langweiliges, todtes Gewohnheitsleben

führen die meisten Menschen! Es ist kein Licht und keine Kraft weder in ihrem Aufstehen, noch in ihrem zu Bettegehen, weder in ihrem Arbeiten, noch in ihrem Ausruhen, sie wissen nicht, wozu sie in der Welt sind, außer etwa zum Abmühen oder Absorgen, um ihr Brod zu erwerben, und ihre übrigen thierischen Bedürfniffe befriedigen zu können. Dazu kommen viele Plagen. Der Eine ist arm; wie viel Noth hat er dadurch! Ein Anderer ist reich; wie viel macht ihm das Sorgen! Der Eine will erwerben und gewinnen: aber heute entschlüpft ihm diefer Bortheil, morgen ein anderer; heute heckt er einen klugen Plan aus, morgen wird ihm seine Rechnung durchstrichen. Und wenn ihm auch Manches gelingt, so bleibt doch die Begierde seines Herzens ungestillt, weil der Geist unersättlich 14. D, da ist eitel Herzeleid! Ein Anderer trägt es in seinem Leben hauptfaclich auf Gemächlichkeit, Bequemlichkeit, auf sogenannten Lebensgenuß an. Aber, o besondere Einrichtung Gottes! Der Weg zu diesem Ziele führt die meipen Menschen durch lauter Ungemächlichkeit, Unbequemlichkeit, Anstrengung. Mud wie viel Dinge find, die hindernd und hemmend im Wege stehen! Ein Ankeer wird wieder von einer andern Hauptbegierde umgetrieben: aber er trifft fuf lauter Hindernisse und Anstöße. So wird man murrisch, verdrossen, nei-Mich, streitsüchtig, sucht die Schuld da und dort, verachtet, haßt seinen Nächsten, etrachtet ihn als bloßes Mittel, um seine Zwecke durch ihn zu erreichen, tritt feindlich entgegen, wenn solches nicht gelingt, tröstet sich zuletzt mit seinem Berstande, mit seiner Geschicklichkeit, mit seiner Rechtschaffenheit, macht aber den, nachdem man sich so getröstet hat, einen Mißgriff, ärgert sich darüber, trit sich wieder mit neuer Wuth in seine Geschäfte; kurz — der Großen Weg lauter Unsegen, Unfrieden von Innen und Außen eitel Unfall und Herzeleid. ift ein Jammerleben, wenn man ohne Christus lebt.

Doch die Menschen haben Auswege erfunden. Weil nämlich dem Fleische, im täglichen Leben und Umtrieb seine Nahrung sucht, eben darin fast bestänetwas zuwiderlaufen und wehe thun muß, so suchen sie sich auf andere eise schadlos zu halten. Es gibt allerhand solche Auskunfts- und Erholungs-Diejenigen, welche Geld haben, suchen ihre Entschädigung für die inge des Lebens im Essen und Trinken, oder vielmehr im Fressen und Saufen. dere wollen sich mit allerhand Liebhabereien des Lebens Bitterkeit versüßen. nelche kein Geld haben, mussen sich meistens mit der Hurerei begnügen, Aveder mit der feineren oder mit der gröberen, welch' letztere jedoch immer der eren nachfolgt. So gibt es Leute, die aus Fressen und Saufen und aller-Reizungen des Geschmacksinns ein Gewerbe machen, die den Tag für verachten, an welchem sie von diesem Geschäfte abgehalten wurden; so gibt Eigengefällige, die ohne sonstige Rücksicht ihren Liebhabereien nachhängen; wird Unzucht getrieben in Worten, in Gedanken, mit Augen, mit losen oder faulen Gesprächen, in der That, außer und in dem Chestande (denn auch im Mande kann man Hurerei treiben). — Alles, damit man sich das arme, un-Agnete Leben ein wenig versüße. Obendrein hat man zu eben diesem Zwecke,

Städten gibt es Schauspiele, allerhand Reizungen der Neugierde, der Angenlukt, der feineren Fleischesluft, deren Befriedigung sie zum guten Ton rechnen, allerhand Verbindungen, Jusammenkunfte, wo es, wie sie sagen, auf geistigen Genuß angetragen wird. Das nennen sie die Würze des Lebens. Aber wenn das Fleisch, wenn der Hochmuth, die Lästersucht, die Fleischeslust u. s. w. ihre Nahrung nicht dabei sinden: so haben sie wenig sogenannten geistigen Genuß dabei. In den Dörfern gibt es auch solche Jusammenkunfte; man erzählt abgeschmackte oder sündliche Geschichten; man schmäht über Abwesende; man hest die Menschen hinter einander, um die teuslische Freude zu haben, einem Kriege zuzusehen; man vergnügt sich in allerhand unzüchtigen Worten, oder es gibt andere Lustbarkeiten, hin und wieder eine Hochzeit, die Kirchweihe, und Anderes derzleichen. Dieß soll die Entschädigung für die Plage des Lebens senn, welche allerdings schwer auf ihn lastet, weil sie dieselbige ohne den Heiland tragen.

Aber mas find es fur Entschädigungen? Wenn bie Brautleute in Cana feine Freunde bes Beren Jeju gewesen maren, und also ben Beiland nicht zu ihrer Hochzeit eingeladen hatten; wie mare es babei zugegangen? Dan hatte fich niedergeset; man hatte gegeffen, getrunken, gescherzt, gelacht, funbliche und faule Beschwäße geführt, (benn bei folden Gelegenheiten halten fich auch fonft ernsthafte Leute auffallendere Ausbruche ihrer Thorheit zu gut): aber auf einmal ware ber Wein ausgegangen. Welch' ärgerliche Unterbrechung! aber, ber Wein ware nicht auf die Neige gegangen, welch' ein Ende hatte es genommen? Der Speisemeister fagt es felber: man hatte fich endlich betrunken; ba ware bann die natürliche Wildheit, Robbeit und Gemeinheit der Natur ber aus gebrochen; man hatte vielleicht zulett einander bei ben haaren gepact, und einander die Strafe des muften Lebens felbst auf ben Ruden zugemeffen. Aber wenn auch bieses nicht geschehen ware, mas hatte man endlich vom ganzen Sanbel gehabt? Bare etwas gewonnen gemesen für die Emigfeit, oder auch nur fut bas Leben in bicfer Zeit? Satte nachher ber arme Sausvater feine Lebenslaft leichter getragen? Satte nachher ber Mensch, ber in einer unfriedlichen Che lebt, fein Kreuz lieber auf feinen Rucken genommen? Rein! die ganze Ausbeute ware barin bestanden, daß man nachber batte fagen konnen: es gieng recht veranugt zu; wir haben viel gelacht und allerhand Poffen getrieben, auch recht gut gegessen und getrunken; bag man also nachber wieber etwas mehr Stoff gur Unterhaltung und zum faulen Geschwäß gehabt, und noch überdieß eine Saat weiter ausgestreut hatte auf die fünftige Ernte bes Berberbens (Gal. 6, 8.). Sehet, bas find die besten Sachen, die bie Welt hat. Da ift man arm im Reichthum, freudenlos in der sogenannten Freude; da muß man ein ungesegnetes, gemeines Leben führen, und wenn man bemselben einen noch so vornehmen und geistreichen Unftrich gibt.

Hingegen, wenn man in Christo lebt, und mit Ihm und für Ihn arbeitet und sich erholt, so wird Alles ganz anders. Das Schwere wird erträglich, bas

Bittere genießbar, und das Süße noch süßer. Wie wahrhaft freudenreich mag es auf dieser Hochzeit zu Cana zugegangen seyn! Die Gegenwart JEsu versschuckte wohl alles Unanständige, Gezwungene und Gezierte; wie wird Alles vom Geiste einer anständigen Heiterkeit durchdrungen gewesen seyn! Können wir uns es anders denken? Und als sich Noth bei den Hochzeitleuten einstellte, weil es ansieng, an Wein zu gebrechen; als sie in eine Ehrenverlegenheit kamen um ihrer Armuth willen: mit welcher Zuversicht konnte sich Waria an ihren Sohn wenden, und wie herrlich half Er! Sehet, das heißt gelebt! Wenn man Christum bei sich hat: so ist man reich auch in der Armuth, getrost auch in der Berlegenheit; man ist entfernt von aller Niederträchtigkeit und Gemeinheit, auch

wenn man einen groben ober geflickten Rock auf bem Leibe trägt.

Würden wir aus den täglichen Vorkommenheiten unseres Lebens und Berufs einen Gottesbienst machen, das heißt: würde das unsere erste Sorge seyn, daß wir den Heiland bei uns hätten, und würden wir sodann um des Heilandes willen Treue beweisen in unsern geringen Sachen: wie gesegnet würde unser Gang durch dieses arme Leben werden! Da würde unser Christenthum nicht aus so vielen abgerissenen Bruchstücken bestehen, zwischen welche hinein wieder ganz wie Parthieen von allerhand fremdartigen Dingen, von Lauheit, Trägheit, Berstreuung, allerhand beschämendem und ärgerlichem Ausbruch des in uns wohtenden Verderbens anzutreffen sind; es würde Alles mehr in einem Zuge fortchen; die Treue, die man um JEsu willen in kleinen Sachen beweist, würde als ein Faben durch den ganzen Lauf hinziehen, und unserem Lauf das unerkennbare Siegel eines Christenlaufes aufdrücken. Wie weit würden wir bann im täglichen Leben von dem unglaubigen und unseligen Treiben und Jagen ptfernt seyn, wo man aus Eigennut oder sonst einer unreinen Triebfeder Alaufbietet, um nichts zu versäumen, und doch oft das Beste versäumt! Wie Erben wir in friedsamer Stille das Unsrige schaffen und das Uebrige getrost stt anheimstellen! Wie würde uns Gott in unserem täglichen Leben begegnen! fånden wir täglich Gelegenheit genug zum Danken, zum Lob der Güte Gottes, Bitten und Flehen, und diese Gelegenheit dürfen wir nicht erst aus der teche holen; sondern dein Säen, dein Ernten, dein Dreschen, dein Vieh, dein beben, deine Kinder, bein Kochen, dein Waschen, dein Wasserholen, dein Dieund Befehlen, bein Sonntag und Werktag, dein Sommer und Winter, bein Seiten und die Erholungen, die dir Gott gönnt und bescheert, Alles würde zu Gott führen. Da könnten wir auch unser Herz kennen lernen; da hätwir täglich viel Anlaß zur Buße und zur Vergebung der Sünden. bieße christlich leben.

Iso lange man freilich durch wahre Buße und Bekehrung keine wahre Herstreude an JEsu erlangt hat, ist es unmöglich, in solchen seligen Christenstand kommen. Denn wie kann man dem Heiland etwas zu Gefallen thun, wenn Ihn nicht kennt oder nicht liebt! Aber fange nur einmal Jemand mit den Schnlichen Uebungen des täglichen Lebens an, und suche, wo nicht aus Liebe

zum Heiland, boch aus Gehorsam gegen Ihn, in diesem ober jenem Stück, we er Sünde bei sich vermerkt, dieselbige zu meiden, und hingegen Treue im Rleinen zu beweisen, so wird er an der Hand des treuen Gottes weiter geleitet werden; Gott wird ihm unter solchen Uebungen Erkenntniß seines Herzens und Buße schenken, und nachher auch den Reichthum der Erbarmungen Jesu eröffnen. Wer aber das nicht will, der muß bleiben ein herumgeworfenes, herumgestoßenes, herumgestriebenes, herumgescheuchtes, armes Geschöpf, welches Essen und Trinken und sonstige sinnliche Genüsse als sein elendes Theil dahinnimmt, und in der Ewigkeit nichts hat. Amen.

#### XV.

## Am vierten Sonntage nach dem Erscheinungsfest.

Cert: Nom. 13, 8-10.

Seph Riemand nichts schuldig, denn daß ihr euch unter einander liebet; denn wer den Andern liebet, der hat das Geseth erfüllet. Denn das da gesagt ist: Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht tot ten; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsch Zeugniß geben; dich soll nichts gelüsten; und so ein ander Gebot mehr ist: das wird in diesem Wort verfasset: Du sollst deinen Nächsten lieben als dicht selbst. Die Liebe thut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesethes Erfüllung.

Als ber Heiland einmal gefragt wurde: welches das vornehmste Gebot im Gesetz sen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüthe. Dieß ist das vornehmste und größeste Gebot. Das andere ist dem gleich: du sollst deinen Nächsten lieden als dich selbst. In diesen zweien Geboten hanget das ganze Gesetz und die Propheten." Unter allen Lügen, welche der Bater der Lügen aufgebrack hat, ist eine der größesten, schädlichsten, am meisten um sich fressenden, die Lügen daß man sich mit einer todten Erkenntniß Gottes und JEsu Christi begnüge zu dürfen glaubt; daß man wähnt, es sen nicht so hoch nöthig, daß man ele Thäter des Wortes sen, und die Liebe durch Handlungen, Gedanken, Worte un Werke ausübe. Es wird an dem Tage des Gerichts eine große Rechenschaft geben über die Versäumnisse der Liebe an unsern Brüdern. Indem ich diese nachdenke, will ich heute zu eurer und meiner Erbauung und Ermunterung metach reden

von der großen, bedenklichen, schweren Rechenschaft, die wir an dem Gerichtstage Gottes ablegen muffen wegen der Berfäumnisse der Liebe punsern Brüdern.

O Sohn Gottes, HErr JEsu Christ! Du weißest es weit besser als wird daß Glauben ohne Liebe ein leeres Geschwätz ist, daß der rechte Glaube in Liebe

thatig senn muß. Erwecke uns nun, daß wir mit Ernst betrachten Dein Hauptgebot der Liebe; laß uns in dieser Stunde ermuntert werden, Barmherzigkeit und Liebe zu beweisen an unsern Brüdern. Amen.

Ich vermuthe, es werden Solche, vielleicht nicht Wenige, unter uns sepn, die ba meinen, das, wovon ich nun zu reden im Begriffe bin, möchte sie nicht treffen, Manche, die sich selbst ein gutes Zeugniß von ihrer Nächstenliebe zu geben wagen, Manche, die selbst an dem großen, bedenklichen Rechenschaftstage, an welchem die große Auseinandersetzung der Schulden vorgenommen wird, wo diejenigen, welcher Schulden nicht allesammt ausgelöscht und getilgt sind in dem Blute des Lammes, vor dem Angesichte Dessen, der auf dem Stuhle sitt, nicht werden bestehen können, sondern fliehen mussen, — ich vermuthe, Manche werden selbst an diesem großen Rechenschaftstage mit ihrer Liebe, deren sie sich rühmen, auszureichen hoffen, ja vielleicht gar noch einen reichen Lohn erwarten. Da gibt es Menschen, die etwa eine gute Erziehung genossen und gehört haben, welch ein reines Vergnügen es gewähre, wenn man hie und da eine Thräne trockne, und den Dank von Nothleibenden, welchen man Hülfe geleistet habe, einernte; ober Menschen, die sich eine rechte Summe von Liebeswerken auf den aufunftigen Bergeltungstag sammeln wollen, um eine recht hohe Stufe der Seligkeit zu ersteigen; oder Menschen, die da wünschen, den Namen von Wohlthatern der Menschheit oder von besonderen Menschenfreunden zu besitzen; oder Leute, die in Wollust leben und in Schwelgerei, aber doch zuweilen etliche Brofamen ihren nothleidenden Brüdern zufallen lassen; oder Leute, die gesund und vergnügt sind, und in ihrem Wohlgefühle auch Antern etwas Gutes thun; die en Ratur eine gewisse Heiterkeit und Aufgeräumtheit des Gemüths an sich seben, freundlich sind, ein schwaches Herz haben, und Niemand etwas abschlaen können, oder was für Triebfedern noch im Spiele sehn mögen, kurz die Ingehen, hin und wieder etwas hergeben von ihrem Ueberflusse, und da und et eine Noth damit stillen. Das nennen sie Liebe; damit meinen sie sich state für die Ewigkeit zu sammeln; das nennen sie Tugend; damit meinen auszureichen auch vor den Augen Dessen, der auf das Herz siehet, der Augen wie Feuerflammen, ber in das innerste Leben und in die innersten Triebtern des Geistes und in das innerste Gewebe der Gedanken, wohin wir selbst the sehen, hineinschauen kann, vor dem die dichteste Finsterniß und jeder Heu-Michein baliegt wie der helle Mittag. So lange freilich ein Mensch gesund wohl ist; so lange er in äußerem Wohlstande lebt; so lange man ihn nur taglich in seinem eigenen Hauswesen für Anstöße, Reibungen und Verdeflichkeiten vorkommen, wie er sich bei dieser oder jener Gelegenheit benimmt, er ein gutes Werk vollbringt: so lange kann man freilich glauben, ein sol-Er Mensch habe viele Liebe. Aber ist es denn nicht ledige Erfahrung, daß gerade solche Menschen in ihrem eigenen Hauswesen, namentlich gegen ihre dergebenen hart und mürrisch, ja oft fast unerträglich und tyrannisch sind?

Ist es denn nicht traurige Erfahrung, daß oft gerade solche Menschen nur de Barmherzigkeit üben, wo sie mögen, im Uebrigen aber oft wahrhaft roh und grausam sind, ihren Brüdern ihre Fehler gegen sie nicht vergeben, oder wenn fie es auch zuweilen thun, sich oft leicht ermüden lassen, und bald die Geduld ver lieren und mit Petrus fragen: "HErr, ist's genug siebenmal?" Und doch geht man in dem eitlen Wahne dahin, daß man Nächstenliebe übe, und will nicht nur vor den Menschen, sondern vor dem allwissenden Gott, dem Herzensfündiger, als Einer gelten, der Nächstenliebe habe, täuscht sich vielleicht bis in den letten Athemzug hincin, und geht ganz ruhig und mit dem Bewußtseyn, den Wille Gottes in dieser Welt vollbracht zu haben, hinüber in die Ewigkeit vor den Thron Delsen, der alle Werke an's Licht bringen, und den Rath der Herzen offenbaren wird, vor welchem den Heuchlern ihr falsches Tugendkleid abgerissen und die Schande ihrer Blöße offenbar werden wird. Man hat ja die Che außerlich nicht gebrochen; man hat Niemand todt geschlagen; man hat nicht gestobe len; man hat keinen falschen Eid geschworen; man ist niemals vor Gericht ver klagt worden wegen einer offenbaren Ungerchtigkeit; man hat also dem Nächstet gegeben, was des Nächsten ist; man konnte keinem Thiere wehe thun: darum hat man das Gesetz erfüllt, und kann ruhig aus der Welt gehen zum großen Offenbarungstage, wie man meint, und bedenkt nicht, daß man sein Leben land ein eigenliebiges, hochmüthiges, eigensinniges Geschöpf gewesen ist, das so tie in der Finsterniß und Blindheit lag, daß es nicht einmal wußte, was Liebe heist

Darin besteht die Liebe nicht, liebe Zuhörer, daß man den Nächsten unge kränkt läßt an seiner Ehre, an seinem guten Namen, an seinem Leben, an M nem Bermögen; wiewohl, wer sich selbst darüber redlich prüft, finden wird, ba er auch in diesem Stücke schuldig sep; das ist aber noch nicht die Liebe, die 💆 Apostel in unsrer Abendlection des Gesetzes Erfüllung heißt. D wie Bieles die da meinen, das Gesetz erfüllet zu haben, wenn sie ihrem Nächsten nicht Boses gethan haben, wird an dem großen Tage der Offenbarung der HErrlie feit des großen Gottes und unseres Heilandes JEsu Christi aus dem Munde 🖣 Richters als eine in die unselige Ewigkeit hinein verweisende Donnerstimme 🚛 gegen tönen: "ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeist; ich 💆 durstig gewesen, und ihr habt mich nicht getränkt; ich bin nackt gewesen, ich ihr habt mich nicht bekleidet; ich bin frank gewesen, und ihr habt mich nicht 💆 sucht; ich bin gefangen gewesen, und ihr seyd nicht zu mir gekommen." sind wir etwa damit zufrieden für uns selber, wenn uns nichts Böses geschief Wünscht nicht unser Herz, daß uns Gutes und Barmherzigkeit folge unser Les lang? Ist es also genug, reichen wir aus vor dem Angesichte des allwissents Gottes, wenn wir dem, den wir lieben sollten als uns selbst, nichts Boses gethe Nichtet selber: könnten wir von der Liebe Christi predigen und ti haben? men, wenn Sein ganzes Verdienst um uns sich bloß darauf beschränkte, daß uns nichts Böses gethan hat, ob Er gleich mehr Ursache gehabt hätte, uns 💐 ses zu thun, als wir Ursache haben, unsern Brüdern zu schaden, Er, der Rein ber Heilige, den Unreinen und Sündern? Aber Er that uns Gutes, Er that uns Barmherzigkeit; Er sah über alle unsere Mängel und Sünden und Schulden hinaus, und that etwas an uns, was in Ewigkeit der Gegenstand der Anbetung und des Dankes sehn wird, den der ganze Himmel und die ganze unzihlbare Schaar Seiner Erlösten Ihm darbringen wird.

Darin besteht die Liebe auch nicht, daß wir nur denen, die uns gewogen sind, **poh**lwollen, ob man gleich oft ein großes Rühmen davon macht, wenn ein Mensch freundlichem Vernehmen mit seinen Hausgenossen, Freunden, Vorgesetzten Der Untergebenen steht. So ihr liebet, die euch lieben, was thut ihr Sonder-Aces? Die wahre Liebe umfaßt die ganze Welt, betet für die ganze Welt; von thr ist kein Mensch, keine Kreatur ausgeschlossen; das Wohl oder Wehe ihrer Mitmenschen ist ihr Wohl oder Wehe; sie weint mit den Weinenden und freut ich mit den Fröhlichen; sie übt Barmherzigkeit an den größten Sündern, ja an Miren Feinden; denn sie liebet die Feinde, wie Christus sie geliebet, der Sein Blut für sie vergossen hat, und uns ein Vorbild gelassen hat, daß wir sollen **kachfolgen** Seinen Fußtapfen. Das ist Liebe, und wenn wir alle Welt durchpufen, und alle Zeitläufe der Weltgeschichte durchsuchen würden—ein besseres, herrlicheres, ein trefflicheres Urbild der Liebe würden wir nicht finden als Lamm Gottes, das sich hat schlachten lassen, als den großen JEsus, der bose, die arge Welt geliebet, mich geliebet und euch geliebet hat, und aus Lebe zu uns ein heiliges Versöhnopfer geworden ist. Denn Er war die Liebe, fich selbst vergessende Liebe.

Wer sein Eigenes, wenn auch nur auf entfernte Weise sucht, der ist nicht in Riebe; wer einen Menschen um dieses oder jenes Fehlers willen gering schätzt, tellt sich selbst über ihn, und kann noch richtend absprechen über die Fehler Brüder, der ist nicht in der Liebe; wer den ärgsten Bösewicht, weil er folder ist, verachtet und nicht vielmehr mit Barmherzigkeit ansiehet, und die ffnung aufgibt, der ist nicht in der Liebe: denn wer nicht mehr hoffet bei ei-Menschen, der liebt auch nicht mehr; die Liebe hoffet Alles; wer den Geuten unter den Brüdern Christi um seiner Niedrigkeit willen, um seines etwa h schwachen, erkenntnißarmen Glaubens willen verachtet, der ist nicht in der the; wer sich noch am Rocke, am Stande, am Berufe oder an der Armuth pält, so daß er den Niedrigen nicht mit demselben Herzen behandelt wie den heren, wie bleibet die Liebe Dessen bei ihm, der uns geboten hat, Alle zu in, und der rechte Vater ist über Alles, was Kinder heißt im Himmel und Erben? So nun Jemand dieser Welt Güter hat, und siehet seinen Bruder ien sich darben, und schließt sein Herz vor ihm zu, in dem ist nicht die Liebe Baters; und so Jemand in den Wollüsten des Lebens dahin geht, und hat Bequemlichkeit, und kann ruhig zusehen, wie sein armer Bruder neben ihm elendes Leben dahin schleppt, und sucht nicht zu helfen durch Rath und That Fürbitte, wie mag in einem Solchen die Liebe seyn? D, da magst du noch

so fest an das Evangelium glauben, du magst noch so fromme Gef und vorgeben, du liebest Gott; siehe es ist dir nichts nüte, du bit denen, von welchen der HErr sagt: "es werden nicht Alle, die mit HErr, HErr! in das Himmelreich kommen." Sollte das ein Gotte der dem HErrn wohlgefällt, daß ein Mensch sollte die Gnade Golf und der Liebe Gottes und Seines Wortes sich rühmen, und schlie Berg zu vor dem Elend seiner Brüder, und ware zu bequem oder zu zu stolz, um mahre Nächsten- und Bruderliebe zu üben, und dem Beispig nachzuahmen, der sich selbst gegeben hat für Alle zur Erlösung? "Dal Gottesdienst, den ich erwähle, spricht der HErr, laß los, welche du mit Unig gebunden hast; laß ledig, welche du beschwerst; gib srei, welche du dränge reiß weg allerlei Last; brich dem Hungrigen dein Brod, und die, so im Elen sind, führe in's Haus. So du einen Nackten siehest, so kleide ihn, und entzie dich nicht von deinem Fleische. Alsdann wird dein Licht hervorbrechen wie Morgenröthe, und beine Besserung wird schnell machsen, und beine Gerechtigk wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des HErrn wird dich zu sich nehmer (Jes. 58, 6—8.). Es sey ferne von mir, damit einen neuen Weg in Himmel machen zu wollen; aber es bleibt doch dabei; wer seinen Bruder i liebet, den er siehet, wie kann er Gott lieben, den er nicht siehet? Wer seit Bruder hasset, der ist ein Todtschläger, und wer da sagt: er liebe Gott, hasset seine Brüder, der ist ein Lügner." Das hat der Geist der Wahrheit at gesprochen, und Er lässet sich nichts davon abdingen. Eher werden die Beg einstürzen und die Welt vergehen, als die Worte des HErrn vergehen werde Ihr Alle, die ihr vorgebet, Liebe zu haben, und habet doch immer etwas, b dieß, bald jenes, wider eure Brüder, ihr send Lügner und Heuchler, und wer der Heuchler Lohn empfahen. Es wird eine Zeit kommen, wo euer gan Ruhm, daß ihr Gott liebet, zu nichte, und eure ganze Blöße wird offenbar w Wie Christus in der Welt war: so sollen auch wir in der Welt sei das soll wenigstens unser Bestreben, das große Ziel unseres Laufens, uns Gebets, unseres Flehens, unseres Sehnens, unserer Anstrengung seyn. Chri war aber auf der Welt als die Liebe; wo war eine Noth, die Er nicht gehen hätte; wo war ein Sünder, dessen Er sich nicht erbarmt hätte; wo war Feind, den Er nicht geliebt hätte; wo war ein armer, niedriger Mensch, de Er sich geschämt hätte? Wann hätte Er sich durch Bequemlichkeitsliebe, durch Geiz, oder durch Eigenliebe, oder durch gekränktes Ehrgefühl abhalten sen, die Sünder, die arge Welt zu lieben? Wer hätte mehr Ursache gehi uns zu verachten, als Er? Er that es aber nicht. Wer hätte mehr Urst gehabt, an Seinen Feinden oder an Seinen Jüngern, die Ihn oft nicht ! standen, müde zu werden? Mußte Er doch einmal selbst zu ihnen sagen: "S so lange bin ich bei euch, und ihr kennet mich noch nicht!" Er hatte Geduld ihnen; mild und sanftmüthig blieb Er bis an das Ende; als ein Lamm ben Er sich bis in Seinen peinlichen Tod hinein; die Liebe blieb Er durch Sein g

kiturch; die Liebe blieb Er durch Sein ganzes Sterben hindurch; eduldige Liebe ist Er noch jett; noch jett liebt Er mich und dich. Ach! man hatte es ja vergessen auf dieser argen, von so erblut gefärbten und entweihten Erde, was Liebe heißt, wenn Er als die lautere Liebe gewandelt wäre. Wer aber nun sich Ihm n wird Seine Liebe ausgegossen, und in der Liebe zum Heilande Mier Kraft kann Er auch den Bruder lieben, um Deß willen, der uns Medet hat. Ja, Er hat uns die Kraft erworben, daß wir unsere armen Aber als Kinder desselben Vaters, als Miterlöste, als solche betrachten ten, die Theil haben an derselben Verheißung, weil sie, wie wir, den Hei-Sein Blut gekostet haben, und find Ihm sauer geworden, und haben Ihm Arbeit gemacht mit ihren Sünden wie wir, und sind Gegenstände Seines Erdermens, so lange sie noch in der Gnadenzeit leben, so gut als wir. D, mas ibt das für eine Sorgsamkeit für das Heil der Miterlösten, wenn man sie um Hristi willen und in Christo liebt! Ja, wenn man also Barmherzigkeit erlanpat, und hat die Gnade und Wahrheit erkannt, die über uns selbst waltet, aus ihrer unerschöpflichen Fülle auch uns, die elendesten und unwürdigsten uder, angesehen und begnadigt hat, und man stellt sich gerne unter die schlechten seiner Brüder hinunter, und fühlt Barmherzigkeit gegen sie, da vergeht hochmuthige Richten und Afterreden; da lernt man das Vergeben und Nach-Man siehet durch Gottes Gnade so wenig Gutes an sich selber, daß ben Nächsten höher hält, als sich, und wer sich so in die Liebe Christi thineinziehen lassen, der achtet auch die Seele seiner Brüder hoch und theuer. der wird sich hüten, durch ein Wort oder eine Miene oder Geberde seinen Abern ein Aergerniß zu geben und die Seele seines Nächsten zu betrüben oder verberben, für den doch der Heiland Sein Leben gelassen hat. Aber freilich, Kange man das ungöttliche Wesen, so lange man Geiz und Neid und irdischen. und hoffärtiges Wesen in sich herrschen läßt: so lange wird auch die anze der Nächstenliebe in unserem Herzen nicht gedeihen können. Christus. Belial taugen ja nie zusammen.

Bas dünket euch nun, liebe Zuhörer, sehb ihr noch so bald fertig mit dem thatruhme, daß ihr Liebe habt? Ja, wenn eine geschwinde Aufwallung der kmuthigkeit, ja, wenn ein paar Almosen bereits Liebe wären; ja, wenn es ing wäre, daß man einem Nothleidenden von seinem Ueberflusse geschwind as zuwirft; ja, wenn es hinlänglich wäre, daß du von Natur friedliebend allem Streit und Zank abhold bist und deßwegen Niemand zu beleidigen mit allen Menschen im Frieden auszukommen suchst; wenn das Liebe wäre, in wollte ich es gelten lassen. Aber das sind nicht Gottes Gedanken; Gott bet nicht nach Menschenweise; Er siehet das Herz an; Er siehet das innerste webe der Gedanken, Er siehet auf den Seelengrund, und durchschauet, ob besines Herzensgrunde aber wird Er dich richten. Ach, großer Gott! wie

Mancher wird glauben, sich einen großen Schatz gesammelt zu haben auf den Tag des Gerichts, und er wird zu leicht erfunden werden auf der Wage Gottes, und es werden offenbar werden die Truggebilde seines Herzens und die Schande seiner Blöße. Wie wird er erschrecken vor sich selbst! Er wird den Wurm in sich spüren, den er pflegt und gepflegt hat, den Wurm, der nicht stirbt; er wird von dem Herrn das entsetzliche Wort hören müssen: "Weiche, du Uebelthäter, ich weiß nichts von dir; ich habe dich nie erkannt; du gehörst nicht zu den Reinen; gehe hin in das Feuer." Denn wohin gehört die satanische Art des Geizes, der Lieblosigkeit, der Selbsstucht, die du nicht lassen willst; wohin anders als zu den Teufeln, welche die Liebe verlassen haben und von Gott, der die Liebe ist, gewichen sind, und denen daher das ewige Feuer bereitet ist von Anbeginn der Welt?

Liebe forbert der Herr von uns, uneigennützige, thätige, aufopfernde, schlicht vergessende, reine Liebe, die den Nächsten liebt als sich selbst, eine Liebe, die nicht säumet, ihr Bestes herzugeben für die Brüder, ja, eine Liebe, die das Leben lässet für die Brüder. Das ist Seine Forderung an dich, und da Erweiß, daß du dazu untüchtig bist, daß du kalt und todt bist von Natur, so zeigt Er dir Seine Liebessülle in Christo, und gibt dir die Erlaubniß, um Liebe pubitten. Aber weichen von Seiner Forderung an dich — das wird Er nicht in alle Ewigseit.

Schon im Alten Testamente war das Gebot der Liebe ein Hauptgebot, und als der Heiland von Seinen Jüngern schied, so wollte Er, daß man sie daran erkennen sollte, daß sie sich dadurch von der Welt unterscheiden sollten, daß sie Liebe haben gen einander. "Daran wird Jedermann erkennen,"—sprach Ermandaß ihr meine Jünger send, so ihr Liebe unter einander habet." Wer alse micht in der Liebe lebt, der lebt nicht als im Tage des Neuen Testaments; der üst ein Kind der Finsterniß; der kommt nicht dahin, wo das Reich der Liebe blühet, nicht in die ewigen Hütten, die Gott den Genossen Seinen priesterlichen Volke aufbehalten hat um Christi willen.

Ich weiß wohl, der Mensch hat verschiedene Ausslüchte, warum er die Liebt nicht so ausübt, wie sie der Herr, sein Gott, von ihm fordert. Das eine Mal ist's weise Klugheit, wie er sagt, im Grunde aber steckt eine bose Leiden schaft dahinter; das andere Mal hat man Anderes zu schaffen; das dritte Ras wälzt man die Schuld auf die gegenwärtigen Zeiten; der Druck ist zu groß und die Lente sind zu schlecht geworden, man darf ihnen nicht mehr trauen; der vierte Mal ist es gegen den Stand und Beruf, und mit diesem Allem entschuld digt und beschönigt man sein liebloses, bequemes Herz, und zieht einen schleier her über die Schlangenbrut, die man in der Brust trägt.

Aber wenn einmal unsere Schuld an dem großen Tage des Gerichts zusammengerechnet und uns offenbar werden wird, was wir versäumt haben; wem der Richter der Welt die ärmlichen Kleider und Lappen der guten Werke, wir über die Schande unserer Blöße hereinziehen, wegreißen, und uns unsen

wahre Gestalt zeigen wird; wenn einmal alle die Seufzer, die du den Brüdern ausgepreßt, oder vor welchem du wenigstens dein Ohr verschlossen hast, da du sie hättest heben können; wenn einmal dieß Alles und noch viel mehr gegen dich zeugend und verklagend auftreten wird: wirst du dann auch noch deine Schande beschönigen können?

Die Gren'l in Finsternissen, Die Brandmal' im Gewissen, Die Hand, die blutvoll war, Das Aug' voll Chebrüche, Das frevle Maul voll Flüche, Das herz des Schalts wird offenbar. Wo wird man sich versteden, Was wird die Blöße decken, Wer schminkt sich da geschwind? Wen kann die Lüge schüßen? Was wird dein Werkruhm nüßen? Da sind wir Alle, wie wir sind!

Ja, du Wollüstling, der du, wenn auch nur mit einem buhlerischen Auge, ben Reim der Sünde in dieser oder jener Seele angefacht oder vermehrt hast; bu arge Brut, der du dem oder jenem ein Aergerniß gegeben, daß er Schaden nahm an seiner Seele, die doch Christus bis in den Tod geliebet hat, und dem treuen Hirten Sein Eigenthum, Sein Schaf, entrissen hast; du Geiziger, der bu das Seufzen beines Bruders nicht gehört, und bein Geld ober den schnöden Gewinn lieber gehabt hast als die Seele deines Bruders; du Schlemmer, der bu dich voll gefressen und gesoffen, und beinen Bruder neben dir hast darben lassen; ihr Alle, die ihr die Liebe mehr oder weniger verletzt habt, wie wollet ihr bestehen an dem schrecklichen Tage des HErrn, wo alle eure Lüste, Breuden, Güter und Genüsse hinter euch liegen werden wie ein längst schon Explossener Rebel? Wie wollet ihr gut machen, was ihr versäumt habt? Was Dollt ihr machen, wenn der große Richter Sein Auge zornig auf euch wenet, — und wir wissen, daß sein Zorn unerträglich ist, und hinunter brennt is in die unterste Hölle, — was wollt ihr machen, wenn Er zu euch spricht: Dein ganzes Christenthum war ein Geschwätz, elendes leeres Geschwätz; denn In hast deine Brüder nicht geliebet, für welche ich doch mein Leben gelas-Jen habe.

Es ist wahrlich hohe Zeit, daß wir aus dem Maulglauben ausgehen; es Zeit, daß wir hienieden befennen, wer wir sind, und unsere Sünden bewen, und durch die Kraft des Heilandes zu lieben suchen. Es ist hohe Zeit, daß wir zu den Wunden fliehen, die uns ausgesöhnet haben, die uns Kraft zum Leben geben, damit nicht erst der große Tag der Offenbarung unser Schande darstelle, und einst ewige Beschämung uns treffe!

Daß Dich jeder Blutstropf ehre, Daß das herz stets nach Dir glüh', Jeder Pulsschlag Dein begehre, Und das herz stets für und für Hange ganz allein an Dir. Amen.

#### XVI.

# Am fünften Sonntage nach dem Erscheinungsfest.

Tert: Rol. 8, 12-17.

So ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freunds. lichteit, Demuth, Sanftmuth, Geduld, und vertrage Einer den Andern, und vergebet euch unter einander, so Jemand Rlage hat wider den Andern; gleichwie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Ueber Alles aber ziehet an die Liebe, die da ist das Band der Bolltommenheit. Und der Friede Gottes wegiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seyd in Einem Leibe, und seyd dankbar. Lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen, in aller Weisheit; lehret und vermahnet euch selbst mit Pselmen und Lobgesängen, und geistlichen lieblichen Liedern, und singet dem Herrn in eurem Herzen. Und Alles, was ihr thut mit Worten oder mit Werken, das thut Alles in dem Namen des Herrn Jesa, und banket Gott und dem Bater durch Ihn.

Es ist eine häufige Erfahrung, daß Menschen, welche niemals zum Leben, das aus Gott ist, gekommen, und ihr Lebenlang im eiteln Wandel nach väterlicher Weise dahingegangen sind, doch mit einer großen, dem Auge des Christen schauerlichen Ruhe und Sorglosigkeit in die Ewigkeit hinübergehen, als hätten sie Alles gethan, was der HErr von einem Auserwählten und von einem Erben Seines unbeweglichen Reiches erwartet, als hätte es mit ihrem Schuldbuche und dessen Tilgung seine volle Richtigkeit, und es könnte sie auf ihrem Wege durch's Todesthal nicht das Geringste anfechten. Das sind solche Seelen, denen ch überhaupt an aller Erkenntniß des wahren Gottes fehlt, und die Sein Wort niemals in seiner Heiligkeit und Unverbrüchlichkeit kennen und achten gelerntgroßentheils sich auch nie die geringste Mühe barum gegeben haben. den sie sich denn einen Gott nach ihrer Eigenliebe, nach ihrem verzogenen welch lichen Gefühl, nach ihrer Gemächlichkeit und Unwissenheit, und fahren auf ben Namen dieses selbstgemachten Götzen dahin. Ach, was werden sie empfangen diese sorglosen Seelen, denen man so oft mit dem Worte Gottes nicht zu nate fommen durfte, ohne ihren Widerwillen und Widerspruchsgeist aufzureizen; bie es nicht hören und nicht wissen wollten, jenes unwiderrufliche Wort des HErm JEsu, daß ohne ein hochzeitliches Kleid Keiner zum Hochzeitmahl des großen Gottes kommen, und Niemand ohne Wiedergeburt in das Himmelreich eingehen Lasset uns anziehen, meine Lieben! den Schmuck, der den Auserwähls ten Gottes gebührt, das hochzeitliche Kleid des mahren Glaubens und der unges färbten Liebe; lasset uns nicht gleichen den Thoren, die nicht wissen, was Böses thun, und die sich rein dünken, da sie noch nicht gewaschen sind von ihren Unflath. Denn eben der Mangel an rechtschaffenen Früchten, besonders ab der Mangel an Liebe ist es, woraus man erkennt, daß die wenigsten Mensch

(148)

ber göttlichen Natur theilhaftig sind. Das will ich heute weiter auseinandersetzen und nun

- I. den Beweis führen, daß die meisten Christen keine Liebe haben; sodann
- II. zeigen, warum es also sey, und woher es komme.
- I. Ich habe also den Beweis zu führen: daß die Meisten, welche sich Christen nennen, ohne Liebe sind. — So wenig schwer es mir werden sollte, ganz klar und deutlich auseinanderzusetzen, daß die Welt im Argen liegt, daß die meisten Renschen und Christen unter der Botmäßigkeit des Teufels stehen, und ihm als ihrem Herrn dienen, bis er sie in ihrer Verblendung in sein Elend und in sein ewiges Feuer hinabziehen kann; — so leicht es mir werden sollte, das hier Gefagte deutlich und klar zu beweisen: so will ich es doch nicht thun, sondern nur nach unserer Epistel einige Merkmale euch zu Gemüthe führen, an welchen man erkennen kann, wie diejenigen Menschen beschaffen sind, die nicht im Argen liegen, wornach bann Jeder unter uns nach seinem Gewissen sich selbst richten, und seinen eigenen Stand gegen Gott beurtheilen und sehen möge, ob er ein guter Baum sey, der gute Früchte bringt, oder ein fauler Baum, der arge Früchte oder gar keine trägt; ein Baum, dem die Art zum Abhauen schon an die Wurzel gelegt ist; ob er ein Baum sey, der zum Verbrennen reif, oder ein Baum, der da hochgesegnet, auserwählt und geliebet ist von Gott; ob er, nach dem heutigen Evangelium, zu dem Unfraute gehöre, das in den Acker Gottes hineingesäet ist und den Platz versperrt, oder zu dem guten, schönen, vollen Waizen, der da würbig ist, in die Scheunen des himmlischen Vaters gesammelt zu werden. sibt es etwas, das wichtiger, das anziehender, das des Aufmerkens und der Forge eines Menschens mürdiger wäre als die ernste, große Frage: Wie stehe 🙀 gegen Gott? für was sieht Gott mich an? was denkt Er von mir? was wirt mein Schicksal seyn, wenn ich nach meiner von Gott mir bestimmten Zeit in die wigkeit hinübertrete? "An den Früchten sollt ihr sie erkennen," hat der Heiland gesagt: und obgleich Er mit diesem Ausspruch nur Seine Jünger unterwiesen et, wie sie auf die Früchte der falschen Propheten hinschauen sollten: so kann anch jeder einzelne Christ aus den Früchten, die er selbst hervorbringt, seine **Mene Ratur erkennen**, und erkahren, von welcher Art und Natur er ein Baum 🤲. Ja, diese Untersuchung sollte eines Menschen heilige, unablässige Sorge seyn. P. Der Apostel führt in unserem Texte mehrere Früchte des Glaubens, der neuen Seburt aus Gott, der Kindschaft Gottes an, welche wir nun mit einander durcher und unserem Gewissen vorhalten wollen.
- Die erste Frucht ist die Liebe. "Ueber Alles" sagt er "ziehet an Liebe, welche ist das Band der Bollsommenheit;" d. h. die Liebe, ohne eiche alle andern Tugenden und guten Eigenschaften nichts sind; die Liebe, welche ihnen erst ihren wahren Werth ertheilt; die Liebe, welche durch Alles, was gut und göttlich ist in einem Menschen, als ein lebendiges Licht hingeht, welche verbindet und zu einem schönen Ganzen vereinigt; die Liebe, ohne welche Glaube, alle Erkenntniß und Wissenschaft und alle guten Werke Schaum

sind; die Liebe, welche bei einem Christen Alles erst recht weihen und heiligen muß. Worin die Liebe bestehe, haben wir schon früher gesehen; der Apostel aber führt in der heutigen Abendlection mehrere Eigenschaften und Merkmale der Liebe an.

Da ist erstens herzliches Erbarmen. — Dwelch' eine schöne, erquickliche, köstliche und erfreuliche Pflanze ist dieses herzliche Erbarmen, wenn es in einem von Natur so kalten und finstern Sünderherzen wurzeln und gedeihen kann! Welch' ein seltener Fund ist es, wenn man es auf dieser erkalteten und versimsterten Welt antrifft! Wie wohl thut's, ein Herz zu sinden, in welchem aller Zorn, Neid, Haß, Afterreden, alles Bittere in das herzliche Erbarmen verschmok zen ist! — So war es Erbarmen, reines Erbarmen, was das Herz Gottes bewegte, als Er dich und mich in unserem Blute, in unserer Feindschaft gegen Ihn, in unserer Sklaverei der Sünde und des Satans, in unserem selbstgemach ten Elende liegen sah, und uns Sein ewiges Heil in Christi Wunden zur Erldsung und Befreiung darbot, und uns zum Leben rief, das in Ihm ist. So war es Erbarmen, was das Herz des Königes bewegte, da er mit seinem Anechte rechnen wollte, und der verschuldete Knecht vor ihm niederfiel, und er dem Elenden. die ganze Schuld auf Einmal nachließ. So war es herzliches Erbarmen, was das Herz des Heilandes bewegte, als Er das Volk ansah, wie sie zerstreut wae ren und keinen Hirten hatten, und zu Seinen Jüngern sprach Er: "die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige; barum bittet den Herrn der Ernte, daß. Er mehr Arbeiter in Seine Ernte sende." So war es herzliches Erbarmen, was dem Heilande Thränen entlockte, als Er Jerusalem vor sich liegen sah, und bedachte, welche Strafgerichte Gottes diese gegen Ihn so feindselig gesinntenach Seinem Blute dürstende Stadt durch die Nichtachtung der Stimme Gottes auf sich lud. So war es herzliches Erbarmen, was Ihn auf Seinem letten Gange zum Kreuze den Weibern Jerusalems zuzurufen bewog: "weinet nicht über mich, sondern weinet über euch selbst und eure Kinder." So war es here liches Erbarmen, was den Apostel antrieb, über dieses, sein armes, verblendetes Volk, das ihn verfolgte, das ihn von einer Stadt in die andere trieb, das ihn schlug und spottete und sich gegen sein Leben verschwor, zu seufzen und zu bes kennen: "Ich habe große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlaß in meine Herzen, und habe gewünscht, verbannet zu senn von Christo für meine Brüder (Röm. 9, 2. 3.). Herzliches Erbarmen ist es noch bis auf die heutige Stunde was der HErr JEsus noch über dich, du armer Mensch, der du Ihn täglich mit beinen Sünden freuzigest, in Seinem Herzen trägt, wenn Er deiner schont, fin dich bittet, damit du noch nicht abgehauen werdest; wenn Er dir nachgeht un durch Freude wie durch Leid dich locket, Seine Ruhe nicht zu versäumen und deine Seele zu retten, dieweil es noch Zeit ist. — Das heißt herzliches Erbani Findest du das in dir, lieber Mensch? Hast du die Neigung in dir, keinen Menschen, er sey, wer er wolle, auch den größten Sünder, auch deine Feind nicht, zu verachten, und alles Widrige, alle Beleidigungen, allen Grimm, all Erbitterung, in das Erbarmen, in die Fürbitte, in die gänzliche Vergebung hineinzuführen, gleichwie Christus auch dir vergeben hat, oder vergeben will? Prüfe
dich; denn wer nicht barmherzig ist, der ist kein Christ, und wird auch keine Barmherzigkeit erlangen.

Ein zweites Merkmal der Liebe ist nach unserem Texte die Freundlichkeit; — nicht eine verstellte, gemachte, nicht eine Freundlichkeit, die nur aus einer natürlichen Gutmüthigkeit fließt; sondern eine Freundlichkeit und Milbe, die aus inniger Liebe, die aus dem Frieden Gottes, die aus der Erfahrung der Barmberzigkeit Gottes an uns selbst, die aus bem Bewußtseyn kommt, daß Gott alle Menschen liebt, und will, daß Allen geholfen werde; aus dem Bewußtsein, daß Christus für Alle sein Leben gelassen hat, daß sie Alle theuer erkauft sind; eine Freundlichkeit, die keinen Unterschied macht zwischen Hohen und Niedrigen, Armen und Reichen, Bekannten und Unbekannten, Bösen und Guten, Freunden und Feinden; eine Freundlichkeit, aus welcher das Bild des liebevollen, barmherzigen, milden Heilandes hervorleuchtet: — wohnt diese Freundlichkeit in dir, eber strebst du barnach? ober kannst du, wenn dir etwas wider deine Plane und Ansichten geht, — besonders gegen beine Untergebenen, mürrisch, unfreundlich, bitter, gehässig seyn? — Ach, siehe, das wäre nicht nach der Achnlichkeit Christi; das ist ja die Natur Kains, das ist ja die Art des Feindes Gottes und der Menschen, der nur sein Eigenes sucht, aber niemals das Gute, das des Anbern ift.

Ein drittes Merkmal ist die Demuth. Alle Liebe hat nur in der Demuth hren Grund; und wer nicht demüthig ist, der hat noch nicht die wahre, ächte Bebe. Ober woher kommt so viel Zank und Streit; woher kommt die Miß-Inne, — obgleich man diese meistentheils einer äußeren, oft auch einer körper-Inen Ursache zuschreibt; — woher kommt es, daß du so bald gereizt, so bald perwundet, so übelnehmend und empfindlich bist; woher kommt es, daß du deinem Adhiten so. schwer verzeihest, daß so wenig Erbarmen gegen deine fehlenden Brüin dir wohnt? Rommt es nicht daher, weil du nicht demüthig bist, weil du beine Sünde, deine Schwäche, deine Fehlerhaftigkeit, deine Erbärmlichkeit, dein end nicht erkennst! D würdest du demüthig, ließest du dich vom Geiste Gotin die Wahrheit leiten, so würdest du ja gerne Liebe üben, gerne dich deines Mitbruders erbarmen, gerne dich unter alle beine Brüder hinunterstellen, und ph senn, wenn du nicht gar verstoßen würdest, was du ja wohl verdient hättest. Maubst du das? Siehe, alles zänkische, neidische, bittere, launische Wesen fließt Die sin aus dem Hochmuth. Wie sindest du dich in diesem Spiegel? — Und der Err begehrt wahre Demuth, lautere, aus lebendiger Buße und Selbsterkennt-, aus Erfahrung Seiner Barmherzigkeit fließende Demuth, — hast du

Ein viertes Merkmal ist die Sanftmuth. — "Selig sind die Sanftmüthidenn sie werden das Erdreich besitzen." Das sind seltene Leute, die des Eilandes sanftmüthigen Lammessinn angezogen haben, die, gleichwie Er nicht

schalt, nicht schelten, wenn sie gescholten werden, nicht brohen, wenn sie leiden, sondern Alles Dem anheimstellen, der da recht richtet. Da geht es nicht: Auge um Auge, Zahn um Zahn; nicht nach der Härte des Rechts, sondern nach der duldenden, schweigenden Liebe. — Das ist keine alttestamentliche, das ist, wie auch die ganze in unserer heutigen Abendlection vorgeschriebene Liebe, eine wahrhaft neutestamentliche Tugend. Hast du nun diese sanftmuthige Art an dir, lieber Mensch? Hast du den stillen Lammessinn, der bereit ist, Alles zu tragen, zu dulden, zu vergeben? Oder geht es bei dir, wie es in der Welt geht, wovon das Sprüchwort sagt: "wie man in den Wald hineinschreiet, so hallt es wieder heraus;" oder: "wer mich hasset, den hasse ich auch;" oder: "wie man mir thut, so will ich wieder thun?" — Siehe, das ist die kainitische, die teuflische Art; das wäre ein Beweis, daß du noch in den Ketten des Mörders von Anfang liegst, fo gut du im Uebrigen seyn möchtest; das wäre ein Beweis, daß du Christum noch nie gesehen, noch nie erkannt hättest; das wäre ein Beweis, daß du keinen Theil hättest an dem Blute der Versöhnung, das für alle Günder, auch für die Feinde um Barmherzigkeit schreiet, und besser redet denn Abels Blut. —

Ein fünftes Merkmal ist die Gebuld. — "Die Liebe," sagt der Apostel — "trägt Alles, sie duldet Alles, sie lässet sich nicht erbittern, noch ermüden;" sie harret aus; sie lässet sich nicht so bald umstoßen oder aufbringen; sie hat von dem himmlischen Bater, dem Gott aller Geduld und Langmuth, gelernt, geduldig zu seyn auch bei den Fehlern, auch bei den Schwachheiten, auch bei den Sün den und Bosheiten der Andern, und auf Den zu hoffen, der auch das verhärteist Herz erweichen, und das unbeugsamste Gemüth noch beugen kann. Unter allem Demjenigen, was wir von dem himmlischen Bater durch Christum haben, unter Allem, was für einen Menschen, der sich in der Schule und Zucht des Heiligen Geistes befindet, und sich der Kindschaft Gottes zu erfreuen hat, wichtig und groß und anbetungswürdig ist bis hinein vor den Thron Gottes, ist eine der größten, göttlichen Eigenschaften, eine ber heiligsten Erweisungen Seines versöhnten Vaterherzens, Seine Geduld und Seine unermüdliche Langmuth. Darum spricht auch der Apostel: "Die Geduld des HErrn achtet für eure Se ligkeit." — Ich will nicht von der Welt reden, nicht von denen, die Christum täglich durch ihr ganzes Leben mit Sünden freuzigen. Ach, diese Geduld Gottes erweiset sich ja groß und herrlich an ihnen, daß Er sie so lange hingehen lässet, sie nicht wegrafft, und ihnen ihre Gnabenzeit verlängert. Wenn aber ein Christ sich betrachtet in seiner Untreue, in seinem oft so kalten, schläfrigen Sinne, — wenn wir bedenken, wie der gute Hirte so lange uns nachgegangen ist, so lange und gesucht hat, wie Er so oft an unsern Herzen angeklopft und begehrt hat, darin einzukehren, — und erwägen, was wir dagegen waren, wie viel Treue, Pflege und Mühe an uns gewendet worden, und wie wir so ungeichickt waren, so ungehorsam, so unfolgsam, so verhärtet gegen Ihn, so feindselig gegen Ihn, der nur unser Bestes, unser wahres, ewiges Heil suchte, —

wenn ein Christ sich also betrachtet, und bedenkt, was der liebevolle Vater noch täglich an ihn anwendet, ach dann wird ihm die Geduld des großen Gottes groß und heilig und anbetungswürdig; dann möchte man niedersinken und es anbetend bekennen: Ja, HErr, Du bist ein gnädiger Gott, von großer Geduld und Treue; also hast Du Dich auch an mir bewiesen! — Aber üben wir nun auch die Geduld an denen, mit welchen wir Geduld haben sollen nach dem Willen Gottes? Wacht die Geduld, welche Gott mit uns hat, den heilsamen Eindruck auf uns, daß wir auch unsern Nächsten mit Langmuth behandeln? Oder sind wir etwa so geartet, daß wir einst vor dem Angesichte des Richters den Ausspruch hören müssen: "Du Schalksknecht, so viele Geduld habe ich mit dir gehabt, — und du hast dich nicht auch beines Nitknechts erbarmt?"

"Einer vertrage den Andern" — ist ein weiteres Merkmal der Liebe; — "Einer trage des Andern Last." — Ja, sprichst du, wenn mein Rächster, den ich vertragen soll, nur nicht gerade so wäre, wenn er nur auch andere Fehler hätte, und nur nicht eben diese, die er hat, wie gerne wollte ich ihn vertragen; aber so ist es unmöglich; wenn ich nur bemerke, wie er Dief und Jenes thut, so ist es mir unerträglich; es geht mir ein Stich burch bas herz — und was bergleichen mehr ist. — Lieber Mensch, der du also sprichst, weißest du auch, daß du ein hochmuthiges, ein eigenliebiges, ein gegen Gott ungehorsames Geschöpf bist, daß du nicht einmal erkennst, was wahre Rächstenliebe heißt? Siehe, hier in der Schrift steht es mit deutlichen, nackten Worten: "Vertrage Einer den Andern!" Wer also den Nächsten nicht träget, oder nicht tragen will, wer sich gegen das von Gott ihm auferlegte Kreuz, bas für uns oft in einem Andern, oft in den nächsten Umgebungen liegen kann, wehrt und sträubt, der schließt sich eben damit von dem Reiche Gottes ans, das ein Reich der Geduld, ein Reich der Langmuth, ein Reich der Liebe ist. Darum prüfe dich vor Gott, ob du beinen Nächsten, er heiße, Die er wolle, mit Geduld trägest?

Bergebet euch unter einanber, wie Christus euch vergeben hat;" — bieses Wortes Erfüllung ist ein weiteres Merkmal ber Liebe. — Ach, man bittet täglich: "vergib uns unsere Schulden, wie wir unsern Schuldigern vergeben;" und wenn es barauf ankommt, ist man nicht im Stande, — ich will nicht sagen, einen Schlag, eine grobe Beleidigung, deren der Heiland unzählige erduldet, mit göttlicher Sanstmuth auf sich genommen und vergeben hat, — sondern auch nur ein Wörtlein zu vergessen, ein Wörtlein zu überhören. D was gräbt und tobt oft ein einziges Wörtlein in einem Herzen, wenn dadurch die Eigenliebe und der Eigennutz auch nur auf des Entfernteste angegriffen ist! Soll aber das bei einem Christen seyn, der wiel, so unaussprechlich viel Vergebung empfangen hat, und täglich bedarf? Lied darnach prüfe dich, o Mensch; darfst du einst über jenem Gebete, welles du Gott täglich vorgesagt hast, freudig oder beschämt und zitternd vor Vim erscheinen? It dir's ein Anliegen, ein erbarmungsreiches, Alles gerne

zum Besten kehrendes Herz zu bekommen, und auch dann zu segnen, zu lieben,

zu vergeben, wenn du beleidiget bist?

Liebe Zuhörer! Ich werde es euch nicht fernerhin zu beweisen brauchen, es wird euch von selbst einleuchtend seyn, daß die meisten Christen keine Liebe paben. Es fragt sich nun: Woher kommt diese traurige Erfahrung? woher kommt es, daß diese Erfahrung namentlich in unserer Zeit so häufig gemacht wird, daß die Liebe namentlich in unserer Zeit so häufig erkaltet ist, daß namentlich in unsern Tagen statt der wahren Liebe bei vielen Tausenden nur der Eigennut, die Eigenliebe, der empörendste Hochmuth herrscht, und daß man sogar dieses Alles noch mit dem Gewande der Tugend und Moral, des edeln Selbst gefühls und ber löblichen Klugheit zu überdecken im Stande ist, daß man im Bertrauen auf die falsche Lehre und in der Lüge so häufig aus der Zeit in die Ewigkeit hinübergeht ruhig und getrost, und seine Pflicht erfüllt zu haben glaubt, wenn man es dabei ließ, daß man Niemand todtschlug, Niemand öffentlich bestahl, und Niemand um das Seine unrechter Weise gebracht hat? Da hat man freilich einen leichten, dem Fleisch bequemen Weg in den Himmel gemacht, wobei man keine Berläugnung, kein anhaltendes Gebet, keine Wachsamkeit, keine Kraft aus der Fülle JEsu bedarf. — Der Weg ist lustig und breit, und "Biele sind ihrer, die darauf wandeln."

### II. Aber woher kommt dieß Alles?

Der erste Grund liegt wohl hauptsächlich darin, daß keine Furcht Got tes, und eben darum keine Renntniß und keine Achtung Seinerheiligen Gesetze und Forderungen an uns in ben meisten Menschen dieser Zeit herrscht. Wenn man die her tige Abendlection betrachtet, so fühlt man es ihr an, wie sehr der Apostal. von der Ehrfurcht gegen Gott und Seine heiligen Gesetze durchdrungen iftwie sehr es ihm anliegt, daß die Kolosser, an welche er schrieb, die Forder rungen Gottes an sie recht erkennen, und diesem gemäß auch leben, und Alles zur Ehre bes Heilandes thun möchten. "Alles, was ihr thut" — schreibt et ihnen — "das thut in dem Namen des HErrn JEsu, und danket Gott und dem Vater durch Ihn." Aber dieses sanfte Joch JEsu haben gar Viele abgeschüttelt sie geben dahin in ihren eigenen Wegen, nach ihres Herzens Gedanken; sie haben fich ein Christenthum zusammengebracht nach ihrem Belieben; einen Gottesbien sich erdacht nach ihren verkehrten Meinungen, und wie es dem Fleische wohlthuts es ist ihrem Freiheitssinne nicht angemessen, das heilige Gesetz Dessen, der üben uns waltet, anzuerkennen, und darum wollen sie auch den hochgelobten Namen JEsu nicht mehr über sich dulben, nichts davon wissen, daß sie dem HErrn JEst leben, Sein Evangelium als Richtschnur ihres Denkens, Wollens und Wandeln ehren sollen; das ist ihnen zuwider, das rechnen ja Viele, Viele in die Zahl bed alten, abgeschmackten Fabeln; das halten ja Biele in ihrem ungeheuren Hoche muth, in ihrer Losgerissenheit von Gott, in ihrer schrecklichen Finsterniß fic emiebrigend, und ihrem Stande, ihren Einsichten, ihrem aufgeklärten Geiste ganz unangemessen. Da ist's denn freilich kein Wunder, wenn, ich will nicht sagen — die Liebe, sondern das Streben nach Liebe von so vielen Menschen gewichen ist, und sie in ihrer entsetzlichen Selbstversinsterung, die sie Licht nennen, gar nicht einmal mehr wissen, was Liebe, was Sanstmuth, was Demuth und Geduld heißt, sondern in Allem ungestört dem sinstern Grund ihres bösen Herzens folgen, und sich doch dabei auf ihre Tugend, ihren Edelsinn etwas zu Gute thun. Ach, wenn der Mensch die lebendige Quelle aller Wahrheit verläßt, so ist's ja kein Wunder, daß er in die größeste Thorheit, Selbsttäuschung und Lüge hineingeräth, und endlich das Licht für Finsterniß, die Finsterniß für Licht achtet! —

Aus diesem Streben, sich von dem lebendigen Gott loszureißen, ist dann auch die Verachtung des Wortes Gottes hervorgegangen. — "Lasset das Wort Christi reichlich unter einander wohnen, in aller Weisheit," schreibt der Apostel; lehret und ermahnet euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen, und geistlichen lieblichen Liebern, und finget dem HErrn in eurem Herzen." — D, wo das Wort des HErrn so betrieben wird, wie viel mag da dem Satan ber Ungeduld, des Hasses, der Bitterkeit, des Neides, des Geizes, der Eigenliebe und der Selbstsucht schon Gewalt genommen worden seyn! Wie köstlich ist es, wenn das Wort Gottes so fein und lieblich betrachtet und in den Herzen bewahrt wird! —Aber, saget es selbst, wenn der Apostel Paulus diese Ermahnung an manche Gesellschaft von Leuten, die sich Christen nennen, wenn er sie an manche Familie, die sich christlich nennt, ergehen ließe, was würde darauf folgen? was auter als vieler Orten ein vornehmes Achselzucken, ein spöttisches Nasenrümpfen, Denn es ist ja so weit gekommen, daß nicht allein aus mancher Gesellschaft, sondern sogar aus mancher Familie das Bort Gottes wie verbannt ist, und wenn eine solche Saite berührt wird, die mur von ferne auf das innere Leben mit Gott und Christo hindeuten könnte, sopleich Alles in Berlegenheit ober Widrigkeit geräth. Ist Solches recht unter Fristen? Können wir es auch verantworten vor Dem, der über uns wohnet, her und Sein Wort zur Seligkeit gegeben hat, daß wir es also gering halten, Merschen, weglegen, wegstoßen? Welch' eine Rechenschaft mag das nicht geben großen Tage des Zorns! — Und warum ist denn der Friede, die Eintracht, Liebe aus so manchen Familien ganz gewichen? Ist's nicht darum, weil in Wort Gottes mehr unter ihnen getrieben wird? Ach, würden manche Eltern, pplatt diesen und jenen elenden Gesellschaften, anstatt dieser und jenen hohlen Retten des Weltgeistes zu liefern, eifrig mit einander die heilige Schrift en, und im Hause das Wort des HErrn kund werden lassen, und sich nicht simen, ihre Hausgenossen damit zu erbauen; würden sie fleißig mit einander de Kniee niederfallen, und den Heiland um Kraft und Liebe anrufen, und Rinder in solchem Geiste aufziehen in der Zucht und Vermahnung zum HErrn: wie würde da der Segen Gottes einkehren, wie würden da die Tenfel der Laune, des Unfriedens, der Lieblosigkeit weichen müssen, und der Friede, und mit dem Frieden und der Liebe auch JEsus Christus sich zu solchen Menschen wenden, und Segen, Heil und Leben daraus aufgrünen für Zeit und Ewigkeit!

Aber freilich, der Hauptgrund der Lieblosigkeit liegt noch tiefer. Man ist darum nicht barmherzig, weil man die Erbarmung Gottes nicht kennt, noch an seinem Herzen erfahren hat. Sowill auch ber Apostel nur darum, daß die Rollosser Liebe üben sollten, er muthet das ihnen nur deßwegen zu, weil sie Gottes Auserwählte, Heilige und Go liebte sepen. — Ach, nur wer die Barmherzigkeit Gottes an seinem eigenen Herzen erfahren hat; nur wer mit Beugung bekennt, daß er aus keinem andern Grunde als um der Erbarmung willen, die alles Denken übersteigt, angenommen ist von Gott, und daß die freie Gnade noch täglich über ihn unaussprechlich waltet; nur wer als ein armer Sünder die Größe des Verdienstes Christi erkennt, und den Reichthum der Liebe Gottes, ihre Länge, Breite, Tiefe und Höhe einis germaßen eingesehen hat; mit Einem Worte: nur wer gewiß ist, daß er zu den Auserwählten Gottes gehört, nur der ist auch im Stande, Liebe zu üben, und den köstlichen Schmuck der Auserwählten Gottes anzuziehen, der da ist Liebe, Demuth, Sanftmuth, Mitleid und Geduld. Aber freilich, so lange das nicht ist bei dir, so lange du Gott nicht liebest, wie kannst du da deinen Rächsten lie ben! Darum, liebe Seele, wenn du bei dir findest, daß du das Gesetz der Liebe so vielfach übertreten habest: so suche doch den Grund davon ja in nichts Anderem, daß du die Liebe Gottes noch nicht kennest; suche den Grund darin, das du noch nicht zu den Auserwählten Gottes gehörst, daß du deinen Heiland noch nie recht erkannt und gesehen hast. Ach, darauf dringe los; das wollen wir unset Bestreben seyn lassen, daß wir unsern Beruf und unsere Erwählung fest machen, und in den Wunden Christi unsere Gnadenwahl finden, damit wir aus aller Um gewißheit heraus und zu einem ganzen, völligen Herzen in Christo MEsu, und zu ber wahren Liebe gelangen, ohne welche ja doch Niemand den HErrn sehen wird

Weil aber in ber heutigen Epistel geboten ist, herzliches Erbarmen anzuzieher so will ich nun aus herzlichem Erbarmen auch heute zu der ewigen Liebe Gottes einladen Alle, die dieselbe noch nicht kennen. Meine armen Mitbrüdund Mitschwestern, die ihr in der Eigenliebe, im verkehrten Sinn euch noch gesallet, die ihr dis jest noch das sanste Joch des Heilandes nicht auf euch genommen habt, und darum noch in argen Gedanken wandeln müsset als arm mühselige Geister, — ihr Armen, deren Herz den Frieden und die Liese Christi noch nicht kennt, und darum noch voll Grimms, Bitterkeit und Botteit ist, — ach, lasset euch erbitten durch die Erbarmungen Gottes, das ist euch dem Lamme hingebet, das auch für eure Sünden geschlachtet ist, un alle eure Bitterkeit, all' euren Grimm gebüßet hat! Kommet zu Ihm, so wis Er das böse Herz euch wegnehmen, und euch ein neues schassen, darin Schasse und Seine Liebe wohnt, und eure Seele wird Ruhe sinden. Ame

#### XVII.

# Am sechsten Sonntage nach dem Erscheinungsseste.

Bert: Suc. 2, 41 - 52.

Und Seine Eltern gingen alle Jahre gen Jerusalem auf das Ostersest. Und da Er zwölf Jahre alt war, giengen sie hinauf gen Jerusalem, nach Gewohnheit des Festes. Und da die Tage vollendet waren, und sie wieder zu hause giengen, blieb das Kind Jesus zu Jerusalem, und Seine Eltern wußten es nicht. Sie meineten aber, Er wäre unter den Gefährten, und kamen eine Tagreise, und suchten Ihn unter den Gefreundten und Bekannten. Und da sie Ihn nicht fanden, giengen sie wiederum gen Ierusalem, und suchten Ihn. Und es begab sich nach dreien Tagen, sanden sie Ihn im Tempel sipen mitten unter den Lehrern, daß Er ihnen zuhörete und sie fragete. Und Alle, die Ihm zuhöreten, wunderin sich Seines Berstandes und Seiner Antwort. Und da sie Ihn saben, entsatten sie sich. Und Seine Mutter sprach zu Ihm: mein Sohn! warum hast Du uns das gethan? Siehe, Dein Bater unt ich haben Dich mit Schmerzen gesucht. Und Er sprach zu ihnen: was ist's, daß ihr mich gesucht habt? Bisset ihr nicht, daß ich seyn muß in dem, was Meines Baters ist? Und sie verstunden das Wort nicht, das Er mit ihnen redete. Und Er gleng mit ihnen hinab, und kam gen Nazareth, und war ihnen unterhan. Und Seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem herzen.

Und JEsus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und ben Menschen.

Aus dem heutigen Evangelium, das uns die liebliche Geschichte von dem zwölfjährigen JEsuskinde erzählt, will ich Veranlassung nehmen, zu euch Alten und Jungen zu reden:

der Gnade, daß wir sehn können in dieser Welt, wie JEsus in der Welt war.

Ich will zeigen:

. I was es heiße, seyn in dieser Welt, wie JEsus in der Welt war:

II. wie man so werde.

I. Bas heißt seyn in dieser Welt, wie JEsus in der Welt war? Das bist nicht ein Erlöser seyn, wie JEsus ein Heisand war; es heißt auch nicht ein Wunderthäter seyn, wie Er einer war; es heißt auch nicht ein wohet seyn, mächtig von Wort und That; es heißt auch nicht bingehen, die Sünden der Welt kreuzigen lassen, wie sich JEsus als der die hirte in den Tod dahingab. Ich darf euch wohl nicht erst zeigen, daß der Ales zu dem besondern Auftrage gehörte, den der HErr von dem der hatte, den wir aber nicht haben, und nimmermehr besommen werden. In in dieser Welt, wie JEsus in der Welt war, heißt nichts anders als die Fußtapfen JEsu treten, die Er uns als Mensch zurückgelassen hat; in kern Umständen so denken, so fühlen, so reden, so handeln, so sich betragen, Essus, wenn Er in unsern Umständen gewesen wäre, gedacht, gefühlt, gestelt war, heißt mit andern Worten: ein Mensch seyn, in dem das Bild Christielt war, heißt mit andern Worten: ein Mensch seyn, in dem das Bild Christielt (157)

wiederstrahlt, benn wenn man es ansieht, daß er ein Jünger des Heilandes und in Seiner Schule gewesen ist, daß er von Seinem Geist empfangen hat. Der Psalmist sagt: "Deine Kinder sollen Dir geboren werden wie der Thau aus der Morgenröthe;" und so soll es seyn bei denen, die in der Welt sind, wie ISsus in der Welt war. Wenn ihr nämlich des Sommers auf das Feld him ausgehet, während der Thau noch liegt, so werdet ihr sinden, daß in jedem einzelnen Thautröpslein das Bild und die Klarheit der Morgenröthe oder der Sonne sich spiegelt. Wer nun einem solchen Thautröpslein gleicht, in wem die ewige Lebenssonne, JEsus Christus, ihr Bild abspiegelt, wer etwas vom Vilde Seiner Herrlichkeit, Seines Lichtes, Setner Klarheit, Seiner Liebe in sich trägt, von dem kann man sagen: er ist in dieser Welt, wie JEsus in der Welt war.

Aber, liebe Zuhörer, wenn wir werden sollen, wie Er in der Welt war, so mussen wir vorerst wissen, wie Er gewesen ist. Hierüber gibt uns unser Evangelium die schönste Anweisung. Als Seine Eltern Ihn nach drei Tagen im Tempel gefunden hatten, da sprach Er zu ihnen: "Wisset ihr nicht, di Ich seyn muß in dem, was Meines Vaters ist?" Das ist der Grundzug in der Seele unsers lieben Heilandes gewesen, so lange Er auf dieser Erte pilgerte, daß Er seyn wollte und mußte in dem, das Seines Baters ift. Zunächst geht freilich dieses Wort nur auf den Tempel zu Jerusalem, als wollte Er Seinen Eltern sagen: "warum habt ihr Mich so lange und vergebens gesucht? Ihr hättet doch leicht denken können, daß Ich nirgends am ders bin, als in Meines Vaters Hause; im Tempel, da hättet ihr Mich zu Aber diese Worte des Heilandes haben auch noch ein erst suchen sollen. weitere Bedeutung. "Ich muß seyn in dem, das Meines Vaters ist," heiß auch: Was auf Meinen Vater sich bezieht, wo es die Ehre Meines Vater gilt, das ist Mein Element; Mein Geist muß leben und lebt in der Sach Meines Vaters, ja in Meinem Vater; Ich kenne nichts Höheres auf die Welt, Ich weiß von keinem größeren Vergnügen; es bringt Mir nichts sehr an das Herz; es ist Mein Einziges auf dieser Welt, die Ehre, die Be herrlichung, die Erkenntniß Meines Vaters, der Umgang mit Ihm. eigentlich damit dasselbe sagen, was Er einmal später zu Seinen Jünge sazte: "das ist Meine Speise, das ist Meine Nahrung, das ist Mir so 💐 entbehrlich, wie Essen und Trinken für den irdischen Menschen, daß Ich 🙀 den Willen Dessen, der Mich gesandt hat." Man sieht dabei, wie die kenntniß und Liebe des Vaters beim Heilande den Ueberschwang hatte. diesem Sinne heraus, weil der Vater Sein ganzes Herz ausfüllte, ist' auch allein erklärbar, wie der Heiland als ein zwölfjähriges Kind drei 🛂 im Tempel bleiben mochte, mitten unter den Lehrern, daß Er ihnen zuhor und sie fragete. Es war Ihm eben ganz allein barum zu thun, den Bal recht kennen zu lernen; der Vater war der einzige Mittelpunkt, um den Seine Seele bewegte; der Vater, der einzige Magnet, dem Sein ganzes Weg zugekehrt war.

Liebe Zuhörer! wie JEsus in der Welt war, so sollen auch wir in dieser Belt seyn. Wie Sein ganzes Streben, Seine ganze Liebe, Seine ganze Kraft, Sein ganzer Trieb, Sein ganzes Leben auf den Vater gieng: so soll and unser Streben mehr und mehr auf den Vater und auf Ihn, den Heiland selber gehen. Es soll uns zur andern Natur werden, mit dem Vater und mit dem Sohne umzugehen, Ihn in allen Dingen für das höchste Gut zu achten, mit Einem Worte: Ihn zu lieben. Das heißt sehn in dieser Welt, wie JEsus in der Welt war.

Bor JEsu Augen schweben, Ift wahre Seligkeit, Ein unverrücktes Leben Mit Ihm schon in der Zeit, Nichts können und nichts wissen, Nichts wollen und nichts thun, Als JEsu folgen mussen, — Das heißt im Feieden ruh'n.

Liebe Zuhörer, ist es so bei uns? Ach, die Meisten unter uns sind nicht einmal auf dem Wege dazu. Etwas ganz Anderes ist Vielen unter uns noch zur andern Natur. Wo trifft man die Meisten unter uns den Tag über an? Im Hause des Vaters, mit dem Herzen bei'm Heilande? Sind Viele unter uns, bei welchen, wenn man sie den Tag über suchen würde aus diesem ober jenem Grunde, man auf die Vermuthung kommen könnte: vielleicht ist er ober sie in der Kammer, vielleicht in einem abgelegenen ober einsamen Wintel des Hauses, und betet und redet mit dem Heilande? Wie Biele sind wohl unter uns, die sich kein Gewissen daraus machen, darauf zu sinnen, wie sie bei'm Handel und Wandel sich ein unrechtmäßiges Vortheilchen zuwenden, ster die mit ihrem Herzen und Gedanken, oft auch mit ihrem Munde und Sliedern, in allerhand Unzuchtshändeln sich umtreiben, oder die den ganzen Lag, ja oft die ganze Nacht über, nirgends anders sind als in ihren Geschäften, in ihrem irdischen Umtrieb, in dem sie mit Herz und Sinn wühlen und this bewegen! Was würden solche Leute für eine Antwort geben, wenn man Inen darüber Vorstellungen machte? Was bekommt ein Lehrer und Seelsorger, der solche arme Leute ermahnt und bittet, und ihnen sagt: Arme, verkerte Schafe, schon so lange sucht euch JEsus mit Schmerzen, und ihr lasset ruch nicht finden — was bekommt er für eine Antwort? Was denken solche terme Anechte und Mägde des Verderbens in ihrem Herzen, wenn sie um JEsu **Willen** gebeten werden, daß sie doch ihrer Seelen Heil bedenken möchten? Ich will es euch sagen: Was ist's — denkt ein solcher Mensch — daß der Heiand mich sucht? Der da oben auf der Kanzel kann mir lange schwaßen; ich verbe es nicht anders machen als andere Lcute, die auch selig werden wollen; will eben in dem bleiben, worin ich bisher gewesen bin, das heißt mit an-Wen Worten: ich will bleiben in dem, das des Teufels ist.

D ihr armen Anechte und Mägde des Berderbens, ihr habt Recht, ihr bit ganz Recht: ihr müßt seyn in dem, das des Teufels ist. Er ist euer Sater und er hat euch gebunden mit unauflöslichen Ketten der Finsterniß, aus belchen ihr nicht loskommen könnet, wenn ihr euch nicht durch JEsum losmachen

lasset. Aber saget mir boch, wann soll benn eure Erlösungsstunde schlagen? Wollet ihr benn reifen für das ewige Feuer? Nein, wie euch jetzt der Dienst der Sünde und der Ungerechtigkeit zur andern Natur geworden ist, sehet, so muß euch der Dienst der Gerechtigkeit, so muß euch die Liebe zum Heilande zur andern Natur werden, daß es euch befrembend vorkommt, wenn man euch noch anderswo mit eurem Herzen sucht als bei'm Vater und bei'm Helland, wie es euch jetzt befremdend vorkommt, wenn man euch noch anderswo such als in den Stricken der Finsterniß und der Sünde. Dann seyd ihr wahrhaftig, wie Jesus in der Welt war, und habt Theil an dem Erbe, das Er im Himmel bereitet hat.

Aber auch ihr unter uns, die ihr bereits etwa auf dem Wege seyd, Jünger bes Heilandes zu werden, o liebe Seelen, wie mussen wir uns schämen, wenn wir uns mit dem Sinne des zwölfjährigen JEsusfindes vergleichen! Lebt der Heiland immer in unserm Herzen? Rommt Er uns nie aus dem Sinn? It es uns jeden Augenblick unwohl im Innern, wenn wir Seiner vergessen? Wird Er nie durch andere sündliche Gedanken, oder durch unnütze Reden, Scherze und Narrentheidinge aus unserem Herzen verdrängt? Ist es uns auch anzufühlen, daß wir Leute des HErrn JEsu, daß wir Seine Lichter sind mitten unter einem verkehrten und unschlachtigen Geschlecht? Können wir auch mit dem Apostel Paulus sagen: "Ich achte Alles für Schaben gegen der überschwänglichen Erkenntniß Christi JEsu meines HErrn, um welches willen ich Alles habe für Schaben gerechnet, und achte es für Koth, auf daß ich Christum gewinne? Können wir mit demselben Apostel sagen: "Was ich lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, Der mich geliebet, und sich selbst für mich dargegeben hat?" Ist es so bei uns, wie es doch bei uns werden soll? Ach liebe Zuhörer, wir mussen wahrlich noch ganz andere Leute werden. Damit in es noch nicht ausgerichtet, daß man immerfort anerkennt und immerfort bekennte ich bin noch nicht bekehrt, ich bin noch nicht wiedergeboren. Rein, wir mussen barnach ringen und barum kämpfen. Die Stunde ist ba, aufzustehn von Schlafe; denn der Tag ist herbeigekommen und das Licht leuchtet in die Finster niß; wir mussen anhalten mit Bitten und Flehen, daß JEsus uns wolle zu Gnade, zur Freiheit der Kinder Gottes durchbrechen lassen; mit dem faulen Ges schwätz von seiner Sündigkeit und seinem bosen Herzen ist es nicht ausgerichtek

"Sey nicht so faul,"— sagt Luther—"fall' auf deine Kniee, rufe Gott au um Seinen Heiligen Geist, flehe und bitte, suche, so wirst du finden, und went das Suchen nicht hilft, so bitte, und wenn das Bitten nicht hilft, so klopfe anz

auf dem Faulbette ist noch Keiner in den Himmel gekommen."

Doch was erzählt uns das Evangelium noch weiter? "JEsus gieng hinak mit Seinen Eltern nach Nazareth, und war ihnen unterthan;" Er trieb die Profession Seines Pflegevaters bis in das dreißigste Jahr. Hier können wir wieder sehen, wie JEsus in der Welt war.

Für's Erste können wir daraus lernen Seine Ergebung in des Baters

Willen. Was meinet ihr? Der Heiland, der schon im zwölften Jahre wußte, was Er war, geht mit Seinen Eltern hinab nach Nazareth, wächst da unter ihnen auf, treibt ein Handwerk bis in's dreißigste Jahr, ist still und lebt im Berborgenen, in dem unschlachtigen Nazareth. Was meinet ihr, ist das nicht ein besonderer Gehorsam gegen Seinen Vater gewesen? Hat Er hier nicht die größte Probe von Ergebung in des Vaters Willen abgelegt? So wollte es der Bater haben, und darum war es Ihm, dem Sohne, auch recht; Er war damit aufrieden, in der Armuth, in der Berborgenheit, in täglicher Selbstverläugnung, unter Berufsgeschäften, im Gehorsam gegen Seine Eltern aufzuwachsen und zu bleiben bis in's dreißigste Jahr, achtzehn Jahre lang, und das Alles nur, weil es der Bater so wollte. Liebe Zuhörer, so mussen wir uns auch in den Willen bes Baters ergeben lernen; so mussen wir auch mit Allem zufrieden werden, was der Baten schickt. Dem Heilande ist gewiß in seinem verborgenen Laufe auch Manches schwer gefallen; oder glaubt ihr, es werde in jenen achtzehn Jahren bei Ihm Alles ohne Anstoß, ohne Kämpfe.vorbeigegangen seyn? Glaubt ihr nicht, es werde mancher saure Tritt für Ihn zu machen, manche Last zu tragen, manches Beschwerliche zu überwinden gewesen seyn? haben wir darin von Ihm zu lernen; o wie weit bleiben wir zurück hinter seinen heiligen Fußstapfen; wie ungeduldig sind wir, wenn uns etwas begegnet, das nicht nach unsern Wünschen und unsern Hoffnungen ist! Ich sage dieß nicht von unglaubigen Menschen, denn diese lassen ihrem Unwillen über unangenehme Fügungen Gottes meistens ohnehin ganz Raum, und weil sie sich nicht an Gott vergreifen können, brechen sie über ihre Mitmenschen los. nicht viel gegen ihren Kopf sich ereignen, so theilen sie zornige Blicke und harte-Reden an ihre Nebenmenschen aus, sie sepen schuldig oder unschuldig. In wie manchem Hause ist ja selbst die Armuth, die man fich durch Liebe und Sanftmuth erleichtern und versüßen sollte, der beständige Zankapfel zwischen Mann mb Weib, zwischen Eltern und Kindern. Von solchen Höllenkindern rebe ich. nicht, nein, ich rede von Solchen, welche schon etwas vom Heilande geschmeckt: und erfahren haben. D wie schwer fällt es auch ihnen, sich in allen Stücken: Kindlich, einfältig und demuthig in den Willen Gottes zu ergeben, und auch bei dem Schweren, das ihnen begegnet, nur um so fester an die Hand des HErrn: Ach, sehet dagegen unsern Hern JEsus an, den sanften,, Fillen JEsus, den gehorsamen und ergebungsvollen JEsus.

Dem Willen Deines Baters stille Und bis zum Tod gehorsam war; Also mach' auch gleichermaßen Wein Herz und Willen Dir gelassen! Brich meinen eig'nen Willen gar! Mach' mich Dir gleich gesinnt, Wie ein gehorsam Kind, Sanst und stille: JEsu, ep nu, hilf mir dazu, Daß ich gehorsam sep wie Du!

Ferner ist der Heiland in Seinem achtzehnjährigen Wandel in Nazareth auch ein großes Muster von Herzensbemuth und Berufstreue. Der Vater hat Ihm den Beruf angewiesen, Seinen Eltern zu gehorchen, und bas erfüllte Er ganz. Der Evangelist sagte von Ihm: "Er war ihnen unterthan;" Er fügte Sich dem Willen Seiner Eltern, und als Sein Pflegevater Ihn zu Seinem Handwerk anhielt, war Er auch in diesem Stucke ge-Glaubt ihr wohl, Er habe gemurrt, wenn Ihm Sein Pflegevater etwas befahl; Er habe gezögert, wenn Seine Mutter Ihm etwas auftrug? Glaubt ihr wohl, wenn Er im Tagelohn arbeitete, habe Er die Leute, welchen Er arbeitete, durch Nichtsthun um eine oder zwei Stunden zu bestehlen gesucht? Glaubt Ihr wohl, Er habe nur auf den Lohn gesehen, und nicht auf die Arbeit, ober Er habe nur den Dienst vor Augen versehen, und nicht vor dem Angesicht Seines himmlischen Vaters? Oder glauf: ihr, Er habe im Unglauben gearbeitet, und durch allerlei Handwerksvortheile getrachtet, noch etwas Weiteres zu erwerben? Ober meinet ihr, Er habe unter den Geschäften des Tages Seines Vaters vergessen, und nachher keine Zeit mehr gefunden zum Umgang mit Ihm? D nein, Er sah nur auf den Willen Seines himmlischen Baters; in friedsamer Genügsamkeit aß Er Sein tägliches Brod; Er arbeitete auch im Schweiß Seines Angesichtes, aber nicht mit der unruhigen Hast, mit der aufgeregten Heftigkeit, wie wir es oft thun, wenn wir befürchten, dieser oder jener Vortheil möchte uns entwischen. Nein, mit der größten Einfalt und in friedlicher Stille des Herzens that Er, was Ihm befohlen war, im Namen Seines himmlischen Vaters.

So wuchs ber Heiland auf in Nazareth; so wurde Er ein Jüngling und ein Mann. Hat Er wohl da Seine einzige Erholung im Umgang mit ausgelasse men Altersgenossen gesucht? Hat Er wohl an den unehrbaren Volksgesängen Theil genommen? Hat Er wohl bei den jährlichen Volksbelustigungen sich als den Ersten hervorgethan? Darin steht ja der Ruhm der jetigen Jugend: im Fressen und Saufen, im Tanzen und Springen der Vorzüglichste, in schandbarem Geschwätz und Gesang ein Reister, und in gottlosem Leben ein Held zu seyn! Hat wohl der Heiland uns ein solches Vorbild gelassen? Man muß so fragen, weil diesenigen, welche in der Christenheit auf seinen Namen getauft sind, meienen und wähnen, alle jene argen Ausbrüche einer wilden Natur gehören zum; Nuhme einer glücklich verlebten Jugend; ja man möchte wohl glauben, wemmend das Treiben und Toben der jetzigen Jugend betrachtet, der Heiland hate uns kain theiliges, sondern ein satanisches Vorbild gelassen.

D keuscher JEsu! all' Dein Wesen War züchtig, keusch und auserlesen, Von tugendvoller Sittsamkeit; Gedanken, Reden, Glieder, Sinnen, Geberben, Kleidung und Beginnen War voller laut'rer Züchtigkeit: D mein Immanuel!
Mach' mir Geist, Leib und Seel'
Keusch und züchtig:
IEsu, en nu, hilf mir dazu,
Auch keusch und rein zu senn wie Du!

Ober glaubt ihr wohl, der Heiland sey ein aufgeblasener junger Mann gemesen, der da geglaubt habe, Er könne Alte und Junge meistern und habe das Recht dazu, seinen Eltern zu widersprechen, oder wohl gar den Gehorsam ihnen aufzukündigen? Wahrlich, Er hätte Ursache gehabt, höher von sich zu denken, als von Andern. Wenn je ein Mensch Ursache gehabt hätte, sich über Andere hinweg-, und sie hintanzusetzen, so wäre es gewiß Er gewesen. Aber Er war sanstmuthig, einfältig und von Herzen demüthig. D, wie mussen wir und schämen und beugen vor der selbstskändigen Weisheit, vor Dem, in welchem verdorgen lagen alle Schätze der Erkenntniß und Weisheit, wenn wir von Ihm lesen, daß Er Sein Leben einrichtete nicht nach eigenem Gutdünken, sondern unterthan war Seinen Eltern in kindlicher Einfalt, nicht Seinen eigenen Willen behauptete und durchsetze, der doch heilig war und unsträstich, sondern im Gehorsam sich beugte unter den elterlichen Willen in allen Stücken.

Würdigster JEsu, Ehrenkönig!
Du suchtest Deine Ehre wenig,
Und wurdest niedrig und gering:
Du wandelt'st ganz ertieft auf Erden,
In Demuth und in Anechtsgeberden,
Erhubst Dich selbst in keinem Ding:
Herr, solche Demuth lehr'
Mich auch je mehr und mehr
Stetig üben:
JEsu, en nu, hilf mir dazu,
Daß ich demuthig son wie Du!

Sehet, das ist unser Gott; das ist unser Heiland, und wie viel hätte ich noch von ihm zu sagen; es mag aber damit genug sehn. So sollen wir aber auch werden, wie Er in der Welt war. Entschuldige sich Reiner mit der Schwachteit des Fleisches! Diese Entschuldigung möchte etwa wohl gelten, wenn Er nicht gekämpft und uns damit die Araft erstitten hätte, daß wir nachfolgen können Seinen Fußtapfen. Aber Er ist selbst vorangegangen, und hat Gaben empfangen, Gaben zur Ueberwindung, Gaben zum Wandel in der Welt, wie Er in der Welt war, und diese Gaben theilt Er aus — Allen, die Ihn darum bitten.

II. Aber, liebe Zuhörer, wie bringt man es denn dahin, daß man eben so in der Welt ist, wie JEsus in der Welt war? Wenn heute unter uns Einer den Borsatz faßte, und mit aller Anstrengung darnach trachtete, eben so zu werden in der Welt, wie JEsus in der Welt war, eben so ergebungsvoll, eben so

still, eben so gehorsam gegen den göttlichen Willen, eben so züchtig, eben so gerecht, eben so demüthig; und wenn er nun glaubte, mit diesem Vorsatz sey est gethan, jetzt wolle er mit Ernst an die Ausführung gehen: der würde einen gar verfehlten Weg einschlagen.

Auf dem Weg des eigenen Wissens und Könnens werden die Füße gar bald matt; man nimmt einen Anlauf um den andern, wagt es immer wieder auf seine eigene Kraft; aber bleibt doch ohne Frieden, ohne wahren Trost, ohne

wahre Anift.

Ich will euch einen andern Weg zeigen, einen Weg der Demüthigung, aber einen Weg der Stärke, die von Gott dem Glauben dargereicht wird.

Frage dich, liebes Herz, kennst du dich In der Natur so recht jämmerlich? Kennst du dein Elend und JEsu Wunden, Hast du Vergebung gesucht und gesunden Durch ihr Verdienst?

Siehe, das ist die Hauptsache; denn der Glaube ist der Sieg, der die Well überwindet. Durch den Glauben an JEsu Wunden wirst du in das Ebenbild des Sohnes Gottes verklärt werden von einer Klarheit zu der andern; durch Sein Blut kannst du nach Leib und Seele genesen, und dich reinigen, gleichwie Er rein ist, auf daß du dich darstellest in der Welt; gleichwie Er in der Welt war. Dazu helfe uns Gott um Seines Namens willen! Amen.

#### XVIII.

# Am Sonntage Septuagesimä.

Tert: Matth. 19, 27-30. 20, 1-16.

Da antwortete Petrus, und sprach zu Ihm: Siehe, wir haben Alles verlassen, und sind Dir nachgefolget; was wird uns dafür? JEsus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, daß ihr, die ihr mir seyd nachgesolget, in der Wiedergeburt, da des Menschen Sohn wird sisen auf dem Stuff Seiner Herrlichkeit, werdet Ihr auch sienen auf zwölf Stühlen, und richten die zwölf Geschlechten Ifrael. Und wer verläßt häuser, oder Brüder, oder Schwestern, oder Bater, oder Mutter, oder Beib, oder Kinder, oder Aeder um meines Namens willen, der wird es hundertfältig nehmen, und das ewige. Leben ererben. Aber Viele, die da sind die Ersten, werden die Lepten, und die Lepten werden die Ersten serden in seinen Beinberg. Und da er mit den Arbeitern eins ward um einen Groschen zum Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und da er mit den Arbeitern eins ward um einen Groschen zum Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und ging aus um die dritte Stunde, und sah Andere an dem Warkt müßig stehen, und sprach zu ihnen: gehet ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geden, was recht ist. Und sie giengen hin. Abermal gieng er aus um die sechste und neunte Stunde, und shat gleich also. Um die elste Stunde aber gieng er aus, und fand Andere müßig stehen, und sprack

gebinget. Er sprach zu ihnen: Gehet ihr auch hin in ben Weinberg; und was recht seyn wird, soll euch werden. Da es nun Abend war, sprach der herr bes Weinbergs zu seinem Schaffner; Ruse die Arbeiter und gib ihnen ben Lohn, und hebe an an den Letten bis zu den Ersten. Da kamen, die um die eiste Stunde gedinget waren, und empsieng ein Jeglicher seinen Groschen. Da aber die Ersten kamen, meinten sie, sie wurden mehr empfangen; und sie empsiengen auch ein Jeglicher seinen Groschen. Und da sie den empsiengen, murreten sie wieder den Hausvater, und sprachen: diese Letten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie und gleich gemacht, die wir des Tages Last und hipe getragen haben. Er antwortete aber, und sagte zu Einem unter ihnen: Mein Freund, ich thue dir nicht unrecht. Bist du nicht mit mir eins geworden um einen Groschen? Nimm, was dein ist, und gehe hin. Ich will aber diesen Letten geben gleichwie dir. Oder habe ich nicht Macht, zu thun, was ich will, mit dem Meinen? Siehest du darum scheel, daß ich so gütig bin? Also werden die Letten die Ersten die Ersten bie Ersten bie Letten see senschele sind berusen, aber Wenige sind auserwählet.

Das heutige Evangelium ist sehr lieblich, sehr herzerhebend und herzergreifend; dieses mussen wir Alle bekennen. Die erste Veranlassung zu diesen Reden des Beilandes gab der Vorfall mit dem reichen Menschen, welcher zu JEsu kam und ihn fragte: mas muß ich thun, daß ich das ewige Leben haben möge? IEsus antwortete ihm: du weißt ja die Gebote, und diese sollst du halten. Der Jüng= ling sagte: diese alle habe ich gehalten von meiner Jugend auf: was fehlt mir noch? Da erwiederte JEsus: gehe hin, und verkaufe, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, und folge mir nach! Der Heiland fühlte, als der Herzenskündiger, wohl, daß es dem Ingling an redlicher Neigung, Ihm nachzufolgen, fehle: darum sagte Er soldes zu ihm, worauf dann der Jüngling traurig und betrübt von hinnen gieng. Run nahm Petrus das Wort, und sprach zu JEsu: "siehe, wir haben Alles, unser Gewerbe, unsern Stand und Beruf, unser Eigenthum verlassen und sind Dir nachgefolgt: was wird uns dafür?" Damit wollte er zeigen, er gehöre nicht zur Klasse derjenigen, welche den Gütern dieser Welt anhangen, und begebre für diese Berläugnung einen besondern Lohn. Auf dieses hin gab nun ber Heiland das Gleichniß in unserem Evangelium. Dieses Gleichniß bote uns eine schickliche Gelegenheit dar, von der Lohnsucht und von dem verkehrten Sinne: "was wird mir dafür?" zu reden; denn auch im täglichen Leben ist dieses die gewöhnlichste Frage, wenn ein Mensch seine Pflicht erfüllt: "was wird mir bafür?"— Wir wollen aber dießmal nicht von der Lohnsucht reden, sondern:

Bon der Einladung Gottes zur Arbeit in Seinem Weinberge, und zwar

L von der Arbeit im Weinberge;

IL von der Einladung dazu;

III. von dem Arbeitslohne.

D himmlischer Bater! Du bist beschäftigt, durch Deine große Liebe und Exeue unsere armen Herzen zur Arbeit in Deinem Weinberg immer und immer wieder einzuladen. Wir danken Dir für Deine Geduld und Treue auch in

dieser Stunde, und bitten Dich: laß doch nicht ab, diesenigen einzuladen, welche noch müßig stehen! Hilf uns Allen, das Tagewerk, das Du uns verordnet hast, treulich vollbringen. Segne uns auch in dieser Stunde. Amen.

I. Es fragt sich zuerst, was unter der Arbeit im Weinberg des Hem zu verstehen sey? Da glauben nun Manche, die ganze Welt sey ein Weinberg Gottes. Wenn wir aber diese Welt betrachten, wie sie ist, in ihrem gegenwärtigen verdorbenen Zustande, in welchem sie seit dem Sündenfalle liegt, und aus welchem sie sich auch nicht erheben wird bis auf die Stunde, da das Bose und alle Aergernisse derselben ausgelesen, und ihrem bestimmten Orte zugewiesen werden, und bis alle Reiche der Welt Gott und Seinem Christus anheimfallen zum Eigenthum; wenn wir die Welt betrachten, wie sie im Argen liegt, und unter der Herrschaft und dem Einflusse des Argen durch so manche Zeitläufe schon dahingegangen ist und noch dahin geht bis auf diese Stunde; die Welt, in welcher das Unfraut überhand genommen hat, und wo ein von Gott gepflanztes gutes Samenkorn, so bald es sich regt und gedeihen will, sogleich durch das üppige und alle Kraft an sich ziehende Unfraut will überwältigt werden; ich sage, wenn man diese Welt betrachtet, diese arme, verblendete, verfinsterte Welt: so kann man nichts weniger sagen, als daß sie ein Weinberg des guten, heiligen Gottes sey, von Ihm gepflanzt, an welchem Er Seine Lust ersehen, an welchem Sein großer, heiliger Name verherrlicht wird. Rein, liebe Zuhörer, das ist die Welt nicht, ein Weinberg Gottes ist sie nicht, das lehrt uns ein kurzer Anblick berselben; lieber möchte man sie mit einem verwüsteten Erdreich vergleichen, auf welchem Satanas seine Werkstätte hat, und wo er seine Giftpflanzen hegt und pflegt, Giftpflanzen, welchen er das bose Wesen, das in ihm selbst wohnt, eingehaucht hat, Giftpflanzen, die, wie sie Andere verderben, also auch den Keim des Verderbens und des Todes in sich selbst tragen, und auch nicht aufhören, zu verderben und verderbt zu werden, bis sie durch die Hand des großen Gottes und durch den Geist Seines Mundes werden ausgerauft, und dem ewigen Feuer überantwortet werden.

Diese Welt ist also nicht ein Weinberg Gottes, von welchem in unserem Evangelium die Rede ist; benn es sind in ihr zu viele, zu viele Pflanzen, die der himmlische Bater nicht gepflanzt hat. Aber weil Gott dieses Berderben sah, und es Ihn der argen Verwüstung Seiner Erde und Menschheit jammerter so beschloß Er, mitten in diesem Gräuel der Verwüstung einen Weinberg anzulzgen und zu bepflanzen, in welchem alle diesenigen Pflanzen, die sich aus ihrem elenden, giftigen Zustande wollten herausbringen und in wahre Gottespflanzen verwandeln lassen, konnten und sollten versetzt werden; mit andern Worten: Er beschloß ein Reich Gottes auf dieser Erde zu gründen, das neben dem Reiche des Argen bestehen, und, obwohl klein und unscheinbar, doch nach und nach mächtig und groß werden und heranreisen sollte die zur völligen Wiedergeburt der Welt, die zur völligen Umwandlung und Umgestaltung der Erde in einen Garten Gottes, in ein Land, auf welchem Liebe und Gerechtigkeit wohnet und der Friede.

der längst von der Erde verschwunden ist; mit Einem Worte: bis das Reich Gottes durch Hinwegschaffung des Bösen ganz könnte Raum gewinnen, ja, bis eine Hutte Gottes bei den Menschen sepn, und Er bei ihnen wohnen und ihr Gott seyn könnte, und sie Sein Volk. Darum sagt ber Heiland zu Petrus: "ihr, die ihr mir seyd nachgefolget, werdet in der Wiedergeburt, wenn des Menschen Sohn wird sitzen auf dem Stuhle Seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf zwölf Stühlen, und richten die zwölf Geschlechter Israels." Also auf eine Wiedergeburt der Welt ist es abgesehen mit diesem mitten unter die Giftpflanzen hinein gepflanzten Weinberge Gottes; auf eine Zeit ist es abgesehen, wo erscheinen wird, der da spricht: "siehe, ich mache Alles neu!" — Darum ist der Weinberg ober das Reich Gottes mitten unter die Aergernisse, mitten in die Welt hineingepflanzt, damit, wenn auch durch viele Kämpfe hindurch, doch zuletzt das von Gott Gepflanzte bleibe, und wenn alles Andere, das den Keim der Vernichtung in sich selbst trägt, weil es aus der Sünde kommt, längst wird vergangen seyn, als etwas Göttliches und darum Ewiges fortbaure, und durch den auf Ihm ruhenden Segen den von der Erde gewichenen Segen, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, wieder auf sie zurückbringe.

Das ist meines Erachtens der Weinberg Gottes, von welchem in unserem Evangelium die Rede ist. Im alten Testamente war Alles, was von Gott gethan und verordnet wurde, nur eine Voranstalt auf diesen Weinberg Gottes; es wurde, daß ich mich so ausdrücke, nur das Feld zu diesem Weinberg auserlesen und bebaut, es wurde ein Zaun darum gemacht und Alles zugerichtet, damit der Gärtner, wenn er einmal erscheine, ein Feld antreffe, das zu bebauen wäre, in das er seine Reben einsenken könnte, das schon hinlänglich gedüngt und fruchtbar gemacht wäre, damit Pflanzen der Gerechtigkeit darin wachsen und gedeihen In der Fülle der Zeit, als die von Gott zur Vorbereitung bestimmkönnten. ten Jahre und Jahrhunderte abgelaufen waren, erschien der rechte Gärtner, Jesus Christus, und baute und pflanzte den Acker mit eigener Hand; Seine Reben waren Ihm so angelegen, daß Er aus Liebe für sie und aus Sorgfalt für Seinen Weinberg das Leben ließ. Aber, wenn auch der Gärtner weggegangen war, blieb Sein Weinberg darum nicht verlassen, sondern der HErr patte sich schon Leute ausgewählt, die, mit Kraft von Oben ausgerüstet, des Beinberges pflegten, welche durch Lehre und Wandel leuchteten mitten unter einem verkehrten und ungeschlachteten Geschlecht, und Seelen gewannen für das Reich ibres Gottes, und Christum groß machten unter den Menschenkindern, und Seine Erkenntniß beförderten, und oft unter großer Last und Mühe und mit vie-Em Schweiße arbeiteten, ja ihr Leben daran setzten, und die Welt und ihren Für**sten überwanden durch** des Lammes Blut und durch das Wort Seines Zeug-So stehet das Reich Gottes dis auf diese Stunde trot aller An- und Eingriffe der Welt und ihres Fürsten, der sein Werk hat in den Kindern der Welt.

Die ersten Arbeiter im Weinberge Gottes waren die Apostel, und wie diese Lages Last und Hitze getragen haben, das lehret uns die Geschichte: es

gieng ja durch Arbeit, durch Fasten, durch Wachen, durch Hunger, durch Blose, durch Hohn und Schmach, durch Schwert und alle möglichen Verfolgungen, bis ihnen endlich die Ehre widerfuhr, über ihrem heiligen Beruf ihr Leben zu lassen, und einzugehn zu ihres HErrn Freude, zu Ihm, der gebetet hatte: "Bater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir sepen, die Du mir gegeben hast, daß sie meine Herrlichkeit sehen." Und als sie heimgegangen waren, erweckte Gott an ihrer Stelle neue Arbeiter, die sich's wiederum von Herzensgrund angelegen seyn ließen, den Weinberg Gottes zu bebauen, die, wie die vorigen, als Lichter in der Welt leuchteten, und zum Heil der Seelen die Tugenden Dessen verfündigten, der sie berufen hatte zu Seinem wunderbaren Lichte. Und wie in allen Zeitaltern, so hat der Heiland auch jetzt noch in dieser argen, unglaubigen Welt Seine Arbeiter in Seinem Weinberge; Er schenkt ihnen, wenn sie wollen, Kraft und Gnade, daß sie die Erbarmungen des großen Gottes und unseres Herrn JEsu Christi in der Welt ausrufen, und Ihn, den gekreuzigten und auferstandenen Fürsten des Lebens, dem Teufel und der Welt zum Trotz, den Seelen anpreisen können, ob sich nicht Einige möchten aus ber großen Menge, die verloren und ihrem ewigen Verderben entgegen geht, herausfinden und in den lieblichen Garten des HErrn verpflanzen lassen. Sie rufen in Seinem Namen den Menschen zu: gehet heraus aus dem großen Haufen, der auf dem Markte dieser Welt müßig steht; gehet hin und arbeitet im Weinberge eures HErrn, so werdet ihr einen Gnadenlohn empfangen! Durch sie läßt der HErr ausrufen:

> Ihr müden Seelen und ihr Frommen, Versäumet nicht, heut' einzukommen Zu meiner Ruhe Lieblichkeit!

Doch würden wir uns sehr irren, wenn wir glaubten, nur die zum öffentlichen Lehramte Berufenen seyen die Arbeiter im Weinberge Gottes, von welchem in unserem Evangelium die Rede ist. Nein, das sey ferne, daß wir diesen Begriff so sehr beschränken sollten! Das wäre nicht nach der Absicht des Heilandes. Ein Arbeiter in Seinem Weinberge kann und soll jeder Christ fenn, er habe einen Stand, Amts- und Berufsgeschäfte, welche er wolle, das trägt nichts auf zur Sache. Ein Arbeiter im Weinberge Gottes ist Jeder, der zur Beförderungs des Reiches Gottes in der Welt das Seinige beiträgt, sep es durch Wort ober That, oder durch Lehre, oder durch Beispiel, oder durch Wandel, oder durch Gebet. Ja, liebe Zubörer, dazu sind wir berufen; dazu sind wir getauft; dazu schenkt uns der HErr Sein Wort; das ist Seine Absicht, warum Er oft fos stark an unsern Herzen anklopft, die Absicht bei allem Erfreulichen, die Absicht bei allem Leiden: daß wir Arbeiter werden sollen in Seinem Weinberge; Leute, die des Teufels Reich in dieser Welt zerstören helfen, Knechte und Mitarbeiter Gottes an dem Heil der theuer erkauften Seelen. Zum Beispiel, du Batet und du Mutter, welche Arbeiter im Weinberge Gottes könnet ihr werden, wennt ihr eure Kinder auferzieht in der Zucht und Vermahnung zum HErrn, wenn ihr-

durch Wort und Wandel ihnen vorleuchtet, wenn ihr euch bestrebet, nichts von euren Kindern an euch bemerken zu lassen, als was aus der Liebe zu JEsu kommt! Wie werdet ihr euch dann der Früchte eurer Arbeit in die ewigen Ewigkeiten hinein, wann die Erde mit all' ihren Gütern nicht mehr ist, erfreuen können! Aber wie viele, ach wie viele Eltern werden sich wegen der heillosen Arbeit an ihren Kindern in die ewigen Ewigkeiten hinein tief zu schämen haben! Du, Jüngling, welch' ein Arbeiter kannst du auch in dem Weinberge Gottes werben, namentlich in dieser elenden Zeit, wo der größte. Theil der Jugend von frühe an den breiten Weg des Verderbens geht, wenn du treulich und kindlich bich hältst nach beines Gottes Wort, wenn du beinem Heilande dein Herz rechtschaffen ergibst, und dadurch deinen jungen Mitpilgern ein Vorbild wirst, wie man auf dem Wege der Wahrheit wandeln soll; oder wenn du die, so in's Verderben, in den Tod der Lüste stürzen wollen, brüderlich und mit dem Liebesgeist Iesu zurückältst, sie ermahnst und mit herzlichem Erbarmen zu Ihm zu leiten suchst! Und so kann Jeder ein Arbeiter im Weinberge Gottes werden; er möge nur zurücksehen auf seine Verhältnisse, auf seinen Beruf, so wird er es leicht sinden, wie und wo er's anzugreifen habe, daß er des HErrn Reich vermehre und des Teufels Reich vermindere, und wenn er es nicht findet, so bitte er den Dern um Weisheit, der so gerne gibt einfältig jedem wahren Beter, und rudet's Riemand auf.

Richt ist das so zu verstehen, als ob es nöthig wäre, das Evangelium auf den Gassen zu predigen; wiewohl, wer möchte sogar dieses demjenigen verargen, ber Lust und Beruf, aber göttlichen Beruf, bazu hätte; aber es ist nicht so zu Ach, wir suchen das Christenthum und die Arbeit für das Reich Gottes meistens außer unserem Hause und außer unsern nächsten Umgebungen, und wir können sie doch allernächst im Hause selber finden. Sen du nur in dem, was dir vorliegt, treu; thue du nur, was du thun sollst, im stillen Aufblick auf Den Heiland; laß es dir nur ein Anliegen senn, deinen Dienst und deine Pflicht gezen des Nächsten Seele und Leib nach bestem Wissen und Gewissen zu thun; dete nur gegen beine nächsten Umgebungen und für Alles, was dir vorkommt, Jersiches Erbarmen an, Liebe, Demuth, Sanftmuth, Freundlichkeit, Lindigkeit, Bebuld, Reuschheit, und vergib, wo du etwas gegen beinen Nächsten hast, wie Ehristus vergeben hat, und vertrage deinen fehlenden Bruder, wie du willst, bich JEsus mit beinem Elende trage, und sey du im Kleinen treu: so wirst ein Arbeiter im Weinberge Gottes seyn, oft ohne daß du es weißt, und einst wirbig, über Größeres gesetzt zu werden.

Dieses Alles setzt bann freilich voraus und schließt in sich, daß ein Mensch, in Gottes Weinberg arbeiten will, selbst auf dem Wege der Wahrheit wandle, isch selbst anfange, und mit sich selbst es genau nehme; denn sonst ist er ein Erz und eine klingende Schelle, und wird nicht aufbauen für das Reich setz, sondern niederreißen als ein Heuchler. Wie manche Eltern begnügen einzig und allein damit, daß sie ihren Kindern gute Lehren und Ermahnungen

geben, die sie selbst mit keinem Finger anrühren, und gegen welche sie in stockblinder Selbstzufriedenheit oft jeden Augenblick sündigen. Da wundern sie sich dann, wenn ihre Kinder nicht folgen, wenn sie aus der Art schlagen, und recht fertigen sich sofort mit dem elenden Troste: wir haben ihnen oft genug gepredigt, oft genug sie ermahnt, gewarnt und gebeten! Ja, hätten sie bus nur allererstan sich selbst gethan? So aber dürfen sie sich über ihre schlechten Früchte nicht wundern; denn sie find mit all' ihren Worten und Ermahnungen selbst keine vom Heiland gedungenen Arbeiter; sie preisen das Wort Gottes schlecht an; mit dem Munde reden sie es, aber mit dem Herzen und Wandel verlengnen sie seine Kraft, und so wirken sie nicht anders, als daß sie ihre Kinder zu solchen Maul christen und Heuchlern machen, wie sie selber sind. Nein, wer nicht selbst in der Wiedergeburt steht, der lasse es nur bleiben, für den Heiland arbeiten zu wollen! Das ist eine sehr unverdungene Arbeit, eine Anmaßung, wo man sich Ihm mit einem heuchlerischen Herzen aufdringt, aber gewißlich übel von Ihm darüber angesehen wird. Er will in Seinem Reiche keine solche Leute haben; sie sind ein Greuel in Seinen Augen, und werden sicherlich den Lohn der Heuchler empfahen. Ach, es ist eben keine Kraft da; Worte wohl, aber keine Kraft, keine Wahrheil, kein Leben. Wie Manchem, der auf solche Weise des Teufels Reich zu zerste ren sucht, möchte der Teufel antworten, was er jenen Juden (Ap.-Gesch. 19, 14. ff.) geantwortet hat, welche sich vermaßen, den Namen des Herrn Jest über Besessene anzurufen: "JEsum kenne ich wohl, und Paulum weiß ich wohl; aber wer bist denn du?" Wer bist du, daß du dich erkühnest, dich als einen Mitarbeiter Gottes, als einen Feind von mir zu gebärden?

Wer bagegen wahre Liebe zu JEsu, ober wenigstens ben Ernst hat, Ihm wohlgefällig zu werden, wer also in der Wiedergeburt steht, und mit seinem Herzen Sein ganzes Eigenthum zu werden sich bestrebt, der wird auch ohne vielt Worte, nur durch sein Beispiel, durch sein häusliches und öffentliches Leben, durch seine fast undemerkten Handlungen ein Arbeiter im Weinberge des Hernsehn, und wird leuchten, weil er ein Licht ist, ohne weiter viel darauf auszugehen, daß er sein Licht leuchten lasse; denn es mag die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verdorgen sehn, und ein Licht, seh es auch ein kleines Licht, leuchtet: In so fern also dürsten wir wohl sagen: ein Arbeiter in dem Weinberge der Heilandes werden, heiße: ein Kind des Lichts, ein Liebhaber und Rachson ger JEsu werden, weil jedes Kind des Lichts, jeder Liebhaber JEsu schwein sich selbst ein Zeuge Seiner Gnade und Wahrheit vor der Welt, ein And beiter ist in dem Reiche Gottes.

II. Es fragt sich nun: an wen ergeht die Einladung zur Arbeits in diesem Reiche? — In unserm Evangelium kommen Leute vor, welche am Markte müßig stehen. Es gibt keine treffendere Bezeichnung der Leute die da eingeladen werden, als diese. Auf dem Markte stehen sie, diese Rentschen, ehe der Ruf des Hausvaters an sie ergeht: "gehet hin in meines Weinberg!" Auf dem Markte des Lebens, wo die Menschen ab- und zugehen;

mitten im Gewühl der Welt stehen sie müßig da, thun nichts, bringen keine Frucht, gaffen bald nach diesem, bald nach jenem, und bedenken nicht, daß sie zu einer großen Arbeit, zu einem heiligen Geschäfte berufen sind. D bas ist der Zustand der meisten Menschen, ehe der HErr sie dingt; in träger Sorglosigkeit und Schläfrigkeit, unbekümmert, ob sie auch für die Zukunft zu leben haben, ohne Kraft und Leben von Oben, besteht ihr ganzes und hauptsächliches Geschäft darin, daß sie müßig stehen. Freilich, wenn's auf das Irdische ankommt, da sind sie nicht mußig; da sind sie sehr geschäftig, emsig und sorgfältig; da trageu sie des Tages Last und Hitze gern: aber für das Himmelreich sind sie erstorbene, unfruchtbare, müßige Bäume, wie es im Evangelium heißt: daß der Herr alle Jahre Frucht suchte an seinem Baume, und fand sie nicht. Ach, sehet nur die Thoren! Mußig für das Himmelreich, geschäftig für Schätze, die von Motten und Rost verzehrt werden; müßig für das Unvergängliche, geschäftig für das Bergängliche; müßig für das, was ewig glücklich macht, geschäftig für das, was Unruhe in's Herz bringt! Es werden wohl auch unter uns Solche seyn, die so müßig dastehen, und noch nichts im Weinberge Gottes gethan haben. gestehet es lieber, habt ihr denn bis jest im Weinberge des HErrn gearbeitet, ihr, die ihr bisher nach den Gütern der Welt getrachtet, die ihr bisher das Wesen dieser Welt lieb gehabt, die ihr bisher nur für euer Essen und Trinken und für die Wollüste des Lebens gesorgt, aber noch nie ernstlich gefragt habt: "was soll ich thun, daß ich selig werde?"—Ihr seyd ja bisher unfruchtbar und müßig mgestanden, und habt wohl oft obendrein diejenigen, welche zur Arbeit in Gottes Beinberg gehen wollen, durch das Beispiel eures Müßigganges, durch euren eiteln Wandel abgehalten, daß sie nicht hingiengen, sondern in ihrer alten Trägbeit blieben.

. Barum aber stehen benn die Leute so müßig am Markte? — Wir hören sie felbst darauf antworten im Evangelium: "Es hat uns Niemand gedinget!"— Des also wäre der Grund. D wie gut wäre es, wenn auch die Müßigen under nus dem Hausvater also mit gutem Gewissen antworten könnten! Aber, ich permuthe, bei uns ist es nicht also! Müssen wir nicht bekennen, daß wir schon unzählige Mal gerufen und gedingt worden sind vom Hausvater? — Was ist Bein Wort, das Er uns bisher verliehen hat; was sind Seine Sakramente; pas find die unzähligen Lockungen Seines Geistes; was sind die Wohlthaten Leiden des Lebens; was ist unsere gegenwärtig so tief bewegte Zeit; was bie großen Thaten Gottes; was ist so manche einladende und erschütternde Stimme, die schon an uns ergangen ist; was ist die mächtige Ausbreitung des Leiches Gottes in unsern Tagen; was sind alle diese Dinge anders als eben viele Aufforderungen des Hausvaters an uns: "gehet hin in meinen Wein-Ich verweise einen Jeglichen auf sein eigenes Herz und Leben, auf inneren und äußeren Berhältnisse, ob er nicht schon unzählige Mal die Rahnung von Gott an sein Herz bekommen hat: "Was stehest du müßig hier? Sollte wohl auch eine Seele unter uns seyn, die an jenem Tage, wenn der große Hausvater sie fragen würde: warum bist du müßig gestanden und nicht in meinen Weinberg gegangen? — ihm sagen könnte: Du hast mich nicht gedinget! — Ich glaube nicht. Da fiele ja die Schuld auf Gott. — Rein, nein, es hat andere Gründe, wenn wir müßig stehen bleiben. Es hat seinen Grund in unserem Herzen, das diesen Müßiggang, das diesen fleischlichen Sinn, diese Trägheit, die Weltliebe, die Liebe zum bequemen, gedankenlosen Marktleben nicht will fahren lassen. Es graut der Seele wohl vor der Arbeit im Weinberge; sie müßte aus ihrer fleischlichen Bequemlichkeit heraus, müßte in einen ernsten, eines Christen würdigen Sinn hinein, müßte aufmerksam werden auf die Stimme des Geistes Gottes, dürfte nicht mehr sich selbst leben, sondern Dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. - Das ist der Grund, warum so Wenige rechte Arbeiter im Weinberge Gottes werden. Sie fürchten sich vor ber Arbeit; sie sind, wie der Apostel Paulus sich ausdrückt, faule Bäuche, welchen die Schmach des Kreuzes Christi nicht gefällt, die Jahr aus Jahr ein sich können einladen lassen, und kommen doch nicht; die sich können durch das Wort und die Predigt ein Jahr lang und wieder ein Jahr lang vorhalten lafsen, was JEsus Christus für sie gethan hat, wie Er sie erkauft, und sich's und aussprechlich sauer hat werden lassen, sauer bis zum Todesschweiß, um ihre Seelen zu gewinnen: — sie selbst aber mögen für Ihn, daß sie Ihm ihre Berzen zum wohlerworbenen Eigenthum hingaben, kein Glied rühren, keinen Schritt thun. Und wenn der Hausvater hundert Mal vor ihr Herz tritt und sie dingen will, so ist's ihnen eben nicht bequem; sie wollen vorher thun, was sie gelüstet, wollen vorher noch ihrem Fleische gütlich thun, und dann, wenn sie sich satt gesoffen und gegessen haben an der Welt, am Ende noch geschwind den Himme als eine Beute bavon tragen. Darum weisen sie den Hausvater ein Mal über das andere ab, und sprechen: laß uns noch eine Weile müßig stehen; laß uns noch eine Stunde schlafen, dann wollen wir gehen! So läuft ihre Gnadenze mit starken Schritten zu Ende; der Tob überfällt sie mitten im Traum, un fie empfangen den Lohn der Müßigganger, die ewige höllische Verdammniß. Denn wer nicht säet, der wird auch nichts ernten, und wer auf sein Fleisch sach wird vom Fleisch das Verderben ernten.

Dem sey aber wie ihm wolle, so stehe ich auch heute hier, um diese müßige Seelen im Namen des Hausvaters, im Namen unsers Herrn Jesu Christi einzuladen, und ihnen zuzurufen: Gehet hin in seinen Weinberg! Gehet hin und arbeitet im Weinberge meines Herrn, die ihr bis in die dritte, obesechste, oder neunte Stunde müßig geblieben send, die ihr vielleicht schon in de eilften Stunde eures Lebens stehet! Ihr alten, grauen Sünder, die ihr schon breißig und fünfzig und sechzig Jahre eurer besten Zeit elendiglich vorbeigehet ließet, die ihr noch keine Früchte getragen habt, ihr armen Seelen, die ihr de höllischen Verdammniß zueilet, — schauet an die Arbeit, welche Jesus Christum euer Heil gehabt hat, wie Er spricht: "Mir hast du Mühe gemacht mit den Sünden, und Arbeit mit deiner Missethat!" Rommet in den Weinberg

Sept ihr denn nicht lange genug mußig gestanden? Ist es benn nicht genug, diß ihr so viele edle, theure Gnadenzeit versäumt habt, daß ihr so .lange hingegangen sept ohne Gott, ohne Buße, ohne Arbeit, ohne Liebe, ohne Treue, ohne Leben, ohne Hoffnung der Seligkeit? Wofür send ihr denn in dieser Welt? Ema zum Essen und Trinken, zum Schlafen und Träumen, zum Reichwerden und zur Wollust? Ach, dazu seyd ihr nicht da, daß ihr auf dem Markte müßig stehet; der Müßiggang ist nicht euer Beruf! Ihr seyd berufen zu einem himmlischen, unbefleckten, unverwelklichen Erbtheil, das euch Gott vorhält in Christo JEsu, und das ihr erreichen sollet! So lasset euch erbitten; lasset euch versöhnen mit Gott; gehet hin in Seinen Weinberg, und ihr sollt bekommen, was recht ist! Und auch euch, ihr Spötter und Feinde des Heilandes und der Seinen, die ihr bisher nicht bloß müßig gestanden, sondern Seinen Weinberg lieber niedergerissen und umgewühlt als bebaut habt, die ihr bisher in Hohn und Berachtung gegen Ihn gewandelt habt, — auch euch läßt Er, nach Seiner grundlosen Barmherzigkeit, einladen in Seinen Weinberg! Rehret um; fommt p Ihm; arbeitet für Ihn: so sollt ihr noch angenommen werden! Schauet boch an—Seine Liebe und Sein Erbarmen! Auch eure Sünde soll, wenn ihr kommet, getilgt und zugebeckt werben mit Seinem theuern Blut, und ein Lohn ber Gnade liegt für euch bereit, wenn ihr für Ihn zu leben und zu wirken euch besleißet! Dwelch' eine Barmherzigkeit ist im Herzen des Hausvaters.

III. Wer in dem Weinberge Gottes arbeitet, der soll auch seinen Lohn betommen. Ach, es herrschen so schlechte Begriffe hierüber unter den Menschen, und diese elenden Begriffe, tie der Teufel ihnen vorspiegelt, mögen auch der Frund seyn, warum so manche Seele sich nicht zur Arbeit im Garten Gottes Putschließen mag. Biele denken dießfalls, als ob ein Leben für den Heiland das beinlichste, das genußloseste Tagewerk sep, das man sich denken könne, wobei son feine Freude genießen, sondern ein trübseliges, elendes Leben führen musse. finter Lügen des Satans! Gerade das Gegentheil! Es gibt ja kein vergnügeres, kein herrlicheres Leben als ein Leben für das Reich Gottes; es kann kein Adseligerer Mensch seyn als ein Christ, und zwar der fleißigste Arbeiter im Beinberge des HErrn ist auch der Glücklichste; denn diese Arbeit hat unausrechlich viel Seliges, und es ist ein Genuß dabei, den nur diejenigen wissen, elde ihn erfahren. Saget es nur selbst: ist's nicht im Kleinen schon also? Der ist schon im Natürlichen glücklicher: der reiche Müßiggänger, oder der **Kensch, der seinen Garten ober Weinberg treulich baut, und die Frucht seiner** abeit im Frieden genießt?

Tages Last und Hike zu tragen; es geht durch manche Entbehrung, seh es nur die, welche darin besteht, daß er nicht mehr an dem Markte müßig stehen is, aber die Einbildung, als ob nichts so angenehm sey, als auf dem Markte sig zu stehen, und die elenden Freuden, die ein solcher Müßiggang mit sich setz, lernt man bald vergessen über der Süßigkeit der Arbeit im Weinberge,

und lernt fie mit Füßen treten. Und wenn dann der Hausvater, der Gäriner, zuweilen kommt, und spricht dem müden Arbeiter Muth ein, und erquickt ihn mit einem Labetrunk aus der lebendigen Quelle, und hilft ihm in seiner Arbeit segnend fort, — o was geht über diese Gnade, was ist mit dieser Wonne zu vergleichen? Nichts, nichts, es habe Namen wie es wolle! Ja, schon das Bewußtsein, einem solchen Hausvater anzugehören, welch' eine Ehre und Wonne für einen armen Sünder, für ein so verdienstloses Geschöpf; auserlesen zu sepn, das Reich Gottes in sich und außer sich zu erbauen! Könnet ihr euch, liebe Zuhörer, etwas Größeres denken? Ach nein! den göttlichen Gedanken gab' ich nicht für alle Welten hin! Ja, setze, die Sonnenstrahlen brennen dir bei solcher Arbeit senkrecht auf dein Haupt; setze, du würdest müde und matt seyn, du könntest bich kaum mehr tragen, und beine Seele würde von den Trübsalswogen gang überdeckt, — was ist doch das Alles, wenn du dem Heiland angehörst, und ein Arbeiter in Seinem Weinberge bist? Ach, es ist ja Alles für nichts zu achten! Es bleibt bei Seinem Worte: "Wer um meinetwillen verläßt Weib, Kinder, Haus, Hof, Güter, und was er sey, er wird's hundertfältig wieder nehmen, und bazu das ewige Leben ererben." Es ist wahr, was Luther sagt:

> Rehmen sie uns ben Leib, Gut, Ehr', Kind und Weib: Laß fahren dahin! Sie haben's keinen Gewinn; Das Reich muß uns doch bleiben!

D wenn uns nur das Reich bleibt; dann ist aller irdische Berlust für nichtzu achten! Und doch dürfen wir heut zu Tage ja nicht einmal so viel verlassen, sondern unser Herz sollen wir dem HErrn ergeben.

Und wenn dann ein solcher müder Arbeiter Feierabend machen und seinen Pitgerstab niederlegen darf; wenn des Tages Last und Hitze getragen ist, und be ewigen Hütten im Glanze der Herrlichseit thun sich vor ihm auf: was ist's dot dann! Wie ganz anders ist's ihm doch als Jenem, der sein Lebenlang müße an dem Markte stand, und endlich nur mit Unruhe und mit erschrockenem Her zen vom Markte vor den Richterstuhl treten muß! D ein köstlicher Arbeits- un Gnadenlohn, der des treuen Arbeiters, des müden Streiters wartet! Da win man sagen: "Ein Tag in Deinen Borhösen, o Gott, ist besser denn sonst tausent Es ist besser, die Thüren hüten in Deinem Hause, denn lange wohnen in Wottlosen Hütten!"

So verläugnet nun die Welt und ihre Lüste, und euch selbst; bleibet nie länger müßig bei dem großen Haufen stehen; lasset euch erbitten, wenn i offene Ohren habt, und kommet in den Weinberg des Herrn! Ringet und beitet! Es wird euch wohl belohnt werden. Im Namen meines Herrn IC Christi sage ich euch: Gehet hin! und wenn ihr auch mit Thränen säet, i werdet doch mit Freuden ernten!

Schenke, HErr, auf meine Bitte Mir ein göttliches Gemüthe, Einen königlichen Geist, Mich als Dir verlobt zu tragen Allem freudig abzusagen, Was nur Welt und irdisch heißt.

Sollte gleich ber Leib verschmachten, So will ich mich selbst nicht achten, Bleib' ich JEsu doch getreu; Sollt' ich keinen Trost erblicken; Will ich mich damit erquicken, Daß ich meines JEsu sep.

Wenn Du uns, o JEsu, durch die Kraft Deines Blutes einführen wirst in die ewigen Hütten, dann werden wir Dir unsere Freudengarben, unsern ewigen Dank und Lobgesang darbringen; — aber hienieden gib uns doch den Sinn, daß wir nicht ernten wollen, wo wir nicht gesäet haben! Amen.

#### XIX.

# Am Sonntage Seragesimä.

#### Cert: 2 Asr. 12, 1-10.

Es ift mir ja bas Rühmen nichts nupe; boch will ich tommen auf die Gesichte und Offenbarungen bes bErrn. 3ch tenne einen Menschen in Christo vor vierzehn Jahren (ift er in bem Leibe gemesen, fo weiß ich es nicht; ober ift er außer bem Leibe gewesen, so weiß ich es auch nicht; Gott weiß es), berfelbige war entzudt bis in den britten himmel. Und ich kenne benfelbigen Menschen (ob er in dem Leibe, ober außer bem Leibe gewesen ift, weiß ich nicht; Gott weiß es). — Er ward entzuckt in bas Paradies, und horete unaussprechliche Worte, welche fein Mensch sagen fann. Davon will ich mich rifmen; von mir felbst aber will ich mich nichts rühmen, ohne meiner Schwachheit. Und so ich mich stifmen wollte, thate ich barum nicht thöricht; benn ich wollte die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich eber beß, auf daß nicht Jemand mich höher achte, denn er an mir siehet, oder von mir höret. Und auf ich mich nicht der hohen Offenbarung überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl in's Fleisch, nämlich des **Spiens Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf daß ich mich nicht überhebe. Dafür ich dreimal den** Frem geflehet habe, daß er von mir wiche. Und Er hat zu mir gesagt: Laß dir an meiner Gnabe mügen, benn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rüb-**Me meiner Schwachheit, auf daß die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Muthes in** Mwachbeiten, in Schmachen, in Nöthen, in Berfolgungen, in Aengsten, um Christi willen. ben ich schwach bin, so bin ich stark.

Insere heutige Abendlection ist außerordentlich reichhaltig. Bor allen Dingen pu bemerken, daß der Mensch, von welchem Paulus sagt, er habe so große Kenbarungen des Herrn gehabt, so daß er entzückt wurde dis in den dritten kamel, Niemand anders ist als der Apostel Paulus selbst. Man könnte ken, Paulus habe sich doch gerühmt; zwar sage er immer, er wolle sich nicht men: aber man höre es ja, er rühme sich doch. Man würde aber nicht mit also sprechen. Wenn Einer unter uns solcher Offenbarungen gewürdigt wie, daß er entzückt würde bis in den dritten Himmel, die in das Paradies, würde unaussprechliche Worte hören, die Niemand sagen kann: da würde

es sich fragen, ob er vierzehn Jahre davon schweigen könnte. Der Apostel mußte davon reden, weil seine Feinde ihn dazu genöthigt hatten. Sie hatten ihn an seiner Ehre gekränkt; sie sagten, er sen gar kein rechter Apostel, und daher kam es denn, daß Paulus zu ihnen sagte: nun will ich euch doch etwas sagen von den Offenbarungen des Herrn.

Unter den vielen Gedanken, die mir schon über unsern heutigen Tert beige gegangen sind, hat sich mir besonders einer aufgedrungen, nämlich folgender: Paulus war ein Apostel; vierzehn Jahre vorher, ehe er dieses schrieb, hatte er songe Offenbarungen des Herrn, und vierzehn Jahre nachher hatte er einen Pfahl im Fleisch und wurde von Satans Engel gestäupet. Welche gewaltige Veränderung des inwendigen Lebens bei einem Apostel! Dieser Gedanke nun hat mich darauf geführt, davon zu reden: was uns unter dem Wechsel der irdischen Dinge und unter den Veränderungen unserer Gemüthszustände Frieden und Trost und einen festen Grund gebe zum Ausruhen. Darüber wollen wir weiter nachdenken und sprechen:

### Von dem ewigen Salt für unsere Seelen.

Oder wir wollen uns die Frage beantworten:

Wo findet meine Seele unter den Abwechslungen meiner Gemüthszustände und unter allen Stürmen des äußern und innern Lebens einen Grund, de sie ausruhen kann?

Großer Gott! wir bleiben stets im Dunkeln, wo nicht der Gnade Strahlen funkeln, die unsere Finsterniß vertreiben; wir bleiben stets im Dunkeln, und verkehlen den rechten Weg; wir graben uns Beunnen, die kein Wasser geben, und können nicht auf den rechten Grund kommen, wenn Du uns nicht darauf führk. D führe uns auf den rechten Grund; überwinde die geistliche Thorheit, die und irre leitet, und gründe uns auf den dauernden Felsen des Heils; schenke und Weisheit, Licht und Verstand. Verr, hilf uns und segne uns! Amen.

Soll unser armes Herz sich einigermaßen beruhigen können; sollen wir nie ein Spielball der Umstände seyn, nicht einem Schifflein gleichen, das auf de wogenden Meere der Zeit von den brausenden Wellen hin und her geworst wird; soll Haltung und Ruhe in unsere Seele kommen; sollen unsere innerste Bedürfnisse erkannt und befriedigt werden: so müssen wir einen Halt, ein sesten Grund haben, in den wir unsere Anker senken, daran wir uns festhalt können; wir müssen einen geistigen Felsen haben, auf welchen wir trot au Abwechslung im Innern und Aeußern ausruhen und uns fest erbauen können Sehet! jedes Ding in dieser Welt, das bestehen soll, hat seinen Grund, se Fundament; das Haus hat sein Fundament; die Berge und Hügel haben kundament; ein anderes Ding hat wieder sein Fundament, und so geht es subs auf Den, der das Fundament aller Fundamente, der Grund aller Dinge ber alle Dinge träget mit Seinem lebendigen Krastwort. So muß unse

Seele auch ihr Fundament haben, freilich nicht im Sichtbaren, sondern im Un- sichtbaren.

Du haft ja dieses meiner Seele, D Herr, gleich Anfangs eingesenkt, Daß sie in dieser Leibeshöhle Nach was Unendlichem sich lenkt: Sie sucht und wünschet immerzu Und findet nirgends ihre Ruh'.

Sehet in diese Welt hinein, wie sie ist! Nirgends findet ihr etwas Festes Schon die Natur bietet uns unaufhörlich Veränderung über und Bleibendes Beränderung dar. Es ist gegenwärtig Winter, dann wird es Frühling, dann Sommer, dann Herbst und bann wieder Winter, und so geht es unaufhörlich fort. Sehet die Pflanzen an; sie keimen, sie wachsen, sie blühen, sie verwelken und sterben ab, werden dann wieder lebendig und verwelfen wieder. es durch unaufhörliche Abwechslungen; nirgends ist etwas Bleibendes, lauter Beränderung; täglich erprobt sich für den, der Acht darauf hat, das Wort des Apostels: "was sichtbar ist, das ist vergänglich." Und das ist nicht nur in der Pflanzenwelt so, das ist auch bei denjenigen Körpern der Fall, von welchen man glauben sollte, sie seien nur für eine ewige Dauer bestimmt, sie werden auf ewig bestehen. Berge weichen zuweilen, und Hügel fallen hin; Felsen zerbrechen und zersplittern; bei einem Erdbeben weicht der Boden unter den Füßen der Menschen; es ist nichts Festes in dieser Welt. Des ist sehr unsicher auf diefer Welt; bei den Ueberschwemmungen der letztverflossenen Zeit hat es sich denen, bie darauf achteten, in besonders helles Licht gestellt, daß es unsicher ist auf diefer Welt; da hat es sich gezeigt, daß der Wuth der Elemente, dem Hauch der Bernichtung nichts widerstehen kann, daß alles Zeitliche und Irdische veränderift, daß dasjenige was recht fest gegründet und gewurzelt scheint, doch über Racht weggenommen, zerstreut und zerstört werden kann. Gegen diese Berstömugsmacht in der Sichtbarkeit schützt nichts, nicht Ansehen, nicht Macht, nicht berichaft, nicht Reichthum, nicht Geld noch Gut, nicht Verstand noch Weisheit; Er spricht, so geschieht es; so Er will, daß Etwas fest stehe, so steht es da; Er will, daß Felsen zersplittern, so geschieht es auch; so Er will, so wird bas. sesteste locker, und was auf sicherem Grunde stehet, zertrümmert; von dem Renerndsten in diese- Welt kann es über Nacht heißen, was im 37. Pfalmi 14: "Da man vorübergieng, siehe, da war es dahin: ich fragte nach ihm, da pard es nirgend funden." Und wenn alles das nicht wäre, so wissen wir boch, daß ein Tag kommt, an welchem die Himmel vergehen werden mit gro-Rrachen, da die Elemente werden von Hiße zerschmelzen, da Alles in Feuer Agehen wird. Im Sichtbaren ist also der Grund nicht zu finden, auf dem Mer Herz ausruhen fann.

Bie es aber in der Natur ist, so ist's auch in der Menschenwelt; da ist nichts seibendes, nichts Festes, nichts Gewisses. "Predige!" hieß den Propheten Jestas eine Stimme. "Und er sprach: was soll ich predigen?" Die Antwortze lantete: "Alles Fleisch ist wie Heu, und alle seine Güte ist wie eine Blume. Ihre dem Felde — das Heu verdorret, die Blume verwelket aber das Wort uns

sers Gottes bleibet ewiglich." Ein Geschlecht löset das andere ab; der Hen läßt eine Generation nach der andern dahinsterben, und spricht: "Kommet wie der, Menschenkinder." Wer heute frisch und gesund ist, kann morgen ein Raub des Todes seyn, wer heute grünet wie ein Palmbaum, dessen Blätter können morgen verwelft seyn; wer fest zu stehen meint, kann bald am Boden liegen, ohne mehr aufstehen zu können, und wer heute in den Staub gedrückt ist, der kann morgen hoch erhaben seyn. Es ist ein beständiger Wechsel. Wie verändem sich die Umstände, die Menschen — nur in zehn Jahren! Wie ganz anders sieht es in einer Stadt aus, wenn man nach zehnjähriger Abwesenheit sie wieder sieht; da sind Manche gestorben, die vor zehn Jahren noch frisch und munter waren. Manche sind herunter gekommen, die damals oben waren; nach Verlauf von ein vaar Jahrzehnten tritt fast ein ganz neu Geschlecht ein. D wie veränderlich ist Alles: Wo vorher die Herrlichkeit Gottes war, wo die Lade des HErrn stand, wo das Volk Gottes wohnte, wo der Heiland wandelte und die Propheten und Apostel, wo David geherrscht hat und ein Salomo, ein Histias, in Jerusalem, in der heiligen Stadt: da ist jetzt von dem Allen nichts mehr; Jerusalem wird von den Heiden zertreten, bis daß der Heiden Zeit erfüllet ist. Und in unserem Deutschland, wo vorher den Götzen gedienet, und den Götzen und Teufeln Menschen geopfert hat: da wird jetzt der Name des HErrn gepredigt; da gibt es eine Gemeinde des lebendigen Gottes, da gibt es Seelen, die, von der Finsterniß errettet, dem HErrn dienen in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und was soll ich von unserer Zeit sagen? Unsere Zeit beweist ja deutlich, daß nichts bleibend ist unter den Menschen; es ist in unseren Tagen offenbar auch vor ben Augen der Unglaubigen, daß die gewöhnlichen Stützen wanken, daß nichts Ge wisses mehr ist, nichts Sicheres; Gott führt es jedem Nachdenkenden deutlich vor die Seele, daß wir haben muffen einen ewigen Grund, wenn wir nicht in dem Strome der zeitlichen Beränderungen wollen mit fortgerissen werden. Bas haben wir erlebt und erfahren? Was haben wir gesehen vom Aufstehen der Menschen und von ihrem Falle, von menschlicher Herrlichkeit und ihrem? Dahinschwinden, und wie Alles, auch das Herrlichste und Größte in dieser Welt, ganz eitel ist? Was sehen wir bis auf die heutige Stunde noch? Niegends Sicherheit, überall Mißtrauen, überall kein fester Halt im Zeitlichen und wenn man sich in Felsen einzugraben scheint, auch da kein fester Halt; es ist Wahrheit: "was sichtbar ist, das ist vergänglich." Und doch, liebes Buhörer, gibt es viele Menschen, die sich auf das Sichtbare stützen; der Eine stütt sich auf sein Geld, der Andere auf seine Freunde, ein Dritter auf seinen Rredit, ein Vierter auf seine Geschicklichkeit, ein Fünfter auf seine Familie, auf brave Eltern und guterzogene Kinder, ein Sechster auf seine Handthierung; kann sich der Mensch auf seine Stützen hinlehnen, und glaubt es nicht, daß fel morsch zusammenbrechen können. Ihr dürfet nicht glauben, daß ich hier nur von den groben Weltkindern, oder bloß von den reichen Leuten rede. Auch ein earmer Mann kann sich auf solche Dinge stützen; fragt nur einen armen Rang

aus, wenn er gar nichts mehr hat, wenn er im tiefsten Elende fitt, fragt ihn aus, ob er nicht auch noch solche Stützen habe. Wenn er ein Bettler ist, und dem äußern Anschein nach nichts mehr hat, worauf er sich verlassen kann: so hat er dech vielleicht noch diese Stütze, daß er bei einem vornehmen Mann betteln darf. Und dieß ist auch oft bei den Kindern Gottes zu finden; o, da zeigt es sich oft, wenn der HErr die sichtbaren Stüten wegnimmt, daß sie neben dem lebendigen Gott noch andere Gößen herumzuschleppen pflegen, und dabei ist eben immer Sorge, Furcht, Hoffnung und zulett ber Tod. Denn was ist das Herz des Renschen, wenn es keinen ewigen Halt hat? Wer seine Freude, seine Vergnügen, seinen Anker in etwas finden will, was sichtbar ist, der ist ein geplagter, ein armer, betrogener Mensch; einem solchen ergeht es gerade wie einem Menschen, ber auf offener See Schiffbruch gelitten hat; er greift nach einem Balken, dieser aber wird ihm durch die Wuth der Wellen entrissen; er greift nach einem Brett, und wenn auch dieses ihm entrissen wird, so greift er nach einer Stange. Aber auch diese wird ihm entrissen, und so kämpft er, schwankt hin und her, will sich balb an Diesem, balb an Jenem noch halten, bis er endlich untersinkt in den tiefen Baffern.

Dekwegen sagt die heilige Schrift: "die Gottlosen haben nicht Frieden, spricht mein Gott." Beobachte einen Menschen, der seine Hoffnung auf etwas Anderes sett als auf den lebendigen Gott, wie elend ist er! Freilich, so lange es gut geht, meint er keines ewigen Haltes zu bedürfen; so lange das Schifflein bei ruhiger See dahin fährt und von einem glücklichen Winde getrieben wird, kann ein Mensch glauben, er bedürfe keines Ankers. Er ist getrost und guten Muths. Aber wenn eine Noth hereinbricht; wenn die gewöhnlichen Stützen wanken; wenn sie zusammenbrechen; wenn bein Vermögen dir entrissen wird, was ja wohl denkbar ist; wenn beine Freunde dir untreu werden; wenn der HErr in beine Familie einen Riß macht, und dir diesenigen wegnimmt, an welche du dich so sicher anlehntest; wenn der Tod über dich selber kommt, und du dann Alles verlassen mußt, beine Familie, beine Lieblingsdinge, an die du dich anklammerst, wenn du eann den letzten Feind hereindringen lassen mußt: was willst du dann machen? Du mußt fort und nichts nimmst bu mit; beinen Bater, beine Mutter, bein Beib, deine Kinder, deine Söhne, deine Tochter mußt du zurücklassen: nichts nimmst du mit; alle in mußt du fort; deine Weinberge bleiben da, deine Häubeine Aecker, dein Geld und Gut, Alles, auf was du dich verlässest, bleibet 🌬, und du mußt fort, fort in die Ewigkeit; kein Arzt kann dich retten, kein **Rensch geht mit dir; werden deine Rameraden auch mitgehen? Den Weg des** Ades mußt du allein wandeln; von beinen Gesellschaften, von denen du keine sinzige um des Namens Christi willen verläugnen wolltest, mußt du hinweg und fet in die Ewigkeit; jest mußt du, während Andere in die Ewigkeit ge-Jen burfen.

Ihr sehet, liebe Zuhörer, daß der Mensch einen festen Halt haben muß, einen Felsen, auf dem er fest steht, der ihm nicht unter den Füßen wankt, der unab-

₹.

hängig ist von der Gunst und Huld der Menschen, unabhängig vom Wechsel der Zeit, unabhängig von seinem eigenen Zustande, einen ewig festen, sichern Bergungsort für seine Seele. Wo sollen wir diesen Halt sinden, der einen Menschen in seiner innersten Geistesruhe unangetastet erhält, und ihm Kraft gibt, Alles, was da kommt, mit Gleichmuth zu ertragen?

Sollen wir dem Rathe folgen, den man so oft hört: fasse dich zusammen, sey mannhaft-? Aber es können Umstände kommen, da alle Mannhaftigkeit nichts nütt, da man wider Willen den Muth verliert und zaghaft wird; denn Gott kann auch einen harten Nacken brechen; das sind Ihm ganz geringe Sachen. Oder sollen wir unser Vertrauen auf unsern Glauben, auf unsern Frieden mit Gott, auf unsere Ruhe in Gott setzen? Wenn der Apostel auf jene Offenbarungen des HErrn, auf seinen Gemüthszustand hätte bauen wollen, so hätte es ihm nichts genütt; benn nachher ist ihm gegeben worden Satans Engel, der ihn gestäupet hat. Sehet, so ist auch nichts Bleibendes in unserem Gemüthe, in unserem Glaubensleben, in unsern innern Erfahrungen; es ist eitel Abwechslung und Veränderung in unserm Inwendigen. Heute scheint im Herzen die Gnadensonne, morgen kann es schon neblicht und wolkicht seyn; heute ist das Gemuth gestimmt zum Lobe Gottes, morgen kann es matt, verlegen, trocen seyn. Denn gerade diese Abwechslung des innern Lebens gehört zum Leben des Glaubens; der anhaltende, heitere, fröhliche Zustand ist aufgespart für den Himmel: dort werden wir ewiglich in dem Tempel Gottes seyn, und Ihm dienen Tag und Nacht: hier befinden wir uns in der Fremde. wir auf unsern Gemüthszustand unsere Ruhe bauen wollten, so wären wir übel daran; da wären wir das eine Mal im Himmel, das andere Mal in der Hölle, denn auch der Friede und die Freude des Geistes ist nicht bleibend. Darum muffen wir uns auf etwas Anberes gründen, wenn uns ein ewiger Halt zu Theil werden soll.

Es ist von jeher die Aufgabe der denkendsten Köpfe, eine Frage unter den Bernunftsmännern gewesen, zu erfahren, wo denn der Halt und der Grund zu suchen und zu sinden sey, auf den man sich unter allen Umständen verlassen sonnte. Daß er nicht etwas Aeußeres seyn könne, das haben sie wohl eingesehen; also musse es, dachten sie, etwas Inneres seyn. Es musse, sageten sie, irgendwo ein Grundsatz liegen, der sest stehe, wenn auch alles Andere zusammenbricht, ein Grundgedanke, der uns die Seelenruhe gewähre, wenn alle anderen Stützen brechen. So stellte man nun mancherlei Grundsätze auf; der eine davon heißt: "Mensch! hülle dich in deine Tugend ein, wenn es stürmt; zeige dich als einen Mann, laß dich nicht erschüttern." Aber Sünder! wie willst du dich in deine Tugend einhüllen? Dein Tugendkleid ist zerrissen, ist löchricht, der Wind bläst hindurch. Deßwegen sagen die blinden Leiter: du mußt eben dein Tugendkleid slicken; slicke du nur immer, dann wirst du die Seelenruhe schon erhalten. Aber wie, armer Mensch, wenn dein Gewissen der Bersen; wenn Gewissen auswacht; wenn der Berkläger dich verklagt in deinem Herzen; wenn

du vor den Pforten der Ewigkeit stehst, und es geht vor deinem Angesicht Alles vorüber, was du von Jugend an gegen den heiligen Gott gefrevelt hast; wenn deine Sünden dir vor Augen gemalt werden wie an eine weiße Want, und sich Berge von Uebertretungen aufthürmen, die du nicht übersteigen kannst, und es in deinem Inwendigen saut erschallt: "du bist gewogen und zu leicht erfunden!" und du sollst hinaus in die Ewigkeit vor den Richterthron Gottes, willst du dich dann auch noch in deine Tugend hüllen, Sünder, in deine Tugend?

Liebe Brüder! ich halte es für eine der größten Gnadenerweisungen Gottes, wenn in dieser Zeit einem Sünder das Gemissen aufwacht. Wollte Gott, daß es bei uns Allen aufwachte! Aber saget selbst, wo ist denn der Halt, an was soll sich denn ein Sünder halten, — und das sind wir doch Alle, — wenn seine Tugend vor seinen Augen zerrinnt wie der Nebel, wenn die Sonne der Wahrbeit ihm aufgeht, und er in dem Lichte des Gesetzes, das ihm in das Innerste geschrieben ist, erkennt: du bist verflucht—? Soll er sich da mit einem hochmuthigen, rebellischen Geist gegen seinen Gott auflehnen, und dem Gott, vor welchem er ein Greuel ist, seinem Richter und HErrn, dem Allmächtigen, in's Angesicht hinein tropen? Wenn er ein Teufel werden will, so mag er es thun; aber es wäre dieß nichts als eine elende, unmächtige Kraftanstrengung gegen Den, vor welchem er fliehen möchte und doch nicht mehr fliehen kann. Pfeile des Allmächtigen stecken in mir; berselbe Grimm säuft aus meinen Geist; die Schrecknisse Gottes sind auf mich gerichtet," so sagt Hiob (6, 4.) in seinem tiefen Leid, und da mag einem Geschöpf schon die Empörung gegen ben Schöpfer vergehen. D, wo die Schrecken des Gewissens aufwachen, da möchte man sich verfriechen, so verkriechen, daß man nicht mehr gesehen wird; ba ist man ein Würmlein, ein Stäublein vor dem Angesicht Gottes.—Ober soll da der Mensch in solchem Falle die letzten Fetzen seines Tugendkleides nehmen und damit die Schande seiner Blöße decken? Das wird ihm aber nicht gelingen; der Zorn Gottes wird auch diese zerreißen; da steht dann der Sünder in seiner Nacktheit, in seiner Blöße. Brüder! wenn nicht nur die äußersten Stüten brechen, sondern auch alles Vertrauen auf unser Thun, wenn du erkennen wirst, (und o! daß du es bald erkennetest, ehe denn es zu spät ist), daß selbst deine bisherige etwaige Frömmigkeit Sünde war vor den Augen bes heiligen Gottes, wenn der Boden unter dir weicht, wenn solche Sprache anhebt im Herzen:

Ad, was soll ich Sünder machen?

was halt bann Stich? was bleibt dann feste stehen?

ben, und die Erbe und die Welt geschaffen worden, bist Du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit" — so spricht der Mann Gottes, Moses, und man könnte allerdings denken, daß dieß der Halt sey, an welchem man sich in seiner Sündervoth halten könne. Aber ein Sünder kann sich nicht mit vollem Vertrauen an den ewigen Gott halten, denn er ist ja eben sein Richter; vor diesem hat man

Gedanken wie David: "wo soll ich hingehen vor Deinem Geiste? wo soll ich hinsliehen vor Deinem Angesichte? Führe ich gen Himmel, so bist Du da— bettete ich mir in die Hölle, so bist Du auch da; nähme ich die Flügel der Rorgenröthe, und bliebe am äußersten Meere, so wird auch da Deine Hand mich halten, und Deine Rechte mich decken."— Was ist also zu machen? Wenn wir uns nicht an den heiligen lebendigen Gott mit Vertrauen halten können; wenn wir uns nicht mehr an unserer Tugend halten können; wenn auch die Menschen von uns weichen; wenn der Erdboden unter unsern Füßen weicht; wenn nichts mehr da ist; an was sollen wir uns dann halten?

Liebe Zuhörer! an den Gott, der zwar der Richter ist alles Fleisches, aber der da auch die Liebe ist in Christo JEsu, unserem Herrn, an den Gott, der zu dem Apostel Paulus gesagt hat: "laß dir an meiner Gnade genügen;" in das Meer der Erbarmungen Gottes können wir uns versenken, das unsere Verdammungswürdigkeit, unsere Verzweiflung hinwegnimmt.

Ich habe nun den Grund gefunden, Der meinen Anker ewig halt; Wo anders als in JEsu Wunden? Da lag er vor ber Zeit ber Welt; Der Grund, der unbeweglich fteht, Wenn Erd' und himmel untergeht.

In diesem Berse ist der Grund, auf welchem allein eine Seele ruhig und sicher stehen kann, deutlich herausgestellt; das ist ein kester Grund, wer auf diesem Grunde steht, wird nicht umgeworfen, — nicht durch äußere Noth und Trübsal; denn unter Allem sindet er den gnädigen Gott, und weiß, daß denem die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen; nicht dadurch, wenn Menschenhuld sich versehrt, denn wenn Alle ihn verlassen, so bleibt doch Einer getreu; — nicht durch die Anklagen des eigenen Gewissens, wenn dieses seine Stimme verdammend erhebt, denn Er kann Alles in den Abgrund der Barmherzigkit Gottes hineinlegen; nicht, — wenn Alles im Tode weggerissen wird, wenn die ganze Welt zu Trümmern geht, denn "es sollen wohl Berge weichen und hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht weichen, und mein Bund des Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, bein Erbarmer."

Wird alles Andere weggerissen, Was Seel' und Leib erquiden kann, Darf ich von keinem Troste wissen, Und scheine völlig ausgethan; Ift die Errettung noch so weit, Mir bleibet doch Barmberzigkeit.

Das ist ein seliger Stand. So lange eine Seele noch nicht auf diesem Grunde steht, so lange sie ihre Beruhigung noch auf sich, und sen es auch das Geringste an ihr selbst, setzt, so lange kann sie nicht glücklich, nicht ruhig senn. Es gibt redliche Seelen, sie suchen Frieden und sinden ihn nicht; sie bauen wieder und immer wieder, und immer wieder wird es umgerissen; sie matten und kümmern sich ab; sie werden erbärmlich umhergetrieben; sie bauen ihren Frieden immer auf sich selbst, und da ist kein Friede. D ihr Lieben! wir wollen doch die Ruhe unserer Seelen nirgends anders suchen als im Erbarmen; sehet, das müssen wir haben zum Anfang, und das müssen wir haben im Fortgangs wie sich ein Apostel

Paulus, mochte er auch noch so weit geförbert sehn, an der Gnade genügen

lassen mußte, und das müssen wir haben bis zum Ende.

Aber wer diesen Grund gefunden hat, der hat etwas Großes, eine köstliche Perle gesunden. Sehet, nach dieser Seligkeit haben gesorscht die Propheten. Die alttestamentliche Verfassung enthült diesen Grund nicht völlig. Es wurde zwar dieses Erbarmen gepredigt; es ward angedeutet; der Herr verkündete durch die Opfer, daß Er dem Sünder die Schuld verzeihe: aber es war nur ein Schatten auf Christum. Alle Jahre mußte man wieder opfern; die Gewissen konnten nicht vollendet werden. Wie ganz anders ist es durch Christum geworden! Christus ist am Stamme des Areuzes gestorben und hat Sein Blut verzossen, und ist eingegangen in das Allerheiligste, und Sein Blut schreit nun um Barmherzigkeit bei dem Bater. Nachdem es nun also ausgeführt ist nach dem Rechte der Gerechtigkeit, soll jeder Sünder keck und kühn vor den Gnadenthron treten, und sich auf dieß geoffenbarte Erbarmen berusen. Nun ist es der Wille Gottes, daß Keiner auf einem andern Grunde stehe als auf dem Grunde Seiner Gnade; nun wird Gnade und Erbarmen gepredigt aller Kreatur in aller Welt.

Aber freilich, der Eingang zu dieser Gnade geht durch das Recht hindurch. Es ist ein so tiefes Rechtsgefühl im Menschen, ein Rechtsgefühl, das ihn nich s bald ruhen noch durchdringen läßt; denn zweierlei ist ihm tief in's Herz ge schrieben: das Eine, daß er als ein Sünder vor dem Angesichte Gottes verfluck ift, weil Gott die Sünde haßt. Wenn ein Sünder dieß auch dem Kopfe nach nicht glaubt, so glaubt er es doch seinem innersten Gewissen nach; denn diesen ift die Wahrheit eingebrückt und eingeschrieben: "du bist verflucht." dere Rechtsgefühl ist dieses, daß er schuldig sey, das Gesetz Gottes zu halten Sehet, diese zwei Gedanken in die Versöhnung hinein zu bringen, zu glauben baß Christus für uns ein Fluch geworden ist, und zu glauben: du bist schuldig beilig zu sehn, auch diesen Gedanken hineinzulegen in die Heiligkeit und in den Dehorsam Christi, das kostet dem Geiste Gottes viele Mühe; es kostet manche Belehrung, bis ein Sünder lernt, sein Recht in dem Rechte zu finden, das Christus vollbracht hat. Aber, wer nicht nachläßt mit Bitten und Flehen um die wahrhaftige Erleuchtung, der mag wohl aus dem Ge-Hete des Rechts in das Gebiet der in Christo geoffenbarten Erbarmung hinturchdringen. D ba kann auch dem gräuelhaftesten Menschen geholfen werden. O wie selig läßt es sich da ruhen!

> Diger Freund, wie wohl ist dem Gemüthe, Das sich auf eig'nem Weg ermüdet hat, Und nun zu Dir, dem Seelenleben, naht, Und schmedt in Dir die wundersüße Güte, Die alle Angst, die alle Noth verschlingt, Und unsern Geist zur sansten Ruhe bringt.

- D, ich wünsche nichts mehr, als daß doch alle Geister unter uns, die, welche wie Gesetz leben, und die, welche unter dem Gesetz leben, möchten zu dieser

und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Silber ober Gold, sondern mit Seinem heiligen theuren Blut und mit Seinem unschuldigen Leiben und Sterben, auf daß ich Sein eigen sey, und in Seinem Reich unter Ihm lebe, und Ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit." Es hat also vor achtzehnhundert Jahren ein Mann in Palastina gelebt, welcher zugleich der eingeborne Sohn Gottes, der Schöpfer aller Dinge war. Dieser Mann hat sich in Seinem drei und dreißigsten Jahre, ob wohl mit großem Widerstreben Seiner menschlichen Natur, doch williglich den Händen Seiner Tobfeinde überliefert; Er hat sich von ihnen binden, als einen Uebelthäter verklagen, vor das heidnische Gericht schleppen, verspotten, verspeien lassen; Er hat es geduldet, daß man Ihn in's Angesicht schlug; Er hat es geduldet, daß man Ihn an den Geißelpfahl band, und Seinen heiligen Rücken mit Geißelhieben zerfleischte; es ist an Ihm erfüllt worden die Weissagung, die da spricht: "Ich hielt Meinen Rücken dar denen, die Mich schlugen, und Meine Wangen benen, die Mich rauften; Mein Angesicht verbarg Ich nicht vor Schmach und Speichel, Ich habe Mein Angesicht dargeboten als einen Rieselstein" (Jesaj. 50, 6. 7.) Sodann hat Er Sich hinausführen lassen, wie man einen gemeinen Mörder oder Räuber hinausführt auf den Richtplat; Er hat Sich da an Händen und Füßen annageln lassen an ein Holz, und ist so zwischen Himmel und Erbe sechs Stunden lang, in der alleräußersten Verachtung, nackend, im peinlichsten Durst, unter unnennbaren Qualen, in innerer und außerer Finsterniß dagehangen, bis Er rufen konnte: "es ist vollbracht!" und Seinen Geist aufgab. Dieß Alles aber hat Er deßwegen erduldet, damit Er uns erlösete. "Fürwahr! Er trug unsere Krankheit, und lud auf Sich unsere Schmerzen; um unserer Missethat willen ist Er verwundet, und um unserer Sünde willen ist Er zerschlagen. Die Strafe liegt auf Ihm, auf daß wir Friede hatten, und durch Seine Wunden sind wir geheilet." — "Denn Gott hat Den, der von keiner Sunde wußte, für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir würden in Ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt" (Jesaj. 53, 4. 5. 2 Ror. 5, 21.).

Dieß ist das Wort vom Kreuz. Was ist einfacher als diese Geschichte und Lehre? Ich achte, ein jedes Kind könne sie fassen. Was ist merkwürdiger als diese Geschichte? Gibt es etwas Denkwürdigeres, als wenn uns erzählt wird, daß unser Schöpfer und Gott wie ein Missekäter am Kreuz gestorben senk Gollte nicht jedes Menschen Aufmerksamkeit durch eine solche Erzählung auf das Höchste gespannt werden? Sollte ein Mensch, der diese Geschichte hört, auch noch ruhig schlafen können, dis er derselben auf den Grund gekommen und gewiß gesworden ist, ob sie wahr ist oder eine Fabel? Sollte nicht Jeder, dem die hohe Absicht, die in dem Leidens- und Todeswege Seines Schöpfers verborgen lag, verkündet wird, auf das Innigste gerührt werden und mit beiden Händen zugreifen? So sollte man es freilich meinen. Und es würde auch so senn, wenn die Erlösung, die der Heiland erfunden hat, eine irdische wäre. Wenn heute ein

Edikt von unserem irdischen Könige käme, wornach euch eure Steuern sammt ben alten Steuerresten nachzelassen wären: was für eine Bewegung würde unter uns das anrichten? Wie würde man zusammenlausen, was für ein Fragen und Gegenfragen würde dieß veranlassen, wie würde man der Sache auf den Grund zu kommen suchen, um sich ja nicht zu täuschen! Nun ist schon lange ein Edikt vom König aller Könige ausgegangen, das die Erlassung aller Sündenschuld verheißt, und dieses Edikt ist mit dem Blute des Sohnes Gottes unterschrieben, und mit einem Eide versiegelt (Hebr. 6, 16. 17.): aber siehe! die Meisten hörten die Verfündigung dieses Willens Gottes ganz gleichgültig an, Wenige achten darauf, und unter diesen Wenigen der größte Theil mit heimlichem oder offenbarem Widerwillen, Aerger und Feindschaft.

Woher kommt das? Ich will es euch kurz sagen. Das Wort vom Kreuz ist das Wort, der Grund, der Same, der Kern, die Wurzel der Wiedergeburt; Christus, der Gefreuzigte, ist der Mittelpunkt des neuen Lebens, des Lebens aus Gott. Von diesem Mittelpunkte gehen alle Bewegungen und Regungen des geistlichen Lebens aus, auf diesen Mittelpunkt führt Alles zurück; Er ist der eigentliche Gegenstand des Glaubens, der Liebe, der Hoffnung, die ewige Duelle, aus welcher der Glaube, die Liebe und die Hoffnung schöfte. Wer darum das Areuz Christi predigt, der offenbart eben damit das Höchste und Tiefste, das heimlichste, das eigentliche Wesen des Reiches Gottes. Wie könnte nun ein Mensch, der sleischlich gesinnet ist, hieran seine Freude haben! Nein, jeder und wiedergeborene Mensch hat in der Tiefe seines Herzens eine Widrigkeit dagegen, was mag's glauben oder nicht; "denn das Fleisch gelüstet wider den Geist."

Sehet die Apostel an in unserem heutigen Evangelium! Db ihnen gleich der beiland nur Sein Leiben und Seinen Tod, nicht aber den Zweck Seiner Leiben wissente, wovon sie vollends gar nichts gefaßt hätten, so vernahmen sie es doch wicht. Warum? weil ein sterbender und leidender Messias ihnen undenkbar war. Sie liebten den Heisand, sie glaubten an Ihn als den Sohn Gottes; sie selgten Ihm nach: aber der Grundzug von dem Bilde, das sie vom Heisand satten, war Herschaft und Herrlichseit, und weil sie sich diese Herrschaft und Verrlichseit auf fleischliche Weise bachten, so schiede sich diese Herschaft und Verlichseit auf fleischliche Weise bachten, so schiede sich Sorstellungen waren und grob, sleischlich, irdisch; sie waren zwar fromme, aber noch unbekehrte Leute; sie das Leiden und Sterben ihres Meisters mußte ihnen zur Wiedergeburt helm. "Wer aber nicht von Neuem geboren ist, der kann das Neich Gottes nicht sen"— sagt unser Herr; darum konnten sie die höchste Herrlichseit des Neisters, welche in der tiefsten Erniedrigung des Sohnes Gottes sich offensete, nicht sehen; vermahnen nichts davon; stießen und ärgerten sich daran.

Bwar gibt es in unsern Tagen viele Lehrer, welche fast von nichts zu reden ich als von jüdischen Vorurtheilen, die alle Schuld des Nichtverstehens bei Jüngern auf diese jüdischen Vorurtheile schieben, wie wenn in unsern, wie es nennen, aufgeklärteren und vorurtheilsfreieren Tagen das Wort vom Kreuz

einen viel offeneren Weg in die Herzen hätte als damals. Allein diese irren sehr. "Der natürliche Mensch" — sagt Paulus — "vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Thorheit, er kann es nicht erkennen; denn es muß geistlich gerichtet seyn," und dieser natürliche, dieser unwiedergeborene Mensch ist unseren Zeiten der nämliche wie damals. Ein leidender, ein sterbender Gott und Heiland ist der natürlichen Vernunft etwas Fremdes, etwas Widriges, etwa Abenteuerliches; es ist eine geheime Feindschaft im menschlichen Herzen ergebiese Lehre, und davor kann nichts schüßen, nicht Alugheit, nicht Aufklatun nicht Wissenschaft, nicht Gutmüthigkeit, auch nicht natürliche Frömmigkeit; das Wort vom Areuz bleibt ein Stein des Anstoßes jedem natürlichen Menschen es hat, wie der Apostel selbst zugibt, (1. Kor. 1, 21.), etwas Thörichtes sie natürliche Vernunft; es sindet keinen Raum im sleischlichen Menschen. In wenn Jemand sich Mühe geben und diese Lehren in seinen Kopf und se Hoerz hineinzwingen wollte, so wird ihm dieß nicht gelingen, wie ein gewisse Lied sagt:

Dieß ist das wundervolle Ding, Erst scheint's für Kinder zu gering, Zulest zerglaubt ein Mann sich d'ran. Und stirbt wohl, eh' er's glauben kann.

So ist es schon in den ersten Zeiten gewesen. "Wir predigen" —! Paulus — "Christum, den Gekreuzigten, den Juden ein Aergerniß, den Gi chen eine I horheit." Es sollte mir ein Leichtes seyn, liebe Zuhörer, euch der ganzer Geschichte der Kirche Christi zu zeigen, wie der ungebrochene Sin der Ment hen sich von jeher hauptsächlich an dieser Lehre gestoßen, hauptsäcks lich diese Lehre zu verdrehen, zu vernichten gesucht hat; wie der menschliche Wit von seher darauf ausgegangen ist, das scheinbar Thörichte von dieses Lehre zu intfernen, und wie dieß immer nur auf Kosten der Wahrheit geschehen koente. Es ist aber nicht nöthig, daß wir so weit hinaufsteigen in der Gesch ite, um diesen Widerwillen der Menschen gegen das Wort von Kreuz zu entbecken; er ist ja in unserer Zeit offenbar genug geworden. Dem auf was haben es die großen Aufklärer und Bernunftgeister, die als bil rechten Liestbringer sich in dieser Zeit aufgestellt, und von nichts als von Licht und von Ausrottung des alten Aberglaubens geredet haben und noch reden, an was haber es diese Widerchristen besonders angetragen? Antwort: auf Unter grabung, Ausrottung des Worts vom Kreuz. Daß ein Gott sey, daß Er denen die Ihn juchen, ein Vergelter sey, daß ein anderes Leben sey, daß wir verbunde sepen, vaserem Gewissen zu folgen, daß die Lehre Christi, Seine Sittenlehm unvergleichlich schön sey u. s. w., das wollen sie nicht gerade umstoßen; aber de Er us durch sein Leiden und Sterben mit Gott versöhnt habe, das ist ihnen in gerlich, das reizt ihren Grimm, diese — wie sie sich nicht entblöden, das Weit vo. Kreuz zu nennen — veraltete, unvernünftige, gotteslästerliche Lehre, die sürische Fabel ist unerträglich; eine jüdische Fabel nennen sie die Lehre von de Berschnung, obgleich offenbar ist, daß die Juden von jeher den größten Austoß bieser Lehre genommen haben und noch nehmen. D liebe Zuhörer! In uner letten betrübten Zeit ist die Feindschaft gegen das Kreuz Christi besonders kransgebrochen! Was ist das elende Tugendgeschwätz, womit die ganze Welt in mit einem Strome überschwemmt ist, das Rühmen vom Adel, von der Würde Bortrefflichkeit der menschlichen Natur, welches die stolzen Sünder gegening auf das Höchste treiben, anders als eine Feindschaft gegen das Kreuz Was sind die Freiheiten, die man sich in der Religion nimmt, wo Mant fich aus seinen dürftigen Einfällen seine eigene Religion zusammenstoppelt, biese paar dürftigen Einfälle dann mit großer Wichtigkeit seine Ansichten ist, was ist dies anders als eine Feindschaft und Empörung der Menschen gedas Kreuz Christi, die sich nicht unter die im Kreuz des Sohnes Gottes übar gewordene Weisheit Gottes bemüthigen wollen. Däußere dich nur so er diesen selbstweisen Menschen, als ob du an die Kraft des Blutes und der Inden JEsu glaubest: mit welchem stolzen Hohne werden sie deine Worte von weisen! Wie werden sie dich als einen erbärmlichen Schwachkopf verachten! Doch dieß ist eigentlich nicht zu verwundern. Die Heiden haben von jeher getobt, und die fleischlichen Leute vergeblich geredet gegen den HErrn und Scinen Gealbten. Je weiter es die Menschen in der Ueppigkeit, in der Ausbildung der mute des Weltgeistes, in Augenlust, in Fleischeslust, in hoffärtigem Leben In, besto widerlicher muß ihnen das Wort vom Kreuz seyn; denn die Feinde Rrenzes Christi sind — wie der Apostel sagt — die, welchen der Bauch ihr ift, die Irdischgefinnten. Daß Menschen, die ihr Theil dahin nehmen Wien in diesem Leben, daß stolze Sünder, die nicht Buße thun wollen, übermupt nicht am Heiland, am allerwenigsten am Wort vom Kreuz ihre Freude Deen, und daß ihre Widrigkeit um so höher steigen muß, je tiefer sie im Weltwar und Hochmuth verfinken, das ist ganz natürlich und von jeher so gewesen. Aber was sollen wir dazu fagen, wenn Menschen, die doch nach dem Reiche lettes und Seiner Gerechtigkeit ernstlich trachten, wenn Leute, die ihre Seele re erretten und zur Ausbeute davon tragen möchten, das Wort vom Kreuz in iner Einfachheit verachten, und dasselbe in guter Meinung oder in allerhand denen Klügeleien in eine trostlose Verläugnungslehre verwandeln, wobei aus Evangelium von der Vergebung der Sünden ein Gesetz der Heiligung gewird und sonst nichts! So häusig dieser Abweg in unserer Zeit ist, so **Millich z**eigt er von der Widrigkeit und Abneigung des menschlichen Herzens gen das Wort vom Areuz.

Benn ich nun freilich auf euch sehe, liebe Zuhörer, so scheint bas, was ich ser von der Feindschaft des menschlichen Herzens gegen das Wort vom Kreuz sigt habe, nicht völlig richtig zu sehn. Der größte Theil unter uns ist doch unbesehrt, das werdet ihr selbst zugeben, wenigstens ist dieß meine Uebersung. Aber siehe, ob euch gleich das Wort vom Kreuz sleißig gepredigt ich, so regt sich doch bei euch keine besondere Widrigkeit dagegen; ja, Viele

einen viel offeneren Weg in die Herzen hätte als damals. Allein diese irren sehr. "Der natürliche Mensch" — sagt Paulus — "vernimmt nichts vom Geiste Gottes, es ist ihm eine Thorheit, er kann es nicht erkennen; benn es muß geist lich gerichtet seyn," und dieser natürliche, dieser unwiedergeborene Mensch ist in unseren Zeiten der nämliche wie damals. Ein leidender, ein sterbender Gott, und Heiland ist der natürlichen Vernunft etwas Fremdes, etwas Widriges, etwas Abenteuerliches; es ist eine geheime Feindschaft im menschlichen Herzen zegen diese Lehre, und davor kann nichts schüßen, nicht Alugheit, nicht Aufklärung, nicht Wissenschaft, nicht Gutmüthigkeit, auch nicht natürliche Frömmigkeit; das Wort vom Areuz bleibt ein Stein des Anstoßes jedem natürlichen Menschen; es hat, wie der Apostel selbst zugibt, (1. Kor. 1, 21.), etwas Thörichtes sür die natürliche Vernunft; es sindet keinen Raum im sleischlichen Menschen. Ja! wenn Jemand sich Mühe geben und diese Lehren in seinen Kopf und sein Gerz hineinzwingen wollte, so wird ihm dieß nicht gelingen, wie ein gewisses Lied sagt:

Dieß ist das wundervolle Ding, Erst scheint's für Kinder zu gering, Zulest zerglaubt ein Mann sich d'ran. Und stirbt wohl, eh' er's glauben kann.

So ist es schon in den ersten Zeiten gewesen. "Wir predigen" — sast Paulus — "Christum, den Gekreuzigten, den Juden ein Aergerniß, den Gris chen eine A horheit." Es sollte mir ein Leichtes seyn, liebe Zuhörer, euch un der ganzer Geschichte der Kirche Christi zu zeigen, wie der ungebrochene Sink der Meni hen sich von jeher hauptsächlich an dieser Lehre gestoßen, hauptsächlich diese Lehre zu verdrehen, zu vernichten gesucht hat; wie der menschliche Wit von jeher darauf ausgegangen ist, das scheinbar Thörichte von dieser Lehre zu entfernen, und wie dieß immer nur auf Kosten der Wahrheit geschehen kornte. Es ist aber nicht nöthig, daß wir so weit hinaufsteigen in der Gesch ite, um diesen Widerwillen der Menschen gegen das Wort vom Rreuz zu entbecken; er ist ja in unserer Zeit offenbar genug geworden. Dem auf was haben es die großen Aufflärer und Vernunftgeister, die als die rechten Liestbringer sich in dieser Zeit aufgestellt, und von nichts als von Licht und von Ausrottung des alten Aberglaubens geredet haben und noch reden, auf was hab i es diese Widerchristen besonders angetragen? Antwort: auf Untere grabung, Ausrottung des Worts vom Kreuz. Daß ein Gott sey, daß Er denen die Ihn suchen, ein Vergelter sey, daß ein anderes Leben sey, daß wir verbunden seyen, voserem Gewissen zu folgen, daß die Lehre Christi, Seine Sittenlehren unvergleichlich schön sey u. s. w., das wollen sie nicht gerade umstoßen; aber das Er und durch sein Leiden und Sterben mit Gott versöhnt habe, das ist ihnen argerlah, das reizt ihren Grimm, diese — wie sie sich nicht entblöden, das Wort von Kreuz zu nennen — veraltete, unvernünftige, gotteslästerliche Lehre, biese jürische Fabel ist unerträglich; eine jüdische Fabel nennen sie die Lehre von de

Berfohnung, obgleich offenbar ift, daß die Juden von jeher ben größten Anftog an biefer Lehre genommen haben und noch nehmen. D liebe Ruborer! In unferer letten betrübten Zeit ift die Feindschaft gegen bas Rreuz Christi besonders herausgebrochen! Was ist das elende Tugendgeschwätz, womit die ganze Welt als mit einem Strome überschwemmt ift, bas Rühmen vom Abel, von ber Burbe und Bortrefflichkeit ber menschlichen Natur, welches bie ftolzen Gunber gegenwartig auf bas Sochste treiben, anbers als eine Reinbschaft gegen bas Rreug Chrift. Bas find die Freiheiten, die man fich in der Religion nimmt, wo Mander fich aus feinen burftigen Ginfallen feine eigene Religion zusammenftoppelt, und diese paar durftigen Ginfalle bann mit großer Wichtigkeit feine Anfichten beißt, mas ift bies anders als eine Keinbschaft und Emporung ber Menschen gegen das Rreuz Christi, die fich nicht unter die im Rreuz des Sohnes Gottes offenbar geworbene Beisbeit Gottes bemuthigen wollen. Daufere bich nur fo unter biefen felbstweisen Menschen, als ob bu an bie Kraft bes Blutes und ber Bunden Jeju glaubest: mit welchem ftolgen Sohne merben fie beine Worte von b weisen! Wie werden sie bich als einen erbarmlichen Schwachkopf verachten! Boch dieß ist eigentlich nicht zu verwundern. Die Beiden haben von jeher getobt, und bie fleischlichen Leute vergeblich gerebet gegen ben DErrn und Seinen Ge-Je weiter es die Denschen in der Ueppigkeit, in der Ausbildung ber Elemente bes Beltgeiftes, in Augenluft, in Fleischesluft, in hoffartigem Leben treiben, besto widerlicher muß ihnen bas Wort vom Rreux fepn; benn die Reinde bes Rreuzes Christi find - wie ber Apostel fagt - bie, welchen ber Bauch ihr Gott ift, die Irdischgefinnten. Daß Menschen, die ihr Theil bahin nehmen wollen in biesem Leben, daß ftolze Sunder, die nicht Buße thun wollen, überhaupt nicht am Beiland, am allerwenigsten am Wort vom Kreuz ihre Freude haben, und bag ihre Widrigfeit um fo bober fteigen muß, je tiefer fie im Weltfinn und Hochmuth verfinken, bas ift gang naturlich und von jeher so gewesen.

Aber was sollen wir dazu fagen, wenn Menschen, die doch nach dem Reiche Gottes und Seiner Gerechtigkeit ernstlich trachten, wenn Leute, die ihre Seele gern erretten und zur Ausbeute davon tragen möchten, das Wort vom Kreuz in seiner Einsachheit verachten, und dasselbe in guter Meinung ober in allerhand eigenen Klügeleien in eine trostlose Verläugnungslehre verwandeln, wobei aus dem Evangelium von der Vergebung der Sünden ein Gesetz der Heiligung gemacht wird und sonst nichts! So häusig dieser Abweg in unserer Zeit ist, so beutlich zeigt er von der Widrigkeit und Abneigung des menschlichen Herzens gegen das Wort vom Kreuz.

Wenn ich nun freilich auf euch sehe, liebe Zuhörer, so scheint bas, was ich bisher von der Feindschaft des menschlichen Herzens gegen das Wort vom Kreuz gesagt habe, nicht völlig richtig zu sehn. Der größte Theil unter uns ist doch noch unbekehrt, das werdet ihr selbst zugeben, wenigstens ist dieß meine Ueberzeugung. Aber siehe, ob euch gleich das Wort vom Kreuz sleißig gepredigt wird, so regt sich doch bei euch keine besondere Widrigkeit dagegen; ja, Viele

haben eine Freude daran. Wie ist dieß zu erklären? Es ist leicht zu erklären? Erstlich fragt es sich, ob es denn wirklich so richtig sey, daß Niemand da ist, de die Predigt von Christo dem Gekreuzigten eine Thorheit oder ein Aergerniß Ich vermuthe das Gegentheil. Wie mancher unter uns mag schon in seine Herzen geseufzt oder gemurrt haben über diesen unaufhörlichen Ruf zur Bu und zur Bekehrung durch den Glauben an JEsum, den Gekreuzigten und M erstandenen! Aber gesetzt auch, dieß wäre nicht so, so fragt es sich weiter, Viele unter uns das Wort vom Kreuz auch schon gehört haben. Nurgenit Dhren habt ihr es wohl gehört; aber ich meine, ob es euch auch in the Herz ober nur in den Verstand hineingefallen, und ein-Gegenstand eures Rachdenkens geworden sey. Die Sünde, der irdische Sinn macht den Menschen gar stumpf und hart; da prallen die wichtigsten und schneidendsten Wahrheiten von dem Herzen ab, wie ein Pfeil von einem Felsen; ober fie werden, ungeachtet fie keinen Eindruck machen, doch vielleicht sogar mit Wohlgefallen betrachtet, weil man ihrer von Jugend auf gewohnt ist, und die reine dristliche Lehre darin findet; ja, man kann auf diesem Wege sogar eine wahre Freude am Wort vom Kreuz haben, ohne daß des Herzens Grund etwas davon müßte, wie der Heiland gesagt: das Wort Gottes falle hin und wieder auf den Fels, wo es lustig aufgehe, aber keine Wurzel habe. D meine lieben Zuhörer! So lange ihr in eurem Christenthum nach väterlicher, angeerbter Weise-dahingehet, oder euch mit einer oberflächlichen, sinnlichen Freude am Evangelium begnüget, so lange wird euch freilich die in eurem Herzen liegende Abneigung-gegen das Wort vom Kreuz nicht offenbar werden. Aber lasset nur des Herzens Grund aufgerührt werden; lasset einen Lichtfunken hineinfallen, eine Ahnung davon, daß, wenn die Geschichte des Heilandes ihre Richtigkeit hat, ihr verpflichtet seyd, hinfort nicht mehr euch selbst zu leben, sondern Dem, der für euch gestorben und auferstanden ist: da wird sich des Herzens Grund bald empören, und die Widrigkeit, die darin steckt gegen bas Wort vom Kreuz, wird an den Tag kommen.

Es kann ja nicht anders seyn. Wir wollen uns einen frommen Menschen benken, der aber nicht bekehrt ist; denn es gibt, wie wir auch am Beispiele ber Apostel sehen, viele fromme Menschen, die nicht bekehrt sind. Worin besteht die Meligion eines solchen frommen Menschen? Welches sind die Gedanken, die er vom Heiland, von Gott und unserem Verhältnisse zu Ihm hat? Je frömmer Einer ist, desto größere Gedankenbilder macht er sich vom Heiland, desto mehr sucht er alle menschliche Schwachheit vom Heiland zu entfernen, und Sein Bible den Vollkommenheitsbegriffen, die er in sich hat, anzupassen. Am Sohne Gottes will er göttliche Herrlichkeit, keine menschliche Unvollkommenheit erblicken, und das um so viel mehr, je größere Ehrfurcht er vor Ihm hat. Wie ärgerlicht muß nun einem solchen Menschen der Anblick menschlicher Schwachheit seyn, der ihm am Vilde des Herrn JEsu, namentlich in Seiner Leidensgeschichte, begegenet? Wenn er liest, daß JEsus Sein Angesicht stracks nach Jerusalem gewendet habe, ob Er gleich wußte, daß der schmähliche Kreuzestod dort auf Ihn warte:

he freut er sich über den Glaubensmuth des Heilandes, aus dem er gar zu gerne tinen Helden machen möchte. Wenn er aber hört, daß schon bei Seinem Ein-18 in Jerusalem die Seele des HErrn sehr betrübt gewesen seh, weil die zwei ebanken in Ihm kämpften: 1) der Wunsch, Seines Leidens überhoben zu seyn, nd 2) der Wunsch der Verherrlichung des Vaters (Joh. 12, 27. 28.), so ist bas schon anstößig. Und wenn er endlich sieht, wie der Heiland in Gethnane anfängt zu zittern und zu zagen, wie Er von dem Grauen des Todes Dernommen wird, wie Er sich in den Staub legt vor dem Vater, und so flehentich .um Ahwendung des Kelches bittet, so ist ihm dieß ein unerträglicher Anblick; da heißt es dann: wir sahen Ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hatte (Jesaj. 53, 2.). Und so ist es auch mit den übrigen Religionsbegriffen, die man im unbekehrten Zustande in sich herumträgt; — das Wort vom Kreuz Fromme, aber unbekehrte Leute benken sich den Menschen widerspricht ihnen. als ein unvollkommenes, schwaches Geschöpf; sie setzen gerne einen guten Willen bei sich selber voraus; sie sehen ihre Sünden und Fehler als Schwachheiten ihrer Natur, ats Krankheiten an, nicht aber als Verschuldungen gegen Gott; sie glauben, wenn sie auch eine sündhafte Verdorbenheit des Menschen annehmen, doch Inicht, daß sie durchaus, in der Wurzel, in ihren innersten Trieben und Neigungen vergiftet seben. Das Wort vom Kreuz macht alle Menschen zu gottlosen Sündern, zu Majestätsverbrechern, und schneidet allen Ruhm der Tugend ober bes guten Willens geradezu ab. D, was ist das für eine bittere Arznei! Fromme, aber unbekehrte Leute denken über ihr Berhältniß zu Gott ungefähr so: da oben im Himmel ist Gott oder der Heiland; wenn ich seine Gebote halte, wenn ich recht treu bin, wenn ich mich reinigen lasse von aller Untugend, wenn ich die Belt, und was in der Welt ist, verläugne, wenn ich göttlich denke, göttlich rede, göttlich handle: so macht Er mich selig. Dieß ist die höchste Spite in der Religion, auf die es die natürliche Vernunft treiben fann; denn es muß ein Mensch schon recht fromm seyn, wenn er solche Religionsgrundsätze haben soll. das Wort vom Kreuz sagt ganz anders, es sagt: "Christus JEsus ist in die Belt gekommen, Sünder selig zu machen;" Er ist zu dem Ende als ein Fluch am Areuzholze gestorben. Wenn nun ein gottloser Sünder, dergleichen alle Menschen sind, dieß glaubt: so wird er selig durch solchen Glauben bloß lauterlich um Christi willen. Sehet da eine ganz andere Religion als jene Vernunftveligion. Hat man die erste, so ist man klar, daß man die zweite nicht fassen kann, ja, daß die zweite als thöricht erscheinen muß. Daher hat schon Celsus, ein Feind Christi, der im dritten Jahrhundert lebte, sich über das Evangelium auf folgende Weise herausgelassen: Bei des alten Götzendiensten — sagt er bieß es: "wer reine Hande und ein unbeflecktes Gewissen hat, der komme her-Dei;" im Christenthum aber heißt es: "wer unreine Hände und ein beflecktes Gewiffen hat, wer ein Kind und ein Narr ist, der trete herzu, der ist angenehm." Das machte er also bem Evangelium zum Verbrechen, daß es die Sunder selig Der hochmuthige Pharisäergeist, der in allen Menschen haust, wie sie mache.

von Natur sind, möchte freilich lieber einen Himmel voll von aufgeblasenen Seiligen und Shrenleuten; daß die Gottlosen gerecht werden sollen durch das Blut des Lammes, das scheint ihm thöricht und niederträchtig. Aber Gott macht sich nichts aus den Urtheilen der stolzen Vernunftgeister. Da die Welt in ihrer Weisheit Gott in Seiner Weisheit nicht erkannte, da gesiel es Gott wohl, durch thörichte Predigt selig zu machen die, so daran glauben. Und dabei hat es sein ewiges Verbleiben. Gott hat die hochmüthigen Heiligen nicht zu Rath gezogen, da Er die Erlösung der sündigen Menscheit veranstaltete, nimmt sie auch noch nicht in Seinen Rath, läßt Sich auch nicht von ihnen meistern; der im Himmel wohnet, lachet ihrer, und der Herr spottet ihrer, und macht seligen und Beladenen, die Sünder und Gottlosen, um Christi willen, wenn die Pharisäer auch bersten vor Grimm.

Das Wort, das an das Kreuz gemalt, Im Blut-Rubinen-Feuer strahlt, Das heißt: hier hängt der starke Gott, Und schmeckt an uns'rer Statt den Tod. Darüber stupt und sluchet die Natur, Und Gott betheuert es mit einem Schwur:

So wahr ich lebe, spricht ber Mann, Der nichts als Amen sagen kann, Und der unsehlbar Wort und That Im Augenblick beisammen hat, · Und was Er will, das läßt Er sich nicht reu'n: Wein Sohn, Mein Sohn soll Hoherpriester seyn.

Und babei wird es bleiben.

II. Wer ist benn nun tüchtig, das Wort vom Kreuz zu fassen? Antwort: das Wort vom Kreuz faßt Niemand als diesenigen, welchen ihr eigenes Religious-haus über dem Kopf zusammenbricht. Leute, die an ihrem eigenen Guten, an ihrer eigenen Gerechtigkeit verzagen, welchen alle andere Hoffnung, aller andere Trost, aller andere Halt entgeht, die verlassen und bloß dastehen; diese sind fähig, das Wort vom Kreuz zu fassen, zu verstehen, es in ihr Junerstes aufzunehmen; diesen wird es das Wort des ewigen Lebens.

Dieß können wir am besten am Beispiele der Jünger sehen. Die nämlichen Männer, die nach unserem heutigen Evangelium die Worte des Heilandes von Seinem Leiden, Sterben und Auferstehen gar nicht verstanden, gaben ein Vierteljahr nachher am Pfingstseste gewaltig Zeugniß vom Tode und von der Auserstehung JEsu Christi; der gekreuzigte und auferstandene Messias war der Hauptgegenstand ihrer Liebe, ihres Glaubens, ihrer Hossnung, ihrer Sehnsucht, die Triebseder ihres Handelns und Redens; in Ihm lebten, webten und waren sie; Er war ihr Alles. Wie ist diese große Veränderung mit ihnen bewirkt worden! Ihr sprechet: durch den Heiligen Geist. Ja wohl durch den Heiligen Geist: aber dieser Geist hätte ihre Herzen nicht erfüllen können, wenn ihm nicht Bahn

gemacht worden wäre. Wie ging nun das zu? Ich will es euch kurz sagen: Das, was der Heiland im heutigen Evangelium von Seinem Ausgang, den Er in Jerusalem nehmen sollte, prophezeit hatte, ging in buchstäbliche Erfüllung. Er wurde den Heiden überantwortet, verspottet, geschmäht, verspeit, gegeißelt, getöbtet, und am britten Tage stand Er wieder auf. D! eine harte Zeit für die guten Jünger! Da wurde erfüllt, was der Heiland ihnen gesagt hatte: "ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird fich freuen, ihr aber werdet traurig seyn." Ihre schönsten Hoffnungen gingen zu Schanden; alle ihre vorherigen Ansichten vom Messiasreiche sielen zu Boden; ihr ganzer Glaubensgrund wankte; es war eine Zeit der Läuterung für sie, als sie ihren geliebten Meister dem Willen Seiner Feinde, ja dem Tode Preis gegeben sahen, eine Zeit der Geburtswehen, wie ihnen ihr Meister verkündigt hatte (Joh. 16, 21.) Ein neuer Grund sollte gelegt werden, darum mußte das Alte vergehen. "Wir hoffen, Er sollte Ffrael erlösen" — sprachen die zwei Jünger, die nach Emmaus gingen, — "denn Er war ein Prophet, mächtig von Thaten und Worten vor Gott und allem Bolk, und nun haben Ihn unsere Hohenpriester und Obersten überantwortet zur Verdammniß des Todes und gekreuzigt." — "Auch haben uns erschreckt etliche Weiber der Unsern, die sind frühe bei dem Grabe gewesen, haben Seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, fie haben ein Gesicht der Engel geschen, welche sagen, Er lebe." Man hört es ihnen an, wie ihr ehemaliger Hoffnungsgrund zerstört mar, ohne daß ein neuer an seine Stelle getreten wäre; sie waren ganz irre, rathlos, tappten in der Finsterniß. So mußte es bei den Jüngern kommen. Liebe Zuhörer! nun waren sie empfänglich für das Wort vom Kreuz, denn als nun der Heiland zu ihnen sagte: "mußte nicht Christus Solches leiden, und zu Seiner Herrlichkeit eingehen?" als Er ansieng von Mose und allen Propheten, und legte ihnen alle Schriften aus, die von Ihm gesagt waren: wie ging's ba? Vernahmen sie es auch wieder nicht? War die Rede ihnen auch wieder dunkel? Nein! "Brannte nicht unser Herz in uns," sagten sie nachher — ,,als Er mit uns rebete auf dem Wege, da Er uns die Schrift öffnete!" Sehet, welche Aenberung!

Und so ist es noch jest. Wenn ein Mensch, ber bisher sich in seinem Wohsverhalten gespiegelt hatte, die große Entdeckung an sich macht, daß er ein undankbarer, höllenwürdiger Berächter der Gnade ist; wenn ein Mensch, der sich
bisher auf seine Liebe zu seinem Schöpfer etwas gut gethan hatte, sindet, daß:
er seinen Schöpfer gar nicht gekannt, und im Grunde nur sich selbst geliebt habe;
wenn ein Mensch, der sich disher auf seine Erkenntniß im Christenthum verlassen.
Jatte, entdeckt, daß er ein nichtswürdiger Heuchler ist, und bei allem Wissen doch
nichts Rechtes weiß; mit Einem Worte: wenn in einem Menschen die Frage
kebendig wird: "was kann der Mensch geben, daß er seine Seele löse?" und cretestische weder in sich, noch in der ganzen weiten Welt ein Lösegeld an: dann, liebehahörer, dann ist gute Zeit zur Aufnahme des Wortes vom Kreuz. Es muß:
weber ein Rensch weit heruntergebracht seyn; er muß recht hossungslaß sann;

er muß recht gottlos sehn in seinen Augen; er muß sonst gar keinen Ausweg mehr wissen, wenn er kein Aergerniß mehr am Wort vom Kreuz nehmen, und sich entschließen soll, sich der blutigen Gnade in die Arme zu werfen. So lange er noch einen kleinen Ausweg nur vermuthen kann, thut er es nimmermehr. Wenn er aber bei seinem großen Schiffbruch gar nichts mehr sieht, worauf er sich retten könnte; wenn kein Brett und kein Stückhen Holz mehr in der Nähe ist, das er ergreifen könnte: dann entschließt er sich endlich, das verachtete Kreuzholz zu ergreifen, ist froh, wenn er es noch fassen kann, und schwimmt damit sicher und wohlbewahrt an's Land, in's Vaterland.

Liebe Zuhörer! Diese Gedankenumschmelzung, dieser geistliche Bankerott kann uns nicht erspart werden, wenn wir sollen selig werden. Das Wort vom Kreuz ist ein neuer Wein, diesen kann man nicht in alte Schläuche fassen; wo anders, die Schläuche zerreißen, und der Wein wird verschüttet. Mit unsern frommen Wünschen, mit unsern guten Meinungen, die aus dem Fleisch kommen, können wir das Reich Gottes nicht erlangen; so bleiben wir Feinde des Kreuzes Christi. Das Alte muß zusammenstürzen, sonst kann das Neue nicht Platz gewinnen. Unsere Frömmigkeit, unsere Ehrlichkeit, unsere Tugend, unser ganzer Ruhm muß zu Schanden werden; als Gottlose, als Unwissende, als Blinde, als Narren, als Kinder der Verdammniß müssen wir uns erkennen lernen, wie wir es denn auch sind.

Nact und bloße, Gnabenlose, Solche arme, arme Sünder, Macht bieß Wort zu Gottes Kinder.

D daß der HErr bald bei uns Allen diese selige Zeit herbeiführte! D daß bald die Gößen wichen, damit JEsus allein Gott wäre! Daß uns unsere tiesen Seelenwunden offenbar würden, damit sie geheilt werden könnten durch die Wunden des Lammes! Eile, Herr! und hilf uns zum Leben! Amen.

### XXI.

## Am Sonntage Invocavit.

### Bert: 3oh. 17.

Solches revete JEsus, und hob Seine Augen auf gen himmel, und sprach: Bater, die Stunde ik hier, daß Du Deinen Sohn verklärest, auf daß Dich Dein Sohn auch verkläre; gleichwie Du Im Macht hast gegeben über alles Fleisch, auf daß Er das ewige Leben gebe Allen, die Du Ihm gegeben hak. Das ist aber das ervige Leben, daß sie Dich, daß Du allein wahrer Gort bist, und, den. Du pofandt hast, ICsum Christum, erkennen. Ich habe Dich verkläret auf Erden, und vollendet das Beck, das Du mir gegeben hast, daß ich es thun sollte. Und nun verkläre mich Du, Bater! bei Dir selbst mit der Klarheit, die ich bei Dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe Deinen Namen geoffenbaret den Rem

ichen, die Du mir von der Welt gegeben haft. Sie waren Dein, und Du hast sie mir gegeben, und sie haben Dein Wort behalten. Nun wiffen fie, daß Alles, mas Du mir gegeben haft, sep von Dir. Denu die Borte, Die Du mir gegeben haft, habe ich ihnen gegeben; und fie haben es angenommen und ertannt mahrhaftig, daß ich von Dir ausgegangen bin, und glauben, daß Du mich gesandt haft. 3ch bitte für fie, und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die Du mir gegeben haft, denn fie find Dein. Und Alles, was mein ift, das ift Dein, und was Dein ist, das ist mein; und ich bin in ihnen verkläret. Und ich bin nicht mehr in der Welt; sie aber sind in der Welt, und ich komme zu Dir. heiliger Bater! erhalte fie in Deinem Ramen, die Du mir gegeben haft, daß fie Gines fepen, gleichwie wir. Dieweil ich bei ihnen war in ber Welt, erhielt ich fie in Deinem Namen. Die Du mir gegeben haft, die habe ich bewahret, und ift Reiner von ihnen verloren, ohne bas verlorne Rind, daß die Schrift erfüllet murbe. Run aber komme ich zu Dir, und rede Golches in der Welt, auf daß sie in ihnen haben meine Freude volltommen. 3ch habe ihnen gegeben Dein Wort, und die Welt haffet fie; denn fle find nicht von der Belt, wie benn auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, daß Du fie von der Welt nehmek. fondern bag Du fie bewahrtest vor dem Uebel. Sie find nicht von der Welt, gleichwie auch Ich nicht von der Belt bin. Seilige sie in Deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Gleichwie Du mich gesandt haft in die Welt, so sende ich fie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für fie, auf bag and sie gebeiligt seven in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für fle, sondern auch für die, fo burch ihr Wort an mich glauben werben, auf daß fie Alle Gines sepen, gleichwie Du, Bater, in mir, und 3ch in Dir, daß auch fie in une Eines sepen, auf daß die Welt glaube, Du habest mich gefandt. Und 3ch habe ihnen gegeben die herrlichkeit, Die Du mir gegeben haft, daß fie Gines fepen, gleichwie wir Eines find. 3ch in ihnen, und Du in mir, auf daß fie volltommen fepen in Gines, und bie Welt erkenne, bag Du mich gesandt hast, und liebest fie, gleich wie Du mich liebest. Bater, ich will, bag, mo 36 bin, auch die bei mir sepen, die Du mir gegeben hast; benn Du hast mich geliebet, ehe benn die Belt gegrundet ward. Gerechter Bater, Die Welt kennet Dich nicht; 3ch aber kenne Dich, und biefe ertennen, daß Du mich gefandt haft. Und ich habe ihnen Deinen Ramen tund gethan, und will ihnen fund thun, auf daß die Liebe, damit Du mich liebest, sep in ihnen, und 3ch in ihnen.

Ueber das heutige Evangelium zu predigen, ist keine leichte Sache. Nicht, daß die Worte unseres Evangeliums schwer zu verstehen wären; sie sind im Gegentheile sehr klar und einfältig. Aber das, was diese Worte ausdrücken, der Sinn ist so tief, daß wir ihn mit unsern Gedanken und Worten nimmermehr erreichen können. Der selige Prälat Albrecht Bengel hat über dieses siebenzehnte Kapitel des Evangeliums Johannis gesagt: in der ganzen heiligen Schrift gebe es keinen Abschnitt, der den Worten nach so klar und verständlich und doch dem Sinne nach so tief wäre. Der Sohn redet in diesem Kapitel mit dem Bater; Er schüttet am Ende Seiner irdischen Wirksamkeit bei'm Antritt Seines letten Leidens- und Todeskampfes Sein Herz aus vor dem Vater: er offenbart darin Seine innersten Herzensgedanken; Er läßt sich heraus über das selige und ewige Liebesverhältniß zwischen Ihm und dem Bater: lauter Dinge, die über unser endliches und noch obendrein durch die Sunde geschwächtes Berständniß weit hinausgehen. Wenn man darum über dieses Rapitel, über dieses, wie man es zu nennen pflegt, hohepriesterliche Gebet JEsu redet: so soll es nur mit der tiefsten Chrfurcht, mit der tiefsten Anerkennung unserer Endlichbit und Sündlichkeit geschehen. Wie untüchtig sind wir, die wir Staub und Afche find, solche hohe, heilige Worte zu fassen, zu erklären, und darüber mit

unsern sündigen Lippen zu reden! So untüchtig wir aber sind: so ist es uns doch erlaubt, dieses zu thun; wenn es anders nicht in aufgeblasenem, sondern in Und so wage ich denn auch, das hohepriesterliche demüthigem Geiste geschieht: Gebet JEsu zum dießmaligen Gegenstand meiner Betrachtung zu machen.

Das ganze Gebet zerfällt in drei Theile. Im ersten Theil, Bers 1-5 bittet der Sohn den Vater um Seine eigene Verklärung; im zweiten Theile, Vers 6—19 bittet Er für Seine Jünger, und im dritten Theile, Vers 20—26

für Seine künftige und ganze Gemeinde. Wir betrachten also

### Das hohepriesterliche Gebet,

- I. das der Sohn für sich gebetet hat,
- II. das Er für Seine Jünger,
- III. das Er für Seine kunftige und ganze Gemeinde gebetet hat.
- D großer Hoherpriester! Wir können Deine Worte, die Du in Deiner letten Nacht jum Vater geredet hast, zwar keineswegs ganz verstehen; wenn Du uns aber nur ein schwaches Gefühl davon in unsere Herzen gibst, so ist dieses schon etwas vom ewigen Leben! Amen.
- I. "Vater!" so beginnt JEsus mit gen Himmel gerichteten Augen Sein hohe. priesterliches Gebet. Es war nicht das erste Mal, liebe Zuhörer, daß der Heiland mit dieser ehrerbietigen, kindlichen Ansprache zu dem Herrn Himmels und der Erde aufsah. Das erste Wort, das wir von Ihm in dem Evangelium lesen, zeigt uns, wie klar Er sich von früher Jugend an Seines besonderen Sohnesverhältnisses zum Vater bewußt war. Denn schon in Seinem zwölften Jahre sagte Er zu Seinen Eltern, die Ihn drei Tage lang gesucht, und endlich im Tempel gefunden hatten: "muß ich nicht seyn in dem, das meines Vaters Und dieses Bewußtseyn begleitete Ihn durch Seinen ganzen Lauf. D! was mag in Seinem Laufe dft zwischen Ihm und dem Bater vorgegangen seyn; was in 'Seiner Kindheit und Jugend in Nazareth; was nachher in Seinem Amtslaufe; was besonders bei Seiner Taufe, bei Seinem Aufenthalt in der Wüste; was vor und bei so manchen Gelegenheiten, wo Er durch Worte und Thaten den Vater verherrlichte (Joh. 11, 41. 42.); was bei so manchem stillen, nächtlichen Umgang mit Ihm! Es war nicht das erste Mal, das Er sich mit diesem Worte an Gott wendete. Aber nun—am Schlusse Seines Amts laufes, unmittelbar vor Seinem letten Todesleiden; wer fühlt es genug, was Sein Herz sprach, als Er Seine Augen aufhob und sprach: "Bater!"—

"Vater! die Stunde ist gekommen, daß Du Deinen Sohn verklärest, auf daß Dich Dein Sohn auch verkläre." Der Heiland stand am Ende Seiner irdischen Wirksamkeit; Sein drei und dreißigjähriger Lauf war vollendet; die Berborgenheit, in der Er dreißig Jahre leben sollte, und die besonderen Bersuchungen, die in dieser Lage auf Ihn eindringen mußten, waren überwunden und lagen hinter Ihm; Sein Lehramt hatte ein Ende; Alles, was Ihm der Vater geboten hatte, daß Er thun, reden oder leiden sollte, war auf das Pünktlichste voll-

bracht; mit großer Freudigkeit konnte Er zum Vater sagen: "Ich habe Dich verkläret auf Erden, und vollendet das Werk, das Du Mir gegeben hast, daß Ich es thuen sollte." Es fehlten nur noch wenige, aber freilich entsetzliche Leibensstunden, so waren die Tage Seines Fleisches und Seiner Erniedrigung aus; darum spricht Er mit so großer Zuversicht: "die Stunde ist hier, daß Du Deinen Sohn verklärest." Zwar hatte Ihn der Bater auch in Seinem Erniedrigungslaufe auf mannichfaltige Weise verklärt. Der tiefsten Niedrigkeit, in welche Er um der Sünden der Sünder willen den Sohn eingehüllt hatte, hatte ber Bater immer mächtige Spuren und Zeugnisse ber Herrlichkeit beigegeben. Als der Heiland in Bethlehem geboren wurde, wie arm und niedrig ging es be her! In einem Stalle wurde Er geboren, in eine Krippe wurde Der gelegt, den . der Weltfreis, ja aller Himmel Himmel nicht fassen und beschließen können. Aber während in Bethlehem am Orte Seiner Geburt die tiefste Armseligkeit berrschte, siehe, da erschien die Herrlichkeit Gottes auf dem Felde, und bie himmlischen Heerschaaren feierten mit ihren Lobgefängen die Menschwerdung des Cohnes Gottes. So ging es durch den ganzen Lauf des Heilandes. Allenthalben liefen Herrlichkeit und Niedrigkeit neben einander her. Ja, als der Sohn die tiefsten Stufen Seiner Erniedrigung betrat, da Er am Kreux von Gott und Menschen verlassen, als ein Verfluchter hieng: da noch gab Ihm der Vater Zeugniß. Die Sonnenfinsterniß, das Erdbeben, das Zerspalten der Felsen, die Eröffnung der Gräber, das Zerreißen des Vorhangs, die heftige Arbeit der ganzen Natur — Alles zeigte, daß der Fürst des Lebens Sein Haupt in den Tod neige, was ja was der heidnische Hauptmann tief anerkannte. Der Bater hatte ben Sohn schon während Seines Erniedrigungslaufes verklärt. Nun aber begehrt der Sohn vom Vater eine fernere, eine höhere Verklärung, nämlich die Berklärung bei'm Vater selber, wie Er sagt: "und nun verkläre mich, Du Vater, bei Dir selbst, mit der Klarheit, die Ich bei Dir hatte, ehe die Welt war."

D meine lieben Zuhörer, höret diese gewaltigen Worte, die der Sohn dem Bater als eine zwischen Beiden bekannte und ausgemachte Sache in das Herz sat: ehe die Welt war, hatte Ich Herrlickkeit bei Dir. Ehe die Welt war, ehe denn die Berge worden und die Welt und die Erde geschaffen worden; ehe es eine Zeit gab; als noch kein Cherub und kein Seraph da war; als die vier sichsten lebendigen Wesen, die am Throne Gottes stehen, und voller Augen inwendig und auswendig die Heiligkeit Gottes mit aufgedecktem Angesichte schauen, auch noch nicht waren; als der Ewige allein war; da war der Sohn bei Ihm, und hatte Herrlichkeit bei Ihm. Wer kann dieß begreisen? wer kann diese Gottestieten ausschöpfen? Wo ist, ich will nicht sagen der Mensch, sondern der Engel, der diesen Gedanken der Unendlichkeit ausdenken könnte: der Sohn hatte Herrlichkeit bei'm Bater, ehe die Welt war? Aber obgleich dieß viel zu hoch für unser schwaches und endliches Verständniß ist, so liegen doch eben darin die ewigen, die unwandelbaren Gründe unses Heils. Dort in des Vaters Schoß, vor Grundlegung der Welt ist dassenige vorgegangen, und wenn ich armer Staub

mich so ausdrücken darf, zwischen dem Bater und dem Sohne besprochen worden was in der Fülle der Zeit zu unserer Seligkeit geschehen ist. Vor Grundlegung der Welt hat sich der Sohn entschlossen, die Herrlichkeit des Vaters zu verlassen, und ein Mensch, ja ein Knecht zu werden, ja am Kreuz zu sterben, und den Riß der Sünde wieder zu heilen. Satan war noch nicht geschaffen, noch viel weniger gefallen; Adam war noch nicht geschaffen, noch viel weniger gefallen; es wandelte noch kein Sünder auf der Erde; die Erde selbst war noch nicht; es gab noch keine Sünde, denn ce war noch kein Geschöpf vorhanden, das sündigen konnte; der Tod war noch nicht, denn wer hätte sterben können? Da wurde in den ewigen Tiefen der Gottheit schon der Erlösungsplan entworfen, schon die Art bestimmt, wie die Sünde aufgehoben, der Tod getödtet werden sollte, wie der Sohn sollte der Schlange den Kopf zertreten, und sich die Macht erwerben über alles Fleisch, daß Er das ewige Leben gebe allen denen, die Ihm der Bater gegeben hat. Und als die Zeit erfüllet war, da wurde dieser ewige Erlösungsplan auch ausgeführt. Der Sohn wurde ein Mensch, und an Geberden als ein Mensch erfunden. Allen Beschränkungen des Lebens der Sunder, der Kinder des Staubs unterwarf Er sich; drei und dreißig Jahre lang gieng Er durch dieses arme Leben, und hatte einen saureren und versuchlicheren Lauf, als je ein Sünder hat; trug alles Widerwärtige, das durch die Sünde der Sünder und durch den Grimm Satans auf Ihn einstürmte, und blieb dabei im lautersten Gehorsam und in der lautersten Liebe gegen Seinen Bater; dieß Alles lag hinter Ihm; Sein lettes schweres Todesleiden lag in Seinem prophetischen Glaubensblick gleichsam auch hinter Ihm; da sehnt Er sich mit tiefer Inbrunst aus diesem irdischen Zeitleben wieder zurück nach Seiner ursprünglichen Herrlichkeit, und spricht: Ich habe Alles ausgerichtet nach Deinem Wohlgefallen, darum ist es nun Zeit, daß Du Deinen Sohn verklärest. 🔨

Aber wozu begehrt der Sohn vom Bater Seine Berklärung? Etwa nur um Sein selbst willen, um des Kampstebens überhoben zu seyn? Nein! dieß war Ihm nicht die Hauptursache: "auf daß Dich Dein Sohn auch verkläre." Darnach dürstete Seine Seele, das war Seinem Hrzen das höchste und das wichtigste Anliegen in den Tagen Seines Fleisches, ja noch jetzt ist es Ihm das größte Anliegen, daß der Bater verkläret oder verherrlicht werde. Wie wird aber der Bater verkläret? Antwort: in dem Sohne. Wenn der Sohn den Sündern das ewige Leben gibt, welches stehet in der Erkenntniß des Baters und des Sohnes: dadurch wird der Bater verkläret; dadurch wird die unendliche Liebe, womit der Bater die Welt geliebet hat, dadurch wird der unausschöpstliche Reichtum Seiner ewigen Gotteserbarmungen, dadurch wird Sein ganzes Herz gerossentet, und in das hellste Licht gesetzt. Und das ist eigentlich der Grund, warum der Sohn um Seine Berklärung bittet, damit Er Seine Macht über alles Fleisch beweisen, Seine armen Brüder beseligen, sie begnadigen, und ihnen Seinen Geist in das Herz geben könne, der da ruset: "Abba, lieber Bater!"

D meine lieben Zuhörer! mit welch' geringen, schwachen Worten rede ich

über diese großen Dinge! Aber betrachtet die Worte des Sohnes selber, betrachtet ste in der Stille und unter herzlichem Seufzen um den Heiligen Geist; denn diese Worte wollen mit stillem, betrachtendem Geiste gefaßt werden. Hier konnen wir einen Blick thun in das ewige und selige Liebesverhältniß, das zwischen dem Bater und dem Sohne Statt findet; hier können wir sehen, wie in diesem Liebesverhältniß unsere Erlösung und die ewigen Gründe unserer Seligkeit liegen; hier können wir einen Blick thun in das Herz des Vaters, der Seines eingebornen Sohnes nicht verschonet hat, sondern hat Ihn für uns Alle dahingegeben; einen Blick in die Größe jenes "Also," welches der Heiland ausgesproden hat in den Worten: "Also hat Gott die Welt geliebt, daß Er Seinen eingebornen Sohn gab;" hier können wir auch einen Blick thun in das Herz des Sohnes, in Sein gehorsames, bem Bater durchaus ergebenes, für das Heil der Sünder brennendes Herz. Es ist nicht auszusprechen, was in diesen Worten liegt; es sind Abgrunde, es sind ganze Ewigkeiten voll Gottesgedanken'da, Geheimnisse, in welche hineinzuschauen es die Engel gelüstet (Petr. 1, 12.), die aber Gott aufschließt durch Seinen Geist denen, die Ihn lieb haben.

II. Nun, nachdem der HErr JEsus über Seine großen, Zeit und Ewigkeit und die ganze Vollendung des Raths Gottes umfassenden Angelegenheiten ausgeredet hat, kommt Sein liebendes, sorgsames Hirtenherz auf Seine armen Jünger zu sprechen, die Ihm der Vater gegeben hat, und die um Ihn versammelt waren. Drei Jahre lang hatte Er sie um sich gehabt; Er hatte sie in dieser Zeit mit mehr als mütterlicher Sorgfalt auf dem Herzen getragen; Er hatte sie in Seinen besondern Unterricht und Pflege genommen; Er war mit ihnen als mit unmundigen Kindern umgegangen; ihre Thorheiten und Schwachheiten hatte Er getragen und zurechtgewiesen: nun sollte Er von ihnen gehen und sie allein lassen. Seine Arbeit an ihnen war zwar nicht vergeblich gewesen; Er konnte ihnen vor dem Vater das Zeugniß geben: "sie haben. Dein Wort behalten, sie haben es angenommen und erkannt wahrhaftig, daß ich von Dir ausgegangen bin, und glauben, daß Du Mich gesandt hast" — aber bessen ungeachtet waren sie noch unmündige und bei vorkommenden Fällen rathlose Kinder. So sehr sich der Heiland nach Seiner Verklärung sehnte: so schmerzlich mußte bas Gefühl senn, das der Blick auf Seine armen Jünger in Ihm erregte; ja, Sein letter Leidensgang mußte sehr erschwert werden durch den Blick auf diese Richlein, die fich bisher bei jeder Gefahr unter die Flügel ihrer Mutter geflüchtet hatten, und die nun allein gelassen, den Stürmen und Aergernissen schon in der . Racht, da Er Solches zu dem Vater redete, sollten Preis gegeben seyn. ch stand geschrieben: "ich werbe ben Hirten schlagen und die Schafe der Heerde werden sich zerstreuen" — und dieß ist ja, wie wir wissen, in pünktliche Erfültung gegangen. Wie ein Vater, ber nach bem Willen Gottes diese Welt verlassen soll, auf seine kleinen, unmündigen Kinder hinsieht, die freilich in ihrem Unverstand seine bedenklichen Blicke und Thränen nicht fassen: so sah der Heiland, ehe Er von Ihnen schied, auf Seine armen Jünger.

Darum brach auch Sein Herz heraus vor bem Bater: "Ich bitte für sie nämlich für die, die Du mir gegeben hast; ich bin nicht mehr in der Welt, ich komme zu Dir, sie aber sind in der Welt." In der Welt—o! der Heiland wußte wohl, was das heißt: in der Welt sehn. Das war ein bedeutendes Wort, das Er dem Bater in das Herz sagte: meine armen Jünger sind in der Welt, in der Welt, die voll Versuchungen ist, in der Welt, wo man stets auf Schlangen gehen muß, die ihr Gift in unsere Fersen bringen, in der Welt, wo Tod und Sünde ist, wo Satan sein Unwesen treibt, der Lügner und Mörder von Ansang. Meine Jünger sind in der Welt—sagte der Heiland. Heiliger Bater! Bater, der Du in der Herrlichseit wohnest, der Du in Deinen innersten Gottestiesen nichts als pure, lautere Heiligseit bist, der Du aus Deiner Heiligskeit auf diese unheilige, unsaubere, verwüstete. sinstere, mit satanischen Kräften durchwirfte Sünderwelt herabsiehst, heiliger, allmächtiger Bater, erhalte sie in Deinem Namen, die Du mir gegeben hast!

Der Heiland hatte aber bei dieser Bitte für Seine Jünger vorzüglich Zweierlei im Auge und auf dem Herzen, was Ihn bewegte, mit solcher Innigseit für sie an das Baterherz Gottes anzudringen, nämlich die Feindschaft der Weltmenschen gegen die Seinigen und die Arglist Satans. Wie Er es denn selber zum Bater sagt: "Ich habe ihnen gegeben Dein Wort, und die Welt hasset sie, denn sie sind nicht von der Welt; wie denn auch ich nicht von der Welt din; ich bitte nicht, daß Du sie von der Welt nehmest, sondern daß Du sie bewahrest vor dem Uebel," oder vielmehr vor dem Argen, vor der List und Bosheit des Satans.

Den Haß der Welt gegen die, so nicht von ihr sind, hatte der Heiland selbst in vollem Maaße ersahren. In Seiner eigenen Familie, unter Seinen nachsten Anverwandten hatte sich eine bedeutende Widrigkeit gegen Ihn entsponnen (Joh. 7, 3—8.), und welch' eine wüthende Feindschaft gegen Ihn offenbarte sich bald zu Anfang Seines Lehramtes in den Herzen der Obersten Seines Bolks und vieler Pharisäer! Wie waren sie bemüht, Seine Werke herunterzuseßen; wie lauerten sie Ihm auf Seine Reden, ob sie Ihn nicht in Seinen Worten fangen könnten; wie wurden sie durch Seine größten Thaten nur noch mehr in ihrer blinden Wuth gesteist!—"Was thun wir?"—hieß es, als Er Lazarum von den Todten auferweckt hatte—"dieser Mensch thut viele Zeichen," und nur um so eifriger beschlossen sie Seinen Tod. Wie furchtbar brach endlich dieser Haß in Seinem letzten Todesseiden heraus! Er war ihnen eben ganz zuwider und unausstehlich, ein Mensch, den sie nicht vor Augen haben konnten, und das Alles darum, weil Er nicht von der Welt war.

Diesem Haß der Welt giengen nun auch Seine Jünger entgegen. Aber sie waren noch unbefestigt, noch schwache Kinder in der Gnade und Erkenntnis. Je nachdem der Feind sie angriff, konnte die äußere Widerwärtigkeit ihnen zum Fallstrick, ja zum ewigen Falle werden. Wie leicht dieß möglich gewesen wäre, das können wir an der Geschichte der Verläugnung Petri sehen, die ja nur wenige Stunden nach diesem hohenpriesterlichen Gebet sich ereignete. Wie

gefährlich sah es bamals um Petrus aus! Wie nahe war Petrus baran, von seinem schweren Fall nicht mehr aufzustehen! Aber daß er wieder aufstehen konnte, daß die übrigen Jünger in der Zeit des Leidens und Todes Christi nicht verfolgt wurden, daß es, ob sie gleich sehr gehaßt waren, doch keinem Obersten des Bolks einsiel, die Hand auch an sie zu legen, ja, daß sie bis zur Zeit, wo sie mit der Kraft von Oben getauft wurden, völlig unangefochten blieben: das hatten sie dem Gebet ihres theuern Hohenpriesters zu danken, der so ernstlich bei'm Bater für ihre Bewahrung vor der Hinterlist des Satans angehalten hatte.

Es kommen wohl in jedem Christenlaufe Zeiten, wo man unfehlbar verloren ware, wenn bem Satan erlaubt wurde, zu jener Zeit die Seele zu sichten; -Zeiten der Schwachheit, der Verwirrung, wenn Welt und Sünde daherbrausen, und man unvorbereitet überfallen wird. So gieng's den lieben Jüngern. Wo sie hatten hohe Zeit gehabt, zu machen und zu beten, in Gethsemane: da schliefen sie, und so wurden sie vom Unglücke überrascht. Das machte ihre Herzen ganz verwirrt, daß sie nicht mehr recht wußten, was sie thaten. Petrus schlug im ersten Schrecken mit dem Schwerte drein; bald aber wußte er sich vor Angst und Betretenheit nicht mehr zu fassen, und - verläugnete. Sein Schifflein hatte Mast, Segel und Steuer verloren. Wenn nun in solchen Zeiten dem Teufel noch erlaubt würde, an der Seele seine ganze Kunst zu probiren: so würde sie unwiederbringlich fallen. Wenn er Petro nach seinem Fall sein Herz batte noch recht schwer machen, wenn er eine satanische Traurigkeit (denn eine göttliche war schon da, Luk. 22, 61. 62.) hätte in ihm erregen, und ihm fin-Bere, verzweifelte Getanken einflößen durfen: wie ware es dem lieben Petrus ergangen? Er wäre wohl hingegangen wie Judas, und hätte sich erhängt. Aber das durfte Satan nicht. Dagegen hatte der Heiland gebetet, schon vorher, denn: "ich habe für dich gebeten, daß bein Glaube nicht aufhöre," sagte Er thm schon vorher, und auch in Seinem letten hohenpriesterlichen Gebet mit den Worten: "Ich bitte nicht, daß Du sie von der Welt nehmest, sondern daß Du **pe bewahrest vor dem Argen."** Sehet da die Treue des guten Hirten. So iff Er aber noch jetzt gegen die Seinigen gesinnt. Er lässet uns nicht über Bermögen versucht werden; denn Er ist treu, und macht darum, daß die Ver-**Sichung so ein Ende** gewinne, daß wir es ertragen können.

D meine lieben Zuhörer! es ist etwas unaussprechlich Großes, wenn ein Näubiger, ein Nachfolger bes Heilandes durch diese Welt hindurchkommt, ohne neinem Glauben Schiffbruch zu leiden. So lange man freilich meint, mit inem guten Willen sey Alles ausgerichtet, kann man diese Sache für kein so webes Wunder achten. Man wundert sich darüber, wenn ein Gläubiger absite, und sollte sich vielmehr darüber wundern, wenn ein Glaubiger stehen bleibt, ub seinen. Lauf mit Ehren vollendet. Aber wenn man endlich merkt, wie seinen. Lauf mit Ehren vollendet. Aber wenn man endlich merkt, wie seinen, veränderlich und lügenhaft das Herz ist; wie bald es aus dem Troß bie Berzagtheit und aus der Verzagtheit in den Troß umschlägt; wie unge-

schickt es ist, den richtigen Weg Gottes zu treffen, und wie alle seine besten Vorfate und Entschlüsse armselige Puppenhäuser sind, die der nächste beste Wind umwirft-liebe Zuhörer, wenn ein Mensch solcherlei Entdeckungen an sich macht, und bedenkt dazu die Macht der Sünde, den großen Hang des Herzens zur Welt und zu dem, was von der Welt ist, seine Erregbarkeit und Reizbarkeit für die Einflüsse und Grundsätze des Zeitgeistes, und daß es noch zu dem Allem seinen Hauptkampf hat mit den Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsterniß dieser Welt herrschen, mit den geistlichen Horben ber Bosheit—wer dieß recht bedenkt und im Lichte erkennt, der kann nicht leichtsinnig in seine Zukunft blicken, sondern es erscheint ihm als ein großes Wunder und Meisterstück Gottes, wenn ein Christ des Glaubens Ziel erreicht, nämlich der Seele Seligkeit. Darum sagt auch die Schrift, daß wir durch Gottes Allmacht bewahret werben zur Seligkeit. Wenn einmal die Binde wird von unsern Augen gefallen seyn, wenn wir im Lichte der Ewigkeit unsern Weg durch die Wüste dieses Lebens, durch diese Finsterniß erblicken und beurtheilen werden: dann werden wir uns, wenn wir anders selig durchgebracht sind, erst recht wundern; dann werden wir erst recht die Treue und Macht Gottes anbeten, die uns sicher an Abgründen vorbeigeleitet hat, wo wir nichts von einem Abgrund ahnten, die so manchen Stein des Anstoßes vor unsern Füßen weggeräumt, und über so manche gefährliche Stelle uns hinübergeholfen, die mit Muttertreue uns in unserer unmündigen Schwachheit gegängelt hat. Diese Betrachtung mag wohl ein neues Lied den Erlösten in den Mund geben, daß sie mit neuen Zungen rufen: "Heil sen Dem, der auf dem Stuhle fist, und dem Lamm!" Ja, dem Lamme, dem treuen Hohenpriester, der selbst versucht ist allenthalben, und dem es eben darum ein desto größeres Anliegen ift, daß die Seinigen bewahret werden zur Seligkeit! Zulett bittet der HErr JEsus noch für Seine Jünger, daß der Bater sie in der Wahrheit heiligen möchte. Der Heiland sieht hier wohl besonders hinaus auf den nachmaligen Beruf der Apostel, wie Er denn ausdrücklich hinzusett: "gleichwie Du mich gesandt haf in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt." Sie mussen meine Boten und Zeugen an die Menschen werden, wie ich Dein Zeuge an die Menschen gewesen bin; o wie nöthig ist es da, daß sie geheiligt werden in der Wahrheit, daß sie von der Wahrheit völlig eingenommen sepen, daß die Wahrheit ihnen in ite innerstes Leben übergehe. Man kann die Wahrheit erkennen, man kann ein schönes, richtiges Gebäude von der Wahrheit in seinem Kopfe haben: abet damit ist der Heiland bei Seinen Knechten nicht zufrieden. Die Wahrheit soll ihr Eigenthum werden; sie soll ihr ganzes Wesen, ihr Leben, ihren Bes stand, Herz, Sinne und Glieder durchgehen und durchdringen; sie sollen get heiligt werden in der Wahrheit: dann erst können sie Frucht schaffen, die da bleibet in's ewige Leben.

Und nun, liebe Zuhörer, was können wir an allen diesen Worten, die bes Heiland für Seine Jünger dem Bater in das Herz sagt, sehen? Gewiß nicht

Anderes, als die zärtlichste, die mütterlichste Liebe gegen sie. Was für ein gutes Zeugniß gibt Er ihnen vor Seinem Bater, und gedenkt ihrer Schwachheiten mit keinem Worte! Wie kämpft Sein Herz für sie, wie eindringlich wird Sein Gebet, wo Er für ihre Bewahrung und Heiligung sieht! Hier kann man sehen, aus welchem Grunde Alles, was Er während Seines dreijährigen Umgangs mit ihnen in Beziehung auf sie redete und that, herausgestossen ist; denn hier hat Er Seine innersten Gedanken über Seine Jünger herausgegeben. Wie JEsus geliebt hat die Seinen, so liebte Er sie bis an's Ende, und wie Er sie in den

Tagen Seines Fleisches liebte, so liebt Er sie noch jett.

III. Run kommt der dritte Theil des hohenpriesterlichen Gebets, wo der Herr JEsus für Seine künftige Gemeinde betet. "Ich bitte nicht allein für sie, die Apostel, sondern auch für die, so durch ihr Wort an Mich glauben werben." Dieß geht also alle diejenigen unter uns an, die im wahren Glauben des Sohnes Gottes stehen; denn so Viele in der Christenheit glaubig sind, diese sind's Alle durch das Wort der Apostel. Das große Herz des Heilands umfast Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft; in Seinem Herzen hat Alles, was sich zu Ihm hält, ein Räumlein; Seine Liebe bringt durch Alles durch; sie beschäftigt sich mit den Jüngern; sie breitet sich aus; sie dehnt sich aus bis auf die letten Tage des Neuen Testaments; Er nimmt Seine ganze Gemeinde, vom Ersten bis zum Letten, vom Größten bis zum Kleinsten in Seine Liebesarme, und trägt sie vor den Bater hin. Und was erbittet Er vom Bater für Seine Glaubigen? "Daß sie Alle Eines sepen, gleichwie Du, Vater, in Mir, mb ich in Dir, daß sie auch in uns Eines sepen, auf daß die Welt glaube, Du habest Mich gesandt." Eins möchten sie seyn; in herzlicher Liebe und Gemeinschaft möchten sie zusammenschmelzen, sowohl mit Ihm und dem Bater als auch mier einander; das ist die Bitte des großen Hirten und Hohenpriesters für Seine Heerde. Dieß ist also die Hauptforderung, die Er an Seine Gemeinde macht, daß Liebe, daß Gottes- und Bruderliebe in ihr herrsche. Er fordert nicht sonderliche Erkenntniß; Er begehrt keine Heldenthaten von ihr — Liebe will Er sehen an den Seinigen, sonst nichts; und das ist ein Abschen vor Seimen heiligen Augen, das ist Seinem großen Herzen ganz zuwider, wenn die einkichtige Liebe gestört wird, wenn an die Stelle der herzlichen Liebesgemeinschaft mit Ihm und dem Vater etwa trockene Erkenntniß und Heuchelgeschwätz gesetzt wird, wenn die Bruderliebe erkaltet. Nur die Liebe hak Werth vor den Augen DErrn. "Wenn ich weissagen könnte und wüßte alle Geheimnisse, und hätte Glauben, also, daß ich Berge versetzte, und wenn ich alle meine Habe den the ohne die Liebe."

Dieses Gebet des Heilandes ist schon an Seiner ersten Gemeinde erfüllt worden. Die Schrift gibt ihr das große Zeugniß: "die Menge der Glaubigen war berz und Eine Seele." Aber was sollen wir sagen, wir, die wir in dieser betrübten Zeit, in diesen geringen Tagen, in dieser Zeit des großen Zorns

bes Fürsten der Finsterniß leben? Die Liebe, ja die Liebe ist rar geworden auf Erden, nicht unter den Menschen dieser Welt meine ich; denn die Welt hat ohnehin kein anderes Leben als das Leben der Selbstsucht; sondern rar ist die Liebe geworden unter denen, die sich zu den Jüngern Christi zählen. Seften und allerlei Gesinntheiten, wie man es nennt, ist die Gemeinde Christi zerrissen, von Partheien, die sich oft unter einander recht herzlich gram sind. Und wo ist denn unter uns jener Sinn, der sein selbst vergißt, jenes herzliche Aneinanderhangen, jene aufopfernde Liebe, die, ich will nicht sagen, das Leben für einander läßt, sondern nur etwas Unbedeutendes für die Brüder verläugnet! Wie Viele sind unter uns, die groß genug sind, um die Schwachheit des Bruders mit Geduld zu ertragen, und die Meisterschaft und Herrschaft über Andere zu verläugnen? Stehen wir so, daß die Welt aus der Liebe, die wir zu einander haben, uns für Jünger Christi erkennen kann? Ich sage dieß nur von uns, von denen unter uns, die an den Heiland glauben, nicht aber von den übrigen Glaubigen, die auf Erden zerstreut sind. Der Heiland hat ja noch Seine Leute und Seine Gemeinschaften, die in der Liebe stehen, obgleich unsere Zeit besonders uugunstig ist für die Liebe. Der Geist der Welt, der Geist der Selbstsucht bringt je mehr und mehr durch Alles hindurch, steckt Alles an; man hat in unsern Tagen doppelt nöthig, zu wachen und zu beten. Unter uns ist die Liebe Ich weiß aber wohl, wo das herkommt. Es fehlt an der gründlichen und ganzen Bekehrung des Herzens von den Göten zu dem lebendigen Gott. Man fann den Bruder, den man siehet, nicht lieben, wenn man nicht zuvor Gott, den man nicht siehet, lieben gelernt hat. Erst aus der Liebesgemeinschaft mit dem Vater und dem Sohne wird die brüderliche Liebe geboren. D wie hatten wir uns zu demüthigen; wie sollten wir Buße thun, wenn wir nicht zu hart und . eigengerecht dazu wären!

Aber meinet ihr auch, daß wir, so lange wir in diesem Sinne stehen, Theil haben an Christo und an Seiner Herrlichkeit? Das sen ferne! Rur für die Seinigen hat JEsus gebetet, und für die Seinigen die Worte ausgesprochen: "Bater, Ich will, daß, wo Ich bin, auch die bei Mir seyen, die Du Mir gegeben hast, daß sie Meine Herrlichkeit sehen. die Du Mir gegeben hast." Höret doch diese mächtigen Worte! Ich will, sagt der Heiland; nicht: Ich bitte, sondern: Ich will. Das war der Rathschluß, der zwischen dem Bater und dem Sohne in den tiefen Ewigkeiten gefaßt wurde; dieß war der hohe Zweck der Mensch werdung und des Todes des großen Bürgen, daß Sünder sollen selig und Kine: der der Berdammniß zu ihrer ursprünglichen Herrlichkeit zurückgeführt werden. Darum spricht der Heiland: Ich will es so; denn Du hast mich geliebet, ebes die Welt war. In den tiefen Gründen der Ewigkeit, in dem Liebesverhalte: niß, das zwischen Dir und Mir Statt findet, in dem innersten Wesen der Gottheit liegt nun die Beseligung der Sünder als ein Recht; darum wills Ich es. So sieht also der Heiland mit Seinem Gebet rückwärts und vores wärts in die tiefen Ewigkeiten; so reicht Seine hohepriesterliche Fürbittes hinein in die Zeit, wo Er als der Hirte Seine Schafe auf die himmlische Weide und zu den ewigen Lebensbrunnen leiten wird. Seine Herrlichkeit sollen sie sehen. Wer wird wissen, wie ihm da geschieht!

Aber die Welt hat freilich keinen Theil daran; wer zu der Welt gehört, den geht diese Bitte des Herrn JEsu nichts an. Zur Welt gehören aber alle diesenigen, die nicht in der Liebe stehen oder nicht darnach herzlich verlangend sind. Wem sein eigner Wille sein Gesetz ist, der gehört zur Welt, und wenn er der Frömmste und Tugendhafteste wäre. Denn der Unterschied zwischen Welt und Kindern Gottes ist nicht ein äußerlicher, sondern innerlich; die Liebe macht den Unterschied, die Liebe, welche Niemand kennet, als wer sie vom Heiland empfangen hat.

Wer diese Liebe nicht kennt, für den hat der Heiland nicht gebetet; das ganze siedzehnte Kapitel des Evangelium Johannis steht für ihn nicht in der Bibel; der Heiland will nicht, daß er Seine Herrlichkeit sehen soll; "Ich bitte nicht für die Welt," hat Er zum Vater gesagt. Es ist zwar Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße thut und durch Buße zur Liebe und Gemeinschaft Gottes hindurchdringt; wer aber das nicht will, der hat keinen Antheil am Hopepriesterhum Christi, und also auch nicht an Seiner hohepriesterlichen Fürbitte. Denn der Vater ist ein gerechter Vater, und der Sohn ist auch gerecht; Er wird einem Jeglichen geben nach seinen Werken; nämlich "Preis und Ehre und unvergängliches Wesen denen, die mit Geduld in guten Werken trachten nach dem ewigen Leben; aber denen, die der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber dem Ungerechten, Ungnade und Jorn; Trübsal und Angst über alle Seelen der Renschen, die da Böses thun, Preis aber und Ehre und Friede allen denen, die da Gutes thun; und ist kein Ansehen der Person vor Gott." Amen.

### XXII.

# Am Sonntage Reminiscere.

Cert: Matth. 15, 21-28.

And JEsus gieng aus von dannen, und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, in cananäisches Weid gieng aus derselbigen Gränze, und scrie Ihm nach, und sprach: Ach Herr, Du Davids, erbarme Dich meiner; meine Tochter wird vom Teufel übel geplaget. Und Er antochte ihr kein Wort. Da traten zu Ihm Seine Jünger, baten Ihn, und sprachen: Laß sie doch von Dir, denn sie schreiet uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich din nicht gesandt, denn nur zu verlornen Schasen vom Hause Israel.— Sie kam aber, und siel vor Ihm nieder, und sprach: Err, dilf mir. Aber Er antwortete und sprach: Es ist nicht sein, daß man den Kindern ihr Brod ihme, und werse es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr! aber doch essen die Hündlein von den Kindern, die von ihrer Herren Tische sallen. Da antwortete IEsus, und sprach zu ihr: D Weib, Maube ist größt dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter ward gesund zu derselbigen Stunde.

Das vorgelesene Evangelium ist sehr merkwürdig. Es zeigt uns eine heidnische Frau, die sich in einen Kampf mit dem Herrn Jesu eingelassen und Ihn
überwunden hat. Und wodurch hat sie Ihn überwunden? Durch ihren Glauben. Der Heiland hat sich nicht oft verwundert in der Welt. Er wußte, was
im Menschen ist; Er wußte auch, was Satan im Sinne hat; Er hatte nicht viel
Ursache, sich zu verwundern. Doch über den Glauben der Cananiterin in unserem Evangelium hat Er sich verwundert, wie ein ander Mal über den Unglauben der Nazarener (Mark. 6, 6.). Wenn der Glaube der Cananiterin von
der Art ist, daß sich JEsus darüber verwundern mußte, so ist es wohl der Rühwerth ihn recht genau zu betrachten. Dieß wollen wir thun, indem ich rede

#### Bon bem Glauben der Cananiterin.

Ich will zu entwickeln suchen:

- I. die Art und Beschaffenheit dieses Glaubens;
- II. wie dieser Glaube in ihr geboren worden sey.

Lieber Heiland! Du stellst uns zwar in Deinem Worte und auch sonst in unserer Zeit herrliche Beispiele des Glaubens vor Augen; der leichtsinnige Weltgeist achtet ihrer aber nicht. D mach' uns weise, auf Deine großen Werke zu achten, damit wir nicht bahinfahren mit den Thoren! Amen.

I. Der Heiland war in die Gegend von Tyrus und Sidon gekommen. Dick. waren zwei heidnische Städte, mitternächtlich von Galiläa gelegen. Wahr scheinlich wollte Er hier ausruhen, und hatte sich vorgenommen, kein Wunder hier zu verrichten. Darum ging Er, wie Markus berichtet, in ein Haus, und wollte es Niemand wissen lassen, daß Er da sep. Aber Er konnte nicht verborgen bleiben. Ein cananäisches Weib, deren Tochter einen unsaubern Geift hatte, spürte Ihn auf. Sie eilte zu Ihm. Er war aber schon wieder auf dem Rückwege nach Galiläa begriffen. Sie traf Ihn schon außerhalb der Gränzen von Tyrus und Sidon. Da sie Ihn nun von ferne sah, schrie fte Ihm nach, und sprach: "Ach, HErr, Du Sohn Davids, erbarme Dich met ner; meine Tochter wird vom Teufel übel geplaget." Dieses Jammergeschreit gieng wohl dem Heiland sehr tief zu Herzen; aber Er that, als höre Er c nicht, antwortete ihr kein Wort, und gieng Seines Wegs fort. Der Mann ber die Mühseligen und Beladenen zu sich eingeladen hat, ber in ten Tagen Seines Fleisches das feinste Dhr für das Seufzen der Elenden und das mit leidigste Priesterherz geoffenbart hat-dieser Mann konnte das Geschrei Cananiterin hören und unbekümmert darum Seines Weges geben! Wie ch klären wir das? Ich erkare mir die Sache folgendermaßen: die Liebe und bil Mitleiden gegen die Menschen war bei'm Heiland allezeit dem Gehorsam geget den Vater untergeordnet. Er half der Noth der Elenden nie eigenmächtig d sondern allezeit nach dem Willen des Vaters; Er that nichts von sich selbs Daß dieß so bei Ihm war, das sehen wir aus Seinem langen und stillen Auf enthalt in Nazareth. Db Er gleich die Noth der Menschen tief fühlte, begehrte Er bech nicht vorher öffentlich aufzutreten, als bis es dem Bater gefalle, und blieb so bis in's dreißigste Jahr in Nazareth, ohne Etwas zu wirken, was auf die Erleuchtung und Beseligung der Menschen einen unmittelbaren Bezug hatte. So war es auch hier. Der Auftrag, den der Heiland vom Bater hatte, ging zunächst nur an die Juden. Ueber diesen Auftrag wollte Er nicht hinausgeben; darum that Er, als achte Er nicht auf das Geschrei dieser Heidin.

Den Jüngern ging das Geschrei des armen Weibes sehr zu Herzen. Bielleicht fürchteten sie auch, daß, wenn Jemand höre und sehe, wie ihr Meister sich so erbärmlich könne nachschreien lassen, ohne zu helfen, Ihm dieß einen bosen Namen machen musse. Sie traten darum zu JEsu, und sprachen zu Ihm: laß sie doch von Dir, denn sie schreiet uns nach, d. h. weil die Jünger wohl wußten, wie Er die Elenden von sich zu lassen pflege — hilf ihr doch, hörest Du nicht, vie sie uns nachschreit? Er aber antwortete und sprach: "Ich bin nicht gesandt, kan nur zu den verlornen Schafen von tem Hause Jsrael." D wie sehr achtete der Heiland auf den Willen des Vaters! Wie treu suchte Er demselbigen na hzukommen, ohne Rucksicht auf Seine eigenen oder Anderer Wünsche! Mittlerweile hatte die Cananiterin den Heiland und Seine Gesellschaft erreicht. Was thut sie? Sie wirft sich mitten in den Weg vor die Füße des HErrn JEsu, daß Er nicht weiter gehen kann und fie anhören muß, und spricht: HErr, hilf mir! Jesus aber, der Mund Dessen, der mit den Müden zu rechter Zeit zu reden wußte, entgegnete ihr: "es ist nicht fein, daß man den Kindern das Brod nehme, mb es werfe vor die Hunde." Die Kinder find die Juden, die Hunde sind die Beiden. O wahrlich! eine harte, abstoßende, demüthigende Antwort! Unter die Hunde wirft Er das arme Weib hinein. So hart hatte Er nicht zu den Jungern gesprochen, die für das Weib baten. Dort hieß es nur: ich bin nur gesandt zu den verlornen Schafen aus dem Hause Israel, hier aber: du hast kein Recht an meine Hülfe, denn du gehörst zu den Hunden. Offenbar wollte ber Heiland hier hart reden; denn es war sonst die Art nicht, wie Er zu den Elenden sprach. Bielleicht hatte Er im Sinn, sie gerade zurückzuschrecken. Was hatten wir gethan, wenn uns eine solche Antwort geworten wäre? Gewiß! wir wären weggegangen und hätten gedacht: hier ist nichts auszurichten, dieß ist ein Manchem wäre wohl auch das Blut in das Gesicht gestiegen farter Mann. For Zorn: einen Hund soll ich mich heißen lassen von diesem stolzen Mann, vor dem ich mich so tief gebemüthigt habe? Diese Cunaniterin nicht also. Sie läßt das Wort des Herrn JEsu über sich gelten, und der Geist des Glaubens lehrt 🎏 sozar aus diesen zurückstoßenden Worten einen Trost heraussagen. Err! aber doch" — das sind zwei unvergleichlich wöne Worte, diese Worte: Sie erblickt in der ehernen Mauer, die der Heiland zwischen sich fie hineingezogen hatte, eine Ripe, durch die ihr Glaube, ihr zerschlagenes perz, ihre Demuth hindurch kann — "aber doch essen die Hündlein" — sie ver-Mandelt das Wort: Hunde, in das zärtere, ansprechendere, Mitleid erregendere Bort: Hündlein — "aber doch essen die Hündlein von den Brosamlein, die von

ihrer Herren Tische fallen." Ich will ja kein Kindesrecht; ich bitte nur um das, was die Hündlein bekommen, nämlich um ein Brosamlein, das von der Herren Tische fällt. Wenn Du meine Tochter gesund machst, so trägt Dir das nicht weiter aus, als wenn Du von einer reichbesetzen Tafel eine kleine Brosame fallen ließest, die ich dann austesen würde als ein armes Hündlein, und würde mich unaussprechlich glücklich dadurch fühlen. Da konnte der Heiland nicht mehr ausweichen; Er erkannte hier eine Pflanze, die Sein Bater gepflanzt hatte, und sprach: "D Weib, dein Glaube ist groß! dir geschehe, wie du willst." Und ihre Tochter war gesund zu derselbigen Stunde.

Warum nennt nun der Heiland den Glauben der Cananiterin einen großen Glauben? Antwort: weil sie ohne Rücksicht auf menschliches Urtheil, auf das bloße Erbarmen hin, sich selbst auf das Alleräußerste demüthigend, an JEsum sich hing, und sich durch keine Schwierigkeit abtreiben ließ, sondern je schwerer ihr tie Erhörung des Flehens gemacht wurde, desto inniger auf JEsum eindrang. Ein solcher Glaube ist groß; denn er kämpft mit Gott, und überwindet ihn wie Jakob. Wir wollen uns aber diesen Glauben der Cananiterin noch deutlicher vor die Augen halten, und denselben mehr im Einzelnen betrachten. Groß und rechter Art war der Glaube der Cananiterin

1) deßwegen, weil sie ohne Rückhalt auf die Urtheile anderer Menschen ihrem Glaubenstriebe folgte, und alle unzeitige Scham vor Menschen bei Seite setzte. Sie lebte unter lauter Heiden, unter zum Theil sehr ruchlosen Leuten, unter Leuten, bei welchen sie Spott und Berachtung befürchten mußte, wenn sie sich an JEsum hielt; sie lebte in der Welts in der Welt aber ist es bekanntlich eine Schande, wenn man Glauben an JEsun hat und äußert, das ist damals wie heute, und heute wie damals. Daran kehrte sich aber die Cananiterin nicht. Als sie vernahm, JEsus sey in bet Nähe, so suchte sie Ihn auf, unbekümmert darum, was ihre Nachbarn, ihre Better und Basen dazu sagen. Mit großer Gile lief sie ihm nach außerhalb: der Gränzen von Tyrus und Sidon. Kaum erblickt sie Ihn von ferne, so 🗪 hebt sie ihre Stimme, und schreit so gut sie kann: "ach HErr, Du Sohn Devibs, erbarme Dich über mich; meine Tochter ist vom Teufel übel geplagt! Ach, was wäre das für eine Schande unter uns, wenn in einem hiesigen Sündet ein solcher Eifer rege würde, den Herrn JEsum zu suchen, wenn man es ibm so deutlick anspüren könnte: dieser Mensch sucht JEsum. Und wenn es ibe nun einmal anwandelte auf freiem, offenem Felde, wo Jedermann zusehen und zuhören könnte, daß er auf seine Kniee niederfiele und schriee: ach HErr, erbarme Dich meiner; ich **m** vom Teufel übel geplagt: nicht wahr? dieß wärt fast ein Schimpf für die ganze Familie! Wie merkwürdig würde man eine solche Geschichte finden? Was für spöttelnde Anmerkungen würde man machen? Die Meisten würden einen solchen Menschen für verrückt ausgeben, weil er es ander treibe als alle klugen Leute. Andere würden meinen, dieser Mensch musse etwas Besonderes auf seinem Gewissen haben, weil er in solcher Herzensnoth set Rein, ihr blinden Pharisaer! man braucht keinen Mord auf seinem Gewissen zu haben, um sich so zu erzeigen. Wer hat denn euch geweiset, daß ihr dem zukunstigen Zorn entrinnen werdet! Eine solche Buße, ein solches Niedersinken auf eure Kniee, ein solches Geschrei zum Herrn Jesu ist euch Allen hochnöthig, und so ihr nicht also schreien lernet, so wird der Zorn des Allmächtigen euch fressen am Tage des Zorns. Aber die Heiden werden auftreten an jenem Tage und die laue Christenheit verdammen; die Kassern werden es thun. Als ihnen der Rissionar Read im Jahre 1816 das Evangelium predigte da machten sich jedes Mal so wie er seinen Vortrag vollendet hatte, die heidnischen Zuhörer auf die Seite, der Eine hinter diesen Busch, der Andere hinter jenen Baum, sielen auf ihre Kniee, führten das Gehörte in das Gebet, und suchten Licht für ihre sinstern Herzen vom Angesichte des Herrn. Wo ist etwas Aehnliches erhört bei uns? Schämen würden wir uns, wir stolzen, sichern, faulen Christen!

Das ift schon ein Zeichen, daß der Glaube eines Menschen rechter Art ist, und einen gottlichen Lebenstrieb in sich hat, wenn ein Mensch die unzeitige Scham und Menschenfurcht ablegt, und dem Triebe seines Glaubens und dem Worte

Gottes einfältig folgt.

2) Der Glaube ber Cananiterin mar auch tarum groß, weil er burch alle Sinderniffe und Biberstände fich burchtampfte und burch brach. Sie muß ben Beiland, ber fich im Berborgenen halten wollte erft aufsuchen. Sie findet bas Saus, in welchem Er fich aufgehalten hatte fie geht hinein und bort, daß Er schon auf ber Rudreise nach Galilaa begriffen Das schreckt fie nicht ab; fie sagt zu fich selbst: so laufe ich Ihm nach, bis ich Ihn erreiche. Sie eilt; fie fieht Ihn endlich von ferne; fie schreit um Erbarmung; fie findet fein Gebor; fie fommt naber; fie ruft ftarfer; fie wird nicht angehört; bas macht fie aber nicht mube. Gie legt fich endlich bem Beiland unter die Fuge: "BErr, hilf mir!" Run befommt fie eine abschreckenbe, abschlägige Antwort. Das treibt fie noch nicht ab. Sie wendet die Rebe bes Beilandes gerade ju ihrem Bortheil, und begehrt, ba ihr Rindesrecht verfagt wird, nur Sundesrecht. Wahrlich! ein unermudliches, unabtreibliches, unüberwindliches Weib! Das ist die rechte Art des Glaubens, daß er nicht abläßt, daß er fich nicht erschrecken läßt; ber rechte Glaube bat nach En f. 11. 5-8. etwas nicht Abzuschreckendes ober Abzutreibendes, wie Wolter 8borf saat:

Wie Bettler fteben bleiben, Und unverschämt betreiben, Warum fie angesprochen, Und an die Thure pochen:

So follen wir es wagen, An Sein Berg anzuschlagen, Betroft und freudig beten, Richt von ber Stelle treten.

Wenn auter Rein! erscheinet, Ift lauter Ja! gemeinet; Wenn ber Perzug am größten, So ift bie Hulf' am nächten.

D liebe Buhörer! wie muffen wir uns schämen vor diesem frischen Lebenstrieb, ber im Glauben ber Cananiterin war, wir alten, abgestandenen, abge-

storbenen Christen! Wie selten wacht bei Einem ober dem Andern von uns auch nur ein rechtes Verlangen nach dem HErrn JEsu auf! Und wenn dann ein solches Verlangen bei Jemand lebendig wird, wie schwach brennt gewöhnlich ein solches Lichtlein; wie nahe ist es immer dem Erlöschen! Ich weiß nicht, wo bie Ursache zu suchen ist, ich weiß nicht, ob es in der Zeit liegt, in dem großen Born Satans — benn es stehet geschrieben: "wehe benen, die auf Erden wohnen, Satan kommt zu euch hinab, und hat einen großen Zorn" — in der Macht der Finsterniß, die gegenwärtig bedeutender ist, als sonst, oder in sonstigen Hindernissen, die nur bei uns obwalten; ich weiß nicht, woran es liegt: aber es ist fast nicht anzusehen, was das für ein elendes, kraftloses Auftaumeln ist, wenn gegen. wärtig eine Seele aufstehen will von ihrem Sündenschlafe. Gar selten kommt es bei solchen Seelen zu einem ganzen Verlangen nach dem Heiland. Sie werden aufgeschreckt; sie richten sich schlaftrunken auf; sie hören, daß man das und das thun musse; wenn man ein Christ seyn ober werden wolle; und nun thun sie es aus Pflichtgefühl, ober im ersten Schrecken, selten von innen herausgetrieben; es kommt zu keinem Glaubenskampf, zu keinem Durchbruch in die Gnade; sie bleiben entweder in einem halb schlafenden, halb machenden Zustande, oder sie fallen gar zurück. Der HErr JEsus erbarme sich über uns! Ach, liebe Zuhörer! man wird nicht im Schlafe ein Christ. Eine Seele, die JEsum finden will, muß Ihn suchen; sie muß Ihn anschreien; sie muß mit ganzen Ernste zu Ihm hindringen; sie muß so gestellt seyn, daß sie lieber sterben will, als Sein Angesicht nicht sehen. "Das Himmelreich ist gleich einem Raufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine köstliche Perle fand, gieng er hin, und verkaufte Alles, was er hatte, und kaufte dieselbige." Nur ein ganzer Ernft erringt das Ziel. Damit will ich Niemand in selbstgemachte Anläufe und Selbsthülfen hineintreiben; aber wundern muß ich mich, daß das Wort Gottes keine größere Unruhe in den Herzen der Menschen anrichten kann — was mussen das für Herzen seyn? — Wundern muß ich mich auch darüber, daß man um größeren Ernst wenigstens nicht bittet.

8) Der Glaube der Cananiterin war groß, weil ihm ein tiefes, une erschütterliches Bertrauen zum Heiland zu Grunde lag. Sie traute Ihm zu, nicht nur, daß Er helfen könne, sondern auch daß Er belofen wolle. Das Erste war nicht so groß; denn sie durfte sich dabei ja nur an die Thaten des Hern erinnern, von welchen sie gehört haben mußte: aber das war groß, daß sie Ihm fortwährend zutraute, Er wolle ihr helfen; dem diesen Anschein hatte es gar nicht. Er will eben nicht, hätte sie denken können. Aber sie traute seinem Hern viel zu sehr, warf darum ihr Vertrauen nicht wez, und klammerte sich nur um so inniger an das Herz des Heilandes an, je fremdet Er gegen sie that. Das ist die Art des rechten Glaubens, daß er auf das Herz des Hels baut, und weil sein Herz im Worte Gottes geoffenbart ist, auf das Wort Gottes und seine Berheißungen sich als auf einen Felsen steist. Wenn man im Worte Gottes vom Heiland die Versicherung liest, daß, wer

Ihm komme, nicht werde von Ihm hinaus- oder weggestoßen werden: o wie wohl thut das einer buffertigen Seele; wie ergreift sie ein solches Wort; wie bringt sie mit demselbigen an das Herz ihres Erbarmers hin! Schon mancher Rachfolger JEsu hat mussen durch eine lange Wüste ober Finsterniß wandeln, und hat keinen Stab und keine Leuchte gehabt, als ein einziges Wort vom Herzen und Liebeswillen seines Heilandes, und er ist in der Kraft dieses Wortes durchgedrungen. Wenn ein Mensch gegen all sein eigenes Gefühl das Wort Gottes gelten läßt, und auf dieses gestütt, auch in der Finsterniß sein Vertrauen um Herrn JEsu bewahrt: so ist das ein großer und starker Glaube, ob er gleich schwach und klein aussieht, weil er im schweren Kampfe, in der Läuterung des himmlischen Schmelzers steht.

4) Der Glaube der Cananiterin war endlich groß, weil er mit tiefer Herzensdemuth verbunden war. Sie setzte Alles auf das lautere Erbarmen. Erbarme Dich über mich, schrie sie. Sie hatte es keinen Hehl, daß ihre Tochter vom Teufel geplagt sep; sie nannte die Krankheit beim rechten Namen, ohne etwas beschönigen zu wollen. Sie ließ den Ausspruch des HErrn Beju: "es ist nicht fein, daß man den Kindern das Brod nehme, und werfe es vor die Hunde," mit dem gründlich weichen Herzenssinn gelten: "ja, HErr! aber boch effen die Hündlein von den Brosamlein, die von ihrer Herren Tische fallen." Deine tiefe Demuth! Da war nicht der stolze Widerspruchsgeist, nicht die unverschämte Gutwisserei, die bei so Manchen, auch von den Erweckten, herrscht. Der Hochmuth, der das Wort Gottes meistert, und die Rechte Gottes abläugmet, die Selbstgerechtigkeit, die im Hintergrunde des Herzens auf eigene Anpruche und auf Werke trott, die Eigenliebe, die da meint, Gott muffe ihr madig seyn, weil man der und der, weil man der Ich sey — das Alles war wicht bei ber Cananiterin. Hier sehen wir ein ganz armes und ausgezogenes Derz, das keine Ansprüche mehr macht; eine Brosame möchte ich auflesen wie

ein Hündlein; laß mir solche zufallen aus Erbarmen!

Liebe Zuhörer! Der stolze und tolle Weltgeist nennt eine solche Gemuths-Kellung Niederträchtigkeit, und weiß viel zu reden von dem Recht, das die Kinder des Zornes haben sollen, daß sie mit freier, unverschämter Stirne, mit ungebrochenem Herzen vor den Vater treten dürfen. Aber es ist nicht viel daran gelegen, was die Lügner sagen. Vor Gott und Menschen gibt es nichts Schöveres, als die Gemüthslage der Cananiterin war. Es ist etwas wahrhaft Refectables, etwas Großes um einen Sünder, der so Buße thut, den der Geist Gettes auf diesen Punkt führen kann. Eher muß Simmel und Erde vergehen, bevor ein solcher Sünder nicht sollte erhört werden. Dieser demüthige Sinn, tiefer sich unter Alles beugende Sinn war die Hauptkraft ihres Glaubens; the diesen Sinn hätte sie nimmermehr ausgehalten, und wäre mübe geworden hirem Flehen. Und das ist die Ursache, warum Viele bei ihrer Buße auf Millem Wege stehen bleiben, daß zwischen Glauben und Unglauben, zwischen derzweifelter Selbsthülfe und der Zuflucht zur freien Gnade schweben, und keine gewissen Tritte thun, weil ihr Herz noch in Vielem ungebrochen ist, und sich nicht unter alle Rechte Gottes über die Sünder demuthigt. Da kann man sich selbst elendiglich verführen. Man sucht seinen Schaben, seine Sünden und Schanden, auf die doch Gott den Tod gesetzt hat, zu beschönigen und zu verkleinern, weil man fürchtet, man möchte die eingebildete Hoffnung auf die Seligkeit, an welcher die Eigenliebe den größten Antheil hat, aufgeben müssen, man möchte arm, nackt und bloß vor Gott dasteben. So läßt man der Zucht bes Heiligen Geistes nicht Raum im Herzen; verläßt fich auf alte Erfahrungen, die vorübergehend waren, und keinen bleibenden Zustand im Berzen zurückgelassen haben; beruft sich vielleicht auf seine Rindsrechte, wenn der Geist der Wahrheit dem Herzen fast das Hundsrecht absprechen will, und wird so je mehr und mehr gegen die Stimme des Geistes Gottes verhärtet, von Tag zu Tag untuchtiger zur Buße. Wie schön ist dagegen der Stand der Cananiterin! Wie offenbar ist ihr Herz vor dem Heiland! Wie demüthigt sie sich unter alle Rechte Gottes, und wird doch nicht verzagt! In den Staub legt sie sich als ein Wurm, den der Heiland zertreten kann; aber Er zertritt ihn nicht. Denn der HErr, der in der Höhe und im Heiligthum wohnet, ist bei denen, so zerschlagenen Herzens und gedemüthigten Geistes sind, auf daß Er erquicke den Geist ber Gedemüthigten und das Herz der Zerschlagenen. Und: wer nicht mit Werken umgehet, glaubet aber an Den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit.— Run lasset uns

II. furz sehen, wie dieser Glaube in der Cananiterin geboren worden ist. Ihr könnet euch denken, daß man zu einem solchen Sinne nicht auf einmal kommt; er wächst auch nicht aus dem Fleische, sondern er ist eine Gabe Gottes, die Er den Sündern auf dem Wege des Gehorsams und des Leidens darreicht. Es lassen sich aber aus unserem Evangelium einige Punkte herausheben, die uns ein ziemliches Licht geben über die Art, wie die Cananiterin zu diesem Glauben gekommen seyn mag.

Der erste Punkt, ben wir in dieser Hinsicht bemerken wollen, ist: die Cananiterin hörte von Jesu und faßte das Wort von Ihm tief zu Herzen. Dieß können wir schon daraus sehen, daß sie den Heiland um Hülse bei der satanischen Krankheit ihrer Tochter bat: wenn die Kunde von den Thaten des Heilandes nicht zu ihr gedrungen wäre, so hätte sie solches ja nimmermehr gethan. Aber unser Evangelium gibt uns noch weitere Fingerzeige. Sie muß nicht nur oberstächlich von Ihm gehört, sie muß sich noch serner nach Ihm erkundigt haben. Dieß können wir daraus merken, daß sie dem Heiland nachries: "ach, Herr, Du Sohn Davids!" Sie war eine Heidin, und wußte also von Natur nichts von der Berheißung, die David gegeben war, und doch nennt sie den Heiland: "Sohn Davids." Wie ist sie wohl zu dieser Wissenschaft gekommen? Nicht anders als durch genaue Erfundigungen, die sie einzog; denn solcherlei genauere Bestimmungen werden selten durch die ersten Erzählungen mitgetheilt. Wenn die Sage von dem

neuen jürischen Propheten in die benachbarten Heidenländer drang, so hieß es eben: es sey ein Wunderthäter aufgestanden; der sey ein Mann von Nazareth, und habe schon viele Aranke durch Sein Wort geheilt, schon viele Teusel ausgetrieben; in Cana habe Er Wasser in Wein verwandelt, u. s. w. Ueber solche äußerliche Thatsachen erheben sich die Erzählungen, die durch den Mund des Volkes gehen, nicht leicht. Aber damit konnte sich die Cananiterin nicht begnügen; sie erkundigte sich weiter; sie hörte, daß Er aus dem Geschlechte Davids abstamme, und vielleicht der verheißene Davidssohn sey; sie erkundigte sich nach Seiner Handlungsweise, nach Seinem Herzen, und hörte von Seiner Liebe zu den Elenden, von Seiner großen Barmherzigkeit. Und was sie so von Ihm hörte, das legte sich in ihr an zu einer unbegrenzten Hochachtung vor Issu und zu einem unerschütterlichen Vertrauen auf Sein Herz.

D meine lieben Zuhörer! Was wollen wir sagen von dieser Heidin, welche de geringen und unzuverlässigen Nachrichten, die sie von JEsu hatte, so aufnahm und benütte, daß aus diesen kleinen Samenkörnlein ihr starker Glaube, ben der Heiland selber bewunderte, herauswachsen konnte? Was sollen wir sagen von dieser Liebe zur Wahrheit, von dieser Treue in Bewahrung des Empfangenen? Wahrlich! Dieses Weib ist hingestellt als ein verdammendes Feuerzeichen uns und den Menschen dieses Geschlechts. Doch nicht nur dieses Weib, sondern Gott hat in unseren Tagen an vielen Heiden, die in unserer Zeit leben, uns verdammende Beispiele vor Augen gestellt. Biele Heiden, die doch den Weg Gottes nicht kennen, verlangen gegenwärtig mit der größten Begierde nach dem Borte Gottes und nach Lehrern. Leute, die erst seit furzer Zeit das Evangelium kennen gelernt haben, lernen mit größter Begierde lesen, um das theure Bort Gottes lesen zu können; sie achten das Wort Gottes für ihren größten Schat; sie können nicht satt werden, von ihrem JEsus zu hören; sie suchen ben Heiland; sie suchen Sein Angesicht; sie suchen mit viel Flehen und Thränen die Gnade Gottes und Vergebung ihrer Sünden in den Wunden des Lammes. Die Herrlichkeit des HErrn gehet auf über viele Heiden, und wir sehen fie in ihrem Lichte wandeln. Wir aber haben das theure Wort Gottes so reichlich; wir haben es zu Haus und in der Kirche, und achten diesen theuren Schatz als etwas Gemeines, und es dünkt ung, es musse also seyn; die Wahrheit, tas ewige Evangelium haben wir so reichlich, und wir regen uns nicht, und die Meisten bleiben in ihren Gunden, in ihrem Leben nach väterlicher Weise, in Hrem geistigen Unverstand und Blindheit, und danken nicht für die unverdienten Erbarmungen Gottes, und denken nicht daran, zu danken. Was wird doch Gott mit uns anfangen mussen! Wenn Er uns Sein theures Evangelium predigen läßt; wenn Er uns Christum vor die Augen malen · lift; wenn Er uns eine so reichlich besetzte Tafel hinstellen läßt, und wir Hun den Mund nicht auf, um zu genießen, und es eckelt uns zum Theil woch an dieser Speise, mahrend viele Tausende an den Brosamen froh waren, zie von unserem Tische fallen; was wird Gott mit Seiner faulen, kalten,

satten, stolzen Christenheit anfangen mussen? Das wird Er mit ihr ansangen mussen, daß Er ihren Leuchter vollends umstoßt, wozu gegenwärtig schon Aussichten vorhanden sind, daß Er ihr das Reich nimmt, und gibt es den Heiden, die desselbigen würdiger sind. Uns aber wird Er zerscheitern und den Lohn geben mit den Heuchlern. D thue Buße, wer Buße thun kann; denn unsere Sünden schreien gen Himmel.

Dieß war das Erste, woraus der Glaube der Cananiterin geboren wurde, daß sie von JEsu hörte, und das Wort tief zu Herzen faßte. Gott that aber noch Etwas hinzu, und dadurch kam es erst zu einem rechten Ausschlag

bei ihr.

Eine teuflische Plage kam über ihre Tochter. Sie hätte nun freilich unter diesem Leiden, wie es gewöhnlich zu gehen pflegt, hart werden können; aber wer das Wort vom Heiland mit so großer Aufmerksamkeit hört, und mit solcher Treue bewahrt, der hat etwas Edleres in sich als die Welt, und kann unter den Leiden nicht hart werden. Sie hatte können aus der satanischen Plage eine natürliche Krankheit machen, sich selbst und Andere bereden, daß Satan nichts dabei zu schaffen habe, um sich das Bittere und Demüthigende in dem Gedanken zu ersparen, daß der Teufel einen solchen Eingang in ihr Haus und in ihre Familie habe; und wenn fie in unserem zärtlichen und gescheidten Zeitalter gelebt hätte, so hätte die Krankheit ihrer Tochter eine natürliche seyn müssen. Aber so machte es die Cananiterin nicht; dazu war sie zu demuthig. Sie beugte sich unter dieses ernste Gericht Gottes; sie murrte nicht gegen Gott, daß Er sie, eine solche Frau, also heimsuche; ihre Tochter war ihr nicht zu gut oder zu schön oder zu lieb dazu, um zu glauben, der Teufel plage sie; sie suchte nichts zu läugnen, nichts zu beschönigen, sie demüthigte sich. D, was mag in dem Herzen des Weibes bei der vielleicht lange andauernden Krankheit ihrer Tochter vorge gangen seyn! Durch wie viel Glauben und Unglauben, durch wie viel Gedat ken, die sich unter einander entschuldigten und verklagten, durch wie viel Hoffnungen und fehlgeschlagene Hoffnungen mag sie sich durchgekämpft haben, bis ihr Herz recht weich und mürbe wurde, als daß sie es ertragen konnte, von dem HErrn JEsu unter die Hunde gerechnet zu werden. Habe ich freilich einmal die klare Ueberzeugung, daß ich noch kein Eigenthum JEsu bis, sondern Satan an mir und den Meinigen noch seinen Einfluß ausübe, so bin ich nicht mehr weit von dem Glauben weg, daß mein Recht an JEsus auch kein Kindesrecht sey. So wurde der Glaube der Cananiterin durch die Plage des Teufels und unter der Plage des Teufels geläutert; so wurde sie gebe müthigt, weil sie sich demüthigen ließ; so bereitete der Bater in der Stike unter dem Leiden dieses Herz zu, um Seinen Sohn in den Tagen des Fleisches zu erfreuen.

Wenn wir nun auf uns sehen, liebe Zuhörer: so hätten wir allerdings Plage genug, wodurch wir könnten murbe und weich werden, wenn wie wollten. Wenn uur ein Jedes unter uns wollte in sein Haus, unter seine Hausgenossen im Lichte Gottes hineinsehen; wie viel Stoff würden wir sinden zur Demuthigung und zum Geschrei zum Heiland! Da würde wohl Manches schreien mussen: ach Herr! meine Tochter, mein Sohn, mein Mann, mein Weib, mein Bater, meine Mutter, mein Bruder oder Schwester ist vom Teusel übel geplaget. Und wenn wir vollends in unser eigen Herz gehen wollten: es sind Wenige, sehr Wenige hier, die nicht die höchste Ursache hätten, den HErrn IEsum anzuschreien: Ach HErr, erbarme Dich über mich, denn ich werde vom Teusel jämmerlich geplaget und beherrscht. Aber das fällt Wenigen ein. Die Neisten sind noch gerne Anechte des Teusels, und Manche sehen recht scheel dazu, wenn ein Anderer, wenn Eines der Ihrigen der teuslischen Plage los werden und der höllischen Verdammniß entrinnen will.

D wir hatten Plage genug, wenn wir wollten murbe werden. Denket nur an die Armuth, unter der die Meisten von uns seufzen; und nicht nur wir, sondern Unzählige unserer Mitmenschen und Zeitgenossen. Kann denn Gott deutlicher sprechen, und die Menschen deutlicher zur Buße rufen als durch diese weit verbreitete Plage? Oder wird Er auch an der abendländischen Christenheit Seine scharfe Zuchtruthe gebrauchen mussen wie an der morgenländischen? Sind wir besser als Jene? Benüßen wir das Licht, das wir haben, treuer als Jene? Rein, untreuer. Das Wort Gottes verachten wir; den Sohn Gottes treten wir mit Füßen, und verlassen uns auf unsere Klugheit.

Doch wir brauchen nicht hinauszusehen in die Zukunft; die Gegenwart sagt uns genug. Ist das nicht Plage genug, wenn der größte Theil von uns den Kinch, der über Adam ausgesprochen wurde, so augenscheinlich tragen muß: "mit Aummer sollst du dich nähren dein Leben lang." Aber die Plage des Satans, der euch das Wort wegnimmt vom Herzen, und euch nicht zur Bekehrung durchdringen läßt, ist noch viel ärger. Ach, daß man dieß einmal anerkennte! Daß es uns einmal ernstlich darum zu thun wäre, von den Stricken des Teufels los zu werden; denn der Teufel hält uns in unseren Sünden; der Teufel ist's! Und so wir ihm nicht entrinnen durch die Kraft des Blutes Christi: so werden wir in unsern Sünden sterben und verdammt werden.

Christus allein kann uns helfen. Dieß trug auch bei zum starken Glauben ber Cananiterin, daß sie keinen andern Helfer wußte als den Sohn Davids. Hätte sie einen andern gewußt, sie hätte wohl schwerlich diesen so set kangegriffen und zur Hülfe gezwungen. So aber konnte sie nicht so balb mibe werden im Rampf mit ihm; benn wo wollte sie sonst hingehen! Wir hingen in der Christenheit wissen viele andere Helfer, die uns von der Hölle erzetten können, als Christum. Ein Haupthelfer ist, wenn man die Neueren hört, ein gewisses Ding, das sie Tugend nennen, von welchem Niemand recht weiß, was es ist. In den höheren Ständen haben sie zu der Tugend hin noch einen Belfer aufgefunden; sie nennen ihn Bildung. Damit wollen sie nichts anders sien, als daß es für alle diejenigen, die einen feineren Rock tragen, kein höllisches

Feuer gebe. Schon ber Ausbruck "höllisches Feuer" ist für solche gebildetene Seelen beleidigend und gegen den guten Geschmack; sie glauben, schon darum den Himmel gewiß zu haben. So hat man in höheren und niederen Ständen noch viele Helfer. Der Haupthelfer ist aber der Leichtsinn, oder damit ich es klar sage, der Teusel. Dieser wird seinen Knechten helsen und hineinhelsen in den Psuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, in den andern Tod. Warhrlick! es thut Noth, daß wir zu Christo gehen, und Ihn indrünstig anslehen, daß Er uns errette aus der Obrigseit der Finsterniß und aus diesem argen Weltlauf, in welchem Satan sein gräuliches, sein besonderes Unwesen treibt. Wer den Heisen land nicht mit ganzem Ernste sucht, den wird der Weltzeist verschlingen. D Herr, thue uns die Augen auf, und hilf uns! Amen.

#### XXIII.

## Am Sonntage Dcusi.

Cert: Suk. 11, 14-28.

Und Er triek einen Teufel aus, der war stumm. Und es geschah, ba der Teufel ausfuhr, da rebets. ber Stumme. Und das Bolt verwunderte fich. Etliche aber unter ihnen sprachen: Er treibt die Tem fel aus durch Beelzebub, ben Obersten der Teufel. Die Andern aber versuchten ihn, und begehrten ein Beichen von ihm vom himmel. Er aber vernahm ihre Gebanken, und sprach zu ihnen: Ein jegliche Reich, so es mit ihm selbst uneins wird, bas wird wuste, und ein haus fällt über bas andere. Ift bent ber Satanas auch mit ihm felbst uneins, wie will sein Reich bestehen? Dieweil ihr faget, ich treibe be Teufel aus durch Beelzebub. So aber Ich die Teufel durch Beelzebub austreibe, durch wen treibent sie eure Kinder aus? Darum werden sie eure Richter sepn. So ich aber durch Gottes Finger die Teufel austreibe, so kommt je bas Reich Gottes zu euch. Wenn ein ftarker Gewappneter feinen Palak bewahret, so bleibt das Seinige mit Frieden. Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt, und überwindet ihn, so nimmt er ihm seinen harnisch, darauf er fich verließ, und theilt den Raub aus. Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich; und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreuck Wenn ber unsaubere Geist von dem Menschen ausfähret, so durchwandelt er dürre Stätte, suchet Ruse, und findet ihrer nicht; so spricht er: ich will wieder umkehren in mein haus, daraus ich gegangen bin Und wenn er tommt, fo findet er es mit Besemen gekehret und geschmudet. Dann gehet er bin, und nimmt fieben Beifter zu fich, die ärger find benn er felbst: und wenn fie binein tommen, wohnen fie ba; und wird hernach mit demselbigen Menschen ärger denn vorhin.— Und es begab sich, ba Er solden redete, erhub ein Weib im Volk die Stimme, und sprach zu Ihm: Selig ift der Leib, der Dich getrages · hat, und die Brufte, die Du gesogen hast. Er aber sprach: Ja, selig find, die Gottes Wort horen und bewahren.

In unserem Evangelium wird viel vom Teufel und seinem Reich gehandell. Der Heiland hatte einen Teufel ausgetrieben, der den Menschen, in welchem wohnte, stumm gemacht hatte. Von nun an redete der vorher stumme Mensch Dieß setze alle Zuschauer und Zuhörer in nicht geringe Berwunderung. Neibisch über diesen Beisall und die Berwunderung des Bolks sprachen Einige:
"Er treibt die Teufel aus durch Beelzebub, den Obersten der Teufel." Eine entsetziche Lästerung, die aus ihrem, an's Lügen gewöhnten und in die Lüge verhärteten Herzen geschwind und leichtsinnig heraussuhr! Andere begehrten ein Zeichen vom Himmel von Ihm. Auf jene Lästerung der Ersteren antwortet der Heiland in unserem Evangelium, indem Er das Unvernünftige und Widerssunge davon zeigt, und läßt sich bei dieser Gelegenheit weiter, als Er sonst zu thun pflegt, über die Natur und Art des Reiches der Finsterniß heraus. Die Anderu, die ein Zeichen vom Himmel begehrten, erhalten ihre Absertigung im weiteren Verlauf Seiner Rede (Luk. 11, 29—36.).

In gegenwärtiger Zeit wird nicht mehr viel vom Teufel geredet. Ruchlose Menschen schwören zwar noch bei ihm, und verlangen, er solle sie holen; aber da, wo es sehr Noth thate, sein Reich, seine List, Macht und Bosheit zu enthüllen, nämlich auf den Kanzeln—da hört man kaum mehr seinen Namen. Woher kommt das? Hat er denn keine Macht mehr in unsern Zeiten, hat ihm die große Aufflärung den Todesstreich beigebracht? Man sollte es fast meinen, wenn man die Neueren hört; denn es ist unbeschreiblich, mit welch' sicherem Läheln sie des Teufels erwähnen als eines Dings, womit der Aberglaube die Renschheit nur in ihrem Kindesalter habe schrecken konnen, nun aber in den Zeiten der Bernunft nicht mehr. Was wird der alte Lügner selber dazu sagen? 🔀 ist seine eigene Anstalt; er freut sich darüber. Er ist der größte Aufklärer. son alten Zeiten her nennt man ihn Lucifer, d. h. Lichtbringer; er hat seine Finsterniß noch immer Licht geheißen, weil er ein Lügner ist, und nennt sie auch Unzählige Menschen führt er so in das Berderben. Um so nöthiger # 28, vom Teufel und seinem Reich recht beutlich zu reden. Das will ich mit Stes Hulfe thun, und heute zu euch reden

## Von des Teufels Reich.

## Ich will sprechen

- L von den Unterthanen dieses Reichs, und der Art, wie sie ihr Fürst regiert;
- II. davon, wie man aus des Teufels Reich erlöst werden könne.

DhErr! wie ist die Welt so blind! Wie wird sie vom Teufel geführt und beschrt, ohne es zu wissen! Wie groß und augenscheinlich ist gegenwärtig der Satans, und sie läugnen sein Dasehn. Errette doch aus dieser unerträgsen Blindheit, was sich noch retten läßt. Gib gesunde Augen und ein nüchtnes Herz; sonst werden auch Deine Auserwählten verführt. Laß die Kraft wines Blutes an uns mächtig werden; vertreibe alle Nebel; hilf uns zu sanzen Durchbruch in das Licht, damit wir nicht im Strom der Welt schresund sterben. Amen.

I. Es gibt ein Reich ber Finsterniß; es gibt in ber unsichtbaren Geisterwell eine große Menge böser Geister, die unter einem Fürsten, unter einem Obersten ber Teufel stehen, und in großer Einigkeit auf Einen Zweck losarbeiten. Ihr Wesen ist Feindschaft und Empörung gegen Gott, und ihre Absicht geht darauf, die Werfe Gottes zu zerstören. Dieses Reich der Finsterniß ist sehr start und mächtig. Der Heiland nennt in unserem Evangelium den Teusel einen starken Gewappneten, der seinen Palast bewahre und mit einem Harnisch versehen sen, auf den er sich verlasse; der Apostel Paulus heißt die bösen Geister (Ephes. 6, 12.) Fürsten und Gewaltige; Petrus vergleicht den Teusel mit einem brülsenden Löwen, der umhergehe und suche, wen er verschlinge (1 Petr. 5, 8.); und in der Offenbarung Johannis wird der Teusel der große Orache, die alte Schlange genannt—lauter Ausbrücke, welche auf die Stärke und Macht des Satans und seines Reiches klar hindeuten. Darum hat auch unser seliger Luther, der aus eigener Erfahrung davon zu sagen wußte, gesungen:

Groß' Macht und viel Lift, Sein' grausam' Rüftung ift; Auf Erd' ift nicht fein's gleichen.

Dieß Alles konnte uns nun ziemlich gleichgultig fenn, wenn ber Teufel und fein Reich uns nichts angiengen. Wenn ber Satan und sein Reich noch so machtig mare, wenn er auch noch fo grimmig gegen Gott muthete und tobte, und er hatte feinen Ginflug auf uns und ftunde in feiner Berbindung mit uns: fo konnten wir ruhig dem Ablauf des Rampfes zusehen, und es der Herrlichkeit Gottes jum Boraus zutrauen, bag Er Seine Ehre auch gegen Satans Sorben werbe zu behaupten und zu retten wiffen. Aber wir steben nicht so entfernt von bes Teufels Reich. Das Reich ber Finsterniß hat seinen Sauptsit, sein Beerlager auf dieser Erde, also febr nabe bei uns. Und es ift nicht nur nabe bei ben Menfchen, fondern es ift unter ihnen, mitten unter ihnen. Die Welt, die ganze Welt, fagt Johannes, liegt im Argen: ein schrecklicher Ausbruck! Sie liegt im Argen, im Teufel, wie ein Rind in seiner Mutter liegt; fie ist alfo von seinen Rraften gang eingenommen und burchzogen; fie giebt ihr Leben, ihre Nahrung aus ihm; fie ift mit ihm verwachsen; fie ift seiner Art, seines Geschlechts; sein Geist durchdringt und durchwirft sie. Und in biefer Welt, die im Argen liegt, leben wir. Gebore ich auch zu ihr? Liege ich auch im Argen? Gebore ich auch zum Reich Satans? Stehe ich auch unter ber Obrigkeit ber Finsterniß? Gewiß sehr wichtige Fragen. Denn gehören wir zum Reich Satans: fo haben wir teine Gemeinschaft mit bem Reiche Gottes, und haben wir bas nicht, fo haben wir auch fein Erbe und Theil am himmel, fondern unfer Erbe und Theil ift das Erbe und Theil des Teufels, nämlich ewige Rinsternig.

Wer sind benn nun die Leute, die unter ber Obrigkeit ber Finsterniß stehen, die zum Reich des Teufels gehören? Ich habe dieser Tage von Leuten im Morgenlande gelesen. Die fich Freunde des Teufels nennen, und sich eine besondere

Ehre daraus machen, so zu heißen. Ihr dürfet nicht meinen, als ob diese die Einzigen sepen, die in Gemeinschaft mit dem Reiche der Finsterniß stehen. Uuch duft ihr nicht meinen, als ob diejenigen unserer Mitmenschen, die man Geiden heißt, die von Gott nichts wissen, und vor ihren stummen Götzen kniczu, auch wohl Greuelthaten verüben, ihren Gößen zu gefallen, die einzigen Unterthanen bes Teufels auf dieser Erbe sepen. Zwar hat allerdings Satan unter ihnen seine Hauptfestungen, und läßt sich auf eine Weise unter ihnen merken, daß man es mit Händen greifen und gar leicht erkennen kann: hier ist Sakuns Stuhl; aber doch sind diese armen, verfinsterten Leute bei weitem nicht seine einzigen Anechte. In der Christenheit selber, mitten unter denen, die auf Christum gemuft find, gibt es unzählige Seelen, die er in schwerer, in entsetzlicher Knechtschaft Milt. Hiebei dürfet ihr aber wieder nicht blos an die Menschen henken, die in den Zuchthäusern und Gefängnissen liegen, oder boch wenigstens so offenbar find mit ihren Sünden, daß man mit Fingern auf sie weist und sagt: das ist ein schlechter, ein liederlicher, ein betrügerischer, ein verstohlener, ein boshafter Mensch, diesem möchte ich nicht über die Straße trauen u. s. w. O nein! sondern unter der Obrigkeit der Finsterniß stehen alle die, die den HErrn JEsum nicht von Herzen lieb haben, wie der Heiland sagt in unserem Erangelium: swer nicht mit Mir ist, der ist wider Mich" — wer aber wider Ihn ist, der ist Sein Feind, und ein Freund Seines Feindes. Auf das Herz kommt es ganz Mein an. Ist dein Herz von Liebe zu JEsu und zu Seiner Sache eingenom den, geht das innerste Streben deines Geistes einzig auf JEsum: so bist du wiß von den Ketten Satans entbunden; und ist das nicht der Fall bei dir: bift du ein Sclave Satans, du sepest im Uebrigen, wer du sepest, und du saubest es ober nicht.

k Durch die Sünde sind die armen Menschen in das Element des Fürsten der Insterniß hineingerathen. Was ist denn sein Element? Antwort: Abkehr von tt, Widerspruch gegen Gott, eigener Wille. In sich sucht er Größe, in sich Deisheit, in sich Kraft, in sich Seligkeit, nicht in Gott; und da er durch dieses lesuch mit der ganzen Schöpfung, die von Gott ist und durch Ihn und zu Ihm, im Miden Widerspruche steht, ja nicht nur mit der Schöpfung außer ihm, sondern ich selber, weil er auch ein Geschöpf Gottes ist, das nur in Seinem Urrunge Seligkeit hat: so ist er finster, zornig, unlittig, wüthend, unselig; die Me brennt in ihm. In dieses Element ist der Mensch durch die Sünde auch neingerathen. Zwar gibt es viele, auch unwiedergeborne Menschen, bei weles nicht so offenbar ist, daß sie von des Teufels Art sind. tüber ihre Seele nach dem gnädigen Willen Gottes hineingezogen ist, läßt satanische Art nicht so giftig herausbrechen; durch seine Trägheit und Behag-Meit, wenn ihm seine thierischen Triebe befriedigt werden, dämpft es allezeit im Innersten glimmende und brennende satanische Feuer. tet ist dieser innere Wiberspruch, diese innere Unseligkeit, diese tiefe Berverung bei allen Menschen, wie sie von Natur sind, vorhanden. so gewiß als bei'm Satan, und muß vorhanden seyn, weil sie Sünder, d. h. Rebellen gegen Gott sind, wie der Satan. So ist also der Mensch, so lange er nicht theilhaftig geworden ist der göttlichen Natur, von des Teufels Art, und steht eben darum in Gemeinschaft mit der Finsterniß und mit ihrem Fürsten, er mag's glauben oder nicht.

Darum wer noch ift, wie fein Bater ibn erzeuget und wie feine Mutter ibn geboren bat; mer nicht seinem Bergensgrunde nach wiedergeboren ift; wer nicht ein neues Berg bekommen bat durch ben beiligen Geift, und in dieses Berg ein neues Leben, eine neue Liebe, neue Grundtriebe und Grundgebanken: ber ftebt in ber Gemeinschaft und unter bem Ginfluß bes Argen, und wenn er souft für ben feinsten, gebilbetsten, fur ben besten und frommsten Menschen galte. Arge ift fein Berr. Darum beifit ber Satan in ber beiligen Schrift ber Gott biefer Welt (2 Kor. 4, 4.). Denn die Welt, und mas in ber Welt ift, bas ift es gerade, worauf bas finftere Streben bes unwiebergebornen Menschen geht, und dadurch herrscht Satan unter ben Menschen. D meine lieben Buborer! sehet boch die Welt an, und, mas noch beffer mare, achtet auf euer eigenes Etwas muß diefes Berg lieben; es ift feine Art, es ift feine Natur fo, baß es etwas lieben muß. Was hat man benn lieb, wenn man ben BErrn Jejum nicht lieb hat? Der Gine hat seine Freude an Diesem, ber Andere an Jenem; aber gewiß Reiner an etwas Anderem, als was feiner Anhanglichfeit an bas Irdifche, ober feinen Sinnen, ober feinem Hochmuthe schmeichelt. Augenluft ober Beig, auf Fleischesluft, auf hoffartiges Leben laufen gulett alle Bestrebungen ber Menschen, Die nicht aus Gott geboren find, hinaus. bierin ift gar fein Unterschieb. Der Gine fucht's grober und lauter, ber Andere feiner und leifer; ber Gine sucht's auf eine Art, bie ehrbarer, ber Ander auf eine Art, die gemeiner aussieht: - im Grunde find fie aber Alle einander gleich, und ift fein Unterschied zwischen einem Gelehrten, ber auf feine Gelehrsamfeit ftoly ift und zwischen einem Bauern, ber auf fein Bermogen tropt; Beiber Stolz ift unvernünftig, ungöttlich und gehört in's Reich ber Kinfterniß. Bolluft, Soffart, - biefe brei find bie Grundbestandtheile, die Elemente bes Lebens der Menschen bieser Welt; von diesen dreien wird die Welt bewegt und regiert; bas find die Stricke ber Finfterniß, an welchem ber Arge bie Welt aandelt, leitet und beherrscht; burch fie ist er ber Gott biefer Welt.

Man kann aber die Unterthanen Satans in zwei Klassen theilen: 1) in solche, die unter dem Einflusse bes Satans stehen, 2) in solche, in welchen er wirklich

und wesentlich wohnt. Ueber beide Arten will ich ausführlicher reden:

Was die erste Klasse betrifft, so ist ihre Anzahl Legion, d. h. Unzählige stehen unter dem Einflusse bes Satans; benn hierher sind, wie wir gesehen haben, überhaupt alle diejenigen zu zählen, die nicht wahrhaft und gründlich zu dem Herrn Jesu befehrt sind. Aber du sprichst: es gibt doch ehrbare Leute, brave Leute, gutmuthige Leute, die wirklich gute Eigenschaften haben und sich der oder jener Tugend besteißigen, ohne daß sie gerade zu Jesu Christo bekehrt

wären; es ist nicht unbillig, solche Menschen ohne Umstände unter die Unterthanen des Teufels zu zählen? Sie wollen doch manches Gute; sie thun auch manches Gute; sie arbeiten fleißig; sie sorgen für sich und die Ihrigen, für Speise und Kleid; sie haben gar keine Freude am wilden tobenden Weltwesen; fie leben gerne in ehrbarer Stille ihrem Berufe, allerdings, ohne daß sie ein **besonderes** Herz für den HErrn JEsum hätten. Sollte man solche Menschen mur so geradehin zu den Reichsgenossen der Finsterniß rechnen dürken? Ja! denn wer nicht mit Christo ist, der ist wider Ihn. Und was ist diese Ehrbarkeit, diese Augendhaftigkeit solcher Menschen gewöhnlich? Häufig gewiß nichts Anderes 18 eine äußere Angewöhnung und Dressur, die ihnen die Erziehung und die Imstände gegeben haben; oft liegt es so in ihrem Temperamente, ohne daß sie darum höher stünden als Andere, die in ihrer herausbrechenden Thorheit eben mich ihrem Temperamente und den Trieben ihres Herzens folgen; oft ist ein ich' ehrbares Leben durch Vortheil und äußere Ehre geboten. Wenn man in er Christenheit lebt, wo der Ausbruch von Sünden und Lastern doch unter die damenswerthen Dinge gerechnet wird: so kann man es wohl seinem Vortheil mb seiner Ehre gemäß sinden, als ein ehrsamer Mensch sich aufzuführen. Und denn man aus den tobenden Jugendjahren herausgewachsen ist, und sich vielleicht terheirathet, und Weib und Kinder zu ernähren hat: so ist es kein Wunder, ten man zahm wird, und mit den zunehmenden Jahren die Freude an den Men und dem Unsinn der Jugend verliert. Aber damit hat sich in des Her-Grund nichts geändert; man ist darum doch seinem innersten Sinn nach ber Liebe zur Finsterniß nicht geschieden — nur die äußere Form ist angeworden.

**Und** das sieht und spürt man benn auch solchen Menschen an. mn, das sie umtreibt; was ist's, das ihnen durch das Herz und den Kopf geht ganzen Tag? Sind sie reich und der Nahrungssorgen überhoben: so werfie sich gewöhnlich auf diese ober jene Liebhabereien, und dazu haben sie, bubers wenn sie in Städten wohnen, viel Anlaß und Gelegenheit. t gesellschaftliche Unterhaltung; man redet von der Welt und aus der Welt; m sucht sich das arme Leben zu erheitern, so gut man kann; man ergreift bek oder Jenes, Edleres und Gemeineres, und wenn man es bei'm Lichte best, so sucht man nichts weiter als Nahrung für die Augenlust, die Fleischesund den Stolz. So fähret das Leben dieser armen Menschen dahin wie Geschwäß. Andere, welche die Erbärmlichkeit dieses Treibens einsehen, ziefich auf sich selbst zurück, geben vor, daß sie etwas Höheres suchen, und egeln sich mit großem Stolz in sich selber. Denen aber, welche nicht reich , oder Menschen von sehr stiller Art, liegt hauptsächlich ihre Haushaltung Gemüthe. Wenn man des Morgens erwacht, so fährt das Herz in die **deshaltung** hinein: heute ist das und das zu thun, und das nimmt nun ganze Herz in Besitz. Ist's ober wird's Winter, so benkt man auf erwahrung gegen die Kälte und auf Holz; ist's Sommer, so denkt man

an seine Garten ober Felbgeschäfte, und ift mit seinem gangen Bergen in bie-Rury man führt ein ungöttliches, lichtlofes Leben. Aubem fomfen Sachen. men bei folden stillen und ehrbaren Menfchen, die nicht bes Beilandes Gigenthum find, noch manche Lufte und Begierden, gröbere ober feinere, scheinbarere ober unscheinbarere. Oft ift es ein Geig- ober Scharrgeist, ein Geift bes Unglaubens, der in einer folchen ehrbaren Familie herrscht, wo Alles barauf aus ift und barauf berechnet wirb, um im Bermogen weiter zu kommen, ober wenn bie Zeitumftande ungunftig find, wenigstens bas Erworbene zu bewahren, bamit man ben Kindern etwas Rechtes hinterlaffe, wie wenn fein Gott im himmel Dft ift's ein Hochmuthegeist, bag man sich auf feine Familie, auf fein Bermogen, auf feine Geschicklichkeit Bieles zu gut thut, und Andere neben fich Dieg bricht bann in ben täglichen Gesprächen beraus, mo man über andere Menschen gerne laftert, gerne Geschichten von ihnen bort und erzählt, bie sie in ein nachtheiliges Licht seten, ober oft Worte von sich hören läßt, aus benen wohl zu erfennen ift, daß man noch arger ift als jener Pharifaer (Luf. 18, 11. f.). Denn jeder Pharifaer bruftete fich nur mit feinen, wie er meinte, felbst erworbenen Borgugen; wenn man aber manche biefer ehrbaren Leute bort: fo fann man wohl merfen, daß sie meinen, schon von Natur und durch ihre Geburt und Kamilie sepen fie besser als ander Abamsfinder. Oft ist's auch ein leichtfünniger, liederlicher Geift, oft ein gorniger, zwietrachtiger, gantischer Geift, ein Beift, ber ohne viel Borte feinen Grimm fühlen läßt und wehthut, ber fich festiett in einem folden ehrbaren Sause; oft ift's ein Prag- und Schleckgeist; oft ist's der Surengeist, der in der Che und im Chebette folder ehrbaren Leute haust, über alle Magen schändlich und gräulich. Dazwischen hinein fommen Dinge jum Borschein, die die arge Art und den Ginfluß des Argen wohl verrathen. Läuft einem folden ehrbaren Menfchen Etwas quer über ben Beg; fo fann er in den hochsten Born gerathen. Seine Augen funkeln; seine Beberden verstellen fich; ber Satan fieht deutlich aus ihm heraus; seine Zunge kommt in Bewegung; man bort wohl, daß fie von der Bolle entzundet ift. bere haben weniger Anlage jum Born, aber besto mehr jum Lachen. man solche ehrbare Leute lachen boren über Dinge, über welche billig jeder Menich und Christ weinen follte, ja, über bie man im Sack und in ber Afche Buge thun follte, fo bag mohl zu fpuren ift, mer eigentlich aus ihnen beraud-Bismeilen bort man aus einem folchen ehrbaren Munde Worte, die bei Jungen und Alten die höchsten Aergerniffe anrichten, und den schlafenden Reim ber Sunde in diefem oder jenem Bergen aufwecken und aufblafen. Und fo fieht man beutlich, daß fie eigentlich unter der Obrigfeit ber Finsterniß steben, und bei aller Ehrbarkeit doch des Teufels Willen mit ihren Gliebern thun muffen.

D meine lieben Zuhörer! Es gibt nur zwei Reiche in der Geisterwelt, ein Reich des Lichts, dessen König JEsus ist, und ein Reich der Finsterniß, dessen Fürst der Teufel ist Ein seder Mensch ist in einem dieser Reiche; es gibt kein brittes. Sind wir im Reiche des Lichts; so sind wir gewiß im Reiche der

Finsternis. Es ist aber kein Mensch im Reiche bes Lichts, er sey benn burch Gottes Geist hineingeboren worden. Haben wir diese Wiedergeburt an uns ersahren? Wissen wir Etwas von den Geburtswehen, von welchen jede Geburt, also auch diese Geistesgeburt begleitet ist? Haben wir unsern betrübten, finstern Berzenszustand erkannt, und ist er uns zu schwer geworden wie eine schwere Last? Haben wir die Gnade bes Herrn JEsu, haben wir Sein Angesicht gesucht? Haben wir Gnade und Frieden und Freiheit in Seinen Wunden gefunden? Können wir sagen, daß unser Herz einzig am Heiland hange? Sehet! wer von diesem Allem nichts weiß, der ist noch im Reich der Finsterniß, ein Stave Satans, er mag's glauben oder nicht. Wo JEsus nicht regiert, da regiert Satan, man mag's glauben oder nicht.

So weit von den Ehrharen! Daß aber Leute, die in einer wissentlichen Sunde leben, sey sie offenbar oder heimlich, unter dem Einfluß des Teufels stehen, und zum Reich der Finsterniß gehören, ist an sich klar und bedarf keines Beweises. Denn wer Arges thut, sagt der Heiland, der hasset das Licht, und wer das Licht, hasset, der ist ein Feind des Lichts und ein Freund und Gewise Satans. "Wer Sünde thut," sagt ber Apostel Johannes, "der ist vom Zeufel; denn der Teufel sündiget von Anfang. Dazu ist erschienen der Sohn Bottes, daß Er die Werke des Teufels zerstöre." Wenn junge Leute dem Heiand bei ihrer Confirmation öffentlich vor der ganzen Gemeinde Treue geloben, offentlich und feierlich dem Teufel sammt all' seinem Werk und Wesen abgen, und man sieht nach einigen Jahren, wie sie auf eine gröbere oder feinere Beise der Hurerei nachlaufen, sollte Satan hiebei nichts zu schaffen haben? Ja, Eteufel führt diese armen Menschen am Stricke, wie der Stier zur Schlachtmit geführt wird. Es gibt Leute, die sich für selig achten, wenn sie im Wirthsfiten und zur Genüge oder auch bis zur Berauschung trinken können. Anere haben ihre größte Freude am Lästern und Afterreden, und werden an Leib Seele lebendig, wenn sie ihre Lust befriedigen können, werden auch nicht be in diesem Geschäft, noch satt, können bis in die tiefe Mitternacht hinein etmachen, ohne daß ein Schlaf in ihre Augen kommt. Wieder Andere machen ihr süßestes Geschäft daraus, Zwietracht unter ihren Nebenmenschen anzuten, durch Zwischenträgereien die Menschen gegen einander zu erbittern. sie ter einander zu heßen, und haben ihre Herzensfreude daran, wenn ihnen ihre **Ch**eit gelingt. Und wie Vieles müßte ich noch anführen, wenn ich alle die inden aufzählen wollte, in welchen die Menschen ihre Lust und Freude, ihr pftes suchen. Ich würde nicht fertig werden. Das Bedenklichste baran ist bas, daß sie Gottes Gerechtigkeit wissen, — wissen, daß, die solches thun, Todes würdig sind, und thun es doch, daß sie zuweilen suchen, davon los zu den, und können nicht, sondern müssen es thun. Das ist ein Elend; das ist Anechtschaft der Sünde! Wer aber der Sünde Knecht ist, der ist des Teu-Anecht; benn die Sünde ist vom Teufel.

Die andere Art, von der ich oben gesprochen habe, sind die, welche den Teufel wirklich und wesentlich in sich wohnend und wirkend haben. Wenn ein Mensch eine Sünde lange wider besser Wissen und Gewissen treibt: so nimmt zulest der Teufel ganz Besitz von seinem Herzen. So ist's mit Judas gegangen. Rachdem er lange genug dem Geiz gefröhnt hatte: so fuhr endlich, wie die Schrift berichtet, der Teufel in ihn. Der Teufel hatte sein Herz lange regiert; schon im ersten Jahre nannte ihn der Heiland einen Teufel (Joh. 6, 70.); aber als er in seinen Geizgedanken unaufhörlich fortwirkte und fortwühlte: so fuhr der Satan gar in ihn. So gibt es Menschen, die einen Geizteufel, oder Hurens. teufel, oder einen Fluchteufel, oder einen Stehlteufel, oder einen Zankteufel, oder einen Saufteufel in sich herumtragen. Da ist man geistig vom Satan besessen, und das ist ärger als eine leibliche Besitzung durch den Argen. . De muß der Mensch sündigen. Hier ist kein Widerstand mehr, auch kein Wille mehr zum Widerstand. Es ist keine Ruhe da Tag und Nacht, bis des Teufels Wille und Lust vollbracht ist. So tief kann ein Mensch unter die Obrigkeit der Finsterniß hinabsinken.

Weil aber alle diese Befestigungen ber Lüge und Finsterniß, fo stark sie wirren, zerstört würden, wenn JEsus burch Sein Wort Meister würde im Herzenz so sucht Satan vorzüglich der Kraft des Worts der Wahrheit entgegenzuwirsen, damit sie ja nicht das arme gefangene Herz einnehme. Und da ist das Erste, was er gewöhnlich versucht, um zu verhüten, daß die Kraft der Wahrheit an das Herz bringe, das, daß er den Menschen das Wort vom Herzen wegstiehlt. Da können solche arme Menschen das Wort hören: aber es hat keine Wirkunge es ist, wie wenn es von den Vöglein des Himmels verschleift würde. Da kom men diese, da kommen jene fremde Gedanken, und es kommt nichts zur Kraft kann auch nichts wurzeln. D das ist eine große, eine meistens unerkannt

Plage des Teufels.

Bei dem Allen kann Satan nicht verhindern, daß nicht das Wort auch is einem solchen Herzen zuweilen Feuer fange. Denn es hat in sich eine allmädtige Kraft, eine Alles durchdringende Lebenskraft. Darum muß Satan oft kandern Mitteln greifen. Als der Heiland in unserem Evangelium den Besessen wieder gesund gemacht hatte, da sprachen Etliche: "Er treibt die Tenkel aus durch Beelzebub," und Andere begehrten ein Zeichen vom Himmel Dadurch suchte die Finsterniß einen doppelten Zweck zu erreichen. Erstlich hat ten die Leute, die diese Worte aussprachen, allen Eindruck der Kraft Gottes die sich in der Wunderthat des Herrn geoffenbaret hatte, mit diesen lästerlich und losen Worten von ihrem eigenen Herzen weggestoßen. Und dann sollte diese Eindruck auch bei Anderen geschwächt, wo möglich vernichtet werden. Issolltet euch nicht wundern über diesen Menschen, als über einen Mann Getes, sagten die Einen; sliehen solltet ihr vor ihm; denn er treibt Zaubatänste. Und die Anderen gaben zu verstehen, daß solche Krankenheilungen und Teufelsaustreibereien durchaus noch keine zureichenden Beweise für seine göt

iche Sendung sepen. Was ist das, wenn Er Teufel austreibt? Ein Zeichen vom Himmel soll Er uns einmal sehen lassen; Er lasse einmal Feuer vom

himmel fallen wie Elias! Dann wollen wir glauben.

So ist es noch heute. Biele, die wohl nicht ohne Eindrücke der evangelischen Bahrheit sind, bleiben immerwährend auf halbem Wege stehen, und kommen u keinem Glauben an das Evangelium, zu keinem Abtreten von der Ungerechtigkeit, zu keinem Durchbruch in das Licht, weil sie durch allerhand überflüssige md lügenhafte Bedenklichkeiten aufgehalten werden. Das eine Mal können pe fich am Heiland in dieß, das andere Mal in jenes nicht schicken; bald finden je da im Worte Gottes, bald dort ein Aergerniß; man will dieses Wort meistern und nach seinen vorgefaßten Meinungen regeln; man will der Kraft Gettes Schraufen setzen; man meint, es habe Alles sein Maaß und Ziel; man verlangt Beweise, wo Gott Glauben fordert, und zuletzt meint man, man wollte wohl glauben und sich dazu hergeben, wenn man sich nur an biefer oder jener Sache nicht stoßen müßte: aber das sep eine unüberwindiche Bedenklichkeit. Hinter solcherlei Bedenklichkeiten ist eine tiefe Lust zur Magerechtigkeit, eine unmäßige Liebe zur Finsterniß verborgen; dadurch hat Batan vollen Zugang in's Herz, und verblendet, wie die Schrift sagt, die Sinne, man nicht sieht, das helle Licht des Evangeliums.

Bo er aber bei einem Menschen noch ungescheuter sich offenbaren barf, wo ker Mensch noch sinsterer, frecher, von der Furcht Gottes noch weiter entsernt da bleibt es nicht bei solchen Bedenklichkeiten, sondern es geht an's Lästern, bei den Leuten, die sprachen: "er treibt den Teufel aus durch Beelzebub." welch' ein Grimm kann durch die Macht der Finsterniß in einem Menschen werden gegen den Heiland, gegen Seine Anechte, gegen Sein Reich und seine Wahrheit! Da kann ein solcher Anecht der Sünde und des Argen etwa einer Kirche sitzen, wo Buße und Bergebung der Sünden gepredigt wird im kinnen des Hern wo Buße und Bergebung der Sünden gepredigt wird im kinnen des Hern JEsu, und er zerplatt fast vor innerer Wuth. Predige du, die die willst, heißt es bei einem solchen armen Menschen, predige nur von inem Heiland; du kannst lange warten, dis mir deine Worte gefallen! Was ist von beinem JEsus? Und wenn es dann einmal eine aufgeräumte Stundest: so werden die theuren Worte Gottes oder die Worte eines Zeugen JEsuschessenst, zum Gelächter gemacht, zu Karrentheidingen mißbraucht. Ist das schrecklich?

Dazu hilft aber in gegenwärtiger Zeit viel ber allgemeine Zeitzeist. Denn Gottesfurcht ist ja gewichen aus unserer Zeit; der Ernst der Ewigkeit die Furcht vor Verdammniß ist in ein wollüstiges, leichtsinniges Geschwätzeiner bessern Welt verwandelt; dem Fleische haben sie in ihren neuen Relistie vollste Freiheit eingeräumt; das opostolische Christenthum, schreien sie Unseinn und Schwärmerei aus; der Leichtsinn, der irdische Sinn, der sleischschn haben allenthalben überhand genommen. Dabei ist der Eigendünkelt Bernunftstolz der Menschen dieser Zeit unmäßig. Es sind in unsern Tagem

15

Beute aufgestanden mitten in der Christenheit, die über Christum und Seine Wahrheit und über Alles, was je einem Christenherzen heilig gewesen ist, mit der frechsten Stirne gelästert haben und noch lästern. Als Ränner des Lichts und Männer der Wahrheit werden sie von diesem Geschlechte verehrt, und als dumme, abergläubische Leute werden diesenigen betrachtet, welche uicht mit ungetheiltem Beisall in diese Berehrung einstimmen. Ach Gott, in welchen Zeiten leben wir! Da hat Satan freilich mit Lästern und Zweiseln gewonnenes Spiel. Da wird es freilich bei diesem Geist der Finsterniß, der alle Stände durchbrungen hat, je mehr und mehr eine Seltenheit, wenn ein Mensch das Wort Gottes bei sich durchwirken läßt zur Wiedergeburt und zur Freiheit der Kinder Gottes; tenn die Macht der Finsterniß ist groß.

Wohin führt aber dieß Alles zulett? In das Berderben, in das ewige Berderben. Satan ist ein harter Herr, und bezahlt seinen Knechten übel. Sein Reich und seine Herrlichkeit ist Lüge. Das müssen seine Leute schon in dieser Werspricht. Er verheißt Seligkeit, und man wird unselig in seinem Dienst und von Tag zu Tag unseliger; er verheißt Sättigung, und macht doch Niemand sitt; sein Losungswort ist Bernunft und Klugheit, und ist doch nichts bei ihm zu sinden als Unvernunft; Freiheit verspricht er, und hält seine Unterthanen in der elendesten Sklaverei. In der Ewigkeit aber erben seine Knechte mit ihm, und sein Erbe ist Finsterniß und Dual.

II. Kann man nicht aus dieser Knechtschaft errettet werdend Dia! die Kolosser, an die Paulus schrieb, waren daraus errettet; denn Cordert sie dazu auf, dem Bater Dank zu sagen, der sie errettet habe aus de Obrigkeit der Finsterniß, und versetzt in das Reich Seines lieben Sohness Doch nicht nur die Kolosser, sondern schon Unzählige, die ihre Kleider gwaschen und helle gemacht haben im Blute des Lammes. — Wie mag abet Solches zugehen?

Mit uns'rer Macht ist nichts gethan, Wir sind gar bald verloren, Es streit't für uns der rechte Mann, Den Gott selbst hat erforen! Fragst du, wer der ist? Er heißt JEsus Christ, Der Herr Zebaoth; Und ist kein and'rer Gott: Das Feld muß Er behalten.

Als die Schlange durch ihre Verführung die Sünde eingeführt hatte in Welt, da sprach Gott zu ihr: "ich will Feindschaft seßen zwischen dir und der Weibe, und zwischen beinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir de Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen." Dieß ist in Erfüllungenangen. Des Weibes Same, Christus, kam, und es wurde der Schlang

erlaubt, Ihn in die Ferse zu stechen. An Christus durfte sich die ganze Wuth Satans versuchen; die Grundsuppe ber Hölle wurde gegen Ihn ausgespieen. Belch ein Widersprechen hat Er auch nach unserem heutigen Evangelium von ten Sündern erduldet! Und wie tobte der Grimm des alten Drachen beim letzten Leiden des Heilandes! Hohepriester und Schriftgelehrte, Juden und heidnische Ariegsfnechte, Herodes und Pilatus — Alle. waren seine Werkzeuge. Stunde war dem Satan gegeben, er wirkte mit großem Zorn; die Macht der Finsterniß war über alle Maaßen groß. Er log; er verklagte; er brüllte; er schrie und überschrie; er schlug; er spottete; er lästerte; er dürstete nach Blut und Mord, und sein Durst ward gelöscht; er durfte alle Schranken der Ehrbarkeit überschreiten. Ein großer Festtag für die alte Schlange!—

So durfte sie des Menschen Sohn in die Ferse stechen; aber ihr Festtag ist ihr übel vergolten worden. Denn die nämliche Ferse, in die sie gestochen hat, hat ihr während dem den Kopf zertreten. Durch Seinen Tod hat Christus dem die Macht genommen, der des Todes Gewalt hatte, nämlich dem Teufel (Hebr. 2, 14.). Denn in Seinem Tod hat Christus die Sünde getödtet, die dem Tode Frucht gebracht hatte, und eben damit den Zusammenhang zwischen dem Teufel und den Menschen aufgehoben. Anstatt der Sünde ist nun die Gerechtigkeit - statt des Todes das Leben eingeführt durch Christum. So hat Satan seine Ansprüche auf die Schuldigen verloren, während ihm erlaubt war, seine Bosheit an dem Unschuldigen zu verüben. JEsus ist nun der rechtmäßige Herr aller Eunder. Satan hat kein Recht mehr an uns; es ist ihm schon vor achtzehn-Innbert Jahren genommen worden. Es ist dem Starken sein Raub genommen: denn der Stärkere ist über ihn gekommen; seine Gefangenen sind erlöset und mar durch's Recht. O herrliche Erlösung! O große Freiheit! Nun steht nichts mehr im Wege, wenn ein Sünder von der Knechtschaft des Teufels frei merden will. Dem Rechte nach ist Jeder schon frei; es kommt nur darauf an, taß Er von diesem Rechte Gebrauch mache und zu JEsu fliehe.

Das sind selige Wahrheiten. Das Wort bringt sie ten Menschen nahe, und Ler Geist Gottes macht sich, wenn ich sagen darf, ein eigenes Geschäft daraus, Denn Christus sagt, daß der Geist die Belt überzeuge vom Gericht, daß der Fürst dieser Welt gerichtet sen (Joh. 16, 11.). Wo diese Wahrheiten mächtig werden in einem Herzen, da hat Sa-

ian seine Herrschaft schon verloren, und JEsus Wohnung darin gemacht.

Wenn darum ein Mensch von der Gewalt des Satans gern möchte erlöset merden: so muß er zu JEsus fliehen; er muß seinem rechtmäßigen Herrn, der m erschaffen und erlöset hat, zufallen; die Wahrheit muß Meister werden in mem Herzen, und JEsus ist die Wahrheit. Dieß geschieht aber durch den Nanben, und der Glaube ist eine Gabe Gottes, eine Wirkung des Heiligen Wer es glauben kann, daß er selbst es sep, der dem Heiland den bluen Schweiß ausgepreßt und Ihn an's Kreuz und in den Tod gebracht habe, tann es auch glauben, daß er heil geworden sey durch die Wunden des Lammes. Und wer dieses glaubt, — ich sage — glaubt und nicht bloß weiß: der ist in solchem Glauben frei gemacht von den Ketten Satans; in einem solchen Renschen ist aller seitherige Zusammenhang und die Herzensgemeinschaft mit der Finsterniß zerrissen; es ist ein Kind und Erbe des Lichts. Denn am Kreuze hat Christus auf geheimnißvolle Weise das ungöttliche, weltliche, sinstere Wesen, mit Einem Worte die Sünde, durch die wir Stlaven Satans sind von Natur, getödtet und aufgehoben, und was Christus am Kreuze erkämpft hat, das sommt nun allen denen zu gut, die durch den Heiligen Geist an Ihn glauben. Denn solche Alle sind mit Ihm gestorben. Wenn wir dieß noch nicht verstehen: so lasset uns wenigstens um den Geist der Wahrheit beten, so wird uns eine Wahrheit um die andere hell werden.

Ein Rind Gottes ist frei von den Ketten Satans. Damit ist aber nicht gesagt, daß es nicht noch könne von ihm versucht werden. D nein! Der alte Lügner gibt seine Ansprüche nicht so bald auf. Ein jeder Mensch hat in seiner Natur Seiten, die den Einflüssen und Versuchungen des Argen besonders ausgesetzt sind. Hierauf haben Kinder Gottes zu merken, und an diesen schwachen Seiten starke Wachtposten aufzustellen. Oft bringt man aus dem unbekehrten Zustande solche schwache Seiten mit herüber. Wenn ein Mensch lange unter der Knechtschaft einer besondern Sünde gestanden ist, daß sich seine leiblichen und geistigen Organe daran gewöhnten: so wird Satan ihn von dieser Seite gewiß nicht unversucht lassen; er hat hierüber besonders zu machen. gleitet einen jeden Menschen von Geburt aus Etwas, wodurch Satan besonders Bugang in ihn hat. Der Eine ist leichtsinniger, der Andere schwermuthiger Art; Einer hat eine überwiegende Einbildungsfraft, der Andere zu viel berechnenden Berstand, ein Anderer wieder eine zu große Weichheit und Lenksamkeit des Gemutbs. Solche schwachen Seiten sind dem Einfluß und bei Kindern Gottes den Versuchungen des Teufels hauptsächlich ausgesett.

Ich weiß wohl, es gibt viele, auch ernstere Seelen, die geschwinde bereit sind, Alles, was bei ihnen nicht vor die Augen Gottes taugt, nur schnell auf bes Teufels Rechnung zu schreiben. Aber so ist das Bisherige nicht gemeint, das sen ferne! Mit einem solchen leichten Sinn, der weder die Sünde noch die Schuld nach dem Worte Gottes beurtheilen mag, kann man, wenn man auch schon von der Herrschaft des Teufels los geworden war, in den traurigen Zustand gerathen, von welchem der Heiland in unserem Evangelium redet, daß es mit einem weit ärger wird, denn zuvor. Nein! Wenn auch Satan uns versucht: so bleibt die Sünde und die Schuld doch unser, und wir werden Rechenschaft darüber geben müssen. "Widerstehet dem Teufel, so sliehet er von euch." O wie viel Beses würde nicht ausgeübt werden; wie sehr würde der Einfluß des Argen end fräftet, und, wenn es auch im Innern noch so sehr tobt und kocht, doch der äusgere Ausbruch der Sünde verhütet werden, wenn man sich mehr an die zuch alten bewährten Wassen: Gebet und Wort Gottes, hielte!

Es wähne darum Reiner, ber die Kraft des Berdienstes Christi zur Freiheit geschmeckt hat, daß nun der Kampf aus — und es Zeit sey, die Hände in den Schooß zu legen. "Wachet und betet!" leget jeden Trieb zur Sünde, wenn er im Herzen aufsteigt, ungeschminkt zu des Heilandes Füßen; decket Ihm, so weh es auch eurer Lust thun mag, Alles im Herzen auf, und lasset euch durch die Kraft Seines heiligen Blutes und Geistes stärken, reinigen, frei machen! Diese Nebung geht fort bis an's Ende, und ist eine selige Uebung.

Wer ist nun weise und mag solches bedenken? Wer fühlt die Noth, die schwere Gefahr und Noth seiner Seele so sehr, daß sie ihm auch zu Herzen gienge?

Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Warvm wollt ihr in euren Todesbanden bleiben, da ihr frei werden könntet? Hier ist JEsus, der ruft euch! Ach, daß die Nebel einmal durch die Macht der Wahrheit vertrieben würden! So würden wir ja die Jämmerlichkeit des Treibens dieser Welt, das sich einen so edlen Anstrich gibt, und die Gemeinheit Satans einsehen, und derselben herzlich satt werden. Dazu könnte uns JEsus helsen, der Sieger auf Golgatha. Wer aber etwas davon sieht, der säume nicht, sondern er dringe mit aller Macht pm Kreuze Christi. Wer da säumet, der wird sich um sein Heil betrügen. Inn Satan ist sehr grimmig und listig, und benützt jeden Vortheil.

Auf, auf, mein Geist! und säume nicht, Dich durch die Macht der Finsterniß zu reißen! Gedenke nicht, daß dir's an Kraft gebricht, Bedenke, was für Kraft uns Gott verheißen. Bis gut läßt sich's einst nach dem Kampfe ruh'n! We wohl wird's thun! Amen.

### XXIV.

# Am Sonntage Lätare.

Bert: 3oh. 6, 1-27.

Darnach fuhr JE'us wis über bas Meer an die Stadt Tiberias in Galilaa. Und es zog Ihm viel Bells nach, darum, dan be die Zeichen sahen, die Er an den Kranken that. JEsus aber gieng hinauf mieinen Berg, und septe uch daselbst mit Seinen Jüngern. Es war aber nahe die Ostern, der Juden Da hub Issus diene Augen auf und siehet, daß viel Bolls zu Ihm kommt, und spricht zu Philippo: Wo kausen wer Brod, daß diese essen? (Das sagte Er aber, ihn zu versuchen; denn Er licht wohl, was Er thur wollte.) Philippus antwortete Ihm: zweihundert Pfennige Werth Brodes wicht genng unter sie. den Jeglicher unter ihnen ein wenig nehme. Spricht zu Ihm einer Seiner Linger, Andreas, der Aruder Simonis Petri: Es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrode und siehe: aber was ist das unter so Biele? Jesus aber sprach: schaffet, daß sich das Boll lagere. war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich bei fünstausend Mann. Jesus aber nahm de Brode, dankete und 32b sie den Jüngern, die Jünger aber denen, die sich gelagert hatten, desselbigen

gleichen auch von ben Fischen, wie viel Er wollte. Da sie aber satt waren, sprach Cr zu Seinen Jüngern: fammelt bie übrigen Broden, bag nichts umtomme. Da fammelten fie, und füllten molf Rörbe mit Broden von den funf Gerftenbroden, die überblieben benen, die gespeiset worden. Da nur die Menschen bas Zeichen saben, das JEsus that, sprachen fie: das ist mahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da JEsus nun merkte, daß sie kommen würden, und Ihn haschen, daß sie Ihn zum Könige machten, entwich Er abermal auf ben Berg, Er selbst alleine, am Abend aber giengen bie Jünger hinab an das Meer, und traten in das Schiff, und kamen über das Meer gen Capernaum. Und es war schon finster geworden, und JEsus war nicht zu ihnen gekommen. Und das Meer erhub · sich von einem großen Winde. Da sie nun gerubert hatten bei fünf und zwanzig ober dreißig Feldwegs, saben sie Jesum auf bem Meere babergeben, und nabe an das Schiff tommen; und fie fürchteten fich. Er aber sprach zu ihnen: Ich bin es, fürchtet euch nicht. Da wollten sie Ihn in das Schiff nehmen. und alsobald war das Schiff am Lande, da sie hinfuhren. Des andern Tages sahe das Bolt, das dief seits des Meeres ftand, daß tein anderes Schiff daselbst mar denn bas einzige, darein Seine Junger getreten waren, und daß JEsus nicht mit Seinen Jüngern in das Schiff getreten war, sondern alleit Seine Junger waren weggefahren. Es tamen aber andere Schiffe von Tiberias, nahe zu ber Statte, da sie das Brod gegessen hatten durch des hErrn Danksagung. Da nun das Volk sahe, daß ICim nicht da war, noch Seine Jünger, traten fie auch in die Schiffe, und kamen gen Capernaum, und such ten ICsum. Und ba fie Ihn funden jenseits des Meeres, sprachen fie zu Ihm: Rabbi, mann bift Du hergekommen? JEsus antwortete ihnen, und sprach: wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr suchet mich nicht darum, daß ihr Zeichen gesehen habt, sondern daß ihr von dem Brod gegessen habt und sept fatt geworden. Wirket Speise, nicht die vergänglich ist, sondern die da bleibet in das ewige Leben, welch euch des Menschen Sohn geben wird; denn denselbigen hat Gott der Bater versiegelt.

Der HErr, als Er dem König Salomo in Gibeon im Traume erschien, sprach zu ihm: "bitte, was ich dir geben soll." Salomo erbat sich nicht Reichthum oder Macht oder langes Leben, sondern ein gehorsames verständiges Herz-Dieß war groß von Salomo, und gefiel dem HErrn sehr wohl (1 Kon. 3.). Wenn der HErr uns also die Wahl ließe wie dem Könige Salomo: was wurden wir uns erbitten? Frage sich ein Jedes darüber: was ist mein höchster Hieran können wir unser Herz kennen lernen und sehen, weß Geistes Ich achte, die Meisten unter uns würden um Reichthum und Rinder wir find. Wohlleben bitten. So gesinnt waren auch die fünftausend Mann, die der Hick land auf eine wunderbare Weise gespeist hatte, und so gesinnt ist der größte Nahrung und Kleidung, Reichthum und Wohlleben-Theil der Menschen. das ist's, was ihren armen Geist hauptsächlich beschäftigt, und ihre tiefsten Be gierden rege macht. Dieß will ich weiter ausführen, indem ich euch nach Ar leitung unsers Evangeliums zeige:

## Wie ber Heiland

- I. für den irdischen, fleischlichen Sinn durchaus kein Mann sey;
- II. aber doch für die leibliche Nothdurft der Seinigen sorge.

Großer JEsus! Du hast fünftausend Mann mit fünf Gerstenbroben was zwei Fischlein gespeist, und kannst in Kleines einen großen und überschwämslichen Segen legen. Segne auch meine geringen Worte so, daß Diese sowerben! Amen.

I. Wenn das Reich Christi von dieser Welt wäre: so murbe der Heiland dele, unzählig viele Anhänger finden. Wenn diejenigen, die an Ihn glauben und sich zu Ihm halten, nicht krank würden, und Speise und Trank im Ueberfint hatten, auch sonst ein bequemes, faules Leben führen dürften; wenn hierin der Borzug der Kinder Gottes vor den Kindern der Welt bestände: so würde bem Heiland alle Welt zulaufen. Wenn der christliche Kaufmann besser vertaufte, als der unchristliche; wenn dem christlichen Landmann sein Acker zwiefach oder gar zehnfach mehr Frucht trüge als der Acker des unchristlichen; wenn auf de Bäume und Weinstöcke der Glaubigen kein böser Thau und kein Reif und kein Hagel siele wie auf die Bäume und Weinstöcke der Unglaubigen; wenn der dristliche Handwerker leichter und geschwinder arbeitete, und hätte auch mehr Runden als der unchristliche: was meinet ihr? würde nicht alle Welt dem Heiland schaarenweise zuströmen oder nachlaufen? Ich glaube wohl. Man würde bie Menschen nicht abhalten können vom Heiland; es würde die größte Mühe tosten, die Menschen zu überreden, daß sie sich nicht bekehren sollen, und man würde mit allen Worten doch nichts ausrichten! Rede, was du willst, würden die Menschen sagen, zu JEsus werde ich mich doch bekehren. Nun ist's aber gerade das Gegentheil. Nun muß man bitten, ermahnen, flehen; nun muß man die Tugenden Deß, der uns beruft zu Seinem wunderbaren Lichte, ein Mal um das andere verkündigen; nun muß man einladen zum Reiche Got-**128**, und die Menschen nöthigen, und sie wollen doch nicht kommen. Woher **kun**nt das? Antwort: daher, weil die Güter und Schätze und Genüsse und Dexclichkeiten des Reiches Gottes unsichtbar find; weil man sie nicht mit den Finden greifen kann; weil man sie nicht mit dem Gaumen schmecken, noch mit iem Munde essen und trinken kann; weil man seinen Leib nicht darein kleiden, wil man sich mit demselben nicht gegen die Kälte und Witterung verwahren den; weil man sie nicht zur Eitelkeit mißbrauchen kann; weil man nichts, gar ichts darum kaufen kann, keinen Acker, kein Haus, kein Pfund Brod. Ueberdes hat es mit dem Heiland die wunderliche Beschaffenheit, daß Er ein Erlöser prur für die Seele, um die sich die Menschen doch wenig bekümmern. in Erlöser von der Sünde, die man liebt, ein Erlöser vom Teufel, dessen Geangener man gerne ist, ein Erlöser vom Tode, an den man selten und ungern enkt, ein Erlöser von der Hölle, die man nicht fürchtet. Ist es ein Wunder, eenn die Menschen sich wenig um Ihn bekümmern?

Ein irdischer Heiland, ein Heiland, dessen Reich von dieser Welt wäre, das vire ein Mann für die Welt. So wollten ihn die Juden haben. Sie wollen einen Mann haben, der ihre Feinde zerstreuen und sie zum ersten und herrichenden Volk auf Erden machen sollte; einen Heiland wollten sie, unter dessen Regiment leiblicher Uebersluß und Reichthum unter ihnen herrschend würde, kurz, wen Mann für ihren Stolz, für ihre Wollust, für ihre Faulheit. Dieß sieht und aus vielen Stellen der heiligen Schrift, besonders aber aus unserem Evanelium. Als der Heiland die fünftausend Mann auf eine wunderbare Weise

gespeist und gesättigt hatte, da kamen Alle auf den einmüthigen Schluß: das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und nun, was thun wirk König muß Er werden; zu unserem Könige wollen wir Ihn machen; einen solchen Mann können wir brauchen. Die fünftausend Mann waren dem Heiland großentheils schon eine gute Zeit nachgezogen; sie hatten manche Wunderthaten von Ihm mit angesehen; sie hatten gesehen, wie Er Kranke gesund machte, wie-Er Blinden das Gesicht, Tauben das Gehör wiedergab, wie die Teufel Seinen Worten unterthan waren: aber es war Ihnen seither nie so gewiß worden, das JEsus der Messias sey; auch waren sie noch niemals auf den Gedanken gekommen, Ihn zum König zu machen. Nun, wie Er sie speist und sättigt, geht ihnen auf einmal ein Licht auf über diesen Mann; nun ist es so entschieden, daß Er der Messias ist, daß sie es mit einem "wahrlich" befräftigen, und sie gehen so ungestüm darauf los, Ihn zum König zu machen, daß der Heiland auf einen Berg entweichen muß. Einen solchen Messias hätten sie also gerne gehabt, bei welchem ihr Magen versorgt gewesen wäre. Und was meinet ihr, wenn heute ein Mensch aufstände, der dem gesunkenen Nahrungsstande aufhälfes der Handel und Gewerbe zu beleben, und einen rechten Geldverkehr und Wohle stand unter die Menschen hinein zu bringen wüßte: wäre ein Solcher nicht beef Mann dieser Zeit und dieses Geschlechts? Ich sage Solches mit Bedacht, bennt es ist möglich und wahrscheinlich, daß der Antichrist als ein solcher Wohlthäter der Menschheit auftreten wird. Ich achte, Jedermann würde Ihm zufallen denn einen solchen Christus und Heiland wollen die Menschen.

Allerdings liegt etwas Klägliches in der Erzählung unseres heutigen Evange liums, daß die fünftausend Mann, nachdem sie gespeist und satt geworden word ren, den Heiland zum König machen wollten — es liegt etwas sehr Kläglichen Man kann daraus sehen, wie sehr es sich bei den meisten Menschen und die äußerste Nothdurft, um das Sattwerden handelt. Und dieß braucht mann ja den Meisten unter uns nicht erst zu beweisen; ihr wisset ja aus eigener En fahrung, wie viel Noth die Frage verursachen kann: "wo nehmen wir Britis her, daß diese essen?" und auch die andere Frage: "was ist das unter so Viele? Wenn nun Gott, der allem Fleische Speise gibt, der dem Bieh sein Futter gibts den jungen Raben, die Ihn anrufen, auch auf die Nothdurft der armen Reng schen achtet, und gibt ihnen ihr tägliches Brod, um das sie Ihn im Baterunsen bitten; wenn er eine Nothdurft und Verlegenheit um die andere auf Seinem verborgenen Wegen hebt; wenn Er das Geringe segnet, daß es auch ausreicht wie das Große; wenn Er auch dem Aermsten doch täglich seine Nothdurft bed schert: ware es ein Wunder, wenn die Menschen dankbar wurden gegen Gott Ja, ein Wunder ist's und ein schrecklicher Beweis unseres Falles und unseren Berstocktheit, daß trot dieser leiblichen Wohlthaten Gottes doch so wenig wahrt Das wärte hafte Dankbarkeit gegen Gott unter den Menschen zu finden ist. also ganz natürlich gewesen, daß die Leute, die der Heiland in so großer Anzahl mit so wenig Speise gespeist hat, über dieses große Wunder erstaunt waren wen hatte, daß dakurch der Glaube an Ihn als den Sohn Gottes wäre befestigt worden. Aber kaß sie gerade bei dieser Sache auf den Schluß kommen: das went der Messias senn; daß sie Ihn zu Ihrem König machen wollen, daß es mun auf einwal so ganz ihr Mann ist, nachdem Er sie mit vergänglicher Speise gesättigt hot: —- tieß deutet auf etwas Weiteres als auf die bloße Noth. Dieß zigt uns beutlich den überwiegenden Tried der Menschen nach dem Irdischen, und wie ihnen tie vergängliche Speise über Alles geht, ja wie sie über dem Trachten darnach die Werse und Wunder des Herrn unbeachtet lassen, und den Sinn

für das Höhere, Himmlische, Ewige gar einbüßen.

Dieß sieht man auch an den Leuten in unserem Evangelium. Tags darauf wisten sie dem Heiland über den See Tiberias hinüber nach, nicht um Seines Unterrichts und um Seiner Zeichen willen, sonbern Er sollte sie heute wieder freisen. Der Heiland sagt es ihnen unverholen, daß diese niedrige Absicht sie #3hm treite, und ermahnt sie, unvergängliche Speise zu suchen, die Er ihnen eten werde. Da sprachen sie zu Ihm: "was sollen wir thun, daß wir Got-Berke wirken?" JEsus antwortete: "das ist Gottes Werk, daß ihr an glaubet." Da sprachen sie: "was thust Du für ein Zeichen, daß wir an glauben? Unsere Bäter haben Manna gegessen in der Wüste." Dete sind sehr merkwürdig, und enthüllen den ganzen Charafter dieser Men-Tags zuvor schrieen sie einmüthig: "das ist wahrlich der Prophet, der tie Welt kommen soll." Tags barauf begehren sie wieder ein Zeichen von Jm, daß sie an Ihn glauben können, nämlich Brod. So hätten sie alle Rege auf's Reue geglaubt, so lange Er sie gespeist hätte. Solche Jünger mente der Heiland nicht brauchen. Er hielt hierauf eine lange Rede an sie Genuß Seines Fleisches und Blutes. Hieran stießen sie sich und liefen einander. Um's Brod war's ihnen zu thun, nicht um Gott.

Mad so ist es noch jetzt. Man darf ja nur oberflächlich in die Welt hinein-Aden, so findet man, daß es so ist. Auf was geht hauptsächlich bas Streben Renschen? Welches sind ihre vornehmsten Sorgen und ihre vornehmsten benden? Bewegen sich nicht die Gedanken der meisten Menschen immer um bergängliche Speise herum? Ihr könnet ja diese Erfahrungen an euch selbst "Bas werden wir effen? was werden wir trinken? womit werden wir Meiden?" Das sind die Hauptfragen in den Herzen der Menschen, und Mittel, die Gott einem Jeden in seiner Art an die Hand gegeben hat, um tie und Trank und die übrigen Lebens- und Leibesbedürfnisse für sich und Geinigen zu erlangen—dieß beschäftigt die Menschen Tag und Nacht. Den meen treibt sein Bauerngeschäft, den Handwerker sein Handwerk um. fie aber nicht dekwegen um, weil es ihnen angelegen wäre, den Willen in ihrem Theil zu thun, und da ihnen Gott diesen Beruf angewiesen pas als treue Haushalter und Anechte darin zu erweisen, sondern das Auge debei auf den Gewinn, auf das irdische Fortkommen. Ich will bamit

ben faulen Leuten und nachläffigen Saushaltern bas Wort nicht reben-bas sen ferne. Diese sind zwiesache Knechte ihres Bauches. Aber es ist boch jämmerlich, liebe Zuhörer, wenn man zu nichts Anderem in der Welt lebt, als seinen Leib zu nähren; es ist boch jämmerlich, wenn nicht nur diese Glieder, sondern auch der ganze Geist eines Menschen nur daran arbeitet, daß der Magen befriedigt werbe. Dan tauft; man vertauft; man erbt; man fucht feinem Nahrungszweig aufzuhelfen; ber Beingartner benkt auf Berbefferung feines Beinbergs; er muß gereutet werben; er muß beffer gebungt und bearbeitet werden; noch einmal so viel Wein muß er tragen; ber Handwerfer sucht seinem Geschäft eine größere Ausbehnung zu geben; er will feine Runft noch höher treiben; ber Raufmann bentt auf vortheilhafte Gintaufe und Berfaufe:-Alles geschieht aber nicht um Gottes willen, um ben Willen Gottes zu thun, fonbern nur im Blick auf bas zeitliche Fortkommen, weil man fich fein tägliches Brod ober noch mehr verdienen will. Um des zeitlichen Fortkommens willen erlauben sich die Menschen eine Ungerechtigkeit über die andere; fie lugen und betrügen und stehlen und machen sich wenig baraus, und sagen, sie thun es um bes Brobes willen. Da hat ein jeber zeitliche Umtrieb und Erwerb feine befonbern Bortheile; ein jebes Sandwert, ja fast jebes Amt feine befonbern Diebsgriffe und Betrügereien, die man zu den Gerechtigkeiten des Handwerks zählt, und aus welchen sich selten Jemand eine Sünde macht. Ich wüßte nicht, sprechen sie, was ich mit meinen Kindern essen sollte, wenn ich diesen alten Brauch nicht benütte. Die Sorge fur das zeitliche Fortfommen zundet unter ben Menschen die bedeutenbsten Feindschaften an. Wenn Jemand meint, ein Anderer ftehe feinem Bortheil ober feinem Brod im Bege: fo faßt er einen folden Grimm gegen ibn, daß er ibn mit faltem Blute erwurgen konnte.— Laffet nur gute Freunde ein Erbe theilen: wie bald wird die Freundschaft einen Riß bekommen!—D! es ist unter ben Menschen ein unmäßiger Respekt vor bem Brod, vor ber vergänglichen Speise; Unzählige verkaufen ihrer Seelen Seliafeit barum.

Aber bu sprichst: es ist auch kein Wunder. Sind nicht die meisten Menschen arm? It nicht die gegenwärtige Zeit besonders ungünstig für irgend einen Erwerb? Muß man sich nicht auf die allerelendeste Weise abmühen und abplagen, nur um sich und die Seinen durchzubringen? Ist es ein Wunder, wenn die Renschen mit ihrem ganzen Streben auf das Irdische hineinfallen, und zu allerhand unerlaubten Mitteln greisen? Ein Wunder, lieber Rensch, der du so sprichst, ist es eben nicht. Aber du thust übel daran, wenn du dich und Andere überreden willst, als ob dieses unmäßige irdische Treiben nur von der Noth der Zeit herkäme. Sieh', wenn man ja den ganzen Tag sich abmühen muß, um sich und die Scinigen nothbürftig zu erhalten: so wäre ja gar nicht nöthig, daß das arme Herz zugleich so sehr davon eingenommen wäre. Aber dort im Herzen liegt der Hauptsehler. Das kann man an den Leuten sehen, die so reich sind, daß sie der Nahrungssorgen überhoben

stwo. Hit dekwegen ihr Herz weniger vertieft in das Irdische? Nein! Diese wühlen mit ihrem Herzen in dem, was sie haben, herum, Jene in dem, mas fte gern hatten; das ist der einzige Unterschied. Man will seine Sachen noch Wher treiben; man schafft sich allerhand andere Bedürfnisse; man denft auf besteres Hausgeräthe, auf bequemere Einrichtung, auf noch besseres Essen, auf 1806) schönere Kleider; hat man das Eine, so hat man das Andere nicht, das Ich der Rachbar hat, und dieses sollte man doch auch haben. D das macht viel Gebanken, viel Sorgen und Kummer, so viel als dem Armen sein Brod. 🏂 ift etwas Unersättliches in der Neigung der Menschen zum Irdischen. Benn der Heiland dem Begehren der Juden nachgegeben hätte, und hätte sie den andern Tag in Capernaum auch wieder gespeist, und Er hätte sie den driten, den vierten, den fünften Tag wieder gespeist: wie lange meinet ihr, daß tamit zufrieden gewesen wären? Nicht lange. Bald hätten sie auch besme, wohlschmeckendere Speisen verlangt als nur Brod und Fische, und bald taren sie noch weiter gegangen, und hätten auch Belustigungen für ihr Gesicht **deb Gehör verlangt; Er hätte ihnen müssen die lange Weile vertreiben, und** tenn sie einer Belustigung satt gewesen wären, so hätte mussen eine andere er, die ihre Sinne noch mehr gereizt hätte—und so hätten sie fortgemacht. nach ware ein Messiasreich nach ihrem Geschmack gewesen.

Bisset ihr auch, liebe Zuhörer, wie die Schrift die Leute nennt, von welchen bisher geredet habe? Sie nennt sie Irdischgesinnte, denen der Bauch ihr itt ift, und von solchen Leuten sagt sie geradezu, daß sie Feinde des Kreuzes risti sepen. Solche Leute taugen nicht zum Heiland, und der Heiland taugt Mt zu ihnen. Warum? Darum, weil ber Heiland nicht der Gott des tichthums, nicht ber Gott ber Bequemlichkeit, nicht der Gott der Aecker und Gelbes, auch nicht der Gott des Wohllebens ist, weil Er kein Göße ist, er kein Roch ist, der dir dein Essen zurichtet, und kein Unterhändler und Rådler, der dir Vortheil im Handel zuwendet, und kein ungerechter Richter, der k Recht spricht, wenn du Unrecht hast, und kein Anecht, der dir für Zehn ar-Met, und kein Handwerksgeselle, der dir das Brod in das Haus schafft, damit imbessen der Faulheit pflegen kannst. Dieß Alles ist der Heiland nicht. teil Er aber das nicht ist, so sind alle Irdischgesinnten Seine Feinde. mmt es bei den Meisten unter uns, daß sie sich nicht bekehren können oder Men, ob ihnen gleich das Reich Gottes immer wieder auf's Neue angeboten **b, weil sie einen andern Gott haben als den Heiland, nämlich den Bauch,** diesem soll Alles dienen. Was meinet ihr? So lange man seinen Schatz fein Herz noch auf Erden hat, wenn nichts als Geld und Güter und Aecker Schulden und Zinse und Steuern und Vieh und Futter und Frucht und und Butter und Säen und Ernten und Herbsten und Dreschen, und wie Sachen alle heißen, im Herzen sitzen und durch das Herz und den Kopf fahund Unruhe und Sorge und Hoffnung und Furcht und Freude erregen, Leib und Seele bewegen und lebendig machen,—meinet ihr auch, der Hei-

land finde da noch ein Plätichen? Rein! denn man kann nicht zwei Herren Rann man auch ein Kind des Lichts und des Reiches JEsu seyn, fa lange man spricht: Lasset uns am ersten nach bem Irdischen trachten, so wie uns das Himmlische schon zufallen? Nein, gewiß nicht. So lange man so denkt, muß man bleiben ein armer Erdenwurm, ein armer Anecht seines Mas gens. D das ist jämmerlich! Da trägt man ein geringes Theil davon, went man cs dahinnimmt in diesem Leben. Wie viele Mühe, wie viel Schweiß ke Angesichts kostet es, bis das Brod im Hause ist, das oft rauhe und unschmackt hafte Brod; und wenn es ja auch schmackhaft ist, was ist es denn? Sit d nicht jämmerlich, wenn man sonst kein Theil hat in Zeit und Ewigkeit? Wen Christus nicht gekommen wäre, wenn Er nicht für Sünder gelebt und gelitte hatte, wenn Er nicht gestorben wäre, und hätte die Pforten des Paradieses, bi ewigen Ruhe und Freude nicht eröffnet; wenn Er uns Sein Evangelium nich predigen ließe: so wäre es nicht so jämmerlich. Aber nun, da wir zu eine ewigen Herrlichkeit berufen sind in Christo JEsu, nach dem Vergänglichen un Berweslichen greifen, und von Seinem Daseyn in Zeit und Ewigkeit nicht davon tragen als das Futter, das Gott den Thieren ohne Sorgen und Arks gibt: bas ist über alle Maaßen jämmerlich.

II. Liebe Zuhörer! Es wäre etwas Anderes, wenn der Heiland die Seinige barben und hungern ließe, wenn man die ewige Seligkeit mit lauter irdischen Roth erkaufen müßte. Man könnte dann doch sagen: die Menschen haben nie Kraft, so Bieles zu verläugnen; man könnte sagen: wenn der Heilan will, daß die Menschen sich bekehren sollen, so muß Er keine solchen Bedingungen machen. Wiewohl — müßten wir den nicht für einen klugen Kaufman halten, der eine ewige Seligkeit um eine kurze und zeitliche Erdennoth kauft Aber sehet, das ist gar nicht nöthig; denn der Heiland sorgt auch für das zeitliche Fortkommen der Seinigen; auch dieses ist nicht vergest

von Ihm.

Zwar die Welt und ber Satan haben Ihm von jeher den Vorwurf macht, daß man bei Ihm in Absicht auf den Nahrungsstand zurücksomme. A Bauer sagt: wenn ich mich bekehren würde, da würde mir das Geistliche zu v Zeit wegnehmen; da wollte ich sehen, wie meine Güter besorgt würden. A Handwerksmann sagt: würde ich mich bekehren, so müßte ich von aller Ung rechtigkeit abtreten; ich dürfte diesen oder jenen Vortheil, diesen oder jene Schleichweg nicht mehr benüßen; ich müßte meine Kamerabschaft verlassen, auf weher doch meine Rundschaft beruht, sie würden andere Meister suchen; da müsich diesen oder jenen Ort, diese oder jene Gelegenheit meiden, und mein Bischt doch darauf, daß ich hingehe und mich beliebt mache bei den Mensche wovon sollte ich doch mit den Reinigen leben? Der Kausmann sagt: so gen und redlich zu handeln, wie die Bibel es forbert, ist in gegenwärtiger Zeit seinen Kausmann unmöglich; wenn ich keine Waare mehr einschwärzen da wenn ich in meinen Käusen und Berkäusen, in meinen Angaben und Re

ungen allenthalben bei der strengsten Wahrheit bleiben soll, so bleibt mir wickt übrig, als meinen Laden zu schließen, und mit den Meinigen zu betim. Der Holzdieb, der die Wälder plündert, meint, er habe sonst keinen andern Erwerbszweig als diesen, und — soll ich denn mit den Meinigen infrieren? Mit diesem Allem soll nun bewiesen werden, daß man sich nicht penau nach dem Worte Gottes richten könne um des Brodes willen, daß beiland den Seinigen ihr Brod schmälere. Solcher Vorwände gibt es Sind sie aber richtig? Nein! sie sind Lügen, eigentliche vớ Ungahlige. kburten jenes irdischen Sinnes. Wenn die Apostel so hätten denken mön, meinet ihr auch, sie wären die Apostel geworden? Watthäus war ein Mner; von der Zallbank weg, wo er sein Brod darauf suchen mußte, beihn der Heiland. Sogleich stand er auf und folgte Ihm nach. Petrus Andreas, Johannes und Jakobus waren Fischer, und der Heiland rief sie ihren Schiffen und Netzen weg. Sie entschuldigten sich nicht mit ihrem wb, sondern folgtem dem Zug des Baters zum Sohne einfältig. Aber eben tran fehlt es, wenn man sich so entschuldigen will; man mag den Heiland Mt, man hat keinen Zug zu Ihm; und da muß das Brod zum elenden orwande dienen.

Die Apostel hätten gegründete Ursache gehabt, solche Entschuldigungen vorvingen; denn sie verließen Haus, Handthierung, Weib, Kinder und alles Miliche um des Namens JEsu willen: aber die heutigen Gößendiener, denen Bauch ihr Gott ist, und die dem Heiland den Vorwurf machen wollen, daß bei Ihm Noth leiden musse, haben keine gegründete Ursache. Sollte Der, uns angewiesen hat, um das tägliche Brod den Bater zu bitten, unbekümmert sem senn, ob die Seinigen ihr tägliches Brod haben oder nicht? Sollte der Dobepriester, der noch vom Kreuze herunter Seine Mutter Seinem geliebten Mannes empfahl, daß er für ihren Unterhalt und ihre Sicherheit sorgen möchte, also aus eizener Erfahrung weiß, was einem Menschen der Blick auf das ettommen und die Nothdurft der Seinigen austragen und zu schaffen machen m; sollte Er kein Herz haben für die äußerlichen Bedrängnisse Seiner Sache, kein Ohr, wenn sie Ihn um Hülfe anrufen in leiblicher, in Nahrungsnoth? Er ist ein treuer Hirte, und nicht nur die geistigen, sondern auch vis nicht. Miblichen, d. h. alle Bedürfnisse Seiner Schafe und Lämmer liegen Ihm Bergen. Wie thöricht ist es, wenn man sich und Andere glauben machen baß durch eine wahrhafte Bekehrung zu JEsus das Brod geschmälert und Indert werde! Beweist die Erfahrung nicht oft gerade das Gegentheil? Wie den, der vor seiner Bekehrung mit viel Nahrungssorgen zu kämpfen hatte, der HErr, als er sich wahrhaftig und mit ganzem Herzen übergeben hatte, **Moen überhoben! Wie Mancher hat durch seinen gottlosen Wandel das Zu**en seiner Mitmenschen verloren, und als er ein Jünger Christi geworden k dasselbige und dadurch ein besseres zeitliches Fortkommen wieder erlangt! wiß! die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nüße, und hat die Verheißung diefes und des zukunftigen Lebens." Hat benn der Heiland nicht tausend Mittel und Wege zu helfen? Stehen Ihm nicht alle Rassen offen? Ist Er nicht unsendlich reich, oder ist der Teufel reicher als Er? Kann Er dir nicht einen zeitlichen Bortheil, wenn du ihn um seines Namens willen fahren lässest, tausendfältig ersetzen? Kann Er nicht das Kleine segnen? Hat Er nicht fünftausend Mann mit fünf Gerstenbroden und zwei Fischlein gespeist? Und ist Seine Hand jest verfürzt? Er hat gesagt: "trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach Seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Uebrige Alles zufallen." Er wird aber Sein Wort halten; eher muß Himmel und Erde vergehen, ehe Er Sein Wort nicht halten sollte.

Aber freilich ein bequemes, ein fleischliches Leben, Wohlleben hat ber BErt ben Seinigen bamit nicht versprochen. Es fonnen auch über einen Chriften Beiten der Noth fommen, so aut als über einen Undriften - Reiten, mo bas tägliche Brod schmal zugemeffen ift. Der BErr führt bie Seinigen manchmal gefliffentlich in eine folche Probe, um ihren Glauben zu lautern, und ihnen, mabrent bas Aeuferliche entzogen mirb, bie emigen Guter besto naber zu bringen. Auch fann es besondere Umftande geben, mo ein Nachfolger bes Beilanbes um bes Namens Chrifti willen Roth und Mangel leiden muß wie bie Apostel, die in ihrem Berufe Sunger und Fahrlichfeit und Bloge erbulbeten. Und wenn Gott Gerichte über gange Rationen fommen läßt: fo werden Seine Kinder selten damit verschont; ich sage selten, denn man hat auch schon Be-weise vom Gegentheil. Der Drangsal dieses Zeitlaufes ist ein Christ so gut ausgesett als ein Unchrift. Aber es ift bann boch ein großer Unterschied gwiichen bem Leiden eines Chriften und eines Unchriften. Der Undrift leidet, weil er muß, ber Christ nach Gottes Willen; ein Christ hat, wenn ihm alle außere Hulfe zerrinnt, boch seinen Gott noch, und bas ist mehr als Alles. "Wenn mir auch Leib und Seele verschmachtete," — sagt Assaph — "so bist Du doch meines Herzens Trost und mein Theil." Das Herrlichste aber ist das, daß der Beiland die Seinigen gerade durch folche außeren Bedrangniffe in Rrafte und Scliakeiten hineinführt, die ihnen ohne dieselbigen fremd geblieben maren. Da wird ber Glaube geläutert, geubt, gestärft, ber Gigenwille gebrochen, bas Berg besto fester auf ben einzigen und ewigen Fels gegrundet, je mehr bie außeren Stuben entzogen werden; ba lernt man wohl auch erfahren, bag ber Menich nicht vom Brod allein lebe, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht — Die Trubfal schaffet eine friedsame Frucht der Gerechtig-feit denen, die baburch geubet find." Um alle Schape ber Welt gabe man eine folche Leidenszeit nicht wieder ber, wenn es auch möglich ware, weil man wohl erfennt, was man barunter gefunden und erlangt hat.

Wenn wir den Heiland von Herzensgrund suchen wurden: so wurden wir Ihn auch finden, und erfahren, daß man gute Tage bei Ihm hat, gute Tage auch in Armuth und Trübsal. Wie ganz anders wird dann gearbeitet; wie ganz anders wird des Tages Last und Hitze getragen; welch' ein Segen ver-

breitet sich über alles Thun und Leiden ber Menschen, die einen Heiland haben und wissen, daß sie Ihn haben! Wenn man nicht mehr im eigenen Willen sich burch die Welt hindurch zwingen muß; wenn man sein Brod nicht mehr selbst, wie wenn kein Heiland wäre, erwerben muß, sondern seinem Beruf im Aufblick mf JEsum nachzukommen trachtet, und das Uebrige, ten Segen, vom HErrn trwartet; wie glücklich ist man da! Der eigene Wille, der Geiz, der Sorgengeist, as sind harte Herren, die ihre Knechte gräulich plagen, und ihnen keine Ruhe effen, weder Tag noch Nacht. Das Regiment JEsu aber ist ein sanftes Rement. Wenn ihr in euern Feldern stehet und arbeitet, und die Sommersonne scheint und durchglüht euch den ganzen Tag, daß die Zunge vor Trockenheit Baumen klebt, und ihr habt vielleicht nicht einmal einen guten Trunk zur kquickung, und habt auch nichts in eurem Herzen, das euch aufrichtet, und misset also die schwere Tageslast tragen, wie sie ein Thier auch trägt; oder es wibt und erquickt euch nur der Blick auf den Vortheil, auf euer und eurer Kinkr Fortkommen; wie arm, wie blutarm seyd ihr dann! Es ist nicht auszuspreen, wie sehr ihr dann zu bedauern seyd. Aber wenn ihr den Trost und die offnung des Evangeliums im Herzen habt-wenn man denken kann: mein Mand hat auch einst um meinetwillen saure und schwere Arbeit gethan, und be wird es doch seyn in der Ewigkeit! Dort wird nicht mehr auf mich fallen #Sonne oder irgend eine Hiße, sondern das Lamm wird mich leiten und fühdu den lebendigen Wasserbrunnen: darum, meine Seele! harre aus, und baran, "daß die Leiden dieser Zeit nicht werth sepen der Herrlichkeit, die bir soll geoffenbaret werden"— o meine lieben Zuhörer! wenn solcher Trost Derzen ist, ist man dann nicht reich in aller Armuth? Sehet, das möchte m den Menschen so gerne gönnen, den armen, den geplagten Menschen, den enschen, die zu ihrem Stückchen Brod auf eine so mühsame Weise kommen, Renschen, die der Druck der gegenwärtigen Zeit am meisten trifft; so gerne ichte man es ihnen gönnen, daß der Friede des Heilands sie in ihrer Mühe din ihrem Schweiß erquickte und tröstete. Und auch diejenigen, die, da sie Hrem täglichen Brod nicht auf eine so mühsame Weise kommen müssen, von erhand andern Lüsten, Begierden und Wünschen umgetricben und beherrscht **Den—auch diesen gönnte man es so herzlich gerne, wenn sie in diesem ar-**Eeben ihr Theil nicht dahin nehmen müßten, sondern das Bessere, das tt den Menschen bereitet hat, die Speise, die da bleibet in das ewige Leben, eden könnten, welche ihnen des Menschen Sohn geben würde. Mit Christo m heißt erst-leben. D daß recht Biele dieß zu Herzen nehmen möchten!—

> Wer leben will und gute Tage sehen, Der wende sich zu dieses hirten Stab! Hier wird sein Zuß auf süßer Weide geben, Da ihm die Welt vorhin nur Träber gab. Hier wird kein Gutes je vermißt, Dieweil der hirt ein herr der Schäße Gottes ist. Amen.

#### XXV.

## Am Sonntage Judica

Cert: Joh. 8, 46-59.

Welcher unter euch kann mich einer Sunde zeihen? So ich euch aber die Wahrheit sage, warun glaubet ihr mir nicht? Wer von Gott ift, der höret Gottes Wort; darum höret ihr nicht, denn i seyd nicht von Gott. Da antworteten die Juden, und sprachen zu Ihm: sagen wir nicht recht, daß E ein Samariter bist, und hast den Teufel? IEsus antwortete: Ich habe keinen Teufel, sondern Ich eff meinen Bater und ihr unehret Mich. Ich suche nicht Meine Ehre, es ift aber Giner, ber fle suchet mi Wahrlich, wahrlich ich sage euch: So Jemand Mein Wort wird halten, der wird ben 🗱 nicht sehen ewiglich. Da sprachen die Juden zu Ihm: Nun erkennen wir, daß Du den Teusel 🙀 Abraham ist gestorben und die Propheten, und Du sprichst: So Jemand Mein Wort hält, der wie ben Tob nicht schmeden ewiglich. Bist Du mehr benn unser Vater Abraham, welcher gestorben i und die Propheten sind gestorben. Was machest Du aus Dir selbst? JEsus antwortete: So ich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Bater, ber mich ehret, welchen ihr sprechet, sey euer Gott und kennet Ihn nicht. Ich aber kenne Ihn, und so ich würde fagen: Ich kenne I nicht, so würde ich ein Lügner, gleichwie ihr sepb. Aber ich kenne Ihn, und halte Sein Wort. Abs ham, euer Bater, ward froh, daß er meinen Tag sehen sollte; und er sahe ihn und freuete fich. sprachen die Juden zu Ihm: Du bist noch nicht fünfzig Jahre alt, und hast Abraham gesehen? 30 sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe benn Abraham ward, bin 3ch. Steine auf, daß sie auf Ihn würfen. Aber JEsus verbarg sich, und gieng zum Tempel hinaus, mit burch fle hinstreichenb.

Unser heutiges Evangelium stellt uns die Worte des Apostels (Hebr. 12, 8 "gedenket an Den, der ein solches Widersprechen von den Sündern wider erduldet hat," in ein besonders helles Licht. Wir sehen hier den Heiland ugeben von einem Hausen Juden, die Anfangs Seiner Rede zusielen (Joh. 8, 30 bald aber wieder Aergerniß daran nahmen, endlich in harte Lästerreden is Ihn außbrachen, und zuletzt Steine aufhuben, Ihn zu tödten. Es war han sächlich Religionseiser, was sie dazu antrieb. Sie kannten Gott nicht, i meinten Ihn zu kennen. Denn wenn sie Gott gekannt hätten: so hätten auch den Sohn Gottes gekannt. Hierin liegt die Ursache aller Aergernidie man an Christo nimmt. Man darf keck behaupten, daß alle diesenigen, auch in unsern Tagen sich so feindselig gegen Christum betragen, Gott niennen. Wer den Sohn verwirft, der kennt den Bater nicht. Ich inoch weiter über diese wichtige Sache reden, indem ich unter Gottes Beisi

### Die Erkenntniß Gottes

zum Gegenstand meines heutigen Bortrags machen werbe. Ich will zeigen:

I. wie man zu der Erkenntniß Gottes gelange;

II. wie nothwendig diese Erkenntniß sey.

(240)

Die Welt kennet Dich nicht, großer Gott, und kein weltlich gesinnter Menschiknnet Dich. Wenn sie dich kenneten, so würden sie ja abtreten von der Sünde und zum Sohne eilen. D mache uns nüchtern, auf Deine Züge und Offenbarungen an unser Herz zu achten und sie zu verstehen; errette uns aus dem Tode und dem Dienste der Eitelkeit und der inneren Zerstreuung, und gib und ein stilles und gesammeltes Herz, auf daß wir Dich sinden, und nicht mit der Welt dahinfahren! Amen.

I. Die Erkenntniß Gottes ist etwas sehr Rares unter den Menhen; es gibt wenige Menschenkinder, die Gott erkennen. Zwar, wenn ich ster euch herumfragen würde: ob ihr Gott kennet, so würde ich von euch meiens bejahende Antworten erhalten. Wie sollte ich Gott nicht kennen, würdet r sagen, Er ist mir ja von Jugend auf bekannt gemacht worden; ich bin bc unter Christen geboren und aufgewachsen, und bin kein Heide! tan weiter fragen würde, und würde sprechen: wenn ihr Gott kennet, so müsset e auch wissen, wer und was Er ist, so würden Wenige unter euch die Antwort Solches wissen wir wohl, würdet ihr sagen; "Gott ist ein midig bleiben. perschaffenes, geistiges Wesen, ewig, allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, tife, gerecht, heilig, wahrhaftig, gütig und barmherzig; Er ist der Schöpfer Ho Herr Himmels und der Erde, Vater, Sohn und Geist." Aus diesen und kaleichen Antworten könnte man nun allerdings sehen, daß ihr das, was ihr Ratechismus und im Confirmationsbüchlein von Gott gelernt habt, gut be-Eten haben müßt; aber ob eine Erkenntniß Gottes in euch sey, das wäre eine dere Frage. Einiges Wissen von Gott hättet ihr; aber Erkenntniß Gottes wete man euch darum nicht zusprechen. Sehet die Juden in unserem Evan-Wer Gott sey und was Gott sey, wußten sie wohl; sie wußten die Firethte der Führungen Gottes mit dem Bolke Ffrael; sie wußten von Abraund den Propheten, wie aus ihren Worten in unserem Evangelium zu erift; auch waren sie mit den göttlichen Geboten des alten Testaments bemt; sie wußten zum Beispiel, daß ein Gotteslästerer nach dem Gesetz Mosisbeimigt werden soll, und hoben deßwegen Steine auf, als sie meinten, der: Mand habe eine Gotteslästerung ausgesprochen; sie waren eifrige Juden, im Besetz, in ihrer Bibel wohl bewandert. Aber Gott kannten sie darum: Dieß sagt ihnen der Heiland in's Gesicht hinein: ihr kennet Gott nicht, daraus, daß ihr sprechet: wir kennen Ihn, ist zu sehen, daß ihr Lügner-Und so ist es noch jest. Unzählige in der Christenheit, die da meinen, 🏙 🀅 kennen, wissen nur von Ihm. Man kann die Bibel und den Katemus auswendig wissen; man kann eine treffliche Wissenschaft von Gott und Aichen Dingen in seinem Ropfe haben, und kann doch dabei ein blinder, der Mensch seyn, der Gott so wenig kennt als ein Blindgeborner das Licht Die Farben. Und ein Mensch kann so unwissend seyn, daß er nicht zu lesen Stande ist, und keinen Spruch aus der Bibel auswendig weiß, und doch ist es möglich, daß er Gott fenne. So groß ist ber Unterschied zwischen ber Erfenniniß Gottes und bem buchstäblichen Wiffen von Gott.

3ch will euch aber noch naber entwickeln, mas eigentlich unter Erkenntnig Gottes zu verstehen sey. Der Erkenntniß Gottes muß vorausgeben eine Be- fanntschaft mit Gott. Man fann nicht sagen, daß man einen Menschen kenne, wenn man nur von ihm gehört hat. So ist es auch bei Gott. ba fagt, er fenne Ihn, ber muß mit Ihm in Befanntschaft, in irgent einem Berhältniffe steben, wo er mit Ihm zu thun gehabt und Ihn alfo fennen gelernt hat. So lange Gott und ber Mensch noch zwanzig taufend Meilen weit aus einander find; fo lange ganze Gebirge von Sunden und Untugenden, von irdischem Sinn, Sochmuth, Eigenwillen und allerhand Begierden und Luften awischen bir und beinem Gott liegen, siehe! fo lange kannst bu nicht fagen: bu fennest Ihn. Bielleicht greift Er ein ober einige Mal herüber über diese Bebirge mit Seinem allmächtigen Arm, und greift bir in bein Gewiffen binein, und macht bir Unruhe, ober Er bringt bich in eine außere Berlegenheit, bag bu ju Ihm fchreien mußt, ober Er hilft bir auf eine Art, bag bu Seinen Arm wohl merken fannst: aber bas ift boch noch feine rechte, eigentliche Befanntschaft mit Gott. Man muß im Umgang mit Gott, in einem Rinbesverhaltniß zu Gott steben; man muß, wie Sen och, ein gottliches Leben führen; man muß vor Seinen Augen manbeln; man muß ein Bergensgefühl ber Liebe ju Ihm haben; man muß in Wahrheit sagen konnen: ich weiß, daß Gott mein Gott ist; man muß Ihm in Sein Berg geblickt haben und noch blicken, mit Einem Bort: man muß ein Freund und Befannter Gottes feyn; bann erft tann man fagen, man fenne Ihn. Denn in folder Befanntschaft und im Umgang mit Ihm erfährt man je mehr und mehr, daß Gott das allerheiligste, Das allerlauterste, bas allerliebevollste Wefen ift; man erfährt, bag Er bas hochfte Gut ift, bem nichts Bunfchenswertheres tann an bie Seite gefett merben; man erfährt, daß Sein ift Beibes Weisheit und Stärfe; man erfährt je mehr und mehr, bag Er ein ewiger Abgrund aller Seligkeit und aller Rrafte aft; turz man erfährt, daß Er Gott ift. So lernt man Gott kennen. Diefer Erfahrung und Ertenntniß liegt bie Seligfeit.

Wie gelangt man nun aber zu dieser Befanntschaft und Erfenntniß Gottes? Zuerst will ich euch sagen, was Gott thut, um uns dazu zu führen. Nachher will ich euch sagen, was wir babei zu thun haben.

Gott thut unaussprechlich Vieles, um die Menschen mit Ihm in Bekanntschaft zu bringen. Er begegnet ihnen auf den verschiedensten Wegen; Er offenbart sich auf die mannigfaltigste Weise, ob sie etwa Seine Kraft merken, und Seine Spur sinden möchten. Er ist selig ohne uns. Wenn wir Alle in swiger Finsterniß, Blindheit und Holle sitzen: so thut das Seiner Seligkeit keinen Eintrag, und wenn wir Alle in Seiner Erkenntniß selig werden, so erhöhet das Seine Seligkeit nicht. Er bedarf unser gar nicht. Aber aus freier Barmherzigkeit und Gnade will Er uns auch selig haben in Ihm. Darum

legegnet Er uns allenthalben, damit wir Ihn fühlen und finden sollen. Ich will einige Hauptwege, worauf Er den Menschen mit der Offenbarung Seiner kibst entgegen kommt, anführen.

Ein solcher Weg ist die äußere Natur. Gott offenbart Seine ewige Amst und Gottheit und auch Seine Güte auf mannigfaltige Art in der Natur. Bas für eine Offenbarung der Güte und Allmacht Gottes ist nur ein fruchtkagender Baum! Welche Kraft Gottes, die aus einem so kleinen Kern ein so machtiges Gewächs und aus einer Knospe eine schöne und wohlschmeckende Frucht hervortreibt! Welche Güte Gottes, daß Er solche Früchte für die Menschen be-Aber nicht nur ein Baum ist eine Offenbarung Gottes, ein jeder Grasritet! falm, ein jedes Blümchen, ein jedes Blatt, eine jede Pflanze, ein jeder Stein tes; das find lauter Worte Gottes an uns. Wer den Erdboden betritt, der fogleich umringt von Worten und Offenbarungen Gottes. er Natur eine ziemlich beutliche Sprache. Wenn ein Donnerwetter über unm Ropf dahinfähret, so spricht Er hörbar: "ihr Menschenkinder! merket, Ich ber HErr; Ich kann verderben, wen und was Ich will; ihr seyd in Mein Hand und könnet nicht entrinnen." Und wenn Er das Feld mit Seinem sezen schmückt; wenn die Saaten gedeihen und Er unsere Herzen erquickt mit beise und Freude, so heißt ja das gewiß nichts Anderes als: ihr Kleingläubin, was möget ihr doch immer sorgen und sagen: was werden wir essen, was wen wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Schauet doch, und denket ran, was der Allmächtige, was der Allweise, was der Allgütige kann! O wir auf diese Sprache besser achteten!

Ihn predigt Sonnenschein und Sturm,
Ihn preist der Sand am Meere;
Bringt, ruft auch der geringste Wurm,
Bringt unserm Schöpfer Ehre!
Mich, ruft der Baum in seiner Pracht,
Mich, ruft die Saat, hat Gott gemacht,
Gebt unserm Gott die Ehre!

Gott begegnet ben Menschen aber auch noch auf anderen Wegen. Er spricht ihnen, sucht sie in eine Bekanntschaft mit Ihm zu bringen durch ihre und berer Menschen Lebens führungen, boch besonders durch die eigenen. Da unt Er bald mit Lieben, bald mit Leiden; jest hat man Anlaß zur Freude; bricht eine Noth und Verlegenheit ein; es wird wieder herausgeholfen, oft sonderbare Weise; es ist ein beständiger Wechsel. Da tritt oft die Weise, die Gerchtigseit, die Güte Gottes auf eine recht augenscheinliche Weise herziehtigseit, die auch aus dem Bösen Gutes herauszusühren weiß; die kechtigseit, die schon in dieser Welt oft stiller, oft lauter ihr heiliges Wiederzeltungsrecht ausübt; die Liebe, die sich nicht schämt, dem armen Thon den lath abzuwaschen, Verächter ohne Dank und Lohn mit Liebe zu erhaschen. slich begegnet uns Gott, Er begegnet uns in den gemeinsten, alltäglichsten

Umständen. Wie viel kommt oft nur darauf an, was du gerade zu dieser obeziener Stunde thust, wo du bist, mit wem du zusammentrisset, was du redest, was liegt oft in der Verwicklung der allerkleinsten Umstände! Welche Vorsorge God tes offenbart sich darin! Wie führt Er oft aus Unbedeutendem Wichtiges her aus! Oft freilich ist Seine Sprache noch deutlicher. Er klopft auch hördare an die Thüre; ja, Er schlägt zuweilen mit Seinem allmächtigen Arm an diese bige, daß Seele und Gebeine beben. Was will Er mit dem Allem? Auf die Spur von Ihm will Er die Menschen leiten. Er reckt Seine Hände aus de ganzen Tag; Er ruft vom Aufgang der Sonne dis zu ihrem Niedergang; Etaz sazt es dem andern. Aber die Menschen sind sehr verkehrt. Geht es ihne wider den Willen, so suchen sie allenthalben die Schuld, nur nicht in sich selbs sie werden mürrisch, und denken auf Mittel, ihre Last von sich zu werfen; ge es ihnen gut, so schreiben sie es ihrer Geschicklichkeit oder ihrem Glücke zu; bie Spur Gottes sinden sie schwer.

Ein britter Weg, worauf Gott ben Menschen begegnet, ist ihr Gewisser Dieser Weg Gottes ist sehr verborgen; aber hier wirft Gott am meisten. ist sein Mensch unter uns, bem die Kraft Gottes nicht schon auf diesem Benahe gekommen wäre. Sieh' eine jede, wenn auch nur leise Unruhe über es nahe gekommen wäre. Sieh' eine jede, wenn auch nur leise Unruhe über es sünde ist ein Zeichen, daß Gott Seine Heiligkeit an deinem Herzen offenbarwollte. Es sind Viele unter uns, welchen es schon recht klar geworden ist, es Zeit sey, aufzustehen vom Schlase, weil sie sonst dem Gerichte anheimsak Eine solche Ueberzeugung ist eine Offenbarung Gottes in unserem Gewisse D wie viel that Gott in dieser Hinsicht! Er besucht die Menschen da und dei Tag und bei Nacht, ja oft mitten im Taumel der Sünde, und züchtigt Da geht Mancher dahin auf der breiten Straße, und sieht gar vergnügt aund der Richter hat schon mit ihm gesprochen, und ihn schon verurtheilt, und kses Urtheil ist ihm in das Herz geschrieben, und seine Gedanken verklagen entschuldigen sich unter einander im Blick auf den Tag, da Gott das Berb gene an's Licht bringen wird.

Freilich dieß Alles könnten wir nicht verstehen, und Gott könnte uns auf, sen Wegen nicht begegnen, wenn Er- uns nicht Seinen Sohn gegeben Wir sind Sünder, wir sind finster; Gott ist aber das allerlauterste Licht; wechristus nicht gekommen wäre, so könnte Er sich uns nicht mittheilen und obaren; Er könnte uns mit den Offenbarungen Seiner Gotteskräfte nicht werden; Gott und die Sünder müßten ewig geschieden bleiben, wenn Chrinicht gekommen wäre. Aber durch die Menscheit Christi, des Mittlers, hat uns Gott wieder mittheilbar gemacht. Durch Christum und um Chwillen ist es möglich geworden, daß die Kraft Gottes durch die Natur, wie Führungen des Lebens und durch das Gewissen uns. berühren kann. Anun Gott Seine Frühlingsberrlichkeiten wieder vor unsern Augen ausbrimird, wozu Er bereits den Anfang gemacht hat, und Eines oder das An

wn uns sollte über diesem neuen Leben in der Natur zur Bewunderung und Inbetung Gottes in seinem Gemüthe hingezogen werden, daß es bei sich spreden müßte: "was bist Du boch für ein wunderbarer, starker und gütiger Gott, ter Du uns solches vor die Augen führest!" und es könnte so sich Gottes freuen Ind Ihn von Herzen loben, — ein solcher Mensch soll wissen, daß ihm Gott tind die Ratur nahe geworden ist, und diese Offenbarung Gottes an seinem Berzen hat er Christo zu banken. Und wenn du über irgend eine Lebensführung Im Lob und zur Anbetung Gottes gereizt wirst, oder wenn dich dein Gewissen schtigt, so sind das lauter Anfänge und Samenkörner der Erkenntniß Gottes. der auch diese geringen Anfänge könnten nicht an unser Herz kommen; ganz ther müßten wir bleiben, ganz ausgeschlossen von Gott, blind, verstockt, in uns Mit verschlossen, gefühllos, gottlos, unzugänglich für das Göttliche müßten h bleiben, wenn nicht ber Sohn Gottes durch Seine Menschwerdung wieder Ittliches Leben in die Menschheit eingetragen, und durch Seinen ganzen Lauf, ber Krippe bis zum Throne, die Wirkung Gottes auf die Menschen und Pugang der Menschen zu Gott wieder möglich gemacht hätte.

Ans dieser Quelle ist es auch hergeflossen, daß wir das Wort Gottes haben, welchem uns Gott mit Seiner Kraft unmittelbarer, schärfer, inniger entgegenmmt als auf irgend einem andern Wege, ohne welches wir die andern Begeggen Gottes durch die Natur, durch das Gewissen und die Führungen des tas nicht recht verstehen könnten, welches erst das rechte Licht darüber gibt, beldem nicht nur die Natur, sondern auch das Herz Gottes uns auf die herr-Beise entdeckt wird. Weil Gott den ersten Eltern den Schlangentreter Meißen hatte, darum, und bloß um dieses Schlangentreters willen, hat Er sich huen auch nach ihrem Fall wieder eingelassen und einlassen können. Wenn Sohn Gottes nicht in der Fülle der Zeit Mensch geworden wäre: so hätte Gott nicht Abraham, Isaak und Jakob, nicht Moses, nicht dem Volke mel, nicht David und den Propheten geoffenbart. Solches that Er nur im auf den kommenden Mittler, und konnte es thun, weil JEsus sich selbst ett geopfert hat durch den ewigen Geist, also Sein ganzes Werk, das Er vollpt hat, rückwärts und vorwärts in der Zeit wirkt. Das ganze Alte Testaaus welchem boch jeder rechtschaffene Ffraelit Gott kennen lernte, wenn woch auf unvollständige Weise, haben wir nur um Christi willen und durch Hum. Und wo sollte das Neue Testament bleiben, und alle Heilsanstalten Reuen Testaments, wenn Christus nicht gekommen wäre? Daß wir eine haben; daß wir in derselben so viele herrliche Sprüche haben, in welchen bas Herz Gottes, Sein Herz gegen die Sünder vor die Augen gelegt ist; wir eine dristliche Kirche haben; daß uns das Wort Gottes gepredigt wird; Dir Taufe und Abendmahl haben; daß Gott zu diesem Allem Seinen Geist baß Drei sind, die da zeugen auf Erden, der Geist, das Wasser und das bieß Alles ist uns aus ber ewigen Heilsquelle, aus der Menschheit pt, zugeflossen.

Und nun bedenket doch die mannigfaltigen Wege, auf welchen Gott uns begegnet. Er offenbart sich, und will an unfer Herz bringen buich die Ratur, burch die Führungen des Lebens, durch das Gewissen, durch Sein Wort, durch Seine Anstalten, durch die Predigt des Evangeliums, durch die Sacramente. Bir find mit lauter Begegnungen und Offenbarungen Gottes, wir find mit lauter Gott umgeben; wir konnen feinen Schritt thun, ohne auf Ihn ju ftogen. Der Leichtsinn, ber irbifche Sinn, ber Weltsinn, Die Liebe zur Kreatur, zu bem, bas nicht Gott ift, zur Gunbe, entreißt ben Menfchen freilich alles innere Gemert und Gefühl Gottes, und läßt Seine Rraft nicht an ihr Berg fommen; fie überhören und übersehen Seine Büge; das Rad ihrer Natur bewegt-sich zu ungestum: ber Umtrieb in ben Geburten ber Gunbe und bes Gigenwillens ift ju groß; bie Gebanken ihres Bergens find ju unftat und unruhig; bie Gunde ftumpft zu fehr gegen bas Göttliche ab, als bag fie Gott finben konnten. Aber ob fie Ihn gleich nicht finden, so ift es boch mabr, daß Er fie mit der Offenbarung Seines Wefens und Herzens wie die Luft umgibt, und jener Tag wird es bei allen benjenigen, die Gott nicht erkennen, befonders bei benen, die in ber driftlichen Rirche lebten, in das flarfte Licht fegen, daß fie nicht gewollt haben, weit fie bie Finfternig mehr liebten als bas Licht.

So begegnet uns Gott. Es fragt fich nun, mas haben wir auf unferer Seite ju thun, um jur Erfenntnig Gottes ju gelangen? Unfer Ganges ift, bag wir die Buge Gottes an unfer Berg fommen laffen und benfelbigen nicht wiberftreben. Es liegt in allen biefen Begegnungen und Offenbarungen Gottes etwas, das auf Buge hinleitet. Wenn etwas von ber Größe und Kraft Gottes offenbar wird im Herzen, so liegt sehr nahe dabei das Gefühl unferer Kleinheit und Nichtigkeit, und die Gute Gottes führt naturlich und geschwinde auf unsere Unwürdigfeit; wenn Er aber Seine Beiligfeit im Gewissen offenbart, so wird ja eben baburch unsere Schuld und Strafwurdigkeit entbeckt. Gebet hinaus auf bas Feld, ift nicht jeder Baum und jede Pflanze ein beschämenber und verdammenber Beuge gegen uns? Gin Baum ift bas, wozu ihn Gott bestimmt bat, ein unverfalschtes Meisterftuck Gottes: wer bin aber ich? Bu einem beiligen und feligen Gottomenichen bin ich bestimmt, Früchte foll ich tragen, die ba bleiben in's ewige Leben, und nun, wo find die Früchte, und wo ist der heilige Gottesmensch? Ja! eine verfruppelte, vergiftete, faule Sundenpflanze ift er geworden. Und wenn Gott unfere Felder und Beinberge fegnet, muß uns bas nicht auf bas Tieffte bemuthigen?

Jeder Tropfen, jeder Biffen, Rufet mir in mein Gewiffen: Den mir Deine Sand beschert, Bift du auch bes Einen werth?

So liegt in allen Begegnungen und Offenbarungen Gottes an unserem Herzen etwas, das zur Buße treibt; ja, baran magst du eben unterscheiden, ob ein Zug, der an dein Herz kommt, göttlich ist, oder ob er etwas Selbstgemachtes, durch die Kräfte beiner Natur Bewirftes ist. Wenn du die herrlichsten Empfindungen von Gott und göttlichen Dingen in beinem Herzen hast, und beine

sigene Richtigkeit, beine Jämmerlichkeit wird bir babei nicht klar und offenbar, fo sind jene Empfindungen gewiß nicht göttlicher Natur. Denn zu Anerkentung unseres Elendes, unserer Sünde, d. h. zur Wahrheit will uns Gott altenhalben leiten. Dieß sehen wir an der ganzen Bibel; sie predigt von vorne bis hinten die Sünde, das Elend der Menschen, d. h. sie predigt Buße. Buße predigt das Geset; Buße predigt das Evangelium; es ist kein Blatt in der Bibel, das nicht auf irgend eine Weise Buße predigte, d. h. die Sünde, die Straswürdigkeit, die Bergänglichkeit, Kleinheit und Hülflosigkeit des Menschen wer Augen stellte. Alle Züge Gottes an die Herzen der Menschen zielen auf

bee Demuthigung.

Wer sich nun dieses gefallen läßt, wer dem Zuge Gottes folgt, und läßt sich ine Sünde und Hülflosigkeit, die ihm Gott allenthalben offenbaren will, in 18 Licht stellen, ein solcher Mensch wird Christum, den Heiland der Sünder, en Bürgen, der genug gethan hat für uns, den Arzt, der alle Gebrechen heitann, suchen, und wenn er Ihn ernstlich sucht, so wird er Ihn auch finden. psucht Ihn im Wort; er sucht Ihn mit Gebet und Flehen; er schreit zu **M**m; er hat keine Ruhe mehr ohne Ihn; er setzt Alles daran, JEsum zu den. Er kann sich nicht mehr begnügen mit dem, was er von JEsu aus-**Pub**ig gelernt oder sonst gehört hat; er möchte Ihn selber haben; in seinem trzen möchte er Ihn haben; er möchte mit Ihm auf das Allerinnigste vereiwerden; es kann Ihn nichts mehr befriedigen als JEsus. sein Elend, sein großes Elend immer mehr, da wird es immer mehr zur wisheit: ach, was bin ich ohne JEsu? Elend, jämmerlich und bloß!—Da tas Verlangen der Seele Tag und Nacht auf JEsum; da heißt es: "meine ele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott, ach! wann werde ich dahin wwen, daß ich Gottes Angesicht schaue? Wie ein Hirsch schreiet nach fri-Basser, so schreiet meine Seele, JEsu! zu dir." Einem solchen Herzen spart sich JEsus entweder auf einmal oder nach und nach, nach Seinem den Wohlgefallen. D was findet das Herz an JEsu, was hat es an Ihm! 🗗 🏚 nicht auszusprechen.

Ann ist erst zur Erkenntniß Gottes ber rechte Anfang gemacht, nun ber ste Grund gelegt. Was das Herz vorher von Gott ersahren und emmen hat, das ist Alles nur vorübergehend, nur vorbereitend gewesen; es einzelne Lichtstrahlen gewesen, die in das Herz gefallen sind, die wohl karude zurückließen, aber keinen bleibenden Zustand herbeisühren konnten. It aber steht man in lebendiger, wahrer Gemeinschaft mit Gott durch JEnchrist; man ist ein Freund und Bekannter Gottes geworden, und lernt Sott kennen, und lernt Ihn immer besser kennen. Nun darf man Geillicke thun in das Vaterherz Gottes; nun lernt man am Kreuze Christi, lässet das seine einzige Weisheit sehn. Da erkennt man die Gerechtik Gottes über die Sünde und Seine ewige Heiligkeit, man erkennt Seine sicheit, die sich im Kreuze Christi auf eine so ausgezeichnete, und vorher

unerhörte Weise geoffenbart hat; man erkennt je länger je tiefer und inniger Seine Liebe, die den Sohn für Sünder dahin gab; man erkennt auf eine neue Weise die Allmacht Gottes, die gewirkt hat in Christo und durch Christum an uns, daß Er uns aus dem Tode in das Leben brachte; da sieht man hin an die ewigen Abgründe der Reichthümer Gottes, und kannkein Ende sehen, und kann ihre Länge und Breite und Höhe und Tiefe nicht ermessen, da ruft man aus:

Dewiger Abgrund der seligsten Liebe,
In Jesu Christo aufgethan!
Wie brennen, wie flammen die heiligen Triebe,
Die kein Verstand begreifen kann!
Wen suchest Du? Sünder, die schnöde Zucht,
Wen liebest Du? Kinder, die Dir gestucht;
D gutes, o seliges, heiliges Wesen!
Du hast Dir was Schlechtes zum Lustspiel erlesen.

Nun sindet man auch Gott, seinen Gott, besser denn zuvor in der Naturz nun erkennt man Seinen Weg, und hat mehr Licht in Seine heilige Führungen. So wächst man je mehr und mehr in der Erkenntniß Gottes, so lang man an Christo bleibt, weil man im Glauben, in der Liebe und in der Gemeinsschaft Gottes wächst.

II. Sehet! das heißt Gott kennen lernen. Wenn man durch wahr Buße ein Eigenthum des Herrn JEsu wird, wenn man Vergebung der Sun den in den Wunden des Lammes findet, und in eine wahre und lebendige 🚱 meinschaft mit dem Heiland kommt: dann ist man auf dem Wege der selige der wahren Erkenntniß Gottes. Das macht einen Christen aus. Nicht da macht uns zu Christen, wenn wir durch Hörensagen von Gottes Wesen, Wege und Anstalten etwas wissen, sondern man muß in Christo in eine wesentlic Gemeinschaft mit Gott kommen; das Herz, der inwendige Mensch muß In sehen, schmecken, fühlen, hören, genießen lernen. D wie selig ist ein Menf der in solcher Erkenntniß Gottes steht! Wenn er nur einen geringen Anfact davon hat; wenn er die Kraft Gottes nur von ferne spürt; wie selig ist er bol in Bergleichung mit einem Andern, der die höchste Wissenschaft von Gott u göttlichen Dingen besitt, dessen Herz aber nichts bavon genießt! Wenn Mensch die Natur der Speisen noch so gut verstände, und er könnte alle Ra rungsstoffe zerlegen, und er könnte es auf das Beste auseinander setzen, win das Brod sen und warum es nähre, und er würde nicht essen: würde er nicht vel Und wenn Jemand die schönste Wissenschaft von Gott hatte, un kennete die Wege Gottes, und könnte den ganzen Bekehrungsprozeß am Fing herzählen, und die Wahrheit wäre nicht in seinem Herzen: was wurde es nützen? Nichts, gar nichts. Es verläßt und steift sich zwar Mancher at seine dristliche Wissenschaft und buchstäbliche Erkenntniß, und verachtet Ande neben sich, und meint dem Reiche Gottes um so viel näher zu stehen, je mest er von Gott und göttlichen Dingen wisse. Aber dieß ist weit, weit gefehlt. So lange du JEsum nicht als ein armer Sünder gesucht und gefunden hast, bist und bleibst du ein todter Mensch, du habest in deinem Kopfe, was du vollest.

Betrachtet nur unser Evangelium und erkennet daraus, was man bei aller Indstäblichen Erkenntniß für ein tobter Mensch und Feind des Heilandes sonn kun. Was half den Juden ihre Wissenschaft, die sie von Gott und göttlichen Dingen hatten? Nichts. Die Worte des Sohnes Gottes waren ihnen anstö-Fig, ärgerlich, erregten ihren Grimm, ob sie gleich von Gott Manches wußten. Ansangs sprachen sie: "sagten wir nicht recht, daß Du ein Samariter bist und haft den Teufel?" als wollten sie sagen: es scheint eben doch, je länger wir Dir zuhören, daß Du ein Retzer sepest, und daß Dich ein Hochmuthstrufel plage. Bald aber hieß es nimmer: "es scheint," sondern: "nun erkennen wir, daß Du den Teufel hast;" nun wissen wir es gewiß, daß der Hochmuth Dein Herz ganz eingenommen hat. Und als der Heiland noch einige Worte ihnen sagte: da hoben sie Steine auf, daß sie auf Ihn würfen. biese rechtgländigen Juden, die sich Gottes rühmten, wie wenig sie Gott muten, ja, wie sie Feinde Gottes waren aus lauter falschem Religionseifer. ift es aber noch heute. Wer nicht in lebendiger Bekanntschaft und Erkennt-Gottes steht, der ist und bleibt ein blinder Feind Gottes, wenn er auch die me Bibel auswendig weiß. Die faulen Christen, die sich auf ihr buchstäb-Wissen etwas zu gut thun, diese sind von jeher die ärgsten Feinde des Mandes und Seiner Leute gewesen; mit Gewalt, mit dem Schwerte haben ben geringsten Funken göttlichen Lebens, der sich da und dort regte, auszuen gesucht, wenn es ihnen gestattet war; sie sind viel grimmiger gegen den land als die Heiden, und rühmen sich wohl noch obendrein ihres Eifers für Dieß hat die Erfahrung aller Zeiten bewiesen.

Dliebe Zuhörer! es ist boch ein elendes Leben, wenn man dahin lebt, teinen Gott zu kennen; es ist ein finsteres, jämmerliches Leben, ein denleben. Ja, es ist elender als ein Mückenleben; denn eine Mücke boch keine andere Bestimmung, als eine Zeit lang hin und her zu kirmen, und dann zu sterben. Aber nicht so der Mensch. Gott hat die Ewigkeit in das Herz gegeben, es kann ihn nichts beglücken, nichts bestückt befriedigen als Gott. Wenn man nun aber seinen höchsten Lebenskircht befriedigen als Gott. Wenn man nun aber seinen höchsten Lebenskircht bersehlt: wie traurig ist das! D daß dieß Jemand wollte zu Herzen wen! Was wird es euch doch helsen wir des euch doch helsen im Lebens- und Leidensumständen, was wird es euch doch helsen im Tode? wird in der Ewigkeit nicht nach unsern Gaben fragen, auch nicht nach wen auswendig gelernten Wissen, sondern barum wird es sich handeln, ob sen auswendig erkannt haben, ob wir Andeter Gottes im Geist und Wahrhaftig erkannt haben, ob wir ein Eigenthum Jesu sind.

Wie wollen wir dann bestehen? Es fährt euch jetzt schnell und glatt wie Butter aus dem Munde heraus:

"Christi Blut und Gerechtigkeit, Das ist mein Schmud und Chrenkleid!"

Aber das wird euch nicht selig machen, wenn ihr dieses Berslein auswen-Die Gerechtigkeit und das Blut Christi muß wirklich und wesentlich ener Schmuck und Ehrenkleid werden; die Worte, das Geschwätz werden uns nicht erretten am Tage des Zorns. Gewiß! Gott läßt Seiner nicht spotten, und sich keinen Dunst vor die Augen machen. Christus muß in das Herz, in das Herz sage ich, nicht in den Kopf. Höret, was der Heiland in unserem Evangelium sagt: "wer mein Wort hält, ber wird ben Tob nicht sehen ewiglich." Wenn man Gott in Christo kennen gelernt hat, und in solcher Erkenntniß bleibt und wächst durch Treue und Gehorsam, das kann vom Tode erretten, sonst nichts. Die Anderen aber werden, wenn der HEm die Wurfschaufel in Seine Hand nehmen und Seine Tenne reinigen wird, als leichte Spreu erfunden werden. D bedenket den Schrecken, wenn in der Ewigkeit erst sollten die Täuschungen, die selbst gemachten Einbildungen verschwinden! Wenn man sein ganzes Leben lang sich hätte für reich gehalten, für reich in Gott, und man müßte dann erst finden, daß man nichts hatte als falsches Gelb; das in der Ewigkeit nicht angenommen wird; davor bewahre einen Jeden Got in Gnaden!

Wollet ihr nicht auch Gott kennen lernen? Aber sehet, dann mussen wir aus die Züge Gottes an unser Herz achten. Saget selber, kann uns Gott durch die Natur nahe werden, wenn wir auf die Felder hin- und an den Bäumen hin aufsehen, und nichts dabei thun als rechnen? Der Gewinn und Vortheil wir uns dann klar, nach Umständen klein oder groß im Herzen — aber Gotte wird dabei vergessen; Er kann auch keinen Eindruck auf unser Herz mache Und wie kann sich uns Gott in unseren Häusern und durch unsere Führunge offenbaren, wenn wir es allenthalben darauf anlegen, uns selbst zu führen, wes der Geiz oder der Sorgengeist oder Wollust und Sündenlust uns umtreibt? 🍔 der eigene Fuß, und nur der eigene Fuß rauscht, da wird der leise, aber geme tige Tritt des HErrn überhört. Und so ist's mit allen Offenbarungen Gottte Die Bibel richtet nichts aus bei uns; die Predigt des Worts führt uns nicht Gott; es ist Alles verloren an uns; wir bleiben gottlos: so lange unser He nicht stille wird und auf Gottes Züge achtet. D fanget nur einmal an! Fan get nur im Kleinen an! Lasset z. B. nur die Kraft Gottes, die sich unte bieser Predigt an eurem Herzen geoffenbaret hat, fortwirken bei euch. **(5)** sind boch Manche unter euch, in beren Herzen bieses ober jenes Wort Eingam gefunden hat. Diese Kraft Gottes suchet zu bewahren, und führet eure Ein brücke in's Gebet vor Gott. Bittet Ihn, Er möge sie zu Samenkörnlein wen den lassen auf die Ewigkeit und suchet sie selber zu bewahren durch stillen Ge horsam, so wird sich euch Gott immer mehr offenbaren; an den kleinen Faden, den Er zwischen Ihm und euch angesponnen hat, wird Er noch andere knüpfen, die ein großes starkes Seil daraus wird, d. h. bis ihr den Sohn sindet, und in dem Sohne den Bater, Leben und volles Genüge. Dazu wolle uns Gott aus Gnaden verhelfen! Amen.

#### XXVI.

## Am Palm=Sonntage.

Bert: Leidensgeschichte.

Sechs Tage vor Oftern - fiehe, ber mich verräth, ist nabe. Er ist ba.

Der vorgelesene Abschnitt der Leidensgeschichte reicht bis an die Gefangenwhmung Christi im Garten Gethsemane, und enthält alles das, was der Hei**kind** als Borbereitung auf Seine Uebergabe in die Hände der Sünder gethan, metet und gelitten hat. Es wird uns hier erzählt die Salbung Christi im Dause Simonis des Aussätzigen, in Bethanien durch Maria, die Schwester Lami; sodann, wie Er am Mittwoch Abend Seinen Jüngern die Füße gewaschen t, wobei Er ihnen Seinen Verräther ankündigte; hierauf, wie Er am Donterftag Abend das Osterlamm mit ihnen aß, das heilige Abendmahl einsetzte, noch Manches über Seinen Hingang zum Vater und über den Nutzen die-Dingangs mit ihnen redete, und sie tröstete, und wie Er endlich über den Ridron an den Delberg gieng, und nach einem übermenschlichen innerlichen Impfe der Schaar, die Ihn gefangen nehmen wollte, getrost entgegentrat. ist natürlich, daß ich nicht alle diese Erzählungen insbesondere abhandeln n, weil dieß uns viel zu lang aufhalten würde. Ich will barum nur etwas ansnehmen, um darüber zu reden. Und da ist mir für dießmal besonders stig geworden die gepreßte Herzensstellung des HErrn JEsu, die man unter en diesen Geschichten an Ihm bemerken kann.

36 werde beswegen reben:

L wie bange es dem lieben Zeiland auf Seinem schweren Leidens, und Todesgang gewesen, und warum es Ihm so bange gewesen sey; IL- was wir daraus lernen können.

Wie viel hast Du erduldet, Erhab'ner Menschensohn, Als Du, der nichts verschuldet, Empsiengst der Sünder Lohn! Da traf Dich Schmerz auf Schmerzen, Da folgte Schmach auf Schmach. Da lag auf Deinem Herzen Angst, die das Herz Dir brach. Auch die große Herzensnoth, in der wir Dich vor Deiner Uebergabe in die Hände der Menschen erblicken, großer Heiland, kommt uns Sündern ewiglich zu gut; denn auch hier bist Du an unserer Statt gestanden. Dieß lehre uns des denken und glauben. Reiße uns aus unserer schnöden Gleichgültigkeit gegen Deine Liebe. Zerbrich und zerstöre die Aergernisse, die unsere stolzen Herzen an Dir nehmen. D wie hast Du uns geliebet! Gib uns die Gnade, daß wir in herzlicher Gegenliebe gegen Dich zerschmelzen, und segne dazu heute Dein Wort an uns. Amen.

I. Dem Heiland ist es auf sein Leiden und Sterben sehr bange gewesen. Allerdings hat es schon viele Menschen gegeben, die mit der größten Unerschrockenheit, ja leichtfinnig ihrem Todesleiden entgegengegangen. Als der gefangene König der Amalekiter, Agag, zu Samuel geführt: wurde, der beschlossen hatte, ihn zu tödten, da bezeigete er sich gar getrost und sprach: "also muß man des Todes Bitterkeit vertreiben." "So sind schon viele Menschen gestorben. Wie mancher Soldat ist schon in seinen gewissen Tob hineingestürzt, ohne daß ein Zeichen von Furcht bei ihm bemerkbar gewesen wäre. Als vor dreißig Jahren in Frankreich Unzählige wegen politischer Mein nungen hingerichtet wurden, ba sind Manche im größten Leichtsinn, ja scherzent auf das Blutgerüste hinaufgestiegen, und haben ihr Leben hingegeben, wie wenn nichts, gar nichts daran gelegen wäre. Solche Leute nennt der tolle Weltgeif Helden. Je weniger ein Mensch vor dem Tode erschrickt, je mehr er, wie sie d nennen, ben Tod verachtet, je mehr er also das menschliche Gefühl ausgezogen hat, für einen desto größeren Helden hält ihn die Welt. Aber ein solcher Held war unser Heiland nicht. So leicht konnte Er nicht über den Gedanken an Set bevorstehendes Leiden und Sterben hinauskommen.

Schon geraume Zeit vor Seinem Tobe sprach Er einmal zu Seinen Jüngern "Ich bin nicht gekommen, daß ich ein Feuer anzunde auf Erden, und was wolls ich lieber, denn es brennete schon! Aber ich muß mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir bange, bis sie vollendet ist!" Das heißt mit an dern Worten: Ich bin deßwegen in die Welt gekommen, daß ich das Feuer be Heiligen Geistes wieder unter die Menschen bringe. Aber ich wünschte setz daß dieses Feuer schon brennete. Denn ehe dieses Feuer sich entzünden und brennen kann, muß ich zuvor durch eine entsetzliche Leidenstaufe hindurchgehen und den Leidenskelch bis auf die Hefe austrinken: und darauf ist mir schrecklic bange. — D liebe Zuhörer! wie muß es unserm theuren Heiland um's He gewesen seyn, als Er sprach: "wie ist mir so bange, bis meine Leidenstan vollendet ist!" Wie läßt uns dieses Wort einen Blick thun in die inneren Les ben, unter welchen Er in Seinem Laufe dahinging, die Niemand sah und kanut als der Vater! Wenn es uns auch schon bange gewesen ist, so können wir es einigermaßen ahnen, wie es Ihm gewesen senn muß; aber was Sein reines unsündliches, was Sein einfältiges Herz, in das nie eine lügenhafte oder heuch lerische Empfindung eingebrungen war, was Sein Herz, so flar wie die Sonn voll Gottes- und Menschenliebe empfunden habe, als Er sprach: "wie ist mir so bange," dieß kann kein Mensch fassen, dieß wird erst das Licht der Ewigkeit uns heller und deutlicher machen.

Die Bangigkeit nahm zu, je näher ber Heiland Seinem Leiden und Tobe iam. Als Er sich Seiner Schlachtbank näherte, als Er das letzte Mal in Jemsalem einzog, wo Er nach einigen Tagen Seinen schweren Leidens- und Tobekgang antreten sollte, da erreichte Seine Bangigkeit einen sehr hohen Grad. Der Evangelist Johannes berichtet uns, daß der Heiland, während Er gegen Jerusalem hinritt, in die Worte ausgebrochen sey: jett ist meine Seele betrübt!" - Eine Seele wird dann betrübt, wenn ihr etwas begegnet, das mit ihrer Hauptneigung im Widerspruch steht. Wenn ein Geiziger einen zeitlichen Schaden erleidet, so wird er betrübt. Die Hauptneigung des Heilandes ging auf Berherrlichung des Vaters. Nun machte die Bangigkeit vor Seinem Leiden mend Sterben den Wunsch rege in dem Herzen des Heilandes, dieses Relchs überben zu seyn. Dieß konnte aber nicht geschehen, wenn des Vaters Wille sollte Molbracht, wenn der Bater sollte verherrlicht werden. Das machte Seine hei-Be Seele betrübt, weil ein Wunsch in Ihm auffam und mächtig werden wollte, n gegen die Hauptneigung Seines Herzens stritt. Es war eine Anfechtung. bieß drückt der Heiland selber so aus: "Jett ist meine Seele betrübt, und was ich sagen?" welchen von beiden Gedanken und Wünschen, die in ihr mit einther streiten, soll ich zuerst aussprechen? "Bater, verherrliche Deinen Namen!" war der andere. O liebe Zuhörer! wie groß muß die Bangigkeit in dem erzen des Heilandes gewesen seyn, daß sie einen Wunsch in Ihm erregen und Michtig machen konnte, der mit der Ehre des Vaters, mit dem Gehorsam gegen Bater stritt! Was des Vaters Wille gewesen war, das war doch jederzeit bes Heilandes Wille gewesen. "Ich fann nichts von mir selbst thun," the Er gesagt — "sondern was ich sehe den Vater thun, das thue alsobald ich"— und: "meine Speise ist die, daß ich thue den Willen Deß, der mich sjandt hat." Sein ganzes Herz meinte allezeit nur den Vater. das Grauen vor dem Leiden und Tode in Ihm gewesen seyn, daß es Ihm Kine klare Seele trüben, und Ihn etwas wünschen kassen konnte, was nicht dem Willen des Baters war.

Bie bange es bem lieben Heiland auf den Relch gewesen sey, den Er trinken ite, können wir auch aus dem sehen, was nachher mit Ihm vorgieng. Als Seinen Jüngern die Füße wusch, als Er ihnen Seinen Verräther ankünte, als Er das Osterlamm mit ihnen aß, und das heilige Abendmahl einsetzte, Er Seinen Jüngern das Reich Gottes verhieß, weil sie dei Ihm beharret den in Seinen Ansechtungen—allenthalben spürt man es Ihm an und hört Seinen Worten an, daß Sein Herz sehr beklommen und gepreßt war. Nur Seinem letzten hohepriesterlichen Gebet kann man nichts von dieser Beklemmen ichten hohepriesterlichen Gebet kann man nichts von dieser Beklemmen zu dem Bater sprach. Aber wie gieng es balb darauf, als Er über den

körte zu den Geschäften des Bürgen der Menschheit, daß Er Solches erdulder mußte. Darum ließ der Bater Solches über den Sohn kommen; darum ließ der Bater auch wohl den satanischen Mächten Raum, daß sie auf die heilig Seele des Sohnes einstürmen, und solchen Jammer und solches Entsetzen in üntrichten durften; denn es steht geschrieben: "die Bäche Belials erschreckt mich, der Höllen Bande umstengen mich, und des Todes Stricke überwältigte mich" (Ps. 18, 5. 6.). Um eine vollgültige, um eine ewige Erlösung zu sitzten, darum mußte es dem lieben Heiland so unbeschreiblich bange um's her werden auf Seinem letzen Leidens- und Todesgang.

II. Liebe Zuhörer! Was mussen wir für Sünder seyn, weil es zu unsen Erlösung eines solchen Lösegeldes, eines solchen Angstweges des Sohnes Ge tes bedurfte! Wer muß ich seyn, daß mein Heiland, um meine Sünden büßen, nicht nur Mensch werden, nicht nur ein armes Kind werden, nicht mit in der größten Armuth und Niedrigkeit aufwachsen mußte, sondern daß es, u den Fluch der Sünde von mir hinweg zu nehmen, auch einer solchen Bangigt des Sohnes Gottes, einer solchen Angst des Heilandes bedurfte! Wer muß seyn, daß sich der Sohn Gottcs für mich in den Staub werfen, für u Staube sich frümmen mußte wie ein Wurm; daß Er für mich ben 🕯 Angstschweiß schwitzen mußte! Wer muß ich seyn! Wie groß, wie groß und abscheulich in den Augen Gottes mussen meine Sunden setz ein solches Lösegeld sie aufwiegen, und die Gerechtigkeit Gottes befried D liebe Seelen, kommet doch nach Gethsemane, und sehet an Sohnes Gottes, wie genau es Gott mit der Sünde nimmt! Sehm auf uns Alle gewartet hätte in der Ewigkeit, wenn Christus nicht wäre und eine ewige Erlösung erfunden hätte! Sehet aber auch, 💘 diejenigen wartet, die jest noch nicht Buße thun, die in ihrem leichten sen beharren und mit der Sünde spielen, wie wenn es nichts auf sta het doch an JEsu Christo, an Seinem Zittern und Zagen, an Seine Schweiß und Kampf die Gerechtigkeit, den Zorn Gottes, vor dem ein Greuel ist! Sehet aber auch daran Seine unaussprechliche Liebe zu men Menschen! Sehet die Liebe, die für uns arme Sünder in Noth un geht! Das hatte der Heiland gewußt, ehe Er auf die Welt kam, daß nur, Er durch ein solches Angstmeer gehe, die Erlösung des gefallenen Gesch könne zu Stande kommen; das hatte Er von Ewigkeit gewußt, wie bang Ihm auf Seinen Tod seyn werde, was Er in Gethsemane werde erdulden i sen, wenn Sünde, wenn Seine armen, unter die Sünde verkauften Gesch sollten losgekauft werden. Aber nichts desto weniger ist Er Menschegework und hat die Herrlichkeit bei'm Bater verlassen, da Er wohl hatte mögen Fren haben; Er hat Anechtsgestalt angenommen, und dem sauren Geschäft der 💐 söhnung willig sich unterzogen, und als Er in den Tagen Seines Fleisches je mehr und mehr ber Zeit Seines Todes näherte, und es Ihm immer bang

tigen Schweiß geschwitzt. Wie kam es denn, daß die Angst des Heilands auf einen solchen Grad stieg? Es hatte dieß verschiedene Ursachen bei Ihm.

Er war kein Sünder, der sich durch Sünde stumpf gemacht hätte, sondern Er war der reine Menschensohn; in Seinen Empfindungen und Gefühlen war deßwegen Alles überaus zart, scharf und bestimmt; die Liebe war bei Ihm auch mit nichts Fleischlichem, Weichlichem, Sündlichem vermischt, und so war auch Die Bangigkeit bei Ihm lautere Bangigkeit. Und wenn Er nun baran bachte, baß Er in die rohen, grausamen Hände blutdürstiger Sünder sollte überantwortiet werden; wenn Er daran dachte, daß Er, der Eingeborne des Vaters, der herrlichkeit bei dem Vater hatte, ehe der Welt Grund geleget war, nun bald den gröbsten Mißhandlungen, dem empörendsten Spotte und Hohne, der Dual am Kreuzespfahl sollte Preis gegeben werden; wenn Er daran dachte, daß Er, der Lebendige, den Tod schmecken sollte: so mußte darüber Seine innerste Nader erbeben, und Angst über Ihn kommen, von der wir Sünder keinen Begriff Wir sind Sünder und tragen den Keim des Todes, den Keim unzähger Leiden an Leib und Seele beständig mit uns herum; wenn wir einen Misthäterstod, ja sogar unter den schrecklichsten Qualen sterben müßten: so könnte uns nicht so fremd vorkommen; denn wir tragen allezeit ein Bewußtseyn mserer Schuld und unserer Sterblichkeit in uns herum. Aber Ihm, dem Heien, dem Reinen, der nie eine Sünde gethan hat, und ist kein Betrug in Sei-Munde erfunden, Ihm, dem unbefleckten, unschuldigen Lamme Gottes, m, dem Lebendigen, der das Leben in sich selbst hatte, mußte Sein letzter dens- und Todesgang als etwas völlig Fremdes und Widernatürliches bebers auffallen; Seine ganze Natur mußte sich davor entsetzen.

lag aber noch etwas Besonderes, ein besonderer Wille des Baters, eine sudere Nothwendigkeit darunter, daß Er diese Angst erfahren mußte. be der Heiland die größte Probe von Seinem Gehorsam ablegen; hier sollte keigen, daß Ihm des Baters Wille über Alles gehe, daß Er ein in Allem Aluchter, ein rechtmäßiger, ein vollkommener Hoherpriester und Versöhner seyn inte, dessen Gerechtigkeit und Gehorsam durch alle Hindernisse hindurchgebrom ist, der trop der härtesten Versuchungen doch nicht gewichen ist aus dem Men des Baters, der deßwegen ein Kleid hat, ein Gerechtigkeitskleid, das be den geringsten Tadel und Flecken und siebenfach geläutert zur Bedeckung, bollgültigen Bedeckung aller armen Sünder, die an Ihn glauben, dienen m. Wie herrlich, wie ganz ist nun die Gerechtigkeit Christi, die denen zugenet wird, die an Ihn glauben, nachdem Er solche Proben des Gehorsams elegt hat! Wie herrlich, wie gewiß, wie theuer sind wir erkauft! , wie köstlich ist das Lösegeld! Es ist nicht nur ein gewöhnlicher Gehor-, der uns zugerechnet wird, wenn wir an Ihn glauben, sondern es ist ein sorsam, der unter übermenschlicher Anfechtung die Probe gehalten hat; es ist Sehorsam Dessen, der bis in den Staub des Todes gehorsam war und blieb. ist herrlich! das ist köstlich! das ist ein Lösegeld! Ja, zu unserer vollkörte zu den Geschäften des Bürgen der Menschheit, daß Er Solches erdulder mußte. Darum ließ der Bater Solches über den Sohn kommen; darum ließ der Bater auch wohl den satanischen Mächten Raum, daß sie auf die heilige Seele des Sohnes einstürmen, und solchen Jammer und solches Entsetzen in ihr anrichten durften; denn es steht geschrieben: "die Bäche Belials erschreckten mich, der Höllen Bande umstengen mich, und des Todes Stricke überwältigten mich" (Ps. 18, 5. 6.). Um eine vollgültige, um eine ewige Erlösung zu stiften, darum mußte es dem lieben Heiland so unbeschreiblich bange um's herr werden auf Seinem letzen Leidens- und Todesgang.

II. Liebe Zuhörer! Was mussen wir für Sünder seyn, weil es zu unserer Erlösung eines solchen Lösegeldes, eines solchen Angstweges des Sohnes Gettes bedurfte! Wer muß ich seyn, daß mein Heiland, um meine Gunden M büßen, nicht nur Mensch werden, nicht pur ein armes Kind werden, nicht nuch in der größten Armuth und Niedrigkeit aufwachsen mußte, sondern daß es, um den Fluch der Sünde von mir hinweg zu nehmen, auch einer solchen Bangigkett des Sohnes Gottes, einer solchen Angst des Heilandes bedurfte! Wer muß, seyn, daß sich der Sohn Gottes für mich in den Staub werfen, für mich Staube sich frümmen mußte wie ein Wurm; daß Er für mich den blutig Angstschweiß schwitzen mußte! Wer muß ich seyn! Wie groß, wie schreck groß und abscheulich in den Augen Gottes mussen meine Sunden seyn, weil ein solches Lösegeld sie aufwiegen, und die Gerechtigkeit Gottes befriedigen D liebe Seelen, kommet doch nach Gethsemane, und sehet an die Lethe Sohnes Gottes, wie genau es Gott mit der Sünde nimmt! Sehet de auf uns Alle gewartet hätte in der Ewigkeit, wenn Christus nicht geteil wäre und eine ewige Erlösung erfunden hätte! Sehet aber auch, was diejenigen wartet, die jetzt noch nicht Buße thun, die in ihrem leichtsinnigen sen beharren und mit der Sünde spielen, wie wenn es nichts auf sich hatte ! het doch an JEsu Christo, an Seinem Zittern und Zagen, an Seinem Win Schweiß und Kampf die Gerechtigkeit, den Zorn Gottes, vor' dem die C ein Greuel ist! Sehet aber auch daran Seine unaussprechliche Liebe zu und men Menschen! Sehet die Liebe, die für uns arme Sünder in Noth und geht! Das hatte der Heiland gewußt, ehe Er auf die Welt kam, daß nur, ! Er durch ein solches Angstmeer gehe, die Erlösung des gefallenen Geschle könne zu Stande kommen; das hatte Er von Ewigkeit gewußt, wie bange Ihm auf Seinen Tod seyn werbe, was Er in Gethsemane werde erdulden ! sen, wenn Sünde, wenn Seine armen, unter die Sünde verkauften Gesch sollten losgekauft werden. Aber nichts desto weniger ist Er Menschegework und hat die Herrlichkeit bei'm Bater verlassen, da Er wohl hätte mögen Frem haben; Er hat Knechtsgestalt angenommen, und dem sauren Geschäft der 💐 söhnung willig sich unterzogen, und als Er in den Tagen Seines Fleisches 🏲 je mehr und mehr der Zeit Seines Todes näherte, und es Ihm immer bange

Tergleich mußte, baß nach einigen Tagen Sein Blut hier am Kreuze fließen werte; williglich stellte Er sich bar in Gethsemane, wo Er Seinen surchtbaren todestampf bestehen sollte: und als Er mitten in der Angst war, als Ihm das Busser an die Seele ging, als Ihm der Todesschweiß und Blutschweiß zu allen Schweißlöchern herausdrang, was flehte Er da? "Bater ist's möglich" — betete to a — "so gehe dieser Kelch vorüber," das heißt: wenn Du, Bater, nach deiner unendlichen Gottesweisheit, zur Erlösung der Menschen noch einen andern Weg kennst als diesen fauren Todesweg für mich, so schlage ihn ein, so serchebe mich dieses Kelchs; denn Du siehst meine Angst; wo aber nicht, wenn Dein heiliger Wille ist, daß die Sünder so und nicht anders sollen erlöst werden, so geschehe Dein Wille. — Sein Wille fügte sich ergebungsvoll in den Villen Seines himmlischen Baters aus Liebe, aus großer überschwänglicher sie zu uns, die stärfer war als der Tod.

Die Seele meines Freundes steh'n;

k klaren Augen muß ich sehen

k meine Schulden übergeh'n;

kber die Melancholieen,

kom mein Gemüthe zieh'n,

mein Freund auf Seinen Knieen

kenn Gtunden müssen müh'n.

Ich sehe Ihn ganz übernommen, Bom Todeskampse schwach und matt; Es muß der Engel einer kommen, Der g'nug an Ihm zu trösten hat; Ich hör' Ihn Seinen Bater bitten: Ist's möglich, nimm den Kelch von mir!" Wie kläglich klingt das Herzausschütten! Die Sinne, die vergehen hier.

muß uns JEsus haben, daß Er aus Liebe zu uns diesen bangen williglich wandeln konnte! Wie lieb muß der Hirte Seine Schafe viesen harten Tobeskampf willig für sie kämpfen konnte! muß der Vater die Menschen lieben! Der Vater sah die Angst ties, Seines Ebenbildes, Seines Eingebornen, den Er mit ewiger, get, mit einer alles menschliche Denken weit übersteigenden Gottes-EpiEr sah, wie es Seinem Eingebornen so bange um das Herz war; Sein Kind zitterte und zagte; Er sah, wie JEsus auf Seine Sein Angesicht niedersank; Er hörte die aus der tiefsten Scelennoth igenden Bitten des Sohnes: "Jft's möglich, so gehe dieser Kelch vor-Das sak und hörte der Vater. Was mag Er dabei empfunden haben? tensch, kein Engel, kein Seraph kann es denken, was der Bater empfand. nahm Er den Relch nicht von dem Sohne, sondern der Sohn mußte recklichen Relch an den Mund nehmen und austrinken bis auf den letzten "Ist's möglich," flehte der Sohn, "so nimm den Kelch von mir." muß nicht möglich gewesen seyn, denn der Sohn wurde des Kelches Werhoben; wenn es möglich gewesen wäre, so hätte es der Bater gewiß Weil dieß der einzige Weg war, auf welchem die verlorene Menschheit the aus der Gewalt der Sünde, des Teufels, des Todes und der Hölle her-Flauft werden; weil Gott die Menschheit, weil Er uns, weil Er mich und

errettet und selig haben wollte, barum konnte Er Seinen geliebten Sohn

vieses schrecklichen Kelches nicht überheben, ob Er gleich auf Seinem Angesichte und in der höchsten Seelenangst um Abwendung desselben bat. Also hat Gos bie Welt geliebt, also hat Er mich Armen geliebt, also daß Er Seinen eingebornen Sohn in die entsetzlichste Höllenangst, in den Todesstaub hineingewonfen sehen konnte, und Ihm nicht half, darum, damit uns, damit mir auf ewsgeholfen würde.

D wie hat uns Gott so lieb! D mein armes Herz, sinke in den Staub und bete an! Hat dich denn Gott also geliebet? Rannst du es denn auch glauben Rannst du es denn auch fassen, daß du, schnödes Herz, sollst ein Gegenstand scher Liebe Gottes seyn, daß Er Seines Eingebornen nicht hat verschonet und deinetwillen, daß der Eingeborne um deinetwillen soll in solche Noth und in schen Tod gegangen seyn? um deinetwillen? um meinetwillen? Nein, das kan ich nicht fassen, das muß mir die Ewigkeit deutlicher machen; hienieden kann is es nicht verstehen, sondern nur schwach glauben. Ja, das wird der Inhalt die Liedes der Harfenspieler seyn, die vor Seinem Throne stehen; das wird in em

gem Hallelujah besungen werden.

D liebe Zuhörer! Wie haben wir uns bis jett gegen diese Liebe betragen Ihr bis jetzt unbuffertigen Sünder! wie habt ihr euch gegen diese Liebe betre gen? Siehe, das Alles habt ihr für nichts geachtet; siehe, an diesem treut Heilande, bessen Seele für euch gearbeitet und Mühe gehabt hat, seyd ihr bi jett vorübergegangen, und habt gelebt, wie wenn ihr Ihn nicht kennetet. Ba den wir das auch vor uns selbst und vor Gott verantworten können, daß w das Irdische, daß wir Aecker und Wiesen und Weinberge, daß wir Uebertretus und Sünde bis jett mehr geliebt haben als den Freund, der für uns bis an bi Tod betrübt gewesen ist? Ach, daß wir einmal in uns schlügen! Ach, daß w diese große Liebe des Heilands keine Ruhe mehr ließe, bis wir zu Seinen Füß lägen als Sein ganzes, völliges Eigenthum! Ift es nicht unverantwortlich, den Lüsten des Fleisches zu leben, in der Finsterniß zu wandeln, in unbußset gem Sinne zu beharren, da der Heiland für uns leiden, und zwar so unam sprechlich für uns leiden und dulden mußte? Ist es zu verantworten, weg wir in unserem Herzen so fremd und kalt gegen den Heiland find, wie wenn gar nichts für uns gethan hätte, das unseres Dankes, unserer Liebe, unset Anbetung würdig wäre? Wird nicht ein unbarmherziges Gericht über uns gehen, so wir den Sohn Gottes also verachten und mit Füßen treten? nicht dem Freunde, der uns so hoch geliebet hat, von Rechtswegen jeder Pa schlag, jeder Athemzug, der unser armes Leben fristet?

Ja, Lamm Gottes, Du bist's werth, für Deine Todesmühe, für Dein Bern und Zagen, für Deine Angst und Deinen blutigen Schweiß, Du bist's wert

Daß Dich jeder Blutstropf ehre, Daß das herz stets nach Dir glüh', Jeder Pulsschlag Dein begehre, Und das herz stets für und für hange ganz allein an Dir.

- Heute treten wir die heilige, die stille Woche an. Ach, daß doch die Liebe Bristi, die sich in Seinem Leiden geoffenbaret hat, uns Allen recht groß würde! Bollen wir nicht auch ein wenig nachdenken? Wollen wir nicht auch ein wenia in die Stille gehen? Wollen wir dem Heiland nicht wenigstens das zu Gefallen Mun, daß wir auch nur in dieser Woche an Ihn denken? Ihr wisset, was für schändliche Gewohnheiten in vielen Orten unseres Vaterlandes und auch hier in der Leidensnacht des Heilandes im Schwange gehen. Ach, ich bitte Junge und Alte um JEsu willen, besinne sich doch, wer sich besinnen kann! Freilich ist's mit dem nicht ausgerichtet, wenn man die Bubenstücke und die liederlichen Streiche **Schren läßt; aber ihr habt boch den gemarterten Heiland ein Mal weniger in's** Angesicht gespieen und geschlagen, Ihn ein Mal weniger betrübt; das wäre reilich noch größer, wenn ihr wolltet Ihn ganz kennen lernen, wenn ihr wolltet herzlicher Buße eure Sünden beweinen, die so unauesprechlich schwer auf Ihm lasteten, die Ihn bis in den Staub darniederdrückten, wenn ihr euch ent-Miließen wolltet, eine selige Beute Seiner Schmerzen, Seiner Qualen, Seiner Nutigen Todesmühe zu werden.

D Liebe, zench' uns in Dein Streben, kaß mit Dir gefreuzigt sepn, Bas Dein Reich nicht kann ererben; Führ' in's Paradies uns ein!

Doch wohlan, Du wirst nicht säumen; Möchten wir nicht läßig sepn Werden wir doch als wie träumen, Wenn die Freiheit bricht herein! Amen.

#### XXVII.

## Predigt am gründonnerstage.

Bert: Leidensgeschichte.

ber ganze Haufe — – darum will ich Ihn züchtigen und loslassen.

Der so eben verlesene Abschnitt ber Passionsgeschichte stellt uns ben Heiland wie Er, nachdem Er im Garten Gethsemane gefangen genommen, in ben Mast zuerst des Hannas, dann des Raiphas geschleppt, dort als ein straswürser Missethäter und Irrlehrer verhört, und mit schrecklicher Wuth mishandelt wen war; wie Er sodann des Morgens frühe in die Hände des Landpslegers Matus überantwortet, von diesem verhört, sodann zu Herodes gesendet, und m diesem wieder zurückgeschleppt wurde in des Landpslegers Palast. Wenn die auch nur einiges Gefühl für JEsum haben: so können wir dei dieser Beaudlung, die Er unter der Sünder Händen erfahren mußte, unmöglich ungestellung, die Er unter der Sünder Händen erfahren mußte, unmöglich ungestellt bleiben; unser Herz muß zur Liebe gegen Ihn und zur Beugung vor

Ihm bewegt werden. Denn was Er hier erduldet, war Alles unsere Last unsere Strafe lag auf Ihm; die Liebe zu uns, zu uns tried Ihn in diese schmach hincin; uns wollte Er erretten, uns nicht verloren gehen lassen. Darum hat Er sich selbst dahingegeben in der Sünde Hände, ohne allen Vorbehalt sich hingegeben in Leiden, Noth und Tod. Abas diese Liebe auch unsere Herzen ergriffe, ein solches Liebesseuer auch in un anzündete, und uus zu dem festen, auf Seine Kraft gebauten Entschluß brächt "Liebe, Dir ergeb' ich mich, Dich zu lieben ewiglich!" Das möge Er selber uns wirken durch Seinen Geist. Weil aber nichts so großen Eindruck auf de Herz macht als die einfache Erzählung Seines Leidens: so wird es wohl de Beste sen, wenn wir zur Erweckung und Beledung unserer dießmaligen Abacht den verlesenen Abschnitt der Leidensgeschichte vor uns nehmen, und darb betrachten:

# Die tiefe Erniedrigung des Sohnes Gottes, da Er in der Sünder Händ

Der HErr aber gebe, daß sich das Wort von Seinem Leiden auch diesmals ein Feuer und als ein Hammer beweisen möge, der die härtesten Felsen zeschmeißt!

"Siehe, die Stunde ist hier, daß des Menschen Sohn in der Sünder Hän überantwortet wird"-fo sagte der Heiland in Gethsemane, und man fühlt Seinen Worten an, welch' tief gefühlter, unendlicher Schmerz es für Ihn we daß Er sollte in die Gewalt der Sünder überantwortet werden, Er, der 🖲 rechte, in die Hände der Ungerechten, Er, der Unschuldige, in die Hände Verkehrten und Gottlosen, Er, das Lamm Gottes, in die Klauen und unter Bähne ergrimmter Wölfe, welchen Erlaubniß und Macht gegeben war, if ganze Wolfsnatur, ihre Mordlust und ihren Grimm an Seiner heiligen Pers auszulassen, wie es ihnen beliebte, und wie es den durch sie wirkenden und ihnen wohnenden Satan gelüstete. Zwar hatte der HErr während Sein ganzen irdischen Laufes, besonders aber während Seines Lehramts, immer v von den Verkehrten, von den Kindern der Finsterniß zu leiden; Er mußte ma ches Widersprechen, manche Lästerung, manches harte Wort, das sie Ihm n frecher Stirne in das Gesicht hinein sagten, hören; manche heimliche Rai wurden gegen Ihn geschmiedet, manche Grube, um Ihn zu fällen und der 👸 sterniß den Sieg über Ihn zu verschaffen, wurde Ihm gegraben: aber an 🎛 selbst sich zu vergreifen, das war ihnen nicht gestattet, und wenn sie sich je Seine Person wagten, so hatte Er mit majestätischer Kraft immer wieder ihnen entzogen: aber nun, da ihre Wuth auf das Höchste gestiegen war, follte Er aus vorbedachtem Rath und Willen Gottes ganz ihren Händen, ihr Willen überlassen werden; nun sollten die Sünder Macht über Ihn bekommi verkehrte, verfinsterte Anechte Satans, die durch ihre Leidenschaft und durch tanische Einwirkung verblendet, gar keiner vernünftigen Ueberlegung mehr fa Innten,—aber wir fönnen es nicht, denn wir sind ja verfinstert von Natur, würden wir es nachempsinden können, wie es dem Heiland zu Muthe war, be würden wir es nachempsinden können, wie es dem Heiland zu Muthe war, bet in die sündigen, grausamen, aller Schandthaten und Schändlichkeit geschnten Hände der Sünder übergeben wurde, die sich an Seiner heiligen Persunach der ganzen satanischen Lust ihres Herzens vergreisen durften. Des kein schrecklicher Andlick, die Liebe in der Gewalt der Hasser, den Erbarmer den Händen der Undarmherzigen, den edlen Menschensohn voll Wahrheit unt berchtigseit, voll Sanstmuth und Demuth, das geduldige Lamm in der Gewalt musamer Keinde der Wahrheit zu sehen!

L "Und der ganze Haufe stand auf"—heißt es in unserem Abschnitte. par das für ein Haufe? Das waren die Hohenpriester und Schriftgelehrten; ias waren die Juden, die, weil sie das Licht der Wahrheit haßten, eben darum ich einen tödtlichen Haß auf den Heiland geworfen hatten; das waren die Ruchte der Hohenpriester und Schriftgelehrten, die ihren Herren einen rechten esallen erweisen wollten damit, daß sie sich recht grob und grausam an der erson des Heilands vergriffen, Leute, welche in ihrem blinden Diensteifer nicht weit gehen zu können meinten, Leute, die sich nicht scheuten, als ihnen Judas ine Sunde, daß er unschuldig Blut verrathen habe, bekannte, die Sünde auf en Kopf zurückfallen zu lassen mit den Worten: "da siehe du zu!" und doch beiland trot dieses Zeugnisses nicht losgaben; Leute, die in ihrer großen Migkeit nicht in das Richthaus hineingiengen, damit sic nicht unrein würden, bagegen mit wahrhaft teuflischer Wuth nach dem Blute des Gerechten dürten, der in ihre Hände gefallen war. In die Hände dieses verkehrten, blinbom Satan geleiteten, vom Gift der Hölle trunken gemachten Haufens war Sohn Gottes überantwortet worden, und mußte mit sich anfangen lassen, sie nur wollten. Sie hatten ihn vorher verhört, und als sie keine Klage ten auf Ihn bringen können, die des Todes werth gewesen wäre, als selbst falschen Zeugnisse nicht zureichten, und ein Lügner dem andern widersprach, Matten sie Ihn um Seine Person und Sache selbst befragt; der gottlose iphas war wie in heiligem Eifer für Gott vor den HErrn hingetreten, und 🥦 Ihn gefragt: "ich beschwöre Dich bei dem lebendigen Gott, daß Du uns #: ob Du sepest Christus, der Sohn Gottes, des Hochgelobten?" ter gieng so weit, daß er zu seinen Lügen den Namen des lebendigen Gotmisbrauchte. O der Heiland durchschaute das Alles, das ganze Gewebe der 14, Bosheit und Wuth; Er mußte es tief empfinden, daß Er in die Hände Sünder überantwortet sey. Raum hatte Er bekannt, wer Er sey, da hieß wie wenn es sich um die Ehre Gottes handelte: "Er hat Gott gelästert bedürfen wir weiter Zeugniß? Er ist des Todes schuldig." Das war es, Fie wollten; Sein Blut wollten sie; in solchen Händen befand sich der Da hieß es wohl: "große Farren haben mich umgeben, fette Ochsen en mich umringet; ihren Rachen sperren sie auf wider mich wie ein brüllender und reißender Löwe" (Pf. 22, 13. 14.). Nun hatten sie Bollmacht, ihm ganzen teuflischen Muthwillen an Ihm auszulassen; sie scheuten sich nicht, ihm unreinen Hände zur Mißhandlung des Lammes Gottes zu gebrauchen; sie verspeieten Ihn; sie schlugen Ihn in's Angesicht; die gand Nacht hindurch stieg ihre Frechheit von Grad zu Grad höher. Dieß war baufe, der Ihn in das Richthaus führte und der heidnischen Obrigkeit über antwortete.

Ach mein Gott! wie muß es dem treuen Heiland unter diesen Menschen, we chen Er preisgegeben war, zu Muthe gewesen seyn! Mit welcher Hast und 🔄 werden sie deinen Heiland, o Seele, fortgerissen und durch die Straßen geschlep haben! Welche Lästerreden, welche Mißhandlungen werden sie sich unterwegs laubt haben! Wie mag ihr Herz vor Ungeduld gebrannt haben, den Mensche der sanftmüthig und still als ein Lamm Seinen Mund nicht aufthat, und eben um Seiner Sanftmuth und Lammesart willen ihnen so verhaßt war, 📜 Tode, zum Kreuzestode zu bringen? Die Geschichte schreibt nicht, wie es unti wegs hergegangen ist; aber es läßt sich benken. Siehe, da sieht man dein König und Herrn! Er ist abgemattet und entfräftet von den vielen Mißhan lungen und Schlägen, welche Ihm die bose Rotte beigebracht hat; mit wild Geschrei reißen sie Ihn fort; sie lästern Ihn; sie freuen sich schon darauf. sie Ihn würden am Kreuze, sterben sehen; sie sprechen diese Freude aus: p wird dem Lügner, jett wird dem Verführer doch endlich der Prozeß gemach da haben wir dich endlich, du Betrüger; jetzt wird es dir endlich vergolten 💆 den, daß du mit kecker Rede unsere Hohepriester, unsere rechtschaffenen Di angetastet hast. Ja, auf den Gesichtern des wilden Haufens war gewiß Triumph, den die Lüge über die Wahrheit, der Satan über den Sohn God davon zu tragen schien, recht treffend abgemalt. Wo einmal die Gemüther der Hölle entzündet sind wie hier, da kann es nicht sittsam, nicht ruhig, 📭 still hergehen; da ist wildes Feuer in Aller Augen; da ist ein verworrenes schrei; Einer steckt den Andern an; Einer steigert den Andern in wilde Leids schaften hinein. So ging der Zug durch die Straßen von des Hohenpriest Palast in das Richthaus, in das Haus des Pilatus. JEsus, der große sus, war in der Sünder Händen; gebunden führten sie Ihn vor den Landpstell sie wollten Ihn gekreuzigt sehen; darum übergaben sie Ihn der heidnis Obrigkeit; sie wollten den HErrn der grausamsten und schrecklichsten Tode übergeben. Das war der Hauptgrund, warum sie Ihn den Heiden übergat denn die Juden freuzigten Niemand; es war nicht Sitte bei ihnen.

Nun befand sich der Herr in Gewalt eines feigen Richters, der zwar, ter nicht so von der Leidenschaft verblendet war wie die Juden, etwas Höhr in Ihm ahnte, Seine Unschuld in seinem Herzen anerkannte, und ihr auch fentlich Zeugniß gab, der aber die Ehre bei Menschen höher achtete als die bei Gott, und daher doch zuletzt zu dem abscheulichen Entschlusse kam, der zuletzt aussprach: "darum (weil Er unschuldig ist) will ich Ihn züchtigen

**be**lassen." Pilatus war zwar ein sehr verweltlichter Mann und ein Heite; **300** muß noch einiges Wahrheits- und Gerechtigkeitsgefühl in Ihm gewesen sten; er war unparteiischer und nicht so tief gesunken wie die Hohepriester und Edriftgelehrten; es war bei ihm noch nicht zu dem satanischen Grade von Bosheit gekommen: aber er war doch auch ein Ungerechter. Der Heiland beand sich da in den Händen eines Sünders, nur von anderer Art, als die Hoheriester und Schriftgelehrten waren. Zwar muß die geheime Majestät, die aus em ganzen Wesen des obwohl gebundenen JEsus von Nazareth herausleuchtete, men tiefen Eindruck auf das Herz des Pilatus gemacht haben; weßwegen er, **Egleich** der HErr ihm gerade in das Gesicht hinein etwas behauptete, was bei inem Römer das strafbarste und todeswürdigste Bekenntniß war, daß Er nämein König sey, doch dadurch nicht bewogen wurde, Ihn für schuldig zu er-Miren, sondern, weil er wahrscheinlich seinem innersten Geiste nach fühlte, daß mahr sey, was Christus von sich sage, Seine Unschuld dennoch einmal über andere bekannte. Aber doch war Pilatus nicht aus der Wahrheit. tte er der Stimme des guten Hirten, der auch hier ein verlornes Schäflein te, Gehör gegeben; hätte er, der gerade im Begriff war, gegen seine innerste eberzeugung zu richten, den Heiland als ein lernbegieriger Mensch weiter get, was hätte aus ihm werden können! Aber er war nicht aus der Wahrheit; mochte gar nichts von der Wahrheit hören, er wies die an sein Herz drinbe Stimme des HErrn mit einem spöttischen: "was ist Wahrheit?" ab. Das reine Sünde, daß er hier nicht stille hielt; hier hätte er Kräfte erlangt, die dengunst und Menschenehre für nichts, und die Ehre bei Gott weit, weit her zu achten, und es wäre etwas aus ihm geworden zum Lobe ter herrlichen made Gottes. Ach bei Vielen fehlt oft nicht viel, es wär oft nur noch ein Mritt zu thun, und sie brächen durch zur völligen Freiheit und Wahrheit; aber diesem letzten Schritte verstehen sie sich nicht; sie gehen rückwärts, und die dende des Heils ist verscherzt.

Er gefesselt und gebunden vor einem ungerechten heidnischen Richter stehen f. ter über Seine Schuld oder Unschuld öffentlich urtheilen, der Ihn über sache und Sein Königreich verhören, der in seiner Feigheit Ihm als erlaubtes Auskunftsmittel eine Züchtigung nach heidnischer Weise, d. h. thenschläge andictiren darf. Wie tief ließ sich JEsus herunter! Wie klein mindesten ein Gewissen daraus zu machen, einige Ruthenschläge auf seinen wohl geben dürse, der noch froh sein müsse, wenn er mit einer so gelinden mse belegt werde, die man bei uns thut, wenn man einen Verdrecher mit geringen Züchtigung will loslassen. Da heißt es: man gibt ihm einige Edprügel, und damit läßt man ihn ziehen; es ist doch sonst nichts mit ihm psangen. So wurde unser Heiland behandelt, als Er in die Hände der würden und ungerechten Sünder überantwortet war. Ach welch' ein Schmerz

noch obendrein für Sein liebhabendes Herz, als Er dem Schwanken des Pilatus zusehen mußte, als Er diesen Mann, der, wenn er durchgebrochen wäre, eins vielleicht eine große Stelle in dem Reiche Gottes hätte einnehmen dürfen, im immer matter werdenden Kampfe mit der Lüge endlich unterliegen sehen mußte. Das war schwerer für Ihn, als wir begreifen können.

Christus war in der Sünder Händen, und diese durften mit Ihm anfangen was ihnen beliebte; denn dieß war die Macht der Finsterniß und ihre Stunde, Als Pilatus, der sich in der peinlichsten Verlegenheit befand, auf der einen Seit die Ungunst des Kaisers fürchtete, auf der andern Seite seinem Gewissen be auch nicht geradezu entgegenhandeln wollte, ein Wort von Galiläa hörte, ba unter Herodes stand, da ward er froh, des Handels los zu werden und sich auf der Schlinge ziehen zu können, darum sandte er den Heiland zu Herodes, und wollte diesem die ganze Sache zuschieben. So ward JEsus zu Herodes geführt Er mußte sich durch die Sünder überall herumziehen lassen; zuerst ward Er Hannas geführt, von da zu Kaiphas, von da zu Pilatus, von Pilatus zu Her des, von Herodes wieder zurück zu Pilatus, aus dem Richthaus heraus und wie der hinein; es war Alles in Bewegung; Seines Bleibens war nirgends, m endlich ging's hinaus auf den Berg Golgatha. Sieh' doch, Sünder! wie viel sauren Tritte der Heiland gethan hat um deinetwillen. Hast du es Ihm aus schon gedankt, Ihn auch schon darüber angebetet? Ist es dir deßwegen and darum zu thun, deine Schritte und Tritte, die du auf dieser armen Erde thus Ihm zu heiligen, und für Ihn auf dieser Erde zu wandeln? D! wir sind of zu faul, für den Heiland und für Seine Sache nur einen müden Fuß zu mit chen, und Er hat es sich so sauer, so gar sauer werden lassen für uns.

Pilatus sandte Christum zu Herodes. Da ward Er wieder in der Sunde Hände überantwortet, und zwar in die Hände eines gräulichen Sünders, in M Hände des grausamen und wollustigen Herodes, der alles Gefühl für die Waht heit in sich schon lange erstickt hatte, der einst im Scherz und um eines elende Tanzes willen den Täufer Johannes gemordet hatte, und der sich mit seine ganzen unglaubigen, wollustigen, schmeichlerischen Hofgesinde freute, den Zim mermann von Nazareth, der so viel Aufsehen gemacht hatte, auch einmal sehen, nicht um Wahrheit von Ihm zu hören, sondern um ein Zeichen von I zu sehen, um seiner Reugierde eine angenehme Ueberraschung zu bereiten. freute sich, den Heiland zu sprechen, wie er sich etwa gefreut haben würde, d neues, noch nie gesehenes Schauspiel, ein neues Comödienstuck aufführen zu Da trat denn JEsus hinein, gefesselt und gebunden, unter die Versamm ben. lung dieser Wollüstlinge, des Herodes und seiner Höflinge. Ach! auch die Schmerz ward Ihm noch bereitet; Er wurde zur Schau-hingestellt vor ein fa ches, gottesvergessenes Hofgesinde, das keinen andern Sinn hatte, als das Lebe zu genießen, das die Furcht vor Gott schon längst um des Fleisches und 💆 Wolluste dieser Zeit willen durch seinen ganzen Sinn und Wandel für The beit erklärt hatte, das nur auf die Geberden und die Stimme des Königs Herode

ah und hörte, um in den Ton, welchen der König anstimmte, sogleich mit einmitimmen. Wie majestätisch, und doch wie gelassen, mag Er, obwohl in Banden, unter diese Menschen hineingetreten sepn; mit welch' mitleidigen und doch mit welch' ernsten Augen mag Er den leichtsinnigen, gottesvergessenen Mörder Seines Vorläufers angeblickt haben! Herodes und seine Genossen meinten pohl in dem Propheten von Nazareth einen Mann zu finden, der nach ihrem Sinne sich bequemen, und um seiner Befreiung willen ihnen durch ein Wundersichen für einige Zeit die Langeweile vertreiben würde. Aber das geschah wicht; JEsus schwieg stille; hier war es nicht Zeit zu reden, denn hier wollte man keine Wahrheit, sondern nur Befriedigung der Neugierde, und dazu war nicht gekommen; Er war gekommen, zu suchen und selig zu machen, das verbeen ist, die Sünder zur Buße zu rufen, nicht aber durch elenden Zeitvertreib, Den Er ihnen machte, sie noch mehr zur Verderbung ihrer edeln Gnadenzeit, die mit starken, unaufhaltsamen Schritten hinabrollte, anzufeuern. Wie gut wäre bem Herodes angestanden, wenn er sammt seinem ganzen Hofgesinde in Sack Aiche Buße gethan hätte über seine Schandthaten, namentlich über seinen topbetenmord. Aber hier war keine Buße; hier war nichts als Leichtsinn Gottesvergessenheit; darum schwieg JEsus, und gab keine Antwort auf se seine Fragen, als wollte Er ihm sagen: es gebühren dir ganz andere Fra-Einder, als du an mich richtest; es gebühret dir, daß du vor allen Dingen **reft: ob du noch Gnade** finden könnest vor Dem, der da recht richtet?

kerwas bergleichen muß Herodes gefühlt haben; darum brach der ganze Grimm ihrer Ratur los; darum verkehrte sich seine Neugierde in den bittersten Haß; inen Haß aber ließ er durch Berachtung der Person Christi aus. Er sieng in, den Herrn als einen thörichten, eingebildeten Menschen zu behandeln; er inspottete Ihn: das ist also der große Prophet, und Er weiß kein Wort vorschingen. Das ist ein schöner Prophet; man muß Ihm auch einen Prophetenstellenziehen. Nun holten sie ein weißes Kleid hervor und zogen es dem in die Herben und bittersten Berachtung an. So war der Herr in gegeben in die Hände der Ungerechten, in die Hände elender Schmeichler, die im Könige durch Beschimpfung und elende Wiße, die sie über die Person des

Etheiligsten machten, zu Gefallen leben wollten.

Ad mein JEsu! was hast Du erduldet; was hat Deine heilige Seele gelitzals Du von den Hösslingen als ein thörichter Mensch behandelt und aller Maste Wis an Dir ausgelassen wurde! Die ganze Nacht über war der kand mißhandelt worden, und nun sollte auch das noch dazu kommen, daß Er ein elender Träumer, als ein Narr behandelt wurde, der nicht werth sey, man so viel Aushebens von Ihm mache, als ein Narr, den man nach sein Narrheit behandeln und Ihm ein schönes weißes Kleid schenken müsse, das er sich daran vergnüge. Ist denn gar kein Funke Mitleiden und Menschensten sie en siesen Leuten gewesen, daß sie einen Menschen, der noch die Zeichen wer Misbandlung, die er die ganze Nacht hindurch erlitten hatte, in seinem

Gesichte trug, ber mit einem elendiglich zerschlagenen und mit Speichel bedeckten, mit einem blutrünstigen Gesichte vor ihnen stand, so behandelten, und noch ihr Gespötte mit dieser zerschlagenen, abgematteten und gebundenen Jammergestalt treiben konnten? Ach, Sünder, was hat der Heiland erduldet! Was ist das für ein Demüthigungstag für Ihn gewesen! Was hat es doch gekostet, deine Seele zu erlösen! Was hat sie empfunden, Seine heilige, Seine keusche und reine Seele, als Er sich in der Gewalt der Ungerechten und der Sünder befand! Es ist nicht auszusprechen, es ist nicht zu sagen, mein Herz kann es nicht kassen, was IEsus hier von Herodes gelitten hat; so tief herabgewürdigt, so sehr verachtet, die selbstständige Weisheit von elenden Sklaven Satans verspottet und für Thorbeit ausgepsissen, Der, der von Ewigkeit war und alle Dinge gemacht hatte, als ein elender Träumer gebunden hingestellt, vor einem schändlichen, grausamen, wollüstigen Kind der Hölle! Das war eine Waide für den Teufel und seine Horden; das war eine tiefe Herabwürdigung des Sohnes Gottes; die Ewigkeit wird mehr davon ausschließen.

JEsus Christus ist in der Sünder Hände überantwortet worden; alle Arten von Sunden, alle Arten von Bosheit follten an 3hm ausgeübt werden. Darum tam Er in die Sande ber felbstgerechten, blinden, verstodten Pharifaer, barum in die Sande bes ungerechten Pilatus, barum in bie Sanbe bes spottenben und graufamen Berodes. Sie durften Alle ihre Bande an Ihn legen, Er ward ihnen Allen als Regopfer, als Schlachtopfer in die Banbe geliefert, daß fie ihren Muthwillen an Ihm fublen burften. Aber barum wurde Er von bem Ginen jum Andern geschleppt; barum in ben Strafen von Jerufalem berumgezogen; barum gingen alle Gewitter über Sein heiliges Haupt; barum mußte Er überall Rebe fteben; barum murbe Er mit folder Riederträchtigkeit von allen Arten von Sundern mißhandelt und fo tief erniedrigt, damit alle Arten von Sundern in Ihm eine ewige Erlösung fanden, damit Reiner ware, der nicht bekennen mußte, daß er auch in seiner Art sich an ben Beiland vergriffen habe, und damit Jeber merte, auch feine besonbere Sunde fen burch bas Schweigen und Dulben, burch die Sanftmuth des Lammes Gottes, burch die Leiden des Menfchenfohnes gebuget; bamit ein Jeber, ber ba will, fuble, wie er zu ben Leiben bes Beilanbes in seinem Theile auch beigetragen habe, ober boch wenigstens beigetragen hatte, wenn er zugegen gewesen ware, und wie er alfo einen Theil ber Schuld ber Leiden Christi habe, so habe er auch einen Theil ber Früchte Seines Todes, bie ewige Erlösung. Denn bie besonderen Gunder, bie in biefer großen Geschichte auftraten, und ben Seiland, jeder in seinem Theil, mighandelten, mochte ich nur gleichsam als bie Reprafentanten ihrer Art ansehen, weil es nicht nur ju ben Beiten bes Beilands, fonbern ju allen Beiten felbstgerechte und verftodte Pharifaer, ungerechte, menfchengefällige Pilatufe, wolluftige, unglaubige, gottesvergessene Berodese gegeben hat, die in ihrem Sinne ebenso verwerflich maren als die Feinde bes Beilands, ob fie mohl nicht eigenhändig an Seiner Person

sich vergriffen hahen, es aber gewiß gethan hätten, wenn die Gelegenheit hiezu sich dargeboten hätte.

Es wird wohl auch unter uns, die wir hier versammelt sind, solche Leute geben, die mit den in unserem Abschnitte der Leidensgeschichte angeführten Menschen gleicher Art sind, und die deßwegen, weil sie vor achtzehnhundert Jahren nicht dabei waren, darum nicht besser sind als diese Sünder, die in der Leidens-

geschichte des HErrn auftreten.

Sind keine Pharisäer da, keine Leute, die trot aller Schriftgelehrsamkeit doch Nind find, und mit Worten, Werken und Gedanken dem Worte Gottes zuwiderkben? Reine Leute, die schon oft, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Gnadenstimme des guten Hirten gehört haben, aber um ihres Ansehens willen, aus Stolz, aus niedriger Absicht, aus Feindschaft gegen das Licht, diese Gnabenstimme stolz von sich gewiesen haben? Reine Leute, die in selbstgerechter Tugend und Ehrbarkeit sich bruften, und das mahre Christenthum für Thorheit und Schwärmerei, für eine überspannte, übertriebene Sache halten? Reine Leute, die es zwar wohl leiden können, wenn man fromm ist; aber es nicht eringen können, wenn man dem Lamme nachfolgt, den HErrn JEsum über alles Met und schätzt, von Ihm zeugt unter einem unschlachtigen und verkehrten Geplecht? Reine Leute, die sich an der Liebe Gottes in Christo JEsu, an Seiner denzen Person, an Seinen Wunden und an der Verkündigung derselben, wenn mich nur heimlich, stoßen? Saget selbst, send ihr denn keine Pharisäer? Seid benn besser als die, welche den Heiland in's Angesicht geschlagen, in der Stadt Jerusalem herumgeschleppt und mit großer Wuth Seine Kreuzigung geprotert haben? O glaubet es, wenn es noch nicht so laut bei euch geworden ist, er nämliche Grund, die nämliche Wurzel ruht doch in euch, und wenn ihr noch inger in dieser Finsterniß bleibet; so werdet ihr vollends wie die Pharisäer in Merem heutigen Texte werden. Ach wie oft muß man das Wort hören, das Pharisäer ausgesprochen haben: "Er ist ein Uebelthäter!" noch jett, zwar andern Worten, aber doch noch ebenso. Mit der größten Frechheit spricht über den Heiland, Seine Person und Sache ab, und was man nicht mehr I Ihm thun kann, das thut man an Seinen Gliedern, an Seinen Jüngern, Seinem Wort; es ist noch der nämliche Grimm der Finsterniß wie damals. Mann, gibt es denn keinen Pilatus unter uns? Reinen, der wohl einen Zug der Wahrheit hat, aber diesem Zuge nicht Gehör gibt, sondern sich über-Den läßt durch das Böse? Reinen, der die Ehre bei Menschen höher achtet bie Ehre bei Gott? Reinen, der um dieser oder jener zeitlichen Vortheile Men, aus Menschenfurcht, oder weil er eben seine Lieblingsfünde nicht lassen m, wider besseres Wissen und Gewissen das, was er selbst für Sünde erkennt, Guten vorzieht oder vorgezogen hat? Prüfe dich doch, lieber Mensch! Ach, gibt es Gesellschaften, Vergnügungen, diesen oder jenen Gewinn, oder ist es Ehre bei Menschen, man fürchtet ausgelacht zu werden, und um solcher Urde willen läßt man sich abhalten, ein Christ zu werden; man hört die Wahrheit nicht, setzt sich ihr sogar entgegen, und spricht wegwerfend: "was ist Wahrheit?" D! Pilatus war noch viel besser als viele Christen. Er mußte fürchten, Amt und Leben einzubüßen, wenn er den Juden kein Gehör gäbe; aber, leider! ein Nasenrümpfen, ein Achselzucken hat schon manchen Christen um das Bekenntniß des Heilands vor der Welt und um seine Seligkeit gebracht.

Und was soll ich von Herobes und seinem Hofgesinde sagen? Solche Leute sind in großer Menge in der Christenheit. Das sind die, welche sich ein eigenes Christenthum machen, das dem Fleische bequem ist; das sind die, welche sich es sauer werden lassen um dieses oder jenes Vergnügens willen, aber um der theuern Seligkeit willen keinen Schritt thun mögen; das sind die, welche Zeitungen lieber lesen als das Wort Gottes; das sind die, welche lieber zum Gast mahle gehen als zum Tische des Herrn; das sind die, welche in ihrer großen Weisheit das Wort vom Kreuze für Thorheit achten; das sind die stolzen verstockten Geister, die über Alles richten und absprechen zu dürsen meinen, und die Wollust dieses Lebens höher achten als die Gnade Gottes.

Ach, liebe Zuhörer, prüfe sich boch ein Jeder vor dem Herrn! Wenn wir auch nicht gerade ausgemachte Pharisäer, feige Pilatuse und stolze Herodese sind, wenn wir auch manches Gute an uns haben: so steckt doch noch in der Tiefe die Wurzel dieser Sünde, wir sind doch noch im Grunde des Herzens Feinde des Heilandes. Wer aber sindet, daß er in einem dieser Stücke gefangen ist, der wisse hiermit: du hast dich an dem Herrn der Herrlichkeit vergriffen. Ach, sollte denn Keiner unter uns seyn, der Gott die Ehre gäbe und spräche:

Ach! ich und meine Sünden, Die sich wie Körnlein sinden Des Sandes an dem Meer, Die haben Dir erreget Das Elend, das Dich schläget, Und das betrübte Marterheer!

Höret doch, liebe Zuhörer! Jesus läßt euch einladen. Schet an euren Bürgen, den ihr geschlagen habt; sehet an den Fürsten des Lebens, den ihr verwunde habt; sehet an den geplagten und gesesselt habt. Siehe, Er ladet euch ein; es soll Alles vergessen senn, Gnade und Barmherzigkeit soll euch folgen euer Leben lang. Wie wäre es, wenn ein Seele diese stillen Tage dazu anwendete, aus der Finsterniß zum Licht zu dring gen? Willst du nicht, liebe Seele? Ach, thue es, was hast du für Genuß der Finsterniß, da dir dein Heiland in Seiner Versöhnersgestalt so viel senwill? Ach! laß doch die Wollust und den Tand dieser Welt; du versündigst die damit an dem Herrn der Herrlichseit. Wag' es einmal, dich dem Heiland zu übergeben. DEr winkt dir, Er breitet Seine Arme aus gegen dich.

#### XXVIII.

# Am Charfreitage.

Tert: Ink. 28, 39-43.

Wer der Uebelthäter einer, die da gehenkt waren, lästerte ihn und sprach: Bist Du Christus, so hilf Dir selber und uns. Da antwortete der andere, strafte ihn, und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht wor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und zwar wir sind billig darinnen, denn wir empfahen, was unsere Thaten werth sind: Dieser aber hat nichts Ungeschicktes gehandelt. Und sprach zu Jesu: herr, gedenke an mich, wenn Du in Dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese seyn.

Unstreitig feiern wir am heutigen Tage das Andenken an die größte That Gottes, von der wir wissen. Die Schöpfung der Welt kostete Ihn ein Wort der Allmacht. Er sprach, so geschah es; Er gebot, so stand es da. Die Aufeschung Jesu Christi von den Todten war etwas ganz Natürliches; denn wie konnte Der im Tode bleiben, der das Leben in Ihm selbst hatte? Die Aussiehung tes Geistes Gottes über die Apostel und das seitdem auf der Erde angesündete Feuer war und ist nur eine selige Frucht der Dahingabe des Sohnes vottes in den Tod. Aber diese Dahingabe selbst, an die wir uns heute andetend erinnern, geht über Alles.

D Wunder ohne Maaßen, Wenn man's betrachtet recht! Er hat sich martern lassen Der herr für seine Rnecht'! Es hat sich selbst der wahre Gott Für uns verlorne Sünder Gegeben in den Tod.

Dieses Wunder werden wir in allen Ewigkeiten nicht ausdenken, nicht genug teisen können. Es ist zu groß. Ach! daß es uns verlornen Sündern einmal ich recht groß würde, daß es unsere harten Herzen zerschmölze und dahinnähme! It es nicht schrecklich, einen Charfreitag um den andern feiern, und doch kein berz für den treuen Heiland haben, der aus heißem Liebesdrang für uns am bize in den Tod versank? Er blickt uns aus Seinem Todesleiden heraus an spricht: hast du mich dennoch nicht lieb, ob ich gleich Solches für dich gesten habe? Ach, wie beschämend ist diese Frage! Sollte sie uns nicht in den Staub beugen vor Ihm?

D meine Lieben! Lasset uns nicht in unserer Härte und Unbußfertigkeit bestren! Wie wollten wir doch dem Gerichte entsliehen, so wir dorin blieben? Bir wollen heute, am Todestage unseres Erlösers, ein Neues pflügen, und nicht nehr unter die Hecken säen, nicht mehr so gleichgültig an JEsus vorübergehen, indern Ihn in's Auge fassen, und unter herzlichem Seufzen um die Erleuchtung beiligen Geistes Ihn recht betrachten.

(269)

Ich will euch zu bem Enbe vor bie Augen zu malen suchen bie brei auf Golgatha Gefrenzigten.

Deamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, erbarme Dich über uns! Du weißt es besser als wir, wie fremd der größte Theil unter uns gegen Dich ist, wie wir Alles lieben, uns an Allem, an den elendesten Dingen vergnügen können und mögen, nur an Dir nicht, nur an Dir nicht, ewige Liebe. Schönster unter den Menschenfindern! D vergieb uns diese große Schuld! Schreibe sie auch in die Handschrift, die Du am heutigen Tage aus dem Mittel gethan und an das Kreuz geheftet hast. Aber laß uns um Deiner Erbarmungen willen nicht ferner in dieser Gleichgültigkeit dahingehen. Stelle Dich in Deiner Tobesgestalt vor die Augen unseres Gemüths, damit unser Herz breche über Dir; benn wir bleiben todt, wo nicht Dein Geistesobem uns anweht. Laß dazu Deinen Todestag heute an uns Allen gesegnet seyn! Amen.

Vor ungefähr achtzehnhundert Jahren, am heutigen Tage, um diese Stunde, konnten diesenigen, die sich damals in der jüdischen Hauptstadt Jerusalem aufhielten, ein ungewöhnliches, unerhörtes Schauspiel sehen. Auf dem Hügel Golgatha, der außerhalb des Thores von Jerusalem, aber nahe bei der Stadt gelegen war, hiengen drei Männer an drei Kreuzen. Das war nicht das Uncrhörte bei dieser Sache, daß Menschen gekreuzigt wurden; denn solches ist in alten Zeiten eine nicht sehr ungewöhnliche Todesstrafe gewesen. Das Unerhörte dieses Schauspieles lag in der Person Dessen, der in der Mitte gekreuzigt ward. Auf diesen besonders hatten sich die Augen der versammelten Volksmenge gerichtet. Auch wir wollen unsere Augen auf Ihn vornehmlich und zuerst richten.

Ber ift benn biefer Mann, ben fie zwischen zwei Morbern hinein gefreuzigt haben? Es ift ber Sohn bes lebenbigen Gottes, ber Schöpfer ber gangen Welt; es ist der langft verheißene Messias und Ronig Afraels; es ift Der, von Dem alle Propheten geweiffagt baben, die Hoffnung der Bater bes Alten Bunbes, ber Troft Ffraels-und fiebe, bier hangt Er am Rreuze!- Tritt naber hingu, Seele, betrachte und beschaue Ihn recht, ben Mann ber Liebe und ber Schmerzen; beschaue Ihn von Ropf bis ju Fuß. Sieh', hier hangt Er mit ausgespannten Armen zwischen himmel und Erde! Sie haben große Ragel genommen, und Ihn bamit an Banden und Fugen an bas Rreugholz angena-Aus biesen Nägelwunden fließt Sein Blut über Seinen heiligen Leib aelt. hinunter, und fällt in großen Tropfen auf die Erde. Er aber hängt ba, blaß und entstellt; Sein Saupt ift mit einer Dornenfrone gefront; Sein Angeficht ift mit Blut überbeckt; Seine Bangen find aufgeschwollen von ben vielen Backenstreichen; Sein Rucken ift zerfleischt von ben Geißelhieben; Sein ganzer Leib ist matt bis zum Tobe. So hangt Er da, "Er ist ausgeschüttet wie Wasser; alle Seine Gebeine haben fich zertrennet; Sein Berg in Seinem Leibe ist wie gerschmolzen Wachs; Seine Rrafte find vertrodnet wie ein Scherben; Seine Bunge flebt an Seinem Gaumen; Er ift gelegt in bes Tobes Staub" (Pf. 22,

15. 16.). So hängt Er da, der Herr der Ehren, am Schandpfahl, nackt, in der alleräußersten Verachtung, ein Spott der Leute, eine Verachtung des Volks, sechs Stunden lang, dis Er Sein Haupt in den Tod neigt.

D Welt, sieh' hier bein Leben Am Stamm des Kreuzes schweben, . Dein heil sinkt in den Tod! Der große herr der Ehren Läst willig sich beschweren Mit Banden, Schlägen, hohn und Spott. Tritt her und schau' mit Fleiße: Mit Blut und Todesschweiße Ift ganz Sein Leib bedeckt, Und unnennbare Schmerzen Fühlt Er in Seinem Herzen, Da Er ben Kelch des Baters schmeckt.

D betrachtet Ihn boch recht, unsern allertreusten JEsus, wie Er am Kreuze ingt! Können wir etwas Bejammernswürdigeres sehen; können wir etwas sehen, das uns mehr zur Buße reizte als den großen, den starken, den allmächtigen, den lebendigen JEsus, wie Er so unter den heftigsten Qualen als ein geschändeter Missethäter, als ein Versluchter am Holze des Fluches dahinstirbt! Iher sehet, was Er äußerlich am Leibe litt, war nicht Sein größtes Leiden. Er sellte von innen und außen den Fluch des Gesetzes, den Jorn Gottes tragen, und da war das, was Er im Unsichtbaren an Seiner heiligen Seele erduldete, woh viel schrecklicher als das Aeußerliche.

Als JEsus drei Stunden lang am Arenz gehangen war, von Morgens neun thr bis Mittags zwölf Uhr: da sieng die Sonne an ihren Schein zu verlieren; wurde Nacht in ganz Judäa und um Golgatha herum; die Sonne sollte die Ackeleiden ihres Schöpfers nicht bescheinen. Mit dem äußeren Lichte schwand Mer auch das innere Licht aus dem Herzen des Heilandes; Er fühlte die Nähe Gemeinschaft des Vaters nicht mehr; Er fühlte sich vom Bater verlassen, innen und außen entblößt, den Qualen des Todes und der Hölle, und selleicht auch der höllischen Geister, ganz preisgegeben. Lange trug der große spepriester diese innere Qual in der Stille; Er kämpfte; Er betete; Er seufzte Seufzern, deren Kraft und ewige Bedeutung die Ewigkeit klarer machen In. Da mag es wohl in Seinem Innern geheißen haben, wie wir im Dialm lesen: "Du hast mich aus meiner Mutker Leibe gezogen; Du warst **Leine** Zuversicht, da ich noch an meiner Mutter Brüsten lag; auf Dich bin ich worfen von Mutterleibe an; sey nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; in es ist hier kein Helfer; HErr, meine Stärke, eile mir zu helfen!" , da Seine innere Qual den höchsten Grad erreicht hatte, brach Er aus und tie: "Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?" D meine en Zuhörer, was liegt in diesen Worten! Er sagt nicht mehr: mein Bater! Er doch noch in Gethsemane thun konnte; Er sagt nur: "mein Gott!" Er Mit sich so verlassen, so allein, so verstoßen und entblößt; Er fühlt den Zorn ittes so sehr, daß Er den Vater nur Seinen Gott nennen kann, daß Er in fer schrecklichen Stunde das lebendige Bewußtseyn Seines Sohnesverhält-3 zum Vater verliert, und wie ein anderer elender und verlassener Mensch Seinem Gott schreit. Ja! der Todesschmerz von innen und außen, die

Finsterniß von innen und außen bemächtigte sich Seiner heiligen Seele so sehr, daß Er wie irre wird an diesem schrecklichen Leiden und Todesweg, daß Er sich nicht mehr darein zu sinden weiß, und darum ruft: "warum hast Du mich verlassen?" In welcher Hölle muß JEsus gelegen seyn, als Er solches ausrief! Wie muß Ihm da um's Herz gewesen seyn! Was für eine Todessinsterniß mußte das seyn, die Ihm solche Worte auspressen konnte! Von früher Jugend an hatte Er doch allezeit das Bewußtseyn gehabt, daß Er der Sohn Gottes in besonderem Sinne sey; Er hatte auch dieses Bewußtseyn allezeit behalten; Scin ganzes inneres Leben ruhte darauf; nun auf einmal verliert Er es, fühlt sich verlassen, und sann sich selbst in den grauenvollen Weg, den Er als Versöhner der Menschen gehen sollte, nicht mehr finden. D, wer kann diese Leidenstiefe ermessen? Wer kann sich auch nur eine geringe Vorstellung von dieser Erniedriqung des Weltschöpfers machen!

Aber wir leben jest bavon; biefe tiefe Erniedrigung bes Beilands ift unfer Denn warum erbulbete unfer theurer Hohepriefter an Leib und Seele folche Marter? Ift Er biefen schweren Beg um Sein felbst willen gegangen? Ach nein! Er war fein Sunder; Er war heilig und von den Sundern ausgefonbert. Seine Gerechtigfeit hatte feinen Rig, wie die unfrige unzählige bat; Seine Gerechtigfeit ift fein beflecttes Rleid, wie die unfrige vor Gott ift. ift gang heilig; aller Glang ber Cherubinen und Beiligfeit der Seraphinen ift gegen Ihn nur Dunkelheit; bas lauterfte, bas reinfte Wohlgefallen hatte ber Bater an Ihm während Seines ganzen Laufes; "das ist mein lieber Sohn, an bem ich Wohlgefallen habe," folches Zeugniß gab Ihm ber Bater; ber Bater, ber beilige Bater, ber ein Licht ift und ift feine Finfterniß in 3hm, ber Bater, ber Bergen und Nieren forscht, und ber in feinen Engeln-fogar Thorheit findet (Siob 4, 18.); ber Bater konnte an JEfus nichts feben, bas Sein Diffallen im Mindesten erregt hatte; mit bem lauterften, innigsten Boblgefallen fab Er ben Sohn. D wie heilig muß JEsus seyn! Und dieser heilige JEsus muß nach Gottes vorbebachtem Rath und Willen am Fluchholze unter ben peinlichsten Qualen bahinsterben, unter Qualen, wie fie noch tein Gunder empfunden hat. Warum geschieht Solches? Die Schrift sagt es uns beutlich. "Gott hat Den, ber von feiner Sunde mußte, fur uns zur Sunde (ober zum Sundopfer) gemacht, auf bag wir wurden in 3hm bie Gerechtigfeit, die vor Gott gilt." Dieß war die Bezahlung unserer Schuld. Unser Burge mar Er. an unferer Statt, bloß lauterlich fur une, hieng JEfus feche Stunden lang am Rreug; fur uns murbe Er vom Bater verlaffen; fur uns ftarb Er, an unferer Statt erbulbete Er bas Alles; Solches ift geschehen zur Berfohnung fur unfere Gunben. D Seele! mas haben beine Gunben angerichtet! Und wie bat bie Liebe, die ewige Liebe, geliebt! Siehe biefes Haupt an, diefes Haupt voll Blut und Wunden, voll Spott und voller Hohn; fiehe an diefes eble Angesicht, por welchem ber Beltfreis einft beben wird, fiehe, wie es befpeit, wie es fo ubel augerichtet ift! Warum ift bieß geschehen an biesem Saupte? In bieses Saupt

ber nie ein anderer Gedanke eingebrungen als die demüthigsten, die einfältigsten, k liebevollsten Sohnesgebanken gegen den Bater, die liebevollsten Gedanm gegen die Sünder; dieses Angesicht war jederzeit nur ein Spiegel der beundlichkeit, der Leutseligkeit, der Majestät und Herrlichkeit Gottes gewesen; ine sündliche Leidenschaft hatte jemals diese Züge entstellt und verzerrt, und in siehe! wie ist dieses Haupt geschändet! Wie ist es zugerichtet! Wie verzieht bas Angesicht des Heilands zu einem Todtengesichte! Wie drückt der Tod, E Sold der Sünde, sein entsetzliches, sein starres Bild in dieses Angesicht des Monsten unter den Menschenkindern ein! Das habe ich verschuldet. Muth hat Ihm die Dornenkrone in das Haupt gedrückt; mein Muthwillen Ihm die schweren Backenstreiche gegeben; mein ehebrecherisches Auge hat Miner Augen Licht entstellt; meine Sünden haben es gethan. Und Er hat es **Ma**ldet, damit ich Armer mein Haupt, mein Sünderhaupt, emporheben, und, ich gleich ein fluchwürdiger Wurm in den Augen Gottes bin, doch getrost auf due Erlösung warten dürfe. Sein Leib gilt für meinen Leib, Seine Seele meine Seele, Sein Blut für mein Blut, Seine Hände für meine Hände, Mine Füße für meine Füße; es kommt Alles mir und meinen Mitbrüdern und Mündern zu gut.

Sep mir tausendmal gegrüßet, Der mich je und je geliebt, JEsu, der du selbst gebüßet Das, womit ich Dich betrübt. D! wie ist mir doch so wohl, Benn ich knie'n und liegen soll An dem Areuze, da Du stirbest Und um meine Seele wirbest! Ich umfasse, herz' und kusse, Deine Wunden ohne Zahl Und die purpurrothen Flüsse Deiner Füß' und Nägelmaal'; D! wer kann doch, schönster Fürst, Den so hoch nach uns gedürst't, Deinen Durst und Lieb'sverlangen: Böllig fassen und umfangen!

**18**.

die drei Kreuze herum stand eine große Menge Volks, Geringe und Bere, gemeines Volk und Oberste, Hohepriester und Schriftgelehrte und Pha-Reugierde, Grausamkeit, satanische Schadenfreude hatte die Volksge zusammen getrieben; vielleicht waren auch einige Freunde des HErrn bem Haufen verborgen. Die Menge stand wohl eine gute Zeit still-Agend da und sah zu; endlich erhub sich eine Stimme, die des Heilandes Es ist gegen alle natürliche Billigkeit und Ehrbarkeit eines Leidenden, war eines so schrecklich Leidenden, zu spotten. Aber hier durchbrach die Derzensfeindschaft gegen den HErrn alle Schranken der Menschlichkeit. peng Einer an zu spotten; dem stimmten bald Andere bei, und zwar Oberste Dohepriester. Vornehme Leute lassen sich sonst öffentlich nicht so sehr herweil sie fürchten, sie möchten sich vor den Augen des Volkes erniedrigen gemein machen: aber hier war es anders, es gieng gegen Christum. nach riß unter der ganzen Menschenmenge ein so schrecklicher Spottgeist baß Alle, die nur vorübergiengen, den Kopf schüttelten, das Maul aufm, und den Heilant lästerten. Da rief der Eine hinauf an das Kreuz"Arzt, hilf Dir felbst! Du hast ja immer ben Arzt gemacht und Rrante gebeilt, nun hilf Dir felbit und beile Deine Bunben, wenn Du fannft." Ein Anderer fchrie: "Andern hat Er geholfen und kann 3hm felber nicht belfen; ist Er ber König Ifraels, so steige Er herab vom Kreuz, so wollen wir Ihm glauben." Andere sagten: "Er hat Gott vertrauet, ber erlose Ihn nun, lustet es Ihn; benn Er hat gesagt: "Ich bin Gottes Sohn." Andere lästerten: "Pfui Dich, wie fein zerbrichst Du ben Tempel Gottes, und bauest ihn in brei Tagen!" So suchte immer Giner ben Anbern zu überbieten im Laftern, und fie mußten boch meiftens, ba fie fpotten wollten, Borte reben, die, recht betrachtet, bem Beiland jur Ehre gereichten und Ihn rechtfertigten. Endlich murben auch die roben beidnischen Rriegefnechte vom Spottgeiste ergriffen, und stimmten nun auf ihre Art in bas Gezisch ber Menge ein; "bift Du ber Juden Ronig, fo hilf Dir felber," fprachen fie jum gefreuzigten Beiland, als wollten fie fagen: nicht mahr, Du elender König ber Juben, Du eingebilbeter Schwarmer, wir haben Dich brav angenagelt, daß Du feine Sand und feinen Jug bewegen fanuft. D mas bat JEsus erduldet! Aber bas war nicht genug. Auch einer der Mörder, bie mit Ihm gefreuzigt waren und mit Ihm Qual litten, fieng an, mit ben übrigen gottlosen Menschen, trot feiner furchtbaren Schmerzen, bes Beilands ju spotten, und sprach, nicht bittenb, sondern trogig und bitter: "bift Du Chriftus, fo hilf Dir felbst und uns." Das bieg ungefahr: Du erbarmlicher Messias, bag Du Dich mußt freuzigen lassen, und weber Dich noch uns erretten fannft!

Dieses Wort des elenden Menschen öffncte dem andern Mörder den Mund, und da kam freilich etwas Anderes heraus als Lästerung. Denn als er Solches von seinem Mitgekreuzigten gehört hatte: da ergrimmte er im Geiste, und sein Herz empörte sich sehr über diese Gottlosigkeit und sprach: "und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Berdammnis bist? Und zwar wir sind billig darin, denn wir empfangen was unsere Thaten werth sind, Dieser aber hat nichts Ungeschicktes gehandelt." Und wandte sich zu Jesu, und sprach: "Herr, gedenke an mich, wann Du in Dein Reich kommst." Wir müssen diese Worte des Schächers näher betrachten, denn sie sind sehr merkwürdig.

Bor Allem muffen wir ansehen die Majestät und die königliche Hoheit JEsu. Er hängt zwar da am Kreuze, in der alleräußersten Schmach und Berachtung, verspottet und verhöhnt, ein Abscheu der Leute; Er hängt da in den schrecklichsten Schmerzen und Qualen Leibes und der Seele; Er hängt da unmächtig, am Fluchholze angeheftet; Er hängt da, den schmählichen Tod eines Missethäters sterbend: aber während allem diesem spricht Er das große königliche, majestätische Wort aus: "Wahrlich, Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sen!" Sehet da den Herrn und König des Himmels, sehet Ihn an, unsern großen König, der auch am Kreuze unser König 14, und mit Einem Worte die Pforten des Himmels aufschließen kann: 16het Ihn an, diesen großen Monarchen, diesen Herrn der Herrlichkeit, und 16tet Ihn an, tief im Staube betet Ihn an.

Sehet aber auch ten Schächer an, der neben Ihm an Seiner Seite hängt! Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott?" mit diesen Worten wendet er sich in seinen lästernden Rameraden. Sehet doch, wie dieser Mörder in diesen weigen Worten das ganze Betragen der Obersten des Volkes verdammt! Er erkunt wohl, wöher dieses Gespötte komme; er erkennt es als die höchste Gott-Migkeit; er erkennt und spricht es auch aus, daß sie nicht so sotten könnten, denn sie nur einen Funken Gotteskurcht in sich hätten! Wie viel gerechter ist eser gekreuzigte Mörder als seine Obersten, als die Schriftgelehrten und die **Marifäcr**, als das ganze umherstehende Volk! Aber wie bußfertig ist er auch! Das war ein großes, ein seltenes Bekenntniß: "ich empfange, was meine Tham werth sind." Dazu gehörte schon viel Ueberzeugung von der Sünde; zu Kesem Bekenntnisse gehörte ein ganz demüthiges, bußfertiges Herz. Ich leide var unnennbare Schmerzen, will er sagen, aber ich habe es nicht anders veret; ich hänge zwar da zwischen Himmel und Erde, als ein Schauspiel alles folks, aber so habe ich es verdient. "Dieser aber hat nichts Ungeschicktes ge-Woher wußte er das? Wie kam diese Ueberzeugung in sein Herz? tte er schon vorher von JEsu gehört und an Ihn glauben gelernt, oder hatte Bort, das der Heiland bei Seiner Areuzigung ausrief: "Vater, vergib den, denn sie wissen nicht, was sie thun!" — hatte jenes Wort diese Ueber-**Egung** in ihm gewirkt? Ich weiß es nicht: genug! er legte hier am Kreuze lautes Zeugniß von der Unschuld des Heilands und von seiner eigenen Juld ab, und sprach zu JEsu: "HErr, gebenke an mich, wann Du in Dein fommst." HErr nennt er JEsum, HErr nennt er Einen, der unter Nebelthäter gerechnet ist, einen Menschen, der neben ihm am Kreuze hängt, Mem aussieht wie ein Missethäter, und sich in Todesqualen neben ihm verd, ten nennt er HErr! D welcher Respekt! Welche tiefe Chrerbietung, die ur über diese Gestalt des Missethäters hinaussehen und dem Heiland noch **Joldem Zustande Seine Ehre geben konnte!** 

Durch seinen Glauben an den Heiland stand dieser Mensch im Augenblick icher den Jüngern; muthlos ließen sie alle Hoffnung, allen Glauben sin
institution überließen sie sich der Traurigkeit. Aber während sie irre wur
an ihrem Herrn und an Seinem Reiche, da bekannte dieser am Kreuze

kube Mörder, daß JEsus Christus der Herr sey, und der König eines

in, unvergänglichen Reiches.

Meinglauben der Jünger so tief beschämte? Antwort: Bom Heiligen dem dem Geiligen bem er sein Herz öffnete, während es der Andere vor ihm verschloß. Deilige Geist hatte Solches in ihm gewirkt. Darum sprach der Heiland

ihm auch das Trostwort zu: "wahrlich, Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese seyn."

D liebe Zuhörer! Was ist doch für ein großer Unterschied zwischen diesen zwei Wördern gewesen! Beide litten gleiche Qualen; für Beider Sünden dulbete, litt und starb JEsus in ihrer Mitte; für Beide floß das Blut der Bersöhnung; Beide hatten die große Ehre, mit dem Sohne Gottes das gleiche Loos zu theilen; Beide sehen den Sohn Gottes mit ihren Augen; Beide sehen Seine Wunden, und doch welch' ein Unterschied! Der Eine lästerte, der Andere gab Christo die Ehre; der Eine blieb in seines Herzens Härtigkeit, der Andere demüthigte sich und that Buße; der Eine blieb sinster und verstockt, der Andere flehte um die Aufnahme in das Paradies; der Eine fuhr nach seinem Tode in die Finsterniß, obgleich auch für ihn eine Erlösung erfunden war, dem Andern öffnete der Sohn Gottes die Pforten des Paradieses durch das Verdiensk Seines allerheiligsten Leidens und Sterbens; der Eine war der Erstling der Berdammten des neuen Bundes, der Andere der Erstling der Seligen des neuen Bundes. Welch' ein großer, gewaltiger Unterschied!

Diese zwei Morder find die Reprafentanten bes ganzen Menschengeschlechts. Sie maren beibe Sunder, große Sunder, wie wir Alle große Sunder find; fie litten Beibe an ben Folgen ihrer Sunden, wie wir Alle um unferer Sunde willen viele Leiben an unferem Leibe, und endlich ben Tod erbulben muffen. Das Blut ber Berfohnung war fur Beide auf die Erde gefloffen, und fchrie um Barmberzigfeit fur Beide, wie es fur une Alle gefloffen ift und um Barmberzigfeit fcbreit. Zwischen Beiden bieng Chriftus; aber ber Gine blieb verftoct, und fuhr nach diesem Leben in die ewige Qual; ber Andere that Bufe, und erlangte bas ewige Leben. Dieß ift in furgen Worten bie Geschichte ber gangen Menschheit. Bas hier auf Golgatha geschah, wie es hier aussah, so wird es einst auch aussehen am jungften Tage, wann Der, ben fie heute gefreuzigt baben, mann unfer geschändeter Ronig wiederfommen wird in Seiner Berrlichfeit, um zu richten die Lebendigen und die Todten. Da wird auch ein Theil ber Menschheit zu Seiner Rechten und ber andere zu Seiner Linken stehen; ein Theil wird eingehen burfen in bas ewige Leben, ber andere wird in bas ewige Keuer geben muffen, obgleich JEfus Alle verfohnt, Alle geheiligt, Alle vollenbet hat mit Seinem einzigen Opfer, ob Er gleich bas Suhnopfer fur unsere Sunden ift, nicht allein aber fur die unseren, sondern auch fur der ganzen Welt Sünden.

D liebe Zuhörer! Was wird das seyn! Auf welcher Seite werden denn wir stehen? Es offenbart sich aber schon in gegenwärtiger Zeit dieser Unterschied, wie er sich an den zween Mördern geoffenbart hat. Wo keine Buße, wo keine Anerkennung und kein Bekenntniß der Schuld, wo kein Berlangen nach Gnade, wo kein Flehen um Gnade ist, wo der Herr JEsus, der gekreuzigte JEsus, nicht als Herr angebetet, geliebt und verehrt wird, wo ein Mensch in seinem Sändenwesen, in seiner Verstocktheit, in seines Herzens Härtigkeit bleibt:

Liebe Zuhörer! einem Solchen hilft nicht das Blut der Versöhnung; an dien ist das Leiden und Sterben des Heilandes verloren; diese genießen umsonst ne heilige Abendmahl; diese hören umsonst das Wort Gottes; die Verdammbe bleibt auf ihnen, so lange sie in diesem Sinne stehen, und wenn sie darin

mben, so bleibt die Berdammniß auf ihnen in Ewigkeit.

Bir dürfen aber nicht wähnen, als ob zu einem solchen Herzenszustande, in tichem der verstockte Mörder stand, ein ungewöhnlicher Grad von Ruchlosigkeit Höre. Nein! das war sein Verderben, daß er der Güte Gottes, der ihn über dine Sünden strafte und zur Buße führen wollte, nicht Raum gab. Wenn ein Sonntag um den andern kommt, wo wir durch das Wort Gottes auf unser dend, auf unsere Verdammungswürdigkeit aufmerksam gemacht werden, wenn hCharfreitag um den andern kommt, wo uns das Leiden und Sterben des Errn JEsu vor die Augen gemalet wird, und wir bleiben doch in unseres erzens Härtigkeit, und thun doch nicht Buße:—liebe Zuhörer! sind wir dann t ärger als der verstockte Schächer, der so viele Aufforderung zur Buße nicht

atte, sind wir dann nicht einer größeren Verdammniß werth?

D daß uns das zu Herzen gienge! Nicht wahr, liebe Seelen! ihr wollet doch t verloren gehen, sondern auch Theil haben an dem, was unser großer JEsus uns erstritten und erkämpft hat? Und was hat Er uns denn erkämpft? hat Er uns erkämpft, daß auch ein Mörder, auch ein Schächer, auch ein Maum, ein Auswurf der Menschheit, daß der größte Sünder selig werden m, wenn er zu den Füßen des Heilandes niedersinkt, und um Erbarmung teit. D große Gnade! große Erlösung! Und heute darf man diese Gnade deufen; heute darf man sie Allen anbieten, zwar alle Tage, doch heute be-Denn heute ist der große Versöhnungstag, der große Gnadentag der ders. enschheit. D Sünder, wollet ihr nichts von dieser Gnade? Wollet ihr in en Sünden und dadurch unter dem Zorne Gottes bleiben? Besinne sich , wer sich besinnen kann. Macht uns der Mann, der in Todesqualen am ruze hängt, nicht Muth dazu, den Weg zur Vergebung der Sünden, den Weg Gnade, den Weg zum ewigen Leben einzuschlagen?

Sehet, wie leicht dieser Weg ist, wie leicht ihn uns Seine Liebe gemacht hat! un gleichwie Moses in der Wüste eine Schlange erhöhet hat, also ist des pschen Sohn erhöhet worden, auf daß Alle, die an Ihn glauben, nicht verlo-

werden, sondern das ewige Leben haben."

Go tomme benn, wer Gunder heißt, Und wen fein Gundengreu'l betrübet. Bu Dem, ber Reinen von fich weist, Der fich gebeugt ju Ihm begiebet. Bie? willft du bir im Lichte fteh'n,

Und ohne Noth verloren geh'n? Willst du ber Gunde langer bienen, . Da, dich zu retten, Er erschienen? D nein! verlaß die Gundenbahn! Mein heiland nimmt die Gunder an.

Die aber, geschlachtetes Lamm Gottes, blicke gnädig auf uns hernieder! Die teinde, die um Dich her ist, bringt Dir Ruhm, Ehre, Preis und Anbetung; vollendeten Gerechten werfen ihre Kronen nieder vor Deinem Throne, der Du tobt warest, und nun lebest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ach, erwede and unsere Herzen, daß sie einstimmen in den Lobgesang Deiner oberen Gemeinde Der Seraph stammelt Dein Lob, o Sohn! Wer bin ich, daß ich mich in diese Jubel menge? Aber ich thue es für mich und für alle diese theuer ersauste Seelen; ich thue es, Herr JEsu, obgleich mit schwachen und sündigen Lippen Lob, Ehre, Preis und Anbetung sey Dir von Ewigkeit zu Ewigkeit, daß Dein theures Leben für uns aufgeopfert hast! Was können wir Dir geben su Deine Treue und Liebe, die auch den letzten Tropfen Blutes für uns dahin gegeben hat? Nichts, Herr, als unsere Sünden! Darum nimm hin die Sünde dieses Volkes, und schenke uns dafür Deine blutige Gerechtigkeit. Amen.

### XXIX.

## Am Osterfeste.\*)

Cert: Marc. 16, 1-8.

Und da der Sabbath vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria Jacobi und Sales Specerey, auf daß sie kamen und salbeten Ihn. Und sie kamen zum Grabe an einem Sabbather frühe, da die Sonne aufgieng. Und sie sprachen unter einander: Wer mälzet uns den Stein von Grabes Thür? Und sie sahen dahin, und wurden gewahr, daß der Stein abgewälzet war; denn war sehr groß. Und sie giengen hinein in das Grab, und sahen einen Jüngling zur rechten haften, der hatte ein langes weißes Kleid an; und sie entsatten sich. Er aber sprach zu ihnen: sehet euch nicht. Ihr suchet IEsum von Nazareth, den Gefreuzigten; Er ist auferstanden und ift sier. Siehe da die Stätte, da sie Ihn hinlegten. Gehet aber hin, und saget es Seinen Jüngern spetro, daß Er vor euch hingehen wird in Galiläa; da werdet ihr Ihn sehen, wie Er euch gesagt Und sie giengen schnell heraus, und slohen von dem Grabe, denn es war sie Zittern und Entsehen gekommen, und sagten Niemand nichts, denn sie fürchteten sich.

Der HErr ist auferstanden: Dieß ist das Wort, das in den Gemuthern's Junger Jesu durch die Dunkelheit, welche sie umfangen hatte, als ein besticht hindurchbrach, und ihre Seelen mit Freude und Dankbarkeit erfüllte; besie wurden froh, als sie hörten, daß der Herr aus Seiner Marter auferstant sew. Auch wir Alle dürfen froh werden über unsern auferstandenen Heilar es soll unsern Herzen, wie Luther vor dreihundert Jahren von sich sagte, de Festfreude seyn, daß der Herr aus Seiner Marter auferstanden ist. In tiefsten Verachtung hauchte Er Sein Leben aus; es schien sogar, als ob Er us Gott verlassen wäre; Er wurde blaß und bleich wie alle Sterbenden; mit Weben, Striemen und Beulen bedeckt, wurde Er in das Grab gelegt. Auf ein

<sup>\*)</sup> Lette Predigt bes Berfaffers.

wher ist Er aus des Todes Nacht zum Leben hindurchgedrungen, und hat Leben und Unvergänglichkeit an's Licht gebracht. Darum sollen wir dem Herrn danken und fröhlich seyn! Ich denke deßhalb, wir wollen dießmal unserer Erstanung vorhalten:

## IEsum den Todes: Ueberwinder.

Ich werde zeigen:

- I. was der Tod ist ohne Christus;
- II. was der Tod geworden ist durch Christus.

Herr JEsu, Du lebendiger Fürst des Lebens, der Du todt warest, nun aber lebest von Ewigkeit zu Ewigkeit! Du siehest den Tod der Lauheit und Eitelkeit, in dem viele Herzen unter uns gefangen liegen; o Du Todesüberwinder, tödte auch diesen Tod in Allen: laß uns Alle zum Leben dringen, damit wir leben in Ewigkeit. Amen.

I. Einer der ärgsten Feinde der Menschheit ist der Tod. Das Menschengeschlecht ist nun gegen sechstausend Jahr in dieser Welt, und in dieser langen Zeit hat der Tod unaufhaltsam fortgewürgt unter den Menschen; ein Geschlecht um das andere hat er ergriffen. Gegen seine Gewalt konnte dis jetzt nichts schühren, nicht Macht, nicht Ehre, nicht Reichthum, nicht Krone und Scepter, wicht Weisheit, nicht Rechtschaffenheit, nicht Gottseligkeit; er hat heruntergedirgt von Adam an dis auf uns, und hat Alle ohne Unterschied dahin genommen, und wird fortwürgen dis auf den jüngsten Tag; denn er hat einen Zugang un Alles, was Mensch heißt.

Ursprünglich war der Tod nicht in ter Welt. Gott schuf den ersten Menden nicht zum Tode, soudern zum Leben. Er machte zwar den ersten Menden aus Staub; aber Er blies ihm einen Lebensodem in seine Nase. Dieser
detliche Lebensodem durchgieng und durchdrang den ganzen Menschen nach Seele
nd Leib, und so hatte er einen Körper, der zur göttlichen Unsterblichseit geschafken war. Er war ein Bild des lebendigen Gottes, und wenn er in seiner urrünglichen Versassung geblieben wäre: so hätte der Mensch nicht sterben müsn, sondern ewiges Leben in sich gehabt. Aber er blieb nicht darin; der
kensch wurde ein Sünder, er siel von Gott ab. So drang der Tod in seine
lieder ein, und diesem Tode sind nun alle Menschen unterworfen, weil sie Alle
linder sind. "Durch Einen Menschen ist die Sünde in die Welt gesommen,
der Tod durch die Sünde, und ist also der Tod zu allen Menschen hindurchderungen, dieweil sie alle gesündiget haben."

liebe Zuhörer! Wie bejammernswürdig sind wir arme Menschen, daß sterben müssen! Denn was heißt sterben? Gehet hin auf einen Gottester, und sehet da die schreckliche Gewalt des Todes. Wir sind nun Alle hier eisammen; wir können gehen, sißen und stehen; wir können uns bewegen. Lach fünfzig Jahren wird es mit den meisten von uns ganz anders seyn. Da

wird diese Hand, die ich hier hinausstrecke, schon lange verfault seyn; vielleicht ist kein Knochen mehr von ihr vorhanden; vielleicht ist Alles Staub und Erde geworden. Unsere Nachsommen werden auf unsern Staub treten, und es nicht wissen und nicht daran denken, daß sie darauf treten. Eine solche Berwüstung richtet der Tod an; so wahr ist es, was der Herr gesprochen hat: "du bist Erdeund sollst zur Erde werden." Ist aber das nicht schrecklich? Ist es nicht entsesslich, daß dieser Leib, der eine Behausung eines vernünftigen Geistes und ein: Tempel Gettes ist, aus welchem doch noch etwas vom Bilde Gottes heraussscheint, ob wir es gleich verloren haben, ist es nicht schrecklich, daß dieser Leib soll also vergehen, soll verwesen, soll ein stinkendes Aas werden, das man aus der menschlichen Gesellschaft entfernen muß, dis er endlich ein Häussein Stautsist, das der Wind aus einander wehen kann? D gewiß, das ist eine schreckliche Macht des Todes.

Aber sehet! das ist erst nicht das Aergste am Tode, daß dieser Leib verwesch und vergehen muß; das Sterben selber ist noch viel bedeutender. Wir bestehen aus Leib und aus Seele. So werden wir geboren; diese zwei find unzertrenns liche Gefährten und auf's Innigste mit einander verbunden. Ich will euch ein Beispiel geben, wie eng sie mit einander verbunden find. Wenn ihr einen Arng Branntwein habt, so habt ihr darin Wasser und etwas Geistiges. Wasser und dieses Geistige aber sind, wie ihr wohl wisset, sehr genau mit eins ander verbunden. Wer kann geschwind das Wasser von dem Geistigen absord dern und scheiden? Sehet, eben so genau, ja noch genauer, sind Leib und Seels mit einander verbunden; denn Leib und Seele machen zusammen Einen Rem Durch den Tod nun geht die Trennung des Leibes und der Seels vor sich; im Sterben trennen sie sich. Welch' ein schrecklicher Proces! welchen Kämpfen, mit welchen tiefen Leiden ist das meistens verbunden, wie 🐗 benn nicht anders seyn kann! Und durch diesen Scheidungsproceß muß jeden Mensch hindurch; da sind schon viele Tausend Millionen hindurch gegangen; 💆 gehen täglich viele tausend Menschen hindurch; da werden auch wir hindung mussen, wir mögen wollen oder nicht, und wer weiß, welche Todeskämpfe und nach dem Willen Gottes aufgehoben sind! D gewiß, es ist etwas Furchtbare um den Tod. Und das, mas ich bis jetzt angeführt habe, ist erst nicht das Aergste; sondern das ist das Aergste, "daß es dem Menschen gesetzt ist zu sted ben, und darnach das Gericht." Diese Wahrheit ist uns in's Herz geschrie ben; diese Wahrheit predigt einem jeden Menschen sein Gewissen, und be Wort Gottes sagt Ja und Amen dazu. Höret es, höret es-das entsetic Wort, und lasset es in euch eindringen wie ein zweischneidiges Schwert, ihr und bußfertigen Sünder: "es ist dem Menschen gesetzt zu sterben, darnach aber ba Was wäre es endlich, wenn dieser Leib zu Schanden gienge; was wäre es, wenn der Geist sich auch unter schweren Kämpfen von seiner Hutt losmachte; was wäre das Sterben, wenn kein Gericht nach dem Tode auf und Man könnte sich endlich noch barüber trösten und fassen; man könnt wartete?

uten: es geht ja Reinem besser; ich will mich auch in diesen Weg schicken. ber nun ist es gar anders: "es ist dem Menschen gesetz zu sterben;" damit aber es nicht aus—,,darnach das Gericht." Was für ein Gericht? Das Gericht ottes, nicht das Gericht eines Menschen, den man betrügen, vor dem man heuta, den man anlügen kann, sondern das Gericht des allwissenden, des heiligen, s gerechten, des wahrhaftigen Gottes, des Gottes, der Sein nicht spotten läßt, bottes, der Herzen und Nieren erforscht, und der einem Jeden geben wird feinen Werken ohne Ansehen der Person.

Liebe Zuhörer! Unsere gegenwärtige Zeit ist eine Saatzeit für die Ewige. Was wir hier säen, das werden wir ernten. Wann nun vor dem Geste Gottes die Jahre, die Monate, die Wochen, die Tage, die Stunden, die genblicke unserer ganzen Saatzeit vorkommen werden; wann Er sie nach der renze Seiner Heiligkeit beurtheilen und richten wird, wer wird dann bestehen? er unter uns kann dann bestehen? Was können wir dann sagen von unsern ken im Fleische durchlebten Stunden, von unsern in der Sünde durchgebrachtagen, von unsern vergeudeten Jahren, die wir nicht Gott, nicht dem Heisch, sondern den Lüsten unsers Fleisches und dem Teusel gelebt haben? Auf niend können wir Ihm nicht Eins antworten; zur Hölle müssen wir Alle ren. Das würde auf uns Alle warten, wenn Christus nicht gekommen wäre. In das wartet nach dem Tode auf die Menschen, wenn sie ohne Christus sterzen das wartet hach dem Tode auf die Menschen, wenn sie ohne Christus sterzen Der Tod ist für sie der sinstere Uebergang zum Gericht, zur Ernte dessen, sie gesäet haben, zur Bergeltung dessen, was sie gedacht, geredet, gethan en. Das macht den Tod erst zum Tode, das macht ihn erst bitter; denn der

ndel des Todes ist die Sünde. D liebe Zuhörer! Es ist wahr, was in jenem Liebe steht: "mitten in dem ansicht uns der Hölle Rachen;" ohne Christus ist der Tod bitter. in eine Ewigkeit hinein, in eine richterliche Ewigkeit hinein, das ist wahrlich Schreckliches für einen Sünder. Ich weiß freilich wohl, daß Manche fahren wie ein Bieh, ohne daran zu denken: wohin? Der Mensch, der k Mensch kann es durch Sündendienst und irdischen Sinn allerdings so weit Etumpfheit bringen. Auch weiß ich wohl, daß die neueren Thoren, die Ru Lehrern Anderer aufgeworfen haben, viel reden von einer besseren Welt, her ein Jeder, auch der Unbußfertige, entgegen gehe, von einer leichten dung des Geistes von seinem Gefährten, dem Leibe, von den Freuden des dersehens derjenigen, die doch der Verdammniß anheimfallen werden. Und tich, sie haben es mit ihren seichten Worten bahin gebracht, daß Mancher der heitersten Zuversicht auf sein Sterbebette hinliegt und von lauter Himträumt, während er doch ein Kind der Hölle und der Verdammniß ist. Aber bas beweist nichts dagegen, daß der Tod nicht sollte bitter seyn ohne Chri-Lieber möchte ich ein Pferd seyn, das man in seinem Karren zu Tode det, lieber ein Stier, den man mästet auf den Schlachttag, als ein Mensch, Tode keinen Heiland hat. Denn woran wollen wir uns dann halten?

Womit wollen wir uns bann troften? Wollen wir uns troften mit unferem irbifden Befigthum? Wird uns unfer Gelb, werben uns unfere Baufer, unfer Sausgerathe, unfere Meder, unfer Bieb, wird bas Alles uns troften? Rein, wir muffen es verlaffen! Ober wird bas uns troften, wenn wir in Ehre und Anfeben gestanden find? Rein, wir muffen ja fort! Der werben uns unfere Freunde, Gatten und Rinder einen Troft geben? Wir muffen fie ja verlaffen! Dder wird es une troften, wenn wir lange gefund gewefen find, und gute Tage gebobt haben? Rein! folches Alles, ift ja bann babingefahren. wenn wir arm und elend gewesen find auf dieser Welt, und wenig gute Tage erlebt haben, wird uns bas einen Troft, einen wesentlichen Troft geben? Rein! benn folches hilft uns ohne Chriftus auch nichts fur bie Ewigfeit. Um Gottes willen! Womit wollen wir uns benn troften wenn wir Alles, Alles zurucflaffen, und an ber Pforte ber Ewigfeit fteben, an ben Pforten des Gerichts? Wollen wir benfen: wir seven boch noch nicht so bofe gemesen, es werbe uns in ber Ewigfeit vor Gott nicht fo übel geben? Sa, fo troften fich viele Menschen, so fcblafern sich viele Menschen ein und sterben babin. Aber welch' ein Erwachen wird bieß in der Ewigfeit geben! Welch' ein verzweifeltes Erwachen am Tage ber Dffenbarung, mann ihre Schande und ihre Bloge und ber Born, die Beiligkeit Gottes offenbar wird, mann bann erft ber Grund und Boben gusammenfinft, auf bem man bisher gestanden ift!

O liebe Zuhörer! Dhne Christus ware ber Tod etwas Entsetliches, bas Schrecklichste, was einem Menschen begegnen könnte. Denn ohne Christus ist ber Tod eine Auslieferung bes Körpers zur Zerstörung, und eine Auslieferung

ber Seele zum Gericht und zur Berbammniß.

II. Aber Christus ist gekommen; Christus ist gestorben; Christus ist auferstanden, und hat dadurch dem Tode die Macht genommen, und Leben und Unvergänglichkeit an's Licht gebracht. Dieß ist das große Evangelium des heutigen Festes; darüber sollen wir Ihm heute danken, das heute glauben und besser verstehen lernen; darüber soll sich heute ein Jedes unter uns, das an den Heiland glaubt, wenn auch in großer Schwachheit, freuen. "Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod! wo ist dein Stachel? Hölle! wo ist bein Sieg? Gott sep Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesum Christum, unsern Herrn!" (1 Kor. 15, 55. 57.)

Wie ist aber Solches geschehen? Wir haben gesehen, daß der Tod eine Auslieferung der Seele zum Gericht und dadurch zum ewigen Tode ist: dieß hat der Heist JEsus, weil Er Sein Bolf selig macht von ihren Sünden. Unser Heist JEsus, weil Er Sein Bolf selig macht von ihren Sünden. Dieß hat Er gethan und dieß thut Er noch. Er hat unsere Sünden getragen und gebüßt, wie wir die vergangene Woche genugsam gehöret haben; Er ist als unser Bürge im Gericht für uns gestanden, und hat Alles das, was wir verdient haben, auf Seinen Rücken geladen. Er ist gefangen genommen, verschlagen, verspieen, ungerecht verurtheilt, gegeißelt, gekreuzigt und am Kreuze von Gott ver-

lassen worden; Er ist ein Fluch geworden; denn es stehet zeschrieben: "verflucht # Jedermann, der am Holze hängt;" Er ist endlich am Kreuze gestorben, und hat so, ob Er gleich der Lebendige war, doch den Tod geschmeckt, und den ganzen Sold der Sünden empfangen; Alles das für uns, damit unsere Schuld gebußt, unsere Strafe getilgt werde. Davon sagt der Prophet: "Fürwahr, Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten Ihn für Den, ber geplaget und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber Erift um unserer Missethat willen verwundet, und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf Ihm, auf daß wir Friede hätten, und durch Seine Wunden sind wir geheilet" (Jes. 53, 4. 5.). Diesem ganzen Werke ther Bersöhnung aber hat Seine Auferstehung das Siegel des göttlichen Wohlpefallens aufgedrückt; durch die Auferstehung Christi von den Todten hat Gott Mreilich erklärt, daß das Opfer, das JEsus dargebracht, Ihm wohlgefällig sep, baß Er es gelten lasse in alle Ewigkeit, daß das Werk der Versöhnung, nach Men Rechten der Gerechtigkeit Gottes vollbracht, von Ihm angenommen, und karum eine ewige, göttliche, unumstößliche Kraft und Wirkung habe an allen rmen Sündern, die durch das Berdienst des Sohnes gerecht werden wollen. Durch die Auferweckung Christi von den Todten hat der Vater gleichsam Sein ittliches Amen gesprochen zu dem Worte des Heilandes, das Er am Kreuze subrief: "es ist vollbracht!" — hat es versiegelt, daß die Handschrift, die wier uns war, wahrhaftig zerrissen, und an's Kreuz geheftet und aus dem Mittel ethan sey. Und nun erkennet doch, liebe Seelen, welch' eine von Gott selbst terfiegelte, welch' eine ewige Erlösung erfunden ist. So gewiß Christus von den Tobten auferstanden ist, so gewiß sind alle diejenigen, die an Ihn glauen, frei von ihren Sünden, so gewiß haben sie Bergebung derselben und wiges Leben.

Bas kann nun den Glaubigen der Tod noch schaden? — Ich rede von schren Christen, denn für Andere hat der Tod seine Bitterkeit nicht verlomen aber was kann er Christen noch schrecken? Nun geht es im Tode int mehr dem Gerichte entgegen, dem unerträglichen Gerichte Gottes, son die Sünden sind vergeben, sind ausgethan und ausgelöscht im Blute Lammes; es ist eine ewige Erlösung erfunden. Nun läßt es sich im Plauben an Jesum gar sanft, gar ruhig hinsterben, wie Hiller gesagt hat:

Das Lamm, am Kreuz gestorben, Run beißt bei Seinen Schafen Das Sterben ein Entschlafen.

Sehet, so ist Stephanus unter Steinwürfen selig und sanft eingeschlafen, fo weit können auch wir es bringen durch den Glauben an JEsum. Is hat uns JEsus verdient, daß ein Mensch, ob er gleich ein arger Sünzist, und sich vor Gott als ein arger Sünder bekennen muß, der der Iste wohl werth ist, im Tode dennoch seine Füße getrost zusammenlegen, in guter Hossung und im Frieden dahinfahren, und sprechen kann:

Meine Arbeit geht zu Ende, Und der Sabbath bricht mir an (Richt der Tag ber Angst, sondern der Ruhetag); Die durchgrab'nen Füß' und hände, haben All's für mich gethan.

Tob! wo ist nun bein Stachel? Hölle! wo ist nun bein Sieg? Ja, es hat überwunden der Löwe aus dem Geschlechte Juda, und an Seinem Siege haben wir arme Sünder auch Theil. Durch Seine Menschwerdung und Geburt, durch Seinen dreiunddreißigjährigen muhseligen Lauf auf Erden, durch Seine vielen sauren Tritte, durch Sein Leiden und Sterben, durch Sein Blutvergießen und Auferstehen, daburch hat Er die Sünde getödtet, und eben dadurch dem Tode die Macht genommen. D große Erlösung! große Freiheit! Was halfe es mit, wenn ich im größten Reichthum fäße, und mußte ein elender Sklave ter Fucht des Todes senn? Was hälfe es mir, wenn ich alles Wohlleben auf dieser Erte genöße, und ich wüßte nicht, wann mich der Tod ergreifen und der Hölle 316führen würde? Was hälfen mir achtzig Jahre, die ich auf dieser Erde in lauter Freude und Wohlseyn zubrächte, wenn es dann hieße: Auf, Mensch! du must sterben und barnach das Gericht, und ich müßte in eine finstere, verzweiflungsvolle Ewigkeit hineingehen, weil ich ein Sünder bin. Was hälfe es mirk Nichts, gar nichts. Aber nun weiß ich etwas ganz Anderes. Nun weiß und glaube ich, daß die Kraft des Berdienstes Christi so groß ist, daß ich, obgleich ein schnöder Sünder, doch nicht im Tode verloren gehe, sondern Leben habe ewiges Leben bei dem HErrn allezeit.

Und ich weiß noch mehr. Auch dieser Leib wird leben. Im Tode scheint zwar Alles aus zu senn. Wenn ihr auf den Gottesacker gehet: so findet im nichts als verfaulte Leiber, Knochen, Schädel, Menschenstaub; aber nicht und auf dem Gottesacker, sondern allenthalben auf der Erde, auch im Meere moden Millionen von Menschenleibern; das wird aber nicht also bleiben; auch diesel sterbende Gebein, auch diese Hütte, die ich an mir trage, wird einst wieder leben; auch diese wird nicht im Tode bleiben, sondern der Sohn Gotkes, dessen Auferweckung wir heute feiern, wird sie auferwecken zum neuen Leben. Die Todten werden auferstehen, weil Christus, unser Bruder, auferstanden ist, und ist bet Erstling geworden unter allen denen, die da schlafen. Darum wird auch unsen Sterblichkeit anziehen die Unsterblichkeit, und unsere Berweslichkeit wird anziehen die Unverweslichkeit. "Es kommt die Stunde, daß die Todten alle, die in den Gräbern sind, werden die Stimme des Sohnes Gottes hören, und werden ber vorgehen, die da Gutes gethan haben, zur Auferstehung des Lebens, die abel Uebels gethan haben, zur Auferstehung des Gerichts."

D großer Tag für die Glaubigen! Da wird der Staub leben; "es wird gefäet verweslich, und wird auferstehen unverweslich; es wird gesäet in Unehr und wird auferstehen in Herrlichkeit; es wird gesäet in Schwachheit, und wir auferstehen in Kraft." Dazu ist die Auferstehung Christi das Vorbild gewesellund was sollte nun ein Christ noch fürchten? Er stirbt ja nicht; sein Elend stirt nur, und dann steht er da in der neuen Natur.

Die Christen geh'n von Ort zu Ort Durch mannigfalt'gen Jammer, Und kommen in den Friedensport Und ruh'n in ihrer Kammer;

Gott nimmt sie nach bem Lauf In Seine Arme auf, Und's Weizenkorn wird in sein Beet Auf hoffnung schöner Frucht gesa't. D Tag der Auferstehung! Tag der Ernte! Du wirst es erst offenbaren, daß JEsus der Ueberwinder des Todes ist. Denn der Tod wird nicht mehr seyn, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr seyn; denn das Erste ist vergangen, und der Bollendungsruf wird erschallen von Dem, der auf dem Stuhle sist: "Siehe! ich mache Alles neu!" Da wird es uns seyn, wie den Träumenden; da wird man vom Siege singen, denn — "wenn Christus, unser Leben, sich offenbaren wird, so werden auch wir mit Ihm offenbar werden in der Herrlichseit." Und nicht nur das—auch die Kreatur wird daran Theil wehnen; denn die Kreatur ist unterworfen der Eitelseit; dann aber wird sie frei der Minder Gottes. Schon sest hat die Erde die große Ehre, daß sie die Leister der Christen, die Tempel des Heiligen Geistes, in sich aufnehmen und beswehren darf für die Auferstehung. Dieß ist das Angeld auch für ihre Erneumg. Frohlocke, du Erde, und jauchzet, ihr Hügel und Berge; denn auch ihr werdet erneuert werden.

Sehet, bas ist die hohe Bedeutung des Osterfestes. Es ist das Fest der Auferstehung, es ist das Fest der Wiedergeburt der ganzen Arcatur. Was ist und aus dem Tode geworden? Er ist aufgehoben. Die Vergänglichkeit ist infgehoben, die Unvergänglichkeit ist gekommen. Das lasset uns heute zu Herspehoben, aber auch Ostern halten nicht im alten Sauerteig, auch nicht im sauerteig der Bosheit und Schalkheit, sondern "gleichwie Christus aufersteit ist, also lasset auch uns in einem neuen Leben wandeln."— Amen.

## XXX.

# Am Ostermontage.

Tert: Epheser 8, 14-21.

Derhalben beuge ich meine Anie gegen ben Bater unsers DErrn JEsu Christi, ber der rechte Bater Mes, was da Kinder heißt im himmel und auf Erden, daß Er euch Kraft gebe nach dem Reich
Beiner herrlichkeit, start zu werden durch Seinen Geist an dem inwendigen Menschen, und Chri
m wohnen durch den Glauben in euern herzen, und durch die Liebe eingewurzelt und gegründet

meden; auf daß ihr begreifen möget mit allen heiligen, welches da sep die Breite, und die Länge

die Liefe und die höhe; auch erkennen, daß Christum lieb haben viel besser ist denn alles Wissen,

has ihr erfüllet werdet mit allerlei Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich thun kann über

k, das wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirket, dem sey Ehre in der Gemeine.

in Christo JEsu ist, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

Der Apostel Paulus hatte sich zwei Jahre lang in Ephesus aufgehalten, und in diefer Zeit bafelbft bas Evangelium verfundiget. Er fannte bie Bemeinde zu Ephefus gar gut, und besmegen entwickelte er auch in bem Briefe an biefelbe, aus welchem unfer Text entnommen ift, meiftens tiefere Bahrheiten als in feinen andern Briefen, weil biefe Bemeinbe biefelben am besten faffen und verstehen fonnte. Budem mar er auch mit einer gang besondern Liebe gu ben Ephefern erfüllt: bieg erhellt aus bem Gebet, bas er fur bie Gemeinbe ju Ephefus vor ben herrn brachte, und bas unferer biegmaligen Betrachtung ju Grunde liegen foll. Wenn wir biefes Gebet mit ben andern Gebeten vergleichen, die Paulus in feinen Briefen fur die andern Gemeinden vor den Thron ber Gnade zu bringen verfichert, fo muffen wir befennen, dieß Gebet ift ein gang besonderes, ein gang erstaunliches Gebet. Se mehr mir es betrachten, besto mehr muffen wir uns mundern über die Rraft, über die Salbung, über den Beift, der aus demfelben beraus uns entgegenstromt. Wir wollen beghalb biefes Gebet gang fo, wie es une von bem Apostel gegeben ift, unferer Betrachtung vorhalten, nicht um das Ganze zu erschöpfen, mas unmöglich mare, sondern um ben Spuren des heiligen Beiftes, ber uns hier einen fo großen Reichthum gottlicher Wahrheiten aufgeschloffen bat, besto treuer und forgfältiger nachaeben zu fonnen.

Himmlischer Bater! Du Bater unsers Herrn JEsu Christi!—Segne uns und schenke uns ben Sinn, daß wir, wie Dein Knecht Paulus, auch unsere Kniee beugen vor Dir, und Dich um Segen, Kraft und Leben aus dem Reichtum Deiner Herrlichkeit immer mehr anrufen. Ja, segne uns um Deines Namens willen. Amen.

"Ich beuge meine Aniee gegen ben Bater unsers Herrn JEju Chrifti, ber ber rechte Bater ift über Alles, mas ba Rinder beißet im himmel und auf Erben," fo beginnt ber Apostel. Sogleich hier bei biesen Worten tritt uns mit großer Rlarheit ein Sauptcharafter eines Gottesmenschen entgegen; ein Charafter, von welchem freilich die felbstfüchtige und eigenliebige Natur nichts weiß, ber nur einem Bergen eingebruckt wird, in welches die Liebe Gottes ausgegoffen ift burch ben beiligen Beift, aber ein Charafter, ber fo ungertrennlich ift von bem Wefen eines mahren Rindes Gottes, daß er noch benjenigen Ruechten und Rintern Gottes, die schon in bas obere Reich des Lichtes und ber Wahrheit aufgenommen find, bleibt, ja als etwas mahrhaft Göttliches ie mehr und mehr machet, und aus der ewigen Fulle Gottes felber heraus gunimmt!-ich meine den Charafter des Priesters. Er hat uns zu Ronigen und Prieftern gemacht vor Gott und Seinem Bater (Offenb. 5, 10. 1, 6.); · - dieß rubmen zur Ehre bes Beilands die feligen Geifter, die vor bem Throne Gottes fteben: und daß auch er, ber Apostel, von bem BErrn zu einem folchen Priefter geweiht worden fen, das hat er hier fehr deutlich dargelegt. Denn mas ift ein Priefter? Gin Priefter ift berjenige, ber fur Andere vor ben SErrn tritt ben bie Liebe (biefe ift ja bas Element bes Priefterfinnes) treibt, zu erscheinen vor dem Angesichte Gottes für Andere, für Bekannte und Unbekannte,

für Beschrte und Unbefehrte, ja für die ganze Welt.

So ist JEsus Christus ein Priester gewesen. Als Priester hat Er sich bewiesen, da Er für Simon Petrus bat, daß ihn Satan nicht möchte sichten wie ben Weizen, auf daß sein Glaube nicht aufhöre; als Priester hat Er sich bewiesen in Seinem letzten feierlichen Gebet, das man deßwegen das hohepriesterliche nennt, worin Er Seine Jünger, ja Alle, die durch ihr Wort an Ihn glauden werden, der besondersten Aufsicht Seines himmlischen Vaters empfahl; als Priester hat Er sich bewiesen, da Er am Kreuze noch fur Seine Feinde bat: Bater, vergib ihnen, denn sie missen nicht, mas sie thun!" Ja noch jett ist ein Priester; denn "Er ist eingegangen in das Allerheiligste, nicht durch eine titte, die mit der Hand gemacht ist, auch nicht durch der Böcke und der Kälber Mut, sondern Er ist durch Sein eigenes Blut einmal eingegangen in das Heige, und hat eine ewige Erlösung erfunden." Da sitzet Er und führet unsere ache, und bleibet ein Priester ewiglich nach der Ordnung Melchisedeks. egen ruft Johannes scinen Geliebten zu: "Meine Kindlein, solches schreibe euch, auf daß ihr nicht sündiget. Und ob Jemand sündiget, so haben wir men Fürsprecher bei dem Vater, JEsum Christum, der gerecht ist; und derselhe ift die Bersöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unsern, wern auch für die der ganzen Welt." Freilich ohne Sein Hohepriesterthum the es nicht denkbar, daß ein Mensch Priester würde vor Gott und Seinem ter; ohne Sein Hohepriesterthum müßte aller Mund der Sünder verstum-🎮, dürfte kein Sünder die Augen aufheben, müßten wir Alle scheu zurücktre-📭; ja, ohne Sein Hohepriesterthum könnte kein Sünder sich erkühnen, hinzutten vor die allerheiligste Majestät Gottes, um von Ihm etwas sich zu erbitten. Die sollte ein Sünder nur ein Herz zu dem großen Gott fassen, wenn nicht der Mit Hohepriester vor dem Angesichte Gottes erschienen wäre für uns?

Wirst Du uns, Priester, nicht selber vertreten, So ist es vergeblich mit Fleben und Beten.

Mas ist der Mensch, die Made, und das Menschenkind, der Wurm? Ja mehr, nicht bloß elend und niedrig, nicht bloß Staub und Asche sind wir dem großen allgewaltigen Gott, sondern wir sind auch verunreinigt; wir sind eckt; wir sind verschuldet vor der höchsten Heiligkeit; wir sind der Strafge-kigkeit Gottes versallen; wir sind mit Einem Worte Sünder, und haben die klickeit verloren, die wir vor Gott haben sollten. Wenn die Versöhnung gesichehen wäre, wenn nicht unsere Unwürdigkeit und unser tieser Abfall gemacht und bedeckt wäre durch das Blut des Neuen Bundes, wenn wir teinen Hohenpriester hätten, der für uns hineingegangen ist in das Inwendes Vorhangs, und nach dem göttlichen Rechte Sein ewiges Priestergeschäft uns vollendet hat, wenn nicht der Jorn Gottes getilgt und ausgelöscht wäre; immermehr dürfte ein Mensch, eine gefallene unheilige Kreatur, sich erführ, vor Gott zu treten, um, wenn auch in der besten Absicht, ihre Kniee zu

beugen vor ber allerheiligsten Majestat, vor welcher bie Seraphim fich bebeden. und mit heiligem Schauer ihr "Beilig, Beilig, Beilig" rufen. Ja, wenn es auch allen Rreaturen erlaubt mare, mit aufgebecttem Angesichte bie Berrlichkeit bes BErrn zu schauen; wenn bie Engel vor Seinem Throne, und ber Wurm, ber im Staube friecht, und ber Sperling auf dem Dache, und bas Thier auf bem Felbe jufammen famen jum Lobe und jur Berberrlichung bes Schopfers, fo mußte allein ber Denich guruckbleiben, benn er mare nicht werth, in biefer Gefellichaft zu fteben und vor bas Angeficht Gottes zu treten; ber fchnobe Gunderbaufe mußte allein wegbleiben. Denn alle Rreaturen find ja in bem Stande, in welchem fie ber Berr geschaffen bat; nur ber Menfc ift nicht in biefem Stande; er hat die Berrlichfeit verloren, die er vor Gott haben follte. fonnte er ohne bas Sobepriefterthum Christi nicht aufbliden zu Gott; er mußte vor Seinem beiligen Angefichte flieben, wie geschrieben fteht, daß einft himmel und Erbe fliehen vor Dem, ber auf bem großen weißen Stuhle fist, und vor bem Strahl Seines Mundes, daß fie hinausfliehen in die unendliche Leere und Beite, und ihnen wird feine Statte erfunden (Offenb. 20, 11.).

Aber - "ich beuge meine Rniee gegen ben Bater unfere BErrn SEfu Christi," fagt ber Apostel Paulus; und bieß fonne, bieß burfe er barum, weil Gott, als ber Bater unsers Berrn Seju Chrifti, um Seinetwillen und burch Ihn "ber rechte Bater ift über Alles, mas ba Rinber heißet im himmel und auf Erben." Darin liegt es eben, bag wir nicht bloß und nactt vor Gott erscheinen burfen, fondern wir erscheinen vor Ihm im Namen Jeju Christi, vor Ihm als bem Bater unsers Beren Jesu Christi. Chriftus ift unfer Bruder geworben; nun fonnen und durfen mir Gott als Seinen Bater anrufen, als ben Bater Deffen, ber fich nicht ichamet, uns Seine Bruder zu beißen. Run ift ben Sundern ein neuer Weg bes Lebens geöffnet, auf welchem fie wieber jum Gnabenthrone naben, und Gnade und Barmbergigfeit nehmen durfen um Sefn Chrifti willen. 'In Chrifto tonnen nun Gunder wieder Kinder werden; in Christo ift ber Reichthum ber Erbarmungen Gottes wieder aufgethan; in Christo durfen fie mit großer Zuverficht zu Seinem Throne naben, burfen bineinschauen in die Rlarbeit des Baters mit aufgebecttem Angeficht, burfen priesterlich fur fich und Andere vor Ihn treten; in Christo ift Er ein Bater und zwar ein rechter Bater über Alles, mas ba Rinder beißet im himmel und auf Erden: über die ganze Familie Gottes geht nun Seine vaterliche Hulb und Gnabe; über Seine Kinder ift Seine Gute alle Morgen neu.

Bir feben hinauf, Er flebet berab; An Lieb' und Treue geht uns nichts ab, Bis wir jusammen tommen.

D liebe Zuhörer, was muß das Herz des Apostels'empfunden haben, als er jene Worte niederschrieb! Bon welch' einer heiligen Freude und Wonne muß er durchdrungen gewesen sehn, als er schrieb, daß der majestätische Gott, vor dessen Heiligkeit der schnöde Sünder vergehen mußte, nun der rechte Vater ist über

Mes, das da Rinder heißt im Himmel und auf Erden! Dieß ist ja das ganze kongelium; das ist der Triumph der ewigen Liebe; das sind die seligen Früchte kongelium; das ist der Triumph der ewigen Liebe; das sind die seriedrigung, die krüchte Seiner Auferstehung, die krüchte Seiner Auferstehung kab der treuen Ausrichtung Seines ganzen Hohepriesteramtes, das, daß Gott ber rechte Bater ist über Alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden.

Dewiger Abgrund der seligsten Liebe,
In JEsu Christo aufgethan!
Wie brennen, wie flammen die seurigen Triebe,
Die kein Berstand begreisen kann!
Was liebest Du? Sünder, die schnöde Zucht,
Wen segnest Du? Kinder, die Dir geslucht;
D großes, o gutes, o freundliches Wesen!
Du hast Dir was Schlechtes zum Lustspiel erlesen.

Run, um was bittet denn der Apostel? "Daß Er euch Kraft gebe so dem Reichthum Seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an bem inwendigen Menschen." Dieß ist der allgethe Inhalt Seines Gebets; benn was nachfolgt, ist im Ganzen nur Ausjang dieses allgemeinen Inhalts. Stark sollen die Menschen werden am inpbigen Menschen. Was heißt das? Ein jeder Christ, liebe Zuhörer, hat m inwendigen Menschen, einen geistlichen Menschen, der ift, trinkt, schmeckt, t, sieht, der zunehmen und abnehmen, stark oder schwach werden kann wie fäußere Mensch. Wenn ein gesundes Kind zur Welt geboren wird, so hat Feine Bedürfnisse; es ist und trinkt; es sieht und hört; es fühlt und empfin-Schmerz und Vergnügen, freilich Alles noch sehr dunkel; aber doch ist Alles vorhanden. Eben so ist es bei der Geburt des neuen Menschen, von dem Heilige Schrift redet. Dieser neue Mensch empfindet Hunger und Durst, und hört auf eine ganz andere Weise als der alte Mensch, nicht äußerlich, dern innerlich. Die Schrift weist unzählige Mal auf diese Wahrheit hin. 3. B. der Heiland sagt: "Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, hat das ewige Leben; mein Fleisch ist die rechte Speise, mein Blut ist der Erank;" wenn Er sagt: "selig sind, die da dürstet und hungert nach der schtigkeit, denn sie sollen satt werden;" wenn Er zum Bischof in Lapbicaa 30 rathe dir, daß du von mir Rleider kaufest, daß du dich anthust, und pt offenbar werde die Schande deiner Blöße, und daß du Augensalbe kaufest, baß du sehen mögest;" ober wenn der Apostel sagt: "Gott gebe euch erleuch-Augen des Verständnisses," und: "ihr habt geschmecket die Kräfte der zustigen Welt," u. s. w. — so bezieht sich das Alles auf den inwendigen Men-— auf den neuen Menschen, der aus Gott geboren ist. Fricht wiedergeboren ist, hat keinen solchen inwendigen Menschen, wenn er ber benkendste, ber gefühlvollste Mensch mare; seine Gedanken und Gestammen aus dem altmodischen Leben des natürlichen Menschen.

Jest frage bich, liebes Herz: habe ich einen inwendigen Menschen? bin ich wiedergeboren? habe ich einen inwendigen Geschmack am Worte Gottes? habe ich eine Geistesfreude an dem Heilande? ist der Geist Gottes so mächtig bei mir geworden, daß er durch alle Hindernisse und falsche Gedanken hindurchgebrochen ist? hat er eine neue Gedankenbildung in mir hervorgebracht? bin ich es auch inne geworden, daß zwei Menschen in mir sind, ein neuer und ein alter, zwei Willen, ein neuer und ein alter? oder ist mein ganzes bisheriges Christenthum vielleicht nur auf natürliche Willigkeit, auf natürliches Geschihl gegründet, also gleichsam nur auf den alten Menschen gepfropft gewesen? D eine wichtige Frage, die allerwichtigste Frage ist es: bin ich wiedergeboren, bin ich eine neue Kreatur, bin ich ein neuer Mensch Gottes?

Wo aber ein inwendiger Mensch ist, ba muß er wachsen; er barf nicht ab-Bei einem Rinde ift es ein fchlimmes Zeichen, wenn es in feinem nebmen. Bachsthum einen Stillftand gibt, wenn Effen und Trinken nichts fruchten will jum Startwerben; - biefer Stillftand ift ein Beweis, bag es focht und frankelt und an diesem ober jenem Uebel leidet. So ist es auch mit bem inwendigen Menschen. Ein neugebornes Rind in Christo barf nicht immer ein Rind bleiben; es muß heranwachsen, es muß ein Sungling, es muß ein Dann werben; fonft hat es seine Bestimmung nicht erfullt. Aber ba geht es oft gerade umgefehrt; bei vielen geht es ben Krebsgang. - Man hat einen guten Anfang gemacht; ber neue Mensch ift burch Gottes Bulfe geboren worden; aber nun fommt bieß und das; man wird trage und schläfrig; man läßt bem Fleische Raum; man entfernt fich von der Gemeinschaft bes Kreuzes Chrifti; man will es nicht mehr fo ftreng mit ber Gunbe nehmen; man weiß es ja, bag man ein Rind Gottes ift; man hauset auf biese Ehre binein; man erlaubt fich Manches, was man fich vor einem Jahre noch nicht erlaubt hatte; man geht leichtfinnig mit ber Gnabe um, und so gibt es im Bachsthum einen Stillftanb. Ja, man bleibt nicht nur stehen, sondern man kommt gurud; man wird schwach, matt, frant; das innere Leben bekommt einen Stoß nach bem andern, und endlich ftirbt ein folcher neuer Mensch ab wie ein verdorrter Baum, und mit bemfelben Denfchen wird es bann ärger, benn es zuvor gewesen ist. Das ift aber noch bas Traurigste: ein solcher Renfc weiß bieß oft nicht einmal; er rebet von feinem Christenthume fort, spricht von feinen Erfahrungen, die er gemacht, wie wenn ber innere Mensch noch lebenbig mare, betrugt fich felbft, und geht als ein Betrogener ber Emigfeit ent-Ein trauriger Buftand!

Drum bittet nun eben ber Apostel, daß dieß doch bei den Ephesern nicht der Fall seyn möchte, daß sie wachsen und hinanreisen möchten zu der vollkommenen Mannheit in Christo. Wie geht aber Solches zu? Wodurch kann der inwendige Mensch wachsen? Der Apostel antwortet und: "Durch Seinen Geist." Wenn ein Meusch von Dben geboren werden soll, so kann dieß nicht anders geschehen denn durch den Geist Gottes, und wenn der neugeborne Mensch wachsen und zunehmen sul, so kann dieß wieder nur durch den Geist Gottes, durch all-

shlig vermehrte Mittheilung dieses Geistes geschehen. Denn unser inwendiger tensch ist geistiger, göttlicher Natur, und Geist kann nur durch Geist gestärkt vermehrt werden. So find denn auch alle äußeren Gnadenmittel, die Samente, das Wort Gottes, das Gebet u. s. w. nur Kanäle, wodurch sich uns Geist Gottes mittheilt, wodurch wir je mehr und mehr der göttlichen Natur eishaftig werden. O liebe Zuhörer, wie viele Herablassung Gottes, wie viele eduld und Langmuth, wie viele erneuerte Anfassung, wie viele Treue und Rege von Oben gehört bazu, wenn ein neugebornes Kind in Christo wachsen d gedeihen soll. Die Welt, der Satan, die Lüste des Fleisches, der Hochth, tie Eigenliebe, alle möglichen Hindernisse sind da, die jenes Wachsthum tergraben, und auf die Zerstörung desselben hinarbeiten; nur durch Gottes acht kann der inwendige Mensch stark werden! Menschenmacht reicht nicht zu. ekennet es Alle, die ihr es erfahren habt, wie unbeschreiblich große Geduld De Treue, welche unbegreifliche Macht und Kraft Gottes dazu erforderlich ist, tin blindes, eigenliebiges, eigenwilliges Menschenherz unter das Joch Christi beugt, und in der Nachfolge des Heilands erhalten und gefördert wird. felbe unüberschwängliche Größe und Kraft Gottes, welche gewirkt hat in tiste, da Er Ihn von den Todten auferwecket hat, ist nothwendig, wenn ein der Mensch auferstehen und zu voller Kraft und Mannesstärke heranreifoll.

Aber wird benn Gott nicht müde? Fließt benn die Quelle für solche schnöbe wer unaufhörlich fort? Wenn in einem Menschen ein neues Leben beginnt, wichte er etwa benken: ich habe vielleicht noch manche Jahre auf dieser Welt uchleben, wie viele Fehler werbe ich noch machen! Wic ist mein inneres en noch so unvollkommen! In wie Vielem fehlt es mir noch! Wie wenig ich noch geschickt zum Wandel-in Seinen Wegen! Wie ungeistlich bin ich noch! ich benn auch die Hoffnung haben, daß aus mir noch etwas werde zum ber herrlichen Gnade Gottes? Dieß scheint ja fast unmöglich. des ist noch hinwegzuräumen, bis ich voll werde des Heiligen Geistes! Wird and Sein Werk in mir fortsetzen? Ja freilich, liebe Seele! wird Er das nnd zwar, wie der Apostel sagt, nach dem Reichthum Seiner Herrsteit. Es ist ein unerschöpflicher Reichthum von Herrlichkeit und Gottesin Ihm; Gnade um Gnade, Herrlichkeit um Herrlichkeit kann Er aus die-Reichthume hervorgeben; Er kann durch Seine Gottesmacht alle Hindernisse titigen; durch diesen Reichthum kann Er uns vollbereiten, kräftigen, gründen **Follsommen** machen in Christo. Dieß ist ein Reichthum, nicht wie irdischer Hhum, der nach vierzig bis fünfzig Jahren zerronnen, und wie vom Winde tent ist; sondern ein Reichthum, der nimmermehr sich verzehrt noch erschöpft bieweil er aus der Fülle Gottes herausfließt; aus welchem der Sünder, Hente von seinem Sündendienste sich bekehrt, Gnade nehmen darf, und mit em gefättigt wird der, welcher schon Jahrtausende vor Seinem Throne 18 18 ift ein unerschöpflicher Gnabenreichthum, der auf die Sünder von Ewigkeit zu Ewigkeit herabstießt. Wenn heute ein Mensch etwas Herrliches etwas Großes und Köstliches an seinem inwendigen Menschen erfährt, so darf er nicht denken und glauben: das ist der Gipfel von Allem, was mir der Herrschenken kann; weiter kann Er mir nicht geben, nicht größere Seligkeit, nicht mehr Kraft, nicht mehr Glauben, nicht mehr Liebe. D nein! Seine Schäße sind unerschöpstich. Allezeit kann Er etwas noch Herrlicheres, etwas noch Edleres, etwas noch Anbetungswürdigeres schenken; die ewige Weisheit kann sich in ihren Kindern immer noch mehr verherrlichen, und es ist auch ihr Wille, den Reichthum ihrer Schäße immer mehr und mehr an den schnöden Sündern, an denen, die doch so arg sind, zu offenbaren, daß sie verklärt werden von einer Klarheit in die andere, von einer Herrlichkeit in die andere. Dieser Reichthum ist in Christo aufgethan; Er ist der Pfleger der herrlichen himmlischen Güter, Er ist der Herrschen, was er auf allen seinen Wegen bedarf.

hier wird tein Gutes je vermißt, Dieweil der hirt' ein herr der Schäpe Gottes ist.

Dliebe Buhorer! Wie Biele find unter uns, bie von biefem Reichthum Seiner Berrlichkeit noch gar nichts wissen, noch gar nichts geschmedt haben! Und welchen Erfat fur ben Reichthum jener Berrlichfeit gibt benn ber Reichthum, und bie Guter und die Dinge biefer Belt? Cebet an eure Geldquellen, -fonnen fie nicht verfiegen? Sebet an eure Wolluftquellen, tonnen fie nicht vertrodnen? Sehet an eure Freudenquellen, tonnen fie nicht ausbleiben? Wenn ihr ben Weg alles Fleisches geben mußt, so versiegen alle jene Quellen fur euch. Ja, es find erft noch trube Bafferquellen, aus welchen ihr bisher getrunken habt: Efel, Ueberdruß, lange Beile, Schmerz, Reue, bas ift die Erquidung, bie man aus ihnen schöpfen fann; ben Tod, ben ewigen Tod fann man aus ibnen in sich hineintrinken. D Gunder! luftet es dich nicht, aus ber Quelle ber göttlichen Gnabe ju schöpfen; aus bem Reichthum Deffen bich zu erquiden, ber gesprochen hat: "Ich bin gefommen, daß fie das Leben und volles Genuge baben follen:" ber gesprochen bat: "Wer bas Baffer trinken wird, bas 3ch ihm gebe, ben wird emiglich nicht burften, sondern das Waffer, das Ich ibm geben werbe, bas wird in ihm ein Brunnen bes Waffers werden, ber in bas ewige Leben quillet." Bei bem Beiland ift ein Reichthum göttlicher Gnabe ju finden, beffen Schate immer lieblicher geoffenbart und bargereicht werden, und erft am Tage ber Berrlichkeit JEfu Chrifti in vollem Maage fich zeigen follen, wenn Er Seine Schafe maibet und leitet zu ben lebendigen Wafferbrunnen auf ben Augen des oberen Rönigreichs.

Dieß nun ist der allgemeine Inhalt des Gebets: nun folgt noch die besondere Ausführung besselben. "Und Christum zu wohnen in euren Herzen burch den Glauben, und durch die Liebe eingewurzelt und gegrindet zu werden"—so fährt Paulus fort. Glaube und Liebe, das sind

Zwei, die wir so oft in der heiligen Schrift und auch hier bei einander finden, bie auch das innere Geistesleben ausmachen. Wenn von Glauben hier die De ist, so ist natürlich nicht ein tobter, historischer Glaube gemeint, denn darum teet der Apostel nicht für seine Epheser, sondern es ist ein wahrer, lebendiger Taube gemeint, der auch die Kraft hat, das Herz, in welchem er wohnt, zu em Wohnhaus Christi zu machen. O großes Wunder, das ein ächter Glaube evorzubringen vermag! D große Gabe, welcher der mahre Glaube gewür-Christus, der Herr ber Herrlichkeit, will in uns armen Menschen Sier muffen wir nur uns beugen und tief demuthigen;-ein armes enschenherz soll ein Wohnhaus Christi seyn! Müssen wir nicht mit dem suptmann zu Capernaum sprechen: "ich bin nicht werth, daß Du unter mein ad gehest?" Ist es denn auch möglich, ist es benn auch wahr: in uns, in ir will der Heiland Seinen Wohnplatz haben, in mir, der ich doch arg, der ich In Sunder bin? der Reine, der Heilige will in mir wohnen, so daß es heißen M: "Siehe da, eine Hütte, darinnen Gott wohnt!" Wer fann das fassen? nd das einfache Mittel soll seyn der Glaube an Ihn. Aber wie Viele unter werden wohl sagen können: "Christus wohnt in mir durch den Glauben?" , wenn man den Geiz, den Neid, die wollustigen, die eigenliebigen, die fleischen Gedanken, Begierden und Luste zugleich im Herzen behalten könnte, dann eben wohl Viele gern ein Tempel des lebendigen Gottes werden. Aber Chri-3-und Belial taugen nicht zusammen. Wo der Heiland einkehrt, da wirft Er diese Gäste hinaus, und legt sie zum Schemel Seiner Füße. me Art. Jedoch dürfen wir nicht denken, ein solcher Mensch, in dem der and wohne, habe gar keine Anfechtung der Sünde mehr zu erdulden. Nein, tiftus muß, so lange Er in dieser Zeit in einem Menschen wohnt, immer im ty fe liegen gegen Seine Feinde; aber wenn ein Mensch die Sünde als ein trägt, wenn es ihm leid ist, daß er durch bieselbe den Heiland betrübt, te fie ihm Schmerzen, Leid und bittere Reue verursacht, daran kann man erob Christus die Wohnung im Herzen aufgeschlagen, und in demselben Gestalt gewonnen hat; da führt Er Sein Regiment in der Seele. Liebe Brer! sollten wir es nicht die höchste Angelegenheit unseres Herzens seyn n, sollten wir uns nicht Tag und Nacht bemühen, dieser hohen Ehre theilia zu werden, ein Tempel des lebendigen Gottes zu senn? Sollten wir nicht Paulus sprechen: "Ich achte Alles für Schaden, ich achte Alles für Koth Der überschwänglichen Erkenntniß JEsu Christi?" Wie wäre es, lieber Brer, wenn du einmal so keck, so muthig wärest und den Entschluß fassen Deft: ich will mich heute nicht eher zur Ruhe niederlegen, als bis ich es ge-Eweiß: ich bin Sein Eigenthum; der Heiland wohnt in mir durch den Glauich bin zu einem Tempel des lebendigen Gottes geweiht. Bersuch' es einbeuge deine Kniee, wie es Paulus gethan hat, und sprich zu Ihm: "laß kanz Dein Eigenthum, laß mich Dein alleine seyn!" Bersuch' es einmal, fo keck, denn du bist zu den Stufen des Lammes berufen; du verlierst sonst

beine Krone in ber Ewigkeit, das, was dich ewig ergötzt und erfreut, beine Schätze im Himmel.

Durch ben Glauben soll Christus in ben Herzen wohnen, und durch die Liebe sollen sie eingewurzelt und gegründet werden. Denn wenn einmal der wahre Glaube in einem Herzen aufgerichtet ist, wenn in des Herzens Grunde der Name des Heilands funkelt: so kann es natürlich auch nicht an der Liebe fehlen. Wie sollte man Den nicht lieben, der an's Krenz für uns geheftet worden ist, der Sein großes Verdienst im Herzen versiegelt hat, der als der wertheste, als der längst ersehnte Gast im Junern einkehrt? Da entsteht nothwendig die Liebe, eine Liebe, von welcher die Menschen dieser Welt keinen Begriff haben, eine brünstige, eine keibe, eine Liebe, die um Dessen willen, der uns zuerst geliebet hat, Alles gerne hingibt und hinopfert. Da heißt es im Herzen:

Stof' Alles aus, nimm Alles bin, Bas mich und Dich will trennen, Und nicht gönnen, Daß all' mein Thun und Sinn, In Deiner Liebe brennen.

Und durch diese Liebe wird man je mehr und mehr gewurzelt und gegründet; bas gibt einen Grund ab, der die Feuerprobe aushält, der nicht umgestoßen werden kann, wenn alles Andere fällt, der da bleibt, ja sich immer mehr besestigt unter der täglichen Uebung der Liebe und Treue im Kleinen, einen Grund, der da bleibt, auch wenn der Herr selbst mit Seinen feuerstammenden Augen erscheint, so daß man Ihm auch dann in's Angesicht hineinsehen und mit Petrus sagen kann: "Herr, Du weißest alle Dinge, Du weißest, daß ich Dich lieb habe!" Denn daran ist die Liebe völlig bei uns, daß wir eine Freudigkeit baben auf den Tag des Gerichts.

Diese Liebe aber ist nicht ein trages, dumpfes Gefühl, wobei man nichts benkt; nein, biese Liebe ift gegrundet auf Licht- und Lebensblicke, die man aus Gnaben in ben Reichthum ber Erbarmungen Gottes thun barf. - Denn fo fährt ber Apostel fort: "Auf baß ihr begreifen möget mit allen Beiligen, melches ba fen bie Breite, und bie Lange, und bie Tiefe, und bie Bobe, und erfennen (benn fo follte es bem Grundtert nach richtiger heißen) die Liebe Chrifti, die alle Erkenntniß überft e i a t." Dliebe Buhörer! was fur Worte hat boch bier der Apostel Paulus niedergeschrieben! Wenn bie Junger bes Beilands am erften Pfingstfeste fo geredet, wenn fie folche Worte herausgegeben haben in der Kraft des Beiligen Geistes: so ift es in ber That fein Bunber, bag bie Menschen, bie guborten, jum Theil ausriefen: "fie find voll fugen Beines!" Paulus rebet von bem Begreifen der Breite und Lange und Sohe und Tiefe ber Erbarmungen Gottes und ber Liebe Christi; er rebet von ber Erfenntniß einer Sache, Die boch alle Erfenntniß weit übersteigt. Sind bas feine Aeugerungen, die einander miberfprechen? Dberflächlich betrachtet, wohl; aber nicht nach ber Tiefe bes Geiftes. Der Apostel stellt fich gleichsam im Geiste vor ben Abgrund ber Erbarmungen Gottes hin, blickt hinein und ruft verwundernd aus: D welche Tiefe, welche Breite, welche Länge, welche Höhe! Ich erkenne, ich sehe nur ein Tröpfkein, nur ein Pünktlein von der Erbarmung Gottes und der Liebe Christi; aber iche, daß sie unermeßlich, unergründlich, ewig und unendlich ist, wie Gott Paulus steht hier gleichsam mit betrachendem, sinnendem Geiste vor der elbit. warmenden Liebe des Heilandes, wie ein Mensch etwa sich hinstellt bei Nacht enter den Sternenhimmel. Er weiß es, daß die unzähligen Lichter, die er sieht, Sonnen und wandelnde Welten sind; er weiß, daß das Sternenmeer der Milchmise ein zahlloses Heer einzelner Gestirne umfaßt, die er nicht mehr zu unterheiden vermag; er weiß, daß noch weiter, als seine schwachen Blicke reichen, mbere Welten und andere Sonnen sich ausbreiten; und dann verliert sich sein Beist in stiller Anbetung und Bewunderung: "der HErr ist unendlich groß; allmächtig ist der HErr!" Doch was ist der Sternenhimmel, was ist die ganze sichtdan Schöpfung gegen die Liebe Gottes und den Reichthum Seiner Erbarmungen! Da reicht keine Vergleichung hin; Alles ist dagegen zu klein, zu gering.— Denn schauet an die Breite der Erbarmung Gottes! sie geht über alle Krearen, von einem Ende der Erde zum andern, vom ersten Fixsterne bis zum letzten, der alle Nationen, Geschlechter und Sprachen und Zungen. So weit und teit die Welt ist, so weit und breit geht und reicht auch die Erbarmung Gottes. - Schauet an ihre Länge, — sie reicht von einer Ewigkeit zur andern, von m ersten Schöpfungsaugenblick bis hinaus zum neuen Jerusalem; es ist ein wied Liebesseil, das sich durch alle Ewigkeiten hindurchzieht. tet nimmer auf; und wenn auch Alles zerbrochen wird, und in Staub zerfällt in nichts zerrinnt, die Liebe, das erbarmende Herz Gottes bleibet in Ewigtt dasselbe; JEsus Christus gestern und heute und derselbige in alle Ewigkeit. Schauet an die Tiefe der Erbarmungen Gottes! Das Weltmeer ist aus-Hopfen; aber nicht die Liebe Gottes. Wenn ein Sünder auch noch so tief fallen, wenn er auch ganz zu Boden geschlagen ist: so ist doch das Liebesmeer Erbarmungen Gottes größer als seine Schuld, immer noch tief genug, um 🌬 Sunde darein zu versenken. Aus diesem Meer der Liebe Gottes schöpft Seraph, der vor dem Throne Gottes steht, und der Sünder, der Gnade und ergebung bedarf, und es wird nie leer. Denn jenes Meer ist unergründlich, Liebe unendlich. — Schauet an ihre Höhe! Sie ist unantastbar, sie ist berletlich; fein Engel und kein Teufel, keine Gegenwart und keine Zukunft, der Tod noch Leben, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgend eine Kreatur ie umstoßen; sie stehet fest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Wort Gotvergeht nicht, die Liebe Gottes auch nicht. Was können wir anders noch Meten als den Ausspruch des Apostel Johannes: Gott ist die Liebe, lau-Elebe! Gott ist unendlich, also eine unendliche Liebe; Gott ist ewig, also ewige Liebe; Gott ist allgegenwärtig, also eine allgegenwärtige Liebe; Mt ist allmächtig, also eine allmächtige Liebe; Gott Lob! eine allmächtige the, die mich und alle meine Mitbrüder aus Allem, aus allen Banden des

Unglaubens, aus dem finstersten Kerker der Sünde herausheben und erlösen, und zu geheiligten, zu ewigen Denkmalen der erbarmenden Liebe machen kann.

Diese Liebe hat denn auch Gott bewiesen durch Christum; deswegen sagt tee Apostel: "Auf daß ihr erkennen möget die Liebe Christi, die alle Erkenntnis übersteigt." Diese Liebe Christi sinden wir am herrlichsten und deutlichsten geoffenbart auf Golgatha. Dort ist der Mittelpunkt der Liebe Christi. Wer sie da nicht gefunden, wer sie nicht in dem erblasten Angesichte des Heilands, in den Wunden, in den Schmerzen, in der Totesmühe des großen Dulders auf Golgatha gefunden hat, der bleibt ferne von ihrer Erkenntnis.

Ich bin durch alle Zeiten, Wohl gar durch Ewigkeiten, In meinem Geist gereist; Nichts hat mir's herz genommen, Als da ich angekommen Auf Golgatha — Gott sep gepreist!

Denn "also hat Gott die Welt geliebet, daß Er Seinen eingebornen Sohn dahingab, auf daß Alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben;" also hat der Hirte Seine Schafe geliebet, daß Er freiwillig Sein Leben in den Tod dahingab und Sein theures Blut vergoß, auf daß sie durch Seine Wunden heil würden. D dieses "Also" ist unbegreiflich und unerschöpflich! Wenn nur ein kleiner Blick in dieses "Also" einem Herzen geschenkt wird, wie wird es dadurch erquickt; und was wird noch die Ewigkeit von diesem "Also" offenbaren, wenn der Heiland als der gute Hirte Seine Schafe, eines um das andere, hineinfühi ren wird in das neue Jerusalem! Da werden wir dieses "Also" deutliche erkennen; aber ganz deutlich, ganz klar wird es uns nie. Wenn Millionen fepu von Jahren werden verstrichen seyn, wenn Ewigkeiten hinabgeflossen werden, und nach dem Abflusse vieler tausend Aeonen neue und nem hereinbrechen, und der Donner, der von dem Throne Gottes ausgeht, de Anbruch neuer Aeonen verfündet, so werden wir an diesem "Also" noch zu lernen haben; kein Erschaffener wird dieses "Also" völlig begreifen kön nen, von dem obersten Seraph herab bis auf den letzten Sünder, der sein Kleider gewaschen und helle gemacht hat im Blute des Lammes; es wit ein Wunder bleiben den Kreaturen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und with niemalen erschöpft werden.

Rühm's, du Menge heil'ger Anechte, Preist's, vollendete Gerechte, Und du Schaar, die Palmen trägt, Und du Blutvolt in der Krone, Und du Chor vor Gottes Throne, Der die Gottesharfen schlägt!

Ach, daß es dem Geiste der Gnade gelänge, diese Liebe in uns anzuzünden D daß doch bald das Feuer brennen möchte in meinem und dieser Aller Herzen D daß wir bald Alle erfüllet würden mit allerlei Gottesfülle!

Ihr Schlaswandler, stehet doch auf! Betrüget euch doch nicht! Denn bei sage ich: wer sich nicht aufmacht, dem HErrn entgegen zu wandeln, gegen des

wich sich ber Herr selber aufmachen, nicht zur Offenbarung Seiner Liebe, sonkem zur Offenbarung Seines Jorns und Seiner gerechten Gerichte. Aber
ket ist es noch Zeit, daß wir zu Dem uns wenden, "der überschwänglich
ken kann über Alles, was wir bitten und verstehen, nach
ker Kraft, die da in uns wirket." Darum wer rusen kann, ruse
ken, seusze doch, bete doch. Er soll erhalten, was er verlangt, ja noch viel mehr
ker alles Bitten und Verstehen.

Dir aber, Du Gott und Vater unsers Herrn JEsu Christi, vor dem wir inser Anie beugen, Dir sey Ehre in der Gemeine, die in Christo Fesu noch hienieden ist, und in der Gemeine, die Dein Angesicht schaut, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

#### XXXI.

# Am Sonntag Quasimodogeniti.

Cert: 1 3oh. 5, 4-13.

den Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die der überwunden hat. Wer ist aber, der die Welt überwindet, ohne der da glaubet, daß Jesus Gottes ist ist. Dieser ist es, der da kommt mit Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht mit Wasser allein, den mit Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der da zeuget, daß Geist Wahrheit ist. Denn is sind, die da zeugen im Himmel: der Bater, das Wort und der Heilige Geist; und diese Drei sind des. Und Drei sind, die da zeugen auf Erden: Der Geist und das Wasser und das Blut, und die sind beisammen. So wir der Menschen Zeugniß annehmen, so ist Gottes Zeugniß größer; denn des Zeugniß ist das, das Er gezeuget hat von Seinem Sohne. Wer da glaubet an den Sohn der hat solches Zeugniß dei Ihm. Wer Gott nicht glaubet, der macht Ihn zum Lügner; denn saubet nicht dem Zeugniß, das Gott zeuget von Seinem Sohne. Und das ist das Zeugniß, daß Gott das ewige Leben hat gegeben, und solches Leben ist in Seinem Sohne. Wer den Sohn des hat, der hat das Leben nicht. Solches hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches der ewige Leben habet, und daß ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, auf daß ihr wisset, daß ewige Leben habet, und daß ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes.

Bas aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und ser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat;" bas sind großartige, majestätische Worte des Apostels. Wer fast sie? Wer ihren herrlichen Sinn ergründen und genugsam bedenken? Die Welt winden, die Welt, deren fast unbezwinglicher Kraft, was vom Fleisch geboist, es heiße, wie es wolle, nimmermehr widerstehen kann; die Welt, mit von Ratur in tausend Dingen zusammenhängen, die von tausend der her unser armes Herzeschelt und in ihre Bande schlägt; die Welt, aus

beren Gefangenschaft schon viele arme Geister, die den rechten Weg nicht kandten, sich auf diese oder jene Art, oft mit großen Aufopferungen, herauswickeln wollten, aber nicht konnten, diese Welt zu überwinden, sagt der Apostel, sen eine Eigenschaft des Glaubens, und zwar eine solche Eigenschaft, daß in dem Glauben sie schon überwunden sep. Dieses Wort des Apostels ist wohl der Rühe werth, daß wir mit unsern Gedanken länger verweilen, und ich will deswegen in dieser Stunde zu euch reden:

#### Bon der Ueberwindung der Welt durch den Glauben.

Die Ueberwindung ber Belt ift etwas, ben naturlichen Kraften bes Menschen ganglich Unmögliches. In ber Welt fenn und boch nicht von ber Welt, befigen als befäße man nicht, haben als hatte man nicht, genießen als genöße man nicht, feinen Bandel in ber Welt führen und doch ein Burger bes oberen Jerufalems fenn; fich mit bem beschäftigen, mas auf Erben ift, und boch suchen, mas broben ift; Treue im Rleinen beweisen, und boch Alles, mas von ber Welt ift, für Nichts achten und unter feinen Fugen halten; fein Berg rein bewahren vor bem Argen, und feinem Beilande ein durch nichts gefeffeltes, allein in 3hm fein ganzes Glud suchenbes Berg barbringen: bas ift Etwas, bas ber Taufenbfte nicht weiß, nicht faßt, nicht einfieht, bas viele taufend Wolluftlinge und Stlaven Satans, viele taufend gefangene Geifter fur eine Thorheit, ja fur die bochfte Schwärmerei halten, bas aber boch Beisheit und mohlgefällig ift vor dem Bater ber Ewigfeiten, wohlgefällig vor Dem, welcher uns vorangegangen ift in Ueberwindung der Welt, vor Dem, von welchem nur die gefront werden, die überwinden durch bes Lammes Blut, und die ihre Rleiber weiß und rein zu halten suchen bis auf ben Tag JEsu Christi.

Ach, es mochten vielleicht nicht gar Biele unter uns fenn, welche in rechtem Glauben bie Welt überwinden. Ja, wenn es ausgerichtet mare mit einer großen und gewaltigen Sprache, die man führt, wo man fich rühmt, über manche Dinge, in welchen ber Bruber noch gefangen ift, weit hinaus zu fenn, und ben Bruber, ber in Diesem ober Jenem gefangen ift, unbarmbergig richtet; ober wenn es bamit ausgerichtet mare, bag man fich vor groben Ausschweifungen in Acht nimmt, baneben aber feinen Lieblingeneigungen beimlich folgt; ober wenn es damit gethan ware, daß man fich forgfamer als zuvor von bem Befen biefer Welt absondert, daß man weniger Gemeinschaft mehr pflegt als vorher mit den Dingen, mit ben Bergnugungen, Luftbarfeiten und Freuden biefer Belt, mit bem, was in ihr für groß und angenehm gehalten wird; daß man fich mehr in bie Stille gurudgieht, mehr in Gerauschlofigfeit feinem Gott zu bienen sucht als porher, ober wenn bas die Welt überwinden hieße, bag man eine Sunde burch bie andere austreibt, einen Teufel burch ben andern; ober, baß, wenn man alt wird und frank, man feine Freude mehr hat an bem, mas man vorher geliebt bat, nicht mehr an ber Eitelfeit, nicht mehr an bem Dienste bes verganglichen Wesens: wenn bas die Welt überwinden bieße, so möchten ja viele Ueberwinder

unter uns jehn, und es würde keineswegs an Solchen kehlen, welche der Erscheinung unseres Heilandes mit aller Freudigkeit entgegen sehen können, um von Ihm die Krone des Lebens zu empfangen, die Er, der Herr, der gerechte Richter, allen denen geben wird, welche Seine Erscheinung lieb haben. Aber dieses Alles heißt nicht die Welt überwinden; zwar können alle diese Punkte, die ich berührt habe, als liebliche Anfänge dieser großen Sache, die man Ueberwindung der Welt heißt, zu Grunde liegen; aber das Ganze, das Rechte ist es noch nicht.

Die Welt mit ihrem Wesen hat vorzüglich eine zweisache Weise, wie sie einen Christen anzugreisen und zu fällen sucht: sie kommt an unser Herz mit Lust und mit Furcht. "Alles, was in der Welt ist"—sagt der Apostel—"nämlich der Angen Lust, des Fleisches Lust und hoffärtiges Wesen, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt." Augenlust nennt er hier als das Erste, womit die Welt lockt und an das Herz der Kinder Gottes zu kommen sucht; und o! wer weiß es nicht, was in diesem Worte liegt? Wer hat nicht schon die Erfahrung gemacht, wie die Dinge dieser Welt, die irdischen, elenden, in der Zeit erscheizenden und mit der Zeit vergehenden Dinge durch die Augen mit einer gewissen Zuchen und mit der Zeit vergehenden Dinge durch die Augen mit einer gewissen Preihe Dinge dieser Welt, die er unsern Augen vorführt, sein Gift in unsere Seelen Vineinhaucht, ein Gift, das oft nur unter großen Geburtsschmerzen wieder auszeilgt werden kann durch die Araft des Blutes Christi! Wer weiß es nicht, denn er jemals auf sich und sein Seelenheil Bedacht genommen hat, wie nöthig kat christ hat, täglich zu bitten:

Holder Freund, in dieser Zeit,

Daß sie nichts zu sehen taugen,
Als den Tag der Ewigkeit.

So geschwind, so unversehens ist dieses Auge gefesselt und in Dinge hinein whent, die nicht für den Tag der Offenbarung taugen. Denn aus der Aumlust ziehen der Geiz und die Wollust und die meisten Sünden ihre Hauptkraft. Im, liebe Zuhörer, habt ihr die Augenlust überwunden?—Nicht so, daß ihr int mehr davon angesochten würdet; denn so weit bringt es kein Mensch in siese sarüber Hiter sündigen Hütte, aber steht ihr in täglicher Ueberwindung, im täglichen siese darüber? Ist es euch darum zu thun, daß eure Seele nicht mehr durch sie Dinge angesteckt, besteckt und verunreinigt werde? Der wie? lässest du sien Augen noch mehr oder minder freien Lauf, lässest du sie umher gleiten, win die Lust sie lockt und reizt?

Fleischeslust ist die zweite Falle, welche die Welt dem Herzen stellt. Ach, ist es ja, wornach die Welt vorzüglich hascht; das sucht sie ja mit all' den falten, die sie trifft, das sucht sie ja mit allem Rennen und Jagen, mit ihren figelagen, mit ihren Parthieen, mit all' ihren Eitelseiten, das sucht sie Jahr Jahr ein, Tag und Nacht, und wird nimmer satt, und kann zu keinem Geschwein, denn das elende Fleisch und sein Gelüste soll seine Nahrung sinzie dem Fleische muß auf feine oder grobe Weise geschweichelt werden. Soll darüber noch Vieles sagen? Ich werde es nicht thun; ihr wisset Alle, was

barunter verstanden ist, ihr wisset, daß barunter Alles begriffen ist, was die Geluste oder Gelüstlein des Fleisches kitelt, habe es nun Namen, welche es wolle; und wahrlich, unsere sinnliche Zeit hat es weit darin gebracht, immer wieder neue Arten der Fleischeslust zu schaffen, immer schönere Namen ihr zu geben. Es fragt sich nur barum, ob wir bavon los sind, ob wir nicht in feinerer ober gröberer Knechtschaft des Fleisches gefangen liegen, ob wir Ueberwinder find? Ach, mein Gott! wie manche Seele möchte hier gegenwärtig seyn, die eine gebundene der Welt ist, wie Mancher, dem sein Bauch mehr oder weniger sein Gott D ihr armen Geister, die ihr der Fleischeslust dienet, feiner oder gröber, sehet JEsum an, sehet, was eure Sünde angerichtet hat, wie Ihm Sein Fleisch gegeißelt und gezüchtigt, Sein heiliger Leib zerriffen und verwundet, das ganze Gericht der Sünde an Ihm hinausgeführt wurde. Ihr lebet mit der Welt in Lust und Freude, und Er mußte in Todesqual sich verzehren. Schuld ladet ihr auf euch, wenn ihr JEsum mit euren Wollusten täglich noch freuziget! Welche schreckliche Saat wird aufgehen in der Ewigkeit, wenn es an euch wahr wird, daß, "wer auf das Fleisch säet, vom Fleische das Verberben erntet!"

Und was soll ich vom hoffärtigen Wesen sagen? So elend die Welt ist, so wenig sie hat, was das Herz sättigen kann, so jämmerlich ihre Freuden sind, so schnell Alles, was darin ist, seiner Endschaft entgegen reift, so gewiß es ist, daß diejenigen die elendesten Thoren sind, welche in der Welt und in ihrem Wesen und in der Eitelkeit dieser Zeit ihre Nahrung suchen—ach, es sind ja nichts als Träber; wie willst du denn deine unsterbliche Seele damit abserties gen, und mußt du nicht von hinnen, thörichter Mensch?—So gewiß dieß Alles ist, so nimmt sich doch die Welt so viel noch heraus, daß sie ihren Jammer her auszuheben, herauszuschmücken sucht; er soll etwas gleichsehen, man soll meinen, er sey etwas Rechtes; daher der hoffärtige Zauber, womit sie sich umkleidet und umhüllt, und ihre Anhänger fesselt und besticht. Ach wie werden diese armen betrogenen Geister erschrecken, wenn die arme Welt entkleidet, und ihr boff färtiger Zauber abgestreift wird! Wie werben sie erstaunen über der inner Erbärmlichkeit der Dinge, an welche sie ihre Seligkeit verkauft hatten! magst noch so hoffärtig seyn, und dich noch so sehr erheben, und deinen arme Leib noch so sehr schmücken, und dir einbilden, was du willst: es kommt ein Lag ein großer Tag, an welchem alle beine Hoffart als erbärmliche Larve dir w beiner wahren Gestalt herunter fällt, und du dastehen wirst, wie du bist. lieber Zuhörer, bist du etwa frei vom hoffärtigen Wesen? Hast du es übe munden? Lebst du in der Demuth Christi? Sind dir die hohen Augen un stolzen Geberden und ein hoffärtiges Herz ein Greuel, den du fliehest? Ge es dir wie David: "ich will noch niedriger werden in meinen Augen?"

D wie selig wärest du, wenn du so die Welt überwunden hättest! Das wäre etwas, worüber du dich noch in der Ewigkeit freuen könntest; das wäre etwas, für jene Ernte, welche würdig wäre, in die Scheunen des himmlische

Baters gesammelt zu werden, während tie Welt sammt ihren Aergernissen dem Feuer wird übergeben werden. Diese Welt selbst mit ihrem Wesen aber hat schr verschiedene Arten und Seiten. Es gibt eine Welt in und außer uns; es gibt eine gelehrte, es gibt eine feine und gebildete, es gibt eine honette und ehrbare Welt, es gibt eine Handelswelt, und jede dieser Arten hat ihre besonderen Bersuchungen, welche ein Jünger und Nachfolger des Heilands überwinden muß. In der gelehrten Welt herrscht der Verstandes- und Wissenshochmuth; ste nehmen Ehre von einander, und geben Gott die Ehre nicht; in der feinen und gebildeten Welt herrscht die Lüge, die feine Lüge, die Schmeichelei, die feinere der gröbere Wollust, das Schönthun und Freundlichseyn in das Gesicht hinein, wührend das Herz voll Falschheit und Houchelei ist; in der ehrbaren Welt herrscht der Stolz auf gute Werke und Tugend, die Scheinheiligkeit, das Sichbrüsten mit seiner Rechtschaffenheit; in der Handelswelt, welche überall anzutreffen ist, wo es sich um das Mein und Dein handelt, herrschen allerhand Vortheile und Rinste, die man gebraucht, um sich sein Gut zu vergrößern, um sich reich zu machen und Schätze zu sammeln. Aber sey es nun eine Welt, welche es will; Belt ist Welt und bleibt Welt, und muß überwunden werden, wenn man nicht mit der Welt will verloren gehen. Ach, mein Gott! das Verderben ist groß, größer als man glaubt. Denn all diese Welt, wie sie ist, liegt im Argen; sie mimmt aus dem Argen, aus dem Satan, aus dem Abgrunde ihre Kraft und Besen, und wenn es oft auch unschuldig aussieht, so ist doch diese anscheiende Unschuld mit Abgrundsfräften, mit der Schlange Art und List und Bostit befleckt, und nur um so gefährlicher, je geheimer und süßer das Gift ist, bem sie uns in die Fersen sticht. Aber gesetzt auch, du habest dieß Alles Merwunden, du habest aus der Gnade Christi heraus durch Einfalt, durch Dewith, durch Liebe und Sanftmuth, durch Reuschheit und Geduld der Welt Art berwunden, habest die Schlange unter den Füßen, und werdest nicht mehr von Melbigen vergiftet: so ist noch eine Welt übrig, lieber Mensch! eine Welt in eine Welt in der Einbildungstraft und Phantasie, und das ist eigentlich die fichrlichste Welt, diese innere Welt, dieser Markt des Herzens, dieses Getreibe Gedanken und Empfindungen, diese Bilder und Phantasieen, welche der wie vorschweben, welche aus der Eigenliebe, aus dem Geiz und der Wollust, bem verderbten Herzen emporsteigen. Dieß ist eigentlich der gefährlichste den den der äußere Feind nichts wäre. D in diese giftigen Grundlagen keigenen Herzens schleicht sich dann die äußere Welt mit ihrer Annehmlichkeit birem Reiz erst recht ein, macht die Lust erst recht rege, und wenn dann die prege und lebendig geworden ist, so sucht sie dich, auch wenn du schon manchen davon getragen hast, wieder zu fällen. Das ist die Welt, die innere und Bere Welt, die von der Hölle entzündet ist, die aus dem Abgrunde und aus Foille ihre Kraft nimmt; und was kann dieses Alles anders ausgebären als Miche, satanische Dinge, wie sie ja am Tage sind in dieser Welt? Aber du 16: Solches kann ich nicht glauben; so schlimm ist die Welt nicht; das ist

-

zu hart von der Welt gesprochen; wenn es so wäre, wer könnte dann selig wer den? Es ist nicht so; wenn ich die Welt unbefangen und nicht im grellen Lichte ansche, so finde ich's ganz anders. Lieber Mensch, das glaube ich dir schon, denn die Welt ist dein Element, sie hat dich schon gefangen, du bist ihr Sklave; versuch's nur einmal, frei zu werden und zu überwinden, da wirst du finden, mit welchen Retten du gebunden bist, Retten, die nur Christus zerreißen kann. D laß dir doch die Augen öffnen! Ein durch die Gnade Gottes hellgemachtes Auge sieht mehr in dem Wesen und Treiben der Welt als bloß unschuldige Freuden und Bergnügungen; ein hellgemachtes Auge fieht, daß mit tem Allem der Arge seine Gewalt ausübt über die Herzen der Menschen, und sie in seinen Stricken gefangen hält. Dder sollte die Schrift lügen, wenn sie fagt: "bie Welt liegt im Argen"? Man muß hier stets auf Schlangen gehen, die einem in die Fersen zu stechen, und einem von ihrem Gift etwas beizubringen suchen. D wie Manche möchten auch unter uns seyn, welchen der Herr jenes ernfte Wort zu sagen hätte: "es sind wenige Namen zu Sarden, die ihre Kleider nicht besudelt haben." Ja, wenn dir die Welt nichts mehr anhaben kann durch Schmeicheleien und Lockungen, wird sie dich wenigstens verspotten und verachten fie wird dir allerhand Namen geben, sie wird dir dein Leben sauer machen, und bich in Zorn, Haß, Haber, Angst, Furcht, Zweifel, Unglauben und Lieblofigfel bringen wollen.

Was heift benn nun die Welt überwinden? Das heißt nichts anders denn einen Sinn haben, der über alle diese Dinge erhaben ist, der nicht dark gefangen, sondern los ist von den Retten, und auch, wenn sie sich an ihn an schmiegen wollen, alle diese Bande und Stricke entzwei reißt, — durch die Rra Nicht, daß man aus der Welt ginge, und sich in eine Eindbe zurus ziehen oder in sein Kämmerlein verschließen müßte; denn dieß wäre nicht über winden, dieß hieße die Flucht etgreifen; und würdest du benn nicht auch in beli Einste oder in dein Rämmerlein deine innere Welt mitnehmen? Die Welt über winden ist etwas ganz Anderes. Man ist in der Welt, und ist doch nicht darin man lebt in der Welt, aber man läßt sich doch nicht fangen; man besitzt w besitzt doch nicht; man hat und hat doch nicht; man arbeitet und vertieft nicht darein; man sorgt, aber man läßt sein Herz nicht davon beschwert werben man geht mitten durch ein unschlachtiges und verfehrtes Geschlecht dabin, all Jerusalem zu; man hält das Wesen dieser Welt für nichts und unter sein Füßen; man ist Bürger einer höheren Stadt und sucht das Zufünftige. mögen die Andern um einen herum treiben, was sie wollen: der Sinn der Ch sten geht anders wohin; er überwindet im Geist und Glauben weit die alte Ri tigkeit — und so überwindet man Tag für Tag und Jahr für Jahr, und sch tet in der Kraft Gottes als ein Pilgrim und Fremdling, der hienieden ka bleibende Stätte hat, dem oberen Baterlande zu, wohin die Begierde geht, bin der Sinn steht, wohin einzugehen man- sich sehnt Tag und Nacht; und met man je da oder dort zu Fall gebracht wird, ob auch nur in Gedanken, so rich man sich wieder auf, und fängt auf's Neue an — mit Einem Wort: man ist in der Kraft Christi ein unbesiegbarer Streiter, bis der HErr einen erlöset aus allem Streit und aller Roth, und zu sich nimmt in sein himmlisches Reich.

Das heißt die Welt überwinden, und das ist freilich ein größerer Sieg, als wenn man die ganze Welt durchzöge, und eroberte sie durch die Kraft seiner Baffen und das Blut der Menschen. So hat JEsus Christus, unser Heiland, de Welt überwunden: Er war wohl in der Welt, aber Er war doch nicht von der Welt. Sie ist habsüchtig und geizig, und hält auf irdische Schätze: Er satte nicht, da Er Sein Haupt hinlegte; die Welt ist hoffärtig und stolz: Er wer war sanftmüthig und von Herzen demüthig, und erniedrigte sich selbst, und mehm Knechtsgestalt an; die Welt ist wollustig und frech: Er aber war heilig mb rein, und hat nicht das Wohlleben gesucht, sondern hat Seinen Thränenmuf durch diese Welt unter Gebet und Flehen mit starkem Geschrei vollendet; Welt pflegt das Fleisch: Er aber hat Sein Fleisch dargegeben; und weil Er mit Seinem göttlichen Sinn unbefleckt hindurchgegangen ist durch diese arge Belt, und von keiner Versuchung des Satans gefällt wurde, konnte Er sich dem Bater darstellen als ein reines Lamm und Opfer, als einen reinen Hohenpriester; den konnte Er sagen: "ich habe die Welt überwunden." Wie aber Christus der Welt war, so sollen auch wir in der Welt senn. Zwar werden wir nicht mbestedt hindurchkommen, denn wir haben das Sündengift in uns von Natur; der hat Er überwunden, so können auch wir durch Seine Kraft mehr und mehr derwinden; hat Er Sein Angesicht stracks nach Jerusalem gewendet, so können follen auch wir es so machen; weil Er's gethan hat, so haben wir jest keine Mouldigung mehr, wenn wir's nicht auch thun; denn der Dulder auf Goltha ist vorangegangen, und hat uns Riaft erworben, daß wir können nachgen Seinen Fußstapfen. Das ist unsere Pflicht, unsere höchste Schuldig-; wer das nicht thut, der geht auf dem breiten Wege, dem ewigen Verderentgegen, und wird abgehauen und muß brennen. Ja, liebe Zuhörer! die elt vergeht mit ihrer Lust, und die, so in der Welt ihre Lust gehabt und nicht kwunden haben, werden mit ihr vergehen, sie sepen, wer sie sepen; denn bei tt ift fein Ansehen ber Person.

Mber du sprichst: wie mach' ich's doch? ich möchte wohl; schon so lange beste ich mich, komme aber nicht dazu; kum habe ich angefangen, so liege ich mieder darnieder. Siehe! da gibt dir unsere heutige Abendlection die Inste Anweisung: Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt; und fer Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet." In diesem Glauben, in dem durch die Wiedergeburt gewirkten Glauben, nicht in dem todten wen denn diesen hat auch die Welt, die doch verloren geht — in jenem wen liegen alle Kräfte zum Ueberwinden schon bereit; wer solchen Glauben en den Sohn Gottes, der hat schon die Welt überwunden, er schreitet von krwinden zu Ueberwinden, von Kräft zu Kraft; da geht es nicht mehr zurück dern vorwärts, und so fort bis zum völligen und reichlichen Eingang in das

himmlische Reich JEsu Christi. So haben überwunden schon Biele, die bereits vor dem Throne des Lammes stehen, sie haben überwunden durch des Lammes Blut, sie haben überwunden damit, daß sie an Christum glaubten, in dieses Glauben des Sohnes Gottes lebten, in diesem Glauben kämpften, und es als hielten, wie es in einem Berse heißt:

Fällt mir etwas Arges ein, Dent' ich gleich an JEsu Pein, Die erlaubet meinem Herzen Mit der Sünde nicht zu scherzen.

D was ist's boch um eine Seele, die solchen Glauben hat, so am Heilan hängt, und aus seinem Tod und Leiden alle Kraft zieht zum Ueberwinden! Die höret das todte, historische, frast- und sastlose Wesen, da höret der Kops- un Schulglaube auf, und der neue Glaube, mit andern Worten: das Leben au Gott, der Sohn Gottes selber durchdringt die Seele mit lauter Lichtfrästen, mit himmlischer Kraft zum Sieg in dem Streite. "Wer den Sohn Gottes hat, das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht Sollte nicht diese ernste Wahrheit alle Finsterniß, allen Kops- und Maulglaude in den Herzen der Menschen zerstören, und die armen Seelen, die sich auf ihn todten Glauben etwas zu gut thun, auf das Eine, was Noth thut, aufmertse machen? Liebe Seele, hast du den Sohn Gottes? Lebt Christus in dir? Leseine Liebe in dir? Kannst du sagen:

In meines herzens Grunde Dein Nam' und Kreuz allein Funkelt all' Zeit'und Stunde, Drauf kann ich fröhlich sepn.

Wenn es nicht so ist, warum weinst du nicht so lange vor diesem großen f land, bis du Ihn hast? Siehe, daher kommt es, daß du die Welt nicht übe winden kannst - daher, daß du noch so viel Gefallen an dir und deinen tobt Werken, an der Welt und ihrer Gesellschaft, an dem eiteln und lästigen Ja mer dieser Zeit, an diesem und jenem hast; daher kommt es, weil du nicht rechten Glauben hast, weil du ohne Christus in der Welt bist. Warum ! mühst du dich aber nicht um dieses große Gut? Warum ist dieß nicht bei Hauptsache? Ach, du arme, betrogene Seele! wie lange soll's denn noch so well ren? Wie lange willst du noch auf beiden Seiten hinken? Wie lange in ein ungewissen Zustande hingehen? Warum wirfst du dich nicht auf beine Kniee sprichst: Ach, mein JEsu! ich möchte gerne selig seyn, ich möchte gerne bekef seyn, und weiß nicht, wie ich's machen soll, fühle auch dazu keine Kraft Tüchtigkeit in mir! JEsu, hilf Du mir, ach, Du Sohn Gottes, erbarme D meiner! — aber wenn man freilich nicht will, wenn es dir ein heimliches 🕦 gnügen bleibt, in der alten Nichtigkeit fortzufahren, wenn man insgeheim Einverständniß mit der Welt und mit der Sunde steht, und dieses Einverständ niß nicht will zerstören lassen, wie kann da geholfen werden? Da wird es u dazu kommen, daß man mit dem Apostel einstimmt: "unser Glaube ist der S ber die Welt überwindet."

3d weiß nicht, ich meine, es sollte doch ein Jedes einen rechten Ueberdruß Mommen an dem vergänglichen Wesen dieser Welt. Saget doch, die ihr die Belt lieb habt, gesteht es doch, sepd einmal ehrlich: bringt denn wirklich ihr Dienst eine so große Freude? Habt Ihr denn jemals auch nur eine vergnügte Stunde in der Welt und ihrem Wesen gehabt, eine recht vergnügte Stunde? It es denn so angenehm, auf der breiten Straße zu wandeln und seine edle Inadenzeit zu verträumen, zu verspielen, zu verlachen, zu verscherzen, zu töbten? sesteht es einmal! Nicht wahr, es ist doch nicht so angenehm? Nicht wahr, es boch so, wie die Schrift sagt: "der Gottlose hat viel Plage?" — und was Mit ihr machen, wenn euch euer Haus über dem Kopfe zusammenstürzt; wenn auf einmal heißt: es brennt! Es ist keine Rettung! Ihr Gottlosen, ihr Schaber der Welt, ihr armen betrogenen Seelen, die ihr die Welt noch mitmen und doch auch Gott dienen wollt, ihr schnöden Sünder, du ehrbare, du mette Welt, du gebildete Welt, die du meinst Christum entbehren zu können, Gottes willen: was wollt ihr boch machen, wenn die Welt zusammenstürzt? Berächter der Gnade, wohin wollt ihr dann? Die Berge und Hügel um Me anrufen, daß sie über euch fallen sollen! Ach, dann ist's zu spät, zu spät! fiehe es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Ach, was werbir dann beine Schäße, was werben dir beine Kleider, was wird dir dein agnügen, was werden dir deine Gesellschaften und Gesellschäftlein an jenem de nüten, wenn das Alles hinter dir liegt als ein längst vergangener Nebel? der meinet ihr, es werde euch etwas Besonderes gemacht werden? Meinet ihr dieser oder jener guten Eigenschaft willen werdet ihr dem Gericht Gottes nich kerworfen werden? Mit nichten! Denn vor Gott gilt kein Ansehen der Perda gilt nichts als ein durch Wiedergeburt gewirkter Glaube, der Glaube, Die Welt überwindet und durch Liebe thätig ist. O meine armen Mitbrüder! betrogene Seelen! Ach, daß euch doch die Augen aufgingen! Daß euch das Jammern des Vaterherzens Gottes (Luf. 15, 20.) über euern elenden **Mand als ein Pfeil in euer Herz führe! Ach, daß ihr euch doch retten ließet!** Mt es doch dem Heilande zu gefallen, daß ihr das Verdienst Seines Leidens schmet und euch selig machen lasset. Aus Jammer über die arme Welt, über Geele! hat der Vater Christum in die arge Welt gesendet, aus dem glei-Grunde Ihn den Leiden des Todes übergeben, aus dem gleichen Grunde Er noch jetzt der armen Seele nach; ist Er dir nicht auch schon nachgeganberirrtes, verlorenes Schäflein? Was muß für ein Erbarmen in dem Her-Gottes über dich senn! Aus diesem Grunde läßt Er dir auch heute Seine mbe anbieten: du sollst nur kommen! Aus dem nämlichen Grunde hat Er so Bengnisse hingestellt: das Wasser der Taufe, das Blut im Abendmahl, den hds Wort, das Zeugniß von Ihm, das auch heute ertönt. Ach, es ist nichts Biebe, nichts als erharmungsvolle Liebe: Er bedarf unser nicht, und doch Er uns haben, boch will Er uns selig machen! D ein Herz voll Gnade, Erbarmen, voll Liebe! Wo kannst du in der Welt so Etwas finden? Und

doch willst du nicht kommen? Willst nicht annehmen, was dich selig machen kannt Willst diese Liebe Gottes mit Füßen treten, und die vergängliche Lust der Bes höher uchten als die ewige Liebe deines Gottes? Schaue doch, was du thus Ach, laß doch deine Hartnäckigkeit durch diese Liebe überwinden und erweichen Wenn ein Mensch, bem du eine große Summe schuldig wärest, die du aber nich zu bezuhlen hättest, dir diese Schuld schenkte, und dich noch obendrein inständ bitten würde, daß du noch die Quittung annehmen solltest, nicht wahr, das wür dest du für Güte halten? Aber was ist das gegen die Güte Gottes, der nich nur den Schuldbrief zerrissen und an's Kreuz Seines Sohnes geheftet, sonde auch die Zeugnisse darüber vor aller Welt aufgestellt hat, und die Welt, Ihm feind ist, zum Glauben ruft und lockt, und weit und breit verkündigen liff Ich will nicht, daß Jemand verloren gehe; ihr musset nicht verloren gehen; könnet gerettet, es kann euch geholfen werden zum Leben; es gibt einen Heiles für alle Welt! Christus ist hier, der für euch gestorben und auferstanden Haltet euch an Ihn, lasset euch versöhnen durch Ihn! In Ihm ist das Lebe wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hi der hat das Leben nicht! Wer dieß Zeugniß annimmt, das Gott gezeuget von Seinem Sohne, der versiegelt es, daß Gott wahrhaftig sep; wer dieß Ze niß annimmt, der erlangt das ewige Leben in seinem Herzen; das Leben Sohnes Gottes, und überwindet die Welt; er überwindet weit um Deß will der ihn geliebet hat. Wer aber überwindet, dem ruft der Herr zu: dir will geben, mit mir auf meinem Stuhl zu siten, wie ich überwunden habe und gefel bin mit meinem Bater auf Seinem Stuhl.

Liebe Seelen! Was hinket ihr noch auf beiden Seiten? Sehet doch an Belohnung! Wer Ohren hat, zu hören, der höre und merke, was Gott vert sen und bereitet hat denen, die überwinden durch des Lammes Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses, und ihr Leben nicht lieb haben bis den Tod. Amen.

## XXXII.

# Am Sonntag Misericordias Domini.

(Confirmationspredigt.)

Es regen sich in meinem Herzen gemischte Empsindungen, wenn ich ant künftigen Lebensweg dieser Kinder denke, die ihr Glaubensbekenntniß heute gelegt, und das, was für sie in der heiligen Taufe versprochen worden ist; heute vor dem Angesichte Gottes wiederholt haben, nämlich daß sie dem Ter der Welt und ihrem eigenen Fleische keinen Raum bei sich geben, sondern C

aud hrem Herrn JEsu dienen wollen ihr Beben lang. Es regen sich beim debuten baran Empfindungen der Freude, aber auch Empfindungen der Wehmuth bei mir,—der Freude, wenn ich bedenke, daß diese Kinder auf's Neue in en Friedeusbund mit Gott aufgenommen worden sind, wenn ich bedenke, daß ber Heiland aus diesen Kindern eine Pflanzschule des Reiches Gottes ermen und bilden will, wenn ich bedenke, daß auch diese Kinder erkauft, erlöset, worben und gewonnen sind von allen ihren Sünden durch das Blut JEsu; er auch Empfindungen der Wehmuth, wenn ich bedenke, welcher Welt diese linder entgegen gehen, und welche Welt viele unter ihnen bereits in sich tragen, enn ich bedenke, daß vielleicht viele unter ihnen heute die größte Lüge ihres bens auf sich geladen haben. Man möchte wohl fragen: verstehen sie auch, pe sie thun? Ist es ihnen auch ein wahrer Ernst mit ihrem Versprechen, ober fen sie sich nur dekwegen diese feierliche Handlung gefallen, weil es einmal so tte und Gewohnheit ist? Ist es dem Heiland auch gelungen, in die eine oder dere dieser jungen Seelen ein göttliches Saatkorn durch Seinen Geist zu le-, das reifen wird für die Ewigkeit? Oder sind vielleicht Viele noch tobt, ferne von ihrem Gott und Heiland? Hat vielleicht schon Satan so viel tkaut in des einen oder andern Herzen gesäel, daß der gute Same keinen mund und Boden mehr finden kann? Und wenn es ihnen wirklich ein Ernst mit ihrem öffentlichen Versprechen, werden sie denn auch dem Herrn JEsu den bleiben? Werden sie so fest an Den sich anhängen, der sie bis an den geliebt hat, daß nicht die Lüste der Jugend, nicht die Verführung einer Achrten, ungöttlichen Welt, nicht die besonderen Reizungen, die in dem Geiste fer Zeit liegen, nicht das Toben des Teufels, der einen großen Zorn hat, daß Alles sie nicht von dem Heiland werde abwendig machen können? Das sind ter gewichtige Fragen, die beim Anblicke dieser Kinder mir schwer und wehthig auf's Herz fallen. Denn was sieht man gewöhnlich für Früchte von Confirmation? Ist sie häufig etwas Anderes als der Eintritt in ein freieungebundeneres, ungöttlicheres, für Zeit und Ewigkeit verderbliches Sünleben? Die Meisten in unserer Versammlung wurden zu ihrer Zeit auch sprmirt; aber ich erlaube mir die Frage: wo sind denn die Früchte dieses ligen Bundes, den wir damals mit unserem Gott gemacht haben? m die Früchte unseres ersten Abendmahls? Wo die Früchte ter unaussprechen Gnade, daß es uns bis daher so oft vergönnt war, an bem Leib und mt Christi Theil zu haben? Ach, der Augenschein, der Anblick des traurigen falls von Christenthum und Gottesfurcht gibt nur zu klares Zeugniß, daß viele herrliche Anstalten, die zum Theil vem HErrn selber und von Seinen Aeln, zum Theil von der Kirche und ihren Dienern zur Erbauung und Förber Gemeinde eingesetzt worden sind, bei Vielen nichts, man möchte fast weniger als nichts, gewirkt haben und noch wirken. Das macht mich so Wich und wehmuthig, und deßwegen möchte ich ein Wort zärtlicher Liebe Meben Confirmanden zurufen, wozu ich die Stelle gewählt habe:

### 1 Joh. 2, 28.

"Rindlein, bleibet bei Ihm, auf daß, wann Er geoffenbaret wird, wir Freudigkeit haben und nicht

D großer Erzhirte und Bischof Deiner Schafe! Lege einen heiligen, götz lichen Segen auf unsere heutige Betrachtung. Sieh' an diese Seelen in Guben, welche sich Dir, dem guten Hirten, geweiht und übergeben haben! Gihnen einen Lichtstrahl, einen Friedensstrahl von Deiner Liebe in ihre Herzeldamit sie in Wahrheit Dir leben, Dir leiden, Dir sterben können! Amen.

"Rindlein!" so redet der Apostel seine Glaubigen an. Wit diesem einf chen Ausdruck wollte er ihnen sogleich den ganzen Segen des Evangeliums, ih Kindschafts- und ihre Erbschaftsrechte, als Gliedern des neuen Bundes, zu G müth führen; damit wollte er ihnen sogleich ihr Berhältniß zu Gott, dem Bat JEsu Christi und also auch ihrem Vater, und zugleich ihr Verhältniß zu i selber, dem Apostel, an's Herz legen, da sie ja seine rechtschaffenen Kinder ren, gezeuget durch das Wort der Wahrheit, sein Werk, neu geschaffen in Chri JEju, unserem Herrn, zum Preis der herrlichen Gnade Gottes. Dieser 3d liche Ausdruck floß heraus aus jener Liebe, welche Christus geboten hat, als zum Bater gieng und es den Seinen noch zurief: "ein neu Gebot gebe Ich em daß ihr euch unter einander liebet, gleichwie Ich euch geliebet habe; denn dar wird Jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger sept, so ihr Liebe unter e ander habt;" er floß heraus aus dem Geist des Neuen Bundes; denn der 🧱 stel führte ja nicht mehr das Amt des Gesetzes, das antreibt und befiehlt, str und droht und die Verdammniß predigt, sondern das Amt, das die Versöhn und Gnade und Frieden verkündigt. Defivegen treibt und befiehlt er nie sondern, wie ein liebender Bater, mit zärtlicher Stimme lockt und reizt er zu bleiben bei Christo, dem HErrn. So will ich's heute auch machen, liebe 2 hörer, ich will nicht befehlen oder ungebührlich zumuthen, sondern bitten, herzis bitten, und Christus bittet durch mich.

Und so bitte ich euch Alle, besonders aber euch, liebe Consirmanden, bei be Herrn JEsuzu bleiben. Ich will euch dieß erklären, damit ihr auch tset, um was ich euch bitte. Wer bei'm Heiland bleiben soll, der muß zu Ihm gekommen seyn. Was heißt nun aber zu JEsu kommen? So la der Herr auf Erden wandelte, war es leicht, auf diese Frage zu antworten; dau Ihm waren alle die gekommen, die in Seine Jüngerschaft sich gemeldet. Seiner Nachfolge sich eingefunden und verstanden hatten. Ob man nun glest Ihn nicht mehr sehen und mit den Händen betasten kann, wie es die Aper durften und konnten, so kann man doch noch zu Ihm kommen. Dieß ist seinscht so zu verstehen, daß man bloß Seiner Lehre im Allgemeinen Beifall Solche Leute gab es auch in Judäa; sie entsetzen sich über Seine gewalt Predigten, aber dabei blieb es auch. So ist die auf diese Stunde nicht das Hauptsache, daß men von Seinem Worte denst: es ist Wahrheit, oder: Es

en Sohn Gottes. Leider wandeln ja in einem solchen todten Glauben die meien Christen. Auch das heißt nicht zu JEsu kommen, wenn man sich consirmien und den Segen ertheilen läßt, wie dieß bei euch, liebe Consirmanden, der
all ist, oder wenn man zum heiligen Abendmahl geht und die Kirche besucht;
kes dieß ist ganz gut; aber wenn keine Aenderung des Herzens dadurch bewirkt
ind, so ist's umsonst. Ach, der Augenschein lehrt es ja bei Vielen, die consirint wurden, daß sie weit davon entfernt waren, zu JEsu zu kommen und bei
hm zu bleiben, daß sie dis auf diesen Tag ohne Ihn dahin wandeln, und diekelt lieb haben und das, was in der Welt ist, und Nichts wissen von der Liebe
kristi, dem sie doch Treue gelobt haben bis in den Tod.

D! zu dem Heiland kommen heißt etwas ganz Anderes, nämlich: von ganzem eigen an Ihn sich ergeben, sich Ihm weihen, ausgehen von dieser Welt und bem, was die Welt lieb hat, und sich zu Christo wenden, in Seine Nachzetteen, in Seiner Liebe und im Glauben an Ihn wandeln; mit andern weten: Sein Jünger werden in der That und Wahrheit. Wer so zu Ihm mmt, der erlangt Gnade, der erlangt in Seinem Blute Vergebung der Sünsund jenen Frieden mit Gott, der höher ist als alle Vernunft; er erlangt neues, göttliches Leben durch Seinen Geist, einen heiligen Trieb der Liebe, heiland allein zur Ehre zu leben und Ihm wohlzugefallen, Alles das mehr mehr abzulegen, was Ihm zuwider ist; er erlangt mehr und mehr eine zwachende Erkenntniß des Sohnes Gottes; da sieht er dann das Lamm kugen an, die Gott alleine geben kann, und spricht mit jenem Liede in dem Herzen:

Meinen JEsum ich erwähle; Einen Liebern sind' ich nicht; Auf Ihn freut sich meine Seele; IEsus bleibt mein Lebenslicht; Darum, barum ruf' ich hier Mit Begier: Komm, o JEsu, hole mich, Meine Seele liebet Dich.

Sollten nun unter unsern Confirmanden solche seyn, die wenigstens einigersen Anfänge eines Solchen Glaubens in ihrem Herzen erfahren haben, so ich diesen zu: Bleibet bei Ihm! Kindlein, bleibet bei Ihm, lasset nicht von na, haltet euch fest an Ihn, klammert euch an an Ihn, bittet Ihn indrünstig, wöchte euch selber in Seiner Gemeinschaft erhalten, euch immer tiefer und zer in Seine Bersöhnungsgnade, in Seine Lebens- und Todesgemeinschaft, den stillen, verborgenen Umgang mit Ihm hineinziehen; sehnet, wünschet, k, seufzet, slehet euch immer tiefer und inniger in Seine große Jesus
1. seufzet, slehet euch immer tiefer und inniger in Seine große Jesus
2. hinein.

iebe Zuhörer! Diese Ermahnung an die Consirmanden, bei dem Herrn zu bleiben, thut Noth, recht Noth. Wenn ich an die vielen Tausende, die auch schon an jenem Altare dort ihren Tausbund erneuert, und dem Sesu auch schon Treue versprochen haben, seh es auch nur mit dem Munde, wher trop ihres Versprechens in Lauheit, — doch das wäre noch erträglich, nur in Lauheit, sondern in Kälte gegen Christum hineingerathen sind, die

zum Theil in Sünden und Laster versunken find, die nach eigenem Willen ein hergehen, ihr Leben einrichten nach eigenem Gutdünken, oder nach den Lufte und Gewohnheiten der Welt, ober nach der Religion der Menschen dieser Zeit die leichter ist als die Spreu, welche der Wind zerstreuet, die dahin leben Gottesvergessenheit, in der Eitelkeit dieses Zeitlaufes, die da lieb haben Augenlust und Fleischeslust und hoffärtiges Wesen, die dahin gehen lachend mit scherzend, leichtfinnig und sicher, sorglos und berauscht vom Zaubertrank Welt, ohne einen Gebanken daran, was sie ihrem Gott und Heiland schuld sind, ohne einen Gedanken an die kommende Bergeltung, an das Gericht, da ihrem Gott und Schöpfer Rede stehen, und Rechenschaft geben mussen von jegt cher Stunde ihrer kostbaren Gnadenzeit, wenn ich an die Menge derer denke, also wandeln und zum Theil in offenbare Feindschaft gegen den Namen unsen hochzelobten Erlösers ausgebrochen find, zum Theil den Bund Gottes und Cha in den Mund nehmen, aber Zucht hassen und Christum zu einem Sündendim machen; wenn ich die große bevölkerte und betretene Straße betrachte, auf mi cher Tausende zur Hölle wandern: — dann drängt es mich, mit erhobener dreifach verstärkter Stimme, so gut ich's kann, im Namen des Herrn JEsu L lieben Confirmanden zuzurufen: "Ach, Kindlein, bleibet bei Ihm." kommt so bald von Ihm hinweg, denn es kann keine Weltlust und Weltfret neben Ihm bestehen, es beginnt bann die Weltliebe die Oberhand über S Liebe zu haben, man weicht von Ihm und wandert seine Straße ohn Ihn. ging es Manchen, die zu Christo gekommen und Ihm nachgefolgt waren; stießen sich an Ihm, sie sagten: Seine Lehre ist eine harte, beschwerliche Les wer kann sie tragen? Und darum gingen sie hinter sich und verließen Ihn. 🏖 der Herr JEsus bei solchen schmerzlichen Erfahrungen traurig Seine Jüng fragte: "Wollet ihr auch weggehen?" — so frage ich nun euch, liebe Confirme den: wollet ihr auch weggehen, wie so viele Tausende schon von hinnen gegant D wohl euch, wenn ihr mit Petrus antwortet: "HErr! wohin se wir gehen, Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt unb kannt, daß Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes."

"Kindlein, bleibet bei Ihm!" und ob Satan, Fleisch und Blut sicht aller Macht bagegen setten, bleibet bei Ihm und widerstehet sest im Glauf und seyd stark in dem Geren und in der Macht Seiner Stärke. Des lieg am Tage, Niemand, der Augen hat, zu sehen, kann es läugnen, daß die Aim Argen liegt. Doch dieß war zu allen Zeiten; aber lag sie je im Argen, ist's in dieser Zeit, in dieser jämmerlichen, Christuslosen, ungöttlichen, entarte und doch so hochmüthigen, gegen Gottes beilige Majestätsrechte ankämpsen und empörerischen Zeit. Aberglauben und Unglauben bieten einander gegen tig die Hand, und suchen Christum auszurotten; Wenschenmeinungen und Kichensahungen werden an die Stelle des Wortes Gottes gesetzt, es ist keine In Gottes vor den Augen der Renschen dieser Zeit. Ja, man kann es ja fühl auch wer den Helland sucht, kann in eigener Erfahrung fühlen, welche höllist

Präfte und Mächte unter den Menschen dieser Zeit ihr Spiel treiben; man ma es ja fühlen, daß der Gott und Fürst dieser Welt, der sein Wesen hat in en Kindern des Unglaubens, daß die bösen Geister unter dem Himmel nicht sissig sind; es liegt ja am Tage, wie dieses Geschlecht der Augenlust und Fleiselust und dem hoffärtigen Wesen fröhnt, wie die heiligsten Kleinode der kenschheit, die Gottesfurcht und die Liebe zu Christo, an manchen Orten als schrichen verspottet, und der Sohn Gottes mit Füßen getreten wird; es liegt am Tage, und die, welche es erfahren, werden mir Beifall geben, wie selbst wackersten und redlichsten Christen Mühe haben, sich des Schlafs, des schwe-Schlafs der Sicherheit zu erwehren. Was die Zukunft bringen wird, das if der HErr allein; sie liegt in Seiner allmächtigen Hand; Er kann allein Beit setzen, wann der Abfall von Christo so viel Macht bekommen soll, daß Bekenntuiß des Namens JEsu Christi wieder mit schweren Aufopferungen, fegar mit Daranwagen von Gut und Blut festgehalten werden müßte. Was bie Finsterniß ausbrüten mag, sep es die Finsterniß, die sich als Finsterniß Indigt, der Aberglaube, oder sey es die Finsterniß, die im Gewande des tt auftritt, der Unglaube und die vielen tausend Gedanken und Begriffe, in dieser Zeit in Umlauf gesetzt wurden und als große Aufklärung angepriewerden, aber vor den Augen des Allwissenden und Allesdurchdringenden taugen, — was auch die Finsterniß in Zukunft noch ausgebären mag, wie der Herr der Gemeinde zuläßt; — das ist gewißlich wahr: bloß diejenigen den überwinden, die, gewaschen durch das Blut des Lammes und, gestärkt das Wort Seines Zeugnisses, ihr Leben nicht lieb haben bis in den Tod. Biebe Zuhörer! wie wollen wir da bestehen, wie wollen wir da überwinden, werben diese jungen unerfahrnen Seelen, die jetzt der Welt, der lockenden, wizenden, der unschuldig scheinenden aber in ihrem innersten Wesen vergifn, ungöttlichen und zur Verdammniß führenden Welt entgegengehen, wie ten sie unversehrt und unbefleckt hindurchkommen? Wie werden sie überwinhwie am Ende ihres Lebens getrost sprechen können, was sie heute bekannt den: "HErr JEsu, Dir leb' ich, Dir leid' ich, Dir sterb' ich, Dein bin ich und lebendig." D bleibet bei Ihm; dieß ist der einzige Weg, auf dem der Arge nicht antasten kann. Ach, bittet Ihn, daß "weder Hohes noch 166, weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch ireine andere Areatur euch scheiden möge von der Liebe Gottes, die in Christo ift, eurem Herrn;" o bittet Ihn, daß Er euch jenen Sinn schenke, der in Eicde erfleht wird:

Achter JEsu, nur nach Dir; Mach mich treulich an Dir hangen bente Dich zu eigen mir;

Ob Biel' auch umkehrten zum größesten Hausen, So will ich Dir bennoch in Liebe nachlausen, Denn Dein Wort, o JEsu, ist Leben und Geist, Was ist wohl, das man nicht in JEsu geneußt?

Bleibet bei Ihm!" DEr ist es ja wohl werth, daß wir bei Ihm ben, Er ist ja nicht ein mürrischer, harter Mann, der da ernten will wo Er

nicht gesäet hat; Er ist auch kein bloßer Mensch und Prophet, bei dessen Boxi ten man bleiben, dessen Lehren man halten soll; es ist ja JEsus, bei dem wil bleiben sollen. Dwelch' ein theurer, kostbarer, süßer Name! Der JEsus als in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, welcher der Schöpfer all Dinge ist und die Sterne hinausgestreut hat an das Himmelsgezelt, wie Säemann seinen Samen ausstreut auf sein Saatfeld, ber JEsus, welcher tel ewige Wort und der König ist über Alles im Himmel und auf Erden, der JEste der euch selber in's Daseyn gerufen, und bis auf diese Stunde treulich über euch gewaltet und gewacht hat, ja, der JEsus, den die Liebe zu euch, ihr lieben Con firmanden, aus dem Schooße des Baters in dieses Jammerthal hereingetrieber hat, der aus Liebe zu euch sich an's Kreuz heften ließ, aus Liebe zu euch Scin königliches, dornengekröntes Haupt neigte, und in heißer Läuterung finten und meine und der ganzen Welt Sünde am Fluchholze verschmachtet. ist ja JEsus, der gute Hirte, der eure Scelen geliebt und Sein Leben hat für Seine Schafe. Kindlein, bleibet bei Ihm! Bei wem well besser finden? Ihr seyd voll Sünde von Natur, Er schenkt euch seine 🍩 keit; ihr send geistlich arm, der HErr ist reich, wer ist unserem König Ihr send voll Jammer und Elend, Er schenkt euch Friede und Freut Herz ist erstorben und erkaltet von Natur, Er schenft euch ein neues einen neuen gewissen Geist; ihr sept voll Untreue, Er ist die Treuewill Er euch hindurch, hinaus, hinein führen in's rechte Kanaan, wo th ströme fließen, und Er euch weidet und leitet zu den lebendigen Baffers

Wie herrlich ist's, ein Schästein Christi werden, Und in der Huld des treusten Hirten stehn! Rein höh'rer Stand ist auf der ganzen Erden, Als unverrückt dem Lamme nachzugehn; Was alle Welt nicht geben kann, Das trifft ein solches Schaf bei seinem Hirten an.

Sier findet es die angenehmsten Auen; hier wird ihm stets ein frischer Quell entdedt; Rein Auge kann die Gnade überschauen, Die es allhier in reichem Maaße foliale bier wird ein Leben mitgetheilt,
Das unaufhörlich ist und nie vorüber

Wer leben will und gute Tage sehen, Der mache sich zu dieses hirten Stell bier wird sein Fuß auf suger Welbe

Da ihm die Welt vorhin nur Trabable hier wird nichts Gutes je vermißt, Dieweil der hirt ein herr der Schäpe Getter

D bleibet bei Ihm; es ist dieß ja keine harte Zumuthung; sie dient zu ent Heile; denn bei Ihm strömt die rechte Lebensquelle, die tränkt euch und erfreieuch an Geist und Seele; hier ist das Lebensbrod, das Hungersnoth vertreif ja auch im Tode selbst erhält. Bleibet bei Ihm, der gekreuzigten Liebe.

Es kommt eine Zeit, wo Alles vergeht und in Staub zerfällt, wo die Eth und die Himmel verwandelt werden wie ein altes Gewand, und wenn wir and diese Zeit nicht mehr erleben sollten, so kommt doch die Zeit für einen Jedes unter uns, wo wir aus dieser Zeit hinaustreten müssen, wo uns die Welt und alle ihr Lust nichtig erscheint, wo wir das Leben ganz anders ansehen, als klange wir in voller Kraft und ohne den Glauben an Christum dahin leben; et kommt eine Zeit, wo alle die Scheingüter und all' der Zauber, der über M

inge dieser Welt hingegossen ift, und all' der Koth, woran so manches Menenberz klebt, als ob es ein großer Schatz wäre, in seiner wahren Gestalt als ihtemud als Koth erscheint: ich meine die Zeit, wo man an den Pforten der eigleit steht, und zurücklickt auf sein verstossenes Leben. D wenn nich dann es verläßt und meine irdischen Stützen morsch zusammenbrechen, und ich allein je, ohne Führer und Heiland, ohne Trost und Hüsse, vor einer stern, gransenhaften, richterlichen Ewigseit, und meine Gözen haben mich lassen, und ich stehe allein, nacht und bloß, und verwerslich und verdammlich o meine Lieben, wie elend, wie schrecklich elend wäre ich dann! Darum, ablein, bleibet bei Ihm!

Denn JEsus bleibt euch stehn, denn aller Trost der Kreatur zerrinnt! mhimmel, Erd' wie Rauch und Dampf zergehn, de Welt mit ihrer Lust verschwind't; Wenn Gott die leichte Spreu, Das Gößenvolf, zerstäubt, So steht euch JEsus bei; D'rum, Kindlein! bleibt!

war scheint es oft, als ob Niemand besser daran sep als diejenigen, welche Belt lieb haben, und von der Nachfolge Christi nichts wissen wollen. **Me Mancher denken:** wenn ich in die Welt hineinblicke, so sehe ich doch, daß enluft, Fleischeslust und hoffärtiges Wesen die Menschen froh und vergnügt t, daß die, welche in solchen Dingen sich umtreiben, Augen voll Freude und Rund voll Lachens haben, und wenn auch hin und wieder ihnen etwas dewärtiges begegnet, das sie bekümmern könnte, siehe, sie lassen sich dieß wicht sehr bekümmern; es macht wenig Eindruck auf sie. Aber irret cuch t, liebe Brüder; unter einem leichtsinnigen Gesicht ist oft ein Wurm verborber am innersten Lebensmark nagt, und über den unruhigen Abgrund ihrcs malten Herzens legen sie oft künstlich täuschende Bretter und sprechen: lasset essen und trinken und lustig seyn; ihr innerster Herzensgrund ist doch durch-Ut von Unruhe und einem schrecklichen Warten des Gerichts und des Feuerber die Widerwärtigen verzehren wird. "Die Gottlosen haben keinen den, spricht mein Gott," ja nicht bloß keinen Frieden, sondern viele und Plage; benn der Gottlose hat viel Plage, spricht die Schrift, bis er seine befriedigt hat, und oft wird sie erst nicht befriedigt, und wie oft ist die Beigung selber verbittert und versalzen, wie oft folgt auf die Befriedigung als Jammer und Reue? Welche Mühe hat der Gottlose nur damit, Gewissen einzuschläfern oder zu übertäuben, wiewohl man es auch hierin zu t großen Kunstfertigkeit bringen kann. Aber auf immer wird ihm das nicht igen; denn wer das Kleinod Gottes im Herzen des Menschen antastet, den en einmal die Schrecken des Gewissens ereilen und schreckliche Rache üben. kanbet es mir, doch nicht mir, sondern dem wahrhaftigen und treuen Zeugen: ren Frieden und wahre Freude sindet man nur bei Christo; und dieser Frieund diese Freude tragen den Keim der Zerstörung nicht in sich selbst; sie kein Rauch, der in ein Nichts zerrinnt, sondern sind beständig, und begleiten durch des Todes finstere Thäler zu den Stufen des Richterthrones Gottes.

Darum sett der Apostel zu seiner Ermahnung die lockenden Worte hinzu: "auf daß wir Freudigkeit haben und nicht zu Schanden werden vor Ihm in Seiner Zukunft," einen freudigen Zutritt haben zu Ihm, und den Frieden Gottes im Herzen. D meine Lieben, nur bei Christo könnet ihr euch all' der Gedanken entladen, welche euch unruhig und verzagt machen; nur bei Christo findet ihr das wahre Heil und das allerbeste Theil; denn

Vor JEsu Augen schweben, Ist wahre Seligkeit, Ein unverrücktes Leben Mit ihm schon in der Zeit, Nichts können und nichts wissen, Nichts wollen und nichts thun, Als JEsu folgen mussen, Das heißt im Frieden ruhn.

"D Kindlein, bleibet bei Ihm!" Es kommt ein Tag des Gerichts; c kommt ein Tag der Offenbarung JEsu Christi. Der, den die Welt nicht kennet Der, den die Welt von sich gestoßen als einen Auswurf der Menschheit, desset Erscheinung aber die Kinder Gottes liebhaben, wird einst hervorbrechen aus Seiner Verborgenheit; siehe, Er kommt in den Wolken des Himmels, und ch werden Ihn sehen alle Augen, und die Ihn gestochen haben, und werden wet klagen alle Geschlechter der Erde. Denn JEsus erscheinet, der Liebevolle w Sauftmüthige, aber auch der Schreckliche und Gewaltige, zum Fluch denen, 💆 Ihm fluchen, mit Gnade und Heil unter Seinen Flügeln denen, die Ihn lief ten und suchten. D da gilt es, in Ihm erfunden zu werden, und gewurzelt w befestigt zu seyn in Seiner Liebe; denn wahrlich, da wird Er worfeln die Sput mit gewaltiger Worfschaufel, und sie mit ewigem Feuer verbrennen, den Waize aber in Seine Scheune sammeln. Siehe, die Art wird den Bäumen an 🕍 Wurzel gelegt, und welcher Baum nicht gute Frucht bringet, wird abgehan und in's Feuer geworfen und muß brennen. Selig dann der Knecht, den fe Herr wachend findet, der bereit ist, zu stehen vor des Menschen Sohn; wehe ab denen, die zu Schanden werden, deren Loos ist Heulen und Zähneknirschen.

Dein treues, hohepriesterliches Herz: Herr JEsu, laß diese Kinder nicht verkeren gehen für die Ewigkeit; laß Deinen Schmerz und Deine Todespein doch nicht an ihnen verloren seyn! DHErr, Menschenaugen können sie nicht wachen und bewahren; Du bist der treue Hüter, der nicht schlummert und schled bewache und behüte Du sie vor dem Argen; laß sie durch Nichts Dir aus Dein Händen gerissen werden. Siehe, sie sind in der Welt, in einer argen, versterrischen Welt; wir bitten nicht, daß Du sie von der Welt nehmest, aber de Du sie bewahrest vor dem Verderben. Rette doch Alle, die sich retten lasse und die Widerstrebenden züchtige durch den Geist und den Odem Deines Mundes, und lasse deren Keines dahinten, sondern Alle hinankommen zu der Ruschens Volles, und einst freudiglich einziehen in die ewigen Hütten, als de Voll Deines Eigenthums, das Du Dir erkauft hast mit Deinem Blute.

#### XXXIII.

### Am Sonntag Jubilate.

Cert: 1 Detr. 2, 11-17.

Lieben Bruber, ich ermahne euch als die Fremdlinge und Pilgrime: Enthaltet euch von fleischlichen Luften, welche wider die Seele ftreiten; und führet einen guten Wandel unter den heiten, auf daß die, so von euch afterreden als von Uebelthätern, eure guten Werte sehen, und Gott preisen, wenn es nun an den Tag tommen wird. Sept unterthan aller menschlichen Ordnung, um des herrn willen, es sept dem Könige als dem Obersten, oder den hauptleuten als den Gesandten von ihm zur Rache über die Uebelthäter und zu Lobe den Frommen. Denn das ist der Wille Gottes, daß ihr mit Wohlthun verstopfet die Unwissenheit der Menschen, als die Freien, und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckel der Bosheit; sondern als die Anechte Gottes. Thut Ehre Jedermann. habt die Brüder lieb. Fürchtet Gott. Ehret den König.

"Ich will euch ein neues Berg geben, und einen neuen Geift in euch geben, und will bas fteinerne Berg aus eurem Fleische wegnehmen, und euch ein fleifchern Berg geben" (Ezech. 36, 26.). Dieß ist eine ber Sauptverheißungen auf die Zeit bes Reuen Bundes, in der wir leben. Bas versteht man nun unter einem fteinernen und unter einem fleischernen Bergen? Gin fteinernes Berg ift ein hartes, ein unwiedergebornes Berg; und ein fleischernes Berg heißt ein burch die Gnade erweichtes, durch die Kraft Chrifti erneuertes Berg. Warum find aber fo viele Bergen fo steinhart? Es fommt baber, weil die Menschen von Natur verschiedene falsche Grundgebanken von Gott und gottlichen Dingen haben, burch welche fie Gott ben Zugang, ben Er zu einem weichen Bergen hat, So hat vielleicht Einer die Meinung, Gott fen ein harter Mann, verschließen. und begwegen zieht er sich scheu vor Ihm zurud, und hat fein Butrauen zu Ein Anderer halt die Welt für ein Paradies. Gin Dritter weiß nicht recht, mas er aus ber Sunde machen foll; er nimmt fie zu leicht, er glaubt, man durfe mit ber Sunde fpielen. Daher find die Menschen läßig in ihrem Wenn sie auch in der Bibel lefen, so bringt ihnen nichts zu Borgen; bie Bahrheit ift ihnen gleichgültig. Rurz, die ganze Natur bes Denschen ift voll falfcher Grundgebanken und Grundbegriffe, und zwar bei Allen, welche noch nicht burch die Geburt von Dben den neuen Sinn und bas neue Berg empfangen haben. Ich will begwegen aus unferer Abendlection ausheben

- L einige Grundgedanken der neuen Gesinnung, welche durch das Wort Gottes in die Ferzen der Menschen gepflanzt wird, und
- II. turz seben, wie solches zugehe.

Gutiger Herr und Heiland! Schaffe in uns ein reines Herz, und schenke uns einen neuen gewissen Geist. Laß durch Deinen Geist Alle, die hier sind, erleuchtet werben, damit sie sich aus der Lüge und Finsterniß heraus in die Wahrheit, die Du bist, einführen lassen. Amen.

(815)

I. In unserer Abendlection schreibt der Apostel gleich im Anfang: "Ich ere mahne euch als die Pilgrime und Fremdlinge." Er nennt die Christen, an die er schreibt, Pilgrime und Fremdlinge. Christen, wahre Christen schen sich als Pilgrime und Fremblinge an auf dieser Welt; so denken sie, so reden sie, so handeln sie, so bauen und pflanzen sie, so machen sie Anschläge und Plane, so arbeiten sie, nicht als Leute, die hier wohnhaft sind, sondern als solche, die hinwegeilen, keine bleibende Stätte haben, und dagegen die zukunftige suchen. Nicht als ob nur zu gewissen Stunden besonderer Andacht und Anfassung et ihnen flar würde, daß sie hienieden kein Bürgerrecht haben, und sie sich für die zufünftige Stadt und für den Eingang in dieselbe bereiten sollen; es ist diese Gesinnung: ich bin ein Pilger und Fremdling hienieden, — nicht bloß so ein vorübergehendes Gefühl des Herzens, das, wenn es lange genug von der Eitele keit gefesselt war, sich einmal in einem gewissen Anflug aufrafft, wie oft Belbe menschen in Stunden des gesteigerten Gefühls sich über das Irdische und Ber gängliche hinwegschwingen, sondern es ist bei einem Christen ein bleibenbe Grundgedanke seiner Seele: ich bin ein Pilgrim und Fremdling, und habe kein bleibende Stätte; ein Grundgedanke, der ihm nicht immer in die Vorstellung fällt, aber aus welchem heraus er unbewußt handelt und wandelt; es ist etwo Festes, etwas mit dem innersten Seelenleben selbst Verwobenes, das er sich nich erst recht flar machen darf durch allerhand Vorstellungen, sondern das ihm gan zu eigen worden, und in seinem innersten Seelengrund Ja und Amen ist.

Es halten eitele Gemüther Die Erde für ihr Baterland; Wer aber JEsum hat erkannt Und die wahrhaften himmelsgüter,

Der sieht den ganzen Kreis der Erden Für eine fremde Heimath an, Und sehnet sich, erlöst zu werden Von seiner rauhen Vilgerbahn.

Wer den Sohn Gottes noch nicht an seinem Herzen erfahren hat, der kan nicht anders, er muß die Erde für sein Vaterland halten; er kennt ja nicht Edleres, er kennt ja die höchste Liebe, er kennt JEsum nicht; ach! er ist so ar in seinem tiefsten Herzensgrund, und eine Heimath will er boch haben — jeb Mensch hat eine tiefe Sehnsucht darnach: wo sollte er also seine Heimath such und finden als hienieden? Wer von unten, von der Erde ist, der redet von bi Erde und denkt von der Erde, und sehnt sich nach der Erde. Es ist nichts un türlicher, als daß ein Herz, das JEsum nicht hat, eine recht tiefe, oft ihm selb verborgene Liebe zu dieser Welt, zu der Erde hat. Sehet, wir werden in die Welt hereingeboren; unser Leib ist von der Welt, und bringt uns mit der Be in tausendfältige Berührung; die ersten Begriffe, die wir einsaugen, find vo der Welt; darum ist im Herzen von Natur eine entschiedene Anhänglichkeit a die Welt. Denn was vom Fleisch geboren ist, das ist und bleibt Fleisch. 🥌 wächst der Mensch meistentheils auf, die Erde umgibt ihn, und er hat größten theils kein Gefühl für das, was über diese Welt hinausliegt. Darum nim er diese Welt, ohne daß er sich besinnt, als seine Helmath an; es ist dieß d Grundgedanke in ihm, ein Grundgedanke, den er mit auf die Welt bringt, mit

der nach und nach immer mehr in ihm Wurzel schlägt durch die verschiedenen ihn anziehenden Einwirkungen der irdischen Dinge. Freilich gibt es manche Geister, die, ohne daß sie gerade den HErrn JEsum kennen, doch eine entschiedene Abmigung gegen das niederträchtige Hangen und Kleben an der Erde haben; sie Reigern ihre natürlichen Kräfte, durch die Umstände begünstigt, etwas höher; sie Salten es unter ihrer Würde, so gemeine Erdeuwürmer zu seyn, die am Boden kriechen, und deren Blick und Sehnsucht auf das geht, was unter ihren Füßen Regt. Aber nach Etwas muß der Mensch trachten, und — fragt sie einmal, biese Geister, die sich höher dünken; forschet nach, was denn eigentlich ihr Streden ausmache; ihr werdet finden, wie sie doch auch nach dem, das auf Erden tracten, wie sie boch auch, nur auf feinere Weise, irdisch denken und reden, vie in ihnen doch auch der Grundgedanke liegt, daß die Erde ihr Vaterland sey. Ran sollte es freilich nicht glauben; die Erde hat doch so gar nichts, was das berg sättigen und stillen kann; es ist so viel Mühe und Arbeit, so viel Last und Rage und Unlust bei Allem, was man in dieser Welt genießt; es ist Alles so er eitel; auch Weltmenschen müssen es bekennen, daß Alles so gar eitel ist, so ir nichts Rechtes dahinter. Und zudem müssen wir davon! Liebe Zuhörer, de mussen davon, in die Ewigkeit! Es kommt die Stunde früh oder spät, daß k aus dieser Welt hinausmussen. Warum soll denn unser Geist, der in seim tiefsten Grunde ahnt, daß er zu etwas Besserem geschaffen und bestimmt t dennoch sich an diese arme Erde hinhängen, doch für diese arme Erde leben, 🏘 sie für seine Heimath halten, doch sich nicht aus diesem Jammerthale hinessehnen? Es ist fast unbegreiflich, und doch ist es so bei allen Menschen, die Fjum nicht kennen: sie sind mit unauflöslichen Banden an diese Welt hingenden, und auch wenn sie im tieksten Leiden gekangen sind, so gekällt es ihnen doch dieser Welt. Es entsteht freilich manchmal in der Tiefe der Leiden auch bei Den Geistern, die noch ferne von Christo sind, der ernstliche Wunsch: ach, tan ich nur stürbe! Aber damit sehnen sie sich nicht, von der Welt loszukommen, Mern nur von ihren Leiden. Fraget einmal einen solchen Menschen, was ihm ber sey: auf dieser Welt zu bleiben, ohne von seinen Leiden geplagt zu seyn, er in den Himmel zu kommen? Er wird gewiß die Erde dem Himmel vorziehen, un nämlich kein Geistesleben von Oben in ihm angezündet ist. trauriger Zustand, in dem wir von Natur gefangen liegen; denn aus diesem Undgedanken entsteht bei dem Menschen der Geiz und das Habenwollen vieler Ater in dieser Welt; man will sieh einrichten; man will sich versorgen; man Ju Hause in dieser Welt; man meint, man dürfe mit dem, was einem anverut ist, schalten und walten wie man wolle; man hält es für sein eigen, nicht kgeliehen, nicht für anvertraut, um darin sich als ein guter Haushalter zu Daher kommt es, daß man sich an die Dinge dieser Welt gewöhnt, eiseisen. wenn man sie ewiglich genießen dürfte; man fühlt sich so in seinem Eigenm; man geht aus und ein, wie wenn man für immer hier zu Hause wäre, im glanbt nicht, daß man seine Seele in den Händen tragen und rein behalten

musse; von den Dingen dieser Welt; man ist so damit verwoben und verwach sen, daß man die Gefahr gar nicht ahnt, die darunter verborgen liegt. An wie mancher arme Mensch, der von der Gnade angesaßt war, hat Alles wieder verloren, weil er aus diesem Grundgedanken heraus diese und jene Dinge, die ses und jenes Nitmachen in der Welt für nicht so gefährlich hielt, als es wind lich war! Liebe Mitbrüder und Mitschwestern! Die Welt ist nicht unser Boterland; was suchen wir denn hienieden, so wir doch davon müssen, so der Alles, was von der Welt ist, vergeht mit aller Lust, so doch Alles, was die arme Erde beut, den Geist nicht wahrhaft sättigen und stillen kann?

Wer aber JEsum hat erkannt Der sieht den ganzen Kreis der Erden Und die mahrhaften himmelsgüter, Für eine fremde heimath an.

Wer JEsum erkannt hat, der hat ein neues — das wahre Vaterland funden, der ist nicht mehr Bürger hienieden, sondern Bürger ber obern Stab dem ist ein Lichtstrahl vom neuen Jerusalem in die Seele gefolen; ber to sich nicht mehr hienieden als wie zu Hause betragen, sondern die Sehnstell geht nach Oben, geht dahin, wo Christus das Haupt ist, in die himmlist Wohnungen. Und diese Gesinnung sonkt sich in die Tiefe des Herzensges bes; aus diesem neuen, durch den Geist Gottes gepflanzten, Grundgeban heraus redet, denkt, handelt, betet, seufzt und sehnt man sich. Dieser Gr gedanke gebiert das, mas die Offenbarung Johannis als den Seufzer Gemeinde JEsu Christi ankündigt, die da spricht: "o komm, HErr JEs Man kann sich nicht mehr in die Dinge der Welt hinein vertiefen; man anderswo seine Schätze, anderswo seine Freuden, anderswo seine Wünsche, berswo seine Hoffnungen, anderswo seinen Heiland; man führt seinen Ba im Himmel mitten in einer argen Welt unter einem verkehrten, ehebrecherif Geschlecht; man ist in Absicht auf diese Welt ein Fremdling; die Welt und Weltmenschen kennen einen nicht, man ist nicht ihrer Art, gehört zu einem auf Geschlecht; man ist ein Pilgrim, der da weiß, daß er fort muß, der darum les, was er genjeßt, auf seinem Wege zwar mitnimmt, und aus der Hand seif himmlischen Führers dankbarlich empfängt, aber doch sich nicht darein vertig sondern seinen Weg fortsetzt und sein Angesicht immer stracks nach Jerusall wendet, bis er dort eingehen darf. Schon bei den Bätern des Alten Bun war diese Gesinnung vorherrschend, wenigstens sagt der Apostel (Hebr. 11, 14 "alle diese Glaubensleute haben bekannt, daß sie Fremdlinge, und Gaste se auf dieser Welt." So war Abraham Fremdling in dem verheißenen Lan und wartete auf eine Stadt, welcher Baumeister und Schöpfer Gott ist; so Ja fob ein Pilger und Fremdling, barum er zu Pharao sagte: "die Zeit me Wallfahrt ist hundert und dreißig Jahre:" so war auch David ein Pilge denn er sagt (Psalm 33.): "ich bin Dein Pilgrim und Dein Bürger,"— Pilgrim in dieser Welt, ein Bürger in der obern Stadt Gottes; so waren die Apostel Pilgrime; denn der Apostel Paulus schreibt: "wir haben 🛍 bleibende Stadt, sondern die zufünftige suchen wir;" und abermals: "der 🙀

wird mich erlösen von allem Uebel, und mir aushelfen zu Seinem himmlischen keich;" und welch' ein feiner Pilgrimssinn ist das, wenn er sagt: "ich sehne mich, daheim zu sehn bei dem HErrn." Alle, die selig gestorben, sind Fremdinge und Pilgrime gewesen hienieden, und sind jest hingegangen in das Bater-sund, das sie suchten und erwarteten, das der Zielpunkt ihres Laufes war.

Houn: Sind wir auch solche Fremblinge und Pilgrime? Ist es dem Geiste nun: Sind wir auch solche Fremblinge und Pilgrime? Ist es dem Geiste Sottes gelungen, diesen Sinn in uns zu pflanzen? Oder sind wir unserem inzersten Grunde nach hienieden noch taheim? Es fällt mir hier ein Lied ein, volches einen wahren Fremblingssinn anzeigt, wie ich ihn mir und euch von berzen wünsche:

Ich babe von ferne,
SErr! Deinen Thron erblick,
Und hatte so gerne
Rein Herz vorausgeschick,
Und hatt' so gerne mein müdes Leben,
Schöpfer ber Geister, Dir hingegeben.

Des war so prächtig,
Bas ich im Geift geseh'n;
Du bist allmächtig,
D'rum ist Dein Licht so schön;
Rönnt' ich an diesem hellen Throne
Doch schon von heut' an ewig wohnen,

Der Erde noch geneigt, Das hat mir bundig Dein heil'ger Geist gezeigt. Ich bin noch nicht genug gereinigt, Noch nicht ganz innig mit Dir vereinigt.

Ich bin zufrieden,
Daß ich die Stadt geseh'n,
Und ohn' Ermüden
Will ich ihr näher geh'n,
Und ihre hellen, gold'nen Gassen
Lebenslang nicht aus den Augen lassen.

Doch bin ich fröhlich,
Daß mich kein Bann erschreckt;
Ich bin schon selig,
Seitdem ich das entdeckt.
Ich will mich noch im Leiden üben,
Und Dich Zeitlebens inbrünstig lieben—

heim darf, bis ich meine Hütte ablegen darf und in die obere Stadt aufimmen werde. Das ist ein Grundgedanke eines Pilgrims.

Einen weiteren Grundgedanken ber neuen Gesinnung nennt der Apostel, wenn in der Abendlection fortfährt: "Enthaltet ench von fleischlichen Lüsten, welche er die Seele streiten." Durch das Wort Gottes werden auch ganz an dere kund gedanken von der Sünde in die Herzen der Menschen gepflanzt. lange der Mensch noch kein wahres göttliches Leben in sich trägt, so lange noch nicht geschmeckt hat die Kräfte der zukunftigen Welt: so lange hat er allerverworrensten Gedanken von der Sünde. Bald hält er etwas für inde, bald hält er etwas für inde, bald hält er etwas für inde, bald hält er etwas and seinem Gutdünken; das eine Wal müssen bloß troben Ausbrüche der Sünde für unrecht gelten, das andere Mal entschuldigt auch diese. Heute fällt ihm eine Sünde auf's Gewissen, morgen kann er leicht wieder darüber hinwegsehen; kurz, er ist einem irrenden Schafe gleich, keinen Hirten hat, und das nicht recht weiß, wie es daran ist. Er kann durch Gewissen manche Ueberzeugung von der Sünde haben; aber daß sein Herz

muffe; von den Dingen dieser Welt; man ist so damit verwoben und verwachsen, daß man die Gefahr gar nicht ahnt, die darunter verborgen liegt. Ach, wie mancher arme Mensch, der von der Gnade angefaßt war, hat Alles wieder verloren, weil er aus diesem Grundgedanken heraus diese und jene Dinge, dieses und jenes Mitmachen in der Welt für nicht so gefährlich hielt, als es wirklich war! Liebe Mitbrüder und Mitschwestern! Die Welt ist nicht unser Baterland; was suchen wir denn hienieden, so wir doch davon mussen, so doch Alles, was von der Welt ist, vergeht mit aller Lust, so doch Alles, was diese arme Erde beut, den Geist nicht wahrhaft sättigen und stillen kann?

Wer aber 3Cfum hat erfannt Der fieht ben gangen Rreis ber Erben Und die mahrhaften himmelsguter, Bur eine frembe heimath an.

Ber Jesum erfannt bat, ber bat ein neues - bas mabre Baterland gefunden, ber ift nicht mehr Burger hienieden, fondern Burger ber obern Stadt; bem ift ein Lichtstrahl vom neuen Jerufalem in bie Seele gefollen; ber fann fich nicht mehr hienieben als wie ju Saufe betragen, fondern die Sehnfucht geht nach Oben, geht babin, wo Christus bas Saupt ift, in bie bimmlischen Wohnungen. Und diese Gefinnung senkt fich in die Tiefe bes Bergensgrunbes; aus biesem neuen, burch ben Geift Gottes gepflanzten, Grundgebanten beraus redet, benft, banbelt, betet, feufat und febnt man fich. Diefer Grundgebante gebiert bas, mas bie Offenbarung Johannis als ben Seufzer ber Gemeinde Jeju Christi ankundigt, die ba fpricht: "o komm, Derr Jeju!" Man fann fich nicht mehr in die Dinge ber Welt binein vertiefen; man sucht anderswo feine Schate, anderswo feine Freuden, anderswo feine Bunfche, anberswo feine Soffnungen, anderswo feinen Beiland; man führt feinen Bandel im himmel mitten in einer argen Belt unter einem verfehrten, ehebrecherischen Geschlecht; man ift in Absicht auf biese Welt ein Fremdling; Die Welt und Die Weltmenschen fennen einen nicht, man ift nicht ihrer Art, gehort zu einem andern Geschlecht; man ift ein Vilgrim, ber ba weiß, daß er fort muß, ber barum Alles, was er genießt, auf feinem Wege gwar mitnimmt, und aus ber Sand feines himmlischen Führers bankbarlich empfängt, aber boch fich nicht barein vertieft, fondern feinen Weg fortsett und fein Angeficht immer ftracks nach Jerufalem wendet, bis er bort eingehen barf. Schon bei ben Batern bes Alten Bundes war diese Gefinnung vorherrschend, wenigstens fagt ber Apostel (Sebr. 11, 18.): "alle diefe Glaubensleute haben befannt, baß fie Fremblinge. und Gafte fepen auf biefer Welt." Go mar Abraham Frembling in bem verheißenen Lanbe, und wartete auf eine Stadt, welcher Baumeister und Schöpfer Gott ift; so mar Jakob ein Pilger und Frembling, barum er zu Pharao sagte: "die Zeit meiner Ballfahrt ift hundert und breißig Jahre;" so war auch David ein Pilgrim, benn er fagt (Pfalm 33.): "ich bin Dein Pilgrim und Dein Burger," - ein Pilgrim in biefer Welt, ein Burger in ber obern Stadt Gottes; fo maren auch bie Apostel Pilgrime; benn ber Apostel Paulus Schreibt: "wir haben feine bleibende Stadt, sondern bie jufunftige suchen wir;" und abermals: "ber SErr

wird mich erlösen von allem Uebel, und mir aushelfen zu Seinem himmlischen Reich;" und welch' ein feiner Pilgrimssinn ist das, wenn er sagt: "ich sehne mich, baheim zu sehn bei dem HErrn." Alle, die selig gestorben, sind Fremblinge und Pilgrime gewesen hienieden, und sind jest hingegangen in das Baterland, das sie suchten und erwarteten, das der Zielpunkt ihres Laufes war.

Aber, licbe Zuhörer! bie Hauptfrage, über bie wir uns Alle prüfen wollen, ist nun: Sind wir auch folche Fremdlinge und Pilgrime? Ift es bem Geiste Gottes gelungen, diesen Sinn in uns zu pflanzen? Ober sind wir unserem innersten Grunde nach hienieden noch babeim? Es fällt mir hier ein Lied ein, welches einen wahren Fremdlingssinn anzeigt, wie ich ihn mir und euch von Herzen wünsche:

3ch babe von ferne, DErr! Deinen Thron erblidt, Und hätte fo gerne Mein Berg vorausgeschidt, Und hatt' fo gerne mein mudes Leben, Schöpfer ber Geifter, Dir hingegeben.

Das war so prachtig, Bas ich im Geift geseh'n; Du bist allmächtig, D'rum ist Dein Licht so schön; Könnt' ich an diesem hellen Throne Doch schon von heut' an ewig wohnen,

Roch bin ich fündig, Der Erbe noch geneigt, Das hat mir bunbig Dein heil'ger Geist gezeigt. Ich bin noch nicht genug gereinigt, Roch nicht gang innig mit Dir vereinigt.

3ch bin zufrieben,
Daß ich die Stadt gefeh'n,
Und ohn' Ermuden
Will ich ihr naher geb'n,
Und ihre hellen, gold'nen Gaffen
Lebenslang nicht aus den Augen laffen.

Doch bin ich fröhlich, Daß mich kein Bann erschredt; Ich bin schon selig, Seitbem ich bas entbedt. Ich will mich noch im Leiben üben, Und Dich Zeitlebens inbrunftig lieben—

bis ich heim barf, bis ich meine Hutte ablegen barf und in die obere Stadt aufgenommen werde. Das ist ein Grundgebanke eines Pilgrims.

Einen weiteren Grundgebanken ber neuen Gesinnung nennt der Apostel, wenn er in der Abendlection fortfährt: "Enthaltet euch von fleischlichen Lüsten, welche wider die Seele streiten." Durch das Wort Gottes werden auch ganz andere Grund gedanken von der Sünde in die Herzen der Menschen gepflanzt. So lange der Mensch noch kein wahres göttliches Leben in sich trägt, so lange er noch nicht geschmeckt hat die Kräfte der zukunftigen Welt: so lange hat er die allerverworrensten Gedanken von der Sünde. Bald hält er etwas für Sünde, bald hält er etwas Anderes, das doch Sünde ist, nicht für Sünde. Er legt das Wort Gottes aus nach seinem Gutdünken; das eine Mal müssen bloß die rohen Ausbrücke der Sünde für unrecht gelten, das andere Mal entschuldigt er auch diese. Heute fällt ihm eine Sünde auf's Gewissen, morgen kann er sich leicht wieder darüber hinwegsetzen; kurz, er ist einem irrenden Schafe gleich, das keinen Hirten hat, und das nicht recht weiß, wie es daran ist. Er kann durch sein Gewissen manche Ueberzeugung von der Sünde haben; aber daß sein Herz

durch und durch verdorben ist, daß Alles, was aus dem Fleische kommt, der erfte Quelle nach, Sünde ist, das erkennt er nicht. Und dieß ist auch ganz natürlich er muß in diesen Stucken sich in großer Blindheit befinden: denn er hat ja no kein geistiges, göttliches Leben, die Sünde ist ja in sein innerstes Wesen verm ben, ihm eigenthümlich, mit ihm aufgewachsen. Wie könnte er mit der Finstes niß, die in ihm ist, die Finsterniß erkennen und prüfen? Wenn ein Blinder be Licht sehen soll, so mussen ihm vorher die Augen geöffnet seyn; wenn man ganze Abscheulichkeit der Finsterniß sehen soll, so muß man vorher das Lie So geht also der Mensch dahin, gefangen und gebunden in der Sünd die sein ganzes Leben durchdrungen hat, und weiß nicht einmal mehr recht, wi Sünde heißt, und was eigentlich der Grund und die Wurzel der Sünde D liebe Zuhörer! Die Sünde hat tiefer in uns eingefressen, als wir gewöhr lich glauben. Die weisen Leute dieser Zeit haben sie für Etwas erklärt, bi nur auf der Oberfläche des sonst guten Herzensgrundes als eine kleine Unn nigkeit sich befinde,—für Etwas, dessen man leicht loswerden könne durch gu Vorsätze, durch gute Gedanken und Entschließungen, durch Anwendung der b seren Kräfte, die von Natur in uns liegen. Diese weisen Leute find, währe sie sich für weise hielten, zu Narren geworden. Diese gefährlichen weisen Les haben in ihrer Verblendung den Hochmuths- und Lügenwein unserer Zeit sich hineingetrunken; dadurch hat sich bei ihnen eine Art von Fieber entwicke in diesem Fieber gehen sie umher, bereden sich, sie sepen gesund, und sprech hren Mitkranken zu: Trinket doch auch von dem Weine, von welchem wir trunken haben, so werdet ihr auch gesund sepn. Aber man fühlt es ihrem gan Wesen an, daß dieß eigentlich nur die Aufraffung der letten Kraft ist, und sie mit schnellen Schritten dem Tode entgegengehen. Lasset euch nicht ir liebe Brüder! Die Sünde sitt tiefer in uns, als Manche glauben möcht wir sind von ihr durchdrungen wie ein glühendes Eisen vom Feuer. Aber Wer nicht wiedergeboren ist, der kann nicht anders, er muß digen. Erst, wenn das Wort Gottes als ein scharfes, zweischneidiges Schw in die Seele eindringt, erst, wenn Glaube und Liebe, diese Kraft Gottes, in Herzens Grund eingesenkt wird, erst dann lernt man auch die Sünde im Fle als das anerkennen, was sie ist. Da wird dann durch die Kraft der Auf stehung JEsu Christi ein neuer Mensch geboren, und es tritt eine Scheibe ein im Menschen; es ist ein Lebenskeim da, der göttlich und rein ist durch Blut JEsu Christi, und es ist noch die ungöttliche und unreine Natur vorbe den; es sind zwei Menschen entstanden, ein alter und ein neuer, Fleisch Das Fleisch aber gelüstet wider den Geist, und den Geist wider ! Geift. Fleisch; sie liegen beständig im Streit wider einander, und dieser Streit 🙀 nicht auf, bis im Tode das Gericht über das Fleisch zum Siege ausgefü Sehet, was durch die Wiedergeburt neue Gedanken von der Sunde pflanzt werden! Nun erkennt man die kleinste Sünde, die verborgenste & als tödtendes Gift, als den größten Feind der Seele, und möchte fie ganz !

schlgefallen des HErrn, der uns erkauft hat, aufopfern. Aber wie Viele en nichts von dem Allem! Sie sind noch in ihren Sünden, wissen nicht ein-, was Sünde heißt, wie sehr sie sich auch dadurch an dem Herrn vergreifen. rum sind und bleiben sie ganz ruhig bei größeren ober kleineren Fehltritten. Dieß kann oft sogar der Fall seyn bei solchen Menschen, die schon manche ige des Vaters zum Sohne an ihrem Herzen erfahren haben; z. B. es hat ner etwa in seinem natürlichen Zustande eine üble Gewohnheit gehabt, die in Mugen der Welt durchaus nicht fündlich ist; oder es hat Einer sich eines mechten Handwerksvortheils bedient; er hat sich zu der oder jener Gesellschaft alten: nun tritt der Geist Gottes vor sein Herz, und sagt: "wach' auf, o Wach' auf vom Sündenschlafe;" es dringt sich dem Menschen die thwendigkeit auf: es muß anders bei mir werden; er nimmt's an, und greift Berk seiner Bekehrung an. Aber, wie geht's? Seine vorigen Gewohnmill er doch nicht fahren lassen, er will sie um jeden Preis beibehalten, sie e seinem Fleische gar zu wohl; und nun sucht er sich zu entschuldigen: man es ja nicht so genau nehmen; es ist etwas Unschuldiges; man kann doch tgar den Sonderling machen; man muß doch leben und leben lassen; wer benkt er vielleicht, was ich da und dort Gutes stiften kann; vielleicht gibt Sott Gelegenheit, ein Wörtlein zu Seiner Ehre zu sagen. Stimme des Geistes Gottes, der ihm heimlich das Verdammungsurtheil in Seele spricht. Ein Anderer sagt etwa: es schadet meiner Seele nichts, wenn Dieß oder Jenes mitmache, ich hab's erprobt; und so wagt man sich Mal wieder auf des Teufels Grund und Boden, und ist in großer Gefahr, was man hat, vollends gar zu verlieren. D, liebe Zuhörer, nur kein hin-16, kein halbes Christenthum! Das ist dem Heiland zum Ausspeien ekcl-Macht euch von den Banden und Ketten des Satans los, so ist die Sache Wer diese Bande nicht zerreißt, der wird sehen, wie es geht; es wird teit kommen, daß ihn der Satan nicht mehr von seinen Stricken losläßt. aber spricht: ich will nichts mehr bavon, ich gehöre dem Heiland an,—der th, was der Heiland sagt: "mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht." meinen, dieses Joch sey so gar schwer, sie halten Gott für einen harten der ernten will, wo er nicht gesäet hat; wer sich aber von dem Heiland Kläßt, der wird finden, wie Johannes sagt, daß Seine Gebote nicht r find.

unserer Abendlection wird uns weiter gesagt: "führet einen guten Wannter den Heiden, auf daß die, so von euch afterreden als von Uebelthätern,
guten Werke sehen und Gott preisen, wenn's nun an den Tag kommen
Das Wort Gottes pflanzt auch andere Gedanken vom guten Wanne die Herzen der Menschen. Warum stehlen so Viele nicht? Warum
zen sie nicht? Warum morden sie nicht? Warum brechen sie nicht die
Warum fluchen und schelten sie nicht? Was hindert sie daran? Die
erliche Ordnung. D! wenn die lieben Gesetze nicht wären, wenn dem

Fleisch und Muthwillen der Menschen freier Raum gelassen würde, wo wie es zuletzt hinkommen mit der Welt? Die Welt würde eine wahre Morbe grube und Hölle werden! Es ist wahr, es gibt auch andere Menschen, weld durch einen besseren Sinn von diesen Sünden abgehalten werden; sie deuts edler, sie genossen eine bessere Erziehung, sie würden sich solcher Sunden sch men; die Ruchicht auf ihre Ehre, auf ihr Vermögen, auf ihr Ansehen, auf Amt, auf ihre Reputation, oder ihr von Natur stillerer und sanfterer Charalt hält sie von groben und schändlichen Handlungen ab. Solche Beweggrün ob sie gleich in der Stunde der Versuchung, wenn es darauf ankommt, ut Stand und Stich halten, sind allerdings edler als die ersten; aber das ist be noch nicht die rechte Triebfeder, warum wir einen guten Wandel führen soll unter den Menschen. Ein wiedergeborner Mensch hat in sich ganz and Grundgedanken von dem äußeren frommen Wandel. Ein Christ hat einen dern Beweggrund; der Apostel nennt ihn: "auf daß die, so von euch afterret als von Uebelthätern, eure guten Werfe sehen und preisen, wenn's nun an l Tag kommen wird." Ein Christ will und thut Alles zur Ehre Gottes, Verherrlichung des großen Namens JEju, der ihn erkauft und geliebt hat i ewiger Liebe. Und ob er auch durch die Schwachheit des Fleisches aus die Uebung fiele, so rafft er sich doch immer wieder auf, und sucht den Heiland an Neue, und legt sich Ihm mit allen seinen Uebertretungen immer wieder Füßen, und sucht ein ganz neues Herz zu erhalten durch die Kraft des them JEsusnamens, durch Sein Verdienst und Leiden. So überwindet er auch äußern Reizungen zur Sünde in der Liebe Christi, daß Diesem keine Schan sondern vielmehr Ehre gemacht werde in einer argen Welt, die Ihn veracht die ohnedieß geschäftig genug ist, alle Fehler, die sie an den Jüngern des lands bemerkt, aufzuzählen. Und wer weiß denn, ob nicht durch sein Beis und seinen Wandel, wenn die Menschen seinen guten Wandel sehen, nicht mat Seele gewonnen und aufmerksam wird auf das in Christo liegende Heil! das möchte ein Christ um aller Welt Schätze nicht, seinem Heiland durch Una samfeit ober durch sonst eine Abweichung von Seinem Sinne die Beute Sein Todes schmälern, und Ihm ein Schäflein ärgern ober gar entreißen: vielm gebiert diese Liebe gegen den Heiland und Seine Miterlösten eine heilige Sch samkeit und Aufmerksamkeit auf den eigenen Wandel. Alles, was ein Ch thut, wird hineingeführt in das immerwährende Seufzen seines Herzens: "W Reich komme!" Stehst du in diesem Sinne, lieber Zuhörer? Siehe, 1 welch' anderem Grunde heraus ein Kind des Lichts in dieser Welt handelt ! wandelt als die Kinder der Finsterniß; ja, es ist dieß ein solcher Unterschied! zwischen Tag und Nacht, wie zwischen Liebe und Eigenliebe. Da geht's, Paulus sagt: "wir leben nicht uns selbst, sondern Dem, der uns geliebet und für uns gestorben ist." Andere wandeln nur um ihrer selbst willen ete in der Welt, ein Christ aber um des Heilands willen-und das ist ein himm weiter Unterschied, der jest nicht gehörig an den Menschen hervortritt, der d

het an's Licht kommen wird; da wird es ein Unterschied seyn wie zwischen bem Begnadigten und einem Berdammten. Ach, siehe zu, daß du dann ein ites Fundament für deine äußerlichen und bürgerlichen Tugenden gelegt hat! Denn alle andern Fundamente, die nicht aus der Liebe Christi kommen, weben die Feuerprobe nicht aushalten, sondern vergehn und verzehrt werden weigen Feuer.

Endlich pflanzt das Wort Gottes in die Herzen der Menschen, die sich ihm en, auch ganz andere Gedanken von der Freiheit. Denn in unserer Abendtion heißt es: "Als die Freien, und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Mel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes." — "Freiheit!" So hört eit etlich und dreißig Jahren unaufhörlich von allen Seiten rufen; der rucht die Freiheit auf diese, ein Anderer auf jene Art in's Leben zu rufen. e, welche sich zu Aerzten aufwerfen für den Schaden der Menschheit, haben nalle möglichen Gedanken zu Tage gefördert, wie diesem Schaben abzuhelwäre, und ihr letztes Wort ist jedes Mal das: der Mensch muß frei werden. mz recht, der Mensch muß frei werden. Dazu ist Christus erschienen, daß den Menschen frei mache von der Knechtschaft der Sünde. Denn wer ber nde Knecht ist, der ist nicht frei, und wenn er auch an gar kein Gesetz mehr unden wäre; er ist ja gebunden durch das Gesetz der Sünde in seinen sterbm Gliedern; er ist der allerclendeste, jämmerlichste Sklave und Anecht des fels. Das ist die Freiheit, um welche sich der Mensch zuerst bekümmern 🗕 — die Freiheit von der Sünde, eine Freiheit, wobei man ein Anecht der echtigkeit ist, eine Freiheit, die nicht durch das Treiben und Thun der äußern fann entrissen werden, sondern die man hat und behält, auch in Banden Retten, auch als Sflave. Wer diese Freiheit hat, der ist wahrhaftig frei, Miese Freiheit nicht hat, der ist und bleibt ein Sklave. D, was ist es doch, in einem Menschen die Sehnsucht nach dieser wahren Freiheit der Kinder thes aufgeht im Herzen, wenn man anhebt zu flehen um den Anbruch des en Freiheitsmorgens in der Seele, wenn es in der Seele heißt:

Ach, so schau doch uns're Retten, Da wir mit ber Areatur Seufzen, ringen, schreien, beten Um Erlösung von Natur, Von dem Dienst der Eitelkeiten, Der uns noch so harte drückt, Uneracht't der Geist in Zeiten Sich auf etwas Bess'res schickt.

Dwenn solche Geister unter uns wären, die sich sehnen nach der herrlichen weit der Kinder Gottes: euch sage ich, eure Sehnsucht wird ganz gewiß erfüllt werden. Es ist schon eine Seligkeit um die Sehnsucht nach der keit: aber eine weit größere Seligkeit wird es seyn, den neutestamentlichen keitsmorgen selbst zu sehen, der uns durch das Blut JEsu Christi, das vom bet herunter strömte, versichert ist. Aber was soll ein Christ machen in diezeit, wo an allen alten Formen gerüttelt wird, wo der große Wahn der keit, daß man sein Glück und seine Seligkeit in äußerer Freiheit suchen ke, da man sie doch in der innern suchen sollte, immer weiter um sich greift?

Was soll da ein Christ machen? Soll er auch mit einstimmen? Soll er sich we dem Strom des Zeitgeistes auch mit fortreißen lassen? Das sey ferne! Hier wieder ein großer Wendepunkt, wo die Kinder des Lichts und die Kinder i Finsterniß unterschieden werden. Ein Christ wird sich darin ganz halten na dem Worte des Apostels: "seyd unterthan aller menschlichen Ordnung um d HErrn willen; thut Ehre Jedermann; habt die Brüder lieb; fürchtet Ge und sein Wort." Er läßt die Menschen um sich herum machen, was sie me len, und betet um den Anbruch des Reiches Gottes; er ringt in seinem Gei unablässig nach größerer innerer Freiheit. Das ist seine Sorge, bas sein 🐯 streben, das sein höchster Wunsch, daß er auch in dieser letzten, betrübten A doch auf keine Art und Weise von dem Welt- und Zeitgeiste berückt und gefat gen, sondern unbefleckt erhalten werde, und je mehr und mehr in die inne Freiheit hineinwachse, damit sein Herr und Meister ihn bewahren möge vor Stunde der Versuchung, die da kommen wird über den ganzen Weltfreis, ihn, wann er kommt, bereit finden möge. Sein Hauptziel ist die innere Fr heit. Glaubt es, ihr gefangenen, gebundenen Anechte der Sünde: es g eine innere Freiheit; ihr könnet frei von den Banden der Sünde werden, mi so frei, daß ihr keine Sünde mehr fühlt, aber so, daß ihr den Fuß auf l Ropfe der Schlange habt. Es gibt eine innere Freiheit! Und sie wird n schöner, herrlicher, vollkommener werden, wenn es heißen wird: "Siehe da, d Hütte Gottes bei den Menschen;" wenn auch das ängstliche Harren der Kreef wird gestillt seyn, und die herrliche Freiheit der Kinder Gottes mit Me hereinbricht.

II. Ihr sehet, wie durch das Wort Gottes andere Grundgedanken in Herzen der Menschen gepflanzt werden; aber — wie mag Solches zu hen? Wie mögen alle diese Grundgedanken in mir lebendig werden? Fra einmal die Menschen, wie ganz verschiedene Antworten sie euch geben wert Der Eine wird sagen: man muß fich eben daran gewöhnen, so zu benken, kommt man zuletzt in die Uebung. Aber, lieber Mensch, du sprichst ja, als du die Sache schon versucht hättest? Hast du es denn wirklich schon versuc -D, wie oft muß man diese Sprache hören: "der Mensch muß sich baran wöhnen!" Wie kann man ein Herz zum Lobe Gottes gewöhnen, wenn es kalt ist? Wie kann man ein Herz zur Liebe des Nächsten gewöhnen, wenn nichts als Eigenliebe in sich hat? Rann man auch einen Eichbaum gewöhr daß er Trauben trägt? Hänget nur Trauben daran — sie werden verdorren wird eben Eicheln tragen und keine Trauben. Den Ropf kann man mohl wöhnen, aber das Herz nicht. Da gehört eine neue Geburt dazu. — Ein berer sagt: "vernünftige Vorstellungen werden einen solchen Eindruck auf Herz machen, daß es sich entschließt, so zu denken und zu handeln." Aber der Mensch durch vernünftige Vorstellungen geheilt würde, so hatte Gott d Propheten in die Welt senden können; es hätte Seines Sohnes nicht bebei ja es hätte Gott gerade durch das Wort vom Krenze, welches eine thör

redigt ift ein recht falsches Mittel zur Bekehrung der Menschen ergriffen. n Dritter sagt: man muß Gott darum bitten. Das ist schon etwas besser; er es erschöpft das Ganze noch nicht. Was sagt denn die Schrift? Als der Mermeister zu Philippi den Paulus und Silas fragte: "Liebe Herren, was ich thun, daß ich selig werde?" sprachen diese: "glaube an den HErrn JE-, so wirst du selig!" Dieß ist die einzige richtige Antwort. **L**yniß, das Gott von Seinem Sohne gezeuget hat, einfältig und demüthig an, wirst du in alle Wahrheit geleitet werden. Dieß scheint uns freilich ein maches und leichtes Mittel, und es ist ein großer Anstoß für die stolze Verft, daß durch ein so geringes Mittel eine ganz neue Grundlage der Gedanken ein Menschenherz gepflanzt werden soll. Aber es ist doch so. Freilich ist nicht vom todten Kopf- und Maulglauben die Rede — denn der lässet die michen, wie sie sind, — sondern von einem lebendigen Glauben, der von dem Ine Gottes selbst geschenkt wird denen, die in ihrem Unglauben, in ihrer Höbedürftigkeit, in ihrem Elende, in ihrer Sünde zu Ihm kommen, wie Er gesagt hat: "wer zu Mir kommt, den will Ich nicht hinausstoßen." Veres einmal, wage es im Vertrauen auf deinen Gott, demüthige bich vor , laß dir deine falschen Gebauken schonungslos aufdecken, bitte deinen m um den wahren Glauben, thue Buße, bitte Ihn einfältig darum, und n du das nicht kannst, so bitte um die Gabe, so beten zu können — und ick dir, doch nicht ich, sondern das untrügliche Wort Gottes gibt dir die Verdung: du wirst glauben können und wirst selig werden. Der Glaube ist gar leichtes Mittel, auf dem Wege der Wahrheit zu wandeln. wenn man wahren Glauben hat, dann kommt ein neuer Mensch heraus; wenn Christus, der Gefreuzigte, im Herzen verklärt wird, der erlangt thung der Sünden; der ist fähig, durch den Geist der Wahrheit in alle cheit geleitet zu werden. Wer das Blut der Versöhnung für unrein achver den Geist Gottes nicht annimmt, der bleibt in der Lüge, und kommt Ewigkeit nimmermehr zur Wahrheit. Ach, wie leicht ist der Weg der Diele meinen, er sey so gar schwer, sie verirren sich, sie wollen dieses jenes anfangen, um auf den rechten Weg zu kommen. Lauter Vernunfts-Aflichkeiten! Der Heiland sagt: "wenn ihr glaubet, so werdet ihr selig, wenn ihr bittet, so will Ich euch geben;" gibt es einen leichteren Weg? remahne ich euch nun als die Pilgrime und Fremdlinge: glaubet an den JEsum! Es wird euch in Ewigkeit nicht reuen; ihr werdet einen thun wie der Kaufmann im Evangelium, der eine köstliche Perle fand. bieser Alles, was er hatte, um der Perle willen verkaufte, so wird es euch, ihr an JEsum glaubet, um JEsu willen ein Leichtes werden, eure mehr minder in die Augen fallenden unchristlichen Gewohnheiten, eure in feinerer Itoberer Weise Zeit und Herz tödtenden Zerstreuungen, wie sie auch heißen , zu verlassen, und alle Bande und Stricke des Satans zu zerreißen; Mertet frei werden, der Sohn wird euch frei machen, und Seine Gnade

wird immer mehr das ernstliche Verlangen in euch wecken, so gesinnt zu werde wie Er gesinnet war.

Ach, großer Gott! wie thöricht sind wir! Du hast uns den Weg zu Diebahnt und geebnet, daß wir kommen dürsen; wir aber irren blindlings umst wir suchen das Heil nicht da, wo wir es suchen sollten; wie thöricht sind und, schenke uns Weisheit, Herr JEsu, Du Quelle der Weisheit! daß wir vecht. erkennen, und durch die Kraft Deiner Auferstehung ausstehen vom Tod schlase und vom Traumleben, und nicht mehr schlasen und träumen, sondern und die Sonne, ausgegangen bist, in Deinem Lichte wandeln. Thue But herzigkeit an uns! Herr, Herr, erbarme Dich über uns! Amen.

### XXXIV.

## Am Sonntag Cantate.

Gert: 3ak. 1, 13-20.

Niemand sage, wenn er versucht wird, daß er von Gott versucht werde. Denn Gott ift nicht Bersucher zum Bösen, Er versucht Niemand. Sondern ein Jeglicher wird versucht, wenn er von fe eigenen Lust gereizet und gelodet wird. Darnach, wenn die Lust empfangen hat, gebieret sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebieret sie den Tod. Irret nicht, lieben Brüder. Alle Gabe und alle vollsommene Gabe kommt von oben herab, von dem Bater des Lichts, bei welche keine Beränderung, noch Wechsel des Lichts und der Finsterniß. Er hat uns gezeuget nach Gillen durch das Wort der Wahrheit, auf daß wir wären Erstlinge Seiner Kreaturen. Darum, Brüder, ein jeglicher Mensch sey schnell zu hören, langsam aber zu reden, und langsam zum Denn des Menschen Zorn thut nicht, was vor Gott recht ist.

"Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, bem Bater bes Lichts (ober eigentlich; von dem Bater der Lichter), bei welch ist keine Beränderung, noch Wechsel des Lichts und der Finsterniß." So schriften Apostel Jakobus in unserer heutigen Abendlection, und will eben mit sem Ausspruch unser finsteres, unglaubiges Herz überwinden, daß wir Down welchem nur gute und vollkommene Gaben kommen, solches auch zutrat daß wir uns aus den finstern, trüben Herzensgedanken von Gott, die wir Natur in uns haben, heraus, und in die Gnade Jesu Christi und in we kindliche Gedanken hineinleiten lassen. Der Vater der Lichter ist unser Gehet an die vielen tausend Lichter, die Er an den Himmel hingestellt Hebet eure Augen in die Höhe, und sehet: wer führet das Heer Steheraus, und rufet sie mit Namen? Ist's nicht der Gott, der die Welt aus Rie

remacht hat, der Bater des Lichts? Er ist es, der den ungeheuren und vielen Beltkörpern, die über uns in weiten Bahnen dahin gehen, das Licht als ihr leid angezogen; — das Licht! D, es gibt ja unter allen sichtbaren Dingen ichts, daß seiner Natur nach schöner, höher, himmlischer wäre als das Licht. dett aber ist der Vater des Lichts und der Lichter—und zwar nicht nur der ntürlichen, sichtbaren Lichter, sondern auch der unsichtbaren, der Lichter in der eisterwelt. Die tausend mal tausend Geister um Seinen Thron, die Ihm Jue Sunde und ohne Finsterniß dienen und Sein Antlitz schauen, die Cherubim ed Seraphim, die in ewiges Anbeten und Anschauen Seiner Majestät versunken ind, diese alle haben von Ihm das Wesen, leben, weben und sind in Ihm, **burch** Ihn und zu Ihm. Er ist ihr Vater. Was muß das für ein Gott eyn! Welche Herrlichkeit, welche Lichtsherrlichkeit muß in Ihm seyn, da Alles as, was Licht, was herrlich und unvergänglich ist, durch Ihn das Wesen hat, und aus Seinem Wesen heraus geboren ist, da gegen Ihn der Glanz und die beiligkeit der Cherubim und Seraphim nur Dunkelheit, nur ein schwacher Ausuß Seiner lichten Herrlichkeit ist. In einem solchen Gott kann keine Finstertif noch auch Wechsel des Lichts seyn. Es ist bei Ihm nicht bald so, bald aners; Er ist ein ewiges, unveränderliches Licht, wie heute so auch morgen, wie or vielen Jahrtausenden so in die ewigen Ewigkeiten hinein. Es ist keine Insterniß bei Ihm; wo Finsterniß und Sünde ist, da hat sie einen andern Urrung als Ihn; denn Er ist nur Licht, und ist keine Finskerniß in Ihm. Und teil Er Licht ist, sollen Ihn auch alle Seine Kinder und Kreaturen als den later des Lichts erkennen. Gleichwie in jedem Thautropfen sich die Morgenne spiegelt, so soll sich auch in jedem Geschöpfe die Lichtsherrlichkeit Gottes legeln; jedes Geschöpf soll ein reiner Wiederschein Seiner lichten Herrlichkeit So ist es aber bei uns nicht, liebe Zuhörer! Wir haben von Natur there, trübe Grundgebanken und Empfindungen Gott gegenüber. Ich will th weiter ausführen und mit Gottes Hülfe zeigen:

Wie wir ans unsern finstern, und, ich möchte fast sagen, satanischen Gedanken von Gott heraus und in das Licht der Gnade sollen hineingeführet werden.

Ich werde beweisen,

- L wie wir von Natur finstere, satanische Gedanken von Gott haben;
- IL daß wir nicht darin bleiben dürfen;
- 111. und dann zeigen, wie wir aus diesen sinstern Serzensgedanken heraus in das Licht der Wahrheit hinein kommen können.
- DhErr, Du bist Licht, und ist nicht die geringste Finsterniß in Dir; mach' auch Licht, schenk' uns Deine Klarheit.

IEsu! gib gesunde Augen, Die was taugen; Rühre uns re Augen an; Denn das ist die größte Plage, Wenn am Tage Man das Licht nicht seben kann.

I. Wir haben von Natur finstere, trübe, satanische Gedam ken von Gott. Das sollte man in einer christlichen Versammlung nicht et beweisen dürfen; sie sollte davon überzeugt seyn und wissen, wie es in ihr Herzen aussieht. Aber es ist nicht also; man muß es wahrlich beweisen. Ben man gehört und gelesen hat von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes, und 🙀 es im Kopfe: so beredet man sich, daß es im Herzen auch so sep. Aber Ro und Herz sind sehr verschieden, sie sind weit aus einander; der Ropf kann bed liche, kindliche Gedanken, und das Herz finstere, feindselige Gedanken von Gd Womit soll ich es beweisen? Wenn es der Geist Gottes nicht the wenn Er nicht die Augen öffnet und einen Lichtstrahl hineinwirft, daß man kennt: ich muß aufwachen, ich bin im Traume gewesen, ich habe Gott bisch nicht gekannt,—wenn es der Geist Gottes nicht thut, so kann ich es nicht thus doch einige Fingerzeige kann ich geben. Sage an, der du dir so viel zu ge thust auf dein vertrauensvolles, findliches Herz gegen Gott, warum wehrst wie sträubst du dich so sehr, wenn Er dir Leiden auferlegt? Warum willst du be Heiland dein Kreuz nicht geduldig nachtragen? Warum willst du nicht eine fleit Büchtigung von Deinem himmlischen Vater annehmen? Du sprichst: Leibe sind Leiden, und deswegen mag ich sie nicht haben. Aber sage an, ob es nicht ein geheimer Hochmuth ist, der in dir steckt, daß du glaubst, du habest's nicht vel dient? Ob nicht ein geheimer Unglaube und Widerwille gegen Gott in dir i Oder du, warum bekehrst du dich nicht? Es ist schon so oft die Aufforderung an dich ergangen: wach' auf, o Mensch! vom Sündenschlaf! Die Stunde da, zu wachen; wache auf, so wird dich Christus erleuchten! Das Licht hat keit Gemeinschaft mit der Finsterniß; Christus und Belial, Himmel und Hölle tot gen und stimmen nicht zusammen! Schon so oft ist die se Wahrheit aus Herz gelegt worden, warum folgst du nicht? Warum läßt du nicht beine Lie lingsfünden und Lieblingsgewohnheiten fahren? Mit einer brünstigen Lie ruft dir der gute Hirte; warum folgst du ihm nicht? Die Meisten haben kein andern Grund, als daß sie glauben, das, was sie in der Welt aufgeben, fon ihnen Gott nicht wieder ersetzen; Er könne ihnen kein Vergnügen machen; mögen sich von ihrem Genuß der Weltlust nichts versagen, weil sie es Gott nicht zutrauen, daß Er allein die Quelle aller mahren Freude ist. Untersuchet euch ob's nicht so in euren Herzen ist. Oder marum wird es dir so sauer, dich until das Joch der Nachfolge Christi zu beugen, da Er doch selber sagt: "mein Ich ist sanft, und meine Last ist leicht?" Du aber hältst dieses Joch für ein harte darum sträubt sich dein harter Nacken dagegen; darum willst du es immer von dir werfen, wie es im zweiten Psalm steht, wo die Feinde sprechen: "Lasset un zerreißen Seine Bande, und von uns werfen Seine Seile;" ober wie es einem andern Orte heißt: "wir wollen nicht, daß dieser über uns herrsches Sage an, ob nicht ein solcher heimlicher Feindessinn in beinem Herzen ist?— Doch einen schlagenden Beweis, daß wir finstere, trübe, satanische Herzen

gedanken von Gott haben, gibt uns unsere Abendlection. Der Apostel sa

simlich: "Niemand sage, wenn er versucht wird, daß er von Gott versucht tede." Es muß also Menschen geben, die sagen, Gott habe sie versucht, die itt zum Sünder machen. Es wundere sich Niemand, daß ich sage: "Gott Sünder machen." Denn es ist dieß etwas sehr Gewöhnliches und Allliches, etwas, das jeder muthwillige Sünder unzählige Mal thut, aber etwas, unserer Verderbtheit die Krone aufsett. So weit geht der rebellische ensch, der sich nicht bekehrt. Schon David klagt barüber, wenn er (Ps. 18.) t: "bei den Verkehrten bist du verkehrt, und bei den Frommen bist du mm;" und auch zu des Apostels Zeiten muß es solche Leute gegeben haben, shalb Jakobus sagt: "Niemand sage, wenn er versucht wird, daß er von tt versucht werde." Ach, was mussen das für finstere Geister seyn, die den vien Gott zum Versucher, zur Sünde machen, die die heilige Majestät Gottes den Roth ihrer Sunde herabziehen. Und das ist auch jetzt nichts Seltenes; will es beweisen. Ich will nicht von denen sagen, die sich durch ihre Wisschaft dieser Sünde schuldig machen, die sagen, der Fall unserer ersten Eltern der Wille Gottes gewesen, Gott habe die Sünde absichtlich hereinbrechen en und angeordnet, um der Gerechtigkeit und Tugend aufzuhelfen (wobei Gott gleichsam gemeinschaftliche Sache mit dem Teufel gemacht hätte zum werben der Menschheit), eine Sprache, die in unserer Zeit gar nicht so selten kals man glauben möchte, die ich schon in manchen Büchern, nur mit mehr minke überzogen, daß es nicht so grob ausgefallen ist, gedruckt gelesen habe, die ich aus dem Munde sonst gottesfürchtiger Leute gehört habe, die aber ihren Bernunftgedanken sich in eine Höhe verstiegen haben, von welcher sie N nichts herabbringen wird als die züchtigende Hand des treuen Gottes. nso kann man nicht selten die Sprache hören, Gott habe diesen oder jenen Michen in diese oder jene Sünde fallen lassen, damit er aufmerksam auf sein und gedemüthigt würde. So lange man diese Sprache ganz so versteht, Die Worte sagen, ist es ganz wahr. Gott gibt oft zu, daß hochmüthige der in diese oder jene äußere Sünde fallen, damit sie gedemüthigt werden erkennen, wer sie sind: aber die Ursache zu einem solchen Falle liegt nicht in , sondern im Hochmuth. Gott ist kein Freund der Sünde; Er will sie t; es heißt bei Ihm nicht: lasset uns Böses thun, daß Gutes herauskomme! nein! Aber das ist wahr: Gott ist es, der aus Bösem Gutes herausgen fann. Und doch—prüfet euch!—wälzt man manchmal—wenigstens Theil der Schuld auf Gott; man denkt heimlich: der HErr hat doch in Cache Seine Hand gehabt und den Menschen zu Fall gebracht. D, es ist auch in gut gemeinter Rede oft viel mehr Gotteslästerung, man glaubt.

Der Hauptbeweis für meine Behauptung liegt aber darin: jeder unbekehrte, willige Sünder macht Gott zum Urheber seiner Sünde; denn ein Jeder kine Entschuldigung für seine Sünde, und wenn er auch so weit gesunken 4, daß er sich vor den Menschen gar nicht mehr entschuldigte über seiner

Sünde, daß er sich gleichsam dazu für privilegirt ansähe, so entschuldigt er fic in seinem Gewissen vor sich selber, und indem er in seiner Selbstrechtfertigun die Schuld von sich abwälzt, so schiebt er sie zuletzt auf Gott, und will den Ba ter der Lichter als Den anklagen, der ihn zum Sündigen verleite, weßwegen nicht ganz so handeln und wandeln könne, wie es sein Gewissen von ihm forder Sehet, dieß hat schon im Paradies angefangen. Als Adam gefallen war, 🙀 ward er von Gott zur Rede gestellt, der zu ihm sprach: "hast du nicht gegessell von dem Baume, davon Ich dir gebot, du solltest nicht davon essen?" Da spra Adam: "ja HErr! Das Weib, das Du mir zugesellet hast, gab mir von be Baume, und ich aß." Warum sagte denn Adam: "das Weib, das Du zugesellet hast?" Es ist offenbar, daß er etwas von der Schuld auf Gott rück wälzen wollte; es hieß ja so viel als: hättest Du sie mir nicht gegeben, wäre ich nicht gefallen. Und so ist es jetzt noch. Der Eine sagt: mein Stan mein Beruf, mein Amt, mein Verkehr mit den Menschen, meine Umgebung erlauben es nicht, daß ich mich bekehre; ein Anderer sagt: ich bin jähzornig, ist mein Temperament, meine Art, ich kann mich deßwegen nicht in die San muth Christi schicken; ein Wollüstling sagt: so ist nun eben meine Art. Be du auch, was du mit diesen Entschuldigungen thust? Gott machst du zum Si der, zu einem Verführer; denn sage: wer hat dich in diesen Stand gesett, 💆 ses Temperament dir gegeben? das that Gott; warum? Dazu, daß du sündig sollst? Nein! sondern daß es für dich eine Uebung und eine Schule für Ewigkeit seyn soll. D, es sollte Jeden ein Schauer ankommen, wenn eine soll Entschuldigung im Herzen aufsteigt. Dieß ist ja ganz die satanische Art, ! Gott der Sünder seyn soll, und der Mensch rein seyn will — nur damit et nicht schuldig geben darf.

Andere haben andere Beruhigungsgründe. Sie sagen etwa: Gott ist ban herzig, und wird es nicht so genau nehmen: Er denkt daran, daß wir Sti sind; wir sind ja allzumal Sünder, und werden nimmermehr vollkommen. her wissen sie denn, daß es Gott nicht so genau nimmt? Ist es nicht Meinung, die aus ihrer Sündenliebe — ein elender Schluß, der aus ihrem berbten Herzen kommt? Zeugt nicht das ganze Wort Gottes gegen diese Spra Da heißt es: "Lasset euch Niemand verführen mit vergeblichen Worten; 💆 um dieser willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglauben Und zu was machen wir Gott durch solch' eine Sprache? Zum Sünder! wir von Eltern denken, die ihren Kindern, wenn sie in Sünden gerathen, bi die Finger sehen, und es nicht so genau nehmen würden? Wir würden sagenz sind ja selbst Schuld baran; sie helfen ja ihren Kindern zu ihren Sünden. Q wenn eine Obrigfeit die strengsten Gesetze gabe, aber es kame dabei nicht Vollziehung, sie ließe das Morden und Stehlen ungestraft hingehen; wurden sagen: das ist eine recht gute Obrigkeit! Das ist eine barmherzige Obrig Nein, liebe Zuhörer! Wir würden sagen: das ist eine gottlose Obrig Die ganze Welt wird ja zu Grunde gerichtet. Sehet nun, so wälzen

liche sagen, Gott nehme es mit der Sünde nicht genau, die Schuld auf Gott rick. —

Manche erkennen die Strenge des göttlichen Gesetzes, sie bleiben aber boch ihren Sünden; weil sie nun aber doch von ihrem Gewissen nicht loskommen nnen, so erhebt sich in ihrem innersten Herzensgrunde ein geheimes Murren gen Gott: warum hat Er auch solche Gesetze gegeben, die Niemand halten nn? Er hat ja durch's Gesetz, das Er gegeben, mir alle Weltfreude vergällt, hat doch gesehen, wie der Mensch eine Freude an weltlichen Dingen und Verügungen hat, warum hat Er sie Ihm denn abgeschnitten? Ist Er durch die renge Seines Gesetzes nicht selbst Schuld daran, wenn kein Mensch sie hält? der nicht Schuld an der Sünde? denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine inde; wo aber ein strenges Gesetz ist, da ist auch große Sünde. Sehet, liebe thörer! Das ist die Sprache der über das Gebot Gottes ergrimmten Natur, prüfet euch nur, ob euch nicht auch schon solche Gedanken gekommen sind; will nicht sagen, daß ihr's ausgesprochen habt, ich will nur sagen, daß es in n inwendigen Herzensgrunde sich geregt hat. Ist's nicht so? Man erkennt Schärfe des Gesetzes: man will aber eben einmal in der Sünde blei-; man hat sie zu lieb; was thut man? Statt sich über seine Sündenliebe demuthigen, statt mit Ernst und Eifer das neue Leben, das Christus mittheilt, suchen, geht man hin und verstockt sein Herz gegen Gott, und sucht die puld in dem Gesetze und in Gott, nicht in sich selber. Ein Anderer kann daen sagen: "wir sind allzumal Sünder," und so sucht er in der allgemeinen nie eine Beruhigung für sein verwundetes Gewissen. Wenn man aber auf Grund geht, was will er damit? Auf Gott wälzt er die Schuld zurück, der so erschaffen habe, oder wenigstens den ersten Sündenfall nicht verhindert in diese Welt gesetzt habe, da sein Loos seyn musse, ein Sünder zu seyn. pet, so gibt man mit seinen Entschuldigungen Gott die Schuld; welche furchte Sünde und Gotteslästerung begeht man da! Meinet ihr, ein solcher werde füngsten Tage seine Schuld auch noch auf Gott schieben können? Gewiß nicht. Und was soll ich von denen sagen, die Christus zum Sündendiener machen? geben vor, an Christum zu glauben, aber sie bleiben doch in ihren Sünden; sundigen auf die Gnade hinein; "das Berdienst Christi deckt ja Alles zu," ur sollten sie sich also so ängstlich vor der Sünde hüten? Ja, wenn Christus mmen wäre, um Freiheit zum Sündigen uns zu erwerben; dann könnte mit Recht sagen, Gott sey der Urheber der Sünde, dann hätten diese Men-Recht. Aber was hätten wir dann für einen Gott? Dann wäre Er nicht Bater des Lichts: nicht der heilige Gott, der Er ist. Aber es ist nicht so; spris ist gekommen, um uns von der Herrschaft der Sünde zu erlösen, nicht um sie zu bestätigen. Das bleibt eine ewige, göttliche, unumstößliche Wahrwie vor achtzehnhundert Jahren, so noch heute: der feste Grund Gettes tht, und hat dieses Siegel: "es trete ab von der Ungerechtigkeit, wer den men Christi nennt." Dihr armen betrogenen Seelen, die ihr meinet, an

Christum zu glauben, und boch noch die Sünde, wenn auch nur mit dem innersten Geiste, lieb habt, die ihr euch auf das Berdienst Christi als auf ein Ruhe-tissen eures Fleisches hinlegt: — wisset, daß euer Glaube eitel ist! Werdet nuchtern! Bedenket, daß ihr Christum zum Sündendiener, zum Sünder machter der darum gekommen sehn soll, daß die Menschen ungestört, ohne Vorwurf des Gewissens sündigen können — und Er, der um unserer Sünde willen gestorben, ist doch der größte Feind der Sünde. —

Liebe Zuhörer! Ein jeder Mensch, der kein gebrochenes Herz hat, der sich. nicht demüthigt, und seine Sünde nicht bei sich sucht, der nicht mit Eifer trachtet, selig zu werden, der macht Gott zum Urheber der Sünde. Es sind in unserem Herzen erstaunlich viel finstere, satanische Gedanken gegen Gott, welche die wenigsten Menschen wissen, weil sie ihnen nicht offenbar werden. Das eine Ral hält man den großen Gott für einen harten Mann, das andere Mal für einen ungerechten, das dritte Mal für gutmüthig und schwach, das vierte Mal für einen Sünder. Und aus diesen Grundgedanken heraus, die im unglaubigen Herzen von Natur liegen, handelt, denkt und redet der Mensch, ist ein Lästerer: und Feind Gottes, ohne daß er es selber weiß, ja, während er die allerbesten. Beariffe von Gott in seiner Erkenntniß hat. O glaube boch ja Reins, daß & so gar weit von dieser Gesinnung entfernt sey! Diese Wurzeln sind in Aller Herzen, und wenn die Gnade nicht wehrt, so bleiben wir Alle in diesem Aufruhrgegen Gott gefangen. D, es ist ein entsetlich tiefer, satanischer Grund des Unglaubens und des Meisterns der göttlichen Wege und der Unbeugsamfeit unter Sein Gesetz, und der Rechthaberei und des Murrens gegen Gott in aller Menschen Herz, so lange nicht die Gnade Gottes Alles durchdrungen und bezwungen hat, und die ganze alte Feindschaft im Fleische durch die Liebe Christi, ausgetrieben ift.

So weit muß es bei uns kommen, denn wir dürfen, was ich

II. beweisen will, nicht in jenen satanischen, finstern Gebanken von Gott bleiben. Dliebe Zuhörer, es ist nichts so Geringes um diese harten, sinstern Gedanken, nichts so Geringes um diesen unglaubigen Herzensten, um diese schreckliche Gewohnheit, die Schuld der Sünde auf Gott zuschieben. Wenn der Heiland Einem zuruft, es sey hohe Zeit, sich zu bekehren und man sagt: es ist noch lange Zeit, ich will es aufsparen auf mein Kranken oder Todtenbett, so ist es nichts Geringes, denn man macht den Heiland zur Lügner.—Gott ist der Vater des Lichts, und alle guten Gaben sind ein Aussstuße von Ihm; wenn wir nun hintreten, und machen Ihn zum Urheber unsere Sünde, so ist das nichts Geringes.—Wir sind in Sünden empfangen und ge boren und von der Sünde durch und durch vergiftet, wir sind (ich bediene mie dieses Ausbrucks) Sündenwürmer, und doch treten wir hin, und ziehen den Gott der ein lauteres Licht ist, in unsere Art herein. Das ist nichts Geringes.—Gott ist die Liebe; aus Liebe hat Er Seinen Sohn in die Welt gesandt; de Heiland hat für mich und für euch Alle eine ewige Erlösung erfunden; und wir

bleiben in der Finsterniß und glauben nicht, daß Er unsere Wünsche stillen und uns sättigen könne, und fassen kein Zutrauen zu Ihm. Dieser Unglaube ift nichts Geringes.—Gott ist heilig, und so sehr Er die Sünder liebt, so sehr haßt Er die Sünde; "Er ist nicht ein Gott, dem gottloses Wesen gefällt; wer bose ft, bleibet nicht vor Ihm!" Christus ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, das so schwer für unsere Sünde gebüßt hat;—und wir erdreisten uns zu sagen: Er nehme es mit der Sünde nicht genau. Das ist nichts Geringes.—Die Sonne ist aufgegangen, der Tag ist angebrochen, und wir bleiben in der Sundenhöhle, und lassen die Riegel und Schlösser, die unsere Herzen ver-Mließen, von JEsus nicht durchbrechen. Dieß ist der größte Undank und eine schnöde Sünde gegen den Heiland, und nichts Geringes.—Wo will das Alles inaus? Mit welch' heiligem Ernste mag der Vater der Lichter auf diese verkehrte Art herabsehen! Dürfen wir da noch in solchen finstern, satanischen Gebanken von Gott bleiben? Irret nicht, lieben Brüder! Wo ein folcher Hermesgrund noch Raum findet, da ist der Mensch noch unter dem Zorne Gottes; tenn er hat sich ja empört und aufgelehnt in seinem innersten Grunde gegen die Majestätsrechte Gottes; er gehört noch zu den Feinden des Allmächtigen, die Weber Seine Gebote, noch Seine Liebe erkennen.

Da möge sich doch Reines täuschen und denken: ach, ich meine es ja nicht so pel, mein Herz ist ja nicht so böse, ich benke ja wohl anders von meinem Gott. Gret nicht; es kommt nicht darauf an, was du von Gott auswendig gelernt t, nicht darauf, was du dir in deinen Begriffen von Ihm vorstellst; es kommt if den Grund des Herzens an, auf diesen siehet Gott. Sind durch die Wieergeburt neue Gedanken von Ihm in dein Herz gepflanzt, mahre göttliche Ge-Inten, so wirst du es wohl wissen, was dir geschehen ist, denn solches geht nicht Schlafe zu. Ist aber noch die alte Geburt in dir, der Schlangensame, so th du noch unter dem Zorn Gottes. Wenn man in solchen finstern, satanien Gedanken von Gott bleibt, wie kann da in einem solchen Herzen der Friede Settes aufkeimen und Platz gewinnen? Wie kann da, wo noch so viel Miß**kauen, Kälte** und Finsterniß ist, der Fürst des Friedens, der Vater der Lichter Beinen Frieden einsenken? Im Brief an die Römer im 5. Kap. steht ganz titich: "Nun wir denn sind gerecht worden durch den Glauben, so haben wir tieden mit Gott." Der Friede Gottes kann also nur in einem Herzen Platz winnen, das den wahren, den lebendigen Glauben in sich hat pflanzen, und bie unglaubigen und finstern Sündengedanken hat aus sich hinaustreiben Wo aber dieß nicht der Fall ist, da ist ein heimliches Mißvergnügen, ift Zorn und Neid und Haß auch gegen den Nebenmenschen, da ist noch Un-🚅; man hat keinen Gott, keinen Punkt, worin man ausruhen kann; man ist Mieden von dem Urquell der Seligkeit. Sieh', darum ist ein solches Feuer bosen Luste, der Feindschaft, der widerstrebenden Begierden, der Gedauken, Fich unter einander verklagen und entschuldigen, darum ist so viele Unruhe in und kein Friede, ach, der Friede nicht, der über alle Vernunft geht-darum,

weil die alten Wurzeln des unglaubigen finstern Herzens noch fest stehen, weile du so schreckliche Gedanken in deinem Herzensgrunde gegen beinen Gott hake benn nur im Glauben ist Liebe, und nur in der Liche ist Seligkeit und Fritden Darum fannst du auch nicht von der Sünde los werden, so sehr du dich darum mühest; du willst die Sünde nicht Meister seyn lassen, aber du bist an sie bingen bunden. Woher kommt das? Das kommt daher, weil du nicht auf die Wurze zurückgehst, weil du die Wurzel nicht tödten lassen, weil du keine andere neue Grundlage in dich pflanzen lassen willst, weil du keinen rechten Glauben in die hast; denn der Glaube allein, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet Wo will es aber zuletzt hinaus, wenn ein Mensch sich durchaus nicht aus seinen Berschanzung, aus seinen satanischen Grundgedanken, die er von seinem Gott hat, will heraustreiben lassen? Der Heiland sucht alles Mögliche anzuwenden um die Finsterniß zu überwinden; Er kommt bald mit Seiner Wahrheit, bal mit Seiner Liebe; in Seinem Wort stellt Er sich als die heilige Liebe unzählige Mal dar; Er tritt an das Herz; Er flopft an; Er thut, was Er fann; schickt Leiden; Er sucht den harten Nacken zu beugen; Er bringt den Mensche in Noth, um ihn zu Seinem Schöpfer hinzutreiben; Er wendet Alles an, dam doch der Mensch in dieser kurzen Gnadenzeit völlig zur Besinnung komme. Und oft gelingt es ihm auch bei einer Scele. Aber wenn es ihm nicht gelingt, went eben der Mensch sein Herz zuschließt, und auf seinem finstern Grunde behard was dann? Ach, sie gehen dann ohne Hoffnung dahin, in die Ewigkeit, in i Man geht in die Hölle, und bringt eine Hölle mit, da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht, da ewiges Klagen und Aengsten seyn wich Das ist schrecklich! Das ist fürchterlich! D liebe Brüder! D meine arme Mitbrüder und Mitschwestern, die ihr noch so trübe finstere Herzensgedankt gegen Gott, die ihr keine Liebe zum Heiland habt, wollt ihr denn in diesem Elent bleiben, fühlt ihr denn nicht das Feuer des göttlichen Zorns, das in euch brem burch euren Eigensinn, durch euren Hochmuth, durch eure Sunden und Liebling neigungen, die euch Tag und Nacht zu keiner Ruhe und Erquickung kommen laffet Soll's denn so fortgehen bis in die dunkle Ewigkeit hinein? Ist's denn so gu in der Finsterniß seyn? Seht, das Licht ist ja erschienen, der Tag ist ja gekom men, die große Friedensstunde hat ja geschlagen. D, wer Ohren hat, zu hören Heraus aus der Finsterniß an's Licht zum Herrn JEst der gehe an's Licht!

Schmücke dich, o liebe Seele, Laß die dunkle Sündenhöhle. (Ist's denn so gut in der Sündenhöhle seyn?) Komm' an's helle Licht gegangen, Fange herrlich an zu prangen, Denn der Herr voll Beil und Gnaden Will dich jest zu Gaste laden.

Bebenk' es! Dich armen, schnöden, finstern Sünder zu Gaste laden! Der Jest JEsus—dich zu Gaste laden! Das ist ja ein unbegreisliches Wunder!

Der ben himmel kann verwalten, Will jest herberg' in dir halten.

Der Herr bes Himmels und der Erden will in dir, wo vorher die Sunde Ha

berge gehalten, Herberge halten! JEsus will in dir Herberge halten! D liebe Zuhörer, es ist Etwas, wenn das steinharte Herz zu einem fleischernen Herzen gemacht wird; es ist Etwas, wenn man Gott auch loben und danken fann, da vorher durch den Unglauben gleichsam ein eiserner Ring um das Herz herumgelegt war, der alle Gedanken des Lobes und der Freude am Schöpfer zusammenschnürte und erstickte.

111. Aber wie muffen wir es machen, daß wir aus jenen fin-ftern Gebanken von Gott in bas Licht ber Wahrheit hineintommen? Das fonnt ihr nicht felber machen, bas muß euch gegeben, geschenkt werben. Es find Gaben, die nicht aus euch fommen, und wenn ihr euren Bergensgrund zerfchlagen und zermalmen wolltet, fo hilft bas Alles nicht; Er muß euch die neue Rreatur schenfen, sonft Reiner, benn Gott will lauter Leute haben, die Alles geschenkt von 36m annehmen. Der fann auch ein Rind Etwas bazu beitragen, baß es gezeugt und geboren werbe? Ebenso ift es ein reines Werf Gottes, wenn ein Densch aus bem Tobe zum Leben, aus ber Feindschaft gegen Gott zur Freundschaft und Liebe feines Schöpfers fommt. nicht erfaufen, nicht erhandeln, nicht erfampfen; es ift Ceine Gabe. fagst bu, aber bamit ift mir noch nicht gebient; ich fühle, es sollten ganz neue Gebanken und Gefühle von meinem Gott in mich gepflanzt werben; aber ba mochte ich wissen, mas ich dabei zu thun habe. Wenn du das wissen willft, so kann bir's gesagt werben. Gott fagt es bir: "gib Mir, Mein Sohn, bein Herz." Gib Ihm bein steinernes Herz, so wird Er bir ein fleischernes, ein weiches, ein erneuertes Berg geben; gib Ihm beinen Unverstand, fo wird Er bir Berstand geben; gib Ihm beinen Bochmuth, fo wird Er bir Demuth geben; gib Ihm beinen Ungehorfam, Er gibt bir bann Gehorfam; gib Ihm bein Mißtrauen, Er gibt bir Bertrauen; gib Ihm beine Feindschaft, Er gibt bir Liebe; gib Ihm Alles, mas du haft, Er gibt dir Alles, mas Er hat. Cage z. B. zu beinem Beiland (denn jum Beiland mußt bu tommen mit beinem Elenb, bas ift ber Bille bes Baters): Siehe! ich bin fo arm, ich habe nichts, ich kann nicht banfen, ich fann nicht loben, ich fann nicht beten, es ift feine rechte Rraft in mir, ich weiß nicht, was ich anfangen foll, ich bin ein Gunter, ein graulicher, verzagter, ein erftorbener Menfch; BErr, erbarme Dich, vergib mir meine Schulb, mache mich zu einem neuen Menschen, ber Dir wohlgefällig lebt. — Aber ich habe Ihn icon fo oft um ein neues Berg gebeten, fagt vielleicht Jemand, ich habe Ihn ernstlich barum gebeten, es ist noch nicht anders mit mir geworden. Bielleicht, lieber Mensch! hast bu nur um bas neue Herz gebeten, und Ihm bas alte nicht gegeben; ober bu haft bas alte, mahrend Er es nehmen wollte, wieder zurudgezogen und behalten. Richt mahr, bas ift ber Grund beines Elends? Man betet: nimm mir meinen Sochmuth! Nun fommen Demuthigungen, die will man sich nicht gefallen lassen. Man betet: nimm mir meine Ungebuld! Nun fommen Geduldsübungen, da heißt es: ja, so hab' ich's nicht gemeint; ich habe gemeint, es follte ohne Schmerzen abgeben; alfo lagt man

seine Ungeduld wieder aus und denkt: das ist nun dießmal so, ein anderma will ich gewiß geduldig seyn. Doch vielleicht sind solche Seelen unter uns, bend es recht darum zu thun ist, daß sie neue Herzen und neue Gedanken bekomme Ihr Seelen, die ihr das wünschet und suchet, die ihr überzeugt send, daß ihr d neues Herz braucht: erkennet eure Bosheit und Verdorbenheit! Habt keinen Und glauben mehr! — Denn das ist die größte Sünde, wenn man nicht an be Heiland glaubt — wendet euch, fliehet zum Herrn JEsu und saget: hilf mit Herr JEsu! Du bist mein und ich bin Dein; offenbare mir doch Deinen gre ßen JEsusnamen und Deine ewige Erlösung. Wenn ihr den Heiland so bitte dann werdet ihr Kinder des Lichts werden, und sagen können, wie Jakobu sagt: "Er hat uns gezeuget nach Seinem Willen und durch das Wort Wahrheit, auf daß wir wären Erstlinge Seiner Kreaturen." D wer fa dieses Wort: Erstlinge Seiner Kreaturen zu werden!

Und so wollen wir denn unsere Gedanken und Begierden und Wünsche sammenfassen, und also beten: Herr JEsu, Du siehest und kennest alle bie Geister, die hier sind; Du weißt, was einem Jeglichen unter uns fehlt, t woher es kommt, daß Manche nicht ganz völlig zum Licht hindurchdringen Mi Ach, reiße Alle, reiße, was Du herausreißen kannst, heraus aus der Hi sterniß zum Licht! Offenbare an uns Allen Deine Liebe und das Blut

Versöhnung.

Ach, hErr, bu majestätischer, Du schredlicher und großer Ronig! Du aber auch so freundlicher, Dem Eine Seele nicht zu wenig! (und fieh', hier find fo viele Seelen!) Lag uns burch Deinen lieben Gobn

Die ewige Erlösung finben; In Ihm, bem mahren Gnadenthron, Lag une ben hoffnungsanter grunden! Denn die in ICfu fepn, Die macht ber Bater rein, Wenn fie im Licht, wie Er ift, manteln,

Ach, mache uns zu neuen Kreaturen; wir können Dir nichts dafür geben, ist ein reines Geschenk von Dir! so schenke uns nun aus Barmherzigkeit neue Kreaturen neue Gedanken, neue Herzen. Wir wollen uns Dir ganz 31 Eigenthum geben, wir wollen ewig Dein seyn, damit wir Dich ewig loben preisen mögen mit allen Denen, die droben sind! Amen.

## XXXV.

# Am Sonntag Rogate.

Cert: 3ak. 1, 21-27.

Darum, so leget ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit; und nehmet das Wort an mit Sankt das in euch gepflanzet ist, welches kann eure Seelen selig machen. Seyd aber Thater des Worts, nicht Borer allein, damit ihr euch selbst betrüget. Denn so Jemand ift ein Borer des Bortes und M ein Thater, der ist gleich einem Manne, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschauet. Denn nachdem er sich beschauet hat, gehet er von Stund' an davon, und vergisset, wie er gestaltet war. Wer aber turchschauet in das vollsommene Geset der Freiheit, und darinnen beharret, und ist nicht ein vergestlicher hörer, sondern ein Thater: derselbige wird selig seyn in seiner That. So aber sich Jemand unter euch lässet dunken, er diene Gott, und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern versühret sein herz, des Gottesdienst ist eitel. Ein reiner und unbestedter Gottesdienst vor Gott dem Bater ist der: die Waisen und Mittwen in ihrer Trübsal besuchen, und sich von der Welt unbestedt erhalten.

In dem so eben gesungenen Liede haben wir den Herrn betend angerusen, daß Er Seinem Worte Kraft geben, und es in unsern Seelen wie Feuer brens nen lassen möchte, damit wir unsern Herrn Jesum mit Mund und Herzen und mit dem Wandel vor aller Welt bekennen. Nun, mein lieder Zuhörer, weißest du auch, um was du so eben gebeten hast? Um nichts weniger als um das, daß Gott durch die Kraft Seines Wortes die Bollwerke Satans, die sündlichen Begierden deines Herzens, deine Weltliebe niederreißen und Seine Erkenntniß durch Glauben, Liede und Hossmung in dir pflanzen möchte. Du hast eine große Bitte gethan. Wenn freilich der Herr Sein Wort wie Feuer in unsern Seelen brennen lassen soll, wie ich es euch und mir wünsche, so kann es nicht anders sen, als daß wir nicht am Hören stehen bleiben, sondern auch Thäter des Worts werden, wie es unsere Epistel von uns verlangt. Darin eben wird das Wort seine eigenthümliche, ursprüngliche Kraft beweisen. Darüber wollen wir weiter nachdenken und mit einander reden

#### Von der Rraft des Wortes Gottes;

#### und zwar

- I. von der Kraft des Wortes Gottes selbst;
- II. wie und warum so Viele dieser Araft des Wortes Gottes nicht theile haftig werden;
- III. wie wir es anzugreifen haben, daß seine Rraft in uns lebendig werde.

### Himmlischer Bater!

Gib Kraft und Nachbrud Deinem Bort, Laß es wie Feuer immerfort In unsern Seelen brennen. hilf Jesum uns von herzensgrund, Mit Thaten, so wie mit bem Mund, Bor aller Belt bekennen,

Icfum Christum
Ohn' Aufhören
Recht zu ehren,
Mach' uns tüchtig,
Und Sein Heil uns werth und wichtig.

I. Bor allen Dingen muß ich bemerken, daß, wenn ich von der Kraft bes Wortes Gottes rebe, ich nicht den todten Buchstaben meine, sundern bas Wort, das der heilige Geist durch Seine Mitwirkung kräftig und lebendig macht. Bon diesem Worte sagt der Apostel Paulus, Heb. 4, 12: "das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, und schärfer denn kein zweischneidiges Schwert, und durchdringt, dis daß es scheidet Seele und Seist, auch Mark und Gebein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens." Dieses

Wort, das Geisteswort, hat die Kraft, daß es den Menschen verändert und me wandelt von Grund aus; es berührt ihn nicht bloß oberstäcklich, sondern et dringt ein in sein innerstes Geistesleben; es scheidet Seele und Geist, da alten und neuen Menschen; es bildet eine ganz neue Grundlage der Gedanken es bleibt nicht wie Menschenwort am Aeußerlichen stehen, sondern es eine gan neue Gedankenbildung hervorgebracht, ein ganz neues Geistesleben in der Seel angefacht hat. Darum wird es auch in der heiligen Schrift ein Same genannt. Ein Same, ein Lebenssame ist das Wort Gottes, das in den Herze wenn man ihm Raum gibt, Wurzeln schlägt, und ein schönes Gewächs her vordringt, das, wenn es anders nicht ausgerauft oder erdrückt wird, in's ewis Leben hineinreicht, ja, dessen man sich noch im Himmel erfreuen kann. Ein Solche Kraft hat das Wort Gottes.

Es hat schon manche Menschen gegeben, die Etwas. vom Schaden der Men heit gefühlt und empfunden haben, die auch erkannt haben, daß der Mensch 🔌 so bleiben dürfe, wie er ist. Darum sind sie hingegangen, und haben aller Mittel und Methoden erfunden, wie etwa dem Schaden möchte abzuhelfen fet Der Eine hat das, der Andere etwas Anderes gerathen; aber umsonst, sie mit Schanden bestanden. Im Aeußerlichen zwar haben sie Manches gewis sie haben die Menschen menschlicher, honetter, feiner, gebildeter gemacht; sie bat z. B. ihr Ehrgefühl oder andere unreine Triebe angeregt, und sie badurch! Manchem bewahrt und abgehalten, wozu die menschliche Ratur sonst Reign hat; sie haben durch die höheren sündlichen Triebe die niederen gedämpft; Rern des Herzens aber umschaffen, ganz neue Menschen machen nach E Geist und Gemüth, Leute machen, die in Wahrheit sagen können: ich bin dergeboren, es ist eine wesentliche Beränderung mit mir vorgegangen, eine 🌉 änderung, die ich eine neue Geburt nennen kann, — nein, das hat noch Mensch und noch kein Menschenwort vermocht; bazu ist es zu schwach; es dabei: das kann nur durch das Wort Gottes, das kann nur der Heiland.

> Denn Seine Rur verbeffert nur Die so verdorbene Ratur.

Sehet einen natürlichen Menschen an, der noch nicht wiedergeboren ift, nichts von der Kraft des Wortes Gottes erfahren hat; welches ist die Gralage seiner Gedanken, seiner Reden, seiner Handlungen? Er denkt, redet handelt aus dem Grund seines Herzens heraus; denn ein jeglicher Mensch nur solche Früchte aus sich hervorbringen, die ihm selbst und seiner Raturgemessen sind. Ein guter Baum bringt gute Früchte, er kann keine argen Fridringen; ein fauler Baum bringt arge Früchte, er kann keine guten Fridringen; so bringt der natürliche Mensch nur Früchte hervor, die dem Krunden; so bringt der natürliche Mensch nur Früchte hervor, die dem Krunden in seinem Herzensgrunde bereits vorhanden sind, und von diesem Herzensch grunde sagt der Heiland: "aus ihm kommen hervor arge Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugniß, Lästerung."

Liebe Zuhörer! Wenn solche Dinge aus dem Herzen hervorkommen, so musfen sie zuvor im Herzen seyn, ehe sie hervorkommen können; im Herzen müssen Wenigstens die Anfänge, die Keime, die Wurzeln davon vorhanden seyn. jo ist es auch. In diesem Herzen da steckt Eigenliebe, da ist Unglaube gegen ott, da ist Stolz und Höffart, da ist Wollust und Fleischeslust, da ist Geiz und Reid, da ist ein wahres Schlangengewebe von allen möglichen Leidenschaften, din wahres Feuer der Hölle, das in ihm angezündet ist, da sind Gedanken, die ich unter einander entschuldigen und verklagen. Ja, so weit geht die innere Berderbniß dieses Herzensgrundes, daß der Mensch Alles nur auf sich selbst beseht, alles Andere außer ihm ist ihm klein; nur er, nur was auf ihn Bezug at, ist ihm groß und wichtig; furz es ist eine Grundlage der Gedanken in ihm, it greulich ist. Das Aergste aber ist: er gefällt sich in diesem Elend; er bebegt sich darin wie in seinem Element; er sträubt sich, wenn ihn die Kraft des Bortes Gottes aus den Verschanzungen der inwendigen Finsterniß heraustreiben M; es ift ihm ärgerlich, wenn in den täglichen Umständen und Vorkommentten des Lebens sich etwas ereignet, was gegen die Grundneigungen seines Heranstößt. Des ist ein großes Elend, in dem wir von Natur gefangen lie-); da find wir hingebannt in uns selber, in unsere eigenen Leidenschaften, in eigene Finsterniß des Herzens, mussen uns darin bewegen, können nicht her-😘, sind gefesselt durch unsern eignen Willen, müssen das in uns von Natur temende Feuer der Hölle dulden, und dasselbe als den Grund unsers Wesens Ach, glaube doch Keiner, der nicht gründlich wiedergeboren ist, daß bavon ausgeschlossen sey. Es ist wahr, man kann durch die äußere Bildung, Beltart, durch Sitten, durch gute Grundsätze und Gedanken, die man sich Präzt, manches Elend des Herzens zudecken, ja man kann manches Elend in Em herrlichen, glänzenden Gewande darstellen, und mit seiner Schnödigkeit magen. Der Hochmüthige z. B. kann seinem Hochmuth den Anstrich bes desfinns geben, er kann in diesem Edelsinn manches Gute, manches scheinbar tope thun, aber ist es darum weniger Hochmuth, wenn es aussieht wie Edelmth? Ach, lieber Zuhörer, du magst seyn, wer du willst, bist du noch nicht hrhaftig wiedergeboren, so bist du noch in der natürlichen Finsterniß deines trens gefangen, und kannst nicht herauskommen durch eigene Kraft; ja du fo darin gekangen, daß du nicht einmal weißt, was Wahrheit, was Licht ist, nur um so gefährlicher ist dein Zustand, je mehr du gelernt hast, deine unde mit Tugend zu überkleistern, und dich selber zu bereden, du besitzest die genden wirklich, die du doch nur über dich hergezogen hast, die doch aus der Ratur, aus der Finsterniß stammen, und nicht in das Reich des Lichts D, wie schrecklich wird es seyn, wenn an jenem Tage die armseligen n derselben hinwegfallen, und bein wahrer innerer Mensch ohne Schminke offenbar werden; wenn dein Edelfinn als Hochmuth, wenn deine Liebe als der Eigenliebe, aus der verderbten Weltliebe und Weltart herstammend, d dargestellt werden, wenn dein sogenanntes wahrhaftiges Wesen, womit du

Andern gerne bitter und hart die Wahrheit sagst, nicht als Wahrheitsliebe, son dern als eine Frucht deines hochmüthigen, lieblosen, bittern Herzens erscheint, kurz, wenn die Decke herabfallen, und du in deiner natürlichen Nacktheit und Blöße dich zeigen wirst.

Es bleibt dabei, der Mensch hat von Natur alle möglichen Boll- und Battwerke der Eigenliebe, des Brav- und Rechtschaffensenns, der Trägheit zum Greten und der Neigung zum Bösen in sich; das ist der Grund seines Herzens; and
diesem heraus denkt und handelt er; darin bewegt er sich; Finsterniß ist sein Element und die zornigen Kräfte der Finsterniß. Darum hat er auch keine Rube,
denn eine Leidenschaft widerspricht immer der andern; darum hat er keine Erquickung, darum keine rechten Gedanken von Gott, und es gehen diese giftigen
Wurzeln tief hinunter in den Herzensgrund, so tief, daß eben diese Dinge das
Geistesleben des Menschen ausmachen, und sich in sein ganzes Wesen hinein verweben, und dasselbe mit undurchdringlicher Finsterniß umwickeln und umstricken

Wie möchte aber ein solches Herz in das Reich Gottes taugen? Solches is ja unmöglich, Finsterniß und Licht taugen nicht zusammen; wer die Hölle in seinem Busen trägt, ist nicht tüchtig, in den Himmel einzugehen. Wie kann abs da geholfen werden? Die Menschen können es nicht, das haben wir oben gesehen; darum hat der allmächtige Gott selber geholfen.

Er, der Bater und Schöpfer der Geister, vor welchem die Finsterniß aufgi beckt liegt wie das Licht, und die schwärzeste Nacht wie der helle Mittag, wußte allein, wie Seinen verfinsterten Geschöpfen zu helfen wäre. Darum Er uns Sein Wort gegeben, das Wort von Seiner Gnade und Seiner Lie aber auch von Seiner ewigen Gerechtigkeit und vom Gericht. Dieses Wort mi fällt als ein Strahl des Lichtes in die finstern Herzen hinein, wenn die von be guten Hirten dazu ersehene Stunde gekommen ist; und weil es göttlich ist, kann es nicht ruhen; es greift um fich; es zerstört die alten Gedankenbilder; pflanzt Lichtgedanken in das Herz; es reißt die Bollwerke der Finsterniß um, w baut dem HErrn zuleßt ein Ihm angemessenes Haus, worin Er wohnen kann, 🖣 daß dasselbe Menschenherz, welches zuvor eine Werkstätte des Satans gemes war, zu einer Werkstätte des heiligen Geistes, und derselbe Menschengeist, zuvor eine Behausung der unreinen Geister und finsterer Mächte gewesen we zu einem Tempel des lebendigen Gottes geweiht und geheiligt wird. herrliche Wirkung dieses Wortes Gottes! Wer sollte es glauben? Etwas! Unscheinbares sollte so große Dinge wirken? Aber es stammt von Gott, Seine Worte sind Geist und Leben. Bezeuget es ihr, die ihr es erfahren bei bezeuget es, die ihr vorher in mancherlei Frrthum, in manchen Lüsten des 😽 sches und der Vernunft gefangen laget, bezeuget es: wir sind aus dem X zum Leben hindurchgedrungen—und wodurch? Nicht wahr, durch das W Gottes, namentlich durch das Wort von der Versöhnung; denn dieß ist ja-Arone des ganzen Evangeliums.

Aber, wie geht es benn zu, wenn das Wort Gottes bei einem Menschen zu einem Lebenssamen wird? Die Wege, die dasselbe zu den Herzen der Menschen Andet, find sehr verschieden. Den Einen greift es zuerst auf dieser Seite, den Antern auf jener Seite an. Aber wenn es auf etwas Ganzes, auf eine völlige Biedergeburt losarbeitet, so muß das Hauptbollwerk des Satans im Herzen fallen, so muß er zuerst aus dem festesten Schlosse, hinter das er sich oft so lange perschanzt, herausgetrieben werden. Die tiefste und verderblichste Wurzel des maturlichen Herzens ist der Hochmuth, die Selbstgerechtigkeit, das Etwasseynwollen vor Gott und Menschen, eine Wurzel, die zwar vielen Menschen nicht Menbar ist, die sich aber fest in ihr Inneres eingesenkt hat. An diese Wurzel hyt das Wort Gottes hauptsächlich seine scharfe Art; den hochmüthigen Sünder ill es zu einem armen Sünder machen. Deswegen vergleicht der Apostel in mserer Epistel das Wort Gottes mit einem Spiegel. In einem Spiegel aber Miden wir alle Flecken und Unreinigkeiten, die an uns haften. So ist es auch it dem Worte Gottes; in diesem erblickt ein Sünder, dem die Augen aufgean werden, sich ganz so, wie er gestaltet ist; darin erblickt er seine tiefe Schuld d Verdorbenheit. Da kann es kommen, daß eine Seele, die sich oft lange k brav, für fromm und gut, für eine Nachfolgerin JEsu Christi gehalten hat, tro ein Wort Gottes, das in sie hineinfällt, von etwas ganz Anderem überugt wird. Da kann es ihr offenbar werden, daß dem nicht also sey, wie sie her geträumt hat, daß sie wirklich eine große Sünderin sey, daß es ihr an dem fehle, was zum Eingang in das Himmelreich tauglich mache. Vorher war schon lange fertig; sie konnte alle Tage mit ruhigem Gewissen sterben; nun whtet sie sich und denkt: wie wird es mir auch gehen, wenn ich in die Ewigkeit tibergehen muß? Kann ich auch bestehen vor dem feuerflammenden Auge des thters, der in's Verborgene schauet? Sie ist etwa lange in der Blindheit Dingegangen; nun erkennt sie ihre Blindheit, daß sie ohne wahrhaftigen Glau-, ohne wahre Liebe, ohne sichere Hoffnung gewesen ist. Vorher wähnte sie, sep wohl daran bei Gott und Sein Liebling; nun wird es ihr aus dem Worte ottes offenbar, daß, weil sie den Sohn nicht hat, der Zorn Gottes auf ihr Ach, wie Viele mögen noch in dieser Blindheit stecken, und solche satte, Me Geister seyn, wie die zu Laodicäa waren! Ihr tugendhaften Leute, ihr der Hölle viel näher, als ihr meinet; ihr habt kein göttliches Leben in euch, boch ist die Art den Bäumen an die Wurzel gelegt, und welcher Baum nicht Früchte bringt, wird abgehauen und in's Feuer geworfen. Ach, bitte doch Beiland, daß Er euch Augensalbe gebe, bittet Ihn um die erleuchtende und eckende Kraft Seines Wortes und Geistes, damit ihr nicht in eurer Blind-Rerbet. Sollten aber solche Geister unter uns seyn, welchen ein Bauwert das andere niedergerissen wird, welche arm und ausgezogen werden in ihrem me, welche erkennen, daß sie bis jetzt sammt aller ihrer Rechtschaffenheit oder sammt allen ihren Sünden der Hölle mit verbundenen Augen zugelaufen b, diesen wünsche ich Glück dazu, und rufe ihnen zu: danket Gott, daß Er

euch zu sich ziehen will; benn zu euch spricht ber Herr: "selig sind, die geistlich arm sind, benn das Himmelreich ist ihr." Ihr seyd wahre Lieblinge Gottesz an euch offenbart Er die Kraft Seines Wortes dadurch, daß Er euch nicht in eurer Blindheit läßt, sondern euch euern unseligen Herzenszustand offenbart Lasset sie nur hinsinken und hinfallen die Gebäude eurer eigenen Gerechtigkeit alle die guten Meinungen, die ihr von euch selbst habt; es ist lauter Gnade Gottes, daß Er sie euch umstößt und über den Hausen wirft; aber gleicht nicht der Kausseuten, von denen in der Offenbarung Johannis erzählt wird, die trauern und weinend dem Falle Babels zuschauen, ihre Hände ringen und sprechen: "sie ist gefallen, die große Babel!" Nein, im Gegentheil für eine jede neue Aus bectung eures Verderbens solltet ihr dem Herrn danken; denn sie stamm von Ihm.

Dieß ist die erste Kraft des Wortes, daß es einen hochmüthigen Sünder einem andern Sünder macht: aber der Heiland bleibt nicht dabei stehen, Er ver wundet zwar, aber Er heilet auch; wenn Seine Stunde gekommen ist, so mach Er aus einem gedemüthigten Sünder auch ein Kind Gottes, das zwar arm i sich bleibt und immer ärmer wird, aber so reich in Gott ist, so reich durch ba Berdienst Seines Hohenpriesters, daß fein König und kein Kaiser so reich sem Denn da sagt das Wort solchen armen, ausgezogenen, mühseligen mi beladenen Seelen: kommet her zu Ihm, dem Sünderfreund; Er will euch quicken. Nehmet auf euch Sein Joch, und lernet von Ihm; denn Er ift san müthig und von Herzen demüthig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele Ja, da führt der Geist Gottes eine solche Seele auf Golgatha, und zeigt i was dort für sie geschehen ist; Er zeigt ihr, wie der Lebensfürst auch um gefämpft und sich für sie zu Tobe gerungen hat. Da wird ihr bann offenbe die Größe der Liebe JEsu Christi, die da stärker war als der Tod selbst; ! wird ihr auch offenbar, daß sie einen lebendigen und lebendigmachenden Seilas hat; benn das Wort zeigt ihr Seine Auferstehung, Sein Hohepriesterthus Sein ewiges Königreich, es zeigt ihr die ganze ewize Erlösung,

Daß sie einen heiland habe, Bis zum Thron, da man Ihn ehret, Der vom Kripplein bis zum Grabe, Uns, den Sündern, zugehöret.

D da fließt bann köstlicher Balsam hinein in die gedemuthigte Seele; bestillt, das sättigt. Und ist ein Mensch nun begnadigt, ist er seines Hagewiß: so straft und züchtigt und tröstet das Wort noch weiter. Auch Wegnadigte ist ja noch mit Sünde behaftet, auch er muß sich ja mit ihr ne schleppen; über der Sünde nun straft ihn das Wort. Er kommt in man Roth, da tröstet es ihn. Denn es ist ein Wanderstad des Pilgers Got durch alle Versuchungswüsten hindurch dis hinein in die ewigen Hütten, man nicht mehr durch einen Spiegel in einem dunkeln Ort sieht, sondern Angesicht zu Angesicht, wo man dann den Heiland selber sindet, und unmit bar aus der Fülle Christi nimmt Leben und Gnade.

11. Bisher habe ich nun Einiges von der Kraft des Wortes Gottes gesagt, - ich sage Einiges, denn wer wollte den Abgrund dieser Kraft ausschöpfen? doch nun fragt es sich, warum das Wort Gottes seine Kraft in so benigen Menschen beweisen könne? Das ist keinem Zweifel unterverfen: wo das Wort Gottes lauter und rein gepredigt wird, da wirkt der Geist ttes mit, und dieser Geist sucht das Wort den Herzen aller derer, die es hön, nahezubringen und es ihnen tief einzuprägen. Denn "Gott will, daß allen kenschen geholfen werde, daß Alle zur Erkenntniß der Wahrheit kommen." kkeht es nur selbst, ob nicht schon manche Stimme der Wahrheit an euer der gedrungen ist und euch von eurem unseligen Herzenszustande überzeugt hat, nicht schon mächtig in euren Herzen wiedergehallt hat die Stimme des Wor-18, daß ihr gestehen mußtet: so kann, so darf es nicht bleiben; es muß anders terben mit mir. Es wird ja mancher Mensch durch die Kraft des Wortes oft gerüttelt und geschüttelt, daß man meinen sollte, es könne nicht fehlen, er ife ein neuer Mensch werden, es musse die Wahrheit in ihm die Lüge über-Warum aber geschieht dieß doch so selten, warum kommt so selten ganze Beränderung zu Stande, warum hören so Viele das Wort, und bleiim Grunde ihres Herzens doch unbekehrt, doch unbegnadigt, doch ohne Geinschaft mit Christo, und das Heil wird einem Jeden so nahe gelegt? Man t zwar diese oder jene üble Gewohnheit fahren, man wird eingezogener und er, aber ganze Bekehrungen gibt es selten; man bleibt doch bei allem Hören toter, kalter, verknöcherter Sünder. Und doch will der Heiland etwas thtes und Ganzes, keine halbe Beränderung des Herzens, keine halbe Wiegeburt; Er will ein Volk haben, das Ihm ganz dient, ganz Sein Eigenthum h die Halbheit ist Ihm zum Ausspeien eckelhaft.

Borin liegt nun die Ursache dieser Halbheit? Liegt sie in dem Herrn selbst? in, denn der gute Hirte geht allen Seinen verlornen Schafen mit gleicher de und Emsigkeit nach; Er sucht allezeit die Seinen zu versammeln, wie die knue versammelt ihre Kichlein unter ihre Flügel; an Ihm liegt die Schuld it. An wem liegt sie also? Offenbar an dem Menschen selbst; er selber siest sein Herz zu; es ist seine eigene freiwillige That; er will nicht; er weicht ist er will es nicht zu etwas Rechtem bei sich kommen lassen; an ihm liegt Schuld; darum konnte der Herr den Juden vorwerfen: "ihr habt nicht

Aber warum will er denn nicht? Was hindert ihn denn? Verschiedenes kann koinderniß werden. Bei Manchem ist's der Hochmuth. Ich habe oben kyt, daß das Wort Gottes ein Spiegel ist und ein Richter der Gedanken und inte des Herzens. Wenn nun ein hochfahrender Geist in diesen Spiegel des intes einen Blick hineinthut, und allerhand Unreinigkeit, Verdorbenheit und kichkeit an sich bemerkt, da zieht er sich auf seinen natürlichen Hochmuth zusund fragt sich: so solltest du beschaffen seyn? Das ist nicht für den Gedeten, das ist nur für den gemeinen Pöbel; ich habe ja doch Bildung; ich

hube mir doch gute Grundsätze eingeprägt. Ein Anderer sieht mehr auf sei Würde, auf sein Amt, auf seinen Reichthum und was dergleichen mehr i und räumt dem Worte Gottes kein Recht über sich ein. Die aus dem niede Stande haben wieder andere Hochmuthsentschuldigungen: ich gehe doch in i Rirche; es kann mir Niemand etwas Unrechtes nachsagen; so arg und verbe ben bin ich nicht, als mich bas Wort Gottes schildern will, — und so bleiben in ihrer Blindheit, und wollen ihren harten Nacken nicht unter den Gehorsa des Glaubens beugen. Bei manchen Andern ist es falsche Scham. ken sie, was würde Dieser ober Jener sagen, wenn du anders würdest, wer du fromm würdest, wie würde man da mit Spott und Wit über dich herfalle Budem, setzen sie hinzu, gibt es ja da und dort auch fromme Leute, die doch at in den Himmel kommen wollen, und nicht gerade so leben, wie man übertrieben Weise von mir fordert. So schwächt man die Kraft des Wortes an sich selb und bleibt, was man war, zwar äußerlich vielleicht etwas behutsamer und el barer, aber boch ohne den HErrn JEsum, ohne den wahren Glauben.

Bei Andern ist es die Weltliebe, was der Kraft des Wortes der Wal heit die Thüre ihres Herzens verschließt. Sie haben sich verschiedene Din angewöhnt; diese wollen sie nicht fahren lassen. Sie können sich nicht entschl ßen, alle ihre bisherigen Sündenbande von sich zu werfen; sie bleiben darum dieser oder jener Gewohnheit, in ihren bisherigen Gesellschaften, oder in b bisherigen Sorgen stecken; es geht, wie der Heiland gesagt hat: "Das We fällt unter Dornen und Disteln." 3. B. du hörest jetzt eben in einer Kir das Wort vom Kreuze, daß dein großer Herr und Heiland Sein Leben für d in den Tod gegeben, daß Er um beine Seele geworben, und sie erkauft und löst habe, nicht mit vergänglichem Silber und Gold, sondern mit seinem eigene theuern Blut als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes; das hörst du, dringt dir an's Herz, aber du lässest es nicht ganz eindringen: denn es steht vor deiner Seele allerhand Dinge, die du lieb hast, und du fühlst es wohl, b du diese hingeben und aufopfern müßtest, wenn du das Wort in dir wirken ! pest; da siehest du nun auf diese deine Liebhabereien zurück; sie stellen sich ! dar in einem lieblichen Lichte; sie gefallen dir; die Kraft des Wortes fam in dir mit der Kraft der Lust; die Lust siegt und du schüttelst das Wort ab v beiner Seele. D ein jämmerlicher Sieg, der dich in alle Ewigkeit hinein ren wird! Dihr armen, von der Welt gefangenen Geister! Wann wollt ihr de eure Liebe zu der Welt durch die Wahrheit und Kraft des Wortes Gott tödten und überwinden lassen? Wann soll euch der Geist frei machen, daß dem Lamme nachfolget?

Bei Andern freilich ist es auch oft bloß purer Leichtsinn, der die Krades Wortes in ihnen schwächt, und darauf weist der Apostel in unserer Epishin, wenn er spricht: "seyd Thäter des Worts und nicht Hörer allein, damit euch nicht selbst betrügt; denn so Jemand ist ein Hörer des Worts und nicht Thäter, der ist gleich einem Manne, der sein leibliches Angesicht im Spies

caut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er von Stund' an davon, ungißt, wie er gestaltet war." Man hört und hört, es geht auch zu Herzen; er man verträumt, man verlacht, man verscherzt, man vertrinkt, man verspielt Eindruck wieder; die Kraft ist hinweg und das Beste vergessen, und der Erg von all' dem ist, daß man, wie der Apostel sagt, sich selbst betrügt; es ist allerelendeste Selbstbetrug, das Wort Gottes, jenes zweischneidige Schwert Herzen zu erfahren, und doch nicht wiedergeboren zu werden, zu meinen, man e, wenn man es hört, etwas in den Händen, und hat doch nichts. nicht nur ein Selbstbetrug, es ist auch eine große Verantwortung vor dem endigen Gott. Meinest du, der HErr lasse mit sich spotten und spielen, oder habe dir Sein Wort verkündigen lassen für die Langeweile, zum Tändeln Mit nichten, die Sünden gegen Sein Wort sind Sünden gegen n selber. Lasset uns das Beispiel der Juden nicht vergessen. en der Heiland hauptsächlich zur Sünde angerechnet? Das, daß sie arg wa-? Rein, das wußte er wohl, darum hat Er sie zur Buße gelockt. Das war r ihre Sünde, daß sie Seine Stimme nicht hörten; darum nannte Er sie Teukinder, und sprach zu ihnen: "wer von Gott ist, der hört Gottes Wort; um hört ihr nicht, denn ihr seyd nicht von Gott." Wer das Wort Gottes virft, und solches geschieht, wenn man es hört, und es doch nicht zur Kraft men läßt, der verwirft den Heiland, und hat Ihm Rechenschaft abzulegen iber, daß er bennoch keine Frucht getragen, sondern als ein störriger Baum eicht nur Blätter hervorgebracht habe.

III. Aber, fragt vielleicht eine verlangende Seele: wie habe ich es denn ugreifen, daß das Wort Gottes seine Araft auch an mir er-8t? Darüber gibt uns unsere Epistel die beste Anweisung, wenn sie uns tft: "nehmet das Wort an mit Sanftmuth," und der Heiland selbst gibt uns Rath, es zu bewahren in einem feinen, guten Herzen. Wenn es auf diese se bewahrt wird, und nicht unter dem Geschwätz, unter den Zerstreuungen Lebens verloren geht, da trägt es viele Frucht; deßwegen sollen wir, wie die en Bluinen willig sich entfalten und der Sonne stille halten, eben so der me der Wahrheit stille halten, damit der Same des göttlichen Worts in dem en keimen, aufgehen und Frucht tragen kann. Soll aber das geschehen, so es auch geübt werden im Leben; so muß es zur Arbeit und zum Beruf, zu ste und draußen, beim Schweigen und Reden uns begleiten; darum setzt der kel Jakobus hinzu: "so Jemand unter euch sich dünken läßt, er diene 4 und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern verführt sein Herz, des Gotkenst ist eitel. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater er: die Waisen und Wittwen in der Trübsal besuchen, und sich von der Welt Medt erhalten." D, liebe Zuhörer, ihr habt nun viel von der Kraft des ites Gottes gehört; ich wünsche nur, daß es der Teufel nicht unter den Zerungen dieser Welt von eurem Herzen wegnehmen möchte; denn Niemand als er raubt es den Seelen. Damit ihr aber nicht nur von der Kraft tis Wortes Gottes gehört habt, so will ich euch den Kern des ganzen Wortes mit nach Hause geben: Gott ward Mensch, und ist als Mensch für die gestorben; das nimm in der Stille nach Hause mit, trage es in dein Kämmen lein, und bitte Gott, daß Er es dir versiegle und verkläre in dem Herzen, so wie es Frucht bringen, die ta bleibet in's ewige Leben.

Und so wollen wir tenn unsere Augen und Hände und Herzen zu Gott erheiten, und also beten: Großer Gott, wir danken Dir für Dein Wort, das Diuns aus großer Huld und Gnade geschenkt hast. Laß es in unserm Herzen klar, laß es Ja und Amen werden, damit wir nicht nur Hörer, sondern am

Thäter desselben seyn.

Heiliger HErr Zebaoth, Welchem Erd' und himmel bienet, Du, der ganzen Schöpfung Gott, Und der Menschen, die versühnet, Und geheiligt sind durch JEsu Blut; Höchstes Gut! Preis und Dank sey Dir gebracht,
Daß Du uns Dein Wort gegeben,
Welches uns bekannt gemacht,
Daß Gott selbst zu unserm Leben,
Und zur Tilgung uns rer Schuld und Roth
Gieng in Tod.

Ach, ewiger HErr und Gott! Bersiegle das Wort der Bersöhnung in missern Seelen, damit wir Frieden sinden in diesem Leben, und Frieden in diesem Leben, und Friede

#### XXXVI.

## Am feste der simmelfahrt Christi.

Cert: Marc. 16, 14-20.

Zulett, ba die Eilse zu Tische saßen, offenbarete Er sich und schalt ihren Unglauben und ihres karns härtigkeit, daß sie nicht geglaubet hatten benen, die Ihn gesehen hatten auferstanden; und sing ihnen: Gehet hin in alle Welt, und prediget das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubet getauft wird, der wird selig werden: wer aber nicht glaubet, der wird verdammet werden. Die Zeit aber, die da folgen werden denen, die da glauben, sind die: In meinem Namen werden sie Teufel atreiben, mit neuen Jungen reden, Schlangen vertreiben, und so sie etwas Tödtliches trinken, with thnen nichts schaden; auf die Kranken werden sie die hände legen, so wird es besser mit ihnen werden und der hErr, nachdem Er mit ihnen geredet hatte, ward Er aufgehoben gen himmel, und sipertrechten hand Gottes. Sie aber giengen aus, und predigten an allen Orten: und der hErr wir mit ihnen, und bekräftigte das Wort durch mitsolgende Zeichen.

Wir feiern heute das Himmelfahrtsfest, das heißt das 'Arönungsfest berrn JEsu. Billig sollten wir uns darüber freuen; billig sollte unser Honn nichts Anderem wissen als von einem fröhlichen Hallelujah zu unserm Get Freuen sollten wir uns über den Heiland, und freuen sollten wir uns über

iher — über ben Heiland, daß Er das große Werk der Erlösung, das Er ausiken sollte, vollendet hat, und nun mit Preis und Herrlichkeit gefrönt worden im Ginmel haben, der sich nicht imt, uns Seine Brüder zu heißen, einen getreuen, barmherzigen Herrn, der sich gute Werk, das Er in uns angefangen hat, herrlich hinausführen will, der sogt hat: "wo Ich bin, da soll mein Diener auch seyn." Sein Hingang zum der für uns soll uns deßwegen eine unversiegbare Quelle der Freude und des iedens im heiligen Geiste seyn, immer mehr werden und bleiben. Daher ich mir vorgenommen, zu unserer dießmaligen Erbauung Seine Himmelte jum Gegenstande unserer Betrachtung zu machen, und ich will deßhalb der vorhalten

### einiges Merkwürdige vom Heilande JEsu Christo bei und nach Seiner Himmelfahrt.

Der Heiland soll uns deswegen merkwürdig seyn, weil Er uns mehr angeht Bater und Mutter, Weib und Kinder, Brüder und Schwestern. Daher uns Alles merkwürdig seyn, was uns von Seiner allerheiligsten Person gezeichnet ist. Lasset uns Ihn nun um Seine Gnade bitten:

Dlieber Heiland, der Du zur Rechten Deines himmlischen Vaters erhöhet und reiche Gaben von Ihm empfangen hast, siehe, wir sind hier versamt, um uns auf unsern allerheiligsten Glauben zu erbauen. So gib uns nund von Deinen geistlichen Gaben; gib uns namentlich auch die Gabe, Du diese Stunde für uns recht gesegnet seyn lassest für Zeit und diesel. Amen.

## I. Merkwürdig ist bei der Simmelfahrt des Seilandes:

1) Sein Betragen gegen Seine Jünger. Diese waren immer unverständig, hatten immer noch kein geistiges Auge, sahen immer noch zu auf das Sichtbare, und nicht auf das Unsichtbare; darum lag ihnen noch m in der letzten Stunde, ehe Er in den Himmel aufgehoben ward, der Gete nahe, daß Er nun bald ein irdisches Reich aufrichten werde voll Macht berrlichkeit; deswegen fragten sie Ihn um die fröhliche Zeit, wann sie die Rathe in Scinem Reiche zu seyn und die höchsten Ehrenstellen zu befleihoffen dürfen. Man hätte denken können, die Art des Lebens und des To-Christi hätte ihnen andere Begriffe von Ihm beibringen sollen; denn da man ja nichts vom irdischen Glanz und königlicher Herrlichkeit; alles Glänund Erhabene war weit entfernt bei Seiner schmählichen Kreuzigung; es gar nicht das Ansehen von einem irdischen Königreich, als Er, der König, einem Mörber, wie ein Sklave, mitten unter den Missethätern, zwischen Schächer an's Kreuz gehängt wurde. Aber Sein Kreuz war Seinen Jünbis auf jene Stunde Thorheit geblieben wie allen natürlichen Menschen. m "wer nicht von Reuem geboren ist," — sagt der Heiland — "der kann bas Reich Gottes nicht sehen;" bedenkt es, nicht einmal sehen; er hat eine ganz andere Ansicht von dem, was das Reich Gottes zum Reiche macht. 🗲 ging es nun diesen guten Jüngern auch, darum fragten sie Ihn noch bei Sci ner Himmelfahrt: "HErr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten bas Rei Israel?" Es ist wahr, liebe Zuhörer! Seit der Zeit des alten Testaments 🕍 auf die Zeit des Neuen Bundes pflanzten sich die Weissagungen fort, daß bal Reich Frael wieder aufgerichtet, daß alle Reiche der Welt Gottes und Christ Seines Gesalbten, werden, daß die alte Erde in eine neue Erde, in einen Tem pel Gottes verwandelt werde, wo der Name Jehovah's und Seines Gesalbig gepriesen werden soll; es ist dieß wahr und verheißen von Dem, dessen Wort Ja und Amen sind. Aber an das dachten die Jünger jetzt nicht; sie hatte nur an das Sinnliche, an das Aeußerliche gedacht. Wie hat sich nun der Ha land gegen sie betragen? Drei Jahre hat Er sie unterrichtet, vierzig Tage nach Seiner Auferstehung mit ihnen vom Reiche Gottes geredet; Er hatte sich Mis gegeben, ihre Begriffe zu berichtigen; denn dieß gehörte noch zu dem Auftrage den Er vom Vater an die Jünger hatte, und es muß Ihm auch in Vielen g lungen seyn; wir sehen ja, wie sie gleich nach der Himmelfahrt die Sache be Heilands und ihrer eigenen Seelen so ernsthaft behandelten, indem sie sich # sammenthaten, und einmüthig mit Beten und Flehen bei einander waren, au durch das Loos nach vorhergegangenem Gebet einen neuen Apostel wählten die Stelle des verlornen Kindes Judas. Sie schienen also in Vielem bestelle Begriffe bekommen zu haben. Aber wie traurig! Nachdem der Heiland S nen ganzen Unterricht vollendet hatte, so kamen sie zuletzt mit der Frage: "Wa wirst Du denn das Reich Jfrael aufrichten?" b. h. wirst Du um diese Zeit! Juden (welche Ihn gefreuzigt haben, welche den Fluch, nicht ten Segen S nes Blutes über sich und ihre Kinder herabgerufen haben), wirst Du um die Zeit die Juden zum ersten Volf in der Welt machen?

Lieber Zuhörer! Wenn du dir alle Mühe gegeben hättest, einem And dieß und jenes begreiflich zu machen, und hättest viel Geduld, Arbeit und Ra sicht mit ihm gehabt, und hättest dich in deiner Belehrung ganz erschöpft, am Ende würde er Fragen an dich machen, woraus du sehen müßtest, daß er gar nicht oder nur halb verstanden, nicht wahr, du würdest darüber ungeduk werden? Nun denke dir den Heiland, der Seine Jünger drei Jahre im Unt richt gehabt hat, und nun-nach dreijähriger Lehrzeit in der letten Stunde, Er in ihrer Mitte zubringt, machen sie noch solche Fragen aus ihren alten, dischen Vorurtheilen heraus, wie wenn sie eben jest erst zu Ihm gekommen n Wären wir nicht ungeduldig geworden? Aber davon bemerken wir be Er wies sie zwar zurecht, Er sagte ihnen die Wahrheit! Heiland nichts. einer göttlichen Bestimmtheit; aber ein ungeduldiges, liebloses, auffahren Wesen war nicht dabei; davon war Sein liebevolles Herz weit entfernt; S Liebe und Langmuth ließ Ihn in keinen Affekt kommen; denn wie Er bie 🖣 nen geliebt hatte vom Anfang, so liebte Er sie auch bis an's Ende.

Aus was floß nun diese Lindigkeit des Heilands? Antwort: aus dem Er-Dieses göttliche Erbarmen begleitete Ihn durch Sein ganzes Leben; war in Seinem Herzen ein beständiger Jammer über Seine armen, gefallenen küder; dieses Erbarmen preßte Ihm die Thränen und die Worte aus: "ach, f du es bedächtest zu dieser Zeit, was zu deinem Frieden dient!" amen preßte Ihm das Wort aus: "mich jammert des Volks, denn sie gehen ber wie Schafe ohne Hirten;" ja, so jammerte Ihn auch Seiner Feinde, daß ausrief: "Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie thun." Aus diesem ebarmen heraus hatte Er auch Geduld mit Seinen Jüngern; Er war voll achsicht und Langmuth gegen sie; Er kannte ihren Unverstand, ihre Blindheit, m Borurtheile, ihre Untüchtigkeit zum Reiche Gottes, und wie sie ohne das ht Gottes von Oben nichts können. Das wußte Er, darum jammerte Ihn mr, daher Seine Geduld und Seine Liebe und Herablassung bis an's Ende; kum fuhr Er auch bei dieser letzten Frage sie nicht rauh an, sondern vertröstete nur auf die Verheißung des Vaters, auf jenen Tag, wo sie nichts mehr frawerben.

Liebe Zuhörer! Diese Geduld des HErrn mit den Jüngern darf und soll groß und anbetungswürdig seyn. Einen solchen Hohenpriester sollten wir den, der Geduld hätte mit unserer Schwachheit. Sollte die arme Menschheit en Heiland haben, der für sie taugte, so mußte sie einen solchen haben, der ein teres, pures, ewig brennendes Feuer des Erbarmens, der herzlichsten Barmigkeit in Seinem Innern trug, einen Hohenpriester, der mit den Müden zu ter Zeit zu reden vermöchte, der das zerstoßene Rohr nicht zerbricht, der das mende Tocht nicht auslöscht, der eine zart auffeimende Pflanze des göttlichen ens, wenn sie auch noch so unscheinbar und ungestaltet ist, nicht zertritt, sonmit göttlicher Huld und Langmuth pflegt. Sollten wir einen Hohenpriester den, so mußten wir ein Urbild der Langmuth, des tiefsten Liebeserbarmens, Lindigkeit, der Geduld haben. Ja, gebt Gott die Ehre und bekennt es Alle, thr es an eurem Geiste erfahren habt, daß wir an Christo einen solchen Horiester wirklich haben, wie wir einen solchen so nöthig haben. Wir sind oft e so thöricht, so blind, tappen so lange im Finstern. Aber wie Er damals k, ebe Er gen Himmel fuhr, so ist Er noch jett.

Denn wie einst unter Schmach und Leiben, So ist Er jest noch auf dem Thron der Freuden Den Sündern liebreich zugethan; Nein Heiland nimmt die Sünder an.

Ber Ihn zu Seinem Führer, zu Seinem Hirten und Bischof erwählt, der irt es, daß Er das karmherzigste Herz hat, das sich nur denken läßt. Dier Trost liegt darin für eine gebeugte Seele, die ihre Schwachheit fühlt, die gerne zur Ehre leben möchte in dieser Welt, und muß doch dabei ihre Unschlichkeit und Blindheit täglich inne werden, also daß sie in Beugung tarwor Ihm vergehen möchte, und sich selber gestehen muß: schon so lange bin

ich bei Ihm, und boch ist es mir kein ganzer, heiliger Ernst, Ihm nachzufolgen, Er hat bis auf diese Stunde mit dem guten Willen vorlieb nehmen mussen. Ich das schmerzt mich, das thut mir wehe, daß ich meinem Heiland noch so wenig pu Ehre bin in dieser Welt. D liebe Seele! Was hast du dennoch für einen Hand; bei all' deiner Unwürdigkeit bist du doch so gar gut geborgen bei Ihm denn Er ist treu, ja treu ist Er.

Laßt alle Langmuth gleich Im ganzen Gnadenreich, Ja unter Gottes Zeug In einem herzen wohnen;—

D ihr lieben Leut', Seine Lindigkeit Uebertrifft sie weit.

Ja, liebe Zuhörer!

Das schreib' dir in dein Herze, Du hochbetrübtes Heer! Bei denen Gram und Schmerze Sich häuft je mehr und mehr; Sepb unverzagt! ihr habet Die Hülfe vor der Thür; Der eure Herzen labet Und tröstet, steht allhier.

2) Merkwürdig ist auch der Ort der Himmelfahrt. Dieß mar Delberg, wie uns in der Apostelgesch. 1, 12. ausdrücklich erzählt wird. 2 Delberg ist ein merkwürdiger Berg; wir wissen, was dreiundvierzig Tage vor an diesem Delberge geschehen ist. Da hat der Bürge unserer Schuld den groß Bußfampf gekämpft; da war Er in seiner tiefsten Erniedrigung und Schm auf dem Boden gelegen; da frümmte Er sich unmächtig im Todesstaube wie Wurm; da drückte Ihn das Gewicht unserer Sünden, die Er auf fich genomm schwer darnieder; da mußte Er Seine tiefste Schwachheit fühlen; da hat Er seufzt und geächzt in Seiner bangen Seelennoth, und sich vor Traurigseit 🖠 schwerem Seelenkampfe nicht zu fassen und zu lassen gewußt; da hat Er das c Mal bei Seinen Jüngern, bei Seinen unverständigen Jüngern Rath und X gesucht; da hat Er drei Mal Seinen himmlischen Vater angesteht, ob es et möglich wäre, daß der Relch vorüberginge; da war Sein blutiger Schweiß die Erbe niedergefallen als Versöhnung für unsere Sünden; der Schweiß, welchem wir singen:

Der Schweiß von Deinem Angesicht Laß' mich nicht kommen in's Gericht.

Der Delberg und Golgatha sind die heiligsten Pläte in dieser Welt. Delberg, gibt's einen heiligen Berg in dieser Welt, so bist's du. Denn dir sehen wir das Lamm Gottes unter dem Gerichtsstade Gottes zittern zagen, und in Seiner tiesen Traurigseit und Seelenangst mit großem Gese und Thränen Seine leidende Seele, die geängstet und gejagt war, wie hirsch, den ein Jäger verfolgt, als ein vollgültiges Opfer darbringen. lange die Erde steht, ja, so lange die Welt geschaffen ist, hat es nichts Größe nichts Anbetungswürdigeres, nichts, was die ganze Gemeinde, was himmel Erde tieser in den Staub beugen sollte, gegeben, als was hier in Gethsem und was auf dem andern Berge dort, auf Golgatha, geschah. Ach, das

desschweiß, mit welchem der Delberg benetzt wurde, hineindränge in mein terstes Geistesleben, und mich gesund machte, mein vergiftetes Herz und Wesen

r völligen Genesung brächte!

An dem nämlichen Orte nun, wo seine tiefste Demüthigung vor den Jüngern rging: da sollte auch Seine herrliche Erhöhung vor ihren Augen geschehen; wa Er im blutigen Todesschweiße vor dem Vater in dem Staube gelegen r, da sollte Er als der geliebte Sohn, welchem alle Gewalt im Himmel und Erden gegeben ist, Seine Rückreise zum Vater antreten. Warum aber ade auf dem Delberge? Bielleicht hatte der Engel, der Ihn in Seinem veren Rampfe stärkte, die Erlaubniß gehabt, dem ermatteten Kämpfer Seinen ngang zum Bater in einem Gesichte zu zeigen, und Ihm im Namen des tters zu sagen: der nämliche Ort, auf welchem Du kämpfest, wo Dein Blutweiß auf die um der Sünde willen verfluchte Erde fließt, die dadurch wiederum ein Land des Segens umgewandelt werden soll, wird auch der Ort Deiner sten Verherrlichung seyn; da wirst Du zum Vater gehen. Ich habe von er Behauptung "vielleicht" gesagt; denn die Schrift meldet uns nichts hie-Es lassen sich aber auch noch andere Gründe denken. Sehet, alle die leidigungen, das ganze Leiden, vor Hannas und Kaiphas, im Richthause vor atus und vor Herodes war eine Entehrung vor der Welt; aber Sein Leiam Delberge war eine tiefe Erniedrigung vor Seinen Jüngern. ten Ihn für den Sohn Gottes gehalten, Er hatte sich unumwunden dafür zegeben; als Philippus Ihn bat, Er möchte ihnen den Vater zeigen, da anttete Er ihm: "Wer mich sieht, der sieht den Vater." Er hatte die erhabensten Brücke von sich gebraucht, und Petrus hatte mit den übrigen Aposteln erren, daß Er habe Worte des ewigen Lebens; sie hatten erkannt und geglaubt, Er sen Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und nun siehe da, Er g an zu zittern und zu zagen, und bei ihnen Hülfe und Trost zu suchen; was ten sie denken? In welchem Lichte mußte Er ihnen erscheinen? Das war tiefe Erniedrigung vor Seinen Jüngern. Da sollte nun an demselben e Seine Ehre auf die herrlichste und genügendste Weise vor ihnen wieder sestellt werden. Auch der letzte Funke von Mißtrauen, den sie in Ihn und Seine Sache setzten, konnte nicht besser von ihnen genommen werden, als n Er an dem Orte Seiner tiefsten Erniedrigung auf eine so augenscheinlich liche Weise vor ihren Augen zu dem Bater gieng. Zugleich war ein ande-Bweck damit verbunden. Es sollte nämlich den Jüngern die Natur und Art des Areuzreiches JEsu Christi recht deutlich vor Augen gelegt werden; es nämlich durch Leiden zur Herrlichkeit gehe, und wie gerade da, wo man Christi willen und in Christo am meisten leide, die Verherrlichung auch am Denn das wird sich einst in herrlichem Lichte herausstellen, wenn Alte vergangen und Alles neu geworden ist. Diese Erde, beträufelt vom Ehristi und vom Blute vieler heiligen Zeugen der Wahrheit, eine unsung des Teufels, auf der Christus und die Seinigen verfolgt wurden,

wo Sein Reich sich nur in der Gestalt eines Kreuzreiches darstellen konnte, diese Erde wird einst der Ort der Berherrlichung Christi und Seines Reiches werden; dann wird die mit Seufzern und Thränen ángefüllte Erde zu einem Tempel Gottes werden; es wird heißen: "siehe da eine Hütte Gottes bei den Menschens Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden Sein Volk seyn, und Er selbst wird ihr Gott seyn.

3) Merkwürdig ist auch die Gestalt, in welcher der Heiland von Seinen Jüngern schied. Wir wissen, daß Er an Händen und Füßen an's Kreuz geheftet, und Seine Seite mit einem Speere durchstochen wurde. In dieser Ge stalt hatte Er sich auch nach Seiner Auferstehung den Jüngern gezeigt, und m Thomas gesprochen: "reiche beine Finger her, und siehe meine Hände, und reicht deine Hand her, und lege sie in meine Seele." In derfelben Gestalt nun if Er in den Himmel, in das obere Heiligthum eingegangen; Seine heiligen Bunden hat Er in die Unverweslichkeit Seines verklärten Leibes aufgenommen und so sitt Er noch jett zur Rechten der Majestät Gottes. Man könnte ten ken: Er schämt sich derselben; sie gehören ja zu Seiner Erniedrigung und Knechtsgestalt; das taugt nicht zu Seinem verherrlichten und verklärten 34 stande, zu Seiner Herrschaft über Himmel und Erde. Aber nein! Er schäff sich nicht; Der, welcher als Missethäter gekreuzigt wurde, trägt die Spun Seiner Missethätersgestalt noch jett in der Verklärung an sich. Warum the Er tas? Einmal zum Zeichen, daß Sein Herz das nämliche setz wie dama als Er am Stamme des Kreuzes erblaßte. Was hat Ihn denn in den schreif lichen Tod getrieben? Ist's nicht die Liebe, die Ihn in unser blutarmes Me schenleben hereinzog, die Ihn auch in Noth und Tod gehen hieß? Er noch gestaltet wie am Kreuze, wo Er Sein Blut so mildiglich vergoß, w für die Uebelthäter betete; Er ist also bis auf diesen Tag dieselbe erbarmen Liebe. — Für's Andere aber ist Er in jener Gestalt gen Himmel gefahren, p Zeichen, daß Er eine ewige Erlösung erfunden hat. So gewiß Er Sch Wunden noch an sich trägt, so gewiß ist eine vollkommene Erlösung erfunde nicht für heute und morgen, sondern eine solche, die, wie sie seit achtzehnhund Jahren nicht entfäftet wurde, so in alle Ewigkeiten hinein vollgültig bleib Darum, freue dich, du Himmel, und jauchze, du Erde, es ist eine em Erlösung erfunden; durch Seine Wunden sind wir heil geworden.

Endlich, diese Gestalt gereicht Ihm ja nicht zur Schande, sondern zu ewige Schmuck und unvergänglicher Ehre; denn die tiefste Erniedrigung ist Schöchste Ehre, und wer die Ehre des Heilandes noch nicht in Seinen Wund zefunden hat, der weiß noch nicht, was Christus ist. Darum auch wird allen Bewohnern des Himmels, von allen Engeln und den vollendeten Gereck Ihm, als dem Lamme, das geschlachtet ist, Ehre und Preis und Anbetung

geben von Ewigkeit zu Ewigkeit.

D was haben wir für einen Heiland! Noch ist Er berselbe. Noch jett fan bu, Sünder, zu Seinen Wunden nahen; denn Er ist noch derselbe wie dame

Er am Kreuze hieng; noch jett können wir Ihm durch Seine Seitenwunde Sein Herz, in Sein hohepriesterliches, erbarmendes Herz hineinsehen. So also kein leeres Wortspiel, wenn man sagt: du mußt zu den Wunden flie; es liegt etwas Göttliches, etwas ewig Wahres in diesem Ausdruck. So also kein leeres Phantasiespiel, kein leerer Traum, wenn eine begnadigte le gesungen hat:

Deine Augen, Deinen Mund, Den Leib für mich verwund't, Da wir so fest d'rauf bauen,

Das werd' ich Alles scheuen, Und innig herzlich grüßen Die Maal' an hand' und Füßen;

st kein leerer Traum, wenn sich eine gläubige Seele darauf freut:

D wie wird's so wohl thun, An Deinen Wunben Von unsern jep'gen Arbeitostunden Sanft auszuruh'n.

ta, liebe Zuhörer, wie ihr Ihn habt gesehen gen Himmel fahren, sagt der el zu den Jüngern, ebenso wird Er wieder kommen. Wenn die Gründe der beben, wenn die Hügel wanken, wenn der Himmel wird wie ein Kleid verdelt werden, wenn die Zeit herannaht, daß Er kommt in den Wolken des mels, da möchte auch den Glaubigen bange werden. Aber sie dürfen nicht recken noch erzittern; denn Seine Wunden, die Zeichen Seiner Erniedri-, werden an jenem Tage den Seinigen und aller Welt entgegenfunkeln, den igen zum Troste, daß Er noch dasselbe liebende Herz ist, welches für Seine te geduldet hat, so daß sie es sich freudig zurufen dürfen: ich darf mich fürchten; da ist ja mein Heiland, mein Erlöser, mein Hoherpriester, mein und mein Gott, da ist mein guter Hirte, der es ewig gut mit mir meint; Seinen Feinden und allen Sündenfnechten aber zum Schrecken. Wie werdiese erstaunen und beben, wenn sie Ihn sehen werden; "denn es werden sehen alle Augen, und die Ihn gestochen haben, und werden wehklägen alle blechter der Erden. Ja! Amen."

ch, lieber Zuhörer! Siehe zu, daß du dich mit dem Heiland in Seiner terlammsgestalt bekannt machst, und diese deinem Herzen eingedrückte; denn wer den Heiland nicht in dieser Gestalt kennen lernt; der ist von Ihm.

Rraft Gottes. D was wird für ein heiliger Jubel durch aller Himmel nel entstanden sehn, als der ewige Sohn aus der Fremdlingschaft wieder als der Bersöhner der Menschen in Menschengestalt unter die staunenden lischen Heerschaaren eintrat, als der Sieger auf Golgatha, als der Ueberer des Todes, des Teufels und der Hölle, als der Erbarmer und Liebhaber efallenen Kreatur, als der Mittler zwischen Gott und den Menschen, als der rufen konnte: "es ist vollbracht!"—Seinen Einzug hielt. Wie werden hn empfangen haben! Was wird in dem ganzen großen himmlischen Geisterunter den tausendmal Tausend für eine ehrerbietige, tiefe, zum Staub beugente

Stille geherrscht haben, als der Fürst des Lebens mit den Zeichen Sein Schlachtung nahte, und zum Bater sprach: "siehe, hier din ich und hier sind Bi die Du mir gegeben hast, ich habe mein Werk vollendet!" Und als nun der Beter zu dem Sohne sprach: "setze Dich zu meiner Rechten, dis daß ich lege Del Feinde zum Schemel Deiner Füße! Herrsche unter Deinen Feinden! Dein Bi soll Dir nun nach Deinem Siege williglich opfern in heiligem Schmuck; Del Kinder sollest Dir geboren werden wie der Thau aus der Morgenröthe. I habe geschworen, und es wird mich nicht gereuen, Du bist ein Priester ewigkt nach der Ordnung Melchisedet;" das heißt: Dein Opfer ist mir wohlgefällt es soll gelten für die ganze sündige Menschheit. Denn

So wahr ich lebe, spricht der Mann, Der nichts als Amen sprechen kann, Und der unfehlbar Wort und That Im Augenblick beisammen hat, Und was Er will, das läßt Er sich nicht ren't Mein Sohn, mein Sohn soll Hoherpriester sent

Ach, wie wird bei dieser Erklärung des Vaters die ganze Schaar der volles beten Geister, ein Moses, ein Abraham, ein Fsaak, ein Jakob, ein David, m der Chor der heiligen Propheten, und der erste Sünder, der durch das Opf bes Heilands zur Herrlichkeit eingieng, ber Schächer, in tiefer Anbetung be Sohne die Ehre gegeben haben; wie werden sie ihre Stimme erhoben und i Harfen geschlagen haben zu Seinem Lobe, zum Lobe Dessen, der würdig ift, nehmen Ehre und Dank, Preis und Kraft und Anbetung von Ewigkeit zu Em keit! Ach, wir reden auf Menschenweise von diesen großen Dingen; kein An hat's gesehen, kein Ohr hat es gehört, in keines Menschen Herz ist es geko men; nur stammeln kann unser schwacher Mund davon; denn wir schauen nur durch einen Spiegel in einem dunklen Wort. Doch gibt tie Offenbard Johannis (Rap. 5.) einen kleinen Blick hinein in die Anbetung, die dem 🗱 land im Himmel dargebracht wird. Ach, wenn wir da das große Hallelus hören, das dem Lamme dargebracht wird, welches geschlachtet ist, ach, da 🌬 ten unsere Herzen auch einstimmen, und wenn auch noch gedrückt durch die 🙎 der Sünde des Pilgerkleides, doch auch mitsprechen:

> Lamm' Du bist's werth für Deine Todesmüh', Daß Dich jeder Blutstropf ehre; Daß das herz stets nach Dir glüh', Jeder Pulsschlag Dein begehre, Und die Seele für und für hang' an Dir.

Nun setzte sich JEsus zur Rechten Gottes als König aller König als Herr aller Herren.

Fürstenthümer und Gewalten, Machten, die die Thronwacht halten, Alles legt Ihm Gott zu Fuß.

Er ist nun gesetzt über Alles.—Wo sind die Grenzen Seines Reiches? Alles ist Ihm in Seine allmächtigen, durchgrabenen Hände gegeben; Er t

Me Dinge mit Seinem Kraftwort; der Rath der Ewigkeiten wird nur durch In ausgeführt; Sein Stuhl währet von Ewigkeit zu Ewigkeit; Sein Scepter ein richtiges Scepter. Seit achtzehnhundert Jahren sitt Er in majestätischer the auf Seinem Throne; Seine Feinde toben, und suchen Ihn vom Throne floßen: Er aber wartet, bis Ihm der Vater alle Seine Feinde zum Schemel kiner Füße gelegt hat. Was find aber achtzehnhundert Jahre gegen Seines tiches Währung? Wenn längst schon diese Erde verwandelt is wie ein Kleid, un die Sterne veraltet und abgefallen sind, wie dürre Blätter von dem Baume den, sobald der Herbstwind darüber geht; wenn Alle, die gegen Ihn gewescn nd mit Herzen, Worten ober Wandel, weggerafft seyn werden, wie dürres Gras adorrt oder verfault; wenn, was groß war unter den Menschen, schon längst rgangen seyn wird wie ein Nebel, und wie eine Blume abfällt und verwelft; wenn Millionen und Millionen Jahre hinabgeflossen sind in tie ewige, endk Ewigkeit, dann wird JEsus Christus, das gemarterte Lamm Gottes, noch Seinem Stuhle sißen wie heute und wie vor achtzehnhundert Jahren; denn ift heute und gestern und derselbe in alle Ewigkeit.

Jesus Christus ist allmächtiger Gott. Man muß das der Welt sagen; sic mbt es nicht mehr. Er ist König über Alles. Ja, zittere nur, du arme eatur, die du dich gegen Ihn auflehnst. Es möchte dir schlecht vergolten wer-L. Der im Himmel fist, lacht beiner. Der Gottlose beißt zwar die Zähne reinander; aber der HErr spottet seiner. Bebe nur in den innersten Grün-Gunder, muthwilliger Sünder, der du dich sträubest, diesem König den digen Gehorsam zu beweisen, der du unter allerlei Ausreden deinen steifen fen unter Seine Herrschaft nicht beugen magst. Meinst du, du könnest Sei-Herrschaft entfliehen? Mit nichten. Ihm kannst du nicht entfliehen; Er Rönig über Alles; Er kann dich finden, du gehest hin, wohin du wollest; me allmächtige Hand kann dich überall erfassen und ereilen. Ach, lege dich noch freiwillig unter Seine Füße, und beweine da deine Sünden, auf daß einst nicht mit Gewalt von dem Vater selbst zum Schemel Seiner Füße gelegt miedergestreckt werdest. JEsus Christus ist König. Sein Stuhl währet Ewigfeit zu Ewigfeit. Freuet euch, ihr Gerechten; freuet euch, ihr Liebber des Lammes, ihr habt einen rechten Beschützer, ihr setzet euer Vertrauen ben rechten Mann. Bertrauet Ihm nur, Er wird die Sache Seines Reiim Großen und Kleinen, ja auch in eurem eigenen Herzen herrlich hinauswen. D wie gut ist's, "auf den HErrn hoffen und seine Zuversicht auf den A Jakobs setzen; die Ihn anlaufen, deren Angesicht wird nicht zu Schanden." Доф, ГЕзив Christus ist nicht nur König; denn der Vater sprach auch zum n: "Du bist Priester nach ber Ordnung Melchisebeks." Dieser war ein ig zu Salem und ein Priester Gottes; und so ist auch Christus unser herpriester. Als solcher ist Er eingegangen in das Allerheiligste, in das vendige des Vorhangs, und hat dort Sein Versöhnungsblut vor dem Angedes Vaters niedergelegt; nun schreit Sein Blut um Barmherzigkeit, mehr

als das Blut des gerechten Abels, und redet lauter als die Stimme des Gerichts; es ist mächtiger als der Jorn des heiligen Gottes, der auf allen Sündern lastet; es fomnit uns ewiglich zu gut; es reinigt schon hienieden unser Gewissen von dem inwendigen Gerichte, von dem Fluche des Gesetzes. Ach, was wolltest du machen, sündige Seele, wenn dieß Blut nicht für dich redete? Wie wolltest du des Fluches los werden, der in deinem Innersten als eine Hölle, als ein schreckliches Warten des Gerichts brennt? Wie wolltest du eine frohe Stunde auf dieser Welt erlangen, wenn Er nicht dein Hoherpriester wäre? Danke es Ihm, daß Er es ist; für die ewige Erlösung bringe Ihm dar zu Seinen durchgrabenen Füßen deinen vollen, brünstigen Dank; denn du bist auch mit hineingerechnet in das Verdienst dieses Blutes, das dein Hoherpriester dargebracht hat, um eine ewige Erlösung zu stiften.

Aber als Soberpriester bat ber Beiland noch ein anberes Amt, Er bittet für uns, Er ift unfer Rurfprecher bei bem Bater. Er führt unfere Cache bei bem Bater. Go hat Er fich ichon als Soberpriefter gezeigt in ben Tagen Seines Fleisches (Joh. 17.), so am Rreuze, als Er für Seine Feinde bat, so hat Er ein Gleichniß gegeben am Feigenbaum, ben ber Berr auf Die Bitte bes Bartners noch stehen ließ. Ach, wie groß und wichtig muß uns dieses hohepriesterliche Geschäft des Beilands seyn! Siebe, baber fommt die Geduld und Langmuth Gottes mit bir; baher fommt's bag bu nicht schon langst weggemaht bist aus bem Garten Gottes wie ein verdorrtes Gras; bein Soherpriester hat fur bich gebeten: ach, Bater, vergib ihm, habe noch Geduld mit ihm, lag ihn noch fteben, ob er etwa Früchte ber Bufe bringen wird; und bas hat Er für mich und bich gethan, ba wir noch Keinde waren durch die Bernunft in bosen Werken. Beldes Erbarmen! Siehest bu benn bem Beiland noch nicht in Sein Berg hinein, armer Gunder? Bift bu benn noch unverständig? Bift bu noch im Stande, Ihn binfort zu beleidigen? Du fluchft, Er fegnet; bu fundigft, Er bittet; bu haffest, Er liebt; bu gebst in ber Irre, Er will bich zurecht bringen und selia machen.

Ja noch mehr. Christus ist zur Rechten Gottes, und zwar auch, wie ber Brief an die Hebräer uns belehrt, als der Pfleger ber himmlischen Güter. "Er ist in die Höhe gefahren und hat Gaben empfangen," sagt der Psalm von Ihm; o alle möglichen himmlischen und göttlichen Gaben; benn in Ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit; aus Seiner Hand empfängt der Wensch, was ihm zum Heile nothwendig ist, den heiligen Geist, Vergebung der Sünden, Besprengung mit Seinem Blut, Reinigung des Gewissens, den Frieden Gottes, Frieden im Leben, Leiden und Sterben. O glaubet nur nicht, daß diese Fülle von Gaben erschöpft werden könne; nein, es ist ein unerschöpslicher ewiger Reichthum, den der Sohn vom Vater empfangen hat. Siehe, Er hat, was dein Herz bedarf: verlangt es dich nicht auch, Gaben von Ihm in Empfang zu nehmen? Was bedarfst du? Weist du es nicht, so frage Ihn; denn auch diese Gabe hat Er empfangen, daß Er dir Licht geben kann über das, was du gegen-

irtig bedarfst. Was wünschest du von Ihm zu erhalten? Glaube, Liebe, Fnung? Ach, Er hat es in Fülle, Er kann es dir geben; oder Wiedergeburt, wißheit des Gnadenstandes, den Frieden Gottes, ein seliges Leben, ein seliges de? Ach, Er hat es, Er kann es dir geben. Der Heiland gleicht einem usmann, der uns seine. Waaren anbietet. Er ist der allerreichste, und dabei erfreigebigste Kaufmann; man barf Ihm für Seine Gaben nichts bezahlen; gibt's umsonst; ja, Er ladet noch zum Nehmen und Empfangen ein. Er hat Ralle eine Gabe; auch für die Abtrünnigen. Sollte eine solche Seele unter seyn, eine Seele, die bisher nichts hat von Ihm wissen wollen, die dem Teuund der Welt gedient hat oder aus der ersten Liebe gefallen und zum zweiten auf Abwege gerathen ist, sollte eine solche abtrünnige Seele zugegen seyn: ich für dich hat der Heiland Gaben empfangen; Er nimmt dich wieder an; so um nur heute. Schet boch, was wir am Heiland haben! Ach, wenn es uns Herzen gienge, was könnten wir bei Ihm finden! Darum lasset euch doch hren, ihr Sünder! Wendet euch zu Ihm, aller Welt Ende, so werdet leben.

Sott gebe, daß Alle suchen und bitten und anklopfen; es wird Allen aufgen; wir werden finden, was wir nöthig haben; es wird ein Licht in uns aufm, das uns zeigen wird die Wohlfahrtsstege. Das gebe Gott um des großen wens JEsu willen, das gebe Er um Seines ewigen Königreichs willen, das Er um Seines göttlichen Hohepriesterthums willen, das gebe Er auch um willen, weil Er Gaben empfangen hat sogar für die Abtrünnigen! Amen.

#### XXXVII.

# Am Sonntag Eraudi.

Gert: 1 Petr. 4, 8-11.

fige Liebe; denn die Liebe decket auch der Sünden Menge. Seyd gastfrei unter einander ohne weln. Und dienet einander, ein Jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten selter der mancherlei Gnade Gottes. So Jemand redet, daß er es rede als Gottes Wort. Se ein Amt hat, daß er es thue als aus dem Vermögen, das Gott darreicht, auf daß in allen Gott gepriesen werde durch JEsum Christum, welchem sey Ehre und Gewalt von Ewigseit zu Amen.

Das Wörtlein "nun" weist aber auf das zurück, was der Apostel Peunmittelbar vorher gesagt hat, nämlich auf ten siebenten Vers des vierten kels seines ersten Briefs, der also lautet: "es ist nahe gekommen und nüchtern senn zum Gebet, weil die Welt mit gewaltigen Schritten ihr Ende entgegen geht, und weil Alle, die auf dem breiten Wege wandeln, unableiblich dem Verderben zueilen, und nur die, die auf dem schmalen Pfade befinden, das Ende aller Dinge mit Ruhe und Freudigkeit erwarten könnt Dabei wollen wir denn auch länger stehen bleiben, und mit einander davon rede

# Was die Ueberzeugung, daß das Ende aller Dinge nahe gekommen seh, in uns wirken soll?

Wir wollen

- I. die Wahrheit des Ausspruchs betrachten, daß das Ende aller Dinge megefommen sey; und
- II. erwägen, was die Ueberzeugung davon in uns wirken soll.

Herr JEsu! Dein Tag kommt und eilt heran. Wir bitten Dich, ri uns aus, damit wir nicht an Deinem Tage vor Deinem Angesichte beschied werden oder zittern müssen. Reiße uns aus Allem, was uns hinderlicht heraus, aus aller Trägheit und Schläfrigkeit, damit wir uns aufmachen Sorge dafür tragen, daß uns Dein Tag nicht unvorbereitet überrasche wie. Dieb in der Nacht, sondern unsere Lichter dann brennen, und unsere Len umgürtet sehen, und wir Dir mit hellen Lampen entgegen wandeln. Thue an uns Allen, Herr JEsu! Amen.

1. "Es ist nahe herbeigekommen bas Ende aller Dingeein bedenklicher, wichtiger Ausspruch, der zum Voraus unsere Aufmerksamkeit Anspruch nehmen, und einen Jeden zu der Frage veranlassen sollte: was die Schrift unter diesem Worte verstehe? Wenn man einem Gefangenen dem Ende seiner Gefangenschaft sagen würde, so würde er wohl aufmerken, gesetzt auch, er wäre seiner Gefangenschaft gewohnt und fühlte sich nicht 1 so unglücklich, so würde sich doch aus seiner Brust die geschwinde Frage hert drängen: wann wird dieß geschehen? Wann werde ich meiner Bande und ner Ketten los werden? Oder wenn Jemand in gefährlicher, schmerzlis Krankheit darnieder läge, und der Arzt würde ihm sagen, daß seine Krank sich gebrochen habe, und er der Genesung mit vollen Schritten entgegen ge mit welcher Freude würde er diese Botschaft aufnehmen, wie willig wurd alle Mittel ergreifen, die seine Genesung befördern helfen! Sehet, so mat wir es bei Dingen, die auf diese Welt Bezug haben: aber wenn die bes Schrift einmal über das andere unter die Menschenkinder, sowohl unter die, sich glücklich, als auch unter die, so sich unglücklich fühlen, hinein ruft: "mi auf, ihr Menschenkinder! Denn es ist nahe herbeigekommen das Ende Dinge,"-fo findet sie nur wenige Leute, die mit Ernst darauf merkeng meisten vergessen es wieder, ehe sie es recht gehört und gelesen haben; Bi gibt es einen augenblicklichen Eindruck; dies Wort wirft einen geschwir Schein in ihre Finsterniß hincin, ber aber, wie er gekommen mar, so auch i

verschwindet. Hin und wieder freilich trifft es auch eine Seele, eine niederruckte, eine unter dem Dienst der Eitelkeit und dem Trug des vergänglichen esens nach der Freiheit der Kinder Gottes sich sehnende Seele, die bei sich oft dann denkt: Gott Lob, daß es ein Ende gibt! Ach, wenn es nur bald me! Wenn nur bald das Erste vergienge und Alles neu würde, so würden and die Retten, womit ich noch gefesselt bin, springen und von mir herunter len, so würde mich ja mein Heiland völlig zur Freiheit, in die Freiheit seines

imlischen Jerusalems einführen können.

Woher kommt es doch, daß dieses Wort von dem herannahenden Ende aller nge so wenig Aufmerksamkeit unter den Menschenkindern findet? Der Grund on liegt in Verschiedenem. Vielen ist es eben ein gar unbequemes Wort; Dinge, deren Ende herbeikommen soll, gefallen ihnen noch zu sehr; sie sind der Lust zu demselben gefangen; ihr Herz hängt daran; darum mögen sie heilige Schrift nicht vom Untergange dieser Dinge reben hören, und weil sie elbe nicht hören mögen, so hören sie sie auch nicht. Was meint ihr wohl, m man einen Menschen, der sich glücklich fühlt in dem Besitz dieses oder jenes ts, das Ende seines Glücks verkündigen würde, oder wenn man einem Gein, dessen Blick sich an seinem Geld und Gut waidet — doch dürft ihr nicht nben, daß nur Solche Geizige sind, die Geld und Gut die Fülle haben; gibt noch viel mehr Geizige, bei welchen es bei der Begierde oder bei'm miche zu besitzen bleibt, — aber gesetzt, man sagte einem Geizigen: nimm in Acht, dein Geld wird dir unter den Händen zerrinnen, ehe du dich es ver-A; die Diebe werden nachgraben und es dir stehlen; das Feuer wird dein isthum verzehren, — was meint ihr wohl, mit welcher Miene er das aufnehwürde? Würde er nicht unwillig die Ohren wegwenden, und nur um so tieben Geiz in seine Seele hineinfressen lassen, pur um so fester und mit desto etheilterem Herzen und mit brennender Begierde das Gut umfassen, an dem e Seele hängt, je mehr er befürchten müßte, daß es ihm entrissen werde? D, bieser Umstand hemmt die Kraft des Wortes der Wahrheit an den Herzen Renschen viel mehr, als man glaubt; darum verschließen sie die Ohren der hrheit, und öffnen sie den Fabeln: darum, weil die Fabeln den Menschen n, wie er ist, das Wort der Wahrheit aber alle falsche Liebe und Anhängeit in seinem Herzen zerstören will. Deßwegen hört er lieber solche Worte, Hn nicht beunruhigen, die ihn in seinem Sumpfe, in den er sich hineingearet hat, liegen lassen, als solche Worte, die ihn erschrecken und mit gewaltiger rütteln und schütteln. Solchen Leuten ist es also zu unbequem, sich durch Bort vom Ende aller Dinge in ihrer behaglichen Ruhe stören zu lassen. Bielen ist es auch der Gedanke, daß man schon so lange von dem heranaben Ende aller Dinge geredet habe, und es sey doch noch nicht eingetroffen; e gehen oft noch weiter, und treten frech auf und sprechen: "wo bleibt denn Becheißung Seiner Zukunft? Nachdem die Bäter entschlafen sind, bleibt es s wie es vom Anfang der Kreatur war und gewesen ist." Seit achtzehnhundert Jahren predigt man schon: "das Ende kommt," und es ist noch nicht eingetroffen. Was ist denn nun alles das Geschwätz von dem Ende aller Ding Pfaffenmährchen sind's, um das Bolf zu schrecken und in der Ordnung zu erhaten, die aber der denkende Mensch verachten muß. Sehet, solche Sprache führ man in unsern Tagen, und so wird von dem Einen auf diese, von dem Ander auf jene Weise das große Wort der heiligen Schrift, daß das Ende aller Din herbeieile, überhört, verachtet, verworfen, verstoßen, zu Boden getreten, wer Mensch thut und handelt, handthiert, kauft und verkauft, belustigt und ungnügt sich, scherzt und lacht, schläft und wacht, treibt sich in dieser Welt hern wie wenn sie für die Ewigkeit stehen bliebe, und er auch in derselben.

Lasset euch nicht irren, liebe Brüder und Schwestern; es ist Wahrheit und bleibt Wahrheit, was hier die Schrift sagt: "Es ist nahe herbeigekommen be Ende aller Dinge." Wer kann sagen, daß die heilige Schrift lüge? Sie h noch nie gelogen; "Himmel und Erde werden vergehen, aber des HErrn Be bleibt in Ewigkeit." Und ist es denn nicht natürlich, daß diese Dinge, die der Zeit ihren Anfang genommen haben, mit der Zeit vergehen? Nicht rede hier von der unsichtbaren Geisterwelt, denn was unsichtbar ist, das ist ewig, be ist bleibend; auch der Apostel Petrus meint, wenn er von dem Ende af Dinge redet, nicht die unsichtbaren, sondern die sichtbaren Dinge. dem Untergange unterworfen und mussen aufhören. Siehe, lieber Mensch Alles was dich umgibt, bleibt nicht und besteht nicht; dieses Gebäude, diese Stal bein Haus, beine Geräthe, dein Geld und Gut, deine Felder, beine Bücher, bei Titel, deine Würden und Aemter, beine Vorräthe, die du vielleicht auf vie Jahre gesammelt hast, furz Alles, was beine Seele ergött, bein Leib, der am nächsten ist, diese Erde, die Sonne, die Wolken, die Luft, das Wasser, A les, Alles, was um dich her ist, wird vergehen und zerstäuben. Haft du di auch schon bedacht, daß das Alles, woran sich dein Auge waidet, oder was be nen Sinnen schmeichelt, vergehen und durch die Gluth des Feuers in Rauch a gehen wird? Ach, wie Wenige werden hier seyn, die das schon ernstlich erwog und bedacht haben. Man läuft so in der Thorheit dahin, und beachtet's nicht und nimmt es nicht zu Herzen. So groß ist unsere Blindheit und Verkehrthe Was würden wir von einem Missethäter denken, dem sein Todesurtheil befan gemacht wird, und der sich nicht darum bekümmern, der es stumpf und gleichge tig anhören wurde? Wir aber sind die Missethäter; stumpf und gleichgul hören wir es an, wenn das Todesurtheil über die ganze sichtbare Welt und Feuertod über Alles ausgesprochen wird, woran unsere Seele so gern klebt 📫 bängt. Und doch sind uns ewige Güter angeboten, die aus der Fülle Chri fließen, und wir laufen bahin im Traume, und betrügen uns selbst, als ob Sichtbare ewig währte, und Bestand hätte, und wissen nicht, ob der HErr her oder morgen dem Wesen dieser Welt ein Ende macht.

Aber du fragst: wann wird benn das Ende aller Dinge kommen? Antword am großen Tage des Herrn JEsu, wann erfüllt werden wird, was die Eng pfagt haben bei der Himmelfahrt: "wie ihr Ihn gesehen habt gen Himmel iren, so wird Er wiederkommen," wenn JEsus, wenn der von den Meisten igkt vergessene JEsus erscheinen wird, wenn Er aus Seiner langen Berbortheit hervortreten und hernieder kommen wird mit der Posaune des Erzengels, teinem Feldgeschrei. Das wird der große Tag des Vergehens der sichtbaren elt seyn, wenn der Unsichtbare in aller Sciner Macht und Herrlichkeit sichtbar d, dann wird die sichtbare, die zerbrechliche Welt nicht mehr bestehen können. et schimmert und glänzt sie, sie fesselt und bezaubert das Herz, sie macht den kenschen zu ihrem Sklaven; wann aber die Sonne, die wahre Sonne wird wortreten, die Sonne, gegen welche die sichtbare Sonne nur ein Fünklein 168 ift, dann wird der Zauber der Dinge dieser Zeit verschwinden wie ein bel, wie ein leeres Traumbild; dann wird kein Schein und Schatten, sondern Besen und Leben offenbar werden. Wer wird aber den Tag Seiner Zuft erleiden mögen, und wer wird bestehen, wann Er erscheinen wird? Denn er Tag wird seyn, wie der Tag eines Goldschmieds und wie die Seife der Aschen. "An jenem Tage werden die Himmel vergehen mit großem Krachen, die Elemente werden vor Hipe zerschmelzen, und die Erde und die Werke, the darinnen find, werden verbrennen." Da siehe zu, daß dir deine Schäße t mit verbrennen. Armer Mensch, der du diese Welt und was darinnen ist, deinem Gott gemacht hast, was willst du denn machen, wenn dein Gott dir in ter und Rauch aufgeht? Oder glaubst du, es werde auch irgend etwas vernt bleiben, was deine Seele lieb hat, an was sie sich gehängt hat? Oder but du, die Werke deiner Hände, die du mit so viel Wohlgefallen betrachtetest, t es Werke deiner Hände find, werden bestehen? Das sey ferne. Seele lieb hat, wenn es irdisch und sichtbar war, wird und muß vergehen. bem Lichte dieser Wahrheit sollten wir die Welt, betrachten, im Andenken un sollten wir in ihr wandelu, das sollte der Grundgedanke seyn, mit dem talle Dinge dieser Welt behandeln: sie werden aufgespart zum Feuer, sie en und werden verbrennen;—dann würden wir weise werden zur Seligkeit. Aber, fragst du: warum ist denn diese sichtbare Welt zum Feuer aufgespart, mm muß denn Alles, was uns umgibt, vergehen? Das kommt daher: Gott teine Freude baran; nur der arme sündige Mensch spiegelt sich eine Zeit in diesen Dingen und freut sich ihrer und übt seine Augenlust aus; aber hat keine Freude daran. Es hat sich so viele Sünde mit den Dingen dieser kt vermengt, es klebt so viel Ungerechtigkeit daran; das Blut so mancher der ist auf diese Erde geflossen seit Abels Blut; die Menschen haben so viel fust getrieben mit den irdischen Dingen; so manche Seufzer aus diesem merthal sind aufgestiegen zu dem Vater der Lichter; die Sünde ist hereinungen, und die Erde ist eine Behausung der Teufel, der unreinen Geister sten; so viele schandbare Worte, so viele Flüche und Lästerungen Gottes, viele Aergernisse und so viele Verführungen zum Bösen haben sich in dieser eingenistet. D, tenke ich nur an die vielen Bücher, durch welche die Men-

fcben jur Gunbe verführt, jur Unreinigfeit gereigt worben finb, burch welche Gott und fein Gefalbter geläftert murbe, fo muß ich fagen: wenn fonft nichts ware, fo mußte blog um biefer willen ein Tag fommen, wo biefe unreinen und gottlosen Werfe ber Menschen burch's Zeuer verzehrt werben. Aber es ift nicht nur bas; es ift noch fo viel Bofes, noch fo viel Mergerniß, noch fo vieles Greuliche, bas ben Tag icheut und fich in Finfternig verfriecht, und fich in ben Schleier ber Nacht wickett, weil es wähnt, bort ficherer bebeckt zu fenn, weil es meint, bort ungesehen hausen zu konnen, ba boch bie Augen bes allwissenden Gottes barauf gerichtet find. Um biefer Aergerniffe willen, um bes Fluches willen, ber schon bei der Sunde des ersten Sunders über biese Erde ausgesprochen wurde, wird ein Tag kommen, wo alle diese Dinge ein Ende nehmen werden; benn es foll anders werben, es foll eine neue Erbe werben, bie von ber Gunbe gereinigt ift, von ber man fagen tann: "fiebe ba eine Sutte Gottes bei ben Menschen." Nach biefem Ende bes irbischen Sammers, nach bem Ende ber Jahre ber Dienstbarkeit, nach bem Anbruche bes Tages ber Freiheit seufzt bie Rreatur; benn bas angstliche Barren ber Rreatur martet auf bie Offenbaruna ber Rinder Gottes, nicht allein aber fic, sonbern auch bie, bie des Geiftes Erftlinge haben, feufzen barnach. "Wir marten" - fpricht Petrus - "eines neuen himmels und einer neuen Erbe nach Seiner Berheißung, in welchen Gerechtigfeit wohnet," und ichon langft fpricht bie Gemeinde, Die Braut Chrifti: tomm, Berr JEfu! Co febnt fich bie gange Schöpfung nach jenem Tage ber Erlojung; nur ber Menich, ber bas Geschöpf mehr liebt als ben Schöpfer, verblenbet durch ben Bauber Satans, ber seine Augen und übrigen Sinne mit ber Eitelkeit ber irbischen Dinge fesselt,-nur ber Mensch seufzt nicht barnach, son-bern erschrickt bavor, daß er seine Behausung verlassen, daß bas Wesen bieser Beit, die Ungerechtigkeit diefer Belt vergeben, und biefe arme Erbe mit all' ihren Schäten und Freuden verbrennen foll. Mag es ihm aber auch widerlich und ärgerlich fenn; bas Seufzen ber Rreatur, bas Gebet ber Glaubigen, bie Sehnsucht aller Engel und aller vollenbeten Gerechten wird erfüllt und bem Elend ein Ende gemacht werden; ber Tag der ewigen Freiheit wird beranbrechen mit hellem Morgenglanz.

Aber wie Biele werden wohl hier seyn, die das von Herzen glauben, was ich hier gesagt habe? Und wie Viele unter benen, die es glauben, werden vielleicht in ihrem Inwendigen denken: ach, das kann noch lange anstehen; ich will inbessen in den Weinberg gehen; ich will indessen kochen und waschen und andere häusliche Arbeiten verrichten, schlasen, essen und trinken, da und dort hingehen, genießen, was zu genießen ist; es ist heute noch nicht gerade aller Tage Abend. Lieber Mensch! Höre doch, was der Apostel sagt: "das Ende ist nahe herbeigesommen." Dieß sagte er vor achtzehnhundert Jahren, wie viel näher muß es uns jetzt seyn! Der Apostel Petrus wußte so wenig, als wir, welche Stunde der Bater Seiner Macht vorbehalten habe. Aber das hat er gewußt, daß der Herr vor der Thür stehe, und seben Augenblick kommen könne; das hat er gewußt

pas wir auch wissen, daß des HErrn Tag kommen wird, wie ein Dieb in der kacht, daß er gerade dann erscheinen wird, wenn Jedermann spricht: "es ist riebe und hat keine Gefahr," wenn sie es machen wie zu der Zeit Noah's, wo r in der tiefsten Sicherheit begraben lagen und aßen und tranken, und freieten b ließen sich freien, und scherzten und lachten und spielten, und dachten nicht bas Ende und an die Drohungen des Predigers der Gerechtigkeit, und machnes eben so, wie man es in unsern Tagen im Großen und Kleinen auch macht. er Apostel Johannes ruft in seinem Briefe aus: "Liebe Kindlein! Es ist klette Stunde." Es ist dieß zwar eine lange Stunde; aber eine Stunde ist ne Zeit, und eine Zeit läuft zu Ende, und es ist gegenwärtig die letzte Zeit in er großen Weltuhr. Denn zwischen der Himmelfahrt Christi und zwischen der witen Erscheinung des Heilands liegt nichts mitten inne, was man einen Zeituf nach göttlichem Maaßstabe nennen könnte. Es ist das die Zeit des Neuen undes, die Zeit des Kreuzreichs, die Zeit der Bekehrung der Sünder, die Zeit, der man noch Buße thun, und seine Seligkeit schaffen kann mit Furcht und ttern. Wann aber diese Stunde abgelaufen ist, so kommt der HErr und IIIm das Ende aller Dinge. Darum siehe zu, daß du von des HErrn nicht übereilt werdest in der Sünde; siehe zu, daß das Ende aller Dinge ht herbeikomme, während du dich in dieselben vertieft hast; siehe zu, daß dir e Freunde, dein Schatz, dein Gut nicht unter den Händen verbrenne, und felbst mit in's Verderben reiße.

II. Das Ende aller irdischen Dinge ist nahe herbeigekommen. 16 soll diese große Wahrheit für einen Sinn in uns pflanzen? Wenn die michen, die vor der Sündfluth lebten, der Predigt Noahs geglaubt hätten, taft du, sie würden gegessen und getrunken und gefreit haben und sich haben den lassen, ohne sich auch nur ein wenig über die Zukunft und ihr Seelenheil besinnen? Meinst du, sie würden so viel Gewicht auf die Dinge dieser Welt est haben, die da vergehen und ihnen entrissen werden sollten? Ach, sie hätten dik alle jene Dinge der Beachtung nicht werth gehalten und sie mit Füßen kten, und nur dafür Sorge getragen, daß sie ihre Seelen erretten möchten ber allgemeinen Berwüstung und Zerstörung. Aber sie glaubten nicht an Bort Gottes, und ließen sich durch Seinen Geist nicht bestrafen; daher ten sie mit der Welt, die da vergieng, elendiglich dahin fahren. den Menschen zu Sodom und Gomorrha gesagt hätte: morgen wird Feuer Schwefel vom Himmel fallen, und eure Stadt verderben und vertilgen von Erdboden; meinet ihr: sie hätten ihre Schandthaten und Frevel fortgetriewenn sie dem Worte Gottes geglaubt hätten? Nun sehet, der Apostel sagt ms: "das Ende ist nahe herbeigekommen," und wir laufen auf den Gassen Bodom umher, und vergnügen uns an den Lustgütern, die zu Sodom sind. wissen doch, daß heute oder morgen der Boden unter unsern Füßen zusam-Brechen kann, auf dem wir uns zu belustigen suchen, sehen ruhig der Zukunft Jegen, und die Wenigsten benken baran, ihre Seele zu retten. Die Gemeine,

bie hienieben der Ewigkeit entgegen geht, pilgert hauptsächlich mit zwei Gedanfen in der Seele ihre Straße; einmal, daß sie sich rein und unbesteckt erhalten möchte von den Sünden zu Sodom, da sie leben muß; für's Andere, daß sie auf den Herrn wartet und Seine Erscheinung lieb hat. Wir sind Christen, wir sind Knechte, die da wissen, daß der Herr kommt; wir sind Christen, und wissen, daß die Welt vergeht mit ihrer Lust: sollten wir nicht ringen im Geiste, los zu werden je mehr und mehr von der Welt und ihren Dingen, und dem Herrn entgegen zu gehen mit einem Sinne, der nur nach dem trachtet, was Ihm wohlgeställig ist? Ach, wer hat den Sinn oder wer seufzt wenigstens nach einem sehn Seinn, den senes Lied ausspricht:

Wir sind Christen, Die sich rüsten Mit dem herrn der herrlichkeiten Dort zu prangen, hier zu ftreiten.

Aber wie sollen wir uns denn rüsten, damit wir an dem Tage des HErn bestehen können? Darüber gibt uns unsere Epistel die beste Anweisung: "sen mäßig und nüchtern zum Gebet." Die jetige Gestalt der Kinder Gotte ist gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, auf daß, wenn Er komme wird, Er sie bereit finde, und ihre Lichter brennen und ihre Lenden umgürks sepen. Darum wiederholt sich in der heiligen Schrift so oft die Ermahnung "wachet und betet;" denn durch's Gebet bleibt man in Verbindung mit Ihi auch wenn Er ferne ist; durch das Gebet wird das geistige Leben erhalten wi vor dem Einschlafen gesichert. Das Gebet ist der Odem des geistigen Lebend wer nicht betet, der lebt auch nicht. Freilich heißt bei gewissen Menschen Alle beten. Sie lesen in einem Buche, und das heißt beten; sie sagen Formeln be die sie nicht verstehen, deren Sinn sie nicht überdacht haben, und sind, währen sie sie hersagen, mit ihren Gedanken bei ihren Geschäften, bei ihren Gesellschaft ten, in der Werkstätte, auf dem Felde, im Stalle, in der Schreibstube, und ! es sonst noch seyn mag. Das heißt aber nicht gebetet, wenigstens ist es nicht im Geist und in der Wahrheit gebetet. Das Gebet aber ist stets von zweier Art gewesen; einmal, wenn man sich eigentlich-Zeit dazu nimmt, mit 🙀 HErrn zu reden, wenn man in das Kämmerlein geht, wenn man sich vor I beugt und demüthigt, und sein Herz ausschüttet vor Ihm, der auch in's Bi borgene schaut; für's Andere ist auch dieß Gebet zu nennen, wenn man in ständigem Umgang mit dem HErrn bleibt, auch unter den Geschäften und beiten immer wieder mit verborgenen Seufzern Sein Angesicht sucht, und so Seinen Augen und Seiner Nähe sich leiten und regieren läßt. Beides ist no wendig, wenn das innere Leben soll erhalten werden, wenn man das Ende! Augen haben und behalten soll.

Zu einem solchen Gebetsleben gehört Nüchternheit und Mäßigkeit, nicht bem an dem Leibe seine Nothburft entziehen soll. Dieß verlangt der Herr bie Apostel nicht, und es ist wahr, was in einem Liede von den Kindern Gobligeschrieben steht:

Sonst sind sie wohl Abams natürliche Kinder, Und tragen das Bildniß des Irdischen auch, Sie leiden am Fleische, wie andere Sünder, Sie essen und trinken nach nöthigem Brauch, In leiblichen Sachen, Im Schlasen und Wachen Sieht man sie vor Andern nichts Sonderlich's machen, Nur daß sie die Thorheit der Weltlust verlachen.

Ber aber des Gaumens pflegt, wem der Bauch sein Gott ist, wie mag dieser eschickt seyn, sich zu rüsten auf den Tag des HErrn! D, es ist die Nüchternheit es Geistes ein großer Gewinn, wenn das Herz im Stillen auf den HErrn geichtet ist, und in der rechten Fassung bleibt, und nicht durch Leidenschaften, durch indliche Aufwallungen, durch Sorgen und Lüste sich aus dem Gleichgewicht erfen läßt. Dieß ist aber etwas gar Seltenes; denn wie Mancher legt sich feinen Sorgen zu Bette, und steht mit denselben wieder auf! r wird den ganzen Tag von seinen Leidenschaften umgetrieben, so daß kein endiger Gedanke an Gott in ihm aufsteigen-kann! Da ist dann Groll und sid, der den Nächsten mit mißgünstigen Augen betrachtet, und wie Mancher to von der unreinen Lust viele Tage und Nächte hindurch geplagt, so daß seine antafie mit allerhand greulichen Bildern erfüllt und bevölkert ist! Das ist Gegentheil von Nüchternheit, und wer solche Dinge in sich nährt, und nicht ihnen los zu werden sucht durch die Kraft des Blutes Christi, der ist todt Sünden und reif zum Feuer. Ach, liebe Brüder! wachet und betet, daß ihr t in Versuchung fallet; denn der Teufel gehet umher, und suchet, welchen verschlinge."

Nan geht der Apostel weiter und spricht: "vor allen Dingen aber habt unterander eine brünstige Liebe, denn die Liebe decket auch der Sünden Menge."
foll unter Christen nicht also sehn wie unter den Heiden, da der Eine nur zu fich freundlich thut, welcher sich auch zu ihm hält, oder einem Andern wohl mefallen erweist, wenn er ihn nicht viel Mühe und Ausopferung kostet, dern die Liebe soll brünstig sehn; brünstige Liebe aber verträget Alles, glau-Alles, hoffet Alles, duldet Alles. Bon dieser Liebe weiß die Welt nichts, ider Liebe, die auch der Sünden Menge decket, und doch ist sie nur die rechte dereitung auf den Tag der Erscheinung JEsu Christi; denn wenn Alles sehen und Alles sein Ende erreichen wird, so wird doch noch die Liebe bleiben triumphiren; denn "Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibet, der bet in Gott und Gott in ihm."

Reben der Liebe empfiehlt der Apostel auch noch die Gastfreundschaft; "sehd kfrei" — spricht er — "unter einander ohne Murmeln." Wenn etsten Christen in den Verfolgungen, die über sie ergiengen, von Haus und vertrieben wurden, und keine bleibende Stätte mehr hatten, sondern von kan der zu Dorf, von Stadt zu Stadt fliehen mußten, da thaten sich ihnen die

Häuser ber Brüder auf, und Gastfreunbschaft wurde hoch gehalten und fleißig geübt. Es ließe sich Bieles darüber sagen, wie auch wir Gastfreundschaft üben können gegen Nabe und Ferne, gegen Christen und Heiben, gegen Juden und Türken, gegen Alte und Junge, für uns und mit Andern; benn Gelegenheiten bieten sich genug dar, es fehlt nicht an Anstalten, in denen solche Gastfreundschaft geübt wird, wo nicht nur das leibliche Brod, sondern auch das Manna, vom Himmel gekommen, angeboten wird. Darum wenn ihr die Gäste ladet, so ladet nicht Solche, die euch wieder laden, sondern gehet hin, und ladet die Armen und die Lahmen, die Krüppel, die Blinden, die Tauben, die geistig und leiblich Kranken, damit ihr Kinder seyd eures Baters im Himmel.

"Und dienet einander, ein Jeglicher mit der Gabe, tie er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes; so Jemand rede, daß er es rede als Gottes Wort, so Jemand ein Amt hat, daß er es thue als aus dem Bermögen, das Gott darreicht, auf daß in allen Dingen Gott gepriesen werde durch JEsum Christum." Die christliche Gemeinde soll sich zu einem geistlichen Hause, zum Tempel Gottes erbauen; und dazu soll nun Jeder in seinem Theile auch beitragen. Bei Aufführung eines Gebäudes können nicht Alle die Steine behauen, nicht Alle Holz herbeitragen, nicht Alle die Mauern aufführen; aber Jeder in seinem Theile muß thun, was seines Amtes ist. So sollte es auch bei denen sehn, die auf den Herrn warten; eines Jeden Beruf sollte zum Gottesdienst, eines Jeden Hauswesen zu einem Tempel werden, weil der Herrim Anzug ist, weil ein Jeder Rechenschaft geben muß von dem Amte, in das er gesetz ist. Uch, wie lieblich wäre es, wenn die Christenheit eine solche Gestalt gewänne, wenn also in allen Dingen Gott gepriesen würde durch JEsum Christum!

Lieber Zuhörer! Suche die herzliche Barmherzigkeit Gottes in JEsu Christo recht zu schmecken und zu erfahren; dann wirst du auch reich werden an Erbarmen, und aus dem Erbarmen heraus reden, aus dem Erbarmen heraus lieben, aus bem Erbarmen heraus lieben, aus Erbarmen gastfrei sehn, aus Erbarmen dienen, und dich in allen Dingen als einen rechten Nachfolger des barmherzigen Herrn darzustellen suchen. Das ist ein seliger Stand, wenn man mit dem Erbarmen Gottes steht und geht, sitt und liegt, wacht und schläft; dann kann man das Ende aller Dinge ruhig erwarten; dann kann man alles Andere wohl missen und fallen und sinken sehen; denn Eines bleibt ja fest stehen, wenn auch Erd' und Himmel untergeht, Gottes ewiges Erbarmen in Christo JEsu, unserm Herrn. Darum

Rommt, Rinder, laßt uns geben, Der Abend tommt herbei, Es ift gefährlich steben In dieser Bustenery. Rommt, stärfet euern Muth, Bur Ewigseit zu wandern: Bon einer Kraft zur andern: So wollen wir's benn magen, Es ist wohl wagenswerth, Und gründlich bem absagen, Bas aufhält und beschwert. Belt! du bist und zu klein. Bir geh'n durch JEsu Leiden hin in die Ewigkeiten, Es soll nur JEsus seyn. Amen.

#### XXXVIII.

## Am Pfingstfeste.

Best: Apostelgesch. 2, 1—18.

isted als der Tag der Pfingsten erfüllet war, waren sie Alle einmüthig bei einander. Univer ge ell ein Brausen vom himmel, als eines gewaltigen Windes, und erfüllete des genze haus, Und man fabe an ihnen die Zungen zertheilet, als wären sie feurig. Und er septe fie s Zeglichen unter ihnen; und wurden Alle voll des Heiligen Geistes, und siengen an zu pre andern Bungen, nachdem der Geist ihnen gab auszusprechen. Es waren aber Inden zu Jeru nend. Die waren gottesfürchtige Männer aus allerlei Bolk, das unter dem himmel ist. Da Stimme geschab, tam die Menge zusammen, und wurden bestürzt; denn es hörete ein Jeg Le mit seiner Sprache redeten. Sie entsatten sich aber Alle, verwunderten sich, und sprachen mter: Siehe, find nicht diese Alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn ein Jeg Eprace, Darinnen wir geboren sind? Parther, und Meder, und Clamiter, und die wir wi Refopotamien, und in Judäa, und Kappadocien, Pontus und Afien, Phrygien und Pamph **pten, und an den Enden der Lybien bei Kyrene, und Ausländer von Rom, Juden und Jub** m, Rreter und Araber: wir hören sie mit unsern Zungen die großen Thaten Gottes reden. teten fich aber Alle, und wurden irre, und sprachen Einer zu dem Andern: Was will bas we **f-Andern aber hatten es** ihren Spott, und sprachen: Sie find voll süßen Weins. Da trat P mit den Eilfen, hub auf seine Stimme, und redete zu ihnen: Ihr Juden, lieben Männer, und br zu Jerusalem wohnet, das sey euch kund gethan, und lasset meine Worte zu euren Ohrei Denn diefe find nicht trunten, wie ihr mabnet; fintemal es ift die britte Stunde am dern das ift es, das durch den Propheten Joel zuvor gesagt ist: Und es soll geschehen in den ! ta, spricht Gott, ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch: und eure Göhne und ter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Aeltesten sollen Tr und auf meine Knechte, und auf meine Mägde will ich in denselbigen Tagen von meinem iegen, und fie follen weiffagen.

Ingefähr vier oder fünf Jahre vor dem Pfingstfeste war ein Mann an im des Jordans, der hieß Johannes. Dieser predigte Buße und Ang der Sünden; er verfündigte den Anbruch des Reiches Gottes, und ta Basser. "Ich taufe euch"—sprach er—"mit Wasser, es kommt aber euch mir, dem ich nicht werth bin, seine Schuhriemen aufzulösen, euch mit dem heiligen Geiste und mit Feuer taufen."— Was Johan als geweissagt hatte, das ist nun wirklich an dem großen Pfingstfeste ei en; der Herr der Herrlichkeit war gefahren in den Himmel; Er hatte gur Rechten Gottes, und hatte Gaben empfangen für die Menschen.

Gabe aber war der Geist der Wahrheit, die Feuertaufe, die über S

nger ausgegossen wurde. Das Andenken daran feiern wir an dem heut ngstfeste. Ach, daß es doch dem Herrn gesiele, auch unsere Herzen, 1 (367) Herz und eure Herzen zu taufen mit dem heiligen Geist, und mit Feuer und mit Kraft aus der Höhe! Wir wollen zu upserer gemeinschaftlichen Erbauun

- I. die Geschichte des heutigen Sesttags betrachten;
- II. einige Anwendungen auf uns selber machen.

Hast über alles Fleisch, alles Fleisch verdorrt, wenn Du nicht Deinen heilige Geist über dasselbe ausgießest. Lebendiger und lebendig machender Geist, mach uns lebendig, damit wir nicht sterben, nicht ewiglich sterben! Amen.

I. Es ist merkwürdig, daß die Ausgießung des heiligen Geistes an eine der drei hohen Feste geschehen ist, an welchem Israel zusammen kam, und an die in der Ferne wohnenden Juden nach Jerusalem hinaufzogen, um die het lichen Gottesdienste anzuschauen und in dem Tempel Jehovah Lob und Auf tung darzubringen. Wie die tiefste Erniedrigung des Sohnes Gottes, Sei Ueberlieferung in die Hände Sciner Feinde, wie Seine Verspottung, Sch Geißelung, Seine Kreuzigung fast vor den Augen des ganzen Israel gesch am Feste der Ostern: so sollte auch Seine Erhöhung vor den Augen der We Seine Verklärung durch den heiligen Geist an einem hohen Feste erfolgen, i mit alle Welt erkennen möchte, Er sey der Herr der Herrlichkeit, und habe neues Reich, ein Reich der Gnade und Erbarmung aufgerichtet, und mit Sein Blute auf Golgatha versiegelt, also, daß es auch die Pforten der Hölle ni überwältigen sollen. Das Pfingstfest wurde fünfzig Tage nach Ostern gefeit An Ostern feiern die Juden, wie wir Alle wissen, das Andenken an den Aus aus der Dienstbarkeit Aegyptens; fünfzig Tage darauf aber ward ihnen dem rauchenden Berge Sinai das Gesetz gegeben, geschrieben auf steinerne 💆 feln, das Gesetz, das die Herzen nicht ändern konnte, sondern nur ein Zaun m für die äußern groben Missethaten. Ebenso nun, fünfzig Tage nach dem I Christi, durch welchen Er die Seinigen erlöst und ausgeführt hat aus der And schaft der Sünde, des Teufels, des Todes und der Hölle—ist erfüllt word was der Prophet weissagte (Jerem. 31, 31. ff.): "Siehe, es kommt die 🐧 —spricht der HErr—da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Ha Juda einen neuen Bund machen, nicht wie der Bund gewesen ist, den Ich ihren Bätern machte, da Ich sie bei der Hand nahm, daß Ich sie aus Aegypt land führete; welchen Bund sie nicht gehalten haben, und Ich sie zwit mußte, spricht der HErr; sondern das soll der Bund seyn, den Ich mit Hause Israel machen will nach dieser Zeit, spricht der HErr: Ich will mein setz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein seyn, so will ich ihr Gott seyn." Das neue Gesetz, das Evangelium, ist n in steinerne Tafeln, sondern in die Herzen eingeschrieben worden durch den 🕒 fel des lebendigen Geistes am heiligen Pfingstfeste des Neuen Bundes. alten Bunde wurde an jenem Tage die Haushaltung des Gesetzes aufgericht am Psingstfeste der Christen aber die Haushaltung des Evangeliums; da wu

de Kirche des Neuen Bundes gegründet. D wie fein thut Gott Alles zu seiner eit! Er hat Alles in Zeit und Ordnung gefaßt. "Wer hat des HErrn Siun kannt? Oder wer ist Sein Rathgeber gewesen?" Den Aposteln hätte die Beit von der Himmelfahrt bis zu Pfingsten lang werden können; sie hätten insten können: der HErr hat es doch verheißen, nicht lange nach diesen Tagen erden wir mit dem heiligen Geiste getauft werden, und nun sind schon zehn ge vorbei;—aber so dachten sie nicht: sie überließen sich kindlich der Führung tes zur Rechten Gottes erhöhten Herrn; sie trauten Seiner Weisheit, Macht, ahrhaftigkeit, Liebe und Erbarmung, und ließen sich das Warten nicht geen, und so kam denn endlich zu rechter Zeit die Verheißung des Vaters. elleicht ist auch eine solche Seele unter uns, die auf ihren Pfingstag, auf die abenheimsuchung des HErrn wartet, die vielleicht schon lange darum geschrieen, ust und gebetet hat. Aber nur getrost, nur unverzagt, lieber Mensch! the, ein Pfingstfest sollst du nicht eher feiern als an dem Tage, da der HErr für gut findet. Laß nur nicht nach, zu bitten und auszuharren, und die Zeit warten. Du wirst zuletzt sehen, wie sich der HErr an Seinem großen itesest an dir verherrlicht. Am ersten Pfingstfeste hat Er bereits einen Theil iner blutigen Aussaat eingeheimst; da hat Er ein Erntefest gefeiert von dem, Er mit blutigem Schweiß und schmachvollem Kreuzestode ausgesäct hatte. war ein großer Erntetag; ach, daß Er auch unter uns eine rechte Ernte en möchte!

Am Tage der Pfingsten nun, als sie einmüthig versammelt waren, geschah dein Brausen vom Himmel, als eines gewaltigen Windes, und erfüllete ganze Haus." Wir dürfen, liebe Zuhörer, nicht glauben, daß dieser Wind Geist selbst gewesen sey; dieser Sturm war vielmehr nur ein Vorbote und rige des Geistes, der auf die Apostel siel. So offenbarte sich auch der te dem Elias. Eine Stimme sprach zu ihm: "gehe heraus und tritt auf den y vor den HErrn, und da er heraustrat, siehe, da war ein Sturm; aber der war nicht im Sturm. Nach dem Sturm aber kam ein Erdbeben, aber DErr war nicht im Erdbeben; und nach dem Erdbeben fam ein Feuer, aber Err war nicht im Feuer; und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sun-Wso, daß Elias sein Antlit verhüllte und anbetete." Nicht gewaltsam st der Geist des HErrn in die Seelen der Menschen ein, sondern er ist im n sanften Sausen. Wenn du solches in beinem Inwendigen vermerkst: ist die Zeit, daß du dein Angesicht verhüllst und hörst, was die dein Gott gen hat.

schen unter ihnen, und sie wurden Alle voll des heiligen Geistes, und sienichen unter ihnen, und sie wurden Alle voll des heiligen Geistes, und sienn zu predigen mit andern Zungen, nachdem der Geist ihnen gab auszukn." Da hieß es wohl: "thue deinen Mund weit auf, ich will ihn füllIn andern Sprachen siengen sie an zu predigen; im Sprachen, die sier
als erlernt hatten, verfündigten sie die großen Thaten Gottes. Sie durften

fich nicht befinnen, es floß Alles frei und ungezwungen aus der Fülle be Geistes. Das war eine unerhörte, erstaunliche Wirkung bes heiligen Geiste Wir dürfen jedoch nicht glauben, daß es ein verworrenes Geschrei gewese sep; das wäre nicht übereinstimmend gewesen mit dem Geiste Gottes, 🙀 ein Geist der Ordnung, des Raths, der Weisheit und der Zucht ist; das wie ja nach dem Geiste dieser Welt gewesen; denn wie geht es in der Welt zu, wer die Gemüther von der Hölle, von Born, Rachgier oder andern Leidenschafte entzündet sind? Denket euch hundert und zwanzig Menschen, die von Leidensche erfüllt sind, mas murde für ein verworrenes Geschrei entstehen; wie wurde Eine den Andern übertäuben; wie würde der Gine seine Meinung zuerst sagt wollen vor dem Andern; wie wurde immer der Eine es besser wissen wollen d der Andere! Das ist nicht die Art des Geistes Gottes. Wahrscheinlich wi Einer nach dem Andern gesprochen, und die großen Thaten Gottes in ein neuen Sprache verkündigt haben. Die Andern freilich, die auch voll be ligen Geistes waren, werden nicht ruhig in starrer Stumpfheit und lebloser Ste heit da gesessen senn, sondern durch Mienen und Geberden, durch stille Anketu und Lob Gottes die Freude ihres Herzens ausgedrückt haben, so daß ein geist blinder und todter Mensch sie wohl für betrunken halten konnte.

In fremden Sprachen redeten sie zum Zeichen, daß das Evangelium für d Nationen sey, für alle Sprachen und Zungen, für alle Menschen, die im Off und Westen, im Süden und Norden wohnen, für die große Schaar, die Joh nes sah im Gesicht, aus allerlei Geschlechtern, Nationen und Zungen. D sie Evangelium, vielleicht bist du auch schon am großen Pfingstfest in unserer M tersprache gehört worden; vielleicht ist schon damals, wie jest, in deutscher Zus die Kraft des Todes und der Auferstehung Christi gepriesen worden. Gen hat, wenn eine deutsche Seele an jenem Pfingstfest sich unter den Zuhörern ! fand, der Geist der Wahrheit und der Liebe, der sich Aller erbarmt, auch in Inneres ein Wort der Gnade und Erbarmung ausgegossen. Wie gewaltig 🖬 gen aber die Apostel gezeugt und geredet haben an diesem Tage! Da wohl der Strom des Geistes durch die Kraft ter Salbung von Herzen Herzen gegangen seyn. Ein Moses konnte nicht sprechen, sondern nur fti meln; die Apostel aber redeten mit fließender Rede, wie die Inbrunst if Geistes sie lehrte. Freilich das Gesetz schnürt die Herzen zusammen; Evangelium aber, die großen Thaten Gottes vom Heile der Menschheit, machen das Herz weit; da darf man seinen Mund weit aufthun; be das Evangelium ist voll Gnade und Erbarmung, voll von den Friedensgedat Gottes über die Sünder, voll von der Liebe des HErrn JEsu, der die Seinenin den Tod geliebt hat.

Natürlich machte das Brausen am Himmel großes Aufsehen in Jerusale es war wie ein Donner, den man überall hörte. Es gieng hier wie über wo sich Etwas zuträgt, das die Aufmerksamkeit erregt; man fragt; man lät zusammen; man merkt auf; man eilt zu dem Orte, wo sich etwas Besonde

legibt, und so kam, zumal an dem hohen Feste, eine große Menge Menschen njammen aus allerlei Volk, das unter dem Himmel ist. Sie mögen wohl eine eit lang zuzehört und zugesehen haben; da wurden sie bestürzt, denn es hörte Jeglicher, daß sie mit seiner Sprache redeten. Sie entsetzten sich. er natürlich etwas zum Entsetzen und zum Fragen: was will das werden? Etas ganz Ungewöhnliches, Unerhörtes, Wundervolles. Denket euch das donkähnliche Brausen vom Himmel, das man in Jerusalem hörte; die Menge mmt zusammen, was hört und sieht sie? Hundert und zwanzig ungebildete Galier, die keine fremden Sprachen gelernt haben, und die nun in fremden Spraen mit ungewöhnlicher Inbrunst und Kraft des Geistes die großen Thaten ottes verfündigen und Gott loben, in der höchsten Begeisterung Dinge austechen, die man vorhin nie gehört hat, die den Herzenszustand der Menschen thüllen, von dem Gekreuzigten predigen, daß Er sey Gott und der HErr. Da tten wir wohl auch Alle gefragt: wo will das hinaus? Andere freilich beschulten sie, sie sepen voll süßen Weins; es gieng, wie es heute noch geht, wenn Bort Gottes mit Kraft und Beweisung des Geistes gepredigt wird; Einige en still, fassen es auf, ahnen das Göttliche, das darunter verborgen liegt; dere aber haben ihren Spott, und weil ein Jeder den Andern nach sich selbst atheilt, so schieben sie allerhand unwahre, ungegründete Absichten unter. So den nun auch Einige: "sie sind voll süßen Weins," denn sie hatten eine Errung davon, wie man es macht, wenn man voll süßen Weins ist; sie beurtten die Apostel nach sich und nach ihrem eigenen Leben. Da erfüllte sich Bort: "Niemand kommt zu mir, es ziehe ihn denn der Bater," und "wer t wiedergeboren ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen," der hat kein kiches Auge dafür. Dieß ist aber das Schicksal Christi und Seiner Sache m unzählige Mal gewesen. Von Ihm selber sagten sie: "Er hat den Teu-Geine Apostel hielten sie für betrunken, und so geht es seit achtzehnhun-Jahren fort, daß man das, was Wahrheit und eine Wirkung des Geistes 4, Schwärmerei, Thorheit, Krankheit des Leibes, Trunkenheit der Sinne, welgen in überfinnlichen Gefühlen, und weiß nicht was geheißen hat. Es freilich viel Schwärmerei gegeben in dieser langen Zeit; aber der Weltgeist gerade das Beste mit diesem Namen belegt. O die Weisheit, die ewige isheit muß sich meistern lassen von den Thoren, wie zu der Zeit der Apostel, Was diese Thoren nicht sogleich nach seinen Gründen erkennen, verfen sie weg, es ist Schwärmerei, es ist Aberglaube. Weil die Juden fogleich die ganze Geschichte des Tages begriffen, und nicht sogleich wußten, binaus wollte, siengen sie an zu spotten, statt daß sie hätten weinen soltiber ihre Sünden. Spotte nur, armer Mensch, spotte nur, gehe hin, sprich wind ab über Dinge, die du nicht verstehst, gehe nur in deiner Aufgeblasenbahin; ein Mensch wie du sieht sogleich Alles im rechten Licht; ein Mensch Hu muß sogleich allen Dingen ihren rechten Namen geben; spotte nur mit muthigem Geiste: aber wisse, daß du deinem Richter Rechenschaft geben

mußt von jeglichem Worte, das über deine Lippen geht. Wisse es, mit welcherlei Gericht du richtest, wirst du gerichtet werden; mit welcherlei Maaß du missest, wird dir gemessen werden. Des ist oft hinter diesem Spotten ein. wahre Verzweislung des Geistes verdorgen; einem solchen Menschen ist oftmals die lauterste Ueberzeugung von der Wahrheit in's Inwendige geschrieben; er ist schon überwiesen von der Göttlichseit des Evangeliums; das Schwert des Wortes ist ihm schon manchmal durch das Herz gedrungen: aber er will es nicht aussommen lassen; er will nicht an das Licht kommen; denn er liebt die Werke der Finsterniß mehr denn das Licht. Darum sucht er eine bessere Ueberzeugung hinweg zu lachen und hinweg zu spotten, wirft geschwind mit hoher Miene ein vornehmes Wort hin: "sie sind voll süßen Weins," es ist Schwärmerei, Mysticismus, und damit ist dann Alles abgethan. Was meinst du, armer Mensch, wenn an jenem Tage über dich, wie über Belsazar, der Spruch ergeht: "du bist gewogen und zu leicht ersunden mit beinem voreiligen Geschwäß."

Mun aber trat Petrus auf, und fieng an ju predigen. Ach, welche Prebigt! Er, ber schüchterne Berläugner bes Seilands, er tritt nun bin por bas ganze Afrael, und ruft und schont nicht; er erhebt feine Stimme wie eine gewaltige Pojaune, und verfündigt Christum, ben Berrn ber Berrlichkeit, welchen ibr, wie Er fagte, gefreuzigt habt, und ichcut fich gar nicht zu fagen: "fo miffe nun bas ganze Saus Ifrael gewiß, bag Gott biefen JEjum, ben ihr gefreuzigt habt, ju einem herrn und Chrift gemacht hat." Dieg mar wieber eine Wirfung bes Beistes Gottes; mit folder burchbringenben göttlichen Freimuthigfeit und Calbung batte noch Niemand von Christo gezeugt; so war der Heiland noch nie befannt worden; und zwar nicht mehr in ben Saufern, nicht mehr bei verschloffenen Thuren, wie nach der Auferstehung, aus Furcht vor ben Juben, sondern vor dem ganzen Sfrael, vor dem Bolfe, das gerufen hatte: "freuzige, freuzige Ihn!" bas ben Fluch auf fich gelaben hat mit dem Worte: "Sein Blut fomme über uns und unsere Rinder;" ja felbst vor ben Pharifaern und Schriftgelehrten, vor benen Detrus frei und öffentlich befannte: "Der, ben ihr angeheftet und ermurat habt, ber Kurft bes Lebens, Der ift auferstanden, beg find wir Alle Beugen."

Da sie das höreten, gieng's ihnen durch's Herz, und sie fragten Petrum und die andern Apostel: "ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir thun?" Das ist die Wirfung des Wortes Gottes; es ist ein Hammer, der die Felsen zerschmeißt; es schneidet hinein in das Innerste; es macht Unruhe, weckt auf aus dem Todesschlaf, und läßt den Menschen nicht mehr in der Sicherheit fortleben; es treibt ihn zur Frage hin: was soll ich thun, ach, was soll ich Sünder machen? Ach, daß es doch dem Herrn gelänge, auch unter uns recht viele Seelen unruhig zu machen durch Seinen heiligen Geist! Denn soll Einer aufstehen aus dem Schlase, so muß er doch unruhig werden; er muß erkennen, daß er nicht schlasen durch, sondern wachen müsse. Aber gerade dieser Unruhe weichen so Biele aus, und schlasen ihrem Verderben entgegen. Als aber das Volk also

hmhig geworden war, und wie mit Einer Stimme rief: "was sollen wir thun?" trat Petrus auf mit dem Evangelium, und verkündigte: "thut Buße, und Te sich ein Jeglicher taufen auf den Namen JEsu Christi zur Vergebung der Inden, so werdet ihr empfahen die Gabe des heiligen Geistes. Die nun das ort gerne annahmen, ließen sich taufen, und wurden hinzugethan bei dreiisend Seelen." Diese Aehren sind Petrus, dem ersten Schnitter in der nte Gottes, in die Arme gefallen; diese hat er zusammengebunden in eine mbe, und hat sie dargebracht seinem Herrn und Gott, dreitausend Seelen. wenn unter uns nur dreihundert Seelen, ja, was sage ich, wenn es nur dreis ober nur drei Seelen wären, die dem Heiland heute als ein Lohn Seiner beit völlig und ganz zufallen würden! Ich weiß es wohl, es haben Manche er uns gute Rührungen; sie werden unruhig; sie wissen nicht, was sie auigen sollen: aber sie wollen sich benn boch nicht zum völligen, ungetheilten entbum Dem ergeben, der sich für uns dahin gab. Wollt ihr nicht auch beiland eine Pfingstfreude machen, und Ihm zufallen mit Herz, Sinn und th? Wollt ihr nicht auch euch einheimsen lassen in die Scheunen Gottes? It ihr denn Spreu bleiben, und als Spreu verbrannt werden mit ewigem er?

Ad, daß doch bald Dein Feuer brennte, Du unaussprechlich Liebender! Es bald die ganze Welt erkennte, Daß Du bist König, Gott und HErr!

I. Liebe Zuhörer! Es sind nun fast achtzehnhundert Jahre, seitdem dieser Pfingsttag geseiert wurde, als das Feuer Gottes zuerst zu brennen ansieng dieser kalten Erde. Aber ist denn jett das Feuer erloschen, brennt es nimsseit? Ja, ja, es brennt noch fort, denn "ich bin gesommen," spricht der k, "daß ich ein Feuer anzünde auf Erden," und Petrus sagt: "Eucr und Kinder ist diese Berheißung und Aller, die ferne sind, die Gott, unser k, herzusühren wird." D liebe Brüder, unter benen, die ferne sind, sind sauch verstanden. Ach, dieses göttlich große Wort: "Alle, die ferne sind," icht ja auch auf uns herab, reicht hinaus auf unsere Kinder und Nachsomscht ja auch auf uns herab, reicht hinaus auf unsere Kinder und Nachsomscht ja auch auf uns herab, reicht hinaus auf unsere Kinder und Nachsomscht hinein in die fernsten Zeiten, die noch etwa kommen möchten, auf die Kage, wo der Herr ausgießen wird Seinen Geist über alles Fleisch, und von Gott gelehrt sehn werden.

war würden wir allerdings uns irren, wenn wir die nämlichen Wirkungen beistes erwarteten wie am ersten Pfingstfeste; es waren dieß außerordent-Birkungen, und nothwendig zum Beruf der Apostel und für die erste Zeit. bes also wird wohl der Geist schwerlich bei uns wirken, wiewohl—wer kann wehren, wer kann Ihm Maaß und Ziel seten? Er thut, was Er will; Er aus, mit was Er will, und was Er schenkt, ist lauter Güte Gottes, lauter ber sauern Arbeit Jesu Christi. Aber bis jest hat Er seit der apostoliund der gleich darauf folgenden Zeit nicht mehr durch solche außerordentschen gewirkt. Aber, wenn es Ihm nur gesiele,—das wäre etwas viel beres und Köstlicheres—uns, die wir hente das Pfingstsest seiern, den Geist

ber Gnade und des Gebets auf's Neue mitzutheilen und uns aus unsern eig liebigen Berschanzungen heraus in das Licht der Wahrheit hinein zu verset wenn es Ihm nur gesiele, die Liebe Gottes auszugießen in unser armes, lee Herz; wenn es Ihm nur gesiele, uns aus unserer Blindheit und Berstockt aus unserm Unglauben heraus und in die Fülle Christi hinein zu führen; wes ihm nur gesiele, das steinerne Herz aus unserer Brust hinwegzunehmen, ein sleischernes Herz uns zu schenken, das Christum liebt und Christo die Wisset ihr, was ich euch wünsche als Frucht des heutigen Pfingstages?—

Ein von Seinem Tod' und Schmerz Gänzlich hingenomm'nes Berz.

Das wünsche ich euch; ein von Christi Tod und Leiden durchdrungenes Has nichts anders weiß als JEsum Christum, den Gefreuzigten, das Ihn i Alles liebt, das sagen kann: Ich habe nur Eine Passion, nur Eine Leidenschnur Ihn, nur Ihn! Ein solches Herz aber kann nur der Geist der Webeit geben.

Die Apostel wurden mit Feuer getauft, und wir können es in unserer Die Funken dieses Feuers sprühen auf der ganzen Erde her und begehren in jedes Menschen Herz sich einzusenken und dort zu zunden. Fülle der Gnaden ist aufgethan, und dabei steht: "wer da bittet, der nim und wer anklopft, dem wird aufgethan." Ach, daß ich es mit Spießen Nägeln in mein und euer Herz hineingraben könnte: wir können Alle bes ligen Geistes theilhaftig, wir können durch den Geist von Oben Alle wiede boren werden. Dazu sind wir bestimmt; fein Einziger ist ausgeschlossen, ! er auch von dem Heiland noch so fern. Auch die hochmüthigen, die selbstger ten Sünder sind dazu berufen, und mär' er wie ein Bär, er wird zum Lam und wär' er kalt wie Eis, er wird zur Flamme. Wenn aber dem also ist, war sind wir denn so faul und träge? Warum befümmern wir uns so wenig die größte aller Gaben, um ein neues, durch den Geist Gottes gereinigtes & "Ringet darnach,"—sagt der Heiland,—"daß ihr durch die enge Pforte einge denn Viele werden darnach trachten, wie sie hineinkommen, und werden nicht einkommen." Wähnen wir benn etwa, es werde uns gelingen, während wir Hände in den Schooß legen, und unsern faulen Weltgebanken nachhängen, unserm alten Menschen recht viele Nahrung geben? Die Apostel waren träge und lässig; täglich waren sie bei einander mit Beten und Wachen; es ihnen ein rechter Ernst um diese größte aller Gaben, die ihnen verheißen ! sie haben sich nach dem Wort des Heilands gehalten; wir aber sind träg leichtsinnig in Absicht auf die neue Geistesgeburt. Darum bleiben Biek lange zwischen Thür und Angel stehen, und können nicht hincinkommen durch enge Pforte, und werden wohl erfahren muffen, daß, wenn der Brauti kommt, ihnen die Thore zum Hochzeitshause verschlossen werden, und die Stig des HErrn heraustönt: "weichet, ich kenne euch nicht;" sie schieben aus in fleischlicher Trägheit ihre Bekehrung von einem Sonntag zum andern, von et

singstag zum andern auf, und bleiben, was sie waren; zwar unruhig, aber dicht bekehrt; zwar nicht ganz wie die Welt, aber doch keine Jünger Christi; balbem Willen möchten sie dieß werden, mit halbem Willen aber wollen sie der Sünde beharren.

Ad, wir sollten ja tief in den Staub sinken über der großen Liebe und Her-Nassung Gottes zu uns Unwürdigen! Siehe, du bist ein gefallener Mensch, Sünder, das kannst du nicht läugnen: denn du trägst den Fluch des Gesetzes dir, und einen Leib des Elends und der Verwesung mit dir herum; und nun the, der große allmächtige Gott, welcher beiner nicht bedarf, gegen welchen du ichts bist, ja, vor welchem die ganze Erde mit Allem, was darinnen ist, dem topfen am Eimer gleichet und dem Scherflein, das in der Wage bleibt, dieser bse, majestätische Gott kommt und will in dir, der elenden erbärmlichen Kreak, Wohnung machen, will sich selbst dir schenken, und läßt Seinen heiligen tist dir anbieten. Sollte denn der Heilige nicht mit gerechtem Abscheu dich, egefallene Areatur, auf ewig von Seinem Angesicht entfernen und in den grund stoßen nach Seinet ewigen Gerechtigkeit und Heiligkeit? Der Heilige der Sünder gehören ja nicht zusammen. Aber bennoch, wenn du die Thüre sthust, so will Christus Seinen Einzug in dir halten, und du armer Sündenum wirst ein Tempel des heiligen Geistes, ein Wohnhaus Gottes; du sollst eiligt werden san Leib, Seele und Geist bis auf den Tag JEsu Christi. by deiner Sunde, trop der Unreinigkeit deines Herzens, trop deiner Abscheukeit, trot deiner Greuelhaftigkeit, verheißt Er dir doch in unserm heutigen angelium: "Ich und mein Vater werden kommen und Wohnung bei ihm ma-Wer dieß recht faßt, wer den Gott, der allein Unsterblichkeit hat, den Dergänglichen König und den kleinen, schwachen Menschen zusammenstellt, und im Lichte des Geistes betrachtet, in welch' innige Gemeinschaft der heilige tt mit der unheiligen Kreatur treten will, der kann nicht anders, er muß über 168 Wunder der Erbarmung und Herablassung noch mehr erstaunen als über Reden in fremden Sprachen; denn dieß ist ein unbegreiflicher, ein unerhör-Liebestrieb, das ist Etwas zum Loben und Anbeten in die ewigen Ewig-

Aber wir hören von diesen Wundern, und wollen doch keinen Fuß rühren, diese Gnade zu erlangen; ja, wenn es etwas Zeitliches zu erjagen gabe, mes sich um Geld und um Schäße dieser Welt handelte, welche die Wotten der Rost fressen, und da die Diebe nach graben und stehlen, da würden wir so träge seyn, da würde ein rechter Eiser und Ernst die Herzen beseelen; des aber ewige Güter, weil es ein neues Herz ist durch den Geist Gottes, da schleppt man sich so träge herbei, wie wenn es lauter Elend wäre, das aus der Hand Gottes annehmen müßte. D große Blindheit, mit welcher geschlagen sind! Da tappen wir herum in der Finsterniß, wissen weder Weg Steg, haben keinen Frieden, keine Ruhe, keine wahre Freude; denn nur Leiche Gottes ist Friede und Freude in dem heiligen Geist, und tabei sind

wir die elendesten unter allen Kreaturen, denn das Gewissen sagt einem Jeden auch dem tugendhaftesten und selbstgerechtesten Sünder, daß dem Menschen ges setzt ist einmal zu sterben, darnach aber das Gericht. D glaubt es zuverlässte es gibt kein tieferes Elend als das, in dem die Menschheit, in dem gerade die so sich weise dünken in der Menschheit, gefangen liegen. Ach, der Himmel möcht darüber trauern; das Herz Gottes ist voll Mitleid darüber; dieses große Elent die tiefe Noth hat den Sohn Gottes vom Himmel herabgezogen, und was be Traurigste ist, der Mensch sieht es nicht ein, sondern dünkt fich groß und tugend haft zu fenn; er, der Sündenwurm, liegt in einer Art von Verrückung, in eines Art geistigen Wahnsinns gefangen. So tief sind wir in die Sünde gefallen D bezeuget es, daß es so ist, ihr Geister, die ihr durch Gottes Gnade schon em Herz kennen gelernt habt! Es ist mahr, man kann viel lernen; man kann wie wissen; man fann viele gute Gedanken und Rührungen haben: aber boch i man todt. Arme Menschheit, arme, miterlöste Brüder und Schwestern, at könnte ich es euch nur recht deutlich sagen, wie groß eure Noth ist. Ach, wes ihr es ja erkennetet, wenn ja das Innere eures Geistes, Jein verborgenes Sch nen und der Fluch, der auf ihn lastet, euch offenbar würde, ihr würdet ja A eilen und eure Seelen erretten, und anfangen zu flehen um die Verheißung til Baters, um den neuen Geist und um das fleischerne Herz; ihr würdet nicht nach lassen, bis ihr empfangen hättet die Gabe des heiligen Geistes.

Sehet die Apostel an, welche Leute aus ihnen geworden sind durch den Getottes! Wie blind waren sie vorher, wie hellen Auges jest; vorher wie schwal und jest wie stark; vorher wie furchtsam, und jest wie unerschrocken; vorher wunglaubig, jest wie voll Glaubens; vorher wie unzufrieden mit dem Rreuz, un jest wie zufrieden, wie fröhlich, wie getrost, auch unter Schlägen, auch in Gesagnissen, auch in Ketten und Banden, wie freudig auch im Tode, wie berei über dem Beruf zu sterben, Seelen für das Lamm zu werben! Ja, wie war sie so voll Liebe gegen ihren Herrn; wie war der Gedanke an ihren Heimgar sur sie eine Quelle lauterer Freude; wie war ihr Todestag für sie ein Tag be Triumphs! Wie aber die Apostel, so waren die ersten Christen in ihrem The auch, und wie diese waren, können auch wir werden. Ach, was kann dein auch, und wie diese waren, können auch wir werden. Ach, was kann dein mes Herz bei Christo sinden, wenn du es Seinem Geiste öffnest, und Ihn et

ziehen lässest, ben König der Chren.

D wüßten es doch alle Leute, Die er mit Seinem Blut erkauft, Wie Schad' es ist, daß nicht noch heute Ihm Alles in die Arme lauft, Und wie so gut es Jedermann Noch heute bei Ihm haben kann.

Von den Dingen dieser Welt macht man sich gewöhnlich vorher immer gibere Vorstellungen, als man nachher sindet, wenn man sie wirklich genießt; all nicht so bei Ihm, da findet man Alles viel herrlicher, erhabener, größer du die Erfahrung, als man erwartet hatte, und so fort bis in die tiesen Ewigkeit

Was soll ich weiter sagen? Ihr dürfet nicht vor Ihm erschrecken und erstern, denn Der, welcher den Geist sendet, welcher zum großen Pfleger und Be

salter dieser himmlischen Gaben eingesetzt ist, heißt JEsus, und wir kennen ja Sein Herz; wir kennen es ja aus Seinem ganzen Wandel, aus Seiner großen Sünderliebe, aus Seinem Leiden und Sterben, wir kennen es ja, weil wir durch keine durchbohrte Seite unmittelbar in Sein Herz hineinsehen; ich darf keck kagen: wo ist ein Herz wie das Seine? Wenn du wandeltest vom Aufgang bis mu Riedergang, vom Mittag bis zur Mitternacht, ein solches wirst du nirgends ken. Darum

Armut, Sünder, und blicket dem ewigen Sohne | Und sucht euch noch Mehrere zuzugesellen, In's herz, in die Nägelmaal', unter die Krone, | Die sich mit euch vor den Gekreuzigten stellen.

Bas soll ich weiter sagen? Ich will's bem Herrn sagen: Herr JEsu, Du kreuzigter Herr, Du auferstandener und gen Himmel gefahrener Herr und ott, Du weißt es, wie viele Seelen unter uns noch nicht zum Leben aus und Dir hindurchgebrochen sind; o Du Durchbrecher aller Bande, durchbrich alle genliebe und Weltliebe, schenke uns Allen an dem heutigen Tage den Sinn, wir ihn nicht verträumen, verlachen, verspotten, sondern mit ganzem Ernst keben. Laß Dir heute viele Kinder geboren werden, wie der Thau aus Korgenröthe, und gib, daß diese Seelen nicht verloren gehen, sondern für eine ewige große-Ernte gerettet werden. Ach, gib uns Allen doch den Sinn, wir unser ganzes Leben nur auf Dich gerichtet sehn lassen, daß wir von his hören und wissen wollen als von Dir, denn Du bist's werth, daß wir Dir gleben, und Dich über Alles lieben! Amen.

#### XXXIX.

### Am Pfingstmontag.

Best: Joh. 8, 16-21.

bet Gott die Welt geliebet, daß Er Seinen eingebornen Sohn gab, auf daß Alle, die an Ihn ben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat Seinen Sohn nicht in die Welt, daß Er die Welt richte, sondern daß die Welt durch Ihn selig werde. Wer an glaubet, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubet, der ist schon gerichtet, denn er glaubt an den Ramen des eingebornen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, daß das Licht in die it gekommen ist; und die Menschen liebten die Finsterniß mehr denn das Licht. Denn ihre Werke und böse. Wer Arges thut, der hasset das Licht, und kommt nicht an das Licht, auf daß seine Werke kan, benn sie sind werden. Wer aber die Wahrheit thut, der kommt an das Licht, daß seine Werke offenbar denn sie sind in Gott gethan.

uns unserm herrlichen Evangelium nehme ich Veranlassung, unter Gottes and zu euch davon zu sprechen:

Bie wir der in Christo eröffneten Gnadenschätze Gottes theil:
haftig werden können.

Ich will zeigen,

- I. daß sie in Christo eröffnet seyen;
- II. wie wir derselbigen theilhaftig werden.

I. "Also hat Gott die Welt geliebt, daß Er Seinen eingebornen Sohn dahin gab, auf daß Alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sonder das ewige Leben haben." In diesem Worte des Heilands ist Alles enthalten was ein armes Menschenherz zum Trost, zur Beruhigung, zur Heiligung, zu einem sichern und rechtschaffenen Gang durch diese Welt, zum seligen Durch kommen durch das Todesthal, ja für Zeit und Ewigkeit bedarf. Also hat Gott die Welt, die in Sünden todte, erstorbene, abtrünnige, vergiftete, die arge und franke Welt, die von den Ketten der Finsterniß gebundene Menschheit geliebe mit solchem Erbarmen hat Er sie angesehen und umfaßt, daß Er Seinen ein gebornen Sohn, Sein Liebstes, den Abglanz Seiner Herrlichkeit und das Eben bild Seines Wesens, daß Er JEsum Christum herausgab in die Sünderwell daß Er Ihn auf diese arme Erde in viel Leid, Noth und Trübsal, ja in be bittern Tod dahingab, damit wir nicht verloren, sondern errettet würden, dam wir noch Erben des ewigen Lebens werden könnten, und nicht der ewigen Finste niß anheimfallen müßten, was wir ja tausend Mal verdient hätten; und bie Alles hat Er gethan aus lauterer, purer, freier, unverdienter Gnade.

Aber möchte Jemand sagen: soll denn immer nur von dem Heiland, von 💆 Erlösung gepredigt werden? Soll denn das der Hauptgegenstand seyn, auf mel chen alles Andere wieder zurückbezogen wird? Ja, liebe Brüder, wenn ich Menschen- und mit Engelzungen redete, wenn ich alle Geheimnisse mußte, met ich alle Höhen und Tiefen durchschaute, und hätte allen Glauben und mehr 🐗 menschliches Wissen, wenn ich Alles verstände und besäße, und wüßte nichts sagen von der ewigen Erbarmung Gottes in Christo JEsu, und würde das nic zu Grunde legen, und das nicht predigen, und das nicht immer wieder auf's Re mir und meinen armen Mitsündern vorhalten, sehet, so wäre ich nicht tauglie auf dieser Kanzel zu stehen, und würde nichts anders verdienen, denn daß 🖷 würde ein Mühlstein an meinen Hals gehängt, und ich erfäuft im Meere, da am tiefsten ist; denn ich würde sammt all' meinem Wissen und sammt aller C kenntniß in Hohem und Tiefem dem ewigen Feuer entgegenreifen, und noch 💆 jenigen mit in's Verberben ziehen, welche auf richtige Weide zu führen mir 💆 Herr befohlen hat. Ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, was an einer an noch so großen Erkenntniß ist, wie sie eben das Herz nicht beruhigen und be Gewissen nicht stillen, wie sie hochmüthig und aufgeblasen machen kann, und bei doch leer läßt, so daß man meint, man habe Etwas und hat Nichts, kein Trost im Leiden und keinen Trost im Tode. Nur die Erkenntniß des Cobig Gottes, die lebendige Erkenntniß der Liebe, die am Kreuze sich für mich zu I geblutet hat, nur diese füllt das Herz aus, nur diese ist Balsam auf die schwer Wunden des Gewissens, nur diese gibt einen heitern Blick in die Ewigkeit,

diese bewahrt vor dem Berzagen, wenn der Feind das Leben verklagt, und man dem ernstlichen Gerichte Gottes entgegen geht.

Ja, wenn wir nicht die Leute wären, die wir sind, wenn wir keine Rinder Adams, wenn wir keine Sünder von Geburt aus wären, dann wollte ich's gelden lassen, wenn man sagte, man musse auch noch etwas Anderes predigen als in der ewigen Erbarmung Gottes in Christo. Aber wir sind Sünder, wir umangeln des Ruhms, der vor Gott gilt, wir haben etwa eine bürgerliche, menschliche Gerechtigkeit, aber die Gerechtigkeit haben wir nicht, die uns des Bohlzefallens Gottes würdig macht. Wenn ein Mensch nicht hurt, nicht stiehlt, icht raubt, wenn ein Mensch sparsam, ordentlich, fleißig; haushälterisch ist, wenn In Mensch nicht betrügt, kein Raufer, kein Weinsäufer, kein Vieh- und kein keuteschinder ist, wenn er, wie man sagt, kein Hühnlein beleidigt, so ist dieß Mes eine feine äußerliche Zucht, die Menschen haben gerne mit ihm zu thun, ist wohl gelitten in der Gesellschaft und vielleicht gut angeschrieben bei der Phrigkeit: aber eine Gerechtigkeit vor Gott ist das nicht, das Wohlgefallen ottes kann er damit nicht verdienen. Und wenn er hingeht und steift sich auf keje seine guten Eigenschaften, und meint, Gott werde ihn um so lieber haben, eil er sich also betrage, und legt sich wohl gar hin auf sein Todtenbett und richt: ich kann mit gutem Gewissen der Ewigkeit entgegengehen; denn ich habe pich der Rechenschaft jederzeit beflissen, so ist er ein Narr, der sich selbst in sei-Blindheit um seine ewige Seligkeit betrügt. Zu einer Gerechtigkeit, die Gottes Augen taugen könnte, gehört wohl mehr. Siehe, armer Mensch! senn du mit deinem Berdienst vor Gottes feuerflammenden Augen auskommen bestehen wolltest, so müßtest du in dir haben eine Liebe zu Gott und den Achsten, wie das Gesetz sie vorschreibt. Das Gesetz sagt: "Du sollst Gott den von ganzem Herzen, von ganzer Seele, und von ganzem Gemüthe, und men Rächsten als dich selbst." Du kannst dir einbilden, daß zu einer solchen be gegen Gott nicht genug ist, wenn man hin und wieder an Ertt denkt, hin wieder zu Gott betet; sondern zu einer solchen Liebe gegen Gott gehört das, bu, wie du schon in der Jugend gelernt hast, "Ihn für das höchste Gut test, Ihm mit dem Herzen anhangest, immer in Gedanken mit Ihm umgehest, größte Verlangen nach Ihm tragest, das größte Wohlgefallen an Ihm ha-Ihm ganz und gar dich ergebest, und um Seine Ehre eiferst." auch denken, daß zu der Nächstenliebe mehr gehört, als daß man seinen thiten nicht beißt oder frißt, sondern es gehört das dazu, was du ebenfalls n in beiner Jugend gelernt hast, "daß du es nicht nur mit demselben getreumeinst, ihm alles Gute vom Herzen wünschest und gönnest, mit Worten und Berden dich freundlich gegen ihn bezeugest, mit Trost, Rath und That ihm pringest; sondern auch seine Schwachheit mit Geduld ertragest, und durch stmuthige Bestrafung seine Besserung suchest." Und siehe, das Alles müßte en aus einem freiwilligen Geist, ungezwungen, nicht, daß du dir es erst als spicht vorhalten müßtest; es müßte so beine Natur seyn, und in beinem ganzen Leben dürftest du dich auch mit keinem Gedanken gegen dieß Gebot der Liebe verfehlt haben. Dann hättest du das Gesetz erfüllt und eine Gerechtigkeit er-

langt, die vor Gott gilt.

Eine solche Gerechtigkeit aber haben wir nicht, hat Reiner von uns und befommt Keiner von uns. Glaubt ihr das? Es gibt freilich selbstgenügsame, blinde Seelen, die, wenn sie nur halb anfangen, sich dem Dienste Gottes zu er geben, sogleich meinen, die Sache sey bei ihnen gethan, und nun hatten sie einen gewissen Rechtsanspruch an die Seligkeit; aber das ist pure Blindheit. Mancher meint, weil er das Fluchen etwa aufgegeben habe, das er vorher fleißig übte, sey er der Gerechtigkeit voll, die vor Gott gilt; der Himmel könne ihm nicht mehr Viele, die von ihrem Gewissen über die bisherige Verkehrtheit ihres Herzens bestraft merden, fangen an, fleißiger als bisher in der Bibel zu lesenz sie beten wohl auch öfters zu dem HErrn; sie beugen wohl auch ihre steifen Kniee vor Ihm, was Alles ganz gut ist; aber wenn sie einen solchen Anfang gomacht haben, so können sie sich schon nicht mehr fassen vor Verwunderung über ihre eigene Frömmigkeit; sie meinen schon etwas bei Gott vorans zu haben darum, weil sie Ihn suchen; sie verachten schon die Andern, die nicht eben fe fromm sind wie sie. Dieß Alles kommt vom Wahne und von der Einbildung her, eine Gerechtigkeit vor Gott zu haben, Etwas aufweisen zu können, wet ihnen das Wohlgefallen Gottes verdient. Ach, liebe Zuhörer! Es ist ja guts es ist ja nach dem heiligen Willen Gottes, wenn wir unsere Sünden lassen, wenn wir nicht mehr fluchen und die Strafgerechtigkeit Gottes nicht mehr herausson bern; es ist ja gewiß ein Trieb des Geistes darunter, wenn Einer seine Seligke sucht und in der Schrift zu forschen anfängt, wenn er seine Kniee vor seine Schöpfer und Erbarmer beugt und um Gnade schreit: aber glaubt doch nur nicht daß dieß eine Gerechtigkeit zu Stande bringe, die vor Gott gilt; sehet doch nicht die Sache als einen Gefallen, als einen Dienst an, den wir Gott leisten, und und defivillen Er uns wieder einen leisten, und uns zu Erben des ewigen Leben machen muffe; wir schaffen und suchen ja dadurch nur unsere eigene Seligieit nicht die Seligkeit Gottes; denn Er ist selig ohne uns, und der Heiland sagt "Wenn ihr Alles gethan habt, so sprechet, wir sind unnüte Knechte.".

Liebe Zuhörer! Wir haben keine Gerechtigkeit vor Gott, und wenn wie selig werden, so werden wir es niemals um unsertwillen; denn wir mangeln de Ruhms, den wir vor Gott haben sollten, auch wenn wir die heiligsten Leut sind. Wißt ihr aber auch, was ich damit ausgesprochen habe? Ich habe dami das ausgesprochen, daß, so gewiß es gegenwärtig Tag ist, wir Alle, die wir hin sind, in die Hölle kommen, und wenn wir die frömmsten und heiligsten und recht schaffensten Leute wären, wofern wir nicht durch den Glauben an den Solle Gottes der Gnadenschäfe Gottes theilhaftig werden. Denn unsere Gerechtigkeit ist ein unfläthig Kleid, ein Gestank vor Gott, auch wenn wir die Frömmstellind. Aber in Christo sind die Gnadenschäfe Gottes offenbar geworden; Er bei Scheidemand durchbrochen, die zwischen Gott und der verschuldeten Rensel

eit lag; Er hat die Decke hinweggethan; der Borhang ist zerrissen; der Himelt offen. Auf daß uns geholfen würde, hat Gott gesandt Seinen Sohn, amit Er uns eine Gerechtigkeit erwärbe, weil die unsere nichts taugt; auf daß ir durch die fremde Gerechtigkeit Christisselig und Erben des Lebens würden, eil wir durch unsere Gerechtigkeit nur die Hölle verdienen. Seine Gerechtigkt ist ist unzerstückelt und Ein Ganzes; aber doch können wir zwei Seiten daran terscheiden. Für's Erste hat der Heiland das ganze Gesetz für uns erfüllt; r's Andere hat Er sich allen Folgen der Sünde unterzogen, wie wenn Er ein ünder, ja ein Hauptsünder wäre. Der mit andern Worten: darauf beruhen worden, wie wir sind, und zweitens, daß Er kein Sünder gewesen und worden, wie wir sind, und zweitens, daß Er sich als einen Sünder hat behankli lassen, und für uns zur Sünde geworden ist.

Um vom Ersten Etwas zu sagen, so hat Gott den eingebornen Sohn darum hin gegeben, auf daß dieser als das unsündliche Lamm Gottes Seinen Lauf rch diese Welt heilig und fleckenlos vollende im völligsten Gehorsam gegen den illen des Baters. Heilig und unsündlich war schon Seine Empfängniß im ibe Seiner Mutter; denn Er ist empfangen durch den Heiligen Geist. Unsere mfängniß ist nicht so heilig und unsündlich; denn wir sind aus sündlichem amen gezeugt, und unsere Mutter hat uns in Sünden empfangen. b unsündlich war der ganze innere und äußere Wandel des Herrn JEsu; was Bejetz uns befiehlt, die Liebe Gottes und des Nächsten, das hat Er gehalten brend der dreiunddreißig Jahre Seines Laufes, und ist niemals auch nur en Augenblick aus dieser Liebe Gottes und des Nächsten gewichen; næmals ein Gedanke in Seiner Seele aufgestiegen, der nicht mit dieser Liebe Gottes des Nächsten übereinstimmte. Das Kleid der Gerechtigkeit Christi ist so n, daß nicht das geringste Fleckchen daran haftet. Seine Jahre, die Er in zareth zubrachte, Seine Jahre, die Er als Lehrer und Prophet unter Seinem lse verlebte, bis in Seinen letten Athemzug hinein, bis zu dem Worte hin, Er rief: "Es ist vollbracht," sind ein zusammenhängendes Ganze, das die ligste, reinste Gerechtigkeit ist. Das Kleid Seiner Gerechtigkeit ist wie der brock, den Er trug, und über den die Kriegsknechte das Loos warken unter inem Areuze, von welchem es heißt: "er sey ungenäht gewesen, gewirket durch durch." Unsere Gerechtigkeit ist, wenn man von ihr reden will, sehr genäht zusammengeflickt. Hier ist ein Anflug von Liebe, wenn sie Gott uns in's gibt; dann kommt wieder ein Loch, das die Ungeduld oder der Geiz oder Hochmuth hineingerissen hat; dann kommt vielleicht wieder ein Flecken von kuschen Gedanken oder Augen; jetzt kommt wieder ein kleines Plätzchen, auf tetwas ist wie Sanftmuth; bann kommen wieder große Löcher und Sünden-Ich weiß es aber wohl, wie es die Menschen machen, daß man die abenflecken und Löcher nicht sehen soll; sie ziehen an ihrem Gerechtigkeitsbe das Fleckchen, das aussieht, wie wenn Sanftmuth darauf stände, herauf, nähen es zusammen mit dem Fleckchen, auf welchem etwas von Liebe steht;

so soll man die dazwischen liegenden Löcher und Flecken nicht sehen. Aber slick, nähe nur an deinem armseligen Gerechtigkeitskleid; jedoch siehe zu, wenn du fort nähst, so wird bein Gerechtigkeitsmantel so klein werden, daß du die Schande deiner Blöße nicht mehr decken kannst, ein Strick, der dich in den ewigen Jame mer hineinreißt, von dem geschrieben steht: "Bindet ihm Hände und Füße, unt werfet ihn in die äußerste Finsterniß hinaus, da wird seyn Heulen und Zähne klappen" (Matth. 22, 13.). So sah das Gerechtigkeitskleid Christi nick aus; es ist ungenäht, von lauterer, purer Heiligkeit. Auch alle äußern Anläuse und Versuchungen konnten auf dieses Kleid der Gerechtigkeit Christi keinen Wie versuchlich war die Lage des Heilands in Nazarethe Welchen Gedanken über die wunderbaren Führungen des Vaters hatte Er be nachhängen, wie hätte Er-sich da ärgern, daran stutig werden können, daß bes Vater den eingebornen Sohn in das kleine unbedeutende Nazareth dreißig Jahre lang hineinbanne; aber ein solcher Gedanke stieg nicht in Sciner Seele auf; E ruhte ganz im Willen des Vaters. Wie versuchlich war für Ihn Seine Lagi in der Wüste, wo dem Satan ausbrücklich Raum gegeben wurde, Ihn zu ver suchen! Wie versuchlich war Ihm selbst Sein Lehramt, wo von Ihm selbs Seine Gedanken im Propheten beschrieben werden: "Ich dachte, ich arbeitel vergeblich, und brächte meine Kraft umsonst und unnützlich zu, wiewohl mein Sache des HErrn und mein Amt meines Gottes ist" (Jes. 49, 4.); aber bes senungeachtet gieng Er auf dem vom Bater angewiesenen Weg fort. Wie ver suchlich war Sein-Leiden und Tod für Ihn! Aber durch alle Bangigkeite kämpfte Er sich hindurch und sprach: "Nicht mein, sondern Dein Wille geschehe und so hat Er den reinsten Gehorsam, die lauterste Heiligkeit hindurch behaupt bis an's Ende. Defiwegen hat Ihm aber auch der Bater das Zeugniß gegeben "Dieß ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe!" mit andern Worten: Seine Gerechtigkeit gilt vor mir; mein heiliges Auge m mit Wohlgefallen auf Ihm; das Kleid Seiner Gerechtigkeit ist völlig fleckenle daß auch mein Gottesauge nur Wohlgefallen an Ihm haben kann.

Aber zu diesem Allem kommt noch etwas unaussprechlich Großes und Bittiges. Obgleich der Heiland heilig, rein und unschuldig war: so ließ Er koch vom Bater Sein ganzes Leben hindurch als ein Sünder behandeln, um Schuld und Strafe der Sünde, die auf uns lag, auf sich zu nehmen und zu hfen. Schon dadurch, daß Er einen menschlichen Leib an sich trug, stellte Er sin die Reihe der Sünder hinein, ließ Er sich das Erbtheil der Sünder gefalle Denn mit viel Beschwerden und Demüthigungen ist das Leben in diesem Led verbunden; man muß essen und drinken; man muß schlafen, und wird müde umatt; wenn man von einem Orte zum andern will, muß man seinen Kön mühselig hindewegen; es muß dieß Alles eine unendliche Berläugnung für Echöpfer aller Dinge gewesen sehn, größer, als wir es denken können, diem wir solches Alles gewohnt, in diesem beengenden Gefängniß aufgewachsen sind vor nichts Anderem wissen. Den Fluch, der auf der Sünde lag, mus

in Heiland fühlen, als Er auf Seinem Handwerk in Nazareth arbeitete; denn stand geschrieben: "Im Schweiß beines Angesichts sollst du dein Brod essen." D was hat der Heiland erduldet um unsertwillen! Und doch war das noch nicht des Größte. Er that noch mehr. Johannes predigte in der Wüste, und tenste die Sünder mit der Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden; da dam auch JEsus herzu, daß Er sich taufen ließe. Johannes, der Ihn einigermaken kannte, wehrete es Ihm. Aber JEsus sprach: "Laß jetzt also seyn; No gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen." Und so ließ Er sich taufen pit der Taufe der Buße; so stellte Er sich also als ein Sünder dar und mitten in Sündenreihe hinein, und ließ sich das gefallen, was nur ein Sünder sich ge-Men lassen durfte. Er war das heilige, unbefleckte Lamm Gottes; und denich ließ Er sich taufen zur Bergebung der Sünden. Und warum das? Darm, weil Er die Sünden aller Sünder auf sich genommen hatte, und sich behaneln ließ als den größten Sünder. Dieß ist aber vorzüglich offenbar geworden in Beinem letten blutigen Leiden und Sterben; es ist offenbar geworden in Gethmane, auf Gabbatha und Golgatha, wo Er der Sünder Lohn empfieng, wo als ein Fluch am Kreuze hieng, "denn verflucht ist" — spricht die Schrift ver am Holze hängt." Also hat Gott die Welt geliebt, daß Er Seinen einsornen Sohn in diese Tiefen der Trübsal und Angst hinabstieß um unsert-Men, daß Er Den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde machte. Das ist der Gnadenschaß der Gerechtigkeit Christi. Und diese Gerechtigkeit risti ist verdienstlich für die Menschen. Für sich selbst hätte Er es nicht bekft, einen Menschenlauf durch tiese Welt zu machen; was hätte Ihn auch n bewegen sollen? Für sich selbst hätte Er nicht bedurft, sich als einen Sün-, ja als den größten Sünder von Gott behandeln zu lassen; denn Er ist ja der Mige, und aller Glanz der Seraphim ist gegen Ihn nur Dunkelheit. also Alles für uns geschehen; für uns hat Er Seinen heiligen, unfündlichen uf zurückgelegt; für uns und zur Tilgung unserer Schuld die Folgen und kafen der Sünde auf sich genommen. Das ist das reinste, unbefleckte Kleid Gerechtigkeit Christi, und wenn wir damit bekleidet sind, so sind wir so wohlulig vor Gottes Augen wie Christus selber, so sieht Er eben so auf uns bab, wie Er auf den Heiland berabgesehen hat, und spricht: das ist mein getes Kind, an welchem ich Wohlgefallen habe, nicht um sein selbst willen, m es ist ein Sünder, sondern um Christi willen, mit dessen Gerechtigkeitsund es bekleidet ist.

Ach! Es will's Niemand glauben, daß er so übel daran ist; es will's mand zugeben, daß er ein Kind des Todes und Verderbens ist, daß das hölzever auf ihn wartet. Man meint, man könne sich noch hindurchbringen der alten Schläfrigkeit und Faulheit und mit der väterlichen Weise; man in, man könne sich noch hineinbetrügen in das Reich Gottes, und das falsche das man im Sacke hat, werde der Heiland für gute Münze gelten kassen.

Darum ist auch kein Aufstehen vom Schlaf der Sünde da, und keine Bufe und kein Fliehen zu den Wunden JEsu und kein Trieb, seine Seele zu erretten; beweigsten strecken sich aus nach der Gnade.

Höret, ihr Sünder! Ich predige euch Vergebung der Sünden, nicht auf eige nen Antrieb, sondern nach dem Gebot des HErrn, der da spricht: "Also muß Christus leiden und auferstehen am dritten Tage, und predigen lassen in Seine Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völfern, und anheben Jerusalem." Höret es doch: der Gnadenschatz Gottes ist in Christo aufgethan eure Sünden sind getilgt und an's Kreuz geschlagen; Christus ist die Verst nung für eure und der ganzen Welt Sünde; schon vor achtzehnhundert Jahre ist's geschehen, es ist nicht noth, verloren zu gehen; wir können, wir sollen sells werden; es ist der Wille Gottes, es gibt ein Lamm Gottes, das der Well Sünde trägt. "Wohlan! Alle, die ihr durstig seyd, kommt zum Wasser, und die ihr nicht Geld habt, kommet her, kaufet und esset, kommet her und kaufe ohne Geld und umsonst Beides, Wein und Milch" (Jes. 55, 1.). Wer keine Ruhe im Herzen hat, wem nicht wohl ist, wen die Welt aneckelt, wer Hunge und Durst empfindet nach der Gerechtigkeit, wer gerne selig sterben und nicht verloren gehen will, wer einen Bürgen braucht für seine vielen Schulden, wer nach Vergebung der Sünden schmachtet, mit Einem Wort, wer einen JEst braucht, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst! Du hast nicht mehr abzumachen an der alten Schuld; du brauchst nichts mehr abzubüßen; b darfst nichts mitbringen als beine Schuld und dein elendes, unwerthes Herz; bei für wird dir JEsus schenken ein neues Herz und einen neuen gewissen Gei Sünder!

Ihr dürft, so wie ihr seyd, zum heiland kommen, I Ihr mögt so sündig seyn so voller Schanden, Und kommt ihr nur, so werdet ihr angenommen. So ist ein dürstend herz nach euch vorhanden.

Aber freilich, wer der Gnadenschätze Gottes in Christo theilhaftig wert will, wer im-Schmucke des Gerechtigkeitskleides Christi erscheinen will, ber be dasselbe nicht über sein eigenes Gerechtigkeitskleid hereinziehen, der darf nich denken: wo meine Gerechtigkeit nicht zureicht, wo sie mangelhaft ist, da soll Gerechtigkeit Christi den Mangel ausfüllen; wehe dem, der Christum zu eins Lückenbüßer macht! Auch darf er ja nicht wähnen, daß er zu seiner Seligt noch Etwas beitragen könne; denn es hängt ja nicht an seinem Rennen u Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Aber eben so wenig darf man a den Rock der Gerechtigkeit Christi über den befleckten Rock des Fleisches here ziehen, und Sein Verdienst zum Deckel der Bosheit machen; denn mahrlich! das thut, dessen Schande wird offenbar werden, weil ja vor Gott nichts gilt i eine neue Kreatur in Christo JEsu, unserem Herrn. Wer daher den kurze Weg gehen und der Gnadenschätze Gottes in Christo theilhaftig werden der bitte Gott, daß Er ihm die Kleider seiner Gerechtigkeit ausziehe, daß ihn entkleide von allem Vertrauen auf alles eigene Erkennen und Wollen,. alles eigene Besitzen und Haben, daß Er ihm ausziehe den besudelten Rock

steisches, dessen Willen der Ungerechtigkeit anhängt, und durch Lüste in Irrhum sich verderbt. Aber auch das vermagst du nicht aus eigener Kraft. das vermag allein nur Gott, der Beides in uns wirket, das Wollen und Mbringen, der die Rleider des Verderbens dir aus- und die Kleider des tils dir anziehen kann; du selbst aber hast nichts dabei zu thun, als kinem Willen zu ruhen, und den Sturz deines Gerechtigkeitsgebäudes dir Mallen zu lassen.

Denn Dein Blut nicht für die Sünder red'te, 100 follt ich Aermster unter ben Elenben finic sout hinwenden?

🛼 mein HErr JEsu, wenn ich Dich nicht hätte, | Ich wüßte nicht, wo ich vor Jammer bliebe, Denn wo ift folch' ein Berg, wie Dein's, voll Liebe, Du, Du bist meine Zuversicht alleine: Sonft weiß ich feine. Amen.

#### XL.

### Am feste der heiligen Dreieinigkeit.

Gert: 30h. 8, 1-15.

🌃 war aber ein Mensch unter den Pharisäern, mit Namen Nicodemus, ein Oberster unter den Juy der tam zu JEsu bei der Nacht und sprach zu Ihm: Meister, wir wissen, daß Du bist ein Lehrer, Gott gekommen; benn Riemand kann bie Beichen thun, die Du thuft, es fep benn Gott mit ihm. antwortete, und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage bir; Es sey benn, daß Jemand von mm geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nicodemus spricht zu Ihm: Wie kann Rensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen, und ben werben? IEsus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage bir: Es sep benn, daß Jemand gemerbe aus dem Waffer und Geift, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Bas vom 📑 geboren wird, das ist Fleisch; und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Laß dich's nicht Dern, daß ich dir gesagt habe: Ihr müsset von Neuem geboren werden. Der Wind bläset, wo er and du hörest sein Sausen wohl; aber du weißest nicht, von wannen er kommt, und wohin er 🕵 Also ist ein Jeglicher, der aus Gott geboren ist. Nicodemus antwortete, und sprach zu Ihm: mag Solches zugehen? JEsus antwortete, und sprach zu ihm: Bist du nicht ein Meister in Ifrael, weißest das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wir reden, was wir wissen, und zeugen, das sefehen haben, und ihr nehmet unser Zeugniß nicht an. Glaubet ihr nicht, wenn ich euch von pen Dingen sage; wie würdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen würde ? Miemand fähret gen himmel, denn der vom himmel hernieder gekommen ist, nämlich des Menschen 4, der im himmel ift. Und wie Moses in der Büste eine Schlange erhöhet hat, also muß des Men Sohn erhöhet werden, auf daß Alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das Leben haben.

Bir feiern heute das Dreieinigkeitsfest, das heißt, das Fest, welches dem mien an die große Offenbarung des Vaters, des Sohnes und des heiligen es gewidmet und geheiligt ist. Wir feiern es aber nicht, um uns in Meleien über das Wesen der heiligen Dreieinigkeit einzulassen, welches uns nichts helfen würde, da ja das Wissen nur aufbläht, und nur die Liebe bessert; vielmehr sollen wir an diesem Feste von Dank und Andetung gegen den Bater, Sohn und heiligen Geist durchdrungen seyn, damit wir auf's Neue den dreicinigen Gott kennen lernen, der Alles, was Er zu unserem Besten für Zeit und Ewigkeit beschlossen hat, auch thun und aussühren will. Wenn du, lieber Mensch, an dem heutigen Feste der heiligen Dreieinigkeit den Bater kennen lernst, der dich geschaffen hat, der Seinen Sohn aus Liebe zu dir in die Welt gesandt hat, um dich selig zu machen, der mit Seinen Gnadenzügen so oft vor dein Herz hintritt, um dich dem Sohne zu geben; wenn du den Sohn kennen lernst, der sich an das Kreuz erhöhet hat, und gestorben ist, damit du leben sollst; wenn du den heiligen Geist kennen lernst, der das vollkommene Werk der Heiligung in dir aussühren, der dich läutern und heiligen will auf den Tag JEsu Christi; — wenn du diesen dreieinigen Gott kennen, lieben und Ihm danken lernst, dann hast du genug gelernt an dem heutigen Tage.

Man könnte das heutige Fest ein Fest der Geheimnisse nennen, wie denn die Abendlection auch in diesem Sinn eingerichtet ist (Röm. 11, 33. st.), wo wir lesen, daß es eine Tiese des Reichthums, beides der Weisheit und Erkenntniß Gottes sep. Was ist aber das größte Geheimniß des dreieinigen Gottes?—Lieber Juhörer! Das Geheimniß, welches dein Herz am wenigsten fassen kann, welches so gar Wenige glauben, welches so viele Mühe und Kraft kostet, bis es von den Menschen geglaubt wird: Das Geheimniß der Erlösung. Hast du von diesem Geheimniß die wahren Begriffe, ist es deinem Herzen klar geworden, daß der Heiland für dich gestorben ist, dann ist Alles überwunden, dann hast du, daß ich mich so ausdrücke, den höchsten Berg überstiegen, dann kannst du Alles, was die Schrift dir vorhält, mit deinem Glauben vermengen. Deswegen will ich heute aus unserem Evangelium die Stelle, welche der Heiland un Ricodemus von der Erlösung geredet hat, vortragen; denn ich trage keinen Anstand, auch am Dreieinigkeitskeste von der Erlösung zu reden. Ich will in dieser Absicht den Spruch näher auslegen:

"Wie Moses in der Wüste eine Schlange erhöhet hat, also muß des Menschen Sohn erhöhet werden, auf daß Alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben."

Dieß wollen wir naher betrachten, und es wird uns Stoff geben zur Anbetung und jum Lobe ber beiligen Dreieinigkeit.

Großer, heiliger Gott, vor dem wir nicht werth sind, unsere Kniee zu beugen und unsere Augen emporzuheben, sey von uns angebetet und gelobt, daß Du JEsum Christum in die Welt gesandt hast, damit wir durch Ihn selig werden können.

Deilige Dreieinigkeit!
Sep mit Gebogenheit An JEsu Grabesstätt', D'raus sanster Friede weht, Gelobt und angebet't Kur Deinen Gnadenrath, Der fich nun mit ber That Geoffenbaret hat Durch's Opfer JEsu Chrift', Deffen, wer's genießt, Ewig nicht vergift. Ach, wir bitten Dich, Du wollest in unsern armen Herzen diesen Gnadenrath verklären; Du wollest JEsum Christum, den Gekreuzigten, in unsern armen Herzen verklären, damit wir leben! Amen.

Liebe Zuhörer! Die Geschichte, worauf der Heiland diesen Spruch des Hentigen Evangeliums bezieht, ist folgende: Die Kinder Israel wurden, da sie Mon eine geraume Zeit durch die Wüste gezogen waren, mürrisch gegen Gott and Moses, wurden ihrer Reise und ihrer ganzen Sache überdrüssig, und spra-Hen zu Moses: "warum hast du uns in diese Wüste geführt, wo kein Brod und Busser ist? Uns ekelt an dieser losen Speise" (sie meinten nämlich das Manna, Die Himmelsspeise). Wie nun jedes Mal auf ihren Ungehorsam, wenn sie wider Bott murrten, eine Strafe folgte, so wurden sie auch dießmal gestraft. Err fandte feurige Schlangen, wohl deßwegen feurig genannt, weil ihr Biß Die Feuer brannte, welche eine große Verwüstung anrichteten; es starb eine große Zahl Menschen. Da kam das Volk zu Moses, und sprach: "bitte den Derrn, daß er die Strafe von uns nehme!" Sie wollten also nur Wegnahme er Strafe, Befreiung vom Uebel; daß sie aber Gott mit ihren Sünden so oft lettübt hatten, den Gott, der sie mit so vielen Wundern und Zeichen aus Egyp-M geführt, der sie wunderbar durch das rothe Meer geleitet hatte, der ihnen Immelsbrod und Wasser aus dem Felsen gab,—daran dachten sie nicht; sie Wilten nur die Strefe weghaben. Der HErr aber übersah dieß, und sprach "Mache dir eine eherne Schlange, und richte sie zum Zeichen auf: er gebiffen ist und siehet sie an, der soll leben. Da machte Woses eine eherne Mange, und richtete sie auf zum Zeichen, und wenn Jemanden eine Schlange , und er sah die eherne Schlange an, der blieb am Leben und wurde gesund." Auf diese Geschichte bezieht sich der Heiland in dem heutigen Spruche: "wie bies in der Wüste eine Schlange erhöhet hat, also muß des Menschen Sohn pihet werden, auf daß Alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sonin das emige Leben haben." Er redet also hier von der Kraft Seiner Erhung, d. h. von der Kraft Seines Kreuzes. Jeder, der die Kraft des Kreu-Ehristi an seinem Herzen erfährt, soll und kann dadurch geheilt werden.

Dein sußes Evangelium für ein Herz, das seine Sünden fühlt und bekennt, bach der Gerechtigkeit Christi hungert und dürstet, das verzweiselt an seiner kenen Gerechtigkeit, das da fühlt, daß es nur Strafe und Tod verdient hat, nun weiß, daß es selig werden kann durch die Kraft des Kreuzes Christi! un "dieses ist eine Kraft Gottes, selig zu machen Alle, die daran glauben." ist ein süßer Balsam für die Gewissenswunden, das gibt Trost und Hoffing, das gibt einen freudigen Aufblick in die ewigen Ewigkeiten hinein für ven armen Sünder. Bedenket es: für einen armen Sünder gibt es einen klichen, lieblichen, wonnevollen, seligen Aufblick in die Wohnungen des Himblichen, lieblichen, wonnevollen, seligen Aufblick in die Wohnungen des Himblichen, lieblichen, wonnevollen, seligen Aufblick in die Rohnungen des Himblichen, lieblichen, wonnevollen, seligen Aufblick in die Rohnungen des Himblichen, lieblichen, wonnevollen, seligen Aufblick in die Rohnungen des Himblichen, das er sagen kann: da darf ich hinein durch die Kraft des Kreuzes Christi! wenn du diese Kraft kennetest, armer Mensch, du würdest Alles liegen und den lassen, um den Frieden zu genießen, der von Golgatha herabströmt; du

würdest alles Andere schwinden lassen, um nur die Gewißheit in dein Herz zu bekommen: meine Sünden sind mir vergeben; sie sind in die Tiefe bes Meeret geworfen!-Hier ist die Fülle der Gnaden; wen da dürstet, der komme, unt nehme des lebendigen Wassers um sonst!-Und auch du, betrübte, leidtragende Seele, auch du bist nicht ausgeschlossen, auch du bist hineingerechnet, auch dich geht Etwas von der Kraft des Kreuzes Christi an! Siehe, die Millionen Seclen, die vor dem Throne Gottes und des Lammes stehen, und ihre ewigen Anbetungen und Lobgefänge bringen, daß sie nicht mit vergänglichem Gold ober Silber erkauft und erlöst sind, sondern mit dem theuern Blute Christi als eines. unschuldigen und unbefleckten Lammes,-fiehe, diese vielen Seelen sind durch bie Rraft des Rreuzes Christi dahin gekommen, und stehen noch bis auf den heutigen Tag vor Seinem Throne; und auch du kannst noch heute die Kraft des Kreuzes Christi an deinem Herzen erfahren.—

Wer nur ein Gunber ift in feinem Wefen, Und will aus eig'nen Rraften nicht genesen, Bon Golchen ift tein Einz'ger noch verdorben. Rein Einziger! Gewiß kein Einziger!

| Und liegt ju 3Gfu Sugen als erftorben,

Des Menschen Sohn, heißt es, mußte erhöhet werden. Danit ist aber nicht die Erhöhung bei Seinem Vater gemeint; es ist nicht die Red von Seiner Verherrlichung und Verklärung, sondern von Seiner tiefsten G niedrigung. Auf dieses bezieht sich auch die Stelle, wo Er sprach: "wann is erhöhet werde von der Erde, so will Ich sie Alle zu Mir ziehen." Damit rebe Er von der unwiderstehlichen Anziehungsfraft Seines Kreuzes, daß Er 🕍 Menschen in ihrem Innersten durch Sein Kreuz, durch Seine unaussprechlich in Seinem Versöhnungstode geoffenbarte Liebe zu sich hinziehen werde. wurde erhöht, das ist, Er wurde gekreuzigt. Ich erinnere hiebei daran, be man Menschen, die zur Kreuzigung bestimmt waren, zuerst auf die Erde nieden warf, sie an einen Kreuzespfahl annagelte, diesen Pfahl hierauf langsam in i Höhe zog und in die Erde befestigte. So ist der Heiland auch erhöhet worden so hing Er in der größten Schmach zwischen Himmel und Erde da, daß Ihn a Menschen anschauen konnten. Siehe, o Mensch, so hat man deinen Heilan hinaufgehängt voll Spott und voller Hohn, als ob Er nicht einmal werth se den Erdboden mit Seinen Füßen zu berühren, und auf der Erde zu sterbei So ist dein Heiland erniedrigt worden! Das kann Einem durch's Herz geho und doch haben wir in unserem irdischen Leibe noch keine rechten Begriffe dave wie tief der Sohn Gottes erniedrigt worden ist.

Wie tief ließ JEsus sich herunter! Rein Mensch, kein Engel ward so klein; Bor unfern Augen ift's ein Bunber:

Der Cohn foll fo erniedrigt fepp! Gehorsam bis jur Todesqual, Ja, bis zum Tod am Areuzespfahl!

Es gibt keine tiefere Erniedrigung als die Kreuzigung. Der, welcher A erschaffen, der die Sterne am Himmel ausgebreitet hat, Der, "wenn Er sprid so geschieht es, und wenn Er gebietet, so stehet es da;" Der sollte so erniebri seyn! Aber doch hat diese Seine Erniedrigung auf der andern Seite auch ell Erhöhung, eine Herrlichkeit! Meinst du Seine Majestät zur Rechten Seines Baters? — Das ist nicht Seine höchste Erhöhung! Ja, Er ist erhöhet worden; Er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes; Er ist der Herr über alle Obrigkeiten, Fürstenthümer und Gewalten, über Alles, was genannt mag werden im Himbel und auf Erden; Er ist auch der König aller Geister des Himmels, — der Vanz der hohen Cherubim, die Heiligkeit der Seraphim ist gegen Ihn nur Vankelheit, nur ein schwacher Widerschein Seiner Herrlichkeit; Sein Scepter kein gerader Scepter, und Sein Thron steht ewig fest! Er ist sehr erhöhet vorden! Alle Kniee im Himmel, auf der Erde und unter der Erde müssen sich ser Ihm beugen; denn Er ist Herr. Er ist Jehovah, JEsus Christus! — Er sehr erhöhet worden! —

Aber doch ist der Glanz Seiner Herrlichkeit, deren Er jetzt genießt, nicht in Bergleichung zu setzen mit Seinem Glanz, der vom Kreuz ausströmte.

Wie Er am verhöhnt'ften, Ift Er mir am schönften!

Aus Seiner Missethätersgestalt bricht der Glanz Seiner unendlichen Majestät herrlichsten hervor; das bespeite Angesicht leuchtet heller als die Sonne. follten wir eine Bergleichung austellen, so ist Er am anbetungswürdigsten an m Kreuz, in Seinen Wunden, wenn Seine Züge sich im Tode entstellten, un Er ausruft: "es ist vollbracht!" Wenn Er Sein Haupt neigt und stirbt! nift Er anbetungswürdiger, als wenn der Bater zu Ihm sagt: "Setze Dich meiner Rechten, bis daß ich Deine Feinde lege zum Schemel Deiner Füße!" wetungswürdiger ist Er in Seinem Todesleiden, als in Seiner Lebensherr-Warum das? Darum, liebe Zuhörer, weil hier Sein volles Herz, feit. tine größte Liebe geoffenbart ist, weil hier für die gefallene Kreatur Leben Friede wehet, und weil wir nicht wüßten, wie wir mit Ihm daran wären, un Er sich nicht zu solchem Leiden erniedrigt hätte. Stolzer Mensch, der bu beinem Herzen dich so hoch erhebst, diesen Mann der Schmerzen sollst du anen, vor Ihm sollst du dich beugen, der für dich so tief erniedrigt wurde! Und armes, über beine Sünden bekümmertes Herz, du darfst Ihn anbeten. tich hat Er sich in die Tiefe herabgelassen, damit du mit all' deinem Elend nahe kommen könntest. Wäre Er aber im Himmel geblieben, so wäre Er für die ungefallenen reinen Geister; nur diese dürften Ihn ihren Gott und den nennen; Er wäre nicht für euch, selbst nicht für den frommsten Menschen ter Welt, denn wir sind Alle tief gefallene Sünder.

Roses hat im Alten Testamente eine Schlange aufgerichtet, und im Neuen samente wurde JEsus Christus an das Kreuz erhöht. Aber, sprichst du, könntest du sprechen: die Schlange ist ja das Bild des Satans; wie kann benn JEsum, den Herrn der Herrlichkeit, mit einer Schlange vergleichen? schent allerdings auf den ersten Anblick widersinnig zu sehn; aber wenn tes recht betrachten, so ist es eine Weisheit unseres Gottes; freilich eine

Weisheit, die von der Welt nicht erfannt wird, denn wenn die Menschen fie et kannt hätten, so hätten sie den Heiland nicht gefreuzigt; aber dennoch ein Weisheit Gottes für Alle, die Ihm gehorsam sind. Denn sehet, mas war be den Israeliten die Ursache des Todes? Waren es nicht die Schlangen? Dabe sollte Moses eine eherne Schlange aufrichten als das Bild des Todes? Was i bei uns die Ursache des Todes? Ist's nicht die Sünde? Ja freilich, die Sünde "Durch Einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen, und der Tod durc die Sünde, und ist also der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen, diewel sie Alle gesündigt haben." So ist also die Sünde die Ursache des geistiger leiblichen und ewigen Todes. Wie nun die eherne Schlange als das Bild ich Ursache des Verderbens bei dem Volke Israel aufgerichtet wurde, so wurde i Neuen Testament ein Bild der Ursache unseres Verderbens, ein Bild der Sünd aufgerichtet. Das Bild ber Sünde aber ist der gefreuzigte Heiland. — D könnte man wieder denken: wie hat man ein solches Bild der Sünde beraus suchen können? Gibt es denn ein untauglicheres Bild der Sünde als JEsu Christus, das unbeflectte Lamm Gottes? "Der, welcher keine Sünde getha hat, in Dessen Munde kein Betrug erfunden worden ist, der nicht schalt, da C gescholten ward," dessen Fußtapfen nachzufolgen wir angewiesen sint, ist ben Der ein Bild der Sunde? — Einen rechten satanischen, unverbesserlichen Der schen hätte man heraussuchen sollen, einen Barrabas, Ginen, der in Sunte empfangen und geboren ist, der keine gute Ader in sich hat; ein solcher Mensch könnte man denken, wäre das Bild der Sünde, nicht aber das Lamm Gottel das nichts weniger ist als die Sünde. —

So könnte man denken; allein es kommt darauf an, ob man auch recht getad hätte. Ich versichere euch, wenn man die ganze Welt durchsucht hätte, im Die und Westen, im Süten und Norden, wenn man aus allen Gefängnissen bi Schlimmsten, den Aergsten herausgesucht, und als das Bild der Sunde king hängt hätte, Reiner hätte dazu so getaugt wie der Herr JEsus Christus. Der von einer gewissen Seite her betrachtet, war Er der größte aller Sunder. steht im Alten Testamente von Ihm geschrieben: "meine Sünden haben mi ergriffen; ihrer ist mehr benn der Haare meines Hauptes." Co sagt an Paulus: "Gott hat Den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünt Sehet, wie hier Christus am Kreuze hängt, können wir die gan Sünde dargestellt und abgebildet sehen! Aber Er war nur das Bild Sünde. Die eherne Schlange war unschuldig, und blos das Bild des Totel so war auch der Heiland nur das Bild der Sünde, aber ohne Sünde, was w gleich sehen werden Gal. 3, 13., wo Paulus sagt: "Christus hat uns erlöf von dem Fluch des Gesetzes, da Er ward ein Fluch für uns" (was ist denn 🕍 Fluch vor den Augen Gottes?—Die Sünde mit ihren Folgen); "denn es fie geschrieben: verflucht ist Jedermann, der am Holze hängt." In diesem Lic betrachtet den Heiland; Er ist nur das Abbild der Sünde; es ist an Ihm abg malt, wie die Sünde nach der Gerechtigkeit Gottes gestraft wird. Traf es

m nicht ein, was Jesaias Kap. 1. sagt: "das ganze Haupt ist krank, das ne Herz ist matt; von der Fußsohle bis auf's Haupt ist nichts Gesundes an m, sondern Wunden und Striemen und Eiterbeulen, die nicht geheftet, noch bunden, noch mit Del gelindert sind." Ist es nicht also, daß nichts Gesundes IEsu war von der Fußsohle dis zum Scheitel? Er war so verachtet, daß nas Angesicht vor Ihm verbarg!

Herz in Todespresse! Mund voll Todesnässe! Augen im Vergeh'n; Glieder voller Wehe, Hände, d'rin ich sehe Nägelmaale steh'n! Haupt voll Gottesmajestät, Blutig, wund und überlaufen Bon des Zornes Taufen!

Sott hat den Arm Seiner strafenden Gerechtigkeit über Ihn ausgestrezt. er nicht nur an Seinem Leibe, sondern auch an Seiner Seele wurde Er als Sünder behandelt. D liebe Zuhörer! Ihr dürft es lebendig glauben: der Heiland aller Welt Sünde getragen hat, deswegen ist es bei euch, wie in ihr keine hättet. Ihr habt zwar Sünde, aber ihr werdet von Gott dafür esehen, als hättet ihr keine, weil JEsus Christus in Seinem Blut am Kreuz gerufen hat: "mein Gott! mein Gott! Warum hast Du mich verlassen?"

Eben aber deßwegen, weil der Heiland also aussieht, gefällt Er Niemand. hat keine Gestalt noch Schönheit, die den Fleischesmenschen anzöge. ade freilich gefällt den Menschen; es ist ein gewisser Zauber, ein glänzender n über die Sünde ausgegossen, wodurch sie die Menschen in ihr Netz hineint: aber das Bild der Sünde, der gekreuzigte JEsus, gefällt ihnen nicht. rum nicht? Weil an Ihm die Sünde nicht so zu schauen ist, wie man sie vorstellt, sondern wie Gott sie ansieht, wie sie in der Wahrheit ist, nicht wie inser verdüstertes Auge sich vormalt. Sehet, darum gefällt der Heiland den kschen nicht; sie haben eine ganz andere Ansicht von der Sünde als Gott; t stellt sie schrecklich dar; sie aber denken sie sich lieblich. Ein wollüstiger, zeiziger, ein ehrsüchtiger Mensch, der nur die Befriedigung seiner Lüste sucht, er, der angenehme, liebliche Phantasieen in sich trägt, über die der Zauber Sünde ausgegossen ist, ein Solcher sieht das Kreuz Christi ganz anders an Sott.—Lieber'Mensch! an dem, daß der Heiland in Seinem großen Durst en Tropfen Wassers zur Kühlung Seiner Zunge erhielt, kannst du sehen, Gott von deinem Geiz, von deinem Rennen und Jagen nach irdischen Gü-, von deinem Reichwerden- und Rechtvielhabenwollen urtheilt. Un Seiner Lichen Verachtung und Verspottung kannst du sehen, wie Gott deine Eitelbeine Kleiderpracht, deine Sucht nach Ehre und Lob ansieht, das du begierig angst als Balsam, da es doch lauter Gift ist; hier am Kreuze JEsu siehe, Gott von deiner Hoffart und Eigenliebe hält! An Seinen Wunden, iemen und Beulen, da nichts Gesundes an Ihm war von der Fußsohle bis Scheitel, da kannst du sehen, was deine Wollust auf sich hat, wie Gott sie

richtet! An Seinen durchgrabenen Händen und Füßen, da kannst du sehen, das du dich von der Sünde reinigen lassen sollst! Willst du dennoch in der Sünde bleiben, obgleich JEsus für dich gestorben ist?—An Seinem Stillschweigen unter allen Leiden vor Raiphas und Pilatus, da kannst du sehen, was deine Ungedul unter dem Kreuz auf sich hat, was bein unnützes Geschwätz, womit bu ganze Stunden und Tage zubringst, was bein Afterreden, bein Berläumden auf sic hat. Du kannst es sehen an dem, daß JEsus Seinen Mund so oft zuhalten mußte; Er hatte wohl das Recht zum Reden, aber Er durfte nicht. An Seinen durchgrabenen Händen kannst du sehen, was deine schlechten Handlungen, die du mit deinen Händen verrichtest, vor Gott dir zuziehen; an Seinen durchbohrten Füßen kannst du sehen, wie die Augen Gottes die Abwege, die Wege des Uns friedens ansehen, darauf beine Füße wandeln, statt daß sie dem Heiland nach folgen sollten. Da siehest du, was es auf sich habe, daß du auf des Teufell Grund und Boden zu gehen wagst; da siehst du, daß man nur auf dem schmales Wege, nur durch die enge Pforte zum Leben gelangen kann. Wenn du es nicht dahin bringst, daß du auf dem schmalen Wege mit JEsu wandelst, so nütt bie Alles nichts,—du wirst verdammt werden.

Der Heiland am Kreuz ist das Bild der Sünde. Weil Er aber den Hoch müthigen nicht gefällt, so scheuen sich diese nicht, Sein Blut mit Füßen zu tween; denn dagegen empört sich ihre ganze verdorbene, selbstsüchtige Natur. Da ist der Grund, warum die Menschen, welche die Sünde lieb haben, dieses Bill das am Kreuze hängt, nicht lieben, sondern davor fliehen, und mit all' ihren Ganken ferne davon bleiben; das ist der Grund, warum gewisse Menschen allerk Gutes und Nütliches predigen hören können, nur nichts von den Wunden, nicht von dem Kreuze Christi; denn sie fühlen: hinter dieser Predigt ist etwas ver borgen, das alle Sünde verdammt, das ihr unerbittlich den Tod ankündigt.

Wie heftig unsre Sünden Den frommen Gott entzünden, Wie Rach' und Eifer geh'n, Wie grausam Seine Ruthen, Wie zornig Seine Fluthen, Will ich aus diesem Leiden seh'n.

Es möchten vielleicht Einige unter uns seyn, welche das Leiden JEsu schin diesem Lichte betrachtet haben; aber fasset es auch lebendig, ihr Seelen, lass in eure ganze Denk- und Handlungsweise übergehen, damit ihr euren Le mit all' seinen Gliedern, sammt Seele und Geist Dem heiligt, der euch so he geliebt und eure Sünde getragen hat! Erschreckt nicht vor Ihm, sliehet Inicht! Denn Er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in Ihm is Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.

Die Kinder Israel waren in der Wüste, da sie von den Schlangen gedist wurden, und hier geschah auch ihre Heilung, so viel ihrer im Glauben das ehen Bild ansahen. Liebe Zuhörer! Wir besinden uns auch noch in der Wüstebgleich wir im Neuen Testamente geboren sind, und uns Alle auf tem Wegum himmlischen Kanaan besinden sollten. In dieser Wüste sind wir von

Schlange verwundet worden mit einem tödtlichen Biß. Soll ich das erst beeisen?—Es wird nicht nöthig sehn. Blicke doch nur in dein Herz hinein, und
ehe das Gericht, das in deinem Inwendigen ist! Ich bin's überzeugt, Viele
ed, die ein schreckliches Gericht der Sünde, den Fluch des Gesetzes Jahre lang
all' ihren Arbeiten, Sorgen, Gesellschaften und Zerstreuungen mit sich herntragen, und zu keiner Ruhe gelangen können. Es ist etwas in ihnen,

Darunter das herze sich plaget und naget, Und niemals ein wahres Bergnügen erjaget.

Ist's nicht also, lieber Mensch? Siehe, das Sündengift, welches der Satan bich hineingebracht hat, durchfrist beinen Leib und beine Seele bis zum anern Tode, wenn es nicht durch das Blut Christi vertilgt und getödtet wird! ein innerster Geist ist von der Sünde verwundet und angefressen; kannst du das ugnen? Ihr armen, mühseligen Geister! Woher kommt doch euer geplagtes, indes Wesen? Woher kommt es, daß ihr kein Lob Gottes, keine Freudigkeit Ihm, keinen rechten Frieden, keine Zuversicht, kein kindliches Herz zum Behabt? Woher kommt es, daß ihr so schnell zum Bösen, so langsam und träge m Guten seyd? Woher kommt es, daß, wenn ihr ein wenig Liebe zu Gott dem Heiland habt, diese so bald wieder erstickt wird? Was ist es denn, das Je Liebe wieder hinaustreibt, das euch nicht findlich mit eurem himmlischen ter reden läßt? Kommt's nicht daher, weil der Biß der Schlange in euer in-Ates Seelenleben gedrungen ist, weil etwas in euch wohnt, das euch peinigt, euch keinen Frieden läßt, — ein geheimer Bann, der euch abmattet, und en ihr nicht los werden könnet? Rommt's nicht daher, weil das Gericht und Berdammung der Sünde auf euern Herzen liegt? — Arme, sündige Seele! bich doch einmal aus deinem Tode; thue doch einmal deine Geistesaugen auf, blicke auf den Gekreuzigten! Blicke auf Golgatha! Bitte den heiligen Geist ettes, daß du aufblicken lernst auf JEsum, den Anfänger und Vollender des aubens, so wirst du genesen! Ein Blick im Geist auf JEsu Leiden macht. blödeste Herz wohlgemuth! Siehe, das wußte ja Der, so dich geschaffen hat, k ber Fluch des Gesetzes in dir sep; darum hat Er Seinen Eingebornen für zum Fluche gemacht, und hier ist das große Wort der Verheißung: wer nbig zu dem erhöhten, zu dem gefreuzigten JEsus aufblickt, der soll leben, ewige Vergebung empfangen; und ob seine Sünden blutroth wären, so solfie doch schneeweiß werden; und ob der Schlangenbiß noch so tief einkungen wäre, hier ist doch Hülfe, hier ist Leben, hier ist Rettung für ihn!— Eber, sprichst du, ein bloßer Blick scheint doch gar zu leicht, ein gar zu gerin-Mittel zu senn; wie soll mich ein bloßer Aufblick auf den Gekreuzigten heiwo lauter Sünde ist? — So hätten die Kinder Israel auch sagen können der ehernen Schlange. Hätten sie da lange gegrübelt und hin und her get: ein Blick ist zu leicht, und kann uns nicht heilen, so wären sie von ihren mben nie genesen; aber sie schauten gläubig an der Schlange hinauf, und

wurden gefund. Darum follen auch wir nicht grubeln, warum Gott uns in bem Gefrenzigten und im Glaubensblick auf Ihn ein Mittel gur Beilung bereitet habe, ober wie es wohl möglich fen, daß ein Blid unfer Berg gefund machen Ja, es ist mahr, ber bloge Blid macht nicht gefund; ein bloger Anblick hilft keinem Rranken: aber bas Wort ber Berheiffung: "wer gebiffen ift, und fiehet zur ehernen Schlange binauf, ber foll leben," und ber Glaube an biefes Wort machte die Ifraeliten gefund. Gleichermaßen ergieng es bem Sprer Diefer mar ausfätig und tam ju bem Propheten Glifa, bamit er von ihm geheilt murbe. Der Prophet sprach: "gebe bin und babe bich sieben Mal im Jordan, so wirst bu beil." Naeman aber sprach mit Unwillen: "wie habe ich das zu versteben? Gibt es benn bei uns nicht beffere Beilquellen, bie Baffer Amana und Pharphar ju Damastus? Warum foll ich mich im Baffer bes Jordans baben, bas viel geringer ift?" Seine Anechte aber sprachen zu ihm: "Lieber Bater, wenn bich ber Prophet etwas Großes hatte geheißen, follteft bu es nicht thun? Wie viel mehr, fo er zu bir fagt: wasche bich, fo wirst bu rein!" Da wusch er fich fieben Mal im Jordan nach dem Worte bes Propheten und wurde rein. - Bas beilte ibn nun? Das Baffer bes Jordans? Run, fo maren bie ausfätigen Juben nicht jum Beiland gekommen, fondern hatten fich auch Rein, bas Wort bes Mannes Gottes: "babe bich fieben im Jordan gebabet. Dal im Jordan, fo wirft bu rein;" bas und fein Glaube baran beilte Co war es auch mit ber Schlange Mofis; bas Wort Gottes: "wer an ber ehernen Schlange hinaufblickt, ber foll leben," und ber Glaube an biese Berheißung bes BErrn, bas machte fie gefund.

Im Neuen Testamente nun ist es etwas Anders; es ist die Berheißung: wer im Glauben an das Kreuz JEsu hinaufblickt, dessen Sünde soll abgethan, der soll frei von Schuld und Verdammniß seyn! — D das sättigt, das gibt Genüge für Zeit und Ewigkeit! Armes Herz! Wo irrst du hin? Auf welchen Abwegen und in welchen Irrthümern verlierst du dich? Da gehe hin zum Kreuze JEsu, das allein sättigt deine Seele; das hilft dir von deinen Sünden, und wenn diese einmal abgethan sind, dann kannst du eine Heilungskraft um die andere nehmen, und wie uns gesagt ist: "jaget nach der Heiligung, ohne welche Niemand den Herrn sehen wird," dann fagst du:

Salt mir etwas Arges ein, Dent' ich balb an BEsu Pein, Die erlaubet meinem bergen Mit ber Gunbe nicht zu scherzen.

Und so geht es fort von einem Aufblick zum andern, von einer Kraft zur anbern, bis zum Tobe, bis du den Heiland sehen und ausruhen darfst an Seinen Wunden. Wer es so macht, wer das in seinem Herzen erfährt, wer das: "der Heiland ist für mich gestorben," lebendig glaubt, der ist wiedergeboren für das ewige Leben, wie es JEsus im heutigen Evangelium sagt.

, auch wen seine Sünde noch nicht betrübet! Decmmt

Zu Dem, der Keinen von sich weist, Der sich gebeugt zu Ihm begiebet! Wie? willst du dir im Lichte steh'n? Und ohne Noth verloren geh'n?

h, ohne Noth, nur ans eigener Schuld, daß du sagen mußt: ich hätte könen selig werden, man hat mir die Seligkeit angetragen, man hat sie mir (daß so sage) nachgeworfen, ich aber habe nicht gewollt; ohne Noth muß ich verren gehen! —

> Willst du der Sünde länger dienen, Da dich zu retten Er erschienen?

Er für dich ein Fluch am Areuze geworden ist? Nein! Nein!— A, daß es Allen heiße: Nein!—

Berlaß ber Sünde breite Bahn; Mein heiland nimmt die Sünder an! Amen.

(Ende bes ersten Theiles.)

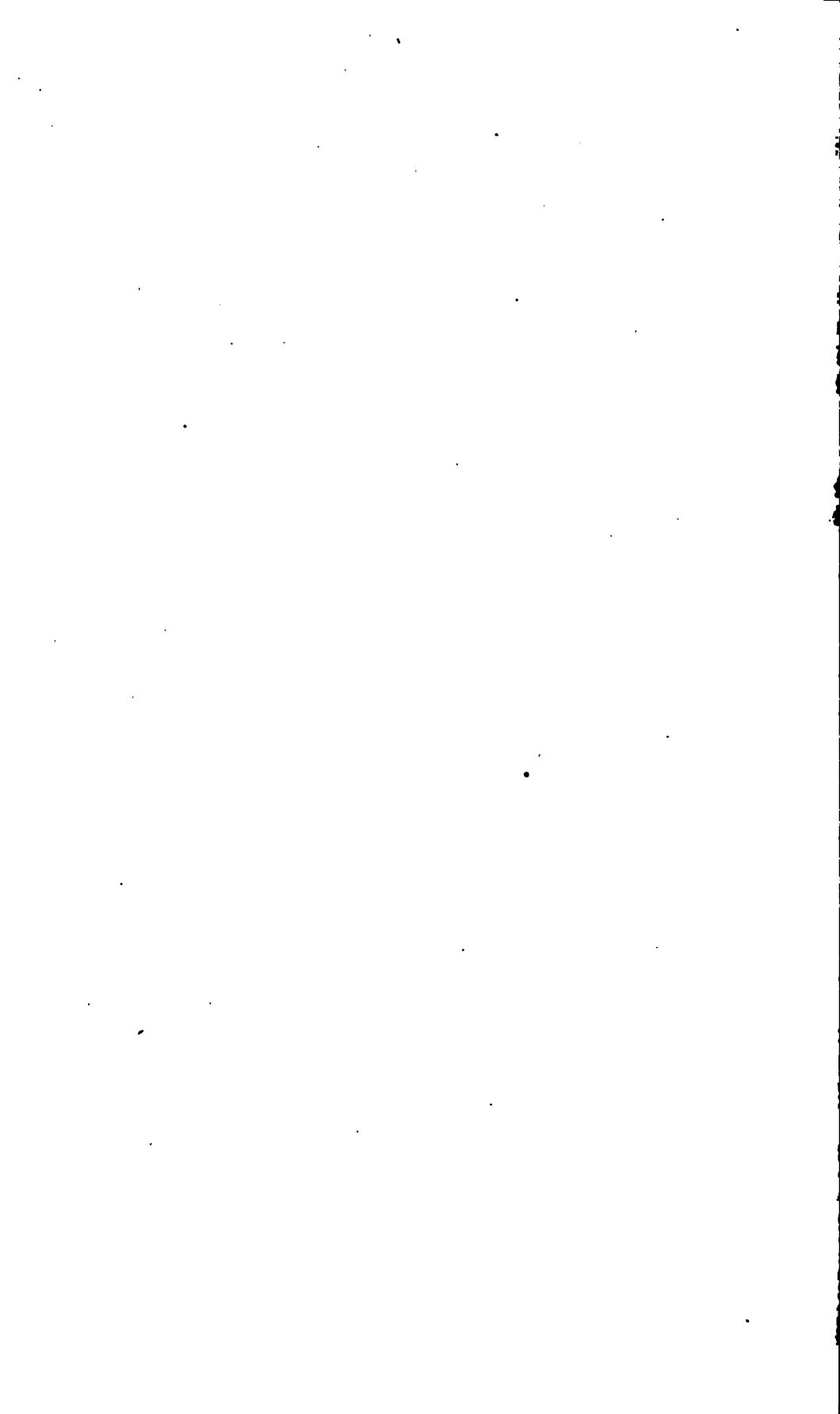

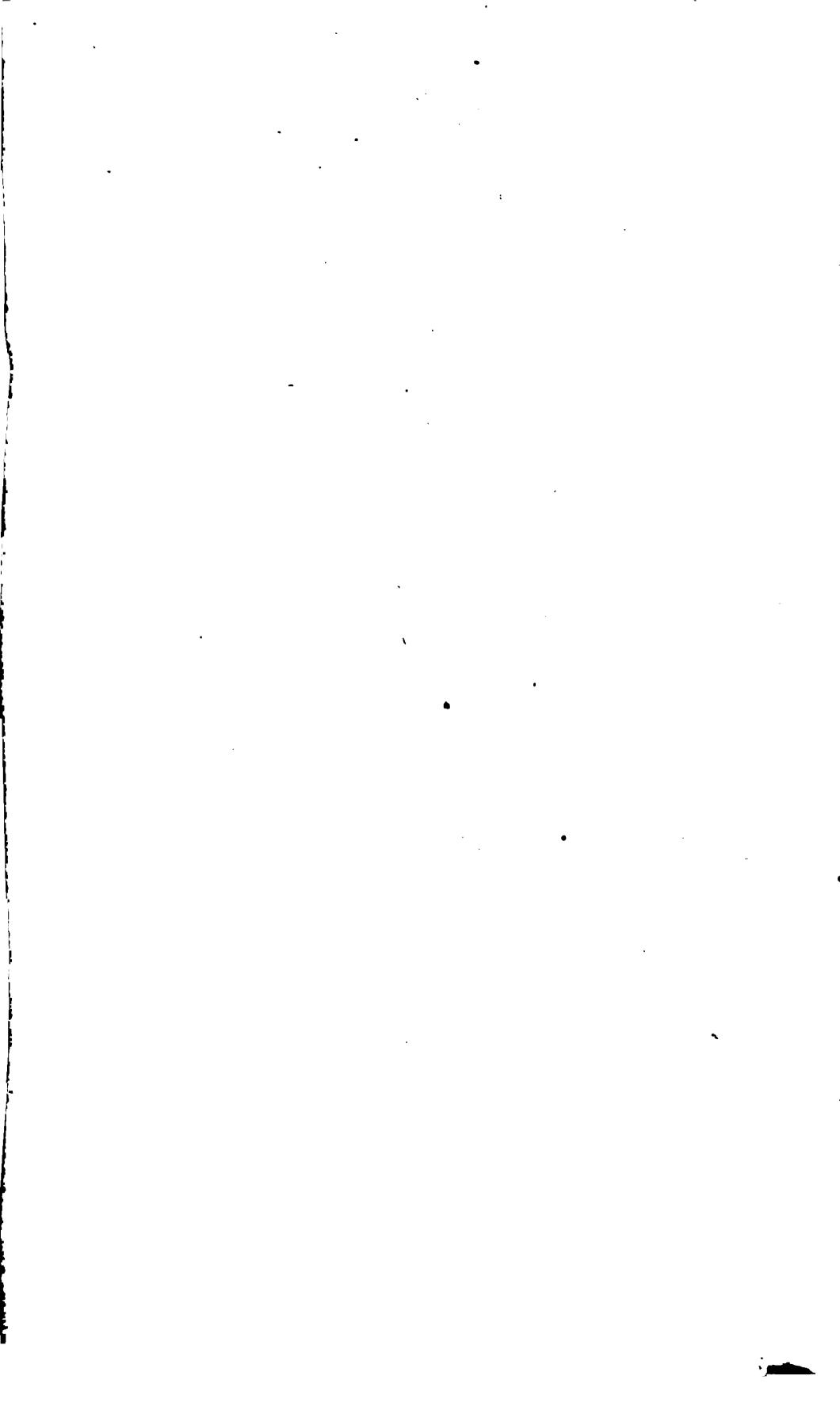



# Predigten

für

## lle Sonn-, Fest- und Feiertage

nebst einigen Bußtags-Predigten und Grabreben

y o n

### M. Ludwig Hofacker,

weil. Pfarrer in Rielinghausen in Württemberg.

Mitt dem Bildnisse des sel. Verfassers wad erweiterten Mittheilungen aus seinem außeren und inneren Lebeusgange.

3weiter Cheis.

Erfte amerifanische StereotypeAusgabe.

#### Philadelphia:

Verlag von J. Kohler, No. 911 Arch Straße.

1885.

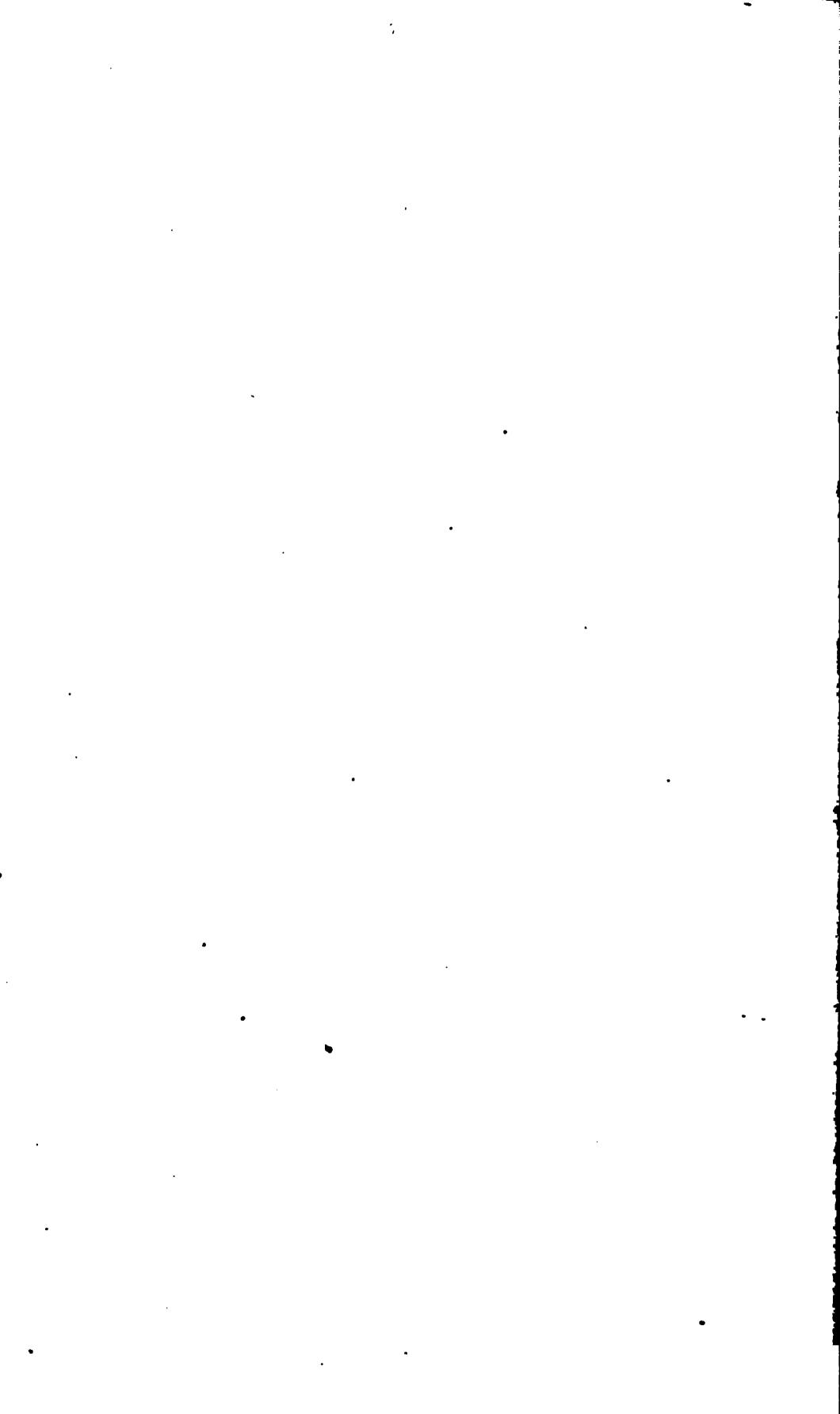

## Hofacker's Predigten

Zweiter Theil.

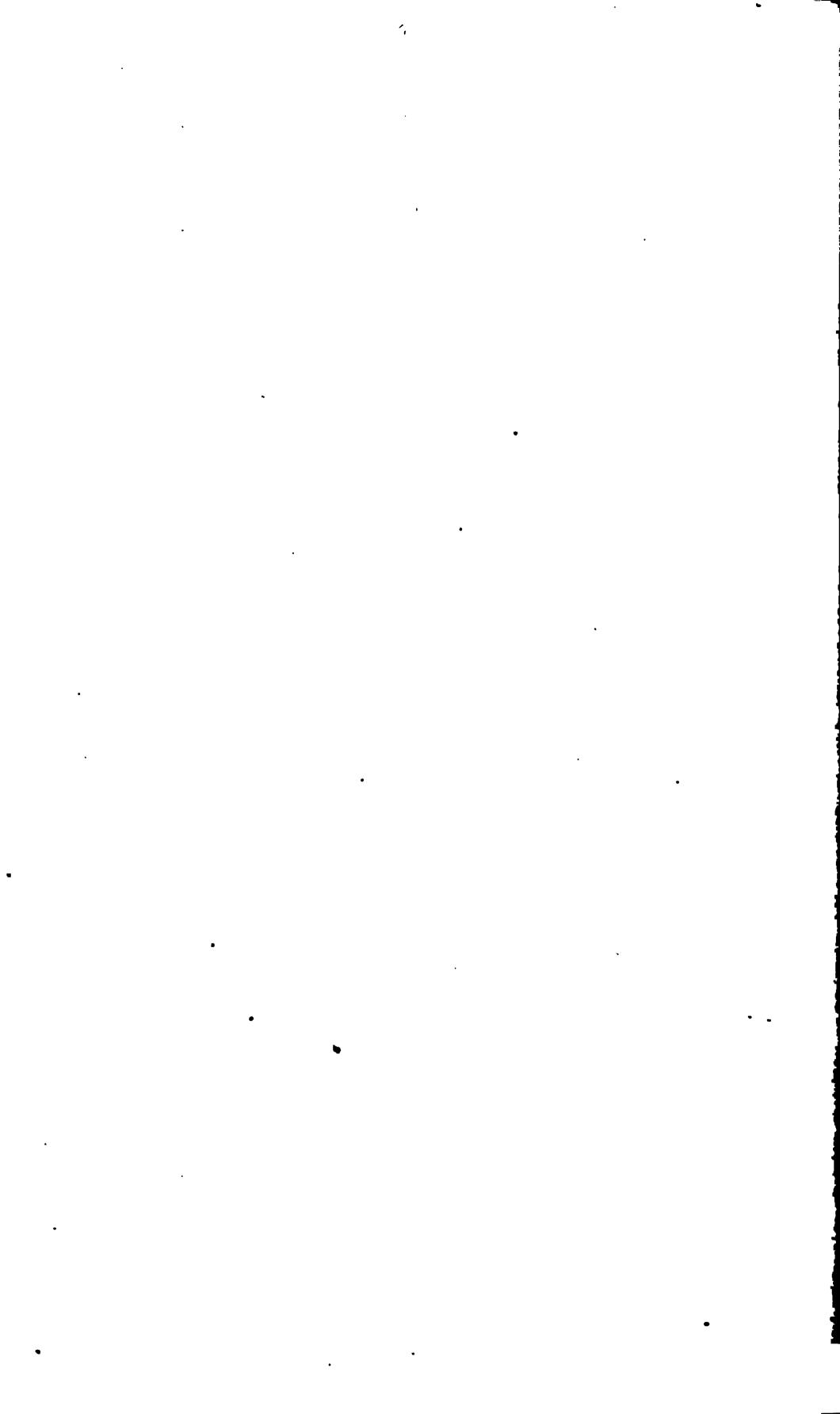

### Hofacker's Predigten

Zweiter Theil.



#### XLI.

#### Am ersten Sonntag nach Trinitatis.

Cert: Suc. 16, 19-31.

Es war aber ein reicher Mann, ber fleibete fich mit Purpur und foftlicher Leinwand, und lebete alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer, mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Thüre voller Schwaren, und begehrte fich ju fattigen von ben Brofamen, Die von bee Reichen Tifche fielen: ba tamen die hunde, und ledten ihm seine Schmaren. Es begab fich aber, daß ber Arme ftarb, und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoof. Der Reiche aber ftarb auch, und ward begraben. Als er nun in ber holle und in ber Qual war, bub er feine Augen auf, und sahe Abraham von ferne, und Lazarum in feinem Schoofe, rief und fprach: Bater Abraham, erbarme bich meiner, und fende Lagarum, bag er bas Meugerfte feines Fingers in's Baffer tauche, und fuble meine Bunge; benn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gebenke, Sohn, daß du bein Gutes empfangen hast in beinem Leben, und Lazarus dagegen hat Bofes empfangen; nun aber wird er getröstet, und bu wirft gepeiniget. Und über bas Alles ift zwifchen uns und euch eine große Rluft befestiget, bag bie ba wollten von hinnen hinabfahren zu euch, konnen nicht, und auch nicht von bannen zu uns herüberfahren. Da fprach er: fo bitte ich bich, Bater, bag bu ihn fenbeft in meines Batere Saus; benn ich habe noch fünf Brüder, daß er ihnen bezeuge, auf daß fi e nicht auch tommen an diesen Ort der Qual. Abraham fprach zu ihm: fie haben Mosen und die Propheten, laß fie dieselbigen hören. Er aber sprach: nein, Bater Abraham! sondern wenn einer von den Tobten zu ihnen gienge, so wurden fie Buge thun. Er sprack zu ihm: hören fie Mosen und die Propheten nicht, so werden fie auch nicht glauben, ob Jemand von ben Tobten auferftanbe.

Der Heiland gibt uns in unserm heutigen Evangelium Nachrichten aus der Ewigkeit und von dem Zustande, den wir nach diesem Leben zu erwarten haben. Er läßt uns einen Blick thun in den Himmel, aber auch einen Blick in die Hölle. Häusig wird Seine Erzählung vom reichen Manne und Lazarus missverstanden. Vielfältig glaubt man nämlich, die Ursache, warum der reiche Mann in die Hölle geworfen wurde, sey eine ganz andere gewesen, als sie wirklich war; und ebenso nimmt man häusig eine andere Ursache an, warum Lazarus in den Himmel gekommen sey, als es wirklich der Fall ist.

Defwegen wollen wir nach Anleitung unseres Evangeliums die Frage zu beantworten suchen:

#### Warum der reiche Mann in die Hölle, und der arme Lazarus in den himmel gekommen seh?

- I. Was es heiße, in die Solle, und was es heiße, in den Simmel kommen?
- II. Marum der reiche Mann in die Solle, und der arme Lazarus in den Simmel gekommen sey?

BErr JEsu! Du weißt es am besten, wie wir von Natur im Dienste ber Eitelfeit gefangen liegen, und wie wir um bes Gegenwärtigen, Sichtbaren und

Zeitlichen willen so gerne das Ewige, das Unsichtbare, das Zukünftige verschezen. Ach, Herr! Stelle uns doch unser ewiges Schicksal, unser ewiges West oder Wehe, recht klar und deutlich vor die Augen, damit wir eilen, unsere Seels zu retten, damit wir uns nicht in das Gegenwärtige vertiefen und zur Hahren! Amen.

I. "Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, darnach abs das Gericht"—das ist ein wichtiger Ausspruch der heiligen Schrift, der uns til einschneiden sollte. Aber wer achtet darauf, wem ist der Arm des HErrn offer bar? Jedoch die Menschen, die im Leichtsinn versunkenen Menschen, mögen bi auf achten oder nicht, es bleibt dabei: sterben mussen wir! Es ist göttliche ordnung, daß wir sterben muffen, wir Alle, Alte wie Junge, der Reiche wie Arme, der Vornehme wie der Geringe, der Hohe wie der Niedrige, er sen wersep; — es ist nichts Gewisseres, als daß wir sterben mussen; ein jedes Ri weiß es; auf jeden Menschenleib ist es eingeschrieben: du mußt sterben! Gre beinen Arm an, er ist Fleisch, und was Fleisch ist, das muß von hinnen; es dem Gesetz der Zeit und der Vernichtung unterworfen; es muß verwesen. D wissen wir nun Alle, daß wir davon mussen; aber wie selten ist es, daß man auch fruchtbar bedeuft, was Sterben heißt! Ja, wenn es zum Sterben se kommt, dann pflegen es die Menschen zu bedenken, aber vorher nicht. lebt gewöhnlich ruhig dahin; man sieht Andere sterben; man läuft zu Beet gungen und auf die Begräbnispläte; man erzählt einander, daß Dieser 1 Jener gestorben sey; man redet viel vom Sterben; aber dabei bleibt es at ernstlich zu bedenken, mas Sterben heißt, so weit reicht es nicht. Höre doch d armer Mensch, vom Sterben zu schwaßen, laß es auch einmal zu einem Re denken darüber kommen, besinne bich einmal, stehe still auf beinem Lebensme daß dieser Weg, auf welchem du wandelst, einmal zu Ende geht. Welt hinaus, aus Allem, was in dieser Welt ist, hinaus, aus dem Sichtsei in's Unsichtbare, aus der Zeit in die Ewigkeit versetzt werden, und seinen S in den so Viele wie verliebt sind, der Verwesung übergeben,-das ist eine ge Veränderung, die ein Mensch mit sich vorgehen lassen muß. Wie da, wenn Mensch aus Mutterleib zur Welt geboren wird, eine große Veränderung mit vorgeht, eine ebenso große, ja eine noch größere, geht mit ihm vor, wenn er dieser Welt in die Ewigkeit hineingeboren wird. Sehet das Beispiel des rei Mannes und des Lazarus an. Wie ist hier bei diesen Beiden auf einmal verändert! Jener lebte alle Tage herrlich und in Freuden; er starb, und einmal war er in der Hölle. Welche plötliche, gewaltige Beränderung! Laze aber, allem Drangsal, allen Leiben, allen Schmerzen auf einmal entrückt, i in der seligen Ewigkeit, in Abrahams Schooß. Wie ganz anders war es auf einmal! Aber eine so schnelle, eine so durchgreifende Beränderung steht dir bevor, lieber Zuhörer, und du bedenkst es nicht?!

Liebe Zuhörer! Wir müssen sterben. Da hilft nicht Macht, nicht Ansel nicht Verstand, nicht Reichthum, nicht Geschicklichkeit; Alles hilft nicht,

pussen davon, und wenn Einer noch so unentbehrlich zu sehn scheint, wenn iner auch das Leben mit seinen Wollüsten bis auf den letzten Tropfen genießt, muß davon. D wie viele edle, gewaltige, große Leute sind schon in dieser Belt gewesen, wie viele hochmüthige Geister, wie viele eitle, eigenliebige Seelen, elche in Allem eine Ausnahme verlangt haben, und in allen Stücken gemeint ben, es musse ihnen etwas Besonderes gemacht werden; es ist die Stunde gemmen, wo sie unerbittlich davon mußten, wo sie abgehauen wurden so gut als Anderer, der nach der Stunde seiner Erlösung seufzte; ihren stolzen und önen Leib mußten sie der Verwesung und den Würmern überlassen, und ihre bele mußte hinaus aus Allem, woran ihr Herz hieng, woran sie Freude hatten, all' ihren Schöpfungen, Bauwerken, Planen, Belustigungen, Arbeiten, hing von all' ihren Aeckern und Wiesen und Weinbergen, hinweg von ihrem eld und Gut; und wo sind sie nun? Ihre Spur ist verschwunden, ihre Stätte int man nicht. Der Tod fragt nicht: darf ich kommen? Ist es dir nicht zur tzeit? Er fragt auch nicht: ist der Mensch nicht zu vornehm, oder zu reich, oder gelehrt, oder zu brauchbar, oder zu feingebildet, ober zu eigenliebig? Der Err sendet ihn, und da rafft er uns dahin, man mag folgen wollen oder nicht. d was das Bedenklichste ist: kein Mensch weiß die Stunde, in welcher diese Be Beränderung mit ihm vorgehen wird; den Einen trifft es da, den Andern t, den Einen heute, den Andern morgen; das Blatt kann sich schnell und klich wenden; bereit zu gehen ober nicht, — fort muß der Mensch zu der unde, da der HErr will, und wenn Einer auch seinen steifen Nacken niemals gen wollte unter die gewaltige Hand und das Gesetz Gottes: einmal muß er boch unter das Gesetz des Todes beugen und zwar zu der Stunde, da der zenugsame will, nicht da der Mensch will. Uch, wenn wir das Alles recht enken, so ist es fast unbegreiflich, wie nicht alle Menschen schon durch den Geten: "du mußt sterben!" aus dem Todesschlafe ihrer Sünden aufgeschreckt den; es ist unerklärbar, wie sie so träumend dahin gehen können, wie sie te nach Etwas greifen mögen, das ihnen doch morgen entrissen werden kann, lifie an Dingen sich so festhalten mögen, die ihnen aus den Händen weichen. bon denen ihre Hand über kurz oder lang wegfällt; ja es ist unbegreislich, dieses Wort der heiligen Schrift, das von der Erfahrung täglich bestätigt , nicht allen Leichtsinn verscheucht, und als ein durchschneidendes Schwert in Mark eindringt, und alles elende Weltwesen und alle nichtigen, eigenliebigen anken zerhaut und zerstört. Wenn ein Wanderer einen Weg geht, und er b: diese Straße ist unsicher, du wirst angefallen und getödtet, so wird er den Weg mit Furcht und Zittern machen; wenn ein Soldat in die lacht zieht, und er wird an einen gefährlichen Posten gestellt, wo geln um ihn pfeifen, so wird er, wenn er kein Narr ist, doch nicht gean die Wolluste dieses Lebens benken, nicht gerade scherzen und lachen, ern zur Ernsthaftigkeit gestimmt sehn. Aber der Mensch weiß, en muß und wird doch nicht weise, und verkauft sich und kettet sich an

Dinge hin, die ihm so gewiß genommen werden, als er selbst sterben muße. Der Mensch, der arme Mensch, taumelt an Abgründen hin und her, hin über und herüber, mit verbundenen Augen; er weiß, daß er hinunter stürzt und nimmt sich doch nicht in Acht. Ich begreife nicht, was für Kreature wir sind!

Und boch, wenn es mit dem Sterben ausgerichtet ware, wenn man keine Aus sicht hätte in die Ewigkeit, wenn Seele und Leib im Tode zu Grunde giengen wenn es. wahr wäre, was die Weisheit Salomo's den Narren in den Run legt: "ohngefähr sind wir gekommen und fahren wieder dahin, als wären wi nie gewesen; denn das Schnauben in unserer Nase ist ein Rauch, und unset Rede ist ein Fünklein, das sich aus unserem Herzen reget; wenn dasselbige ver loschen ist, so ist der Leib dahin wie eine Loderasche, und der Geist zerflatte wie eine dünne Luft"—wenn dieses wahr wäre, so wollte ich es ja gelten lasse daß der Mensch sich seine kurze Lebenszeit versüßt, und an dem Schatten der in dischen Güter sich ergötzt; so wollte ich es gelten lassen, was die Narren sagen "lasset uns wohl leben, weil es da ist, und unseres Leibes brauchen, weil er jun ist; lasset uns die Maienblumen nicht versäumen;"—ja, wenn dieses wahr wär so wollte ich sagen: nun ja, so sammelt euch Schätze, beschwert euch mit Fresse und Saufen und mit Sorgen der Nahrung, vertreibt euch die Langeweile, genich eure Lebenszeit so gut ihr könnet; ihr dürft scherzen und lachen, esset und trink und seyd fröhlich, denn morgen seyd ihr todt, wie es ja in der gegenwärug. Christenheit, leider! nur allzu viele Menschen machen. Aber, aber es ist be Menschen gesetzt, einmal zu sterben, "darnach aber das Gericht." liebe Zuhörer! Nach unserm Tode geht die große Rechenschaft an, die Abres nung beginnt; es gibt eine Ewigkeit, und da werden wir gerade an den Mi hingestellt und hingewiesen, wohin wir gehören; da hört das Scheinen auf, fängt das Seyn an; da sind wir dann Alle, wie wir sind und mas wir sind.

Der Herr, ber gerechte Richter, sitt auf Seinem Throne, und wird einer je lichen Seele ihr Loos zumessen, nämlich Preis und Ehre und unvergänglich Wesen benen, die mit Geduld in guten Werfen trachteten nach dem ewigen Iben; benen aber, die sich unter das Joch des Heilands nicht gebeugt haben, dem Worte Gottes nicht gehorsam waren, Ungnade und Jorn; denen, die sin dieser Gnadenzeit besehrt haben, die als arme Sünder zum Kreuze Chrigefrochen sind, den Mühseligen und Beladenen, denen, die da kommen aus großen Trübsal, und haben ihre Kleider gewaschen und helle gemacht im Bh des Lammes, denen wird, sobald sie sterben, ein gutes Zeugniß gegeben, und wem Zeugniß ein neuer Name; denen aber, die störrig gewesen sind in ihn Sinne, denen, die geglaubt haben, der Herr werde bei ihnen eine Ausnahmachen, den eigengerechten Seelen, den sinstern, selbstsüchtigen, mißtrauisch Geistern, kurz denen, die dem Lamme nicht nachgesolgt sind, ihnen wird geget werden nach ihren Werken; sie werden kommen an ihren Ort; es wird an ihn erfüllt werden gleich nach dem Tode das Wort: "wer aber nicht glaubet, der merfüllt werden gleich nach dem Tode das Wort: "wer aber nicht glaubet, der m

perdammt werden." Wer viel geliebt hat auf dieser Welt, wer im Namen des Errn, nicht in seinem eigenen Namen, viel gesäet hat, wer ein volles Maaß er Demuth hatte, wer sich mit treuem Gehorsam der Bearbeitung des Geistes bottes überließ, wer sich nach dem Sinne des Heilands unter Leiden und Freuen und allen Vorkommenheiten des Lebens bewähren ließ, der wird auch viel unten, der wird einen reichlichen Eingang erlangen durch das Blut Christi; mer ber wenig von Allem diesem gesäet hat, der wird wenig, kärglich und spärlich enten; wer nichts gesäet hat, der wird nichts ernten; wer aber auf das Fleisch faet hat, der wird, so wahr dieses Wort geschrieben steht, von dem Fleische t ewige Verderben ernten.

Diese Entscheidung ist nicht von dem jüngsten Tage zu verstehen; benn der ppe Gerichtstag kommt erst nachher; die große Wiedergeburt Himmels und der the erfolgt erst am Ende dieser Weltzeit. Aber eine jegliche Seele fällt nach Tode ihrer Bestimmung in der Ewigkeit anheim; sie kommt dahin, wohin gehört nach dem Gesetze der Gerechtigkeit Gottes; ein finsterer Geist fährt die Finsterniß, denn er hätte Qual im Lichte; ein Lichtsgeist fährt in das ich des Lichts, denn er hätte Qual in der Finsterniß. So ist Judas nach dem Tode hingegangen an seinen eigenen Ort, wie die Schrift sagt, d. h. an Ort, wo er nach seiner Natur und nach dem Gesetz der Gerechtigkeit Gottes Schörte. Aber was mag das für ein Ort gewesen seyn? Der Heiland sagt: Das ist ein er Grad von Verdammniß und Verzweiflung, wenn es besser ist, gar nicht eren zu sehn. Wie aber Judas an den Ort kam, wohin er gehörte, so eine iche Seele. Armer, unglaubiger Mensch! Dein Schicksal trägst du in dir er; das liegt in der Tiefe deiner Seele; dein eigenes Herz verdammt dich; deinem eigenen Herzen ist das Gericht, das auf dich wartet, so tief eingegra-, daß du dich desselben mit keinen Ausflüchten und Lügen, womit du dich pt betrügst, entledigen kannst. Aber gesetzt, eine Seele würde sich weigern, n sie hinüberkommt, den ihr angewiesenen Ort einzunehmen, weil er ihr zu erlich, oder zu demüthigend, oder ihrer Eigenliebe nicht angemessen ist, weil enkt, sie sollte da oder dort seyn und nicht da, wohin sie von der Gerechtig-Gottes gewiesen wird, was meint ihr? Wird man da auch Komplimente viele Umstände machen? Wird man da auch gute Worte geben, wird man auch bitten: ach, gehe da oder dorthin? Denket euch einen Menschen, dem viel Schönes gesagt hat in dieser Welt; man ist mit ihm umgegangen wie einem schallosen Ei, hat sich gescheut, ihm etwas Unangenehmes in das Gebinein zu sagen; er hat es selber geglaubt; er war von seiner eigenen Vorlichkeit überzeugt; wenn er nun hinüber kommt, wird man auch noch so mit umgehen? Wird man auch noch nach seinen Titeln und Ehren ihn anreden, man ihm etwas zu sagen wagt? Wird man sich auch scheuen, ihm sein stal anzukündigen? Nein! Wer nicht an seinen Ort gehen will, der wird ehen müssen ohne alle Umstände; da fallen alle irdischen Dinge oder Undinge, alle Schmeicheleien, alle Zierereien dieser Welt hinweg. Diesenigen, in nicht selig werden, werden mit großem Geheule unwiderstehlich hineingezoge werden in die Finsterniß und in ihre Qual, gerade, wie wenn man einen Renschen, der viel auf seinen ehrlichen Namen hält, troß allem Schreien und Strindben ohne Weiteres in das Zuchthaus wärfe zu den Dieben und Räubern. Die wäre eine Ungerechtigseit; aber in der Ewigkeit und bei der Entscheidung der Schicksals nach dem Tode wird der Mensch nach der Wahrheit der Gerechtigse Gottes selbst die Ehre geben müssen, und das wird den Hauptschmerz sein Qual ausmachen.

Lernet es an dem reichen Manne im Evangelium, was es heißt, in die Hill kommen. Er kleidete sich in Purpur und köstliche Leinwand, und lebte alle Lug herrlich und in Freuden. Da fehlte es nicht an Einem. Nun starb er m ward begraben, wahrscheinlich mit großem Aufwand und Prunk. Bis wie gieng es gut. Nun war es aber zu Ende mit seiner Herrlichkeit, denn mit sagt der Heiland: "als er aber in der Hölle und in der Qual war" — 👊 lautete es auf einmal ganz anders. Was half ihm nun sein Wohlleben? 28 halfen ihm seine Kleider? Was half ihm sein Reichthum? Was konnten seine Kameraden helfen? Mit Allem diesem war es zu Ende. Wie wahr ift diesem reichen Manne geworden, was Jacobus sagt: "weinet und heulet, Reichen, über euer Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichthum verfault; eure Kleider sind mottenfressig geworden; euer Gold und Silber verrostet, und ihr Rost wird euch zum Zeugniß seyn, und euer Fleisch fressen ein Feuer. Ihr habt wohlgelebt auf Erden, und eure Wollust gehabt und Herzen geweidet als auf einen Schlachttag." Das gieng in Erfüllung an reichen Mann. Vorher fleidete er seinen wollüstigen Leib in die feinsten & der, nun war er im Feuer; vorher füllte er seinen Bauch mit den föstlich Speisen und Getränken, nun bittet er Abraham, er möchte doch den Lazu der vor seiner Thüre gelegen, den er kaum angesehen hatte, zu ihm senden, daß er nur mit einem Tropfen Wassers seine Zunge fühle, denn er litt 🎖 in der Flamme; vorher nichts als Freude und Wohlleben, nun Angst, Trans keit und Qual; vorher stets in lustiger Gesellschaft, nun allein im Feuer in der Einsamkeit. Das heißt in die Hölle kommen. D liebe Zubörer! muß nichts schrecklicher seyn in der Ewigkeit, als wenn man das entbehren woran die Seele in dieser Welt sich geweidet, worin sie ihre Nahrung und gefunden hatte; als wenn nach dem Tode die Begierden noch brennen, sie doch nicht gestillt werden können. Wie arm, wie unglücklich ist ba Seele! Denket euch einen Wollüstling, der sich Wollustbilder einprägt und big seine Einbildungsfraft bevölkert hat, und nun in der Ewigkeit seine Begieg nicht befriedigen kann, wie elend, wie unselig ist er! Richt haben, was gerne hätte, und haben, was man verabscheut, das heißt in der Hölle seyn. 😼 wird seyn Heulen und Zähneknirschen." Dieß Wort, das der Heiland oft derholt, ist ein bedenklicher Ausspruch. Er ist ja doch die Liebe, Er ist so

für das Wohl Seiner Geschöpfe besorgt, und doch dieß starke, schreckliche Wort! ber gerecht und wahrhaft und schrecklich sind Seine Gerichte. Man macht sich whe Vorstellungen von den Todesstrafen, die über Verbrecher in dieser Welt erhängt werden! Aber was sind diese gegen die Hölle? Bei der Todesstrafe t doch noch Gnade mit untermengt; man sucht die Schmerzen und die Qualen halfürzen: wer aber den Geist Gottes nicht achtete, wer das Wort und die madenzüge Gottes nicht in sein Herz eindringen ließ, dem wird der lautere telch des Zornes Gottes eingeschenkt, kein Tröpflein Gnade. Das heißt in die dölle kommen; das war das Loos des reichen Mannes.

Das ganze Gegenstück von dem reichen Manne ist Lazarus. Er hatte in dien Welt nicht, wo er sein Haupt hinlegte; er lag vor der Thür des reichen Man-. 3, voll Geschwüren; die alten Brocken, die von des Reichen Tische fielen, wan sein einziges Labsal. Auch er starb endlich nach langer Leidens- und Harnezeit, und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schooß. Das lautet Vorher hatte kein Mensch sich um ihn bekümmert; nur die Hunde armten sich seiner, und leckten ihm seine Geschwüre, nun aber bedienen ihn die gel; vorher hatte er ein hartes Lager auf den Steinen vor der Thür; nun ht er sanft in Abrahams Schooß; vorher war er in Angst, jetzt in Freuden; ther in Gefangenschaft, nunmehr in völliger, seliger Freiheit.

D wie mag es einer Seele seyn, die sich durch ihre Leiden für den Himmel Bereiten und demüthigen ließ, wenn ihr nun die Erlösungsstunde schlägt! Es ihr seyn wie einem Vogel, der aus seinem Gefängnisse ausfliegt, und auf ersten Baum sich setzt, um ein Loblied anzustimmen. So wird es der Seele Farmen Lazarus ergangen seyn; sie wird dem HErrn Lob und Anbetung gebracht haben, daß sie nun von allem Uebel und Leiden befreit war. anbiger stirbt nicht, sein Elend stirbt nur. Da kommt auf das Kreuz Freude, die Unruhe Ruhe, auf die Thränensaat Freudenernte, auf die Trübsal dieser he eine ewige Wonne, auf die kurze Nacht ein ewiger Morgen, auf die kurze fangenschaft eine ewige Freiheit; das ist eine große, herrliche Beränderung. arus durfte ausruhen in Abrahams Schooß; so war es im Alten Testament. Reuen Testament ist es eine Friedensfahrt zu Christo, unserm HErrn; lebt man bei Ihm und in Seiner Gemeinschaft. Er hat sich dieß ja tten von Seinem himmlischen Vater. "Vater, ich will" — sagt Er — , wo ich bin, auch die bei mir sepen, die Du mir gegeben hast, auf fie meine Herrlichkeit sehen, die Du mir gegeben hast." D liebe Zumer! Wenn der Himmel noch so schön, noch so herrlich wäre, und es wäre It JEsus darinnen, was hätte eine Seele davon, die Ihn liebt? Ich will k sagen, daß es eine Hölle wäre; aber es wäre doch auch kein Himmel. er das ist das Größeste, daß eine Seele, die Ihn in diesem Leben nicht Hen und doch geliebt hat, Ihn nun fortlieben und sehen darf, so wie iff.

Das geht über Alles, zu JEsu zu kommen, von Ihm gnädig angesehen werden und Ihn zu schauen, den ewigen Liebesmagnet einer glaubigen Seile Sonne der Gerechtigkeit, den guten treuen Hirten, und Ihm zu dienen is Seinem Reiche in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Wann werden in den Himmel eingehen, so werden wir freilich auch nach den alten Retern fragen, nach einem Abraham, Moses, Elias und den andern Propheten, mach nach den Aposteln; aber die Hauptfrage wird sehn nach Dem, den die gan Seele liebt, nach JEsu Christo.

Nicht nach Welt, nach himmel nicht, Meine Seele wünscht und sehnet; JEsum wünscht sie und Sein Licht, Der mich hat mit Gott versöhnet, Der mich frei macht vom Gericht, Meinen JEsum laß ich nicht.

II. Warum aber kam benn ber reiche Mann an jenen Orth Qual? Viele haben eine ganz unrichtige Vorstellung von dem reichen Man sie meinen, es sey ein ganz besonders ausgelassener, unbarmherziger, roher, we lüstiger Fresser und Säufer gewesen. Dem ist aber nicht also. Er war Mann, wie es jetzt Viele gibt, ein Mann nach der Mode, ein Weltmann, Mann, der gerade kein so boses Herz, sondern auch seine guten Seiten hat Weil man ihm so viel Böses andichtet, so muß ich doch, um der Mißverständnig willen, auch etwas von seinen Tugenden reden; denn er hatte viel Gutes an fi Zum Ersten, der reiche Mann glaubte an das Wort Gottes; er hat in fern viel voraus vor manchen hochmüthigen Geistern unserer Tage, die 🖠 Wort der Wahrheit schon längst in ihrer Aufgeblasenheit verworfen und Füßen getreten haben. Aber ist denn diese Behauptung auch wirklich mat Ja, sonst hätte Abraham nicht sagen können: "sie haben Mosen und die 🎮 pheten." Abraham sagt nicht: sie glauben nicht an sie, sondern blo8: hören sie nicht;" sie wollen diese Wahrheit nicht in sich dringen lassen, und nicht unter sie beugen und sich unterwerfen. Auch nennt ja der reiche Na den Abraham "Vater;" er wollte ein rechtglaubiger Jude seyn; es gieng wie Manchen, welche Christen seyn wollen, und sich es um Vieles nicht nehm ließen, daß sie Christen sind, die aber doch keine Nachfolger des Heilands fig so wenig als der reiche Mann ein Nachfolger der Fußstapfen des Glaubens! rahams war. Sehet, liebe Zuhörer! Bei all' seinem Glauben, bei allem R men, daß man ein Christ sey, bei allem "HErr, HErr!" sagen kann man zur Hölle fahren.

Zum Zweiten hatte der reiche Mann doch kein so hartes, unbarmherzischemüth, wie Einige zu meinen scheinen. Freilich hat er den armen Lazar nicht aufgenommen in sein Haus, sondern vor seiner Thüre liegen lassen. Ich frage die Meisten unter uns: prüfet euch, ob ihr es nicht ebenso gementetet? Da liegt ein armer Mensch voll Schwären—wie Viele wären uns gewesen, die ihn aufgenommen und verpflegt hätten? Ja, wie Viele wären unter uns gewesen, die ihn hätten vor dem Hause liegen lassen? Es war keinen uns gewesen, die ihn hätten vor dem Hause liegen lassen? Es war keinen uns gewesen, die ihn hätten vor dem Hause liegen lassen? Es war keines gewesen, die ihn hätten vor dem Hause liegen lassen?

ine große Aufopferung, die der reiche Mann sich gefallen ließ, daß er den armen Rajarus vor seiner Thüre liegen ließ, daß er seinen Dienern nicht befahl: traget en armen Menschen da hinweg; ich kann ihn nicht länger ansehen. ussuhr und ausgieng, so mußte er ja jedesmal an dem Menschen vorbei, welcher Geschwüre war. D wie Viele unter uns hätten das geduldet? Zudem ette er ja die Liebe, daß er dem Armen etwas von den Brosamen zukommen t, welche von seinem Tische fielen. Da mag er manchmal gesagt haben: gebt m armen Manne draußen auch etwas von den Brocken; heute soll sich Irdermann freuen. In der Ewigkeit war er sich dieses Liebesdienstes noch bewußt, eshalb er von Lazarus hoffte, er könne ihm nun auch eine kleine Gegengefälgfeit erweisen, und ein Tröpflein Wassers reichen, weil er selbst ihn auch andmal erquickt habe. Der reiche Mann war gar kein so unbarmherziger kann, als Manche glauben; er hatte ein sogenanntes gutes Herz; er war ichmüthiger und barmherziger als Viele unter uns Christen. Als er starb, gten gewiß Manche: "es sey Schade um ihn, er ist ein so guter Mensch gefen; wer bei ihm war, hat es gut bei ihm gehabt, und was seine Lebensart betrifft, so hat er allerdings das Leben genossen; aber er hat es ja gehabt; ett hat es ihm ja gegeben."—D sehet doch, liebe Zuhörer! Auch mit der irmherzigkeit, auch mit einem guten Herzen kann man in die Hölle fahren. ese Dinge schützen nicht davor.

Bas soll ich aber für's Dritte von seiner Liebe zu seinen Brüdern sagen? m macht so viel Rühmens von der Liebe zu denen, die uns lieben; o der ke Mann hatte diese Liebe in vollem Maaße. Was hätte ein anderer böszer Mensch in der Hölle gethan? Vielleicht hätte er gesagt: wenn nur alle asch bei mir wären, daß ich auch Kameraden hätte, wie man es ja gern i, wenn die Leiden, die uns selbst treffen, Andere mit uns theilen müssen. Itt dessen aber war die ernstliche Sorge und Bitte des reichen Mannes, nach er die Nichterfüllung seiner ersten Bitte vernommen hatte, die: daß doch Brüder vor seinem traurigen Loose bewahrt werden möchten; er gönnte es

won Herzen, wenn wenigstens sie selig würden.

D wie viele Christen werden von dem reichen Manne übertroffen in allen lichen Tugenden! Aber was hat ihn denn in die Hölle gebracht? Das ihn in die Hölle gebracht, daß er nach seinem eigenen Willen und Gutdünnach den süllen Gewohnheiten der Welt, nicht nach dem Willen und Geboten Gottes, sein Leben eingerichtet hat, daß er nicht für die Ewigkeit, dem für diese Welt gelebt, daß er auf das Sichtbare gesehen hat und nicht das Unsichtbare, daß er keinen lebendigen Gedanken an die Zukunft, an das iht, an Himmel und Hölle und an Vergeltung in sich eindringen ließ, son daß er in den Tag hinein gelebt hat, wie wenn es keine Rechenschaft für gabe. Rach diesen salschen Lebensgrundsäßen hat er gelebt, wie es ihm en Sinn kam, und seinen Reichthum genossen, weil er ihn hatte. Das it Gottes, obgleich er an dasselbe glaubte, hat er doch nicht gelten lassen,

und nicht auf sich angewendet. Ja, das hat ihn in die Hölle gebracht, daß er in Absicht auf göttliche Dinge in einer unseligen Rechthaberei begriffen war. "Nein, Bater Abraham!"—so heißt es noch in der Hölle; er wußte Alles besser, er demüthigte sich nicht unter das Wort der Wahrheit; er blieb blind und untüchtig, und säete auf das Fleisch, und vom Fleisch erntete er das Verberben.

D liebe Buborer! Das ift eine Sauptfranfheit unserer Reit, baß fie keinem Ernst in Bezug auf bas Zufunftige, auf bie Emigfeit, will Raum geben. Welt ift fehr angesteckt von biefem Gift bes Leichtfinns. Wenn ber reiche Mann nur bas einzige Wort ober ben einzigen Gebanken hatte in fich wurzeln laffen: "es ift bem Menschen geset, einmal zu fterben, barnach aber bas Gericht:" fo mare es gang anders mit ihm geworben, er hatte baburch jur Bufe und Befehrung geleitet werben konnen. Wenn freilich auf diese Dinge an feiner reich besetten Tafel bie Rede tam, mas wird er fur Gebanken barüber gehabt haben! Sie galten ihm naturlich fur lauter Phantastereien und hirngefpinnfte. Denn was nicht auf bas Fleisch gebet, was nicht nach bem Mobegeschmack ift, bas muß Phantasterei heißen. So ift es noch bis auf den heutigen Tag, und beghalb ift febr zu fürchten, daß gar viele unserer leichtfinnigen Christen mochten verloren geben. Ach, arme Seelen! Wir haben boppelte Gunde auf uns, wenn wir nicht nach bem Unsichtbaren trachten, wenn wir unser Leben nicht nach bem Worte Gottes einrichten. Denn wiffet es, es ift Giner von den Todten auferstanden; ja, Er hat barum gelitten und ist barum gestorben, "auf bag bie, so ba leben, hinfort nicht ihnen felbst leben, sondern Dem, der fur fie gestorben und auferstanden ift." Ja, "wiffet, bag ihr nicht mit vergänglichem Gold ober Gilber erloset seyb von eurem eiteln Wanbel nach väterlicher Weise, sondern mit bem theuren Blute JEfu Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes." Ber bas Blut SEfu Chrifti fur unrein achtet, wer bie Gnabenguge bes himmlischen Baters nicht an sein Berg tommen läßt, wer seinen stolzen Nacken nicht beugen mag unter bas fanfte Joch bes Beilands, ber hat größere Gunde als ber reiche Mann; über ihn wird ein unbarmherziges Gericht ergeben. Wer Ohren hat zu hören, ber höre boch!

Was hat aber ben armen Lazarus in ben Himmel gebracht? Einige meinen: seine Leiben sehen die Ursache bavon. Aber Abraham sagt nicht: Darum, weil Lazarus Böses empfangen hat, barum wird er getröstet, sondern er sagt: "nun wird er getröstet." Manche denken: ich bin krank, ich leibe, ich bin arm, und barum werde ich selig. Lauter falsche Gedanken. Die Erfahrung kehrt es ja, daß für Manche das Leiden der Stein wird, über welchen sie fallen, daß sie dadurch nur verhärteter werden. Es ist unwidersprechliche Thatsache, daß die Armuth bei Vielen zum täglichen Zankapfel, zur beständigen Onesse das Unfriedens, des Hasses, des Neides wird. Wie sollte denn die Armuth solche Menschen in den Himmel bringen?

Warum der reiche Mann in die Solle und Lazarus in den Simmel gekommen sey. 15

Was hat benn nun aber ben armen Lazarus in ben Himmel geführt? Antwort: das, daß er im Glauben dem Bater Abraham nachgefolgt ist; das, daß er in Geduld auf seine Erlösung nach dem Willen des himmlischen Baters gewartet, daß er, wie Assaph, das Geduldswort sich vorgehalten hat: "ob mir auch Leib und Seele verschmachtet, so bist Du doch, Gott, meines Herzens Trost und mein Theil!" D wenn das Leiden ein weiches Gemüth antrifft, was kann da ausgeboren werden für die Ewigkeit! Da wird die tücksiche, die arge, die unglaubige, die seinhselige, die fleischliche Art des Herzens zuletzt gar verschlungen und verzehrt in der Gluth der Trübsal; da beugt sich der Mensch endlich demüthig unter das Wort der Wahrheit, und sindet Ruhe für seine Seele, und schickt sich täglich an zur seligen Heimfahrt.

Wer fein herz also ftarft und fteift In freudigem Bertrauen, Und JEsum Christum recht ergreift, Auf Sein Berdienst tann bauen, Der hat bes Glaubens rechte Art, Und tann jur fel'gen Friedensfahrt Sich schiden ohne Grauen.

Ach, was ist das, wenn ein Mensch ganz ohne Grauen sich anschickt, seine Straße zu ziehen, wenn die Furcht ausgetrieben ist, und eine Seele hinübergeht in das ewige Leben, nicht im Bertrauen auf ihre eigene Weisheit und Gerechtigseit, sondern weil der Glaube bei ihr feststeht: JEsus ist meine Weisheit; Er ist meine Gerechtigkeit; Er hat mich erkauft und erlöset; durch Ihn bin, werde bleibe ich in Ewigkeit frei und selig.—Amen.

#### XLII.

### Am zweiten Sonntag nach Trinitatis.

Cert: fuc. 15, 1-10.

Es naheten aber zu Ihm allerlei Zöllner und Sünder, daß sie Ihn höreten. Und die Pharisaer and Schriftgelehrten murreten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an, und isset mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen diese Gleichniß, und sprach: Welcher Mensch ift unter Euch, der hundert Schafe hat, und so er der Eines verlieret, der nicht lasse die neun und neunzig in der Büste, und hingehe nach dem verlornen, die daß er es sinde? Und wann er es gefunden hat, so legt er es auf seine Achseln mit Freuden. Und wann er heim kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn, und spricht zu ihnen: Freuet euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch: Also wird auch Freude seyn im himmel über Einen Sünder, der Buße thut, vor neun und neunzig Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. Der welches Weib ist, die zehn Groschen hat, so sie der Einen verlieret, die nicht ein Licht anzünde, und kehre das haus, und suche mit Fleiß, bis daß sie ihn sinde? Und wenn sie ihn gefunden hat, ruset sie ihren Freundinnen und Nachbarinnen, und spricht: Freuet euch mit mir, denn ich habe meinen Groschen gefunden, den ich verloren hatte. Also auch, sage ich euch, wird Freude seyn vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße thut.

und nicht auf sich angewendet. Ja, das hat ihn in die Hölle gebracht, daß a in Absicht auf göttliche Dinge in einer unseligen Rechthaberei begriffen war, Nein, Bater Abraham!"—so heißt es noch in der Hölle; er wußte Alles besser, er demüthigte sich nicht unter das Wort der Wahrheit; er blieb blied und untüchtig, und säete auf das Fleisch, und vom Fleisch erntete er das Benderben.

D liebe Zuhörer! Das ist eine Hauptkrankheit unserer Zeit, daß sie keine Ernst in Bezug auf das Zukunftige, auf die Ewigkeit, will Raum geben. M Welt ist sehr angesteckt von diesem Gift des Leichtsinns. Wenn der mich Mann nur das einzige Wort oder den einzigen Gedanken hätte in sich wurzes lassen: "es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, darnach aber das Ge richt;" so wäre es ganz anders mit ihm geworden, er hätte dadurch zur Buje und Bekehrung geleitet werden können. Wenn freilich auf diese Dinge an seine reich besetzten Tafel die Rede kam, was wird er für Gedanken darüber gehalf haben! Sie galten ihm natürlich für lauter Phantastereien und Hirngespinn Denn was nicht auf das Fleisch gehet, was nicht nach dem Modegeschmack das muß Phantasterei heißen. So ist es noch bis auf den heutigen Tag, m deßhalb ist sehr zu fürchten, daß gar viele unserer leichtsinnigen Christen möckt verloren gehen. Ach, arme Seelen! Wir haben doppelte Sunde auf uns, meg wir nicht nach dem Unsichtbaren trachten, wenn wir unser Leben nicht nach be Worte Gottes einrichten. Denn wisset es, es ist Einer von den Todten auf standen; ja, Er hat darum gelitten und ist darum gestorben, "auf daß die, so leben, hinfort nicht ihnen selbst leben, sondern Dem, der für sie gestorben un auferstanden ist." Ja, "wisset, daß ihr nicht mit vergänglichem Gold ober S ber erlöset seyd von eurem eiteln Wandel nach väterlicher Weise, sondern dem theuren Blute JEsu Christi als eines unschuldigen und unbesteckten Lan mes." Wer das Blut JEsu Christi für unrein achtet, wer die Gnadenzüge himmlischen Vaters nicht an sein Herz kommen läßt, wer seinen stolzen Rack nicht beugen mag unter das sanfte Joch des Heilands, der hat größere Sün als der reiche Mann; über ihn wird ein unbarmherziges Gericht ergeben. 28 Ohren hat zu hören, der höre doch!

Was hat aber ben armen Lazarus in den Himmel gebrack Einige meinen: seine Leiden seyen die Ursache davon. Aber Abraham kinicht: Darum, weil Lazarus Böses empfangen hat, darum wird er getröstet." Manche denken: ich bin krank, seide, ich bin arm, und darum werde ich selig. Lauter falsche Gedanken. Erfahrung kehrt es ja, daß für Manche das Leiden der Stein wird, über weit sie fallen, daß sie dadurch nur verhärteter werden. Es ist unwiderspreckstatsache, daß die Armuth bei Vielen zum täglichen Zankapsel, zur beständt. Onelle des Unfriedens, des Hasses, des Neides wird. Wie sollte denn die muth solche Menschen in den Himmel bringen?

Warum der reiche Mann in die Hölle und Lazarus in den Himmel gekommen sey. 15

Bas hat denn nun aber den armen Lazarus in den Himmel geführt? Antbort: das, daß er im Glauben dem Bater Abraham nachgefolgt ist; das, daß in Geduld auf seine Erlösung nach dem Willen des himmlischen Baters gerartet, daß er, wie Assah, das Geduldswort sich vorgehalten hat: "ob mir auch beid und Seele verschmachtet, so bist Du doch, Gott, meines Herzens Trost und bein Theil!" D wenn das Leiden ein weiches Gemüth antrifft, was kann da usgeboren werden für die Ewigkeit! Da wird die tücksche, die arge, die und aubige, die feindselige, die sleischliche Art des Herzens zulest gar verschlungen de verzehrt in der Gluth der Trübsal; da beugt sich der Mensch endlich demüstig unter das Wort der Wahrheit, und sindet Ruhe für seine Seele, und schickt käglich an zur seligen Heimfahrt.

Ber sein Herz also stärft und steift In freudigem Bertrauen, Und IEsum Christum recht ergreift, Unf Sein Berdienst kann bauen, Der hat des Glaubens rechte Art, Und kann jur sel'gen Friedensfahrt Sich schicken ohne Grauen.

Ach, was ist das, wenn ein Mensch ganz ohne Grauen sich anschickt, seine kaße zu ziehen, wenn die Furcht ausgetrieben ist, und eine Seele hinübergeht das ewige Leben, nicht im Vertrauen auf ihre eigene Weisheit und Gerechsteit, sondern weil der Glaube bei ihr feststeht: JEsus ist meine Weisheit; ist meine Gerechtigkeit; Er hat mich erkauft und erlöset; durch Ihn bin, ide bleibe ich in Ewigkeit frei und selig.—Amen.

## XLII.

# Am zweiten Sonntag nach Trinitatis.

Cert: fuc. 15, 1-10.

Schriftgelehrten murreten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an, und isset mit ihnen. Er aber zu ihnen dieses Gleichniß, und sprachen: Welcher Mensch ist unter Euch, der hundert Schase und so er der Eines verlieret, der nicht lasse die neun und neunzig in der Wüste, und hingehe dem verlornen, bis daß er es sinde? Und wann er es gefunden hat, so legt er es auf seine Achseln kreuden. Und wann er heim kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn, und spricht zu ihnen: it euch mit mir, denn ich habe mein Schas gefunden, das verloren war. Ich sage euch: Also anch Freude seyn im himmel über Einen Sünder, der Buße thut, vor neun und neunzig Gem, die der Buße nicht bedürsen. Oder welches Weib ist, die zehn Groschen hat, so sie der Einen wet, die nicht ein Licht anzünde, und kehre das haus, und suche mit Fleiß, die daß sie ihn sinde? wenn sie ihn gefunden hat, rufet sie ihren Freundinnen und Nachbarinnen, und spricht: Freuet wit mir, denn ich habe meinen Groschen gefunden, den ich verloren hatte. Also auch, sage ich euch, Breude seyn vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße thut.

In unserem heutigen Evangelium stellt sich das menschenfreundliche, liebewith Herz des Heilands auf eine ausgezeichnete Weise vor unsere Augen. Gnate Güte, Barmherzigkeit, Langmuth, zuvorkommende Geduld, das ist's, was de Sünder nach unserm Evangelium bei dem Heiland sindet, ein von Liebe gezein Geschöpf brennendes Herz; das leuchtet aus den beiden Gleichnissen unsers heutigen Evangeliums heraus. Das Verirrte, das Verlorne zu suchen unz zurcht zu bringen, das ist Seine Freude und Wonne.

Ich habe mir vorgenommen, in dieser Stunde eben über den Sinn des Halands, der sich zu den Berachteten, Bekümmerten, Verlornen herabläßt, eine Betrachtung anzustellen, und will in dieser Absicht mit euch von der großen Wahr

heit reden:

# Daß des Menschen Sohn gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.

Herr JEsu! Du bist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was velonist. Du Hirte der verlornen Schafe! Ach, wie Viele werden auch unter nehn, die man noch zu den Verlornen rechnen muß! D suche, und mache seinach uns! Nimm Dir unsre ganze Versammlung hin zum Eigenthum, pedhne Deiner Schmerzen, zum Ruhme Deines Sieges! Erbarme Dich unstellen.

"Des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was løren ist." So spricht der treue, wahrhaftige Zeuge; so predigt uns der Ru der Wahrheit selber, der nicht lügen kann. Er sagt es uns selber, was Aweck Seines Kommens in dieser Welt, der Zweck Seiner tiefen Erniedrigm der Zweck Seiner Leutseligkeit und erstaunlichen Herablassung, Seines mitle gen, gegen die Sünder so barmherzigen Betragens, der Zweck Seiner Wor die Er geredet hat, der Zweck Seiner vielen sauren Tritte, der Zweck Sein dreiunddreißigjährigen Wandell auf Erden, der Zweck Seines Leitens und Si bens sey: "Ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren i Und das hat Er nicht nur einmal, sondern oft bezeugt; ja, es ist der Haupt des ganzen Evangeliums. So bezeugte Er es Seinen Jüngern, als sie sich rade über das Niedrige und Verlorne hinaufstellten (Matth. 18, 1—11 so bezeugte Er es hier Seinen Feinden, da sie sprachen: "dieser nimmt die 🗨 der an und isset mit ihnen." Ja freilich, sprach Er, thue ich Solches, " ich bin gekommen, ein Arzt der Kranken zu seyn, und nicht der Gesunden; bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen, und nicht die Frommen." bezeugte Er dem Zachäus, bei welchem Er einkehrte: "Heute ist diesem M Heil widerfahren; denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und zu machen, was verloren ist." So bezeugte Er dem Nicodemus, welchem den Liebesrath Gottes gegen die Sünder auslegte: "Des Menschen Sobs nicht gekommen, daß Er die Welt richte, sondern daß die Welt durch Ihn werde." — Und wie Er gepredigt hat, so predigten auch Seine Apostel; M

t dieses die Hauptabsicht ihrer Aussendung in die Welt, daß sie der armen, allenen, verlornen Kreatur die erstaunlichen Friedensgedanken ihres Gottest sie bezeugen, sie zur Buße rusen, und ihr sagen sollten: Du arme, versunze Menschheit! Höre doch die angenehme, liebliche Botschaft: es ist Einer da, dieser Eine ist dein Erlöser und Schöpfer! Dieser ist gekommen in die It, nicht um dich zu richten, sondern selig zu machen, selig zu machen das mste, Verachtetste, Verdorbenste, das der Hölle werth wäre! — O süßes ugelium! Wer kann's genug preisen, oder es ausreden! Wer kann die löbnaken des Herrn aussprechen! Selig machen will Er, was vern ist! —

ës ist aber auch nothwendig, daß das gepredigt, daß es ein Mal über das re bezeugt werde, damit diese Kraft der Liebe unser arges, unglaubiges Herz winde; denn von Natur können wir das nicht glauben. Wir können wohl les glauben von Natur; wir können glauben, daß Gott allmächtig sey, daß ie Welt geschaffen habe, daß Er noch jetzt Herr der Welt sey, und sie renach Seinem Rath; wir können eine Rechenschaft glauben, und daß Er Tag des Gerichts gesetzt habe für die Lebendigen und die Todten; wir en ein Leben nach dem Tode, einen Himmel und eine Hölle glauben; dieß k kann die Natur noch zur Noth glauben und fassen: — aber, daß des schen Sohn gekommen sey, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, Gott so große Friedensgedanken über uns habe, daß der eingeborne Sohn gegeben sep, damit wir durch Ihn leben sollen — das kann die Natur nicht n, wie es gefaßt seyn will; dazu bedürfen wir nothwendig die Kraft des en Geistes; denn dieses zu glauben, sind wir zu schwach, zu blind, zu unig, zu verdorben, zu mißtrauisch und feindselig gegen unsern Gott. D gro-Bunder, wenn in einem Menschen dieser selige und seligmachende Glaube tht! Gesteht es nur selbst, ihr, die ihr's erfahren habt, welche Gotteskraft erfordert wird, daß der Mensch aus seinen finstern, mißtrauischen Gedanken Gott herauskomme, und die Liebe Gottes über ihn, Seine erbarmende , Sein leutseliges, freundliches Herz, Seine vergebende Gnade, Seine mehr witterlich aufopfernde Treue über ihn glauben lerne! Das ist wahrlich ein s, heiliges Wunder! Ja freilich, so lange der Mensch in Sünden todt ist, whig in Seinem Tode fortschläft, und nach dem trachtet, das auf Erden ist, lange er noch nichts weiß und fühlt von Gottes Gerechtigkeit, und sich in reigenen Gerechtigkeit und fromm seyn sollenden Elendigkeit spiegelt: so ift es ihm entweder eine gleichgültige, ober alte, sogar widrige Geschichte, es Menschen Sohn ein solch erbarmendes, grundgütiges Herz gegen Süngegen verlorne Sünder habe; oder er meint vielleicht, er glaube es, aber mbt es doch nicht. Ganz anders aber ist es, wenn der Mensch sich einmal ine ganze und wahre Vereinigung mit dem Heiland bemüht, wenn er das werthe Wort von der geschehenen Erlösung und von den gnädigen Absich-Bottes über sich in sein Herz aufnehmen will, und nach tiesem Wort ter

2

Gerechtigkeit und bessen Kraft hungert und dürstet. Wenn es da heißt: is will mich aufmachen aus meinen Sünden, und zu meinem Vater gehen!"—es da sindet man, daß man es nicht glauben kann; da offenbart es sich in der Cafahrung, daß wir in das Herz Gottes nicht hineinblicken können, wie wir gen möchten; da fängt es an, daß man seine Augen mit dem Zöllner nicht aufzu ben wagt; da meint man, der Sohn Gottes sen gekommen, daß Er die Brichte, nicht, daß die Welt durch Ihn selig werde; da macht man gerne ein Moses aus Ihm, und kann in Sein mitleidiges Angesicht nicht hineinschaus kann den Blick der Gnade nicht sinden, sondern entdeckt in Ihm nur Zorn we Gericht. — Darum hat der Wensch die Hülfe des heiligen Geistes nöthig gänzlichen Umwandlung seines Wesens, zur Umbildung der innersten Grund danken seines Herzens.

Woher kommt dieser Unglaube, dieser Mangel an Fassungskraft? Das kom her von dem Fluche des Gesetzes, der in unserm innersten Herzensgrueingeschrieben ist, und den noch kein Weiser dieser Welt hinwegdisputirt hat, alle Menschen in sich herumtragen, so lange sie ihre Kleider noch nicht gewast haben im Blute des Lammes, d. h. so lange sie noch nicht glaubig geworden an die Versöhnung, die durch JEsum geschehen ist. Es kommt her von kan die Versöhnung, die durch JEsum geschehen ist. Es kommt her von kan den Gehorsam der Wahrheit begeben; den aber nichts hinwegtilgen kanne das Blut Christi, das auf Golgatha gestossen ist, wie der Apostel sagt: der Ochsen und der Böcke Blut, und die Asche von der Kuh gesprengt, heiligt Unreinen zu der leiblichen Reinigkeit: wie viel mehr wird das Blut JEsuch der sich selbst ohne allen Wandel Gott geopfert hat durch den ewigen Gunser Gewissen reinigen von den todten Werken, zu dienen dem lebendigen Go

(Hebr. 9, 13. f.).

Liebe Zuhörer! Von Natur sind wir Alle Sünder und haben ein boset wissen gegen Gott; wir fühlen es, und unser innerstes Gewissen kundigt es an, daß wir der Gerechtigkeit Gottes verfallen sind, und das Leben verwirkt ben; daß, wenn es nach Recht geht, der HErr nur mit strafendem Angesicht uns hernieder sehen kann, und daß wir nichts mehr werth sind, denn baß von dem Angesicht des alleinigen Gottes als unreine, schnöde, gottesverze Dieser Fluch des Gef Areaturen und Anechte auf ewig verstoßen würden. ist in allen Menschen, wie sie von Natur sind. Lasset euch nicht irren, Solche, welche die Versöhnung noch nicht empfangen haben, sich eines 👭 Gewissens rühmen, und mit ihren Tugenden, mit ihrer Rechtschaffenheit Rechtlichkeit hoch herfahren; lasset euch nicht irren, wenn sie sagen, sie Frieden und Ruhe, sie können mit getrostem Herzen dem Tode entgegenge sintemalen sie auf der Welt gethan haben, was recht ist; lasset euch bas irren, es ist dem nicht also. Ja, es ist möglich, daß ein Mensch durch eigene Einbildung und Vorstellung, und durch den Wahn und durch die M Religion unserer Zeit so verhärtet und eingewiegt wird, daß es ihm nicht

Menbar ist, welch' ein Gericht in der Tiefe seiner Seele wohnt; es ist ja denkm, daß ein Feuer mit so vielem Schutte überdeckt wird, daß man unter diesem kin Feuer mehr verborgen glaubt; wenn es aber nun doch herausbricht, so ist nur desto furchtbarer. Es ist ja möglich, daß man einen tiefen Adgrund so Mit morschen Brettern überdeckt, daß Niemand mehr sieht, ob hier ein Abgrund wesen ist oder nicht; aber wie? Wenn nun die Bretter unter den Füßen derer, e gerade in größter Sicherheit darüber hingehen, zusammenbrechen? Ist denn k Abgrund nicht da gewesen, weil er zugedeckt war? Wird das Hinabstürzen th desto schrecklicher seyn? Liebe Zuhörer, lasset euch nicht irren; jeder Mensch at ein göttliches Gericht in seiner Brust, das ihm den Tod, das ihm die Verdemmniß ankundigt, das ihm den Zorn Gottes predigt; — ein Gericht freilich, **de** Vielen, Vielen nicht offenbar wird in dieser Zeit, das aber nur um so meklicher dann hervorbrechen wird, wenn aller Wahn dieser Welt, und alle tberkleidung des Fleisches, und alles Geschwätz der Thoren, und alle Vertreimy der Langeweile, und alles Thun, Treiben, Jagen und Rennen der Menen dieser Zeit, wie ein Nebel vor der Sonne wird verflogen, wie ein Rauck Eturmwind wird verweht, wenn alles eitle Geräusch der Welt von der tie-Etille ber Ewigkeit wird verschlungen seyn! —

Du hast ein Gesetz der Wahrheit und Gerechtigkeit in dir, o Mensch, und da igst du darüber her lügen, so viel du willst, du magst sie mit dem Schutt der achelei und Zerstreuung bedecken nach beinem Belieben: Wahrheit, göttliche ahrheit bleibt doch Wahrheit, und nur um so schrecklicher tritt sie dem Menscheit bleibt doch Wahrheit, und nur um so schrecklicher tritt sie dem Mensche Zeit überhört hat; da tritt sie ihm entgegen nicht im lieblichen Gewande Erbarmung, sondern in furchtbarer Gestalt, im Gewande der rächenden Gestigkeit. Ach, ich bitte euch, achtet doch auf die Stimme der Wahrheit in Innern, nehmet es doch nicht so leichtsinnig auf, wenn Gott durch euer wissen zu euch redet; höret Seine Stimme, so lange es "heute" heißt, und keuch das nicht vom Taumel der Welt in die Ferne rücken! —

Benn aber der Mensch anfängt, die Stimme in seinem Innern-zu hören, den ch des Gesetzes zu fühlen, seine Untreue, seine Blöße, seine Häßlichkeit und nödigkeit vor Gott zu erkennen; wenn er wahrhaftig zu sehen anfängt, daß ein Sünder, d. h. ein dem Jorn Gottes verfallenes Geschöpf ist, daß er unsch, völlig unwerth ist aller Gemeinschaft mit Gott, ja, werth, in die Hölle vien zu werden,—mit Einem Wort, wenn ihm durch das Gesetz die Sünde ubar wird, dann ist es Zeit, dann ist es nöthig, ihm zu sagen: wisse, oussetz wird, des Menschen Sohn ist nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern Welt selt selig zu machen, und zu suchen, was verloren ist!—Denn nun treten Eünden und sein elendes Herz als eine hemmende Scheidewand zwischen und seinen Gott; er kann kein rechtes Zutrauen zu dem Erdarmen seines veres fassen, weil ihm sein Herz Zeugniß gibt, daß er dieses Erbarmens dans unwürdig ist; er kann kast nicht glauben, daß der Heiland ein so gnä-

biges Herz gegen Sünder, gegen verlorne Sünder habe; er meint immer, be HErr, wenn Er ihm auch im Ganzen vergeben sollte aus lauter Gnade, weich ihm doch im Einzelnen noch Manches nachtragen;—furz, er hat kein Herz Seinem Erbarmer. Das ist ein unheimlicher Zustand; da geht es durch innen Anklagen und Entschuldigungen, durch Zutrauen und Mißtrauen, durch Betriff niß der Seele, durch Angst vor dem Tode und Gericht, und unter dem Alle wird der Fluch des Gesetzes nur noch mehr offenbar; man fühlt seinen Schade immer tiefer, immer völliger; man entdeckt immer mehr, daß man von de Sünde durch und durch verunreinigt, vergiftet, vor Gott und Scinen Engelf verwerflich worden ist.—Und eben diesem Zustande, diesem Blick in ihr Eles suchen so Manche auszuweichen. Sie sind zu feig ober zu stolz dazu; daru unterdrücken sie jede leisere Regung des Geistes Gottes, sträuben sich, eine Blick in ihr Herz zu thun, sind namentlich nicht gerne in der Einsamkeit, such Berstreuung um Zerstreuung, Zerstreuung im Beruf, Zerstreuung in der han haltung, in Besuchen und Ansflügen, in Gesprächen und Spielen,—nur dan der innere Bann nicht offenbar, damit ihre Seele nicht über ihren Jammer 💆 ruhig werde. Sie möchten gerne bleiben, was sie sind, hochmüthig und self gefällig; der redliche Blick in ihr Inneres aber würde sie zur Buße, zur A muth und Niedrigkeit führen, und das gerade hassen sie. Aber, liebe Bride unser Elend muß Einmal an das Licht kommen; wir können diesem Blick nie ausweichen; es kommt ja der Tag der Offenbarung, wo Alles bloß und offen dasteht, und wo Jeder heulend erscheinen wird, der hier nicht Gnade und Balfe für seinen Seelenschaben erlangt hat im Blute JEsu Christi.—

So zeug' ich benn; wer hört mir zu? Wer hat im Herzen keine Ruh'? Wer weiß, wie tief die Sünde frißt, Und daß er nichts als Sünde ist, Und weiß ich keinen Rath, wo ein und an Der höre zu, denn da wird etwas d'raus

Wo eine solche Seele ist, die den Fluch des Gesetzes fühlt, wo'ein betrübt zerschlagener Geist nach der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, hungert und bistet, Solchen will ich predigen: Höre, höre! Dein Heiland ist gekommen, a nicht als ein Moses, der von Neuem den Fluch predigte, nicht, daß Er die Wrichte, sondern, daß Er die Welt selig mache. Laß dieses große Evangelt von dem Geiste Gottes tief in dein Herz hineinschreiben; Er ist nicht gekomm daß Er das, was ohnedem durch die Sünde und durch den Fluch des Gest niedergedrückt ist, noch mehr niederdrücke, nicht dazu, daß Er das glimmer Tocht vollends auslösche, und das zerstoßene Rohr vollends zerbreche; nicht daß Er das Verwundete noch mehr zerschlage, das Erschrockene noch mehr schas Gebundene noch härter binde, an der zitternden Seele das Strafgericht ets noch schärfer ausübe, und die arme, gefallene Kreatur zerschmettere; dazu ist Er nicht gekommen,—sondern Er ist gekommen, zu suchen und selig machen, was verloren ist!—

Selig machen will Er. Höret's doch, ihr Sünder; höret's doch, ihr ung gen Geister, die ihr in eurem Modechristenthum, in eurer Rechtschaffenheit, ichkeit, in eurer eigenen Tugend, in den Bergnügungen dieser Welt, in Augendet, Fleischeslust, hoffartigem Leben, in Kleidern, Schmuck und Putz, das doch wie ein Dampf, den der Wind zerstreut, — die ihr in solchen Dingen eure Seligkeit suchet, aber nicht findet! — Höret es: zu vergnügten, und nicht dur zu vergnügten, sondern zu seligen Monschen will euch JEsus machen; Er die tiefen Gewissenswunden heilen als der rechte Arzt; Er will das Ge-Mene aufrichten; Er will das unselige Reich des Teufels zerstören, und die sammer in Seinem Busen sammeln, und die Schafmütter führen! Seligkeiten, mter Seligkeiten trifft man bei dem Heiland an! Ach, nahe dich zu ihm, liebe seele! Was nützen dir denn alle Dinge, darin du bisher dein Heil gesucht, aber icht gefunden hast? Siehe, Er ist der Seligmacher! D mache dich auf zu Ihm, met werde Licht! Und wenn du schon Einiges von Ihm erfahren hast, so nahe ich Ihm je mehr und mehr; je näher du Ihm kommst, desto seliger wirst du! elig machen will Er dich hier in der Zeit, daß du im Umgang mit Ihm, in seiner Gemeinschaft schon jetzt Seiner Fülle genießest, und selig im Leiden, im be, in der langen Ewigkeit! Da geht es von Seligkeit zu Seligkeit! Seine **Eichthümer** nehmen nicht ab, Seine Gottesfülle thut sich immer herrlicher auf; sollst erfüllt werden mit all' dieser Gottesfülle! — Das ist Seine Absicht tt und; das sind die ewigen Friedensgedanken; ach, mit keiner Zunge ist's Busprechen, und kein Mund kann's genugsam preisen! —

Aber, sprichst du, ich kann nicht zu Ihm kommen; ich bin von Diesem und tnem gehalten; ich habe keinen Trieb, keinen Muth, keine Freudigkeit, keine raft tazu; ich habe so viel verbrochen und gesündigt; ich kann's ja nicht glau-, daß ich kommen darf. — Nein, o Mensch, nicht also! Nicht für die Tubhaften, nicht für die Rechtschaffenen, die Seiner nicht bedürfen, nicht für Starken und Gesunden, die nicht nach Ihm fragen, — sondern für die tanken, für die Schwachen, für die Sünder, für die verirrten Schafe ist Er bienen; Er ist gekommen, zu suchen, was verloren ist. Und was sind das Leute? Das ist im Grunde das Menschengeschlecht; das sind diejenigen, ich von dem HErrn verirrt haben, und haben sich verloren in Geiz, in hänglichkeit an das Irdische, in die Augenlust, Fleischeslust und Hoffart die-Welt; ach, wegen dieser ist Er gekommen. Wenn ein Mensch hundert afe hätte, und es verlöre sich Eines von ihnen, so läßt er die neun und mzig in der Wüste, und geht dem hundertsten nach, das verloren ist, bis er's Det. So ist das Herz des Heilands. Er wußte wohl, daß Er keine Geten auf Erden suchen dürfe, denn da wäre Er fehlgegangen; sondern auf die Inder, auf tas Verirrteste, Schwächste, Verwundetste, Elendeste, Vergiftetste, barauf ist Sein Auge gerichtet, auf dich, armer Christ, der du dich in deinen enen Gedanken quälst, ist es gerichtet; auf dich, der du dich aller Gnade uneth achtest; auf dich und mich, — denn wir sind ja von Natur Beide ver-

Brüder, Schwestern, Mitverlorne ohne Ihn, aber von Ihm erkauft! Habt

ihr vernommen die süße Botschaft des Lebens, daß Gottes Sohn gekommen ist das Verlorene selig zu machen? Zu diesem Zweck hat Er den Thron des Valters verlassen, dazu ist Er Mensch geworden, und in der Gestalt des sündigen Fleisches geboren, dazu hat Er die Noth der Erde getragen, und den Kelch des Todes getrunken, und ist auferstanden und aufgefahren über alle Himmel, damit wir ein Herz zu Ihm fassen, und als verlorne Sünder in Sein Arme sliehen möchten.

Nichts, nichts hat Dich getrieben Zu mir vom himmelszelt Als Dein getreues Lieben, Damit Du alle Welt In ihren tausend Plagen Und großer Jammerlast, Die kein Mund kann aussagen, So fest umfangen hast!

Ich lag in schweren Banden: —
Du kommst und machst mich los:
Ich stand in Spott und Schanden:
Du kommst und machst mich groß,
Und hebst mich hoch zu Ehren,
Und schenkst mir großes Gut,
Das nicht sich läßt verzehren,
Wie irgend Reichthum thut.

D das ist erstaunlich! Die Ewigkeit wird's verkündigen; es wird hinabbot nern in die tiefen Ewigkeiten von dem großen Heile der Sünder, daß JEjn Gottes Sohn gekommen ist, sie selig zu machen! Ein Seraph sagt es dem an dern, ein Seliger ruft's dem andern zu, und von des Thrones Stufen rufen es mit Hallelujah durch alle Himmel, daß das Lamm erwürgt ist für die Sünde und gekommen, zu suchen und selig zu machen das Berlorne! Der Apostel kan diese große Liebe nicht ergründen, noch gebührend schildern; der große Pauli verliert sich in der Länge, Breite, Tiefe und Höhe dieser Gnade und erstaunliche Herablassung, und ruft aus: "Dwelch' eine Tiefe; welch' ein Reichthum! Und an einer andern Stelle weiß er's nicht groß genug zu machen, und rus "Das ist je gewißlich mahr, und ein theuer werthes Wort, daß Christus IEst gekommen ist in die Welt, Sünder selig, zu machen!" — Ja, liebe Zuhöre Davon predigen alle Apostel, davon predigen die Himmel,—und ich sollte nie auch davon zeugen? Sollte benn dieses Wort, in eine schlafende Sünderwi hineingerufen, nicht den Todten das Leben geben können? Sollten nicht **An** Füße sich aufmachen, dem Sünderfreunde, dem Freunde der Verlornen, zun eilen? D wie freut es mich, daß auch alle meine verlornen Brüder und Schiff stern von Ihm gesucht und selig gemacht werden können, daß Er uns Alle, m verlorne Sünder erfauft hat! Das kann ich brauchen, das können meine ver lornen Brüder brauchen, daß ein solch' hohepriesterlich treues Herz für 💌 Arme schlägt!

Dem Lamm ist nichts zu schlecht, Ihr seyd Ihm Alle recht; Was Niemand sonst kann leiden, Was alle Menschen meiben, Das darf zum heiland kommen, Und da wird's angenommen.

D das freut, das freut mich! "Schauet an"—sagt Paulus zu den Krinthern—"schauet an, liebe Brüder, euren Beruf: nicht viel Weise nach beFleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen; sondern was thörig

or der Welt, das hat Gott erwählt, daß Er die Weisen zu Schanden mache was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, daß Er zu Schanden de, was stark ist, und was unedel, was verachtet ist vor der Welt, und was ichts ist, hat Gott erwählt, daß Er zu Schanden mache, was Etwas ist. — ist anbetungswürdig, daß den armen Geistern das theure Evangelium gesigt wird, daß die hungrigen, blöden Geister satt werden sollen aus der Fülle u Christi, und daß die satten, stolzen Geister nichts haben.

lber ach, die todte Sünderwelt, was thut sie? Nimmt sie dieses Wort, wie denn seyn sollte, mit Freuden auf? Bebt sie in ihren innersten Gründen biese Liebe und Erbarmung? Ist die ganze Welt voll von diesem großente der Liebe des eingebornen Sohnes?—Nein, stolz und kalt hört sie es an, wenn es ihr gesagt ist, so ist's gesagt. Sie nehmen's nicht an, die Kinder Unglaubens; kaum haben sie's vernommen, so ist's wieder vergessen; dann in sie hin in ihre vorigen Irrwege und Luste, als ob sie das nichts ange. D schnöder Kaltsinn, womit man den Sohn des Baters absertigt! n sollte ja glauben, Alles würde eilen, wenn von dem großen Erbarmer gest wird, der die Verlornen selig machen will; aber wer glaubt dieser Predigt, wem ist der Arm des Herrn offenbar? Dem Einen ist's zu gering und wein, dem Andern zu hoch und schwer. Ist es auch recht, Ihn so von sich doßen, und Sein theures Wort also mit Füßen zu treten?—Armer Mensch! und verloren; nur wer Ihn gefunden hat, wird selig!

Boher kommt es doch, daß sich die Menschen so vergeblich zu JEsu rufen

en, und Seiner nicht achten? Das hat zweierlei Gründe.

Bei den Einen ist es die Liebe zur Sünde; sie wollen eben aus ihrem dern Kerker, darin sie verschlossen sind, nicht heraus; der Bann der Wollust, Geizes, der Weltsorge, der Menschenfurcht und andere Sündenfnechtschaft t schwer auf ihnen, und hält die elende Seele, den armen Willen gefangen. ber Mensch, ist es benn so lieblich und schön in beinem Kerker? darin? Gehe doch heraus, mache die Kerkerthür auf, und tritt an das helle menlicht!—Aber sie wollen nicht; das Licht ist ihnen zuwider, weil sie an Finsterniß ihre Lust haben. Da ist benn freilich nichts zu machen, Menaworte helfen nichts, die Liebe zur Sünde ist zu groß; sagen muß und kann es ihnen wohl, wenn sie aber durchaus nicht wollen, so bleiben sie Anechte Todes und der Verdammniß. Nur Gott kann da noch wirken und retten. Bei den Andern ist es der Stolz und der Hochmuth. Sie wollen keine nter seyn, welche Er erretten will. Ja, an solche überbildete, hochfahrende aber mag man hinreden, was man will, man mag sie bitten, so sehr man rag, mag ihnen die Liebe und Herrlichkeit JEsu noch so beutlich vor Augen en; es ist ihnen Alles zu niedrig, zu gering, zu schlecht, zu gemein; sie sind roß, zu klug, zu reich, zu gelehrt, zu tugendhaft, zu edel, zu vornehm hiezu, ihnen das heilige Wort von dem Willen JEsu Christi zu ihrer Seligkeit

3d werbe

- I. Biniges von bem niedrigen, gebeugten Sinn reben;
- II. zeigen, wie der BErr diosen Sinn in die Bergen Seiner Ainder pflanze.

Herr JEsu! Du pflanzest so gern in die Herzen der Deinigen solche Gedanken, die Dir wohlgefallen. Ach, wir bitten Dich, zerbrich unsere hoffärtigen Herzen und alle die hohen Gedanken, die etwa noch in unserem Innern sind; zerstöre alle Hoffart, und gib uns ein kleines, gebeugtes, ein von Deinem Tod und Schmerz ganzlich hingenommenes Herz.

herrscher, herrsche; Sieger flege; Rönig, brauch' Dein Regiment; Führe Deines Reiches Kriege, Mach' ber Stlaverei ein End'! Lag boch aus ber Grub' die Seelen Durch bes neuen Bundes Blut; Lag uns länger nicht fo qualen, Denn Du meinst's mit uns ja gut.

Ach ja, Herr JEsu, erhebe unsere Kräfte; schlage alle Hoffart nieber; laß uns boch recht klein werben, damit Du aus uns Etwas machen mögest zum Lobe Deiner herrlichen Gnade! Amen.

1. Wenn wir die heutige Epistel betrachten, fo muß es uns auffallen, daß fie gang genau in Berbindung mit bem heutigen Evangelium fteht. Dieses entbalt nämlich ben Anfang ber sogenannten Bergpredigt. Und wie beginnt benn ber Beiland diefelbe? "Selig" fpricht Er, - "felig find, die ba geiftlich arm find, benn bas himmelreich ift ihr." Bas versteht Er aber unter folden geiftlich armen Leuten? Arm ist berjenige, welcher bas nicht besitt, mas er zu feinem Unterhalt haben und befigen follte; und geiftlich arm ift ber, welcher mit Demuth und Beugung erfennt und fühlt, daß ibm bas fehlt, mas jum geiftlichen, gottlichen Leben bient, mas er fich aber von bem großen Gotte erbitten barf und foll. Solche geiftlich-arme Leute stellt ber Beiland bei Seinen acht Seligpreisungen oben an, und macht bamit die geistliche Armuth zur Pforte, burch die man in bas Simmelreich eindringen fann. Denn Riemand fommt in bas Reich Gottes obne Anerkennung seiner Sulfsbedürftigkeit und Sundhaftigkeit. Fundament, auf welches alle anderen Tugenden, die ber Berr in der Beraprebigt aufführt, gebaut werden. Wie nun ber Beiland bort die Geiftlicharmen felig preist, fo preist Petrus die Demuthigen felig, wenn er fpricht: "ben Demuthigen gibt Gott Gnabe;" mas baffelbe ift, wie jener Ausspruch: "felig find die Geistlicharmen." Denn wo geistliche Armuth ift, ba ift Demuth und umgefehrt.

Es haben die Menschen schon manches Gute ersonnen. Wenn man die Schriften der alten Heiden liest, so findet man viele vortreffliche Anweisungen zum rechtschaffenen Leben. Auch die Weltweisen in unsern Tagen haben manches Brauchbare zu Tage gefördert, und manche Sätze aufgestellt, die auch wahre Christen sich wohl merken dürfen: aber ein solches Wörtlein hat doch noch Reiner aus seinem Geiste herausgeboren, wie das Wort des Heilands am Anfang der Bergpredigt, und das Wort Petri: "den Demüthigen gibt Gott Gnade."

Eitelkeit dieser Zeit, damit das Geschwäß und die Thorheit unserer Tage diesen göttlichen Schaß, diese köstliche Perle nicht aus unsern Herzen stehle, bern daß sie uns bewahrt bleibe, dis der Erzhirte kommt, der allen den Seisie Krone der Gerechtigkeit, nämlich das ewige Leben, geben wird! Amen.

## LXIII.

# Am dritten Sonntag nach Trinitatis

Cert: 1 Petr. 5, 5-11.

altet fest an der Demuth. Denn Gott widerstehet den hoffärtigen, aber den Demüthigen gibt Er ide. So demüthiget euch nun unter die gewaltige hand Gottes, daß Er euch erhöhe zu seiner Zeit. eure Sorgen werfet auf Ihn; denn Er sorget für euch. Seyd nüchtern und wachet; denn euer ersacher, der Teufel, gehet umber wie ein brüllender Löwe, und suchet, welchen er verschlinge. Dem apredet sest im Glauben, und wisset, daß eben dieselbigen Leiden über eure Brüder in der Welt geben. Gott aber aller Gnade, der und berusen hat zu Seiner ewigen herrlichkeit in Christo IEsu, derse wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, vollbereiten, stärken, frästigen, gründen. Demselbigen Ihre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Bir haben so eben einige herrliche, namentlich für Leidende erquickende **Euchlei**n gelesen. Wenn wir nur das einzige betrachten: "der Gott aller abe, der uns berufen hat zu Seiner ewigen Herrlichkeit in JEsu Christo, Felbige wird diejenigen, die hier im Glauben eine kleine Zeit leiden, vollbetiten, stärken, kräftigen, gründen," — 0, was liegt in diesem Worte für ein 🔼, das gerade in diesem ober jenem Leiden gefangen liegt, für ein Herz, das tiesem oder jenem Zweifel steckt! Wie erquickend ist da ein solches Sprüchweil badurch die Fülle und der Reichthum der Gnade Gottes dem Herzen und lebendig gemacht wird! Aber wie Viele oder vielmehr wie Wenige unne werden wohl seyn, denen die heutige Abendlection wichtig und eindringgeworden ist? Ich will es euch sagen, warum das bei so Wenigen der Fall Es kommt daher, weil so Viele den Anfang derselben: "haltet fest an Demuth, nicht zu Herzen nehmen, weil wir so gar hohe Gedanken und Bee von uns selber im Herzen haben. Darum können solche herrlichen Worte an unserm inwendigen Menschen nicht anlegen, wie sie sich nach dem Willen Herrn anlegen sollten. Und deßwegen will ich unter dem Beistand Gottes Anleitung unserer heutigen Epistel Einiges reden

w dem niedrigen, gebeugten Sinn, den der HErr in die Herzen Seiner Kinder pflanzt. Ich werbe

- I. Kiniges von dem niedrigen, gebeugten Sinn reden;
- II. zeigen, wie der HErr diasen Sinn in die Ferzen Seiner Ainder pflanze

Herr JEsu! Du pflanzest so gern in die Herzen der Deinigen solche Gedanker die Dir wohlgefallen. Ach, wir bitten Dich, zerbrich unsere hoffärtigen Herze und alle die hohen Gedanken, die etwa noch in unserem Innern sind; zerster alle Hoffart, und gib uns ein kleines, gebeugtes, ein von Deinem Tod unsechmerz gänzlich hingenommenes Herz.

Herrscher, herrsche; Sieger siege; König, brauch' Dein Regiment; Führe Deines Reiches Kriege, Mach' ber Stlaverei ein End'! Laß doch aus der Grub' die Seelen Durch des neuen Bundes Blut; Laß uns länger nicht so quälen, Denn Du meinst's mit uns ja gut.

Ach ja, Herr JEsu, erhebe unsere Kräfte; schlage alle Hoffart nieder; le uns doch recht klein werden, damit Du aus uns Etwas machen mögest zum Lokalier herrlichen Gnade! Amen.

1. Wenn wir die heutige Epistel betrachten, so muß es uns auffallen, daß ganz genau in Verbindung mit dem heutigen Evangelium steht. Dieses entha nämlich den Anfang der sogenannten Bergpredigt. Und wie beginnt denn Heiland dieselbe? "Selig" spricht Er, — "selig sind, die da geistlich arm sin denn das Himmelreich ist ihr." Was versteht Er aber unter solchen geistlich men Leuten? Arm ist berjenige, welcher das nicht besitzt, was er zu seinem U terhalt haben und besitzen sollte; und geistlich arm ist der, welcher mit Demi und Beugung erkennt und fühlt, daß ihm das fehlt, was zum geistlichen, göttlich Leben dient, mas er sich aber von dem großen Gotte erbitten darf und fe Solche geistlich-arme Leute stellt der Heiland bei Seinen acht Seligpreisung oben an, und macht damit die geistliche Armuth zur Pforte, durch die man in Himmelreich eindringen kann. Denn Niemand kommt in das Reich Gottes of Anerkennung seiner Hülfsbedürftigkeit und Sündhaftigkeit. Das ist Fundament, auf welches alle anderen Tugenden, die der Herr in der Bergy digt aufführt, gebaut werden. Wie nun der Heiland bort die Geistlicharmen fe preist, so preist Petrus die Demüthigen selig, wenn er spricht: "den D müthigen gibt Gott Gnade;" was dasselbe ist, wie jener Ausspruch: "fe sind die Geistlicharmen." Denn wo geistliche Armuth ist, da ist Demuth umgekehrt.

Es haben die Menschen schon manches Gute ersonnen. Wenn man Schriften der alten Heiden ließt, so sindet man viele vortreffliche Anweisunzum rechtschaffenen Leben. Auch die Weltweisen in unsern Tagen haben miches Brauchbare zu Tage gefördert, und manche Sätze aufgestellt, die auch welchristen sich wohl merken dürfen: aber ein solches Wörtlein hat doch noch aner aus seinem Geiste herausgeboren, wie das Wort des Heilands am Anste der Bergpredigt, und das Wort Petri: "den Demüthigen gibt Gott Gnat

dies war, bis es Gott den Menschen offenbarte, eine verdeckte, vor ihrem Gei-Bauge verhüllte Sache. Daß die Wahrheit, daß die Gerechtigkeit und das ttliche Leben mit der Armuth im Geist, mit einem niedrigen, gebeugten Sinn fange: dieß haben die Weisen dieser Welt nicht gefunden. Und das ist auch natürlich; denn die menschliche Natur strebt immer in die Höhe, statt in die drigkeit. Aber durch das Wort und den Geist ist es nun offenbar, daß ein beiger, gebeugter Armersündersinn das erste Erforderniß zur Erlangung der ade Gottes ist; daß das göttliche Leben mit solchem Sinn anfängt, mit solm Sinn fortgeht und wächst, und mit solchem Sinn endigt. un beginnt ein neugebornes geistliches Rind seinen Lauf, seinen Glaubenslauf; mit diesem Sinn legt ein alter Streiter JEsu Christi, der sich müde gearttet hat im Dienste seines Gottes, seine Füße zusammen, und schickt sich an, pugehen in das ewige Königreich seines HErrn — mit keinem andern Gedanals taß er ein unwürdiger, armer Sünder seh, und aus purer Gnade Theil am Erbtheil der Heiligen im Licht. Und wenn er nicht in diesem Sinn e Arbeit verläßt, und etwas zum Voraus zu haben glaubt um seiner Arbeit um seiner Treue willen, so ist es verwerflich vor den Augen Gottes. de tas ist ein Hauptgrund, warum das Evangelium so Vielen zur Thorheit, dergerniß, ja zum Geruch des Todes zum Tode wird, weil sie es wohl fühbier geht es auf lauter Demüthigungen hinaus, auf das Nichtswerden, auf Berzagen an sich selbst. Das ist der stolzen Natur unerträglich; darüber ste; davor ergreift sie die Flucht; das ist ihr ärgerlich und widerlich. — Bas ist denn aber unter einem niedrigen, gebeugten Sinn zu verstehen? Es nicht eine geistliche Niederträchtigkeit, wie Biele meinen, die keinen geistli-Berstand haben, da man sich schlechter machen will, als man selbst zu seyn t, da man vor Gott und Menschen ein gewisses niederträchtiges, gleißne-Besen annimmt, in welchem keine Wahrheit ist. Ach nein, im Gegenein Christ hat bei aller Beugung und Armuth des Geistes im Glauben töniglichen, gegen Satan, Welt und Sünde tropigen Geist, nicht einen und Hochmuth, wie ihn die Kinder dieser Welt in ihrer Thorheit ausüben, m einen getrosten Muth im Glauben an den allmächtigen Herrn, nicht im vauen auf sich selber, sondern auf den Arm und die Kraft und den Geist de Blut Dessen, vor welchem alle Widersacher sind wie Spreu, die der Jerstreut, und wie Stoppeln, die das Feuer verzehrt, und der gesagt hat: der Welt habt ihr Angst; aber seyd getrost, Ich habe die Welt überwun-Dieser niedrige, gebeugte Sinn ist also kein heuchlerisches, unwahres, keltes, formirtes Wesen; er ist auch nicht das, was die Welt Höflichkeit Bescheidenheit nennt, worunter oft der größte Hochmuth verborgen liegt, d diese äußeren Tugenden bisweilen Demuth genannt werden von denen, teine geistlichen Augen haben: dieser Sinn besteht vielmehr darin, daß dem Menschen in die Tiefe des Herzens durch seinen Geist kleine Gedanken pa selber, wahrhaft bußfertige Gedanken schenkt, so daß man die Menge

und Größe seiner Berschuldungen kennt und empfindet, auch sich seines vente benen Herzenszustandes, seiner von der Sünde gänzlich vergisteten und venteinigten adamischen Natur bewußt ist, ohne darum zu verzagen, sondern als ganz armer, von allem Guten entblöster Mensch nur auf die Gnade, auf ewige Erbarmen Gottes, auf das Opfer, das einmal dargebracht ist, baut, ut auf diesem als auf dem einzigen Grunde unserer Seligkeit glaubig und utrauensvoll niedersinkt. Dieß ist im Allgemeinen der Zustand eines Rensch von dem man mit Wahrheit sagen kann: er hat einen niedrigen, gedeng Sinn.

Es ist wahr, diese wahre Niedrigkeit und Beugung des Geistes ist ein hauf charafter berer, die im neuen Bunde der in Christo geoffenbarten Gnade Got theilhaftig worden find; doch auch schon im Alten Testament war es eine Eig schaft derer, die Gott zu seinen Zöglingen erkoren hat. Wenn wir z. B. Abraham, ben heiligen Mann Gottes, denken, so hören wir, wie er zu C sprach: "ich habe mich unterwunden, mit Dir zu reden, obgleich ich nur St und Asche bin vor Dir." D wie sehr beschämt Abraham, der tas Licht Neuen Bundes noch nicht hatte, durch diese Anerkennung seiner Nichtigkeit Jehovah so viele Christen, die mit Unehrerbietigkeit und oft im Leichtsinn ! Gott und göttliche Dinge raisonniren, als ob Er einer ihres Gleichen wäre, daran zu denken, daß sie Staub und Asche und von gestern her find; ja, die glauben, es musse Gott eine Ehre seyn, wenn sie mit Ihm reden und zu I beten. Wenn wir an Jakob denken, so hören wir ihn, als er über den I dan gieng, sagen: "ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die an mir, Deinem Knecht, gethan hast." Wie klein ist er da gegen den gu barmherzigen HErrn! Auch David hatte diesen niedrigen, gebengten S Bei der Abholung der Bundeslade sprach er: "ich will noch geringer wer und will niedrig seyn in meinen Augen; ich bin am liebsten im Dienste me HErrn." Und im Blick auf die Führungen Gottes, der ihm anstatt tes tenstabs einen Scepter in seine Hand gegeben hatte, rief er aus, sich demuthi vor dem HErrn: "wer bin ich, HErr, HErr! Und wer ist mein Haus, ba mich bis hieher gebracht hast?" Ebenso sind die Psalmen voll von solchen kenntnissen, die aus wahrhaft kleinen Gedanken, welche die Berfasser von selber hatten, herausgeflossen sind. Aber hauptsächlich ist dieser gebeugte, brige, zerschmolzene Sinn eine Eigenschaft ber Kinder des neuen Bundes. große, heilige Apostel Paulus bekennt von sich selber: er sey der vorne unter allen Sündern; aber ihm, dem geringsten unter allen Heiligen, sep B herzigkeit widerfahren. Wie klein ist doch hier der große und heilige Paus und wie groß ist ihm Gott in Seiner Liebe und Barmherzigkeit! nicht glauben, als ob Paulus so geredet hätte, wie man eine nichtssag Formel ausspricht; nein, es gieng dieß aus der Wahrheit, aus dem tiefsten fühl seines Geistes hervor; denn er hielt sich in der That für den vornehm unter allen Sündern. Ach, wie sehr beschämt der heilige Paulus die 🛤

Christen, die immer nur an Andern zu tadeln haben, und sich für besser nals sie, große Gedanken von sich in ihrem Herzen tragen, und Wunder en, was für Leute sie seven; sie halten sich für fromme, für gute, vortressen, wenschen, und Paulus, der heilige Paulus, der Länder und Meere durche, um dem Heiland Seelen zu gewinnen, Paulus, der sagen konnte: "die Gottes ist ausgegossen in unser Herz:" der auftreten und sprechen konnte: ebe nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir; denn was ich lebe im Fleisch, ebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat;"—Paulus, eib, Seele und Leben und Alles, was er hatte, dem Lamme, das geschlachar, willig hingab aus lauter Liebe, Paulus erklärt es öffentlich und schreibt die Welt hinein, nicht mit verstellter Demuth, sondern in völligem Ernste: bin der vornehmste unter allen Sündern." Wer hat nun das Wahre? us oder die selbstgerechten Christen? Wer hat den heiligen Geist? Paulus sie?

oße Gedanken, die ein Mensch von sich selber hat, beziehen sich dieselben pas sie wollen am Menschen, auf seinen Verstand, auf seine Kraft, auf Frömmigkeit,—alle solche Gedanken sind dem HErrn, der allein erhaben d vor dem Alles wie nichts ist, ein Greuel; sie sind ihm verhaßter als die n Sünden; Ehebruch und Mord und Dieberei sind keine solche Greuel in ngen Jehovahs als die Hoffart in dem Herzen eines Sünders; "denn" icht der Apostel-,,Gott widerstehet den Hoffärtigen." Es mag fast in Sünden stecken, in welchen er will, so kann er in einer geschickten e von dem Herrn doch noch gefaßt, und als ein Brand aus dem Feuer t werden; aber nicht so die Hoffärtigen; diesen muß Gott widerstehen. drecklich ist aber das, wenn Gott einem Menschen widersteht. nur der Mensch der Feind Gottes, und Gott ist des Sünders Freund cht seine Seligkeit, und es jammert Ihn seiner: aber nicht so bei den Diesen tritt der HErr selber feindlich entgegen. Aber schrecklich rtigen. in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, und "wer mag bestehen einem Zorn?" Warum aber widersteht Gott den Hoffärtigen? Antwort: deren Sünden treten nicht so geradezu der Majestät Gottes entgegen wie Die Hoffart ist eine schnurgerade Auflehnung gegen Gott. Der ift allein Etwas, und alles Andere ist nur etwas durch Ihn. für sich selbst etwas seyn will, so will er sich Gott gleich machen, so will großen, majestätischen Gott vom Thron stoßen, so tritt er in Gemeinmit dem ersten Feinde Gottes, dem ter HErr widersteht bis jest, und dem erstehen wird in Ewigkeit. Welches Gericht ist über die Teufel ergangen, über Seine göttliche Majestät empört hatten? Ihr könnet es im Brief Was wird erst für ein Gericht ergehen über die Menschen, die ringer sind als jene, wenn sie sich Gott gleich setzen, und doch groß seyn ohne Ihn! Ja wahrhaftig, die Hurer und Chebrecher werden eher in's lreich kommen als die rechtschaffenen Leute, die sich in ihrer Selbstgerechtigkeit gefallen und ihre Sünde nicht erkennen. Denn obgleich diese nicht äust lich sündigen wie jene, so stehen sie desto mehr in innerem Streit gegen Gest ohne daß sie es selber wissen. Liebe Zuhörer! Ich will damit den großendern, den Hurern und Ehebrechern, kein Polster unterschieben. Denn ihnen gilt, wenn sie sich nicht bekehren: "draußen sind die Hurer und die Ebrecher;" sie werden so gut ausgeschlossen vom Abendmahl des Lammes als selbstgerechtesten Pharisäer, die auch keine Buße gethan haben. Aber ein Beder, ein doppeltes Wunder der Barmherzigkeit Gottes ist es, wenn ein from und tugendhafter und guter Mensch sich das Verderben seines Herzens offenbar und sich durch den Geist von Oben beugen und bemüthigen läßt.

Bielleicht aber möchten Manche senn, die sprechen: hoffärtig, selbstgend hochmüthig bin ich nicht; ich bin eingezogen, ich bin bescheiden und demit gegen Gott; ich halte mich für einen Sünder. Andere Sünden finde ich mir, aber diese nicht. O daß ich könnte bem Blinden die Augen aufthun, 1 deiner Seele ein Licht aufstecken, daß du nicht im Tode bliebest! D blie Pharisäer, gibst du nicht damit selbst zu, daß ein Götze der Augenlust, der A scheslust und des hoffärtigen Wesens in dir ist? Woher stammen deine mei Sünden und Ungerechtigkeiten? Ist's nicht aus ber Hoffart, welche die Bu . des Unglaubens ist? Siehe, daher kommt es, daß du dich so lange mit in oder jener Sünde schleppen mußt; daher kommt dein Geiz, dem du den L lässest; daher kommt deine Wollust, in der du lebst; daher kommt es, daß nicht los werden kannst, so sehr dich das Wort und der Geist Gottes dazu forden, ob du es gleich anerkennen mußt, daß du los werden könntest und test. Du willst nicht los werden. Und warum willst du nicht? Darum dein Herz so voll Unglauben gegen den Heiland ist, weil du den Herrn I nicht lieb hast; denn hättest du Ihn lieb, wie könntest du in dem leben, be wegen Er doch gestorben ist? Warum ist aber dein Herz so fern vom Gla und von der Liebe zu Ihm? Darum, weil du ein hoffärtiger Wurm bist, sich in seiner Schnödigkeit elendiglich aufbläht, und das Gesetz Gottes üben nicht anerkennen will. In dieser deiner Empörung und Aufblähung läste nun beine Sünden nicht als Sünden gelten. Deinen Geiz nennst du Spar keit, deine Wollust erlaubte Vergnügungen, beinen weltlichen Sinn Schwaf des Ffeisches, dein todtes und unglaubiges Herz soll dennoch ein gefühlt Herz heißen. Ja, du bist im Stande zu sprechen: o wüßten es pur die 💐 wie viel Gutes ich an mir habe; aber man verkennt mich überall. du endlich beine Sünde nicht mehr läugnen kannst, so sprichst du: wir sinds Alle Sünder; die Vollkommenheit ist nicht zu Hause auf Erden. armer hoffärtiger Wurm, wie du dich bemühst, mit allerhand Lappen beiner nen Gerechtigkeit dich auszuschmücken; wie du dich sträubst, dem göttlichen setze über dir Recht zu geben. Ach, daß du dir deine Seldstgerechtigkeitsle einmal herunterziehen ließest, und den Muth hättest, dich in deiner Ractheit Blöße zu sehen, wie dich das Wort und der Geist Gottes hinstellen, als

fluch- und verdammungswürdigen Sünder, der die Hölle tausendmal verdient hat, dann könnte dir geholfen werden: aber das willst du nicht; dazu bist du zu hoffärtige. Darum wirst du wohl, so du anders so bleibst, zu dem Oberhaupt der hoffärtigen Geister, zu dem Satan in die Hölle fahren müssen. Ach, es macht freilich Schmerzen; es gehört Herz und Ruth dazu, wenn man in die Tiesen seines Herzens, in den Abgrund seiner Sünden hineinblicken will. Davor erschrecken auch so manche gute Seelen, und weichen dem Geist Gottes aus, wenn Er sie hineinschauen lassen will in die innere Wertstätte ihres sündigen Wesens. Sie bekommen wohl Unruhe: aber statt daß sie ihr Raum geben und das göttliche Licht durchbringen lassen bis in die verborgensten Kammern des Herzens, helsen sie sich damit, daß sie zu einem Buche greisen, und ihre Unruhe wegzusingen und wegzubeten suchen. Denn es sehlt ihnen an dem Muth, sich heugen und erniedrigen zu lassen.

Die tiefste Wurzel im menschlichen Bergen, bas, mas eigentlich bas göttliche Leben verzehrt und vertrodnet, ben geiftlichen Tob in ben Menschen wirft und nahrt, ift ber Stoly und bie Selbstgerechtigfeit. Wer bas noch nicht erkannt und gesehen bat, der ift noch mit geiftlicher Blindheit geschlagen, und bat noch nicht den hundertsten Theil bes A im driftlichen A-B-C gelernt. fangt bas Bert Gottes in ben Bergen ber Menschen mit Demuthigung an; barum ift es ein fo großes Wert, wenn in einem Menfchen geringe Gebanten von ihm felbst gepflanzt werden, wenn ein Mensch, ein stolzer bochmuthiger Sunber - ein armer Gunder wird. Dieg ift ein größeres Wunder als alle Bunber, die in der Bibel vorkommen. Denn wer fich felber ichon in's Berg geblickt bat, ber muß bekennen: bei Denfchen ift bieg unmöglich, nur bei Gott ift es möglich, nur bei Dem, welcher, wie Er bie Welt erschaffen bat, alfo auch eine neue Schöpfung im Menschen ju Stanbe bringen tann; nur bei Dem, beffen eigentliches Geschäft es ift, die Werfe bes Teufels zu zerftören. ift's möglich, biefe giftige Burgel in bem Bergen eines Gunbers auszurotten, und mahre Demuth, einen mahren Armenfunderfinn in diefem ftolgen Bergen gu pflanzen. Bo aber ein mahrhaftiger Armenfunderfinn, eine mahrhafte Niedrigfeit und Armuth bes Geiftes in einem Menschen Plat genommen bat, mo man aufgehört hat, felber etwas Gutes fonnen ju wollen, wo man feine eigene Schwäche und Erbarmlichfeit in bem rechten Gotteslichte zu erbliden angefangen hat, und von bem elenten Gelbstbetrug gurudgefommen ift, wonach man fich felber viel mehr zutraut als bem Beiland - ba ift auch eine Grundlage gelegt, aus welcher alle Tugenden, alle Rraft jur Uebermindung ber Welt, alles rechtschaffene Wefen in Chrifto SEfu, jeber fichere Soffnungsblid in bie Bufunft und in die Ewigfeit hervorkeimt, furz, auf welcher Alles, mas gottlich und mahrhaftig ift, machst und gebeiht burch bie Gnabe Gottes. - Ein hoffartiger Menfc weiß gar nicht, mas alle biefe Dinge befagen; erft ein armer Gunber bekommt bas rechte Geisteslicht in biefe Wahrheiten, und hat auch die Rraft, diefelben in die That und Wahrheit einzuführen. Es ist freilich ein munderbarer Wea.

baß alle Bekehrung und Beiligung von ber Demuth anheben und von Demuthiaung ju Demuthigung fortgeben foll. Aber es ift boch fo; benn ber Berr führt Die Seinen wunderlich. Fraget nur einmal einen ergrauten Chriften, wie weit er feit zwanzig Sahren in ber Beiligung gefommen fen? Er wird euch antworten: nun nach zwanzig Sahren feines Chriftenlaufes fen er ein größerer Gunber als vor-Und bas ift auch naturlich. Wenn ein Mensch in einem finstern Zimmet fist, und es ift barin viel Staub, und berricht barin große Unordnung und Berwuftung, so fummert ihn die Sache nicht viel; benn er fieht und weiß es ia Bird aber mit einem Lichte hineingeleuchtet, fo erschrickt er, wenn er bie Unordnung und Bermuftung in feinem Zimmer gewahr wird; und wenn es noch heller wird und ber Tag anzubrechen beginnt, ba erkennt er mit immer mehr fteigendem Befremben und Schrecken, wie verworren es in seiner Umgebung aussieht; und wenn endlich bie Sonne selbst in bas Zimmer scheint, so fieht er jedes Stäublein, bas fich bier findet. Sehet, fo fommt ein armer Sunder zu immer tieferer, ja endlich zur tiefften Erfenntniß seiner Gunden; fo leuchtet bas Licht ber Gnabe binein bis in bie geheimsten Winkel bes Bergens, und zeigt ibm ben verborgenen Greuel ber Gunbe. Ihr burfet nicht glauben, baß ein folches Rind Gottes nach zwanzig Jahren größere und gröbere Gunden begehe als juvor. Ach, bas fen ferne! Da murbe er ja ben Berrn jum Gunbenbiener machen : - fondern fein Berg wird ihm immer mehr aufgebeckt, baß er immer beffer erkennt, mas Gott gumiber ift, und meibet immer mehr,

Bas ihn und feinen herrn will trennen, Und nicht gonnen, Daß Leib und Seel' In laut'rer Liebe brennen.

So bekommt ein armer Sunder die Rraft, ein Ueberwinder ber Welt zu fenn, und in bem erfunden zu werden, mas Petrus in ber Epiftel ben Seinigen gu-"Alle eure Sorgen werfet auf ben BErrn. — faat er — "benn Er forget fur euch." Ein hoffartiger, ftolger Gunber mird von biefer Ermahnung nichts wiffen wollen. Rommt eine Trubfal über ihn, — benn es geht auch bei ihm nicht ohne Leiben ab, - fo will er fie felbst ausfechten ober er will fie fich vom Nacken schütteln; benn es ift erstaunlich, welch' einen unbeugfamen Nacken ein folder ftolzer Gunber bat. Seine Sorgen auf ben BErrn zu werfen, bas versteht nur ein Demuthiger, ber täglich von ber Barmbergigkeit Gottes lebt. Denn ein Solcher hat seinem Gott und Herrn bas Größere, er hat 36m feine vergiftete, verdorbene Seele im Glauben gur Beilung anvertraut, die Sorge fur fein emiges Beil auf Ihn geworfen, warum follte er 3hm bas Geringere, Die zeitliche Sorge, nicht anvertrauen? Ein Solcher weiß es und fann es glauben: mein Bater forgt fur mich; benn er hat die Barmbergiafeit Gottes in Christo Jeju erfannt, und macht bas Wohlgefallen Gottes gegen fich nicht mehr von fich felber, von feinem eigenen Berhalten abbangig, sondern von bem emigen Liebesgrund, von ber emigen Liebe bes Baters in bem Sohne, die vor aller Zeit gewesen und in ber Kulle ber Zeit erschienen ift.

Don dem niedrigen Sinn der Ainder Gottes. "Seph nüchtern und wachet" — so fährt der Apostei fort — "de Biberfacher, der Teufel, gehet umher wie ein brüll Leine, und fuchet, welchen er verschlinge; dem widerste So lange ein Mensch noch in der eigenen Gerechtigkeit st sange kann er gar nicht auf die rechte Art nüchtern sehn und wachen; d I in noch im Traume und noch gar nicht recht zu sich selber gekommen, er sich anstrengt, so ist's ein elendes, jämmerliches, mühevolles Lel as aber den Teufel anbetrifft, so ist es gewiß, daß der Satan seine Har Awerke in einer solchen Seele hat; denn sie ist gefangen; sie ist gefällt; Sc seines Sieges gewiß, noch ehe er seine Reizungen und Lockungen angefan Ein selbstgerechter Sünder hat ja keinen völligen Glauben, wie kann berstehen? Er steht ja nicht auf dem Grund der Versöhnung, kann nicht ü aben durch des Lammes Blut, kann sich, wenn ihm der Teufel zusetzt, r etriechen in seinen Erbarmer; er ist ja noch in halbem Einverständniß mit i palb oder ganz in seinem Reiche. Ein armer, gebeugter Sünder aber k bl überwinden; denn er sucht ja seine Kraft nicht in sich selber, sonderr Täßt sich lauterlich auf die Kraft Gottes; und die, welche auf Gott har then nicht zu Schanden; zu Schanden aber müssen werden die losen Ver Ein armer Sünder macht nicht viele Umstände mit dem Teufel, wenr ihm angekochten wird, er schlägt sich nicht lange mit ihm herum, was ni B Uebermuth und Vermessenheit ist, sondern er hat sich schon so an seinen emer gewöhnt, daß er nichts mehr ohne denselben thun kann. stan mit an sein gewöhnliches Plätchen; er nimmt ihn mit zum Kreuz

**riffi ist** ihm ein Dorn im Auge; das kann er nicht aushalten. Und sollt fragen: was hast du für ein Recht an dieses Opfer, das geschehen ist? Tit dich desselben nicht getrösten;—und wollte ihm den letzten Anker se mung wegdisputiren, so weiß ein armer Sünder keine Ursache, warun **de an Christu**m ein Recht haben, als die, daß er ein armer Sünder und C ein Heiland für die Sünder ist.

Agatha; er hält allen seinen Anläufen und Anfechtungen tas vor, was

alle armen Sünder geschehen ist, und da flieht der Satan. Denn das K

Der Gott aber aller Gnade"—so fährt Petrus fort—"der uns fen hat zu Seiner ewigen Herrlichkeit in Christo JEsu, t Dige wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, vollbereit iken, kräftigen, gründen." D liebe Zuhörer! In Leidenszei tentlich in schweren Leibenszeiten, da wird Manchem sein Grund offent **Sab schon Manchem seine Bauwerke und hohen Paläste, die er aufgerie** feine Gerechtigkeit, auf die er sich heimlich verlassen hat, und die ihn Ganzem kommen ließ, eingestürzt; und wohl dem Menschen, dem sie noch einstürzen, so lange noch Gnadenzeit und Frist gegeben ist, e an legen, der stehen blaibt auch am Tage der Offenbarung. Denn

merschen Gebäude sich hienieden nicht einreißen läßt, den werden sie

Tage des Gerichts in ihrem Sturz begraben, und mit sich in's Berderke reißen. Nicht so der Christ, der nicht auf sich noch auf irgend etwas in ihrselber seine Hoffnung gebaut hat; wenn auch die Wogen der Trübsal daherbreien, so fällt damit sein Grund noch nicht um.

Er hat ja einen Grund gefunden, Der seinen Anker ewig halt.

Es ist ein Grund, der hineinreicht in das Inwendige des Vorhangs, we wohl unangetastet bleiben wird. Gerade durch Leiden wird dieser Grund! immer fester, immer unbeweglicher; benn wer sich also auf den HErrn verk der lernt je mehr und mehr eine frohe Aussicht gewinnen in die Ewigkeit, er l wegblicken über die kleine Zeit der Anfechtung und des Streits, und wird so läutert und geschmolzen und gediegen und vollbereitet. D seliger Stand, k Rraft in sich und doch alle Kraft im HErrn zu haben; in sich nichts als Sin in Christo nichts als Gerechtigkeit zu finden; ein armer Sünder zu sepn, doch in der Hoffnung und im Glauben ein Kind Gottes und Erbe des ewis Lebens. Ja, ein Gott, der so große Dinge thun kann, der ist es wohl wurd daß man mit Petrus ausruft: "dem selbigen sey Ehre und Gewe von Ewigkeit zu Ewigkeit." Dieß ist ein Anklang aus der andern Be so tont es im Himmel vom Munde der oberen Gemeinde: "Gott und dem La sey Lob und Ehre und Preis und Gewalt und Weisheit und Reichthum Stärke von Ewigkeit zu Ewigkeit." Das kann aber ein selbstgerechter, m beugter Mensch nicht mit vollem Herzen nachsprechen; nur ein armer, durch Blut JEsu gewaschener Sünder kann dieß; denn dieser wird dankbar; er nig die Gaben Gottes nicht als Schuldigkeit von Seiten Gottes, sondern als un diente Gnade dahin, und genießt sie mit Beugung und Danksagung, well weiß, daß er aller dieser Gnadenbeweise seines Gottes nicht werth ist.

Ihr sehet, wie viel auf einen gebeugten, niedrigen Armensündersinn ankom und wie viel in ihm liegt. Doch wollen wir jetzt noch

II. kurz die Frage beantworten: wie der HErr einen solchen Sin die Herzen zu pflanzen pflege? Der Heiland gebraucht babei schiedene Mittel; sobald es aber zu etwas Ganzem bei einem Menschen kom soll, so kann nur Ein Mittel ganz und vollständig helsen. Bald sind täglichen Umstände, die Leiden und Führungen des Lebens, wodurch Er a Meuschen stein und niedrig macht. Es gibt freilich starke Geister, die mit sie werde kein Unfall niederwerfen; ja, treffe sie auch ein Leiden, welche auch nur sehn möge, ihre Charakterfestigkeit werde dadurch nicht gebeugt werden, lieder Freund! Es können Zeiten kommen, wo du dich demuthigen muschen, lieder Freund! Es können Zeiten kommen, wo du dich demuthigen muschen hinaussehen können über alle Leiden und Führungen Gottes, ohne bei eisernen Nacken beugen zu dürfen? Schon jest ist die Sprache beines heitel Desperation; denn du weißt es wohl, daß Zeiten und Tage kommen

n, wo bu ber gewaltigen Hand Gottes nicht mehr ausweichen kannst, wo du h unter sie demüthigen mußt. Doch freilich, durch Beiden ist noch Reiner nz geschmolzen und klein gemacht worden in seinem Herzen; es kann der tele durch Leiden Manches offenbar werden: aber ein armer Sünder ist in nen Augen noch Niemand durch Leiden geworden. Zu der Anerkennung, man eine elende Kreatur sep, haben schon Manchen die Leiden gebracht, des ist dieß auch eine Demüthigung unter die gewaltige Hand Gottes; aber Lappen der Selbstgerechtigkeit haben die Leiden noch Keinem herabgerissen. n muß der Geist Gottes durch das Gesetz und das Evangelium tas Meiste Wenn das Gesetz, als ein Spiegel und Richter der Gedanken, vor die ele tritt, und seine züchtigende und verdammende Stimme erhebt, da erschrickt bl das Herz, und fängt an, nach Trost zu suchen und nach Rettung zu frai; aber wie die Erfahrung lehrt, auch der Fluch des Gesetzes ist nicht im ande, den Sünder ganz zu entkleiden; ja, es geschieht öfters, daß er, je schärihn die kalte Luft des Gesetzes anweht, die Lappen seiner eigenen Gerecheit nur um so fester hält, und wird ihm der eine entrissen, nur um so heftiger h dem andern greift. Denn nur die Sonne des Evangeliums kann den Sünganz entkleiden von allem Eigenwerk, und dahin bringen, daß er nackt und 8 zu den Füßen Christi niedersinkt. Saget an, was hat denn einen Paub so sehr gebeugt und demuthig gemacht? Das Gesetz der Pharisäer? Nein, ssüße Wort des Evangeliums: "daß JEsus Christus in die Welt gekommen Sünder selig zu machen," unter welchen er als den vornehmsten sich bekannte. , wenn der Geist der Wahrheit eine Seele in den Rath Gottes hineinblicken t, in das ewige Erbarmen des Sohnes Gottes, wenn Er einer Seele das speite und entstellte Angesicht des Weltheilands und Seine Wunden zeigt, in Er sie auf Golgatha führt, und die Marter, Angst und Pein ihres großen fjus vor ihre Augen malt: das schmilzt das starre Herz, das dringt durch und Gebein, durch Seele und Geist, das macht niedrig und klein, und gibt

> Ein von Seinem Tod und Schmerz Gänzlich hingenomm'nes Herz.

Ich, Sünder! Könnte ich euch den Herrn in dieser Gestalt vor Augen malen, ließet ihr euch Sein Kreuz und Seinen Namen in eure Herzen hineinschreismit dem Griffel des heiligen Geistes: so ließet ihr auch alle eigene Gerechselt sahren, und dann könnte Er euch Sein Heil offenbaren.

Run benn —

Beil die Worte Wahrheit sind: Daß man nichts bei Gott gewinnt, Richts durch des Gesetzes Werke, Atchts durch eig'ne Kraft und Stärke, Richts durch Einsicht und Verstand, Richts durch eine milde Hand, Nichts durch eig'nes Heiligseyn, Wenn's gleich nicht nur Augenschein, Sondern treu gemeinet wäre, Auch nicht durch die reine Lehre, Daß kein Tugendbild die Gnad' Näher als der Sünder hat; So ift dieß ber leicht'fte Rath, Es bestärkt ihn auch die That: Man fällt JEfu zu ben Füßen, Und fagt nichts von Thun noch Bugen; Sondern spricht zum Menschensohn: Bin ich etwa nicht Dein Lohn?

Saft Du etwa mich allein Richt erfauft, um Dein zu fenn? Da Dir Deine Müh' und Frohnen Ein ungahlbar heer foll lohnen: Burb'ft Du boch auch meiner fo, Und ich wieber Dein recht froh!

Also, wie kommt man bazu, Daß man in ber Gnade ruh', Daß man nicht nur nicht verberbe, Sondern auch ben Segen erbe? Das erfordert zweierlei: Daß man arm und Sünber sey.

Arm, bas heißt, man fiehet fich . Elend, blind und jammerlich, Und weiß felbft auf feiner Ede, Wie man feine Bloge bede; Armuth ftellt fich felber ein: Doch man muß auch Gunber fenn.

D ihr Menschen! sucht's nicht weit; Eure Kalt' und Fremdigkeit Gegen JEsum, seit ber Jugend Macht ben Strich durch alle Tugend; Diese Grundverdorbenheit Beigt euch, daß ihr Sunder seyd.

König JEsu! bas ift mahr, Alles bas ift sonnenklar; Eines fehlt ber armen Taube, Nur bas einz'ge Wörtlein: Glaube! Ohne ben friegt Riemand Ruh': Und wer theilt ihn aus als Du?

Nun, ich weiß, mein arm' Gebet Wird vom heiland nicht verschmäht. Seine Armuth, Seine Thränen, Soll'n den Weg zum heil mir bahnen. Ich will findlich weinen geh'n, Bis mir ewig wohl gescheh'n. Amen.

#### XLIV.

### Am vierten Sonntag nach Trinitatis.

(Meformationefest.)

#### Tert: 1 Son. 18, 21.

Da trat Elia zu allem Bolt, und sprach: wie lange hintet ihr auf beiben Seiten? Ift ber hErr Gott, so wandelt Ihm nach; ift es aber Baal, so wandelt ihm nach! Und bas Bolt antwortete ihm nichts.

Liebe Zuhörer! Bor allen Dingen will ich euch sagen, warum ich heute biesen Text gewählt habe. Wir feiern heute das Reformationsfest. Wie sollen
wir es nun seiern? Etwa als ein mattherziges Andenken an das, was vor dreihundert Jahren durch den Herrn, unsern Gott, und durch Seine Werkzeuge
an der evangelischen Kirche geschehen ist? — Vielmehr, glaube ich, sollten wir
es also feiern, daß auch wir reformirt, d. h. umgewandelt, und andere Menschen in unserm Inwendigen werden. Wenn man die heutige Christenheit in
ihrem lauen, trägen Gang ansieht, in ihrem Hin- und Herschwanken, wie sie

auf ihren vielerlei Wegen zwischen bem Gottes- und Baalsdienste hinkt, so muß sich ja das Herz eines Dieners JEsu Christi heftig bewegen, daß er wünscht: ach, daß solches Hinken ein Ende nähme, da uns doch Gott das klare, herrliche Licht Seines Evangeliums geschenkt hat, in welchem man feste Tritte thun kann!
—Damit wir nun die Veranlassung jener Rede des Propheten Elia an das Volk erfahren, will ich die Geschichte kurz erzählen.

Bur Beit Elia, bes Propheten, berrichte über Ifrael ber Ronig Abab, ein gottlofer Mensch. Diefer nahm jum Beibe Jefabel, eine heidnische Ronigetochter, eine Gögendienerin von ihren Batern ber, welche mit feiner Buftimmung ben Baalsbienft, eine mit Unzucht verbundene Abgötterei, auch unter bem Bolfe Frael einführte, und bie Propheten bes Geren verfolgte, auch beren viele tödten ließ. Das Bolf, dem wohl anfänglich ber Baalsdienst zuwider mar, willigte endlich barein, bis auf fiebentausend Mann, die ihre Rniee nicht vor Baal beugten, und fo fant Sfrael in's Beibenthum. Da erwedte ber BErr ben Propheten Elia aus ben Burgern von Gileab, ber trat vor Abab und fprach: "So mahr ber DErr, ber Gott Jfraels, lebt, es foll biefe Jahre weder Thau noch Regen fallen, ich fage es benn." Dann verbarg er fich nach bem Wort bes BErrn an ben Bach Rrith, wo ihn Gott burch Raben mit Speife versorgen ließ; von hier gieng er nach Sarepta, einer fidonischen Stadt, zu einer Wittwe, wo ihn ber Delfrug ernahrte, bem nichts mangelte, und bas Mehl im Cab, bas nicht verzehrt wurde. Rach brei Jahren und feche Monaten befam er nun ben Befehl bes Berrn: "gehe bin, und zeige bich bem Abab, bag ich regnen laffe auf Erben." Denn es mar im gangen Land eine fchreckliche Durre, fo bag bas Bolf murrte und beinahe verschmachtete. Der Prophet that nach dem Wort bes BErrn, gieng jum Ronig und sprach ju ibm: versammte mir bas gange Bolf auf bem Berge Rarmel; ich will mit ihnen reben. Und als fie nun versammelt waren, war fein erstes Wort an bas Bolf: "wie lange hinfet ihr auf beiben Seiten? Ift Jehovah Gott, so mandelt Ihm nach; ist's aber Baai, so wandelt ihm nach!"-Und bas Bolf, von Scham bewegt, antwortete ihm nichts.

Ich nehme keinen Anstand, aus diesem Text etwas für uns herauszuziehen. Darum will ich

- I. ben Beweis führen, daß Jehovah Gott ift;
- II. zeigen, daß es nicht Zeit fey, auf beiden Seiten, zwischen Gott und Baal, zu hinken.

Herr, allmächtiger Gott! Wir feiern heute bas Reformationsfest. Du hast uns Dein Wort gegeben, und es aus ber Finsterniß wieder hervorleuchten lassen. Wir sollten Dir ewig dankbar senn für Deine unermeßlichen Wohlthaten, aber wir sind so lau, so gleichgültig gegen Dich! — Ach, wir bitten Dich um Deiner Liebe willen, richte einen Brandaltar in unsern Herzen auf, zünde ein Feuer an, ein Feuer der Liebe und des Danks, das hineinbrennt bis in die tiefen Ewigskeiten! Amen.

So ist dieß der leicht'ste Rath, Es bestärkt ihn auch die That: Man fällt IEsu zu den Füßen, Und sagt nichts von Thun noch Büßen; Sondern spricht zum Menschensohn: Bin ich etwa nicht Dein Lohn?

Hast Du etwa mich allein Nicht erkauft, um Dein zu sevn? Da Dir Deine Müh' und Frohnen Ein unzählbar Heer soll lohnen: Würd'st Du doch auch meiner so, Und ich wieder Dein recht froh!

Also, wie kommt man dazu, Daß man in der Gnade ruh', Daß man nicht nur nicht verderbe, Sondern auch den Segen erbe? Das erfordert zweierlei: Daß man arm und Sünder sep.

Arm, das heißt, man siehet sich. Elend, blind und jämmerlich, Und weiß selbst auf keiner Ede, Wie man seine Blöße bede; Armuth stellt sich selber ein: Doch man muß auch Günber sen.

D ihr Menschen! sucht's nicht weit; Eure Kält' und Fremdigkeit Gegen JEsum, seit der Jugend Macht den Strich durch alle Tugend; Diese Grundverdorbenheit Zeigt euch, daß ihr Sünder sept.

Rönig JEsu! das ist wahr, Alles das ist sonnenklar; Eines sehlt der armen Taube, Nur das einz'ge Wörtlein: Glaube! Ohne den friegt Niemand Ruh': Und wer theilt ihn aus als Du?

Nun, ich weiß, mein arm' Gebet Wird vom Heiland nicht verschmäht. Seine Armuth, Seine Thränen, Soll'n den Weg zum Heil mir bahnen. Ich will findlich weinen geh'n, Bis mir ewig wohl gescheh'n. Amen.

## XLIV.

# Am vierten Sonntag nach Trinitatis.

(Meformationsfest.)

Tert: 1 Son. 18, 21.

Da trat Elia zu allem Bolk, und sprach: wie lange hinket ihr auf beiben Seiten? Ist der Honest, so wandelt Ihm nach; ist es aber Baal, so wandelt ihm nach! Und das Bolk antwert ihm nichts.

Liebe Zuhörer! Bor allen Dingen will ich euch sagen, warum ich beute ben Text gewählt habe. Wir feiern heute das Reformationsfest. Wie solle wir es nun feiern? Etwa als ein mattherziges Andenken an das, was vor de hundert Jahren durch den Herrn, unsern Gott, und durch Seine Berken an der evangelischen Kirche geschehen ist? — Bielmehr, glaube ich, sollten bes also feiern, daß auch wir reformirt, d. h. umgewandelt, und andere Mischen in unsern Inwendigen werden. Wenn man die heutige Christenbeit ihrem lauen, trägen Gang ansieht, in ihrem Hin- und Herschwanken, wie

f ihren vielerlei Wegen zwischen dem Gottes- und Baalstienste hinkt, so muß ja das Herz eines Dieners JEsu Christi heftig bewegen, daß er wünscht: , daß solches Hinken ein Ende nähme, da uns doch Gott das klare, herrliche bt Seines Evangeliums geschenkt hat, in welchem man keste Tritte thun kann! Damit wir nun die Veranlassung jener Rede des Propheten Elia an das Volkahren, will ich die Geschichte kurz erzählen.

Zur Zeit Elia, des Propheten, herrschte über Israel der König Ahab, ein ttloser Mensch. Dieser nahm zum Weibe Jesabel, eine heidnische Königehter, eine Gößendienerin von ihren Bätern her, welche mit seiner Zustimmung Baalsdienst, eine mit Unzucht verbundene Abgötterei, auch unter dem Volke tael einführte, und die Propheten des HErrn verfolgte, auch deren viele ten ließ. Das Volk, dem wohl anfänglich der Baalsdienst zuwider war, ligte endlich darein, bis auf siebentausend Mann, die ihre Aniee nicht vor al beugten, und so sank Israel in's Heidenthum. Da erweckte der HErr Propheten Elia aus den Bürgern von Gilead, der trat vor Ahab und sprach: o wahr der HErr, der Gott Ffraels, lebt, es soll diese Jahre weder Thau h Regen fallen, ich sage es denn." Dann verbarg er sich nach dem Wort Herrn an den Bach Krith, wo ihn Gott durch Raben mit Speise versorgen ; von hier gieng er nach Sarepta, einer sidonischen Stadt, zu einer Wittwe, ihn der Delkrug ernährte, dem nichts mangelte, und das Mehl im Cad, das Nach drei Jahren und sechs Monaten bekam er nun den t verzehrt wurde. sehl des HErrn: "gehe hin, und zeige dich dem Ahab, daß ich regnen lasse Erden." Denn es war im ganzen Land eine schreckliche Dürre, so daß das lk murrte und beinahe verschmachtete. Der Prophet that nach dem Wort Herrn, gieng zum König und sprach zu ihm: versammle mir das ganze If auf dem Berge Karmel; ich will mit ihnen reden. Und als sie nun vermelt waren, war sein erstes Wort an das Volk: "wie lange hinket ihr auf den Seiten? Ist Jehovah Gott, so wandelt Ihm nach; ist's aber Baai, so pbelt ihm nach!"—Und das Volk, von Scham bewegt, antwortete ihm nichts. Ich nehme keinen Anstand, aus diesem Text etwas für uns herauszuziehen. rum will ich

- L den Beweis führen, daß Jehovah Gott ist;
- II. zeigen, daß es nicht Zeit sey, auf beiden Seiten, zwischen Gott und Baal, zu hinken.

Dein Wort gegeben, und es aus der Finsterniß wieder hervorleuchten lassen. Dein Wort gegeben, und es aus der Finsterniß wieder hervorleuchten lassen. sollten Dir ewig dankbar sehn für Deine unermeßlichen Wohlthaten, aber sind so lau, so gleichgültig gegen Dich! — Ach, wir bitten Dich um Deiner willen, richte einen Brandaltar in unsern Herzen auf, zünde ein Feuer ein Feuer der Liebe und des Danks, das hineinbrennt bis in die tiefen Ewigen! Amen.

I. "Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist Jehovah Gott, so wandel Ihm nach; ist's aber Baal, so wandelt ihm nach" — sagt der Prophet, und wendet sich damit an das verständige Urtheil des Volks. Er will nicht vorgreich fen, er will nicht durch ein voreiliges Urtheil Jemand bestimmen, sondern er rückt ihnen nur ihre Thorheit auf, die sich in ihrem bisherigen unsichern hin und Herschwanken zwischen Jehovah und Baal ausgesprochen habe. Wie viel wolle ihr denn Götter haben? Es kann ja nur Einer der wahrhaftige Gott seyn; wet ihr aber als den wahrhaftigen Gott erkennet, dem hanget an, dem wandelt nach dem ergebt euch von ganzem Herzen, und theilt nicht mehr zwischen ihm und eine Wer Gott ist, den verehret als Gott mit ganzem Herzen, es sen 31 hovah oder Baal! — Er zeigt ihnen damit, daß man offenbar nicht zween Gi tern bienen könne. "Denn" — spricht ber HErr — "Niemand-kann zwei Herren dienen; entweder wird er den Einen hassen und den Andern lieben, od den Einen verachten und dem Andern anhangen." Das Bolk Frael aber woll jett zwech Herren dienen, und darum ruft sie Elia auf einen bestimmten Be zurück, weil der unbestimmte, neutrale Weg ein Greuel sey vor dem HErrn.

Liebe Zuhörer! Unter allen Dingen, die dem HErrn ein Greuel sind in Sch nen Augen, ist Ihm nichts verhaßter, nichts zum größeren Abscheu, nichts, 💆 mehr Seinen Eifer, ich darf wohl sagen, Seinen Eckel erregt, als das unsiche Schwanken zwischen Jehovah und Baal, zwischen Christus und Belial, zwisch dem Anhangen an dem HErrn und zwischen dem Anhangen an dem Gott die Welt, wo man dem HErrn nicht in's Angesicht hinein den Dienst auffündige und doch auch nicht von ganzem Herzen Ihm dienen will. Nichts ist Ihm w haßter als der laue Zustand der Seelen, die bequeme Mittelstraße, wie man jetzt nennt. "Ach, daß du kalt ober warm wärest!"—spricht Er zu dem Bisch von Laodicäa — "weil du aber lau bist, und weder kalt noch warm, werde dich ausspeien aus meinem Munde." Woher kommt dieß? Warum ist solch dem Heiland so eckelhaft? Sehet, ein offenbarer Teufelsdiener mag denken, to ben, reden, was er will,—er kennt Jehovah nicht; aber die Christen, welche gefangen haben, bem HErrn zu bienen, die sich aber doch wünschen, bei ihm egyptischen Fleischtöpfen, in den Lüsten und falschen Ehren dieser Welt zu bie ben, und es mit dem Gott dieser Welt nicht zu verderben, — diese machen be HErrn Schande. Ist's da nicht, als ob Baal das ergänzen und ausführ sollte, was Jehovah nicht zu genießen gibt? — D, es ist mitten in der Chi stenheit viel mehr Baalsdienst, als man glaubt; es sind auch unter uns soil getheilte Herzen und Geister, die weder dem Herrn noch dem Baal ganz zu 🙀 absagen, sondern in einem elenden halbirten Wahn und Lauf bleiben wolle es ist auch unsere Zeit, so reich sie an großen Begebenheiten ist, so sehr sie al zum Ernst und zur Entscheidung auffordert, und alle Neutralität fast unmöge zu machen scheint, boch so voll von solchen neutralen Seelen, die sich jogar ibrer Neutralität bei aller heimlichen Unruhe gefallen und spiegeln, daß ich fein Angenblick Bedenken trage, mir und euch das Wort des Propheten vorzuhalte

wahren Heilung bes Schabens ber ganzen Menschheit; ach, bas kann Niemand so eingerichtet haben als Gott, und Gott ist die Liebe, und Jehovah hat sie eingerichtet, und Jehovah ist Gott!—

Und was foll ich fagen von den Tagen des Neuen Bundes?- Nachdem Gott vor Zeiten manchmal und auf mancherlei Weise zu ben Batern gerebet hat burch bie Propheten, hat Er in ben letten Zeiten ju uns geredet burch ben Cohn -Das ift eine Anstalt, die den Charafter und Las Geprage der Göttlichfeit schou in fich trägt. Suges Evangelium, wie bist bu schon heruntergefest, und von ben Schweinen als eine Perle, bie fie nicht fannten, in ben Roth getreten wor-Gefreuzigte Liebe, wie bist bu schon verkannt, wie bist bu schon auf's Neue verspieen und gefreuzigt worden! Ewige Beisheit, wie oft hast bu bich . icon meistern laffen muffen von beinen eigenen Rindern, ja von den Thoren und Spottern! Aber beswegen ift und bleibt boch, mas uns vom Cohn gegeben ift, bas Göttlichste, was die Menschheit bat; begwegen ift boch ber an's Rreug erhöhte SEfus der mahrhaftige Gott und bas emige Leben, und bas burch den Geift geöffnete Auge fieht Ihn als Solchen und fennt Ihn als Solchen; begmegen ift boch bas Wort vom Rreug Gottesfraft und Gottesweisheit; beswegen ift boch noch Reiner, ber bas Evangelium betrachtet, und nach Wahrbeit wirklich geforscht hat, im Ungewissen geblieben, sondern auf die ewige, felfenfeste Bahrheit, auf bas Ja und Amen in feinem Berzen gekommen: Ja, Amen! Der Jehovah bes neuen Bundes, JEfus Chriftus, ift Gott! Er ift's allein werth, daß man Ihn liebe von gangem Bergen; Er ift's allein werth, bag Ihm alle Kniee fich beugen, und alle, alle Bungen bekennen, bag Er ber BErr fen gur Ehre Gottes bes Baters!-

Wenn es nicht von Gott mare, murbe es bis jest Und was meinet-ihr? stehen geblieben fenn? Burbe benn biefes Werf noch fortbauern? nicht in seinem ersten Reime erstickt worden fenn? Sa, das Fortbestehen ber driftlichen Rirche burch alle Beitläufe hindurch bis in unfere lette betrübte Beit hinein, ift Zeugniß genug, daß ber BErr Gott ift, daß Er ber mahrhaftige Gott ist und das ewige Leben. Schauet an den fleinen Anfang, von welchem dieses Werk ausgegangen ift! Ein unbefannter, armer Zimmermann aus Nagareth fängt an ju predigen im Namen bes DErrn, und sammelt zwölf arme Manner um fich, unwiffende, ungelehrte Leute; Er geht umber in Niedrigkeit und Knechtsgestalt; Er wird an's Rreug wie ein Diffethater gehangt und stirbt, und ftebt, verborgen vor ben Augen ber Welt, vom Tobe auf, und fendet Ceine gwölf Junger hinaus in die Welt mit bem Befehl: "prediget bas Evangelium aller Rreatur!"-und mas gefchieht? Aus biefem fleinen Senfforn entwickelt fich ein machtiger Baum, unter beffen Zweigen die Bogel bes himmels figen, ein Reich Gottes, barin bie entferntesten Bolfer und Nationen im Frieden wohnen, und von den Früchten bes ewigen Lebens genießen. Wer muß nicht mit Staunen und Anbetung fagen: bas ift vom BErrn gefchehen, und ift ein Bunber vor ansern Augen! Denn biefer Baum ist nicht aufgewachsen burch ber Apostel

vom Himmel fiele, ware denn zu hoffen, daß die Welt eher glaubte?—"Sie be ben Moses und die Propheten"—sprach Abraham—,,hören sie diese nicht, fi werden sie auch nicht glauben, so Jemand von den Todten auferstände."—S haben aber nicht nur Moses und die Propheten; es ist Einer von den Toden auferstanden; sie haben JEsum Christum, welcher gestorben ist, ja vielmehr, b auch auferstanden ist; sie haben die Apostel, sie haben so manche theure Zeuge der Wahrheit, sie haben so viele Thaten, die der HErr in der Borzeit gethe bat, sie haben die Reformation, sie haben das Licht unserer Tage, die Ausbred tung der Friedensbotschaft in aller Welt, und hören, wie die Heiden ihrem Sch land zugeführt werden; es ist ja nicht verborgen, nicht im Winkel, es ist la Wer hören will, der kann ja hören; die Kraft des Worte und öffentlich! Gottes dringt in so manches todte Herz, und in so mancher Seele zeigt sich & ben aus Gott. Was wollen wir weiter? Bedarf es noch eines weitern M weises? Was könnte man mehr thun an den Menschen, um ihren Glauben erwecken, daß sie Gott sollen die Ehre geben?-Ihr Menschenkinder, fürcht Gott, und gebet Ihm die Ehre, denn die Zeit Seiner Gerichte ist nahe herbeit gekommen!-

. "Ich gedenke der vorigen Tage, ich rede von allen Deinen Wundern." die Geschichte des Menschengeschlechts betrachtet und einiger Aufmerksamke würdigt, der muß zuletzt auf die unumstößliche Wahrheit kommen: ja, wahrhe Der Jehovah Zebaoth des Alten Testaments, der Christus des Rene Testaments ist Gott, und kein Anderer! Was soll ich von den Tagen des Altes Bundes sagen, von einem Abraham, von einem Moses, von Josua, von Davig von Elia und den übrigen Propheten? Was soll ich sagen von dem Volk In rael, wie es sechszehnhundert Jahre lang mitten unter die Abgötter hineinge pflanzt, zum Theil und oft davon angesteckt, aber jedes Mal wieder von denses ben errettet ward; wie es bisweilen ganz ausgerottet schien, aber jedes Mig wieder neu emporblühte?—Wahrlich, wer die Geschichte des Alten Testament mit Einfalt und Demuth ansieht, der kann nicht anders, er muß darauf komme und sagen: hier ist Gottes Finger! Amen. Jehovah ist Gott!-Aber ma liest das nicht mehr; man würdigt es keiner Aufmerksamkeit mehr; die gelehrte und klugen Leute dieses Zeitlaufs sind mit so viel Wit in diese Welt hereing boren worden, daß sie es von ferne schon riechen, wie das Alte Testament w Fabeln und Mährchen sey. Denn so urtheilen sie darüber, oft ohne daß sie gelesen, geschweige recht überdacht haben.—Aber ach, lies doch einmal; lies de nur die Geschichte des Elia, die ich so eben erzählt habe! Wenn ja keine anden Geschichte in der Bibel stände, und nur diese wäre wahr, so hätten wir ja gem zum Glauben und zum Bekenntniß: "Jehovah ist Gott!" Aber es find no andere Dinge da, um unsern Glauben zu stärken; es ist die ganze Haushaltung des Gesetzes da, eine große Haushaltung, die nur durch Gott getroffen werde konnte, eine Anstalt, die auf das Wohl des ganzen Menschengeschlechts zweckte, eine liebevolle Anstalt, so gesetzlich sie aussah, doch lauter Liebe,

schren Heilung des Schadens der ganzen Menschheit; ach, das kann Niemand eingerichtet haben als Gott, und Gott ist die Liebe, und Jehovah hat sie einsichtet, und Jehovah ist Gott!—

Und was soll ich sagen von den Tagen des Neuen Bundes?—Nachdem Gott Reiten manchmal und auf mancherlei Weise zu den Vätern geredet hat durch Propheten, hat Er in den letzten Zeiten zu uns geredet durch den Sohn be ist eine Anstalt, die den Charafter und Las Gepräge der Göttlichkeit schon sich trägt. Süßes Evangelium, wie bist du schon heruntergesetzt, und von Schweinen als eine Perle, die sie nicht kannten, in den Koth getreten wore! Gefreuzigte Liebe, wie bist du schon verkannt, wie bist du schon auf's ene verspieen und gefreuzigt worden! Ewige Weisheit, wie oft hast du dich m meistern lassen müssen von beinen eigenen Kindern, ja von den Thoren Spöttern! Aber deßwegen ist und bleibt doch, was uns vom Sohn geden ist, das Göttlichste, was die Menschheit hat; deßwegen ist doch der an's ruz erhöhte JEsus der wahrhaftige Gott und das ewige Leben, und das ech den Geist geöffnete Auge sieht Ihn als Solchen und kennt Ihn als Soln; deßwegen ist doch das Wort vom Kreuz Gottesfraft und Gottesweisheit; wegen ist doch noch Reiner, der das Evangelium betrachtet, und nach Wahrwirklich geforscht hat, im Ungewissen geblieben, sondern auf die ewige, felseste Wahrheit, auf das Ja und Amen in seinem Herzen gekommen: Ja, Der Jehovah des neuen Bundes, JEsus Christus, ist Gott! Er ist's in werth, daß man Ihn liebe von ganzem Herzen; Er ist's allein werth, daß m alle Aniee sich beugen, und alle, alle Zungen bekennen, daß Er der HErr jur Ehre Gottes des Vaters!-

**LU**nd was meinet-ihr? Wenn es nicht von Gott wäre, würde es bis jest en geblieben seyn? Würde denn dieses Werk noch fortdauern? Würde es t in seinem ersten Keime erstickt worden seyn? Ja, das Fortbestehen der flichen Kirche durch alle Zeitläufe hindurch bis in unsere letzte betrübte Zeit kin, ist Zeugniß genug, daß der HErr Gott ist, daß Er der wahrhaftige Gott and das ewige Leben. Schauet an den kleinen Anfang, von welchem dieses erf ausgegangen ist! Ein unbekannter, armer Zimmermann aus Nazareth it an zu predigen im Namen des HErrn, und sammelt zwölf arme Männer ich, unwissende, ungelehrte Leute; Er geht umher in Niedrigkeit und Knechtsalt; Er wird an's Kreuz wie ein Missethäter gehängt und stirbt, und steht, vorgen vor den Augen der Welt, vom Tode auf, und sendet Seine zwölf eger hinaus in die Welt mit dem Befehl: "prediget das Evangelium aller ntur!"—und was geschieht? Aus diesem kleinen Senkkorn entwickelt sich mächtiger Baum, unter dessen Zweigen die Bögel des Himmels sitzen, ein Gottes, darin die entferntesten Bölker und Nationen im Frieden wohnen, bon den Früchten des ewigen Lebens genießen. Wer muß nicht mit Stauund Anbetung sagen: das ist vom HErrn geschehen, und ist ein Wunder vor km Augen! Denn dieser Baum ist nicht aufgewachsen durch der Apostel

haben in eigener Beisheit, in Sochmuth und unerträglicher Selbstüberhebung bem Bernunftgott, ben fie aufgerichtet haben, bem Baal unserer Tage, Altare genua gebaut, und ihm, - ich barf es ja wohl fagen, weil es ein alttestamentlicher Ausbruck ift, - nachgehuret. An einem Pfeiler ber Bahrheit um ben andern haben fie gerüttelt, und gedacht: gelingt es uns, die Pfeiler und Saulen umaufturgen, fo wird ichon bas gange Gebaube nachfallen; und bas haben fie auch frei ausgesprochen und in manches Buch geschrieben; es wird, bieg es, bald die Beit fommen, wo das alte Gebaude, der alte Babn jusammenfturgt (fie meinten aber ben alten Glauben, bag Chriftus, Gottes Sohn, uns mit Seinem Blut erkauft habe); bas Licht ber Bernunft ift nun aufgegangen, ber Aberglaube muß fort, benn bei ben neueren Fortschritten fann bas alte Gemauer nicht mehr bestehen. — Die Thoren! Sie mußten nicht, daß dieses scheinbar alte Gebaude aus Felsen gehauen, und auf einen ewigen Felsen gegrundet ift. Darum mar es ihr Losungswort: "Laffet uns gerreißen feine Banbe, und von uns werfen feine Seele! Wir wollen nicht, bag biefer über uns herrsche!" - Und biefe neuen Baalspriefter haben es auch weit gebracht; fie haben nicht nur unter ben boberen Standen, die fich von jeber jum Unglauben mehr neigten, sondern auch unter bem Bolf manchen Grundstein ber Bahrheit umgeworfen, fo bag Biele unschluffig wurden, und nicht mehr wußten, ob Baal ober Jebovah Gott fen; benn fie mußten, ihrer schlechten faulen Sache ein feines Gemand anzuziehen, baß Jebermann meinen follte, bas fep recht und mahr, bas feyen die Leute, wolche unserer Zeit bie Nackel wieder auf's Neue aufgestect haben. tam so weit, und ift noch vielfach ber Kall, daß man fich schämt, ben boben Namen JEjus auszusprechen, daß eber Alles als biefer Name in den fogenannten gebildeten Gesellschaften gebort mirb, und daß die Rinder Gottes feufgen mußten und fich gerftreuen unter bem Druck bes Zeitgeistes. Ihr wiffet, liebe Buborer, wie unter folden Grundfagen bie fittliche Finfterniß, bas weltliche, wolluftige, freche und eigennütige Wefen biefer Zeit gewachsen ift. - Uch, fie glaubten schon triumphiren zu durfen, diese Feinde bes Sohnes Gottes! Da brach ber Berr Seinem Reiche wieder weitere Bahn, ba gieng wieder ein Geist aus von bem Berrn Zebaoth in alle Lande, ba wurde wieder manches Berg jum Glauben an ben Beiland erwedt, bem Teufel jum größten Berbruß, - ba gewann bie Sache bes Beren Jeju wieder eine neue Gestalt, und schwang fich wieder an manchen Orten lebendig empor; - und bas ift vom BErrn ge-Schehen, bas ift Gottes Finger.

D geliebte Zuhörer! Ich komme nun auf unsere Tage. Wer jett, in dieser Zeit, nicht ausmerkt, wer jett nicht sieht, was soll diesen sehend machen? Wer in unserer großen, herrlichen Zeit nicht die Hand des Herrn erkennt, was soll diesen zur Besinnung bringen? Bekennet es doch, die ihr in diesen Gnadentagen zum Leben gekommen send, die ihr den Heiland gefunden habt; bekennt es doch, rufet es aus durch Wort und Wandel, daß es in die Ohren der Baalsdiener hineintont, daß sie dieses Eindrucks nicht mehr los werden, und auch kommen,

ben Weg des Lebens und das Verdienst Christi wieder auf's Neue geoffenst hat. Gebt unserm Gott die Ehre! Was hätte ein Mönchlein vermocht, armes Nönchlein gegen Kaiser, Pabst und Reich, gegen die ganze Macht der isterniß! Was vermag ein armer Mensch gegen den Teufel!

D wenn der HErr nicht durch wunderbare Fügungen Weg und Bahn gemacht, in Er nicht die Herzen mancher Fürsten gelenkt, und in das Herz eines Luther isheit, Rath, Verstand und Zucht, und vornehmlich einen unbezwinglichen auben gepflanzt hätte: was wäre herausgekommen? — Nichts! — Wir, e Brüder und Schwestern, schmachteten noch in den Banden der Finsterniß; ristus würde noch zu Boden getreten bis auf die heutige Stunde; der Name ties würde noch entheiligt und verunehrt dis auf die heutige Stunde; Satan sichte noch durch des Pabstes Gewalt und durch jämmerliche Menschensaunauch unter uns dis auf die heutige Stunde, und Luther hätte nicht sin können:

Und wenn die Welt voll Teufel wär',
Und wollt' uns gar verschlingen,
So fürchten wir uns nicht so sehr,
Es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,

Wie sauer er sich stellt, Thut er uns doch nichts; Das macht, er ist gericht't; Ein Wörtlein kann ihn fällen.

Daß er aber durch sich selbst nichts vermochte, und daß Menschenhülfe nid ts e sep, das hat Luther wohl gefühlt, und darum aus wahrer Inbrunst des ses heraus gesungen:

Mit uns rer Macht ist nichts gethan, Bir sind gar bald verloren! Es streit't für uns der rechte Mann, Den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt JEsus Christ, Der Herr Zebaoth, Und ist kein and'rer Gott! Das Feld muß Er behalten.

Dein großer Glaubensmuth! Wer da weiß, was Satan ist, ter kennt auch no Glaubensmuth. Hier steht ein schwacher Mönch, Fleisch vom Fleisch, auch Geist aus Geist geboren, die Welt voll Feinde und Schreckens um ber, und spricht: Ich fürchte mich nicht, IEsus ist mein Gott! Das Feld Er bebalten! — Das heißt glauben, und darum hat er auch das Feld been. Zwar gieng es durch ein schweres Gedräng', und kam oft so weit, daß die Sache des Heiches also gewesen, daß sie im Erliegen, im scheinbaren erliegen, den Sieg gewann. Liebe Brüder und Schwestern! Lasset uns en und frohlocken, daß der Herr gesicgt, und uns aus's Neue errettet hat der Obrigseit der Finsterniß, und ihr Alle gestehet es doch wenigstens heute: vah ist Gott, IEsus Christus ist Gott, und soust kein Anderer! — Bor siebenzig oder achtzig Jahren hat das Unwesen in unserer Kirche angen. Wo vorher Aberglaube war, da ist jest Unglaube. Die stolzen Weibieser Welt, die vor lauter Klugheit immer tieser in die Narrheit fallen, bieser Belt, die vor lauter Klugheit immer tieser in die Narrheit fallen,

haben in eigener Beisheit, in Sochmuth und unerträglicher Selbstüberhebung bem Bernunftgott, ben fie aufgerichtet haben, bem Baal unserer Tage, Altare genug gebaut, und ihm, - ich barf es ja wohl fagen, weil es ein alttestamentlicher Ausbruck ift, - nachgehuret. An einem Pfeiler ber Bahrheit um ben andern baben fie geruttelt, und gedacht: gelingt es uns, die Pfeiler und Caulen umgufturgen, fo wird ichon bas gange Gebaube nachfallen; und bas haben fie auch frei ausgesprochen und in manches Buch geschrieben; es wird, hieß es, balb bie Beit fommen, wo das alte Gebaude, der alte Babn gusammenfturgt (fie meinten aber ben alten Glauben, daß Chriftus, Gottes Sohn, uns mit Seinem Blut ertauft habe); bas Licht ber Bernunft ift nun aufgegangen, ber Aberglaube muß fort, benn bei ben neueren Fortschritten fann bas alte Gemäuer nicht mehr bestehen. — Die Thoren! Sie wußten nicht, daß dieses scheinbar alte Gebäude aus Felsen gehauen, und auf einen ewigen Felsen gegründet ist. Darum mar es ihr Losungswort: "Laffet uns zerreißen feine Banbe, und von uns werfen feine Seele! Wir wollen nicht, bag biefer über uns herrsche!" - Und biefe neuen Baalspriefter haben es auch weit gebracht; fie haben nicht nur unter ben boberen Standen, die fich von jeber jum Unglauben mehr neigten, sondern auch unter dem Bolf manchen Grundstein ber Wahrheit umgeworfen, fo daß Biele unschluffig wurden, und nicht mehr mußten, ob Baal ober Jebovah Gott fen : benn fie mußten, ihrer ichlechten faulen Sache ein feines Gewand anzuziehen, baß Jedermann meinen follte, bas fen recht und mahr, bas fepen die Leute, wolche unferer Zeit die Factel wieder auf's Neue aufgestectt haben. kam so weit, und ist noch vielfach ber Fall, daß man sich schämt, ben boben Namen MEsus auszusprechen, daß eber Alles als biefer Name in den fogenannten gebildeten Gesellschaften gebort wird, und daß die Rinder Gottes feufzen mußten und fich gerftreuen unter bem Druck bes Beitgeiftes. Ihr wiffet, liebe Buborer, wie unter folchen Grunbfagen die fittliche Finfterniß, bas weltliche, wollustige, freche und eigennütige Wefen biefer Zeit gewachsen ift. — Ach, fie glaubten schon triumphiren zu durfen, diese Feinde bes Sohnes Gottes! Da brach ber Herr Seinem Reiche wieder weitere Bahn, ba gieng wieder ein Geist aus von dem Berrn Zebaoth in alle Lande, da murbe wieder manches Berg jum Glauben an ben Beiland erweckt, bem Teufel jum größten Berbruß, - ba gewann bie Sache bes Berrn JEju wieber eine neue Gestalt, und ichmang fich wieder an manchen Orten lebendig empor; - und bas ift vom Berrn gefchehen, bas ift Gottes Kinger.

D geliebte Zuhörer! Ich komme nun auf unsere Tage. Wer jett, in bieser Beit, nicht aufmerkt, wer jett nicht sieht, was soll diesen sehend machen? Wer in unserer großen, herrlichen Zeit nicht die Hand des Herrn erkennt, was soll diesen zur Besinnung bringen? Bekennet es doch, die ihr in diesen Gnadentagen zum Leben gekommen seyd, die ihr den Heiland gefunden habt; bekennt es doch, rufet es aus durch Wort und Wandel, daß es in die Ohren der Baalsdiener hineintont, daß sie dieses Eindrucks nicht mehr los werden, und auch kommen,

ubeten vor dem HErrn Zebaoth; ruft es doch aus: "der HErr ist Gott!" kennt es auf euern Angesichtern im Staube: "der HErr ist Gott." Wir en es erfahren durch Seine Gnabenzüge an unser Herz, an Seiner Liebe, dem angenehmen Jahr, das uns aufgegangen ist, an der Macht Seiner ade, an Seinen herrlichen Wirkungen, wodurch wir vom Tod zum Leben geigen sind. Ja, "der HErr ist Gott!" Unsere Zeit liefert den augenscheinten Beweiß für diese ewige Wahrheit. Soll ich das erst beweisen? — Sedoch auf das, was Er vor unsern Augen thut; sehet auf das, was in der ne geschieht! Wann sind die Feinde der Wahrheit grimmiger gewesen als sowohl die den Aberglauben, als die, welche den Unglauben pflanzen wol-Und siehe, es ist, wie wenn ihr Mund gestopft wäre! Sie dürfen, sie ien's nicht wehren, sie mussen zusehen, wie das Kreuz Christi, das sie hassen, armen, geringen, traurigen Seelen gepredigt wird, wie das Evangelium uszetragen wird zu benen, die in Finsterniß und Schatten des Todes sitzen, wie Bölker und Nationen ihre Aniee zu beugen anfangen vor dem den Kludieser Welt verhaßten Namen! Was soll ich davon sagen, daß das Wort Wahrheit in vielen Millionen Exemplaren und in mehr denn hundert Spraauf dem Erdboden verbreitet, und die Erde damit bedeckt wird wie mit sserwogen? Was davon, daß die Boten des Heils zu den entferntesten Völgedrungen find, und ihnen die ewige Friedensbotschaft, bas Evangelium, gept haben, und die Nationen nehmen es an, und dürsten sogar nach dem tt des Lebens, und bitten, flehen um Lehrer und Zeugen, so daß an ihnen Wort des HErrn sich erfüllt: "ich will einen Durst und Hunger schicken, nach Wasser und Brod, sondern nach dem Wort des HErrn!"—Ach, leset die Berichte, und freuet euch, und fallet nieder auf. euer Antlit und spre-"der Herr ist Gott! der Herr ist Gott!" Sehet, die Könige der Heiden en an, das Lamm anzubeten in großer Anzahl; es beginnt zu tagen auf finstern Erdenkreis, ja, an manchen Orten ist schon der helle Tag angebrochen, Kag, der heller ist als bei uns. Ganze Völkerschaften werfen ihre Götzen eg, vor welchen sie bisher gekniet hatten, und erkennen und preisen den leigen Gott! — Große unerhörte Dinge geschehen in unserer Zeit; gehe hin, d und thöricht Volf, das nicht glauben, nichts erkennen will, gehe hin und nke der vorigen Zeiten bis hieher, und siehe, ob der HErr Solches gethan n Zeiten der Bäter; frage beine Bäter: ob sie auch Solches gesehen und tt haben? Und sie werden dir antworten: Nein! — Und dennoch werden dicht weise, erkennen noch nicht die Zeit unserer Heimsuchung, noch nicht, in dieser Zeit zu unserem Frieden dient, und geben Gott die Ehre-noch nicht, boch eingetroffen ist, was der 84. Psalm sagt: "die Lehrer werden mit Segen geschmückt; sie gehen hin und erhalten einen Sieg nach dem andern, man sehen muß, der rechte Gott sey zu Zion."

Ihr, die ihr Christi Namen nennt, Gebt unserm Gott die Ehre! Ihr, die ihr Gottes Macht bekennt, Gebt unserm Gott die Ehre! Die salschen Gößen macht zu Spott! Der HErr ist Gott, der HErr ist Gott! Gebt unserm Gott die Ehre!

Liebe Zuhörer! Was soll der HErr mehr thun, um zu zeigen, daß Er G ist? Ist das Alles nicht viel, viel mehr, als wenn Er Feuer vom Himmel fall ließe wie zu Elia Zeit?—Ich habe mich unterwunden, zu beweisen, daß Jest vah Gott sey, und der HErr wird mir verzeihen, wenn ich bei Bertheidigm Seiner Ehre zu viel geredet habe. Aber man soll ja reden, und nicht schweich von Seinen herrlichen Thaten; man soll Ihn ja loben an allen Orten Sein Macht. So hoffe und wünsche ich denn, daß Alle möchten davon überzen seyn: Jehovah ist Gott! SEsus Christus ist Gott, und herrscht als König. Der sollte Baal, sollte der Gott dieser Welt der wahrhaftige Gott senn? Re er ist es nicht. Wie sind seine Priester in alter Zeit beschämt worden von El Wie sind sie beschämt worden bis auf diese Stunde von der Macht ter Wal Wie hat das Reich dieses Baals von jeher den Keim der Zerstörung sich getragen! Wie haben sie vermocht, wenn der HErr sich aufmachte : Seinem heiligen Berg, zu richten und zu streiten mit Gerechtigkeit? Der Ba der Lügen ist nicht Gott, er herrsche nun durch Unglauben oder durch Abergle ben, er herrsche durch Weltlust, durch Geld, Ehre, durch Augenlust, Fleisches und hoffärtiges Leben, oder er verstelle sich in einen Engel des Lichts, und tre seine Diener zur Verfündigung einer Gerechtigkeit außer dem Sohn Gott oder er bethöre das Herz der Menschen mit dem großen Wahn unserer Zeit, t dem Geschrei nach äußecer Freiheit und Unabhängigkeit, oder er führe se Anechte mitten in den Pfuhl des Lasters hinein;—der Vater der Lüge ist ni Gott, sondern sein Reich, so sehr es gegen das Reich der Liebe und des Lie anfämpft, wird vergehen, und trägt den Keim des Berderbens in sich sel Der Geist dieser Zeit oder der Gott dieser Welt ist nicht der mahrhaftige Ge die Zeit hat es bewiesen bis jett; die Zeit wird es fernerhin zeigen, und k Anechte werden ein Ende nehmen mit Schrecken, wie die Priester Baals in ihr Zwar werden sie sich noch einmal mit Macht erheben; es wird ihr noch Raum gelassen eine Frist; dann aber fahren sie auf ewig hin, und Reich der Wahrheit, das Reich JEsu Christi wird hervorbrechen in voller fo lichkeit Seines Siegs. Da wird der HErr nur Einer seyn, und Sein Re nur Einer! Hallelujah!-

II. Ist aber Jehovah Gott, ist es JEsus Christus: was hinket ihr i wie lange hinket ihr auf beiben Seiten, ihr armen, betrogenen Seelen?—Er es doch wahrlich an nichts fehlen lassen, um uns zur Wahrheit zu führ Er hat durch die Propheten zu uns geredet, und zuletzt durch den Sohn durch die Apostel des Lammes; Er hat große Dinge gethan; Er hat uns Swort gegeben, es uns erhalten bis auf diese Stunde; Er läßt es uns andie früh und spät; Er hat uns in eine Zeit geset, wo Seine Gnade besond

nächtig ist, und wo wir die Augen muthwillig verschließen müssen, um nicht Sein beil zu sehen,—und wir?—wir hinken auf beiben Seiten, wir kommen zu keidem festen Entschluß, ob wir Ihm dienen sollen, oder ob Baal unser Herz beten soll, und wollen unsere Herzen zwischen Ihm theilen, und zwischen dem ürsten der Lüge und Finsterniß!—Ja, wenn es bloß Seine Allmacht wäre d die mächtige Wirkung Seiner Kraft, die Er uns aus alter Zeit her zeigen st, so wären wir noch eher zu entschuldigen; aber es ist nicht nur Seine Macht, 🗝 ist Seine Liebe, Sein ewiges Erbarmen in dem Sohn, dem Gefreuzigten d Erhöhten, in Seinem Wort, in Seinen Sakramenten, in Seinen Geistestieben, in der Versöhnung und Fürbitte des Heilands,—o, durch die Beweisung icher Liebe können wir so gut als durch Seine Allmacht erkennen, daß Er Gott t; denn so, wie wir geliebt find, kann nur Gott lieben;—dieß Alles hat Er an 18 gewandt, die Wunden Seiner Hände und Füße, Seine ewige Liebe mit ihagahllosen Beweisungen,—und du besinnst dich, ob du Ihm zufallen, ob du kin werden wollest, ob du die vergängliche Lust der Welt, die Lockungen des eitgeists, den ganzen Baalsdienst Ihm, deinem Gott und HErrn, nachsetzen Atest? Ist das nicht Sünde? Ja, wenn du es gut hättest bei Baal, dann tre es etwas Anders; aber gesteht es, ihr, seine Knechte, geht es euch gut in ren Sündenwegen, in eurem Welttienst? Wahrlich, ihr habt es nicht so gut; all' eurer Augenlust, Fleischeslust und Hoffahrt erntet ihr ja nichts als Secpein, Jammer, Todesfurcht, und endlich werden die Träber, die ihr hineinlingt, ein Feuer in euch werden, das nicht verlöscht, und ein Wurm, der nicht ebt. Aber bei JEsu ist Leben und Genüge; ja, Amen! Bekennt es, die Colches erfahren habt!

Belch' ein Schmerz muß die Seele des Elia durchdrungen haben, als er vor Isstael, das einst so hoch begnadigt war vom HErrn, das Er aus der Knechtast errettet, durch das Schilfmeer geführt und auf Adlersflügeln getragen Me, hintreten und sagen mußte: "wie lange hinket ihr auf beiden Seiten?" er ihnen sagen mußte, daß der Gott Abrahams, Jsaaks und Jakobs auch Sott sen, dem sie dienen sollten! Und das war kein menschlicher Schmerz, mar ein Schmerz aus dem Herzen Gottes, der einst sprach: "ich habe Kinaufgezogen, und sie sind von mir abgefallen! Ein Ochse kennt seinen Herrn, ein Esel weiß die Krippe seines Herrn, aber mein Volk weiß nichts von Der einst sprach: "fehre wieder, du abtrünniges Israel, so will ich mein Mesicht nicht mehr gegen dich verstellen!" Der einst sprach: "du sollst lieben tt, beinen HErrn, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, und sollst feine dern Götter neben mir haben!"—Ja, das ist dem Herzen des großen Gottes Betrübendste, wenn eine Seele zaudert, sich Ihm ohne Falsch zu ergeben, juzugreifen, wo sie schon etwas von Seiner Gnade erkannt hat; das ist Ihm Schwerste, wenn man sich mit Fleisch und Blut bespricht, und zwischen dem eg, der zum Leben, und zwischen dem Wege, der zur Verdammniß führt, halbtgig einherhinft!

Aber du sprichst: ich hinke nicht auf beiden Seiten; ich erkenne JEsum Chastum als meinen Herrn und Gott, und habe auch das redliche Bestreben, Itzu dienen.—Ja, wenn dieß wirklich wahr ist, dann wohl dir! Aber prüfe die Densch, ob du auch Wahrheit redest; denn du hinkest doch auf beiden Seites wenn du nicht Allem absagst, was du hast, und JEsu von ganzem Herzen nach folgst. Höre Ihn selbst, wie Er spricht: "Wer nicht Allem absagt, wer Batt Mutter, Weib, Kinder, Freunde mehr liebt als mich, der kann mein Jüngs nicht seyn, der ist meiner nicht werth."

Ich weiß, daß der allein Des Namens würdig ist Der seine liebste Lust Durch Christi Kraft zerbricht, Und lebt sich selber nicht.

Der Heiland fordert eine ganze Uebergabe, ein völliges, ungetheiltes Herdas faule, halbirte Wesen aber ist Ihm ein Greuel; das laue Christenthum Ihm zum Ausspeien eckelhaft. Wer Ihn nicht ganz und ungetheilt lieben wieder unterlasse es lieber ganz; wer seinem gekreuzigten Herrn, dem Sohne Leiebe, nicht von ganzem Herzen folgen will, der tanze lieber mit den Kinder des Verderbens um den Altar Baals; er gehe hin und lasse sich ehren von Welt, und sättige und vergnüge sich mit ihr, und gehe dann verloren, nacht er sein Gutes empfangen hat in diesem Leben; es ist noch besser, als daß er ehalbirtes, heuchlerisches Christenthum führe, und einst mit den thörichten Junfrauen die Schreckensstimme hören müsse, "Weichet von mir, ich habe euch nie erkannt!" — Beides ist schrecklich; aber das Zweite ist noch schrecklich als das Erste.

Oder ist denn das ein Christenthum, und nicht vielmehr ein elendes Hin auf beiden Seiten, wenn man eine Ueberzeugung von der Wahrheit in seine Herzen hat, und will doch nicht recht, und geht doch seine gewohnten Wege 🙀 und will doch nicht der Welt absagen von ganzem Herzen? Ist das nicht halbirtes Christenthum, wenn man schon manche Gnadenzüge an seinem Her erfahren hat, und will es noch nicht zum ganzen Leben bei sich kommen lass und ringt und seufzt nicht darnach, daß Christus im Herzen geboren werde, man weiß: "du stehst noch nicht recht," und kann sich doch ruhig schlafen lege und sucht doch nicht ganz durchzudringen? — Durch wie viele falschen Gedan und Urtheile, durch wie viele Berdunkelungen des göttlichen Lichts muß es durchzehen! Ist es möglich, daß der Heiland eine Seele so lange in Ungen heit lassen kann über ihren Stand gegen Ihn? Daß sie so lange herumges kann, ohne ihrer ewigen Seligkeit gewiß zu sepn? Nein, das ist nicht mögk das kommt allein von dem halbirten Wesen her, daß man den Baalsdienst mi aufgeben will, sich's keinen ganzen Ernst seyn läßt, und nicht um einen ganz göttlichen Ernst verlegen ist.

Und was soll ich von denen sagen, die öffentlich und gröblich im Baalsdie gefangen sind, die etwa in die Kirche gehen, Gnadenzüge erfahren, zu der Pidigt des Wortes wohl Ja und Amen sagen, und einen Vortrag loben, — all

boch nicht Buße thun, boch im Herzen nichts ändern, bleiben wie zuvor, und geben ihre alten Fleischeswege, und haben ihre Sorgen, ihr Geld, ihren Mammon, ihre Lüste und Gewohnheiten, ihre heillose Ehre bei den Weltfindern, und die bösen Buben, von welchen sie gelockt werden, lieber als Gott, so daß es nie mit ihnen zu einer Umsehr fommt? Ach, unsere Christenheit ist großen Theils in greuliche Lauheit versunken, so daß zu befürchten steht, das Christenthum werde von uns genommen und den Heiden gegeben werden. Man hat ein Modechristenthum aufgebracht, ein Gefühlschristenthum, wobei man Gott mit einigen guten Gedanken abzusertigen meint, während das Herz an dem Siteln und Nichtigen hängt, und den Abgöttern nachzieht. Lüge und Frechheit wird da gehäuft auf den Tag des Zorns.

Wie lange wollt ihr hinfen auf beiben Seiten, meine Buhörer? Ihr habt wohl eine Ueberzeugung in euch, daß Jehovah Gott ist, aber ihr wollet Ihm nicht bienen; das ist noch schlimmer als bei den Ifraeliten, die wegen des allgemeinen Berfalls ihres Lehrerstands großen Theils in Unwiffenheit gefangen Ach, werfet doch die Gogen hinaus, verbrennet fie, und fallet nieder vor bem lebenbigen Gott, bamit in eurem Bergen ein Altar gebaut werbe bem Lamm, bas erwurgt ift, und uns erfauft hat mit Seinem Blut! Sat es je eine Reit gegeben, die uns bagu aufruft, fo ift es bie unfrige, ba die Fulle ber Beiben eingeht, ba Licht und Finsterniß fich mit erneuerten Rraften befampfen, ein Kampf, bavon man wohl weiß, wie er endigen wird! Immer naher ruckt bas Ende biefes Rampfs, immer naber bas Berberben ber Feinbe und ber berrliche Lohn ber Ueberminder. Bier gilt fein Reutralseyn; wer nicht gang mit JEju ift, ber ift wider Ihn; bei bem Siege, bei bem Austheilen der Beute wirst bu nicht neutral seyn wollen: so sen es auch nicht im Kampfe! bich im Ramen bes Herrn; nimm bich zusammen, flebe Ihn an, baß Er bich nicht verloren geben laffe, gib bich Ihm findlich und lauter bin jum Gigenthum, und glaube, daß Er bem Aufrichtigen ben Sieg gelingen laffen wird! So wollen wir benn unsere Bergen und Bande ju Gott erheben, und alfo beten:

Ach, großer, gewaltiger Herr und Gott! Wir muffen uns beugen vor Dir, tief im Staube bemuthigen, daß wir Deine großen Wohlthaten, Deine Liebe und Treue bisher so wenig geachtet, und den Gögen so vielfach gedient haben! Dallgütiger Gott! Nimm alle Gögen von uns hinweg, und tödte sie mit dem Geist Deines Mundes!

Nimm nicht weg von uns Dein theures Evangelium, sondern hilf es uns als eine Beilage bewahren bis auf jenen Tag. Sende Arbeiter in Deine Ernte; denn die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind Wenige. D thue Barmherzigfeit an uns, und sey und bleibe unser Heiland, unser Immanuel; hilf uns in dieser letzen betrübten Zeit, daß wir von ganzem Herzen Dir anhangen und dienen, und also leben mögen in Deinem heiligen Königreich vor Dir immer und ewiglich! Amen.

2

#### XLV.

# Am fünften Sonntag nach Trinitatis.

Cert: Sol. 3, 18-25.

Ihr Weiber, seyd unterthan euren Mannern in dem hErrn, wie sich's gebühret. Ihr Manner, bet eure Beiber, und seyd nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seyd gehorsam den Eltern in all Dingen; denn das ist dem hErrn gefällig. Ihr Bater, erbittert eure Kinder nicht, auf daß sie nichten werden. Ihr Knechte, seyd gehorsam in allen Dingen euren leiblichen herren, nicht mit Die vor Augen, als den Menschen zu gefallen, sondern mit Einfältigkeit des herzens und mit Gottessium Alles, was ihr thut, das thut von herzen, als dem hErrn, und nicht den Menschen; und wisset, das von dem hErrn empfangen werdet die Vergeltung des Erbes; denn ihr dienet dem hErrn This Wer aber Unrecht thut, der wird empfangen, was er Unrecht gethan hat; und gilt sein Ausehen Verson. Ihr herren, was recht und gleich ist, das beweiset den Knechten, und wisset, daß ihr einen herrn im himmel habt.

Unsere heutige Abendlection gibt uns eigentlich eme Beschreibung, wie esteiner christlichen Haushaltung zugehen soll. Wir wollen uns aber dieß Wansschließlich mit dem Inhalt des 25. Verses beschäftigen, und in diesem twichtige Wahrheit betrachten:

### Bei Gott ift kein Ansehen der Person.

### Laffet uns

- I. diesen Satz näher beleuchten; und ihn sodann
- II. auf uns selbst anwenden.

Hützen, mein Gott! Ich bitte Dich, Du wollest meine Schwachheit unts stützen, und wollest das Wort: daß vor Dir kein Ansehen der Person gilt, tin unsere Seelen eindringen lassen, damit wir zu den Wunden JEsu stieff und in diesen Ruhe finden! Amen.

L. Es ist eine ber wichtigsten Wahrheiten, eine Wahrheit, die von dem griten Einfluß auf unser Berhalten gegen Gott und den Nächsten seyn muß, e Wahrheit, die von dem natürlichen Menschen gar nicht in ihrem Licht erfu werden kann, eine Wahrheit, welche in ihrem ganzen herrlichen und furchtbat Licht einst am Tage der Bergeltung und großen Ausgleichung alles dessen, bisher ungleich und uneben gewesen war, wird erkannt und herausgestellt werk ich meine die Wahrheit: daß Gott die Person nicht ansieht, sondern einen lichen behandelt und abwägt, nachdem er es verdient, nach den ewigen Reseiner Gerechtigkeit. — "Gerechter Bater, die Welt kennet Dnicht!" hat Jesus Christus noch in seinem letzten hohenpriesterlichen Gebet! fagt. Sie kennet Dich nicht in Deiner Gerechtigkeit; sie weiß nicht, wie be Deine Wege, wie unverbrüchlich Deine Geset, wie gerecht Deine Gerichte st

(50)

ste läßt sich durch die gegenwärtige Gestalt der Dinge blenden, und weiß nicht, daß Du über Allem mohnest, Alles siehest und regierest, alle Bosheit und Finkerniß an das Licht bringen wirst; daß Alles,—es mag jetzt in der Welt ausschen wie es will, auch das, was schon längst vergessen war, auch das, was verborgen geblieben ist vor den Augen der Menschen, auch das, worüber man sich schon lange hinweggesetzt, was man hinweggescherzt, hinweggelacht, hinwegverminftelt hat, und hat sich die Geschwüre des Gewissens mit den Lügen des Zeitmb Weltgeistes ausheilen wollen,—daß auch dieses noch werde durch Deine Allracht hervorgholt, in das Wiedervergeltungsrecht hineingeführt, und einem Jegichen werde bezahlt werden nach seinen Werken, Worten und Gedanken, und war ohne Ansehen der Person; das glaubt die Welt nicht; denn wenn sie es laubte, wenn sie sich's in das Herz eindringen ließe, daß bei Gott, dem gerechten Richter, kein Ansehen der Person gilt, sondern nur das, was Er in der Tiefe bet Herzens und in dem ganzen Gang eines Menschen kennt und fieht, nicht aber 108, was der Mensch sich selbst beredet, daß er sey, oder was andere Menschen den ihm denken;—würde die Welt das glauben und sich's in's Herz dringen essen: so würde sie ja von dem Augenblick an mit Ernst, mit Furcht und Zittern moten, daß sie vor den Augen Gottes möge in der Wahrheit erfunden werden, würde sie aufhören, Welt zu seyn, sie würde sich bekehren. Aber sie glaubt as nicht; darum bekehrt sie sich auch nicht, und bleibt also in der Lüge und in er selbstgemachten Weisheit und im eiteln Wandel nach väterlicher Weise, bis er große Tag anbricht, der Tag der Gerechtigkeit, der Tag des Gerichts, wo er den flammenden Augen des Richters alles Ansehen der Person, und Alles, as äußerlich groß scheint und über die innere Gestalt des Herzens als eine juhende Decke hereingezogen wurde, als zum Lügenreich gehörig, wie ein Dunst Achweben, wie eine Spinnewebe zerreißen wird.—Schrecklich, wenn jener Tag p die Heuchelei aufdecken wird, da du jetzt unter der Gnadenzucht des heiligen sistes leben und selig seyn könntest!-fchrecklich, wenn dir erst jener Tag, an elchem es zu spät ist, zeigen muß, wer du bist!

Bei Gott ist kein Ansehen der Person. Solches Ansehen sindet nur der Welt Statt. Da gibt es Herren und Knechte; da gibt es Aemter und kirden, Titel und Wappen, Rang und Ehrenstellen; da gibt es Kleider und kirden, Titel und Beichen; da gibt es Arme und Reiche, Geringe und Vorme, Gebildete und Ungebildete, Gelehrte und Ungelehrte; da gibt es mankei Stände und Zünste, Geschäfte und Ordnungen; da gibt es mancherlei kionen und Stämme, Sprachen und Sitten, Lehren und Religionen. Mit mullem hängt die Welt zusammen, und es ist schon gut, daß es so ist; auch Christ unterwirft sich dieser Ordnung, und gibt gerne Ehre dem, welchem gebührt. Aber das ist nicht gut, daß aus dem Allen ein Ansehen der zweichen wird, daß Einer um seines Rockes, um seines Titels, Geldes um äußerer Vorzüge willen höher geachtet und geschätzt wird als der Anse, der diese vergänglichen Vorzüge nicht hat. Ober meinest du, die Seele

eines Reichen sey gewichtiger als die Seele eines Armen, oder die Seele eines Vornehmen vornehmer als die Seele eines Geringen? Oder meinest du, wenn ein in der Welt geachteter Mann sich zu Christo bekehre, so sep Ihm dieß eine größere Ehre, als wenn ein Mensch, den die Welt ausstößt, sich buffertig zu Ihm wendet? Oder meinest du, wer äußerlich höher gestellt sey als ein Anderer der dürfe der Ordnung Gottes, wie Er fie als Weg zum Leben vorgeschrie ben hat, eher tropen als ein Anderer, und ein Reicher habe eher das Recht, ein Narr oder ein Spötter zu seyn in dieser Welt, und seine eigenen Wege zu gehen in Augenlust, Fleischeslust und hoffärtigem Wesen, als ein Armer? Meines du, ein Gelehrter, der seinen Unglauben gegen das Wort und Kreuz Christi in schulgerechte Formen' zu bringen, und seiner hochmüthigen Klugheit einen feinen wissenschaftlichen Anstrich zu geben weiß, habe in Absicht auf tas Gericht, wel ches dem Unglauben angedroht ist, ein besonderes Privilegium vor den Ungelebel ten, weil er besser zu schreiben und witiger zu vernünfteln weiß als viele An dere? Meinest du, vor Gott gelten die Begriffe der Menschen dieser Zeit, M Begriffe und Grundsätze der Welt; meinest du, Gott sehe die Person an?—3 sage Nein; Gott sieht nicht die Person an, sondern Er ist ein gerechter Richtes der Jeglichen, er sey groß oder klein, gebildet oder ungebildet, gelehrt oder un gelehrt, reich oder arm, richten wird nach seinen Werken, und über Jeglichen, heiße, wie er wolle, der nicht geglaubet hat, der nicht zu Christo als ein armi Sünder gekommen, nicht vom HErrn erkannt, nicht eingeschrieben worben ift das Buch der Lebendigen, erkennen wird, wie Er's vorausgesagt hat im Gest buch Seiner Gerechtigkeit; Preis aber und Ehre und unvergängliches Bef geben wird allen benen, die mit Geduld in guten Werken nach dem ewigen Leby trachten, sie sepen arm oder reich, gering oder vornehm, gebildet oder ungebild gelehrt oder ungelehrt. Er hat über Alle gleiches Erbarmen, gleiche Geset gleiche Gerichte.

Bei Gott ist fein Ansehen der Person. — Dieß erhellt schon an Seinem Wort, in welchem Alle, ohne Unterschied des Standes, des Alter der Bildung, des Geschlechts, der Nation, in das allgemeine Berdammung urtheil hineingeworfen werden, das von Gott, dem Heiligen, über alle Unher gen und Sünder ergeht. Er hat Alles beschlossen unter den Unglauben, sie sind allzumal Sünder, Juden und Heiden, oder welches Amtes, Standunt Geschlechts sie seven; sie sind Sünder, und mangeln des Ruhms, den vor Gott haben sollten, und werden ohne Berdienst gerecht, aus Gnaden die Erlösung, so durch Christum Jesum geschehen ist. — Höre, o Mensch, dir dein Gott sagen läßt. Du bist von Natur ein Sünder, in Sünden empfigen und geboren, untüchtig von dir selbst zu allem Guten, das vor Gott gund wenn du die tresslichsten Eigenschaften Leibes und der Scele bestest, Uesstude Aleider hüllst, und alle Bequemlichseiten und Wollüste dieses Lebens nießest; magst du seyn, wer du immer willst, angesehen als ein rechter Re

als ein unbescholtener Burger, als eine rechtschaffene Frau, ober nicht: bu bift ein Sunder, und gwar ein recht armer Sunder, ber burchaus bas nicht hat, mas er haben follte, um felig ju merden. Bor bem Richter aller Welten fonnen feine Ramen gelten. Du mußt fo gut als ber armfte Berbrecher felia werben. wenn du felig merben willft, burch bas Blut Jeju Chrifti, bas fur alle Denschen, für alle Gunder ohne Unterschied auf Golgatha gefloffen ift .- Ach, mie ftraubt fich die ftolze Ratur unter allerlei Bormanden gegen biefes Urtheil Gottes, bas Er über alle Menschen ausgesprochen, worin Er feierlich bezeugt hat, baß fie Alle todes- und verbammungewurdig feven! Es gibt Leute, Die schon vor bem Namen "Sunder," "armer Sunder" einen Widerwillen und Abscheu haben, benen fich bas Berg vor Aerger umfehrt, wenn fie im Ramen bes BErrn bamit benannt werden; es ift ja boch gar zu gemein, benten fie, biefes Wort; es widerspricht boch aller feineren Bildung dieser Zeit; man ist zwar nicht gang ohne Fehler, aber boch ju gut, um ein folder Gunder ju feyn, wie bas Wort bes ewigen Gottes jeden Menschen ohne Ausnahme nennt. Das überläßt man bem gemeinen Pobel, ber nichts Befferes weiß, bas gebort - bentt man - für Leute, die im Buchtbause fiten, ober bas Schaffot besteigen muffen: - aber ein gebildeter Menfch ift etwas gang anders. Go verschanzt man fich gegen bie Wahrheit Gottes, macht Gott jum Lugner und Cein Wort zur Fabel. gibt es benn feine, gebilbete Leute, ehrbare, rechtliche Burger, ansehnliche Berren; biese fonnen und burfen boch feine armen, fcblechten Gunber fenn, bie bie bolle verbient hatten, wenn Gott nach Recht mit ihnen verfahren wollte; bei biefen wird es doch ber BErr nicht fo ftreng nehmen; fie haben, meinen fie, zwar auch ihre Schwachheiten wie alle Menschen, aber baß fie damit die Bolle verbient haben, nein, bas ift nichts, bas ift Uebertreibung und Schwarmerei. gibt Rlaffen von feinern, gebildetern Leuten, bie, wie fie meinen, ichon um ihrer Bildung willen Alle in ben Simmel tommen muffen; fie brauchen fich über ihrer Sunde und Ungerechtigfeit, über ihrem Sochmuth und Berftandesdunfel, über ihrer Berachtung bes Evangeliums, ihrer Freigeisterei, ihrem Geiz, ihrer Hurerei und Schlemmerei, über ihrer gangen Erbarmlichfeit nicht vor bem DErrn zu bemuthigen; fie haben, wie fie meinen, weil fie etwas mehr gesehen, gelesen und gelernt haben als Andere, ein Privilegium bazu, und geben boch zum Leben ein. Webe, webe ber Zeit, mo folche Grundfage, feiner ober grober, einheimisch und ausgesprochen werben! Glaubet nicht, baß ich nur von gewissen Standen und Rlaffen der Menschen rede; es haben Alle, Die fich nicht unter bas Wort Gottes bemuthigen wollen, ihre eigenen Entschuldigungen, ihre besondern Bormante und Ausflüchte. Da gibt es 3. B. Menschen, die fich mohl noch in die allgemeine Rlaffe ber Gunber bineinstellen, und in biefem Bugestanbniß oft eine gebeime Befriedigung ihrer Gelbstgefälligfeit fuchen, Die fich aber boch burchaus nicht unter bie gange Bahrheit bes gerechten Gottes hinunterbeugen, fich nicht als arme, hulflose Gunder anseben, sondern immer noch etwas Eigenes haben wellen, das ihnen vor Gott ein Berdienst und fie Seines Boblgefallens murbiger machen soll; wenigstens haben sie es, wie sie benken, boch nicht so arg ge macht als Andere, und wenn sie auch in der Frömmigkeit nicht so weit gekommen sind, als sie kommen sollten, so sind eben hauptsächlich ihre äußern Umständezihr Geschäft, ihr Amt und Beruf daran schuldig. So entschuldigt sich ter Wensch und wähnt, bei Gott gelte das Ansehen der Person. Es ist dem aber nicht also! Wer nicht seine Sünde, seine liebste Sünde bekennt, wer seine Wissethat läugnet und entschuldigt, wer sich nicht gänzlich unter das Zeugniß Gott tes demüthigt, und Christum annimmt, das einzige Opfer für die Sünden den Welt, der ist ein Lügner, und wird mit den Heuchlern Seinen Lohn empfangen, nämlich das ewige Feuer, heiße er dann, wie er wolle; denn bei Gott ist kein Ansehen der Person.

Gott siehet nicht die Person an. Wie Er Alles beschlossen hat unter den Unglauben und unter die Sünde, und durch die Sünde unter den Tod, fi hat Er auch Alles hineingerechnet in die ewige Erlösung, welche Christus erfun den hat, und in die Liebe und Erbarmung, die in Ihm, dem einzigen Mittle aufzethan ist. Auch hier ist vor Ihm kein Unterschied unter den Menschen. Als die Knechte des großen Königs, durch welche er Gäste zu seinem Abendmas laden ließ, kein Gehör bei den Bürgern der Stadt fanden, und der Eine von bei Geladenen sich mit seinem Acker, der Andere mit seinen Ochsen, der Dritte m seiner Hochzeit entschuldigte, so wurden sie angewiesen, auf die Landstraßen geben, an die Hecken und Zäune, und das elendeste, ärmste Bolf hereinzuführe Krüppel, Blinde, Lahme, Bettler und Landläufer. Diese waren dem König werth als die ehrsamen Bürger, welche seine Einladung unter allerlei Borwant abgelehnt hatten. Das sind die Gedanken Gottes, Seine ewigen Friedensg danken. Da sieht Er vie Person auch nicht an. Der rohe Grönländer, der von Armuth und Elend beinahe verschmachtet, ist Ihm, wenn er sich bekehrt, so lie als der feine Europäer, der in einem glänzenden Hause wohnt, und sich zu In im Glauben hält!

Es ist ein allgemein Erbarmen, Ein allgemeines Lösegelb, Ein allgemeiner Ruf der Armen, Ein allgemeiner Troft der Welt.

Für Alle ist Christus gestorben; die Sünden aller Welt hat Er getragen; ist da kein Unterschied zwischen Juden und Heiden, zwischen Reichen und Armstwischen Hohen und Riedrigen; das Blut der Versöhnung ist für Alle gestoss und Allen, Allen läßt Er es verkündigen und andieten das theure, große Engelium von der Verzebung der Sünden in Seinem Namen. Er hat Sein Aposteln ausdrücklich geboten: "gehet hin in alle Welt und prediget das Engelium aller Kreatur: wer da glaubt und getauft wird, er sey wer er wolle, wes mit glaubigem Verlangen annimmt, und mit Herz und Wandel versiegelt, soll selig werden; wer aber nicht glaubt, der soll, er sey wer er wolle, verdam werden." In Seiner Gnade, bei Seiner Gnadenbotschaft ist sein Unterschwischen Mensch und Mensch, und sein Unterschied zwischen Zeit und Schon achtzehnhundert Jahre lang wird das Evangelium gepredigt: schon wie

Millionen sind in dieser Zeit durch dasselbe selig geworden, und noch jest ist es in nämliche Evangelium wie vor Alters, noch jest ist dir und uns Allen die minliche Gnade angeboten wie zur Zeit Christi; auch jest können wir noch eben selig werden im Glauben an Christum wie die ersten Christen der apostolischen seit. Denn wie Gott Alle geschaffen hat, so hat Er auch Alle erlöset, und wie Er ein ewiger Gott ist, so ist auch Seine Gnade eine ewige Gnade, an kein Geschiecht, an kein Zeitalter gebunden. IEsus gestern und heute, und derselbige Ewigkeit.

Es war freilich für die Apostel ein großes Geheimniß, daß sie allen Menschen as Reich Gottes predigen sollten; sie glaubten, es wäre nur den Juden, dem userwählten Volk, bestimmt, und nur diese würden dafür empfänglich seyn, daer sie es den Heiden anfänglich nicht predigten. Dem Petrus aber wurde es uch ein göttliches Gesicht vom Himmel offenbar, wie Gott auch den Heiden usse gegeben habe zum Leben. Dieß geschah bei der Besehrung und Tause Hauptmanns Cornelius (Apost. Gesch. 10.); da sprach er: "nun ersahre mit der Wahrheit, daß Gott die Person nicht ansieht, sondern in allerlei Bolk, er Ihn fürchtet und recht thut, der ist Ihm angenehm."—Durch den Kreuzes-derist wurde die Scheidewand zwischen Juden und Heiden niedergerissen, d von dort an das Reich Gottes in aller Welt ohne Unterschied gepredigt. Dist ein großes Wort, das Wort von der allgemeinen Verschinung, daß Gott ke geliebt und Alle geschaffen hat, daß sie durch Christum Sein eigen seyn, und m dienen sollen in ewiger Gerechtigseit, Unschuld und Seligseit! Da dürsen wohl von Herzensgrund mit dem Liede sagen:

Dir dank ich, Gott, für Deine Liebe, Bomit Du alle Welt geliebt; Benn Eins nur ungeliebet bliebe, Wie würde mir das herz betrübt! Ich dächte in der Seelenpein: Ich müßte das Gehaßte seyn.—

soß große Wort von ber Berschnung darf man Allen verkündigen, und ihnen seugen, daß auch sie von dem Heiland geliebt sind, und es treibt mich auch heute ider, einer jeglichen Seele, die hier ist, zu sagen: siehe, auch du, und wenn du dem elendesten Winkel der Erde geboren wärest, auch du, wenn du ganz unduck wärest unter den Nenschen, auch du bist nicht vergessen vor Gott, auch dich hat Er gedacht, auch deine Schuld hat Er hineingerechnet in das Opfer su Christi, der sich selbst Gott geopfert hat durch den ewigen Geist; auch du eines Seiner erlösten Geschöpfe; deine Sünden sind gedüßt, tragest du nun feinen oder groben Rock, sepest du ein feiner oder ein grober Sünder, getet oder ungebildet, gelehrt oder ungelehrt, weß Alters und Standes:—das ist gleich vor Ihm, benn Er sieht die Person nicht an; ja, wenn du sehr mern müßtest über deine Wissethat, und dächtest, so groß sey kein Sünder in Belt als du,—siehe, auch für dich ist noch Rath vorhanden in Seiner alleinen Erbarmung; denn Christus ist für Alle gestorben, und das Ansehen der kinn gilt nicht vor Ihm!

II. Ach, wie oft habe ich hierüber schon gepredigt, und wie Biele glauben daran? Wenn sie es glaubten, so wurde ja die Decke Mosis, die ihnen Christum verhüllt, und sie über dem Gefühl ihres Verderbens zu keiner frohen Stunde kommen läßt, längst hinabgefallen seyn; wenn sie es glaubten, so würde ja dies einzige Wort von der Liebe Gottes, der auch sie geliebt hat, ihre todten Herzen aus dem Tode reißen, und als lebendige Steine in den Tempel Gottes einfügen. Ach, warum glaubt es der Mensch nicht? Der Eine mag's nicht glauben, denn er liebt die Sünde, und fühlt wohl, daß, wenn Er's glaubte, dieß seiner Sünteden Tod bringen würde, sintemal die Versöhnung JEsu Christi der Tod aller Ein Anderer sagt: ich kann's nicht glauben!--- Warum?--- Weil! ich so schlecht bin; es geht mich nicht an, ich muß vorher anders werden; und doch wird er von sich selber nie anders. Also willst du über deiner Schlechtigkeit den Heiland zum Lügner machen, der da gesagt hat, Gott habe die argel Welt geliebt, und willst dem ewigen Evangelium deine falschen, verzagten Herzensgedanken entgegensetzen? Siehe doch, mas du thust. Hat denn die Schrifts gelogen, wenn sie spricht: "Christus ist die Versöhnung für unsere und der ganzen Welt Sünde?" Hier liegt es ja klar und deutlich. Glaube es doch und nimm es tief zu Herzen; von dem an, daß du es glaubest, wirst du auch det Satan überwinden können: denn nicht bein eigenes Wirken, Wollen, Laufen, Zagen und Trauern, sondern der Glaube an den Versöhner der Welt und an die freie Gnade Gottes ist der Sicg, welcher nicht bloß die Welt, sondern aus alle höllischen Kräfte weit überwinden kann.—

Gott achtet nicht das Ansehen der Person. Wie Er Alle ohne Ausnahme in die Erlösung hineingerechnet hat, so find auch Alle, die nicht gland ben, hineingerechnet in die Verdammniß. Auch da ist kein Unterschied unter den Menschen, sie seyen nun reich oder arm, hoch oder niedrig, gebildet oder ungebild det, Heiden, Juden oder Christen. Wer nicht glaubt, wer, wenn ihm bat Evangelium verkündigt wird, Christum nicht als seine Gerechtigkeit ergreift, fic Ihm nicht ergibt, und sein Herz nicht reinigen läßt durch die Kraft Seines Blut tes und Geistes, der wird verdammt werden, selbst wenn ihn alle Menschen bie an den Himmel erheben, wenn er von Allen als ein Tugendheld selig und über selig gepriesen würde: er wird verdammt werden; denn hier ist kein Unterschied Es gibt tausend Vorurtheile bei den Menschen, die der Bater der Lügen ihner in den Sinn legt; der Eine meint Das, der Andere Jenes vorauszuhaben warum er sich nicht wie andere Menschen in die Ordnung des Heils zu schicken brauche, welche Gott uns vorgezeichnet hat. Da maßt man sich ein absprechen des Urtheil über die Wege und Gesetze Gottes an; der Eine spricht: ich thus was ich fann, und wo ich dann fehle, muß Gott es mir vergeben; der Andere die Vernunft ist meine Richtschnur, darnach ich mich halte, und was ich nicht begreife, darnach kann Gott auch nicht fragen bei mir; der Dritte: ich bleibe bei dem Spruch: "Wer Gott fürchtet, und recht thut, der ist Ihm angenehm das Andere in der Bibel ist unwesentlich, und geht uns nimmer an; der Biertel

ich halte mich an bas Gebot ber Menschenliebe, benn bieses ift ber Beg gum Seliamerben: ber Funfte: und ich ermähle ben Spruch: "was ihr wollt, bağ euch bie Leute thun sollen, bas thut ihr ihnen auch."- Co nehmen fie aus ber Bibel, mas ihnen beliebt, und verwerfen bas Uebrige, als ob ber große Gott es noch für eine Ehre halten mußte, daß fie, wenigstens noch Etwas gelten laffen. Aber ach, wenn fie's nur mabrhaftig thaten, mas fie fagen, fo mußten fie ja boch Alle zum Beiland fommen, ber ba fpricht: "wer ben Willen thun will meines Baters im himmel, ber wird erfahren, bag meine Lehre von Gott fen;" fie konnten nicht in ihrem Unglauben, in ihrem Beltfinn bleiben, sondern die Bahrheit murbe fie zum Kursten ber Bahrheit und bes Lebens führen; fie mur-Rene Spruche in ihrem Munte aber find gewöhnlich nue ben sich befehren. Bekenntniffe ihres Unglaubens und ihrer Widrigkeit gegen bas Gine ewige Evangelium, bas ben Gunber bemuthigen und bie Armen gum himmel heben will. - Es gibt andere ehrbare, ansehnliche Leute, die nicht gerade bas Evangelium mit Rugen treten, aber gar vornehm in ihrem Bergen thun; fie glauben, Gott habe fur fie einen befondern, leichtern Weg jur Seligfeit, eine etwas breitere Strafe, einen eigenen himmel gemacht, und bas allgemeine Bermerfungsurtheil, bas über alle Gunber ergangen ift, gebe fie megen ihres Standes unb ihrer Bildung nichts an. Aber bas fen ferne; ber feinste und gebilbetfte Mensch, ber nicht als ein Gunder ju Sefu, bem Gefreuzigten, flieht, ber fich nicht in feinem Beift unter die Reihe ber Uebelthater hineinstellt, und nicht burch biefelbe Gnabe, welche fich an bem Schächer verherrlicht hat, felig werben will, wird nicht in den himmel, fondern in die nämliche bolle geben, wohin ber Dieb und ber Denn es ift fein Unterschied zwischen bem Unglauben, Räuber geworfen wird. ob er in einem feinen ober roben Menschen wohnt; also wartet auch auf die, welche nicht glauben, dieselbe Berdammniß, wie geschrieben fteht: "Wer nicht glaubt, ber foll verdammt merben."

Ach, daß dieses Wort ein Keil wurde, der in viele Herzen bränge, und die Bollwerse und Befestigungen des Satans zerstörte, wodurch so manche Seele von der Wahrheit abgehalten wird! Meinst du benn, weil du diesen oder jenen Rang hast, weil du ein Herr bist und kein Knecht, eine Frau und keine Magh, oder weil du mehr Geld im Beutel trägst als deine Nachdarn, darum habest du mehr Erlaubniß, über das wahre Christenthum loszuziehen, die Achsel darüber zu zucken, und über die Sache des Reiches Gottes abzusprechen? Glaubst du benn, Gott werde dir zu Liebe ein anderes Evangelium machen, einen andern Christus senden? Mit nichten! Du bist eine arme, des Erbarmens so bedürftige Kreatur wie der Bettler, an dem du achtlos vorübergehst; ja, alle Heiligen sind, an sich betrachtet, gleich vor dem Herrn; denn an sich sind sie, als Sünder, alle unrein und verwerslich, und es gilt nichts vor Ihm, als was in Christo gerechtsertigt und geheiligt ist. — Das ist freilich eine harte Lehre für die Stolzen; nach solcher Speise jucken der eigenliedigen Natur, der hochmüthigen Welt die Ohren nicht; da sollte \*8 nach ihren eigenliedigen Gedanken, nach den lauen,

glatten, angenehmen Worten ihrer Schmeichler, nach den Lobreden der falschen Propheten über die menschliche Natur gehen; da sollte der große heilige Gott Ausnahmen über Ausnahmen machen bei dieser ober jener feinen, vornehmen hochgebildeten, wohlweisen, selbstgerechten, heuchlerischen und lügenhaften Seeles Das wird Er aber nimmermehr thun. Hier hat uns der HErr Sein unwand delbares Wort gegeben, nach dem Er selig machen und richten will; so, wie et ist, müssen wir es annehmen, und nichts davon und nichts dazu thun. Aber eben dieses lautere, demüthige, rucksichtslose Annehmen ist Tausenden zuwider die in ihrer eingebildeten Tugend und Weisheit gefangen sind, und so samme ihrer Tugend und Weisheit verloren gehen. So haben es die Athenienser ge macht, diese hochgebildeten, in der ganzen Welt wegen ihrer Kunst, Wissenschaft und Philosophie berühmten Leute, die immer Neues hören und sehen wollten die in stetem Fortschreiten zum Licht begriffen zu seyn glaubten. Als der Aposto Paulus ihnen das Evangelium von der Auferstehung Jesu und von Seinen Gericht predigte, meinten sie, diesem Gericht sepen sie wegen ihrer Beishel nicht unterworfen wie andere Menschen, spotteten und sprachen: was will diese Schwäßer, dieser Schwärmer sagen? — Aber diese feinen Athenienser hatten bis nämliche Hölle zu erwarten wie die gröberen Sünder; Gott hat ihnen keine be sondere Hölle gemacht.

Gott siehet nicht die Person an. Freilich ist der Eine von Ratus mehr begünstigt als ter Andere, hat mehr Anlagen, größere Eigenschaften 💆 Berstandes und Charafters; der Eine hat sich in Umständen befunden, wo seine Anlagen nicht ausbilden konnte; der Andere konnte sie entwickeln und and bilden. Der Eine hatte mehr Gelegenheit, die Wahrheit zu hören und Guti zu sehen, als der Andere, und so scheint es allerdings, wenn wir auf diese U gleichheiten hinblicken, als ob Gott die Person ansehe, und nach Gunst oder U gunst handle. Es ist dem aber nicht also. Vorerst: wem viel gegeben ist, w dem wird auch mehr gefordert werden als von dem, welcher ein geringeres Pfm erhalten hat. Wer aber das Evangelium, die Wahrheit Gottes hört und weiß der ist für die Anwendung derselben so gut verantwortlich wie jeder Ander Sodann gift es ein Reich der Gnade, da bloß nach dem Grunde der Herze nach dem innersten, verborgensten, dem HErrn allein bekannten Sinn ein Seele gerichtet und gehandelt wird. Als Samuel die Söhne Jsai's besah, 🖷 einen von ihnen zum König über Ifrael zu wählen, da gieng zuerst der alte Sohn Eliab, ein schöner, hochgewachsener Jüngling, an ihm vorüber, und 🥰 muel gedachte, ob dieß nicht der Gesalbte des HErrn ware. Der HErr a sprach zu Samuel: "siehe nicht an seine Gestalt, noch seine große Person; habe ihn verworfen, denn es geht nicht, wie ein Mensch sieht: "ein Mensch sie was vor Augen ist, der HErr aber sieht das Herz an" (1 Sam. 18.). gibt ein Reich der Gnade, wo nicht die von Natur Gewaltigen, Weisen ! Edlen noch gewaltiger, weiser und edler werden sollen, sondern ein Reich, ! welchem der Apostel sagt: "schet an, liebe Brüder, euren Beruf: nicht viel Be

nach bem Aleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Eble find berufen; sonbern was thöricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, daß Er die Weisen ju Schanden mache, und was schwach ift vor ber Welt, das hat Gott erwählt. bak Er zu Schanden mache, mas fart ift, und bas Uneble vor der Welt, und bas Berachtete hat Gott ermählt, und bas ba Nichts ift, auf baß Er zu nichte mache, was Etwas ift." Sa, furmahr, Gott fieht bie Person nicht an; darum bat Er von jeber nicht burch besonders Weise und Gewaltige, sondern von jeber burch geringe und schwache Werfzeuge Sein Reich ausgebreitet in biefer Welt. waren bie Apostel? Fischer und Handwerksleute, nicht von den Schriftgelchrten und Beifen jener Beit. Wer waren so viele theure Werfzeuge in ber Sand bes großen Gottes? Schwach, oft febr ichmach von Natur; aber mas fie von Natur nicht hatten, bas hat ihnen bie Gnade gegeben, und bas Alles barum, bamit alle Welt erkenne, daß ber BErr Gott fen, und fein Anderer, damit fich vor Ihm tein Fleisch ruhme, damit es offenbar werde vor der Kreatur, daß Gott die Person nicht ansebe.

Gott sieht nicht die Person an. D tiefes, einschneibendes, Mark und Bein burchbringenbes Wort! Nicht, mas Menschen aus mir machen, nicht, wie fie mich ansehen und schäten, nicht, was bein eigenes Berg, bas fo viele Entschuldigungen, so viel Schlangentrug in sich bat, aus bir macht, nicht bas gilt; nicht bas Gewand gilt, bas bu mit heuchlerischem Bergen über beinen Jammer hereinwirfft; nicht ber Schein gilt vor ben feuerflammenben Augen Gottes, fonbern Er fieht auf bas Innerste, und nur bas, mas bein Innerstes ift, nur bas bift bu auch vor Seinem heiligen Angeficht. Wie follte boch bem Beuchler, bem feinen und groben Beuchler, fen es, bag er vor ben Menschen, ober vor Gott, ober vor fich felbst heuchle,-wie follte ihm nicht bas Berg erbeben vor dem furchtbaren Worte: "Gott fieht nicht bie Person an!" Es geht burch Seine ganze Gotteswelt eine unverletliche Ordnung, ein beiliges Recht, bas Reiner mehr gelte, als er wirklich seinem innersten Wesen nach ift; es gibt ein Auge, bas weber Trug, noch Beucheln leibet, sonbern durch alle Gelbstentschuldigungen, burch alle Lugen hindurch, womit ber Mensch fich und Andere tauscht, burch alle Schlangengewinde hindurch auf ben Grund fieht, und ibn barnach richten wird; und da mochte es wohl oft fommen, wie das Lied fagt: "Wen die Bernunft oft fromm und felig preifet, ben bat Er langft aus Seinem Buch gethan," ausgeftrichen und verworfen als einen unnüten Anecht, als einen Lugner und Beuchler, mahrend er von ber Welt als ein besonders begnadigtes Rind Gottes ange-Das ift schredlich! Dafür bemahre uns ber BErr, ber barmseben murde. bergige Gott! Ach, bitte Ihn boch: "Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Serg, prufe mich und erfahre, wie ich's meine!" Bitte Ihn um Augenfalbe; bitte Ihn, daß Er bie Luge von bir thue; benn wer nicht in ber Wahrheif ift, wird nicht vor 3hm bestehen.

Jest freilich hat man noch Ausflüchte und Gründe genug, womit man sein ungöttliches Leben entschulbigt. Man entschulbigt sich mit bem Lauf bieser

Welt, mit seinem irdischen Beruf, ber einen nicht zur Ruhe, zur Besinnung tom. men lasse; man entschuldigt sich mit seinem Unglauben selbst und spricht: ich; kann's eben nicht glauben; man rechtfertigt seine Weltliebe und seine Rachgiebigkeit gegen die Welt mit dem Spott, dem man sich aussetzen würde, wenn man durchaus nach den Worten Christi lebte; man baut sich Gebäude vor die Wahrheit hin, das Gebäude der Rechtlichkeit und Redlichkeit, das Bollwerk ber Gelehrsamkeit; man beruhigt sich mit seiner sonstigen Liebe zum Worte Gotteszt beruft sich auf seinen bisherigen Umgang auf seine Bildung, seinen Stand, auf die Armuth, bei der man sich wehren und helfen musse, und den göttlichen Dingen nicht so nachkommen könne,—und solcher Entschuldigungen hat der Mensch viele. Aber meinst du, er werde sie auch haben vor dem Auge des Richters, der die Person nicht ansieht? D, da werden sie zusammensinken, diese Heucheleien, wenn der Kern des Herzens, wenn der mahre Grund, wenn die Sunde als Hauptgrund offenbar wird, warum der Mensch Gott nicht die Ehre gegeben habe. "Ich sah"—schreibt Johannes—"die Todten, beide, klein und groß, stehen vor Gott, und die Bücher wurden aufgethan, und ein anderes Buch, welches ift des Lebens, und die Todten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken"-also mit Wahrheit, mit strengem Gericht; denn es geht das Gesetz der Wahrheit durch das ganze Reich Gottes. Ach, wenn Viele sich da hineinstellen würden, und bedächten: auch mein Schuldbuch wird aufgethan werden, so würden sie nicht so leichtsinnig oder so heuchlerisch dahin gehen; wenn sich Chegatten und Eltern da hinein stellten, so würden sie in der Furcht Gottes und in der Liebe zu JEsu leben, und ihre Kinder mit Fleiß erziehen in der Zucht und Vermahnung zum Herrn. Wenn sich Dienstboten da hinein stellten, würden sie zum HErrn aufblicken und mehr Treue beweisen, so würde Manche auch geheimere Untreuen, Entwendungen und Näschereien, hinter dem Rucket der Herrschaft, als einen Greuel erkennen und fliehen,—denn wer im Kleinen treu-ift, der ist auch im Großen treu; wer aber im Geringsten unrecht ist, der i auch im Großen unrecht. Wenn manche Herrschaft das beherzigte, so würt sie milder und barmherziger seyn gegen ihr Gesinde, und ihre Seligkeit schaffe mit Furcht und Zittern. Denn am Gerichtstag wird ber Herr neben dem Kneck und die Frau neben der Magd stehen, als ob sie ihr Leben lang ihres Gleiche gewesen wären; Jeglicher wird allein nach dem Werth seines Herzens gericht Wer reichlich gesäet hat, der wird reichlich ernten, und wer färgli gesäet hat, der wird kärglich ernten; wer aber auf sein Fleisch gesäet hat, wird vom Fleisch das Verderben ernten, und ist kein Ansehen der Person."-

Bedenket es denn, liebe Brüder und Schwestern, daß da oben ein Gott is ein unparteisscher, heiliger und gerechter Gott; fürchtet Ihn und gebet Ihm Ehre! Ihr Armen im Geiste, ihr Mühseligen und Bekadenen, ihr Berachtet und Verkannten, ihr unter ungerechtem Druck Leidenden, die ihr den Hen har fürchtet und liebet, seyd stille zum Herrn und wisset, daß ein Tag kommt, weure Gerechtigkeit offenbar werden, wo Er Recht schaffen wird Allen, die Unte

iden. Herunter von beiner Höhe, du stolzer Geist, der du dich an Diesem und tenem aufhältst, um deinen Hochmuth nicht aufgeben, um dich nicht unter die waltige Hand des Hern demüthigen zu müssen! Steige herab, und werde mund niedrig in deinen Augen, denn es kommt ein Tag, wo alle hohen Auna, alle stolzen Herzen, wo alles Prahlen und Pochen, alles Tropen und Recha wider das Wort des ewigen Gottes herabgestürzt wird in Schande und chmach, wo allen losen Berächtern das Herz entfallen wird. Schon jetzt lacht herr ihrer, und der im Himmel sitzt, spottet ihrer; dann werden die Tugendsten und die Selbstgerechten, die Christum verworfen haben, und alle Lügner Theil empfangen nach ihren Werken. Ihr aber, die ihr Ihn sürchtet und bet, freuet euch; denn Er sieht und kennt euch; thut desto mehr Fleiß, und chset in Ihm, damit euer Leben mit Ihm verborgen sen in Gott, und ihr Ihm, wann Er offenbaret wird, offenbar werden dürset in der Herrlicht! Amen.

#### XLVI.

# Am sechsten Sonntag nach Trinitatis.

Cert: Matth. 6, 19-34.

pr sollet euch nicht Schäße sammeln auf Erben, da sie die Motten und der Rost fressen, und da die e nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schäße im Himmel, da sie weder Motten noch freffen, und ba die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schap ist, ba ist auch Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Wenn aber bein Auge ein Schalk ift, so wird bein ganzer Leib finster sepn. kicht, das in dir ift, Finsterniß ift, wie groß wird dann die Finsterniß selber seyn ? Niemand kann berren dienen. Entweder er wird einen haffen und den andern lieben; oder wird einem anen, und den andern verachten. Ihr könnet nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage 4: Sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch nicht für euern Leib, was nziehen werdet. Ift nicht das Leben mehr denn die Speise? Und der Leib mehr denn die Kleile Sehet die Bögel unter dem himmel an: sie saen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in cheuern, und euer himmlischer Bater ernähret fie doch. Seyd ihr denn nicht viel mehr denn fie ? ift unter euch, der seiner Länge Eine Elle zuseßen möge, ob er gleich darum sorget? Und warum ihr für die Rleidung? Schauet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, pinnen sie nicht. Ich sage euch, daß auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet geift als derfelben Eins. So denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute stehet, worgen in den Djen geworfen wird: sollte Er das nicht vielmehr euch thun? Dihr Kleingläu-! Darum follt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir effen? Was werden wir trinken? werben wir uns fleiben? Rach foldem Allem trachten bie heiben. Denn euer himmlischer weiß, daß ihr deß Alles bedürfet. Trachtet am erften nach dem Reiche Gottes, und nach Seiner tigkeit; so wird euch solches Alles zufallen. Darum sorget nicht für den andern Morgen, denn orgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, daß ein jeglicher Tag seine eigene habe.

Die größte und wichtigste Frage, die ein Mensch an sich machen kann, ift dies "Was soll meine vornehmste Sorge seyn in diesem Leben?" Und die bekannte Antwort ist: "daß du haben mögest eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens wie der HErr in unserm Evangelium sagt: ""Trachtet am ersten nach be Reiche Gottes und nach Seiner Gerechtigkeit;"" ober: ",, sammelt ench Schäff im Himmel;"" ober: ""Eins ist Noth.""—Es läßt sich hiegegen nichts ein wenden, denn es liegt theils im Gewissen bes Menschen, theils in seinem luft Berlangen nach Glückseligkeit, so daß ein Mensch sein bestes Theil muthwill wegwerfen oder wegbeweisen würde, wenn er nicht wenigstens eingestünde, bis und nichts Anderes musse der Hauptzweck und die Hauptsorge seines Leben Das also ist die Bestimmung des Menschen, daß er das ewige Leb ergreife, und bei all' seinem Thun und Lassen dieses Ziel im Auge behalte. Die Welt aber verkehrt es geradezu; das irdische Leben und dessen Guter m Sorgen macht sie zur Hauptsache, das ewige Leben aber zur Nebensache; das erstere gibt sie sich erstaunliche Mahe, das andere aber, meint sie, kom von selbst nach wie im Schlaf. Der wenn von einem Weltmenschen noch etwe Uebriges gethan wird, soll wenigstens die Sorge für das Himmlische und Sorge für das Irdische nebeneinander herlaufen; Gott und der Mammon f len das Herz mit einander im Frieden theilen, Geist und Fleisch einträchtig be sammen wohnen; und so bestrebt man sich, das möglich zu machen, was JE für unmöglich erklärt hat, gleichviel, ob man damit selig werden oder verlou gehen werbe. —

Wir reden daher heute unter Gottes Gnadenbeistand

- I. von dem irdischen —
- II. von dem getzeilten und
- III. von dem hi nmlischen Sinn.

Ach, mache von ben Litelfeiten Der Welt, o & r, mich gang befreit, Und ziehe mich von allen Seiten | Bur mahren Ruhe fehre ein!

Burud ju ber Berganglichfeit, Damit ich burch folch' Stillefenn

I. Wir reden also zuvörderst von dem irdischen Sinn, oder von Sinn, welcher auf das Zeitliche, auf das Irdische und Vergängliche geric Wenn Einer sich Schätze sammelt auf Erden, wo sie doch die Motten ! der Rost fressen, und wo, was die Motten und der Rost übrig lassen, von Dieben fann gestohlen werden; wenn Einer also, wie der Heiland sagt, in haupt seinen Schatz und sein Herz auf dieser Welt hat, so hat er einen irdif Wenn Einer sein Herz mit Sorgen der Nahrung beschweren läßt, er geht früh und spät damit um: "was werden wir essen, mas werden wir ! ken? Womit werden wir uns fleiden?" oder er kann und mag seinem him schen Vater, der doch unsere Bedürfnisse weiß, den Magen und den Leib anvertrauen, — er meint, ohne sein stetes Sorgen und Handthieren wurk tarben oder verhungern muffen, und die Gottseligkeit helfe ihm hierin nich ift er wie ein Heibe; er hat einen irdischen Sinn, und lebt vom Staub der ide; denn wie Luther sagt: "wer Gott seinen Leib nicht anvertrauen mag, ie sann er Ihm seine Seele anvertrauen?" — Der irdische Sinn ist leider was sehr Gewöhnliches; der allergrößte Theil der Menschen, und auch der tausten Menschen, besteht aus solchen, die irdisch gesinnt sind; warum wäre ust so viel unnöthiges Sorgen, so viel Rennen und Laufen und Jagen der Treiben, bald nach Geld und Gut, bald nach Freuden und Vergnügungen, ib nach Ruhm und Ehre? Warum wäre dieß Alles in der Welt, wenn iht die Herzen der meisten Menschen an das Irdische und Sichtbare angestelt, und vom Unsichtbaren und Göttlichen abgewandt wären? —

Aber warum gibt es so viele Menschen, die an der Erde hängen, und an Scichtbare angekettet find? — Ich möchte die Frage eher umkehren und gen: warum gibt es noch Einige, die nicht an das Sichtbare gefesselt, sondern gerissen und auf das Unsichtbare gerichtet sind? Diese Frage ist viel natürger als jene: denn das ist ein Wunder Gottes, wie denn auch die Kraft Gotbazu erfordert wird, — ich sage, das ist ein Wunder der göttlichen Gnade, un ein Mensch losgetrennt ist vom Sichtbaren, und, um mich so auszudrücken, Angesicht stracks gen Jerusalem, nämlich auf das neue Jerusalem, das Men ist, hinrichtet. Das aber ist kein Wunder, wenn Menschen, Nachkomadams, am Staube fleben, und diesen Staub, woran sie kleben, lieben, d ihr armes Herz damit stillen und sättigen wollen. Man kann es nicht oft mug wiederholen: unser armes Geschlecht ist ein gefallenes Geschlecht, in's beisch, in's Irdische, in die Nichtigkeit, in dieses vergängliche Leben hineingemien, aus dem Paradiese, weil es dorthin nicht mehr taugt, auf diese arme, the, stürmische Erde verstoßen; und auf dieser Erde nun will der getäuschte, welendete Mensch sich Hütten bauen, daselbst zu wohnen und auf immer zu eiben, will sich Schäße sammeln da, wo nichts denn Armuth ist, will reich ben an Dingen, die ihm nur Beschwerlichkeit. und Noth verursachen, will sich tigen mit Wind, Luft, Rauch und Schaum, die ihm unter den Händen zeren, und seinen Durst stillen mit vergiftetem Gewässer. Das, was nichts halt er für etwas; das Sichtbare, das doch vergeht, sieht er für das Bleide an, gründet seine Hoffnung darauf, und hängt sein Herz daran; das Un-**Bare** aber, das da bleibt, hält er für Nichts.

Die Welt ist bezaubert für den natürlichen Menschen. Es liegt ein geheimer iher auf den Dingen dieser Welt, den der Erzlügner und Erzzauberer, der sel, darüber hingegossen hat, und wodurch er die in's Fleisch gesunkenen ne und Töchter Adams fesselt, und wie mit eisernen Ketten festhält.—
ich' ein Zauber liegt für den Habsüchtigen auf dem Besit dieser oder jener ich!—Wenn ich nur Diese und Das noch haben könnte! Wenn ich nur diesen kenen Vortheil mir noch verschaffte, wie glücklich wäre ich damit!—Ach,

bann kommt die Einbildungsfraft und malt fich ben Besit einer folden Sache als bas Sochfte, bas Befte vor; man fann nimmer ruben, man ftebt bamit auf und geht bamit nieder, bis man es bat; und wenn man es nun bat, ist man bann alucklicher? Rein, bann sucht ber Mensch gleich wieder neue Dinge, in welchen er ausruhen will, und findet auch in biesen seine Rube nicht; und so geht es bas arme Leben hindurch fort ohne Raft,-und wenn du viele Millionen aufammengescharrt hattest, bu murbest boch nicht zufrieben fenn, bu murbest noch mehrere Millionen begehren, und batteft bu auch biefe, fo murbe bir auch an biefen nicht genügen. Setze dir etwas noch so großes Endliches und Sichtbares als ben Zielpunft beines Strebens vor; bas Größte, mas bu bir bentft, wirb bich nicht fättigen können; und boch wünschest bu es, boch stellt es sich bir als bas hochfte Gut vor bein Gemuth. Siehe, bas ift ein lugenhafter Zauber, ber vom Teufel und von beiner Leidenschaft barüber bingegoffen ift .- Gleichermaßen Bu welchen Anftrengungen, in welche Berläugnungen bat ift's mit ber Ebre. schon die Ehre, ber Ruhm, bas Lob ber Menschen, ein elender Nachruhm, ein freundlicher, huldvoller Blid von andern Mitmenfchen, melde bober geftellt find, -fury Alles, mas unserer Eigenliebe schmeichelt,-in welche Aufopferungen bat bas icon ben Menichen bineingetrieben! Und fiebe einmal in bein eigenes Berg. in bein eigenes Leben hinein: bat bich's nicht auch schon mit einem besondern Bauber angelächelt: "o wenn ich auf biefer ober jener Chrenftufe ftante! Wenn meine Mitburger, wenn bie gange Stadt, bas gange Dorf, wenn nur meine Nachbarn fo und fo von mir reben murben!"-Und mas bergleichen Ausbruche unfers Chrgeizes und Sochmuths mehr find. Die Soffnung, ein Kreuzchen, eine Berbienstmunge auf ber Bruft zu tragen, hat Manchen schon um bas zeitliche Leben, um Seele und Seligfeit felbst gebracht. Die Aussicht auf einen gefeierten Namen, ober auf ben Beifall ber Menge hat schon Manchen zu ben äraften Runften und Tucken verleitet, und feine Rraft bermagen überspannt, bag er in einem steten Sochmuthstaumel hingefahren ift bis an's Grab .- D es ift gewiß, Satan hat über bie Wegenstande ber menfchlichen Leibenschaft einen befondern, trualichen Schimmer ausgebreitet, und in biefen verführerischen Lugenketten leitet er bie gange Welt, ohne bag fie es merft, auf bem breiten, luftigen Wege ber bollischen Berbammnig zu. Bas aber bas Schlimmfte ift, bie Menschen wollen es burchaus nicht anerkennen und merken, daß Solches die Stricke bes Teufels find; fie laufen gerne barin, und halten Andere fur Rarren, die nicht im nämlichen Elend, wie fie, begriffen find, fonbern mit Ernft, mit Furcht und Bittern trachten, wie fie ber Welt entrinnen und bas himmlische Kleinob erlangen mogen.

Das hat uns Abams Fall gebracht; bas ift bie Dbrigfeit ber Kinsterniß, aus welcher feine Erlöfung ift als burch ben Sohn Gottes, welcher bagu fain, bag Er bie Werke bes Teufels zerftore; bas ift ber irbifche Sinn, welcher Jeglichen gefangen balt, ber nicht wiebergeboren ift burch Chrifti Blut und Beift; ber Sinn bes Selbstbetrugs, bes Scheins und ber Luge, ber nur ungludlich und

elend machen fann.

Dieß glauben freilich blejenigen nicht, welche in diesem irdischen Sinn gefangen sind; sie halten sich, obwohl nicht immer, doch für glücklich; sie brüsten sich mit ihrer Thorheit, weil sie burch den Betrug des Tenfels und der Sünde die Wahrheit gar nicht mehr erkennen; sie wissen nicht, daß sie so jämmerlich, so bedauernswürdig, in ihrem innersten Herzensgrund so unbefriedigt und unglücklich sind: und das geht dann leider bei Manchen so lange fort, als dieses sterbliche Fleisch den Geist umhüllt, und das Gesundheitsgefühl, das Behagen am Wohlstand und Ueberfluß, oder der stete Umtried im täglichen Geschäft die innersten Regungen des Geistes betäubt und nicht an's Licht kommen läßt. Aber wehe, wehn erst die Ewigkeit das Seuszen beiner armen Seele aufbecken und den Betrug und Zauber der Sünde dir klar und offenbar machen muß!—

Der Schöpfer hat es unf'rer Seele Bei ihrem Urfprung eingeseuft,

Daß fie in biefer Liebeshöhle Nach was Unenblichem fich lentt.

Und diesen Zug des Geistes nach dem Unendlichen wird ja das Endliche und Bergängliche doch niemals stillen können. Das Element, in welchem unserer Seele allein wohl seyn kaun, ist Gott, und nichts als Er, der lebendige Gott; nirgends sinden wir sonst Ruhe; es ist unsere Natur, unsere ursprüngliche Bestimmung, in Ihm zu leben, zu weben und zu seyn; darum handelt jeder Mensch ganz gegen seine Natur, ganz unnatürlich, der sich in das Irdische und Bergängliche vertiest; darum ruft uns der Herr zu: "trachtet, trachtet nach dem Reiche Gottes!" Darum sagt uns Sein Wort allenthalben: "trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist."

D ungludliche bedauernswurdige Menschen, bie am Irbifchen hangen, und ihren Schat auf Erben haben; welch' ein hinfälliger, welch' ein verganglicher Die Motten und ber Roft freffen ibn; die Diebe graben nach, und fonnen ihn ftehlen; es ift fein Bestand, fein Segen, fein Beil in ibm; es ift lauter Luge, mas ber Teufel ben armen Seelen vormalt, wenn er ihnen Boblfenn, bleibendes Glud verheißt burch bas, mas in fich felbst zerfällt. Wie Mander ift schon von großem Reichthum in die bitterste Armuth, wie Mancher von ber hochsten Ehre in die tieffte Schande und Berachtung gerathen, ba en fich tiefem trugerifchen Gogenbild irbifchen Reichthums, irbifchen Rubms gum Dienft bingegeben hatte! Wer fich auf ben Mammon, auf bas Zeitliche, verläßt, ber geht gewiß zu Schanben. Darum ruft auch ber Apostel Jatobus aus: "moblan nun, ihr Reichen" (er meint die Reichen, beren Bergen an ihrem Reichthum, wenn auch mit gebeimen Banben, bangen)-, wohlan, ihr Reichen, weinet und heulet über euer Elend, das über buch fommen wird; euer Reichthum ift verfault, eure Rleiber find mottenfressig geworben, euer Gold und Giber ift varroftet, und ihr Rost wird euch jum Zeugniß senn, und wird ener Aleisch freffen Ihr habt euch Schape gesammelt in ben legten Ragen. - Conte. nicht für ben himmel, fonbern für die Bolle."-

Und wie verzweiflungsvoll ist es dann, wenn ein Mensch, der seinen Scho sein Herz auf dieser Welt gehabt hat, diesen Schatz im Tode verlassen. und die Ewigkeit, darin er nie eine Stätte gesucht, hineingehen soll, während t arme Herz mit unauflöslichen Banden an diese Erde gebunden ist! Wie mag dem reichen Mann gewesen seyn, deffen Feld wohl getragen hatte, und der n im Blick auf seinen großen Vorrath zu seiner Seele sprach: "Liebe Seele, n iß und trink', du hast einen Vorrath auf viele Jahre" — da nun die Donn stimme des HErrn zu ihm kam: "Du Narr, diese Nacht wird man deine S von dir fordern, und weß wird seyn, was du bereitet hast?" — Oder, wie n es jenem Reichen gewesen seyn, der alle Tag herrlich und in Freuden nur diese Welt gelebt hatte, da nun der Tod wie ein Gewappneter über ihn here brach, seiner Freude ein Ende machte, und ihn fortriß mitten aus einem Le voller Wolluste, voll sinnlicher Freuden, mitten aus der Welt, an die er geke war, hinaus in eine finstere, todte, schreckliche Ewigkeit hinein, wo er als ein mer, jämmerlicher Geist seiner unbeschreiblichen Feuerpein entgegengieng? Doch braucht man eben nicht reich zu seyn, um sein Herz an das Irdische hängen; wer seine Seele nicht an Gott übergeben hat, und an Gott seine al nige Freude findet, der hat an der Welt, an ihrem Mammon, an ihren Luf an ihrem eiteln, hochmuthigen Menschenruhm seine Freude; denn es ist unm lich, daß ein Mensch an gar nichts seine Freude haben sollte; ist's nicht an 🕒 so ist's gewiß an der Welt. —

Darnach prüfe dich, o Mensch, und siehe zu, wohin dein Herz sich neigt! arme Seele, wenn du an das Zeitliche angekettet bist, — besinne dich, willst du hin? Willst du mit allem Fleiß beinen Gott, bein ewiges Erbt verwerfen? Soll es geraden Weges zur Hölle gehen? Nein, kehre um zu 🕒 kehre um zu beinem Heiland; Er, sonst Riemand, kann alle beine Retten Fäben zerreißen, und Er wird es thun, wenn du mahrhaftig die Erlösung! Ihm begehrst. —

Was wird mich aller Reichthum trösten, | Mein haus und meine Tische voll; Wenn ich bie Welt verlaffen foll? Und hatt' ich gleich vom Allerbesten

Drum lag mich, JEsu, Kraft und Bell Auslaufen für bie Ewigfeit!

Das ist denn der irdische Sinn, das sind die elenden Folgen, bas ift Schicksal berer, die an das Zeitliche und Vergängliche, sey es nun an zeit Güter, oder Freuden, oder Ehren, ihr Herz hängen. Aber nicht viel besser

II. Diejenigen, die zwischen ber Welt und Gott theilen wollen, die eintheiltes Herz haben. Man hat Eindrücke von Gott und Seiner 286 heit, und will boch die Welt nicht verlassen: man hat wohl hin und wieder Rraft des Evangeliums erkannt; fühlt, daß es gut sep, dem HErrn sich zu geben und nach Seinem Willen zu thun: aber ber Same der Wiedergeburt, Wort Gottes, ift unter die Dornen gefallen, und neben der Sehnsucht, zu werben, erheben sich mannigfaltige Absichten auf Reichthum, Ehre, Begu lichkeit, sorgenfreies, angenehmes Leben, die man burchaus mit bem Trachten nach bem Simmel vereinigen mochte. Da bemubt man fich bann auf allerlei Beife, feinen unlautern Sorgen, feinen elenben Begierben einen ehrbaren, driftlichen, pflichtlichen Unftrich zu geben, verftedt feinen beimlichen Beig binter ben Beruf, ben man fur Beib und Rinber, ober fur bas gemeine Befte gu betreiben habe; seine Sucht nach eiteln Berftreuungen hinter die angebliche Pflicht, daß man feinen Berhaltniffen gemäß leben, mit ben Menfchen freundlich und gefällig nach ber allgemeinen Menschenliebe umgeben muffe, und durch Abziehung von folden erlaubten Bergnugungen feinem Ruf fcaben, ja wohl gar Mergerniß ftiften tonnte; vor feinen Chraeis ftedt man ein Feigenblatt, bas man Ausbilbung feiner Gaben, Gemeinnutigfeit und Gifer beißt! - Dan bat mobl etwas von Gottesfurcht, aber es ift nicht bie rechte, sonbern ein fnechtisches Beweil man über bem Schalfkauge ein boses Gewissen in fich trägt; man bort mohl gern etwas Gutes, aber es haftet nicht; es ift feine lebenbige Buftimmung, fein Bachsthum im Licht, Leben und Erfahrung babei; man vergift es wieder ichnell, und wenn man mit Frommen eine Beile fromm gemesen ift, lebt man mit ben Rindern biefer Welt wieder weltlich; man bat mohl einige Sehnsucht nach Freiheit und Seligfeit, aber man wagt nichts bafur; man rechnet furchtsam nach, mas man Alles babei einbugen, verlieren, verläugnen und erbulben mußte, wenn man fich gang entschlöffe, bem BErrn fich zu ergeben ; man ichilt fich einen Gunber, und nimmt auch einen Anlauf gur Bufe, aber man bagt bie Sunbe nicht, und flagt oft über innerliche Feinbe, mit welchen man, wenn man es genau besehen und redlich bekennen wollte, in ber besten Freundschaft besteht, die man wie einen Augapfel butet. Dan mochte gern Christo angeboren, aber man fommt boch nicht zu Ihm, weil immer fo viele anbere Sachen zu bebenten und zu beforgen find, daß man feine Zeit hat, mit anhaltendem Gebet anzuklopfen, und Ihn ju suchen, bis man Ihn findet. len zwischen einem folden lauen, lahmen Willen genug Gunben und Elendigkeiten hinein, fo bag es nie gur Rraft, nie gum Gedeihen fommt; man bleibt ein geschlagener, jammerlicher, halbherziger Mensch, ber wie ein Schilf bin- und berschwankt, und von all' feinem eingebilbeten Gottesbienft und Dammonsbienft nur Pein und Seelenplage einerntet. Denn Chriftus stimmt nie mit Belial. Es ift bas ein Beweis, daß man Gott im Grunde nicht liebt, fondern nur bie Belt, und es eigentlich mit Gott nur nicht recht verberben will, weil man bas Gericht fürchtet. Ach, bas ift ein großes Elent, eine gefährliche Lage, wobei man zwei herren bienen will, und als heuchler in bie Welt hineinlebt! Gin altes Lieb faat:

Bei biefer fteten Dammerung, Wo Tag und Racht vorhanden, Wo weder Finfterniß genug, Roch Licht genug entftanben, Berfehlt die halbe Chriftenheit Des rechten Wegs gur Seligkeit!

Dieser Sinn ist bem Herrn sehr verhaßt. "Wie lange hinket ihr auf beiben Seiten?"— sprach einst Elias zum Bolt Ifrael, ba es bem Herrn und dem Baal zugleich dienen wollte; und das gilt auch uns. "Wer die Welt lied hat, in dem ist nicht die Liebe des Baters."

Es gilt hier kein halbirtes Leben; Gott krönet kein getheiltes Herz; Wer JEsu sich nicht ganz ergeben, Der macht fich selber Muh' und Schmerz.
Und träget als verdienten Lohn
bier Qual, und dort die Höll' davon.

Zerreißet denn die morschen Schlingen, die euch am schönen Siegeslauf ver hindern und zum Säumen bringen, und raffet euch von Neuem auf!

Auf, auf, verlaßt die falsche Ruh'! Auf, auf, es geht dem Himmel zu!

"So Jemand auch kämpfet, so wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Die Schlafenden und Lauen werden nie den Himmel sehen, — nur die Hischgesinnten taugen in des Vaters Reich; nur die Gewalt anlegen, reißt es zu sich. —

Lasset mich noch einige Worte reben

III. von dem himmlischen Sinn. Der Heiland spricht: "samme euch Schäße im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen, und we diebe nicht nachgraben noch stehlen. Trachtet am ersten nach dem Reiche Getes und nach Seiner Gerechtigseit, so wird euch das Uebrige alles zufallen Damit weist Er uns auf den himmlischen Sinn, den wir uns schenken, in ungründen, in uns befestigen lassen sollen durch den Geist und die Gnade Gotte

Was ist denn dieser himmlische Sinn, von welchem wir reden?—Wenn Ginen nach dem Reiche Gottes und nach Seiner Gerechtigkeit trachtet, wenn Einer Turcht und Zittern schafft, daß er selig werde, wenn Einer das Eine, m Noth thut, ergreift und festhält, wenn Einer mit dem Apostel Paulus sa kanne: "ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich nach dem, was da von ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorst die himmlische Berufung Gottes in Christo JEsu;" wenn Einer wie Henoch göttliches Leben führt, und seinen Wandel im Himmel hat, und keine Fre mehr sucht in den Dingen dieser Welt, sondern sich nach dem Unvergänglich und Ewigen sehnt: dann hat er einen himmlischen Sinn, dann erfüllt er Gebot in unserm heutigen Evangelium, und ist einem Ranne gleich, der Haus auf einen Felsen baut, wo es allem Regen allem Gewässer, Stürmen Trop bietet.

D was ist es boch um einen solchen Himmelssinn für etwas Großes, Schund Seltenes!—Das, was man sieht, für Nichts achten, und das schäten lieben, was man nicht sieht; Gott in Christo anhangen durch den Glaubend die rechtschaffene Liebe, und sich weder durch die Blendwerke des Satans; durch die Verführungen und Lockungen der Welt, noch durch die Triebe Reizungen des eigenen verderbten Herzens und Fleisches, — durch dieses und durch Richts, was in der Welt ist, sich abwendig machen lassen von einsten, festen Gang zur Ewigkeit; unverwandt hinsehen auf das vorgehalt

kleinob, JEsum Christum den Gekreuzigten und Auferstandenen immer im Ge-Achtniß haben, und sey es auch durch manche Trübsal, durch manchen Verläugungsweg, dem Lamm nachfolgen, das uns geliebet, das uns berufen, das sich kruns geopfert hat, — das heißt einen himmlischen Sinn haben, das ist etwas beraus Großes, wie es denn auch durchaus nicht in Menscheumacht steht; das etwas Seltenes, denn die Welt, der große Haufe, weiß, ja ahnet nichts dam. Und doch ist der Weg des Trachtens nach dem Reiche Gottes der einzige Beg, worauf unsere Seele Frieden, wahren Seelenfrieden findet. nt dem Menschen die Ewigkeit in das Herz gegeben, und das tiefste Schnen des eistes kann Nichts stillen als allein Gott, und zwar der in Christo JEsu geenbarte Gott, den die Welt nicht kennt, nachdem aber doch jedes Menschenherz, es auch ihm selbst verborgen, sey es auch im Schlamme der Sünde wie vermien, ein geheimes und starkes Seufzen und Sehnen in seinem Grund hat. es ift etwas Seliges um einen solchen himmlischen Sinn, der in seinem Wöpfer und Heiland lebt; ja es ist der einzige Weg zur Seligkeit, denn alles Mere ist ja doch, wie jeder Mensch an seinem tiefsten Gefühl und in seinem wissen erkennen kann, nur ein schweres Joch, ein unseliges Element für die Ach, liebe Miterlöste, fünet ihr nicht auch zuweilen die Schwere tele. es Jods,

> Darunter bas her fich naget und plaget, Und bennoch kein mahres Bergnügen erjaget — ?

rket ihr nicht auch zu Zeiten, wie ungesättigt, wie frank und elend euer Herzer ben Sorgen und Mühen des irdischen Sinnes ist, und wie selig ihr wäret, u Gott in Christo euer Leben, eure Liebe, euer Reichthum, euer Ein und würde? Glaubet es, wahrlich nur in Ihm, nur in dem Gott, bessen Klarsaus dem Antlig JEsu Christi hervorleuchtet, ist Ruhe und Freude, wahre, dende, ewige Freude, eine Freude, von welcher man nicht mehr sagen muß, won den weltlichen Lüsten und Genüssen: "ach es wird wieder ausgehen!" , eine Freude, die immer größer und herrlicher wird, immer mehr das ganze sen und Leben durchdringt, dis der lautere Strom der Herrlichseit Gottes me Kinder durchgehen wird, und sie Ihn schauen können von Angesicht zu essicht.

die Nachfolge JEsu ihre Hauptsorge seyn lassen, die das Reich Gottes die Nachfolge JEsu ihre Hauptsorge seyn lassen, werden sie wohl deswegen deußerlichen und Zeitlichen Mangel leiden?—Nein, sagt der treue und wahrze Zeuge; wenn ihr nach dem Reiche Gottes trachtet und nach Seiner Gestseit, so wird euch das Uebrige Alles zufallen. "Der Herr gibt's den den schlafend" (Ps. 127, 2.), nicht, daß sie über dem Trachten nach dem keinschen ihren äußern Beruf vernachlässissen müßten, vielmehr sollen sie gesturch Treue in ihrem Beruf ihr Christenthum an den Tag legen: aber es dit das ängstliche, elende, begierige Rennen und Laufen nach dem Zeitlichen bei denen die ihren Schatz und ihr Herz auf Erden haben, nicht jenes Wich-

tigthun mit der Nichtigkeit und Bergänglichkeit, wie die Rinder dieser Belt d haben, die doch das Ewige nie betrachten und schätzen mögen. Das Herz ber Christen ist nicht bei dem Irbischen; sie besitzen, als besäßen sie nicht, sie kaufen als kauften sie nicht, sie sind reich, als wären sie nicht reich,—sie können Beides Mangel leiden und Ueberfluß haben;—denn ihr Sinn geht nach Oben, nach dem, das da bleibet, wenn auch die Welt durch's Feuer zergehen wird. O wi viel besser hat es ein Christ, der Alles aus der Hand Gottes, seines himmlischen Baters, annimmt, als Einer, der alle seine Scheunen, alle seine Risten und Ra sten voll hat, aber ben Heiland nicht liebt und Gott nicht kennt! Wer aus un von dem Glauben lebt, ist viel reicher als der reichste Mensch, der keinen Glas ben hat; benn bem Reichsten kann sein Borrath genommen werden; sein Reich thum kann veralten; das Feuer, das Wasser, die Luft,-alle Elemente un Rräfte der Natur können ihn um seinen Schat bringen; wer aber aus der Ha Gottes und vom Glauben lebt, dem geht es nimmermehr aus; denn-lag Welt vergehen: Gott bleibet und Gott ist reich! D bedenke das, verzagt Mensch, der du vor lauter Sorgen und Mühen nie zum Glauben und zum Frie den gelangst,-bedenke es: Gott ist reich und hat es durch den Mund Sein lieben Sohnes verheißen: wer nach Seinem Reich trachte, dem soll das Uebrif zufallen, es soll ihm im Aeußern nicht fehlent. Was wäre das auch für ein G und Bater, der uns himmlische Güter mittheilen wollte, und möchte unsern & nicht versorgen! Der die Lilien auf dem Felde fleidet, der die Bogel und dem Himmel ernährt, und das Schreien der jungen Raben hört, der sollte Seinen Kindern fehlen lassen? Das kann ich nimmermehr glauben. Der 📰 den Sohn gegeben, und Seiner nicht verschont hat, sollte Der uns mit b Sohn nicht Alles schenken? Das Alles bezeugt uns ja der Mund der Wahr selber, und wer Ihn Lügen strafen will, der thue es;—ich nicht.—Freilich es auch bei Christen in dieser Hinsicht durch Glaubensproben,—aber es Glaubensproben für die Ewigkeit, selige, fruchtbringende Proben, welche mit wenn sie mit des HErrn Gnade überstanden find, um Alles in der Welt 🐋 zurücknehmen oder ungeschehen machen möchte,—und ich frage mit dem Heile jeden wahren Christen: "hast du je Mangel bei Ihm gehabt?"—Sie wert Alle sagen und rühmen: Niemals!-

Selig ist, wer diesen himmlischen Sinn in seiner großen Wichtigkeit und Resich ernstlich vor Augen stellt, und im stillen Hinblick auf die ewige, über Maßen wichtige Herrlichseit, welche derer wartet, die nicht auf das Sichtt sondern auf das Unsichtbare sehen, nicht abläßt, den Herrn um Seines heill Geistes Licht-und Gnade anzustehen, dis sein Herz und Wille entschieden zu Einen, was noth thut, sich gewendet hat. D ein Solcher wird's ewiglich zur nießen haben, wenn die Welt mit ihren Knechten und Söldlingen längkt. Rauche vergangen ist. Es ist auch uns nun dreierlei zur Wahl vorgelegt. Tgen wir unser Gewissen, zu welcher Partei wir gehören wollen, damit Reiner verfürze! Amen.

#### XLVII.

# Am siebenten Sonntag nach Trinitatis.

Tert: Nom. 6, 19-23.

Icher begeben habt zum Dienst der Unreinigkeit, und von einer Ungerechtigkeit zu der andern: also webet nun auch eure Glieder zum Dienst der Gerechtigkeit, daß sie heilig werden. Denn da ihr der kinde Knechte waret, da waret ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun zu der Zeit für ucht? Welcher ihr euch jest schämet, denn das Ende derselbigen ist der Tod. Nun ihr aber sept der Sünde frei, und Gottes Knechte geworden, habt ihr eure Frucht, daß ihr heilig werdet, das de aler das ewige Leben. Denn der Tod ist der Sünden Sold; aber die Gabe Gottes ist das ewige ken in Christo JEsu, unserem hErrn.

Der Apostel Paulus schreibt in unserer heutigen Epistel an Menschen, elde bereits aus dem Tod in's Leben hindurchgedrungen sind, an Menschen, **Elde Anechte der** Sünde waren, nun aber Anechte der Gerechtigkeit geworden Als die Kinder Israel aus Egypten zogen und das rothe Meer hinter hatten, so hatten sie aufgehört, unter der Anechtschaft und dem Joch Egyp-🌬 zu seyn; nach dem Durchgang durch das rothe Meer wurden sie für das enthümliche, auserwählte Volk Gottes erklärt. Wie es nun hier den Kinm Israel gieng, so muß auch mit einer jeden Seele, die da selig werden will, 🌬 ähnliche Beränderung vorgehen; durch das Blut JEsu Christi hindurch fie aus der Knechtschaft und dem Banne der Sünde hinüber gerettet werp zu der Freiheit der Kinder Gottes; sie muß einverleibt werden dem Volke ottes, den Auserwählten JEsu Christi. Die Menschen, an die der Apostel reibt, waren von derselben Art wie die Korinther; an diese schrieb der Apostel aulus: "Die Hurer, die Abgöttischen, die Chebrecher, die Diebe, die Geien, die Trunkenbolde, die Lästerer, die Räuber werden das Reich Gottes nicht erben: das sind euer Etliche gewesen; nun aber ist es anders mit euch geworm, ihr seyd abgewaschen, ihr seyd geheiligt, ihr seyd gerecht geworden durch Ramen des Herrn JEsu und durch den Geist unsers Gottes."—Wollte ett, daß ich von euch Allen auch sagen könnte: ihr sepd's gewesen, Knechte der inde, Anechte der Finsterniß seyd ihr gewesen;—aber es ist anders mit euch Doch vielleicht ist es der Fall, ja mehr als vielleicht, wahrscheinlich vorden. es, aber nicht nur wahrscheinlich ist es, sondern ich weiß es gewiß, daß ich eien unter euch nicht zurufen kann: ihr sept es gewesen, sondern zurufen th: ihr seyd es noch jest. Aber heute noch kann es anders mit euch werden; te noch kann eine große Veränderung mit euch vorgehen, wenn ihr durch das he Meer hindurch wollet, durch die Wunden des Lammes. — Wenn ich freipon euch sagen könnte: ihr seyd's gewesen, so wüßte ich wohl, von was ich (71)

mit euch reden würde. Ich würde euch ermahnen und zurufen: Kindlein, blei bet bei Ihm, bei dem Heiland, der euch mit Seinem Blut gewaschen hat ver euren Sünden; weichet doch nicht von Ihm, bleibet im Dienst der Gerechtigseit — Aber weil ich Jenes nicht sagen kann, so muß ich noch von dem Dienste de Sünde reden. Und deswegen will ich unter dem Beistande Gottes zu euch spreche

- I. von dem Dienst der Sünde oder der Anechtschaft der Sünde; und
- II. von dem Dienst der Gerechtigkeit oder der Anechtschaft der Gerechtigke

Herr JEsu! Wenn Du mit uns nach unsern Verdiensten handeln wollte so hättest Du nicht auf diese Erde herniederkommen dürfen, Du könntest mauch jest nimmermehr Deinen Segen schenken. Aber wir bitten Dich, hand nicht mit uns nach unserm Verdienst, sondern nach Deiner großen Barmberzisteit, und gib uns einen rechten Segen für unser armes Herz. Großer Durchbrich auch alle die Bande, in welchen unsere Seels gefangen liegen; beweise Deine Macht, Herr JEsu Christ! Laß uns doch au Dein theures Wort, auf das Wort von der Versöhnung recht ausmerken! Luns durch Dein Blut erlöset werden von der Knechtschaft der Sünde, und geheiligt werden zu Deinem Volf, das Dir williglich dienet im heiligen Schmun Amen.

I. Liebe Zuhörer! Es gibt nur zwei Reiche, zwei Welten, in welchen fin Mensch bewegen kann, ein Reich des Lichts und ein Reich der Finsternt ein Reich des Lebens und ein Reich des Todes. Wer in dem einen sich besinde der kann nicht zugleich im andern seyn; denn ein jedes dieser Reiche hält diesent gen Geister, die zu ihm gehören, in einem gewissen Bann; wer in der Finsternt wandelt, und die Finsterniß lieb hat, kann nicht in das Licht eindringen und gleich Werke des Lichts vollbringen; und wer im Licht wandelt, der ist an billecht gebunden, er kann nicht zugleich Gott dienen und dem Rammon".

spricht der HErr.—Oder "wie stimmt Christus mit Belial?"

So gibt es also nur zweierlei Gattungen von Menschen in der Welt, einm Knechte der Gerechtigseit, die im Licht wandeln, die ihre Glieder begeben babt zu Waffen der Gerechtigseit, die als gute Bäume in den Garten Gottes geflanzt sind, von denen es im ersten Psalm heißt: "sie sind wie die Bäume, pflanzt an den Wasserbächen, die ihre Frucht bringen zu ihrer Zeit, und ih Blätter verwelsen nicht;"—oder wie der Heiland sagt zu Seinen Jüngern: "I habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, und gesetzt in mein Garten, daß ihr Früchte bringet, und eure Frucht bleibe."—Für's Andere gles aber auch Knechte der Sünde oder der Finsterniß, welche die Sünde mit ihrt inwendigsten Wollen umfassen und lieb haben, und weil sie faule Bäume und Rinder des Verderbens sind, auch nichts Anderes hervorbringen können denn sau und verdordene Früchte, Früchte, die den Tod bringen, wie sie selbst Kinder Woods sind. Das sind die zwei Klassen unter den Menschen; es gibt geboren

er dabei wiedergeborene,—und geborene, aber noch nicht wiedergeborene. Doch tte ich noch eine dritte Klasse von Menschen annehmen, solche nämlich, die abe darin begriffen sind, aus der Finsterniß in das Licht hindurchzudringen, melchen die Scheidung zwischen Finsterniß und Licht, zwischen Sünde und rechtigfeit noch nicht so ganz vorgegangen ist, die aber ernstlich hungern und rsten nach der Gerechtigkeit, die da ringen und seufzen in ihrem Inwendigen: ich möchte ja ein Kind des Lichts, ein Kind Gottes seyn! nicht ganz durchbrechen, ich habe die Kraft des neuen Lebens, die Kraft der sohnung noch nicht so ganz in mir erfahren können. Das sind nicht die m Christen, die da hinken auf beiden Seiten, und weichlich sind gegen sich ft, und es nicht verderben wollen weder mit dem Heiland, noch mit der Welt; , denn solche sind noch Anechte der Sünde:—sondern ich meine euch, ihr arverschüchterten Seelen, die ihr gerne zu etwas Ganzem, zu einer ganzen ft des Glaubens, zum ganzen und rechtschaffenen Wesen in Christo JEsu men möchtet, die ihr euch nicht begnügen könnet mit einem einzelnen Gnaden-📺, wie das Volk Israel, das sich am Licht Johannis des Täufers vergnügte, eine Weile fröhlich seyn wollte bei seinem Licht, sondern die ihr euch fest rnommen habt: ich will nicht mehr ruhen noch rasten, bis ich ganz des Heibe und der Kraft Seines Geistes theilhaftig bin, bis ich es gewiß weiß, daß klauft bin mit dem Blut des Lammes, und ein Eigenthum JEsu auf Zeit Ewigkeit; ich will nicht eher ruhen, bis ich sagen kann:

Die freut sich doch mein ganzer Sinn, Daß ich nun eingeschrieben bin Du der verlobten Glieder Zahl, Durch meines holden Königs Wahl! Wie gerne mache ich mich mit nichts gemein, Weil in der Gemeinschaft JEsu ich will seyn.

Dmeine lieben Mitpilgrime! Das ist ein edler Vorsatz, den der Geist Got= euch gewirkt hat; darüber werdet ihr gewiß nicht zu Schanden, sondern hihr dabei bleibet, so werdet ihr die große Freude erfahren, daß euch ener aufgehen wird, wie der Morgen aufgeht, im Herzen; daß ihr fröhlich rühund sprechen könnet: Im HErrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke; mein md ist mein, und er hält sich auch zu mir; durch Sein Leiden und Sterben, Seinen Angstschweiß und Sein Blutvergießen bin ich erkauft, bin ich Sein und Sein Erbe geworden in alle Ewigkeit. So gewiß, als ihr jetzt darum gen sepd, werdet ihr auch an euch selbst erfahren, wenn ihr im Ringen fort-4, daß Seine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Denn die auf denn n harren, bekommen ja neue Kraft, daß sie auffahren mit Flügeln wie nud schon vielen tausend Seclen ist es gelungen durch die Kraft des Blu-Pristi, hindurchzudringen zur völligen Freiheit; an vielen Tausenden hat Evangelium schon erprobt, "als eine Kraft Gottes, selig zu machen Alle, aran glauben." Nun, lieber Zuhörer! Es ist kein Mensch in der Welt, Mensch in dieser Versammlung, der nicht zu einer dieser drei Klassen gehört. es also zu Ohren und zu Herzen: du bist entweder ein Knecht der Gekskeit, ein Kind des Lichts, ober im Begriff, es zu werden; oder aber ein Anecht der Sünde und der Ungerechtigkeit, ein Kind der Finsterniß. Jett fres dich, zu welcher Klasse du denn gehörst; denn das ist eine hochwichtige, hoch nöthige Untersuchung:

Frage dich, liebes berz, kennst du dich . In der Natur so recht jämmerlich? Kennst du dein Elend und IEsu Wunden? Hast du Vergebung gesucht und gefunden Durch ihr Berdienst?

Es gibt also Knechte der Sünde, Sklaven der Sünde, Leute, deren Herr Sünde ist. Habt ihr je etwas Schrecklicheres gehört, als daß ein Mensch f ein Knecht der Sünde seyn? Die Sünde sitt in ihm wie eine Gebieterin; spricht: thue das, gehe dahin, er muß, er kann nicht anders, er ist ihr Ruck sie ist sein Herz, und ein Knecht darf sich nicht widersetzen, er muß thun, w der Herr ihm gebietet. Darum spricht der Apostel von einem Berkauftseyn 1 ter die Sünde In jenen alten Zeiten war es nämlich oft der Fall, daß Krieg gefangene auf dem Marktplat aufgestellt, und in öffentlicher Bersteigerung Sklaven verkauft wurden. Wenn nun Einer eine gewisse Summe erlegte, bekam er einen solchen unglücklichen Gefangenen zu seinem Eigenthum; die gehörte nun ihm, er durfte mit ihm beginnen, was er wollte, er konnte brauchen und mißbrauchen, zu was er wollte, er konnte ihm Gutes thun, konnte ihn aber auch peitschen und schlagen, ja sogar tödten, ganz nach sein Auf dieselbe Weise nun, sagt die heilige Schrift, sep jeder Men der sich nicht habe erretten lassen aus der Obrigkeit der Finsterniß, der noch wiedergeboren ist, ein Sklave der Sünde, in ihrer Knechtschaft gefangen, ihren Retten umstrickt, umgarnt und gebunden, von ihrem Gift in allen seit Gliedern, Sinnen und Gedanken durchdrungen, so daß er ihr folgen und Willen seyn muß. —

Aber wie Viele möchten wohl unter uns seyn, die da sagen: von dieser And schaft fühle ich nichts, davon weiß ich nichts, habe auch nie davon etwas wußt; so weit ist es doch mit mir noch nicht gekommen, daß ich das wäre, du unwiedergeboren heißest; ein Sklave der Sünde bin ich nicht, ich kann ! thun, was ich will, kann doch auch Gutes thun; ja freilich, und ich auch schon Gutes gethan, wie sollte ich also ein Sklave der Sünde seyn? Mensch, du bist es doch, ob du es schon nicht zugeben willst. Du gleichst et Menschen der im Rausch aufgegriffen und gebunden, und in ein dunkles geworfen worden ist. Er schläft und träumt, er träumt von der Freiheit von den schönsten Dingen, und kann lange so träumen. Du träumst auch, was du von deiner Freiheit sagst, das ist geträumt; wache nur einmal vorher dann wirst du erst sehen, in welchem Zustand du bist. Oder meinst du, der App Paulus habe unbedachtsamer und irriger Weise geschrieben: "in meinem I wohnt nichts Gutes, ich bin fleischlich und unter die Sünde verkauft?" heilige Schrift lügt nicht, wenn sie sagt: "ihr send nun frei geworden von Knechtschaft der Sünde;" und der Heiland lügt nicht, wenn Er sagt: "der 😅 allein kann euch frei machen." Wenn das wahr ist, was die Schrift von d

Befreiung fagt, fo muß auch bas mahr fenn, was fie von einer Anechtschaft Meinst bu benn, wenn die Rnechtschaft ber Gunde nicht so groß und nicht eine wirkliche Anechtschaft ber Sunde mare, fo batte es einer fo großen Anftalt ber Erlösung und bes Blutes SEsu Christi bedurft, um uns herauszureißen und zu versetzen in bas Reich ber Gerechtigfeit Christi? Ja, in welchem tiefen Berfall muß ber Menich liegen, wenn, wie ber Apostel Paulus im Brief an die Epheser versichert, dieselbe Dacht und Rraft Gottes bagu gehört, einen Gunder vom Tob jum Leben zu bringen, wie die gewesen ist, welche wirksam mar bei ber Auferweckung JEsu Christi von den Todten? Dieß Alles weist ja darauf bin, bak wir von Natur von der Sunde umichloffen und gefangen find, und fonnen uns felbst in teinem Wege heraushelfen; die Rnechtschaft ber Gunbe ift fo groß, daß nur ber Sohn Gottes felber, ber Schöpfer aller Dinge, ber Lebenbige, ber bie Schluffel des Todes und der Solle bat, der dem Starfen die Macht genommen, ber die Werke des Teufels zerftort, und alle Riegel und Retten ber Finfterniß gerbrochen bat, bag nur Er die Gefangenen aus ber Grube erlofen fonnte : nur wen Er frei macht, ber ift recht frei.

Dieß bestätigt sich auch durch die Erfahrung. Freilich die groben Sündenstricke werden oft bald zerrissen, dazu reicht die eigene Kraft zur Noth noch hin, und darum täuschen sich noch so manche Menschen und glauben, wenn sie von den groben Sünden frei seyen, und sich der Laster entledigt haben, dann seyen sie auch von der Knechtschaft der Sünde frei; sie verwechseln Sünde mit Laster. Das ist aber weit gesehlt. Denn es gibt seine Sündenstricke, eine seine innere Knechtschaft der Sünde, die innerste Seele ist mit der Sünde umgarnt, von ihr gesesselt und gesangen, und ob sich der Mensch auch anstrengt, ob er auch dieses ober senes Mittel ergreift, er vermag es nicht, sich los zu machen und seine Ketten zu zerbrechen. Es liegt hier nicht an Jemandes Wollen oder Laufen, sondern allein an Gottes Erbarmen.

Wenn der Durchbrecher aller Bande, wenn JEsus der gefangenen und unter ihrer Anechtschaft seufzenden Seele nicht zu Hülfe kommt, und sich nicht als JEsus, als Erlöser und Befreier an ihr beweist, so muß sie liegen bleiben, muß als ein sinsterer Sündenwurm dahinfahren in die Finsterniß, und nimmermehr wird sie zur Freiheit der Kinder Gottes hindurchbrechen. D man kennt freilich diese Gefangenschaft lange nicht, man weiß lange nicht, daß man ein elender Sklave der Sünde ist, weil man die Sünde lieb hat, weil man sich gern darin bewegt; man hält ihren Dienst für einen süßen Dienst, man glaubt, sie sen eine wohlmeinende Herrscherin, obgleich das Herz, der innerste Geist, zuweilen darunter seufzt, weil er durch sie nicht befriedigt werden kann. Erwacht man aber aus dem Sündenschlaf, und stellt sich das Geset mit dem mahnenden Ruf vor die Scelz: "Ich, der Herr, din heilig, darum sollst du auch heilig seyn!" — dann erst erkennt der Mensch, daß er mit inwendigen sesten Stricken gebunden und in Mahreit ein elender Knecht der Sünde ist, daß er nichts eigentlich Gutes thun

kann aus sich selber, wenn er auch wollte; da heißt es bann: "ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem Todesleibe?" da seufzt man dann:

Hüter, wird die Nacht Ler Günden Richt verschwinden? Hüter, ist die Nacht schier hin? Soll die Finsterniß der Sinnen Nicht zerrinnen, Darin ich verwickelt bin?

Vorher war der armen Seele es noch ziemlich wohl gewesen, sie hatte nicht gewest, was für ein Elend und tiefer Abgrund in ihr ist, ob sie gleich in derselbe Anechtschaft der Sünde steckte; nun aber wird ihr tiefer Fall und ihr gänzliche Unvermögen offenbar.

II. Wir sind Knechte der Sünde von Natur. Das ist ein harte Wort, wer mag es hören? Höret es doch, ihr stolzen, ehrbaren und fromme Leute, die ihr so klein von der Sünde benket, und meinet, schon langst über Rnechtschaft derselben burch eure Kraft euch emporgeschwungen zu haben. ihr seyd noch ganz mit Blindheit geschlagen, ihr habt noch nicht einmal den at fang des Christenthums gefaßt. Wie würdet ihr erschrecken, wenn ihr Stricke sehen solltet, welche der Teufel um eure arme Seele herumgeschlunge hat; wie würdet ihr erstaunen, wenn ihr eure wahre innere Seelengestalt, nich die Truggestalt, die ihr euch einbildet, nicht das Gemälde von euch, das ihr du einige oberflächliche Züge eures Inwendigen entworfen habt, sondern eure wah Seelengestalt sehen wolltet, wie der Wurm der Sünde und des Todes an eur innersten Lebensmark nagt und frißt. Stoßet euch nicht baran, ihr leidtragen den Seelen, die ihr euer geistiges Unvermögen erkennen und fühlen muffet; gla bet nicht, daß ihr die Einzigen seyd, die den Tod der Eitelkeit und Adams 👸 in sich tragen. Ihr gestehet es, daß ihr nichts als Sünder seyd, untüchtig unvermögend zu allem Guten. D wie glücklich ist ein Mensch, dem dieß offet bar wird; ihr solltet Gott danken, daß Er diese Erkenntniß euch schenkt. 3m gehört sie zu den Schmerzen der geistlichen Wiedergeburt. Auch "ein Wei wenn sie gebieret, hat Traurigkeit, denn ihre Stunde ist gekommen; wenn aber geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, der Mensch zur Welt geboren ist." Sehet, so gewiß ihr jetzt eure Knechtsch erkennet, so gewiß werdet ihr auch zur Freiheit kommen. Denn wer jene kennt, der ist schon im Anfang der Freiheit. Ja, es gibt eine Freiheit für Gebundenen, eine Deffnung für die schmachtenden Gefangenen, eine Freis für die unter der Anechtschaft seufzende Areatur; es gibt ein angenehmes I bes HErrn.

Das meint der Apostel in der Epistel, wenn er zu seinen Lesern sagt: "tihr seyd von der Sünde frei, und Gottes Anechte geworden." Es gibt at liebe Zuhörer, eine Freiheit von der Sünde, wo man nicht mehr ihr Sklavel nicht mehr dem Teufel den Hofdienst verrichten muß, nicht mehr am Gängelbe der verkehrten Welt läuft, sondern wo man weiß: die verborgenen Teufelsstellind entzwei, Jesus hat mich frei gemacht, ich bin der Welt und der Sünde dem Fleisch gefreuzigt, ich habe nichts mehr mit ihnen zu schaffen; ja, es se

men Zustand, wo man die Sünde unter dem Fuß hat, und in der Freiheit der inder Gottes einhergehen darf. Zwar sagen Viele: von der Sünde müsse man sich fort und fort beherrschen lassen; man könne es nie so weit bringen, daß kunter den Füßen, und ihre Herrschaft gebrochen sep; aber diese lügen. IEsus IIssus; der Sieger auf Golgatha hat uns auch diese Freiheit erworden uch Sein Verdienst und Leiden; Er hat die Fesseln der Sünde zerbrochen, und sie durch die Kraft Seiner Versöhnung noch heute zerbrechen in einem Jegsen, der sie nur zerbrechen lassen will.

Denn das ist gewiß, daß in ICfu Christ Bellsommen lauteres Wesen ist; Daß sich arme Sünder erlöset wissen, Daß sie ber Sünde nicht mehr dienen müssen, Ift auch gewiß.

Ja, arme Seele, die du von dieser oder jener Sünde unter dem Bann geten wirst, die du vom Geiz oder von der Hosffart oder von der Augenlust oder
der Wollust umhergetrieben, und auf das Jämmerlichste geplagt wirst, meinst du könnest nicht mehr davon los werden? Meinst du, der starke JEsus sey
schwach geworden, dich dieser keiner Auechtschaft zu entbinden, die Araft SeiPluts habe aufgehört, wirksam zu seyn? Nein, so du Ihn suchest, wird
sich sinden lassen, und sich als Den erweisen, dem kein Gefängniß zu fest ist,
Er die Thüren desselben nicht sprengen könnte.

Freiheit, Freiheit! Das darf man den Gefangenen predigen,—Freiheit elenden Sündenjoch, Freiheit von der Dienstbarkeit Satans. Armer, gestener Mitbruder! Wird dir nicht auch wohl um's Herz, wenn du von der siheit reden hörst? Bedenke es, aus einem Knecht der Sünde kannst du ein Kind der freien Gnade Gottes werden.

Dem Lamy ist nichts zu schlecht, Es sind Ihm Alle recht.

Bei Ihm ist Freiheit, Freiheit im Blut des Lammes.—Aber fragst du, ist das auch Freiheit? Der Heiland spricht doch von einem Joch, das man sich nehmen soll, und von einer Last, die man tragen soll; und der Apostel und spricht von einer Knechtschaft der Gerechtigseit. O liebe Zuhörer! und es nun auch ein schweres Joch wäre, das der Heiland uns auslegte, sollte es nicht gern tragen, um nur von dem allerschwersten Sündenjoch los zu den? Aber meint ihr, es sep eine harte Knechtschaft, ein drückendes Joch? nein, Er führt über die Seinigen ein sanstes Regiment, es ist wahr, was in Lied steht:

Friedefürst!. Dein freundliches Regieren Mit alles Weh, das meinen Geist beschwert.

So läßt sich bald Dein Friedensgeist verspüren; Dein Gnadenblick zerschmelzet meinen Sinn, Und nimmt die Furcht und Unruh' von mir hin.

Dwas ist süßer, als dem Heiland dienen, im Dienst der Gerechtigkeit einherm! Denn bei Ihm hat man es ja gut; Unter Seinem sanften Stab Geh' ich aus und ein, und hab' Unaussprechlich süße Waide, Daß ich keinen Mangel leide; Und so oft ich durstig bin, Führt Er mich zum Brunnquell hin.

Ihr schnöben Sündenknechte, ihr könnet noch die große Ehre erlangen, wenn ih wolltet, Anechte Gottes und Diener des Herrn JEsu zu werden, und was gebenn über diese Ehre, die euch angeboten wird? Sie ist doch wohl werth, die man Alles daran sest, und Alles dagegen fahren läßt.

Muß man auch babei was leiben, Sich von allen Dingen scheiben, Bringt's ein Tag doch wieder ein.

Der Apostel fragt in unserer Epistel: "was hattet ihr zu der Zeit für Fruck da ihr der Sünde Knechte waret?" Und er antwortet in ihrem Namen: "solg Frucht hattet ihr davon, welcher ihr euch jett schämet; denn das Ende dersel gen ist der Tod."—Ja wohl, wie könnte auch diese bittere Wurzel andere Frück treiben als solche, deren man sich zu schämen hat! Gesteht es nur selbst, Anechte der Sünde, sind eure Früchte nicht von der Art, daß ihr euch derselbe wenn ihr sie recht betrachtet, schon jest schämen musset, noch mehr aber am jung sten Tag, wann eure Schande offenbar werden wird? D großer Tag der D fenbarung, mit welcher Schande wirst du die Anechte der Sünde überhäufen, b sie wünschen werden, daß die Hügel über sie fallen, und die Berge sie beden, 💆 der Erdboden sie verschlinge, nur damit ihre Blöße nicht offenbar werde. meine nicht blos die äußerlichen, groben Sünder, sondern auch die übertüncht Gräber, äußerlich zwar fein und ehrbar und gebildet, innen aber voll Mode und Todtenzebein. Dann wird der Rath der Herzen offenbar werden, de inwendigen Herzensgedanken werden zum Vorschein kommen, beine heimlich Lüste, die du in deiner Brust genährt und gepflegt hast, beine hoffartigen G danken, deine Anschläge, dich über Andere hinaufzuschwingen, dein boshaftig neidisches Herz, während du Andern in das Gesicht hinein freundlich thatest, be Ach, das sind ja Früchte des Todes, die Schalfheit wird offenbar werden. Tod bringen; o jämmerliches Ende, mit dem die Sünde ihren Anechten loff in dieser Welt haben sie unter ihrer Herrschaft keinen Frieden und keine Ru sind geplagt und gepeinigt, und in der Ewigkeit ernten sie von ihren Tot früchten den ewigen Tod. "Denn"—sagt der Apostel—"das Ende dersel ist der Tod;" der Tod, der geistliche Tod, ist der Sünde Sold. Und der 🅦 mist sagt von ihnen: "sie liegen in der Hölle wie Schafe, und der Tod naget und der Wurm der Sünde, der sie gedient haben, stirbt nicht, und ihr Feuer löschet nicht." Dieß ist das Ende der Sklaven der Sünde. Bon ten Kneck der Gerechtigkeit lautet es aber ganz anders; von ihnen sagt der Apostel: " ihr aber seyd von der Sünde frei, und Gottes Knechte geworden, habt ibr 🐗 Frucht, daß ihr heilig werdet, das Ende aber das ewige Leben." Das ift selige Frucht, welche die Knechtschaft der Gerechtigkeit hervorbringt, daß 🖷 immer mehr erneuert wird und geheiligt an Leib, Seele und Geist, und barf 1

eudigkeit warten auf seines Leibes Erlösung. Denn auf die Zeit der Fremdschaft folgt das ewige Leben und man sehnt sich, einzugehen in das ewige nigreich JEsu Christi durch Sein Berdienst.

Sollten nun Einige unter uus seyn, die mich fragen, wie sie es denn anzusen haben, daß sie einer so seligen Frucht theilhaftig, daß sie aus der Anechtster Sünde in die Freiheit der Kinder Gottes versett werden, so habe ich sie seine andere Antwort als die: solches Alles geschieht durch die Araft der söhnung, durch die Araft des Verdienstes Christi. Schon vor achtzehnhunzdhren ist das Lösegeld von der Anechtschaft der Sünde für alle armen nder erlegt worden; denn "wir sind ja erkauft nicht mit vergänglichem Silsder Gold von dem eiteln Wandel nach väterlicher Weise" (d. h. vom Dienst Sünde), "sondern mit dem theuern Blut JEsu Christi, des unschuldigen unbesteckten Lammes." Die Freiheit ist einer seden Seele bereits erkämpst erstritten; es steht nun nur dei ihr, ob sie sie auch genießen will. Ach, im bittet den heiligen Geist, daß er JEsum verkläre in euren Herzen, so bet ihr in der Freiheit wandeln, so werdet ihr sprechen:

Bas hab' ich benn, o Welt, zu schaffen Mit beiner leichten Rosenfron'? Fleuch hin und gib sie beinen Affen,

Laß mir des Kreuzes Dorn und Hohn. Besit; ich JEsum nur allein, Ift Alles, mas ich wünsche, mein.

Bas wollen wir denn hiezu sagen, liebe Zuhörer? Wollen wir in der Geenschaft bleiben, und uns mit den Träbern der Welt sättigen, bis wir von en müssen? Wollen wir im Dienst der Sünde bleiben, oder Diener JEsu sti werden?

td' auf das Lamm, das dich mit Freuden nt wird vor Seinem Stuhle weiden, Birf hin die Last und eil' herzu: Bald ist der schwere Kampf geendet, Bald, bald der saure Lauf vollendet, So gehst du ein zu deiner Ruh'.

ein, liebe Zuhörer! Es ist nicht umsonst, wenn man ringt und trachtet, ber sung, die uns der Heiland so theuer erworden hat, theilhaftig zu werden; kt nicht umsonst; denn "wer hier säet, wird dort ernten ohne Aushören." wollen deßhalb den Herrn noch mit einander anrusen: Lieber Heiland! haben vom Dienst der Sünde und der Gerechtigseit mit einander geredet. bitten Dich, besestige das, was wir gehört haben, in unsern armen Herzen, tes eine Frucht schaffe, und wir etwas werden zum Lobe Deiner herrlichen de. Reiße doch alle diese Seelen hier heraus aus ihren Sündenbanden; Alle, welche noch in der Grube gefangen liegen, die kein Wasser gibt, aus Iben, und führe sie zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ach, das der Lohn Deiner Schmerzen, daß Dir Dein Volk williglich opfern soll eiligem Schmuck.

ICsu, nimm zum Lohn der Schmerzen Rich Armen an, so wie ich bin! setze Dir in meinem Perzen In Denkmal Deiner Liebe hin, Die Dich für mich in Tod getrieben, Die mich aus meinem Jammer riß. Ich will Dich zärtlich wieder lieben, Du nimmst es an; ich bin's gewiß.

erbarme Dich über uns, barmherziger Heiland, und hilf uns! Amen.

#### XLVIII.

# Am achten Sonntag nach Trinitatis.

Gert: Matth. 7, 18-29.

Gehet ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ift weit und ber Weg ift breit, der zur Berbam niß abführet, und ihrer sind Biele, die darauf wandeln. Und die Pforte ift enge und der Ber schmal, der zum leben führet, und Wenige find ihrer, die ihn finden. Gebet euch vor vor den faifch Propheten, die in Schafsfleibern zu euch tommen, inwendig aber find fie reißende Wölfe. Früchten follt ihr fie erkennen. Rann man auch Trauben lesen von den Dornen, ober Feigen von bei Disteln? Also ein jeglicher guter Baum bringet gute Früchte, aber ein fauler Baum bringet arge Frücht Ein guter Baum tann nicht arge Früchte bringen, und ein fauler Baum tann nicht gute Früchte bringet Ein jeglicher Baum, ber nicht gute Früchte bringet, wird abgehauen und in's Feuer geworfen. Dara an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht Alle, die zu mir sagen: DErr, DErr! in M himmelreich kommen, sondern die den Willen thun meines Baters im himmel. Es werben Biele mir sagen an jenem Tage: BErr, BErr, haben wir nicht in Deinem Namen geweissaget? nicht in Deinem Namen Teufel ausgetrieben? haben wir nicht in Deinem Namen viele Thaten gi than?" Dann werde ich ihnen bekennen: "Ich habe euch noch nie erkannt, weichet Alle von mir, i Uebelthäter." Darum, wer diese meine Rede höret, und thut fie, ben vergleiche ich einem flugen Mant ber sein haus auf einen Felsen bauete. Da nun ein Platregen fiel, und ein Gemässer fam, und mit ten die Winde, und stießen an das Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf einen Felsen gegrund Und wer diese meine Rede höret, und thut fie nicht, der ist einem thörichten Manne gleich, der sein Sc auf ben Sand bauete. Da nun ein Plagregen fiel, und tam ein Gewässer, und weheten bie Bieg und stießen an das haus, da fiel es und that einen großen Fall. Und es begab sich, da JEjus Rede vollendet hatte, entsetzte sich das Bolk über Seiner Lehre. Denn Er predigte gewaltig, und wie die Schriftgelehrten.

Bei evangelischen Texten, wie der heutige ist, möchte es fast besser sein, wan den ganzen Abschuitt lesen, das Buch zumachen, und aus einander ge würde, ohne ein Wort darüber zu sagen oder zu hören; denn was ist warmseliges Geschwäß über solche gewaltigen Worte? In der That, wir mit uns hierin sehr bescheiden. Auch ist das jederzeit das Beste und Kräftis was der Geist Gottes, ohne menschliche Auslegungen und Auswickelungen, der ersten und reinen Quelle der Wahrheit dem Herzen lebendig macht. diesem Sinn sagt Luther: "O daß meine und aller Lehrer Auslegung ungeienge, und ein jeglicher Christ selbst die bloße Schrift und lauteres Geschrift vor sich nähme!"

Indessen ist es einmal Ordnung in der christlichen Kirche, und es ist eine segnete Ordnung, daß der Gemeinde über den jedesmaligen evangelischen schnitt solle etwas zu ihrer ferneren Erbauung gesagt werden. So will ich auch unter Gottes Beistand das, was mir im heutigen Evangelium besom aufgefallen und wichtig geworden ist, euch mittheilen.

(80)

Bor Allem hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen die Rede des Heilands den zwei Pforten und zwei Wegen, und ich bin recht ins Nachdenku darüber gesommen, was Er denn eigentlich unter diesen verblümten Ausdrücken verstehe. Sodann ist mir aufgefallen die Bestimmtheit, mit welcher der Heiland die Säße usspricht, daß Viele auf dem Weg zur Verdammniß sepen, und Wenige den hmalen Weg des Lebens sinden. Wenn man bedenkt, daß Gott die Seligkeit Mer will, wenn man die großen Anstalten, die Er zur Seligkeit der Menschen krossen hat, in's Auge faßt: so ist es allerdings zu verwundern, daß doch Viele wammt, und Wenige selig werden sollen. Es müssen da wichtige Hindernisse kliegen, wodurch so Viele von der Seligkeit abgehalten werden. Einige dies hindernisse sind in unserm evangelischen Abschnitt selbst angegeben.

So will ich also reben:

### Von dem schmalen Weg, der zum Leben führt.

Id will

- I. die Art und Beschaffenheit dieses Wegs auseinander zu sepen suchen; und
- II. einige Sindernisse angeben, warum Wenige auf dem schmalen Weg wandeln, daß sie selig würden.

Lieber Heiland! Deine Worte find sehr scharf, und durchschneiden Mark und in. Wir aber haben steinerne Herzen von Natur, welche das scharfe Schwert ines Worts nicht im Stande ist, zu zerhauen, wenn Du sie nicht vorher in ine Bearbeitung nimmst und weich machst. Du weißest, warum wir hier einander sind, nämlich eben deswegen, daß Dein Wort seine lebendigmachende heiligende Kraft an uns beweise. Ach, so mache unsere Herzen weich, gib seischerne Herzen! Du Durchbrecher aller Bande, aller Riegel, brich Dir ihn und schließe auf, so wirst du herrschen, und Alles in uns wird zu Deinen jen gelegt werden! Amen.

"Gehet ein durch die enge Pforte! Denn die Pforte ist weit und ber ist breit, der zur Verdammniß abführt, und ihrer sind Viele, die darauf deln. Und die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der zum Leben k, und Wenige sind ihrer, die ihn sinden." Wir hören es hier aus dem und der Wahrheit selbst, daß es zum ewigen Leben nur Einen Weg gibt, sich den schmalen, und zu diesem Weg nur Eine Pforte, die enge. Es gibt nicht zwei oder sechs oder zwanzig oder tausend Wege, die zum Leben führes gibt also nur Eine Art und Weise, wie man selig werden kann; es ist nicht wahr, was die Neueren sagen, daß ein Jeder seine Seligkeit auf Weise schaffen könne und solle; es sind also lauter Hingespinste und Lüwenn Leute, die noch nicht auf dem schmalen Weg selig werden können. Weichnet hat, sich einbilden, daß sie auf ihrem Weg selig werden können. Wege nur hat der Mensch vor sich, einen schmalen, der im Wort Gottes lich beschrieben ist, und einen breiten; wer nicht in den vorgeschriebenen

Schranken des schmalen Weges läuft, der ist gewiß auf dem Weg zur Hölle, a sey im Uebrigen, wer oder wie er wolle. Gott ist der HErr im Himmel, kann schaffen, was Er will, Er kann Anordnungen machen, welche Er will. 4 kann die Seligkeit, Seinen Himmel geben, wem und wie Er will; wir fic Seine Kreaturen und zwar Sünder, wir können und dürfen Ihm bei Sein Anordnungen nichts darein reden. Und da ist es nun Sein Wohlgefallen gel wesen, den Sündern zu Seiner Seligkeit nur Einen Weg zu öffnen, und ihne sagen zu lassen: Sünder, sehet diesen schmalen Weg, diesen Fußweg müßt betreten, da müßt ihr gehen, wenn ihr selig werden wollt; wer auf einem 🚅 bern Weg kommt, den mache ich nicht selig. So ist es geschrieben; so hat der Mund der ewigen Wahrheit ausgesprochen; ich kann und darf und will nicht dazu und nichts davon thun, und muß mich mit euch von dieser Wahrheit richt lassen. D Du Wahrheit, Du JEsus, der Du die Wahrheit bist, zerstöre be in mir und meinen Zuhörern alle die Gebilde der Eigenliebe, alle die falja Meinungen und Vertröstungen, womit wir uns hinhalten; hilf uns, daß Deinem Wort glauben, und den großen Ernst zu Herzen fassen, mit welcht Du es ausgesprochen hast, nach welchem Du weder in der Zeit noch in der Ewis keit, noch auch am jüngsten Tag, etwas von Deinem Wort nachlassen wirst.

Wenn es aber dem also ist, liebe Zuhörer! wenn es zur Seligkeit nur Eine bestimmten Weg gibt, so entsteht die natürliche und wichtige Frage: "welch ist denn die ser Weg, und wie komme ich darauf?" Und ihr könnt von mir, ich euer Lehrer sehn soll, fordern, daß ich euch die sen Weg zur Seligkeit ich und deutlich zeige, so deutlich, wie wenn wir vor einem natürlichen klünden, und ich darauf hindeuten und sagen würde: da geht es hinaus, auf is sem Weg müßt ihr bleiben, so kommt ihr zum Ziel. Mit Gottes Hüste ich nun versuchen, euch den Weg des Lebens näher darüber zu beschreiben.

Unser heutiges Evangelium ist der Schluß der Bergpredigt. Offenbar hier der Heiland alles das, was Er in der ganzen Predigt gesagt hat, in 🗬 Ermahnung zusammen und spricht: "gehet ein durch die enge Pforte, wand auf dem schmalen Weg!" So kann also der schmale Weg, der zum Leben f kein anderer sehn als eben ber, welcher in der Bergpredigt vorgezeichnet ift. ift also Niemand auf dem schmalen Weg, als wer darnach trachtet, die Get der Bergpredigt zu halten; so sind also alle diejenigen auf dem Weg, ber Berdammniß abführt, bei welchen die Gemüthszustände, die der Heiland in der Bergpredigt schildert und selig preist, nicht eintreffen. Weg zur Hölle sind diejenigen, welche sich nicht bestreben, die Bergpredigt Der Herr hat in dieser Predigt eben einmal die Grundgesetze Sch Reiches aufgestellt, die Bedingungen, unter welchen man ein Bürger Sch Reiches werben und bleiben fann; wer sich nun nicht nach den Grundgesetzen ses Reichs richtet, der ist kein Bürger darin, kein Unterthan des Heilands, wer Ihm nicht unterthan ist, der hat einen andern Herrn, den Teufel, er mit glauben ober nicht.

: Ich will es euch noch ausführlicher sagen. Auf dem schmalen Lebensweg bb nur diejenigen, welche wahrhaft geistlich arm sind, nur die, so da Leid tram mit göttlicher Traurigkeit, nur die Sanftmüthigen, nur die da hungert und met nach der Gerechtigkeit, nur die Barmherzigen, nur die, welche reines krzens zu werden sich durch Gottes Geist ernstlich antreiben lassen, nur die, tiche den Frieden lieben und suchen, welche Alle dann auch um der Gerechtigkeit b um JEsu willen werden verfolgt werden, und allerlei Unrecht leiden — nur se find auf dem schmalen Weg, der zum Leben führt. Wer aber keine bessere rechtigkeit sucht als die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer, wer men Bruder nicht liebt, den er sieht, wer seinem Widersacher nicht willfährig auf dem Weg, wer sich Chebrüche, wenn auch nur mit seinen Augen, erlaubt, d über einem solchen ehebrecherischen Blick nicht sogleich in der Tiefe seines trzens erschrickt, wer die Wahrheit nicht überall sucht, und noch lügen, noch when, noch sich betheuern mag, wer das Wiedervergeltungsrecht an seinem Achsten auszuüben gesonnen ist, und nicht viel lieber Unrecht leidet, wer seine kinde noch hassen kann, und sie nicht zu lieben sucht, und nicht für sie betet,the Alle sind Kinder der Berdammniß. Kinder Gottes suchen nicht äußerlich scheinen mit ihren Werken; Kinder Gottes trachten am ersten nach dem eich Gottes, und nach Seiner Gerechtigkeit; sie haben kein getheiltes Herz tichen Gott und dem Mammon; sie setzen ihr Vertrauen auf den lebendigen tt; sie werfen ihre Sorge auf Ihn; sie sind immer damit beschäftigt, den Miten aus ihrem Auge zu ziehen, und dann sehen sie, wie sie ten Splitter ihres Bruders Auge bringen; sie sind vorsichtig in ihrem Wandel gegen 2Belt; sie haben den Geist des Gebets, und lassen alle ihre Anliegen mit tten und Flehen vor dem HErrn kund werden; sie suchen ihren Nächsten zu den wie sich selbst. Sehet da den schmalen Weg, der zum Leben führt! Nun na sich ein Jedes barnach prüfen und sehen, ob es auf diesem schmalen Weg Es hat mich viel Ueberwindung gekostet, zu glauben und zu predigen, Bieß der schmale Weg sey; ich hätte ihn lieber anderswo gesucht und ge-- Wie gerne wollte ich euch und mir den Weg breiter und bequemer hen! Wie gerne wollte ich euch und mir sagen: liebe Leute! wir brauchen nicht so streng zu richten, der Heiland nimmt's nicht so genau! Aber ich f und kann nicht; da steht's einmal so im heiligen Wort Gottes, und bei em Wort wird es so gewiß bleiben, als der Heiland gesagt hat: "bis daß amel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch Kitel vom Gesetz, bis daß es Alles geschehe." Bas ist zu machen, liebe Zuhörer? Wir wollen boch Alle selig werten.

t wahr? Ihr Männer, ihr Weiber, ihr ledigen Leute, ihr ausgelassenen ket. Richt wahr, ihr wollt boch auch selig werden? Nicht wahr? Ihr sigen! Nicht wahr? Ihr spigen! Nicht wahr? Ihr kinger, die ihr euch die größte Freude daraus macht, wenn ihr eurem Nächt einen Kreuzer mehr abnehmen könnet, als er euch schuldig ist! Ihr

gewaltthätigen, hochmüthigen, irdischgesinnten Leute! Nicht wahr, liebe Zuhörer und Mitsünder! Wir wollen doch Alle selig werden? Aber was ist zu thunk Wenn wir uns nach der Bergpredigt prüfen, so ist wohl der größte Theil wit uns nicht auf dem Weg dazu. Statt arm am Geist sind wir größtentheils reich am Geist, eingebildet, hochmüthig, selbstgerecht. Wir tragen Leid, aber ist e über unsere Sünden? Nein! über irdische Dinge, über unsere Schulden, übe Steuern und Abgaben, über Unzähliges, was unsern irdischen Gedanken un Planen entgegen ist. Sind wir sanftmüthig? Haben wir die Lammesnatz JEsu an und? Hungern und dürsten wir nach der Gerechtigkeit? Nein! groß tentheils nur nach Speise und Trank, nach Wollüsten, nach Geld. Sind w barmherzig, wie unser Bater im Himmel barmherzig ist? "Selig sind, die reine Herzens sind," sagt der Heiland. Ist unser Herz frei von unreinen Gedanke von Hurenbildern? "Selig sind die Friedfertigen," sagt der Heilaud, und wi haben Freude am Unfrieden, suchen ihn sogar oft zu erregen. "Selig sind, d um der Gerechtigkeit, um Meinetwillen verfolgt werden," sagt der Heland, u ein großer Theil von uns wird um der Ungerechtigkeit und des Teufcl's will verfolgt. Die ganze Bergpredigt könnten wir so durchgehen, und unser groß Elend würde sich allenthalben herausstellen. Mit Schmerzen muß ich ek sager der größte Theil von uns ist auf dem Weg, der zur Berdammniß führt. --U doch möchten wir selig werden!-

Was ist zu machen? Vor allen Dingen ist das zu machen, daß wir bem M land und dem Wort Gottes, das uns hier verdammt, Recht geben, uns er dasselbige beugen, uns von demselbigen das Urtheil sprechen lassen; das ift machen, daß wir aufhören, unsern Weg wie bisher zu beschönigen und zu co schuldigen; das ist zu machen, daß wir es glauben, daß wir Leute ber Berdami niß sind. Ja, glaubt's nur, glaubt's nur: alle diejenigen unter uns, die nig des Heilands Leute und Unterthanen sind, gehen, wo sie nicht anders werd so gewiß verloren, als es gewiß ist, daß gegenwärtig die Sonne am Himm Aber das will man freilich nicht glauben. Ach! Es will's Riema glauben, daß er so übel daran ist; es will Niemand zugeben, daß auf ihn M höllische Feuer warte. Man meint, man könne es hinaustreiben mit sein Natursinn; man hofft, man könne sich noch hineinbetrügen in das Reich Gott und der Heiland werde das falsche Geld, das man in der Tasche hat, schon gute Münze gelten lassen. Darum steht man nicht auf, und streckt sich n aus, und schreit nicht um Gnade. Wer aber heute anfängt, zu glauben, er mit seinem bisherigen Weg ein Kind der Verdammniß sey, der hat f einen Schritt vom breiten Weg herüber gethan, der steht bereits an ber Pie des schmalen Wegs. Denn diese Pforte heißt Buße, wie der Heiland fie Anfang der Bergpredigt beschreibt, wo Er sagt: "selig sind die geistlich Arm denn ihrer ist das Himmelreich;" selig sind, die ihre guten, aber falschen Mein gen von sich aufgegeben haben, und im Lichte erkennen und glauben, daß fie nicht besitzen, was sie nöthig haben, um im Reiche Gottes auszureichen.

D wer einmal heute bei Gelegenheit dieser durchschneibenden Worte des Heiuds ansienge, Buße zu thun! Wer einmal heute ansienge zu glauben, daß ein verdammter und verlorner Mensch sey! Die Engel im Himmel würden uber einen solchen Sünder freuen. Für einen solchen könnte man die besten, e seligsten Hoffnungen hegen. Denn wahrlich, wer dieses glaubt, der wird tht dabei stehen bleiben können; es wird ihn treiben, die Gnade Gottes zu sum, und unter solchem Suchen kann dann der Geist Gottes die tiefe Verdoraheit des Herzens, die Hülflosigkeit und Verdammungswürdigkeit des Menen immer mehr offenbaren. O wie muß man sich da finden. Wie muß man berwundern, daß es möglich war, so lange in solcher Blindheit dahinzugehen, mit verbundenen Augen der Hölle zuzueilen, ohne es zu bedenken! ft dann die Scele immer inbrünstiger und lauter um Gnade und Erbarmung, Der, so gesagt hat: "bittet, so werdet ihr nehmen!"—Der, so gesagt hat: Mir her, ihr Mühseligen und Beladenen, Ich will euch erquicken!"—dieser Athefannte Sünderfreund kann sich selbst nicht leugnen. Da schenft Er bald k getroste Zuversicht in's Herz; Er gibt der Seele Freudigkeit, sich in den nzen Reichthum Seiner Versöhnung hineinzuglauben und ihre Gnadenwahl Seinen Wunden zu erblicken. "Mir hast du Arbeit gemacht in deinen Sün-F-spricht Er-, und Mühe in deinen Missethaten; ich vertilge deine Misset wie eine Wolfe, und beine Eünde wie den Nebel; die Strafe lag auf Mir, daß du Frieden hättest, und durch meine Wunden bist du geheilet." Selig, bie Seele, die Solches erfährt! Sie ist bereits hindurchgekommen durch enze Pforte; sie steht bereits auf dem schmalen Weg, der zum Leben führt. Bas diesen Durchgang durch die enge Pforte betrifft, so will ich denselben deutlicher machen mit den Worten eines Liedes, das im vorigen Jahrhunbon einem schon längst entschlafenen Zeugen des Heilands abgefaßt wurde. fagt:

Benn irgend ein verlorenes Kind,

En Tod (vom geistlichen) erwacht, sich frümmt

und wind't,

sh sieht das Bös' als böse an,

Und benkt nur, daß es sonst nichts kann, Berzagt an sich, es geht ihm aber nah';— Raum sieht sich's um, so steht ber Heiland da.

Dieses Dastehen des Heilands ist aber nicht leiblich zu verstehen, so wie auch nachfolgende Unterredung mit der Seele nicht leiblich genommen werden is sondern es wird hier das, was im Geist vorgeht, nur auf eine anschauliche sie vorgebildet, damit man es desto besser fassen könne.

Bie gebt bir's? (fragt ber Beiland, und bie Antwort ift:)

Des geht nicht gut, liege hier in meinem Blut. pricht der Menschenfreund: mein Sohn! mm hin die Absolution, ich sieh mich an und glaub', ich ein auf, und seue dich, und lauf'.

Die Seele kriegt ben neuen Geist, Sie glaubt und thut, was JEsus heißt; Sie sieht bas Lamm mit Augen an, Die Gott alleine geben kann, Steht auf, bekommt ein unsichtbar Gewand, Und ist auf einmal mit bem Lamm bekannt.

Sehet da die enge Pforte, und wie man durch dieselbe hindurchkommt! Be dieses an seinem Herzen erfahren hat, der kann nun auch auf dem schmalen B Vorher konnte er es nicht, er hatte keine Kraft dazu; er konnte den Schranken der Bergpredigt nicht laufen, wenn er auch gewollt hatte; er m eben ein fauler Baum, und ein fauler Baum fann nicht gute Früchte bringe Nun ist es aber anders geworden; nun hat die Seele den neuen Geist; sie glan und thut, was JEsus heißt; nun hat sie Lust zu den Geboten des HErrn ne dem inwendigen Menschen; sie sind ihr nun keine schwere Last, kein ärgerlich Gesetz mehr; sie darf nun den Willen des Heilands erfüllen, --- es ist ihr d süße Erlaubniß. Nicht daß man des Kampfs oder Gefühls der Sunde übs hoben wäre, sondern die alte Art regt sich immer wieder, und Satan ersieht se Zeit; aber was vorher zum Schaden und ein Gift war, das wird nun z Nuten und zur heilsamsten Arznei. Wenn man nur an Christo bleibt, we man die tägliche Erneuerung im Geist, die tägliche Reinigung von den Sünt nicht vergißt, so hat es keine Noth; alles Witerwärtige, selbst die Sünde, sel die feurigen Pfeile des Bösewichts mussen nur mehr zu Christo und in ! Uebung der Bergpredigt hineintreiben; da thut man immer festere Tritte dem schmalen Weg; da wird man immer kleiner, aber auch immer reiner; wird man immer mehr erbaut und gegründet auf den Felsen des Heils; da offt bart es sich, was der Heiland sagt: "wer diese meine Rede hört und thut den will ich gleichmachen einem Manne, der sein Haus auf einen Felsen gr dete; da nun ein Platregen fiel und ein Gewässer kam, und weheten die Bil und stießen an das Haus, siel es doch nicht ein; denn es war auf einen Fel gegründet." D ein herrlicher Weg, ein seliger Anfang, ein seligerer Fortgat ein herrliches Ende! Wie schön wird hier erfüllt jener Bers:

> So lange JEsus bleibt der HErr, Wird's alle Tage herrlicher.

Muß man gleich dabei was leiden, Sich von manchen Dingen scheiden, Bringt's ein Tag doch wieder ein.

Da kommt man von Kraft in Kraft, von Licht in Licht, von Glauber Glauben, von Gnade in Gnade, von Beugung in Beugung, von Dan Dank; man geht endlich hinüber, ärmer in sich als der ärmste Bettler, aber tin Christo, als ein Lohn Seiner Schmerzen, als ein Triumph des Lammes, ein neues Glied an der Kette der Millionen Zeugen von Seiner ewigen barmung.

Nach meiner innigsten Ueberzeugung ist das, was ich bisher gesagt habe, im Worte Gottes beschriebene schmale Weg des Lebens. Nun fragt es sich

II. warum diesen Weg nur Wenige finden? Eine Hauptursch warum sich Wenige entschließen, den Weg des Lebens zu betreten, ist wohl e bas, daß die Pforte eng und der Weg schmal ist. Bwar, das muß man sagen, unbekehrte Leute stellen sich die Pforte gern noch tel enger vor, als sie wirklich ist, und halten den Weg noch viel schmaler, als ex Millich ist. Es geht da wie im Natürlichen. Gegenstände, die man von fern aschaut, erscheinen dem Auge viel kleiner, als sie sind, und so kann es denn Mem unbekehrten Menschen, besonders wenn er recht weit vom Reich Gottes utfernt ist, bei'm Blick auf die enge Pforte ganz unmöglich scheinen, durchzuummen. Sie ist, wie er meint, viel zu eng, als daß er es wagen könnte, nur kzuzutreten, und einen Versuch zu machen. Da hat er etwa seine sündliche ust an dieser oder jener Sache; sein Herz weidet sich darin, treibt sich darin m, wälzt sich darin: ach, denkt er, wenn du dieses lassen müßtest, das würdest nicht aushalten, da wäre dir deine Lebensfreude auf einmal genommen; nun, ist noch Zeit, ich will erst diese Lust genießen; Gott wird ja eben gleich nicht tute die offenen Gnadenpforten schließen. Wenn daher ein solcher Mensch M Buße, von Verläugnung etwas, oder ein dergleichen Wort hört, so schaudert m die Haut; es wird ihm ein Geruch des Todes zum Tode; er sucht auszueichen, so schnell und so weit er kann. Aber es ist nicht so, wie ihr meint; ist jedenfalls so weit, daß ihr hindurchkommen könnet, wenn es auch nur tiechend geschieht; der Weg ist nicht so schmal, wie ihr meint, — nein! er weit genug zum Leben. Tretet nur herzu, fanget nur einmal an, besehet r einmal die Pforte näher, o ihr werdet es gewiß bald ganz anders fini; das, was ihr jest meinet nicht lassen zu können, wird euch zum wahren Mel werden; ihr werdet bald erfahren, wie selig es sich in den Wegen des Errn gehen läßt.

Aber freilich: wenn auch die Pforte nicht so eng ist, wie die Weltmenschen es inbilden, so ist sie eben doch eng. Mit einem fleischlichen, mit einem un-Affertigen, mit einem hochmüthigen Herzen kann man nicht durch diese Pforte indringen; mit unsern Wollüsten, mit unserm Weltsinn, mit unsern hurerischen Bedanken, mit unserm Mammonsdienst, mit unserer Heuchelei, mit unserer Belbstgerechtigkeit, mit unserm Vertrauen auf eigene Werke, — nein! damit ommen wir nicht durch die enge Pforte. So ehrliche, so brave, so fromme und Mekfürchtige Leute, solche Ehrenleute, wie ein großer Theil unter uns sich zu dunkt, — diese kommen mit ihren Tugenden durch die enge Pforte nicht wurch; sie ist zu eng und dieses Gepäck zu groß. Nur für wahrhaft arme Inder ist sie weit genng. Diese Pforte ist auch von der Art, daß sie durchaus nachgibt; sie läßt sich nicht auseinander noch weiter drücken. Einer mit einem dicken Vernunftskopf, und will seinen Kopf, wie Luther Mt, durch diese enge Glaubensthüre stoßen. Aber, Freund! das ist umsonst. merst muß bein Ropf kleiner werden; dann wirst du hindurch kommen. mmt ein Anderer, ein Ehrenmann, ein Mann, der in allgemeiner Achtung steht. ices Alles muß er zuvor, wie der heilige Apostel Paulus, für Schaden und oth achten lernen; dann erst ist er tüchtig, zu erkennen Christum und die Kraft Beiner Auferstehung. Der angesehenste, tugendhafteste Mensch muß auf dem

nämlichen Weg selig werben wie der Schächer, der am Galgen stirbt. D was ist das für eine harte Lehre! — Da gibt es Seelen, welche sich wohl Jahr lang bemühen, durch diese Pforte hinein zu kommen, und können es nicht voll bringen, wie der Heiland sagt: "Biele werden trachten, wie sie hineinkommen und es wird ihnen nicht gelingen." Warum das? Antwort: hauptsächlich darum weil sie sich diesen Armensundersinn, diesen Schächersinn nicht schenken lassen Der Geist der Wahrheit arbeitet bei den Menschen immer darauf hin, sie demüthigen, sie von ihrem Unvermögen, von ihrer Hulflosigkeit, von ihre Fluch- und Verdammungswürdigkeit zu überzeugen; Er will sie arm am Gei machen, weil sie nur so zum Reich des Heilands tüchtig werden. Dieß wi sich nun der Mensch nicht gefallen lassen; er flickt immer wieder auf's Reue e dem Kleid der Gerechtigkeit; er sucht immer wieder etwas, das er aufweise und vor Gott bringen könne; er fürchtet sich sehr davor, seine eigene Gerechtig feit ganz herzugeben; er will nicht bloß erfunden werden, und daher kommt et daß er die enge Pforte, die Pforte, durch welche bloß arme Sünder hindun kriechen können, nicht findet. D selig der Mensch, der sich von aller eigene Gerechtigkeit entkleiden läßt; diesem wird die Gerechtigkeit Christi angezogen; bekommt die Kleider des Heils, die nicht veralten;

> Raum läßt man die eigene Gerechtigkeit fahren, Go kann Er ber Seele Sein Beil offenbaren.

Doch nicht nur die Pforte ist eng, auch der Weg ist schmal, und das häll Biele, die etwa bereits durch die Pforten eingegangen sind, in ihrem Laufauf, daß sie um ihr himmlisches Erbe kommen. "Es werden nicht Alle," saat der Heiland — "die HErr, HErr! zu mir sagen, in das Himmelreich kom men, sondern die den Willen thun meines Vaters im Himmel. Es werde Biele zu mir sagen an jenem Tage: HErr, HErr! Haben wir nicht in Deines Namen geweissaget? Haben wir nicht in Deinem Namen Teufel ausgetrieben Haben wir nicht in Deinem Namen viele Thaten gethan? Dann werde ich ihm bekennen: Ich habe euch noch nie erkannt, weichet Alle von mir, ihr Uebe thäter!" D was ist das für eine ernste Rede des Heilands! — Liebe Zuhöre Die Menschen, die der Heiland hier beschreibt, sind nicht bloße Scheinchriften Nein, es sind Leute, die einige Gnade und Erfahrung haben. Es ist som etwas, wenn man "HErr" zum Heiland sagen kann; die Natur kann dieß nicht man kann es nur durch den heiligen Geist. So weit haben es also diese Lem gebracht, daß sie zum Heiland sagen konnten: "mein Herr! mein Gott!" sind wohl durch die enge Pforte hineingekommen. In der Kraft dieser erfte Erleuchtung haben sie dann auch Thaten gethan; sie haben Teufel ausgetrieber sie haben geweissagt, d. h. mit hoher Begeisterung von göttlichen Dingen gerebe sie haben vom Heiland, von der Gerechtigkeit u. s. w. recht gut und treffend; sprechen gewußt. Und doch gehören sie nicht zu den Seinigen; Er wird fie e jenem Tage nicht anerkennen. Warum das? Sie sind still gestanden; sie habe den schmalen Weg, der im Halten der Gebote Gottes besteht, nicht betreten;

ben sich begnügt mit ihrer ersten Gnade. Warum haben sie sich aber begnügt? atwort: es gieng ihnen wie dem Bischof von Laodicäa. Sie meinten, sie en reich und haben gar satt, und wußten nicht, daß sie arm, elend, jämmerlich, und bloß waren. Das, daß sie Thaten thun konnten, hat sie aufgeblasen, b so haben sie sich schon für ausgemachte Leute angesehen. Und dann ist es immer angenehmer für's Fleisch, vom Christenthum zu schwaßen, als es zu n, und durch Gottes Kraft in Verläugnung einzugehen. D das ist eine ppe, an der schon manches Schiffchen gescheitert ist! Da macht man einen en Anfang und nimmt ein schreckliches Ende, und kommt so weit, daß man en großen Schaden gar nicht mehr sieht, und sich noch am jüngsten Tage seine Thaten beruft, und dann noch, wann der Richter erscheint, meint, vor inem flammenden Auge Verdienste aufweisen zu können. D entsetzliche abheit! Liebe Zuhörer, es hilft nichts, wenn wir vom Heiland gut reden men; es hilft nichts, wenn man eine gute Erkenntniß hat; es hilft nichts, m man Thaten thut im Namen des Herrn JEsu; es hilft auch nichts, mwir den Unnamen der Pietisten tragen, — bei Gott ist kein Ansehen der So wir Seine Gebote nicht halten, so wird Er uns verdammen, und echen: weichet von mir, ihr Schönschwäßer, aber Uebelthäter! Ein weiteres Hinderniß, wodurch Viele vom Weg des Lebens zurückgehalten den, ist das, daß der Weg, welcher zur Verdammniß abführt, breit ist. in bequemer Weg, ein für das Fleisch angenehmer Weg; man braucht nicht sich zu sehen; man kann gehen, wie man will; man steht hin und sieht nach sem und Jeuem; man geht weiter; man ist sorglos und sicher; man meint, Frieden zu haben; die Gesellschaft ist auch gar anziehend, die man dort mach seinem Geschmack. Man wächst unter ihr auf; man saugt ihre fal-Begriffe und Vorurtheile ein; man hat seine Freunde und Kameraden da; chört ein mächtiger Entschluß, es gehört Gottesfraft dazu, sich von ihnen reißen. Es ist ein toll' und thöricht Volk um die Leute, die auf dem brei-Beg gehen. Ihre größte Thorheit aber besteht nicht darin, daß sie am Abforglos herumtaumeln und dahin träumen, sondern darin, daß sie ihren voch für den rechten Weg ausgeben. Was sie thun, das muß noch recht pa heißen. So muß man handeln, sprechen sie, wie wir handeln, so muß gesinnt seyn, wie wir gesinnt sind; man kann's nicht anders treiben als wer es aber anders treiben will, der ist ein Narr. Kaum entfernt sich m eine heilsbegierige Seele ein wenig von der breiten Straße, und thut, Denn sie der höllischen Verdammniß entrinnen wollte, ach, was erheben sie ein Geschrei! Meinst du denn—heißt es—unser Weg setz nicht der , meinst du, Gott werbe uns nicht selig machen, wir werden Alle verloren 18 Was nimmst du dir heraus? Willst du uns richten? Willst du uns willst du deine Bäter (1 Petri 1, 18.), willst du so viele tausend rechtme Leute, die auch so leben und gelebt haben, wie wir, verdammen? Und Mgen sie an zu spotten, und um sich zu werfen mit allerhand Schimpf, ja,

sie greisen zu noch härteren Maßregeln, wenn sie Gewalt dazu haben, und such das Reich Gottes einer solchen Seele auf alle mögliche Weise zu versperren. Willst du uns diese Schande anthun? fragen unbekehrte Eltern bittend ihr Kind das gern ein Eigenthum des Heilands werden möchte.—D wie manche zeit Pflanze, wie mancher Keim des göttlichen Lebens wird auf diese Art erstie und kann nicht zum Leben kommen! Gott wird es richten. Sollte aber et Seele unter uns seyn, die in dergleichen Verhältnissen stünde, dieser ruse ich Seele, halte aus, schilt nicht, wenn du gescholten wirst; drohe nicht, wenn leidest, sondern laß dich durch deine Verhältnisse nur desto näher zu deinem barmer hintreiben! Bedenke das Wort, das der Heiland in seiner Vergpred sagt: "Selig seyd ihr, wenn euch die Menschen um meines Namens wis schwähen und verfolgen, und reden allerlei Uebels wider euch, so sie daran lügs Seyd fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel wohl belohnt werden."

Ich sollte euch nun auch noch etwas sagen von einer Hauptursache, wohn besonders in jetziger Zeit Unzählige vom Reich Gottes abgehalten werden, nie lich von den falschen Propheten, von welchen der Heiland in unserm Evangell redet. Da aber, wie ich zu der Barmherzigkeit Gottes hoffe, diese Bersuch gegenwärtig fern von euch ist, so schweige ich lieber davon, und will nur noch Frage an mein und euer Herz stellen: Liebe Seelen! Was wollt ihr wähl Wollt ihr aus Feigheit, aus Kreuzslüchtigkeit, aus Bequemlichkeit den wählen, oder als frische, muntere Kämpfer, als Pilgrime Gottes und Rach ger des Herrn ICsu zum Leben eingehen? Ich denke doch, das Letzte. wollen wir uns denn aufmachen, ihr dis jetzt Unbekehrten, und zum Bater ge wie der verlorne Sohn. Ihr aber, die ihr schon angefangen, und den Westelbens betreten habt, sehet zu, daß ihr nicht ablasset in eurem Ruth, auf Riemand die euch beschiedene Krone des Lebens nehme.

Sollen und nicht wollen, Das ist eine Schande Hier und dort im Baterlande. Wenn man ehrlich bleiben, Und vor Gottes heerden Nicht will ganz zu Schanden werden Muß man sich Lediglich Dem zur Freud' ergeben, Dem sie Alle leben. Amen.

### XLIX.

# Am neunten Sonntag nach Trinitatis.

Sert: 1 Sor. 1, 4-9.

Ich danke meinem Gott allezeit eurethalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ift in TEsu, daß ihr seyd durch Ihn an allen Stücken reich gemacht, an aller Lehre und in aller Erten Wir benn die Predigt von Christo in euch fraftig geworden ift, also, daß ihr keinen Mangel be

end einer Gabe, und wartet nur auf die Offenbarung unsers Herrn JEsu Christi; welcher auch wird biest behalten dies an's Ende, daß ihr unsträslich sept auf den Tag unsers Herrn JEsu Christi. un Gott ist treu, durch welchen ihr berusen sept zur Gemeinschaft Seines Sohnes JEsu Christi, ers Herrn.

Unsere heutige Epistel ist wie manche andere ein Abschnitt, der nur für die laubigen gilt. Der Apostel Paulus äußert darin die Hoffnungen, die er seine Glaubigen zu Korinth im Herzen trage. Wo von seher das Evangem hingekommen ist, ist es entweder angenommen oder verworfen worden; von er hat es Freunde und Feinde gefunden; von jeher gab es Kinder Gottes d'Kinder der Welt. Von letzteren kann man freisich keine Hoffnung haben: r von den Ersteren kann man Großes hoffen. Es thut meinem Herzen bl, daß der Apostel Paulus von densenigen, die aus der großen Menge zu rinth glaubig geworden waren, die das Wort von der Gnade Gottes in eiste Irrthümer und manche Sünden in die Gemeinde zu Korinth eingeschen hatten, sagt der Apostel dennoch: "Der Gott, der die Sache in euch ekangen hat, wird euch fest behalten dis an's Ende, daß ihr unsträsslich seyd auf den Tag der Zukunft unsers Herrn JEsu Christ." Ich habe mir deßen vorgenommen, dieses Mal unter dem Beistand Gottes zu euch zu reden

on der gnten Hoffnung, die man für diejenigen fassen dürfe, in welchen die Predigt von Christo kräftig geworden ist,

zwar wollen wir sehen,

- I. was das für Leute seyen, in welchen die Predigt von Christo kräftig ges worden ist; und
- IL welche gute Soffnung man für sie fassen dürfe.

Err Gott, Du treuer Gott, der Du gegen uns untreue Menschen bennoch bleibst, o beweise Deine Treue dadurch an uns, daß Du einem Jeglichen r uns seinen Herzenszustand offenbar werden lässest aus Deinem Wort;— ise sie auch dadurch, daß Du diejenigen, die Dich kennen lernten, die von uchristo ergriffen sind, bewahrest, daß sie unsträssich erhalten werden die Zukunft unsers Herrn und Heilands. Amen.

Unsere ganze heutige Epistel ist ein Abschnitt voll guter Hossen, die Apostel in Absicht auf die Korinther hegte; voll Hossenungen, die aber nicht schenhossenungen, nicht auf Sand und allerlei gute Meinungen gebaut und ündet waren, sondern auf die unwandelbare ewige Treue Gottes selbst, auf beständige Herz Dessen, der die Korinther berufen hatte zu der Gemeinschaft es Sohnes Jesu Christi, unsers Herrn. Hat einmal, will der Apostel 1, Gott die Predigt von Christo kräftig werden lassen unter euch, hat Er einsotel gethan, daß Er euch aus der Finsterniß errettet und in das wahre

Licht des Evangeliums verpflanzt hat: so wird Er auch fernerhin berselbe bleiben, unt die, fo Er berufen hat, auch festhalten bis an's Ende, und euch nut Seiner Treue befestigen, regieren, bewahren und beschützen, daß ihr Seiner 30 kunft mit Freudigkeit entgegen seben konnet, bag ihr, mann Ihn feben merben alle Augen, und bie Ihn gestochen haben, und wehflagen werden alle Geschleck ter ber Erben, baß ihr bann in Seine feuerflammenben Augen hineinsehen ton net, unsträflich, gewaschen und gereinigt burch Sein Blut und ben Geift eure Gottes .- Daffelbe ichrieb ber Apostel auch an die Philipper: "Ich bin beffet in guter Buverficht, bag, ber in euch angefangen bat bas gute Werf, ber wit es auch vollführen bis auf den Tag JEju Chrifti." D eine große Hoffnung ein großer Blid! Die Menfchen hoffen auf fo Bieles in biefer Belt; me hofft auf Bermehrung bes Gelbes und Gutes; man hofft auf beffere Tage man hofft auf Erhöhung ber Ehre, auf die gluckliche Ausführung biefes obe jenes Planes; man hofft auf Dinge, bie, wenn fie auch eintrafen, bas Berg be nicht ftillen und fattigen, ben Denschen boch nicht glücklich machen murben. Di Menich hofft immerdar: aber meistens geben feine Hoffnungen auf bas Sid bare; gewöhnlich ift es eine Seifenblaje, nach welcher er haftig greift wie Rinb, die aber, mahrend man sie faffen will, zerplatt und verschwindet. D 💌 viele Schlöffer find ichon von ben flügsten Ropfen in bie Luft gebaut worben Fraget einen jeden Menschen, er wird euch gestehen muffen, bag er immertar mas hofft, und mehr in ber Bufunft lebt als in ber Gegenwart. find alle biefe Hoffnungen gegen bie große Hoffnung, welche ber Apostel au spricht, daß eine Seele, die berufen ist zur Gemeinschaft bes Sohnes Gotte in der die Predigt von Christo kräftig geworden ist, nicht durch die Berführe gen ber Welt, nicht durch bas eigene Fleisch und Blut, nicht burch ben Sati ober fonft etwas jum Abfall gebracht, fondern durch die Dacht Gottes bemal merbe zum ewigen Leben. Das ift eine Hoffnung, von welcher zu reben we ber Dube werth ift.

Wenn ich nun in biefe Bersammlung hineinblicke, so barf ich zum Preise überschwänglichen Gnabe Gottes mit guter Zuversicht glauben, baß hier man Seelen sind, in welchen die Predigt von Christo Kräftig geworden ist. In sind Biele unter uns, die von Jugend auf in der heilsamen Lehre unterrid wurden, die das Wort der Wahrheit, das Zeugniß von Christo schon unzählt Mal gehört haben, dei welchen aber dieses Wort der Wahrheit noch nicht zu Kraft gesommen ist, daß sie den Ruth gefaßt hätten, zu verläugnen das ignge Sünder, die ihre Buße und Besehrung, die die Graue Sünder als a junge Sünder, die ihre Buße und Besehrung, die die Gorge für ihr Seelen von einem Tag zum andern aufschieben und benken: Gott wird ja wohl ke noch nicht die offene Gnadenpforte schließen; noch ist es Zeit und hat keine sahr. Tros dem, daß solcher viele unter uns sind, sind doch auch andere Schließen versammelt, von denen man eine gute Hoffnung fassen, und denen meil die Predigt von Christo in ihnen kräftig geworden ist, getrost zurusen des

Der, so euch berufen hat, wird euch auch festbehalten bis an's Ende."—Aber eldes sind denn die, an welchen die Predigt von Christo kräftig geworden ist? dir müssen doch deutlicher zu erforschen suchen, wer unter ihnen zu verstehen sen? Die Predigt von Christo wird an aller Menschen Herz kräftig, beweist sich Araft an aller Menschen Herz. Denn so spricht der HErr: "Gleichwie der egen und Schnee vom Himmel fällt, und nicht wieder dahin kommt, sondern senchtet die Erde und macht sie fruchtbar und wachsend, daß sie gibt Samen ssen und Brod zu essen, also soll das Wort, so aus meinem Munde gehet, d seyn: es soll nicht wieder leer zu mir kommen, sondern thun, was mir gek, und soll ihm gelingen, dazu ich es sende" (Jes. 55, 10. 11.); und der ostel Paulus sagt: "das Wort Gottes ist lebendig und fräftig, und schärdenn kein zweischneidiges Schwert, und durchdringt, bis daß es scheide Seele deist, auch Mark und Gebein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne herzens."—und das bewährt sich auch in der Erfahrung. Das Wort von fin Christo, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, das Wort von der gro-Liebe des Vaters, der Seines eingebornen Sohnes nicht verschont, sondern n für uns Alle dahin gegeben hat, das Wort von der Liebe des großen Erzden, der Sein Leben ließ für das Leben der Schafe, das Wort vom zufünfm Gericht und von der Vergeltung, wenn es lebendig und in der Beweisung Geistes Gottes vorgetragen wird, läßt keinen Menschen, wie er ist, sondern pt einen Eindruck auf ihn, dem er freilich entweder Gehör geben kann oder t, einen Eindruck, der ihm ein Geruch des Lebens zum Leben, oder ein Gedes Todes zum Tode werden kann. So war es von jeher bei der Predigt Christo. Als Petrus am ersten Pfingstfest des heiligen Geistes voll, aufunter dem Volk und ihm zurief: "diesen JEsum, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott auferweckt, und zu einem HErrn und Christ gemacht," da gieng es un durch die Seele; dieß Wort machte einen herzdurchschneidenden Eindruck fie, "und es ließen sich taufen dreitausend auf einmal." Und wie gieng es Athen? Als Paulus unter den Weltweisen auftrat, und das Wort Gottes sigte von dem Gericht Gottes und von dem Mann JEsu Christo, durch wel-Gott beschlossen habe, den Kreis des Erdbodens zu richten mit Gerechtigkeit, porte sich ihr Grimm; das Wort Gottes hatte sie aus ihrer Gleichgültigtalsobald aufgejagt. Und wie gieng es bei Felix? Warum sprach er zu Plus: "gehe hin, ich will dich ein ander Mal rufen lassen?" n, weil Paulus von der Reuschheit, von der Gerechtigkeit und vom Gericht iste. Da erschraf Felix: da wurde er unruhig, und suchte sich des Einb, den das Wort Gottes auf ihn gemacht hatte, zu entledigen. Rus gesetzt zum Fall und zum Auferstehen für Biele. Und so berufe ich hier öffentlich auf euer eigenes Gewissen, liebe Zuhörer! ob das Wort ts nicht eine Kraft in sich hat, ob es nicht Eindrücke in das Herz macht? unet es, ihr, die ihr dem Wort Gehör gegeben habt, und dadurch zum Leaus Gott hindurchgedrungen, oder wenigstens auf dem Weg vom Tod zum

Leben seyd, -- bekennt es, was hat euch den ersten Anstoß gegeben, was hat euch euer Elend, euren erbärmlichen, ungöttlichen Zustand geoffenbart, was ha euch angetrieben, daß ihr den Heiland, daß ihr Bergebung der Sünden, daß i wahre Wiedergeburt gesucht habt? War es nicht von dem Wort Gottes? Ram es nicht, wie der Apostel sagt, aus der Predigt von Christo, die in euch leben dig und fräftig geworden ist durch den heiligen Geist? Und ihr, die ihr schon oft den Weg des Lebens vernommen habt, und immer noch auf dem Weg be Todes seyd, oder euch siech und elend auf den Wegen Gottes dahinschleppt, ihr, die ihr bis jett so manche Stimme der Wahrheit verachtet oder bald wiede vergessen habt, die vergängliche Lust dieser Zeit lieber habt als die ewige Selig feit, — und betrogene verirrte Knechte der Gunde sept, — saget selber: ift bi Wort Gottes an eurem jämmerlichen Zustand, worüber dem Heiland bas He brechen möchte, worüber ihr, wenn ihr Augen hättet zu sehen, nur genug weim und heulen würdet, ist das Wort Gottes an eurem jämmerlichen Zustand schull Bekennt es: nein! — gesteht es: die Predigt von Christus ist schon oft lebe dig an mein Herz getreten, wenigstens hat mir das Wort Gottes schon Unru gemacht, ich habe bei der Predigt desselben schon ein Disbehagen empfunde das ich freilich nicht recht aufkommen ließ, das ich aber Mühe hatte zu unte Bekennt es: es ist mir schon oft gewesen, es kann nicht mehr so ben, du mußt in den Ernst der Wiedergeburt hinein; aber es hat sich in mein Herzen ein Widerwille gegen das Wort erzeugt, ein Widerwille, den ich hin verschiedene Namen und Entschuldigungen hinumgesteckt habe. Woher das les? Woher bei Einigen diese willige Aufnahme, bei Andern dieser Widern und Trop gegen die Wahrheit? Lauter Beweise von der Kraft des Worts, ! keine Gleichgültigkeit gegen sich duldet, das hineindringt in die innersten Re des Herzens, in das innerste Fleischesleben, und die Seelen aufjagt aus ihr geistlichen Todesschlaf; lauter Beweise von der Wahrheit, daß derselbe, der Menschengeist geschaffen, und ihn kennt nach seinen innersten Tiefen, uns Sein Wort gegeben hat, das lebendig und fräftig ist, und schärfer denn A zweischneidig Schwert.

Die Predigt von Christo beweist sich also als sine Kraft. Aber von die allgemeinen Kraft bes Worts redet der Apostel nicht, wenn er sagt, daß die digt von Christo an den Herzen seiner Korinther frästig geworden sey. Er t nicht sagen, daß das Wort sie bloß unruhig gemacht, und einen Eindruck auf Hervorgebracht habe, sondern er will sagen: daß die Predigt von Chant kaum in ihren Herzen gewonnen habe, von ihnen ausgenommen worden seziein Same der Wiedergeburt, daß der Geist Gottes die Herzen seiner Glank vom Tod zum Leben gebracht, und durch das Wort Gottes zu neuen Menst umgewandelt habe. "Die Predigt von Christo ist fraftig geworden in en heißt also so viel: ihr seyd durch diese Predigt aus Knechten der Sünde unds Todes zu Kindern der Gerechtigkeit und des Lebens, aus Sklaven des Teuzu Liebhabern JEsu umgeschaffen, aus der Obrigkeit der Finsterniß in das Fi

Lichts versetzt worden; ihr seph neue Menschen, ihr seph Christen geworden; wer aber in Christo ist, der ist eine neue Areatur! Das Alte ist vergangen, se, es ist Alles neu worden."—

Aber es ist etwas gar Seltenes, daß das Wort also kräftig und lebendig ich, daß es eine solche neue Geburt und gänzliche Umwandlung nach sich zieht. Er Heiland selbst theilte einst die Hörer Seines Worts in vier Klassen, und krom vierten Theil sagt Er, daß es in ihnen Früchte getragen habe.

Daber werde auch ich wohl meine Zuhörer in dieselben vier Klassen eintheiburfen, und will es thun, ob etwa dadurch Manchem unter uns sein Her-Bustand offenbar werde.—Der Heiland sagt: "Es gieng ein Säemann aus, fåen den Samen; und indem er es säete, fiel Etliches an den Weg, und ward kreten, und die Bögel unter dem Himmel fraßen es auf." Sollten nicht auch Her uns Solche senn, bei welchen das große Wort von der Gnade Gottes in tisto, das Wort vom ewigen Leben und vom ewigen Tod bloß auf die Oberthe ihres Herzensbodens fiel, ohne von ihnen verstanden und begriffen zu wer-, so daß der Teufel es wieder wegnahm, und die Kraft desselben verloren ng, ehe sie sich es versahen?—Man ist etwa in der Kirche, und hört ein Wort, muß der Wahrheit Recht geben: aber man denft nicht an sich, sondern an den Rachbar; man denkt: dieses Mal hat der Prediger es den Leuten recht igt! und dann geht man davon, und bleibt, was man vorher war, d. h. ein der, unbegnadigter, in Sünden und Uebertretungen todter Mensch. ten von uns ist es schon recht deutlich gesagt worden, wo der Weg hinause nach dem ewigen Leben, nach dem neuen Jerusalem, so daß sie den Weg en müssen, wenn sie ihn wandeln wollen: aber an Vielen ist das Wort ver-; sie haben Augen und sehen nicht; sie haben Ohren und hören nicht; sie en es noch nicht verstanden; sie haben es noch nicht auch nur oberflächlich ge-Und warum seyd ihr denn bis jest todt geblieben in Sünden, warum ihr das große Wort der Wahrheit, das Wort, worüber die arme Menschtin Staub niedersinken sollte dankend und anbetend, bisher nicht zu Herzen ommen? Warum hat 📽 keine Kraft an euch bewiesen? Warum hat es nicht umgewandelt? Ich will es euch klar und deutlich sagen, woher es baß ihr bisher die alten geblieben seyd, daß ihr umsonst gebetet, umsonst fen, umsonst gehört und keinen Eindruck verspürt habt. Das hat Satan Nagelassen; denn so spricht der Heiland: "das Arge kommt und nimmt es den Herzen weg." So steht ihr in seiner Gewalt, daß er das Wort der theit in euch nicht kräftig werden lässet, daß eure Ohren verstopft und eure n verblendet sind, daß ihr mit sehenden Augen nicht sehet, und mit hörenden In nicht höret. Ach, daß ihr einmal eure Teufelsstricke zerhauen ließet durch Schwert des Geistes Christi! Ach, daß ihr einmal zum Heiland gienget! , so fomm boch, liebe Seele, wir wollen zum Heiland gehen; wir wollen m Gott Jakobs gehen, da wirst du Frieden finden. Er ist gekommen, die

Gefangenen Zions zu erlösen, den Blinden die Augen aufzuthun, und sein "Hephata" auszurufen über die, welche nach Licht und Erlösung seufzen.

"Etliches vom Samen aber fiel auf einen Felsen, und da es aufgieng, ve borrte es, darum, daß es nicht Saft hatte." Dieß sind die, welche das Bei mit Freuden annehmen, und nicht Wurzel haben, eine Zeit lang glauben, m zur Zeit der Anfechtung abfallen. Es gibt Herzen, liebe Zuhörer, die ein Felsengrund in sich haben, über den aber eine weiche Empfänglichkeit und Res barkeit hergegossen ist; sie werden leicht gerührt und erschüttert; sie geben de Wort alsobald Recht; sie nehmen es auf und bringen Frucht; der Same ge lustig auf; es ist eine Freude zuzusehen, wie sie einen schönen Anfang mache und es scheint, als ob Alles bei ihnen gewonnen wäre. Doch der schnelle lauf wird bald matt und immer matter; wenn Anfechtung kommt, wenn es etwi zu verläugnen gibt, wenn der alte Mensch soll daran gegeben werden, wenn mi um Christi willen etwas leiden soll, wenn man eine Lust durch Christi Kraft 30 brechen soll,—ja, dann sieht man, daß das Wort noch keine Wurzeln unter geschlagen hat; dann sieht man, daß solche Menschen in immer steigender & heit und Trägheit sich bahin schleppen; das innerliche Leben trocknet mehr 1 mehr aus; es hat keinen Zufluß aus der Kraft Christi, und so kommt es, es endlich verdorrt und erstirbt. Ich muß euch bekennen, daß ich glaube, dieser Art sepen Biele unter uns, und mein Hauptwunsch ist, daß doch Alle mit ten ihren Grund tief legen lassen, und diejenigen unter uns, die zu einigem ben erwacht sind, möchten sich nicht mit ein paar guten Gefühlen und Rührung begnügen, und dieß für ihr Christenthum halten, sondern trachten, daß sie rei schaffen werden vor dem HErrn. Ach, ich fürchte für Biele, es möchte von ist heißen: sie sind lustig aufgegangen; es war eine schöne Blüthe da: aber sie verwelft und verdorrt. Es ist zwar eine große Gnade, wenn einige Fun göttlichen Lebens in unsere Seelen fallen; aber begnüge sich doch Reines dan denn wir muffen ein ganzes Eigenthum Christi, Er muß unser Ein und A werden.

"Etliches aber siel unter die Dornen, und die Dornen giengen mit auf erstickten es." Dieß sind die Sorgen, der Reichthum und die Wollust die Lebens. Ach, wie viel gibt es dieser Dornen! Da sind die Sorgen der Arung; da ist Betrug des Reichthums; da ist die anziehende Kraft der irdif Dinge; da sind die Freuden und Bergnügungen dieser Welt, Augenlust Fleischeslust; da ist Hochmuth und Geiz. Mit diesen Dingen ist das Herzt gefüllt, und so hört man nun das Wort; es macht keinen Eindruck; es sonicht zur Kraft, und es bleibt Alles wie es war, ja, es bleibt nicht einmas sondern es wird noch schlimmer; denn wenn der unsaubere Geist von dem Assirte Stätte, such eine Zeit lang zurückgedrängt wird, so "durchwandel durre Stätte, sucht Ruhe und sindet sie nicht; darum kehrt er um in sein die das dem er gegangen ist, und wenn er kommt, so sindet er's mit Besemen get und geschmückt; dann geht er hin, und nimmt sieben Geister zu sich, die

denn er selbst, und sie wohnen da, und wird hernach mit demselben Men darger, denn es zuvor war." 3. B. du bist jett in der Kirche, wo dir de Ik Gottes vielleicht sagt: "eile und errette beine Seele!" Nun geht man aus Rirche, sogleich fährt in die Seele dieser oder jener Plan hinein: dahin wil heute zehen oder dorthin; man geräth in ein Geschwätz hinein, man zerstreu in's Nichtige und Eitle, man läßt seiner Zunge im Reden über Dinge diese At freien Lauf; so verschwatt man die beste Kraft des Eindrucks; die Dorner Weltlebens ersticken den Samen, und man wird nur stumpfer gegen ferner So wird man dann wieder hineingezogen in den weltlichen Strude in ben Schlendrian des täglichen Einerlei, so daß man seine edle Gnadenzei biglich vergendet, keinen Ernst anwendet im Ringen nach der Seligkeit, un et mit Schmerzen bedauert, in dieser Welt vergeblich geleht zu haben. Das bleibt voll Hochmuth, voll Eigenliebe, voll Anhänglichkeit an das Irdische weil die Seele eine Behausung des Teufels ist, so ist kein Plätzchen meh für Christum und Sein Wort; wenn auch ein Sämlein desselben hineinge m ist, so wird es alsobald wieder ausgerauft und erstickt. Frage tich doc al, was ist denn der Hauptgebanke, der dich begleitet Tag für Tag, mas A du denn in deinem Sinn, was beschäftigt dich denn Tag und Nacht, wa t dich um? Ist's Gott oder die Welt? Fleisch oder Geist? Vergängliche Ewiges? Christus ober Belial? Ach, ist es Der nicht, der es allein wert uß Ihn jeder Blutstropf' ehre, ist's Er nicht, so haben die Dornen noch di mand in deinem Herzen! Und so lange dieß der Fall ist, so lange kan auch nicht sagen: die Predigt ist fräftig geworden in dir; so lange kan auch feine gute Hoffnung von dir haben.

bte in den Seelen, die das Wort hörten und behielten in einem feinen gute en. Das sind diejenigen, in welchen das Wort Gottes fräftig geworde Das sind aber seltene Seelen, die das Eine, was Noth thut, ihr Haupteben seyn lassen, die nicht eher nachlassen zu bitten und zu flehen, die träftig, und alle andere fremdartige Kraft aus ihrem Herzen ausgetriebe Doch ich will dir, lieben Zuhörer, eine Frage vorlegen, an deren Beauch ang du bald ein Kennzeichen haben sollst, ob das Wort in dir fräftig gewortst ober nicht: Setzest du bein Christenthum in allerhand Gefühle und Einsteisen Weg des Heils, oder ist ein Trieb in dir, im täglichen Lebe zu beweisen bei beinen Geschäften und Arbeiten, mögen sie auch noch se

Tigig seyn, kurz, in deinem ganzen Thun und Lassen den Namen te zu verherrlichen? Willst du dich dadurch als einen Christen beweisen, da den Augen deiner Mitbrüder hoch stehst, und dich vor ihnen auszeichnes diest du auch da, wo dich Niemand sieht, und in deinem Herzen, in das Nie hineinschaut, ein wahres Kind Gottes, ein Nachfolger des Heilands

bich, stehst du auch in einem Kampf mit dir selbst, und bedarfst du dabe SErrn als deines Helfers, und kennst du Ihn als Rath, Kraft und Held Frage dich, wirst du in beinen eigenen Augen kleiner ober größer? — Stöf dich die Predigt vom Kreuz Christi ab, ober zicht sie dich an? Je nachdem inun diese Fragen beantworten kannst, ist auch das Wort Gottes bei dir frästigeworden ober nicht. Von solchen Seelen aber, bei denen das Wort Wurg geschlagen hat, darf man gute Hoffnung haben. Denn es gibt einen Grund ber auf Christo, der auf den ewigen Friedensgedanken Gottes, auf dem Ratschluß Seiner Liebe ruht. Wer aber auf diesem Grund ruht, von dem kan man gute Hoffnungen haben.

II. In wem einmal das Wort Gottes fräftig geworden ist, bei dem get das Werf des heiligen Geistes nicht mehr zurück, sondern vorwärts; solche rechtschaffene Seelen werden je mehr und mehr gegründet und endlich als volle Gaben in die Scheunen des himmlischen Baters gesammelt. Sollten Solche und uns seyn, die da zaghaft sind, und in ihrem Herzen sprechen: ich din noch zu schwe und nicht erstarkt; es ist mir bange, ob ich auch Treue beweisen werde die and Ende — sollten solche Seelen unter uns seyn, denen ruse ich zu: seyd getro Derselbe, der das gute Werk in euch angefangen, der diese Furcht und das Bezagen an eigener Kraft in euch gewirft hat, der wird auch die Sache hinauführen, und euch fest behalten dis an's Ende. Fürchtet euch nicht, lasset mIhn walten; lasset nur Ihn sorgen; Er wird euch schon leiten und reinige und Seine Verheißung erfüllen, die Er gegeben hat: "Einen jeglichen Redann mir, der da Frucht bringt, will ich reinigen, daß er mehr Frucht bringt Trauet nur auf die Gnade, denn

Auf Gnade darf man trauen, Man traut ihr ohne Reu', Und wenn uns je will grauen, So bleibt's: ber BErr ift treu.

Freilich, wenn man die Welt ansieht, und sein eigenes Herz kennt, wenn wie Pfeile Satans empsindet, wenn man die Versührungen sieht und die Studer Versuchung, und wie das arme Herz so geschwind davon hingenommen wir und wie es so wetterwendisch ist, — da könnte es einer redlichen Seele bar werden, sie könnte denken: ich habe zwar wohl einen Bau angefangen, werde ihn aber auch hinausführen können? Aber seh nur getrost, du darfst es ja ninausführen,—denn dann freilich wäre es weit gesehlt,—sondern Der, der angefangen hat, der will es thun.

Der Herr ist treu; ja wohl treu, gnädig und barmherzig ist der Herr, get dig und von großer Güte. Wie treu ist Er in Aufsuchung Seiner Schafe; treu geht Er ihnen nach, wenn sie sich in der Irre besinden, und läßt Seine Stim erschallen über Berg und Thal: "kehre wieder, du abtrünniges Israel." Al Er Seine Treue nicht auch kund thun in der Bewahrung Seiner Schafe, die sich gesammelt hat? Ist der himmlische Gärtner so treu und sorgsam in der Fenkung des Samens, wie treu wird Er seyn in der Verwahrung, in der Pflegung auch Seiner schwächlichsten Pflanzen! Denke zurück an deine Tanin der Er den Bund mit dir beschworen, und dir verheißen hat: "es sollen w

lenge weichen und Hügel hinfallen, aber Meine Gnade soll nicht von dir weisen, und der Bund Meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein kbarmer." Denke zurück an dein früheres Leben, sindest du nicht viele Proste Seiner Treue, die deine Untreue tief beschämen? Denke zurück an die Zeit, Er an dein Herz trat; beugt es dich nicht in den Staub, daß Er einem solsen schnöden Sünder an's Herz getreten ist, daß Er dich gesucht hat, da du noch Finstern wandeltest? Ja, Gott ist getreu.

Das wußte, der mit mir den Bund gemacht, Und schenkt mir doch das Wort: Gott ist getreu; denn Niemand hat größere Liebe denn die, daß er sein Lelässet für seine Feinde, und das hat Er gethan. Was ist treuer als eine butter gegen ihr Kind? Er aber versichert: wenn auch ein Weib ihres Kindnes vergäße, und sich nicht erbarmte über den Sohn ihres Leibes, so wolle Er dein nicht vergessen: denn in Seine Hände habe Er dich gezeichnet. Ach, ber Mensch! verzagter Mensch! blöder Mensch! der du zweiselst, ob Er das vesangene Werk hinausführen könne, siehe doch Seine durchgrabenen Hände Seine Liebe an. Kannst du noch einen Augenblick daran zweiseln, ob Er als der rechte Josua an dir erweisen, und dich heraus, hindurch, hinein ven werbe in's Land der Verheißung?

Doch die Treue des HErrn preise ich nicht beswegen, damit ich ein Ruhepolunterschiebe den faulen Geistern; denn es bleibt dabei: "wer nicht an Ihm
ibt, der wird weggeworfen wie eine Nebe und muß brennen." Aber bewunnd und staunend muß jeder Christ, wenn er seinen Lauf überdenkt, die Treue
ties rühmen, die alle Tage neu über ihm gewesen ist. Und was wird es
n an dem Tag JEsu Christi, wenn die Kinder Gottes durch alle Klippen
Stürme hindurch im Ruheport angelangt sind, und von allen Gefahren erj, und, auf dem so schmalen Pfad von der Gnade mütterlich bewahrt, die
ne und das Erbarmen Gottes in Zusammenhang und Ueberblick ersennen,
im Staube verehren werden? Ja, JEsus Christus, gestern und heute, und
selbe in Ewigseit, ist der ewig Treue, Seine Schafe wird Er sicher hindurchgen in das neue Jerusalem, und wird sie waiden auf den grünen Auen des
gen Lebens.

Dir zugehören, unsträsslich bis auf den Tag Deiner Schafe, behalte Alle, Dir zugehören, unsträsslich bis auf den Tag Deiner Zufunst! Reiße alle wer heraus aus ihrer Kälte gegen Dich, aus ihrem Unglauben, aus ihrer kösigseit, und laß bald Dein Feuer brennen auf Erden. Siehe gnädig auf Alle hernieder, Du treuer Gott, und laß Deine Treue nicht veralten über Ja gib, daß auch wir in der Treue gegen Dich verbleiben bis zum Tod, daß Du uns die Krone des ewigen Lebens geben könntest! Amen.

## Am zehnten Sonntag nach Trinitatis.

#### Cert: Luk. 19, 41-48.

Und als JEsus nahe hinzu tam, sah Er die Stadt an, und weinete über sie, und sprach: wenn be es wüßtest, so würdest du auch bedenken zu dieser beiner Zeit, was zu deinem Frieden dienet. Aber nur ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird die Zeit über dich kommen, daß deine Feinde weden um dich und deine Kinder mit dir eine Wagenburg schlagen, dich belagern und an allen Orten ängsten, und werden dich schleisen, und keinen Stein auf dem andern lassen, darum, daß du nicht erfand haßt die Zeit, darinnen du heimgesucht bist. Und Er gieng in den Tempel, und sieng an auszutriben die darinnen verkauften und kauften, und sprach zu ihnen: "Es steht geschrieben: mein haus ift de Bethaus; ihr aber habt es gemacht zur Mördergrube." Und er lehrete täglich im Tempel. Aber bedenpriester und Schriftgelehrten und die Bornehmsten im Bolk trachteten Ihm nach, daß sie In umbrächten, und sunden nicht, wie sie Ihm thun sollten; benn alles Bolk hieng Ihm an und hörete Ihm

Der verlesene evangelische Abschnitt enthält zwei Erzählungen vom Heiland die auf den ersten Anblick einander unähnlich sehen, im Grund aber, und rechtet, auf's Schönste mit einander übereinstimmen.

Der Heiland war auf sciner letzten Reise nach Jerusalem begriffen. großer Haufe Volks zog mit ihm; Leute, die Seine Thaten gesehen hatten, eben deßwegen glaubten, daß Er der verheißene Messias sey, und die nun b Anbruch des Messiasreichs mit großer Freude erwarteten. Sie gaben auch die ihre Freude auf eine sehr auffallende Weise zu erkennen. Was bei den Triump zügen der Könige dieser Erde zu geschehen pflegte, das thaten sie auch jett; breiteten ihre Kleider auf den Weg, auf welchen der sanftmüthige König einh ritt; und als Er den Delberg hinab gegen Jerusalem hinzog, da fiengen sie laut zu werden; sie lobten Gott mit lauter Stimme; sie jauchzten und sange "gelobt sen, der da kommt, ein König, im Namen des HErrn! Friede sen Himmel, und Herrlichkeit in der Höhe!" Mitten unter die Freudenbezeugung hinein fängt JEsus auf einmal an zu weinen und laut zu klagen. Das I leiden mit Jerusalem, der verstockten Sünderstadt, bewog Ihn dazu. Ein . habenes Schauspiel! Wie mitleidig muß Sein Herz seyn!

Gleich barauf gieng Er in den Tempel, und sieng an auszutreiben, die da verkauften und kauften. Drei Jahre vorher hatte Er das Nämliche gethe mit einer Geißel aus Stricken hatte Er alle Käufer und Verkäufer und Wei ler zum Tempel hinaus geworfen. Nur durch die unsichtbare Gottesgem die mit allen Seinen Handlungen und Reden spürbar verbunden war, kom auch diese mächtigen Aeußerungen Seines heiligen Eifers durchgeführt werd Liebe Zuhörer! Der, welcher vom Mitleiden über Jerusalem so übernommen wurde, daß Er in Thränen ausbrach, und Der, welcher mit allmächtigem Siser die Berkäuser und Käuser aus dem Tempel hinaus trieb, ist der Nämliche. Beiden Handlungen liegt eigentlich der gleiche Trieb Seines Herzens zu Grunde. Der, welcher das mitleidigste Herz gegen die Sünder hat, ist eben darum der Sünde abgesagter Feind. Dieß wollen wir näher betrachten, und unter dem Beistand Gottes vorstellen:

## Unsern theuren Sobepriester,

die Er

- L das allermitleidigste Serz gegen die Sünder have;
- II. aber eben darum der Sünde abgesagter Seind sey.

Du aber, theurer Hohepriester, barmherziger JEsus, laß es Dir gefallen, tenn ich jett in meiner Schwachheit von Dir und Deinem Herzen etwas stammle! chenke es uns aus Gnaden, daß wir jett etwas inne werden von den Erbarmagen Deines JEsusherzens, damit wir uns aufmachen, und Dir williglichtenen! Amen.

I. JEsus, unser Hohepriester, hat das mitleidigste Herz gegen die Sünder. Dieß ist also das Erste, was wir betrachten wollen. D eine unaussprechlich wse, wichtige Wahrheit, ein unaussprechlich wichtiges, ein aller Annahme werses Evangelium für mich und dich, für die ganze, unter dem Fluch der Sünde nizende Menschheit! Höre es, höre es, mein armes Herz, mein verzagtes, des Herz! Du hast einen Hohepriester, der von dem zärtlichsten Mitleiden, ubem zärtlichsten Erbarmen gegen dich entbrennt; du hast einen Hohepriester, wie Aaron die Namen der Geschlechter Israel auf seinem Brustschildein g, ebenso die Namen der Sünder, also auch deinen Sündernamen, auf Seinem großen priesterlichen Herzen trägt; du hast, mit Einem Wort, einen Hohester, der dein JEsus ist.

Ich glaube nicht, liebe Zuhörer, daß ich euch diese große Wahrheit erst noch the beweisen mussen; ihr könnet sie auf allen Blättern der heiligen Schrift in; es ist auch eine, obwohl sehr wenig geglaubte, doch allbefannte Wahrheit, welcher, als auf einem Felsen, die ganze heilige christliche Kirche ruht. Schon Erscheinung des Sohnes Gottes auf Erden, Scine Menschwerdung, Seine Erniedrigung, Sein dreiunddreißigjähriger Wandel, alle Arbeit und Mühsseit Seines Lebens, Seine Worte, Sein Leiden und Sterben, Seine Aufzehung und Himmelsahrt—Alles dieß ist mehr Zeugniß dafür, als man mit erten aussprechen könnte. Beweisen werde ich es euch nicht müssen, daß jus das allermitleidigste Herz gegen die Sünder habe; es würde auch ein zer Beweis, selbst wenn er auf das Geschickteste geführt würde, nichts nügen. In das Reich Gottes kommt nicht durch Beweise, sondern durch die Kraft tes igen Geistes. Aber das wollen wir thun, daß wir den deutlichen Spuren ist Wahrheit, die in unsern Evangelium anzutressen sind, weiter nachgehen.

Des thut wohl, wenn man eine solche herzerquickende Wahrheit aus einer Stelle der heiligen Schrift so flar herausleuchten sieht, wie dieß bei unserm heutige

evangelischen Abschnitt der Fall ist!

"Und als Er nahe hinzufam"—heißt es in unserm Text—"sahe Er die Steil an, und weinete über sie." Liebe Zuhörer! Der Heiland hat geweint. 24 set uns mit unserer Betrachtung hier ein wenig still stehen. Er hat geweins -Unser Schöpfer, unser HErr und Gott, Der, von welchem die fünftige un lette Entscheidung unsers Schicksals abhängt, unser Richter, der allmächtige His Himmels. und der Erden, vor welchem alle Engel Gottes anbeten, Der, zu bestielt Füßen alle himmlischen Mächte, Gewalten und Majestäten ihre Kronen nieden legen — JEsus hat geweint, hat, als Er Jerusalem ansah, heiße und bitte Thränen vergossen. Erstaune, mein Geist, und bete an! D daß ich mich diese große Sache hineinvertiefen, daß ich es ganz, genug und innig empfinde und erfassen könnte, was es heißt: JEsus Jehovah hat geweint! Daß Er gi zürnt hat, daß Er mit Gottesgewalt die Räufer und Verkäufer aus de Tempel hinausgetrieben hat, darüber wundere ich mich eben nicht. flammende Gerechtigkeit, die hinunterbrennt bis in die unterste Hölle, Ihm a den Augen herausgeleuchtet hat; daß Seine Augen sind wie eine Feuerstamm daß von Seinem Angesicht Löwengrimm und ewiges Verderben ausgehen wi über diejenigen, welche dem Evangelium nicht gehorfam sind; daß Himmel m Erde vor Seinem Angesicht fliehen, und ihnen keine Stätte wird erfunden m den, liebe Zuhörer! darüber wundere ich mich nicht; denn Er ist Jehovah, heiliger, eifriger, ein starker Gott; vor Ihm mag das Unreine nicht bleibe Aber das ist zum Verwundern, daß Er geweint hat. O wie offenbart fich diesem thränenden Angesicht JEsu Christi die Freundlichkeit und Leutseligkeit Vaters! Wie hat sich der Heiland hier vor den Augen der ganzen Sünder als JEjus, als wahrhaftigen Menschensohn, dargestellt! Wie gut schicken diese Thränen zu dem Titel, der Ihm in Seinem Wort gegeben wird, we "das Lamm Gottes" heißt! So hat Er also ein menschliches Herz gehabt; hat menschlich gefühlt; Er hat, wie andere Menschen, Wehmuth und Schu in Seinem Herzen empfunden; diese Empfindung ist Ihm an die Seele gebi gen, und hat sich durch Seufzer und Thränen kund gethan; Er hat geweis und sich der Thränen nicht geschämt. Wir haben einen Gott, der weinen kom wir haben einen Hohepriester, der weinen konnte; nicht einen Gott, von be Unendlichkeit alle menschliche Empfindung abprallt wie von einem Steine; einen Hohepriester, der in einer gezwungenen Mannhaftigkeit auftrat, wie bei so manchen Helden dieser Erde Gebrauch ist, die sich der Thränen zu schänf Nein, nein, Er war ein Mensch; Er hat Thränen gehabt wie pflegen. anderer Mensch; Er ist auch in diesem Stück den Söhnen Adams gleich gewoch hat sich auch in diesem Stück nicht geschämt, sich als unsern Bruder darzusten Liebe Zuhörer! Durch den Eingang in die Herrlichkeit des Baters ift!

bem Herzen unsers Heilands keine Veränderung vorgegangen.

Er ist jest,

Erzur Rechten der Kraft fitzt, noch der nämliche JEsus wie damals, da Er mter Schmach und Leiden in den Tagen Seines Fleisches wandelte. "JEsus thistus, gestern und heute, und derselbe in Ewigkeit." Wie Er vor Grundyung der Welt, so hat Er sich dargestellt im Stande Seiner Erniedrigung; nd die Gesinnungen, die wir in der Geschichte Seines Wandels auf Erden an Im bemerken, sind jetzt noch Seine Gesinnungen. Zwar weint Er jetzt nicht hr, seitdem Er erhöhet und mit Preis und Herrlichkeit gekrönt ist; aber die Umlichen Empfindungen, die Ihm damals die Thränen ausgepreßt haben, sind Im noch nicht fremd. Was Ihn damals betrübt hat, das betrübt Ihn noch; 108 Seinen Eifer damals gereizt hat, das reizt noch jetzt Seinen Eifer; was bein Herz damals mit Freude erfüllt hat, das freut Ihn noch. D was fintt doch ein armes Menschenherz für Trost in dem Glauben, daß der Pfleger der mmlischen Güter, daß Der, von dessen Willen unser Heil abhängt in Zeit de Ewigkeit, ein menschlich fühlendes Wesen ist! Mit welchem Zutrauen kann un sich Ihm nun nahen; mit welchem Zutrauen kann man seine Thränen vor In bringen, und sein Herz in Sein großes liebendes Herz ausschütten, mit eld' kindlichem Zutrauen können wir Ihm Alles klagen, was uns drückt, seitm wir wissen, daß Er kein Tyrann und kein Stein, sondern daß Er ein geener JEsus ist und bleibt! Gewiß, eines solchen Hohepriesters bedurfte mein mes Herz, wenn es sich nicht scheu vor Ihm zurückziehen, wenn es sich an Ihm men sollte! "Wir haben nicht einen Hohepriester," — sagt der Hebräerbrief, ier nicht Mitleiden haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern der versucht allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde; darum lasset uns hinzutreten Kreudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf daß wir Barmherzigkeit empfangen, b Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hülfe noth seyn wird."

Aber, über was hat Er geweint? "Er sah die Stadt an, und weinete über Liebe Zuhörer! Wenn wir weinen, so flicken unsere Thränen meistens uns selbst und um Dinge, die sich auf uns beziehen. Wenn uns etwas zuderläuft, wenn wohl ausgebachte Plane turchstrichen werden, wenn wir meinen, gehe uns hart, wenn wir im Leiten stehen ober in irgend einem Druck: da sten unsere Thränen. Der härteste Mensch kann zuletzt zun Weinen gebracht den, wenn er von Gott an seinen empfindlichen Seiten angegriffen, und in Dfen der Trübsal hineingeworfen wird. Es gibt auch weiche Gemüther, the durch Erzählungen ober andere Darstellungen, ober durch den Anblick eines Benden sogleich können bis zu Thränen gerührt werden. Aber da geht es ttief; in kurzer Zeit können sie ebenso lachen, wie sie vorher geweint hatten; find diese Thränen oft nichts als das Ergebniß gereizter Nerven oder einer Rigerten Einbildungsfraft, Zeugen einer unordentlichen Gemüthsverfassung. hat der Heiland nicht geweint. Er weinte nicht um sich. Er hätte es wohl fönnen, wer hätte es Ihm verargen mögen? Da ritt Er zu den Thoren Berusalem hinein; hinter Ihm lagen die dreiunddreißig Jahre Seines müh-Mgen Kampflaufs; so vieles Demüthigende, so manches Bittere war Ihm

wiberfahren; so manchen sauren Tritt durch die armselige Welt hindurch hatte Egethan; vor Ihm lag eine entsetzliche Zukunft, Sein letzter Kampf, Sein schmach volles Leiden und Sterben; dieß Alles lag vor dem Geistesauge des Heiland aufgedeckt da; Er sah die Plätze, wo Er Seine tiefste Erniedrigung ersahm sollte; Er sah die Marterstätte vor sich—wer hätte es Ihm verargen mögen wenn Er weich geworden, wenn Er in Thränen ausgebrochen wäre über süber süber seinen langen Leidenslauf, der so schrecklich endigen sollte, wenn der Gadanke in Ihm aufgestiegen wäre: ach! Du armes Schlachtschaf, hier sollst in deine große Liebe den blutigen Lohn einernten! Dieß wäre in der Ihm keine Weichlichkeit gewesen. Aber darüber weinte Er nicht. "Er sah die Stah an, und weinete über sie."

D mein Herz, verliere dich ganz in die Größe des Herzens JEsu! Empsin es ganz, was du für einen Heiland, für einen Hohepriester hast! Jerusalen die große Sünderstadt, lag vor Seinen Blicken. Gott hatte von langer 3ch her unaussprechlich Vieles an dieser Stadt und an dem Volke dieser Stadt Er hatte ihnen Sein Gesetz gegeben; Er hatte Seine Anechte, die Mi pheten, zu ihnen geschickt; Er hatte unaussprechlich viel Geduld mit ihren Schwaff heiten und Bosheiten getragen; Er hatte sie an der Hant geführt wie eine in liche Mutter; an Israel hatte Er nichts gespart, sondern Seine Barmberzigke auf eine besondere Weise daran kund gethan; es war Sein Weinberg, wie Jesaj. Kap. 5. geschrieben steht, und Er hatte diesen Weinberg verzäunt 💌 mit Steinhaufen verwahrt, und edle Reben darein gesenkt. Er hatte auch ein Thurm darein gebaut und eine Kelter barein gegraben, und gewartet, daß Tranben brächte: aber er brachte Heerlinge! Diese Heerlinge sah JEjus 👊 und ihr Anblick preßte Ihm die Thränen aus. Gott that noch mehr; Er sand Seinen Sohn. Dieser erschien; Er predigte ben Liebesrath Gottes zur Seli keit; Er lud ein zum Reich Gottes; Er erhub Seine Stimme mit Macht; Er 💆 fräftigte Seine göttliche Sendung mit Wundern und Zeichen: Er war ein 🎾 phet mächtig von Thaten und Worten; Er sendete nach Seinem Hingange and Propheten und Apostel zu ihnen; Er ließ große. Zeichen vor dem Volk geschete aber sie blieben werstockt; sie achteten auf dieses Alles nicht; den Sohn verme fen sie; sie nahmen Ihn und nazelten Ihn an das Kreuz; sie riefen den Flu nicht den Segen Seines Bluts über sich und ihre Nachkommen herab; die Apoll und Propheten des Sohnes aber verfolgten und tödteten sie-sie stießen die Sie Gottes mit Füßen von sich. Darüber weinte JEsus, daß sie so verstockt ward Er wußte, was für zeitliches und ewiges Elend sie sich durch diese Berstoden zuziehen; Er sah im Geist, wie die Stadt werde belagert und an allen Orten 🕊 ängstet, wie sie werde von Grund aus zerstört und dem Boden gleich gema werden; Er sah den über die Rinder dieser Stadt hereinbrechenden Jammer, i Zerstreuung durch die ganze Welt, ihr Elend, unter dem sie bis auf die beuts Stunde seufzen. Der Vater hatte den Sohn als Weingärtner in Seinen G ten geschickt, und ihm die besondere Sorge für Seinen Feigenbaum aufgetrage

enc. 13, 6—9.). Drei Jahr lang hatte ber Weingärtner diesen Baum mit whem Fleiß gepstegt, und drei Mal hatte der Herr des Gartens nachgesehen, er auf diese sorgkältige Pflege hin Frucht bringe. Aber er hatte keine gendt. Da hatte der Herr zum Weingärtner gesprochen: "haue diesen unschtbaren Baum ab, was hindert er das Land!" Aber der Weingärtner hatte krötte eingelegt für den Baum, es jammerte ihn desselbigen; "Herr!"—hat gesprochen—"laß ihn noch dieß Jahr, dis daß ich um ihn grabe und bedüngen, ob er wollte Frucht bringen, wo nicht, so haue ihn darnach ab." Dieses kete Jahr gieng nun zu Ende, und es war noch seine Frucht zu sehen. Die st war dem Baum an die Wurzel gelegt; der mitleidige Weingärtner konnte hts mehr gegen die Ausrottung des Baums einwenden; er mußte Ja und

men dazu sagen. Er that es, aber mit Thränen in den Augen.

Und nun sehet doch einmal diesem theuren Heiland in Sein großes Herz ein! Was könnet ihr darin entdecken? Gewiß nichts als die uneigennützigste, erbarmendste Liebe zu den Sündern. Da mischt sich in Seine Thränen Bedanke an das eigene Leiden, das Ihm bevorsteht; da steigt aus Seinem m Herzen keine Regung von Rachsucht auf gegen ein Volk, das in wenigen gen Ihn auf die allerboshafteste, empörendste Weise zum Tod bringen würde, Er es gleich auf das Bestimmteste vorhersah. Wie hätte auch Der, welcher Bliebe zu den Sündern starb, der für Seine rohen Peiniger um Vergebung tte, als sie Ihn eben angenagelt hatten, wie hätte auch Dieser auf Rache den mögen? Sehet Ihn an, diesen liebenden Menschensohn, diese Liebe ohne Gleichen! Ihr könnet an Ihm keinen Funken von einem Eliaseifer be-Men, der in seinem Zorn seine Feinde verzehrte, nein! Er weint — Er weint bie Sünde Seines Volks; Er weint über Seine Feinde, nicht, weil sie .Gutes mit Bösem vergelten, sondern weil sie den Gerichten Gottes entenreifen, und die Zeit ihrer Heimsuchung nicht bedenken. D welche Erbar-19! Diese Thränen des Heilands sind unwiderlegliche Zeugnisse dafür, taß M Geschäft und der Trieb Seines Herzens barauf geht, zu suchen und selig machen, was verloren ist; wenn es sonst nicht in Seinem Wort stünde, diese dinen würden lauter dafür zeugen als alle Worte, daß Er das allermitleiberz gegen die Sünder hat. Ein Solcher ist mein Freund, ein Solcher, Solcher ist unser Gott, ein Solcher! Ich darf kühn auftreten und fragen: tist wie Er? Wo ist ein Herz wie Sein Herz? Wo gibt's eine Liebe wie me Liebe? Wo gibt es ein JEsus, wie unser JEsus ist? Er ist der unver-Miche, der unbeschreibliche Sünderfreund.

Keiner Freundlichkeit geschmeckt? Hast du Ihm auch schon in den Abgrund wer Erbarmungen hineingeblickt? Lebst du in Seiner Liebe? Oder muß Er auch noch über dich betrüben? Muß Er auch noch über dich seufzen und ben: "ach, daß du es bedächtest zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Friedient: aber nun ist's verborgen vor deinen Augen!" Liebe Zuhörer! ich

weiß es gewiß, daß Viele unter uns sind, welche die Stunde ihrer Heimsuchun noch nicht bedacht haben, die noch fern von JEsu, fern von Seinem großen, barmenden Sünderherzen, dahingehen nach ihrem eigenen Willen und Gutdunke ober nach dem Lauf dieser argen Welt. Seyd'fest überzeugt, der Heiland [ gegen uns Alle und gegen jedes Einzelne unter uns das nämliche Herz, das gegen Jerusalem gehabt hat; so liebt Er ein Jedes unter uns, wie Er Jems lem geliebt hat; so trägt Er jedes Einzelne auf Seinem Herzen, wie Er Jen salem darauf getragen hat; so freut Er sich über Jedes von uns, wenn Seiner Liebe folgen, wie Er sich über Jerusalem gefreut hätte, wenn es die 3 seiner Heimsuchung hätte bedenken wollen; so betrübt Er sich über ein Ich das in seiner Verstockung beharrt, wie Er sich nach unserm heutigen Evangelin über Jerusalem betrübt hat. Wir dürfen nicht meinen, als ob wir Ihm! gleichgültig sepen, wie wir oft andern Menschen gleichgültig sind; wir duch nicht meinen, als ob Ihm unser Heil so wenig am Herzen liege, als es uns selbst angelegen ist. Nein! da oben ist ein Herz, das mit großer Sorgsamts mit mehr als mütterlichen Trieben auf uns hernieder sieht, das den innig Antheil an unserm Schicksal nimmt, dem wir durch unser Verhalten unausspra lichen Schmerz oder auch große Freude bereiten können.

Liebe Zuhörer! Wenn uns dieses Herz nichts angienge, wenn wir in tei Berbindlichkeit gegen dasselbe stünden, dann wollte ich sagen: ihr braucht eben nicht so sehr darum zu bekümmern, was es über euch denkt und empsicht Wenn der Heiland ein Mann mare, dem wir nichts schuldig maren, dann me ich sagen: Er soll an unsern Sachen keinen Antheil nehmen; was machen uns daraus, wenn Er's thut? Wir können und wollen uns nicht nach I richten—wiewohl auch das von einer rohen Denfungsweise zeugen würde. ist ja keinem fühlenden Menschen gleichgültig, ob er geliebt wird, und sollte ! auch von Personen geschehen, gegen welche er sonst keine Verbindlichkeit Aber der JEsus, der uns liebt, ist nicht der Mann, der uns so steht. Er hat uns Leben und Daseyn gegeben; Er hat uns bis jest erhal und versorgt; unsere Lebensschicksale sind von Ihm geordnet; die Luft, die einathmen, verdanken wir Ihm; der Bissen, welchen wir in den Mund nehm kommt von Ihm her; es ist nichts in und an uns, das nicht ein freics Geff Seiner Güte wäre; wir sind nur durch Ihn—doch was halte ich mich dabei Er ist unser Erlöser; damit ist Alles auf einmal gesagt. JEsus hat unser lornen Seelen aus der Berdammniß erlöst, herausgekauft mit Seinem eige Blut; dazu ist Er in der Gestalt des sündlichen Fleisches aufgetreten; dazu Er ein Menschenleben durchlebt, und ist unter unaussprechlicher Marter, Scha und Berachtung den Missethäterstod am Kreuz gestorben; dazu wurde Er unendlichem Erbarmen der Mann der Schmerzen, der Märtyrer ohne Gleich damit Er für uns einstehen, als unser Bürge die Schuld abtragen, den ξ Gottes auf sich laden, und uns so aus der ewigen Verdammniß heraus in Himmel hincinfaufen könnte. Sehet doch, welche Liebe! Sehet doch den

nden, den schmachtenden, den sterbenden JEsus, ausgespannt am Holz des inches, blutig, bleich, in die Nacht des Todes hinein versinkend um unsertwillen, unsertwillen, liebe Seelen! Und gegen diese Liebe sind wir jett so fremd wesen, um diesen Mann der Liebe haben wir uns bis jett so wenig bekümmert? iese Herz können wir noch weiter betrüben, ihm noch weitere Schmerzen versichen, die gekreuzigte Liebe noch einmal kreuzigen? D wie wollen wir entschen, die gekreuzigte Liebe noch einmal kreuzigen?

eben, so wir eine solche Liebe, so wir ein solches Herz nicht achten!

Il. Aber, fragt vielleicht eine heilsbegierige Seelc, was muß ich thun, um inem theuren Heiland Freude für Sein Herz zu bereiten? Ich will ihr mit Worten unseres Confirmationsbüchleins antworten: "Weil deine Sünde dem um JEsu die größesten Schmerzen, ja den bittern Tod verursacht, weil du th das Beharren in deiner Unbußfertigkeit Ihn noch auf den heutigen Tag eidigst und betrübst, so sollst du an der Sünde keine Lust mehr haben, vielhr dieselbige ernstlich fliehen und meiden, und deinem Herrn JEsu allein zur te leben, leiden und sterben." Liebe Zuhörer! Wenn wir in unserm irdi-🖿 Sinn, in unsern Wollüsten, in unsern Feindschaften, in unserer Rachsucht, un wir in unserm gewohnten weltlichen Thun und Treiben, wenn wir in unm geistlichen Tod bleiben, der den ewigen Tod bringt, so kreuzigen wir den In Gottes auf's Neue; wir stellen uns dann eben und bleiben auf der Seite Muer Feinde; denn Er ist und bleibt der Sünde abgesagter Feind. D meine lieben Zuhörer, glaubt sicherlich, der Heiland würde uns das elende ibergehende Bergnügen des Träberessens nicht stören: aber die Vollbringung Lust unsers verderbten Herzens führt uns unausbleiblich in's Verderben, begen ist Er der Sünde so herzlich feind. Er ist gar freundlich; Er gönnt gar sehr jede Freude, die uns nicht in einen Widerspruch mit Gottes Willen k Er hat Seine Geschöpfe zur Freude, zur Seligkeit erschaffen, und wenn er Zweck ihres Daseyns an ihnen erfüllt wird, so ist es Seine Lust. Sunde ist der Leute Verderben, und darum haßt Er sie. Sie bringt uns ber Gemeinschaft mit Gott; sie macht uns unglücklich; sie bringt den Tod; nur ein eitles Schattenbild von Seligkeit, und macht im Herzensgrund un-; sie ist ein Werk des Teufels, des Mörders von Anfang, und darum ist Deiland ihr Feind. Weil Er der Sünder Freund ist, darum ist Er Sunde Feind.

Bas muß es nach Seinem großen Herzen gewesen seyn, als Er nach dem Fall ersten Menschen den Triumph des Satans sah, als Er die Zerstörung, die wüstung erblickte, die durch die List des Teufels an Seinen Geschöpfen, an dem Bild angerichtet worden war, als Er die Millionen von Sünden sah, Er mich und dich sah, und wir unter der Anechtschaft der Sünde, hineingem mit unauflöslichen Banden in das Bild des Teufels, in Empörung und dichaft gegen unsern Schöpfer dahingiengen, ohne Gott, ohne Leben, ohne den, belastet mit zeitlichem Jammer aller Art, verfallen dem unentrinnbaren icht, nach den unverbrüchlichen Gesetzen der Heiligkeit Gottes verfallen der

ewigen Verdammniß, — was muß es Seinem großen Herzen gewesen seyn, al Er uns so in unserm Blut liegen und schmachten sah! Nun! wir wissen, was Ihm ausgetragen hat; das Wort sagt es uns sehr dentlich: — "es jammen Ihn." In unaussprechlichem Erbarmen regte sich Sein Herz gegen uns; 🙀 Eingeweide Seiner Erbarmungen bewegten sich gegen uns. Und da kein en licher Geist im Stand war, ben Baum, ber auf uns lag, wieder zu heben, ob die Verstrickungen und Knoten, womit wir durch den Fürsten der Finsterniß die Gewalt der Sünde hineingebunden waren, wieder zu lösen: siehe, da stell Er sich selbst ein, Er kam selbst, ein Erlöser und ein Helfer. hieß es bei Ihm, ich will mich meiner armen Schafe selbst annehmen; Ich will thun; Ich will das Verlorene wieder suchen, und das Verirrte wieder bringe und das Verwundete verbinden, und des Schwachen warten; Ich will den 🐫 fangenen eine Erledigung schaffen und den Gebundenen eine Deffnung. Set doch, welch' eine Liebe! Das ganze Geschäft Seines irdischen Lebens gieng i Dahin zielten a hin, die Sünder und die Sünde aus einander zu bringen. Seine Worte, alle Seine Thaten und Zeichen, wo Er die Folgen der Sun die Leiden des Körpers und der Seele, von den Elenden wegnahm. Dahin zie Sein Eifer, den Er in Scines Vaters Haus bewies, wo Er die Verkäufer Käufer mit Gottesmacht hinaustrieb; dahin zielten endlich Seine Thränen, Er über Jerusalem geweint hat: denn es schmerzte Sein liebendes Herz, Jerusalem dieses Sein Geschäft nicht an sich vollbringen ließ, und darum sein schrecklichen Untergang entgegeneilte. Ein Löwe wehrt sich für seine Jung gegen den stärksten Feind; er wehrt sich, bis ihm die Seele ausfährt. D ist an dem Heiland erfüllt worden. Satan, der wohl sah, daß der Heiland seine Werke, seine wohlangelegten Festungen zerstören wolle, sammelte Schaaren über Ihn, und siegte, wie es schien, über Ihn, und als Er vor der große Hirte der Schafe, Sein Leben am Holz des Fluches gelassen hatte, schien der Triumph des Teufels und der Sünde vollendet. Aber es schient so, denn solches Alles geschah aus wohlbedachtem Rath Gottes. das Gericht der Sünde an dem Leib Christi hinausgeführt werden; so w Er, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir den in Ihm die Gerechtigkeit Gottes; so mußte Satan selbst durch seine Boll dazu helfen, daß ihm der Kopf zertreten wurde. Denn nun ist der gemack Leichnam Christi zwischen uns und die Sünde getreten, dieser Leichnam, in chem wir das festeste Zeugniß dafür haben: wie unendlich JEsus die Sin liebe, aber wie unendlich Er auch die Sünde hasse; der Leichnam, durch be Kraft alle, auch die feinsten Verbindungsfäden zwischen uns und der Sunde nen aufgelöst werden. Wie nun JEsus der Sünde gestorben ist, so ton auch wir der Sünde absterben durch den Glauben in der Kraft Seines Z wie Er auferstanden ist von den Todten, so können nun auch wir in einem t Leben wandeln durch den Glauben in der Kraft Seiner Auferstehung. Strick ist entzwei, und wir sind frei! D großes Geheimniß! D seliges

heimniß! Berborgen zwar vor der Welt und den Weisen dieser Welt, aber geoffenbart den Einfältigen, den Unmündigen, den Elenden! Der Tag der Auserstehung dieser Welt wird dich ganz klar machen, wird dich offenbar machen
auch vor den Augen der Welt. Da wird man mit Augen sehen, wie herrlich,
wie völlig durch diesen Weg JEsu Christi die ewige Liebe die glaubigen Sünder
von der Sünde erlöset, und in die ursprüngliche Herrlichkeit des Bildes Gottes
wieder hineingehoben habe; da wird es sich erst recht klar darstellen, daß an diesem großen Werk nicht ein Pünktlein fehlt; da wird sich erst wesentlich durch die
neuen Werke Gottes offenbaren, wie sehr JEsus die Sünder liebt, wie sehr Er
aber deßwegen gegen die Sünde gekämpst, und daß Er sie überwunden habe.
Sehet doch, welche Liebe hat uns JEsus erzeigt!

Wenn nun aber ein Mensch bieß Alles bort und nicht zu Bergen nimmt, wenn er in seinem verkehrten Sinn in ber Sunde beharrt, tie boch bem Beiland auf's Acuferfte zuwider ift, und aus der er fonnte erlofet werden durch die Rraft SEfu: fiebe, fo finft er tiefer und immer tiefer in bie Gemalt ber Gunde; er wird ver-Glaubet nicht, liebe Zuhörer! als ob es fo gleichgultig fen, ob man bie Gnabenantrage Gottes, bie Unftalten Seiner Liebe gur Erlösung bes gefallenen Geschlechts, verfündigen hore ober nicht. Die Predigt von ber Liebe Gottes ju ben Menschen läßt einen Menschen nicht bleiben, mas er vorher mar. Entweder er glaubt biefer Prebigt, und nimmt fie in fein Berg auf, und bann geht bie große Scheidung in ihm vor zwischen Geift und Rleisch, und ber Mensch wird wiedergeboren und ein Rind Gottes; ober er glaubt biefer Predigt nicht, und verschließt sein Berg feindselig bavor, und bann fteht er auch den übrigen Ginfluffen Gottes nicht mehr offen; er verhartet fich nach und nach und je mehr und mehr in feinem eigenen Willen, und finft in bas Gericht ber Berftodung und eben barum von Sunbe in Sunbe. Sebet, so ift es ben Juben gegangen. Im ersten Jahr Seines Lehramts, ba ber Beiland ben Tempel fauberte, ba sprach Er: "ihr habt das Saus Gottes in ein Raufhaus vermandelt;" brei Sabre nachher aber mußte Er nach unferm beutigen Evangelium mit Schmerzen fagen: "dur Mördergrube habt ihr es gemacht." Und es war der Tempel auch eine Morbergrube geworben; benn er war angefüllt mit Leuten, die barnach trachteten, wie fie den Beiland umbringen konnten. Go tief mar Jerusalem in brei Jahren heruntergesunken. So fchnell gieng es. Bor brei Jahren Kramer, nun Morber! Und bieß in ber Zeit ber herrlichsten Beimsuchung Gottes, in ber Zeit, ba fie ben Sohn Gottes, bas Cbenbild bes Baters, unter fich hatten. D laffet uns wohl auf biefes Beispiel achten!

Jerusalem ist hauptsächlich barum verworfen worden, weil es die große Liebesanstalt, die Gott in Christo getroffen hat, nicht erkennen und annehmen wollte, um seines Unglaubens willen. Dieß war die verdammende Sünde bes Bolfes Israel. Denn wie konnte ihnen noch ferner geholfen werden, da sie dieses Mittel, das ihnen Gott gab, aus der Sünde herauszukommen, verachteten? Er mußte sie der Gewalt der Sünde vollends überlassen, und Er konnte

sie durch Seinen Geist nicht mehr strafen; denn sie hatten Ihm die Thüre ihn Herzens versperrt, und so eilten sie raschen Schrittes dem Verderben und Mustagrund entgegen. Sie waren nun eins geworden mit der Sünde; sie waren ganz auf die Seite der Finsterniß, des Satans, getreten; darum kam auch Niericht des Satans, das Gericht der Sünde, über sie; sie wurden verworft vor dem Angesicht Gottes.

Liebe Zuhörer! Es kommt jede menschliche Seele, die ihre Ohren vor Wahrheit und Liebe Gottes verschließt, zulet auf einen Punkt, wo die Erbe mungen des Sündenfreundes ihr nichts mehr helfen. Wenn sie durch Ungle ben sich in der Sünde steift, und die Zeit ihrer Heimsuchung vorübergeht: wird sie zuletzt so mit der Sünde verwachsen, daß JEsus, der Barmherzige, mit der Sünde verurtheilen muß, weil Er ein Feind der Sünde ist. Er the es dann, aber mit Thränen in den Augen. O das ist schrecklich! Der jung Tag wird dieß offenbaren! Amen.

#### LI.

## Am eilsten Sonntag nach Trinitatis.

#### Cert: 2 Aer. 5, 1-10.

Wir wissen aber, so unser irdisches haus dieser hütte zerbrochen wird, daß wir einen Bau haben Gott erbauet, ein haus nicht mit handen gemacht, das ewig ist im himmel. Und über demiels sehnen wir uns auch nach unserer Behausung, die vom himmel ist, und uns verlanget, daß wir düberkleidet werden; so doch, wo wir bekleidet, und nicht bloß ersunden werden. Denn dieweil wer hütte sind, sehnen wir uns, und sind beschweret; sintemal wir wollten lieber nicht entkleidet, sow überkleidet werden, auf daß das Sterbliche wurde verschlungen von dem Leben. Der uns aber zu selbigen bereitet, das ist Gott, der uns das Pfaud, den Geist, gegeben hat. Wir sind aber getroft zeit, und wissen, daß, dieweil wir im Leibe wohnen, so wallen wir dem HErrn. Denn wir wandet Blauben, und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost, und haben vielmehr Lust, außer dem zu wallen, und daheim zu seyn bei dem HErrn. Darum sleißigen wir uns auch, wir sind daheim wallen, daß wir Ihm wohlgefallen. Denn wir müssen Alle offenbar werden vor dem Richten Christi, auf daß ein Jeglicher empfahe, nachdem er gehandelt har bei Leibes Leben, es sez oder bose.

Der Apostel Paulus hat im vierten Kapitel des zweiten Briefs an die rinther von einem Leiden gesprochen, das über ihn, als über einen Kneckt Apostel Christi, hereingebrochen sep, hat im ganzen Kapitel seine vielen Tale auseinander gesetzt, wie er als ein Sterbender durch die Welt wandle, aber am Schluß also getröstet: "Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, set ein ewige, über alle Maßen wichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare; denn was sichtbar ist, das ist zeit

was aber unsichtbar ist, das ist ewig."—Run fährt er im fünften Kapitel fort: Wenn mich auch die Trübsal vollends aufreibt, wenn auch meine irdische Leibeshütte zerbricht; so verzage ich doch nicht, sondern weiß, daß ich einen Bau erhalte, von Gott erbauet, ein Haus, das ewig ist im Himmel, in das ich eingehen darf, sobald meine Hütte zerbrochen wird; einen bessern Bau als diese irdische, zerbrechliche, sterbliche Hütte; denn ich darf eingehen in die ewigen Behausungen, wo ich daheim bin bei meinem Herrn.—So spricht der Apostel von seinem Heimgang zu dem Herrn.

Wenn nun ein Mensch dieses liest ober hört, sollte sich da nicht eine Sehnsucht in ihm regen, daß er auch mit solch' großer Freudigseit wie der Apostel von seinem Seimgang möchte sprechen können, daß er auch diesen seligen Gemüthszustand erlangen und genießen möchte? Ich wenigstens erinnere mich: zu der Zeit, als ich noch löcherichte Brunnen grub, die kein Wasser gaben, las ich einmal den Heimgang eines glaubigen Christen im Blick auf die selige Ewigseit. Da dachte ich: so möchte ich auch stehen, so möchte ich auch sterben können! Ach, eine solche Freudigseit möchte ich auch dereinst im Tode haben! Aber in meinem jetzigen Zustand könnte ich mich nicht so freuen.—Und so, meine ich, sollte doch ein Jeder unter uns denken: wenn ich nur auch so ruhig und freudig, so ohne Furcht und Angst, wie der Apostel Paulus, von meinem Heimgang reden könnte!—

"Ende gut, Alles gut!" Liebe Zuhörer! Wenn das Ende gut ist, dann erkennt man, was der Weg werst gewesen ist. Alfaph sagt im 73. Psalm:
"Ich hätte mich fast gestoßen, da ich sah, daß es den Gottlosen so wohl gieng
auf Erden, aber ich habe mich gefaßt, da ich in das Heiligthum Gottes gieng,
und merkte auf ihr Ende. Wie werden sie so plöglich zu nichte! Sie gehen
nnter und nehmen ein Ende mit Schrecken!" — Ebenso könnte man sagen: ich
hätte mich fast gestoßen an den Frommen, da ich sah, daß es ihnen ost übel
gieng! Aber ein ganz anderes Licht geht mir auf, wenn ich ihr Ende ansehe;
benn ihr Ende ist selig; mit Fried und Freude sahren sie dahin. — In dieser Hinsicht habe ich mir vorgenommen, in dieser dem Herrn geweihten Stunde
barüber zu sprechen:

- I. wie der Tod für einen Gottlosen so etwas Erschreckliches, und
- II. für einen Gerechten, oder für ein Rind Gottes, so etwas Seliges sey.

Buvor aber mollen wir ben BErrn um Seine Gnabe anrufen:

Herr JEsu, ber Du bem Tod bie Macht genommen, und Leben und unvergängliches Wesen an's Licht gebracht hast! Ach, laß auf unsere armen Herzen etwas von Deinem Leben herabströmen! Gieb uns auch in dieser Stunde Etwas ans Deiner emigen Gnabenfülle, und erwecke uns, baß wir streben nach bem Einen, was Noth thut. Zerstore alle Bolwerke und Befestigungen des Satans

<sup>\*)</sup> Das Lebensende bes fel. Jung. Stilling, im Jahr 1817, ba ber Berf. als neunzehnjähriger Jüngling ben fern noch nicht kannte.

In unsern Seelen, und laß uns auf Dich, ben einzigen Grund, gegründet sen Thue Barmherzigkeit an mir und an Allen, die hier sind, und öffne uns Ang und Ohren, damit wir einsehen, wer wir sind, und was wir werden mussen, was der Herrlichkeit, die Du Deinen Kindern bereitet hast, zu gelangen. Zet uns aber auch das Ende der Gottlosen, damit wir in Zukunft erwedt werd zu dem einzig wohren Lauf um das Himmlische! Amen.

Liebe Zuhörer! Ehe wir unsere Betrachtung beginnen, muß uns flar werde was eigentlich unter einem Gottlosen und unter einem Kind Gottes verstehen ist. Ich habe hierüber schon oft gesprochen; Viele werben es wissen; ich will es aber noch einmal erklären.

Ein Gottlofer ift bem eigentlichen Wortfinn nach los von Gott, los trennt von dem Willen feines Schöpfers, wie g. B. jener verlorne Sobn Evangelium (Luf. 15.), ber sich von seinem Bater logriß und in ferne Gege ben jog, um nicht bei feinem Bater fenn ju muffen, fondern thun ju burfen, t ihm beliebte. Ein Gottloser ift, der nicht nach dem Willen Gottes, sondern u feinem eigenen Willen und Gutdunfen fein Leben einrichtet, und feine eigen Bege geben will, und bie Bestrafungen feines Gewissens barüber vergist, achtet und unterdruckt. - Dem engen Sinn nach ift aber berjenige ein Gott fer, ber JEfum nicht tennt und liebt, wie Johannes fagt: "Ber! Sohn nicht hat, ber hat auch ben Bater und bas Leben nicht." - Ber ben [ land nicht sucht und kennt, wer nicht mit Ihm zu inniger Gemeinschaft verbi ben ift, wie will biefem ber Bater offenbar werben, wie will biefer nach ! Billen bes himmlischen Baters leben? — Da fann es nun freilich recht toge bafte Leute geben, Leute, die fich wenigstens fo vorkommen, die menigstens Worte Gottes gehorchen wollen, fo weit es ihnen bequem und anständig ift: fie aber ein Eigenthum bes Sohnes wurden, bas wollen fie nicht, und in bie Nichtwollen sind sie gottlos. Ein Gottloser muß wohl auch manchmal die g liche Stimme, die Regungen bes Beiftes empfinden, daß er benft: es geht ! auf diese Weise, sonft fommst bu in bie Golle; bu mußt anbers werben, bu nicht verdammt werden willft. Der Heiland muß bein Berg befommen, Er ift's werth, daß du bich Ihm gang ergibst. — Wenn er aber nicht folgt, bern wieber im Leichtsinn und Unglauben fortlebt: fo bleibt er ein Gottle bem Befen nach ein Atheift, benn er hat ben mahren, lebenbigen Gott nicht

Ein Rind Gottes ist bagegen berjenige, ber ben Heiland lebenbig te ber durch ben Glauben Gemeinschaft mit Ihm hat, und Ihm, bem guten ten, nachfolgt; ber es weiß und am Herzen erfahren hat, daß er mit bem bes Lammes erkauft ist; ber da weiß und bekennt, was Paulus sagt: halten bafür, daß, so Einer gestorben ist für Alle, so sind sie Alle gestorben ist aber darum für Alle gestorben, daß die, so da leben, nicht ihnen selbst be sondern Dem, der für sie gestorben und auferstanden ist." Wem dieses tief fest in dem Herzensgrund eingebrückt ist, daß seine Scele am Heiland

Ihn über Alles liebt und achtet, der ist kein Gottloser mehr, sondern ein Gottes.

Wir könnten demnach unsern Hauptsatz auch so fassen: daß der Tod ohne Aheiland für einen Menschen etwas Erschreckliches, mit dem

siland aber etwas Erfreuliches sey.

1. Diese zwei Klassen: Gottlose und Kinder Gottes, wandeln nun so unter ander in der Welt; man merkt's ihnen oft weiter nicht so an, wer sie sind; in oft äußerlich fast kein Unterschied zu spüren, und der Gottlose führt oft berlich das nämliche ehrbare Leben wie der Liebhaber JEsu Christi; der Unschied ist oft nur innerlich, nur offenbar vor Dem, der die Herzen und Nieren st, von welchem es in einem alten Liede heißt:

die Bernunft oft fromm und selig preiset, | Und wem sie dieses Zeugniß nicht erweiset, | Den führst Du in der Still' doch himmelan.

in dieser Welt kann mancher, dem Herzensgrund nach gottlose Mensch noch karer, werkthätiger, im Natürlichen wirksamer und verdienstlicher dastehen ein Kind Gottes, und unser Auge merkt es nicht, erkennt den Unterschied Geister nicht.

Aber ein Unterschied wird seyn im Tod, nach dem Tod, und am nder Offenbarung, wenn bei dem Einen das köstliche Gold offenbar , das er in sich ausschmelzen und ausprägen ließ durch die Gand des gött-Echmelzers, und bei dem Andern seine Schande, die Schande seiner Blöße. wird ein Unterschied seyn wie zwischen Licht und Finsterniß, zwischen Tag Racht, zwischen Himmel und Hölle, zwischen Gott und Satan, — wenn gleich mit menschlichen Augen hienieden nichts davon entdeckt hat. Da wird ut werden, was der Heiland sagt: "Zwo werden mahlen auf einer Mühle, ine wird angenommen, die Andere verlassen werden. Zween werden auf Bett liegen, der Eine wird angenommen, der Andere verlassen werden." wird erfüllt werden, was der HErr bei den Propheten sagt: "An jenem Tag the erkennen, welch' ein Unterschied sey zwischen dem, der Gott dienet, und en dem, der Ihm nicht dienet; denn siehe, es kommt der Tag, der brenfoll wie ein Ofen; da werden alle Berächter und Gottlose Stroh seyn, und ünftige Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und wird ihnen Burzel, noch Zweig, noch Stiel lassen. Euch aber, die ihr meinen Nafürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit, und Heil unter derselbi-Nügeln."—Da wird ein großer Unterschied schn!

den durch die Berführung der Schlange, nach Schatten haschest, ber du, scheingütern, die dir unter der Hand zerrinnen, während dir der Himmel sten und so sauer erworben ist,—dieser Tag kann geschwind kommen, unsens, wie ein Dieb in der Nacht, wie ein Fallstrick. Der Tod kommt!—bieses schreckliche Wort—der Tod kann einbrechen, ehe du nur daran bachdie göttliche Stimme: "haue ihn ab, den unfruchtbaren Baum! was hindurt

er bas Land?" kann plötlich ertönen; bas Ziel beines Laufes kann bir wer Dem, der alle beine Tage, ach, deine edeln Gnadentage in Sein Buch geschieben hat, auf heute, auf heute gesteckt seyn! Ach, was willst du dann machen Weß wird seyn, was du bereitet, was du genossen hast? Was wird dann sex beine weltliche Arbeit, all' dein Spaß und Scherz, dein Spott und Kurzweldeine Bergnügungen und bein lustiger Jammer, womit du dich so hingeschles hast durch deine edle Gnadenzeit,—was wird das Alles seyn? Dann wirst berkennen, daß solches Alles nichts war als Elend und Schatten, und Scham und Spreu, die der Wind zerstreut; daß du ein Thor warest, und nicht reich bin Gott; daß du dir äußerliche, nichtige Schäße gesammelt hast, und über das Allem gerichtet wirst (vergl. Jak. 5, 1—5.). Man pslegt, wenn ein Renstirbt, zu sagen: er hat Vermögen, viel Vermögen hinterlassen.—Ja, er hat hinterlassen; aber mitgenommen hat Mancher nichts als eine arme Seele, de keine Schäße besigt in der Ewigseit.

Der Tod hat für den Gottlosen etwas Erschreckliches; das leuchtet von sell ein, ich brauche es euch nicht lange zu beweisen. Denn obgleich Biele dahit fahren wie ein Bieh (Pf. 49, 13.), obgleich Biele durch die leichtsinnigen Grund fäße und die lügenhafte Religion unserer Zeit, welche anstecken gleich als Pesthauch, ihren unbeschreiblichen Leichtsinn, welchen sie noch Muth, driftlie Fassung, Glauben nennen, bis an's Ende festhalten; obgleich Biele mit ibn Werken, mit einigen bürgerlichen Tugenden sich den Eingang in den Himm bahnen wollen; obgleich Viele sich mit dem elenden Trost behelfen, als ob ein letten Augenblick ausgestoßener Seufzer, ein "Gott sey mir Sünder gnädig Alles thue und ausgleiche; obgleich Viele in ihrer stumpfen Gewissenlosigkeit Fühllosigkeit sich aus dem Sterben so viel machen, als ob sie aus einem Bett das andere gelegt würden, und sprechen: "man muß ja doch einmal sterben, 🖷 somit ist's einerlei, wann's geschieht;" obgleich Biele schon in hohen Ehren, mit der Meinung und dem Urtheil aller Umstehenden gestorben sind: er ist sell pie ist selig! da sie doch in ihrem Unglauben zur Hölle gefahren sind;—obzle die Menschen in der großen Angelegenheit des Sterbens vielmehr ihren eigen Meinungen, ihren Fündlein und den lauen Urtheilen der Welt mehr glauf als dem untrüglichen Wort Gottes, so bleibt es doch dabei: der Tod ohne Heiland hat etwas Erschreckliches für den Menschen! Und das kann man fühlen wei aller affectirten, oder aus dem versteinerten Herzen entspringen Fraget einmal einen Menschen, der den Heiland nicht hat! In Rube. lange er gesund ist, kann er etwa noch vom Sterben reden; wenn er aber in wird, da darf man ihm nichts vom Sterben sagen: er mag nicht daran den es ist ihm gar ungeschickt, wann es kommt, und dann—welche Berlegen welche Seelenangst bei aller erheuchelten Ruhe!—Er erschrickt!—Ach, ach Aber warum denn erschrecken, wenn du ein Kind Gottes bist?—Ja, man f es bei dem Storben! Da sagt ein solcher armer Mensch: "ach, wenn ich ! noch ein Jahr zu leben hätte, um dieß und jenes noch zu thun,—um noch 🗮

syführen, was ich in's Reine zu bringen habe!" So spricht er in Absicht Ps Zeitliche; aber in Absicht auf's Ewige—ta ist schon etwas in ihm von Wurm, ber nicht stirbt, und von dem Feuer, das nicht verlöscht. Er sieht sein Herz hinein; was thut er nun? er will sich wehren, damit ihm seine Süntnicht aufgedeckt werden; er sucht seine Werke, seine guten Sitten und Ausben hervor, sein gutes Herz und was er soust noch aufraffen kann,—damit ihr er sein Gewissen stillen, und die Stimme des Verklägers, der ihm seine seihat vorhält, den Ton der Gerichtsposaune, der ihm schon in die Ohren zt, übertäuben, damit möchte er noch geschwind in den Himmel fahren. Ach, ser Gott! Welch' elender Betrug! Welch' ein Jammer der Verzweislung! betrügt Satan seine Leute; das heißt: um die ewige Seligkeit betrogen

Es ist etwas Erschreckliches, ohne den Heiland zu sterben! Das liegt schon der Natur der Sache. Sehet, liebe Zuhörer! wer keinen Gott, keinen Heiim Herzen hat, der muß etwas Anderes zu seinem Gott machen, der verauf einen oder mehrere Gößen: denn wir sind einmal so, daß wir irgend Bott dienen, irgend einen Herrn haben muffen. Wer nun Christum hat, der hat Gößen, entweder andere Menschen, oder Geld, oder seinen in seinen Lüsten, oder sich selst im Hochmuth und Ehrgeiz. Ittern scheidet ihn der Tod, und dann kann man nicht von ihm sagen wie Christen, wenn dieser stirbt, er komme näher zu Gott,-fondern er muß seinem Gott hinweg, hinweg von seinem Schatz, wo sein Herr war, hinweg Allem dem, was seine Seele liebte,—und hinein in eine grauenvolle Ewigum die er sich nichts bekümmert, die er im Gewühl dieser Welt vergessen, r sich nur Schäße des Zorns auf den Tag des Zorns gesammelt hat. Ach, ihm das nicht sein Herz herausreißen? Er soll in die Ewigkeit, in das stbare,—und sein Herz ist doch in der Welt, im Sichtbaren! Sprich einforgloser Mensch, wie wäre dir's, wenn du von all' deinen Kameraden damußtest, um sie nie wieder zu sehen? Dier von Weib und Kind, die du zu beiner Seele machst? Oder von beinem Geld und Gut, darin du so eifrig mablässig wirkst, von deinen Kassen und Kästen, und Allem, was darin ist? von den Vergnügungen und Lustbarkeiten, an welche du gewöhnt bist, von eiteln, vergänglichen Pracht, von beinen schönen Kleidern, die dir so wich-**116**, oder von deinem Handel, von dem deine Seele lebt? Oder von deinen und Weinbergen, oder von deinem Leibe, den du so hoch hältst?—Ach, mussen von dem Allen, und nicht zurückkehren dürken, und nichts in der eit haben, mas nur den kleinsten Ersatz dafür leistete, ist das nicht schreck-Bei gesundem Leib könnte ein Weltmensch sich etwa noch durch einen Entschluß fassen, und sprechen: "nun denn, wenn ich von Allem hinweg fo sey es!"—aber nach dem Tod ist das ganz anders; und wenn Jahrhunund Jahrtausende hinabgeströmt sind, wird eine solche Seele noch dürsten Wrem verlornen Gut, aber sie wird ihren Durst nicht mehr stillen können.

Da bleibt nur unerträgliches Heimweh, durchschneidende Scelenpein! Ab wa muß es senn, wenn man keinen Gott mehr hat, kein Labsal, kein Gut, kein. quickung, keinen Troft, keine Ruhe, keine Freude mehr—nichts als finstere Det Leere und Traurigkeit, und nagende Sehnsucht nach dem, was man nicht ich und nicht mehr haben kann, von dem man in Ewigkeit geschieden bleibt! Be man einen Fisch aus dem Wasser an's Land bringt, so stirbt er; und wenn d Seele aus ihrem Element herausstirbt, und dieses Element war das Irdische, dann hat sie nichts mehr zu ihrer Befriedigung, dann stirbt sie des Todes. Bi Solchen redet der Psalmist (Ps. 49, 15.): "sie liegen in der Hölle wie Schaff der Tod naget sie."-Wie muß es dem reichen Mann gewesen seyn, als er i verschens aus seinen Purpurkleidern und von seinen glänzenden Mahlen Hölle fuhr? Wie dem Mann, der große Güter gesammelt hatte, sein Haus weiterte, und zu seiner Seele sprach: "iß und trink, nun hast du einen Borra auf viele Jahre!"—als plötzlich die Stimme Gottes kam: "du Narr, diese Ra wird man deine Seele von dir fordern, und weß wird seyn, das du bereitet haft —Aber nicht allein einem Geizigen, nicht nur einem Hochmüthigen und Wollk gen, auch dem faulen, bequemen Alltagsmenschen, der so ruhig einen Tag 💆 dem andern umbringt, und eigentlich an nichts zu kleben scheint, dessen Gott u tägliche Einerlei ist, gilt das: Du Narr, der du in den Retten der Welt gef gen liegst, was wird dein Erbtheit seyn, wenn du aus dieser Welt hinausstick

Und wäre es mit diesem abgethan, so möchte man's noch für erträglich halte aber es ist nicht das Einzige. Höret, was der Apostel sagt: "Wir müsse Alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf daße Jeglicher empfahe, nachdem er gehandelt hat bei Leibes ?

ben, es sey gut oder böse."

Das ist noch etwas Anderes. Offenbar werden, offenbar vor Richter JEsus Christus, — o ein Donnerwort! Wer vermag ihn zu ergrün den ganzen Schrecken dieses Worts? Sollte nicht einem jeglichen Sünder Herz im Leibe zittern, wenn er das Wort höret: "wir mussen offenbar werde Mit andern Worten: dein Innerstes, deine geheimste Finsterniß, dein Beg genstes, der ganze Rath deines Herzens muß an's Licht kommen; beine Gel fen und Phantasieen, die kein Mensch weiß, mussen herausgestellt und kund den vor aller Kreatur am Tag des Gerichts! Die Sünde aber hat Etwas. sich vor dem Offenbarwerden scheut; sie zieht sich gern in die Verborgenheit die dunkelsten Kammern des Herzens zurück; denn sie weiß wohl, sie hat fu schämen und zu fürchten. Darum sagt der Heiland auch: "Wer Arges! der hasset das Licht, und kommt nicht an das Licht, damit seine Werke nicht straft werden." Aber Er hat einen Tag gesetzt, wo Er alle Sünde und ! an's Licht ziehen wird. Mein Gott! Welch' ein Tag! Wenn ein Rebek Schein, ein Hinterhalt, ein Bollwerk nach bem andern fallen, und das Sch der Kern, das ganze Thun und Lassen, der eigentliche Wille, die innerste lengestalt,—entweder nach dem Bild Christi oder nach dem Bild der Som

d offenbar werben! Ach! was wird bas seyn!—Wer glaubt es aber, Herr, Du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor Deinem Grimm? — Liebe hörer! offenbar müssen wir werden. Fasset es doch, schreibet es tief in euer z, und sahret nicht mehr leichtscrtig dahin, verberget euch vor dem Licht nicht hr; denn auch wir müssen offenbar werden, und das nicht nur vor Gott und Lamm, nicht nur vor den Engeln, nein, sondern auch vor deinem nächsten ihder, der dich für einen ehrlichen Mann, für ein ehrliches Weib gehalten ;— vor diesem und vor aller Menschen Augen wirst du offenbar werden. e bitter ist es, wenn man auf dieser Welt in einer Schande entdeckt und solche unnt gemacht wird! Aber was wird alle irdische Schande gegen die ewige mach des Heuchlers seyn!—Aufschließen wird sich der Kerfer beines Herzens; herr Tesus wird vor dir stehen mit Seinen seuerslammenden Augen, und wirst auch vor Ihm stehen, ganz wie du bist, um kein Haar besser; dein gan-Innere muß heraus vor Ihm, und wenn du dich krümmtest wie ein Wurm, sich in der Sonne krümmt.—

Bielleicht aber ist Einer oder der Andere so hochmüthig oder so verstockt, daß sich nicht einmal fürchtet vor dem Offenbarwerden seiner Seelengestalt, daß in seinem finstern Zustand ein solches mächtiges Wort Gottes wie nichts — Ach, merke es, höre jett noch, armer Mensch, so lange es heute heißt! Bor dem Richterstuhl JEsu Christi, du magst nun an Ihn glauben oder , mußt auch du, wie Jeglicher offenbar werden, offenbar vor Dem, der einst Mechtsgestalt auf Erden gewandelt hat, und gefreuzigt ist in Schwachheit, aber angezogen hat Majestät und große Kraft, vor welchem nichts verborgen unaufgedeckt bleiben kann, und dessen flammender Blick das Wesen aller Ach, wie werden vor diesen durchdringenden Augen die sturen durchdringt. den verbrennen, die du jetzt noch vielleicht dir umhängst, die Entschuldigungen Borwände, die guten Einbildungen und Meinungen, die Vorsätze und Tun, der Werkruhm und die Lügen! Wie wird dieser Blick hineinflammen innerste Geistesleben, der Blick des Schöpfers der Natur, die Augen, die Trug noch Heucheln leiden, die Augen, vor deren Blick einst entflichen in Himmel und Erde, — vor deren mächtigem Strahl heulen werden alle lechter der Erde! Wer wird den Tag Seiner Zukunft erleiden mögen, und Dird bestehen vor Seiner Erscheinung? Er wird sich setzen als Richter auf en Thron, nicht mehr als der Menschensohn, den sie verachten und verspoturften, — nicht mehr als das duldende Lamm, das Seinen Mund nicht t, als es zur Schlachtbank geführt wurde, — nicht mehr in der Anechts-I, sondern mit dem Antlitz, das heller leuchtet als die Sonne, und vor wel-Die Sonne entflieht. Er wird erscheinen, nicht mehr als der leidende Chri-Jondern als der Herr aller Herren, und als der König aller Könige, als tige, von welchem Jesajas im 63. Kapitel schreibt: "Wer ist Der, der som kommt, mit röthlichen Kleidern von Bozra, der so geschmückt ist in sei-Meidern, und einhertritt in seiner großen Kraft? Warum ist denn tein

Rleid so rothfarb, und bein Gewand wie eines Keltertreters? Ich trete die 24 ter allein, und Niemand unter den Bölkern ist mit mir. Ich habe sie gekelts in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm; daher ist ihr Vermögen meine Kleider gespritzt, und habe all' mein Gewand besudelt. Denn ich be einen Tag der Rache mir vorgenommen, und das Jahr, die Meinen zu erlösen. gekommen."-Der Tag ist gekommen, woran Alles, was man längst verge und vernarbt glaubte, wieder hervorbrechen und aufgehen muß, alle alten ( wissenswunden, über welche man nach Belieben eine selbstgemachte Tugend geworfen hatte; Alles, was in finsterer Nacht ober in der Tiefe des Her vorgieng, Alles, was man durch Unterdrückung des Gewissens auch unterde und erstickt zu haben meinte; das Alles wird wiederkommen wie Meereswe aus der Tiefe, und sich erheben wider Alle, die nicht geschrieben sind im Buch Lammes. Der König aber wird anfangen zu rechnen, — welche Rechnu Und es wird nicht bloß eine Rechnung seyn, sondern eine Vergeltung, wo fenbarung und Richterspruch beisammen find; Er wird vergelten Jeglichem, er gehandelt hat bei Leibes Leben, ihm messen mit demselben Maaße, mit er gemessen, ihn wägen mit demselben Gewicht, womit er gewogen hatte dann wird es offenbar werden, daß wer sich hienieden nicht unter den sam Hirtenstab Christi beugen wollte, sich nun beugen muß unter den eisernen schmetternden Stab des Gerichts.

Sehet, meine Zuhörer! Das wartet auf Alle, die nichts vom Heiland well das wartet auf die Verächter und Spötter, auf die, welche im Leichtsinn, in tesvergessenheit, im Schlaf und Traum ihre Tage zugebracht haben; das ! tet auf die Götzendiener, auf die sichern Seelen; die nicht wollen, daß I über sie herrsche, und in ihrem Herzen Sein Reich aufrichte. Solchem 💆 fallen diese Seelen anheim bei dem Austritt aus dem irdischen Leben, nun urtheilet, ob ein Gottloser Ursache hat, sich über seinen Tod zu freuen. es nicht vielmehr das S.hrecklichste ist, was ihm begegnen kann? Bedenket Folgen, wenn der Herr des Weinbergs spricht: "haue den unfruchtbaren 📆 ab; was hindert er das Land!" Bedenket die Schrecken, wenn Er einem 🖫 schen zuruft: "du Narr! diese Nacht wird man deine Seele von dir forde Stoßet euch nicht an denen, die ohne Erkenntniß des Heilands, ohne Glaubes Ihn, ohne Liebe zu Ihm, ohne wahres Vertrauen auf Sein Verdienst so fahren in die Ewigkeit, und haben weiter keine besondere Angst, kein besond Gefühl von dem Jammerzustand ihrer Seele. Stoßet euch nicht daran stumpfer blinder Geist ist kein Zeugniß, daß der HErr Sein ewiges Recht gen, oder urtheilen wird wie die freche Welt, die nur ansieht, was vor Auge -ach nein! sie sind unbekannt mit sich selbst, diese armen Geister; sie ihr Herz und die Hölle nicht, die in ihrem Herzen von wegen des Unglan ist; sie wissen selbst nicht, wolche Forderungen und Urtheile in ihrem S grund liegen. Denn in jedem Unglaubigen ist ein bedeckter Abgrund ber und ein heimliches Warten des Gerichts; aber die Meisten nehmen fic

Rühe, das zu sehen, und fahren darüber hin, so lange es geht. D lasset euch icht irren! Rur wer an den Heiland glaubt, und Ihn lebendig im Herzen hat, er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen.

Aber du sprichst: ich habe einen Heiland; ich bekenne, ich ehre, ich liebe Ihn. tt das Wahrheit, dann wohl dir! Allein prüfe dich, untersuche deinen Glauben, er göttlicher Art sey. Wehe, wie schlimm wäre es, wenn dein Friede erst ch am Todestag oder am Tag der Auferstehung zusammenbrechen, und dich unfeinen Trümmern begraben würde! D wie Viele, die den Heiland im Munde hren, betrügen sich auf diese Weise; wie Viele läßt ihr selbstgemachtes Chriinthum zu der Zeit im Stich, wenn ihnen Hülfe nöthig ist! JEsus selbst sagt , daß sich Biele betrügen bis an den Tod, ja bis an den jüngsten Tag, wenn fpricht: "Es werden nicht Alle, die zu Mir sagen: HErr! HErr! in das immelreich kommen, sondern die den Willen thun Meines Vaters im Himmel. b werden an jenem Tag Viele kommen und sagen: Haben wir nicht in Deinem amen geweissaget? Haben wir nicht in Deinem Namen Teufel ausgetrieben? daben wir nicht in Deinem Namen viele Thuten gethan? Dann werde ich ihnen tennen und sagen: "Weichet Alle von mir, ich habe euch nie erkannt, ihr Ue-Uthäter!" — Darum untersuche dich, ob du auf dem rechten Grunde stehst. h sage dieß nicht den ängstlichen Seelen, welche an ihrem Glauben zweifeln, b gern ganz des Heilands wären, aber noch in allerlei Bußkämpfen stehen; dern ich sage es Solchen, die da meinen zu stehen, und doch nicht recht stehen: ensch, siehe zu, daß nicht dein Glaube und dein ganzes Christenthum am Tag Lodes und des Gerichts in Rauch aufgehe! Bedenke es, — wenn du dich trögest, wie schrecklich ständest du dermaleinst vor dem Richterstuhl des HErrn! wähntest ein Urtheil des Lebens zu empfangen, und empfiengest ein Loos Berdammniß! Darum

Bad' auf, o Menich, vom Gundenichlaf'! stmunt're bich, verirrtes Schaf, Und beffre bald dein Leben!

Es rudt heran bie Emigfeit, Dir beinen Lohn zu geben. Bielleicht ift heut' ber lette Tag! Bach' auf! es ist jest hohe Zeit; Wer weiß, wie man noch sterben mag?

Ach, der große Gott lasse doch Reines mehr so leichtsinnig dahin gehen! Denn kle—mit Lachen gehen sie in die Kirche, mit Lachen aus der Kirche; mit iden bringen sie ihr Leben zu, und träumen vom Himmel, während sie dem Aderben entgegen taumeln. O es ist keine Zeit zum Lachen, zum Tändeln, Spielen, zum Schlafen; sondern an unser Herz ruft der HErr: "Wache ber du schläfst, und stehe auf von den Todten, so wird dich Christus erleuch-Wie viele Menschen sind heute hier versammelt, frisch und gesund; wie be davon werden in dreißig Jahren noch hier seyn? Und wo wird dann in Wohnung seyn? Sollte uns das nicht aufmerksam machen?

Ihr werdet es nun erkennen, daß der Tod ohne den Heiland etwas Erschrecksey; daß es schrecklich sey, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen

#### Bir tommen nun

II. an unsern andern Satz: daß ber Tob für ein Rind Gotte etwas Seliges sey. Darauf weiset uns unsere Abendlection hin; der der Apostel sagt mit großer Freudigkeit, er habe Lust, abzuscheiden und dabei zu seyn bei seinem Herrn. Seine ganze heutige Abendlection ist voll Troste und Freude; sein Sinn ist: lebe ich, gut, so lebe ich dem Herrn; sterbe ich gut, so bin ich daheim bei dem Herrn.

Man soll nach Melanchthon's Tod Papiere bei ihm gefunden haben, maten eines er furz noch vor seinem Tod die Ursachen schrieb, warum er sich aben Tod freue. Die erste war: weil er dann von allen Sünden los senn werde die zweite: weil er dann so vieles auf Erden Dunkle im Licht erkennen werde. So kann auch ein Rind Gottes sich auf den Tod freuen; es entgeht dem Uebe und geht ein zur Freude. Welches sind nun diese Uebel?

Der Apostel, welcher hier von sich selber als Christ rebet, beutet barauf bis wenn es heißt: "dieweil wir in der Hütte sind, sehnen wir uns und sind bischweret."—

Liebe Buhörer! Ein Christ genießt schon in dieser Welt unaussprechlich words; er genießt, wovon Andere nichts wissen; er genießt die Gemeinsche bes Heilands; er hat durch Christi Blut ein leichtes, fröhliches Gewissen; er krieden mit Gott; er weiß, daß sein Name im Buch des Lebens steht, und der ein Bürger ist in der himmlischen Stadt Gottes; er empfängt das verborge Wanna, das Niemand kennt, denn der es genießt, und obgleich er unter Larve des Kreuzes hingeht, so hat er doch ein Leben auf dieser Welt, wobeis mit Niemand tauschen, was er um keine Schäße der Welt geben würde. steht in Liebe mit Gottes Kindern; er ist frei von den Lüsten und Zwistigkeit der Weltmenschen; er kennt ihre Langeweile nicht, von der sie oft geplagt wen; er muß nicht in den elenden Sitten und traurigen Heiterseiten mit im wandeln, sondern er genießt Freiheit von dem Geist, der sie beherrscht; er erst Lag für Lag die Gnade, die Langmuth, die Barmherzigkeit und Treue Gott seines Heilands, so daß er bekennen muß:

Ach ja, wenn ich überlege, Mit was Lieb' und Gütigfeit Du burch fo viel Bunberwege Dich geführt bie Lebenszeit: So weiß ich tein Ziel zu finden, Roch die Tiefen zu ergründen. Taufend, taufend Mal fep Dir, Großer König, Dant dafür!

Ein Christ genießt viel, viel Gutes unter dem Hirtenstab feines Heilands, that bas beste Loos, bas ein Mensch haben fann: aber—es ist immer noch, that bas beste Loos, bas ein Mensch haben fann: aber—es ist immer noch, that man zu sagen pflegt, ein Aber babei,—er lebt bei dem Allem noch in der Bees ist nichts Bollfommenes auf Erden. Daher der Apostel spricht: "wir set uns und sind beschweret." Borber sagte er: "wir haben allenthalben Trub aber wir ängsten uns nicht; uns ist bange, aber wir verzagen nicht; wir leb Berfolgung, aber wir werden nicht verlassen; wir werden unterdrückt, aber berfolgung, aber wir werden nicht verlassen; wir werden unterdrückt, aber berfolgung, aber wir werden nicht verlassen; wir werden unterdrückt, aber berfolgung, aber wir werden nicht verlassen; wir werden unterdrückt, aber berfolgung, aber wir werden nicht verlassen; wir werden unterdrückt, aber berfolgung, aber wir werden nicht verlassen; wir werden unterdrückt, aber berfolgung, aber wir werden nicht verlassen; wir werden unterdrückt, aber berfolgung, aber wir werden nicht verlassen; wir werden unterdrückt, aber berfolgung, aber wir werden nicht verlassen; wir werden unterdrückt, aber berfolgung, aber wir werden nicht verlassen; wir werden unterdrückt, aber berfolgung.

mmen nicht um." Damit erklärt er uns auf's Beste seinen Ausbruck: "wir inen uns und sind beschweret."—So viel Hohes und Herrliches ein Christ im unern hat, so gibt es doch im Aeußern viel Beugendes und Demüthigendes, is Elend und Prüfung für ihn. Bald stören ihn des Körpers Schmerzen, is das Geräusch dieser Welt; bald die Ansechtungen Satans, bald der Jamer der Menschheit, die Blindheit und das Verderben seiner Brüder; bald das euszen der Kreatur, bald und hauptsächlich die Sünde, mit welcher er im Leibe stodes noch immer zu kämpfen hat, die ihn als sein tägliches Kreuz übt und niert;—das Alles gebiert Sehnsucht nach dem Vollsommenen, das erweckt die duszer: "komm, Herr JEsu!" das ist's, warum der Apostel Herz, Haupt und inde zum Himmel aushebt und ruft: "unser Wandel ist im Himmel!" warum Psalmist ruft: "wann werde ich bahin kommen, daß ich das Angesicht meines vites schaue?"

Dazu kommt, daß ein Christ im Glauben wandeln muß, und nicht im Schauen. Bir wandeln"—spricht der Apostel—"im Glauben, und nicht im Schauen." lauben ist kein Meinen, keine ungewisse Annahme, sondern etwas göttlich Ge-Mes, das so gewiß ist, als ob man es hätte; Etwas, das viel gewisser ist als Schauen mit leiblichen Augen; denn mit diesen kann man sich noch täuschen: Glaube aber, der auf Gottes Wort ruht, kann sich nun und nimmermehr schen. Er ist also kein Wahn, sondern es ist im Glauben eine große, göttliche vißheit der unsichtbaren und zukünftigen Dinge. Aber doch ist Glauben noch t das Schauen von Angesicht zu Angesicht, das uns in der lichten Ewigkeit Er schaut noch als durch einen Spiegel in einem dunkeln Ort: das ersteht. auen aber geht vor in den Wohnungen des Lichts, wo die Nacht zum hellen wird, wo kein Wechsel des Lichts und der Finsterniß mehr ist. Denket euch Menschen, der den Heiland liebt, über Alles liebt, der mit Ihm in Gemeinft, in wahrer, wesentlicher Gemeinschaft steht, der Tag und Nacht, wie der kel von sich bezeugt, mit nichts Anderem umgeht, als Ihm wohlzugefallen, Tagen kann mit Paulus: "ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in meint ihr, es sollte bei einem solchen Menschen sich nicht auch hin und der ein Heimweh regen, daß er doch Den, welchen seine Seele liebt, ohne Ihn schen, auch schauen möchte von Angesicht zu Angesicht, und möchte Ihm seinen the vor Seinen durchgrabenen Küßen ausweinen, und möchte Ihn von Nahem haben, und einstimmen dürfen in die Lobgefänge der vollendeten Gerechten, dem Lamm sein Loblied bringen, und seine Harfe am krystallenen Meer eru zum Preise Deß, der todt war und nun lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit! a, bei all' dem Guten, das er hier genießt, ist es doch noch nicht das Ganze; Mal ist Trübsal, und Kreuz ist Kreuz, und ob er gleich die Sünde unter Füßen hat, so bleibt doch noch der Kampf mit derselben, und ihm zur Deigung ihr Angriff; und obgleich sein Glaube gewisser ist als das leibliche n, so ist es doch kein Schauen im Licht des Reiches Gottes. Darum heißt wir sind beschwert, und sehnen uns," nämlich nach der Freiheit unt nach bem Schauen. Ein Kind Gottes möchte die Hütte und Freuden ablegen mit heimfahren zu seinem Herrn. Doch ist dieses Eilen nach dem Himmel verbunden mit Gelassenheit.

Aber wenn nun das Stündlein kommt, daß ein Christ heimgehen darf, daße abgeholt wird von den Engeln, nicht mehr in Abrahams Schooß, wie zur Zei des Alten Bundes, sondern zu Christo, unserm Herri;-wenn es ihm nun ge geben wird, seine matten Glieber nach des Tages Last und Hitze niederzulegen, ja dann wird es heißen: ein Christ-stirbt nicht, obgleich man so spricht, sein Eles stirbt nur, er aber steht da in der neuen Ratur! "Wir wissen,"-fagt der En stel-, so unsere irdische Hütte zerbrochen wird, daß wir einen Ban haben, Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel." Ach, wie wird es uns seyn, wenn diese Sündenhütte, dieser Todesleib abgelief wird, wenn wir eine neue Hulle des Geistes empfangen, die geschickt ist zu be ewigen Lobpreisungen Gottes und des Lammes! So spricht der Seher I hannes: "Und ich sah eine große Schaar, die Niemand zählen kann, angetig mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen,-Friedenszweige in 🔰 Friedenshütten,-die schrieen mit großer Stimme: Heil sey Dem, der auf bei Thron sitt, unserm Gott und dem Lamm! Und Alles betete an und sprack Amen! Lob und Preis und Dank und Weisheit und Macht und Kraft sep. serm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit!"—D, nur ein Thurhuter zu seyn in 🙀 Wohnungen des Himmels, in dem Hause Gottes, wie ganz etwas Anderes Herrlicheres ist das, als wenn man hier in den glänzendsten Berhältnissen lett -Ein Christ kommt in den Himmel; aber noch mehr, er darf daheim sepn seinem HErrn. Dhne den Heiland wäre der Himmel kein Himmel, aber 1 Ihm wäre auch die Hölle ein Himmel. Ach, bei Ihm zu sepn, Ihm Tag 🖷 Nacht dienen zu dürfen in Seinem Tempel, und geweidet zu werden von I dem guten Hirten—welche Freude! Ihn nicht mehr betrüben zu dürfen, 1 mehr sündigen zu mussen, Ihm allein die Ehre zu geben, und in den ewigen betungen vor Seinem Thron zu versinken:—,,das ist in kein Auge, in kein D in keines Menschen Herz gekommen: das hat Gott bereitet denen, die I lieben," und Alles aus Gnaden, Alles um sonst!

Ach, euch Allen barf ich ben Himmel umsonst verkündigen! Kommet und met das Wasser des Lebens umsonst! Kommet zum Heiland!—Sehet, ihr die nichts mitbringen als eure Sünden. Kommet zu Ihm, und lasset euch ün wältigen von der Kraft Seiner ewigen Liebe! Kommet! Aus ewigem Erband bürset ihr, die ihr die Hölle verdieut hättet, in den Himmel eingehen durcht Berdienst JEsu Christi und durch die Kraft Seines Blutes! — Umsonst! D wer kann diese Tiefe ergründen? diese Liebe messen? Ach, es wird mir aussprechlich groß, daß kein Einziger hier ist, dem ich nicht sagen dürste: umstannst du selig werden! — Armer Mensch, der du aus der Tiese deines Elanicht selbst heraussommen kannst, komme doch heute noch zum Heiland; Er kein helsen, Er wird dich annehmen; Er gibt dir Alles umsonst! — Was wo

wir hiezu sagen? Wollen wir nicht umsonst angenommen werden? — Ihr, die ihr euch disher mit den Träbern dieser Welt zu sättigen begehrtet, meine Brüder, meine armen Brüder! verlasset doch die Welt, und die löcherichten Brunnen, die ihr euch gegraben habt, und kommt zum Heiland. Sehet doch an die Belohaung! Ihr dürfet eingehen zu den Thoren des neuen Jerusalems, das keiner Sonne bedarf, wo die Herrlichkeit Gottes das Licht, und das Lamm die Leuchte st.! Rommet heute noch; denn es ist ja wohl der Mühe werth, um die Seligkeit uringen. Wie streben doch die Menschen nach dem Irdischen! Da ist ein kennen und Jagen, ein Suchen und doch kein Finden, ein Rennen und doch ein Ziel, ein Treiben und doch keine Ruhe! Aber ich bitte euch inständig und erzlich: kommet noch heute recht ernstlich zum Heiland, und wenn ihr ganz kontet, so werdet ihr ganz angenommen, und ganze Erben Seines ewigen Köstgereichs.

Ihr aber, die ihr unter dem Kreuz seufzt, das euch der Herr auferlegt hat, het auf das, was denen bereitet ist, die Gott lieben, und JEsu Sein Kreuz achtragen. "Leiden wir mit, so werden wir mit herrschen; sterben wir mit, so verden wir auch mit Ihm leben und zur Herrlichkeit erhoben werden."

Christen! Wenn bas Rreuz uns brücket, Rechnen wir die kurze Zeit;

Die Geduld und Hoffnung blicket Auf die lange Herrlichkeit.

chmet auf euch die Leiden, die der HErr sendet, und traget sie still; denn es wert nur kure Zeit, so wird Er sie euch abnehmen, und

Euer Gramen Bu beschämen, Wird es unversehens sepn.

bo benn nun eine angefochtene Seele unter uns ist, dieser sage ich: Glaube r! Siehe, Er, der die Schlüssel der Hölle und des Todes hat, hat auch den klüssel zu deiner Trübsal; Er kann den Kerker deines Herzens aufschließen, der wird ihn auch aufschließen, daß Sein Licht hineinfalle; warte nur!— D Herr JEsus Christus! Du siehst uns Alle, die wir hier sind, und weißest Bedürfnisse einer jeglichen Seele unter uns! Ach, gieb uns doch deinen inn, daß wir uns von ganzem Herzen zu Dir bekehren und unser Keines datten bleibe! Du hast uns so theuer erkauft, wir haben dich so viel gekostet; weiß, wie lange wir noch Zeit haben, uns zu bekehren! Unsere Gnadenfrist in so schnell zu Ende gehen. Ach, so gib denn, daß wir eilen und unsere kelen erretten, damit wir eingehen dürfen in Dein himmlisches Königreich, Dich, Herr JEsu, zu sinden nach dem Streit in der süßen Ewigkeit! Amen.

## LII.

# Am zwölften Sonntag nach Trinitatis.

#### Cert: 2 Rer. 8, 4-11.

Ein solches Bertrauen aber haben wir durch Christum zu Gott. Nicht daß wir tüchtig sind von meselber, etwas zu denken, als von uns selber, sondern daß wir tüchtig sind, ist von Gott: welcher in uns tüchtig gemacht hat, das Amt zu führen des Neuen Testaments; nicht des Buchstadens, sondern Geistes. Denn der Buchstade tödtet, aber der Geist macht lebendig. So aber das Amt, das den Buchstaden tödtet und in die Steine ist gebildet, Klarheit hatte; also daß die Kinder Israel in konnten ansehen das Angesicht Moses um der Klarheit willen seines Angesichts, die doch aufhöret: pollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Klarheit haben? Denn so das Amt, das die Gammniß prediget, Klarheit hat; vielmehr hat das Amt, das die Gerechtigkeit prediget, überschwänzlik Klarheit. Denn auch jenes Theil, das verkläret war, ist nicht für Klarheit zu achten gegen dieser ist schwänzlichen Klarheit. Denn so das Klarheit hatte, das da aushöret; vielmehr wird das Klarhen, das da bleibet.

Das Lied, welches wir gesungen, und die Abendlection, welche wir verleschaben, handeln beide von ver Herrlichseit und von den Borzügen des Evantliums. Die Anstalt Gottes im Alten Bunde war ein Schattenbild von der Was Er im Neuen Bunde geoffenbart hat, und auf dieses weiset auch der Appstel hin, wenn er in unserer Epistel die Klarheit oder Herrlichseit des Rene Bundes mit der Herrlichseit des Alten Bundes vergleicht. Der Alte Bundes die Nacht und die Morgendämmerung; der Neue Bund ist der Tag, wie Sonne dieses Tages ist JEsus Christus.

Wie Viele werden wohl unter uns seyn, denen es schon wichtig geworden is daß wir in die Klarheit des Neuen Bundes hereingeboren und hereingetat sind, daß es uns vergönnt ist, nicht im Schatten des Gesetzes zu leben, sonde im hellen Tag des Evangeliums? Ach, man denkt nicht nach; man achtet's nicht man lebt so in diesem Tag dahin, ohne sich seiner zu freuen; Gott läst Schaublithaten immerdar andieten; täglich, stündlich, alle Wochen hört man dave sie werden Allen angetragen, — aber man nimmt's nicht zu Herzen, man die auf seinem alten Sinn. — Nun, eben um dieser Ursachen willen habe ich morgesetzt, in dieser Stunde zu reden:

## Von der Herrlichkeit des Neuen Bundes, in Vergleichung mit den Herrlichkeiten des Alten Bundes.

- I. In Rücksicht auf die Mittler des Alten und Neuen Bundes.
- II. In Rücksicht auf die Lehre des Alten und Neuen Bundes.
- III. In Rucksicht auf die Araft dieser beiden Lehren.
- IV. In Rücksicht auf die Dauer des Alten und Neuen Bundes.

(124)

Der Herr gebe auch zu bieser Betrachtung Seines göttlichen Worts Seine Gnade! Wir wollen Ihn aber noch besonders darum anrufen:

Herr JEsu! Wenn wir uns selbst betrachten, so mussen wir zittern und uns schämen, daß wir die Gnabentage, darin wir leben, bisher so wenig beachtet haben. Ach, mache uns doch aufmerksam auf die Herrlichkeit des Neuen Bundes, damit wir diesen Tag sehen, welchen Du, der Du die Sonne bist, uns bereitet hast; damit wir nicht in der Finsterniß hinwandeln, sondern mit gewissen Schritten auf der Bahn gehen, welche durch Dich uns bereitet ist. Erbarme Dich unser Aller! Amen.

I. Wir vergleichen also zuerst die Mittler des Alten und des Neuen Bundes.

Der Mittler bes Neuen Bunbes ift SEfus Chriftus; ber Mittler bes Alten Bundes, b. b. berjenige, welcher im Ramen Gottes mit dem Bolf Ifrael, und hinwieder in biefes Bolfes Ramen mit Gott redete und handelte, war Do-Diefer Mofes, ber Mittler bes Alten Testaments, hatte Rlarheit und Berrlichfeit; et war eine große Berrlichfeit mit feinem Umt verbunden, eine Berrlichfeit, bie aus ber Kraft bes ftarfen und eifrigen Bundesgottes Jehovah berftrömte.- 3ch will nur einzelne Beispiele bievon anführen. Die Rinder 35rael, von Pharao's Kriegsbeer verfolgt, standen am rothen Meer, und war vor menschlichen Augen fein Entrinnen. Da hub Mofes feinen Stab auf, und bas Baffer zertrennte fich, und ftand auf beiben Seiten wie Mauern, fo daß die Rinder Sfraels trockenen Juges hindurchgeben fonnten. Da fie nun binüber waren, bub er feinen Stab wiederum auf, und bas Meer ftromte wieder gufammen und bededte bas Beer ber nachsegenden Aegypter, fo daß fein Mann entfam. Dieß geschah auf bas Aufheben bes Stabs Mofis, bes Mannes Gottes. Welch' eine große Berrlichfeit!-In ber Bufte, ba bas Bolf an Baffer Mangel litt, schlug er mit seinem Stab an ben Relsen, und es floß Waffer heraus, und trantte Menschen und Bieb. Auf seinen Befehl murbe die aufrührerische Rotte ber Rinder Rorah von der Erbe verschlungen, und fuhr in den Abgrund. ihm erlaubt, mit Gott zu reben, wie ein Mann mit seinem Freund rebet; auch burfte er bei bem BErrn Fürbitte für bas Bolf einlegen, bas ben Born fo mohl verdient hatte, und ber BErr verschonte bas Bolf.-Das war eine große Berrlichfeit eines Menschen!- Gine folche Herrlichfeit mar es auch, als er mit ben Lafeln bes Gesetzes von bem Berg Singi berabfam, und bie Rinder Ifrael sein Angesicht nicht anschauen konnten, weil biefes auf bem Berg,m Umgang mit bem BErrn ohne fein Wiffen einen blenbenben Glanz erhalten hatte, ben bas Auge Des Bolks nicht ertrug. Darum mußte Moses eine Decke über sein Antlig hangen, wenn er mit ihnen reben wollte.-Es war eine große Berrlichfeit.

Was ist aber Moses gegen ben Mittler des Neuen Bundes!— Moses, ein Mensch wie wir, ein geborner Sünder;—Christus, Gott über Alles, hochgelobt in Ewigkeit;—der Herr ber Herrlichkeit, eben Derfelbe, welcher Mosen und das Bolk vierzig Jahr lang mit so großen Zeichen und Wundern durch die Wüste

geführt und in das Land Canaan geleitet hat. Moses hatte alle Gewall, die er handhabte, als etwas Geliehenes aus der Hand Jehovahs; Christus hat die Go walt, die Er handhabt, aus sich selbst; denn Er hat das Leben in sich selbst. Moses, ein Diener; Christus, der HErr; wie der Diener denn auch dem HErci auf dem Berg Tabor aufwartete. Moses, ein Mittler, der da aufhörte; dem nach hundert und zwanzigjährigem Leben und vierzigjähriger Amtszeit starb er Christus aber ein Mittler, in der Kraft'des unauflöslichen Lebens, ein ewige Hohepriester nach der Weise Melchischeks!—D liebe Zuhörer! Wir haben eine viel herrlicheren Mittler als die Bäter des Alten Bundes! Lasset uns desselbige wahrnehmen! Sehet einmal an Seine Macht, Größe und Majestät: was mit Ihm zu vergleichen? So wenig ein Mensch mit Gott,—so wenig kun Moses mit Ihm verglichen werden. Er ist der Glanz der Herrlichkeit des un sichtbaren Gottes, das Ebenbild Seines Wesens, der alle Dinge trägt mit Sch nem mächtigen Wort; der zwar eine Zeit lang erniedrigt war unter die Enge und Seine Herrlichkeit verhüllte, nun aber sich gesetzt hat zur rechten Hand be Majestät in der Höhe, über alle Fürstenthumer, Gewalt, Macht, Herrschaft und Alles, was genannt mag werden, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in **d** zukünftigen; dem alle Dinge unter Seine Füße gethan sind. Nichts ift m Ihm zu vergleichen, mit Ihm, der da ist, der da war, und der da kommt, m Ihm, der von Anfang an die Erde gegründet hat, und dessen Hände Werk Himmel sind, der da war im Schoose des Vaters, ehe die Berge worden, und Welt geschaffen worden, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der das Wort ist, durch we ches Alles gemacht ist, was da gemacht ist; der der Glanz der Herrlichkeit Sein Vaters und das Ebenbild Seines Wesens mar, ehe Er im Fleisch erschien, m nun Er erschienen ist im Fleisch, alle Gewalt hat in dem Himmel und auf 💆 Erde!-Wer kann vor Ihm, vor dem Strahl Seiner Gottesmajestät bleib und seine Augen erheben, um mit Ihm sich zu messen?—Siehe, das ist Mittler des Neuen Bundes!

Als der Herr in Seinem Inwendigen den Rathschluß gefaßt hatte, für gefallenen Sünder zu leiden und zu sterben, da kam Er auf die Erde; ja wostlein, in Knechtsgestalt wie ein anderer armer Mensch, und hatte nicht, da Sein Haupt hinlegte. Aber auch da leuchtete immer Seine Herrlichkeit ber aus Seinen göttlichen Wundern und Reden, aus Seiner gewaltigen Predans Seinem Leidens-, Sterbens- und Auferstehungsgang, den Riemand Ihm gehen konnte unter den Völkern, und endlich aus Seiner Auffahrt alle Himmel, wo Er nun herrscht und thront über alle Kreatur, wie es Liede heißt:

JEsus Christus herrscht als König, Alles ist Ihm unterthänig, Alles legt Ihm Gott zu Fuß; Jede Zunge soll bekennen: JEsus sey der HErr zu nennen, Dem man Shre geben muß. Fürstenthümer und Gewalten, Machten, die die Thronwacht halten, Geben Ihm die Herrlichleit. Alle Herrschaft dort im himmel, hier im iroischen Gewimmel, Ist zu Seinem Dienst bereit! Ja, Er ist's allein! Fraget nach in den Himmeln: sie werden euch Seinen Nam sagen; fraget bei den Erzengeln, die vor dem Thron der Majestät stehen: werden mit bedecktem Angesicht von Ihm zeugen, Ihn preisen und rusen: weilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth! Alle Lande sind Seiner Ehre Al!" Fraget nach bei aller Kreatur, die am Schöpfer hängt: sie wird dem umme Preis und Shre bringen und sagen: "Lob und Preis und Shre und Gesalt sen Ihm von Ewigseit zu Ewigseit! — Das ist Christus, der Herr des immels und der Erde, der große Jehovah! — Was ist mit Ihm zu vergleim? Roses, oder einer der Propheten, oder ein Engel? Nimmermehr! Sie sind kahlen von Seinem Licht; aber Er ist der Erste und der Letzte, der Anfang das Ende, der Allmächtige! —

d das Ende, der Allmächtige! — Doch, Er unterscheidet sich noch auf eine andere Weise von dem Mittler des den Testaments, und wer dieses faßt, der entdeckt eben darin den Hauptcharakter pherrlichkeit des Neuen Bundes. — "Du bist der Schönste unter den Menenkindern!" So heißt es im Psalm von dem Mittler des Neuen Testaments. Als Moses von dem Berg herabstieg, und sein Antlitz von den Strahlen der klichen Herrlichkeit glänzte, da war es wohl auch schön; aber was war dieß teine Schönheit für die Kinder Israel? Die Sünder konnten ihm nicht in Besicht sehen; sie erschraken vor einer solchen göttlichen Klarheit, weßwegen kine Decke vor sein Antlitz hieng, so oft er mit ihnen reden wollte. tein Wiederschein der Majestät des starken, eifrigen Gottes, ein Glanz der mechtigkeit, wie er einst aus den feuerflammenden Augen des Herrn JEsu derblitzen wird, wenn Er nur erscheint, zu richten die Lebendigen und die ten, und die Uebelthäter sich verkriechen werden in den Klüften der Berge rufen: "Fallet über uns und bedecket uns! denn wir vergehen vor dem Zorn , der auf dem Throne sitt, und vor dem Zorn des Lammes!" So ist es nicht dem Mittler des Neuen Bundes. Wir schauen im Neuen Bund des HErrn wheit mit aufgedecktem Angesicht; wir dürfen nicht erschrecken, nicht zurückn vor der Herrlichkeit des Angesichts JEsu Christi; denn es ist darin Etwas, den Sünder nicht abstößt, sondern anzieht, Etwas, das ihm Muth und Freueit gibt, noch ferner hineinzublicken in dieses holdselige, freundliche, leutselige Nicht die Strenge des Gesetzes, nicht der gegen die Sünder ausgelit. dene Fluch tritt uns daraus entgegen; nein, Er hat Alles in sich, was den ber anlockt, sein Herz vor Ihm auszuschütten, alle Sorgen auf Ihn zu en, seine Sunden zu bekennen, und von Ihm zu nehmen Gnade um Gnade, um Licht, Frieden um Frieden. — Wir dürfen uns mit unsern Sünden bor Ihm verbergen, wie sich die Israeliten vor dem Angesicht Mosis veren mußten; denn Er kommt zu uns nicht in rächender Heiligkeit, um den der zu verderben, nicht als ein verzehrendes Feuer, sondern als der gute e gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, der sich nie samt hat, arme Sünder Seine Brüder zu heißen, der da tröstet und heilt. Frieder kringt in die Gewissen, und Alle, auch Seine Feinde, zu gewinnen

sucht, und am Kreuz für uns starb, und die Versöhnung geworden ist nicht allein für unsere, sondern für der ganzen Welt Sünde. "Wir sahen" — sagt Sein Lieblingsjünger von Ihm — Seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einge bornen Sohnes vom Vater aller Gnade und Wahrheit." Ja, Gnade mit Wahrheit, das sind die Hauptzüge Seines göttlichen Angesichts! Und bekennt es Alle, die ihr diese Klarheit JEsu mit Geistesaugen geschaut habt: Er bei nichts Abschreckendes, sondern nur Holdseliges, und Göttlichmildes, so daß be Sünder sein Herz ganz vor Ihm aufthun, und sich Ihm anvertrauen darf mit Leib, Seele und Geist, ganz, wie Er uns gemacht ist zum Hohepriester, Mitleiden haben kann mit Seinen armen Brüdern, und mit den Müden zu mes ter Zeit zu reden weiß. Ach, wer noch scheu vor den Heiland tritt, und Im seine Sünden und Anliegen nicht frei herauszusagen wagt, der kennt Ihn an nicht. Wenn wir auf seinen ganzen Erdenlauf blicken: so hatte Er nichts Fund Erregendes wie Moscs, noch wie Elias, der wie eine feurige Fackel hervorbrack noch wie Johannes, der mit dem Eifer Eliä die Sünder erschütterte; nein, trat auf als Arzt der Sünder, nicht der Frommen, als ein Erbarmer, der ba zerstoßene Rohr nicht zerbrach, und den glimmenden Docht nicht auslöschte; d ein Heiland, der die mühseligen Herzen herbeizog, um sie zu erquicken, und ibu zu predigen das gnädige Jahr des HErrn. Sehet, darum hatten Ihn auch 💆 Sünder und Zöllner so lich, und famen so gern zu Ihm, denn es war ihm wohl in Seiner erbarmungsvollen Nähe, in dem Licht Seines sanften Antlite in den erquickenden Reden Scines Mundes. So wandelte Er unter Sein armen, verlornen Brüdern umber, heilte, segnete, tröstete, that ihnen lauter Gi tes; denn Er wußte wohl, daß Er auf dieser Erde keine Gerechten und Heiligs finde, sondern lauter Sünder, die eines Sünderfreundes bedurften; und a Solcher hat Er sich in Seinem ganzen Leben und Lehramt bis zum Ich bargestellt. —

Als Pilatus ben Heiland herausführte auf Gabbatha, und Ihn dem Zeigte in Seinem blutigen Angesicht, eine Dornenkrone auf dem Haupt, Rohr in der Hand und einen alten Purpurmantel um Seine Schultern, — sprach er zu dem Bolk: "sehet, welch' ein Mensch!" — Ja wohl! "Sehwelch' ein Mensch!" Da heißt es ja gewiß: "Du bist der Schönste unter Wenschenkindern!" Ach, wem es vergönnt ist, Ihn im Geist Seiner Leide herrlichkeit zu erblicken, der weiß nichts Schöneres, nichts Höheres mehr als bis

Wiederholt's mit süßen Tönen! Wiederholt mir's: welch' ein Mensch! Und besingt mir meinen Schönen, Meinen Schönen: welch' ein Mensch!— Ach ich möchte die Gestalten Immer im Gesicht behalten, Denn an Seiner Marterschön' Kann ich mich nicht mube seh'n!

Welch' ein Mensch! Nicht wie Moses, — ach ein Freund ber Sünder, Freund, ein Freund von uns! — Mit Seinem verwundeten Antlit, seinen durchgrabenen Händen und Füßen, so können wir Ihn brauchen,—be das sind die Siegel Seiner Liebe! Sagt es selbst: könnten wir einen and

Hohepriester brauchen? Für unsere armen, blöden, scheuen Herzen bedurften wir eines solchen Hohepriesters, der sich für uns erniedrigt und in des Todes Staut gelegt hat, der von sich selbst sagte: "ich din ein Wurm und kein Mensch." Nicht, wie die Strahlen der furchtbaren Majestät von Ihm ausbligen, ach nein, sondern wie Er für uns aus Liebe leidet und stirbt, — so können wir Ihn drauchen. Ach, wenn eine Seele in diese Tiefen der leidenden und sterbenden Liebe hineinblickt, dann will sie von nichts Anderem mehr wissen, da möchte sie in Dank und Liebe zersließen, und sich Ihm auf ewig opfern; da weiß sie nichts Anderes zu geben als Dankesthränen, und liegt ihr nichts mehr im Sinn als Er, der sie so hoch geliebet hat.

Das ist die Herrlichkeit im Angesicht JEsu Christi, und diese wird noch droben angebetet von Allen, die vor Seinem Thron stehen, von Allen, die errettet und eingegangen sind in die ewigen Hütten. Alle Engel beten das Lamm an, das erwürgt ist; alle vollendeten Geister rusen von einer Ewigkeit zur andern: "Lamm, Dir seh Ehre und Preis und Anbetung, denn Du bist erwürgt, und hast uns Gott erkauft mit Deinem Blut aus allerlei Geschlechtern und Zungen und Bölkern und Heiden!"—Und auf Erden heißt es bei den Seinen:

Du bift's werth, Lamm, für Deine Todesmuh', Daß Dich jeder Blutstropf' ehre, Daß das herz nach Dir stets glub', Jeber Pulsichlag Dein begehre, Und bie gange Seele für und für hang' an Dir!

Das ist Seine Herrlichkeit; nichts geht über dieß! Wie Er am verhöhnt'sten, ist Er mir am schönsten, und so ist Er allen benjenigen am schönsten, die Ihn kennen.—

Aber diese Herrlichkeit gefällt den Kindern dieser Welt nicht: sie schämen sich ihrer; sie können sie nicht fassen, drücken die Augen davor zu, und möchten davon lausen, wenn man sie ihnen vor die Seele hält. Denn "der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine Thorheit." Da ist ihnen Woses mit seinem verhüllten Angesicht noch lieber!—Alles ist ihnen lieber als der Gefreuzigte. Es sen! Sie mögen schön sinden, was sie wollen, so ist doch Christus, das Lamm Gottes, herrlicher, schöner denn Alles. Ja, Du, o JEsus, bist der schönste unter den Menschenkindern; holdselig sind Deine Lippen; holdselig und lieblich bist Du in Deinem Bluten, Leiden und Sterben; holdselig und lieblich bist Du in Deinem Bluten, Leiden und Sterben; holdselig und lieblich in Deiner Auferstehung und in Deiner Himmelsglorie für Alle, die Deiner bedürfen, die Dich kennen.

D wie Bieles könnte ich noch von ber Herrlichkeit bes Reutestamentlichen Mittlers fagen! Es wird aber erst recht bavon gerebet werben, wenn bas Lamm auf bem Berg Zion stehen wird mitten unter seinen unzähligen Schaaren.

Wir vergleichen nun

II. Die Herrlichkeit bes Neuen Bundes mit der bes Alten in Absicht auf bie Lehre.

Der Apostel weiset darauf hin, wenn er im Text sagt: "benn so das Ant, das die Verdammniß predigt, Klarheit hatte: vielmehr hat das Amt, das die! Gerechtigkeit predigt, überschwängliche Klarheit."—Demnach wäre also die Lehne des Alten Bundes eine Predigt der Verdammniß. Aber, fönnte man fragen, wie kommt der Apostel dazu? Hat denn Gott den alten Batern ein Gosetz gegeben, das sie verdammt, während wir ein seligmachendes haben?—Sebett das ist so zu verstehen: Gott hat sich im Alten Bunde zwar auch nach Seiner Güte geoffenbart, hatte die Kinder Jsrael wie ein Vater geführt und auf Ablerflügeln getragen, hatte die Feinde vor ihnen her verstoßen, und ihnen unzählige Wohlthaten erzeigt, — lauter Liebe. Und als auf dem Berg Sinai ber Hen in Seiner Herrlichkeit vor Moses vorübergieng, rief dieser: HErr, HErr Gotta barmherzig und gnädig, geduldig, und von großer Gnade und Treue, der Du bes weisest Gnade bis in's tausendste Glied, und vergibst Missethat, Uebertretung und Sünde!" — Es war also viel Evangelisches im Alten Bunde: aber die Haupte sache desselben war doch das Gesetz, das drohende, strafende, zwingende Gesetz, by es hieß: "du sollst nicht tödten; du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht stehlen," — und so immer: du sollst, und: du sollst nicht! Alle God bote waren in zwei Hauptgebote zusammengefaßt: "du sollst lieben Gott, teinen HErrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen beinen Kräften und beinen Nächsten wie dich selbst." Hinter bem ganzen Gesetz aber kam ba furchtbare Wort: "wer nicht hält alle diese Gebote, der ist verflucht!" Un alles Volk sprach: "Amen!"— Es hat sich also im Alten Bund die unerläßlich Heiligkeit der Gesetze Gottes geoffenbart, und der strafende Eifer Jehrvah über allen und jeden Ungehorsam gegen Sein göttliches Gesetz. Niemand das Gesetz ganz halten, wie es auf die heutige Stunde noch Reine vermag; so ruhte demnach auf dem ganzen Volk Jfrack der Fluch des Gesette wie er noch auf Jedem ruht, der, ohne die Versöhnung aus dem Verdienst IC Christi empfangen zu haben, in dieser Welt lebt, und etwa durch eigene Tugen und Heiligkeit selig werden will. Diesem Elend abzuhelfen, traf der Herr Beranstaltung, daß Jeder, der gefündigt hatte, ein Sündopfer vor den DEr bringen durfte; der Mensch bekannte seine Sünde, nahm ein reines Thin schlachtete und opferte es, und so war seine Seele ausgesöhnt und sein verwirth Leben bezahlt mit dem Blut und Leben dieses Thiers. Weil aber bas Bolk viele Sünden begieng, die nicht alle mit Opfern gefühnt werden konnten, so Gott dem Volk noch besonders ein großes jährliches Versöhnungsfest, wo Hohepriester im Namen Aller mit Blut in das Allerheiligste gieng, den Gnade stuhl damit besprengte, und so die Sünden des ganzen Volks versöhnte.—Land Anstalten und Vorbilder, welche ihre Kraft und Bedeutung hatten in dem ge ßen künftigen Opfer des Leibes JEsu Christi; denn es ist an sich unmöglich daß Kälber- oder Bocksblut die Sünden wegnehme. Aber diese herrliche 💐 anstaltung war denn doch nicht im Stande, die Gewissen ganz zu reinigen; alle Jahre mußte geopfert werden, und wenn geopfert war, so kamen imm

wieder neue Verschuldungen hinzu, und so kam man bei allem Opfern doch zu kinem rechten Frieden, zu keiner gründlichen Zuversicht.

Dacte man bei dem Altare, Die Bersöhnung sep gescheh'n, So hieß Gott nach einem Jahre Immer wieder opfern geh'n.

Das Gesetz mahnte und forderte immer fort: du sollst, und: du sollst nicht; der Rensch konnte nie Genüge leisten, folglich dauerte unter der ganzen Opferanstalt er Fluch der Verdammung des Gesetzes immer fort. Das Amt des Gesetzes ein Amt, das die Verdammniß predigt. —

: Wie Viele werden wohl seyn, denen das, was ich hier von der Verdammung Besetzes und von den Opfern sagte, thöricht vorkommt! Sie werden denken: sefür denn das?—Natürlich; der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Ich berufe mich auf die Erfahrung.—Nämlich das, was äußerlich nch die Haushaltung des Gesetzes und des Evangeliums vorgestellt wird, ereint auch wieder innerlich in ten meisten Herzen derjenigen, die zum Leben gehen und des Reiches Gottes theilhaftig werden. Sehet, damit ich's deuther sage: so bald eine Seele aus ihrem Sündenschlafe erwacht ist und ein anwes Leben beginnen will, da denkt sie: ach, was soll ich machen? So schlecht, ie ich bin, darf ich nicht zum Heiland kommen. Ich sollte dieß und jenes han, so und anders seyn, dann würde Gott an mir Gefallen haben. barnach, will sich reinigen mit eigener Kraft, strengt sich mannigfaltig an, fie zum Heiland geht und es bedenft, daß nur Er sie rein machen kann. Das der Irrthum vieler Seelen; heute reinigen sie sich, morgen sind sie wieder rein; heute sind sie mit sich zufrieden, morgen wieder unzufrieden; heute fröhnorgen wieder finster und betrübt, und so geht es aus der Hölle in den mmel, und aus dem Himmel in die Hölle, weil sie den Grund ihres Friedens sich selbst, in ihrer eigenen Gerechtigkeit, und nicht in der ewigen Erbarmung Das Gesetz treibt sie immer mehr in die Enge, ihre Verdamm-Htes suchen. keit und das grundlose Vertrauen auf ihre Werke stellt sich immer stärker herund wenn sie auch hie und da Erleichterung bekommen, so hält es doch nicht — ber bose Schaden bricht immer wieder auf. Sie kommen, so lange sie diesem Weg bleiben, zu keiner Ruhe; entweder gehen sie in einem lauen, men Christenthum hin bis an's Ende, — oder es kommt mit ihnen zur Ver-Mung; denn das Gesetz, unter dem sie stehen, predigt die Verdammnis. fümmerlicher Zustand — so traurig als irgend einer möglich ist. — Wie ist kau helfen? —

Döret den Apostel! Er redet von einem Amt, das die Gerechtigkeit preschert es doch, ihr Sünder, ihr vom Gesetz niedergedrückten Seclen! Gesigseit,—das ist ja das rechte Wort, dessen ihr bedürfet! Gerechtigseit darf euch predigen. Tröstet, tröstet meine Volk, spricht euer Gott; tröstet meine Pseligen und Beladenen; sagt meinem Volk, daß seine Ritterschaft, sein elenseben des Kampses ohne Sieg, sein Streitleben ein Ende hat, und seine

Missethaten vergeben sind! — Aber womit soll man trösten? Mit dem Bock, von welchem in der Gemeinde JEsu Tag und Nacht kein Schweigen seyn soll, mit der großen Wahrheit: Gott ward Mensch, und ist als Mensch für uns gestorben;—mit dem herrlichen Sate: "was dem Gesetz unmöglich war spintemal es durch das Fleisch geschwächt ward), das that Gott, und sandte Seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches, und verdammte die Sünde im Fleisch durch Sünde;"—mit dem göttlichen Evangelium: "Gott hat Den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir in Ihm würden die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt;" mit der Hinweisung auf das große Opfer, das Einmal geschehen ist, und wodurch wir Alle vollendet und geheiligt sindz mit der Hindeutung auf das Lamm Gottes, welches der Welt Sunde trägt Das ist die Predigt, welche die Gerechtigkeit verkündigt, die vor Gott gilt, nicht eine Gerechtigkeit von uns, sondern eine Gerechtigkeit Gottes, welche von Gett dem Glauben zugerechnet wird. — Es ist eine ganz freie Gnade Gottes, das Jeder, wer er auch sep, gerecht werden kann durch Christum, und in Seiner Gerechtigkeit hintreten darf vor den Thron des Vaters.

Alle unfre Schuldigkeiten, Die Gott von uns fordern kann, Sind hinaus auf alle Zeiten Schon auf einmal abgethan; Einer hat fle übernommen; Alles steht in Richtigkeit, Und seitbem der Bürg' gekommen, Ift es nimmer Zahlungszeit.

Liebe Seelen, die ihr über eure Sünden betrübt seyd,—Christus für uns geschlachtet, Sein Verdienst, das über all' unsere Sünde und Gerechtigkeit weige hinausreicht, das ist's, was ihr bedürfet, das ergreifet im Glauben, und wenight's nicht könnet, so bittet darum, daß ihr's ergreifen lernet, dann ist euch geholfen.

D ihr halb gewesnen Anechte Und halb Kinder in dem Haus, Macht's vor Gott in Christi Rechte Nun auf alle Günden aus!—

D süßes Evangelium! D herrliche Botschaft für mühselige, beladene Selen, wie töstlich bist du, zu heilen alle müden, zerschlagenen Herzen, wie tröstlichen, wie föstlich bist du, zu heilen alle müden, zerschlagenen Herzen, wie tröstlich sind Leutseligkeit unsers Gottes! Ach! was ist es doch, daß wir in den Zeit bes Neuen Bundes leben! Wie sehr sollten wir's doch schäpen, daß nicht mider Stab Mosis über die Seelen soll geschwungen, und sie zur Liebe Gott genöthigt werden, sondern daß man ihnen zurusen darf: wir bitten, o wir bitteuch, ihr unter dem Gesetz schmachtenden Seelen, lasset euch versöhnen mit God Der Borrath der Gnaden Gottes liegt offen vor uns, der Heht hier, wietet sie euch an,—und ihr saget: ich darf's nicht nehmen, ich bin's nicht werth. D lasset's euch doch schensen, und weigert euch doch nicht länger; greiset zu, dasset Gnade Gnade senn, so wird eure Seele in Gerechtigseit ausleben! Isteblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die da Frieden verkündig Gutes und Heil predigen, die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König! Ja,

th die Herrlichkeit des Evangeliums! Halten wir das Gesetz und das Evangetum einander gegenüber, so dürfen wir ausrufen, wie wir gesungen haben:

Wort aus Gottes Munde, Wort vom Friedensbunde, Evangelium! Quelle mahrer Freuden, Süßer Trost im Leiden, Unser höchster Ruhm!—

Ja, aller armen Sünder höchster Ruhm; — der selbstgerechten und stolzen Sünder höchster Abscheu, — der höchste Abscheu aller Pharisäer!

Aber, könnte Jemand sagen, macht das nicht leichtsinnige Leute, die mit der Duade spielen? Muß nicht etwas vom Gesetz hinzugethan, und das Evangelium amit vermischt werden?— Nein, lieber Mensch, wo es recht verstanden wird, der allerdings nur, wo es recht verstanden und treulich gefaßt wird, da macht keine leichtsinnigen, sondern ernsthafte, göttliche Menschen.— Denn

III. Das Evangelium gibt Kraft; und dieß ist der dritte Punkt, davon dir zu reden haben. Es ist im Neuen Bund auch in Absicht auf die Kraft, die ein Mensch darin erlangen kann, eine viel größere Herrlichseit als im Alten Bund. Dieß können wir aus dem Wort des Apostels deutlich abnehmen, wenn spricht: "der Buch stabe tödtet, der Geist aber macht leben dig. So aber das Amt, das durch die Buch staben tödtet, und in Steine gebildet, Klarheit hatte, also daß die Kinder Israel nicht ansehen konnten das Angeste um der Klarheit willen seines Angesichts, die doch aufhört: wie sollte ist vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Klarheit haben?"—

Der Apostel deutet hier auf die Art, wie das Gesetz gegeben wurde. SErr schrieb das Gesetz, nämlich die zehn Gebote, auf zwei steinerne Tafeln, ein wahres Bild von der Art und Weise, wie das Gesetz auf die Menschen-Es ist etwas Göttliches, eine göttliche Beurkundung im Gesetz, tieß die Schrift ausdrückt, daß es mit dem Finger Gottes geschrieben sey. Mensch, der es hört, muß ihm Beifall geben; denn das da gesagt ist: du Pater und Mutter ehren, du sollst nicht tödten, nicht ehebrechen, nicht stehnicht lügen u. s. f., das ist so, daß kein Mensch widersprechen kann, daß ber roheste Weltmensch Ja und Amen dazu sagen muß;—Gott hat es ihm fein Herz und Gewissen geschrieben.—Wie geht es aber mit der Kraft des 1688? was wirkt es im Menschen? kann es ihn umändern, kann es, wenn lein Herz gedrückt wird, eine Erneuerung und Verwandlung darin hervorgen? Nimmermehr, dazu ist das Gesetz durchaus unvermögend. und das bleibt nach wie vor steinern, auch wenn die Gebote hineingeschrieben sind. es haben's schon Manche versucht, durch beständiges Vorhalten des Gesetzes, stetes Predigen, wie der Mensch seyn musse, sich selbst und Andere zu änaber sie sind mit Schanden abgezogen; die Meisten blieben, wie sie waren, find und tobt, Antere geriethen in Verzweiflung. So sagt Luther von Ind seinem Zustant, da ihm die Kraftlosigkeit des Gesetzes und die Gottestes Evangeliums noch nicht offenbar war:

Die Angst mich zum Berzweifeln trieb, Dag nichts benn Sterben bei mir blieb,-Bur bolle mußt' ich finten.

Könnte das Gesetz Kraft und Leben mittheilen, so wäre das Evangelium von der Liebe Gottes in Christo JEsu nicht nöthig gewesen: aber es kann den Ren schen nicht ändern und bekehren; nur aufschrecken kann es ihn durch Vorhaltung der unverbrüchlichen Heiligkeit Gottes, in Noth und Jammer bringen, und i die äußerste Verzweiflung treiben; es hat keine belebende, sondern tödtende, Lebei nehmende Kraft. Das hat Gott wohl gesehen; darum hat Er in der Haushall tung des Gesetzes, die nothwendig war, und in welcher Israel bis auf Christe verschlossen blieb, gleich neben der Strenge des Gesetzes auch Seine erbarment Liebe angetragen, sowohl im Wort als besonders in der Anstalt der Opfer mit der jährlichen Versöhnung, welche mar ein Bild Deß, der kommen sollte, Christ Sehet, das Gesetz gibt keine Kraft, sondern es entkräftet vielmehr; wenn euch fort und fort predigen würde, wie ihr seyn, was ihr thun und lassen sold verfündigte euch aber nicht den freien Rath Gottes zu eurer Seligkeit, so wuch ihr mir jedesmal mit Recht entgegenhalten: aber wie mache ich das? wo nehi ich Kraft dazu her? oder ihr würdet verdrossen, verzagt werden, Einige von et

wohl gar in Schwermuth und Verzweiflung sinken.

Der Buchstabe, das ist: das Gesetz, gibt keine Kraft; der Geist aber, näml das Evangelium Christi, macht lebendig, kräftig und willig. Wenn man eine Heiden, der noch nie etwas von dem Heiland vernommen hat, predigt: siehe, 4 ber Mensch! dein Schöpfer, der Alles, was du siehest, Himmel und Erde, Ba und Thäler, Flüsse und Seen, und dich selbst gemacht hat,—siehe, Dieser ift deinetwillen auf die Erde gekommen, hat in großer Armuth gelebt, hat für 🕍 und nur aus Liebe zu dir, so viele Schmerzen erlitten bis zum Tod, ja bis 🌉 Tob am Kreuz, damit Er dich selig machte von deinen Sünden und von Strafen des gerechten Gerichts Gottes: — sollte das ihn nicht durchdring ihm nicht den innersten Grund seiner Seele enthüllen? Muß es sich da nicht 💆 zeigen, weß Geistes Rind er ist, ob er ein Rind des Teufels seyn und bleib und also die große Liebe seines Gottes verachten und mit Füßen von sich stoff oder aber, ob er ein Kind Gottes werden, und sich durch die Liebe, die ihn geliebt hat, will beseligen lassen? Und wenn einem Menschen die Gnade gege wird, das Hephata vom HErrn zu vernehmen, vom Herzen sich in tas Opfer Lammes Gottes zu versenken, und das ewige Verdienst Christi zu seiner Sch keit zu fassen: das gibt Geist und Kraft, das gibt neues Leben, das gibt My und Freudigkeit, den alten Menschen auszuziehen und den neuen auzuziehen,! gibt Kraft, die Welt, und mas in der Welt ist, unter die Füße zu treten, das Sehnsucht und Eifer, nur dem wohlzugefallen, der uns bis in den Tod get hat.—D wenn der Todeskampf des Heilands in Gethsemane, wenn Sein tiger Schweiß, Seine große Noth und Schmach, Seine Wunden und Striet und was er Alles für die Sünderwelt erduldet hat, der Seele innerlich offen

wird, da zerstießt das Eis des Herzens, da geht ein Leben voll Dank und Ansbetung auf, da heißt es: D Du ewige Liebe! So lange hast Du mich schon gesocht und geliebt, und ich bin so spät daran, so spät auf dem Weg zu Dir, und wätte Dich schon so lange lieben können!

Ach, daß ich Dich so spät erkennet, Du hochgelobter Heiland Du, Und Dich nicht bälder mein genennet, Du höchstes Gut, Du süße Ruh'! Es ist mir leid, ich bin betrübt, Daß ich Dich erst so spät geliebt!

Da geschieht eine Wiedergeburt, alle Lappen der Sclbstgerechtigkeit fallen hinweg, der Mensch wird ganz klein, arm, niedrig, ein Nichts in seinen Augen, und
boch froh, selig zu den Füßen Christi, bildsam für des Meisters Hand wie ein
Thon, aus dem der Töpfer machen kann, was ihm belieht. Das Evangelium

virst eine Wiedergeburt und Umwandlung zum ewigen Leben.

Das Gesetz tödtet. Es ist aber nothwendig, daß es tödtet, den Menschen biederschlägt und ihm seine Ohnmacht aufdeckt; damit ist es ein Zuchtmeister auf hristum; es stellt dem Menschen die Nothwendigkeit eines Heilands in's Licht, kab treibt ihn zu diesem; aber Kraft, Ruhe, Frieden, Geist, Leben, Füße zum kauf in den Wegen Gottes, und ein neues Herz, ein freudiges Aufthun des Kundes von der Liebe Gottes und wahre Liebe zu Gott und dem Nächsten in die Seele geben, — das Alles vermag es nicht; das kann allein das kangelium.

Fat nun das Amt Klarheit gehabt, das die Berdammniß predigte und inkeine gebildet war, hat das tödtende, strafende Gesetz in Herrlichkeit geglänzt:
kelche göttliche Herrlichkeit muß das Evangelium haben, das den Geist gibt, das
kendig macht, und arme Sünder zu Erstlingen der Kreaturen Gottes umwankelt. Das fühlt Jeder, der in Christo JEsu ist, und wollte Gott, daß diese

Marheit sich in aller Augen und Herzen spiegelte!

IV. Nun fährt der Apostel fort: "denn so das Klarheit hatte, das da aufört, wie viel mehr wird das Klarheit haben, das da bleibet!" Und hier Immen wir auf unsern letzten Theil, indem wir die Herrlichkeit des Alten und

teuen Bundes in Absicht auf die Dauer vergleichen.

Die Haushaltung des Gesetzes hat aufgehört: aber ter Neue Bund besteht wird bleiben. Der Alte Bund war nicht auf ewige Dauer berechnet; schon den meisten seiner Einrichtungen lag der Keim zu ihrer fünftigen Auslösung derfüllung; sie waren ja nur der Schatten der zukünftigen Güter, nicht das desen selbst. Zudem war es auch deutlich geweissagt, daß es ein Anderes werm würde. "Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr (Jer. 31, 31.), daß mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen sie micht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Bätern machte, da ich sie der Hand nahm und aus Egypten führte; welchen Bund sie nicht gehalten ben, so daß ich sie zwingen mußte — (dieß war so eigentlich die Natur des den Bundes: "ich mußte sie zwingen") — sondern das soll der Bund seyn, a ich mit dem Hause Israel machen will nach dieser Zeit. spricht der Herr:

ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie seich len mein Volk seyn, so will ich ihr Gott seyn." Das ist die deutliche Beschreib

bung der neutestamentlichen Anstalt.

Üeber fünfzehnhundert Jahr lang war Israel unter das Gesetz verschlossen. Da erschien die angenehme, heißersehnte Stunde, daß der Morgenstern aufgienzund Gott seinen Sohn sandte, geboren von einem Weibe und unter das Gesetzgethan, auf daß Er die, so unter dem Gesetz waren, erlösete, und wir die Kintschaft empsiengen.

Was der alten Bater Schaar bochster Wunsch und Sehnen war,

Und was sie geprophezeit, Ift erfüllt in herrlichkeit.

Nun kam die Haushaltung des Evangeliums, der Heiland, als der von Anfang verheißene Wiederbringer der Sünderwelt, die Haushaltung der Gnade; den der Grund des Evangeliums ist Inade, Wahrheit und Liebe, und Inade, Wahrheit und Liebe, und Inade, Wahrheit und Liebe hören nimmer auf. Diese Heilsanstalt, um welcher willen der erste Bund gemacht war, und in welche wir hineingeboren sind, die uns angeboten ist, bleibt stehen. Es ist uns vergönnt, unsere Tage im Glanz eines ewige Tags zuzubringen.

Freilich wird sich an dieser Haushaltung noch Manches ändern: sie wird herr licher werden, sie wird schöner und klarer hervorbrechen. Wie ganz anders al jett wird es seyn in dem tausendjährigen Sabbath, den der Herr Seiner Rings noch vorbehalten hat! Wie ganz anders, wenn erscheinen wird, Der da spricht "siehe, ich mache Alles neu!" Wenn diese elementarische Erde wird vom Feut verzehrt, und ein neuer Himmel, eine neue Erde, ein Neu-Jerusalem entstande senn, von keiner Sünde mehr entweiht, wo kein Leid, kein Geschrei, keine Trus sal mehr ist, wo verstummt das Geschrei der Dränger meines Volks, wo nick mehr gesehen werden die Thränen derer, so Unrecht leiden und keinen Tröfter haben, weil die zu mächtig sind, die ihnen Unrecht thun; wo nicht mehr 🕍 Stimme des Bruderbluts emporschreit zum Vater der Gerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit und großer Friede wohnt wie Meereswellen, nach des Apostell Wort: "wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde, darauf Gc rechtigkeit wohnet!" Wie ganz anders wird es seyn, wenn JEsus Christus, be diese Welt nicht kennt noch achtet, weil sie Ihn nicht sieht, nun wird offenba seyn mit Seinem Reich, und alle Kinder Gottes als Könige und Priester m Ihm! Ja, dann wird es ganz anders sepn. Freuet euch, ihr Gerechten, 🙀 ihr wartet auf die Barmherzigkeit Gottes, freuet euch, die ihr lieb habet die 💆 scheinung des HErrn! Es kommt eine Zeit, da Alles anders seyn, da Alles un werden wird. Herrliche Dinge stehen euch bevor, denn

So lange JEsus bleibt ber HErr, Wird's alle Tage herrlicher.

Aber wenn gleich sich Manches an der Haushaltung des Neuen Bundes it dern und herrlicher werden wird, so wird sich doch der Grund nicht ander

ibern bleiben. JEsus Christus hat ein Neich gegründet, darin Er König bibt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Bater hat Ihn eingesetzt auf Seinem kligen Berg; Er hat zu Ihm gesprochen: "heische von mir, so will ich Dir die kler zum Erbe geben, und der Welt Ende zum Eigenthum." Das spricht der ider zu Ihm, und diese Worte werden bleiben. Wer will Ihm, dem Sohn ittes, Sein Erbtheil nehmen? Wer will Ihn stoßen vom Thron Seiner wiehtit? Er wird herrschen mitten unter Seinen Feinden, und wenn Alles kendet und die gefallene Kreatur wiedergebracht ist, dann wird Er noch, wie kern und heute, so in Ewigkeit Derselbe sehn, das A und das D, der Anfang das Ende, der Erste und der Lette, der Allmächtige.

Das Evangelium wird bleiben. Er, der da ist, der da war, und der da mit, weiß es wohl zu erhalten durch alle Anfechtungen, Stürme und Bersungen hindurch; Er hat es dis jett gethan durch alle Zeiten des Aberglausund und des Unglaubens; der Satan, die Welt und die Kinder dieser Welt, die nde dieser Wahrheit mögen treiben und thun, was sie wollen, sie mögen die ste Kraft, die grimmigste Wuth aufbieten: es wird bleiben, wie es disher seben ist, auch bei den Stürmen, welche der Kirche noch bevorstehen; und nes wird auf's Höchste gekommen seyn, wenn sie meinen werden, es sey nun rotückt, so wird Der, der es gegeben hat, der König des Reichs Gottes, sich kellen und beweisen als Der, der nicht lügt, als der göttliche Beschüßer Sei-Kirche, der gesagt hat: "es ist Meine Gemeinde, und die Pforten der Höllt sie nicht überwältigen." Diese Gemeinde, die einem Sensforn gleich enten ist, muß unter allen Stürmen wachsen und siegen, und aller Streit ihrer de muß nur dazu dienen, um ihren ewigen Triumph zu erhöhen, und ihre schütterlichen Grundsäulen offenbar zu machen vor aller Kreatur.

Jas Evangelium wird bleiben. Es wird sich, wie gesagt, an der Haushal-Sottes noch Manches ändern; es wird aus dem Areuzreiche, aus der streien Kirche eine triumphirende werden; es wird ein neues Jerusalem vom mel herabfahren, zubereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Frund der triumphirenden Kirche wird der nämliche sehn wie die der leidenand des Areuzreiches; was jetzt die Hauptsache und das Fundament unsers tbens ist, das wird auch dann die Hauptsache und das Fundament des ganfreilich noch viel herrlicheren Heilsgebäudes seyn. Sehet hinauf in das Berusalem, auf welchen Grund es gebauet ist! In seinen zwölf Gründen den die Namen der zwölf Apostel des Lammes, und seine Leuchte ist das m, der gekreuzigte und verherrlichte JEsus. Die Hauptsache des Evangeund der Grund unsers Glaubens ist die Liebe Gottes und JEsu Christi, Lamm der Bersöhnung, das auf Golgatha geschlachtet wurde, der Sohn tes, in welchem Gott die Welt also geliebet hat, daß Er Ihn, Sein Liebdahingab in Marter und Tod, damit Alle, die an Ihn glauben, nicht verwerden, sondern das ewige Leben haben; der Geliebte des Vaters, der geden, begraben, auferstanden, gen Himmel gefahren, und unser Priester und

König geworden ist in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Das ist der Grund

ber ganzen Seilsanstalt, und dieser Grund wird bleiben.

Wenn eine Seele wirklich zur Erkenntniß der Wahrheit gekommen ist, weiß sie nichts Höheres als die Liebe Christi, des erwürgten Lammes. Dass der Gegenstand ihrer Anbetung, der Grund ihrer Buße, der Grund ihres Gibens, ihrer Hoffnung, ihrer Liebe, ihrer ganzen Bekehrung.

Was sie mit Frieden und Trost erfüllt, Was sie allein erquidt und stillt, Was sie täglich muß in dem herzen finden, Das ist die Versöhnung für ihre Sünde

Auf diesen Grund ist die ganze Gemeinde JEsu Christi, die hienieden pilg erbauet, und was nicht auf diesen Grund gebaut wird, das wird am Tag Offenbarung vom Feuer des göttlichen Eifers verzehrt.

Das ist auch droben die Hauptsache bei der Gemeinde, die vor dem H steht. Schauet hinauf zur Schaar der vollendeten Gerechten, wie sie u "das Lainm, das erwürget ist, ist würdig, zu nehmen Kraft, Reichthun Ehre, und Lob und Segen und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewi —Das ist die Sprache, die sie führen, das ist der Lobgesang des neuen salems. Die Berge weichen und die Hügel fallen; der Himmel wird ent wie eine aufgewickelte Rolle, und nicht mehr gesehen werden; Erde und 🚛 werden entfliehen vor dem Angesicht Deß, der auf dem Thron sitt,—abs Lamm Gottes, das der Welt Sünden trug, wird bleiben und herrschen. wenn tausend Mal tausend und Millionen Jahre millionenfach werden bit zogen seyn, so wird, wie der erste Sünder, der zunächst am Thron Gottes! und am meisten Klarheit aus Seiner Fülle genommen hat, so auch derjenige, welchem die Spuren des Falles noch am wenigsten verwischt sind, der Thurk im Hause Gottes,—Alle, die ihre Kleider gewaschen und hell gemacht haben Blut des Lammes,—Alle, die schon um den Thron her sind, und die noch him kommen werden,—Alle werden in die ewigen Ewigkeiten nichts wissen, und u können, und nichts wollen, als vor dem erwürgten Lamm in ewigen Anbetm und Lobpreisungen niedersinken, und ihre Kronen in den Staub legen, ihre 🚛 fen rühren, und immer heller, mächtiger sprechen, und rufen und jauch "Lamm! Du bist würdig, zu nehmen Kraft und Reichthum und Weisheit! Ehre und Lob, und Dank und Stärke und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Ich auch auf den tiefsten Stufen, Ich will glauben, zeugen, rufen, Weil ich noch ein Pilgrim bin: JEsus Christus herrscht als Königi. Alles sep Ihm unterthänig; Ehret, liebet, lobet Ihn!

Sehet an die Herrlichkeit JEsu Christi, die Herrlichkeit des Evangelle Bis in die tiefen Ewigkeiten hinein ist nichts als Er, nichts als JEsus! denn Ohren hat, zu hören, der höre, wer Augen hat, zu sehen, der sehez, Füße hat, zu gehen, der mache sich auf, und komme zum Heiland, und bas lebendige Wasser umsonst! Ach, der große Gott, Der uns das Evange

geben, so gern und umsonst gegeben hat, lasse boch in die Herzen meiner Brürund Schwestern, in Aller Herzen einen Strahl der ewigen Barmherzigkeit deiebe fallen, die den Sohn in Leiden und Tod getrieben hat für uns, dat wir Ihn, unsern Freund und Hohepriester, über Alles liebgewinnen! Er kerrliche Sein Evangelium an uns, und gebe uns den ganzen Willen: nur ken, ja nur Ihm und Ihm auf ewig anzugehören, so werden wir bei Ihm den Ruhe, Frieden und Seligkeit. Nur bei Ihm kann unser Herz ausruhen. d, die arme Welt hat ja nichts Bleibendes, nichts, das unsere Seelen stillen d sättigen könnte: aber in IEsu ist das Element der Geister, in Ihm ist iges Leben und unvergängliches Wesen. Er schrike uns den Sinn jenes ttesmannes, der da sprach:

Ich hab' nur Eine Passion, Und die ist Er, nur Er!

lebe Zuhörer! Diese Leidenschaft wünsche ich mir und euch allen, damit wir eit und Ewigkeit Ihm angehören, und bei Ihm sehn dürfen. Er kann uns Sinn geben, wenn wir Ihn bitten, und Er gibt es gern dem, der Ihn berzen bittet; es ist unbegreislich und überschwänglich, was Er geben kann; einem Menschen möglich ist, das ist Ihm, unserem Herrn, möglich. Wollte sohn wir Alle bäten um diese Liebe, um diese Passion, die vur Er, nur Er Nun, der Herr JEsus lasse uns nach Seiner großen Barmherzigkeit ischauen in die Breite und Länge, in die Tiefe und Höhe Seiner Liebe, sicht zu exmessen, nicht zu ergründen ist! Er gebe, daß wir sein Eigeuthum ben und kerken und bleiben in Ewigkeit! Amen.

### LIII.

# Am dreizegnten Sonntag nach Trinitatis.

Cert: Ink. 10, 23-37.

d JEsus wandte sich zu Seinen Jüngern und sprach insonderheit: Selig sind die Augen, die da, das ihr sehet. Denn ich sage euch: viele Propheten und Könige wollten sehen, das ihr sehet, saben's nicht gesehen; und hören, das ihr höret, und haben's nicht gehöret. Und siehe, da stund ichristgelehrter auf, versuchte Ihn und sprach: Meister, was muß ich thun, daß ich das ewige Leben ter aber sprach zu ihm: wie stehet im Gesetz geschrieben? wie liesest du? Er antwortete und du sollst Gott, beinen hErrn, lieben von ganzem herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften von ganzem Gemüthe, und beinen Nächsten als dich selbst. Er aber sprach zu ihm: du hast recht vortet, thue das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtsertigen, und sprach zu IEsu: benn mein Nächster? Da antwortete JEsus und sprach: Es war ein Mensch, der gieng von

Jerusalem hinab gen Jericho, und fiel unter tie Mörder; die zogen ihn aus und schlugen giengen davon, und ließen ihn halb todt liegen. Es begab sich aber ungefähr, daß ein Priester Straße hinabzog, und da er ihn sahe, gieng er vorüber. Desselbigen gleichen auch ein Levitam bei die Stätte, und sahe ihn, gieng er vorüber. Ein Samariter aber reisete, und kam bahin, da er ihn sahe, jammerte ihn sein, gieng zu ihm, verband ihm seine Bunden, und goß darein Wein, und hub ihn auf sein Thier, und führete ihn in die herberge, und pslegete sein. Des a Tages reisete er und zog heraus zween Groschen, und gab sie dem Wirth, und sprach zu ihme sein, und so du was mehr wirst darthun, will ich dir's bezahlen, wenn ich wieder komme. Welder bich, der unter diesen Dreien der Nächste gewesen sey Dem, der unter die Mörder gefallen sprach: Der die Barmherzigseit an ihm that. Da sprach JEsus zu ihm: so gehe hin und gleichen.

In dem verlesenen evangelischen Abschnitt sind mir für dies-Maken wichtig worden die Worte des Heilands, die Er zu Seinen Jünger "Selig sind die Augen, die da sehen, das ihr sehet; denn ich sage en Propheten und Könige wollten sehen, das ihr sehet, und haben es nicht und hören, was ihr höret, und haben es nicht gehöret." Offenbar Heiland hier den großen Unterschied zwischen der Alt- und Neutestame Zeit in das Licht; ja, er gibt mit diesen Worten sehr deutlich zu verstetz rin eigentlich die Gnade und Seligkeit bestehe, die man im Neuen Ter zum Voraus habe. Darüber wollen wir weiter nachdenken; und unter der stand Gottes betrachten:

# Die besondere Seligkeit und Gnade der neutestamentlichen Zei

Ich will zeigen:

- I. worin diese Seligkeit bestehe;
- II. wie man sie erlange.

Großer Heischlichen Bernunft; zeige uns Deine Herrlichkeit, so genesen nache meine Worte zu Spießen und Nägeln in die Herzen, damit wir aufstel und Dich finden! Amen.

I. Liebe Zuhörer! Die christliche Religion hat den Hauptzweck, daß es Wenschen durch sie wohl werden soll. Bon Natur ist es uns nicht wohl. guten Gesundheitsumständen, im Rausche des sinnlichen Vergnügens, im äußlichen Wohlstand, oder wenn die Lust unserer geheimsten Leidenschaften befricht wird, da scheint es freilich, als ob es uns wohl wäre: aber es scheint so. Es ist eben etwas vorhanden im Manschen, das durch dieses Alles nicht friedigt wird; es ist ein leerer Raum da, der durch dieses Alles kann nicht aus füllt werden; diese Leere aber macht innerlich unbehaglich, unzufrieden, mürch unselig. Diese Unseligseit des Menschen sehen alle Religionen in der Koraus; denn sie sagen alle: wenn du diese und das thust, so wird es dir werden, du wirst selig. Einige versprechen dieses Wohlsehn schon in dieser kandere erst in der Ewigkeit. Den Türken wird in ihrem Gesesbuch ein

ges, dem Fleisch angenehmes Leben im Paradiese versprochen, wenn sie sieser Welt genau nach den Borschriften ihres Propheten richten. Auch en Testament gab es verschiedene Verheißungen von Wohlsehn; langes i, fruchtbare Zeiten, Friede vor den Frinden oder ihre Ueberwindung, zeitslück aller Art war auf den Gehorsam gegen die Gebote Gottes gesetzt. dauch noch andere Seligkeiten im Alten Bund, die höher und geistiger Der herrliche Gottesdienst im Tempel war für die rechtschaffenen Ismach dem 84. Psalm mit hohem Wonnegefühl verbunden. Die Hauptnach dem 84. Psalm mit hohem Wonnegefühl verbunden. Die Hauptnach im Gesetz des Herrn mit Geistesaugen betrachtete. Dieß ist eine welche die Kinder des Neuen Bundes auf die heutige Stunde auch sen. Aber im Neuen Bund gibt es noch eine besondere Seligkeit, die en Testamenk nicht hatte, und die ein Vorzug des nun achtzehnhuntages ist, der auf die Morgenröthe der Gesetzesversassung folgte. Die besondere Seligkeit des Neuen Bundes? oder: worin besteht die Baktson eine Seligkeit des Neuen Bundes? oder: worin besteht die

Bohlseyn eines Ehristen?

nun diese Frage an die Neueren stellen würde, die vom Heiland en und lauben, als was ihnen selbst davon geschwind einfällt: so würde siedene Antworten erhalten. Das sey die höchste Seligkeit, würde der gen, wenn man an seinem Nebenmenschen Samariterdienst verrichte; man das Bendstseyn in sich, eine edle, menschenfreundliche That verrichtet zu s man eente den Dank der oder des Geretteten dafür ein; es sep einem sprechlich wohl dabei. — Nein! würde ein Anderer antworten, eine solche muß inan im Verborgenen thun, und keinen Dank dafür empfangen Patth. 6, 1—4., das ist noch größere Freude für das Herz und eine Beilage für die Ewigkeit. — Offenbar, sagt ein Dritter, liegt die größte keit des Herzens darin, wenn man seinen Beruf treulich verrichtet; da ist wohl dabei, auch wenn man keine besondern Thaten aufzuweisen hat. — Bierter faßt die Sache noch allgemeiner, und behauptet, ein gutes Gewissen Die größte Seligkeit, d. h. das inwendige Zeugniß des Herzens, daß man khrbares Leben geführt, keine Schandthaten verübt, nicht gestohlen und Nietodtgeschlagen habe. O wie ruhig kann man da, meint er, seinen Kopf Schlaf niederlegen, wie ruhig selbst den Stürmen des Schicksals entgegen-📭; man bleibt gefaßt, auch da, wo Andere zittern müssen; wie ruhig kann auf dem Polster seines guten Gewissens selbst im Tode entschlafen!—Sol-Reinungen könnte ich noch viele anführen; es ist aber nicht nöthig. ihr von diesen Ansichten? Ich will euch sagen, was ich davon halte. Sie wir ein neuer Beweis von der Blindheit und dem Unverstand des menschli-Derzens, von der Wahrheit des Wortes Christi: "Ich danke Dir, Bater, Du Solches den Weisen und Klugen verborgen hast, und hast es den üntigen geoffenbaret! Ja, Bater, benn also ist es wohlgefällig gewesen Dir."

Worin besteht denn nun aber die besondere Seligkeit der neutestamentlichen Beit? Antwort: In dem, was der Heiland in unserm Evangelium deutlich ausrückt: "selig sind die Augen, die da sehen, was ihr sehet." Dieß war also die Inade und Seligkeit, welche die Jünger im Neuen Bunde genossen, — eine Inade, die sich viele Könige und Propheten des Alten Testaments sehnlich wünschen, aber nicht empsiengen, daß sie nämlich den Heiland sehen konnten. Und ieß ist noch jest das Wesentliche in der neutestamentlichen Seligkeit, daß man en Heiland sieht. Ich will deutlicher hierüber reden.

Vor achtzehnhundert Jahren konnte man in Palästina den Sohn Gottes mit eiblichen Augen sehen, mit leiblichen Ohren hören, mit leiblichen Händen beisten; denn Er war in Fleisch erschienen, und wandelte als ein wahrhaftiger Rensch unter den Menschen. So sahen Ihn Seine Jünger; aber über diesem eiblichen Sehen preist sie der Heiland nicht selig. Es lebten zur Zeit Christi och viele Menschen in Palästina, die den Heilan Jahen, aber von diesem Sehen icht den geringsten Nutzen oder Genuß hatten. Da gab es Pharisäer und Sadducäer, Hohepriester und Schriftgelehrte, und eine große Menge Volks, die llle den Sohn Gottes sahen: aber ein großer Theil sah Ihn mit gleichgültigen, n anderer mit feindseligen Augen an, und so holten sie von diesem Anblick nicht 8 Leben, sondern größtentheils den Tod. Bon diesen Augen konnte der Heiind nicht sagen: "selig sind die, denn sie sehen mich." Wodurch unterschied ch nun der Blick der Apostel von dem Blick der Anderen? Antwort: darin, aß die Jünger den Heiland zugleich mit Geistesaugen betrachteten. Der Anlick des HErrn JEsu, Seine Worte, Seine Werke, Sein ganzes Betragen entindete durch die Offenbarung des Baters, die ihnen widerfahren war, ihr Geuth gegen Ihn, so daß sie Ihn nur mit der tiefsten Ehrfurcht und mit Liebe nschauen konnten. So sahen und erkannten sie nun auch in JEst einen ganz ndern Mann als die Andern. Wo sich die Andern ärgerten, da erkannten sie ie Allmacht des Vaters; wo die Anderen murrten, da lobten sie; wo die Aneren lästerten, da beteten sie an; was den Andern unerträglich war, das war men lieblich; wo die Andern davonliefen, da blieben sie und bekannten: "wir innen nicht von Dir weichen, denn Du hast Worte des ewigen Lebens;" kurz, e erkannten in JEsu den Heiland, den Sohn Gottes, während die Andern in shm nichts als einen gewöhnlichen Propheten, oft ihren Feind, oft einen Schwärer, sozar einen Besessenen sahen. Und barum wendete sich der Heiland zu Seinen Jüngern, und pries nur sie selig, weil sie die unaussprechliche Gnade atten, den Trost Jsraels, den Sohn Gottes, das Ebenbild des Vaters, den Schönsten unter den Menschenkindern zu sehen, und zwar nicht nur mit leiblichen lugen, sondern mit den Augen des Geistes, d. h. an Ihn zu glauben.

Liebe Zuhörer! Mit Geistesaugen müssen wir den Heiland auf die heutige stunde noch sehen, wenn wir Kinder des Lichts sehn wollen. Manche denken: enn ich zur Zeit des Heilands gelebt hätte, und hätte Seinen Wandel und seine Wunder und Seine Person gesehen, so wollte ich wohl ein rechter Nach-

folger von Ihm geworben seyn; aber bei ber Dunkelheit ber gegenwärtigen Zei wird es mir viel schwerer. Lieber Mensch, ber du so benkst, vielleicht wärest die damals gar ein Feind des Heilands geworden, und hättest dich gestoßen an Seiner Niedrigkeit; denn eine jede Zeit hat ihre Aergernisse und eigenthümlichen Hindernisse des Glaubens. Das leibliche Sehen macht's eben nicht aus. Die Geistesaugen müssen uns aufgethan werden; die Finsterniß, die satanische Sündensinsterniß muß gehoben werden; der heilige Geist muß JEsum verklären in Herzen: das macht und stempelt den Menschen erst zu einem Nachfolger JEsu und dieß mußte damals geschehen wie heute, und heute wie damals; es ist hieringar kein Unterschied. Den Heiland müssen wir sehen, sonst sind wir keine Christen, sondern, wenn wir doch vom Christenthum zu reden wissen, Heuchler, oder wir haben, wenn auch dieß nicht der Fall ist, wenigstens doch kein seliges Herz Denn die neutestamentliche Seligkeit beruht darauf, daß man JEsum siehet.

Ich rede nicht aus einer erhitzten Einbildungsfraft heraus, ich rede vernünf tige, nüchterne Worte. Wie soll ich es euch doch deutlich machen?— Vielleich habt ihr schon darauf Acht gegeben, wie wir in unserm Inwendigen ein Bild vor uns selber haben. Es sieht jeder Mensch in seinem Inwendigen sich selber. Si lange nun der Mensch noch unter der Gewalt des Satans, des Lügners, steht sieht er sich durch ben Spiegel der Eigenliche; das Bild, das er von sich hat, is viel schöner, herrlicher, vortrefflicher, als er selbst in der Wahrheit ist. Da sieht er sich als einen klugen, geschickten, treuen, rechtschaffenen, edelmüthigen, from men, menschenfreundlichen, muthigen Menschen, wenn schon von allen diesen Eigenschaften nicht ein Pünftchen in der Wahrheit bei ihm eintrifft. Aeußere Berhältnisse tragen auch Vieles zur Ausmalung dieses Bildes bei. Ist Jemank reich, so pflegt er sich selber sich vorzustellen als einen gewaltigen Menschen, der sich aus anderer Leute Urtheil nicht viel zu machen, sich um andere Menschen nicht viel zu bekümmern brauche; ist Jemand eine obrigkeitliche Person, die zu befehlen hat, so wird das Bild, das er von sich selber sich macht, gewiß einen Bug von Gewalt, Macht und Ansehen bekommen; ist Jemand arm, so hat ei gewöhnlich ein Bild von sich in seinem Inwendigen, in welchem Züge von Drangsal, von, wie er oft meint, unverschuldetem und ungerechtem Druck und bergleichen eingegraben sind. Die Menschen sind selten, auf deren Bild äußere Glücksumstände keinen Einfluß hätten. Es ist unglaublich, was die Menschen durch die Kraft dieses Bildes ausrichten. Wie Mancher hätte schon sein Herz und seine Habe vor seinem dürftigen Mitbruder verschlossen, wenn er nicht vorher auf sein eigenes Bild in seinem Inwendigen hingeblickt, und darauf gelesen hätte mit großen Buchstaben geschrieben: "Menschenfreund!" Wie mancher Soldat hat schon sogenannte Heldenthaten gethan, zu welchen in ihm weder Neigung noch Muth gelegen wäre, aber auf seinem Bild war geschrieben: "braver Soldat, Held!" und dieß spornte ihn an. Solche Lügner sind die Menschen, wenn sie nicht Gott durch Seinen Geist zur Einfalt und Geradheit bringen

Aber-und das ist die Hauptsache, die ich euch jetzt deutlich machen will,

faun.

—sehet, wie wir ein Bild von uns selber in uns haben, das uns, so lange wir sen Heiland nicht lieben, überall hin begleitet, wie wir uns selbst durch den freisich unwahren Spiegel unserer Eigenliebe sehen, so müssen wir auch den Heiland urch den Spiegel Seines Worts in der Kraft des heiligen Geistes vor das nnere Gesicht bekommen, und das ist die besondere Seligkeit der neutestamentichen Zeit.

Ich will euch ein anderes Beispiel geben. Wir haben auch noch andere Bilver in uns. Ein Jedes unter uns hat seine Lieblingssünde, und nach diesen Lieblingsfünden gestalten sich die Bilder und Phantasieen, mit welchen wir am neisten umgehen, an welchen unser Herz am meisten Freude findet. Ein geiler Mensch hat geile, schändliche Bilder und Vorstellungen in seiner Seele, und ann auch durch sich selber immer wieder neue Bilder dieser Art in sich erwecken ınd zu seiner schändlichen Ergötzung schaffen; ein Geiziger hat Bilder vom Haden, Besitzen, Gewinnen, Erwerben, Erben, Reichwerden; eines Jeden Einbilungsfraft ist geschäftig nach seiner Hauptleidenschaft. In unbewachten Auzenblicken kommt unser armes Herz gern in Träumereien hinein, die sich auf insere Lieblingssünden beziehen; da kann man so dasitzen, und sich in ganze Sündenfelder hineinträumen, und das Herz waidet sich darin, und ist ihm wohl arin, wenn es nichts von etwas Besserem, vom Heiland weiß und erfährt. Wie un von Natur in uns sich Sündenbilder erzeugen, so muß das Bild Christi ia ins lebendig werden: Er muß eine Gestalt gewinnen in uns; Er muß uns zum dauptgegenstand der Sehnsucht unseres Herzens, zum einzigen Lieblingsbilde verden, das uns überall begleitet, außer welchem die Seele keine Ruhe, keinen Benuß hat, auf welche sie jedes Mal wieder zurückkommt, wenn sie sich verirrt at, wo sie alle Freude, alle Nahrung findet. Das heißt Christum sehen, und arin besteht eben die neutestamentliche Seligkeit, die wir hienieden im Lande es Glaubens genießen können.

Christus, das Lamm Gottes, muß in das Herz, vor die Augen des Geistes; Sein Geist muß Ihn verklären unserem Geist; sonst lieben wir Ihn gewiß licht; wer Ihn aber nicht liebt, der ist auch Sein Jünger nicht. Ist es so bei ins? Sehen wir Ihn? Ist es wahr bei uns, was jener Bers sagt:

In meines Herzens Grunde
Dein Nam' und Kreuz allein
Deß kann ich fröhlich sepn—?

D lasset uns nicht ruhen, bis der Geist Gottes Ihn uns so in's Herz eindrückt und einschreibt mit Seinem lebendigen Griffel! Er verklärt den Heiland bei venen, die in innigem Umgang mit Ihm stehen, nach Seiner ganzen Geschichte, vie sie sie im Wort beschrieben ist. Er bringt dem Gott suchenden Herzen die ganze Geschichte des Heilands so nahe, wie wenn sie gegenwärtig vor den Augen unsers Geistes vorgienge. Da sieht man den Heiland das eine Mal in der Krippe, das andere Mal als Knaben, als Jüngling, als Mann; man sieht Ihn in Seinem ganzen heiligen Lebenswandel auf Erden; man sieht Ihn in Seiner Angst, Marter und Pein, in Seinen Wunden, in Seinem Tod, in Seinem Grab

nach Seiner Auferstehung; bisweilen wird dem Herzen auch etwas Wemgi klar von Seiner Herrlichkeit. D was kann oft ein einziges Sprüchlein ber he ligen Schrift für einen hellen, erfreuenden Schein auf den Schönsten unter de Menschenkindern werfen durch die Kraft des heiligen Geistes! Wie kann d Seele in Liebe zu Ihm entzündet werden durch einen einzigen solchen Lichtblid Wie wohl wird's dem Herzen bei dem Genusse solcher himmlischen Kräfte! A liebsten freilich verklärt Ihn der Geist der Wahrheit in dem großen Geschäf da Er als Versöhner und Bürge für uns litt und starb. Da kann man unte Seinem Kreuz stehen, wie wenn Er eben jett baran hienge; da kann man Sei Blut fließen sehen, wie wenn es jest flöße zur Bersöhnung für unsere Sünden ba sieht man Ihm in Seine Wunden hinein, wie wenn sie eben jetzt geschlage wären; man fieht's, man trinkt Gnade und Erbarmung aus diesem Anblick fi sein heilsbegieriges Herz.—D welche Erquickung! Wie wird man hingezoge zu seinem demüthigen, zum erniedrigten,-zum zerschlagenen, zum gemarterter zum verschmachtenden, zum sterbenden JEsus und Mittler, zu seinem allerschöi sten Heiland!

D wie ist mir boch so wohl, Wenn ich knie'n und liegen soll An dem Kreuze, da Du stirbest, Und um meine Seele wirbest!

Dieß ist die Hauptkraft ber Streiter bes Neuen Bundes. In der Krabieses Blickes auf JEsum kann man die Sünde überwinden; man kann sein liebste Lust in dieser Kraft zerbrechen; man kann die Reize der Eigenliebe, diessten Sünde, bestegen und ertödten in dieser Kraft; da müssen die Sündenbi der aus dem Herzen weichen, denn JEsus bekommt die Oberhand; ja das Bildes eigenen Ich's wird neben diesem Bild sehr ärmlich, jämmerlich, schmuzig ein neues Leben, ein neues Ich, eine neue Sonne, ISsus Christus, geht der Herzen auf. Da schmilzt die Eisrinde der Selbsssucht; da fliehen die Bilde der Wollust, wenn IEsus offenbar wird als der allein Liebenswürdige; da höbas Toben der eingewurzeltsten Leibenschaft auf, weil Der da ist, dem als Seine Feinde zum Schemel Seiner Füße gelegt werden müssen; da wird da Herz licht und klar, es sieht Bergebung der Sünden, es sieht Seine Gnadenwalt in den Wunden des Lammes.

Sehet da die Seligkeit des Neuen Bundes! Die ganze Anstalt der christlichen Kirche deutet darauf hin; es ist Alles darauf berechnet, Christum in's Her zu bringen, zu bewirken, daß man Ihn mit den Augen des Gristes sehe. Beder Taufe singt unsere Kirche: "der Glaube sieht im höhern Licht das Blut de Bundes sließen;" bei dem Abendmahl soll sich der Gefreuzigte, Sein gebrochene Leib, Sein vergossenes Blut, uns sogar durch den von Außen dargereichte Trank und Speise vergegenwärtigen; und die Predigt des göttlichen Wortes—was ist ihr Hauptgeschäft? Jesum vor die Augen zu malen (Gal. 2, 1.), zverfündigen den Gefreuzigten und Auferstandenen, die Tugenden Deß, der un berufen hat aus der Finsterniß zu Seinem wunderbaren Licht. Vom heilige Geist aber sagt der Heiland selber (Joh. 16, 14.): "Er wird mich verklären.

Ejus ist der Mittelpunkt der ganzen Religion; Ihn muß man finden, haben, nerlich sehen: sonst sieht, sonst hat, sonst findet man den Himmel, die Seligkeit

cht; benn Er ist die Seligkeit.

Wer diese Seligkeit einmal hat, von dem wird sie nicht mehr genommen, wenn sie nicht muthwillig wieder selber einbüßt. Das Herz kann wieder dürr und ocken werden durch eigene Schuld, oder überhaupt nach dem Willen und der ührung Gottes: aber JEsus läßt darum doch die Seinen nicht. Unter der euen Pflege des heiligen Geistes bekommt eine suchende und seufzende Seele imer wieder neue Kraft, neue Lichtblicke auf ihren Versöhner, neue Auffrischung id Stärkung; Sein Erbe, das dürr ist, erquickt Er immer wieder mit einem lädigen Regen. So wird JEsus immer größer, immer unentbehrlicher; die reude des Herzens an Ihm wird niemals alt, und so geht es fort, bis diese ütte zusammensinkt, und das Glauben aufhört, und das Schauen anfängt.

Wenn man Ihn endlich von Nahem flehet, | Bon unfern jepigen Arbeitostunden So wie Er ist!

D wer wird wissen, wie ihm da geschiehet, . | D wie wird's so wohl thun, an Seinen Wunden Sanft auszuruh'n.

II. Nun habe ich noch kurz zu zeigen, wie wir diese besondere Gnade es Neuen Bundes erlangen können.

Wenn ein vernünftiger, denkender Mensch, der aber keine geistliche Erfahrung it, das Bisherige gehört hat: so ist sein nächster Gedanke und Urtheil über les das, was über das inwendige Sehen des Heilands gesagt wurde, gewiß in anderes, als er dieses Alles unter die Spiele einer müßigen Einbildungsaft zählt. Dieß sind Träume und Phantasiestücke, Einbildungen ohne Grund; an gaufelt sich etwas vor; man vertieft sich mit seiner Einbildungsfraft in ese Dinge; man hält zulett seine Träume für Wahrheit, geräth in einen frankften Zustand des Gemüths, wird ein Narr, oder, wenn es gut geht, ein gutüthiger, aber für die Welt unbrauchbarer Schwärmer: — so urtheilt unser kelt- und Zeitgeist über die geistlichen Dinge, über die Gnaden, die er nicht rsteht, von welchen er so weit entfernt ist, als die Hölle vom Himmel. eß darf uns nicht irre machen. "Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom eiste Gottes; es ist ihm eine Thorheit, und er kann es nicht begreifen." Möchn sich doch diejenigen, welche so schnell besonnen sind, schon geistliche Erfahrunn dem Spiel der Einbildungsfraft zuzuschreiben, auch einmal die Mühe geben, versuchen, ob sie auch ein folches Spiel zu treiben im Stande seyen. ürden gewiß bald sinden, daß solche Phantasiestücke nicht auf unserm Grund id Boden wachsen. Liebe Zuhörer! Der Mensch kann mit seiner Einbildungsaft in Alles, was menschlich und sinnlich ist, eindringen; er kann damit alle, die höchsten Dinge, die ein Gegenstand des menschlichen Wissens sind, durchreiten; er kann Bildungen hervorbringen, worüber er selbst erstaunt; er kann mit in den schändlichsten Sumpfen der Wollust, der Eigenliebe, des Eigennutes, 8 Neides, der Rachsucht sich wälzen; er kann in seiner Einbildungskraft sünzen, und Sünden ausbilden, vor welchen die Natur zurückschaudert, er kann

### Die Seligkeit der neutestamentlichen Zeit.

sogar in himmlische Bilber himeinschwärmen: aber den Heiland, Seine Geschid besonders sofern Er erniedrigt wurde zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, zum Li lingsgegenstand seiner Phantasie zu machen, das kann der Mensch ohne Gn nicht; hier liegt ein Riegel vor, den menschliche Anstrengung nicht wegzuschiel vermag. Das muß man zugeben, Leute von einer starken Einbildungskraft k nen auf Zeiten, auf Stunden, die Geschichte des Heilands, und besonders Se Leidensgeschichte wohl auch zum Gegenstand ihrer inneren Anschauung mache sie können sogar darüber in eine Art sinnlicher Begeisterung gerathen: aber wird doch dieß immer mit Anstrengung verbunden seyn, und das Herz, das 1 mit Widerwillen sich zu einer solchen Arbeit bequemt, wird so bald als mög sich dazu anschicken, in andern, in eigentlichen Lieblingsbildern wieder auszuruh In einem natürlichen Menschen kann Christus niemalen eine Gestalt gewinne das Herz wird sich nie an Ihm waiden: denn es ist ein Widerwillen, eine Fei schaft gegen Ihn und Sein Kreuz in uns, und diese Feindschaft können 1 nicht wegphantasieren, nicht wegbeten, nicht wegschwärmen, nicht wegwollen; ist mit uns verwachsen, sie gehört zur Natur unsers Herzens; unser Wissen : Berstand, der Grund unsers Herzens und der Bildungen unserer Gedanken,

> Alles ist und bleibt mit Finsterniß umhüllet, Wo nicht Seines Geistes hand Uns mit hellem Licht erfüllet.

Aus dem Bisherigen ist leicht zu erachten, wie wir diese besondere Gnade weligkeit des Neuen Bundes erlangen können. Sie muß uns von Oben geben, Christus muß in uns geoffenbarct werden durch den heiligen Geist, und können nichts dabei thun, als um diese hohe Gnade beten, unter solchem inwedigen Seufzen und Flehen die heilige Schrift, die durchaus von Jesu zeugt, krachten, ob es etwa dem Herrn gefallen möchte, durch dieses oder jenes Geiste wort unserer Seele Licht zu schenken, und wenn Er solches Licht darreicht, de selbigen unser Herz nicht verschließen.

Wie die zarten Blumen willig sich entfalten, Und der Sonne stille halten, Daß wir so, Still und froh, Seine Strahlen fassen, Und Ihn wirken lassen.

Gewiß, liebe Zuhörer! ber Heiland ist sehr bereit, unsere armen Herzen al Seligseiten, die ihnen zum glaubigen Genuß auch schon in diesem Pilgerleh von Ihm erworben worden sind, theilhaftig zu machen, sobald Er ihnen heiter men, und dieselben ihnen schenken kann. Die Liebe, die in ihrem Lauf dur diese Welt die Leidenden aller Art, die Mühseligen und Beladenen, welche san sie wendeten, immer und ohne Berzug so herzlich tröstete, die Liebe, welch eben um Renschenherzen zu beseligen, ihr Blut, ihr Leben nicht zu theuer warmen, seufzenden. Wenschen den ganzen Reichthum ihrer Erbarmungen zu offe baren. Aber wir stehen Ihm eben oft im Wege; wir lassen Sein Licht nie

Die Angst mich zum Berzweifeln trieb, Daß nichts benn Sterben bei mir blieb,— Zur hölle mußt' ich sinken.

könnte das Geset Kraft und Leben mittheilen, so wäre das Evangelium von er Liebe Gottes in Christo JEsu nicht nöthig gewesen: aber es kann den Menhen nicht ändern und befehren; nur aufschrecken kann es ihn durch Vorhaltung er unverbrüchlichen Heiligkeit Gottes, in Noth und Jammer bringen, und in ie äußerste Verzweiflung treiben; es hat keine belebende, sondern tödtende, Leben ehmende Kraft. Das hat Gott wohl gesehen; darum hat Er in der Haushaling des Gesetzes, die nothwendig war, und in welcher Israel bis auf Christum erschlossen blieb, gleich neben der Strenge des Gesetzes auch Seine erbarmende liebe angetragen, sowohl im Wort als besonders in der Anstalt der Opfer und er jährlichen Versöhnung, welche war ein Bild Deß, der kommen sollte, Christi. Sehet, das Gesetz gibt keine Kraft, sondern es entkräftet vielmehr; wenn ich ach fort und fort predigen würde, wie ihr sepn, was ihr thun und lassen sollet, erkündigte euch aber nicht den freien Rath Gottes zu eurer Seligkeit, so würdet er mir jedesmal mit Recht entgegenhalten: aber wie mache ich das? wo nehme h Kraft dazu her? oder ihr würdet verdrossen, verzagt werden, Einige von euch ohl gar in Schwermuth und Verzweiflung sinken.

Der Buchstabe, das ist: das Gesetz, gibt keine Kraft; der Geist aber, nämlich as Evangelium Christi, macht lebendig, fräftig und willig. Wenn man einem beiden, der noch nie etwas von dem Heiland vernommen hat, predigt: siehe, lieer Mensch! dein Schöpfer, der Alles, was du siehest, Himmel und Erde, Berge nd Thäler, Flüsse und Seen, und dich selbst gemacht hat,—siehe, Dieser ist um einetwillen auf die Erde gekommen, hat in großer Armuth gelebt, hat für dich, nd nur aus Liebe zu dir, so viele Schmerzen erlitten bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, damit Er dich selig machte von deinen Sünden und von den Strafen des gerechten Gerichts Gottes: — sollte das ihn nicht durchdringen, om nicht den innersten Grund seiner Seele enthüllen? Muß es sich da nicht bald eigen, weß Geistes Kind er ist, ob er ein Rind des Teufels seyn und bleiben, nd also die große Liebe seines Gottes verachten und mit Füßen von sich stoßen, der aber, ob er ein Kind Gottes werden, und sich durch die Liebe, die ihn zuerst eliebt hat, will beseligen lassen? Und wenn einem Menschen die Gnade gegeben vird, das Hephata vom HErrn zu vernehmen, vom Herzen sich in das Opfer des lammes Gottes zu versenken, und das ewige Verdienst Christi zu seiner Seligeit zu fassen: das gibt Geist und Kraft, das gibt neues Leben, das gibt Muth nd Freudigkeit, den alten Menschen auszuziehen und den neuen anzuziehen, das ibt Kraft, die Welt, und mas in der Welt ist, unter die Füße zu treten, das gibt Sehnsucht und Eifer, nur dem wohlzugefallen, der uns bis in den Tod geliebt at.—D wenn der Todeskampf des Heilands in Gethsemane, wenn Sein bluiger Schweiß, Seine große Noth und Schmach, Seine Wunden und Striemen, nd was er Alles für die Sünderwelt erduldet hat, der Seele innerlich offenbar

wird, da zerfließt das Eis des Herzens, da geht ein Leben voll Dank und Arbetung auf, da heißt es: D Du ewige Liebe! So lange hast Du mich schon glockt und geliebt, und ich bin so spät daran, so spät auf dem Weg zu Dir, ur hätte Dich schon so lange lieben können!

Ach, daß ich Dich so spät erkennet, Du hochgelobter Heiland Du, Und Dich nicht bälder mein genennet, Du höchstes Gut, Du süße Ruh'! Es ist mir leid, ich bin betrübt, Daß ich Dich erst so spät geliebt!

Da geschieht eine Wiedergeburt, alle Lappen der Sclbstgerechtigkeit fallen hin weg, der Mensch wird ganz klein, arm, niedrig, ein Nichts in seinen Augen, ur doch froh, selig zu den Füßen Christi, bildsam für des Meisters Hand wie er Thon, aus dem der Töpfer machen kann, was ihm belieht. Das Evangeliu wirkt eine Wiedergeburt und Umwandlung zum ewigen Leben.

Das Gesetz tödtet. Es ist aber nothwendig, daß es tödtet, den Menschen niederschlägt und ihm seine Ohnmacht aufdeckt; damit ist es ein Zuchtmeister aus Christum; es stellt dem Menschen die Nothwendigkeit eines Heilands in's Lich und treibt ihn zu diesem; aber Kraft, Ruhe, Frieden, Geist, Leben, Füße zu Lauf in den Wegen Gottes, und ein neues Herz, ein freudiges Aufthun der Mundes von der Liebe Gottes und wahre Liebe zu Gott und dem Nächste in die Seele geben, — das Alles vermag es nicht; das kann allein de Evangelium.

Hat nun das Amt Klarheit gehabt, das die Verdammniß predigte und is Steine gebildet war, hat das tödtende, strafende Geset in Herrlichkeit geglänze welche göttliche Herrlichkeit muß das Evangelium haben, das den Geist gibt, da lebendig macht, und arme Sünder zu Erstlingen der Kreaturen Gottes umwardelt. Das fühlt Jeder, der in Christo Jesu ist, und wollte Gott, daß die Klarheit sich in aller Augen und Herzen spiegelte!

IV. Nun fährt der Apostel fort: "denn so das Klarheit hatte, das da au hört, wie viel mehr wird das Klarheit haben, das da bleibet!" Und hie kommen wir auf unsern letzten Theil, indem wir die Herrlichkeit des Alten ur

Neuen Bundes in Absicht auf die Dauer vergleichen.

Die Haushaltung bes Gesets hat aufgehört: aber ber Neue Bund bestell und wird bleiben. Der Alte Bund war nicht auf ewige Dauer berechnet; scholin ben meisten seiner Einrichtungen lag der Keim zu ihrer fünftigen Auflösun und Erfüllung; sie waren ja nur der Schatten der zufünstigen Güter, nicht de Wesen selbst. Budem war es auch deutlich geweissagt, daß es ein Anderes werden würde. "Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr (Jer. 31, 31.), da ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund mache will; nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Bätern machte, da ich sei der Hand nahm und aus Egypten führte; welchen Bund sie nicht gehalte haben, so daß ich sie zwingen mußte — (dieß war so eigentlich die Natur de Alten Bundes: "ich mußte sie zwingen") — sondern das soll der Bund seyn den ich mit dem Hause Israel machen will nach dieser Beit. spricht der Herr

# Am zwölften Sonntag nach Trinitatis.

will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie solmein Volk seyn, so will ich ihr Gott seyn." Das ist die deutliche Beschreig der neutestamentlichen Anstalt.

Leber fünfzehnhundert Jahr lang war Ifrael unter das Gesetz verschlossen. erschien die angenehme, heißersehnte Stunde, daß der Morgenstern aufgieng, Gott seinen Sohn sandte, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz an, auf daß Er die, so unter dem Gesetz waren, erlösete, und wir die Kindste empsiengen.

Was der alten Bater Schaar Söchster Wunsch und Sehnen mar,

Und mas sie geprophezeit, Ift erfüllt in herrlichkeit.

feißene Wiederbringer der Sünderwelt, die Haushaltung der Gnade; denn Grund des Evangeliums ist Gnade, Wahrheit und Liebe, und Gnade, Wahrund Liebe hören nimmer auf. Diese Heilsanstalt, um welcher willen der Bund gemacht war, und in welche wir hineingeboren sind, die uns angeboist, bleibt stehen. Es ist uns vergönnt, unsere Tage im Glanz eines ewigen ist zuzubringen.

freilich wird sich an dieser Haushaltung noch Manches ändern: sie wird herrr werden, sie wird schöner und klarer hervorbrechen. Wie ganz anders als wird es seyn in dem tausendjährigen Sabbath, den der Herr Seiner Kirche vorbehalten hat! Wie ganz anders, wenn erscheinen wird, Der da spricht: he, ich mache Alles neu!" Wenn diese elementarische Erde wird vom Feuer ehrt, und ein neuer Himmel, eine neue Erde, ein Neu-Jerusalem entstanden , von keiner Sünde mehr entweiht, wo kein Leid, kein Geschrei, keine Trübmehr ist, wo verstummt das Geschrei der Dränger meines Volks, wo nicht r gesehen werden die Thränen berer, so Unrecht leiden und keinen Tröster en, weil die zu mächtig sind, die ihnen Unrecht thun; wo nicht mehr die mme des Bruderbluts emporschreit zum Vater der Gerechtigkeit, sondern wo echtigkeit und großer Friede wohnt wie Meereswellen, nach des Apostels rt: "wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde, darauf Getigkeit wohnet!" Wie ganz anders wird es seyn, wenn JEsus Christus, den Welt nicht kennt noch achtet, weil sie Ihn nicht sieht, nun wird offenbar mit Seinem Reich, und alle Kinder Gottes als Könige und Priester mit n! Ja, dann wird es ganz anders seyn. Freuet euch, ihr Gerechten, die wartet auf die Barmherzigkeit Gottes, freuet euch, die ihr lieb habet die Ernung des HErrn! Es kommt eine Zeit, da Alles anders seyn, da Alles neu den wird. Herrliche Dinge stehen euch bevor, denn

So lange JEsus bleibt ber HErr, Wird's alle Tage herrlicher.

lber wenn gleich sich Manches an der Haushaltung des Neuen Bundes änund herrlicher werden wird, so wird sich doch der Grund nicht ändern, sondern bleiben. JEsus Christus hat ein Reich gegründet, darin Er König bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Bater hat Ihn eingesetzt auf Seinem heiligen Berg; Er hat zu Ihm gesprochen: "heische von mir, so will ich Dir die Bölker zum Erbe geben, und der Welt Ende zum Eigenthum." Das spricht der Bater zu Ihm, und diese Worte werden bleiben. Wer will Ihm, dem Sohn Gottes, Sein Erbtheil nehmen? Wer will Ihn stoßen vom Thron Seiner Majestät? Er wird herrschen mitten unter Seinen Feinden, und wenn Alles vollendet und die gefallene Kreatur wiedergebracht ist, dann wird Er noch, wie gestern und heute, so in Ewigkeit Derselbe seyn, das A und das D, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, der Allmächtige.

Das Evangelium wird bleiben. Er, ber da ist, der da war, und der kommt, weiß es wohl zu erhalten durch alle Anfechtungen, Stürme und Bersuchungen hindurch; Er hat es dis jest gethan durch alle Zeiten des Aberglaubens und des Unglaubens; der Satan, die Welt und die Kinder dieser Welt, die Feinde dieser Wahrheit mögen treiben und thun, was sie wollen, sie mögen die höchste Kraft, die grimmigste Wuth aufbieten: es wird bleiben, wie es disher geblieben ist, auch bei den Stürmen, welche der Kirche noch bevorstehen; und wenn es wird auf's Höchste gesommen seyn, wenn sie meinen werden, es sey nun unterdrückt, so wird Der, der es gegeben hat, der König des Reichs Gottes, sich darstellen und beweisen als Der, der nicht lügt, als der göttliche Beschüßer Seiner Kirche, der gesagt hat: "es ist Meine Gemeinde, und die Pforten der Höllschlen sie nicht überwältigen." Diese Gemeinde, die einem Sensforn gleich entstanden ist, muß unter allen Stürmen wachsen und siegen, und aller Streit ihrer Feinde muß nur hazu dienen, um ihren ewigen Triumph zu erhöhen, und ihre unerschütterlichen Grundsäulen offendar zu machen vor aller Kreatur.

Das Evangelium wird bleiben. Es wird sich, wie gesagt, an der Haushaltung Gottes noch Manches ändern; es wird aus dem Kreuzreiche, aus der streitenden Kirche eine triumphirende werden; es wird ein neues Jerusalem vom Himmel herabfahren, zubereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Aber der Grund der triumphirenden Rirche wird der nämliche seyn wie die der leidenden und des Kreuzreiches; was jett die Hauptsache und das Fundament unsers Glaubens ist, das wird auch dann die Hauptsache und das Fundament des ganzen, freilich noch viel herrlicheren Heilsgebäudes seyn. Sehet hinauf in das neue Jerusalem, auf welchen Grund es gebauet ist! In seinen zwölf Gründen glänzen die Namen der zwölf Apostel des Lammes, und seine Leuchte ist das Lamm, der gefreuzigte und verherrlichte JEsus. Die Hauptsache des Evangeliums und der Grund unsers Glaubens ist die Liebe Gottes und Jesu Christi, das Lamm der Versöhnung, das auf Golgatha geschlachtet wurde, der Sohn Gottes, in welchem Gott die Welt also geliebet hat, daß Er Ihn, Sein Liebstes, dahingab in Marter und Tod, damit Alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben; der Geliebte des Baters, der gestorben, begraben, auferstanden, gen Himmel gefahren, und unser Priester und

was für Ihn leiden, ich will nicht sagen: sterben, was doch ein Hund für einen Herrn kann? Wahrlich, wir müssen uns schämen vor einem Hund.

"Höret, ihr Himmel, und vernimm, du Erde, denn der HErr redet: Ich habe linder aufgezogen und erhöhet; aber sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse nnt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Eigenthümers: aber Israel unt es nicht, und Mein Volk vernimmt es nicht." So muß der HErr nach fesaj. Kap. 1. über Jsrael klagen. D höret doch aus diesen Worten, welch' n Schmerz in Seinem Herzen ist. Kinder hat Er aufgezogen mit vieler Mühe, borgfalt, Pflege, Gebuld; Er hat sie in Seinen Armen getragen, wie eine Rutter ihre Kleinen in ihren Armen trägt. Er hatte sie erhöhet und groß geildet; was ein treues Vaterherz an seinen Kindern thun kann, das hatte Er an men gethan, ja noch weit mehr: aber — sie sind von Mir abgefallen; sie haen mir den Rücken zugekehrt; sie haben sich zu Meinen Feinden geschlagen. at der HErr jetzt weniger Ursache bei uns zu dieser Klage als damals? Aufzogen hat Er uns; mit großer Güte hat Er uns gepflegt von Rindesbeinen n; durch wie viele Wunderwege hat Er uns geführt! Wie hat Er uns beacht, beschützt, getragen! Aber wo ist der Dank? Liebe Brüder! Wo ist ber dank? Das ist der Dank: daß es auch an uns wahr ist: "sie sind von Mir bgefallen, sie halten es mit meinen Feinden"—der Sünde und dem Teufel lauen sie nach; sie stehen wenigstens im heimlichen Einverständniß mit meinen seinden, und wollen Mich nicht lieben, Mir nicht von Herzen dienen, und ob ich leich so viele Wunder der Barmherzigkeit an sie gewendet habe, so ist es ihnen och kein Ernst zu Mir. Ein Ochse kennet seinen Herrn; ihr wisset ja Alle aus gener Erfahrung, wie ein Ochse seinen Herrn kennt, wie er ihm auf seine Borte achtet, wie er ihm auf seine Winke geht, ja, ich sage, wie er Zutrauen nd Neigung zu seinem Herrn hat, wenn der Herr kein boshafter Tyrann gegen as arme Thier ist. Und ein Esel weiß, wenn er auch sonst nichts weiß, doch venigstens die Krippe seines Eigners, und merkt sich die Hand, die diese Krippe üllt. Aber wir nicht also; der größte Theil unter uns nicht also. rge es mit Schmerzen, kennen größtentheils unsern HErrn, den Heiland, nicht; vir gehen an unsere Krippe hin, die uns täglich wieder auf's Neue gefüllt wird, nd beachten die gütige Hand unsers Wohlthäters nicht, und sind froh, wenn user Gebet vor und nach dem Tisch hergesagt ist, welches wir deßwegen hun, damit es doch auch aussehen solle, wie wenn wir Menschen oder gar hristen wären.

Gott hat in jedes Menschenleben hinein besondere Denksteine Seiner erbarnenden Güte gesett; es ist wohl Reines unter uns, das nicht auch schon von
er errettenden Treue Gottes etwas erfahren hätte; wenn wir die Lebensläuse Ner dieser Menschen, die hier sind, ehrlich erzählen hören sollten, so würden wir ewiß in jedem auf solche Marksteine stoßen, wo wir sagen müßten: hier hat der Serr eingegriffen, das ist vom Herrn geschehen, und ist ein Wunder vor unsern lugen. Ist's nicht so? Wie Viele unter uns sind wohl schon in Krankheitsnoth gesteckt wie die zehn aussätzigen Männer, und haben zum Heiland geschrieen "JEsu, lieber Meister, erbarme Dich meiner!" Und Er hat sich ihrer erbarmt Der sollte Niemand gegenwärtig seyn, der solche Erfahrungen gemacht hätte Wir Alle, die wir hier sind, sind, so wie wir da stehen oder sitzen, lebendige Be weise, lebendige Briefe des lebendigen Gottes, Zeugnisse und Dokumente Seine helfenden, durchbringenden, errettenden, segnenden Barmherzigkeit; wer eine Menschen sieht, der sieht ein großes, herrliches Meisterwerk der Gnade und Ge duld Gottes. Was ließe sich nun von uns erwarten, von uns Leuten, die wi aus der unmündigen Kindheit in das jugendliche Alter, von da zum Theil in da Munnesalter, von da zum Theil in das hohe Greisenalter heraus- und hineinge hoben, heraus- und hineingesegnet, heraus- und hineingerettet worden sind; de mit lauter Güte (denn die Züchtigungen sind auch Güte) auf Adlerflügeln hir durchgetragen worden sind durch die Wüste dieser Welt bis hieher, zum The bis wir grau wurden; welchen die unergründliche Tiefe vor ihren Füßen weiche mußte, daß sie trockenen Fußes hindurch konnten; welchen oft in der dürre Wüste ter Fels mußte Wasser geben, und der bittere Trank wurde durch die Al macht Gottes verwandelt in einen süßen Trank, — was ließe sich von uns ei warten? Sollte benn nicht unser Herz zerfließen vor Dank, vor Anbetung? Soll ein Tropfen Bluts in unsern Abern wallen, der nicht Dank märe? Sollte nic wenigstens ein Fünkchen Dank aus unserm eiskalten Herzen sich emporarbeiter daß wir mit Jakob sprächen: HErr! ich bin zu gering aller Barmherzigke und Treue, die Du an mir gethan hast?" Aber wie Viele sind unter uns, d dieses schon bedacht, und Gott dafür die Ehre gegeben haben? Wie groß mu doch das Herz unsers Erbarmers gewesen seyn, daß Er uns trot dem Allem nic wegwirft, nicht aufgibt, daß Er fortwährend Langmuth übt an solchen stumpfer boshaftigen Kindern des Verderbens, daß Er dennoch nicht müde wird, und in merfort noch uns Berächter ohne Dank und Lohn mit lauter Liebe zu gewinne und zur Seligkeit zu bringen sucht! —

Doch alle diese Wohlthaten sind noch gering gegen das Wunder der Barn herzigkeit Gottes, das in Christo offenbar geworden ist, daß der Bater den Sohgegeben hat für das Leben der Welt aus lauter Liebe, daß unser Schöpfer unser Heiland geworden ist, daß Er ein Mensch geworden ist, und hat Sein Lebe gelassen zur Versöhnung für unsere Sünden. Wie soll ich es doch angreiser um euch und mir die große Liebe unsers Heilands zu uns nur auch einigermaße beutlich und eindringlich zu machen? Ach, ich bin zu schwach dazu; die Sacist zu groß, zu wichtig; ich kann nicht so davon reden, wie es die Würde des Gegenstandes erfordert. Wer könnte auch die Liebe des Lammes Gottes aus reden? Sehet Ihn nur recht an in Seinem Versöhnungsgeschäft; sehet Ih an in Seiner Erniedrigung, in Seiner Höllenqual in Gethsemane, wo Er von dem strengen Richter auf den Knieen liegt, weil meine und aller Welt Sünde auf Ihm lasten; sehet Ihm in Sein erblaßtes Angesicht auf Golgatha! Betrachtet recht und kasset in euer Horz die gekreuzigte, die sterbende Liebe — wet

bieß sieht und glaubt, der hat in diesem Augenblick als in einem Brennpunkt ben ganzen Rath Gottes zu unserer Seligkeit, die ganze Liebe des Baters und bes Sohnes zu dem verlornen Geschlecht, Alles, was Gnabe, was Erbarmung, was Hirtentreue, was Herablassung, was ewige, unendliche Liebe genannt werden kann; das Leiden und Sterben des großen Hohepriesters am Areuz ist der Zusammenschluß und Inhalt, das allerschönste, das allereinbringendste Gemälde aller Erbarmungen und unverdienten Wohlthaten Gottes gegen die Sünder. Denn dieß hat Er Alles für uns, für mich und euch, gelitten und gethan. Und das läßt Er uns sagen von unserer frühen Jugend an, · daß Er uns so geliebt habe; Er läßt es uns bekannt machen, und wartet, ob vielleicht auch ein Herz sich finden möchte, in welchem ein Fünklein von Dank, von Gegenliebe sich regte; Er läßt es uns deßwegen allenthalben predigen, in ber Schule, zu Haus, in der Bibel, in so vielen Sprüchen, die wir auswendig gelernt haben, in so vielen Liedern, die wir singen, im Katechismus, in der Rirche; so oft ein Kind getauft wird, läßt Er uns daran erinnern; so oft man das heilige Abendmahl feiert, jetzt, heute, in dieser Stunde, ob vielleicht Jemand wäre, der umkehrte von seinem bösen Weg, und gebe Gott die Ehre.

Wie vergelten wir Ihm diese Liebe? Wenn ich diese Frage in Aller Ramen beantworten sollte, so müßte ich für den größten Theil unter uns etwa folgende Antwort geben: Seine Liebe vergelten wir Ihm so, daß wir uns nichts, gar nichts darum bekümmern. Wir danken Ihm nicht dafür; wir thun, als ob richts geschehen wäre, als ob es keinen Heiland gäbe. Wir fluchen und mißbrauchen Seinen Namen; wir suchen die Befriedigung unferer Lüste; wir fressen und saufen, wo wir beikommen können, und halten die Tage, wo uns solches gelingt, für die besten und glücklichsten; wir machen uns gar nichts aus Neid, Zank, Hoffart, Unzucht, unkeuschen Gedanken, aus liederlichen Gesprächen, kurz, rus allen Werken des Fleisches, die in der heutigen Abendlection angeführt werben; Er läßt uns ermahnen, anpredigen, anschreien, aber wir wollen nichts daoon; wir gehen darauf aus, so viel in unsern Kräften steht, Ihm in's Angesicht u speien für Seine große Liebe. So danken wir Jhm!—Ein anderer Theil on uns müßte auf die Frage: wie vergeltet ihr Ihm Seine Liebe? Wenn Er hrlich antworten sollte, Folgendes sagen: wir achten Ihn hoch; wir fürchten Ihn; wir denken alle drei bis vier Tage einmal ernstlich an Ihn: aber die Welt reilich und was dem Fleisch gefällt, mögen wir um Seinetwillen doch nicht lassen; vir hüten uns vor den groben Ausbrüchen der Sünde: aber Alles zu verkaufen, am diese Perle zu erlangen, wie jener Kaufmann im Evangelium, das kommt ins doch bis jest noch unklug vor; wir sind daher sehr froh, daß wir wissen, daß ver eifrigste Nachfolger des Heilands eben immer ein armer Sünder bleibt, und daß der Lauf des Christen durch tägliche Buße geht; so bleiben wir ja freilich rrme, elende Sündenknechte, und thun täglich Buße, aber, ehrlich gestanden, es st uns eigentlich doch nicht recht ernst damit.—Ein anderer geringer Theil von ans würde auf die Frage: wie vergeltet ihr Ihm Seine Liebe? mit Beugung

antworten: Er hat unser Herz dafür; wir lieben Ihn dafür, und suchen Ihn nachzufolgen. Er weiß selber am besten, wie schwach dieß hergeht; aber der Wille dazu ist vorhanden; Er hat es uns so geschenkt.

So gehen wir also, so geht der größte Theil von uns mit unserem allertreusten JEsus, so gehen wir mit der Liebe um, die uns dis in den Tod geliebt hat. Welche Berdammniß und Höllenpein wartet auf alle undankbaren Berächten die ser Liebe. Wollen wir in diesem undankbaren Herzenszustand bleiben? Soll erst die Ewigkeit diese Schuld gegen unsern Erbarmer aufdecken, und ir ihrer ganzen Größe und Schrecklichkeit klar machen? Wollen wir Steine bleiben, die der Hammer des göttlichen Gerichts uns zerschlagen und zermalmer wird. Wollen wir nicht anders werden? Ich hoffe doch.

II. Aber wie soll ich anders werden? fragst du. Auf diese Frage will ich im zweiten Theil kurz antworten.

Um sie aber richtig zu beantworten, müssen wir vor Allem zurückgehen auf die Ursachen dieser schändlichen Undankbarkeit des natürlichen Menschen geger den Heiland. Es lassen sich mehrere solcher Ursachen anführen.

Eine Hauptsache ist wohl die natürliche Blindheit und der Unglaube unserk Herzens, mit andern Worten, unsere Entfremdung von Gott. Ueber die größ ten Wunder Gottes tappen wir in unserer Blindheit hinüber, und sehen sie nich einmal. Da geht man durch diese Welt hindurch fast wie ein Thier; men wirl geboren; man lebt, man ist und trinkt, arbeitet und ruht, schläft und wacht was einem in den Weg kommt, das betrachtet man; was Genießbares begegnet das genießt man; hat man Leiden und Schmerzen, so flagt, murrt, weint man furz, der Blick bleibt an dem Sichtbaren, Fühlbaren, Hörbaren, Schmeckbaren hängen, und weiter hinaus denkt man selten; von wem das Alles komme, was man sieht, genießt, worüber man klagt, von wem man in diese Umstände hineingesetzt sey, in welchen man lebt, was Gott für Absichten darunter habe u. s. w. das wird kein Gegenstand des Nachdenkens, und so findet man in seinem täglichen Leben Gott nimmermehr, und fann Ihm natürlich auch nicht danken. Wenr bei einer solchen Gemüthsverfassung auch hin und wieder ein Lichtblick durch die Seele fährt, und das Herz die Hand Gottes in dieser oder jener Sache deutlicher als sonst ahnet, so sind das vorübergehende Gedanken; die Richtung des Geistes auf's Sichtbare, der irdische Umtrieb, die Menge der irdischen Gedankenbilder die die Seele rastlos durchjagen,—dieß verschlingt wie ein Strudel alles höhere Gefühl sogleich wieder, und verdeckt den Schöpfer, den Geber, den Urheber so gleich wieder vor den Augen des Geistes.

Liebe Zuhörer! Diese Blindheit und Entfremdung von Gott ist uns angeboren, eine traurige Erbschaft von Abam, und in so fern ein natürliches Eigensthum aller Menschen. Wir sind irdisch, fleischlich, thierisch von Natur. Der Geist unserer Zeit aber hat dieses von Gott entfremdete, irdische und thierische Wesen und Treiben zur höchsten Vernunft erhoben, und dasselbige mit dem Na

nen Weisheit und Aufflärung gestempelt; daher kommt es, daß die Welt gegenvärtig voll ist von losen Berächtern, von Undankbaren, die sich ihrer Undank. barkeit so wenig schämen, daß sie ihr Verhalten noch für die ächte Klugheit ausgeben. Weil man nämlich meint, unsere Zeit sep in manchen Naturkenntnissen weiter gekommen als die Zeit unserer Bäter, so hat die fleischliche Aufgeblasenheit der Thoren gar kein Maaß und Ziel mehr. Es geht nun, wie sie meinen, Alles natürlich zu. Natürlich geht es zu, daß, wenn man einen Samen in die Erde legt, derselbige zu einer Pflanze heranreift; es ist wahr, er hat Sonne, Licht, Wärme, Regen gebraucht, um zur Reife zu gelangen: aber dieß Alles ist erfolgt nach den bekannten Naturgesetzen; die Sonne ist auf- und untergegangen nach ihrer bekannten Weise und Gesetzmäßigkeit; der Wind hat von Abend geweht, und so hat es geregnet; daß er sich aber nach Abend gedreht hat, das hat wieber seine anderweitigen Gründe gehabt, und diese Gründe haben wieder ihre Gründe; kurz, die Welt ist eine wohleingerichtete Maschine, so sagen sie. Natürlich geht es zu-meinen die falschen Aufklärer—daß sie da sind, sie sind von ihren Eltern gezeugt worden; natürlich geht es zu, daß sie unter den Umständen aufgewachsen sind, und die Erziehung gehabt haben, die ihnen zu Theil geworden ist; natürlich geht es zu, daß ihnen Speise und Trank auf den Tisch gestellt wird, sie haben es bezahlt, erworben, sich angeschafft, weßwegen auch in manchen Gesellschaften das Tischgebet für etwas sehr Albernes gehalten wird; natürlich geht es zu, daß sie krank werden, natürlich, daß sie gesund werden: die Geschicklichkeit des Arztes, die Vortrefflichkeit der Arznei, die Witterung und andere Umstände sind Schuld baran, oder die Natur hat sich selbst geholfen,—kurz sie haben eine Natur, aber keinen Gott mehr. Es wäre etwas Leichtes, die Grundlosigkeit oder Unvernünftigkeit dieser neuen Weisheit zu zeigen: es ist aber hier der Ort nicht dazu. Nur so viel ist leicht einzusehen, daß, da dieses elende, seichte Geschwätz alle Klassen des Volkes durchdrungen, und um sich gefressen hat wie der Krebs, unsere Zeit je mehr und mehr in Kälte und Fühllosigkeit gegen Gott erstarren, und der Dank gegen Gott je mehr und mehr erstickt werden muß. Wir sind eben sehr blind von Natur, und je weniger innerer Ernst zu Gott

Wir sind eben sehr blind von Natur, und je weniger innerer Ernst zu Gott in einer Seele vorhanden ist, desto näher steht sie auch dieser Weisheit der Welt, die aber nichts als Thorheit ist; daher kommt es, daß auch Kinder Gottes, die ihrem innersten Grund nach von den Elementen des Weltgeistes geschieden sind, doch auch oft in ein gewisses stumpses Wesen gegen die Werke und die Wohlthaten des Heilands ausarten, und Seiner Werke wenigstens auf Zeiten vergessen, wenn sie nämlich in ihrem innersten Ernst zu Gott nachlassen. Denn je weniger Ernst und Zug zum Heiland in einer Seele ist, desto festeren Fuß kann der Weltgeist sassen; und je weniger der Geist Christi die Oberhand hat, desto gewisser sinkt man in die natürliche Blindheit, Verkehrtheit und Vergeßlichseit des Herzens zurück. So mußte der Herr schon über Israel die schwere Klage führen: "der Schnee weicht nicht so bald von den Feldsteinen, das Regenwasser verlauft sich nicht so bald, als Mein Voll Meiner vergist" (Jerem. 18, 14.).

Und dieß trifft heute noch oft sogar bei den Kindern Gottes ein. Ach! wie sind wir so elend! Darum hat der Heiland auch eine besondere Berheißung auf das Behalten und Bewahren Seiner Werke gesetzt (Offenb. 2, 26.); es gehört zu den Eigenschaften eines Ueberwinders.

Eine andere Hauptursache unserer Undankbarkeit gegen den Heiland liegt wohl darin, daß man die Wohlthaten Gottes als eine gewisse Schuldigkeit dahin nimmt, ein gewisses Recht dazu, oft sich selber unbewußt, zu haben meint, was freilich wieder aus der Blindheit unserer Herzen herkommt. Es ist merkwürdig in unserem Evangelium, daß ber Einzige aus den Zehn, der dankte, ein Samariter war. Der Heiland war ein Jude, und zunächst zu den Juden gesandt; darum konnten die neun undankbaren Juden die Wohlthat, die ihnen widerfahren war, als etwas hinnehmen, das zwar eine Gnade sey, aber eine Gnade, zu der sie als Landsleute des Heilands wenigstens eben so gut ein Recht hätten als die übrigen Elenden aus den Juden, denen der jüdische Prophet geholfen habe. Es stellte sich die Wohlthat des Heilands ihrem Geist wenigstens nicht als ein solcher reiner Ausfluß des Erbarmens dar, wie dieß bei'm Samariter der Fall Als Samariter, als ein von den Juden verabscheuter, gehaßter Mensch konnte er in seiner Gesundmachung nichts sehen als lautere, unverdiente Gnade und Liebe; dieß bewegte sein Herz, dieß trieb ihn vor die Füße des Heilands auf sein Angesicht hin. Sehet da den tiefen Grund unserer Undankbarkeit. Ein Mensch muß vorher erkannt haben, daß er ein Samariter gegen den Heiland ist, t. h. daß er als ein geborener Feind JEsu, als Sünder durchaus kein Recht habe, sondern, daß er nach den Rechten Gottes vor dem Angesicht des HErrn verworfen und in die Hölle verstoßen zu werden verdiente; er muß erkennen, daß von Seiten Gottes alles Gute, das er genießt, nur lauter Barmherzigkeit und Gnade sey, und dieß muß ein stehender Gedanke, eine bleibende Ueberzeugung, ein Grundgedanke seines Herzens geworden seyn; dann erst ist er fähig, auch für das geringste Gute, was ihm widerfährt, von Herzensgrund zu danken; rann erst wird er aufhören, ein loser, stolzer Berächter der Güte des Heilands zu seyn, vorher nicht.

Wenn wir nun ein Mittel wüßten, wodurch die natürliche Blindheit und Entfremdung unsers Herzens von Gott gehoben, und wir in eine wahrhaftige Armuth des Geistes, in die stehende Ueberzeugung hineingeboren würden, daß wir armen Sünder keiner Gnade werth sepen, so dürfte man denjenigen, die da fragen: wie muß ich's machen, daß mein undankbares Herz in ein kindlich dankbares verwandelt wird? — ich sage, diesen, die so fragen, dürfte man nur jenes Wittel sagen: Gott Lob! wir wissen ein solches Wittel. Es ist und heißt nich anders als: wir müssen JEsum kennen lernen; das geschlachtete Lamm Gottes muß in das Herz. Das ist das Ganze.

Wer JEsum kennt und an Ihm bleibt, der wird von seiner natürlichen Blindheit je mehr und mehr erlöset: denn der Heiland ist das Licht; wer Ihn kenn

und an Ihm bleibt, ber wird seiner Sinnes- und Handlungsweise nach immer mehr geschieden von den Elementen des Weltgeistes. In Seiner Schule und unter der Zucht Seines Geistes lernt man immer tiefer erkennen, daß Alles, was wir sind und haben, nur aus dem Erbarmen JEsu uns zusließt. D, wie wird ein alter Schüler des Heilands zuletzt so klein, so dankbar für Alles; wie ist Ihm Alles, was er empfängt, so wichtig; mit welcher Beugung nimmt er das Geringste aus der Hand seines Erbarmers an, und ist dankbarer dafür als ein Anderer für die größten Wunder der Gnade Gottes! So heilt JEsus von unserer Undankbarkeit, und diese Kur darf ein jedes Kind Gottes, das Ihn lauterlich sucht und liebt, von Seiner Allmacht und Liebe erwarten und hoffen.

Bu Ihm also, liebe Seelen! zu Ihm! — benn Seine Kur verbessert nur die so verdorbene Natur. Dieß ist der ganze Zweck der Offenbarungen Gottes; dieß ist die Ursache, warum uns Gott in die tiefen Abgründe unserer Berdorbenheit blicken lässet, daß wir zum Heiland kommen möchten; dieser ganze Bortrag über die Undankbarkeit unserer Herzen hat keinen andern Zweck, als daß uns JEsus, Seine Versöhnung, Seine Gnade, die Arbeit Seines Geistes an unsern Herzen, — mit einem Wort, daß uns der Heiland in Seiner Unentbehrlichleit möchte offenbar, und wir also zu Ihm möchten getrieben werden. IEsus ist gemeint mit allen diesen Worten, und sonst Niemand.

Und ba meinte ich, hätten wir nun die allerbeste Gelegenheit, den allerschärfsten Antried, Ihn heute, heute zu suchen, oder, wenn wir Ihn schon haben, noch näher in die lebendige Gemeinschaft Seines Todes und Seiner Auferstehung hineinzudringen. Es werden doch Seelen gegenwärtig sehn, welchen in dieser Stunde etwas von ihrem großen Berberben in ihrem Innern klar geworden ist. Mir ist Vieles klar geworden. Liebe Seelen! wir, denen Gott etwas von ihrer schändlichen Undankbarkeit gegen Ihn gezeigt hat, wir wollen diese Zeit ja nicht versäumen, sondern so bald wir ungestört mit unserm Seelenfreunde reden können, unser armes, schnödes Herz vor Seinen Gnadenthron bringen, und Ihn um Vergebung slehen. Vielleicht wird das bei mancher Seele der erste Faden, an den sich ihre Bekanntschaft mit dem Heiland anknüpft, der Grundstein zu ihrer künftigen Bekehrung und Vollendung, der Anfang ihrer Seligkeit, die hienieden im Glauben ankängt, und dort in der Ewigkeit ohne Stückwerk genossen wird. Das gebe der Heiland nach Seiner Erbarmung! — Amen.

# Am fünfzehnten Sonntag nach Trinitatis.

# Cert: Matth. 18, 1-11. '

Bu berfelbigen Stunde traten die Jünger zu Ichu und sprachen: Ber ift boch der Größeste im hin melreich? JEsus rief ein Kind zu sich, und kellete es mitten unter fie. Und sprach: Wahrlich, ich sa euch, es sep deun, daß ihr euch umkehret, und werdet wie die Rinder, so werdet ihr nicht in das himme reich kommen. Ber sich nun selbst erniedriget wie dieß Rind, der ift der Größeste im himmelreich, un wer ein solches Kind aufnimmt in Meinem Namen, der nimmt Mich aus. Ber aber ärgert dieser Gringken Einen, die an Mich glauben, dem wäre es besser, daß, ein Mühlstein an seinen hals gehänge er ersäuset würde im Meere, da es am tiessten ist. Wehe der Belt der Aergerniß halben! Es mu bergerniß kommen; doch wehe dem Menschen, durch welchen Aergerniß kommt! So aber deine har dein Auß dich ärgert, so haue ihn ab, und wirf ihn von dir. Es ist dir besser, daß du zum Lebsten, oder ein Krüppel eingehest: denn daß du zwo hände oder zween Füße habest, und werdest in de wige Feuer geworsen. Und so dich dein Auge ärgert, reiß es aus, und wirf es von dir. Es ist desses, daß du einäugig zum Leben eingehest, denn daß du zwei Augen habest, und werdest in das hölische Feuer geworsen. Sehet zu, daß ihr nicht Jemand von diesen Rleinen verachtet. Denn ich sa euch: ihre Engel im himmel sehen allezeit das Angesicht Meines Baters im himmel. Denn des Menschen Sohn ist gekommen, selig zu machen, das verloren ist.

Die Jünger JEsu, als ungeschminkte Leute, stritten sich in Seiner Gegen wart um das Großsehn im Himmelreich, was auch sonst einige Male einen Zwi unter ihnen veranlaßte, weil das Großsehnwollen dem Menschen gar tief in Herzen steckt. Damit kann denn die Liebe und die brüderliche Werthschätzun des Nächsten nicht bestehen; darum weist der Heiland Seine Jünger auf die Kinder hin, und bezeugt ihnen, wer nicht werde wie ein Kind, der könne nich in das Himmelreich kommen.

Der Hochmuth ist der Liebe durchaus hinderlich, und schließt sie völlig aus der Hochmuthige sieht bloß auf das Große, und übersieht das Kleine; die Liebe aber sieht mehr auf das Kleine und Riedrige, und darum hat sich auch der Heiland der Aermsten, Berlassensten und Geringsten am meisten angenommen, un feierlich erklärt, wie es auch Seines Baters Wille sep, keines der Geringste verloren gehen zu lassen. Diesen Sinn, der sich selbst der geringsten Menschen seele hülfreich und erbarmend annimmt, fordert Er auch von uns; die Sorg für die Scelen unserer Mitmenschen die Ihm die wichtigste war, soll auch un die wichtigste sen. Darum will ich heute zeigen, wie viel an einer einzige Seele gelegen sey, und reden

Von dem hohen Werth jeder einzelnen Menschenseele.

I. Dieß ist zu beweisen.

U Welche Folgerungen ergeben sich daraus für uns? (159)

I. Jeder einzelne Mensch, seh er alt ober jung, seh er zur Klarheit bes Glaubens hindurchgebrungen ober nicht, fen er reich ober ein Bettler, fen er gebildet ober ungebildet, berühmt ober unberühmt, tenne man feinen Namen in ber gangen Belt, ober feb er ungenannt und unbefannt,-wir Alle, die wir bier versammelt find, also Du, und Du, und Du,-ein Jeder von uns insbesondere, ohne irgend eine Ausnahme,-ich fage: jeder einzelne Menfch hat einen unbeschreiblich hohen Werth. In jedem Menschen find gottliche Rrafte und Anlagen; Jeder hat einen Funten bes emigen Lebens in fich; Die Natur eines Jeden weist auf eine ewige Bestimmung bin; in jedem Menschen ift eine fleine Welt, und mas er in biefer Belt lebt, bas bat feine Beziehung auf bie Emigfeit, eine ewige Bedeutung. Wenn ein Menich aus biefem Leben binaus-Stirbt, so ist es, wie wenn bie ganze Welt ihm stärbe; und wenn ein Mensch in biefe Welt hereingeboren wird, so wird ibm, daß ich mich so ausbrucke, die Welt geboren; benn fic mare fur ihn nicht ba, wenn er nicht geboren murbe. Darum fage ich: eine jebe einzelne Menschenfeele bat, fur fich betrachtet, einen unbefcreiblich hoben, gottlichen, emigen Berth und Bedeutung. Es besteht jede Seele für fich; wenn die gange Belt gludlich ift, und bu bift ungludlich,-mas baft bu bavon? Ift bir bann nicht bie gange Welt ungludlich, weil bu es bift? Wenn bie ganze Welt felig mare, und ich murbe in bie Bolle geworfen: mas hatte ich von ber Seligfeit ber Anbern? Ich, ich, b. h. mein Alles, mare eben unfelia .-

Diefe tiefe Bahrheit aber, welche uns fo ftart zur Werthschätzung eines jeben unserer Mitmenschen aufforbert, wird in ber Welt ober von ber Welt wenig ober nicht neachtet. In ber Welt pflegt man Alles fo in's Große und Gange gu nehmen; auf bas Einzelne, Unscheinbare nimmt man fast nicht Bebacht, bas läßt man fo in's Allgemeine verschwimmen, und fich darin verlieren, als ob es keinen Werth hatte. Dan führt Rriege, wo die Menfchen ju Taufenden umfommen, und nur, wenn der Berluft an Tobten fich auf viele Taufende erftrect, balt man ihn fur einen namhaften Berluft. Dan ift, zur Schande biefes Beitalters muß es gefagt werben, nicht zufrieden, wenn bie öffentlichen Nachrichten nur von Etlichen, ober gar nur von Ginem ichreiben, ber in biefem ober jenem Treffen geblieben fen; bas, meint man, fen ja gar nicht ber Dube werth, baß man bavon rebe und schreibe, bas verlohne fich ja nicht, gelesen zu werben .--Lieber! wenn ein Mensch ftirbt, ftirbt benn ba nicht die ganze Welt für ihn? 3ft ber Berluft eines Lebens und einer Belt nicht ein unberechenbarer Berluft,wenn auch nicht für dich, doch für ihn, für ihn, ber sterben muß?-Aber dieß ift's gerade, mas der Beiland gefagt hat: "bie Liebe wird in Bielen erfalten." Wenn die einzelne Seele nicht mehr in Anschlag genommen wird, sondern, wenn man nach Saufen, nach Sunberten und Taufenden zu rechnen anfangt, und gegen Sunderte und Taufende, die unglucklich werben, erft fein Mitleiden bat, weil man feines mit bem Einzelnen hat: bann ift ja bie Liebe falt, bann find bie Bergen fühllos und erbarmungelos geworden! Dan bort von einem bedeutenden Unglucksfall, ber ba ober bort sich ereignet habe. Der Bornehme fragt: "was ist's für ein Mensch, bem bieses Unglück widersahren ist?" Man antwortet: "es ist der und der, von niedriger Herkunft, ein Taglöhner, ein Armer"—nun heißt es: "nur ein Solcher?" und dann schlägt man sich's aus dem Sinn. So macht es der Reiche gegen den Armen, der Gelehrte gegen den Ungelehrten, der Gebildete gegen den Ungebildeten; nicht Alle, Gottlob nicht Alle, aber Viele, die keine Liebe haben, und deren sind Viele. Aber ist denn dein armer, geringer, ungebildeter Mitbruder nicht ein Mensch so gut als du? Ist er nicht auch ein sur sich bestehendes Wesen, das für sich benkt, will, und empfindet, und in welchem eine ganze, ganze Hölle, oder auch ein ganzer, ganzer Himmel aufgehen kann?

Wie ganz anders, o wie ganz anders sieht Gott die Menschen an! Der Herr, der die Liebe ist, sieht auf's Einzelne, auf Jeden insbesondere; Er hat Sein ewiges Absehen auf dich und mich, auf uns Alle, Er habe uns nun in diesen oder jenen Stand, in diese oder jene äußeren Berhältnisse hineingesetzt. Es ist feine Seele unter uns, an welche Er nicht schon von Ewigkeit gedacht, welche Er nicht schon von Ewigkeit in den großen Weltplan hineingerechnet hätte, auf die Er nicht mit Wohlgefallen, oder wenigstens mit Mitleiden und Barmherzigskeit herabblickte, deren Er sich nicht annähme; vor Ihm ist keines Seiner Geschöpfe vergessen; "Du sahest mich, da ich noch unbereitet war,—alle meine Tage sind in Dein Buch geschrieben, als derselben noch keiner da war" (Pf. 139.). Es ist keine Seele, welcher Er nicht Sein heiliges, göttliches Bild eingeprägt und eingesenst hätte, und jegliche hat Er zu einer unendlichen Seligkeit bestimmt.

Es hat ja biefes unf'rer Seele Der treue Schöpfer eingefentt: Daß fie in biefer Leibeshöhle Nach was Unenblichem fich lenkt; Sie sucht und wünschet immerzu, Und findet nigends ihre Ruh'.

Und fo ift ce mit jeber Seele wieber insbesonbere .-

Und als wir das Bild Gottes verloren hatten burch Abams und burch unfere eigene Schuld, als jede Seele für fich gefallen, für fich fundig geworden mar, als jebe Seele unter bie Obrigfeit ber Finsterniß gerieth: ba hat Er fur Alle "Des Menichen und fur jeben Einzelnen ben Sohn in bie Belt gefanbt. Sohn" — fagt ber Beiland im beutigen Evangelium — "ist gekommen, zu suchen und felig zu machen, mas verloren ift," und es ift vor eurem Bater im Simmel nicht ber Wille, bag Jemand von biefen Rleinen verloren gebe. — - Wenn man die Welt oberflächlich anfieht, fo fonnte man benten, ber Gerr laffe bie Menschen geben wie Fische im Meer, er betummere fich fast nicht um fie, wenig um bas Gange, nichts um bas Gingelne; wer aber in bie innere Belt, bie in jebem Menschen ift, bineinsehen konnte, ber murbe feben, mit welcher Ereue ber Berr bem Ginzelnen, bem Berlornen, bem Rleinen, um bas fein Denfch fich befümmert, nachgeht und nachgegangen ist; ja, ber große Tag ber Offenbarung alles Fleisches wird einft auch bas, mas in biefen innern Welten, vor aller Menfchen Augen verborgen, vorgegangen ift, an's Licht bringen, und insafern jum

Preise ber unendlichen Treue Gottes alle Seine Heiligen erweden; bis dahin müssen wir es glauben, was der Heiland gesagt hat, wie es der Wille des himmlischen Baters sey, daß keines, auch nicht ein einziges von diesen Kleinen, von diesen Berirrten, von diesen Berlornen, von diesen Elenden und Berdorbenen, von diesen, um die kein Mensch sich bekümmert, verloren gehe, sondern daß des Menschen Sohn sich in diese Welt hereingegeben habe, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Bekümmert sich doch ein guter Hirt, wie der Herr im nämlichen Kapitel unsers Evangeliums sagt, auch um jedes einzelne seiner Schafe; sieht Er's doch sogletch, wenn es verirrt ist; fehlt Ihm dieses oder jenes Schaf — geschwind macht Er sich auf, und geht dem Berirrten nach. Ja, das ist das Eigenthümliche der göttlichen Liebe, daß sie das, was nichts ist, das Kleinste, das Unbedeutendste, das Berirrteste, das Elendste in ihre Psiege nimmt, so gut als das Gesunde und Starke, daß sie sich jedes einzelnen ihrer Geschöpfe wie Aller erbarmt.

Der Heiland, liebe Zuhörer! ist in diese Welt gekommen für alle Menschen, für die ganze Welt. Gott hat in Ihm die Welt geliebt; Er sollte der Welt das Leben geben; Seine Sendung gieng die ganze gefallene Menschheit an. Wenn wir aber mit unserm Glauben nur so im Allgemeinen stehen bleiben und benken: "Er hat die Welt erlöset, also auch mich" — so kann dieses zwar in bangen Stunden der Ansechtung ein Trost sepn, und ein Halt für die Seele: aber der wahre, der lebendige, der durchzebrochene und in der Klarheit stehende Glaube begnügt sich nicht mit solch' allgemeinem Dafürhalten; er ergreift das ganze Verdienst Christi für sich; ihm ist es, wie wenn der Sohn Gottes um seinetwillen allein in die Welt gekommen wäre, bloß um seinetwillen am Stamm des Kreuzes geblutet hätte; — all' Sein Schmerz und Seine Plage, all' die Schmach, die auf den Herrn siel, ist für die glaubige Seele ihre Schmach, ihr Schmerz, ihre Plage; sie ist mit Ihm gekreuzigt, mit Ihm auferstanden.

3ch bin Dein, weil Du Dein Leben Und Dein Blut mir zu gut In ben Tob gegeben.

Hat Er es benn aber nicht für ber ganzen Welt Sunde bahingegeben? Ja, zewiß; aber jeder Christ hat in dem Weltheiland auch seinen Heiland; das Berdienst Christi ist für die ganze Menschheit, aber es gehört doch namentlich und ganz dem Glauben des Einzelnen. Wie sie sie in Abam Alle sterben, wie der Fall Adams alle Menschen angeht,—aber jeder Einzelne ist doch in Adam ganz gefallen, — so werden sie in Christo Alle lebendig gemacht; sie haben Alle den gleichen, aber doch ein Jeglicher Christum für sich selbst; es ist, wie wenn ein Jeder in Christo gefreuzigt wäre, und wir halten dafür, daß so Einer für Alle gestorben ist, so sind sie Alle gestorben, und Jeder insbesondere für sich selbst.—

Das find große, bas find erhebende und beugende, aber mahre Gedanken! Für bich alfo, lieber Buborer,—ich bitte, bag ein Jeder an fich felbft bente,—

für bich ift Chriftus erschienen, um bich Berlornen zu suchen und selig gu machen; bich hat Er geliebt, fur bich hat Er fich dahin gegeben, zu beiner Rechtfertigung ift Er von ben Tobten auferstanden, - fur bich fitt Er zur Rechten bes Baters, und vertritt bich. Du bift ein Gegenstand Seiner Liebe, Seiner Aufficht, Seiner Pflege; an bich bentt Er, bir geht Er nach Tag und Racht; bich trägt Er auf Seinem Bergen, fur bich wartet Er auf Die rechte Stunde, wo Er beiner Seele nabe tommen, und bich in Sein Erbarmen hineinziehen fann. Er ift ber Ewigfeiten Ronig, ber Ronig aller Ronige, ber DErr aller Berren: Fürstenthumer, Gewalten, Machte, die die Thronwacht halten-Alles legt Ihm Gott zu Rugen; unermeglich, unendlich find bie Granzen Seiner Berrichaft; "Ihm ift gegeben alle Gewalt im Simmel und auf Erden;" - und in diefen unermeglich weiten Gebieten ift ein fleiner Punft, die Erde, und auf diesem fleinen Punkt ift ein Plaglein, wo ich mich befinde, ich, ber ich vor ber gangen Welt als ein Stäublein, ein Nichts bin,-und meiner, meiner gebenft ber Allmächtige! -"Er verfett Berge, ebe fie es inne werden, die Er in Seinem Born umfebrt; Er bewegt ein Land aus feinem Ort, daß feine Pfeiler gittern; Er fpricht gur Sonne, so geht fie nicht auf; Er versiegelt die Sterne und breitet ben himmel aus allein, und geht auf ben Wogen bes Meeres; Er macht ben Wagen am himmel, und Drion und bie Glucke, und bie Sterne gegen Mittag; Er thut große Dinge, die nicht zu erforschen find, und Wunder, deren feine Bahl ift"und boch bin ich armes, elendes, gefallenes, fundenvolles Gefchopf nicht vergeffen vor Ihm, sondern Sein Berbienst, Sein Todestampf, Sein blutiger Schweiß, Seine heiligen Bunben, Seine ganze JEsusliebe ist mein, ganz mein; fur mich ift Er in bieje Welt gefommen, fur mich forgt Er, und fieht auf mich herab vom Thron ber Herrlichkeit! -

Und wie Er meiner gedenft, fo gedenft Er auch meines Nebenmenschen, bes Berachtetsten und Niedrigsten, beines Gefindes, beines Knechts, beiner Dagb, bes Bettlers, ber an beiner Thur flopft; biefe Seelen find Ihm fo theuer als bie beinige, namentlich, wenn Er einigen, ob auch noch fo geringen Glauben in fie legen tonnte; benn Er fpricht: "wer argert biefer Geringften Ginen, bie an mich glauben, bem mare es beffer, baß ein Dublftein an feinen Sals gehangt, und er erfauft murbe im Meere, wo es am tiefften ift." Und am jungsten Lag beißt es: "mas ihr gethan habt bem Geringsten unter diefen meinen Brubern, bas habt ihr Mir gethan." Ja, Er hat beinen Nachsten, ber im Sichtbaren vielleicht tief unter dir steht, ob er wohl noch ganz klein und schwach im Glauben ift, doch in die innigste Berbindung mit ber Geisterwelt gesett. "Sehet gu"spricht Er-,daß ihr nicht Jemand von diefen Rleinen verachtet; benn ich sage euch: ihre Engel im himmel sehen allezeit das Angesicht Meines Baters im himmel." - D wie weit ift ber große Gott von uns fleinen Menschen verschieben! Denn wir fleinen Menschen in unserm Sochmuth schen auf bas Große; ber große Gott aber in Seiner Erbarmung fieht auf bas Rleine, und ift im Rleinen groß.

Einen folden Werth hat vor ben Augen Gottes, unsers Beilands, jebe einzelne Menschenfeele.

## II. Bas follen wir baraus lernen? -

Wenn wir biese große Bahrheit, daß die Seelen theuer geachtet find vor Gott, in Beziehung auf uns felbft betrachten, fo bat fie viel Ermunterndes und Eröftenbes fur uns. Liebe Buborer! bas muß Jeber, von uns, ber nur ein menig nüchtern ift, zugestehen, bag wir Solches nicht verdienen, bag wir nicht wurdig find, bag ber emige, gnabenreiche Gott und SErr mit fo vieler Sorafalt. Erene und Liebe fich um das Bange ber Menschheit (was noch begreiflicher für nus mare), und auch um bas Gingelne, um unfere einzelnen Angelegenheiten befummert. Was find wir vor Ihm? Wie flein find wir gegen Ihn! verschwinden wir in ber zahllosen Menge von Befen, die Seine Allmacht an's Licht gerufen bat! Wie unrein find wir vor Ihm, dem allein Reinen und Beiligen! Bas ift ber Mensch, bie Mabe, bas Menschenfind, ber Burm, vor Ihm, ber über ben Cherubim fist, vor Ihm, beffen Berrlichfeit alle Simmel erfullt? Er bedarf unfer nicht im Geringsten; Er fann wohl ohne une fenn, und boch follen wir, boch foll unfere arme, funbenvolle, verunreinigte Seele fo hoch und theuer geachtet fenn vor Ihm, fo theuer, bag bes Menschen Cohn gefommen ift, fie, die Berlorne, ju suchen, daß Er uns erfaufen wollte, nicht mit verganglichem Gold ober Silber, fondern mit feinem eigenen fostbaren Blut. bas ift bemienigen, ber fich felbit fennt, unbegreiflich; bas beugt in ben Staub vor diefer allwissenden Liebe; das ift eine Sache, daran wir in Emigfeit zu lernen baben, die wir nie auslernen werden. Ach, warum find wir oft fo trag jum Lobe Gottes, warum laffen wir's fo oft an einer grundlichen Betrachtung biefer Bahrheit fehlen! Wober fommt bas anders als aus bem unfindlichen Sinn und aus bem Unglauben?-

Hat uns ber Herr so theuer und werth geachtet, so sollten wir uns auch theuer und werth achten; wir sollten uns selbst mit einer gewissen heiligen Scheue betrachten als solche Gegenstände der treuen Aufsicht und Pflege Gottes, unsers Heilands; wir sollten ja unsere Seelen selber, wenn auch nicht wegen uns, doch wegen des Erbarmens Gottes, das auf uns ruht, bewahren, in Acht nehmen, und auf unsern Händen tragen, um sie nicht zu verunreinigen und zu besteden, oder gar zu verlieren; wir sollten Alles anwenden, um uns rein zu erhalten von der Welt und von allen Bestedungen des Fleisches und des Geistes. Darauf bezieht sich die Ermahnung des Heilands in unserm heutigen Evangelium: "so dich deine Hand oder dein Fuß ärgert, so haue sie ab, und wirf sie von dir; es ist dir besser, daß du zum Leben lahm oder als ein Krüppel eingehest, denn daß du zwo Hände oder zween Füße habest, und werdest in das ewige Feuer geworfen." Nicht von unsern natürlichen Händen und Füßen ist hier die Rede, sondern von der Sünde, die in unsern Gliedern wohnt. Lassen wir diese in unsern Gliedern herrschen, so können wir, ungeachtet des hohen Werthes unserer Seelen,

bem höllischen Feuer anheimfallen, und ach, was wäre das?—so viel Treuc Gottes, so viel Gnade und Pflege und Barmherzigkeit,—und doch zulett das ewige Feuer! Ja, lieber Zuhörer, das, daß beine Seele, so theuer geachtet ist vor Gott, das wird dich dereinst, so du nicht mit ganzem Ernst umkehrst, und deine geheimsten Neigungen, Triebe und Lieblingssünden, und was du haben magst, als einen Schaden, als unnüt, hinderlich, verunreinigend von dir wirfst,—das wird dich einst verdammen, empfindlicher, schwerer verdammen als alle beine übrigen Sünden. Lasset uns doch den Herrn um ein göttliches Gemüth, um einen königlichen Geist bitten, daß wir Alles, was uns im Lauf hindern mag, für Noth, für Auskehricht achten, weil wir vor Gott so theuer geachtet sind, weil Er solch' eine besondere Aussicht auf uns gerichtet hat!—

Dan tommt auf bem Glaubensweg bisweilen in Lagen, mo man mit ber Schrift ausrufen mochte: hat benn ber BErr meiner vergeffen? Sat benn Seine Barmbergiafeit ein Ende? Will Er benn nicht auch bas Funflein Glaubens, bas in meiner Seele am Erloschen ift, wieder anfachen?-D wie wohl thut in folden schweren Stunden ber Gebante, bag wir theuer geachtet find in Seinen Augen, und daß dieser Sein Sinn gegen uns sich nicht verandert! Eroft fließt in's befummerte Berg, wenn es glauben barf: ber Berr, mein Gott, ift größer als ich; Er hat mich lieber, als ich mich felbst habe; ich bin theurer von Ihm gehalten, als ich mich felbst halten fann! Sein unaussprechliches Erbarmen geht über meine Gedanken hinaus, und will nicht, daß ich verloren gehe. Wenn ich auch mich selbst aufgeben wollte, so will boch Er mich nicht aufgeben, benn Seine Schöpferliebe, Sein theures Blut, bas auch an mich gewendet, für mich geflossen ift, ruht auf mir; Er tann es nicht vergessen, was ich Ihm gefostet habe, wie theuer ich erfauft bin!- Ja, furwahr, liebe Buhorer, folche Gebanken können ja mohl ein zerschlagenes Berg wieder stärken und aufrichten, und find, je tiefer bie Seele ihre Unwurdigfeit und Berdammlichfeit erfennt, besto mehr vermögend, fie mit unauflöslichen Banden ber Liebe und Danfbarfeit an ben Beiland zu fetten, in beffen Barmbergigfeit fie fich wie in ein Meer verfenten darf, und um beffen willen fie mit all' ihrem Gend boch angenehm gemacht ift in ben Augen Seines Baters .-

Aber auch unserer Brüder und Schwestern Seelen sind theuer geachtet iv 'en Augen des Herrn, und wir sollen sie auch theuer achten. "Sehet zu," sagt Er, "daß ihr nicht Jemand von diesen Kleinen verachtet, und ärgert nicht dieser Geringsten Einen, die an Mich glauben!" — Aber haben wir denn die Seelen unserer Brüder und Schwestern auch immer so geachtet, wie wir sollten? Ach, liebe Zuhörer, ich komme hier auf Sünden zu reden, auf meist unerkannte, unbereute, schreckliche Sünden gegen die Seelen unserer Brüder, auf Sünden, die uns dem Satan, dem Verbrecher, ähnlich machen, auf Sünden, welche der Herr an jenem Lag besonders an's Licht bringen, und mit besonderer Schärfe richten wird, — auf die Sünden des Aergernisses! "Wehe der Welt der Aergerniß halben! Er mnß ja Aergerniß kommen; doch wehe demselben Menschen, durch welchen

Aergerniß tommt! Es mare ihm beffer, bag ein Mublitein an feinen Sals aehangt und er erfauft murbe im Meer, ba es am tiefsten ist!" Bas für etwas Erschreckliches muß es boch seyn, wenn ber Berr, ber Erbarmenbe, folche Worte gebraucht, und ein folch' schauerliches Webe ausruft! - Es ift wohl feine Seele unter uns, bie, wenn fie biefen Ausspruch bes Beilands in Seinem gottlichen Licht auffaßt, nicht in ihren innersten Tiefen erbeben, und jum Ruf: "Gott fen mir Sunder gnabig! Tilge meine Diffethat, und fubre mich nicht in's Gericht barob!" mußte gebracht werden. Unfere Rinberlehre hat in ber Lehre vom fünften Gebot bie Frage: "tann man benn auch Jemand an ber Seele morben?" - und die Antwort ift: "ja freilich, burch Aergerniß." - Solche Morber find Sch will nichts fagen von benjenigen, welche vorfätlich barauf ausgeben, unschuldige Seelen zu verführen, und in fie bas Gift dieser ober jener Sunde, wie 3. B. ber Ungucht, bes Lugens, Fluchens, ber Untreue und bes Diebstahls, und des Leichtfinns hineinzulegen; folche Anechte des Teufels haben ihre Berbammniß in sich felber, und der große Offenbarungstag wird sie in ihrer teuflischen Bosheit darftellen, daß fie lieber hatten, die Berge fielen über fie, und die Bugel bedecten fie, wenn die von ihnen dem Berrn Jeju entriffenen, verderbten, vergifteten, gemordeten Seelen, die durch ihre Berführung ber Bolle anheimfallen, ein Bebe um bas andere über die Morder herabrufen werden, die fie um ihre Seligfeit betrogen haben .- Webe, webe, webe über biefe! Sollten unter uns folche Berführer, folche Berber fur bas Reich der Finfterniß fenn,-biefen fage ich: "es ware euch beffer, bag ein Mublitein an euren Sals gehangt murbe, und ihr erfauft murbet im Meere, ba es am tiefften ift!" Ihr habt Todschulden, mehr als Todschulden auf eurem Gewiffen, und so ihr nicht Bufe thut, und in die Wunden bes Sohnes Gottes, als in eine Freiftatte, flieht, fo werdet ibr, ich fage es jum Zeugniß über euch, in bas höllische Feuer geworfen werden, wo ber Rauch eurer Qual aufgeben wird von Ewigfeit au Emigfeit! -

Wir brauchen aber diese Sünden des Aergernisses nicht so weit zu suchen; wir Alle, ach, wir Alle sind solche Seelenverderber durch ungöttlichen Wandel, durch faule Worte, durch schandbares Geschwäß, wodurch Einer den Andern zu argen Lüsten entzündet, durch falsche Blicke, durch zuchtlose, sündliche Geberden; — der Eine mehr, der Andere weniger durch Verachtung oder nicht hinlängliche Hochschung des Wortes Gottes, dadurch, daß man nicht mit und in ISsu lebt, und dem fleischlichen Sinn auf diese und jene Art Nahrung gibt; durch Hochmuth, Sitelseit, Augenlust, Fleischeslust und hoffärtiges Leben. Dadurch werden die jungen, unerfahrnen, unschuldigen Seelen verführt und geblendet und gewürzt, dem Herrn ISsu entrissen und dem Teusel zugeführt. Prüse sich doch ein Jeder selbst, namentlich Solche, die in dergleichen Lüsten wandeln, wie ihnen ihr Gewissen wohl sagen wird. Wahrlich, unsere Sünden schreien zum Hichter ist vor der Thür! lasset uns Buße thun!—Wie manches Haus gibt es,

wo Gott nicht angebetet, fein Wort Gottes gelesen und betrachtet, fein Saus. aottesbienst gehalten wird, wo ber Name JEsus nicht in ben Mund genommen werben barf, ohne daß widrige Worte und Blide bagegen fich erheben; mo Gitelfeit, ober Soffart, ober Beig, ober Ungucht, ober Chrfucht, ober Berlaumbung, Geschwäß, Richten, Afterreben fast bas Ginzige ift, mas bas Gefinde von ber Berrschaft, ober bie armen, unschuldigen Rinder von ihren Eltern zu hören bekommen! Und auch ba, wo noch einige Gottesfurcht herrscht, kommt benn Alles aus ber Liebe ju JEfu, wie es boch fenn foll, werben benn die Geringen unb Rleinen burch Wort und Beispiel, burch Wanbel in ber Gegenwart Gottes, ben fie bei ihren Borgefesten, Lehrern und Eltern feben follten, wirklich und mit bem beiligen Ernft, wie fich's gebubrt, fur ben Beiland und Sein Reich erzogen? Bie felten geschieht bas! Und fiebe, bieg Alles find Mergerniffe; - glaubet ibr, folche Berfaumniffe und Untreuen und Bermahrlofungen werden ungestraft bleiben? Ach, siebe, die Seele bes Geringsten ift boch, boch und theuer geachtet vor Gott, unferm Beiland, - jegliche foll ihm zugeführt werden; eine Löwin pflegt ihre Jungen, und wehrt fich fur fie bis jum Tod: mas wird der SErr. ber die Liebe felbst ift, an benen thun, die 3hm Seine Rleinen, die 3hm biejenigen gestohlen ober vermahrloset haben burch ihr schlechtes Beispiel, in melden Er Sein Werf bat, fur welche Er gefommen ift, um fie zu suchen und selig zu machen?

Ich hatte noch Bieles hierüber zu sagen, aber ich will lieber bas Uebrige eurem eigenen Gewissen überlassen, und euch noch ben Ausspruch des Herrn in's Herz hineinrufen: "Hütet euch, ach, hütet euch, daß ihr Keinen von diesen Kleinen verachtet, denn ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht Mei-

nes Baters im himmel!" Amen.

#### LVI.

# Am sechszehnten Sonntag nach Trinitatis.

#### Cert: Suc. 7, 11-18.

Und es begab sich barnach, daß Er in eine Stadt mit Namen Rain gieng; und Seiner Jünger giengen Biele mit Ihm, und viel Bolts. Als Er aber nahe an das Stadtthor tam, siehe, da trug man einen Tobten heraus, der ein Sohn war seiner Mutter; und sie war eine Bittwe, und viel Bolts aus der Stadt gieng mit ihr. Und da sie der hErr sahe, jammerte Ihn derselbigen, und sprach zu ihr: Weine nicht! Und trat hinzu, und rührete den Sarg an; und die Träger standen. Und er sprach: Jüngling ich sage dir, stehe auf! Und der Tobte richtete sich auf, und sieng an zu reden. Und Er gab ihn seiner Mutter. Und es sam sie Alle ein Furcht an, und preiseten Gott, und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns ausgestanden, und Gott hat Sein Bolt heimgesucht. Und diese Rede von Ihm erscholl in das ganze subissische Land und in alle umliegenden Länder.

Mergerniß tommt! Es mare ibm beffer, daß ein Mublitein an feinen Sals gebangt und er erfauft murbe im Meer, ba es am tiefften ift!" Bas fur etwas Erschreckliches muß es doch seyn, wenn ber HErr, ber Erbarmenbe, folche Worte gebraucht, und ein folch' schauerliches Webe ausruft! - Es ift mohl feine Seele unter uns, bie, wenn fie biefen Ausspruch bes Beilands in Seinem gottlichen Licht auffaßt, nicht in ihren innersten Tiefen erbeben, und zum Ruf: "Gott fen mir Sunder gnabig! Tilge meine Miffethat, und führe mich nicht in's Gericht barob!" mußte gebracht werden. Unfere Rinderlehre hat in ber Lehre vom fünften Gebot die Frage: "tann man benn auch Jemand an ber Seele morden?" - und die Antwort ift: "ja freilich, durch Aergerniß." - Solche Morder find Ich will nichts fagen von benjenigen, welche vorfählich barauf ausgeben, unschuldige Seelen zu verführen, und in fie bas Gift biefer ober jener Sunde, wie 3. B. der Unzucht, des Lugens, Fluchens, ber Untreue und des Diebstahls, und des Leichtfinns hineinzulegen; folche Anechte des Teufels haben ihre Berbammniß in fich felber, und ber große Offenbarungstag wird fie in ihrer teuflischen Bosheit darstellen, daß fie lieber hatten, die Berge fielen über fie, und die Bugel bedecten fie, wenn die von ihnen bem Beren Jeju entriffenen, verderbten, vergifteten, gemorbeten Seelen, die durch ihre Berführung ber Solle anheimfallen, ein Webe um bas andere über die Morder herabrufen werden, die fie um ihre Seligfeit betrogen haben .- Bebe, mebe, webe über biefe! Sollten unter uns folche Berführer, folche Berber fur bas Reich ber Finfterniß fenn,-biefen fage ich: "es ware euch beffer, bag ein Mublitein an euren Sals gehangt wurde, und ihr erfauft murdet im Meere, ba es am tiefften ift!" Ihr habt Todschulden, mehr als Todschulden auf eurem Gemiffen, und so ihr nicht Buße thut, und in die Wunden bes Sohnes Gottes, als in eine Freiftatte, fliebt, fo werbet ihr, ich fage es jum Zeugniß über euch, in bas höllische Feuer geworfen werben, wo ber Rauch eurer Qual aufgeben wird von Ewigkeit ju Emigfeit! -

Wir brauchen aber biese Sünden des Aergernisses nicht so weit zu suchen; wir Alle, ach, wir Alle sind solche Seelenverderber durch ungöttlichen Wandel, durch faule Worte, durch schandbares Geschwäß, wodurch Einer den Andern zu argen Lüsten entzündet, durch falsche Blicke, durch zuchtlose, sündliche Geberden; — der Eine mehr, der Andere weniger durch Berachtung oder nicht hinlängliche Hochschaßung des Wortes Gottes, dadurch, daß man nicht mit und in Jesu lebt, und dem fleischlichen Sinn auf diese und jene Art Nahrung gibt; durch Hochmuth, Eitelseit, Augenlust, Fleischeslust und hoffärtiges Leben. Dadurch werden die jungen, unersahrnen, unschuldigen Seelen verführt und geblendet und gewürzt, dem Herrn Jesu entrissen und dem Teusel zugeführt. Prüse sich doch ein Jeder selbst, namentlich Solche, die in dergleichen Lüsten wandeln, wie ihnen ihr Gewissen wohl sagen wird. Wahrlich, unsere Sünden schreien zum Himmel, und wir können uns noch mit unserer Tugend brüsten? Ach, siehe, der Richter ist vor der Thür! lasset uns Buße thun!—Wie manches Haus gibt es,

wo Gott nicht angebetet, fein Wort Gottes gelesen und betrachtet, fein Sausgottesbienst gehalten wirb, wo ber Name SEsus nicht in ben Mund genommen werben barf, ohne daß wibrige Worte und Blide bagegen fich erheben; mo Gitelfeit, ober Soffart, ober Geig, ober Ungucht, ober Chrfucht, ober Berlaumbung, Gefdmat, Richten, Afterreben fast bas Gingige ift, mas bas Gefinde von ber Berrichaft, ober bie armen, unschulbigen Rinder von ihren Eltern zu boren bekommen! Und auch ba, wo noch einige Gottesfurcht herrscht, fommt benn Alles aus ber Liebe ju JEfu, wie es boch fenn foll, werben benn die Geringen und Rleinen burch Wort und Beispiel, burch Wandel in der Gegenwart Gottes, ben fie bei ihren Borgefesten, Lehrern und Eltern feben follten, wirklich und mit bem beiligen Ernft, wie sich's gebührt, für den Beiland und Sein Reich erzogen? Bie felten gefchieht bas! Und fiebe, bieg Alles find Aergerniffe; - glaubet ibr, folche Berfaumniffe und Untreuen und Bermahrlofungen werden ungestraft bleiben? Ach, fiebe, bie Seele bes Geringsten ift boch, boch und theuer geachtet vor Gott, unferm Beiland, - jegliche foll ihm zugeführt werden; eine Löwin pflegt ihre Jungen, und wehrt fich für fie bis jum Tod: mas wird der HErr, ber die Liebe felbst ift, an benen thun, die Ihm Seine Rleinen, die Ihm Diejenigen gestohlen ober vermahrloset haben burch ihr schlechtes Beispiel, in melden Er Sein Werf bat, fur welche Er gefommen ift, um fie ju fuchen und selig zu machen? -

Ich hatte noch Bieles hierüber zu sagen, aber ich will lieber bas Uebrige eurem eigenen Gewissen überlassen, und euch noch den Ausspruch des Herrn in's Herz hineinrufen: "Hütet euch, ach, hütet euch, daß ihr Keinen von diesen Kleinen verachtet, benn ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht Mei-

nes Baters im himmel!" Amen.

#### LVI.

# Am sechszehnten Sonntag nach Trinitatis.

#### Cert: Suc. 7, 11-18.

Und es begab sich barnach, daß Er in eine Stadt mit Namen Rain gieng; und Seiner Jünger giengen Biele mit Ihm, und viel Bolks. Als Er aber nahe an das Stadtthor tam, siehe, da trug man einen Todten heraus, der ein Sohn war seiner Mutter; und sie war eine Bittwe, und viel Bolks aus der Stadt gieng mit ihr. Und da sie der Herr sahe, jammerte Ihn derselbigen, und sprach zu ihr: Weine nicht! Und trat hinzu, und rührete den Sarg an; und die Träger standen. Und er sprach: Jüngling ich sage dir, stehe auf! Und der Todte richtete sich auf, und sieng an zu reden. Und Er gab ihn seiner Mutter. Und es kam sie Alle ein Furcht an, und preiseten Gott, und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns ausgestanden, und Gott hat Sein Bolk heimgesucht. Und diese Rede von Ihm erscholl in das ganze jüdische Land und in alle umliegenden Länder.

In unserm heutigen Evangelium offenbart der Heiland Seine Gottesberrlichfeit auf majestätische Beise. Bis in Sein breißigstes Sahr hatte Er biefelbe vor ber Welt verborgen; nur einmal, in Seinem zwölften Sabr, schimmerte etwas bavon burch. Da aber Seine Stunde gekommen war, ba machte Er fie fichtbar, ba stellte Er fie heraus, und ließ bald biefes, balb jenes Stud davon feben; ba ließ Er Seine Junger und die Welt bald in diesen, bald in jenen Abarund Seiner Berrlichkeit und Rrafte bliden, damit fie glauben, und durch ben Glauben bas Leben haben mochten. Denn glaubet ficher, wenn es nicht nothwendig gewesen mare jum Beil ber Menschheit, ber Beiland hatte Seine Berrlichkeit nicht geoffenbaret; es geschah aus feiner eigennützigen, rubmfüchtigen Absicht; o!- Er ware mohl Sein Leben lang babingegangen in ber Stille und Berborgenheit, unbefannt und unerfannt; benn Er hatte ein gar bemuthiges Berg, welches von eigener Chre nichts mußte und nichts wollte: aber die Menschen follten an Ihn glauben, und durch folden Glauben das Leben haben, und um nun diesen Glauben zu erwecken, und ibn lebendig zu machen, barum offenbarte Er Seine Berrlichfeit.

Aber welche Herrlichkeit hat Er benn geoffenbart? welche Gotteskräfte und Gottesherrlichkeiten sind benn an Ihm sichtbar geworden? In den Reden, die wir von Ihm haben, hat Er sich oft als die vollkommenste Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe dargestellt: aber wir fragen jest nach den Werken. Und da hat Er sich allenthalben in Seinem ganzen Wirken als den Lebendigen gezeigt, als die Quelle des Lebens, mit andern Worten: Er hat Seine Schöpfermacht geoffenbart, Seine Schöpfermacht, sage ich, gepaart mit Seiner unendlichen Liebe und Erbarmung. Diese zwei Seiten sehen wir allenthalben in Seinen Werken an Ihm hervortreten, und so auch in unserm heutigen Evangelium. Deswegen will ich unter Gottes Beistand euch vorstellen

## Jesum bie allmächtige Liebe.

#### Wir wollen

- I. diese Wahrheit betrachten;
- II. die Wichtigkeit berfelben erwägen.
- I. Wundert euch nicht, liebe Zuhörer, daß ich schon wieder von dem Seiland, und zwar von Seiner erbarmenden und allmächtigen Liebe zu euch rede. Zwar weiß ich wohl, daß dieß Manchen unter euch langweilig ist: aber diesen ist eben nicht zu helsen, und wird ihnen auch nicht zu helsen sen, dis sie arm am Geist werden, bis ihnen die Augen aufgehen, und sie ihr Elend, ja den Abgrund der Hölle vor sich sehen. Dann werden sie vielleicht noch froh werden, wenn ihnen das große Wort von der erbarmenden, unendlichen, ewigen, allmächtigen Liebe Dessen gesagt wird, der gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Bis dahin sind sie freilich blind, und es möchte ihnen in ihrer Blindheit eben so langweilig seyn, von der Liebe JEsu Christi zu hören, als es einem

Blinden langweilig und ärgerlich sehn müßte, wenn ihm von der Herrlichseit des Lichts Vieles gesagt würde. Freilich ist der Heiland deswegen gekommen, um den Blinden das Gesicht zu geben (Luc. 4, 18.), und es könnte vielleicht eben aus der Predigt von Christo, aus Seiner Alles belebenden und Alles durchdringenden Kraft heraus ihnen ein Lichtstrahl in's Angesicht fallen, der ihnen die Augen öffnete: aber wenn eine Seele eben nicht will und mit Gewalt die Augen zudrückt, so kann ihr Niemand helfen. Nun, meine lieben Brüder und Schwestern, ihr, die ihr noch blind sehd, und ihr, die ihr einigermaßen sehet, ich will dieß Mal wieder von der Liebe Christi zu euch reden; höret mir zu; wollte Gott, es dränge dieses Lebenswort von Seiner Liebe in mein und cuer Herz ein, daß es eine Frucht schaffte, die da bliebe in's ewige Leben.

JEsus ist die allmächtige Liebe. Daß Er die Liebe, die barmberzige, die sanftmuthige Liebe ift, bas sagt uns jedes Blatt Seiner Geschichte, bavon gibt uns auch unfer heutiges Evangelium bie beutlichsten Beweise. 218 Er ben Schmerz und die Trauer ber Wittme fab, die ihren einzigen Sohn beweinte, ba, beißt es, ba jammerte Ihn berfelbigen. Es jammerte Ihn; Er gieng nicht fühllos an bem Elend vorüber, wie wir es vielleicht fo gemacht hatten; es machte Eindruck auf Sein liebendes Berg; Sein Berg mar badurch jum tiefften Mitleibsgefühl bewegt; ber Jammer ber Wittme entzundete in bem gefühlvollen, reinen Bergen bes großen Menschenfreundes auch einen Jammer; es gieng Ihm wie bem barmherzigen Samariter, ber auch nicht fühllos an bem Ungludlichen vorüber geben fonnte, beffen Seele auch zum Mitleiden bewogen murbe. Bielleicht können wir boch auch aus eigener Erfahrung biefes Mitleibsgefühl bes Beilands in etwas nachempfinden; vielleicht ift boch auch schon in unsern Bergen, obwohl fie kalt und hart find, ein Gefühl biefer Art aufgestiegen. benfet euch, ein folches Gefühl mar im Bergen bes Beilands, nur viel ftarfer, viel garter, viel reiner als bei uns.

"Es jammerte Ihn berselbigen"—o wie wichtig ist es, daß dieß in der heiligen Schrift vom Menschensohn steht! Wie wohl thut es einem armen Sünder! So hat es Ihn auch gejammert, als Er das Volk Israel ansah, wie es so gar nicht bedachte, was zu seinem Frieden diente, als Er weinte über Jerusalem. So hat es Ihn auch gejammert, als Adam durch die Sünde sich selbst in's Elend gestoßen hatte; darum ward ihm die Verheißung von Demjenigen zu Theil, der der Schlange den Ropf zertreten solle. So hat es Ihn gejammert des Volkes Israel, als es unter der Knechtschaft Aegyptens und unter den Schlägen seiner Dränger seufzte; darum sprach Er zu Mose: "ihr Schreien ist vor meine Ohren gekommen, und Ich will ihnen helsen." So hat es Ihn gejammert, als Er das Volk in der Wüsse umherirren sah, denn Er ließ ihm sagen: "Ich habe dein Reisen zu Herzen genommen." So hat es Ihn gejammert, wenn Er den Absal des Volkes von Ihm, dem lebendigen Gott, sah; darum ließ Er dem abtrünnigen Israel so viele tröstlichen Worte sagen, wie wir in den Propheten lesen (Jes. 40, 1.-2. 41, 14. 44, 22. u. s. W.). Und was könnte nicht noch

angeführt werben? Es ift bieß Alles aus biefem Sammer, aus biefem tiefen unendlichen Abgrund Seiner Barmbergigfeit, Seines Mitleibs, ober, wie die Schrift saat, aus ben Eingeweiben Seiner Barmherzigfeit hervorgegangen. So bat es Ihn gejammert; barum ift Er Menfch geworben, und bat Anechtsgestalt angenommen, und marb an Geberben als ein Mensch erfunden. Wer fann biefen Trieb ber Barmbergigfeit faffen, wer fann erfennen bie Lange, Die Breite, Die Bobe und die Tiefe ber Liebe Christi, die boch alle Erkenntnig weit übersteigt? So jammert es Ihn noch auf die heutige Stunde unfer Aller, wenn Er fieht, wie Seine Liebe fo gar vergeffen wirb, wie wir unfer eigenes Elend suchen, wie Er fo unbefannt ift. Es fammert Ihn, wie es einen hirten fammert, wenn feine Schafe fich verirrten; es jammert Ihn, wie es eine Mutter jammert über bem Leiden ihres einzigen Sohnes. "Es jammerte Ihn"-o ein wichtiges Wort! Das ift aber bas Wichtige baran, bag Er ein fo liebenbes Berg bat, ein Berg, bas feinem menschlichen Gefühl fremd ift. Alfo hat Gott die Welt geliebt, bag Er ihr einen Sobepriefter geschenft bat, wie fie in ihrem Elend gerade einen nothig hatte; einen Sobepriefter, ber Fleisch von unferm Fleisch und Blut von unferm Blut ift, und fich nicht schamt, und Seine Bruber zu beißen; einen Sobepriester, ber gefühlt hat wie wir, und gebacht hat wie wir, boch ohne Sunde; einen Sobepriefter, ber ein Mensch mar wie wir, ein menschliches, gar niebrig gefinntes Berg hatte, boch ohne Sunde. Bas murbe es uns helfen, wenn Sefus nicht menschlich gefühlt hatte, wenn Er zwar den Leidenden geholfen, aber bieß nur gleichsam nach Seiner ewigen und nothwendigen Willensbestimmung gethan batte? Ach, wir batten fein Butrauen ju Ihm; wir fonnten fein Berg ju Ihm faffen, 3hm unfere Noth nicht flagen, unfer Elend 3hm nicht offenbaren, unfere Sunde Ihm nicht bekennen. Aber, Gott Lob! ber Bater bat uns Sejum geichenft, einen Sobepriefter mit einem menschlich fühlenben Bergen, einen Sobepriester, ben es jammert, wenn Er unser Elend fieht. "Wir haben"-beißt es im Bebraerbrief-,nicht einen Sobepriefter, ber nicht konnte Ditleiden haben mit unserer Schwachheit;" Er weiß nun, wie es einem Menschen ift in ben verfchiebenen Anfechtungen, Proben, Leiben und Rampfen, ja mitten in ber Gunde. und barum jammert Ihn der Menfchenfinder.

JEsus ist die Liebe, die liebenswürdigste Liebe, die Liebe, der wir uns ganz anvertrauen können; und nicht nur das, Er ist nicht nur die Liebe, sondern die all mächtige Liebe. "Weine nicht!" sprach Er zu der unglücklichen Wittwe im Evangelium. Das ist aber nicht nur so gesagt, wie wir etwa einander trösten, wo oft fein Nachdruck, wenigstens keine Hülfe sich daran knüpft. Nein, Sein Wort: "Weine nicht!" war That und Leben; denn zum Jüngling, der im Sarge lag, sprach Er: "Jüngling, ich sage dir, stehe auf." Das war ein Wort! Ein Wort des Schöpfers, ein Wort des allmächtigen Gebieters, ein Wort Dessen, der Herr ist über Leben und Tod. Wo ist das erhöret von der Welt her, daß ein Rensch oder ein Engel mit einem einzigen Wort einem Todten das Leben wieder gegeben hätte? Zwar haben einige Propheten, Elias und Elisa, auch

Tobten bas Leben wieber gegeben; aber fo hat es Reiner gemacht, bag er hinge treten mare und gefagt hatte: "ich fage bir, ftebe auf," und ber Tobte bann fich Man fühlt, daß Derjenige, welcher bier fpricht: "ich fage aufgerichtet batte. bir"-nicht blog ein Knecht, sondern ber Derr selbst ift, Derfelbe, ber ba fprach: "Es werde Licht und es ward Licht."- Ja, wir haben einen Gott, ber ba hilft, und einen BErrn, ber vom Tob errettet." Unfer Mejus ift die allmächtige Liebe, die Alles in ihrer allmächtigen Sand balt, Glud und Unglud, Tod und Leben; Alles ift in ben Banben Deffen, ber bie Liebe ift, und wird benütt gu Als allmächtige Liebe hat Er fich in ber Schrift be-Seinen Liebesabsichten. wiesen von vorne bis binten, in ber Schöpfung des Menschen und in Seiner Bieberherstellung, in ben Reiten bes Gefeges und in ber Gnabenzeit bes Evangeliums, mahrend Seines Banbels auf Erben, und nun, ba fist Er zur Rechten ber Rraft und ift Ihm Alles unterwürfig; überall ift Er die nämliche, allmächtige, erbarmende Liebe gewesen. Wer biefe Erweisungen Seiner Berrlichfeit, Seiner allmächtigen Liebe, im Licht bes Geiftes fieht, ber fann nicht anders als niederfinken und anbeten.

Aber noch jest offenbart Er sich als die allmächtige Liebe, Hallelujah! Man sagt freilich gewöhnlich in unsern unglaubigen Tagen: die Zeit der Wunder ist vorüber; Gott thut seine Wunder mehr; TEsus thut keine Wunder mehr; es gibt keine Offenbarung der Herrlichkeit des Sohnes Gottes mehr; wir müssen uns mit dem begnügen, was vor achtzehnhundert Jahren geschehen ist. Das heißt aber nichts anders als behaupten: Gott ist gestorben; JEsus ist gestorben; es gibt keinen lebendigen Gott, keinen lebendigen Heiland; Er ist ein todter Göße, ein Gott, der nichts machen kann, dem die Hände durch die Natur, die Er selbst geschaffen hat, gebunden sind. Nein, nein, JEsus lebt, und die Zeit der Wunder ist nicht aus; Er ist noch der Nämliche wie vor achtzehnhundert Jahren; Seine Liebe ist noch eben so unendlich brennend; Seine Allmacht ist noch die nämliche; JEsus Christus, heute und gestern und derselbe in Ewigkeit. Es ist Wahrheit und bleibt Wahrheit, was Er gesagt hat: "Wir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden;"

—"siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende."

Freilich muß man sagen: JEsus offenbart Seine Herrlichkeit nicht mehr so sichtbar und in die Augen fallend, wie in den Tagen Seines Fleisches. In Seinem furzen dreisährigen Lehrerslauf auf Erden waren unzählige Wunder, Erweisungen und Offenbarungen Seiner Herrlichkeit zusammengedrängt, und so auch im Lauf der Apostel. Auch liest man in der Kirchengeschichte noch von Wundern, die in der Kraft des Namens JEsu verrichtet wurden, die hinein in das vierte Jahrhundert. So ist es nun nicht mehr. Warum wicht? Erstlich wohl deswegen, weil diese Wunder hauptsächlich nothwendig waren zur Gründung einer christlichen Kirche: nachdem diese gegründet war, hörten sie je mehr und mehr auf; sodann aber hauptsächlich um unseres Unglaubens willen. Als der Heiland einmal in Nazareth war, so heißt es von Ihm: Er habe keine Wunder verrichten können um ihres Unglaubens willen, und das ist der Charakter

unserer Zeit. Liebe Zuhörer! Um unsers Unglaubens willen geschehen so wenig Wunder unter und. Es ist ein Bernunftszeist, ein Grübelgeist ausgegangen in alle Welt, und von diesem Seist der Zeit sind wir Alle mehr oder minder ungesteckt; wir sind aus der Einfalt gewichen, und in Vielwisserei hinein gekommen; unsere Zeit ist schon längst über die Gränzen unserer eingeschränkten Bernunft hinauszeslogen, und hat das dem Urtheil der Bernunft unterworfen, und Grund und Ursache da erforscht, wo man nur in Sinsalt glauben und in Bescheidenheit und Demuth die Hand auf den Mund legen sollte. Darum kann IEsus so selten Wunder unter uns thun: denn Er betrübt sich über unsern stolzen Unglauben.

Aber bennoch offenbart Er Seine Herrlichkeit, Seine allmächtige Liebe, noch jest bei uns und an benen, die in Ginfalt glauben, und fich an Ihn wenden. Bielleicht sind in dieser Bersammlung Seelen, die davon etwas sagen können. Wie manche unter uns waren wohl schon in einer Noth, und haben in dieser Noth bem Seiland die Chre gegeben, daß Er helfen tonne, und haben 36m diefelbe einfältig vorgetragen, und Er, bie allmächtige Liebe, bat geholfen. lebe Erborung unfers Gebets ift eine Offenbarung ber Berrlichkeit, ber allmachtigen Liebe bes Sobnes Gottes, und wenn wir im Glauben beteten, fo murben Wenn ich g. B. ben Lebenslauf bes fel. August herrmann wir mehr erbort. Franke lese und betrachte, fo muß ich mich wundern, wie ber Beiland mit diefem Anecht verfahren ift, wie biefer Mann bas Waifenhaus in Salle mit lauter Bundergeld erbauet bat. Aber ber Beiland bindet fich bier nicht gerade an befonders begnabigte Leute; ich habe icon Erfahrungen gemacht von Menschen, bie man beinahe Weltleute beißen durfte, beren Gebet in der Roth wider alle Erwartung und alle Berechnung menschlicher Bernunft erhört wurde, weil fie ben Beiland im Glauben ergriffen batten. D wenn wir mehr Glauben batten, Glauben nur als ein Senfforn, so murben wir faunen über den Offenbarungen ber allmächtigen Liebe bes Seilands. 3ch tann nicht glauben, daß es ein Rind Gottes gibt, bas nicht auch icon in feinem Lauf eine Offenbarung ber Berrlichfeit Meju erfahren batte; aber um unfere Unglaubene millen wird es une fo felten zu Theil.

Doch was halte ich mich so lang bei'm Aeußerlichen auf? Sehet boch die Offenbarung der Herrlichseit JEsu in den innern Wundern. Es ist ein Wunder, ein großes, erstaunliches Wunder, wenn ein todter Mensch, eine erstorbene Kreatur, ein blinder Mensch nach Licht und Leben sich sehnet; es ist ein Wunder, wenn ein arger, versluchter, höllenwürdiger Sünder hindurchbricht zur Freiheit der Kinder Godtes; es ist ein Wunder, wenn aus einem solchen todten Klotz ein lebendiger Mensch in Christo IEsu wird; es ist ein Wunder, wenn ein verdammungswürdiger Sünder herumgeholt und bewahrt wird zur Seligseit durch Gottes Macht; ein Wunder, wenn ein solcher höllenwürdiger Mensch hinein darf in den Himmel; lauter Wunder und Beweise der Allmacht und Liebe JEsu, lauter Beweise, daß wir einen lebendigen Heiland haben, Dessen Worte Wahr-

heit sind, wenn Er gesagt hat: "siehe, ich bin bei cuch alle Tage bis an ber Welt Ende."

Denn wenn ein tobter Sunber, ber geistlich blind, lahm, taub, gefühllos ift, beffen Willen erstorben ift, jum Leben aus Gott fommt, fo ift bas ein eben fo großes, ja ein noch größeres Bunber, als wenn ein leiblich tobter Mensch fich aufrichtet und zu reben anfangt. Denn unfer Elend ift nicht zu ermeffen; unfer geistlicher Sammer ift nicht zu beschreiben; wir find viel elender als wir wiffen, viel todter, als wir glauben konnen; wir find wirklich geistlich todt. wer glaubt biefer Predigt? Dan weiß es nicht, und bedenft es nicht. Aber man wiffe es, ober man wiffe es nicht; es muß gepredigt, es muß gesagt werben: Jejus ift bie allmächtige Liebe, fo allmächtig, bag Er ben Geiftlichtobten bas Leben geben fann. Durch Seine heilige Menschwerdung und Geburt, burch Sein Blut und Seine Wunden ift biese Kraft uns erworben; barin liegt bie allmächtige Lebensfraft JEsu für alle armen Sunder. "Ich bin gefommen, daß ich ein Feuer angunde" - fprach Er einft - "was wollte ich lieber, benn es Aber ich muß mich zuvor taufen laffen mit einer Taufe; und wie ist mir fo bang, bis fie vollendet werbe!" (Luc. 12, 49. 50.). nun getauft ift mit Seiner schweren Leidenstaufe, brennt diefes allmächtige Lebens- und Liebesfeuer. D daß auch ein Funke biefes Feuers in uns eindränge und ein Reuer anzundet! Ach, daß boch bald Dein Feuer auch in uns brennte, . Samit an uns Allen offenbar murbe, bag Du bie allmächtige Liebe bift!

Unser JEsus ist die allmächtige Liebe. Dieß wird sich noch besonders berausstellen, mann Er bas, mas Er an bem Jungling ju Rain that, auch an ben Leibern Seiner entschlafenen Junger beweisen wird. Wann die Stimme bes Sohnes Gottes in die Graber tonen wird mit ber Posaune bes Erzengels, mann bas Meer und die Erde ihre Todten wieder geben werben; bann wird es fich erfl im hellsten Licht zeigen, daß Er die allmächtige Liebe ift; da wird Er unfern nichtigen Leib verklaren, bag er abnlich werbe Seinem verklarten Leib nach ber Wirfung, bamit Er auch fann alle Dinge Ihm unterthänig machen. macht muß allerbings bazu geboren, die Leiber ber gebornen Sunder fo umzugestalten, daß fie ähnlich werben Seinem verflärten Leib. Er ift bie allmächtige Die Allmacht fann nicht ruben, bis fie Alles, mas fich jum Gehorfam bes Glaubens hat bringen laffen, in die Liebesabsichten ber ewigen Erbarmung hineingeführt hat, und die Liebe fann nicht ruben, bis fie Alles, mas fich burch bie vom Sohn Gottes erworbene und in Seinem Evangelium angebotene Gnabe bat erneuern laffen, allmächtig wiedergebracht und bas Berderben gang hinmeggeraumt hat. Dieß fah Johannes, ba er bie beilige Stadt fah, und bie große Stimme vom Stuhl hörete: "Siehe ba eine Butte Gottes bei ben Menschen, und Er wird bei ihnen wohnen, und fie werden Sein Bolf fenn, und Er felbft, Gott mit ihnen, wird ihr Gott fenn, und Gott wird abwischen alle Thranen von ihren Augen, und ber Tod wird nicht mehr feyn; noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr fenn; benn bas Erste ift vergangen. Und ber auf bem

Stuhl saß, sprach: Siehe; ich mache Alles neu." (Offenb. 21, 3. 4. 5.). Da wird es erst recht heißen: "weine nicht; siehe es hat überwunden der Löwe, der ba ist vom Geschlecht Juda, die Wurzel des Geschlechts Davids, ein heller Morgenstern." (Offenb. 5, 5. 22, 16.).

II. Liebe Zuhörer! SEfus ist die allmächtige Liebe. Dieß ist sehr tröstlich für uns, sehr tröstlich für arme Menschen, wie wir sind, für arme Sünder, wie wir find, für so finstere, blinde, verzweifelte, in Sünden geborne, erzo-

genc, alt geworbene Leute, wie wir find.

Wenn eine Seele unter uns ware, die im Blick auf ihr großes Elend verzagen wollte, ob auch für sie noch ein Theil im Himmel, ob auch für sie noch ein Plätchen im Herzen Jesu sey, dieser dürfte man wohl sagen, wie Jesus zu der Wittwe: "weine nicht!" Sich' Ihn an in unserm Evangelium, sieh' wie es Ihn jammert der betrübten Wittwe, sieh' Ihn an in der ganzen heiligen Schrift; was hat Ihn denn herabgezogen in dieses Jammerthal herein? Ift es nicht gerade das Elend, das du beflagst? Hat Ihn nicht gerade das bewogen, Alles zu dulden, was Er geduldet hat, wovon du jest glaubst, es schließe dich aus? Weine nicht, denn "selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden." Wage einen Blick auf Golgatha, thue einen Blick in Sein erbleichtes Antlis.

Du ebles Angefichte! Dafür fich fonften scheut Das große Weltgewichte: Bie bift bu fo bespeit! Bie bift Du fo erbleichet! Ber hat Dein Augenlicht, Dem fonst fein Licht nicht gleichet, So schändlich zugericht't?

Da blicke hinein, Seele, bem Sohn unter die Dornenkrone, in's Angesicht. Siehe, auf bas Kreuz ist es eingeschrieben, baß JEjus die Liebe ist.

Und wenn ein Sünder unter uns wäre, der verzagte, ob er auch fönnte lostommen, ob er auch frei werden könnte von seinen langen Gewohnheitssünden, diesem dürfte man getrost sagen: verzage nicht, denn JEsus ist die allmächtige Liebe. Wenn es freilich auf dich ankäme, auf deine eigene Kraft, dann müßtest du verzagen; aber Er will es thun; ergib dich nur Ihm; Er will es aussühren. Siehe, in Seiner großen Arbeit hat Er auch für dich gearbeitet; in Seinem Lode und in Seiner Auferstehung liegt auch für dich Kraft genug, abzusterben dem alten Menschen, und aufzustehen, um in einem neuen Leben zu wandeln. Siehe an, wie Viele hat Er schon aus dem Sündenschlamm herausgerissen, siehe, was der Apostel zu den Korinthern sagt: "ihr waret weiland Hurer, Ehebrecher, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer, Käuber — nun aber seyd ihr abgewaschen, ihr seyd geheiligt, ihr seyd gerecht worden durch den Namen des Herrn JEsu und durch den Geist unsers Gottes." Und dieß hat Er schon an so vielen tausend Seelen gethan, die bereits vor Seinem Thron stehen in weißen Gewändern: darum verzage nicht, Seine allmächtige Liebe ist noch nicht verkürzt.

Und wenn eine Seele sich vor dem Tod und Jorn Gottes fürchtete und bachte: wie wird dir's gehen, wenn du von hinnen mußt? — dieser darf man auch sagen: verzage nicht; wenn du bich an Ihn haltst. wenn du alle eigene

Gerechtigkeit in bit töbten, und dich nur auf Ihn gründen lässest, wenn bu auf SEsu Wunden trauest, und an Ihm bleibest, siehe, so kann dir der Tod nichts thun. JEsus, die allmächtige Liebe, hat die Todesthüren gesprengt, und einen freien, offenen Durchgang den armen Sündern zum ewigen Leben erworben.

Rann boch felbst tein Tob uns töbten Sontern reißt Unfern Beist Aus viel taufend Nöthen

Schleußt bas Thor ber bittern Leiben -Und macht Bahn, Daß man tann Behn zu himmelofreuden.

Und wenn eine begnabigte Seele unter uns ware, die etwa auf den blöden, verzagten Gedanken kame, ob sie sich auch vollends durchschlagen möchte durch diese Welt, bei allen Bersuchungen und Reizungen zur Sünde, zum Unglauben, zum Abfall—auch ihr darf man sagen: verzage nicht, durch Gottes Macht kannst und wirst du bewahrt werden zur Seligkeit. "Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen; aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, der Erbarmer." IEsus Christus ist die allmächtige Liebe, heute und gestern und dieselbe in alle Ewigkeit.

Aber benen, die noch tobt find in Sunden, die Ihn noch nicht kennen, benen muß man fagen: weinet! Beinet, ihr Junglinge, die ihr ohne Jefus in ber Welt lebet; weinet, ihr Jungfrauen, ihr Manner, ihr Weiber, weinet, weinet über euer Elend. Ach, daß alle Unbuffertigen aus diefer Berfammlung, ach, baß biefes ganze Dorf anfienge zu weinen und zu flagen, wie man um einen einzigen Sohn flaget, nicht um Geld und Gut, nicht um einen migrathenen Berbft, nicht über die außern Lebenslaften, nicht um die Todten, denn fie find in ber Sand Gottes; sondern über uns, über uns, bag wir noch tobt find in unfern Gunden und Aebertretungen, daß wir bis jest den heiligen Beift betrubt, ben Beiland für nichts geachtet haben, daß wir gelebt haben ohne SEjus. ihr Seelen! suchet euer Elend nicht weit; benn bas ift bas Elend, bas ift ber geistliche Tod, wenn man nicht im Glauben bes Sohnes Gottes lebt, wenn man Ihn nicht liebt, wenn man sein Berg nicht Ihm, sondern dem Teufel gibt; und Er hat es boch verdient, Er hat es boch erworben mit fo viel fauren Tritten, und man fennt Ihn nicht und ift finster, und Er ist doch die allmächtige Liebe. Das ift das Elend, darüber wir weinen und heulen sollen. Darum mache auf, wache auf, ber bu schläfft, so wird bich Christus, die allmächtige Liebe, erleuchten.

Morgenglang ber Ewigkeit, Licht vom unerschöpften Lichte, Schid' uns biese Morgenzeit, Deine Strahlen zu Gesichte Und vertreib burch Deine Macht Unfre Nacht. Sib, daß Deiner Liebe Gluth Unfre falten Berke töbte, Und erwed' und herz und Muth Bei erstandner Morgenröthe, Daß wir, eh' wir gar vergehn, Recht aufftehn. Amen.

## LVII.

# Am siebzehnten Sonntag nach Trinitatis.

#### Bert: Suc. 14, 1-11.

Und es begab sich, daß JEsus tam in ein haus eines Obersten der Pharifaer, auf einen Sabbath, das Brod zu effen; und sie hielten auf Ihn. Und siehe, da war ein Mensch vor Ihm, der war wassersüchtig. Und JEsus antwortete und sagte zu den Schriftgelehrten und Pharisaern, und sprach: ift's auch recht auf den Sabbath heilen? Sie aber schwiegen stille. Und Er griff ihn an, und heilete ihn, und ließ ihn gehen. Und antwortete und sprach zu ihnen: welcher ist unter euch, dem sein Ochs oder Esel in den Brunnen fällt, und der nicht alsbald ihn herauszieht am Sabbathtage. Und sie konnten Ihm darauf nicht wieder Antwort geben. Er sagte aber ein Gleichniß zu den Gästen, da Er merkte, wie sie erwähleten, oben an zu sigen, und sprach zu ihnen: wenn du von Jemand geladen wirst zur hochzeit, so sesse dich nicht oben an, daß nicht etwa ein Ehrlicherer, denn du, von ihm geladen sep, und sodann kommt, der dich und ihn geladen hat, spreche zu dir: weiche diesem, und du müssest dann mit Scham unten an sien. Sondern wenn du geladen wirst, so gehe hin und sepe dich unten an, auf daß, wenn der da kommt, der dich geladen hat, spreche zu dir: Freund, rücke hinaus. Dann wirst du Ehre haben vor Denen, die mit Dir zu Tische sien. Denn wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden, und wer sich selbst erniedriget, der soll erhöhet werden.

"Wer sich selbst erhöhet, soll erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, ber soll erhöhet werden:—" so endet der Abschnitt der evangelischen Geschichte bes heutigen Sonntags. Der Heiland hat diese Worte ausgesprochen. Veranlassung dazu hatte Ihm gegeben das eigenliedige Betragen der Pharisäer, die bei dem Gastmahl erwählten, oben an zu sissen. Sie drängten sich hinauf, und Jeder richtete sein Auge auf den ersten Platz, ihn einzunehmen. Woher das? Antwort: Ein Jeder meinte, er sey der Würdigste, diesen Ehrenplatz einzunehmen. Sehet, welche Lüge! Es waren mehrere Pharisäer beisammen; von diesen Allen konnte der Wahrheit nach nur Einer der Vorzüglichste seyn, und doch wollte ein Jeder der Vorzüglichste seyn. Dieß ist unmöglich. So kommt der Hochmuth aus einer falschen, lügenhaften Einbildung, die der Mensch von sich selber hat. Die Lüge und der Hochmuth hängen auf's Genaueste mit einander zusammen. Dieß will ich weiter aussühren, indem ich euch vorstelle:

# Den Hochmuth,

#### wie er

- I. aus der Luge komme;
- II. die Lüge gebare;
- III. geheilt werde.

Demuthigster JEsu! schenke uns hochmuthigen Sundern etwas von Deiner Demuth. Lehre uns aus Gnaden ben Hochmuth unsers Herzens erkennen, und welch' ein Grauel er sey vor Dir, so wird uns dieg bemuthigen! Amen.

(176)

I. Bon Ratur find wir Alle hochmuthig. Dieß glauben Biele nicht von fich. Es gibt Leute, die ein ftilles Gemuth haben von Ratur, die nicht gern Krieg ober ein großes Geschrei in ber Welt aufangen, die fich um bes lieben Friedens willen Manches gefallen laffen, fich buden und ichmiegen :folde Leute glauben nicht, daß fie bochmuthig fegen, wenn ber Beift ber Bahrbeit fie nicht eines Andern überzeugen, und ihnen nicht den zwar stillen, aber boch oft nur besto tiefern Stolz ihres Bergens vor bie Augen stellen fann. Mancher in einer außern Lage, wo er meint, er tonne Alles eher feyn und merben als hochmuthig:-er ift arm, von niedrigem Stand; er muß fich fein Leben lang burch biefe Welt fummerlich burchschlagen,-bie reichen Leute, meint er, bie vornehmen, die angesehenen Leute, diese konnen etwa schon hochmuthia seun, er aber nicht; er habe ja gar feine Urfache bagu. Allerbings haft bu feine Urfache bazu, armer Menich, fo wenig ein Reicher Urfache zum Stolz hat: aber fiebe, bieß macht's noch nicht, daß bu nicht folltest unter beinem groben ober gerriffenen Rock ein hochmuthiges Berg haben. Sage boch, warum richtest bu Undere so gern, wenn bu nicht hochmuthig bift, ober gibst bu nicht bamit, bag bu bie Rebler anderer Menschen fo icharf beurtheilft, ju erkennen, bag bu bich fur viel beffer haltst benn fie; und ist bas nicht Hochmuth? Dber: thut es bir nicht wohl, wenn bu von Anbern gelobt mirft? Und thut es bir nicht zuweilen webe, wenn ein Anderer neben dir, beiner Art, beines Standes, fo herausgehoben wird, bag bu baburch fonntest in ben Schatten gestellt werben? Siehe, bieses Wehethun beißt man Neid, und biefer Neid entspringt aus bem Sochmuth beines Bergens. Und wenn man auf nichts Aeußerliches stolz seyn fann: so zieht man sich in sich felber gurud, und fest feinen Ruhm besto mehr in innere Gigenschaften und Bor-Ich bin rechtschaffen; ich bin ehrlich; ich bin brauchbar; ich bin ein geschickter Bauer, Sandwerksmann, Weingartner, Taglohner; wo ich noch gewesen bin, ba hat man mich gern gehabt; man konnte mir auch niemals etwas Boses nachsagen,-fiebe, das find auch hochmuthige Gedanten. Etwas will ber Mensch haben, beffen er fich ruhmen tann; und ift Giner ber allergrößefte Bofewicht, fo fest er julest feine Ehre barein, bag er es in ber Bosheit fehr meit gebracht So hochmuthig find wir von Natur, wir Alle, Alle, wenn uns der Seiland nicht bemuthig macht.

Bor dem Fall war der Mensch nicht hochmuthig. Rein Gedanke von Selbsterhebung stieg in seiner Seele auf; einfältig wandelte er vor den Augen Gottes wie ein Kind; er gieng dahin in Unschuld, in Einfältigkeit seines Herzens, in der Abhängigkeit von Gott, in seligem Gehorsam, und dachte nicht daran, daß es anders seyn sollte. Da trat Satan, der erste und hochmuthigste Sünder, zwischen Gott und die Menschen, und log. Er suchte im Menschen die Lust nach einem andern als seinem gegenwärtigen Zustand zu erwecken, und log deßwegen von einem bessern Zustand. "Du wirst nicht sterben, wenn du von dem Baum isses, sondern du wirst seyn wie Gott." Sehet da den Lügner! Gott hatte gesagt: "welches Tages du davon isses, wirst du des Todes sterben." Satun

sprach: nein! du wirst nicht sterben. Aber er hatte eben sich selbst zuerst angelogen, und wollte nun auch ben Menschen anlugen, bag ber Tod ber Finsterniß, ber an ihm und an allen gefallenen Gefchopfen nagt, fein Tob, fondern bag bieß bas mahre Leben, bas Leben bes Lichts fen. "Du wirst fenn wie Gott!" Sa, bie Menschen murben nach bem Kall in gemiffer Beziehung wie Gott; fic mußten nun aus eigener trauriger Erfahrung ben großen Unterschied zwischen Gutem und Bofem, wie Gott ibn weiß; fie maren nun in ihrem Innersten losgeriffen von Gott, in ihren eigenen Willen bineingebunden, wie auch Gott feinem boberen Willen unterworfen ift; fie maren Gotter geworben, wie Satan und feine Borben auf ben beutigen Tag fich wohl noch einbilden, daß fie Götter feven: aber welch' traurige, welch jammerliche Gotter find die Menschen! Gotter, bem Elend, bem Jammer, ber Beschränfung aller Art, ber Unseligfeit ihres Bergens, bem Tod unterworfen; Gotter, die jur Erbe werden, aus welcher fie genommen So hat Satan gelogen, unter einer falfchen Borfpiegelung von erhöhter Seligfeit burch Hoheit und Größe bie Menschen gefangen. Go ift ber Hochmuth in ihre Seele gefommen, und fo hineingebrungen, daß fie fich nicht einmal mehr bemuthigen fonnten, wenn ihnen Gott nicht auf's Reue zu Sulfe fommt.

Denn nun ist statt des Ebenbildes Gottes, das vorher in dem Menschen aufgerichtet war, das Bild des Satans in ihnen fräftig geworden, und der Grundzug dieses Bildes ist der Hochmuth. Auch unser adamisches Leben hat nun seine Grundwurzel im Hochmuth. Zwar sind die Menschen nicht ganze Teufel geworden durch den Fall. Sie sind durch die Lügengebilde Satans nicht so in die Finsterniß, in den höhern, geistlichen Hochmuth hineinverwirrt, daß sie jest ihre höchste Ehre in der rastlosen, wuthenden Empörung gegen Gott und in der Lästerung Seines heiligen Namens suchten, wie dieß Satan thut.

Aber beffenungeachtet ift bas Bilb bes Teufels, ober ber hochmuth in uns.

Ich will es beutlicher zu machen suchen, wie biefes Abbild ber Teufelsnatur, ber Hochmuth in unserm Bergen liege. Der Teufel hat ben Menschen angelogen, daß er felbst etwas, felbst Gott fen, auf eigenen Rugen fteben tonne obne Gott, und daß er in foldem von Gott losgeriffenen Zustand viel feliger fenn murbe als in seinem findlichen Gehorsam. Dieß bat ber Mensch geglaubt und gewollt, und glaubt und will es noch jest in feinem naturlichen Buftanb. bie größte Thorheit, dieß zu glauben und zu wollen: benn wie fonnen die, fo bas Leben nicht in ihnen felber haben, bestehen ohne die Quelle bes Lebens? Und wie fann es einer Rreatur mohl feyn außer ihrem Clement; mo follte eine mabre Seligfeit liegen fur einen vernünftigen Beift außer in feinem Urfprung und Schöpfer? Aber es ist boch fo; wir wollen und glauben es boch von Natur. Die Kraft bes Menschen lag vor bem Fall in Gott: nach bem Fall will ber Menfch felbft und in fich felbft fraftig fenn; - bie Beisheit bes Denfchen lag vor dem Fall in Gott; er mußte feine andere Quelle berfelben als Gott; von dieser hochsten Weisheit ließ er fich belehren wie ein Rind: nach dem Fall aber will er felbft meife fenn, flug und verftandig; - bie Freiheit bes Menfchen lag

vor bem Kall in Gott und in ber Uebereinstimmung feines innerften Willens mit bem Willen Gottes: nach bem Fall fucht ber Mensch seine Freiheit in sich selber, in seiner Babl, barin, bag er feinen Soberen über fich anerfennt, fury - er bat fich mit feinem Sch Gott gegenüber gestellt. Daber kommt es, daß die Menichen wollen angesehen werden in der Welt; baber das Rennen und Jagen nach bem verganglichen Reichthum; baber fommt Rleiberpracht und Gitelfeit, Die mit allerhand Flitter getrieben wird; baber fommt bas tiefe Wohlgefallen bes Bergens am Lobe; baber fommt Berrichsucht und Unterbrudung Anderer; baber kommt Reid, Keindschaft; daber kommt es, daß man Alles niedertritt, was ten ehrsüchtigen Absichten entgegen steht; baber fommt es, daß man oft fein beleibigendes Wörtchen überhoren fann; baber fommt alles Bofe, ausgenommen bie Bleischesfünden, weil der Menfch in feinem innerften Grund, gegenüber von Gott meiftens unbewußt, und gegenüber von ben Menschen meistens bewußt, felbst etwas fenn, fich in fich felbst als groß, als flug, ale machtig, als schon, als liebenswurdig, mit Ginem Wort, weil er fich als einen Gott fühlen mill. Und warum will er bas? Er fucht feine Seligfeit barin, ob ihm gleich biefe Dinge nur Unfeligfeit und Schmerzen machen. Sehet ba bie Luge, wie fie ben Sochmuth gebiert.

Wie aber biefer Trieb bes Menschen, selbst etwas fenn zu wollen in der Lüge feinen Ursprung bat, so tann er auch nur burch fortmabrenbe Luge erhalten mer-Es ift eben ein entsetliches Lugengewebe in uns, und fehr mahr, mas die Schrift fagt: "alle Menschen find Lugner." Namentlich lugen die Menschen in ihrem natürlichen Buftand immer fich felber an. Sie betrachten alle ihre Sachen burch ben Spiegel ber Eigenliebe, und barin mirb ihr Bischen Gutes taufenbfach vergrößert und verschönert, und ihr Bojes millionenfach verkleinert. ner zuweilen bie Wahrheit mit feinem Nachsten, so halt er fich fofort fur einen fehr aufrichtigen Menschen, und fteift fich barauf; hat er Glud, fo schreibt er es bernach feiner Aufrichtigfeit zu, weil es ben Aufrichtigen gelingen muffe; fommt ein Unglud über ibn, so weiß er sich nicht barein zu finden, daß ihm, einen solden Menschen, Gott biese Plage zuschicke. Gerath einem Antern eine Arbeit, bie er vor fich hat, so meint er, er fen aller Weisheit und alles Wiges voll. Bibt ein Dritter bin und wieder etwas von feinem Ueberfluffe ben Armen ober foust zu wohlthätigen Zweden, so halt er fich bald fur einen besondern Deuschenfreund und Bobltbater ber Menschheit. Liest Giner bin und wieber in ber Bibel, ober hat er einmal ein anbächtiges Gefühl gehabt bei'm Anblick ber Natur ober bei Betrachtung einer biblischen Wahrheit, sofort rechnet er fich unter bie Leute, welche es in ber Religion auf etwas Tieferes anlegen als ber nachbetenbe 3ch fonnte noch lange fortfahren, folche Beispiele anzuführen. Kehlern aber, die der Mensch an fich bemerkt, gibt er lauter Ramen von Tugen-Ift ein Menfch geizig, fo ruhmt er vor fich und Andern feine Sparfamfeit, scine Treue im Rleinen, seinen haushälterischen Sinn, seine Fürforge für feine Familie; feinen Gigenfinn nennt ber Menfch festen Willen, mannliche

Beharrlichkeit, Charakterstärke; seinen Stolz nennt er Ebelmuth, Gefühl seiner Menschenwürde, gerechte Anerkennung seiner eigenen Borzüge; ein Berschwender und Weichling sagt von sich, er habe eben ein gutes Herz! Ein grober Mensch, ber Andern gern weh thut, behauptet, er sey nur zu aufrichtig und gerade, die Welt könne es jest nicht mehr ertragen; und hat Einer sogar grobe, in die Augen sallende Laster begangen, so gesteht er zulest, er habe zwar seine Fehler oder seine Fehlerchen, aber wenn er auch diese nicht hätte, so wäre er ein Engel. Und das Alles thut der Mensch, damit er sein Nichts nicht erkennen musse, weil er seine Seligkeit darin sucht, etwas zu seyn, Gefallen an sich selber zu haben. So hat die Lüge den Hochmuth geboren, und gebiert ihn noch. Nun lasset uns

II. feben, wie ber Sochmuth bie Luge gebare. Wir muffen zu bem Enbe in unfer Evangelium bineinseben.

1) "Sie hielten auf Ihn," heißt es im ersten Bers; die Pharisäer hielten auf ihn, d. h. sie lauerten dem Heiland auf, ob sie Ihn nicht fangen könnten in Seinen Worten und Werken, um eine Ursache an Ihm zu sinden. Warum aber lauerten sie Ihm also auf? Antwort: sie haßten Ihn. Warum aber war Er ihnen so sehr zuwider, da Er doch der Liebenswürdigste ist? Wenn man sie selbst gefragt hätte, und sie hätten ehrlich antworten sollen, so wurden sie etwa gesagt haben: deswegen ist Er uns so sehr zuwider, weil wir sinden, daß Er keine pharisäischen Religionsgrundsäte hat. Auch hat Er sich schon herausgenommen, unsern weisesten Lehrern in's Angesicht zu widersprechen; Er handelt ungerecht mit uns; Er läßt unsere Frömmigkeit nicht als die ächte gelten; Er setzt so unser Ansehen bei dem Volk herunter: und was macht Er aus sich selber? Er macht sich zum Messas, zum Sohn Gottes sogar; da würden wir ja gar nichts mehr gelten, wenn Er der Sohn Gottes wäre, also Alles gälte; nein! einen solchen Messas fönnen wir nicht brauchen; Er ist ein böser, gefährlicher Schwärmer.

Sehet, liebe Buhörer, was hier für eine Lüge aus bem Hochmuth ber Pharifäer geboren worden ist! Aus diesem Hochmuth ber Pharifäer ist geboren worden die große Lüge: ber JEsus von Nazareth ist ein verächtlicher, verwerflicher Mensch, ein Meusch, welchen zu hassen man das größte Recht hat.

Aus dem Hochmuth des menschlichen Herzens entspringt die Feindschaft gegen den Heiland heute noch, und aus dieser Feindschaft Lüge. JEsus Christus ist die Wahrheit; Sein Wort predigt lauter Wahrheit, und deckt dem Menschen die Sunde und Bosheit seines Herzens unverholen und ohne Schminke auf; das will dem Menschen nicht behagen; so schlecht will er nicht sepn; dieser Spiegel der Wahrheit ist ihm unerträglich, weil er sich nicht demüthigen mag; darum faßt er eine geheime Widrigkeit gegen den Heiland. Das Evangelium sagt: JEsus Christus ist die Gerechtigkeit, vor Gott gilt nichts als Sein Verdienst, keine eigene Tugend, keine eigene Heiligkeit! Was nicht Christus ist, das ist verwerslich in den Augen des heiligen Gottes. D gewiß eine harte, eine unerträgliche Lehre für das eigenliedige Menschenherz! Das Evangelium sagt: der

Beiland allein ift tie Rraft, ohne Ihn hat man feine Rraft zu irgent einem Guten, auch nicht zu bem Geringsten. Wie? benft ber hochmuthige Gunber, mein redliches Bestreben, meine guten Borfage, mein Wille foll nichts fenn? Sinweg mit diefer edelhaften, alle edle Selbstthätigfeit ichwächenden Lehre! Das Evangelium fagt: SEjus Chriftus ift bas ewige Erbarmen,-aber wie wiberlich find folche Worte einem Menfchen, ber feinen verlornen und verbammten Buftand nicht fieht und nicht gesteht! Das Evangelium fagt: ber Beiland ift der Sohn Gottes, der König aller Könige, der Herr aller Herren; wir wollen nicht, heißt es im Herzen des hochmuthigen Sunders, daß dieser über uns herrfche, wir find felbst jum Berrichen geboren. Das Evangelium fagt: febet ben Berachtetsten und Unwerthesten! biefer ift bas Lamm Gottes, bas eure und ber gangen Belt Gunde tragt! Aber im Bergen bes unbefehrten Gunders heißt es: ich bedarf folches nicht, es ift bieß eine thörichte, ärgerliche Lehre. bochmuthigen Gunder ber Seiland zuwiber, und Er fann es ihm eben in nichts recht machen; das eine Mal ist Er ihm gut boch, das andere Mal zu niedrig, das eine Mal zu flein, bas andere Mal zu groß;-ein unerträglicher Mann, und bieß bloß barum, weil er sich nicht bemuthigen will, ba boch im Evangelium Alles auf die Demuthigung bes Menschen zielt; aber daß erfüllt wurde ber Spruch: "fie haffen mich ohne Urfache," aus naturlichem, eigenthumlichem, angeftammten Saffe beraus.

Weil es aber bie größte Narrheit ift, ein Feind bes herrn JEfu zu fenn, was der Mensch wohl einfieht: fo steckt man seine Feindschaft gegen Jesum hinter allerhand Beschönigungen hinum, und belügt sich selber und Undere, daß man ein Recht bagu habe, ober bag man Ihn eigentlich wohl leiden fonne, und bieß und bas an Seiner Sache fen einem juwiber. Die Pharifaer im Evangelium standen ohne Zweifel in bem Wahn, daß sie vollfommene Urfache bazu haben, bem Beiland aufzulauern, "benn Er ift ein gefährlicher Mann, undgulett ift es boch beffer, bag Gin Menfch fterbe, als bag bas gange Bolf ver-Dieg benft man jest nicht mehr, liebe Buborer! Denn ber Berr ift über alle Simmel erhaben; man murbe fich scheuen und fürchten, fo zu benfen, weil man in der driftlichen Rirche lebt, und die ganze driftliche Religion ift auf bie Erfenntnig bes Cobnes Gottes und auf ben Glauben an Ihn gegründet. 3mar haben fich in neuern Zeiten wieder Manche fo in die Frechheit hineingesteift, daß fie fich erfühnt haben, Ihn wieder anzugreifen, und mit ihren unreinen, feindseligen Lugen Seine Person anzutaften; fie haben Ihn g. B. gegen Seine eigentlichen, ausbrudlichen Ausspruche zu einem blogen Tugendlehrer gemacht; ja, es find fogar Einige in der Bosheit ihres Berzens fo weit gegangen, daß fie fich nicht gescheut haben, es öffentlich auszusprechen und in Bucher hineinzuschreiben, Seine Sache fen Schmarmerei und Betrug, Er felbst aber fen boch ich will es nicht aussprechen, was fie gesagt haben, ihr fonnet es felber ermeffen; wenn die Sache Schwarmerei und Betrug ift, mas muß bann ber Meister dieser Sache seyn? Aber die gewöhnliche Art, wie fich die Feindschaft gegen

Beil die Menben Seiland ausspricht, ist bieg boch gegenwärtig noch nicht. ichen gewöhnlich über bie Wahrheiten bes Evangeliums nicht nachdenken, fo balten fie fich mit ihrem Tabel an bas nachfte Befte, bas ihnen auffällt, und ba muß vorzüglich bie Sache bes Beilands und bie gegenwärtige Geftalt Seines Reiches die Zielscheibe ihres, bie Bergensfeindschaft gegen ben Beiland beschönigenden, Tabels werden. Und fie scheinen wirklich folches mit einem gewiffen Recht zu thun, weil allenthalben menschliche Schwachheit und Fehlerhaftigfeit mit unterläuft: aber im Grund ift es boch nur Beschönigung jener innersten Reindschaft. Denn maren fie bie Freunde bes Berrn Jeju, fo murben fie ja leicht über die menschliche Gebrechlichkeit in ber Bebandlung Seiner Sache binaussehen und bedenken fonnen, daß es um bas Irren etwas fehr Denschliches fen, und bag in ben bochften und wichtigften Dingen, befonders in Sachen bes Geiftes Gottes, Fehltritte uns um fo naber liegen, weil wir von Ratur geiftlichblind und todt find. Aber bieg wollen fie nicht bedenken. Darum fagen fie, es fep ein elendes, topfhangerisches Ding um bas Leben ber Leute, Die, wie fie fich ausbruden, zu ber Sahne bes Beilanbs geschworen haben; man konne nicht fo leben, wie es jene Leute aus ber Bibel barlegen wollen; man muffe fich buten, daß man nicht verwirrt werbe; benn wer fich zu viel mit folden fcmarmerischen Dingen beschäftige, ber werbe ein Narr, und so weiter. Da haben fie benn allerhand Unnamen erfunden, womit fie die Sache bes Beilands bezeichnen, und ihre Bergensfeinbschaft entschuldigen. Da heißen fie bie driftliche Gottseligfeit Dietisterei, Schwarmerei, pharifaisches Befen und bergleichen. Ruborer, es gibt ja Frommler, Beuchler und Pharifaer genug: aber bie Belt wirft Alles, mas nicht von ber Welt ift, ober mas eine Zuneigung jum Beilant blicken läßt, in diese Rlaffe binein, und es ift einem Weltmenschen jedes Dal wohl, wenn er eines folden Ausbrucks fich bedienen, und feine Bergensfeinbichaft gegen ben Beren Jejum binter benfelbigen versteden, und fich felbft und Andere bamit bereden fann, daß er ein gewiffes Recht bazu habe, biefe Sache zu haffen, weil fie gar zu unfinnig und schlecht fen. Solche Lugen gebiert ber Sochmuth. Bir fonnten jest fogleich eine Probe machen. Es find viele Menfchen bier : boret, Leute, warum befehren fich die Meisten unter euch nicht von gangem Bergen ju Gott? Es find alte Leute unter uns, bie auf ber Grube geben - marum wollet wenigstens ihr nicht ein ganges Gigenthum bes Beilands werben? Warum suchet ihr Ihn nicht von gangem Bergen? Richt mabr? Ihr habt feine Luft bazu? Aber warum bas? Ihr habt wohl Alle eure Bormanbe und Entschuldi-Der Gine hat mit bem Zeitlichen zu viel zu thun; ber Andere ift zu vergeßlich, der Teufel nimmt ihm bas Wort weg vom Herzen, ber Teufel ift Schuld, nicht er, wie er meint; ein Dritter weiß gar nicht, mas bas fur ein besonderes Dringen auf Befehrung ift und mas es bedeuten foll; fein Bater und Großvater find auch felig gestorben, ohne baß fie gerade biefen Weg eingeschlagen hatten, er will nicht seliger werben als fein Bater; furz, ein Jeber bat feine Entschuldigung, und gibt fich bas Anseben, als ob er aus einem triftigen

Grund so handle, wie er handelt. Aber das find lauter leere Vorwände. In euren Herzen steht es anders. Christum könnet ihr nicht leiden; Feinde Christi send ihr. Dieß ist der wahre Grund eures Betragens; Feinde Christi aber send ihr hauptsächlich um eures Hochmuths willen, weil ihr die Buße und Demüthigung fürchtet. So gebieret der angeborne Hochmuth des menschlichen Herzens Feindschaft gegen Christum, und eben daraus Lügen.

2) Eine andere Art von Lügen, die aus dem Hochmuth geboren werden, ist die geistliche Gutwisserei und Rechthaberei. Ein Jeder meint, er wisse den Weg zum ewigen Leben, und der Weg, den er wisse, der seh der rechte. Es kann einem Menschen sein Gewissen Zeugniß geben, daß er nicht auf den Weg zur Seligkeit seh, und doch will er ganz genau wissen, wie man es anzugreisen habe, um in den Himmel zu kommen, und läßt es sich nicht bakthun, daß er dieß nicht wisse. Das sind seltene Ausnahmen unter den Menschen, die in geistlichen Dingen ihre Blindheit erkennen und lernen wollen; es gehört schon viel Gnade zu einer solchen Herzensstellung, obgleich nur erst hier die wahre Weisheit anfängt.

Wie gut ware es ben Pharifaern im heutigen Erangelium angestanben, wenn fie fich bemuthig bingefest und bem Beiland zugehört hatten, und hatten fich von Ihm belehren laffen, mas eigentlich ber mahre, ber bem Bater mobigefällige Gottesbienst sep. Aber dieß fiel ihnen nicht ein. Gottesbienft hielten, bas mar jum Boraus bas Rechte; barum fonnten fie nichts mehr lernen, auch nichts mehr recht prufen; mas nicht aut pharifaisch mar, bas mußte zum Boraus verbammt fenn. Darum lauerten fie nur barauf, und fetten ben Beiland burch Borführung bes Waffersuchtigen auf bie Probe, ob Er ihn auch am Sabbath beilen murbe, jum Boraus entschlossen, Ihm bas größte Berbrechen baraus zu machen, wenn Er es thue. Denn fie batten, wie fie meinten, ben rechten Begriff von ber Sabbathsfeier, und zwar begwegen, weil Das eigene Ich fann in folden Dingen nicht irren, auch fie ihn hatten. nichts mehr lernen.

So geht es noch. Wenn ich unter euch Allen herumfragen würde, wie man das Christenthum führen musse, und welches der rechte Weg in den Himmel sey, so würde ein Jedes meinen, es könne ganz gute Auskunft hierüber geben. Der roheste Mensch bleibt auf eine solche Frage die Antwort nicht schuldig, denn dieß, meint er, verstehe sich ja von selbst. Wenn ich aber fragen würde: böret Leute, wie muß man es machen, um reich zu werden? — so würden wohl die Meisten unter uns verstummen, und, durch ihre eigene traurige Erfahrung belehrt, bekennen, daß sie solches nicht wissen. Sehet, welche Verkehrtheit! Es ist gerade umgekehrt. Wie man reich werde in dieser Welt, das wisset ihr zur Noth: aber wie man in dem Himmel komme, das wisset ihr nicht, wenn ihr nicht wirklich auf dem Weg dorthin seyd. Aber in Absicht auf göttliche Dinge stecken wir eben voll Selbstweisheit. Es gibt Leute, deuen Alles, was gepredigt wird, alte Sachen sind, die sie schon längst wieder verlernt haben, wie sie meinen;

bie Bibel kennen sie ohnebem auswendig, wie sie meinen; sie lesen darum auch selten oder niemals darin, denn sie kann ihnen nichts Neues sagen; sie können nichts mehr von ihr lernen, wie sie meinen, sie wissen schon Alles. Die meisten unbekehrten Leute bilden sich ein, daß sie Alles schon wissen, was in der Bibel steht. Aber, lieber Mensch, der du so denkst, die Bibel könnte dich wohl etwas Neues lehren, wenn du wolltest, und sollte es auch nichts Anderes sehn als die Wahrheit, daß du ein hochmüthiger Wurm bist.

Wenn man aber einen folchen weifen Menfchen fragt, wo er benn feine Beisbeit ber habe: so kommt man zulest darauf, daß fie ihm angeboren senn muß; benn gewöhnlich hat er sie nirgends gelernt. Es scheint also eine angeborne Weisheit zu fenn. Das eigene Ich ist von Natur fo weise. Was bem 3ch geschwind tinfallt in Absicht auf Religionssachen, bas muß, wie er meint, im himmel und auf Erden gelten; ber Weg, ben es vorzeichnet, muß ber rechte fenn; Gott muß ihn gelten laffen. D es ift ein unverschamtes Bolf um bie hochmuthigen Sunder! Da kann man fich benn auch nicht entschließen, seinen Weg zu andern, und feine bisherige Thorheit anzuerkennen. D! was ware bas für eine Schande, wenn fich ein folcher weifer, abfprechender Gutwiffer befehren, und alfo ben Menschen zeigen murbe, bag er bisher, im Srrthum gewefen fen! Rein! folches fann bas Ich nicht über fich nehmen. Lieber über andere gerichtet und befonders über diejenigen abgesprochen, die Bufe thun und durch Wiebergeburt zum Leben bringen wollen! - Ihr Otterngezüchte! Wer hat benn euch geweiset, woher wiffet benn ihr es, wo habt benn ihr bas Dotument und Siegel barauf, daß ihr bem höllischen Feuer entrinnen werbet?

3) Aus biesem Allem heraus fomint bann bie große Sicherheit bei ben Denschen in Absicht auf die Ewigfeit. Es ift bem Menschen in bas Berg geschrieben, daß ein Gericht auf ihn warte; er fann diefem Gericht alle Augenblicke entgegengeruckt werben, fein Gewiffen gibt ibm Beugniß, bag er ein Gunber und strafbar vor Gott ift, das Wort Gottes predigt laut und beutlich, daß ohne Gnabe und Bergebung ber Sunden Niemand fann felig werden, fondern bag, fo er nicht in Christo ift, ber ewige Tod Gewalt an ihm habe, - bieß weiß ber Menich, dieß wird bezeugt, bieß wird ausgerufen, ausposaunt: "aber wer glaubt unserer Predigt, und wem wird ber Arm bes BErrn geoffenbart?" ichen bleiben trot bem Allem, ficher, faul und falt. Sebet in bas Evangelium, welche Sicherheit! Da kommen die Pharifaer zusammen, sie effen, sie trinken, fie lauern dem Heiland auf, fie wollen Ihn fangen in Seinen Worten, fie wollen ihre pharifaischen Grundsäte geltend machen, fie brangen fich hinauf am Tifch; es ist tein Gebante in ihnen an bas Gericht, an eine Ewigfeit; ba geben fie dabin und treiben ihre Sachen, wie wenn bas pharifaifche Befen ewig fo fortgeben, und Reiner unter ihnen über feine Gedanken, Anschläge, Reben gur Rechenschaft gezogen werden wurde. Dieg ift bas gewöhnliche Leben und Treiben der Menschen. Sie effen, sie trinken, sie arbriton, fie ruhen, sie schlafen und machen, fie find neibisch, geizig, bochmuthig, fie afterreben, fie lugen und

betrügen, sie treiben sich unter einander herum, sie üben ihre Lüste und Leibenschaften aus, Alles in der größten Sicherheit, ohne ernsthafte Gedanken an die Ewigkeit, an die Hölle, der sie doch auf diesem Wege bestimmt entgegengehen. —

Woher diese Sicherheit der Rinder des Berberbens? Antwort: aus der verfluchten Eigenliebe, aus bem Sochmuth heraus. Gin Jeder meint, ihm fur feinen Theil konne es nicht fehlen. Wenn bas Wort Gottes gepredigt wirb, wenn bie Leute fo herumfigen, und boren von ber Liebe und vom Ernft Gottes, und baß ohne Beiligung Niemand ben BErrn feben werbe: fo konnen fie bas fo anhören, und bleiben boch in bem Tob ber Gunbe und ber Gitelfeit gefangen. Dieß gefchieht nur begwegen, weil ein Jeber meint, ihm werbe es nicht fehlen, ibn gebe bas scharfe Wort nicht an, bei ihm werde eine Ausnahme von ber Regel gemacht. Da benft ein Jeber an feinen Rachbar, an einen Dritten; man wunscht, wenn nur ber ober jener, ben man liebt, getroffen wurde, daß er feine Untugenden aufgabe: für fich felbst aber bleibt man in der größten Sicherheit. 3ch will mich schon noch mit Gott verständigen; ich will schon noch ernstlich merben; bei mir bat's feine Roth. Gebet ba unser arges, eigenliebiges, bochmuthiges Berg! Ift ein Menfch angesehen vor ben Leuten, in einem Stand, wo fich die Menschen vor ihm buden: fo meint er, Gott und Sein Wort muffen fich auch vor ihm buden, fich beugen und ihm ausweichen. Ift ein Mensch nicht in außerm Ansehen: fo weiß er andere Grunde. Er hat ein gutes Berg; er meint es boch gut; er bat andere gute Gigenschaften, die viele hundert Andere nicht haben; ber BErr wird alfo, wie er meint, eine gerechte Ausnahme bei ihm machen. Und kann ober mag Giner von bem Allem nichts anführen: fo glaubt er eine Ausnahme um feines Ichs willen; weil er ber und ber ift, wird ber HErr Mit ber Weichnicht so streng mit Ihm verfahren. Warum? Ich bin's ja. lichkeit, mit welcher er felber fich liebt, meint er, werbe ihn auch Gott lieben und Aber dieß ist weit gefehlt. bebandeln.

4) In ein anderes Lügenfeld wird ber Mensch burch seinen Hochmuth hineingeführt in Absicht auf die Begriffe von Ehre und Schande. Es ist ein eigenes Ding um die Ehre. Je nachdem der Ton der Menschen ist, unter welchen man sich besindet, je nachdem gestalten sich die Begriffe von Ehre und Schande. Bei den Pharisäern war das keine Schande, wenn sie erwählten, oben an zu sigen, und dieses Streben so deutlich herausblicken ließen, daß man es bemerken konnte. Es gibt auch unter uns Gesellschaften und Gelegenheiten, wo dieß keine Schande ist. Aber in andern Gesellschaften, wo es christlicher und artiger zugeht, ist's allerdings schmählich, wenn man ein solches Streben an einem Mitglied merkt. Glaubet aber, liebe Zuhörer! in einer Gesellschaft letterer Art kann ein Mensche eben so gut seine eigene Ehre suchen, wenn er sich mit Gewalt unten an setzt, als in einer Pharisäischen Gesellschaft, wenn er sich hinausbringt. Es kommt Alles hiebei auf Zeit und Umstände au. Es gibt Bölker, wo man seine größte Ehre darein setzt, so viel als möglich Feinde zu tödten, oder getödtet zu haben; es gibt Ge-

fellschaften in ber sogenannten Christenheit, ja, in ber, wie fie fagen, gebilbeten Belt, wo bieß große Chre ift, wenn man ein gewaltthatiger, brutaler Menich ift, ein Beld im Weinfaufen; es gibt Gefellichaften, mo fie fich damit groß und breit machen, wenn fie recht flug gestohlen und betrogen, ober recht fcamlos Hurerei und Chebruch getrieben haben. D wie verwirrt find wir burch ben Bochmuth! In unserer Christenheit ift bas gewöhnlich bie größte Ehre, wenn man ein ehrlicher, aber babei unbuffertiger, ftolger Mann und Gunder ift; bingegen Schande ift gewöhnlich bas, wenn man fich zu Chrifto befehrt, und, jum Rreug friechend, feine Seligfeit fucht. Ueberhaupt ift mohl fein Ding, feine Arbeit, feine Sunde in der Welt, bie man nicht schon zu einem Chrenpunkt gemacht batte, und wenn ein Menfc nur ein Schubpuger ift, fo will er boch haben, man folle ihn für einen rechten ober ausgezeichneten Schuhputer balten. ift eben Alles auf den Schein, auf den Glanz, auf das Urtheil der Menschen berechnet! Da richtet man fich mit feinem Betragen gang nach ben Leuten. unter welchen man ift. Wenn ihr zu mir kommt, fo will Reines fur gottlos gelten, ba ziehet ihr Alle,-ich muß mich nur so ausbrucken,-euren geiftlichen Sonntagsrod an, und redet fo fromm, und betraget euch fo lammartig, als ibr nur fonnet: aber nicht mahr? wenn ihr unter Weltleuten fent, bann wollet ihr boch nicht für gang fromm gelten, weil es bort eine Schande mare; nicht mabr? bann wollet ihr zeigen, daß es euch mit eurer Befehrung boch noch nicht fo gang Ernst fen. D! mas find bas fur elende Beuchler! Aber es fragt fich, gibt es benn gar feine mahre Ehre? Sa! die Chre bei Gott. Aber wie Biele find. die nach dieser streben?

Sehet, so sind wir durch ben Hochmuth verwirrt, verunstaltet, in die Lüge hineingebunden und hineinverworren; so gebiert eine Schlangengeburt die andere, so tragen wir das Bild Satans, des hochmuthigsten Lügners, an uns. Es fragt sich nun

III. wie konnen wir geheilt werden. Dieß will ich furz beantworten.

Da ber Hochmuth aus ber Lüge kommt, und die Lüge wieder aus dem Hochmuth, so können wir nur durch Wahrheit geheilt werden.

Wir haben zwei Quellen ber Wahrheit, die aber auf's Innigste mit einander zusammenhängen, das Wort und ben Geist Gottes. Das Wort Gottes ist lauter Wahrheit, wie der Heiland zum Vater gesagt hat: "Dein Wort ist Wahrheit." In jedem Ausspruch der heiligen Schrift liegt etwas, das, wenn es auf den Grund des Herzens fällt und zur Kraft wird, einen Samen der Wiedergeburt abgibt, der die Lüge bemeistern, und zulett ein Gewächs der Gerechtigkeit im Herzen anrichten kann. Aber zur Kraft kann eben das Wort Gottes nicht werden ohne den heiligen Geist. Dieser muß das Herz empfänglich und das Wort scharf machen, sonst kann es nicht eindringen.

Wenn nun ein Mensch bem Geist und bem Wort Gottes Raum gibt in seinem Herzen: so geht etwas in ihm vor, bas er vorher noch nie erfahren hatte;

er wird erleuchtet, und im Licht ber Wahrheit lernt er feinen verzweifelten Bergenszustand einsehen, und die Lügengebilde nach und nach unterscheiben. wird er gebemuthigt burch bie Bahrheit, und nach und nach geneigt, die Ausfpruche bes Wortes Gottes über ibn gelten ju laffen, und fich unter alle Rechte und Ansprüche bes Gefetes zu bemuthigen. Wenn bas Wort Gottes ibm unter ber Bucht bes heiligen Geistes fagt: bu bift ein Dieb, ein Morber, ein Hurer, ein unglaubiger, ein lieblofer Menfch: so laugnet er folches nun nicht mehr, wie er es vorher beschönigt und geläugnet bat, sonbern er läßt folches gelten und wahr fenn. Und wenn bas Wort Gottes fagt: bie Hurer und Unglaubigen werben bas Reich Gottes nicht ererben, fo verlangt und hofft er nun feine Ausnahme mehr, fondern er bemuthigt sich unter dieses Berdammungsurtheil bes Gefetes. Wenn aber bas Wort Gottes fagt: bag SEfus eine ewige Erlöfung erfunden habe fur bie Sunder, fo ergreift er und fann burch die Rraft bes beiligen Beiftes auch biefes Evangelium ergreifen, und glaubt an Den, ber bie Gottlosen gerecht macht. So wird ber Rensch in die Bahrheit hineingeführt, und eben badurch in die Demuth. Es ift aber ein großes Werf Gottes, aus einem bochmuthigen Wurm, ber fich in feinem eigenen Gestant aufblabt, einen armen Sunder, ein armes Gnadenfind zu machen. Mancher wehrt fich bagegen, fo lange er fann, und bleibt eben barum in ber Luge und Unseligfeit seines Berzens, fo lange er fann.

Nichts bemuthigt aber mehr als die Wahrheit von Christo, wenn diese im Serzen offenbar wird. Wenn Der, welcher wußte, daß Ihm der Bater Alles in Seine Hände gegeben hatte, hingeht, und fängt an, Seinen Jüngern die Füße zu waschen; wenn Er als ein vor der Welt ehrloser Missethäter unter Schimpf und Schande am Kreuze stirbt; wenn Der, so allein der Ehre werth ist, so verachtet und unwerth wird, daß man das Angesicht vor Ihm verdirgt:—wie entsetzlich, widernatürlich, welch' ein Greuel vor den Augen Gottes müssen dann wohl die elenden Einbildungen seyn, welche die Sünder, aus Staub gemacht, von sich selbst in ihrem Herzen nähren. Wenn die Wahrheit von IEsu offenbar wird im Herzen durch den heiligen Geist, der kann alle Lügen und Aufblähungen der Eigenliebe, alle Gedanken des Hochmuths nur versluchen. Und kommen noch demüthigende Umstände, Demüthigungswege dazu, woran es Gott nicht sehlen läßt, so wird das Herz zuletzt zum Staub gebeugt, wahrhaft niedrig, grundweich und eben darum empfänglich für die ewige Herrlichkeit, die Christus den Seinigen geben wird.

Man fann bas ganze Werk ber Bekehrung aus biesem Gesichtspunkt eine Hineinführung bes Menschen in die Wahrheit nennen. Wir sind von Natur so aufgebläht, daß wir unsere armseligen Heller für Dukaten halten. Durch unzählige Erfahrungen und Demuthigungen lernt der Mensch zuletzt, daß die vermeintlichen Dukaten nichts seven benn rothe Heller. Und wenn er dieses einsieht, steht er in der Wahrheit und Demuth. Es ist aber dieß bei Manchen eine Weisheit, zu der sie nur nach vielen Jahren gebracht werden. Wir stecken eben

voll Eigenliebe, und in bieser Eigenliebe sind wir eher geneigt, die Offenbarungen des Geistes der Wahrheit für Spiegelfechtereien zu halten, bevor wir unsere hohen und guten Gedanken von uns selber aufgeben. Darum möchte sich ein Wancher bereden, der Geist Gottes stelle ihm seine Schlechtigkeit und Verwerflichkeit nur deswegen so groß vor die Augen seines Gemüths, um ihn zu demüthigen; er seh aber in der Wahrheit nicht so schlecht. Er sagt deswegen: ich fühle mich gegenwärtig so undankbar gegen Gott, so verwerslich, so träge zum Gebet, so lau und kalt in der Liebe gegen den Heiland u. s. w.; aber lieber Wensch! du darfst kecklich sagen: ich bin's; nicht: ich fühle mich. Du bist es; benn der Geist Gottes, der dich züchtigt, ist ein Geist der Wahrheit.

D lasset uns nur aufmerken auf die Stimme des Worts und des Geistes Gottes, so werden wir gewiß zulest klein in uns selber und wahr werden, und was Satan in uns ausgerichtet hat, wird weichen mussen. Denn mit einem wahren Christen geht es immer, wie man sagt, hinter sich; er wächst und wurzelt unterwärts; er erkennt täglich deutlicher seine Schwachheit und Sünde, wird täglich ärmer am Geist. Dieß ist nun freilich ein Weg, der dem hochmüthigen Herzen nicht gefällt, eine bittere Arznei für das Fleisch, aber süß für den Geist; denn nur in der Wahrheit ist Seligkeit. Die Hungrigen füllt Er mit Gütern, und lässet die Reichen leer. Die Armen nur taugen in das Reich der Wahrheit und Demuth; die Andern aber gehören mehr oder weniger unter die losen Berächter! Amen.

#### LVIII.

# Am achtzehnten Sonntag nach Trinitatis.

#### Bert: Matth. 22, 34-46.

Da aber die Pharifaer höreten, daß Er den Sadducaern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Und Einer unter ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte Ihn, und sprach: Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesep? JEsus aber sprach zu ihm: du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüth: Dieß ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere ist dem gleich: du sollst deinen Rächsten lieben als dich selbst. In diesen zween Geboten hanget das ganze Geseh und die Propheten. Da nun die Pharisaer bei einander waren, fragte sie Jesus und sprach: wie dünket euch um Christo? Weß Sohn ist Er? Sie sprachen: Davids. Er sprach zu ihnen: wie nennt Ihn denn David im Geist einen hErrn, da er sagt: der Herr hat gesagt zu meinem hErrn: sepe Dich zu meiner Rechten, bis daß ich lege Deine Feinde zum Schemel Deiner Füße. So nun David Ihn einen hErrn nennet, wie ist Er denn sein Sohn? Und Niemand konnte Ihm ein Wort antworten, und durfte auch Niemand von dem Tage an hinsort Ihn fragen.

Der Schriftgelehrte in unserem evangelischen Abschnitt meinte munber, wie fehr er ben Beiland in Berlegenheit bringen werbe, wenn er Ihm eine Streitfrage, bie unter ben Pharifaern öftere besprochen murbe, vorlege, und Ihn frage: "Meister, welches ift bas vornehmste Gebot im Gefet?" Er hielt biefe Frage wohl fur die wichtigste Frage von ber Welt; er meinte, an der Beantwortung derfelben tonne man am beften ertennen, meß Beiftes Rind einer fen; offenbar wollte er mit diefer Frage die ifraelitische Rechtgläubigkeit des Beilands prufen, beswegen heißt es im Evangelium: "er versuchte Ihn." Aber hierin irrte er fich. An ber Beantwortung biefer Frage liegt nicht fo viel, als ber Schriftgelehrte meinte. Zwar hat ihm ber Beiland eine Antwort gegeben, die bem gefunden Menschenverstand als bie einzig richtige einleuchten muß; aber wenn Einer auf diese Frage auch eine richtige Antwort geben kann, fo ift boch bamit noch nicht entschieden, daß er ein Mensch Gottes ift, ein Mensch, der feinem Herzenszustand nach - jum Bolf Gottes gehört. Denn es ift mohl bent-bar, daß Einer nur auf bem Weg bes Nachdenkens hierin zu einer richtigen Anficht fomme, ohne bag er Erfahrung bavon hatte, mas es heiße, Gott und ben Nachsten mahrhaftig lieben; es ift eben begwegen auch bentbar, bag Giner mirtlich ein achter Ifraelit nach bem Geist fen, ohne baß er gerade die Frage bes Schriftgelehrten auf eine befriedigende Art zu beantworten im Stand mare. Die Frage bes Schriftgelehrten ift nicht, wie biefer Mann meinte, eine Frage, womit man bie Geister prufen kann; es kann Jemand fie schlecht beantworten, und boch aus Gott feyn; und es fann Jemand fie aut beantworten, und boch von ber Welt fenn.

In diesem Betracht hat der Herr JEsus den Pharisaern, als sie bei einander waren, auch eine Frage vorgelegt, als wollte Er ihnen sagen: ihr habt mich mit einer Frage auf die Probe gestellt, und die Absicht gehabt, zu erfähren, weß Geistes Kind ich sey; ich will euch nun eine andere vorlegen, welche euren Herzenszustand tiefer belruchten, und mir zeigen wird, weß Geistes Kinder ihr seyd: "was dunket euch von Christo?"

Liebe Buhörer, wir wollen hiebei fteben bleiben, und unter bem Beiftand Gottes mit einander betrachten:

- I. Wie wichtig es sey, was wir far Gedanken von Christo haben;
- II. wollen wir unsere Gedanken in dieser Beziehung untersuchen, und die Frage des Seilands an uns selber stellen was dunket uns von Christo?
- I. Es ist eine sehr wichtige Frage: "was bunket euch von Christo?" Was habt ihr für Gebanken von Ihm? Ja, was sage ich, eine sehr wichtige Frage—es ist die allerwichtigste Frage, die man an einen Menschen stellen kann, von deren richtiger Beantwortung alles Heil, alles Leben, alle Seligkeit eines Menschen abhängt in der Zeit und in der Ewigkeit, eine Frage, deren Beantwortung den himmel auf ewig verschließen oder auch öffnen kann, eine Frage, bei welcher wir uns nicht ruhig zum Schlaf niederlegen sollten die wir gewiß

find, wir fonnen biefelbe berzmäßig, mahrhaft, grundlich, aus Erfahrung beantworten. Wenn Giner vermittelft einer Runft ober eines Sandwerks fich in biefer Belt durchbringen, Weib und Rinber ernahren, und fich ehrlich und redlich burchschlagen will, so ift boch gewiß eine fehr vernünftige Frage, bie er an fic felber machen fann, biefe: verstebe ich auch meine Runft? Bin ich auch Meifter barin? Werbe ich mich und die Meinigen auch bamit ernähren können? Wenn Einer fich ein Bauernaut, Aecker und Wiefen und Beinberge taufen, und auf biese Art sein Fortkommen in biefer Welt suchen will, mas ift natürlicher, als baß er fich vorber untersucht, ob er auch diesem Geschäft gewachsen ift, baffelbe versteht, ob er auch im Stand ift, Aecker und Weinberge und Wiesen, und mas jur Landwirthschaft gehört, nach ber Ordnung zu behandeln? Solcherlei Unterfuchungen findet man fehr natürlich und nothwendig; aber viel nothwendiger ift bie Untersuchung, bie ein Jeber mit feinem Bergen auftellen foll: mas benfe ich Wir find Menfchen, jur Emigfeit geboren; wir baben eine benn von Christo? unsterbliche Seele, die ihre Bedurfniffe bat, ihre schreienden Bedurfniffe fo aut als ber Leib; mit jedem Tag, mit jeder Stunde ruden wir ber Ewigfeit naber: Diefer Leib ift in einem beständigen Bergehrungsprozeg begriffen; dazu find wir Sunder, por Gott verschuldet, und "es ift dem Menschen gefest ju fterben, und barnach bas Gericht."-Liebe Buborer! es ift febr wichtig, unter biefen Umftanben zu wiffen; mas fur Gebanten wir von Chrifto haben, wie wir mit Ihm fteben, ob Er uns ber Mann geworben ift, zu welchem Ihn ber Bater allen Menschen machen will.

Sa, wenn es mahr mare, mas bie falfchen Propheten fagen, bann wollte ich fagen: es mare einerlei und völlig gleichgultig, mas fur Gebanten man fich von Wenn es mahr mare, mas fie fagen, bag ber Menfch ohne Christo macht. einen Mittler zu Gott tommen tonne, wenn er fonnte aus fich felbst tugendhaft werben und weise zur Seligfeit, wenn es feine Erbfunde und feinen Kall gabe, wenn es mahr mare, daß mir Alle von Ratur Gottes Rinder find, wie die falichen Propheten behaupten, wenn es mahr mare, bag ber BErr und Richter ber Menfchen ein Mufter von Gutmuthigfeit fen, ber Jeben nur nach seiner verfluch. ten Gigenliebe behandeln werde, wie die falschen Propheten in ihrer unfinnigen Thorbeit meinen: - liebe Buborer, wenn bas Alles mahr mare, bann wollte ich sagen: es ist die gleichgultigfte Frage von ber Belt: "was dunket euch von Christo?" Christus ift ber gleichgultigfte Mann von ber Welt; bann wollte ich fagen, wie Biele icon gefagt haben: glaubet, mas ihr wollt; lebet nur fo, bag ihr es verantworten konnet. Aber bas mare weit gefehlt; ba murbe ich euch große, unverantwortliche, feelenmorberische Lugen predigen; ba wurde ich mich und euch in die emige Berdammniß, in das allerschwerfte, ja unerträgliche Gericht por bem Angesicht bes Erzbirten, mann er nun erscheinen wirb, bineinpredigen. Denn es ift nun einmal ber Wille bes Baters, bag burch ben Sohn Alles gebe, baß Derfelbe, burch ben Er bie Welt gemacht hat, auch ber große Bieberbersteller ber gefallenen Welt feyn foll; es ift bes Baters Wille, bag ter Cobn

bas Oberhaupt sehn soll über Alles, was getrennt werben mag, im Himmel und auf Erben, bag alle gefallenen Beifter nur im Sohn follen ihre Seligfeit fuchen und finden, bag man ben Cohn ehren foll, wie man ben Bater ehrt, und bag, wer nicht glaubt an ben Cohn Gottes, geoffenbart im Aleisch, über folchem ber Der Bater hat jum Cohn gesagt: "fete Dich zu meiner Born Gottes bleibe. Rechten, bis daß ich lege Deine Feinde zum Schemel Deiner Füße." nun biefer Ordnung Gottes wiberfest, ihr fich nicht fügt, mer meint, er fen ju flug bagu, wer meint, er fen über bas hinausgewachsen mit feinem Berftanb; wer also bem Beiland, bem Sohn, die Ehre nicht gibt, die Ihm gebührt und beugt fich nicht als ein armer Gunber unter Den, ber gefommen ift, Gunber felig zu machen, wer feine Celigfeit und alle Gnade und alles gottliche Leben und alle Bergebung ber Gunben und Alles, was feine unfterbliche Seele bebarf, nicht von bem Sohne holen will, fonbern fucht andere Wege und Kunfte, mer in ben Schafstall hineinkommen will, aber nicht burch die Thure, die ba beißt SEsus Chriftus, - ber ift ein Dieb und Morder, und wird eines Diebes und Morders Lohn empfahen. "Wer nicht glaubet" - fagt ber Beiland, - "ber mird verbammet werden," b. h. ber hat feine Gnate, feine Barmherzigkeit zu hoffen; Alles, was er fich vorftellt von Barmbergigfeit Gottes, ift ein eitler Traum und Wahn, er hat nichts Anderes ju gewarten, als daß er von dem Richter ber emigen Finfterniß und Feuerqual wird jugewiesen werben. Schrecklich aber ift es, in die Sante bes lebenbigen Gottes ju fallen.

Liebe Buborer! Chriftus ift ter allerunentbehrlichste Mann für einen Gunber; Er ift unentbehrlicher als bas tägliche Brod, unentbehrlicher als Kleiber — boch was brauche ich folche Gleichnisse? - wenn man nicht fterben, nicht ewiglich sterben will, fo muß man Ihn haben. Dhne Ihn ist diefes Leben ein elender, fchwerer Traum; ohne Ihn bleibt bas arme Berg unbefriebigt und unselig; ohne Ihn ift ber Tob erft ein Tob, und bie Ewigfeit Schrecken und Finsterniß. Ach, was find wir ohne JEjus? Ja wohl elenber als elenb, jämmerlicher als jämmerlich, bloßer als bloß, fo elend und jämmerlich, daß ber gange Simmel über unfer Elend weinen mochte, fo bloß, daß die Ewigfeit nicht lang genug ift, um unfern traurigen Buftand ju beklagen. Saget selbst: mas ift diefes arme Leben ohne Chriftus? Bas ift es, wenn man Ihn nicht bat, Ihn nicht glaubt, wenn bas Berg nicht in Ihm feine Befriedigung und Nabrung sucht, wenn man also feinen Beiland bat, mas ift bann biefes arme Leben? Es find boch jest Leute unter une, welche auch fcon etwas erlebt haben in biefer Welt, welche die Welt gesehen und geschmedt haben, mas baran ift; Leute, welche es wohl aus eigener langer Erfahrung fagen konnen, mas für ein Leben bas Leben ift, bas man ohne Chriftus lebt, - ich wende mich an eure Erfahrung, ihr Alten, ihr werdet mir Zeugniß geben muffen, wenn ich fage: ein Leben ohne ben Sohn Gottes ift fein Leben, sonbern ein ichlechter, elender Traum. Doch mas wende ich mich an das Bewußtseyn ber Alten? Es traumen ja Biele im Alter noch fort; es wiffen ja Biele im Alter noch nichts vom Leben im

Glauben bes Sohnes Gottes; bie Gebulb Gottes geht ja an Bielen burch bes Teufels-und ber Sunde Betrug fo verloren, daß fie eben zulet im hohen Alter babinfahren als alte, graue, finftere Sunder, ohne Bergebung, ohne Gnade, mit einem Bergen, bas an biefer armen Erbe hangt, als Erbenwurmer, ohne baß fie etwas Rechtes vom Beiland wiffen, b. h. aus Erfahrung wiffen. Aber mas ift bann ein solches langes Leben ohne ben Sohn Gottes? Was ift es benn? Man wird geboren; man wird geschult; man bat viele Dube und Arbeit; man muß fich entfetlich abmuben und zerarbeiten, bis man hinausfieht in feinem au-Berlichen Fortkommen; man ftrebt nach Bergnugungen; man malt fich diefelben als wunder wie vortrefflich vor, fo lange man fie nicht hat, und hat man fie, fo ift bas arme Berg boch nicht befriedigt. Bu biefem tommt mancher Strich burch gute Rechnung, manche Plage, ber man nicht ausweichen fann; man schleppt fich barunter; man murrt barunter; man begehrt und wünscht beffere Tage; inmittelft wird man alt und immer alter; die Krafte nehmen ab, und ber arme Beift foll in die Ewigkeit. Man municht; man fucht; man hofft; man ift überbruffig; man municht wieber, man fucht auf's Neue, treibt fich um, greift bieß und bas an, sucht Rube und findet fie nicht. Sebet, bas ift bas Leben ohne ben Beiland in ber Welt; es hat feinen Werth, feine Bebeutung, fei-Bas ift es benn auch, weun bu ein Paar hundert ober taufenb Thaler jusammengespart haft, daß du beinen Rindern etwas hinterlassen fannft? Wenn fie vor dir liegen, diese Paar taufend Thaler auf einem kleinen Klumpen, und ber Beiland murbe zu bir fagen: das ift alfo ber 3med beines Lebens gewesen? um dieses also hast du gearbeitet und gesorgt Tag und Nacht? über diefen elenden Klumpen Silber oder Goldes haft du Mich vergeffen, und nicht bebacht, daß 3ch bich erfauft habe, nicht mit Gold ober Silber, fondern mit Meinem theuren Blut? diefem Klumpen, ben bu mit beinen Fugen binmegftogen fannft, haft du gefnechtet fo viele Jahre ber, und beiner Seele ewiges Beil vergeffen, daß es bem Menichen nichts hulfe, wenn er auch bie gange Welt gewanne, und nahme boch Schaben an feiner Seele - mas konntest bu ba antworten? Wie murbest bu ba bestehen? Liebe Buhörer! es ift nicht ber Dube werth ju leben und gelebt ju haben, wenn man ohne ben Beiland lebt; ein Leben ohne ben Sohn Gottes ift zu erbarmlich, zu elend, zu armfelig, und wenn man auch im größten außern Reichthum, in ber größten Ehre fitt; es ift eben ein Muden-Aber wenn es nur ein Muckenleben mare, fo mare es noch gut; es ift noch jämmlicher als ein Muckenleben. Sebet, eine Mucke lebt und ftirbt babin, und hat feinen Beift, und hat feine boberen Bedurfniffe, und lebt nach ihrer Natur, wie fie Gott geschaffen bat: aber nicht fo ber Menfc, ber ohne Chriftus in der Welt lebt. Liebe Buborer! wir haben ein tiefes Bewußtfeyn in uns, ein Bewußtseyn unsers Kalls, unserer Schuld; es ift ein tiefes Berlangen nach Unade und Bergebung in uns, benn mir find Gunber. Damit ift Alles Wie wollen wir benn gerecht werden por Gott? Wie wollen wir benn unfer Gemiffen beschwichtigen? Bie follen benn unfre Schulben bezahlt werben ?

Wie wollen wir benn bestehen ohne Christus vor bem Flammenauge bes Richters, wenn die Bücher aufgethan werden, wenn unsere geheimste Schuld offenbar wird? Was bleibt uns benn übrig ohne Christus als ein schreckliches Warten bes Gerichts und bes Fenereifers, der die Widerwärtigen verzehren wird?

Sch weiß mohl, man belügt und betrugt fich, fo lange man fann; man benft: ich bin nicht so arg; man benkt: ich habe boch noch viel Gutes; man benkt: Gott nimmt es nicht fo genau; man meint: Gott fen boch barmbergig; man legt fich auf folde Gedankenpolfter bin, und will Rube haben vor fich felber; man bat begwegen in unfern Zeiten bie driftliche Lehre fo verwäffert, entstellt, verbrebt, um boch ja ber Sache von ihrem fchrecklichen Aussehen etwas zu benehmen, und fie wo möglich noch erträglich und lieblich zu machen;-aber bas find Alles lauter vergebliche Bemühungen; ba innen im Bergen ift eine Stimme, bie nicht schweigt, eine ewige Stimme ber Bahrheit, welche nur um fo fchrecklicher berausbricht, je langer fie geschweigt und übertaubt murbe, die aber gewiß berausbricht, fen es nicht in dieser, boch in jener Welt gewiß. Liebe Zuborer! gehet boch nicht fo unverantwortlich leichtfinnig mit eurer Seele um. Es bleibt, fo mahr Gott lebt, babei, ich bezeuge es: ohne Christus find wir bie allerelendeften Rreaturen. Wenn ihr es auch jest nicht glaubet, fo wird es ber fünftige arofe Gerichtstag in's Licht stellen, bag ich die Bahrheit geredet habe, ihr merbet mir bann, wenn auch unter ber bitterften Reue und Berzweiflung, Recht ge-D meine Lieben, bavor bemahre euch ber fo unentbehrliche Beiben muffen. land! Warum wollt ihr Ihn benn nicht? Es fann boch Niemand felig merben als burch Ihn; nur in Seinem Namen wird Beil. Buge und Bergebung ber Sunden gegeben, fonft nirgends, und bas habt ihr boch Alle fo hochnothig. Bebentet, bag ihr eine unsterbliche Seele habt; bebentet, daß biefe Beit babineilt, und daß ihr morgen eine Leiche fenn konnet. Laffet uns eilen und unfere Ceele erretten, fo lange es heute beißt; laffet uns ju ben Wunden Christi flieben, fo lange wir noch tonnen. Gin Mensch ohne ben Beiland ift die allerelendeste Rreatur; er ift elender als ein Thier; benn ber Mensch hat die Ewigkeit in sich, und ohne Chriftus hat er feine hoffnung auf fie als auf eine felige Ewigfeit; Mit mas wollet ihr euch benn getroften, ihr Leute biefer bas ist jämmerlich. Welt, wenn ihr hinaus und fort muffet? Wollet ihr euch bann troften mit ber Runft bes Arztes, ober mit ber Bortrefflichfeit ber Arznei, und benfen, euer Leben werbe noch langer mabren? Aber wenn ihr eben bennoch fort muffet, und fein Argt und feine Argnei mehr hilft? Sehet, ihr konnet euch boch nicht an ben Banben halten; ihr konnet euch nicht an biefer Erbe anklammern; ihr muffet eben fort. Dit was wollet ihr euch bann troffen? Was soll bann euer Troft fenn, wenn ihr bes Troftes am meiften bedurfet? Bollet ihr bann euch eures guten, rechtschaffenen Lebens getroften, eurer Pflichterfullungen, eurer Redlichfeit, eures Bruderfinns? Aber wenn euch euer Gewiffen bann eines gang Anbern belehren, wenn es euch zeigen follte, bag ihr nur fur euch in be. Welt gelebt habt, bag Alles, auch bas Befte an euch, verunreinigt, ein Gestant

wor bem Herrn ist durch eure Eigenliebe, durch euren Geiz, durch eure geheimen Wollüste, wenn der Teufel euch einen Feten eurer eigenen Gerechtigkeit um den andern herunterreißen, und euch in eurer Blöße und Nacktheit darstellen wird, wenn der Feind das Leben wird verklazen, wenn es kommt, wie es in jenem Liede steht: "mitten in dem Tod ansicht uns der Höllen Rachen:"—mit was wollet ihr euch dann trösten? Des ist entsetzlich, wenn man so ohne den Heiland dahinlebt, ohne die Berschnung, ohne Bergebung der Sünden, ohne wahren Trost, ohne gegründete Hoffnung, und träumt so fort durch des Teufels List (denn Satan sucht immer den Menschen hinauszuschieben), und schläft fort, die bie scharfe Lust der Ewigkeit anfängt, den Geist anzuwehen, und seine ungeheilten, entsetzlichen Geschwüre aufbrechen. Es ist schrecklich, wenn erst im Tod der ganze Grund und Bau zusammenstürzt, und man hat keinen Grund für die Ewigkeit gelegt, und muß fort, und die Gnadenzeit ist vorbei, und man muß vor den Richterstuhl Gottes, um den Lohn seiner Thaten zu empfahen.

D bas Lamm Gottes, bas der Welt Sünde trug—das ist uns nothwendig, das ist unentbehrlich, wenn wir wollen errettet werden; das ist nothwendig für solche arme, verlorne, verdammte Sünder, für solche verzweiselte Leute, wie wir sind. Ohne Ihn sind—ohne Ihn bleiben wir Anechte der Sünde, des Todes, des Teufels und der Hölle; ohne Ihn gehen wir für Zeit und Ewigseit verloren; ohne Ihn wäre es besser für uns, nie geboren zu sehn; ohne Ihn fallen wir dem zweiten Tod anheim; ohne Ihn geht es uns, wie der Psalmist sagt: "sie liegen in der Hölle wie Schafe, der Tod naget sie." Christus ist der aller unentbehrlichste Mann.

II. Was bunket euch aber von Ihm? Was für Gedanken von Ihm habt ihr bisher in eurem Herzen gehabt? Liebe Zuhörer! es handelt sich nicht um das, was man etwa vom Heiland auswendig gelernt hat, sondern welche Eindrücke, welche Grundgedanken man von Ihm im Herzen hat, wie man sich gegen Ihn betragen, was das inwendige oder äußere Leben für oder gegen Ihn bewiesen hat. Lasset uns doch unser Herz und Leben ernstlich durchsuchen, damit wir nicht im allersämmerlichsten Betrug über diese wichtigste Angelegenheit unserer Scelen dahinfahren. Denn unser Leben ist kurz, und wenn uns der Tod übereilte, ehe wir uns hierüber recht besonnen hätten, so wäre Alles zerronnen und verloren.

"Was dunket euch von Christo? Wenn ich mich mit dieser Frage an die falschen Aufklärer unserer Zeit wenden wurde, an die falschen Propheten, die in Wort und Schrift Schafskleider anziehen, inwendig aber reißende Wölfe, Mörber sind, die, wie ihr Vater, der Teufel, die Seelen um ihr ewiges Heil bringen, so wurde ich bald zur Antwort bekommen (benn sie sind wohl gefaßt, ihre frechen Reden mit frevlem Munde auszuschäumen): meinest du, wurde es heißen, daß Gott einen Sohn habe, kannst du dieß auch vernünftiger Weise glauben? Wir halten dafür, daß JEsus ist ein weiser, tugendhafter Mann gewesen.— Solche und ähnliche Reden, die ich nicht über meine Lippen bringen mag, wurde

ich zur Antwort bekommen. Denn wer mag Ihn in unfern Tagen noch leiben? Sebet, fo weit ift es gefommen, daß biefe Lugen öffentlich ausgeschrieen, ausposaunt, in Bucher hineingeschrieben werben, bag man es gar feinen Sehl bat, daß es Biele geradezu fur die größte Dummheit, Unvernunft und Sinnlofigfeit erflaren, wenn man, ba gegenwärtig bas Licht ber Bernunft fo bell icheine, noch an ben alten Fabeln hangen moge. 3mar hat es gute Beit mit biefen Denichen; fie werben Chriftum nicht von bem Thron ftogen; es fommt ein Tag, wo bie Spotter nicht mehr fpotten, und bie Lafterer nicht mehr laftern werben: aber fagen muß man es euch boch, schon barum, bamit ihr wisset, wie viel Uhr es ift in ber Christenheit, benn ber Apostel Paulus fagt: ber Abfall muffe zuvor fommen; und Johannes fagt: "ihr habt gehört, bag ber Wiberchrift fommt, und nun find viele Widerchriften geworden." Ueberdieß weiß ich auch nicht, ob , vielleicht unter uns Solche find, die in diefem felbstgemachten, leichtfinnigen, gottesläfterlichen Wefen fteben. Denn das Wort des Unglaubens frifit um fich wie der Krebs, und vergiftet und burchfäuert nach und nach die gange Chriftenbeit, und wird fo fortfahren, bis es endlich beißen wird: es find die Reiche ber Belt unseres BErrn und Seines Christus geworben.

"Bas bunfet aber euch von Chrifto?" Laffet uns boch unfer Berg fragen. Richt mahr, bie Meisten unter uns haben gar feine Gebanten von 3hm? Die Deisten werben wohl gar nie baran gebacht haben, mas fie benn auch aus Ihm machen follen? Man nimmt es eben fo an, wie man es bort, wie man es lernt, man benft nicht weiter barüber nach, man läßt Chriftus Chriftus fenn, und lebt, wie man meint, leben zu muffen. Da geht man babin burch biefe Welt, wie wenn es feinen Beiland gabe, weiß nichts von Seiner Gnabe, nichts von Seinem Beift, nichts von Seinem Leben in uns, nichts von Bergebung ber Gunden im Blut bes Lammes. Man bort von 36m, aber es geht nicht zu Bergen; man liest von 3hm, aber es lagt einen, wie man ift; man ift eben tobt in Gunben. Bit es nicht fo bei Bielen? D Seele! bas ist ein elender, ein gefährlicher Bustand! Ach, bedenket es boch, von Christo hören und nichts bavon verstehen! Bon einem Beiland an fich hinpredigen laffen, und biefen Beiland nicht kennen und auch fein Berlangen haben, diefen Beiland fennen zu lernen; ach, bedenket es boch, zu einer Seligfeit geboren, geschaffen, erloset, getauft zu fenn, und fich nichts barum befümmern, fonbern fich an ben Trabern fatt effen, mahrend bas Abendmahl bes Lammes bereit steht; im Tag bes Evangeliums leben und biefen Tag nicht seben, ein Rind ber Nacht, ein Kind ber Unvernunft, ein Rind bes Todes, ein Rind ber Finsterniß seyn und bleiben — ist das nicht traurig? Ift bas nicht jammerlich? Und mas haben benn biejenigen fur Gebanken von Chrifto, bie Ihn zwar bekennen, und fich Seines Berbienstes ruhmen, aber boch in ihren Sunden beharren, Anechte ber Sunde bleiben, und in ihrem Leichtsunn, in ihrer Frechheit Ihn jum Deckel ber Bosheit nehmen?

Und mas buntet biejenigen von Christo, welche fich ber Heiligung befleißigen, und ba, wo ihr Berbienst nicht zureicht, wo ber Roct ihrer eigenen Gerechtigfeit

einen Riß hat, mit 'bem Berdienst Christi ausfüllen, ausbeffern und zuflicen wollen, die Christum jum Lückenbuger ihrer selbstgemachten Gerechtigfeit machen?

Und was dünket die von Christo, welche nur immer vom Heiligseyn und Heiligwerben reben, die den Heiland bloß als Mittel brauchen zur Heiligung, aber an Seinem Areuz, dem einzigen Grund unserer Begnadigung sich vorbeistehlen, die nur darauf es antragen, durch Seine Kraft immer besser zu werden, um sich dann in ihrer selbstgeschaffenen Heiligkeit immer mehr bespiegeln, und mit den Augen der Eigenliebe betrachten zu können?

"Ich glaube, daß JEsus Christus, wahrhaftiger Gott und wahrhaftiger Rensch, sey mein Herr, der mich verlornen und vertammten Menschen erlöset hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit Seinem heiligen theuren Blut und mit Seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf daß ich Sein eigen sey und in Seinem Reich unter Ihm lebe, und Ihm diene in ewiger Gerechtigseit, Unschuld und Seligseit, gleichwie Er ist auferstanden von den Todten, lebt und regiert in Ewigseit" — in diesem Bekenntnisse, liebe Zuhörer, liegt Alles, was wir von IEsu Christo zu denken haben. Wer aus gründlicher Erfahrung also sprechen kann, und auf dieses Bekenntniß hin lebt, der lebt wohl, und wer auf dieses Bekenntniß hin stirbt, der stirbt wohl; denn er denkt recht von Christo, und hat auf den Fels gebaut.

Der BErr wolle uns Alle diefen Grund finden laffen! Amen.

## LIX.

# Am neunzehnten Sonntag nach Trinitatis.

## Tert: Matth. 9, 1-8.

Da trat JEsus in das Schiff, und fuhr wieder herüber, und fam in Seine Stadt. Und fiebe, da brachten sie zu Ihm einen Gichtbrüchigen, ber lag auf einem Bette. Da nun JEsus ihren Glauben sabe, sprach Er zu bem Gichtbrüchigen: sep getrost mein Sohn, beine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, Etliche unter den Schriftgelehrten sprachen bei fich selbst: dieser lästert Gott. Da aber JEsus ihre Gedanten fahe, sprach Er: warun bentet ihr so Arges in euren herzen? Belches ift leichter zu sagen: die find beine Sünden vergeben? oder zu sagen: stehe auf und wandele? Auf daß ihr aber wiset, daß des Menschen Sohn Macht habe auf Erden, die Sünden zu vergeben, sprach Er zu dem Gichtbrüchigen: stehe auf, hebe dein Bett auf, und gehe heim. Und er stund auf und gieng heim. Da das Bolt das sabe, verwunderte es sich, und preisete Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat.

"Lobe ben Herrn, meine Seele, und was in mir ift, Seinen heiligen Namen! Lobe ben Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was Er bir Gutes gethan hat!

Der bir alle beine Sünden vergibt, und heilet alle beine Gebrechen, der bein Leben vom Verderben erlöset, der dich frönet mit Gnade und Barmherzigkeit." So hat David im 103. Psalm aus großer Indrunst des Geistes den Herrn gelobt, der sich ihm in seinem Inwendigen als die barmherzige, vergebende Liebe geoffenbart hatte, und in dieses Loblied Davids hat schon manches Kind Gottes, besonders in den Zeiten des Neuen Bundes, mit völliger Freude einstimmen können. Auch der arme Gichtbrüchige, der nach unserm Evangelium die Heilung seiner innern und äußern Gebrechen aus der Hand der allmächtigen Liebe empsieng, ist wohl mit den Empsindungen, die der 103. Psalm ausspricht, von Jesu hinweg und heimgegangen.

Offenbar war ber Gichtbrüchige, ba er sich zum Heiland bringen ließ, bekümmerter um seinen innern als um seinen äußern Zustand. Seine Sünden nagten an seinem Herzen; er sehnte sich nach Bergebung derselbigen, nach der Gnade und dem Frieden Gottes. So entschließt er sich, als ein armer Kranker sich zum Herrn JEsu tragen zu lassen. Bier Männer (Mark. 2, 3.) tragen ihn herbei: aber sie können, da das ganze Haus mit Menschen überfüllt ist, nicht durch das Bolf mit ihrer Last durchdringen. Da becken sie das Dach auf; sie graben es auf, und lassen das Bett, da der Gichtbrüchige innen lag, hernieder vor die Füße JEsu. Da nun JEsus ihren durch alle Hindernisse mächtig hindurchbrechenden Glauben sieht, so wendet Er sich zum Kranken voll Huld und Gnade, und spricht zu dem bekümmerten Menschen: "sey getrost, mein Sohn! beine Sünden sind dir vergeben!" Ein großes, gnadenreiches Wort! Ein Wort, das Leib und Seele mit Lebenskraft durchbringen mußte.

Liebe Zuhörer! Wenn wir nicht verloren gehen wollen: so muffen wir von Dem, ber Macht hat auf Erden, Sünden zu vergeben, Vergebung der Sünden erlangen, so gut als der Gichtbrüchige. Dieß will ich weiter ausführen, und unter Gottes Beistand reben

# Von ber Vergebung ber Gunben.

Ich will zeigen:

ţ

- I. wie bedürftig wir der Vergebung unserer Gunden seyen;
- II. wie uns Christus dieselbige erworben habe; und
- III. wie wir der Vergebung der Gunden theilhaftig werden.

Liebreicher Menschensohn! Offenbare uns durch Dein Wort und burch Deinen Geist die Rechte Deiner Gerechtigkeit, damit wir uns in solche Schranken fügen, und darin das ewige Leben finden! Amen.

I. "Ich glaube eine Bergebung der Sünden." So bekennen wir in unserm Glaubensbekenntniß von dem heiligen Geist. Wir sagen mit diesen Worten nichts anders als: ich glaube, daß, ob ich gleich ein Sünder bin, und die höllische Berdammniß mit meinen Sünden wohl verdient habe, ich doch darum nicht werde verdammt werden, sondern daß mir Gott meine Sünden im Wege der

Buße und bes Glaubens vergibt und nicht zurechnet; ja, ich glaube, daß in Christo eine Beranstaltung getroffen worden ist, wodurch alle meine Sünden, die großen und die fleinen (wiewohl es gar keine kleinen gibt), die Sünden in Gedanken, wie die, so in Worte und Werke ausgebrochen sind, verschlungen, bebeckt und in die Tiefe des Meeres versenkt sind, daß ihrer ewiglich nicht mehr gedacht werden soll, und um des Blutes und Bedienstes JEsu Christi willen weder Schuld noch Strafe an mir hafte. Dieß ist die große Lehre, die große, aller Annahme werthe Wahrheit, die wir in dieser Stunde näher betrachten wollen.

Wir find Sunber, liebe Buborer! Konnen wir es laugnen? Aft Jemanb ba, ber bieg zu laugnen gesonnen mare? Ich glaube nicht. Der blindefte und felbstgerechteste Pharifaer gibt ja gulett gu, bag er auch feine Fehler gemacht habe, und verschanzt fich mit feiner Eigenliebe hinter bie allgemeine Sunbhaftigfeit bes Menschengeschlechts hinum, und spricht: wir find eben allzumal Sunder. Es ift also Reines bier, bas nicht ein Gunber mare. Richt mabr?-Aber miffet ihr auch, mas wir mit bem Befenntniffe; ich bin ein Gunder! fur ein anderweitiges Bekenntniß ablegen? Wenn du fagst: ich bin ein Gunder! so fagst du in ber That nichts anders als: ich bin eine fehr elende Rreatur, ich bin ein verdaminter und verlorner Densch, ich bin ben zeitlichen und ewigen Strafen Gottes verfallen; wie auch in unferm Confirmationsbuchlein auf die Frage: "was baft bu mit beinen Gunden verdient?"- bie Antwort gegeben wird: "nichts anders benn Gottes Born und Ungnabe, auch allerlei zeitliche Strafen, bazu bie ewige hollische Berbammnig." Go ift alfo feine Seele unter une, die nicht ber emigen bollischen Berdammniß verfallen mare, wenn fie nicht Bergebung ihrer Gunden Ach! wer bedenft bieß?

Im alten Testament steht: "verflucht ift Jebermann, ber nicht halt alle biese Worte bes Gesetes." Dieß ist nun freilich alttestamentlich, und bezieht sich auf bas Gefet, das durch Mofes gegeben wurde. Aber es ift boch nicht ein Ausspruch Gottes, ber nur auf bie Gestalt des Gesetes pagte, und nun durch ben Anbruch bes neutestamentlichen Tages aufgehoben mare, fondern biefes Wort Gottes ift aus ber Beiligfeit Gottes unmittelbar berausgefloffen, und bleibt unwandelbar. Berflucht ift Jeber, ber nicht bas gange Gefet erfüllt; verflucht ift ber Menfch, ber in einem einzigen Gebote fehlt, wenn er auch alle übrigen erfüllt; verflucht ift ber, welcher, wenn er auch fonft nichts Unrechtes verübt batte, nur mit einem einzigen Gedanken fich verfehlen follte (mas eine Unmöglichkeit ift): aber biefe einzige in unfern Augen gering geachtete Gunbe murbe ibn, fo er nicht Bergebung barüber fande, ber bollischen Berbammnig überliefern (Saf. 2, 10.). ift bas Gefet ber Beiligfeit bes Gottes, vor welchem jebe Gunbe ein Greuel ift. Er ift ein Licht, und ist gar feine Finsterniß in Ihm. Er ift die reinste, lauterfte Beiligkeit; die vier heiligen Befen, die vor Seinem Thron fteben, und in bie ewigen Abgrunde Seiner Gottesvollfommenheiten hineinblicken, tonnen, inbem fie von einem Abgrund in ben andern feben, nichts entbeden, als lauter Heiligkeit; sie rufen baher unaufhörlich: "Heilig! Heilig! Heilig ist Gott!" Dieses allerreinste, allerlauterste Wesen kann sich aber mit dem Unreinen, mit der Finsterniß nimmermehr vermengen, nur, was-ohne Flecken und Finsterniß ist, kann in Gemeinschaft mit demselben treten; alles Andere wird von Ihm ausgestoßen, kann nicht bleiben vor dem Angesicht dieser Heiligkeit, ist ein Greuel vor Ihm, ist verstoßen und ein Fluch vor Ihm, der Jorn des Lebendigen bleibt auf ihm. Darum ist's heute noch wahr, und wird wahr bleiben, so lange Gott Gott ist: "verstucht ist Jedermann, der nicht hält alle Gebote Gottes, der in einem einzigen ungehorsam ist."

Doch ich brauche nicht fo fein ju Werke ju geben, um euch ju zeigen, bag ihr obne Bergebung ber Gunben bem Born Gottes verfallen fend. Es ift gewiß Niemand unter uns, ber fich in seinem Leben nur ein einziges Dal, nur mit einem einzigen Gedanken verfehlt hatte; es find feine Leute ba, bie nur folche unbedeutende Alecken an ihrem Tugendfleid hatten. Nein! ich weiß aus meiner und aus frember Erfahrung: es find Gunber bier, rechte Gunber, mahre Gunber, wirkliche Gunber. Das Wort Gottes fagt: "bie Surer und Chebrecher wird Gott richten!" Sind feine hurer und Chebrecher unter und? Es werden schwerlich Solche zu finden seyn, die nicht nach dem Spruch Christi Matth. 5 28. unter die Chebrecher zu gablen maren. Das Wort Gottes fagt: "bu follft ben Namen beines Gottes nicht vergeblich führen, und legt ben Fluch auf bie Uebertretung dieses Gesetzes. Sind keine Flucher und Schwörer unter und? Das Wort Gottes fagt: "bie Diebe werben das Reich Gottes nicht ererben" - find feine Diebe, feine Betruger unter uns? Das Wort' Gottes fagt: "wer seinen Bruder haffet, ber ift ein Tobschläger, und ein Todschläger hat bas ewige Leben nicht bei ihm bleibend" - ift Niemand mit einem Rainssinn ba? Diemand, ber Reid, Reinbschaft, Schabenfreube, Rachgier in feinem Bergen genahrt ober mit ber That ausgeubt hatte, ober noch in biefen Dingen gefangen mare? Das Wort Gottes fagt: "bu bringest bie Lugner um," und: "braugen find bie Lugner, fie burfen nicht hineingeben zu ben Thoren ber neuen Stadt" - find feine Lugner unter uns? Das Wort Gottes fagt: "bag wir über jebem unnugen Wort werben gur Rechenschaft gezogen werben"-ift Gines unter uns, bas in biefer Hinsicht fein Gericht zu erwarten hatte? Das Wort Gottes fagt: "webe ber Welt ber Argerniffe halben! Es mare bem, ber Aergerniffe gibt, beffer, es wurbe ein Dublitein an feinen Sals gehangt, und er erfauft im Deere, ba es am tiefften ift"-haben wir fein Aergerniß gegeben, ben Seelen ber Rinber feinen Schaben jugefügt burch funbliche, leichtfinnige Sandlungen, Worte, Geberben, Mienen, Augen? Das Wort Gottes fagt: "bu follst Gott lieben von ganzem Bergen, nicht von halbem Bergen, von ganzem Gemuth, aus allen Rraften, nicht halb, und beinen Nachsten follst bu lieben als bich selbst"-baben wir dieß gehalten von unserer Jugend an? Ich antworte in Aller Namen: Rein! Bem aber fein Gewissen Zeugniß gibt, daß er fich in einem diefer Stucke verfehlt habe, ber ift eben barin ber gottlichen Strafgerechtigfeit verfallen, er ift verflucht.

Wer glaubt es aber, daß Du fo fehr gurnest, und wer fürchtet fich vor solchem Deinem Grimm? Dieg glauben wir nicht. Wenn wir es glaubten, so murten wir uns ja aufmachen, und mit Thranen und großer Angst Gnabe fuchen: aber wir glauben es nicht. Wir find zu ftumpf bagu, ju ungeiftlich, ju febr in's 3rbifche vertieft und verloren, ober wir find zu febr angesteckt von ber Deft, bie gegenwärtig im Kinftern Schleicht, ja, die im Mittag verberbet. Denn bas ift bie Bauptfunde unserer Zeit; bas ift bie Sauptluge, welche ber Bater ber Lugen ausgeboren hat, ber Sauerteig, womit Er alle Welt, ben gangen Zeitgeist burchfauert bat, daß er alle ernstlichen und ftrengen Worte Gottes, alle Worte Seiner ewigen Gerechtigfeit, geschmacht, beruntergefest, in die Beichlichfeit ber menschlichen Eigenliebe hineingebreht, und ihnen fo alle Rraft an die Bergen ber Menfchen genommen bat. Sie erfennen ja feinen Ernft ber Beiligfeit Gottes, feine Strafgerechtigfeit, die es genau mit der Sunde nimmt, feinen Born der beleidigten Majestat Gottes mehr an, ber hinunterbrennt bis in die unterfte Solle; folche Borftellungen mogen fich mit ber aufgeflarten Bernunft nicht mehr reimen : baber ber Leichtfünn, womit fie ichaarenweise ber Bolle gulaufen. Aber es bleibt babei, die armen, verblendeten Rnechte bes Berderbens mogen fagen, mas fie wollen - bie Ewigfeit, ber funftige Gerichtstag, ber Tag, wo bas Lamm Gottes in seinem Löwengrimm sich offenbaren wird, wird bas rechtfertigen, was ich fage; wer ein Sunder, ein Uebertreter bes gottlichen Gefeges ift, ber ift verflucht, und wenn er nicht auf bem von Gott vorgeschriebenen Weg Bergebung findet: fo bleibt er auch verflucht, er wird verdammt.

Dieß wird auch burch bie Erfahrung bestätigt. Ein jeder unbegnabigter Menfc hat ein bojes Gefcwur in ber Tiefe feines Bergens, einen faulen Fled, ben er auch nur zu berühren fich scheut, und biefes Geschwur ift eben ber Fluch Daber fommt's, bag feine mabre Freudigfeit ju bem Bater in bes Gefetes. einem folden Bergen ift; baber fommt es, von biefem Geschwur tommt es ber, ihr unbefehrten Leute, daß ihr ju Beiten fo migvergnugt, fo unruhig fent in eurem Inwendigen in Absicht auf euch felbst. Daber fommt es, daß sich bisweilen ein Seufzer nach etwas Befferem, nach boberer Freiheit aus eurem Bergen hervorarbeitet; ihr fend eben gebruckt, gefangen in eurem innerften Geift, es liegt ein Bann auf euch, es zehrt etwas an euch. Daber fommt es, bag bie meisten Menschen sich so gern in ihre Geschäfte und in allerhand andere Dinge hineinzerstreuen, und so ungern allein find. Sie fagen: fie befommen Langeweile, wenn fie allein fepen. Run ich will's zugeben, bag Langeweile fich einstellt aus Beistesleerheit: aber ich weiß boch noch eine Ursache. Wenn fie allein find, fo fommt Giner ju ihnen, und biefer Zweite ift ihnen febr unangenehm. weil er ihnen Dinge fagt, die fie nicht boren mogen; mit andern Worten: wenn fie allein find, fo richten fich unwillfurlich ihre Gebanten rudwarts auf ihren eigenen Buftand, und ba fommt man bann eben an biefes Gefdmur, welches nur ju berühren, fie fich fo febr fcheuen. Bon biefem Gefchwur tommt es ber, bag Die meisten Menschen Knechte ber Furcht bes Tobes find ihr Leben lang. Daber

kommt ber entschiedene Eckel vor dem Wort Gottes, wenn es in der Häusern oder in ihren Gesellschaften, oder sonstwo ihnen begegnet; denk in den Kirchen, da können sie es zur Roth noch leiden, weil hier in's Allgemeine gesprochen wird, und sie sich immer, es mag gesagt werden, was da will, zur Noth hinter den übrigen Hausen der Kirchgänger hinumflüchten können. Aber das Wort Gottes hat eben eine Kraft, jenes Geschwür aufzureißen, und darum scheuen sie dasselbige, wenn es mit ihnen insbesondere sprechen will. Aber, liebe Zuhörer! es ist umsonst, daß wir der Stimme der Wahrheit ausweichen; einmal muß sie gehört werden, sep es nicht in dieser Welt, doch gewiß in der Ewigkeit.

Rest kann man freilich biefen innern Schaben noch auschmieren und überflei-Es gibt Leute, bie es zu einer erstaunlichen Fertigfeit gebracht haben, Alles von fich abzuweisen, mas irgend fähig mare, ihnen aus ihrem Traum jum Selbstbewußtsein zu belfen. Es gibt Leute, Die burch die lugenhaften Borftellungen biefer Zeit und burch ihre Gigenliebe fo bezaubert find, baß fie auch feine Ahnung mehr von diefem inwendigen Gericht haben, und barum mit einer Art von Behaglichkeit bem Tod fogar entgegengeben, "weil in bem Land ber Bollfommenheit ihrer Tugend hoher Lohn auf fie marte." Auch fann ein Mensch, wenn er lange ber Sunbe gebient und die Gnabenzuge Gottes lange und muthwillig von fich gewiesen hat, nach und nach burch Betrug ber Sunbe und unter ber gerechten Bulaffung Gottes jo verftoct werben, bag auch fein einziges schmerzliches Gefühl feiner Berbammungsmurbigfeit, fein Ceufzer nach etwas Befferem in ihm aufsteigt, sonbern bas gange Berg verhartet, verftodt, wie mit Schmeer überzogen wirb. Auch trifft man zuweilen Solche an, bie burch langwierige Untreue im Gebrauch bes Wortes Gottes, burch bloß gelehrte, ober fonst nur auf's Wiffen ober Lebren Anderer berechnete Behandlung deffelbigen endlich für bie Rraft bes Wortes Gottes gang unzugänglich werben, und bas inwendige Seufzen ihres Geistes mit ihrem Wiffen und ihrem anerlernten Troft so vernageln, daß fie nichts, gar nichts mehr bavon boren fonnen. Liebe Ruborer! Sest können die Menschen die ihnen unangenehme Stimme ber Bahrheit, die durch bas Wort und ben Geift Gottes von ihrem innern Elend Reugnig aibt, noch überhoren, noch weglachen, wegfaufen, wegschlafen, wegraifonniren, wegarbeiten, weglügen: aber mehe! wehe! wenn biefes innere Gericht erft in ber Ewigfeit ausbricht!

D wie elend wären wir, wenn es keine Bergebung ber Sunden gabe! Wie beneidenswerth wäre das Schickfal eines Hundes in Bergleichung mit dem Schickfal eines Menschen! Ein Hund ist zufrieden, wenn seine körperlichen Bedürfnisse und Triebe befriedigt werden. Aber der Mensch hat höhere Bedürfnisse in sich; Gott hat ihm die Ewigkeit in das Herz gelegt, und er sehnt sich mit seinen innersten Trieben nach dem unvergänglichen Gut, nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Aber ohne Bergebung der Sünden könnte dieses Bedürfniss nimmermehr befriedigt werden; denn die Sünde zieht eine für den Menschen unausstäliche Scheidewand zwischen uns und Gott. Da stünden wir, versunsen

in uns. selbst, hineingebannt in unser eigenes Elend, als Berlorne und Berbammte müßten wir durch dieses Leben geben, um so unglücklicher, je nüchterner wir wären. Es bliebe nichts übrig, als mit ben Narren zu sagen: "lasset uns essen und trinken, benn morgen sind wir todt." Aber dies wäre wieder nichts, benn ein Wort der Berzweislung. Es ist wahr, was in jenem Lied steht:

MU' Gunb' haft Du getragen, Sonft mußten wir vergagen.

II. Aber Gott Lob! All' Sund' bat Er getragen. Das ift mahr; bas ift begrundet; bas ift eine felfenfeste Bahrheit, ein Felfen, ben fein Teufel und fein Zweifel jemals umwerfen wird. Jejus Chriftus bat alle Gunden getragen, bie Sunden aller Sunder getragen, abgebußt, abgethan an seinem eigenen Rleisch : Er hat allen Bann aufgehoben, allen Fluch hinmeggethan; Er bat eine emige Erlösung erfunden. Er fab unfer Elend, ba jammerte Ihn, und ba Niemand belfen konnte, fo ftellte Er fich felbft ein als ber Gingige, als ber mabre Belfer. Er wurde ein unmundiges Rind um unfertwillen, ein Rnabe, ein Jungling, ein Dann, ein Sandwerksmann, ein Lehrer im völligsten Gehorfam gegen ben Ba-Er gab fich bin williglich in Noth und Tod; Er bat bas ganze Gefet erfüllt; Er bat bas gange Gericht ber Gunde an fich binausführen laffen; Er bat bie Sunde mefentlich abgebuft; Er hat ben gangen Schrecken ber beleibigten Majestat, ben ganzen Born Gottes auf fich genommen; Er ift ein Fluch geworben fur und; benn es fteht gefdrieben: "verflucht ift Jebermann, ber am Bolge banat. Gott bat Den, ber von feiner Gunbe mußte, fur uns gur Gunbe gemacht, auf bag wir wurden in 3hm bie Gerechtigfeit Gottes!" Sallelujah.

Weil Mesus Christus ber Schöpfer aller Rreaturen ist, weil alle Rreatur aus Seinem Willen ihr Daseyn erhielt, weil jede Rreatur ein Gebante Seiner Gottesweisheit, eine Geburt Seines Willens ift, weil bie ganze Schöpfung mefentlich in Ihm lag, ehe Er fie in's Dafenn rief: fo konnte auch Er allein fur bie gefallene Schöpfung einsteben, fo konnte an Ihm bas hinausgeführt werben, was an ber gefallenen Schöpfung follte binausgeführt werben; Er fonnte bie Schuld und Strafe ber Menschheit an fich erdulben; Er konnte unfer wefentlicher Burge, unfer mefentlicher Reprafentant, unfer Lamm werben, bas unfere Gunben bufte; benn Er ift unfer Schöpfer, und burch Seine Menschwerbung unfer Bruber und Blutefreund. Gin Engel hatte bas nicht gefonnt, benn mas baben wir für Theil an Ihm? Und ein Mensch hatte es auch nicht gekonnt, benn es fann fein Bruder den andern erlofen. Aber Sefus Chriftus tonnte es, . benn bie Menschheit liegt in Ihm; Er ift ihr Schopfer und auch ihr Bruder. Er gelebt hat, bas ift gerade, wie wenn es bie Menschheit und ein Jeber insbefondere gelebt hatte; mas Er gethan hat, bas gilt gerabe, wie wenn es bie Menschheit gethan hatte; mas Er gelitten hat, bas gilt gerabe, wie wenn es bie Menschheit gelitten batte; Seine Rampfe, Seine Arbeit, Seine Gebulb, Seine Bunben, Seine Beulen, Sein Tob, Alles gilt fur bie Menschbeit; benn ber

Schöpfer ist für die gefallene Schöpfung eingetreten. "So halten wir nun"— sagt der Apostel—"daß, so Einer gestorben ist, so sind sie Alle gestorben; "Sein Tod ist der Tod Aller. So müssen wir den Lauf des Heilands ausehen; es ist Alles, was Er that und litt, verdienstlich für uns.

Und nun febet Ihn an in Seinem Erniedrigungslaufe burch biefe Welt! Sier hat Er die Gunde abgethan und bie emige Gerechtigfeit erworben. Sunde bat Er abgethan, bamit, bag Er fich allen Folgen berfelben, ber gangen Schwachheit bes Fleisches, ben ganzen Born ber Beiligfeit Gottes über bie Sunde, und eben darum gulett ben bitterften Leiben und den Miffethateretob am Rreuz unterworfen hat. Die Gerechtigfeit hat Er erworben baburch, bag Er trot biefer Schmachheit bes Fleisches, trot ber hartesten Bersuchungen bes Teufels und ber Welt, boch ben Gehorsam gegen ben Bater burchbehauptet, und als ein reiner Menfch ohne Sunde Seinen breiundbreifigjahrigen Lauf burch biefe Welt vollendet bat. Nun ift Seine Gerechtigkeit burch ben Glauben an Ihn unfere Gerechtigfeit vor Gott; nun ift's gerade, wie menn an uns bie Gunbe abgestreift morben mare, wie wenn mir biefen beiligen, fleckenlosen Banbel burch bie Belt gemacht batten. Er ift gang fur uns eingestanben. D fieh' Ihn recht an, mein Berg, betrachte Ihn, und beuge bich anbetend in ben Staub, daß bu einen folden vollfommenen Berföhner und Burgen baft! Seine beilige Zeugung in bem Leibe Seiner Mutter macht gut meine unheilige Beugung, benn ich bin aus funblichem Samen gezeugt, und meine Mutter hat mich in Sunden empfangen; Seine heilige Geburt macht gut meine unheilige Geburt; Seine heilige Rindheit und Jugend macht gut meine unheilige Rindbeit und Jugend; Sein Gehorfam macht gut meinen Ungehorfam; Seine Liebe macht gut meine Lieblofigkeit; Seine Geduld macht gut meine Ungebuld; Seine Arbeitstreue meine Untreue und Faulheit; Seine Demuth meinen Hochmuth; es kommt Alles mir zu gut, Seine Schmach ist meine Schmach; Seine Berspottung und Berspeiung ist meine Berspottung und Berspeiung; Seine Dornenkrone ift meine Dornenkrone; Seine Schlage find meine Schlage; Sein Rreuz ift mein Rreuz; Seine Bunben find meine Bunben; Sein Tob ift mein In Ihm bin ich frei gemacht von ben Strafen ber Gunbe; in Ihm bin ich bargestellt als ein vollfommener Menfch Gottes; bie Sanbschrift, die wiber uns mar, ift zerriffen; die Schuld ift entrichtet; bas Lofegelb ift bezahlt; bas Blut ber Berfohnung ift gefloffen; ber Sobepriefter ift eingegangen in bas Beiligthum, und hat eine ewige Erlofung erfunden— bie ewige Gerechtigkeit ift wiedergebracht. Schon vor achtzehnhundert Jahren ist bieß gefchehen, und es gilt noch heute und hat bie nämliche Rraft, wie wenn es jest gegenwärtig geichahe, benn Er hat fich felbft Gott geopfert burch ben ewigen Geift.

Ach! was foll ich mehr verlangen? Mich beschwemmt die Gnadenfluth; Er ist einmal eingegangen In das heil'ge durch Sein Blut. Die höchfte Gerechtigkeit ist mir erworben, Da Er ist am Stamme bes Kreuzes gestorben; Die Rleiber bes heils ich ba habe erlangt, Borinnen mein Glaube in Ewigkeit prangt. Sehet ba ben Abgrund ber Liebe Gottes. Höret, ihr Sünder, ihr Leute des Berderbens, ihr Anechte der Sünde! Alle losen Worte und Werke, alle Werke des Fleisches, Alles, Alles, was jemals Böses geredet, gedacht, gethan worden ist, Alles ist bezahlt, ist abgebüßt, ist weggethan, ist in den Abgrund des Weeres hineingeworfen, und ihr könnet an dieser Gnade Theil bekommen; ihr könntet frei werden, und los von eurem bösen Gewissen, wenn ihr wollet! Höret es, ihr verzagten Herzen, die ihr den Fluch des Gesetzes in eurem Inwendigen fühlet; es gibt nichts mehr abzumachen; es gibt nichts mehr gut zu machen; JEsus Christus hat Alles gut gemacht; es ist nimmer Zeit zum Bezahlen, seitdem der Bürge gekommen ist; Freiheit, Freiheit im Blut des Lammes.

Dieß ist die große Gnade bes Neuen Testaments, welche die Bäter des Alten Bundes nicht hatten. Im Alten Bund gab es seine eigentliche Bergebung der Sünden; es gab einen Borschmack davon, und dieser Borschmack wurde den suchenden Seelen zu Theil: aber eine Bergebung im neutestamentlichen Sinn sand nicht Statt. Die Sünde wurde nur bedeckt, und gleichsam vergessen; sie blieb und lief dahin unter göttlicher Geduld; sie wurde aufgespart auf das große Opfer, das auf Golgatha sollte geopfert, und in welchem sollten Alle vollendet werden, die da geheiligt werden. Auch die Opfer des Alten Testaments konnten die Sünde nicht wegnehmen; denn es ist unmöglich, daß Ochsen- oder Bocksblut Sünden wegnehme. Dieß Alles war nur ein Schatten der zukünftigen Güter. Aber seitdem das Blut der Bersöhnung auf Golgatha auf die unter den Fluch gerathene Erde trof, seitdem soll es nun gepredigt werden in der ganzen Welt, daß ein Lamm ist, das die Schulden aller Schuldner getragen hat, daß eine Bergebung und eine Bersöhnung sep im Blut dieses Lammes.

III. Liebe Zuhörer! Wollet ihr nicht auch Theil haben an dieser neutestamentlichen Gnade? Wir bemühen uns sehr um äußere Güter, wir sorgen und ängsten uns ab, wir plagen uns um das, was vergeht, um die Bedürfnisse unsersers Leibes, um Speise und Kleidung für uns und diejenigen, die uns anvertraut sind: aber siehe, hier ist etwas, das über alle anderen Güter ist; hier ist Gnade und Freiheit von allen Sünden, ewiges Leben, Gemeinschaft mit dem Vater. Durch den Glauben werden wir dieser Gnade theilhaftig, durch den lebendigen, vom Geiste Gottes gewirften Glauben.

Gott hat eine Bedingung gemacht, unter welcher wir der vom Heiland erworbenen Gnade und Bergebung der Sünden theilhaftig werden, und diese Bedingung heißt: Glaube. "Also hat Gott die Welt geliebt, daß Er Seinen eingebornen Sohn gab, auf daß Alle, die an Ihn glauben, nicht verloren geben, sondern das ewige Leben haben." Es ist auf den Glauben ausgesetzt. Weres glaubt, daß JEsus Christus, der eingeborne Sohn Gottes von Ewigkeit, als ein armer Mensch gelebt habe, und daß Er für die Sünden der Welt am Kreuz gestorben set; wer dieß glaubt, nicht, wie man eine Zeitungsnachricht glaubt, wobei das Herz meistens unberührt bleibt, — wer dieß glaubt, nicht weil er es

auswendig weiß von seiner Jugend an, sondern weil ihm dieß die allerwichtigste, die allerunentbehrlichste Geschichte ist; wer es mit völliger Zustimmung seines Herzens ergreifen, und in den Grund seines Gemüths kann sinken lassen, daß dieß eine wahre Geschichte sen; mit andern Worten: wenn diese Geschichte offenbar wird durch den heiligen Geist, daß er nicht mehr so gleichgültig darüber sehen kann, sondern sie in der Tiefe seines Herzens bewegt und Nahrung daraus zieht, — der hat in solchem Glauben Vergebung seiner Sünden.

Im Bergen muß es fich offenbaren, daß JEsus Christus, Gottes Lamm, nahrhaftig starb am Kreuzesstamm; wem dieß flar ist im Herzen, ber glaubt an ben Sohn Gottes und hat in foldem Glauben Bergebung der Sunden.

Aber eben dieser Glaube mächst nicht auf unserm Grund und Boden; er will erbeten seyn; er ist eine Gabe des Baters, von dem alle gute und vollfommene Gabe fommt, ein Geschenk und eine Wirkung des Geistes, der Jesum verklärt. Wir können diese große Geschichte wissen; wir können die Wahrheiten, die darin liegen, in eine schlußmäßige Form bringen; wir können darüber vernünsteln und daran uns ärgern, wir können darüber stutzen und fluchen,—dieß Alles kann die Natur: aber wahrhaftig glauben an das Kreuz des Sohnes Gottes, das können wir nicht aus uns selber; das ist eine Schöpfung des neugebährenden Geistes Jesu Christi selber. Und weil wir hierin so gar ohnmächtig und schwach sind, so thut es noth, sich aus's Bitten zu legen, und sich um nichts so sehr zu befümmern, als daß in unsern armen Herzen der Glaube möchte gewirft werden, weil wir ohne denselben arm, elend, blind, gnadenlos bleiben in Zeit und Ewigseit.

Es hat schon Biele gegeben, die fich lange und angstlich bemuht haben, ein folches Eroftwort in ihrem Bergen zu vernehmen, wie ber Beiland eines jum Gichtbrüchigen sprach; fie haben fich abgefümmert und die Bergebung ihrer Sunden nicht glauben wollen, weil fie eigenfinnig barauf bestanden find, es muffe ihnen in ihrem Innern vom Beiland zugerufen werben: "fen getroft, mein Sohn, meine Tochter! beine Sunden find bir vergeben"-oder ein anderes abnliches Wort, und fie haben fich mit biefem Gigenfinn manchen Monat, vielleicht manches Sahr unnöthiger Beife verfummert, Die fie hatten konnen in ber Freiheit der Kinder Gottes und los vom bofen Gewiffen zubringen. Aber darauf find wir nicht angemiefen. "Gleichwie Mofes eine Schlange erhöhet bat in ber Bufte, so ist bes Menschen Sohn erhöhet worden, auf daß Alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werben, fondern bas ewige Leben haben." Co fagt bas Bir follen hinaufbliden auf ben am Rreuz erhöhten JEfus, und follen fo lang hinaufblicken, bis es uns gegeben wird, ju glauben, daß unfere und aller Welt Gunde bort abgethan fet. Dieg ift ber Weg, ben uns Gott vorgeschrieben hat zu unserer Rechtfertigung vor Ihm und zu bem Genuß ber neutestamentlichen Gnabe, wie es auch in einem alten Lieb beißt:

Lag uns in Deiner Ragel Maal Erbliden unf're Gnabenwahl.

Bier liegt bie Bergebung ber Gunben.

D! wie wohl wird es einem Herzen, wenn ihm gegeben wird, seinen Berschner im Glauben zu erblicken! Wie brünstig liebend sieht es hinauf an dem treuen Heisand, wie zerstossen seinen beit es sich hin an den Marterleichnam Christi, und sindet in den Wunden des Sohnes Gottes, in Seinem blutigen, bleichen Antlik alle seine Sünden, aber auch die Verschnung für alle seine Sünden, Inade und Freiheit! Da wird der Gefreuzigte recht groß und unentbehrlich; man erfast Ihn mit seinen Glaubenshänden immer inniger; man drückt Ihn immer liebender an das Herz; man sieht immer deutlicher in Seinem Tod den ganzen Reichthum Seiner Erbarmungen; man schickt sich immer mehr an, in die Gemeinschaft Seines Leidens und Todes einzugehen; man sindet Alles in Ihm. Das ist die Uebung des Glaubens in dieser Welt. So wird die Sünde getödtet; so sommt man zur Freiheit der Kinder Gottes; so lebt man in der Verschnung, in der täglichen Bergebung der Sünden, weil man in Christo lebt, und Christus ist die Vergebung der Sünden.

Die ist es, liebe Buhörer! Wollen wir nicht auch biefer Seligfeit theilbaftig werben? Es fommt nur auf ben Glauben an; aber ich weiß wohl, ber Glaube ift nicht Jedermanns Ding, und dieß hat feine guten Ursachen. Ich weiß wohl, ihr getröstet euch Alle bes Berdienftes Chrifti: aber mit welchem Recht? Das ift eine andere Frage. Ihr führet Alle das Sprüchlein im Mund : "Das Blut JEju Christi, bes Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sunde." ich will euch fagen, wie ber gange Spruch heißt: "Co wir im Licht manbeln, wie Er im Licht ift, fo haben wir Gemeinschaft mit einander, und bas Blut JEju Christi macht uns rein von aller Gunbe." Es ist unmöglich, bie Rraft bes Blutes Christi erfahren und Theil haben an bem Berdienste Christi, und boch zugleich in ber Finsternig manbeln. Wer mit ber Gunde und ben Werfen ber Rinfterniß noch im miffentlichen Bunde fteht, wer noch heimliche Gemeinschaft mit ber Gunbe pflegt, ber hat feinen Zugang zu ber neutestamentlichen Gnabe ber Gundenvergebung; es liegt ein Bann auf ihm; er fann nicht hindringen ju ben Bunben Chrifti, bie Rraft bes Tobes Chrifti jur Absolution nicht schmeden, wenigstens nicht recht, nicht vollig schmeden, mit anbern Worten: ein Solcher befommt fein vollenbetes Gemiffen. Dieß ist die erste Urfache, warum nicht Alle ber Seligkeit ber Sunbenvergebung theilhaftig werben, ob fie ihnen gleich fo sauer erworben worden ift. Es ift aber noch eine Ursache. In unserm Ra-techismus steht geschrieben: "Ich glaube, baß SEsus Chriftus mich verlornen und verdammten Menschen erfauft, erworben und gewonnen habe." Will man fich unter bie Erfauften, Erworbenen und Gewonnenen rechnen, fo muß man vorher erfannt haben, daß man zu ben Berlornen und Berdammten gehore, und eben baran fehlt es häufig. Dan bemuthigt fich nicht, und mag fich nicht bemuthigen unter die gange Verdammung bes Gefetes; man glaubt bas nicht in Beziehung auf fich felber, mas ich im ersten Theil gesagt habe; man straubt fich bagegen, und will fich nicht unter bie Gottlofen, bie gar tein Recht mehr haben, hineinwerfen laffen burch bas Wort und ben Geift ber Bahrheit; man balt und

strengt sich an, zu halten ben gestickten Rock ber eigenen Gerechtigkeit, so lange man kann, und beswegen schweckt man nicht viel von der Gnade; denn wo noch ein Recht will behauptet werden, da bekommt die Gnade keinen Raum. So kommt man zu keiner völligen Freudigkeit. Wer aber seinen Hochmuth und Unglauben unter der leitenden Zucht des heiligen Geistes kann so weit fahren lassen, daß er sich in der Wahrheit als einen gänzlich Hülflosen zu den Füßen JEsu hinlegt wie der Gichtbrüchige im Evangelium, der hat keine weite Reise mehr zur Freiheit der Kinder Gottes; er ist auf dem rechten und geraden Weg zu berselben.

Einem folden armen Rinde, Das fich für verloren halt, Rrümmt und windet in ber Sunde, Bahlt bas Lamm bas Lösegelb.

Sehet da die enge Pforte! D liebe Seelen! Wir mögen uns sträuben, wie wir wollen, durch diese Pforte mussen wir hindurch, wenn wir wollen selig werden. Ich weiß von keinem andern Weg zur Seligkeit, und das Wort Gottes weiß auch sonst von keinem. Der Herr gebe, daß Ihm Seine Kinder geboren werden wie der Thau aus der Morgenröthe, und lasse auch uns unter diesenigen gezählt werden, die im Geist der Freiheit williglich Ihm dienen im heiligen Schmuck! Amen.

#### LX.

# Am zwanzigsten Sonntag nach Trinitatis.

## Tert: Matth. 22, 2-14.

Das himmelreich ift gleich einem Könige, ber seinem Sohne hochzeit machte; und sandte seine Rnechte aus, daß sie die Gaste zur hochzeit riefen: und sie wollten nicht kommen. Abermal sandte er andere Knechte aus, und sprach: saget den Gasten: siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet, und Alles bereit; kommet zur hochzeit. Aber sie verachteten das, und giengen bin, einer auf seinen Ader, der andere zu seiner handthierung. Etilche aber griffen seine Knechte, höhneten und tödteten sie. Da das der König hörete, ward er zornig, und schiete seine Heere aus, und brachte diese Mörder um, und zündete ihre Stadt an. Da sprach er zu seinen Knechten: Die hochzeit ist zwar bereitet, aber die Gäste waren es nicht werth. Darum gehet hin auf die Straßen, und ladet zur hochzeit, wen ihr sindet. Und die Knechte giengen aus auf die Straßen, und brachten zusammen, wen sie fanden, Böse und Gute. Und die Tische wurden alle voll Da gieng der König hinein, die Gäste zu besehen; und sahe allda einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Kleid an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hereingekommen, und hast doch kein hochzeitliches Rleid an? Er aber verstummete. Da sprach der König zu seinen Dienern: bindet ihm hände und Küße, und werfet ihn in die äußerste Kinsterniß hinaus, da wird seyn heulen und Jähnstiappern; denn Biele sind berusen, aber Wenige sind auserwählet.

In unserm Evangelium stellt sich auf ber einen Seite ber ernstliche Wille Gottes, die Menschen selig zu machen, und auf ber andern Seite die Widerspenstigkeit und Verkehrtheit der Menschen auf eine besondere Weise heraus. Gott hat ihnen die Seligkeit, das ewige Leben bereitet durch Christum; Er läßt sie dazu ein Mal über das andere berufen und einladen; Er macht alle Anstalten, um die Menschen zu dieser Seligkeit zuzubereiten; Er thut an ihnen, was möglicher Weise gethan werden kann, ohne sie gerade zu zwingen: die Menschen aber achten diesen so ernstlich ausgesprochenen Liebeswillen Gottes gering, und gehen bennoch größtentheils verloren.

Liebe Zuhörer! Je größer Gott sich erweist in Seiner Liebe, in Seiner Gebuld, in Seiner Herablassung gegen die Menschen, einem besto furchtbareren Gericht eilen diejenigen entgegen, welche den Reichthum der Güte Gottes verachten. Wo die Gnade verachtet und auf Muthwillen gezogen wird, da bestommt die strafende Gerechtigkeit desto mehr Raum. So sagt auch der Apostel: es sey recht, daß die, so dem Evangelium nicht gehorsam sepen, Pein leiden. Das Nämliche müssen wir sagen, wenn wir das heutige Evangelium recht betrachten. Es ist ein gerechtes Gericht, das über die Verächter der wiederholten Einladungen der Knechte, und das nachher über den Menschen ausgebrochen ist, dem das hochzeitliche Kleid fehlte.

Dieg will ich mit Gottes Sulfe weiter ausführen, und euch bieß Mal vorftellen

# Das gerechte Gericht Gottes über biejenigen, die dem Evangelium nicht gehorsam find.

Ich will zeigen:

- I. was es beiße, dem Evangelium gehorfam feyn;
- II. was das für Leute seven, die dem Evangelium nicht gehorsam sind;
- III. wie gerecht das Gericht Gottes über sie sey.

Anbetungswürdiger, heiliger Gott! Ob wir gleich weise werben könnten, wenn wir auf Dein Wort und Deine Wege merkten, so werben wir es boch nicht aus großer Unachtsamkeit. Bewahre uns vor der Hölle, sonst ist sie uns gewiß! Amen.

I. Wenn wir auf bas Thun ber Menschen achten, so sinden wir, daß sie im Grund Alle Seligkeit, Wohlseyn, Befriedigung ihres Herzens suchen. Dieß ist der Grundtrieb, von welchem alle Menschen in ihren Handlungen und Bewegungen regiert werden. Warum streben sie nach Geld, nach Ehre, nach Bergnügungen und Wollüsten, nach Augenlust, nach hoffärtigem Wesen? Antwort: sie suchen Seligkeit, Befriedigung ihres Herzens barin; es soll ihnen wohl dadurch werden. Darum gehen sie daher wie ein Schemen; darum machen sie sich viele vergebliche Unruhe; darum sammeln sie, und wissen nicht, wer es kriegen wird (Pf. 39, 7.); darum schwissen und arbeiten sie; darum lügen und betrügen

fie; barum machen fie balb bieß balb jenes zu ihrem Gögen; barum thun fie Alles, was fie thun.—Das Unangenehme foll von ihnen entfernt; wohl foll es ibnen werden.

Aber es wird ihnen nicht wohl in diesen Dingen. Sie meinen zwar bisweilen, sie haben das große Gut erhascht, worin ihre Seele ausruhen könne: aber bald stellt sich wieder Eckel und Ueberdruß ein; bald meldet sich der vorige Seelenhunger und Seelendurst, der eigentlich auf Gott geht, wieder, und sie müssen mit Schmerzen fühlen, daß sie nach Schatten gehascht hatten. Wahres Wohlseyn und Befriedigung unserer innersten Herzensbedürfnisse liegt nur in der Gemeinschaft mit Gott durch Christum. Und diese Gemeinschaft mit Gott durch Christum, diese Seligkeit des Reiches Gottes ist in unserm Evangelium unter dem Bilde der Hochzeit, die der König seinem Sohne machte, unter dem Bilde der Mablzeit, die bei dieser Hochzeit gehalten wurde, gemeint.

Bon Natur haben wir fein Recht ju diefer Gemeinschaft mit Gott. ewig waren wir als Unreine von bem Angeficht Gottes verbannt gewesen, wenn nicht Gott felbst einen Weg gemacht batte, bie gefallene Menschheit zurudzuführen. Er hat diesen Weg gemacht in Chrifto. Der Brautigam mußte felbst fommen, und feine Braut erlofen, ebe er fich mit ihr vertrauen fonnte in Gerechtigkeit und Gericht. Gie mar ihm untreu geworben; fie batte fich einem anbern Manne, ber Gunbe (Rom. 7, 2. 3.), vertraut; fie mar Gin Fleisch mit ber Gunde geworben; fie war ebendarum bem zeitlichen und emigen Berderben verfallen; bas jammerte ben Brautigam ber armen Menscheit, und Er ftellte fich felber ein. Durch Seine beilige Menschwerdung und Geburt, durch Seinen Bandel auf Erden, burch Seine Leibenstaufe und Seinen Todesschweiß, burch Sein Blut und Seinen Tob, burch Seine Auferstehung und himmelfahrt,baburch hat Er bie Menschheit losgefauft aus ben Ketten ber Kinsterniß; baburch hat Er ihr ben Weg jur Gemeinschaft Gottes wieder gebahnt auf bas Bolltommenste; benn Er hat Alles nach ben emigen Rechten ber Gerechtigkeit Gottes ausgeführt. 'Nun fonnen wir unferm rechtmäßigen Dann und Gigenthumer, Jefus Chriftus wieber anheimfallen; nun ift Alles bereit; nun liegen bie Gnabenschäße offen und genießbar ba; nun ift fein Sinberniß mehr im Beg; Die Seligfeit ift geoffenbart; Die Mablzeit ift bereitet; Die Thuren find geöffnet; wer da will, ber fomme, und nehme bas Baffer bes Lebens umfonft. Dieg ift eine Hochzeitfreube fur ben Beiland, wenn eine Seele fich anschickt, Diefer Seligfeit theilhaftig zu werben (Luf. 15, 10.), und biefe Seine Sochzeitfreude wirt vollenbet werden an bem Tag, an welchem Er mit ber gangen Gemeinte ber Erlofeten in die volligste, innigste, feligste, beiligste Gemeinschaft wird treten konnen, in eine Gemeinschaft, ju welcher bie Berbindung ber Seelen mit Chrifto, wie sie hienieben im Fleisch möglich ift, nur ein geringer, schwacher Anfang ift, an bem Tag, von welchem es heißen wird: "bie Hochzeit bes Lammes ift gefommen, und Seine Braut hat fich bereitet." Sehet, bas ift bie Hochzeit, bas ift bie Mablzeit bei ber Sochzeit bes Konigsohnes, zu welcher bie Knechte Gottes

Gafte einladen, nämlich bie durch den Heiland erworbene Seligkeit, welche in ber Gemeinschaft mit Ihm besteht.

Die ersten Knechte, bie mit biefem Gnabenauftrage an bie Menschen gesenbet murben, maren bie Apostel. Diese wendeten fich mit ihrer Bitte junachst an bie Juben. Es mar ein großer Gifer in biefen Rnechten, Seelen fur bas Lamm zu werben. Sie durchzogen zum Theil Lander und Meere; fie fagten es in allen Synagogen, in allen Saufern, auf allen Strafen; wo fie hintamen und ber BErr Gelegenheit machte, ba luden fie ein: ihr Leute, ihr Rinder ber Berheißung, kommet zur Sochzeit! Aber die Rinder der Berbeiffung wollten größtentheils nicht kommen; fie zeigten fich wiberspenstig und ungebarbig; fie bohnten, schlugen und tödteten die Knechte. Da bas der Konig hörte, marb Er zornig, und schickte Seine Beere aus, und brachte bie Morber um, und gunbete ihre Stadt an; die übrigen aber gerftreute Er in alle gander. Bon nun an wendeten fic die Rnechte mit ihrer Ginladung an die Beiden, und überredeten und brachten ausammen, wen fie fanden, Boje und Gute .- Liebe Buborer! Diefe Botichaft an die Beiden geht nun ichon achtzehnhundert Jahr fort; in den finsterften Beiten bes Aberglaubens und bes Papitthums hat der BErr Seine Knechte und Bochzeitbitter gehabt, und auch in biefer letten betrübten Beit hat Er noch Seine Rnechte, bie noch fammeln, mas fich noch fammeln läßt, Gute und Bofe, bie noch in bie tobte, in die unglaubige, in die felbstgenugfame Welt hineinrufen: wer hungrig ober burftig ift, ber fomme jur Sochzeit! Es ift nicht Roth, verloren zu geben, marum wollt ihr fterben? Siebe, Chriftus ift gefommen, Chriftus ruft euch: "laffet euch verfohnen mit Gott!"

Bas ift nun unsere Pflicht, liebe Ruborer, wenn ber Ronig nicht nur Seinen Sohn babingibt fur uns aus unbeschreiblicher Liebe, sondern auch noch ein Dal über bas andere uns rufen, bitten, inständig bitten läßt, daß mir boch mochten nicht unfer eigenes Berberben, fondern bas Leben mablen - mas mare unfere Pflicht? Offenbar bas, bag wir biefem Ruf, ben ber Ronig nur burch Seine Rnechte, aber nicht nur burch Seine Rnechte, sondern noch viel öfter burch Seinen Geift in unserm Innern, burch allerhand Schickungen, burch bie Stimme ber Weisheit auf ber Gaffe an uns tommen läßt, Folge leiften, daß mir uns wirflich aufmachen und uns anschicken, jum Sochzeitmahl ju geben; bieg mare unsere Pflicht. Wie betrübend muß es fur ben Beiland fenn, wenn Seine Gnabenguter, die Er fo fauer verbient bat, und bie Er nun ber Welt, ber armen Welt ein Mal um bas anbere antragen läßt, geringgeschätt, wenn bie Stimme Seiner Boten in ben Wind geschlagen, und bas Nichtige Seiner Gnade weit vorgezogen wird von ben Seelen, bie Er fo gern felig batte! Der Apostel Safobus fagt: "fiebe ber Arbeiter Lohn, ber von euch abgebrochen ift, bas schreiet; und bas Rufen ber Ernter ift gefommen vor bie Dhren bes Berrn Bebaoth. (Safobi 5, 4.) Dieß meint er von irdifchen Arbeitern, von einem irbifden Lohn. Aber welch' eines viel größern Gerichts wird ber foulbig fenn. welcher bem König aller Könige ben Lohn Seiner Schmerzen, ben Lohn Seiner Todesarbeit entzieht, nämlich sich selber, und diejenigen, welche diesen Lohn einfordern sollen, schnöbe von sich weist! Das ware also unsere heiligste Pflicht, liebe Zuhörer, das wäre eure Schuldigkeit, ihr schon oft und viel und auch heute Geladenen, daß Alle sprächen: ja! wir wollen kommen, wir wollen uns bekehren, wir wollen den Herrn suchen, und daß man es denn nicht bloß sagte, sondern daß man auch ansienge, daß man sich auf seine Kniee niederwärse vor dem Heiland, daß man auch umkehrte von seinen verkehrten Wegen, vom Geiz, von der Liederlichkeit, von den faulen Geschwäßen, daß man sich auch herzlich nach dem Reich Gottes und nach Seiner Gerechtigkeit ausstreckte. D! wie wollte ich mich freuen, wenn der Geist Gottes solchen Raum unter uns bekäme, wenn der Geist des Gebets ansienge sich zu regen unter uns! Die Engel im Himmel würden sich mit mir freuen.

Errettet werden wollen, ift, mas wir follen. Gott gwingt uns nicht. Wir muffen unfern Willen bagu bergeben, und Seinem Ruf und Bug folgen; wir muffen ben Weg zur Seligfeit antreten, fonft fommen wir nie zum Biel. Aber mit fold,' einem erften Anfang ift es eben noch nicht ausgerichtet. zimmer bes Königs geht etwas vor, bas man fich auch muß gefallen laffen, wenn man als ein würdiger Gast zu Tische sigen will. Der Ronig hat die Art an fich, daß Er Seine Bafte nur in Seinen, bes Ronigs, Rleibern feben will. Bu bem Ende hat Et die Ginrichtung getroffen, daß im Borgimmer bes Sochzeitsfaals herrliche, tonigliche Rleider bereit liegen, die von den Gaften angezogen werden muffen, nachdem fie ihre eigenen, mitgebrachten Rleiber ausgezogen haben. Wenn bann ber Ronig hineingeht, die Gafte zu befehen: fo ichaut Er mit Seinen feuerflammenden, Alles durchdringenden Augen vorzüglich in ber Abficht auf bie Bafte umber, um zu feben, ob fie auch Alle in Seinen königlichen Schmuck gefleidet fenen. Wenn wir nun dieß Alles ohne Bild und Gleichniß fagen follen, fo beißt es ungefähr fo viel: es ift nicht genug, daß man anfänglich eine Willigkeit zeigt, dem Ruf ber Knechte zu folgen; es muß auch eine Willigkeit ba fenn, fich allem bem zu unterwerfen, mas zur Bubereitung auf bie felige Emigfeit gebort. Es ift mahr, ber Beiland bat uns bie Seligfeit erworben: aber Er hat uns nicht nur diefes erworben, sondern auch die unaussprechliche Gnade, bag wir können burch ben Glauben an Ihn gereinigt und vorbereitet, und murbig gemacht werden zum Gastmahl bes Konigs. Was meinet ihr? Meinet ihr, · ber Beiland wolle Saue und Bolfe und Baren an Seinem Tifch haben, welche Naturen boch an dem unbekehrten Menschen nicht felten fichtbar find? Solche Naturen wurden auch gar feine Freude am Tifch bes Beilands baben, fondern Wenn unfer irbischer Konig beute einen verlaufenen Bettelfnaben an Kintesstatt annahme, meinet ihr, man werbe ihn in seinen zerlumpten Rleibern, in seinem Schmut, mit seinen erlernten Unarten an die königliche Tafel figen laffen? Rein, vorher wird er gereinigt, gewaschen, gefammt; es werben ihm seine Rleider ausgezogen; er wird mit königlichen Rleidern bekleibet; er

wird in ber Sitte bes Hofes unterrichtet; bann erst ist er tüchtig, von feinen Rindesrechten Gebrauch zu machen.

Es ift also nicht genug, daß man ben Anechten bes Ronigs, die gur Sochzeit laben, freundlich entgegenfommt, und daß man einen guten Billen zeigt, fich zum Hochzeitmahl zu begeben; es ist nicht genug, daß man dem Evangelium geneigt ift und basselbige liebt; es ift nicht genug, bag man nicht mehr fist, ba bie Spotter figen, und die Gemeinschaft berjenigen sucht, die man fur Rinder Gottes balt: es ift nicht genug, liebe Ruborer, bag ihr, wenn ihr aus ber Rirche geht, mit einander von der Predigt redet, und faget: es fen eine ichone Predigt gewefen; es ift auch nicht genug, daß man diefe ober jene Untugend anfangt abgulegen, in der Bibel forscht und fleißiger betet als guvor. D wie schon ift's, wenn eine Seele einen folchen Anfang macht; wie freut man fich über folche Anfange bes gottlichen Lebens! Aber febet, dieß Alles macht es noch nicht aus; mit diesem Allem fonnet, werbet, muffet ihr, wenn es nicht weiter fommt, ver-Man muß auch die Rraft des Evangeliums bei fich burchwirfen laffen zu einer ganglichen Sinnebanberung; man muß in eine mahre lebenbige Gemeinschaft mit bem herrn Sefu tommen; man muß burch tagliche Erneuerung feines Sinnes laufen; man muß feine Armuth immer mehr einsehen, und Christi Gerechtigkeit immer inniger und fester ergreifen lernen; man muß ben alten Menschen aus- und ben neuen anzichen; mit Ginem Wort, man muß wiebergeboren werben, und bieß ift ein tägliches Geschäft, erfordert tägliche Bachfamfeit, viel Gebet und Fleben, tagliches Effen und Trinken bes Leibes und bes Blutes Chrifti burch mahren Glaubensgenuß an Ihm, fonst fann es nicht voll-"Ihr fend gestorben," fagt ber Apostel. (Roloss. 3, 3.) bracht werben. Dieß ift so eigentlich ber hochzeitliche Schmuck ber Gafte, bag man burch ben Glauben ber Rechte bes Todes JEsu theilhaftig wirb, daß man erfährt, man fen mit Chrifto gestorben, von allen Ansprüchen und Folgen ber Gunbe losgekauft.

Christi Blut und Gerechtigkeit, Damit will ich vor Gott bestehen, Dieß ist mein Schmud und Chrenkleib, Bann ich in himmel werd' eingehen.

So heißt es in jenem Lied, und damit ist eben das hochzeitliche Kleid beschrieben. Aber dieser herrliche und kostbare Schmuck darf doch nicht über den besteckten Rock des Fleisches hineingezogen werden. "So tödtet nun"—heißt es im nämlichen Kapitel des Briefes an die Kolosser—"eure Glieder, die aus Erden sind, Hurerei, Unreinigseit" u. s. w. Das gehört auch zum rechten Anziehen des Schmucks, der Christi Blut und Gerechtigseit heißt, daß man bestissen ist, im Licht Gottes den alten Menschen je mehr und mehr zu erkennen und abzulegen, und in das Schenbild des Sohnes Gottes erneuert, gereinigt zu werden, wie Er rein ist, so zu werden auf dieser Welt, wie Er war. Anders ist seine Gemeinschaft des Todes und der Auferstehung Jesu Christi denkbar. D! da hat man viel zu slehen um Licht und Kraft von Oben; da hat man sich oft in das Licht jenes Tages hineinzustellen, und zu untersuchen, ob man auch dort

werbe bestehen können, ob ber Grund, ben man in sich trägt, auch werbe bie prüfenden, feuerstammenden Augen des Königs aushalten können; da kann man sich nicht zufrieden geben mit einem oberstächlichen Trost aus dem Evangelium, sondern man trägt es darauf an, aller von Christo den Sündern erworbenen Rechte, des ganzen JEsus theilhaftig, und ein ganzes Gefäß der Gnade zu werden. Dieß geht aber durch manchen Seufzer, durch manche Entbehrung, Demüthigung und Schmerz, aber auch durch manche wesentliche Erquickung, mit Einem Wort: dieß ist der schmale Weg, der zum Leben führt.

Naturlich muß fich eine folche Gemuthoftellung im ganzen Wanbel eines Menichen, in feinen Worten, Berfen und Gedanfen außern. Ber auf folche Art im Lichte wandelt, wird feinen Wandel nicht mit fo viel guten Meinungen von fich felber, nicht mit bem thorichten Gelbstvertrauen führen, wie naturliche, gutmeinenbe, ober auch erwecte, aber ichläfrige Leute zu thun pflegen, sonbern mit Rurcht und Bittern. Ich will euch ein Beispiel geben. Ihr fend in der letteren Zeit viel beschäftigt gemefen mit bem Ginbringen ber Beuernte und bes Ge-Wie gang anders wird fich ein Mensch, der ba machet und halt seine Rleider, daß er nicht blos wandele, unter biefen Umtrieben benommen haben als ein Anderer, dem folches fein Anliegen ift! Bahrend der Lettere fich in allerlei Geschäften, in Geschwäßen, in Berechnungen bes etwaigen Erloses, in Freudengefühlen bei ber Soffnung eines guten Erlofes, in traurigen Gebanfen, als bie Erntepreise fielen, und in bergleichen meht umtrieb, und ben aus seiner Luft, aus feinem Eigennut, aus feinem Unglauben entspringenben Empfindungen blindlings folgte, hat der Undere unter diesem gangen Geschäft seine Augen auf ben Beiland gerichtet. Er ift wohl auch nicht frei geblieben von jenem Bergensgebanken, und hat fich auch ba und bort verfehlt: aber noch ehe er in biefes Geschäft hineingieng, war es ihm ein großes Anliegen, daß ihn der Herr vor unnuger Rebe, vor Gunden in Gebanken und Werken bewahren mochte. Unter ber Sache felbst hat er seine ausschweifenben Bedanken immer wieber auf ben Beiland zu sammeln, und durch die Gnade seine emporstrebenden Begierden gu stillen gesuckt, und wenn er gefunden hat, daß seine Kleider besteckt worden find, To hat er feine Ruhe gehabt, bis diese Flecken wieder weggewaschen waren, und er Bergebung darüber empfangen hatte. So ist's aber nicht bloß bei ber Ernte, fo ift's in allen Lebensverhaltniffen; ber Unterschied zwischen folchen, bie bem Evangelium gehorsam find, und zwischen folden, bie es nicht find, ift allenthalben groß.

Dieß gehört zum Gehorsam gegen bas Evangelium, nicht bloß, daß man ber Einladung zur Seligkeit anfänglich folgt, sondern auch, daß man auf dem schmalen Weg wandelt, der zum Leben führt, und darauf bleibt bis an's Ende.

Nun wollen wir

II. auch die Leute betrachten, die dem Evangelium nicht gehor- sam find.

Es tommen in unserm Evangelium vier Arten solcher Leute vor; wir wollen

fie naber in's Auge faffen.

- 1) Die erfte Art ift mit ben Worten bezeichnet: "fie wollten nicht fommten." Es ift nicht weiter angegeben, warum fie nicht wollten; es beißt schlechtmeg: fie wollten nicht. Es scheint, daß biefe Leute felbst nicht recht mußten, marum fie nicht wollten; fie mochten eben nicht; es war also eine gedankenlose, stumpfe Widerspenstigkeit gegen bas Evangelium; es war ihnen eben nicht nach ihrem Geschmad; fie waren nicht hungrig und burstig; barum mochten fie nichts von einer Mahlzeit hören. Bielleicht find auch unter uns folche Leute, Die, wenn man fie fragen murbe, warum fie bem Gnabenruf Gottes bis jest fein Gebor gegeben haben, feinen weitern Grund anzugeben mußten, als bag fie nicht gewollt haben. Dieß ift ber unterfte Grad von Stumpffinn und geiftlichem Tod. Solche Menschen find tobte Rloge, tobte Erdwürmer; man muß fie ber Barmbergigkeit Gottes überlaffen; man fann nichts für fie thun als beten. find oft, mas man fagt, gute Christen. Sie lesen ihr Morgen- und Abendgebet, fagen vor und nach bem Effen ein Gebet ber, aber Alles im Frohndienft. Frohndienst ist es, daß fie jur Rirche geben; wenn ihre bestimmte Zeit herannaht, so schicken fie fich zum beiligen Abendmahl; fie werden durch die Predigt bes Worts nicht geargert und nicht gerührt; es fällt Alles an ihnen hinunter, wie Baffer über einen Stein hinabfließt; fie fchlafen gern unter ber Berfundi-Dabei verlaffen fie fich auf bas Berbienft Christi, fonnen auna des Worts. vielleicht manchen ichonen Spruch auswendig, wollen aber nicht feliger werben als ihre Bater; ber Berr JEfus ift nicht ihr Mann. Der Sohn Gottes allein fann folche Todte ermeden, aber ich frage nur: taugen folche Leute, fo lange fie solche Klöte bleiben, zum Reich Gottes, zum Hochzeitmahl des Lammes? Urtheilet felbst.
- 2) Die zweite Art ist bezeichnet mit ben Worten: "aber fie verachteten bas und giengen bin, Giner auf seinen Acter, ber Andere zu seiner Sandthierung." Diefe find ichon anders; fie find nicht mehr so gleichgultig; ba ift ichon eine ausgesprochene Bitterfeit, ein bestimmter Wiberwille gegen bas Evangelium. "Sie verachteten bas." Man fann auf boppelte Art zu diesem Sinn fommen. Biele faffen biefe Berachtung gegen das Evangelium schon das erfte Dal, wo es auf ihr Berg einigen Eindruck macht. Wenn ein Mensch von einer Lieblingefunde recht gefangen, recht fest bamit verftrickt ift, und bas Evangelium melbet sich in seinem Bergen an, und bas Wort von der Hochzeit bringt ihm zu Bergen, und will mit feiner Lichtfraft die Berfettungen ber Finfterniß burchbringen und entfraften: fo ftraubt fich ber in ber Luft gefangene Sinn bes Menschen bagegen. Gelingt es ihm nun, fich ftart zu machen und die Rraft bes Evangeliums zu überwinden, fo fängt er an, baffelbige zu verachten, als etwas zu betrachten, bas Phantafterei und Schwarmerei erzeuge, ober die Lebensfreuden ftore, ober den Menfchen ungebührlich herabsete, und die Burbe bes Menfchen nicht anerfenne, Alles, je nachbem ber Denfch von einer vorherrichenden

Sünde gefangen war. Man kann aber auch noch auf eine andere Art in den tm Evangelium ausgesprochenen Sinn hineinwachsen, und dieß ist das Gewöhnlichere. Da bekommt man Anfangs wohl einen Eindruck von der Einladung; man wird gerührt; der Sinn wird auf die Ewigkeit erweckt; aber die Sorgen dieser Welt, das Sichtbare, das mit aller Macht auf das Gemüth hereindringt, die Zerstreuung in den Beruf, in die irdischen Geschäfte hinein, der Zauber des vergänglichen Reichthums und überhaupt der Sünde, — dieß Alles läßt dem Fünklein des göttlichen Lebens nicht Raum. So werden die Gnadenzüge, die Rührungen geschwächt, erstickt; so bekommt das alte, angewohnte Wesen und Treiben des Geistes wieder das Uebergewicht; man sucht sein Glück und seine Seligkeit wieder da, wo man sie vorher gesucht hatte; man bekommt niedrige, kleine Gedanken vom Leben aus Gott und von der Seligkeit des Reiches Gottes, und so verachtet man das Evangelium, und geht hin auf den Acker, zur Handthierung, im alten ungebrochenen Sinn.

D liebe Buborer! 3ch weiß es: es find Wenige unter uns, auf welche bie Prebigt des Evangeliums nicht ichon Ginbrucke gemacht, und entweder ein banges Gefühl vor ber Ewigkeit, ober einen Liebeszug zum Beiland, ober fonft etwas Göttliches in ihnen erwedt hatte. Ach! ich weiß wohl, wie es fommt, daß es doch dadurch noch bei Wenigen zu einem rechten Ausschlag für das Reich Gottes gefommen ift. Wenn ihr vom Wort Gottes getroffen worden fend, fo bewahrt ihr es nicht in eurem Bergen; das Irdische, das Weltliche, das Sundliche, die Aecker, die Weinberge, Die Sandthierung, ber Wein, bas Geld, bas tägliche Brod, die Dorfgeschichten, Rlatschereien und was bergleichen mehr ift, bas hat allezeit bas Uebergewicht. Go wird ber gute Same immer wieber erstickt; so gerath man zulest in allerhand verachtende und murrische Gedanken Benn bas Reich Gottes immer wieber auf's Neue angepriesen, und Die Bitte: "laffet euch verföhnen mit Gott!" immer wiederholt wird, fo reat fich zulett immer ein gewiffer Grimm bagegen; man benkt und fpricht bei fich felbit: es ift immer bas Gefchrei, bag man fich befehren folle; mare ber Pfarrer in meinen Berhaltniffen, hatte er eine Saushaltung wie ich, ein Gewerbe wie ich, stunde er in Berbindungen wie ich, mußte er sich um bas tägliche Brod wehren wie ich, dann murbe er es auch anders erfahren. Liebe Buborer! Der Prebiger ift's ja nicht, ber euch folderlei Bitten vorlegt, fondern ber Beiland felbst ift es: barum fallen eure Bormurfe und arge Gebanten alle auf ben BErrn felbst zurud. Beharrt ein Mensch eine Zeit lang auf biesen Sinn, so wird er zulest gefinnt, wie

3) die dritte Art, von welchen es heißt: "Etliche aber griffen seine Anechte, höhnten und tödteten sie." Der in den Menschen liegende Haß gegen das Evangelium darf gegenwärtig freilich nicht mehr so handgreislich herausbrechen wie damals; aber der Sinn jener Menschen, welche tödteten, liegt doch auch jest noch in Manchen, und zu dieser Feindschaft gegen das Licht kommt man nicht auf Einmal. Zuerst werden die Züge des Geistes Gottes geschwächt, dann

muthwillig unterdruckt; dann wird man verhartet in seines Herzens Bosheit, und so ein rechter Feind des Heilands und Seiner Anechte, daß einem Alles un-ausstehlich ist, was nur nach der Erkenntniß und dem Glauben des Sohnes Gottes von fern riecht. Und so wird man ein rechtes Werkzeug des Teufels.

4) Die vierte Art find endlich biejenigen, welche zwar der Einladung ber Anechte folgen, aber bas hochzeitliche Rleid anzuziehen verfäumen. Unter allen benjenigen, die im Evangelium unter ben Berufenen, aber nicht Ausermählten angeführt werben, ift gewiß ber Menich, welcher, weil ihm bas hochzeitliche Kleid mangelte, aus bem Sochzeitfaale geworfen murbe, ber Bebauernsmurbigfte. Er war bem Ruf der Anechte nicht ungehorsam, er ift gekommen, er hat nicht verachtet, er hat seinen Acter und seine Sandthierung gegen ben himmlischen Beruf gering geachtet, er bat nicht gegriffen, nicht gebobnt, nicht getöbtet, er ift hineingedrungen bis in ben Sochzeitsaal, - und boch mußte er vor ber Frage bes Königs verstummen, und gebunden binaus in bie außerste Finsterniß; bas ift jammerlich. Man fann also laufen, man fann fommen bis in ben Sochzeitsaal, man kann in Allem aussehen wie ein wahrer Christ, und ist doch ein Mensch, beffen Erbtheil ewige Finsterniß ift. D laffet uns boch wohl bedenken! Diefer Mensch mar entweber zu trag bazu, fich ber Bermanblung im Borgimmer, bem Ausziehen bes alten und bem Angieben bes neuen Menschen zu unterwerfen, ober er war zu bochmuthig bazu, meinte, feine Rleiber, feine mitgebrachten, felbiterworbenen Rleider fegen ichon genug fur bie tonigliche Mablzeit, furz, er verschmähte die königlichen Kleider! Ach! daß ber BErr in mein und euer Berg einen Strahl Seines Lichts fenbete jur Durchforschung und Durchsuchung unfers Innern! Fraget euch boch, ihr, die ihr einigen Anfang im Christenthum gemacht habt, fraget euch boch: ift es uns benn auch ein mabrer Ernft jum Beiland? Sind wir auch willig, uns Allem dem zu unterwerfen, mas zu unferer Reinigung und Bollbereitung auf ben Zag ber Ewigfeit gebort? Ift es uns auch bas bochfte Anliegen, nichts an uns zu bulben, mas ben Augen Seju mißfällig Suchen wir auch in die Gemeinschaft Seines Todes und Seiner Auferstehung einzudringen, mit Ihm zu sterben, das alte Leben der Natur je mehr und mehr in Seinen Tod zu ziehen, und mit Ihm im neuen Leben bes Geistes Wollen wir aus Seinem Evangelium fein Ropffiffen fur ben alten Menschen machen? Wollen wir allein aus Seinem Berbienst gerecht werden, nicht burch unsere Berfe, Beiligfeit, Berläugnungen und bergleichen? "Erforsche mich, Gott! und prufe mein Berg, prufe und erfahre, wie ich es meine, fiebe, ob ich auf rechtem Weg bin, und leite mich auf ewigem Weg!"

Jest, liebe Zuhörer, kann man noch vor sich und Andern heucheln, man kann sich durch seine Eigenliebe selbst täuschen. Wie täuschten sich die fünf thörichten Jungfrauen über ihren eigenen Zustand! In welchen Lügengedanken von sich selbst stand der Bischof von Laodicaa (Offenb. 8.)! Werden ja selbst an jenem Tag noch Leute vorkommen, die bis dahin in der größten Selbstäuschung dahingegangen und geblieben sind. SErr, SErr!—werden sie sagen, haben

wir nicht in Deinem Namen geweissagt, Teufel ausgetrieben, Thaten gethan haben wir nicht au Dich und Deinen Namen geglaubt, sind wir nicht Christen gewesen? Haben wir nicht auch etwa Schmach gelitten um Deines Namens willen?—"Ihr Uebelthäter, weichet von mir, ich habe euch noch nie erkannt."—Jest kann man vor sich und Andern noch heucheln, jest kann man noch sich selbst rechtsertigen, und die Schärfe des Wortes Gottes von sich abwehren, jest kann man noch den Zeugnissen Anderer oder des eigenen Gewissens widersprechen, und sich in seinen selbstgemachten Religionsgrundsätzen, in seinen selbstgenommenen Freiheiten gefallen. Aber vor den Augen, vor den durchprüsenden Augen des Königs, wird man dieß nicht mehr können. "Freund, wie bist du hereingekommen, und hast doch kein hochzeitlich Kleid an? Er aber verstummte. Darum bindet ihm Hände und Füße, und werfet ihn in die äußerste Finsternis, da wird seyn Heulen und Zähnklappen."

III. Dieses Gericht ist gerecht. Wenn Gott Alles thut, um uns selig zu machen, wenn Er sich als die erbarmendste, herablassendste Liebe gegen schnöde Sünder erweist, und der Mensch schieft sich dennoch nicht in Seine Wege, sondern verachtet und bleibt auf seinem harten Sinn, so fällt er gerechter Weise der Gerechtigkeit anheim und aus der Erbarmung hinaus, die er verschmäht hatte. Und dann ist es ja zulett die nämliche Hartnäckigkeit und Widerspenstigkeit des Sinnes, die den ersten Gnadenantrag von sich weist: und die dieß zwar nicht thut, aber doch sich nicht in die von Gott gemachten Schransten sügt. Ja, an dem Tag, an welchem alle Entschuldigungen und Beschönigungen wie Nebel vor der Sonne verschwinden werden, da werden es diesenigen, welche verloren gehen, erkennen, und mit ewiger Reue gestehen müssen: ja, Herr! wahrhaftig und gerecht sind Deine Gerichte! Wir haben nicht gewollt.

Liebe Zuhörer! "Biele sind berufen, aber Wenige auserwählt." Ich hoffe, ein Jedes unter uns könne sich nun selbst seine Rechnung machen, wozu uns Gott helfen wolle durch Seinen heiligen Geist! Amen.

## LXI.

# Am einundzwanzigsten Sonntag nach Trinitatis.

Bert: 3oh. 4, 47-54.

Und es war ein Königischer, beß Sohn lag frant zu Rapernaum. Dieser hörete, daß JEsus tam aus Judaa in Galilaam, und gieng hin zu Ihm, und bat Ihn, daß Er hinab tame, und halfe seinem Sohne; benn er war tobtfrant. Und JEsus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sebet, so glaubet ihr gicht. Der Königische sprach zu ihm: Herr, tomme herab, ehe benn mein Kind

stirbt. JEsus spricht zu ihm: gehe hin, bein Sohn lebet. Der Mensch glaubte bem Bort, bas JEsus zu ihm sagte, und gieng hin, und indem er hinab gieng, begegneten ihm seine Knechte, vertündigten ihm, und sprachen: bein Kind lebet. Da forschte er von ihnen die Stunde, in welcher es besser mit ihm geworden war. Und sie sprachen zu ihm: gestern um die siedente Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Bater, daß es um die Stunde wäre, in welcher JEsus zu ihm gesagt hatte: bein Sohn lebet. Und er glaubte mit seinem ganzen hause. Das ist nun das andere Zeichen, daß JEsus that, da Er aus Judaa in Galiläum kam.

Es war eine große Sache, liebe Zuhörer, um ben Glauben bes Königischen, in den er sich durch die Kraft des Wortes JEsu: "gehe hin, dein Sohn lebet," auf einmal hineinschwang. Vorher sehen wir an diesem Mann nichts als Furcht, Zweisel, Kleinmuthigkeit, geringe Gedanken von der Macht des Heisands; nun steht er auf einmal über allen diesen Bewegungen seines Gemuths siegreich da; er glaubt dem Wort, das JEsus zu ihm sagte, geht hin,—und sindet, daß ihm nach seinem Glauben geschehen ist. Durch eigene Kraft hatte sein zagendes, kämpkendes Gemuth sich nicht zu dieser Glaubenszuversicht erheben können, sondern solches ist durch das Kraftwort JEsu geschehen.

Schon bas, daß der Königische sich überhaupt an den Heiland wendete, war ein Werk Gottes. Er hätte sich wohl schwerlich so genau mit dem Herrn JEsu eingelassen, wenn ihn nicht die Noth dazu getrieben hätte. Diese Noth aber, und die Willigseit seines Herzens, sich vom Heiland helsen zu lassen, kam vom Herrn. So hat Gott das Wollen und das Vollbringen in ihm gewirkt. Und so wirft er es noch jetzt in Allen, die zum wahren Glauben des Sohnes Gottes hindurchdringen.

Darüber will ich weiter reben, indem ich euch vorstelle,

## Wie der Seiland bei der Bekehrung

I. den Glauben anfange,

II. vollende.

Großer JEsu! Du wirkest allezeit wie Dein Bater. Wirke auch in uns, mas Dir wohlgefällig ist zur Berherrlichung Deiner Gnabe. Amen.

I. Es gibt kein größeres Werk Gottes auf bieser Welt, es gibt kein größeres Wunder, als wenn ein Mensch, ein in Sünden gezeugter, geborner, aufgewachsener Mensch, ein todter Sünder zum Glauben an den Sohn Gottes kommt. Ein Baum ist auch ein herrliches Werk Gottes; eine Traube ist auch ein herrliches Werk der Güte und Allmacht Gottes; bieser ganze Bau der Welt ist ein großes, herrliches Meisterstück der allmächtigen Liebe Gottes; was der Heiland an dem Sohn des Königischen that, dem Er durch ein einziges Wort Leben und Kräfte und den freien Gebrauch seiner Kräfte wieder schenkte, war auch ein großes Wunder Seiner allmächtigen Liebe, aber alle diese Werke sind nicht zu vergleichen mit dem Werk der Bekehrung eines Menschen. Denn alle diese Werke sind geschehen und geschehen noch täglich durch die Allmacht Dessen, "der

ba spricht, so geschiehet es, der da gebietet, so stehet es da:" aber nicht so das Werf der Bekehrung eines Menschen. Nur, daß die Bekehrung eines Sünders möglich wurde, war die Menschwerdung des Sohnes Gottes und Sein ganzer Lauf von der Krippe dis zu Seiner Himmelsahrt nothwendig. Und nun, nachdem sich Gott durch die Menscheit JEsu uns wieder mittheilen, sich uns wieder genießdar machen kann; nachdem Er uns wieder zu sich ziehen kann; nachdem der Weg von Ihm zu uns und von uns zu Ihm wieder gebahnt ist durch JEsum: wie viel Geduld, wie viel Pslege, wie viel Langmuth, wie viel Mühe, wenn ich so sagen darf, koste es die ewige Liebe noch immer fort, dis der zum Göttlichen erstorbene, in die Finsterniß gesehrte Wille des Menschen herumgelenkt, dis das steinerne Herz erkannt und ein sleischenes dafür angenommen, dis ein geborener Feind JEsu ein Freund und Liebhaber des Heilands wird, mit Einem Wort: dis ein Mensch hindurchbricht zum Glauben an den Sohn Gottes.

Freilich natürliche und weltlich gefinnte Leute haben gar niebrige Borftellungen von diefer großen Cache. Weil fie von nichts wiffen als von einem hiftorischen, auswendig gelernten Glauben an ben Beiland, fo meinen fie, es sey nichts leichter als an ben Sohn Gottes glauben. Weil fie im Stande fint, in zeitlichen Dingen bieß und bas zu wollen, und mit ihrem Wollen burchzuseten, weil fie mit ihren größeren Luften und Reigungen allezeit bie geringeren überwinden fonnen, weil fie fich mit ihrem Willen tief in die Gunte, in die Finsterniß bineinmachen fonnen: fo baucht es ihnen, es liege auch bei ber Befehrung zu Gott und beim Wandel im Licht Alles bloß am eigenen Wollen des Menschen. muthen barum allen benjenigen, welche fich zur Befehrung anschicken, zu, bag fie fogleich vollendete Chriften und Tugendbilder fenn follen. Wenn ich, bentt ein folcher unerfahrner Menfch, mich einmal jum Guten wenden murbe, ba follte es wohl beffer vormarts geben; fie trauen fich Wunderdinge zu, und wiffen nicht, bag ber Mensch zwar wohl geschickt ift von Natur, die Kinsterniß zu lieben, aber ju nichts ungeschickter, unbehülflicher, in nichts blinder, als wenn es barauf anfommt, ein Denich Gottes ju merben. Sier muß uns Gott ju Sulfe fommen, ja die Sauptfache muß Er thun: aber wir wurden biefe Sauptfache nicht einmal an uns geschehen laffen, wir murben emig wiberftreben, benn bieß fonnen wir von Ratur, wenn nicht ber treue Beiland uns in unferm Elend aufhalfe.

Schon im Anfang muß uns JEsus zu Hülfe kommen, sonst würde dieser Anfang nie gemacht. Der Anfang des Glaubens ist das, wenn ein Mensch über seinen Herzenszustand verlegen wird, und sich in seiner Berlegenheit an den Heiland wendet. Sind wir benn von Natur in Berlegenheit über unsern Herzenszustand? Nein! Bon Natur sind wir todte Klötze, welche nichts von Gott wissen, und zufrieden sind, wenn sie ihren Bauch füllen, oder ihre sonstigen Bedürfnisse, Lüste und Begierben befriedigen können. Dies ist der Zustand aller Heiben; ohne Hoffnung, ohne Trost, ohne einen rechten Begriff von Gott und unserm Berhältnisse zu Ihm, in dumpfer Finsterniß ihres Herzens gehen sie dahin,

jammerliche Anechte ber Begierben und Gelufte ihres Bergens. Schon barin ift uns Mejus ju Sulfe gekommen, bag Er uns bat in ber driftlichen Rirche geboren werden laffen, wo wir doch von Jugend auf etwas von Gott, vom Beiland, von unserer Bestimmung, von Simmel und Solle und vom Willen Gottes an uns gehört haben. Aber bamit ift es noch nicht ausgerichtet. JEfus ferner Barmbergigfeit an uns thut, fo tonnen wir vielleicht die gange Bibel in unferm Ropf haben, und find, und bleiben boch geiftlich tobte Leute, ficher, faul und falt. Es fällt uns mohl bin und wieder etwas ein von Gott: aber wir meinen, wir steben gut mit Ihm, ober wir wollen uns ichon mit Ihm gu rieben ftellen; es fällt uns mohl etwas ein von ber Ewigfeit, aber wir erschrecken nicht bavor; es fällt uns wohl ein, bag wir Sunder find, aber wir benfen: alle Menichen find Sunder, und bafur ift ja bas Berdienst Christi ba; es fällt uns wohl bin und wieder ein Spruch ein, aber er hat feine Rraft an unfern Bergen; babei geben wir eben babin nach unfere Bergens Gutbunfen ober nach den Gewohnheiten ber Welt; furz, wir find und bleiben ohne Leben aus Gott, wenn nicht SEfus felbit eine Berlegenheit über unfern Ruftand in uns ermectt.

Wie macht es benn ber treue Beiland, mas thut Er, um einen totten Gunber verlegen zu machen über fich felber? Er thut es burch Seinen beiligen Beift: aber wie und wo und mann Er es thue, barin ift feine Regel; ber gute Birte erfieht eben die Stunde, wo Er bem armen, verirrten Schaf am geeignetsten beikommen kann. Es gibt Seelen, die in einer langen Bearbeitung des Beilands stehen, bevor Er es bei Ihnen zu etwas Entscheibendem bringen kann. Sie merben Jahre lang von einer gemiffen innern Unruhe geplagt; fie konnen nicht fo ruhig fundigen wie die Andern; fie konnen fich bem Rausch der Luft nicht fo vergnugt überlaffen wie die Andern; fie befommen in ihrem Inwendigen zuweilen Bormurfe, Angit und Beklemmung, und dieß find lauter Anmelbungen Deffen, ber vor der Thur steht, und begehrt eingelassen zu werden. Bei Anbern ift es gang anders. Sie konnen ruhig fundigen; fie find in ihrem irbischen Sinn, in ihren Sundenwegen, in der Gitelfeit ihres Bergens fo rubig, wie wenn bas fo fenn mußte; fie treiben und wirbeln fich in ben Gebanten ihres Bergens raftlos fort : ba ift fein Aufhalten, fein Stillstanb, fein Aufmerten, feine Ruchternheit. Da geht es von Tag zu Tag, von Nacht zu Nacht, vom Sommer in den Winter, und vom Winter in ben Sommer unaufhaltsam fort. Dan faet jest, heißt es, wenn ein folder Menfch ein Bauer ober Weingartner ift, und bann ift er mit seinem gangen Gemuth im Gaen begriffen; man erntet jest, man berbftet jest, man brischt jest, man versieht sich jest auf ben Winter, und er ift mit feiner gangen Seele in diesen Geschäften; bazwischen hinein tommen viele Sunden, man lugt, man afterredet, man beneibet seinen Rachften, man sucht feinen Bortheil auf unrechte Art, man lebt in Zwietracht mit feinem Rachbar, mit feinem Beib, man überläßt fich feinen fleischlichen Trieben, man frift und sauft u. f. m.; es geht in Ginem fort, bas Leben ift wie eine Schnur, die von einem Baspel ab-

gehaspelt wird; es fommt fein Anoten an biefer Schnur; es gibt feinen Stillstand, tein Aufmerten auf die Ewigfeit, tein Trachten nach bem Reich Gottes. Da liegt etwa in einem folden Menschen von ber Jugend her ein Sämlein ber göttlichen Wahrheit: aber es fann fich nicht regen, es fann nicht gebeiben, ber Schutt ber Sunde und ber Welt ift über baffelbige hergefallen, es fann nicht machsen, es ift nabe am Ersticken. Treue Lehrer ober Eltern und Erzieher haben biefen lebenbigen Samen ber Bahrheit in bas Berg gelegt; es hat einmal ein icones Spruchlein, ober ein Gefang, ober eine Ergablung vom Beiland, ober eine Beschreibung ber himmlischen Seligfeit, ober eine Schilderung bes Elenes ber Berbammten einen Gindruck auf bas Berg bes Rinbes gemacht, und bieger Same hat angefangen, Früchte zu zeigen: aber fiebe, ba kamen bie Triebe und Lufte und Sunben ber Jugend, ba fam ber raftlofe irbifche Umtrieb, bat Traum-· leben, bas Schattenleben, bas Gemubl in bem Richtigen, bie Grunbfage, bie angenommenen Gewohnheiten, die eingefogenen Borurtheile bes Weltgeiftes, ber Weltart, und bas gottliche Saatforn wurde bebect mit biesem Schutt ber Eitelfeit und Sünde.

Bahrend nun ein Mensch so bahin geht in seinem irbischen Treiben, fommt er etwa einmal in die Rirche, wo das Evangelium gepredigt wird, und er hort und hort, und muß nur horchen, benn es find ihm lauter neue Sachen. vorher schon oft bas Ramliche gebort, aber es ift ihm nicht zu Berzen gegangen; nun anf einmal bort er und bort recht. Nun fteht ber Gebankenumtrieb ftill; er wird nüchtern aus feinem Traum, er fängt an, fich zu fragen: wo bis bu? Bas haft bu indeffen getrieben? Saft bu auch fur bie Emigfeit gelebt? Ift Arbeiten und Schwigen und Sundigen und Reichwerben und Schwagen beine einzige Bestimmung? So ift schon Mancher nicht etwa nur in ber Kirche, sondern zu Hause bei seinem Handwerk, hinter seinem Schreibtisch, auf seinem Acker, in feinem Stall, auf einer Reife, hinter feinem Dfen, ja auf feinen Gunbenwegen, wo er Unrecht faufen wollte wie Baffer, vom Beiland ergriffen und jum Rachbenten gebracht worben. Oft muß eine außere Schickung bem Beiland erft Bahn machen; es muß häusliche Noth einbrechen, ein Rind, ober ber Mann, ober bas Beib, ober mer einem folchen Menschen lieb ift, muß frant werben, Jemand, ber 3hm lieb ift, muß sterben; es muß ihm ein sonstiges Ungluck begegnen, es fen im hauslichen Wefen, wie g. B. bei'm Bieh, ober burch Feuer, ober bergleichen etwas am eigenen Leibe; er muß einen Arm ober einen Fuß brechen, ober fonst einen Unfall leiden, ober er muß bem Tod in ben Rachen bliden, sonft fann ihm ber Beiland nicht bei, tann ihn nicht zum Rachbenten über seinen Bustand erwecken. Ift aber bieß geschehen, bann kommt auch ber alte Same ber Wahrheit wieber jum Borfchein; bie alten Spruche, bie alten Lieber, die Worte eines Lehrers, ober Baters, ober Grofvaters, die man in ber Jugend gehört hatte, kommen wieder, werben wieder lebendig; man versteht fie mehr; man bekommt Licht; es geht ein Licht um bas andere auf; man fieht fein Elenb je mehr und mehr; man gerath in Berlegenheit über fich felber.

Sehet, wie schon ber erste nüchterne Gebanke, die erste Berlegenheit ein Werk bes Heilands ist. Aber ben Renschen in dieser Berlegenheit zu dem Entschlusse zu bringen, daß er sich an den Heiland, an den rechten Helfer wende, dieß ift wieder ein Geschäft des Herrn Jeju.

Was ist benn gewöhnlich ber erste Gebanke, wenn ein Mensch anfängt, fich über fich felbit zu befinnen, und feinen elenden Ruftand zu fühlen? ber erfte Gebanke: ich will mit meinem gangen Jammer gum Beiland geben, ich will Ihm meine Noth flagen, ich will meine Sache vor Seinem Gnadenthron fund werben laffen, Er fann, Er wird helfen, benn Er beißt Jejus;-ift bas ber erste Gebanke und Entschluß? Rein! Das Erste ift gewöhnlich: wenn ein Mensch fieht, daß er nicht fo gemefen ift bisber, wie er batte fenn follen, fo geht er bin und faßt einen Borfat: ich will anders merten, ich will bie und die Sunde ablegen, ich will ein anderes, ein frommes, ein chriftliches Leben anfangen; und fo fangt er benn an auf eigene Fauft, auf eigene Rraft, nach eigenem Willen, Borfat und Gutdunfen. Gin Anderer benft: bas wird bas Beste feyn. bu haltst bich ju biefen ober jenen frommen Leuten, mo Gutes gesprochen mirb, ba fprichst du auch mit, da fommst du zum Guten und wirst ein anderer Meusch, , bu weißt nicht wie. Gin Dritter fällt auf die Erfenntnig und will bamit ben Schaden seiner Seele heilen, und sein Berg stillen. Er fest fich hinter die Bibel hinum, und nimmt einen Ausleger bazu, ber auch die Sauptsache in die Erfenntniß gefett hat; ba fommt er denn auf dunfle Worte und Stellen; baruber fangt er an ju grubeln, ober er macht fich an die Erflarung ber prophetischen Bucher, an die Offenbarung Johannis, er fangt an ju prophezeihen, und auf die Bufunft bes BErrn zu marten, und ichreckliche Beiten zu weiffagen, und fiebe, er bat fich boch noch nicht befehrt, bat feine Bergevung ber Gunden, feine Soffnung bes emigen Lebens. Das Erbarmlichfte aber ift, wenn ein Menfch, ber jum Rachdenken über sich selbst gebracht ist, ein Erbauungsbuch nach neuerem Styl und Geschmad in bie Sand nimmt, und baraus ben Beg jum Leben, ben Beg jur Beruhigung seines Bergens lernen will. Denn ba liest er gerade bas Gegentheil von bem, mas ihm ber Geift ber Babrheit in seinem Innern gesagt Er liest, daß Buge thun und feine Sunden erfennen und beweinen lautere Schwärmerei fen; er liest, bag bas Meiste, mas bas Wort Gottes als Sunde bezeichnet, feine Sunde fen, daß es g. B. hochnöthig fen, fich ber Belt, nämlich ber ehrbaren und honetten, gleich ju ftellen; er liest prachtige Worte von einer paradiesischen Welt, und von einem liebreichen Allvater, ber feine Rinber in biefes Paradies bereingefest habe, bamit fie beffelbigen, fo weit es nur immer die Ehrbarfeit erlaubt, genießen; er liest Worte von einem gewiffen gottlichen Erlofer, ber aber im Grunde nur ein Menfch fen, und die Bett burch Seine Lehre erlofet habe; er liest Lugen über Lugen. Wenn er nun folches gelesen, so benft er: ich habe melancholische Gebanten gehabt, ich fonne gulett. gar ein Schwarmer werben, ich muß mich buten und mir Berftreuung machen.

Sehet, so verkehrt find wir. Allenthalben suchen wir es, nur nicht beim Beiland. Wir durften nicht hinauf gen himmel fahren und SEfum berabholen; wir durften nicht in die Tiefe fahren und JEsum von ben Tobten holen, fonbern ber Beiland ift uns nabe in unferm Geift und Bergen; wenn heute eine Seele fich an Ihn wendete in biefer Rirche, in ihrem Saufe, auf bem Relbe, einfältig, findlich, fo fonnte fle Ihn haben; benn Er ift uns nabe, und lagt fich Aber wir versuchen lieber alles Andere, ehe wir biefen leichten, gerne finben. biefen fichern, biefen heiligen Weg einschlagen. "Ich bin bie Thur jum Schafftall," fagt ber Beiland, "burch mich mußt ihr eingeben, ihr Seelen, wenn ihr wollt geborgen feyn, zu mir mußt ihr kommen, gerabezu zu mir, horet es, ihr Rühseligen und Belatenen, zu mir ber!" Aber man macht lieber alle Umwege; man macht lieber die wunderlichsten Reisen; man steigt lieber über die Mauer binein; zur Thure will man eben nicht hineingeben. Warum bas? kommt her von unferer natürlichen Feindschaft gegen ben Heiland; man mag Ihn nicht; man bat eine Abneigung gegen Ihn; man traut Ihm auch nicht recht. Oft find es auch von Jugend an eingesogene Borurtheile gegen Ihn und Seine Sache; oft ist es die schlechte Erkenntnig von Ihm; oft ift es auch der Stand, in welchem man lebt, was einen ferneren Schlagbaum vorzieht, bag man nicht jum Seiland kommen mag; einem Armen wird folches manchmal leichter als einem Reichen, einem Geringen leichter als einem Bornehmen und Ange-Aber ber Sauptgrund liegt in ber verborgenen Feindschaft bes Berzens gegen Ihn, im Unglauben; man tann und mag nicht glauben, daß JEfus fo ftarf und liebreich fen, ben Menschen helfen zu konnen und zu wollen, bag Er so nabe fen, wie Er boch ift. Manche bereden sich auch, diefer Weg fen zu leicht, er feb nicht grundlich genug, man muffe feinen Befehrungsanter, feinen Boffnungsanter tiefer legen als nur fo auf den Beiland.

Bie macht es benn nun ber Beiland, wie greift Er es an, die Seelen zu bewegen, daß fie Ihm zu Fugen fallen, und teine andere Bulfe mehr begehren als die Seinige? Dieg fonnen wir am besten am Ronigischen feben. Sohn wird frant. Bas ift bas Erste, wenn ein Mensch frant wird, mas thut Man wendet fich an ben Argt; man läßt eine Argnei bereiten; man nimmt ben Rranten in forgfältige Pflege; man hofft, man konne feine Gefundheit schon wieder erzwingen; man sieht die Arznei mit einer Art Refrekt an; man benft: in biesem Mirturglase steckt alfo die Rraft, die meinem Rcanten wieder zu feiner Gesundheit helfen fann; man fest feine Soffnung auf die forgfältige Berpflegung, auf ben Arzt, auf bie Arznei. Go ift es vielleicht bem Renigischen auch gegangen. Aber wie fam es? Der Arzt weiß nichts mehr, bie Arzuei hilft nichts mehr; es wird trot bem Arzt und ber Arznei immer schlimmer mit bem Rranten; er wird tobtfrant; bie Roth machet; die Berlegenheit des Baters machst; er fieht, fein Rind ift unrettbar verloren; fein Sohn muß fterben. In biefer Noth bort er von SEfu, baf Er fen nach Cana in Galilaa gefommen; es ift mehrere Stunden Begs bort bin; aber er befinnt fich nicht lange; er macht nur, bag er fortfommt; ju SEfus muß er; Der muß kommen, "ich will Ihn so lange bitten, bis Er fommt." Bas hat ben Ronigiichen jum Beiland getrieben? Antwort: die Noth, und daß er in diefer Noth borte, daß JEsus in der Nabe fep. Go ift es auch im Geistlichen. ein Mensch wirklich burch ben Beren Jesum zur Befinnung gebracht worben ift. wenn es nicht blog eine oberflächliche, aus ber Bernunft ober aus bem Fleifch, ober aus guter Meinung entsprungene Rührung mar, sondern wirklich die Kraft bes Sohnes Gottes in einem Menschenherzen gewirft und eine Berlegenheit betvorgebracht bat: febet, fo fann ein folder Menfch allerbings auf manche Auswege fallen, um fich aus feiner Berlegenheit zu helfen; er tann auf eigene Frommigfeit und Tugend, auf ein rechtschaffenes Leben, bas er anfangen wolle. er fann auf Almofengeben und fonft auf allerlei Dinge verfallen, womit er fich will bei Gott wohl baran machen, ein Berdienft, eine Gerechtigkeit berauszwingen und seine Sunden bedecken. Aber dief Alles hilft ihm bann boch nichts. Es ist kein Troft in diesen Dingen; die Unruhe bauert fort; die Berlegenheit nimmt ju; die Noth wird immer größer; und ju folcher Zeit lagt ibn ber Beiland auf irgend einem Wege daran mabnen, bag es einen Beiland gebe; ba entschließt er fich endlich, fällt auf feine Rnice vor feinem Erbarmer und fpricht: o hilf Du mir, es fann mir fonft Niemand helfen .- So wirft JEsus bas Bollen und ift ber Anfanger bes Glaubens. Aber er wirkt auch

II. bas Bolibringen, und vollendet ben Glauben.

Mit diesem Geschäft wurde der Heiland bald fertig senn bei uns, wenn wir kindlicher, glaubiger, ehrlicher, demuthiger zu Ihm famen. Aber weil dieß gewöhnlich nicht der Fall bei uns ist: so kostet es Ihn in der Regel noch unaussprechlich viel Arbeit und Geduld, bis Er eine Seele zum ganzen Glauben, zum

gangen Genuffe Seines Berbienftes bringen fann.

Sehet, wie schwach ber Glaube des Königischen war, als er zum Heiland kam. Er hielt Ihn für einen Mann Gottes; er glaubte, daß Er helfen könne, aber nur, wenn Er beim Kranken stehe, ihm die Hand austlege, und etwa ein Segenswort über ihn spreche. Er hatte nicht den Glauben des Hauptmanns von Kapernaum, der den Heiland auch um die Heilung seines kranken Knechts bat: "aber: gehe dieser Sache zu lieb nicht in mein Haus, denn ich bin es nicht werth, und Du kannst ihn doch heilen, ohne daß Du ihn siehst, benn die Kräfte des Lebens sind Dir unterthan." So glaubte der Königische nicht, sondern er bat Ihn, daß Er hinabkäme und hälfe seinem Sohn, und sogleich darauf wieder: "Herr, komme hinab, ehe denn mein Sohn stirbt." In der Beklemmung seines Herzens kann er keinen andern Gedanken erfassen; es liege ihm nichts in seinem Gemüth, kann auch sonst nichts hineindringen, als: der Prophet muß nach Kapernaum; er muß eilends nach Kapernaum, ehe mein Sohn stirbt. Sehet da seine ängstliche, zagende, schwachglaubige Gemüthskassigung!

Und so ist es auch, wenn man zum herrn JEsu kommt, und sucht Gnade und Hulfe bei Ihm. D! wie viel Schwachheit im Glauben, wie viel Mangel

in ber Erkenntnig, wie viel faliche Borurtheile, wie viel gute, aber aus bem Fleisch fommende Meinungen, wie viel unkindliche, unehrliche, schiefe Richtungen bes Gemuthe hindern, und murben emig hindern ben freien Bugang ju ber Gnade Gottes, wenn uns Jejus nicht ju Gulfe fame! Wir find unaussprechlich blind in Absicht auf den Weg, ben uns unfer Sobepriefter ju Ihm felber gebahnt bat. Wir fennen die Rechte Seines Hohepriesterthums nicht; biese muffen mir erft lernen, und babei geht es langfam ber. Das eine Dal heißt es im Bergen: cs ift aus mit bir, bu haft es ju arg gemacht, bu haft ben Reichthum Seiner Gnabe ju schändlich und zu lang verachtet, es ift schon fo und fo lange, bag bu von Ihm auf bein Seelenheil aufmertfam gemacht worden bift, und immer noch bift bu ber alte, untreue Mensch, ber Beiland muß beiner mute feyn. Mal fängt man an zu zweifeln, ob Er auch noch zu helfen, und einen folch' todten Rlot in ein lebendiges Rind Gottes umzuschaffen im Stande feyn werde. Das eine Mal tommt man in Sorgen darüber, ob Er es auch hore, wenn man ju Ihm feufze und schreie, ob man nicht in den Wind hinein bete. Das andere Mal beuchelt man vor Ihm, und stellt fich beffer ober schlechter vor Ihm, als man ift ober fich gerade findet. Ein anderes Dal wieder will es bem Bergen nicht gefallen, an biefe toftliche Perle bes Reiches Gottes Alles zu fegen; es fürchtet fich bavor, in eine ganze Berläugnung um JEsu willen einzugehen, und sich burch bie Macht JEju von allen, auch ben fubtileren Banben losmachen zu laffen; es bleibt beswegen gern auf halbem Bege steben, und troftet fich mit einem eigenen Troft, und will fich ein Evangelium und einen Beiland machen, bei welchem ber Rleischesruhe gepflegt werden fonne.-Es ift nicht leicht, eine Art von Bosheit und Beuchelei, welche nicht vor bem Beiland jum Borfchein fame. Den größten Anlag aber verursacht bas bei allen Menschen, bag fie fich nicht in die freie Gnade schicken fonnen. Sie wollen immer etwas bringen, bas ben Beiland bewegen foll, ihnen zu belfen, fich ihrer anzunehmen und zu erbarmen. einen Thurm um ben andern; man macht fich Borfage über Borfage; man will bem Berrn Jeju bringen Gifer im Gebet, Bachfamfeit, allerlei Berlaugnungen; man will Ihm bringen Ernft und Ueberwindung ber Sunde; man will Ihm bringen einen zerschlagenen Geift, einen Bollnersfinn, wenn schon bas Berg nichts bavon weiß; fo wie man ift, will man nicht vor Ihm erscheinen, bas fürchtet man: auf Gnate und Unanabe, auf Sein freies Erbarmen bin fich zu ergeben, bas fürchtet man, und boch ift bieg ber einzige Weg zur Gnabe.

Aus der eigenen Gerechtigkeit heraus in das freie Erbarmen Gottes sich hineinschwingen, ist ein solches entsetliches Wagestück, daß kein Mensch dasselbige unternehmen würde, wenn nicht der Heiland ihm dazu verhälfe. Es ist aber ein Wagestück aus zwei Gründen, weil wir die Allgenugsamkeit Gottes, daß Er unser weder bedarf, noch uns etwas schuldig ist, und weil wir die Liebe Gottes von Natur nicht kennen.

Gott ist in sich selig; Er bedarf unserer zu Seiner Seligkeit nicht; es benimmt weber Seiner Seligkeit, noch Seiner Macht etwas, wenn wir Alle zur Hölle

fahren, und aus Seiner Gemeinschaft und aus Seinem Reich ausgeschloffen blei-Auch ift Er die hochfte, die unumschränktefte Freiheit; Er ift gang fouverain: Er ift une nichte fculbig: Er fonnte fich ber Menfcheit erbarmen, wenn Er wollte: Er konnte fich ihrer auch nicht erbarmen. Wer batte Ihm bierin etwas vorschreiben mogen? Es war eine freie That Seiner Liebe, bag Er fich ber Menschen annahm, und ift es noch, wenn Er fich eines Menschen erbarmt. Sebet, dieß muffen wir anerkennen, baß Seine Gnabe gegen uns eine freie That Seiner Liebe in Christo JEsu ist; Er ist uns Seine Gnabe nicht schuldig. Dieß erkennen wir aber nicht von Natur; dieß glauben wir nicht, ob wir schon eine Ahnung bavon haben in unserm Bergen. Daher kommt es, bag wir mit bem Heiland immer in einen Rechtszustand treten wollen. Wir wollen uns nichts von 3hm ichenfen laffen; wir wollen 3hm Alles abfaufen; wir hoffen Ihm Seine Gnade abzunöthigen, wenn wir die Raufsbedingungen erfüllen; wir meinen, es muffe uns Gott gnabig fenn, wenn wir uns gut balten; wir wollen Ihn zwingen, uns unfere schlechte Waare abzukaufen, und Seine Guter uns bafur zu geben. D wie blind find wir! Wie arm find wir, und wollen boch Gott mit unserer Armuth reich machen! Daber fommt es, bag wir vor Ihm beucheln, und uns reicher ftellen, als wir find, reicher an Tugenden und Boblverhalten, ober wenn wir mehr driftliche Erfenntnig haben, reicher an Gefühl ber Sunbe - es lauft auf Gines binaus; baber fommt es, bag wir ben Rod unserer Gerechtigfeit allezeit zu flicken und berauszuputen suchen; daber fommt Murren und Emporung gegen Gott und unverschämte Beurtheilung ber Bege bes Allerhöchsten, wenn wir meinen, es geschehe uns ober Andern vor 3hm Unrecht; daher tam es bei Siob, daß er den Tag feiner Geburt verfluchte, weil er bamals die Allgenugsamfeit und Majestätsrechte Gottes noch nicht anerkannte. "Fürchtet Gott und gebet Ihm die Ehre! Denn wer hat bes Herrn Sinn erfannt? Oder wer ist Sein Rathgeber gewesen? Oder wer hat Ihm etwas zuvor gegeben, das ihm werde wieder vergolten? Denn von Ihm und burch Ihn und ju Ihm find alle Dinge."

In die freie Gnade Gottes können wir uns nur schwer schicken, weil wir die Allgenugsamkeit und Rajestätsrechte Gottes nicht kennen, aber auch deswegen, weil wir das Herz, das erbarmende, verzeihende Herz Gottes nicht kennen, weil uns Seine Liebe unbekannt ist, bevor Er etwas davon uns offenbart durch Seinen heiligen Geist. Wir hören zwar viel von der Liebe Gottes; das ganze Evangelium predigt sie; die ganze Schöpfung predigt sie; wir meinen, auch etwas davon zu wissen: aber von Natur weiß unser Herz doch nichts davon, ist tros allem Wissen doch so verhärtet dagegen wie ein Stein; wenn die Sünden aufwachen im Gewissen, wenn der König anfängt zu rechnen, da erprobt es sich, daß das Herz Gottes uns wirklich unbekannt ist, daß uns wohl Vieles von Seiner Strafgerechtigkeit, aber Nichts von Seiner Erbarmung in unser Inneres geschrieben ist, bevor Gott es hineinschreibt durch Seinen heiligen Geist. Ehe dieses geschehen ist, kann sich der Meusch gar nicht unter den ganzen Fluch des

Gesetzes bemuthigen, und wenn er es, burch die Wahrheit überzeugt, boch thun mußte, fo mußte er gerabebin verzweifeln. Aber er wehrt fich bagegen, fo lange er fann; er fucht immer neue Reigenblatter, um feine Bloge zu becten; ale ein armer, nadter Gunber ohne Gerechtigfeit, ohne rechtmäßige Unsprache an Gott, vor der ftrafenden Beiligfeit zu erscheinen, bavor scheut er fich, bavor erbebt er in seinen innersten Tiefen. Gott bat zwar bas Evangelium gegeben; Er läßt fich dem Gunder anbieten als vergebende, erbarmente Liebe, die den Tod des Sunbers nicht wolle; Er hat es mit unausloschlicher Rlammenfchrift auf bas Rrenz Seines Sohnes eingegraben, bag Seine Gedanken babin geben, die Gunber felig ju machen: aber fo lange ber Beift ber Bahrheit es nicht groß macht im Berzen, kann man boch baraus kein rechtes, kein ganges Bertrauen faffen. Ja, man kann fich baran halten, in ber größten Dunkelheit als an ein festes, unwandelbares Wort, das da fcheint in einem dunkeln Ort: aber aus ber eigenen Gerechtigkeit fich beraus- und hineinwagen in den freien Liebeswillen Gottes - biefen Sprung fann man nicht machen, es fen benn, bag ber Morgenstern angefangen babe, bereits im Bergen aufzugehen, und ein heller Schein von dem Tag bes Neuen Testaments in dasselbige zu bringen. Wo aber bieß geschehen ift, wo die Liebe Gottes und bas Sobepriesterthum Christi offenbar wird im Bergen: ba legt man willig ben Rock ber eigenen Gerechtigkeit ab, und überläßt fich willig und gang ber ewigen Liebe.

Ich habe einmal eine Geschichte von einem berühmten englischen Prediger gelefen, die er felbst von sich erzählt; ich will sie euch auch erzählen. Er mar um bes Evangeliums willen im Gefängniß, und machte hier folgende Erfahrung. Er befürchtete, man murbe ibn endlich aus bem Gefangnig jum Galgen führen. Darüber fam er in große Noth, benn er befand fich in innerer Durre; die gottlichen Dinge maren vor seinen Augen verborgen; er hatte feinen fühlbaren Glauben zu jener Beit. Zwei Dinge plagten ihn babei vorzüglich, erftlich bie Furcht, er werde bem Evangelium Schande machen burch Tobesangst, die er in biesem Gemuthezustand nicht werbe verbergen konnen, "benn ich schämte mich"fagte er-,mit einer Todtenfarbe und mit gitternben Knieen in einer folchen Sache zu sterben, als biese war." Das Zweite, was ihm Schrecken einjagte, war der Zustand seiner Seele nach bem Tode; wo wirst bu anlanden, wenn bu stirbst? Wie wird es mit bir werden? Bas haft bu fur Bergewisserung bes himmels, der herrlichfeit und bes Erbes ber Beiligen? Dft fab er fich im Geift hinausführen, fab fich auf ber Leiter fteben mit bem Strid um ben Sals, und fein Herz erbebte jedes Mal davor, daß er alfo, ohne mahren Troft, ohne lebenbige Hoffnung, vielleicht mit einer Angst, bie bem Evangelium gur Schmach gereiche, in die Ewigfeit geben follte. Nachdem er aber mehrere Wochen lang in biefer Anfechtung und Finsterniß gemefen mar, fo marf er fich endlich in bie freie Gnabe. Er erkannte nämlich, daß es in Gottes Willen ftunde, ob Er ihm Troft geben wolle, jest ober in der Stunde des Todes: es stunde aber nicht in feinem, bes Menschen, Willen, ob er beim Evangelium bleiben wolle oter nicht,

er sey verbunden, Gott aber sei frei. Darum faßte er nun ein Herz, und sprach bei sich selber: weil denn die Sache also steht, so will ich fortgehen, und es auf mein ewiges Heil in Christo wagen, ich mag Trost von Ihm haben, oder nicht. Will Gott nicht mit, so laufe ich blindlings von der Leiter in die Ewigkeit hinein, ich sinke oder schwimme, ich komme in den Himmel oder in die Hölle. Herr JEsu! willst Du mich ergreifen, thue es, ich wage es in Deinem Namen! Wit diesem Gedanken wich die Anfechtung, und Licht und der Trost des Evangeliums kehrte in seine Seele zurück.

Sehet boch, liebe Buhörer, ben gewaltigen Sprung, ben biefer Mann aus allen, in feinem Gemuth fampfenden Gedanten beraus in bas freie Liebeserbarmen SEsu hinein machte. Bas hat benn ber Beiland gethan, um ihn zu biefein Sprung zu bewegen? Untwort: Er hat ihm alle eigene Gerechtigfeit je mehr und mehr abgeschnitten; Er hat ihm bie Majeftatsrechte Gottes geoffenbart; Er hat ihn an die Tiefe hingeführt, in welche er fpringen follte; er fab etwas von ben Friedensgebanken Gottes, vom Beil in Chrifto, vom Namen JEju herausblicken, ba magte er es, und fprang in ben Abgrund bes freien Willens Gottes; "ich finke ober schwimme, ich wag' es einmal im Namen JEfu," und er fprang feinem Erbarmer in die Arme. Und fo geht es noch jest. Der Beiland ift fo treu, und reißt ben Seelen, die in Seiner Bearbeitung fteben, ein Gebaube ber eigenen Gerechtigfeit um bas andere nieber; fie faumen fich zwar nicht, und bauen alsbald wieder ein neues, muffen aber mit Schmerz erkennen, daß auch diefes ein Luftgebaube mar. Da findet man immer mehr, baß man burchaus verderbt, ja tobtfrant ift, baß bie besten Werfe nicht gut und nicht tauglich find vor ben Augen Gottes, bag Alles beflect, mit Ungerechtigfeit, Bosheit, Beuchelei bes Bergens burchzogen und burchgiftet ift, daß wir-um bie Worte Luthers zu gebrauchen-mit Saut und Saar, mit Leib und Seele in bie Bolle gehören, und bag, wenn auch Alles biefes nicht mare, unfer ganges Beil bennoch auf lauter Gnabe und Erbarmen, auf bem freiesten Liebeserbarmen bei Gott beruhe, und wir Ihm nichts abzwingen konnen. Das macht fleinlaut und murbe, das bringt berunter, bas macht, bag man feiner eigenen Bege herzlich mude und überdruffig wirb. Da magt man es benn endlich auf bie freie Gnabe, und fpricht:

Schau' her, hier fteh' ich Armer, Der Born verdienet hat; Gib mir, o mein Erbarmer! Den Anblid Deiner Gnab'!

Ich hab' es nicht verdient, ich kann es nicht fordern, aber gib es mir, Du Erbarmer! Es geht dabei wie mit einem Bogel, der auf einem Baum sigent vom Jäger angeschossen wurde. Er sucht zu entsliehen, aber er kann nicht mehr; er fängt an zu fallen, aber er wehrt sich dagegen; er flattert von einem Zweig zum andern, kommt aber immer weiter herunter; endlich fällt er kraftlos zu Boden, und der Jäger ergreift ihn. So sinkt zulett die Seele abgemattet nieder, weil sie von JEsus überwunden ist, und fällt, indem sie meint, in einen Abgrund zu sinken, in die Hände ihres Freundes und Erbarmers.

Mit biesem Sprung in die freie Gnade ist der Glaube nach seinem innersten Kern vollendet. Denn sobald ein Mensch keine eigene Gerechtigkeit mehr aufweist, sobald er nichts mehr durch das Recht will, so ist er dem Gesetz gestorben, und die Gerechtigkeit Christi wird ihm zu Theil.

Raum läßt man die eig'ne Gerechtigkeit fahren So kann Er der Seele Sein heil offenbaren.

Dieß erfährt man auch in der Wahrheit. Bon nun an steht einem solchen armen Sunder das Meer der Erbarmungen Gottes offen; er kann sich hineinglauben in alle Berdienste Christi; er kommt von Glauben in Glauben; er ist ein Kind Gottes, geboren für den Tag der Ewigkeit, ein Mensch Gottes, dem seine Beilage nicht mehr genommen wird, wenn er sie nicht selbst wieder vergeudet und verschleudert. Nun kann er Christum bekennen, und schämt sich Seiner nicht mehr, auch wenn er ein Königischer wäre; er spricht:

Es wiffe, wer es wiffen tann: Ich bin bes Beilands Unterthan!

Er geht willig mit dem Freund seiner Seele hinaus vor bas Thor und trägt Seine Schmach. Nun kann er die Sünde überwinden durch die Kraft bes Lammes Gottes; nun kann er die Drangsale dieses Lebens überwinden, benn, der uns den Sohn gegeben hat, sollte Der uns mit dem Sohn nicht Alles schenken?

Nicht, daß ein Tag ware wie ber andere; es kommen auch noch Anfechtungen, Urbungen, Proben des Glaubens. Es gibt auch noch Manches zu leinen, wenn man schon ein Kind Gottes ist. Der Glaube muß unter der Uebung immer lauterer, und das Herz immer mehr dahin gebracht werden, daß es auf Barmherzigkeit hofft, und auf nichts als auf Barmherzigkeit, daß es im Leben und Sterben, in Zeit und in der Ewigkeit, von Tag zu Tag nichts mehr will als Gnade, daß das Erbarmen, das freie Erbarmen Gottes sein einziges Element wird, darin es sich bewegt. D das ist eine große Sache, ein herrlicher, seliger Stand, wenn es mit einem Menschen dahin kommt. Aber wenn nur einmal der Grund gelegt ist, das Uebrige führt der Heiland auch aus. Lassen wir nur Ihn machen! "Ich bin"— sagt der Apostel—"Dessen in guter Zuversicht, daß der in euch angefangen hat das gute Werk, wird es auch vollenden bis auf den Tag JEsu Christi." Jener Tag wird es erst ganz offenbaren, daß Er der Bollender des Glaubens ist. Er helfe uns dazu, daß Er es dann auch an uns offenbare! Amen.

### LXII.

# Am zweiundzwanzigsten Sonntag nach Trinitatis.

#### Tert: Matth. 18, 21-35.

Da trat Detrus ju JEfu und fprach: Derr, wie oft muß ich benn meinem Bruber, ber an mis fündiget, vergeben ? 3ft's genug fieben Mal? Befus fprach ju ihm: ich fage bir, nicht fieben Mal, fondern flebengig mal fleben Mal. Darum ift bas himmelreich gleich einem Rönige, ber mit feinen Rnechten rechnen wollte. Und ale er anfieng ju rechnen, tam ibm Giner vor, ber mar ibm gehntaufend Pfund ichuldig. Da er es nun nicht hatte ju bezahlen, hieß ber herr vertaufen ihn und fein Beib und feine Rinder, und Alles, was er hatte, und bezahlen. Da fiel der Rnecht nieder, und betete ihn an und fprach: herr, habe Gebuld mit mir, ich will dir Alles bezahlen. Da jammerte ben herrn beffelbigen Rnechts, und ließ ibn los, und bie Schuld erließ er ihm auch. Da gieng berfelbige Anecht hinaus, und fand einen feiner Mittnechte, ber mar ihm hundert Grofchen ichulbig ; und er griff ihn an, und murgete ihn, und fprach : bezahle mir, mas bu mir ichulbig bift. Da fiel fein Mitfnecht nieder, und bat ibn und fprach: babe Gebuld mit mir, ich will bir Alles bezahlen. Er wollte aber nicht, fondern gieng bin, und warf ibn in's Gefängniß, bis daß er bezahlete, was er foulbig mar. Da aber feine Mitfnechte foldes faben, murben fie febr betrubt, und tamen; und brachten vor ihren herrn Alles, mas fich begeben hatte. Da forberte ihn fein herr vor fich, und fprach ju ihm: bu Schaltetnecht, alle diefe Schuld habe ich bir erlaffen, Dieweil bu mich bateft; follteft bu benn bich nicht auch erbarmen über beinen Mittnecht, wie ich mich über bich erbarmet habe? Und fein herr mard gornig, und überantwortete ihn ben Peinigern, bis daß er bezahlete Alles, mas er ihm ichulbig war. Alfo wird euch mein himmlischer Bater auch thun, fo ihr nicht vergebet von eurem Bergen, ein Jeglicher feinem Bruber feine Fehler.

## Es steht in einem alten Liebe:

Ach! Seine große Lieb' und meine große Noth, Dieß hat die Gluth entstammt, die stärker als der Tod.

Diese Zwei, die große Liebe Gottes und die große Noth der Menschen werden durch die ganze heilige Schrift unter den vielsachsten Formen durch Geschichte, durch Lehre, durch Gleichnisse, durch Anstalten Gottes immersort wieder auf's Neue gepredigt. Auch das Gleichniß unsers heutigen Evangeliums stellt uns die große Liebe Gottes und die große Noth der Menschen besonders bell vor die Augen. Ein Mensch, mit einer ungeheuren Schuld gegen Gott belastet, wird begnadigt, seiner Schuld erledigt: aber diese Barmberzigseit kann sein hartes Herz so wenig beugen, daß er vielmehr sogleich seinen Mitbruder wegen einer unbedeutenden Summe, die er ihm schuldig ist, auf das Unbarmberzigste behandelt. So fällt das vorige Gericht, das er durch demüthiges Fleben von sich abgewendet hatte, wieder auf ihn zurück. D liebe Zuhörer! Unter diesem Knecht, von welchem unser heutiges Evangelium handelt, sind wir gemeint. Wir sind die Leute, welche ihrem Herrn zehntausend Pfund schuldig sind; wir können

Erlaffung biefer Schuld von Gott erlangen; wir find es, die alle ihre Schuld bis auf den letten Heller bezahlen muffen, wenn wir nicht Bergebung finden, oder dieselbige, nachdem wir sie gefunden haben, nicht bewahren. Es sind sehr bedenkliche Worte, die Worte dieses Evangeliums, denn sie gehen uns an, und predigen uns ewiges Wohl oder ewiges Wehe.

Wir wollen fie deswegen in ernstliche Betrachtung nehmen, und ich will euch

mit Gottes Bulfe vorftellen:

### I. Die Abrechnung;

II. die Bezahlung unserer Schuld gegen Gott.

D Herr! stelle uns unsere schwere Schuld in's Licht, stelle sie uns in's rechte Licht vor Deinem Angesicht, zeige uns durch Deinen heiligen Geist, daß wir Kinder der Berdammniß dem Recht nach sind, sonst bleiben wir unbußfertig in unsern Sünden liegen und verderben. Amen.

I. "Das Himmelreich ist gleich einem Könige, ber mit seinen Knechten rechnen wollte." So beginnt das Gleichniß in unserm heutigen Evangelium. Der König, der mit seinen Knechten rechnen wollte, ist Gott; die Knechte aber sind die Menschen, und insbesondere wir, die wir in der christlichen Kirche geboren, getauft und erzogen worden sind. Gott hat uns geschaffen; Er hat uns Leben und Odem gegeben; Er hat uns in diese Welt, die Ihm gehört, hereingeset; Er hat uns dieß und das in dieser Welt anvertraut; was wir sind und haben und genießen, sind und haben und genießen wir nur von Ihm und durch Ihn; wir sind Seine Knechte, Seine Haushalter, die Er über ihr Verhalten, über tie Anwendung Seiner Gaben, über die Besorgung Seiner Geschäfte zur Rechenschaft ziehen kann. Er ist der Herr, wir sind Knechte.

Ein jeglicher Rnecht wird von feinem Herrn gedingt; es wird ein Accord abgeschlossen zwischen beiden; ber Knecht verspricht seinem Berrn, bieß oder bas Geschäft zu beforgen, ber Berr verspricht bem Anecht eine Belohnung für scine Dienste; es wird vielleicht auch eine Sanbschrift über ihre gegenseitige Ueberein-Man könnte fragen: ift ein folches auch geschehen zwischen funft ausgefertigt. Bott und uns, und wenn es geschehen ift, wo ist die Handschrift barüber? Wenn man in die Welt oberflächlich hineinsieht, so scheint es allerdings nicht, als ob Die Menschen werden geboren; fie machsen auf; fie werden es geschehen sen. immer alter und alter; fie fommen in ihre Berhaltniffe, fie wiffen fast nicht wie; fie fommen zu ihren Meinungen und Anfichten, fie miffen fast nicht wie; fie werben Manner, Beiber, Gatten, Eltern, Sandwerfer, Bauern, Beingartner; fie fommen zu Memtern, ju Befanntichaften, es wird ihnen ein Wirkungsfreis angewiesen, sie wissen fast nicht, wie ihnen babei geschieht; es geht Alles gang natürlich ju; es ift nirgends ein unmittelbares Gingreifen Gottes fpurbar, bag man fagen konnte: bieg und bas hat mir ber BErr anvertraut, ba ober bort hat Er mich zu Seinem Knecht gebingt. Auch läuft die Belt, wie es scheint, ab wie ein Uhrwert, ein Geschlecht um bas andere fommt und vergeht; die Denschen

treiben fich eine Beile auf biefer Belt um; bann treten fie wieber vom Schauplat ab: fie thun Alles nach ihrem Willen; fie reben, mas fie wollen; fie benfen, mas fie wollen; fie handeln, wie fie wollen; fie folgen allenthalben bem blinden Bug ihres Bergens; fie betragen fich in ber Regel nicht wie wenn fie Saushalter, fondern wie wenn fie die Berren maren; es icheint allerdings, oberflächlich betrachtet, nicht, als ob wir zu Anechten und Saushaltern des Ronigs aller Ronige gedingt sepen. Aber es fcheint nur fo. Sind wir denn nicht getauft? In der Taufe find wir vom Berrn gebingt worden; ba ift Er mit uns in einen Accord, in ein Ginverständniß getreten. Er bat uns versprochen, daß Er unfer gnäbiger Gott und Bater feyn, une an Rindesftatt aufnehmen, une ju Erben aller himmlischen Guter machen wolle; wir aber haben Ihm jugefagt, daß wir Seine Rnechte und Haushalter fenn wollen nicht nur in diefer ober jener Sache, fondern in allen unfern Berhaltniffen, burch unfer ganges Leben. abgesagt bem Teufel, ber Welt und unferm eigenen Fleisch und Blut, und bingegen verfprochen, unferm himmlischen Konig zu bienen unfer Leben lang. Ift's nicht fo, liebe Buborer? Sind wir hier nicht gedingt worden? Und hat es uns Gott nicht schon manchmal auf die Taufe bin ju Gemuth geführt, bag wir verpflichtet sepen, Ihm in Allem zu bienen? Und febet, wenn dieß auch nicht fo mare, wenn wir auch nicht getauft maren, fo maren wir boch gedingt zu Rnechten und Saushaltern Gottes. Gott hat einem jeden Meufchen die Berpflichtungsurfunde, das Document barüber, daß er verpflichtet fen, ben Willen Gottes in biefer Belt zu thun und auszuführen, mit in biefe Belt hereingegeben; Er hat es im Gemiffen niedergelegt; es fann es Reiner laugnen, der bei gefunden Sinnen ift. Auch besucht Gott bin und wieder die Bergen ber Menschenfinder, und frischt in benfelben biefe Sandschrift wieder auf, wenn fie erloschen will; es ift feine Seele unter uns, welche nicht ichon folche Besuche an ihrem Gewiffen erfahren hatte, der es nicht icon flar und offenbar geworden mare in ihrem Inwendigen, daß Gott der BErr vom himmel fieht, und auf die Werfe ber Menschenfinder achtet, und daß Er sie barüber zur Rechenschaft ziehen, und Alles an's Licht bringen wird, es fen gut ober bofe.-

Es ist also außer allem Zweifel, das Wort Gottes bezeugt es uns, unser Gewissen sagt es uns, und der Geist Gottes macht es uns deutlich in unserm Herzen, daß wir verpflichtete Anechte und Haushalter Gottes sind in dieser Welt. Sind wir aber Seine Anechte und Haushalter, so stehen wir in Rechnung mit Ihm; denn ein jeder Herr rechnet mit seinem Haushalter über die Führung seines Amtes, über die Anwendung des anvertrauten Pfundes. Er hat uns Güter anvertraut; Er fann fragen, wie wir damit umgegangen sind, ob wir nichts veruntreut, nichts unterschlagen, nichts durch unsere Nachlässigfeit oder Faulheit oder unsern Eigennut, oder aus sonstigen unedlen Beweggründen versäumt und vergendet haben, mit Einem Wort, ob wir treue oder untreue Leute gewesen sehn oder nicht. Er kann darnach fragen, und Er fragt auch darnach.

Das himmelreich ift gleich einem Ronig, ber mit feinen Knechten rechnen

Er will immer rechnen und abrechnen; Er zeigt ben Menschen in ihrem Gemiffen eine Schuld um bie andere an : Er bringt fie in größere ober geringere Berlegenheit barüber; Er sucht sie bagu ju bewegen, bag fie fich zur gangen Abrechnung über ihren Saushalt bergeben. Die Menschen aber weichen biefer Abrechnung aus, fo lange fie konnen, fie ift ihnen unangenehm. Es geht ihnen, wie es Allen geht, die viele Schulden haben. Solchen Leuten ift es wohl, wenn fie nicht an ihre Schulden gemahnt werben; es ift ihnen lieb, wenn fie lange nicht in's Rlare barüber tommen; fie rechnen beswegen ihre Schulben nicht gern jufammen; fie bekommen nicht gern einen Ucberblid; fie bereben fich gern, ihre Schuld sey nicht so groß, als sie boch wirklich ift. So geht es auch im Geistlichen: ber Abrechnung weicht man gern aus. Gott mahnt zwar ein Dal um bas andere; Er meldet fich im Gemiffen an; Er fpricht: Mensch! wollen wir nicht auch in's Reine tommen mit einander? Aber ber Mensch hat seine Entschuldigungen: wenn ich gelegnere Zeit habe, ich habe nun Unberes nothwendig zu thun; wenn ich einmal feine Schuld mehr mache; auf meinem Tobbett, zwei Tage, ebe ich fterbe, ba wird es Zeit genug zu biefer Abrechnung fenn. Er fürchtet fich bavor; er abnt, bag bie vielen Schuldpoften, bie ungabligen fleinen Schuldvosten, beren er fich beimlich bewußt ift, eine gar ju ftarte Summe ausmachen werben, eine unübersebbare, eine unbezahlbare, eine unnachlagbare Summe, eine Summe, bei beren Anblick er fich allzusehr entseten mußte, wo ibm das leichtfinnige Leben, die Luft jum Schulbenmachen auf einmal vergienge. Aber bas hilft nichts, ber Abrechnung fonnen wir nicht ausweichen; gibt man fich nicht bazu ber in diefer Belt, fo wird man in jener Belt gewiß bazu genothigt; denn der Konig will eben einmal rechnen; es ift einmal festgesett im Rath feines beiligen Willens; es ift feiner beiligen Ordnung, ben Rechten feiner Berechtigfeit gemäß.

Wie geht es benn nun aber ber bei biefer Abrechnung? Ich will euch folches auf bas Allereinfältigste beschreiben. Sier hat es ber Berr nur mit seinem Rnecht, und der Anecht mit feinem Berrn ju thun; in die Gerichtostube, mo folche Abrechnung vorgenommen wird, gehört Niemand hinein als ber Gunder und Gott; ber Knecht hat alles nur mit feinem SErrn auszumachen. fer Abrechnung bringt ber Berr Sein Buch (Roloff. 2, 14. Offenb. 20, 12.), in welchem auf bas Genaueste und Sorgfältigste aufgezeichnet ift, sowohl was Er Seinem Saushalter anvertraut hatte, als auch bas gange Berbalten bes Saushalters, fein Eingang und Ausgang. "Ich weiß beine Werke"-fagt ber Beiland zu ben Bischöfen in ber Offenbarung Johannis - "ich weiß beine Werke, ich weiß, wer bu bist, ich weiß beine Schritte und Tritte, ich weiß, mas fein Mensch von bir weiß, beine geheimsten Absichten, ich fenne beines Bergens Grund, 3d, ber Bergen und Nieren forscht." Aus bieser Allwissenheit Gottes heraus, die ben gangen Menschen, die feine Gebanken von ferne kennt, ift bie gange Saushaltung bes Rnechts in bem Buch verzeichnet, bas Gott gur Abrechnung mitbringt. Der Rnecht bringt auch fein Buch, fein Gewiffen, mit,

welches zwar nicht so genau ist wie das Buch Gottes; es ist Manches barin vergeffen, Manches burch bie Lange ber Beit vermischt, Manches fteht am unrechten Drt: aber es wird bei ber Abrechnung aus bem Buch Gottes ergangt; bas Bergeffene mirb eingetragen, bas Bermischte aufgefrischt. Nun fommen fie von einem Doften zu dem andern nach der Schatzung, die im Wort Gottes angegeben ift; julest wird jusammengerechnet und bas Facit gezogen, und bie Summe herausgebracht. Wenn ich nun dieß Alles ohne Bild und Gleichniß fagen foll, fo beift es nichts anders als: wenn es bei einem Menfchen zur Abrechnung kommen foll, fo muß Gott ben Menfchen in bie Bearbeitung Seines Geiftes nehmen; Er muß ihm fein Bewiffen icharfen, und der Denfch muß diefer Arbeit Gottes still halten. D, ba findet man im Licht ber Bahrheit manche Schuld, an die man vorber gar nicht gedacht hatte, die man etwa vorher nicht unter die Schulben, sondern unter die guten Werfe gerechnet hatte; ba machen alte, icon langft vergeffene Schulden wieder auf; bas Leben, bas gange Leben gebt an bem inwendigen Beiftesblick poruber: man fiebt feine Gunben, feine Untreue, fein fluchwurbiges Leben beutlich und flar, und gulett tommt bas Facit beraus, bas große Racit, bag man ein fluchwurdiger, ber Gerechtigfeit Gottes verfallener Mensch, ein Scheufal und ftinfender Wurm in den Augen Gottes ift. Dieje Sauptabrechnung aber fann langere ober furgere Beit bauern. Manchen ift sie in einigen Stunden gemacht; Manche brauchen Jahre bazu; es fommt biebei Bieles, ja bas Deifte, auf die Willigfeit und den Ernft bes Menichen an.

So gieng es nun auch dem Anecht im Evangelium. "Als der Herr ansteng zu rechnen" — heißt es — "fam Ihm Einer vor, der war Ihm zehntausend Pfund schuldig." Eine ungeheure Summe, nach unserm Geld vielleicht 12—15 Millionen Thaler. Wie fam denn der Anecht zu dieser ungeheuren Schuldenlaft? Wenn wir dieß erfahren wollen, so muffen wir der Abrechnung in der Gerichtsstube ein wenig zuhören, so wird es uns schon klar werden.

Bei der Abrechnung sagt der Herr zu Seinem Knecht: ich habe dich zu einem Menschen geschaffen: hast du dich auch als ein Mensch betragen? Bist du niemals ein Unmensch, oder ein Thier, oder gar ein Unthier gewesen? Der Herr sagt: ich habe dir eine Seele gegeben, die zur Unsterblichseit geschaffen ist: bist du mit ihr umgegangen ihrer Bestimmung gemäß? Hast du darauf Acht gehabt, daß du sie nicht verderbest, hast du sie in den Handen getragen, und bedacht, daß du mehr bist als ein Erdenwurm oder ein anderes unvernünstiges Geschöpf? — Der König sagt zu dem Knecht: Ich habe dir einen Leib gegeben, daß er soll ein Tempel des heiligen Geistes senn und werden: hast du ihn dieser Bestimmung gemäß behandelt, hast du ihn nicht entweiht, nicht verunreinigt durch Fressen und Sausen, durch Hurwesen treiben ließest? — Der König sagt bei dieser Abrechnung zu Seinem Knecht: ich habe dir Augen gegeben: — meinst du, ich habe sie dir gegeben zur Augenlust, daß du nach fremgegeben: — meinst du, ich habe sie dir gegeben zur Augenlust, daß du nach frem

bem Gut und nach andern verbotenen fundlichen Dingen, fremben Mannern ober Beibern feben follteft? - 3ch habe bir Ohren gegeben: ift bieg bagu gefcheben, bag biefe Ranale bir bie Sunde und Bosheit und bie Lafter ber Belt und bes Argen zuführen follten? - Ich habe bir eine Bunge gegeben: habe ich fie bir gegeben jum faulen Gefchmat, jum Fluchen, jum Schwören, jum Lugen, bagu, bağ bu Aergerniffe anrichteft, bag bu ichanbbare Worte ausstogest, bazu, bağ bu ben bojen Grund beines Bergens offenbaren und auch Andere bamit ansteden, ober bagu, bag bu beinen Nachsten richten und verlaumben konnest, ober überhaupt, daß dir tein Leben hingebe wie ein Gefchmat?-Bozu haft bu boch beine Bande, wozu beine Gefundheit migbraucht? Bas haft bu mit bem zeitlichen Gut gemacht, bas ich bir anvertraut batte? Rum Saushalter batte ich bich barüber gefest, meine Absichten und Zwecke batteft bu bamit ausführen follen, beinen armen Mitbruber hatteft bu bamit unterftugen, und bir felbst einen guten Schat auf die Ewigfeit sammeln fonnen. Aber siebe, je mehr ich bir gab, besto geialger bist bu geworden, und besto weniger hast bu meine Gute anerkannt. hast beine Sabe zum Mittel gemacht, beine Lufte und Begierden auszuüben und wohlzuleben, und haft bein Berg an bas Bergangliche gehangt und beinen armen Bruder neben bir barben laffen, und bich nichts barum befummert; bu haft feine Barmberzigfeit geubt, und wenn bu auch übteft, fo ift's wieder aus unreinen Absichten geschehen; barum fannst bu auch nicht auf Barmbergigfeit von mir warten.—Der König fagt zu bem Knecht bei ber Abrechnung: ich habe bich tau-fen laffen in beiner Jugend; ich habe mit bir einen Bund gemacht in beiner Jugend: wie haft bu biefen Bund gehalten? Dein Leben fieht aus, wie wenn bu in ber Taufe zugejagt hattest bem Teufel, ber Welt und beinem Fleisch und Blut, und battest mir und meinem Dienst abgefagt: aber barauf find wir nicht Eins geworben in ber Taufe .- 3ch habe bir in meinem Abendmahl tas gesegnete Brod, ben gesegneten Relch gereicht, mein Fleisch habe ich bir zur Speife gegeben, und mein Blut jum Trant, jur Starfung beines inwendigen Menschen auf bem Weg burch bie Bufte: meinst bu, ich habe bir biese Gnabe begwegen gegeben, damit an bir erfullt murbe bas Wort bes Apostels: "ber hund frift wieber, mas er gespeiet hat, und die Sau malgt fich nach ber Schwemme wieder im Roth?" — Der König fagt zu dem Anecht: ich habe dir mein Wort gegeben, viele Spruche habe ich bich auswendig lernen laffen in beiner Jugend, bu fannst nicht fagen, bag bu nichts von mir und meinem Willen gehört habest: und siehe! bu haft doch bein Leben bingebracht in Finsterniß und Dummheit wie bie Beiden. Ich habe bir bie Bibel in's Saus gegeben; viele Zaufende ftreden ihre Bande barnach aus, und haben fie nicht, bu aber haft fie gehabt bis jest: aber fie mar nicht beine Speise bis jest, nicht beines Fußes und beines Hauses Leuchte bis jest, Staub ift auf ihr gewachsen, und wenn bu fie auch zu Beiten gebraucht haft, fo ift's ohne rechte Beilbegierbe, ohne rechte Demuthigung vor meinem Wort geschehen. Ich habe bir das Evangelium predigen laffen, ich habe bich zur Bochzeit bitten laffen, die Bande bat man aufgehoben, und bich inftandig, anhaltend, oft gebeten, bag bu bich boch möchtest verfohnen laffen mit Gott: aber bu haft nicht gewollt .- Wie oft habe ich mit meinem Geift bich angemabnt in beinem Bergen, und bir meine Liebe und die ernste Ewigkeit vor die Augen gestellt: aber du bist allezeit ausgewichen. Mit Lieben und mit Leiben tam ich zu bir; tannft bu es laugnen, daß ich Alles an dir probirt habe? Aber meine Liebe hat bich nicht jur Bufe geleitet, und unter bem Leiden haft bu mich nicht gefucht, ober wenn bu es thatest, meiner Rechte bald wieder vergeffen .- Meinen Sohn habe ich berausgegeben für bich, ich habe 3hn an's Rreuz gegeben für bich, Er hat bich bis in ben Tod geliebt: aber bu haft nie barauf gedacht, bag bu Ihn, beinen Schopfer und Beiland, wieder lieben mochteft, fondern fremd und falt bift bu an Ihm und an Seiner großen Liebe vorbeigegangen, und haft bie Luft beines Fleisches gesucht! Wann haft bu nicht widerstrebt bem beiligen Geift? Wann bift bu nicht ungehorsam und thoricht gewesen? Ich habe bir meine Gebote gegeben: biese haft bu aber nicht gehalten, auch feine Luft bazu gehabt. Ich habe bich bas "Bater unser" auswendig lernen laffen, bu haft es unzählige Mal gebetet, aber immer geheuchelt und gelogen. Du haft gebetet: "unfer Bater in dem Simmel," und haft damit bezeugt, bag bu beine Bruder lieben follteft, weil fie beine Bruder fint, bu haft aber allenthalben nur an bich gebacht und beiner Bruber vergeffen, ober fie gar untergetreten. Du haft gebetet: "Dein Name werde geheiliget." Aber meinen Ramen haft bu verunheiligt, entweiht, entehrt; es war dir in allen Dingen nicht um die Heiligung meines Namens zu thun. haft gebetet: "Dein Reich fomme!" Aber bu haft mit Gebanfen und Worten und Werken allezeit nur des Teufels Reich Borschub gethan. Du hast gebetet: "Dein Wille geschehe auf Erben wie im himmel." Und fiehe mein Wille galt nichts bei bir. Du haft gebetet: "unfer taglich Brod gib uns heute." Aber bu wolltest mehr, und strebtest nach Beiterem als nach bem täglichen Brob. Du hast gebetet: "vergib uns unsere Schulben, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern." Damit haft bu ja meine Gerechtigfeit völlig über dich herausgeforbert, benn bu fannst und konntest ja fein ungerades Bortlein von beinem Nachsten überhoren und vergeffen. Du haft gebetet: "führe uns nicht in Berfuchung." Aber du bift ben Berfuchungen jum Bofen felbst nachgelaufen, und hast Mir Solches zugemuthet. Du hast gebetet: "erlose uns von dem Uebel." Aber bu haft an dem größten Uebel, an ber Quelle aller Uebel, an ber Sunbe beine größte Freude gehabt. Du hast gebetet: "Dein ist bas Reich und bie Kraft und die Herrlichkeit." So hast du mir wohl mit beinem Mund die Ehre gegeben, aber in beinem Bergen hieß es anders. Dem Teufel, bem Dammon, ber Welt, der Sunde gebuhrt bas Reich, die Kraft, Die Herrlichkeit; siehe, dieß war bein Sinn. So hast bu nun mich angeheuchelt und angelogen viele Jahre ber. Du Schaltsfnecht und Heuchler!-Bas bunft euch, liebe Buborer! Bas buntt euch? Meint ihr nicht, die Schuld fonnte auf zehntausend Pfund steigen? Und überdieß habe ich hier nur einige und blos die Sauptpunkte angeführt, die bei ber Abrechnung vorfommen. Was einem Jeben besonbers in seinem Theil

anvertraut und anbefohlen ift, bas wird auch vorkommen; und, wenn ein Gerechter bes Tags fieben Dal fällt, wo will dann ber Gottlose bleiben? Schuldner find wir, so reich find wir an Sunden. Dieß fonnen wir nicht laug-Und wenn wir es auch läugnen, fo find wir es boch. muffen wir einmal geständig werden, jest ober in ber Ewigfeit. muffen wir bafteben als die armen Sunder, als die Uebelthater vor dem Ange-Da muffen wir einmal fteben als die untreuen Anechte, als die Schalfsfnechte, als Leute, bie feine gute Meinung mehr von fich haben fonnen, als elende Diebe, als nieberträchtige Sunber, als zitternde Schuldner, die um Gnade schreien,-fo bochmuthige Thoren wir auch fepen. Ich weiß mohl, das scheut man, man weicht eben begwegen ber Abrechnung aus, man schmeichelt fich, bie Schuld werbe nicht fo bedeutend fenn, man fucht fich mit Gott auf anbern Wegen abzufinden, man nimmt ein geistliches Buch und liest, man thut bieß und bas von feinem Gelb und Gut, man betet, man will feine Gewiffensnoth megbeten, mit diesem guten Werk zubeden; vor fich felber will man nicht offenbar werben, in die ftinkenben Abgrunde feines eigenen Bergens und Lebens mill man nicht herzhaft bliden, man eilt in bie Geschäfte bes Berufe, man zerftreut fich: aber wie lange wird bieß bauern, wie lange wird man Gott abweisen konnen? Bas willst du hingegen vor Seinem Geist? Wo willst du hinsliehen vor Seinem Angesicht? Wenn bu es auch binaustreibst in biefer Welt, siebe, so mußt bu vor ben Richterstuhl Gottes in jener Welt. Und da möchte es bir geben wie bem Ronig Belfagar, welcher in voller herrlichfeit mit seinen huren beim Gaftmahl fag: aber fiebe! ba fam auf einmal eine Sand aus ber Mauer, und fchrieb an bie weiße Band: "bu, Konig, Belfagar, bift gewogen, aber zu leicht Da entfarbte fich ber Ronia und feine Gebanten erschreckten ibn. bağ ihm die Lenden schutterten und die Beine gitterten (Daniel 5.).

Behntaufend Pfund find wir bem König schuldig, wir Alle, du, und bu,

und ich.

II. Wie mirb unsere Schulb bezahlt?

Was gebührt uns, liebe Zuhörer, was sagt uns unser Gewissen, daß uns gebühre, uns, die wir so große Schuldner sind? Wenn Gott so viel an uns gethan hat, wenn Er uns so viel zeitliche Güter, so viel geistliche Güter geschenkt hat, und wir sind mit diesem Allem als unnütze, untreue Anechte umgegangen, was gebührt uns dafür? Gebührt uns dafür Lob, Belohnung, Seligkeit? Gebührt uns Entschuldigung dafür? Wird Gott dieß Alles unter die Schwachbeiten schreiben? Nein! Unser Gewissen und das Wort Gottes sagt es uns ganz anders. Bersluchte sind wir durch dieses, den Zorn Gottes haben wir auf uns gelaben durch dieses, die strasende Gerechtigkeit haben wir herausgefordert, werloren und verdammt müssen wir seyn um unserer Sünden willen. Dieß sagt uns die Bibel; dieß sagt uns unser innerster Geist; dieß sagt uns das Gleichniß, das wir heute betrachten. "Da er nun nicht hatte zu bezahlen"— heißt es in unserm Evangelium—, hieß der Herr verkausen ihn und sein Weib

und seine Kinder und Alles, was er hatte, und bezahlen." Bezahlt soll es seyn, bezahlt! Dieß Gesetz geht durch die ganze Geisterwelt; dieß ist die Ordnung Gottes, die heilige, unauslösdare Ordnung des Wiedervergeltungsrechts, der heilige Bann, in dessen Schranken sich alle vernünftigen Geister bewegen; es gibt hier keine Ausnahme. Sie läugnen dich zwar in unsern Zeiten; sie wollen mit ihren Weichlichkeiten und guten Meinungen die heiligen Gesetze Gottes entkräften und ausheben. Aber entschuldigt euch nur, meistert nur das Wort Gottes, dreht es nur nach eurem Gutdünken, treibt es, so lange ihr könnet: es kommt eine Zeit, wo eure Sünden auf euch hinfallen werden wie Berge. Wehe euch, wenn diese Zeit erst nach dem Tod über euch kommt, denn alsdann werdet ihr zu densenigen gehören, welche schreien: "ihr Berge fallet über uns, und ihr Hügel decket uns, und verberget uns vor dem Angesicht Deß, der auf dem Stuhl sitt, und vor dem Zorn des Lammes; denn es ist gekommen der große Tag seines Zorns, und wer mag bestehen?" (Offen b. 6, 16. 17.) —
Liebe Zuhörer! Was vergangen ist, das können wir nicht mehr gut machen.

Benn Jemand heute auflenge, alle Gebote Gottes zu erfüllen; feine zwanzig, breißig, vierzig, vielleicht fiebenzig Sahre, die er in Gunden zugebracht, und seine Schulden, die er fich bamit aufgeladen bat, tann er fich mit seinem nachherigen guten Leben nicht gut machen; mas vergangen ift, bas ift in's Meer ber vergangenen Dinge bineingefallen; mer tann ungescheben machen, mas gescheben ift? Was geschehen ift, bas ift eingezeichnet in die Bucher Gottes. thun? Was thut ber Anecht im Evangelium? "Da fiel ber Anecht nieber und betete ihn an, und fprach: Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir Alles bezahlen. Da jammerte ben Berrn beffelbigen Ruechts, und ließ ihn los, und die Schuld erließ er ihm auch." Dieß ift alfo ber Weg, ben wir einschlagen muffen, wenn wir wollen ber Strafe entrinnen. An bas Erbarmen, an die Gebuld Gottes muffen wir uns wenden, einen Auffall muffen wir thun vor Gott, und nicht nur einen; als arme, jum Tob verschuldete Gunber muffen wir fommen, ohne Schminfe, ohne uns aufzuputen ober icon machen zu wollen; zugestehen muffen wir, daß wir die find, die wir find. Wenn eine Seele fo fommt, fo jammert es ben BErrn berfelbigen, und Er erläßt ihr bie Schuld, ob fie blutroth mare ob Tobschulden, Blutschulden auf einer folden Seele lagen.

Db bei uns ist ber Sunden viel, Bei Gott ist viel mehr Gnabe;

Sein' hand zu helfen hat tein Biel,' Bie groß auch fep ber Schabe.

D große Gnade! Großes Erbarmen! Sieh', was du gefündigt hast, von beiner Juzend an, alle beine vergeudete Gnadenzeit, alle deine Kälte und Frendigseit gegen den Herrn JEsum, all' deine Schulden, wie groß, wie schwer sie sepen, Alles, Alles soll vergeben, vergessen, du sollst von Allem frei und losgesprochen seyn, so du wahrhaftig Buße thust, so du deine Sünden bekennest, bereuest, um Vergebung slehest als ein armer Sünder. Höret es! Horet es! Ihr Sünder, ihr alten Sünder, höret es! Ihr habt doch wohl viele Schulden auf euch! Ein Rind Gottes kann oft am Ende eines Tags über die Schuld dieses

einzigen Tages fast nicht hinübersehen, und wie viele Jahre habt ihr gelebt, ohne Rinder Gottes zu seyn! Was muß von euch in den Büchern Gottes stehen! Aber alle diese große Schuld soll euch durchstrichen seyn, wenn ihr euch als arme Sünder zu den Füßen unsers Herrn werfet, und um Gnade weinet. Ach! man sollte ja nicht meinen, daß man eine solche Gnadenbotschaft könnte in die Welt hineinschreien, ohne daß sich Alles aufmachte, um an dieser Gnade Theil zu bekommen! Sollte die fluchwürdige Welt dieß Wort hören können, ohne Buße zu thun? Ist's möglich? O meine lieben Zuhörer! Wollt ihr nicht hören? Wollt ihr sterben? Wollt ihr ohne Noth verloren gehen? Wollt ihr dem unerträglichen Gericht Gottes anheimfallen? Wollt ihr mit Gewalt in die Hölle, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln? Das wollt ihr doch nicht. Wohlan denn! so macht euch auf, dittet Gott um Seinen heiligen Geist, daß Er euch eure Schuld aufdecke, bringt eure Schulden mit gebeugtem Herzen vor den Gnadenthron, regt euch auch, wendet die wenige Zeit, die ihr noch habt, zum Heil eurer Seele an, es möchte morgen zu spät seyn.

Bei Gott ist viel Bergebung. Aber Gott könnte uns unsere Schulden nicht vergeben, wenn Christus sie nicht bezahlt hätte. Denn bezahlt muffen sie senn, bas ist Sein heiliges Geset. Aber Christus hat bezahlt, und weil Er dieß gethan hat, so kommt es uns zu gut, wenn wir Buße thun. Betrachte es, Sünder! wie dein Heiland für dich bezahlt hat, betrachte es, und erstaune über die Größe beiner Schuld und Seiner Liebe!

Er ftellt fich bar jum Burgen, , Ja laffet fich erwurgen Fur mich und meine Schulb.

Sieh beinen Bürgen an in Gethsemane, wie Er ben ganzen Jorn ber beleibigten Majestät Gottes auf Seinen heiligen Rücken nimmt, siehe, wie Er sich als bein Bürge in dem Staub vor dem Angesicht des Baters frümmen muß, wie Er sich auf Seinen Knieen für deine Schuld mühen muß. Und siehe, da hängt Er am Kreuz in den brennendsten Schmerzen, blutend, von Gott und Menschen verlassen, iverschmachtend, sterbend! Lies den zweiundzwanzigsten Psalm, und beuge dich in den Staub. Das ist die Bezahlung für deine Schuld. So groß war deine Schuld, daß es einer solchen Bezahlung bedurfte. Und diese Bezahlung soll dir ewiglich zu gut kammen, wenn du Buße thust vor dem Herrn, dessen Gerechtigkeit du mit deiner Schuld verhaftet bist.

So ruf ich benn, wer hört mir ju? Wer hat im herzen feine Ruh?

Ich rufe, ich schreie, ich posaune es aus! Ihr Knechte bes Berberbens! Ihr großen Schuldner, ihr jungen Schuldner, ihr alten Schuldner, ihr bankerotten Leute, ihr armen Leute, kommt! Bekennet eure Missethat, hier ist euer Herr, ber euch alle Schulden nachläßt! Hier ist euer Bürge, der Alles für euch bezahlt hat! Hier ist ein Meer von Liebe und Erbarmung! Wer wagt es, in

bieses Meer hineinzuspringen? Wer ist so ked? Wer wagt es? seine Seele zu erretten? "Rehre wieber, du abtrunniges Israel, spricht der Herr: so will ich mein Antlit nicht gegen euch verstellen, denn ich bin barmherzig, spricht der HErr, und will nicht ewiglich zurnen. Allein erkenne deine Missethat, daß du wider den Herrn beinen Gott gefündigt hast."

Und nnn noch ein Wort an diejenigen, welche dieser Gnade schon theilhaftig geworden sind! Sehet zu, liebe Seelen, daß ihr sie nicht wieder verliert. Man kann sie auf vielfache Art verlieren, vornehmlich durch Unbarmherzigkeit gegen den Nächsten. Dieß seht ihr am Anecht unsers Evangeliums. Wer nicht Barmherzigkeit übt an seinem Nächsten, und ihm seine Gebrechen und Fehler und Schwachheiten und Schulden nicht vergibt, wer in die Kammer geht, und erlangt auf sein Flehen Vergebung seiner Schuld, er mag aber nicht hinwegsehen über die Schwachheiten und Gebrechen seiner Hausgenossen wer sonstigen Mitmenschen, auf diesen kehrt seine alte Schuld zurück, er muß sie bezahlen bis auf den letzten Heller. Davor bewahre uns JEsus! — Amen.

### LXIII.

# Am dreiundzwanzigsten Sonntag nach Trinitatis.

## Cert: Jakobi 3, 1-12.

Lieben Bruber, unterminde fich nicht Jedermann, Lehrer ju fenn; und miffet, bag wir befto mehr Urtheil empfangen werben. Denn wir fehlen alle mannigfaltig. Wer aber auch in feinem Bort fehlt, ber ift ein vollommener Mann, und tann auch ben gangen Leib im Zaum halten. Giebe, die Pferbe halten wir in Baumen, daß fie uns gehorchen, und lenten ben ganzen Leib. Siebe, bie Schiffe, ob fie wohl fo groß find und von ftarten Winden getrieben werden, werden fie boch gelentet mit einem fleinen Ruber, mo ber bin will, ber es regieret. Alfo ift auch bie Bunge ein fleines Glieb, und richtet große Dinge an. Siehe, ein fleines Feuer, welch' einen Bald gundet es an! Und bie Bunge ift auch ein Feuer, eine Belt voll Ungerechtigfeit. Alfo ift bie Bunge unter unfern Gliebern, und befledet den gangen Leib, und gundet an allen unfern Banbel, wenn fie von ber bolle entgundet ift. Denn alle Natur ber Thiere, und ber Bögel, und ber Schlangen, und ber Meerwunder werden gegahmet, und find gegahmet von ber menichlichen Ratur: aber bie Bunge tann fein Menich jabmen, bas unruhige Uebel, voll tobtlichen Bifts. Durch fie loben wir Gott ben Bater; und burch fie fluchen wir ben Menichen, nach bem Bilbe Gottes gemacht. Aus Einem Munbe gebet Loben und Fluchen. Es foll nicht, lieben Bruder, alfo fenn. Quillet auch ein Brunnen aus Einem Loch fuß und bitter? Rann auch, lieben Bruber, ein Feigenbaum Del, ober ein Beinftod Feigen tragen? Alfo tann auch ein Brunnen nicht falziges und fuges Waffer geben.

Unfere Abendlection handelt von den Sunden der Zunge. — Wenn es wahr ift, was hier geschrieben steht: "wir fehlen Alle mannigfaltig," so ift es besonders

wahr, daß wir mit der Zunge mannigfaltig fehlen. Der Apostel redet zunächst von den Sünden, deren sich diejenigen schuldig machen, welche das Evangelium zu predigen berufen sind, weswegen er sagt: "unterwinde sich nicht Jedermann, Lehrer zu seyn, und wisset, daß wir desto mehr Urtheil empfangen werden; denn wir fehlen Alle mannigfaltig. Wer aber in keinem Worte sehlet" (besonders im Worte Gottes nicht; wer dieses recht zu theilen weiß, 2 Tim. 2, 15.), "der ist ein vollkommener Mann." Jakobus redet aber nicht bloß von den Lehrern, sondern sogleich von den Zungensünden überhaupt, und verbreitet sich darüber mit durchschneidenden Worten.—

Lieber Mensch! Du bist vielleicht zwanzig, breißig, vierzig, fünfzig Jahr alt, ober noch älter, und diese Jahre theilen sich in Tage, und wie viele Worte werben an einem einzigen Tag geredet; wie viele Worte, welche, auf die göttliche Wagschale gelegt, die Probe nicht aushalten! — Wir haben alle Ursache, uns ernstlich zu prüfen, wenn wir von den Sünden der Zunge reden; deswegen habe ich mir vorgesetzt, in dieser Stunde zu reden

## Bon bem rechten Gebrauch ber Junge.

Wir wollen aber vorher den HErrn um Seinen Segen anrufen: Lieber Heiland! Du weißt es: wir fehlen alle mannigfaltig; aber wie oft und wie viel wir mit unfern Zungen schon gefehlt und gesündigt haben, das weißt nur Du! Ach, wir bitten Dich, wecke uns recht auf, gib uns die vielen und großen Sünden, die wir schon begangen haben, recht zu erkennen in dieser Stunde, damit wir uns demüthigen vor Deinem Gnadenthron, und noch Barmherzigkeit empfangen in dieser Gnadenzeit, und nicht als unfruchtbare, arge Bäume umgehauen und aus Deinem Garten geworfen werden. D barmherziger Heiland! gib, daß wir reden, um vor Dir bestehen zu können, um auch über diese Art der Sünde nicht verdammt zu werden. Erbarme Dich unser! Amen.

Wir haben eine Zunge in unserm Mund; Gott, unser Schöpfer, hat uns mit berselbigen die Fähigseit zu reden gegeben. Wozu haben wir sie? Wozu hat uns Gott diese wunderbare Gabe verliehen? Etwa dazu, daß wir sie nicht gebrauchen sollen? Daer, daß wir sie mißbrauchen sollen? Daß wir uns selbst und unsern Nächsten damit in zeitlichen und ewigen Schaben bringen? Ober zu faulem, nichtswürdigem Geschwäß? Ober zum Fluchen und Schwören? Ober, daß wir das in uns liegende Sündengift in andere Herzen ausgießen, also zur Bermehrung des Reichs des Teufels? Ober nur, um unsern Vortheil, unser Bergnügen, unsere Ehre zu befördern in dieser Welt?—Hat uns der Schöpfer dazu die Zunge verliehen? Nein! Aber wozu denn?—Zur Verherrlichung Seines großen Namens!

Sehet hinaus in die Schöpfung; sehet an die Thiere des Feldes, die Böget unter dem Himmel, die Fische in den Wassern; sehet an die Hügel und Berge, die Auen und Thäler, die Flusse und Seen, die Bäume und Pflanzen, die Sonne, den Mond und die Sterne, und die ganze äußere Natur, — wozu ist all' dieß

geschaffen? Antwort: Bur Berherrlichung bes großen Namens Gottes!- Sebet an die Erde in ihren Jahreszeiten, den Frühling, wenn die ganze Natur aus ihrem winterlichen Schlaf jum neuen Leben erwacht, wenn fich Alles auf ber Erbe und in den Luften mit Freuden regt; betrachtet fie im Sommer gur Erntezeit, wo die volle Garbe bem Schnitter in die Arme fallt; betrachtet fie im Berbit. wo die Borrathstammern Gottes fich öffnen, wo Er Seinen Reichthum auffcbließt, und Alles, mas da lebt, mit Wohlgefallen fattigt, auch biejenigen Geschöpfe nicht ausgenommen, die keines Wohlgefallens, fondern bes Bornes werth find; schauet an ben Winter, ba ber BErr Schnee gibt wie Wolle, ba Er Seine Schloßen wirft wie Biffen, und ben Reif streut wie Afche: wozu bas Alles?-Rit's nicht-jum Genuß, jum Unterhalt, jur Freude und jum Bohl Seiner Rreaturen? Ach, auch ber gefallenen, ber ungerechten und emporerischen Rreaturen, bie man Sunder heißt, damit Er burch Liebe aus ihren Bergen einen Laut des Dankes und Preises lode zur Berherrlichung Seines großen Namens?- Sebet an bie Lilien auf bem Felbe, wie fie machfen; fie arbeiten nicht, auch fpinnen fie nicht; ich fage euch, spricht ber Beiland, bag auch Salomo in aller feiner Berrlichkeit nicht befleibet gewesen ift als berfelbigen Gine;"-alle biefe Blumen preifen mit ihrer stillen Lieblichfeit ihren Schöpfer .- "Sebet an bie Bogel unter bem himmel; fie faen nicht, fie ernten nicht, fie fammeln nicht in ihre Scheunen, und unfer himmlischer Bater nabret fie boch." Sie fliegen baber mit vielfachen Liebern und Tonen, und wozu bat ihnen ber BErr eine Bunge und eine Stimme gegeben? Ift's nicht zu Seines Namens Berherrlichung? Ift's nicht barum, baß fie ihre Freude bamit tund geben, auf bag bie Gute Gottes gepriesen werbe?

Mein Auge sieht, wohin es blidt, Die Wunder Seiner Berke; Der himmel, prächtig ausgeschmudt, Preist Ihn den Gott der Stärke Ber hat die Sonn' an ihm erhöht? Wer kleidet sie mit Majestät? Ber ruft dem beer der Sterne?

Ihn preiset Sonnenschein und Sturm, Ihn preist ber Sand am Meere; Bringt, ruft auch ber geringste Wurm, Bringt unserm Schöpfer Ehre! Mich, ruft ber Baum in seiner Pracht, Mich, ruft die Saat, hat Gott gemacht; Bringt unserm Schöpfer Ehre!—

Das ist ber Zweck ber ganzen Schöpfung, daß es den Kreaturen wohlgehe, und daß durch solches Wohlergehen der Name Gottes geheiligt und verherrlicht werde. Ist aber die ganze Natur dazu geschaffen, so ist es auch dein Leib, und ist es bein Leib, so ist es auch deine Zunge, o Mensch, dir gegeben zum Preise des großen Gottes und Heilands, damit du dich selbst zu Seinem Lobe ermunterst, beinen Nächsten besserst, und so den großen Namen des HErrn verherrlichest.

Lieber Zuhörer! hast du auch schon baran gedacht, daß du beine Zunge vielleicht schon zwanzig, breißig, vierzig, fünfzig, sechszig Jahr zu diesem Zweck im Munde trägst? Hast du auch schon bedacht, wie wahr es ist, was jenes Lied sagt:

> Belder Mund nicht Gott verehrt, Der ift feiner Bunge werth!-?

Hast du auch schon ernstlich baran gedacht, daß du als eine Kreatur Gottes schuldig und verbunden bist, wie deine übrigen Gliedmaßen, so auch vornehmlich deine Zunge zur Ehre und zum Dienst Gottes zu gebrauchen? Ach, wie blind sind wir! Wie sehr lassen wir das außer Augen, was vor den Füßen liegt, und trachten nach Dingen, die wir nicht erreichen! Wie wenig verstehen wir die Wege Gottes!—

Der Apostel sagt: "burch die Zunge loben wir Gott den Bater;" und wahrlich, das sollte ein Hauptgeschäft unserer Zunge seyn, Gott, den Bater der Barmherzigkeit, den heiligen, hocherhabenen und doch so gnädigen Gott zu loben. Das
ist eine große, himmlische Beschäftigung. Wenn wir in die Offenbarung Johannis hineinblicken, und sehen die ersten Geister, die vor dem Throne Gottes
stehen, die vier Lebendigen (Offenb. 4.), die inwendig voll Augen sind, und
hineinschauen in die Tiesen der Weisheit und Majestät Gottes, was thun sie?
Sie loben Gott, und rusen: "Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da ist, der da war, und der da kommt!" Und die vierundzwanzig
Aeltesten, die Repräsentanten der Menscheit, was thun sie?—Sie wersen ihre
Kronen nieder, und rusen: "Herr, Du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre
und Kraft, denn Du hast alle Dinge geschaffen, und durch Deinen Willen haben
sie das Wesen und sind geschaffen!" Das Lob Gottes ist eine himmlische Beschäftigung.

Aber mochte Giner fragen, gibt es benn auch Stoff und Gelegenheit genug, Gott zu loben? Ich fage euch, Stoff genug, Gelegenheit genug, ja nur zu viel, fo daß feine Bunge Ihn nach Burbigfeit preifen fann. Wenn bu betrachteft, o Mensch, die ewige, vaterliche Rraft und Serrlichkeit, wie fie fich in aller Rreatur fund thut, - ben himmel, Seiner Finger Wert, ben Mond und die Sterne, die Er bereitet hat, bis berab jum Burm, ber fich im Staube frummt; wenn du betrachteft bie Liebe gegen ein gefallenes Gunbergefchlecht, und ben Borfat ber Ewigfeiten gur Rettung arger, greulicher, miberfpenftiger Menschen; bie Beilanstalt, bie Er in ber Beit getroffen hat und in ber Ewigfeit hinausführen will; Seine geoffenbarte Liebe in JEfu Chrifto, bem Glang ber Herrlichkeit und bem Ebenbild Seines Befens; Die Leutfeligkeit und Gute bes Sohnes Gottes; ben Erbenwandel bes Menschensohns, voll Sulb und Erbarmung gegen bie Sunder; die Hirtentreue des Herrn JEsu, da Er im Tob sich aufopferte für Sunber, fur Seine Feinbe, und eine emige Erlosung fand fur bie ganze Belt; wenn bu betrachtest Sein bespeites Antlit, tobtenblag und zerschlagen von ben Morbern; Seine Ruhe im Grabe, woburch Er beine Grabesstätte beiligen wollte; Seine glorreiche Auferstehung und himmelfahrt, baburch Er bem Tob bie Macht genommen hat, und eingegangen ift in bas ewige Reich, wo Er benen eine Statte bereitet, die Ihn lieben, - und bas Alles umfonft und aus freier Gnabe; wenn bu biefes Alles, bie ganze Anstalt bes Beile anfiehst, von Abam an bis zum neuen Jerusalem binaus: hattest bu ba nicht Stoffs genug zum Lobe und zur innigsten Anbetung beines Gottes? Und wenn bu mit Geiftesaugen da hineinblickt, follte es dir nicht fo werden, daß nicht bloß deine Zunge, sondern dein ganzer Leib mit Seele und Geist den Herrn lobe, und du mit David sprechest: "Lobe den Herrn, meine Seele, und Alles, was in mir ift (all' mein Vermögen, all' meine Kraft), Seinen heiligen Namen! Lobe den Herr, meine Seele, und vergiß nicht, was Er dir Gutes gethan hat!"—

Warum aber find boch unfere Bungen fo trage und verbroffen jum Lobe Gottes, unfere Beilands, ba boch ber Lebensgang eines Jeglichen eine Offenbarung Seiner Gute und Wahrheit ift? Dente boch einmal jurud an die vorigen Beiten, mage es, mit David ju fagen: "ich gebente ber vorigen Beiten, ich rebe von allen Deinen Bundern ;" - ja mobl, von ben Bundern ber Liebe Gottes! Lauter ewig unbegreifliche Wunder, die wir nicht zu faffen vermögen. - Du bist geboren worden; ist bas nicht ein Bunber? Du hattest auch nicht geboren werben fonnen, und wer hatte bann nach dir gefragt, ober bich vermißt?- Run aber bift bu geboren, und bestimmt zu einer emigen Scligfeit; Gott will, bag auch bir geholfen werbe; und bag bu ju Seiner Erfenntniß tommeft; fage an, welch' ein großes Bunder! Du bift getauft und in den Gnadenbund Gottes aufgenommen worden; Gott hat dir versprochen, bein gnädiger Gott und Bater zu seyn. Haft bu bas verdient? Ift bas nicht ein Wunder Seiner Liebe und Barmherzigkeit? - Du bift im Chriftenthum unterrichtet, weißest vielleicht ben Weg zur Seligfeit burch Chriftum: - großes Wunder! Denn viele Taufenbe wiffen das nicht, und erfahren es in ihrem Leben nie. Du haft vielleicht bie Rraft bes Todes und der Auferstehung Christi lebendig an beinem Bergen erfahren: fürmahr, bas ift bas größte Bunber, benn es gibt, wie Euther schon gesagt hat, fein größeres Bunber, als wenn Gott einem Menschen ben Glauben schenft, wenn ein armer, elender, verdammlicher Gunder ein Rind Gottes wird. Und benfe einmal an beinen gangen Lebenslauf, wie Gott bich bis bierber geführt, geschütt, erhalten, bewahrt, errettet, berausgeriffen, getragen und geleitet, wie Er bir Leben und Wohlthat, Dbbach, Schut und Gulfe gegeben bat bis auf biefen Tag, unverdient, wunderbar, über all' dein Bitten und Berfteben: ach, follte nicht aus dem Allen ein Lob ermachfen, bas in die Ewigfeiten binein forttont? — Ober wenn ich hineinsehe in biese Zeit, und betrachte Gottes Finger an so manchen Seelen, wie Er bie Heiben zu sich ruft aus ihrer Finsterniß und die Rraft und Macht Seiner Herrschaft beweist von einem Meer jum an bern; wenn ich febe, wie Schaaren von Beiben nieberfallen vor bem Lamm und Ronige ber Beiden nach taufenbjährigem Gottesbienft ihrer ganber anbeber ju fragen nach bem Morgenstern; wenn ich bineinblicke in biefe lette Beit, un. betrachte, wie bei so manchen Planen bes Argen, bei so vielen Runften ber Bos beit und Finsterniß der Gerr fich bennoch bier und bort ein Bolt sammelt unter Alten und Jungen, und eine Macht fich bereitet aus bem Mund ber Rinder und Säuglinge, fo ift bas groß und anbetungswerth, fo follte es uns bineinführen in ben Lobgefang:

foll ich bich wohl loben, chtiger Herr Zebaoth? be mir bazu von Oben eines Geistes Kraft, mein Gott!

Denn ich tann mit nichts erreichen Deine Gnab' und Liebeszeichen. Taufend, taufend Mal fen Dir, Großer Rönig, Dant bafür!

Das has hauptgeschäft, sollte wenigstens bas Hauptgeschäft unserer Herzen und Ziegen seyn; und wenn wir's nicht thun, so kann Gott aus Steinen sich ein Lob wecken. Denn Sein großer Name muß verherrlicht werden; wenn es ber stolzt, hartnäckige Mensch nicht thun will, so muß es doch geschehen, so mussen, sagt JEsus, "die Steine schreien!"

Aber du sprichst: Ich follte boch fast glauben, daß ich meine Aunge noch zu etwas Anderem hatte als zum Lob und zur Berberrlichung Gottes; man fann boch nicht immer loben und banten, man muß oft auch feufgen und flehen, benn bie Erbe ift noch ein Thränenthal; man tann auch nicht immer feufzen und beten, man muß auch mit ben Denschen verfehren, man muß im täglichen Leben über bieß und jenes reben; ich muß meiner Sandthierung, meinem Umt nachgeben, muß lernen und lehren, habe einen Beruf, worin ich mit vielen Denfchen umgeben muß, habe mein Gewerbe, meine Freundschaften, Befanntschaften; sollte ich benn ba immer von Gott reben und Seinen Ramen preisen? Das Leben ift fo vielseitig, es gibt fo mannigfaltige Berührungen, wobei man fo Bieles zu reben hat; barum, fage ich, follte ich fast glauben, baß ich meine Bunge noch zu etwas Anderem habe. - Rein, lieber Mensch, glaube es ficherlich, bu hast fie zu nichts Anderem als zur Berberrlichung Gottes! "Alles," sagt ber Apostel, "was ihr thut mit Worten ober mit Werfen, bas thut Alles (ohne Ausnahme) im Namen bes Berrn JEfu, und banfet Gott und bem Bater durch Ihn." — Siehe, darin liegt das große Geheimniß der Gottseligfeit.

Man kann freilich nicht immer Pfalmen singen, das ift mahr; man kann nicht immer preisen und feiern, und bas aus bem einfachen Grund, weil wir auf Erben, und noch nicht im himmel find. D wer erfährt das nicht! "Wir find beschwert in dieser Sutte" - fagt der Apostel - "und sehnen uns." ift noch nicht vergangen, und bas Zweite ift noch nicht ba; bie Schwachheit, bie Rrantheiten, ber Druck bes Eiteln, die Trubfale, burch welche bie Erben bes ewigen Reichs hindurch muffen, find noch vorhanden; ba kann man nicht immer Pfalmen fingen. — Aber fannft bu benn, o Menich, Gott nicht auch burch beine Leiden, ja vorzüglich durch diese Ihn verherrlichen, wenn du fie in der Gemein-Schaft Jeju trägft? Rann Er benn nicht auch burch beine Thranen, burch teine Bitten, Gebete und Fürbitten, welche du vor Seinen Gnadenthron bringft, burch bie Wehmuth und Sehnsucht, womit du mit beinen Sunden bich Ihm ju Fugen legft und um Beilung flehft, verberrlicht werben?- Dan fann nicht immer beten und fleben; man muß auch arbeiten, handthieren, reden über bieg und bas; es gibt Freundschaften, Befanntschaften, Berbindungen, worin man auch über gleichgultigere Dinge zu sprechen bat. Aber fannft bu nicht auch über gleichgultigere Dinge im Namen Gottes, beines Beilands, reben? Rannst bu Ihn nicht preisen,

wenn bu im Namen bes herrn JEsu beine Geschäfte treibst, beine Saushaltung führft, bas Röthigste babei redest und ordnest? Wenn bu über bie geringften Dinge in ber Salbung bes beiligen Geistes mit fanftem, ernstem Sinn, in einer bes Nachfolgers SEfu murbigen Gemuthefaffung fprichft, wenn bu unnute, weitschweifige, weltliche Gespräche abbrichft ober verfürzest, so viel an bir ift; menn bu beine Rebe mit Salg laffest gewürzt und lieblich fenn, bem Nachsten gur Belehrung und Erbauung in ber Liebe? Du baft etwa zu faufen ober ju vertaufen; tann bas nicht zur Berherrlichung Gottes gefchehen, wenn bu bein Beschäft führst im Blick auf Den, ber ba arm murbe um unsertwillen, bamit mir burch Seine Armuth reich wurden, im Blick auf Ihn, Der da gesagt hat: "Hütet euch por bem Beiz, benn Niemand lebt bavon, baf er viele Guter biefes Lebens hat;" Der gesagt hat: "wie schwerlich werden die Reichen in's Reich Gottes kommen, benn es ift leichter, daß ein Rameel burch ein Nabelohr gebe, als bag ein Reicher in's himmelreich tomme"-? Wie viele unnuge, fundliche Worte werten gewöhnlich beim Sanbel gemacht; wie viele falfche Soflichfeiten und Anpreisungen, binter welchen meift nur ein elender Beig ftect; wie viele betrugliche Gegenreben, Betheurungen und Angebote, - bie alle aus einem finftern, selbstfüchtigen Bergen in Gottesvergessenheit bervorgeben! D mas kannst bu in folden Kallen verhuten; wie fannst bu ba ben Unterschied zwischen einem Chriften und einem Weltmenfchen zeigen, wenn bu mit Ginfalt und Bahrheit im Auffeben auf beinen himmlischen Mittler rebest und handelft! - Ferner tannft bu nicht ben Ramen Gottes verherrlichen, wenn bu mit fanftmuthigem Geift beinen Bruder gurechtweiseft, ber fallen will, ihn mit Geduld tragft, und mit Liebe wieder aufrichtest? Dber wenn bu ben Berrn Jesum befennest, wo es Noth thut vor einem unschlachtigen Geschlecht; ober wenn bu die Ermahnung bes Apostels befolgst: "ein jeglicher Mensch fen schnell zu hören, aber langfam zu reden und langfam jum Born" (Saf. 1, 19.), und alfo zeigest, daß bu einen Wandel vor Gott führest? - 3ft bas nicht Alles zur Berherrlichung bes großen Gottes? Ja, also wird Gott gepriesen burch JEsum Christum, welchen sey Chre von Ewigfeit zu Emigfeit. Dazu baben wir die Bunge. -

Wozu wird aber bieses kleine Glied gewöhnlich gebraucht? Höret den Apostel Ja fo bus. Er nennt sie ein unruhiges Uebel voll tödtlichen Gifts. Hat uns Gott dieselbe dazu in den Mund gegeben, daß wir tödtliches Gift damit ausströmen? Welches Thier strömt Gift aus seinem Munde? Nicht mahr, die Schlange? Jit's nicht also Schlangenart, Teufelsart? Wie denn auch Pau-

lus von ben Gundern bezeugt: "Otternaift ift unter ihren Lippen."

"Durch fie loben wir Gott ben Bater, und burch fie fluchen wir ben Menschen nach Gottes Bild gemacht." Ach, wir haben fie zum Loben, und gebrauchen fie zum Fluchen; bem Menschen fluchen wir, ber nach bem Bilbe Gottes geschaffen, von Gott so hoch geliebt ift; wer aber bem Geschöpfe flucht, ber flucht eben tamit seinem Schöpfer. Es steht geschrieben: "bu sollst ben Namen bes Herrn, beines Gottes, nicht vergeblich führen:" und wer im Alten Bund bagegen sun-

bigte, wurde aus der Stadt geführt und zu Tode gesteinigt. Ach, liebe Zuhörer, das wissen wir; aber wie Biele thun es denuoch! Ach, welche Flüche strömen aus dem Munde derer, die verloren gehen; welche Berwünschungen und gräßliche Dinge bekommt man oft zu hören, und gerade, je größer der Zorn, je grimmiger die Bosheit ist, desto schrecklichere Bersluchung der heiligsten Dinge! Ist das nicht entsexlich, daß der Mensch in seinem Zorn und Uebermuth gerade das, was ihm zum Heil gegeben ist, verslucht, und sich an dem Heiligen den Fluch holt? D glaube doch Keiner, daß die greulichen Worte, die Flüche, die aus einem satanischen Heraussahren, in die Luft verhallen. Nein, sie werden aufgezeichnet in die Bücher des göttlichen Gerichts, und werden offenbar werden am großen Tage des Zorns, wenn der Zorn Gottes ausbricht über die Kinder des Unglaubens. Das heißt mit seiner Zunge sich selbst ein Feuer anzünden, das ewiglich brennt.

Sebet in diese ober jene Gesellschaft hinein! Sie siten schon lange beisammen, und befinden fich in der lebhaftesten Unterhaltung; es ift ein fogenannter guter Gefellschafter unter ihnen, ber immer wieder etwas Neues vorzubringen, bie Aufmerksamkeit auf bieg und jenes zu lenken, und bie Langeweile auf bas Niedlichste zu vertreiben weiß. Sie find lange gefessen, endlich steben fie auf, und geben auseinander. Sie haben Biel gesprochen; find fie beffer geworben in ihrer Gesellschaft? Rein. Ift etwas zur Berberrlichung Gottes geschehen? Tragen fie einen Eindruck von ber Größe und Liebe ihres Schöpfers hinmeg? Nein. Saben fie etwas Beilfames gelernt? Rein!-Bas haben fie benn gethan? Gegeffen und getrunten haben fie wie zu ben Beiten Noah, gelacht, gescherzt, gespielt, von Rrieg und Frieden, von allerlei nuplosen Dingen gesprochen, die sie vielleicht nicht einmal verstehen; die elenden Rleinigkeiten bes täglichen Lebens haben fie ausgeframt;-fie find über einen Abwesenden bergefallen, haben seine Untugenden burchgezogen; bas Gespräch murde lebhafter, als es auf die Materie fam; da wußte immer Giner noch mehr als ber Andere; und fo haben fie ihre ebeln Stunden verloren, ach, die edlen Gnabenftunden, die man ausfaufen follte, fur bie man Rechenschaft geben muß; boch nein, fie haben fie nicht verloren, sondern fich Schäte gesammelt,-aber nicht fur ben himmel, sonbern fur die Bolle!-D arme Mitbruber und Mitschwestern, die ihr in folden elenden, faulen Geschwäßen steckt,-weinet und seufzet über euer Elend, traget Leid; euer Lachen verkehre fich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit! Sft nicht euer armes Leben wie ein Dampf, ber eine fleine Zeit mahrt, barnach aber Fährt es euch nicht buchftablich babin wie ein Gefchmat, und verschwindet er? unter lauter Geschmät? Sabt ihr ferner nicht gelesen: "wer bift bu, bag bu einen Andern urtheilst, daß bu beinen Bruder richtest? Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet, benn mit welcherlei Gericht ihr richtet, bamit werbet ihr gerichtet werben, und mit welcherlei Maaß ihr meffet, bamit wird euch gemeffen werben." Sabt ihr nicht gelefen: "laffet fein faul Geschwät aus eurem Mund geben"-? Sabt ihr nicht gelefen: "fcanbbare Worte und Narrentheibinge

lasset fern von euch seyn, und wisset, daß um berselbigen willen der Zorn Gottes kommt über die Kinder des Unglaubens?"—Ich stehe hier nicht als ein Heiliger, sondern als ein Sünder, und sage Solches mir selbst, wie euch Allen; aber ich bitte Jeden um seiner Seligkeit willen: lasset doch dieses wichtige, für die Ewigkeit so wichtige Leben nicht als ein Geschwäß dahinfahren!—

Der Apostel fagt ferner: "bie Bunge ift eine Welt voll Ungerechtigkeit; alfo ift bie Bunge unter unfern Gliedern, und beflectt ben gangen Leib, und gundet an all' unfern Wandel (ober nach bem Grundtert: fie entzundet bas Rad der Natur), wenn fie von der Solle entzundet ift."-Bie ift bieg zu versteben? Es ift leicht zu faffen .- Betrachtet einmal einen Menfchen, wenn er fich über etwas geärgert hat, und vom Borngeift angefacht, b. h. mit anbern Worten, von ber Bolle entzundet wird ;- benn ber Born, ber Neib, ber Grimm, die Bitterfeit ift aus ber Holle, und wird von bemselben Feuer, bas im Satan und in ber Holle brennt, entzündet. Ich will es in einem Gleichniß barftellen: bentet euch einmal einen Topf, ber über einer Flamme fteht; er ift voll Unreinigfeit; nun wird er beißer und immer heißer, endlich focht er; ba fleigt die Unreinigkeit immer weiter empor; endlich braust fie heraus und in bas Feuer hinein .- Run bentet euch ben Menschen mit seinem Bergen, baraus die argen Gedanken bervorgeben; ber Borngeist muthet in ihm und schwellt ihm bas Berg auf; jest macht er bemfelben burch Reden Luft; seine Geberde verstellt fich wie Rain's, es blickt etwas Satanisches aus seinem Auge, und was strömt nun aus biefem Munde bervor? Lauter bollische Ausgeburten! Dadurch zieht er fich felbst immer tiefer in die höllische Art hinein; die Hölle macht ihn beredt, die Worte, die er ausstoft, bringen neues Reuer in das Rad feiner Natur, b. h. in sein Temperament, in feinen Geblutsumlauf, und fo steigert er fich immer weiter, bis er gang ein Berfzeug ber Solle und des Argen ift. Sebet, bas thut bie Bunge. Bare er ftill gewesen, hatte er nur innerlich geseufzt: Ach, SErr, hilf mir, ich bin schwach, ber satanische Borngeist plagt mich; ware er geflohen vor ber Gelegenheit, bie ihm ben Anlag jum Born gab, fo hatte er überwunden, und von ber gangen Sache nichts als Segen bavongetragen: weil er aber rebet, mas bie Leibenschaft ihm eingibt, fo wird Satan herr über ihn. Seine Gunde hat mit bem Reben begonnen. So entzundet die Bunge bei jeder Leidenschaft unsere Natur, unser Temperament, und führt ben Menschen, ber ihr nachgibt, immer tiefer in bie Finsterniß. wer ist weise und flug unter une? Der erzeige mit gutem Bandel seine Berte, in ber Sanftmuth und Beisheit!-

Manche Menschen schätzen sich über bas Alles hinaus, was hier geredet wurde. Sie lassen ihrer Zunge in Allem freien Lauf, sie schwatzen und afterreden, sie lügen und schimpfen, sie bringen ihre Jahre zu wie ein Geschwätz, und wollen doch gute, ausgemachte Christen sehn. Worauf gründen sie denn diesen Ruhm? Darauf, daß sie Gott manchmal ihre Zunge leihen, des Morgens zum Worgensegen, des Abends zum Abendsegen, des Wittags zum Tischgebet, hie und da zu einem Vaterunser, und Sonntags in der Kirche zu einem

Gesang: die übrige Zeit aber besitzt ber Teufel ihre Zunge. Ist das ein vernünftiger Gottesdienst? "Aus Einem Mund geht Loben und Fluchen. Es soll nicht also sehn, lieben Brüder! Quillt auch ein Brunnen aus Einem Loch süß und bitter? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Del, oder ein Weinstock Feigen tragen? Also kann auch ein Brunnen nicht salziges und süßes Wasser geben;" also kann man auch nicht zugleich schwaßen und beten, nicht zugleich lügen und segnen, nicht zugleich fluchen und loben. Das ist wider die Natur.

Bas foll ich aber von Solchen fagen, die ihre Bunge migbrauchen, zu verführen die Unschuldigen; die nicht nur felbst bofe und Rinder bes Argen find. fondern auch eine Freude haben, Andere bagu zu machen; bie ihr eigenes Gift mit fatanischer Bosheit auch in andere Bergen gießen, die bem Berrn SEfu feine Rleinen entreißen, und nicht Mitarbeiter Gottes, fondern Miffionare bes Teufels und Beforderer feines Reiches, ja Seelenmorder find burch ihre Bunge?-Butet euch, bat ber Beiland gefagt, bag ihr feines von biefen Kleinen argert, bie an mich glauben!-Ach, wie manche Eltern trifft bas, bie ihre Rinder felbst verderben, indem fie Alles, mas ihnen einfällt, vor biefen reden, die mit rober Blindheit fo oft ihren eigenen bofen Schat bes Bergens vor ihnen aufthun, und ihre armen Rleinen auf biefe Beife frube zu bofen Früchten ziehen!-Bas foll ich von benen fagen, die fich nicht scheuen, ihre Gottes- und Bibelverachtung, Die in ihrem finstern Bergen wohnt, frei herauszugeben, die ben Unglauben gegen Chriftum, beffen mahrlich ohnehin genug ift in ber Welt, burch Wort und That predigen, und ben armen Seelen ihren Beiland verdachtigen und rauben? Sabi ihr nicht genug an eurem eigenen Unglauben? Habt ihr nicht genug, baß ihr felbst auf ber breiten Straße bem ewigen Feuer entgegentaumelt? Warum wollet ihr auch noch Andere mit hineinreißen? Was willft bu machen, hochmuthiger Berachter, wenn nur eine einzige Seele, bie bu verberbt baft, an jenem Zaa wider dich schreit: du haft mich verberbt! bu bift fculb, bag ich der Holle anheimfalle! Fluch und ewige Rache über bich!-?-,, Webe ber Welt ber Mergerniß halber!" fpricht der treue und mabrhaftige Beuge; "es muß ja Acrgerniß fommen; boch webe bem Menschen, burch welchen Aergerniß fommt! biefer Geringsten ärgert, die an mich glauben, bem mare es beffer, daß ein Dubiftein an feinen Sals gehangt und er felbst erfauft murbe im Meere, ba es am tiefsten ist!"-Bas wird ber Beiland machen an jenem Tag? Er wird fenn wie ein Lowe, dem feine Jungen geraubt, feine Rleinen geftohlen find!

"Die Zunge ist ein kleines Glied, und richtet große Dinge an. Siehe, ein klein Feuer, welch' einen Walb zündet es an!"—Was kann ein Wort anstiften, ach, was kann ein einziges Wort schaden, das du im Leichtsinn, in der Gottesvergessenheit, im Zorn, im Rausch der Welt, bethört von ihrem Zauberkelch, ausgesprochen hast! Du hast es etwa auf der Straße oder im Zimmer ausgesprochen; ein Borübergehender hat es gehört, es ist in seine Seele als ein höllischer Feuerfunke gefahren, es hat in ihm Gedanken, Lüste und Begierden ver-

anlaßt, die ihn ber Solle guführen; es ift als ein Unfrautsame in einen Acer gefallen, ber ist geworben wie bu, und hat noch Andere burch fein Wort und Beifpiel verderbt; fo haft bu burch ein tleines Reuer einen großen Bald angegundet. -Benn man einen Stein in's Baffer wirft, fo entsteht ein Ring, ber fich immer mehr erweitert und ausbehnt bis jum Ufer bin. Go erftrect fich oft bie Wirfung eines einzigen Worts, bas im Unglauben, im Spott, in ber Bosbeit ausgesprochen murbe, auf viele Taufenbe, oft bis auf bie fpaten Nachkommen,und bafur ift ber Gine Mensch verantwortlich. Bas willft bu machen, wenn nicht nur Gine Seele, fonbern Biele, bie bu burch beine Borte geargert und verführt haft, Rache über bich ichreien vor dem Stubl bes emigen Gerichts?- Aber fiebe, man bebenft es nicht, man schwatt fort, wie man will, und glaubt nicht, baß Alles einen so wichtigen Bezug auf die Ewigfeit habe. Der Sohn Gottes aber spricht-merket es mohl-: "ich fage euch, daß die Menschen Rechenschaft geben muffen von einem jeben unnugen Bort, bas fie gerebet haben." Das ift ein furchtbares Wort! Ach, wie wird es seyn an jenem Tag, wenn alle Lugen, alle argen Worte ber Beuchelei, bie fcon lauteten in's Geficht binein, mabrend bas Berg voll Ralte und Gleichaultigfeit mar, wenn alle satanischen Geburten ber Zunge, alle Bitterfeit, alle Berläumdungen, alle Flüche, aller gottlofe Spott und Sohn, alle Mergerniffe, und alle bie Millionen, bie baburch verberbt worben find,—wenn das Alles bervorfommt an das Licht, und offenbar wird vor dem Richterstuhl Gottes und Sesu Christi!-Bebe bir, wenn bu nicht Bufe gethan hast!-

Ach, laffet uns Buge thun, meine Ruborer, so lange wir noch können, und noch ein Athem in uns ift; laffet uns flieben zu ben Bunden Chrifti, die uns ausgeföhnt haben, und wo Gnabe und Barmbergigfeit zu finden ift. ber Born Gottes über alles ungerechte und gottlose Wefen ber Welt ift groß, und wird bald entbrennen und binunterbrennen bis in die unterfte Solle. JEsu allein kann bas Schulbregister unserer Zungensunden zerrissen, nur bei Ihm fann unsere Seele von allem unnuten Geschwät auf immer gebeilt wer-Aber, bag wir's nicht anstehen laffen, nicht hinausschieben bis an ben Tod, bis auf jenen Tag! Dort wird nichts mehr burchstrichen, nichts mehr vergeben, sondern mit unerbittlicher Strenge vergolten. Bur Bufe ruft uns unfer Gewiffen, jur Buge ruft uns ber BErr, vor bem wir boch feiner Gnabe werth find, der aber jeden gedemuthigten, bittenden Sunder aufnimmt, und nur ben Hoffartigen ihren Raden beugen wird. Go bitte ich euch benn um ber Erbarmungen Christi willen, fliehet ju Ihm, ber fur euch und fur mich, ja auch fur bie Abtrunnigen, Gaben empfangen bat, beffen Blut fur alle Gunder um Barmbergigkeit ruft! Bu Ihm wende fich, wer es fann; vor Ihm gebe Jeber seine Sunden an, und flehe um Bergebung, um ein reines Berg, um einen neuen gewissen Geist, so vird auch seine Bunge geheiligt werden, daß fie nimmer falsch redet, fondern auch in ihrem Theil ben BErrn verberrlicht. Und ift irgendmo eine erschrockene, betrübte Seele, welcher ihre Sunden, auch ihre Bungenfunden, schwer auf bem Gewissen liegen, daß sie spricht: ich gehe verloren! Dieser sage ich: nein, liebe Seele, du gehst nicht verloren, wenn du zu JEsu fliehest, und bei JEsu bleibst.

Db bei uns ift ber Gunben viel: Bei Gott ift viel mehr Gnabe;

Sein Arm ju helfen hat fein Biel, Wie groß auch fep ber Schabe.

Wenn bein Schabe noch so groß ware, so kann ber Herr bir helfen; und wenn du beine Sunben mahrhaftig bekennst und bereust, so wird Er dir helfen, bein Gott und heiland, und beine Sache hinausführen zur Seligkeit! Amen.

#### LXIV.

## Am vierundzwanzigsten Sonntag nach Trinitatis.

#### Bert: Ephefer 4, 22-30.

So leget nun von euch ab, nach bem vorigen Banbel, ben alten Menschen, der durch Lüge in Irthum sich verderbet. Erneuert euch aber im Geist eures Gemüths; und ziehet den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und heiligkeit. Darum lezet die Lügen ab und redet die Bahrheit, ein Jeglicher mit seinem Nächsten, sintemal wir unter einander Glieber sind. Zürnet und sündiget nicht; lasset die Sonne nicht über eurem Jorn untergehen. Gebet auch nicht Raum dem Lästerer. Ber gestohlen hat, der stehle nicht mehr; sondern arbeite und schaffe mit den händen etwas Gutes, auf daß er habe zu geben dem Dürstigen. Lasset kein faul Geschwäh aus eurem Munde gehen; sondern was nühlich zur Besserung ist, da es Noth thut, daß es holdselig sey zu hören. Und betrübet nicht den heiligen Geist Gottes, damit ihr verstegelt sepd auf den Tag der Erlösung.

Die ernsteste, wichtigste Frage, die ein Menschenkind in dieser Welt an sich zu machen hat, ist die: Bin ich bekehrt, oder noch unbekehrt? Freilich vor den Menschen und zum Fortsommen in der Welt trägt es wenig aus, daß man sich diese Frage mit einem freudigen Ja beantworten kann: aber vor Gott ist es wichtig; ja vor den Pforten der Ewigkeit ist es nöthig. Da wird nicht gefragt werden: bist du reich oder arm, vornehm oder gering gewesen in dieser Welt? Es wird nicht gefragt werden: wie oft wir die Kirche oder christliche Versamm-lungen besucht haben; es werden uns auch nicht die Sprüche und Liederverse, die wir etwa auswendig lernten, abgehört werden; sondern die allerentscheidendste Frage wird uns da vorgelegt: Lieder Mensch, bist du bekehrt, oder nicht beschrt? Kannst du einen Geburtsbrief beiner Wiedergeburt ausweisen oder nicht? Bist du ein Eigenthum JEsu oder nicht? Hast du gesucht, beinen Schöpfer und Erlöser zur Freude zu senn, oder nicht? Hast du dir gelebt, oder deinem Hern? Weil nun dieß eine so hochwichtige Frage ist, so habe ich mir vorgenommen, nach Anleitung unsers heutigen Tertes zu reden:

## Ueber einige Buge aus bem Bergens: und Lebenszustande

- I. eines unbefehrten Christen;
- II. eines bekehrten Chriften; -

bamit boch ein Jegliches unter uns erfahren und an diesem Prüfstein erproden könnte, wie es bei ihm in dieser großen, ewig-wichtigen Angelegenheit stehe. Borher aber wollen wir den Herrn um Seine Gnade anrusen, und also beten: Großer Gott! Deine Augen blicken hernieder auf die Menschenkinder, und Du siehst nach ihrem Glauben. Bei Dir kommt Alles darauf an, ob wir in der That und Wahrheit durch eine wahrhaftige Wiedergeburt Deine Kinder geworden sind oder nicht; Deine flammenden Augen sehen die Unredlichseit und Unslauterseit, die in unsern Herzen ist, und wenn Du Unredlichseit und Unslauterseit, die in unsern Herzen ist, und wenn Du Unredlichseit und Unslauterseit, die stamst Du uns Deiner Gnade nicht theilhaftig machen, denn Du, Herr dist heilig. Ach, so wecke uns doch auf aus dem Traum dieses Zeitslaufs, aus dem Gewirr dieses Lebens; mach' uns redlich und lauter gegen Dich, damit wir nicht mit der Welt dahinfahren und verloren gehen, sondern damit Du uns Deine Gnade schenken, und an jenem Tag als Deine Kinder behandeln kannst. Amen.

I. "So leget nun von ench ab nach bem vorigen Banbel ben alten Menschen, ber burch Lufte in Irrthum fich verberbet" - fo fchreibt ber Apostel Paulus gleich im Anfang unfers beutigen Textes, und gibt bamit beutlich zu versteben, baß es mit feinen Lefern, ben ephefifchen Chriften, ein Neues geworben, eine aroße durchgreifende Beranderung vorgegangen fen; benn das Wörtlein "vorig" fest etwas Rachfolgendes, und das Bortlein "alt" etwas Reues voraus. Dffenbar beutet hier ber Apostel bin auf die Beit vor ihrer Befehrung gum Beiland, und versteht unter bem vorigen Banbel ben Banbel, bie Lebensart, welche bie Epheser als Beiden führten, und unter bem alten Menfchen bie Art zu benfen, ju reben und ju handeln, wie fie als Beiden gewohnt maren ju benfen, ju reben und zu handeln. Belches mar nun aber ber Auftand ber Ephefer vor ihrer Befehrung? Dieg gibt ber Apostel ju verstehen in einigen Berfen vor unferm Text, wo er spricht: "So sage ich nun und zeuge in dem HErrn, daß ihr nicht mehr mandelt, wie die andern Beiden mandeln, in der Gitelfeit ihres Ginnes" (b. h. in der Eitelfeit ihres finnlichen, ungöttlichen und auf bas Sichtbare gerichteten Bergens), "welcher Berftand verfinftert ift, und find entfrembet von bem Leben, bas aus Gott ift, burch die Unwissenheit, so in ihnen ift, durch die Blindheit ihres Bergens, welche ruchlos find, und ergeben fich ber Ungucht, und treiben allerlei Unreinigkeit sammt bem Beig." So fab es also aus bei ben Ephefern, ehe fie bekehrt wurden, und auch in unferm heutigen Text kommen beutliche Spuren vor von bem entsetlichen Buftanb, in bem biefe Gemeinde fich befand vor ihrer Bekehrung; fo bag wir uns ein gang anschauliches und lebenbiges Bild von ihr entwerfen konnen. Es mar in Ephefus, wie es in einer großen Stadt zu feyn pflegt, wo bie Menschen Gott nicht fennen und nicht fürchten. Der Apostel fagt: "Leget bie Lugen ab, und rebet bie Bahrheit:"

bie Glaubigen in Ephesus muffen also vorher rechte Lugner gemesen sebn; es bat Reiner bem Andern die Wahrheit in's Geficht gefagt; ein Jeber suchte, wie er ben Andern beluge, fen es nun um Gewinns ober um anderer Urfachen willen. Der Apostel fagt: "Burnet und fündiget nicht;" die Epheser waren also vorber ein zorniges, rachsüchtiges Bolf, Leute, bie im Born einander zu schaben suchten, und Groll und Reindschaft lange im Bergen herumtrugen. Der Apostel fagt: wer gestohlen bat, ber ftehle nicht mehr, fonbern arbeite, und schaffe mit ben Banden etwas Gutet; man hat alfo in Ephefus auch gestohlen, allerhand Diebsfniffe und ungerechte Bortheile gebraucht, um bem Anbern fein Gigenthum abzujagen, und fich zu bereichern; bagu mochten fie nicht arbeiten; es gefiel ibnen beffer, von fremdem Gut, bas fie auf allerhand Art an fich gebracht hatten, ju leben, als im Schweiß ihres Angesichts ihr eigenes Brod zu effen. Sie waren aber auch ein geschwäßiges Bolt; fie brachten viele Zeit mit unnugem, faulem Gefdmat ju; fie machten fich nichts baraus, gange Stunden bamit ju vertändeln, oder wohl gar schandbare Worte aus ihrem Munde horen ju laffen : furz, fie maren ruchlos, Surer, Geizige, Lugner, Tobticblager, Diebe, Muffigganger, Schwäßer und Flucher; fie manbelten als Leute, Die nichts von Gott, nichts vom Beiland, nichts von ber Bergeltung, nichts von ber Liebe, nichts von bem ewigen Leben mußten, die eben babin giengen, in den Tag binein lebten, und in ihrem Bergen sprachen: Laffet uns effen und trinfen; laffet uns luftig und frohlich fenn; laffet une unfer Leben genießen, und die Maienblumen nicht verfaumen; laffet uns ichmagen und faullenzen, fo viel wir konnen, und alle Beit, die wir fonnen, ju unferm Bergnugen, ju unfern fleischlichen Trieben und Reigungen anwenden; laffet uns jede Gelegenheit wohl benügen, wo wir unfer Bermögen, fen es auch burch unrechte Mittel, vergrößern, wo wir Ruhm und Ehre vor ben Leuten erwerben tonnen; laffet uns ja nichts verfaumen; und warum? Antwort: morgen find wir tobt; wir haben boch nicht mehr bavon benn bieß; unfer Theil ift boch in biefem Leben. Co fah es mit ben Ephefern aus vor ihrer Befehrung; und bas ift auch ber Buftand eines jeden unbefehrten Maul- oder Namenchriften, von welchem die Welt voll ift. So, nicht anders, auf ein Saar bin, fo fieht es mit Seglichem aus, ber noch nicht bekehrt ift, fen er getauft, oder ein Jude, oder Beide, oder Turfe, so fieht es aus in seinem Bergen, wie ber Apostel bie Gemeinde in Ephesus vor ihrer Befehrung schilberte.

Freilich follte man meinen, und es haben auch schon Manche gemeint, es muffe ein Unterschied schn zwischen einem Unbekehrten aus ber Christenheit, und zwischen einem Unbekehrten aus ber Heidenwelt. Wer boch in der Christenheit geboren und erzogen ist, ist doch getauft; hat doch Kunde vom Wort Gottes; ist doch unterrichtet in der heilsamen Lehre; lebt doch in der christlichen Gesellschaft; weiß doch von einer Ewigkeit, von einem Gericht, von einem Gott, der über Allen ist, und einst Rechenschaft fordern wird über Alles, was wir gedacht, gethan und geredet; er weiß doch und hat doch gelernt, daß vor achtzehnhundert Jahren ein Jesus gelebt hat auf der Erde, der Sohn Gottes, sein Schöpfer

und Herr, ber um seinetwillen in die Welt gekommen, um seinetwillen Sein Blut vergossen, um seinetwillen Sein Leben nicht geliebt hat dis in den Tod; das weiß doch Alles ein Christ, — sollte denn, auch wenn er unbekehrt ist, nicht ein mächtiger Unterschied seyn zwischen ihm und einem unbekehrten Heiden, sollte er nicht ehrbarer, nicht gotteskürchtiger seyn, sollte man ihm auch noch zurusen müssen, wenn er sich bekehrt, was der Apostel in unserm Tert den Ephesern zurust? Man sollte doch meinen, ein in der Christenheit ausgewachsener Mensch, der sich bekehrt, habe nicht so viel abzulegen als ein Heide, der bisher in der Unwissenheit war. Aber, liebe Zuhörer, es ist im Grunde kein Unterschied. Freilich gibt es Seelen, an welchen ein Zug des Baters zum Sohn bemerkdar ist, ohne daß sie bereits zur wahren Bekehrung hindurchgedrungen sind, die wenigstens nicht mit Ruhe sündigen können. Aber sie sind gar sparsam gesäet; der größte Theil ist nicht besser, ja oft noch schlechter, noch blinder, noch versinsterter, noch abgekehrter von Gott als die Heiden.

Es ist dies eine harte Beschuldigung, ihr könnet Beweis verlangen, und ich will es auch beweisen; aus unsern Textesworten will ich den Beweis führen. Der Apostel hätte die Epheser nicht vor solchen Dingen gewarnt, wenn diese Sünden nicht vorher unter ihnen geherrscht hätten. Deswegen wollen wir ein Wort desselben nach dem andern vornehmen, und wir werden sehen, daß dieselben Sünden, welche die Epheser vor ihrer Bekehrung ausübten, auch in der Christenheit herrschen.

"Leget bie Lugen ab"-fagt ber Apostel-"und redet bie Bahrbeit, ein Jeglicher mit feinem Rachften, fintemal wir unter einander Glieder find." Satte er aber nicht auch bas Nämliche an uns ju schreiben? Wo find die Leute unter uns ju treffen, die fich ein Gemiffen aus ber Lüge machen, die mit bem Nachsten bie lautere, vollkommene Bahrheit reben, wie es ihnen um bas Berg ift, und gwar aus bem Grunbe, weil wir Glieber find unter einander? Man gehe doch auf die Martte und die Sandelsplage, wie viel Der Gine will feine Baare aut anbringen, und begwegen wird da gelogen! bemuht er fich, fle übermäßig, b. h. gegen seine Ueberzeugung, zu loben; ber Andere will recht wohlfeil einfaufen, und macht fich defwegen fein Gewiffen baraus, die Waaren übermäßig, b. h. gegen feine Ueberzeugung, herunterzufegen, ihren Berth zu verkleinern; ba fagt felten Giner die Bahrheit, fondern Jeder sucht den Andern mit Worten fo ju bereden, entweder fo ju fteigern, oder fo herabzudrucken, bamit fein eigener Bortheil und ber Schaben bes Nachsten badurch befördert wird. Ift da ein Unterschied zwischen den Christen und Beiden, ba jene boch Glieber find unter einander, die einander lieben follen wie fich felbft, bie fich freuen sollen über bas Wohlergeben und bas Gluck bes Brubers, und sich befümmern follen über ben Schaden bes Nächsten, die sich freuen follen mit ben Fröhlichen und weinen mit ben Weinenben? 3ft bas recht, ist es nach bem Sinn Christi, ber nicht hatte auf ber Welt, ba Er Sein haupt hinlegte, ber arm murbe, auf bag mir reich murben? Aber bu fprichft: "ich tann eben nicht

anders; ich bin arm; wenn ich reich ware, bann wurde ich's nicht so machen; aber um meiner Armuth willen muß ich suchen, wie ich etwas erübrigen kann. Lieber Mensch, hast du nicht gehört, was der Heiland sagt: "Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach Seiner Gerechtigkeit? D Thorheit über Thorbeit, daß du mähnst, durch Lüge und Betrug den Segen erjagen zu können, den der lebendige Gott den Seinigen umsonst gibt!

Doch wir haben nicht nothig, so weit ju geben, wir brauchen nicht erft bie Martte und Sanbelsplate zu befuchen; man fche nur in bie gewöhnlichen Kamilienfreise, in die gewöhnlichen Gesellschaften hinein,-wie viel wird ba gelogen! Da rebet man ja nicht, wie es einem um's Berg ift; man fagt einander lauter schone Dinge; man vermeibet alles Bittere und Caure; lauter Guges, lauter Angenehmes und Liebliches foll über die Lippen geben, mahrend bas Berg oft voll Bitterfeit und Neid, voll Scheelsucht und Bosheit ift; ift bas nicht gelogen? "Ihr Mund ift glatter benn Butter, und haben boch Rrieg im Ginn"-fagt ber Pfalmist-,ihre Worte find gelinder benn Del, und find boch bloge Schwerter." Wie oft haft bu ichon einem unangenehmen Gaft beine Freude über feinen Besuch bezeugt? Ift bas nicht gelogen? Saget nur nicht, bag es im Christenthum auf folche Rleinigkeiten nicht ankomme: ja wohl kommt es barauf an, benn ber Beiland fagt: "Eure Rebe fen Ja Ja, Rein Nein, mas barüber ift, bas ift vom Uebel." Der wie oft hast bu schon in ber Abwesenheit beines Brubers, wenn du mit Andern gusammen warft, über ibn Lugen ausgestreut, haft vielleicht eine unwahrscheinliche Sage aufgegriffen und nacherzählt, nur um auf seinen guten Namen ein schlechtes Licht zu werfen? D man gebe nur Acht auf sein tägliches Benehmen und Betragen, und auf ben Lauf ber Welt, fo mirb man finden, daß viel mehr gelogen wird, als man nur ahnt und wähnt.

Beiter fagt ber Apostel: "Burnet und fündiget nicht," b. h. mohl mit andern Worten: einen gerechten Gifer gegen bas Bofe will ich euch nicht verargen: aber davor mußt ihr euch buten, daß folder Gifer nicht fundlich werde, und auch biefer Gifer foll nicht zu lange bauern, die Sonne foll nicht barüber untergeben, er foll übergeben in bas Erbarmen, in bas Mitleiden, wie wir ja auch munichen, daß der Gifer des BErrn über das Bofe in Erbarmen über unfern elenden, jammerlichen, mit Gunden beflecten Buftand übergebe. Aber faget felbit: ift es etwas fo Seltenes unter ben fogenannten Chriften, daß fie gurnen und fündigen? Ueber mas gurnen fie? Ueber bas Bofe? Rann man auf fie anwenden, mas vom Seiland gefagt wird: "ber Gifer um bein Saus bat mich gefreffen?" Rein. Darüber gurnt man, wenn einem ein Strich burch die Rechnung gemacht wird, wenn nicht Alles nach bem eigenen Ropfe geht, wenn man in seinen Luften beeintrachtigt wirb, wenn man nicht nach seinem eigenen Willen babin geben fann; bas ift es, mas Feindschaft und Born in ber Chriftenheit anrichtet, daß die Christen oft nicht mehr aussehen wie Christen, ja nicht mehr mie . Menschen, sondern wie Tiger und Lowen. Raum hat man ein Wörtlein vernommen, von dem man glaubt, es werbe badurch ber Ehre ober bem Unfeben

ober ber Eigenliebe ober einem anbern Gogen bes Bergens ju nahe getreten, ach, wie arbeitet es ba, wie fiebet's in ber fochenden Menschenbruft, wie regt fich ba ein bitterer Grimm, ber fogar bervorbricht aus bem Bergen und in Schimpfworte, in Bermunichungen, in Fluche und Gefdrei, ja bisweilen in Thatlichfeiten ausartet; lauter Dinge, wodurch man beurfundet, bag man ein Rind bes Teufels ift, benn ber Teufel ift ein gorniger und feindseliger Beift, ein Morber von Anfang. Und wie Biele laffen nicht nur die Sonne untergeben über ihrem Born, wie Biele tragen nicht nur Tage, nicht nur Wochen, nicht nur Monate, fondern fogar Jahre lang biefen Grimm in fich herum, find anhaltende Todtichläger, geben indeß zum beiligen Abendmahl, jum Tifch bes BErrn, der fur ibre Sunden gestorben ift; fie beten: "Bergib uns unsere Schulden, wie wir unfern Schuldigern vergeben, und boch ift es nicht mahr; fie vergeben ihren Schuldigern nicht, furz, find arger als bie Beiben; und werben auch ein größeres Gericht als bie Beiben empfangen, weil fie bieg Alles als Christen, und unter bem Schein bes Chriftenthums und bes Guten thun. Das heißt nicht nach bem Sinne Deffen handeln, der gesprochen hat: "Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, thut wohl denen, die euch haffen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen;" das ist nicht nach dem Sinne Dessen, der, als Er erhöht wurde an's Rreuz, für Seine Peiniger bat: "Bater, vergib ihnen, benn sie wissen nicht, was sie thun;" bas ist nicht nach bem Sinne Dessen, ber gegenwärtig noch Seinen Reinben nachgebt, fie mit Liebe zu erhafchen fucht, und fie mit Langmuth und Barmbergiafeit überschüttet.

Beiter fagt der Apostel: "Wer gestohlen hat, ber ftehle nicht Man konnte freilich benten: ift es benn möglich, bag Giner, ber vom Beiland gehört hat, ber ba weiß, wie JEfus bie Menfchen geliebt und ihnen unvergängliche Schate erworben bat, feine Sand noch ausstrecken fann nach frembem But, ba boch gefchrieben fteht, bag die Diebe bas Reich Gottes nicht ererben Dan follte allerdings meinen, es fen nicht möglich. Aber die Erfahrung lehrt es anders. Biele ftehlen freilich nicht fo offenbar, bag man es ihnen nachweisen fonnte, fie murben eine berartige Beschulbigung auch febr übel nebmen: aber wenn Giner die verschiedenen Sandwerksvortheile, die verschiedenen Rniffe und Praftifen in Anwendung bringt, die ber Gigennut erfunden bat, ift bas etwas anders als gestohlen? Wenn bu beine Baare fo berausstreichst und so berausschmucht, daß fie beffer in die Augen fallt, als fie wirklich ift, und fie dir beswegen theurer bezahlen lässest, als sie nach beiner Ueberzeugung werth ift, ift bas nicht gestohlen? Wenn bu ben Armen, der bir etwas verkaufen will, uber feinen Raufer findet, und boch gerade in Geldnoth ftedt, fo lange qualft, bis er bir beine Sache unter bem Preise gibt, ift bas nicht ein himmelschreiender Dber, wenn Giner in einem Amte steht, und Geschenke annimmt für Berrichtungen, die er ohne Belohnung nach feinem Amtseid zu thun verpflichtet ift, und fich baburch bestimmen lagt, ju bes Ginen Gunften und bes Unbern Ungunften ju handeln, ift bas nicht geftohlen? Dber wenn bu Abgaben

zu entrichten hast, oder andere Sachen mehr, und du siehst mehr auf beinen Bortheil als auf den Bortheil dessen, dem du die Abgabe schuldig bist, mag es ein Einzelner oder eine Körperschaft seyn, heißt das nicht ungerechtes Gut an sich bringen? Und wenn du, Dienstdote, deinen Dienst verrichtest vor Menschen, und nicht vor dem Angesicht des allwissenden Gottes, wenn du die Zeit nicht treulich aussaussisch, und statt sie zum Nugen deiner Herrschaft anzuwenden, mehr auf deine Bequemlichseit und deinen Bortheil siehest, ist das etwas anders als gestohlen? D, es wird viel mehr gestohlen, als man meint. Wer nach Geld trachtet in dieser Welt, und reich und vermöglich werden will, oder wer sein Vertrauen auf den lebendigen Gott hat, und sich von den Nahrungssorgen zu sehr hinnehmen läßt, der ist, zumal wenn die gewöhnlichen äußeren Hülfsquellen vertrocknen und versiegen, dem Diebstahl viel näher, als man glaubt.

Was foll ich aber von dem faulen Geschwätz sagen, wor dem der Apostel seine Christen warnt? Es ist ja am Tage, man darf nur über die Straße gehen, wie viel muß man da schandhares, schlechtes Geschwätz hören: oder man gehe nur in die Gesellschaften, man wird sagen mussen, daß in der Christenheit das faule Geschwätz mehr zu Hause zu senn scheint als unter den Heiden. Man verschwatz ja ganze Tage; es gibt Leute, die im faulen Geschwätz eigentlich ihre Nahrung suchen, wie wenn man nichts Höheres zu thun hätte, wie wenn man keine Ewigseit vor sich hätte, wie wenn es keinen Tag der Rechenschaft gabe, wo wir Rede stehen mussen über jeglichem Wort, namentlich über jeglichem unnöthigen Wort, das wir geredet haben. Ja eben dadurch häusen die Kinder des Unglaubens auf sich den Jorn, auf den Tag des Jorns und des gerechten Gerichts Gottes.

So sehen wir also, daß, dem Aeußern nach betrachtet, kein oder wenig Unterschied ist zwischen einem unbekehrten Christen und einem unbekehrten Seiden: aber noch viel weniger dem Junern, dem Herzen nach, da ist vollends gar kein Unterschied. Der Apostel redet von einem alten Menschen; diesen hat ein unbekehrter Christ ganz gemein mit einem unbekehrten Heiden. Was versteht er aber darunter? Er versteht darunter unser von Natur in Sünden todtes, unreines, blindes, verfinstertes, allem Guten abgeneigtes, und zu jeder Sünde geneigtes Herz. Das ist der alte Mensch, den der unbekehrte Christ gemein hat mit sedem Heiden.

Als Adam von dem Baume der Erkenntniß des Guten und Bösen gegessen hatte: so gieng in seinem Inwendigen eine Beränderung vor; die Liebe Gottes entwich, und Eigenliebe, Selbstsucht, ein böses Gewissen, Entfremdung von Gott, geistliche Blindheit und Unverstand, und Lust zu allem Bösen keimte in ihm auf. Das Bild Gottes erlosch; das Bild der Schlange ward ihm eingebrückt; Abam ward, mit Einem Wort, ein Sünder. Und der Sünder Adam zeugte Kinder, die seinem Bilde ähnlich waren, nicht mehr dem Bilde Gottes; so liegt die ganze Menschheit im Elend und Jammer der Sünde, die durch den Stammvater in die Welt gekommen ist. Run bringt ein Jeder von und die überwiegende Lust zur Sünde und zu allem Bösen, zu aller Unreinigkeit und

Eigenliebe, zur Selbstfucht und zur Selbsterhebung, kurz das Bild der Schlange mit, und das heißt nach dem Sprachgebrauch der heiligen Schrift: der alte Mensch. Aus ihm springt dann Alles, was nicht recht vor Gott ist; daher kömmt das Lügen, daher der Jorn und die Rachgier, daher der Diebstahl und das Ansichreißen fremden Guts, daher der Müssiggang und das faule Geschwäß, daher die argen Gedanken, Mord, Chebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugniß, Lästerung; daher kommen die übrigen Werke des Fleisches, die der Apostel (Gal. 5, 19—21.) aufzählt: Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Haber, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Haf, Saufen, Fressen und dergleichen. Das Alles entspringt aus der bittern, argen Quelle, die Satan in uns eröffnet hat durch seine Versührung; das ist der alte Mensch, der nur arge Früchte hervorbringen kann.

Bas aber bas Bebenklichfte ift: wenn biefer alte Menfch nicht übermunben wird burch die Rraft Christi, wenn er nicht geschwächt und getöbtet, und mit Christo gefreuzigt wird, so machst er, er wird starter und machtiger, es gibt ba feinen Stillstand, die Gunde murgelt immer mehr gin, es gibt julest eine mabre Fertigfeit im Sundigen, das Gewiffen schweigt je mehr und mehr, und wird fur bas Wort Gottes immer unzuganglicher, für die Wahrheit immer abgestumpfter, so baß es endlich geht, wie ber Apostel fagt: baß ber alte Mensch burch gufte in Frrthum sich verderbt. Es geht von Jrrthum zu Frrthum, von Ungerechtigkeit zu Ungerechtigkeit; man halt bas Wort Gottes nach und nach für eine Fabel, bas mabre Chriftenthum fur eine Schwarmerei; man fcneibet und fünstelt und modelt am Wort der Wahrheit; bas geiftliche Gehor geht verloren; man gerath und verderbt fich je mehr und mehr in die Luge hinein; man gibt feinen Gunben nun gute Ramen; bie Luge nennt man Weltflugheit, ben Born gerechten Amtseifer, bas faule Geschwät bie Runft zu unterhalten, ben feinen ober groben Diebstahl bie Runft zu leben. Sehet ba die ganze Gestalt eines unbefehrten Menschen; so mandelt er auf ber breiten Strafe bis in bie Emigfeit hinein; fo taumelt er fort, blind und thoricht, bis es beißt: jest, Menich! stehst du am Ziele. Daber tommt es benn auch, bag Biele so gelaffen und stumpf auf bem Tobbett liegen und so gleichgultig an die Ewigkeit benten; warum gittern und beben fie nicht, ba es boch bem Gericht Gottes gugebt? 3ch babe Gutes gethan, ift ba bie Antwort; ich weiß von feinen sonberlichen Gunben, die ich mir hatte ju Schulben fommen laffen, womit ich die Solle verdient batte. D wie Biele merden auch unter uns fenn, die in ber geiftlichen Blindbeit so verschanzt und begraben sind, daß fie ihr beidnisches Wefen und ihren unbefehrten Bandel für den rechten Weg halten, und unbefummert und unbeforgt ber Ewigkeit entgegenschlafen. Wer noch Ohren hat zu hören, ber hore boch, ehe ihm die Posaune des Gerichts an jenem Tag in die Ohren gellt! Wer noch Augen hat zu feben, ber reibe fich boch ben Schlaf von ber Stirne, ebe bie Blite bes Richters ihm in bas Geficht binein leuchten. "So mache boch auf, ber bu schläfft, und ftebe auf von den Todten, bu Todter, fo wird bich Chriftus erleuchten."

II. Doch, ich habe auch noch einige Züge anzugeben von bem Herzensund Lebenszustand eines bekehrten Christen. Zwischen einem bekehrten und umbekehrten Menschen ist ein großer Unterschied, ja ein so großer Unterschied wie zwischen Henschen, in einem bekehrten Menschen sind aber zwei Menschen, ein neuer und ein alter. Durch die Bekehrung wird die alte Anlage zur Sünde, die im Fleisch ist, nicht ganz weggenommen und aufgehoben, nicht ganz ausgerottet und weggetilgt: aber es wird eine neue Anlage in den Menschen gepstanzt, eine Anlage nach dem Bilde Gottes, ein neuer Mensch wird in ihm geboren, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit.

Wie mag aber folches zugehen? Wenn ein Mensch von seinem Gundenschlaf burch bie Rraft bes heiligen Geiftes auffieht, wenn er bas Rlopfen bes Beilands an seiner Thur hort und fich aufmacht, und ben Entschluß faßt: ich will zu meinem Bater geben, ober mit anbern Worten, ich will mich befehren, ba naht ber Berr JEjus bergu, und erleuchtet eine folche arme Seele, und ber beilige Beift zeigt ihr ihren alten Menschen. D wie erschrickt fie ba vor ber Schlangenbrut, bie fie in ihrem Bergen mahrnimmt, wie erscheint ihr ba ihr vergangenes Leben fo verwerflich, wie viele Berfaumniffe, wie viele Schulben gegen ihren BErrn und Gott, bem fie hatte jur Ehre leben follen, thurmen fich auf vor ihr! In folder Roth des Bergens weist fie ber Beift ber Wahrheit zu Dem, ber gesagt hat: "Kommet her zu Mir Alle, die ihr muhfelig und belaben send, Ich will euch erquicken." Der Geist Gottes führt fie zum Kreuz, zum Lamm hin, auf bie beilige Stätte von Golgatha. Bon biesem Sugel ber geht ber königliche Glaube in ihrem Bergen auf: mir find meine Gunden vergeben. JEsus ist mein, und ich bin Sein; Sein ist meine Schuld, mein ist Sein Ber-Da wird ber neue Mensch im Herzen geboren; ba wird bas Bilb bes Gefreuzigten ber Seele eingebruckt; ba entsteht Glaube, Liebe, Hoffnung; ba entspringt ein neues Leben, ein Trachten nach bem Unvergänglichen, ein Trachten, Dem, ber fich fur uns babin gab, auch allein zur Chre zu leben und zu leiben; ba flieht man die Sunde wie eine Schlange; ba will man den Beiland nicht mehr betrüben; ba will man Ihm auch im Kleinen Treue beweisen; ba verab. scheut man ben vorigen Wandel, die vorige Blindheit, die vorige Sunde ba spricht man mit Schmerz und Reue:

Ach, bag ich Dich fo fpat erkennet, Du hochgelobter heiland Du, Und Dich nicht eber mein genennet,

Du höchstes Gut und mabre Ruh'. Es ist mir leib, ich bin betrübt, Dag ich so spat geliebt.

Nun geht man auf Wahrheit aus, und tödtet die Lügen, so bald man sie bemerkt; man will das Bild des Erzlügners, des Teufels, nicht mehr an sich tragen. Und wie sollte man noch Jorn und Grimm ausüben, fintemal uns Christus so viel vergeben hat; die Liebe zu Ihm macht sanstmuthig und von Herzen demüthig. Und wie sollte man noch unrechtes Gut an sich reißen, seh es auch nur einen Psennig werth? Man hofft ja ewige Schäte, und glaubt an einen

Herrn, der arm wurde, um uns reich zu machen. Und wie follte man noch gerne seine Tage zubringen mit faulem Geschwäß? Man hat ja Nothwendigeres zu thun und zu reden, man geht einer seligen Swigkeit entgegen; man sicht mit Freuden barauf, was nüglich zur Besserung ist. Kurz, der neue Mensch hat einen Trieb in sich, zu leben in dem, das des Baters ist, und zu sehn in dieser Welt, wie Jesus war.

Darum aber ist ber alte Mensch boch noch nicht gestorben; er regt sich immer noch; er streitet immer noch um die Herrschaft; er ist zwar vom Thron gestoßen, aber er will stets seine alten Ansprüche geltend machen. Da gilt es, ihn täglich zu verläugnen, auszuziehen und zu töten. Es gehört eine tägliche Uebung dazu, den alten Menschen abzulegen und den neuen anzuziehen, und sich zu erneuern im Geist des Gemüths. Das geht aber durch manche bittere Erschrungen, durch manches Sterben des alten Menschen hindurch, denn so viel der alte Mensch stirbt, so viel lebt der neue, und so viel jener geschwächt wird, so viel wird bieser stark.

Christi Tod ist Abams Leben, Abams Leben Christi Tod.

Wie manche Demüthigung und Zucht ber Gnabe, wie manche Offenbarung bes tiefen Falls und ber entseslichen Berdorbenheit unsers Herzens geht ba im Innern vor! D auf welche Greuel bes Herzens stößt da oft noch ein alter, erfahrener, ergrauter Christ, wie steht er oft schamroth und gebeugt vor dem Herrn, seinem Gott! Darum ist eine tägliche Reinigung vonnöthen durch die Besprengung des Blutes Jesu Christi, des Sohnes Gottes, das uns rein macht von aller Sünde; darum wird von denen, die vor des Lammes Stuhl stehen, gesagt: sie haben ihre Kleider gewaschen und hell gemacht, d. h. gebleicht im Blut des Lammes; sie sind gegangen durch tägliche Buße und tägliche Erneuerungen im Geiste ihres Gemüths.

Dieß ist aber eine köstliche Uebung; benn ber Herzenssinn wird immer bemüthiger und kleiner, aber auch immer reiner; immer vertrauter mit dem Heiland, immer mehr gewöhnt, an Seiner Seite zu wandeln, immer mehr ausgereift und ausgeboren für die Ewigkeit. Rurz, es ist ein seliger Stand bei aller Demüthigung, und auch die Ueberwindung wird leicht gemacht durch das Kreuz Christi; denn der Glaube daran ist der Sieg, der die Welt überwindet. Ja, da kann man mit einem alten Jünger des Herrn sprechen:

Wenn nun die Sunde fommt, Wenn mich die Welt wo hemmt, Wenn Satan auf mich zielet: Sie haben gleich verspielet. Fragt JEsum, sag' ich ihnen, Ob ich euch noch muß bienen? So geht's im Streiterfelb: Dann tommt bie neue Belt; Da foll'n wir alle Zeiten Der tiefen Ewigleiten Ununterbrochen bienen, Zum Lob für Sein Berfühnen.

Liebe Buhörer, es ift gegenwärtig Berbft, und man sammelt bie Trauben. Wenn nun ber DErr einft bei uns Berbft halten wird, wenn auch wir einft ge-

ichnitten'und in Seine Kelter gesammelt werben, wie wird es bem BErrn geben mit Seinen Trauben? Wird es Ihm geben, wie Er Jesaj. im 5. Rar. fpricht: "Sch hatte mir einen Beinberg gebaut, und hatte ibn verzäunet, und mit Steinhaufen vermahrt, und eble Reben barein gefest; auch bauete ich einen Thurm barinnen, und grub eine Relter barinnen, und martete, daß er Trauben Bas fann man benn mehr thun an einem Beinberg, als ich gethan habe? Warum hat er benn Beerlinge getragen, ba ich Trauben verlangte?" Lieber Buhörer, mas bift aber bu; bift bu ein Beerling, bift bu eine unreife Traube, ober aber bift bu eine zeitige Traube? Frage bich und befinne bich: wenn bu ein Beerling bift, fiebe, fo tannft bu noch heute eine Traube werben am Beinftock Chrifti, wenn bu bich Ihm einverleiben und in Ihn einfenken Bist bu aber eine unreife Traube, so kannst bu noch zeitig werden, wenn bu bie Site ber Anfechtung, ben Rampf mit Fleisch und Blut, mit Gunde und Welt nicht scheuest. Wenn bu aber unreif bleibest, so wirst bu auch als unreif behandelt werden an jenem Tage; bist bu aber ein Heerling, wird Er bich zwar auch sammeln: aber Er wird bich werfen, wie Er selbst fagt, in bie Relter bes Weins, bes grimmigen Borns bes allmächtigen Gottes. ben fie zusammengekeltert, bie Beerlinge: aber bie Trauben wird Er in Seine Borrathsfammern fammeln, und wird bamit prangen vor Gott und Seinem D welche Freude, wenn auch wir zu diesen reifen Trauben gehören, wenn wir bem Tag ber Offenbarung mit Freudigfeit entgegengeben, wenn wir Ihm einft in Seine feuerflammenben Augen ruhig hincinfeben und fagen tonnen: "BErr, Du weißest alle Dinge, Du weißest, bag ich Dich lieb habe." Der BErr gebe, bag an Reinem unter uns bas Wort, bas ich heute gerebet, verloren gebe; Er gebe nach Seiner großen Barmherzigfeit, bag wir an jenem Tage nicht als Heerlinge und unreife Trauben offenbar werben, sonbern uns freuen burfen mit unaussprechlicher Freude! Umen.

## LXV.

# Am fünfundzwanzigsten Sonntag nach Trinitatis.

## Tert: Inc. 13, 1-9.

Es waren aber zu berfelbigen Beit Etliche babei, die verkundigten 3hm von den Galilaern, welher Blut Pilatus sammt ihrem Opfer vermischt hatte. Und JEsus antwortete, und sprach zu ihnen: Meinet ihr, daß diese Galilaer vor allen Galilaern Sunder gewesen sind, dieweil sie das erlitten haben? Ich sage: nein; sondern, so ihr euch nicht bessert, werdet ihr Alle auch also umsommen. Ober meinet ihr, daß die achtzehn, auf welche der Thurm in Siloah siel und erschlug fie, sepen schuldig vor allen Menschen, die zu Jerusalem wohnen? Ich sage: nein! sondern so ihr euch nicht bessert, werbet ihr Alle auch also umkommen. Er sagte ihnen aber dieß Gleichniß: Es hatte Einer einen Beigenbaum, ber war gepflanzt in seinem Beinberge; und kam, und suchte Frucht darauf, und sand sie nicht. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, ich bin nun drei Jahre lang alle Jahre getommen, und habe Frucht gesucht auf diesem Feigenbaum, und finde sie nicht; haue ihn ab, was hindert er das Land? Er aber antwortete, und sprach zu ihm: herr, laß ihn noch dieß Jahr, die daß ich um ihn grabe, und bedünge ihn, ob er wollte Frucht bringen; wo nicht, so haue ihn darnach ab.

Zwei Mal ruft ber Heiland in unserm heutigen Evangelium aus Beran-lassung ber Nachricht von bem gewaltsamen Tode der Galiläer, die von Pilatus umgebracht wurden, und derer, die von dem Thurm in Siloah erschlagen wurden, unter Seine Zuhörer hinein: "so ihr euch nicht bessert oder bekehret, so werdet ihr Alle auch also umkommen." Ich nehme daraus Beranlassung, mit euch unter dem Beistande Gottes zu reden:

### Bon ber Befehrung.

#### Wir wollen

- I. seben, was es beiße, sich bekehren;
- II. wie nothwendig es für einen Jeden sey, daß er sich bekehre.
- I. Woher fommt es boch, liebe Buborer, bag es Worter und Benennungen gibt, die gewissen Menschen gang unerträglich find? Go ift es mit bem Worte: Es gibt Leute, welche ein mabrer Edel überfallt, wenn fie sich befehren. biefes Wort nur aussprechen boren. Sich befehren-ach, bieg Wort bat fur fie eine gar ju gehässige Bebeutung, und begwegen laffen fie ihren Wiberwillen bagegen entweder grob ober fein hervortreten. Bei Manchen erzeugen bergleichen Bumuthungen, fie follen fich befehren, nur einen geheimen Merger, bem fie bisweilen einen recht schonen Ramen ju geben wiffen; fie fagen: es fey wider ben guten Ton, folche Worte und Redensarten zu gebrauchen, es fep mystisch, schwärmerisch, und mas bergleichen mehr ift; man fühlt ihnen aber an, daß fie mit bergleichen Ausflüchten fich nur bie Sache vom Salfe ichaffen wollen, bamit die Wahrheit berfelben nicht zu viel Eindruck auf ihr Berg mache. fommt boch diese Erscheinung? Wenn sich Einer ja nicht bekehren, ober nicht einmal in diese Begriffe eingehen will, fo konnte man benten, er laffe bie Denschen reden, mas fie wollen, und gehe ruhig feines Weges fort; statt beffen aber wird er durch solche Worte gereizt, geärgert; es regt sich ein Grimm, ein Wiberspruchsgeift in ihm; man fühlt es ihm an, er ftraubt fich mit aller Dacht dagegen, und will bergleichen Worte nicht auf fich eindringen laffen. Es fommt wohl nirgends anders ber als von der Macht ber fommt das? Bahrheit. Ein einziges Wörtlein, aus ber Bahrheit genommen, ift im Stande, ein ganges Gebäude von Entschuldigungen und Lügengebilben, die man fich felber vorhalt, womit man fein inneres ober außeres Leben beschönigt, niedergureißen und umzusturgen; wer begwegen nicht aus ber Wahrheit ift, bas beißt, wer feine Wahrheit sucht ober will, sondern fich in feiner felbstgeschaffenen Luge gefällt, ber wird folche Stimmen nicht horen mogen, weil fein innerfter Beift,

ber in ber Tiefe um Erlösung ruft, bem Worte Zeugniß gibt, und basselbige versiegelt, ber Mensch also baburch in Widerspruch und Zwiespalt mit sich selbst geräth, da er doch ruhig in seinem alten Wesen fortfahren, und sich sorglos bem verberbten Willen seines Fleisches überlassen möchte.

Auf gleiche Weise machen wir ja auch die Erfahrung an Rindern Gottes, baß fie Worte, welche gegen Gott und gegen bas Leben aus Ihm find, 3. B. schmutige, schandbare und schlechte Reden, nicht hören mögen, daß fie bergleichen als einen Greuel flieben, wenn es möglich ift. Dieg bat boch nirgends anders feinen Grund, als weil ber Geift, so in ihnen wohnt, ein Geift ber Bucht und ber Liebe, ein Beift Gottes ift, ber auch treu genug ift, bie Seelen zu marnen und zu bemahren vor Befleckung und Berunreinigung. Gang ebenfo bat es feinen guten Grund, warum gewiffe Menfchen nichts Gutes boren konnen und wollen, namentlich feine Ausbrucke, welche auf eine Aenderung bes Bergens und bes Sinnes, ober auf ein neues gottliches Leben hinweisen; es hat feinen guten Grund, warum ber Unglaube unserer Zeit befonders über bie Ausbrude: Wiedergeburt, Befehrung, Leben aus Gott, Buge, Erneuerung bes Sinnes u. f. m. hergefallen ift, und fur biefe Ausbrucke entweber neue und elende Begriffe erfunden, ober bieselben geradezu in bas Reich ber Mährchen verwiesen, in die Klasse ber Sirngefpinnste, ber Fabeln bineingeworfen bat. Es mogen allerbings Manche gang faliche Begriffe von ber Bekehrung und eine Menge Borurtheile haben, die ber Berichtigung bedürfen: aber ber Sauptgrund bes Widerwillens ift und bleibt boch immer ber: ber, fo in ihnen ift, ber Geift bes Argen, ber Geift bes Fürsten biefer Welt, ber ba herrscht in ben Kindern des Unglaubens, wehrt und sträubt fich gegen Wahrheiten, die ihn aus ben Herzen ber Menschen verdrängen, und ihm feine Wohnung rauben konnten. Ja, lieber Menfch, rechne ficherlich barauf, baß es vom Teufel ift, und bag in bir die Werke bes Teufels noch nicht zerftort feine Burgen und Festungen in bir noch nicht zertrummert und gestürzt find, wenn bu evangelische Grundmahrheiten von ber Erlosung Christi, von ber Bekehrung, von ber Wiedergeburt, vom Blute bes Neuen Bundes nicht hören magft, ober wenn fich noch etwas Wibriges bagegen in beinem Bergen regt.

Mag es aber dem Satan gefallen oder nicht, ich will jest unter dem Beistand des Heilands von der Bekehrung reden. Was heißt nun: sich bekehren? Das Wörtlein: sich bekehren, bedeutet eigentlich dem Wortsinne nach: umkehren zu etwas, und so ist die eigentliche Bedeutung des Worts: zu Gott umkehren, sich wieder zu Gott wenden. So bekehrte sich der verlorne Sohn, als er sich entschloß, zu seinem Bater umzukehren, zu sehen, ob er etwa bei ihm wieder angenommen werde. Wenn Jemand, der die Welt lieb hat, und das, was von dieser Welt ist, Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Leben, der von den irdischen Dingen durch die Gewalt und Anziehungekraft, die sie auf sein Herz ausüben, gefesselt ist, wenn ein Solcher seinen Irrthum einsieht, und wendet sich zu Gott, und läßt sich von der Lust zu diesen Dingen befreien durch Den, der die Menschen frei machen kann, durch den Sohn, und erlangt Lust und Freude am Unsichtbaren,

und die himmlischen Dinge werben sein Element und ber Schat, wo fein Berg ift, wie es vorher die irdischen Dinge maren, so fagt man ihm: er habe fich be-Wenn Semand mit beutlicherem ober bunflerem Bewuftfeyn feiner Schuld fein Berg an biese ober jene Dinge bangt, und macht fie zu seinen Gogen, und verftrickt fich burch die Rrafte ber Kinfterniß, durch die Bezauberungen Catans in allerhand verbotene ungöttliche Bergensgebanten und Meinungen, und fein Sinn flebt an Etwas, bas nicht Gott ift: aber er macht fich fobann burch . bie Rraft Gottes auf, gerreißt in folder Rraft diefe Stricke und Reffeln, und erwählt fich ben lebenbigen Gott zu feinem bochften Gut, zu feiner einzigen Luft und Freude, fo kann man von ibm mit Recht fagen: er hat fich bekehrt. fehrung beißt alfo, daß ich es furt fage, biejenige Beranderung im Menfchen, wodurch er seinen von Gott abgewendeten Billen bem BErrn wieder zuwendet, und aus ber Gewalt ber Finsterniß errettet wirb, ju bienen bem lebendigen Gott. Das ift alfo feine Befehrung, wenn ein Menich alt wird, und feine Leidenschaften fcweigen, und bie Gunde verläßt ibn, und er beginnt ein geordnetes Leben. Das ift auch feine Befehrung, wenn Giner als Mann bas unterläßt und fich beffen schamt, mas er als Rnabe und Jungling gethan bat. Das ift auch feine Befehrung, wenn Giner um bes Amtes, um ber Ehre, um bes Unsehens willen, in welchem er bei Menschen steht, ernstere Sitte und Rucht beobachtet. auch feine Befehrung, wenn Giner aus ber Berichwendung in den Beig bineingerath, ober aus ber offenbaren Rachsucht und Reindschaft weltflug und liftig in heimlichen Reid und Tucke umschlägt, alfo einen Teufel burch ben anbern aus-Endlich ift auch bas feine Befehrung, wenn Giner, ber vorher ber treibt. Sunde und bem Wefen biefer Welt diente, felbstgenügsam fich in sich felbst gurudzieht, und im Stolze eine eigene Tugend und Gerechtigkeit aufzurichten strebt, in welcher er fich, wie er vorber in den Dingen biefer Welt sich gefallen hatte, wieder gefallen und fein Gigenes suchen tonnte. Das find Beranderungen, aber feine Befehrungen; es ift bieg nur eine Bertauschung einer Gunbe Es ift nicht genug, bag eine Gunbe in ihren groben ober feimit ber andern. nen Ausbrüchen aufhöre; bas entgegengesette Gute muß bafur in bas Berg gepflanzt werben, also flatt ber Bornsucht muß Sanftmuth, flatt bes Stolzes muß Demuth, ftatt ber Sabsucht muß thatige Liebe, ftatt ber Tragbeit muß Fleiß in guten Werfen, ftatt ber Wolluft muß Reuschheit und Reinheit bes Bergens in uns Plat gewinnen, aus einer Werkstätte bes Satans muß bas Berg ein Tempel Gottes werben, ftatt bes Bilbes Abams und bes Schlangengebilbes muß Chriftus eine Gestalt in uns gewinnen, statt ein Anecht ber Sunde gu fenn, muß Das heißt fich beber Mensch ein Knecht und ein Gigenthum Gottes werben. Raturliche Gutfebren, welche ber Beiland im heutigen Evangelium forbert. muthigfeit, außere Rechtschaffenheit und Ehrbarfeit thun nichts zur Sache; es muß etwas Neues, ein Beiftesleben im Menfchen aufgeben; eine neue Geburt muß mit ihm vorgeben, fonft bleibt ber Born Gottes über ibm. Aber eine folche Bekehrung erfolgt nicht anders, benn burch ben mahren und

lebenbigen Glauben an Christum. Er ift ber Anfang und bas Ende jeder mabren Befehrung, ber Anfanger und Bollender bes Glaubens; in ber Befehrung ju Ihm liegt ber Unterschied zwischen einem rechtschaffenen Beiben und einem wahren Chriften; hiedurch allein fommt man aus bem Daul- und Ropfchriftenthum beraus, und in bas mabre Wefen ber Wiebergeburt binein. Seele fich in ihrer Gulflofigfeit erfennt; wenn fie bort, bag Alle, bie ba wollen selig werden, fich befehren muffen, und fie findet in fich die Merkmale biefer Bekehrung nicht, und fie wird verlegen barüber; wenn fie anfängt, an ihrem bisherigen Thun und Treiben zu verzagen, ob es auch bem DEren wohlgefällig gewesen sey; wenn fie inne wird, mas fie vorher nicht gewußt hatte, daß fie eigentlich keinen Gott hat, und bisber ohne Gott in ber Welt gelebt bat: liebe Buborer, wenn folche Erfenntniffe in einem Bergen aufgeben, bann, bann ift es abgesehen auf eine mahre Befehrung, bann barf man gewiß seyn, bag ber Unfanger bes Glaubens in ihr Glauben ichaffen, und ein neues gottliches Leben in ihr grunden wolle. Sit fodann bie Seele treu mit ten empfangenen Gaben, fliebet sie zu Christo, bittet sie Ihn: befehre Du mich, so bin ich befehrt, läßt fie fich burch teine Sinderniffe und Schwierigfeiten von 3hm abtreiben, brangt fie fich immer naher und inniger ju Chrifto, dem Fels bes Beile, bin, und läßt ben Berrn nicht, bis fie in Seiner Nagel Maal' erblicet ihre Gnabenmahl, bis fie Frieden findet in Seinen Bunden, und ihres Beils gewiß wird: fo ift fie befehrt, und fein Satan und fein Menfch tann ihr ihre Befehrung streitig machen; ja, fie weiß es bann gewiß, fo gewiß, als fie weiß, baß fie lebt: fie weiß es, bag fie einen Seiland bat, und bag fie von 3hm nichts mehr scheiben fann.

Es ift freilich in unserer Zeit aufgefommen, von ber Befehrung ju reben und ju fchreiben, aber ohne Chriftus, als ob es genng fen, fich einen Borfat; einen Gebanken in den Ropf zu machen: ich will anders werben, ich will mich beffern, beute will ich Diefes, morgen Jenes ablegen u. f. w., bis ich rein bin, Alles ohne göttliche Rraft, Alles ohne Den, ber von fich gefagt bat: "ohne Mich fonnet ihr nichts thun." Es ift aufgefommen, daß man viel geredet und geschrieben hat von der Kraft zum Guten, die der Mensch von Natur in sich habe, Alles jum Schimpf und zur Schmach bes verbiefiftlichens Leidens und Sterbens Chrifti, daß man ben armen Seelen statt bes Rraft gebenben und beseligenben Evangeliums elende Sittenregister ohne Bahl vorgehalten, und weil man bie Schwäche ber menschlichen Natur nicht fennt, ben armen Menschen zugemuthet hat, fie follen Gebote halten, welche boch folche Dranger, die berlei Bumuthungen machten, selbst mit keinem Finger noch angerührt haben. Man hat Sanftmuth gefordert von der armen menschlichen Natur, und boch ift das Berg bes Menschen voll Born und Bitterfeit; man hat Bergensreinheit gefordert, und boch ift bas Gift ber Gunbe bis in's Innerfte gebrungen; man hat Liebe geforbert, und boch haben wir feinen Funten mahrer gottlicher Liebe von Natur; man hat Barmherzigkeit und Berläugnung bes Irbischen gefordert, und boch ift ber Geiz, die Anhänglichkeit an has Irbische, bei jedem Menschen mit der tiefsten Wurzel seines Herzens verwachsen. Ach, das Wort Gottes fordert ja diese Tugenden auch: aber es kennt auch unsere Schwachheit, die bose, arge Art unsers Herzens. Darum sagt es uns, wo wir Kraft zum Guten, wo wir Lust zum Ueberwinden des Bosen, wo wir die Quelle aller Tugenden sinden können, wo das erstorbene und in Sünden todte Herz Leben, göttliches Leben erlangen kann. Bon dieser Quelle aber sagen die blinden Leiter der Blinden nichts, weil sie selbst nichts davon wissen, weil sie gar nicht darnach forschen, weil sie in ihrer Blindheit den Eckstein verworfen haben, und meinen, etwas Rechtes dagegen gefunden zu haben.

D, nach dieser Quelle haben schon vor Christo viele rechtschaffene Heiden gesucht und geforscht, gedürstet und geseufzt, und uns ist sie so nahe gelegt. Sie ist nämlich Niemand anders als JEsus Christus selbst, der Lebendige, in welchem alles Heil ist; es sind die Lebensbrunnen, die in Ihm eröffnet sind; es ist der Friede Gottes, welcher von Seinem Kreuze her wehet. Das ist der Anfang, das Mittel und das Ende der Bekehrung; auf diesen Grund muß der Menschtommen.

Der Grund, auf ben ich grunde, 3ft Christus und Sein Blut; Das machet, bag ich finde Das ew'ge wahre Gut. An mir und meinem Leben 3ft nichts auf biefer Erd'. Bas Chriftus mir gegeben, Das ift ber Liebe werth.

Wer so zu Christo kommt und sich gründen läßt auf Ihn, und wurzelt in Ihm, der findet in Ihm Alles; er findet seine Weisheit in Ihm, er findet seine Gerechtigkeit in Ihm, er findet seine Heiligung, und endlich auch seine Erlösung in Ihm.

II. Gine folche grundliche Bekehrung zu Chrifto ift bas Allernothwendigfte fur einen Menschen in biefer Welt. "So ihr euch nicht betehret, so ihr euch nicht gründlich beffert, fo werbet ihr Alle umfommen," fagt ber Beiland zu ben Juben im heutigen Evangelium. Ich fage es für Jeben, und fage es mit Gewißheit: unter uns Allen ift feine Seele, und wenn fie ein Tugendbild mare von Ratur ober vielmehr zu fenn ichiene, es ift feine einzige Seele unter uns, bie fich nicht bekehren mußte, wenn fie felig werben will. Amar ist es allerdings etwas Schones um naturliche Gutmuthigfeit, um außere Rechtschaffenheit und Chrbarfeit; es ift etwas um bie Bewahrung ber Unschulb; es ift eine große Gnade Gottes, wenn ber Berr einen Menichen von groben Ausbruchen ber Sunde gurudhalt; aber ihr Alle, die ihr diefes große Glud genießt: fo ihr euch nicht befehret, fo werbet ihr Alle umfommen, wo nicht hienieben, boch vor Dem, welcher Augen hat wie Feuerflammen, vor bem gottlichen Gericht. Der Beiland fagt in unserm heutigen Evangelium nicht: bu Galilaer, bu Jube, ber bu bich ber Chrbarfeit, ber Gerechtigfeit befleißigft, barfft bich nicht betehren, fondern Er fagt allgemein und gerabehin: "fo ihr euch nicht befehret, fo werbet ihr Alle

umkommen," und nach bem ganzen Inhalt ber heiligen Schrift durfen und mussen wir diese Worte auch auf uns anwenden. Denn wir liegen Alle unter dem Borne Gottes, und wer nicht in Christo erfunden wird als eine lebende Rebe am Weinstock, der bleibet unter dem Born, und wird darunter bleiben in alle Ewigkeiten, und wird in seinen Sunden sterben und verloren gehen.

Bir find Baume, gepflangt in ben Garten Gottes; und in fofern bat ber BErr ein Recht an uns, Früchte von uns ju forbern. Sebet, ber himmlische Weingartner hat bis jest Alles an uns gewendet; Er hat uns aus der Wildnis ber Natur beraus in Seinen Beinberg, unter bie Arbeit Seiner Gnabe verfest; Er hat mit aller Treue und Sorgfalt unferer gewartet; es ift feine Seele unter uns, an die Er nicht Scine pflegende und erziehende Hand gelegt hatte burch bie Taufe und ben lebenbigen Samen bes Wortes Gottes. Wie oft icon hat ber große Gott einen Gang zum beiligen Abendmahl bei einer Seele gesegnet, um ihr naher zu treten und fie zu fich zu ziehen; wie oft hat Er fcon einen Stein in ben Weg gelegt, ben Weg mit Dornen vermacht, bag man Seine Stimme vernehmen foll: febre wieber, bu Abtrunniger! Es ift gewiß feine Seele unter uns, welcher es nicht schon einmal offenbar geworben mare in ihrem Gewiffen: bu mußt anders werden, bu mußt bich befehren, wenn bu in ben himmel fommen Bas geht nicht oft in den frühesten Schuljahren, mas oft bei der Confirmation, mas oft nicht auf Gundenwegen, mas bei biefer ober jener ernften Beranlaffung vor in ben Bergen ber Menschen, woraus fie abnehmen konnen, bag bie Stimme bes Beiftes auch fie gewarnt, und auf bas Gine, mas Noth ift, hingewiesen habe. Alfo Befehrung von ben Gogen ju bem lebenbigen Gott forbert ber BErr von uns, und Er hat bas Recht bagu. Denn faget mir, mas ber BErr unterlaffen hat an jedem Gingelnen unter uns? Was konnte ber Beingartner, von bem Jesajas im 5. Rapitel fcbreibt, mehr thun an Seinem Weinberge? Was fann Gott mehr thun? Er hat uns Christum geschenkt als unsere Berföhnung; Jejus Christus ift gekommen und bat fich schlachten laffen als bas Lamm Gottes, bas unfere und ber gangen Welt Gunde hinwegnahm, und bicfes unverdiente Geschent Seiner Gnabe läßt Er uns burch Seine Anechte noch immer verfündigen, und nicht nur bas, Er gibt uns im beiligen Abendmahl Sein Fleisch und Sein Blut zu genießen, um uns noch in nabere Berbindung mit Seinem Tob und Leben ju bringen. Bas fann man boch mehr thun? Saget felber, hat Er nicht bas volle Recht bazu, Früchte, Früchte ber Bufe und Befehrung von uns zu erwarten?

Und nun frage bich: hast bu sie auch gebracht? Merke wohl, nicht Blätter, nicht nur Früchte, die an dich, als einen wilden Baum, gleichsam hingebunden sind, sondern Früchte, die der Heiland Seinem himmlischen Bater darbringen kann, und die aus Ihm, aus Seiner Lebenskraft herausgewachsen sind.

Liebe Zuhörer! Es ift mahrhaftig nicht ausgerichtet mit bem Hören und Gernehoren bes Wortes Gottes; es ist nicht ausgerichtet mit bem Schwagen vom Christenthum; es ist nicht ausgerichtet mit bem Vorsat, als ob man sich bekehren

wollte, und fich boch nicht befehrt; es ist nicht ausgerichtet mit ein paar berglofen "Gott sey mir Sunder gnadig!"-nein, du mußt mahrhaftig in den Ernst ber Wiedergeburt hinein; bu mußt eine Rebe werden an dem Weinstock Christus; bu mußt bich mabrhaftig, nicht bloß mit Worten, sondern in der That und Wahrbeit erneuern; fonft nutt bich die ganze Anstalt Gottes in Christo Meju nichts. fondern bu bift und bleibst ein unfruchtbarer Baum, ju bem ber Gerr über furg ober lang tommen und fprechen wird: es ift mir überbruffig, biefen Baum noch langer in meinem Garten zu sehen; hauet ihn ab, mas hindert er das Land? Der feste Grund Gottes besteht und lautet alfo: "ber BErr fennet bie Seinen; Er wird Seine Tenne fegen und die Spreu sondern vom Baizen, und die Spreu mit ewigem Feuer verbrennen." Ach, wer glaubt es boch? Der Leichtfinn ift zu groß; Satan macht die Menschen leichtsinnig und forglos, daß sie es nicht glauben, bag fie fich barüber feine Rechenschaft geben, wie es mit ihnen ftebt. D, wenn wir es nur auch wenigstens einmal zu einer nüchternen Untersuchung barüber tommen ließen! Seele, mas bist bu? befehrt ober unbefehrt?-wiebergeboren ober unwiedergeboren? ein Baum ber Gerechtigfeit ober ber Ungerechtigfeit? ein Beuchler? ein Weltmensch? in Christo gewurzelt und gegrundet? ober ein Rohr, bas ber Wind umberweht? Ach, wie schrecklich ift es, wenn erft ber Tob kommt, wenn die Lufte ber Emigkeit bir ben Grund umweben, auf ben bu bich verlässest: armer, eingebilbeter Denfch, wie schrecklich ift es ba, feinen festen Salt, feinen Felsengrund zu haben!

Denn das ist gewiß, wenn wir nicht Pflanzen der Gerechtigkeit werden, und Früchte tragen in Geduld, Früchte der Buße und Bekehrung, so ist uns nichts übrig als ein schreckliches Warten des Gerichts Gottes, das die Gottlosen verzehren wird. "Siehe, ich bin drei Jahre lang gekommen, und habe vergeblich Früchte gesucht am Baume,"—sagt der Herr in unserm Evangelium — "haue ihn ab, was hindert er das Land?" Liebe Zuhörer! wir haben ein großes Beispiel von der schrecklichen Gerechtigkeit Gottes an Jerusalem und dem Bolk Ifrael. Gott hatte gerade eben so viel an sie gewendet als an uns: aber sie blieben in ihrem verstockten Sinn. Da ist das Wort des Heilands in Erfüllung gegangen, das Er ausrief in unserm heutigen Evangelium: "so ihr euch nicht bessert und bekehrt, so werdet ihr alle auch also umkommen." Solche Beispiele stellt Gott in die Geschichte hin, damit wir die Häupter ausheben, und ein Jeder sich warnen und strafen lassen sollte.

Freilich, ber Heiland weinte über Jerusalem; und auch im Gleichniß unsers heutigen Jerusalems offenbart Er etwas von der unaussprechlichen Geduld und Langmuth Gottes, der, wie der Herr auf die eingelegte Fürditte des Weingartners hört, so auch auf die hohepriesterliche Fürditte des Heilands achtet, zuwartet und Enabenfrist gibt. Das Herz des Heilands ist noch voll Järtlichseit und Geduld; so sucht Er noch jest durch Seine hohepriesterliche Fürditte die strafende Gerechtigkeit Gottes aufzuhalten, um die Sünder wo möglich zur Buße zu kehren. Dieser Fürditte JEsu haben wir Alle es zu danken, daß wir noch leben,

noch in ber Gnadenzeit stehen. Siehe! baher kommt es, daß du noch stehest, alter Sünder, obgleich reif für die Hölle; daher kommt es, daß du noch die unaussprechliche Gnade genießest, das Evangelium zu hören; daher kommt es, daß Er dich mit manchen Leiden heimsucht; daher kommt es, daß es dir oft deutlicher als je wird: ich muß anders werden; daher — weil der heilige Weingärtner die Art, die schon an die Wurzel der Bäume gelegt ist, aufgehalten, dir Buß- und Gnadenfrist erbeten hat, und nun Alles anwendet, um noch Früchte der Buße aus dir herauszulocken. "Ich will ihn umgraben und bedüngen", spricht Er im Evangelium. D welche Treue! Solch' ein unfruchtbarer, fauler Baum sollte ja längst weggerafft seyn.

Aber durch das Hohepriesterthum Christi wird die Gerechtigkeit Gottes nicht zerstört. Denn der Hohepriester selbst gesteht nach dem Gleichniß zu, daß ein unfruchtbarer Baum des Abhauens würdig ist, und sagt selber, wenn er nach der Gnadenfrist keine Frucht trage, dann solle er umgehauen werden. Zulet offenbart sich doch Gottes rächender Arm; so hat er sich bewiesen an Jerusalem, so hat er sich schon an Tausenden bewiesen, und so wird er sich ferner noch beweisen. Am Tage des Jorns wird kaum der Gerechte bestehen; wo soll aber der Ungerechte bleiben?

Darum zu Christo hin, aus ber Lauheit heraus, aus bem Leichtsinn heraus, aus bem Maulglauben heraus! Denn es wird mahrlich anders gehen, als wir nach unsern weichlichen und bequemen Gedanken glaubten! Amen.

## LXVI.

# Am sechsundzwanzigsten Sonntag nach Trinitatis.

### Cert: 2 Asr. 12, 1-10.

Es ift mir ja das Rühmen nichts nüge, doch will ich tommen auf die Gesichte und Offenbarungen bes hErrn. Ich tenne einen Menschen in Christo, vor vierzehn Jahren (ist er in dem Leibe gewesen, so weiß ich es auch nicht; Gott weiß es); berselbige ward entzüdt dis in den britten himmel. Und ich tenne denselbigen Menschen (ob er in dem Leibe, oder außer dem Leibe gewesen ist, weiß ich nicht; Gott weiß es). Er ward entzüdt in das Paradies und hörete unaussprechliche Worte, welche tein Mensch sagen tann. Davon will ich mich rühmen, von mir selbst aber will ich mich nichts rühmen, ohne meiner Schwachheit. Und so ich mich rühmen wollte, thäte ich darum nicht thörlich; benn ich wollte die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber deß, auf daß nicht Jemand mich höher achte, benn er an mir siehet, oder von mir höret. Und auf daß ich mich nicht der hohen Offenbarung überhebe, ist mir gegeben ein Psahl in's Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf daß ich mich nicht überhebe. Dafür ich drei Mal dem hErrn gestehet habe, daß er von mir wiche. Und Er hat zu mir gesagt:

Laß dir an meiner Onade genügen, benn meine Araft ift in den Schwachen machtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf daß die Rraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich gutes Muths in Schwachheiten, in Schmachen, in Nöthen, in Verfolgungen, in Alengsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich start.

Der Apostel rebet in unsern Tertesworten von einer großen beiligen Offenbarung und Entzudung, beren er icon vor vierzehn Sahren gewürdigt worden Er fep im Beifte entruckt gemefen bis in ben dritten himmel, und habe unaussprechliche Worte vernommen, Die fein Mensch in menschlicher Rebe wieder geben fonne. Wenn er fich batte befonderer Gnabenauszeichnungen rubmen wollen, fo mare ihm alfo biefer Ruhm zu Gebot geftanden: aber er verschmabte ibn, und auch bas Gebäude feines Glaubens baute er nicht barauf. Sein Bertrauen feste er auf die Gnade, und zwar allein auf die Gnade; barum rubte auch fein inneres Glaubensleben auf einem unwandelbaren, unbeweglichen Grund; er ließ fich an ber Gnabe genugen, bie ibn ermablt und gerechtfertigt, geheiligt und verherrlicht hatte in Christo; in die Arme der Gnade marf er fich, die taglich und ftunblich ihn trug und hielt, täglich und ftunblich in feiner Schwachheit machtig marb, ja taglich und stundlich ihn fich feiner Schwachheit ruhmen bieß, weil er start war in ihr, wenn er schwach war in sich. So war aber auch fein Bertrauen auf die Gnabe frei von allen menschlichen Rruden und falschen Stugen, ftanbhaft, unbeweglich, felfenfest. Diefe Betrachtung leitete mich auf ben Gebanken, bieg Mal zu euch zu sprechen:

### Bom Bertranen auf bie gottliche Gnabe.

#### Wir reben

- I. von dem falschen,
- II. von dem rechten Vertrauen.

D'Du ewige Liebe, Herr JEsu! So gar Viele tappen in Finsterniß, und setzen ihr Vertrauen auf Deine Gnade entweder gar nicht, oder auf eine falsche Weise. Nimm doch weg alle falschen Stützen, alle eigengerechten Gedanken, laß uns doch unser Glaubensschloß auf Deine lautere und freie Gnade bauen! Bewahres und aber auch vor allem falschen Irrwahn, damit wir und selbst bethören und betrügen könnten. Leite uns ein in Deine vollkommene Wahrheit, und laß uns erfahren, daß, wer Dich hat, das Licht des Lebens hat. Umen.

I. Wir reben von bem falschen Bertrauen auf die göttliche Gnade. Aber kann man benn, möchte Jemand fragen, auch ein falsches Bertrauen auf Cnade haben? Ist ja doch die Gnade etwas Allgemeines, so daß sie sich Jeder, der da Mensch heißt und Fleisch und Blut an sich trägt, aneignen kann und darf, weil Christus, der Schöpfer Aller, auch Fleisch und Blut an sich genommen hat, und unserer Menschheit theilhaftig worden ist, um eine jegliche Menschenseele, wie sie durch Abams Fall und durch eigene Schuld die Gnade

Gottes verloren hatte, also durch Sein vollkommenes Opfer wieder nahe zu bringen, und durch das Blut der Bersöhnung wieder angenehm zu machen in sich, dem Geliebten. Werden ja doch, nach dem Wort der Schrift, wie sie in Adam Alle sterben, in Christo Alle lebendig, d. h. wie von Adam alle Menschen das Verderben ererben, so erben von Christo alle Menschen die Ansprache an die Gnade und an das ewige Leben; so daß eine jegliche Menschenseele um Christi willen die vollkommenste und gegründetste Ansprache an die Gnade Gottes hat, weil Christus dieses Recht ihr erworden und durch harten Kampf errungen hat. Die Gnade ist also allgemein; da ist Keiner, der das Bild Adams trägt, er heiße wie er wolle, er sey wer er wolle, ausgeschlossen; ja, so Jemand der ganzen Welt Sünde und Schulden auf sich hätte, auch dieser ist nicht ausgeschlossen von der durch Christum erwordenen Gnade. Denn es ist eine allgemeine Erlösung erfunden, ein allgemeines Erbarmen offendar geworden, ein allgemeines Lösegeld erlegt worden durch das heilige Leben und Leiden des Sohnes Gottes, und Christus hat versühnt die Sünde der ganzen Welt durch Sein Blut.

Und wie die Gnade allgemein ist, so ist sie auch unendlich und unausschöpflich; in Christo ist eine unerschöpfliche Gnadenfülle aufgethan, ein Reichthum der Gnade Gottes, der mit keinem irdischen Reichthum zu vergleichen ist: denn aller irdische Reichthum nimmt ab mit der Zeit und wird verzehrt; aber der Reichthum Christi hat kein Maaß noch Ziel; je mehr eine glaubige Seele aus Ihm dahinnimmt, besto tiefere Tiefen von Gnade und Erbarmung öffnen sich ihr; also, daß ein in sich verarmter schnöder Sünder schöpfen darf Gnade um Gnade, Erbarmung um Erbarmung, Kraft um Kraft, und sofort bis in Ewigkeit. Ja, wenn die Sünden blutroth wären, sie sollen schneeweiß werden, lautet Seine Berheißung; und wenn der Schaden ganz unheilbar wäre nach menschlicher Beurtheilung, Seine Gnade vermag auch die allerbedenklichsten Schäden zu beilen.

Es ist ein ewiger Abgrund bes herzlichsten und brunftigsten Erbarmens in Christo aufgethan, in bessen unendlicher Tiefe auch fur Tobesschulden, auch fur bie finstersten Menschenseelen Raum und Rath zu finden ist.

Die Gnade ist allgemein, sie ist unendlich; sie ist auch frei, ganz frei und umsonst. Da kommt es nicht auf größere oder geringere Würdigkeit an, benn es sind Alle, Alle der Gnade völlig unwürdig; es waltet über Allen ein freies Erbarmen, das sie nicht erwerben, nicht erkaufen, wozu sie nichts durch Rennen und Laufen, durch Arbeiten und Anstrengung ihrer Kräfte beitragen, das sie nur dankbar und kindlich annehmen können. Denn vor dem Herrn ist alle Welt gleich; vor Ihm liegen alle Menschen im Argen und im Verderben, aus welchem sie sich nicht ourch eigene Kraft heraushelfen können; an Ihn hat kein Mensch von Natur den geringsten Anspruch; denn wir haben unsere Geschöpfesrechte durch die Sünde eingebüßt; es ist von Natur alle rechtmäßige Verbindung zwischen Ihm, dem Heiligen, und uns, den Unheiligen, aufgehoben und abgeschnitten durch die Sünde. Was könnten wir machen, wenn Er es nicht für gut

fanbe, ben zwischen 3hm und uns abgeriffenenen Faben wieber anzufnupfen, wenn Er es nicht für gut fande, die Scheidewand zwischen Gott und den Renschen niederzureißen, und die Kluft, die durch die Sünde zwischen Ihm und uns befestigt ift, auszufullen? Bas tonnten wir machen, wenn Er uns in unserm losgetrennten Buftand babin geben liege? Wir fonnten nichts machen; wir felbst fonnten dieses Berhaltnig nicht wieder herstellen. Denn ein Band gwiichen bem Schöpfer und bem Geschöpfe, welches bas Geschöpf burch seinen Willen zerriffen hat, bas kann nicht mehr burch bas Geschöpf, bas kann nur burch ben Schöpfer wieber angefnupft werben; fo murben wir eben blind und tobt, als Reinde Gottes, in unferm verkehrten Ruftand bleiben, und ben fculbigen Lobn berer empfangen muffen, bie fich von Gott, ber Quelle bes Lebens und ber Seligfeit, ber Liebe und bes Friedens, geschieden haben. Darum ift es ein freies, ein gang freies Erbarmen, bas burch Christum über allen Gunbern maltet; es ift eine freie Gnade, wegwegen ber Berr icon durch ben Propheten Jefajas (55, 1-3.) ruft und verfündigt: "Wohlan Alle, die ihr durftig fend, kommet ber jum Baffer; und bie ihr nicht Gelb habt, tommet ber, taufet und effet; ja tommet ber und taufet ohne Gelb und umfonft beibe, Wein und Milch. Warum gablet ihr Gelb bar, ba fein Brob ift, und eure Arbeit, ba ihr nicht fatt von werben fonnet? Boret mir boch ju, und effet bas Gute, fo wird eure Seele in Wollust fett werden. Reiget eure Ohren ber, und fommt zu mir; boret, fo wird eure Seele leben; benn ich will mit euch einen ewigen Bund machen, namlich bie gewissen Gnaden Davids."

Aber wenn doch die Gnade Gottes so allgemein, so reich und unausschöpflich, so frei und umsonst dargereicht wird, so könnte man fragen: gibt es denn auch ein falsches Bertrauen auf Gnade? Ist's denn auch möglich, daß der Mensch sollte auf die Gnade trauen, und sich dabei betrügen können? Ist es denn nicht wahr, was jener Bers sagt:

Auf Gnabe barf man trauen, Man traut ihr ohne Reu': Und wenn uns je will grauen, So bleibt's: ber hErr ift treu.

Ist benn das nicht wahr? Sind benn alle Berheißungen und Worte Gottes von Seinem allgemeinen, freien und unausschöpflichen Erbarmen nicht wörtlich und ganz so zu verstehen, wie man sie verstehen muß, wenn man sie klar und einfach liest? Ja, liebe Zuhörer, man darf, man soll auf Gnade trauen, und so ungetheilt auf sie bauen, wie die Schrift selbst allenthalben verlangt. Aber beswegen kann es doch ein falsches, ungegründetes Vertrauen auf Gnade geben, und leider sindet man dieß nur gar zu häusig unter den Menschen; leider sind sie gerade in dieser allerwichtigsten Angelegenheit ihres ganzen Lebens bei der Frage, ob sie bei Gott in Gnaden stehen, oft gar sehr leichtsinnig, nachlässig und sorglos; sie sehen dieß als eine Sache an, die sich von selbst verstehe, und gar keines weitern Nachdenkens, keiner weitern Versieglung bedürse; sie sind sogar im Stande, wenn durch heilsame Anregung des Geistes Gottes, der sie aus ihrer Sicherheit und Sorglosigkeit ausweden, und sie zum ernstlichen Trach-

ten nach bem Reiche Gottes antreiben will, Zweifel bei ihnen entstehen, ob sie auch sich mit Recht ber Gnabe Gottes getrösten können, dergleichen Zweifel unter dem Borwande von sich zu weisen, als ob sie durch den Teufel verursacht und veranlaßt wären, und so in ihrem alten Sündenschlase fortzuschlasen, aus welchem sie doch der treue und liebreiche Gott erwecken, und zum göttlichen Leben führen wollte.

Falsch ist bas Bertrauen auf die Gnabe bei benjenigen, welche es in ihrem Inwendigen noch niemals zu der ernstlichen Frage und Untersuchung haben kommen lassen, ob sie auch in der Gnade stehen, ob der Gott, der über ihnen waltet, bem fie nicht entflieben konnen, Seine feuerflammenden Augen gnabia ober ungnäbig auf fie richtet; bie bis auf biefe, ja oft bis auf bie Stunde bes Tobes, biefe größte und wichtigfte Untersuchung ihres Lebens verschoben, und bisher, ja vielleicht bis an die Pforten ber Ewigfeit forglos und unbefummert in ben Tag binein gelebt haben. Gott fep ihnen anabig! Es ift ein furchtbarer Widerspruch im Menschenherzen; man ift jo neugierig, Dieß ober Jenes ju wiffen, wenn es unfern Eigennut angeht, ober einen zeitlichen Bortheil ober eine zeitliche Ehre betrifft; ba ift uns feine Beit zu theuer, fein Tritt zu fauer, feine Berlaugnung zu schwer, feine Reise zu weit; man will eben wiffen, wie es fteht. Es bat ein Mensch, ber in Auseben, in boben Burben fteht, ein gunftiges Wort über bich ausgesprochen, wie ist bir boch baran gelegen, zu erfahren, mas er von dir bentt! Ja und gesett, bu stellst bich auch, als ob es dir gang gleichgultig mare, gestebe nur, es ift bir nicht so gleichgultig; es regt bich an, es erwedt und spannt beine Neugierbe auf's Neugerste; beine Gigenliebe ift im Spiel, ober bein Eigennut; bu bist voll Begierbe, ben rechten Grund ber Sache ju erfahren, und wenn bu nicht in ber Schule und Bearbeitung bes Geistes Gottes ftehft, fo wird bir fo etwas gang wichtig und intereffant bleiben. Dber ift es nicht bei Manchen bas unaufhörliche Safchen nach Neuigkeiten biefer ober jener Art, bisweilen von bloß elenden Statt- und Dorfneuigkeiten und Rlatschereien, was ihre ganze Seele beschäftigt, auf mas fie achten, als ob ihr ganzes Beil bavon abhange? Auf alle möglichen Dinge achtet ber Menich, fo geringfügig, und fo unscheinbar fie auch fenn mogen:

Die Welt will Alles wiffen, Und forschet ohne Rub', Und brudt boch fo gefliffen Das Aug' vor JEfu gu.

Balb nach Diesem, balb nach Jenem blickt bas neugierige Schalksauge, nach bem, was zeitlich, was vergänglich, was nichts ist. Nur die einzig wichtige Frage, die wichtigste unter allen, ob man bei Gott in Gnaben stehe, die Frage, welche für das ganze Leben, für Zeit und Ewigkeit entscheidend ist, läßt man meistens außer Acht; darum bekümmern sich gar Wenige und gehen mit einem todten Wahn und traumartigen Gedanken von der Barmherzigkeit Gottes, deren sie sich blindlings getrösten, dahin, in Gedanken, die sie sich selbst gemacht, und wodurch sie sich in den Schlaf der Eigenliebe gewiegt haben. Wie verkehrt ist doch der Mensch, wie blind geht er seinem Verberben entgegen, wie unbekümmert

und forglos vertraumt er feine Gnabenzeit! Richt fo biejenigen, bie mabrhaftig ber Gnade vertrauen; in dem Reich Gottes berrscht eine beilige Geschäftiafeit, benn ber mabre Friede fann nur einer Seele zu Theil werden, die ernftlich nach bem Reiche Gottes trachtet, bie um ihre Seligfeit befummert ift, der es ein ernstliches, ja bas größte Unliegen ift, ju wiffen, wie fie mit ihrem Gott baran Ber aber in ber Sorglosigfeit und natürlichen Sicherheit beharren, und bas als eine ausgemachte Sache behandeln will, was nur ben mubseligen und belabenen Geistern ju Theil wirb, ber betrügt fich felbst; über Solchem bleibt ber Born Gottes; er mag fich auf bie Gnade Gottes verlaffen, fo lange er will, er wird einst bei ber Enthullung seines Bustandes am Tag ber Offenbarung mit Schrecken inne werben, bag er in einem elenden Selbstbetrug babin gegangen ift; benn Rleisch und Blut, fleischliche Sicherheit und Tragbeit, Leichtfinn und Kaulbeit fonnen bas Reich Gottes nimmermehr ererben. Darum bitte ich Jeben, ber Dhren hat zu hören, zu prufen und zu erforschen ben Grund ber Hoffnung auf bem er fteht; benn eines Seglichen Grund muß burch's Reuer bewährt werden.

Kalich ift bas Bertrauen auf Gnabe auch bei benjenigen, bie bas Berbienft SEju Chrifti und die Gnate Gottes nur über die Bosheit und Unlauterfeit bes Bergens bergieben, ihre Unlauterfeit beibehalten, aber boch babei fich bes Berbienftes Chrifti ruhmen wollen, die Schalfheit und Argheit ihres naturlichen Befens nicht betrauern und befampfen, fondern die Gnade Gottes jum Deckmantel ihrer sogenannten Schwachheiten migbrauchen wollen. Das heißt nichts anders benn Chriftum ju einem Gunbenbiener machen, nichts anders benn bie Gnabe Gottes mit Rugen treten. - Wer ber Soffnung lebt, in Christo Gnade und Leben und volles Genüge zu haben, ber reinigt fich, gleichwie Er rein ift; benn bas ift ber Bille Gottes an uns, unsere Beiligung. Geheiligt follen wir merben an Leib, Seele und Beift; unsere Rleiber follen gewaschen und hellgemacht werben Rur wer barin erfunden wird, nur wer ein Mitarbeiter im Blut des Lammes. bes heiligen Beiftes an feiner eigenen Seele feyn will, nur ein Solcher barf fich mit Grund und gutem Fug ber Gnabe Gottes getroften, bie Andern nicht, welche por jener inneren Lauterung und Ertobtung bes alten Menschen in feiger Furcht fich aurudziehen, in ihrem alten Sinne beharren, und bie geheime Luft gur Gunde beibehalten, und boch zugleich gerechtfertigt fenn, und einen gnabigen Gott und Bater im himmel haben wollen. So betrügen fie fich felbit, fo baufen fie fich Die Schuld auf ben Tag bes Gerichts, benn bie Untugend, die Liebe gur Gunbe, scheibet bie Seele und ihren Gott auf ewig von einander. Ach, wie Mancher, ber fich auf bas Berdienst Christi verließ, und babei fein Berg Dem, ber ibn fo theuer erfauft hat, nicht zur Reinigung und Erlöfung von ber Gunbe übergeben wollte, wie Mancher, ber in einem geheimen Ginverständniß mit ber Gunde bebarrte, und mit bem Geift Gottes, der ihn züchtigte und strafte, über bas Beibehalten biefer ober jener Reigung marktete, wie Mancher, ber wenigstens einen Theil ober Winfel feines Bergens bem burchbringenben Lichte ber beiligenben

Gnade verschloß wird an jenem Tag erschrecken, wenn der Sündengreuel, den er nach und nach in seinem Herzen anwachsen ließ, verklagend und verdammend gegen ihn auftritt, und er mit Schmerz und tieser Scham inne wird, daß er von eitlem Selbstdetrug umfangen war, und er zu seinem eigenem Verderben die Straße der Thoren gewandelt ist. Nein, Christus ist kein Sündendiener; das sep ferne. Wer Seines Verdienstes und Seiner Gnade sich getrösten will, wer da will, daß das Blut der Versöhnung fortwährend Gnade und Erbarmen auf ihn herabstehe, der muß sein Herz Christo heiligen zum ungetheilten Eigenthum, der muß die Reinigung empfahen von allen Sündensteden; denn in jene neue Stadt darf nichts Unreines oder Gemeines eingehen, und draußen müssen bleiben die Verzagten und Unglaubigen, und Greulichen, und die Todtschläger, und die Hurer, und Zauberer, und die Abgöttischen, und alle Lügner.

Falsch ist endlich bas Bertrauen auf die Gnade Gottes auch bei benjenigen, bie von der Gnade Gottes und Seinem Erbarmen viel reden und bichten, aber Alles ohne Chriftum. Es ift nämlich in neueren Zeiten aufgefommen, von ber Liebe des Allvaters und von der Gnade des Allerbarmers zu sprechen, ohne des Mittlers JEsu Christi und Seines Verdienstes nur mit Einem Wort zu erwähnen; ja, während man den Sohn Gottes und das Werk Seiner Erlösung mit Füßen trat, und mit empörendem Undanf und schreiendem Unglauben behandelte, hat man die Liebe Gottes gerühmt, und nicht genug davon zu erzählen gewußt, wie Er so geduldig und so barmherzig und so liebreich sett gegen die Menschen, Seine schwachen Kinder, die jedoch nicht mehr an einen Beiland, an ein Blut ber Berfohnung, an einen treuen und mitleidigen Burgen und Berfohner gu glauben nothig haben, weil ja bieß Alles veraltete Dinge und Fabeln feben, bie in ber jetigen weisen und aufgeflarten Beit in ihrem Urgrund erkannt, und mit bem Lichte ber Bernunft beleuchtet worben fepen. Es hat auch ichon manche nicht übel gesinnte Seelen gegeben, die sich durch das Gift dieser Lehre bethören ließen, und oft ihr ganzes Leben hindurch, oft dis in den Tod hinein, auf dieser Lüge blieben, und zur Schmach der ganzen Heilsanstalt Gottes im Neuen Bunde, zur Schmach des heiligen Leidens und Sterbens JEsu Christi, zur Schmach des großen Versöhnopfers, das Er dargebracht, die Liebe Gottes rühmten, ohne Den, in welchem wir allein angenehm werben konnen vor Gott, ohne Christus, ben einzig Geliebten bes Baters. D eine schreckliche, eine finstere Lüge aus dem Reich der Lüge! D eine große Berblendung und Verstockung, nicht hören und begreifen zu wollen, daß ohne Christus Gott ein verzehrendes Feuer ist, dem sich die Sünder, sie sehen so gelehrt, so weise, so gebildet, so vornehm, so fromm, so tugendhaft als sie senn mögen, ewig nicht nähern durfen, ohne die Besprengung mit dem kostbaren Blut JEsu Christi, das für die Sünber um Barmherzigkeit ruft, und besser redet denn Abels Blut. Wofür ist denn Christus gekommen, wofür hat Er Sein Leben in Verläugnung und Selbstäußerung hingegeben, wofür unter den unerhörtesten Qualen und Martern Seinen Geist ausgehaucht, wofür die Pforten des Todes zerbrochen und eine ewige

Gerechtigfeit wiedergebracht, wenn ber Mensch ohne Ihn ber Gnabe Gottcs theilhaftig werden fann, ohne Ihn vor ben Gott, der ba brei Dal beilig ift, ju treten vermag? Ach, mit dieser falschen Lehre, so viel fie auch burch Scheingrunde ausgeschmudt merden mag, fturzt man endlich ber Gotteslaugnung in bie Arme, wie es benn offenbar geworben ift, daß, wer ben Cohn laugnet, auch ben Bater nicht hat, und ben Born Gottes zwiefach auf fich labet um feines Unglaubens willen. Denn bas ift bie Gunbe, barinnen alle andere Gunbe ftebt, baß fie nicht glauben an SCfum, ber ba ift vorgestellt zu einem Gnabenftubl, baß fie Den verachten, ber fur bie Gunbe am Rreus gebangen, und fur bie Gunber hat Gnabe empfangen zur Seligfeit. Und hat es fich nicht ichon in biefer Reit flar an's Licht gestellt, daß folche vornehme Beifter, die ba lauguen, daß Chriftus jur Berfohnung der Sunde ift in's Fleifch gefommen, gerade ba, wo ber Feind bas Leben verflagt, ba, wo bie Ewigfeit mit ernstem, ruhigem Schritt über ihn hereinbricht und die Sand ausrectt, allen. Muth und alle Rraft, alle Befinnung und Standhaftigfeit, alles Bertrauen auf die Liebe Gottes verloren haben, und weil fie Ihn nicht tennen lernten als ben in Christo verfohnten Bater, mit ihrem Glauben schon in biefer Zeit ju Schanden murben; wie viel mehr aber bann in ber Ewigfeit? D wenn bas Gefühl ber Schuld aufwacht im Bergen, und bas Gefet Blige und Donner herschleubert vom Sinai, und bie Sunde uns anblickt in ihrer gangen furchtbaren Geftalt, und ber Berkläger bie Secle verflagt, ba muß der Beift etwas Festeres und Gemifferes haben als den feberleichten Gedanken und ben luftigen Begriff von der Liebe Gottes, Den man boch nicht kennt, Den man nicht gesucht, in Deffen Gemeinschaft man nicht gelebt hat; ba fann nichts ben Anter ber Hoffnung halten als bas Blut ber Berfohnung, ber Glaube an die gefreuzigte Liebe, bas Bertrauen auf die Gerechtigfeit, die uns in Christo geschenft ift. Rur wer auf bas Opfer bes Lammes vertraut, bat auf ben Fels des Beils gebaut.

II. Schon mährend ich das falsche Bertrauen auf die Gnade Gottes bezeichnete, habe ich angedeutet, worin denn eigentlich das mahre und rechte Bertrauen bestehe; wir werden deßhalb hier desto fürzer sehn können. Betrachten wir den Apostel Paulus, dem der Herr selbst gesagt hat: "laß dir an meiner Gnade genügen," den also der Herr selbst im Einzelnen und Besonderen Seiner Gnade versicherte, so fragt es sich: wie kam es denn, daß der Heiland selbst ihm die Borschrift gab, sich ganz und ungezweiselt an Seiner Gnade festzuklammern, und daran auszuruhen wie ein Kind an der Mutter Brust; was war denn beim Apostel, abgesehen von seinem Apostelamt, der Grund, warum er sich so fest und zuversichtlich der Gnade seines Gottes und Heilands versichert halten durfte?

Für's Erste wissen wir, daß es bei dem Apostel eine Zeit gegeben hat, in der er aus dem Reich des Satans und aus der Obrigseit der Finsterniß in das Reich des Lichts und der Gnade versetzt wurde; wir wissen, daß sich der Apostel das Bertrauen auf die Gnade nicht anmaßte, sofern er ein Saulus, sondern sofern er ein Paulus war. Darin aber liegt eben ein gewaltiger Unterschied zwischen

thm und so manchen Christen unserer Tage, die zwar wohl auch der Gnade Gottes sich versichert halten, aber der Wiedergeburt ermangeln, und der Bekehrung von den todten Gögen dieser Welt zu dem lebendigen Gott. Es ist noch keine Beränderung des Herzens bei ihnen vorgegangen; sie sind noch in ihrem alten natürlichen Zustande; sie haben noch niemals ernstlich gefragt: "was muß ich boch thun, daß ich selig werde?" Sie haben ohne Weiteres das Verdienst JEsu Christi an sich gerissen als einen Raub, und während sie in ihrer natürlichen Sorglosigkeit dahin gehen, so trösten sie sich damit, es habe keine Gefahr, weil ja Gott ihnen gnädig sey, und wiegen sich so in stumpfe Sicherheit, in den Todesschlaf des steischlichen Lebens ein. Darum prüfet euch, ob ihr die Kraft des heiligen Geistes wahrhaftig an eurem Herzen erfahren habt, ob es eine Zeit in eurem Leben gebe, in welcher ihr wirklich in ein neues Leben des Geistes eingetreten, in ein neues Element der Gnade und Wahrheit versett worden seyd. Nur wer in Christo eine neue Kreatur geworden, kann sich mit Recht der Gnade Gottes getrösten.

Jedoch, es fommt nicht sowohl barauf an, mas wir gewesen, mas wir geworben find, sondern hauptfächlich barauf, mas wir gegenwärtig find. Apostel Paulus, ber fich ber Gnade Gottes getröstete, lag hauptsächlich bas von nun an am Bergen, mehr und mehr ein rechtschaffenes, gereinigtes und fruchtbares Glied am Leibe Christi zu fenn. Darum suchte er, wie er felbst fagt, bie Sunde ju bampfen in feinem fterblichen Leibe; barum überließ er fich willig ber Bearbeitung bes Geistes Gottes, und wunschte geheiligt zu werden an Leib, Seele und Geift; es war fein bochftes Anliegen, daß die Sunde in ihm ersterben, und er felbst etwas werden mochte zur Ehre und jum Boblgefallen feines großen Gottes und Beilands. Ift es bei uns auch alfo, liebe Buborer? Ift es auch unfer hochftes Anliegen, bag Chriftus in uns wohne und eine Geftalt in uns gewinne, daß alle Finfterniß und alle satanischen Krafte in uns ausgetilgt, und wir in bas Element bes Lichts getaucht werben? Bestreben wir uns auch, bem Beiland von innen und außen mit unferm Reben und Sandeln zu gefallen, und unverrudt in Seiner Gemeinschaft erfunden zu werden? Wenn wir alfo Reben find an Christo, bem Weinstock, bann find wir bem Bater angenehm in bem Geliebten; bann ftrahlt Seine vollfommene Gnabe auf uns hernieber, und ob alle Sturme ber Trubfal von außen und innen über uns tobten, und alle Bogen ber Unfechtung über unferm Saupt zusammenschlügen, so bleibt boch bie Gnade Gottes unverruct, und unfer Bertrauen auf fie foll nicht zu Schanden Ja, fo mir an Ihm bleiben, bem trenen Beiland, fo wird Er die werben. Rrone ber Gerechtigfeit auf unser Saupt, und bie Palme ber Ueberwinder einft in unfere Sande geben; benn bie Glieber ber ftreitenden Rirche follen zur Gemeinschaft ber triumphirenden versammelt werben.

Ein weiteres Merkmal in dem innern Leben des Apostels Paulus, wodurch sein Bertrauen auf die Gnade als ein lebendiges und achtes sich rechtfertigte, war das, daß er nicht seine eigene Gerechtigkeit suchte, die aus dem Geset, son-

bern die durch ben Glauben an Christum kam; von sich weg blickte er allein auf Christum; in Seinem Berdienst fand er Leben und volles Genüge; die Gründe seiner ewigen Seligkeit suchte er nirgends anders als da, wo sie von Ewigkeit bereit liegen, im ewigen Erbarmen; ungezweiselt fußte er auf das Opfer des Lammes; sein Bertrauen auf die Gnade Gottes war nur das Bertrauen auf die Bollgültigkeit des Berdienstes Christi, und darum war sein Bertrauen rechter Art und ohne Fehl. Nun frage dich, ob du auch dahin deinen Hoffnungsanker geworfen habest, oder ob sich dir neben das Berdienst Christi noch andere Stützpunkte deiner Seligkeit stellen? Frage dich, ob noch etwas an dir selber ist, es heiße, wie es wolle, es sey die Summe deiner guten Werke oder deine Gottesund Nächstenliebe, die du vermeintlich oder wirklich besthen magst, worauf du zum Theil wenigstens die Hoffnung der Gnade Gottes gründest. Wahrlich, ist dieß der Fall, dann ist dein Vertrauen nicht rechter Art, dann sieh wohl zu, daß du nicht zu Schanden wirst vor dem Angesicht und dem, Herzen und Nieren prüsenden Auge des allwissenden Gottes.

Darum auf Gott will hoffen ich, Auf mein Berbienst nicht bauen, Auf Ihn mein herz foll laffen fich, Und Seiner Gute trauen, Die mir zusagt Sein werthes Wort, Das ist mein Troft und treuer hort, Deg will ich all'zeit harren.

Aber, möchte vielleicht Giner ober ber Andere unter euch antworten: Soldes Alles weiß ich wohl, ich fampfe auch schon lange um biese felige Gewißheit: aber noch ist es mir nicht gelungen, ju ihr hindurchzudringen; ich munschte zwar, mich gang und ungezweifelt bem Beren Seju Christo in die Arme zu werfen, aber ich vermag es noch nicht; es scheint eben Alles an mir verloren ju fenn, ich bin leer vom Gefühl ber Gnabe Gottes, leer von ber Gewißheit Seines emigen Erbarmens, leer von Liebe ju Ihm, entblattert von ben Fruchten ber Gerechtigfeit, und werth, als eine unnuge, burre Rebe in's Feuer geworfen gu werben. Liebe Seele, fur bich, die du alfo fprichft, habe ich ein Evangelium, ein Wort, bas bich erquicken foll. Den zerschlagenen und bemuthigen Geiftern ift Beil bereitet; gerade benen, bie ba arm find und elend und in fich verzagen, und alle Soffnung aufgeben, bag noch etwas werden tonne aus ihnen jum Lobe ber herrlichen Gnade Gottes, gerabe benen gilt bas Wort ber ewigen Liebe: "lag bir an meiner Gnabe genugen!" Du fprichft in beinem Bergen: biefes Wort gilt freilich, aber es gilt einem Apostel Paulus, aber nicht mir, einer fo elenden jammerlichen und unmurbigen Rreatur. Nein, sage ich, bir, bir elenden und unwerthen Rreatur gilt bas Bort: "lag bir an Seiner Gnade genugen;" benn wenn fie nicht fur Unwurdige und Unwerthe, wenn fie nicht fur Leute bestimmt mare, in beren Bahl bu bineingeborft, fo murbe Gnabe nicht mehr Gnabe fenn. Blicke weg von Burbigfeit ober Unmurbigfeit, und ichaue an die freie Onabe, die fich an ben Unmurbigften und Glendeften, an ben Mermften und Gundigsten offenbaren und verherrlichen will. Dieg lag bir einen

starken Trost sehn; dieß halte bem Satan entgegen, wenn er dich plagt und mit Fäusten schlägt.

Spricht bein Berg gleich lauter Rein, Sein Wort lag gewisser fepn.

D liebe Buhorer, es gibt vorher feine Ruhe, feinen Frieden, feine Freudigfeit fur ben rubelofen Geift, feinen Salt fur bas umgetriebene Berg, als bis wir auf bem Grund ber lauteren und freien Gnabe nieberfinten. Das ift es, was frohe Zuversicht verleiht, was getroften Muth einflößt in Noth und Angst, ja felbst im Tode und vor bem Gericht uns mit Freudigkeit erfüllt. bem Felsen biefer Gnabe fteht, ber barf fich nimmer furchten vor ber verdammenben Stimme seines eigenen Gewiffens; er weicht auch dem Gericht beffelbigen nicht mehr aus; er läßt sich einführen in die vollfommene Wahrheit, wenn biese auch ibm feine eigene Gestalt in ihrer ganzen Baglichfeit und Schnödigkeit offenbaren follte. Er fennt ja bie Gnabe, die über alles Bitten und Berfteben geht, und im Blut bes Lammes alle Gunbe getilgt und alle Miffethat hinweggethan bat. Und ichleicht ber Berklager ber Seelen beran, um an ben Grund. mauern feines Gnabenstandes zu rutteln, um feine ewige Erwählung und Berufung ihm verbachtig zu machen, fo weist er ihn nicht auf diefes ober jenes gute Werf, sondern auf bas, mas einmal geschehen ift und ewiglich gilt, auf bas große Opfer, burch bas vollendet find Alle, bie ba geheiligt werben. Und nabt ber Tob beran in feiner Schreckensgestalt, und wird er gewogen auf ber Bagichale des ewigen Gerichts, so hat er einen ewigen Troft, und lebt auf Gnade und ftirbt auf Gnade, und will in Beit und Ewigfeit nichts als Gnade. Wird endlich die Sutte abgelegt, fo geht er hinüber im Frieden, und fpricht:

Meine Arbeit geht zu Ende, Und ber Sabbath bricht mir an, Die durchgrab'nen Fuß' und banbe baben All's fur mich gethan.

Der Der wolle uns Alle diesen Grund der Gnade, der ewiglich bleibet, finben laffen! Amen.

## LXVII.

## Am siebenundzwanzigsten Sonntag nach Trinitatis.

(Dantfest für Erntes und Berbstfegen.)

"Ich recke meine Hände aus den ganzen Tag zu einem ungehorsamen Bolke, bas seinen Gedanken nachwandelt auf einem Wege, der nicht gut ist"—so spricht der Herr durch den Propheten Jesajas (65, 2.) von dem Volke Israel, indem Er Seine herzliche Barmherzigkeit, Sein brünstiges Verlangen, daß ihm geholfen werden möchte, Seine überfließende väterliche Langmuth und Treue

und Gebuld mit bem Betragen bes Bolfe Sfrael zusammenstellt und vergleicht. Sch recke, ich breite meine Arme aus, wie eine Mutter ihre Arme gegen ibre Rinber ausbreitet, Ich marte ben gangen Tag, ja bas gange Sahr, ob fie Dir nicht möchten in die Arme laufen, mein Berg bricht mir gegen fie; aber fie thun es nicht, fie find ein ungehorfames Bolf, bas nur defto unverschämter auf seinen eigenen Wegen beharrt, fie wollen nicht Bufe thun. Liebe Buborer! man broucht nicht eben besonders scharffichtig, oder besonders trubfinnig ju fenn, um bei einem flüchtigen Blick auf unsere Beit und auf bas gegenwärtige Beschlecht ben prophetischen Ausspruch bis auf den heutigen Tag noch mahr zu finden; benn noch jest bestätigt es fich: "ber Berr recet feine Banbe aus ben gangen Zag zu einem ungehorfamen Bolt, bas feinen eigenen Gedanken nachwandelt auf einem Bege, ber nicht gut ift." Sa, "boret, ihr himmel, und bu, Erbe, nimm es ju Ohren, benn ber BErr rebet: 3ch habe Rinder auferzogen und erbobt, und fie find von mir abgefallen; ein Ochfe fennet feinen Berrn, und ein Efel die Rrippe feines Berrn, aber Sfrael tennet es nicht, und mein Bolt vernimmt es nicht." Solche Beobachtungen brangen fich besonders bann ber Seele auf, wenn man von Tagen aus, wie der heutige ift, einen nachdenkenden Blick auf die Bergangenheit wirft, und befihalb habe ich mir vorgenommen, unter bem göttlichen Beiftand über bie Worte Pauli zu euch zu reben:

#### Mom. 2, 4.

"Beißeft bu nicht, bag bich Gottes Gute gur Buge leitet?"

Ich will

- I. einige Worte über die Gute Gottes ju euch reben, und
- II. zeigen, wie sie uns zur Bufe leiten foll.
- I. "Weißest du nicht, daß dich Gottes Gute zur Buße leitet?" so schreibt ber Apostel Paulus in großem Eifer an diejenigen, die den Reichthum der Gute, Geduld und Langmuthigkeit Gottes verachteten, die es nicht zu Herzen nehmen wollten, welch' eine unverdiente Barmherzigkeit Gottes über ihnen walte, daß sie nicht schon längst weggerafft seven, und die eben aus dieser Gesinnung heraus sich an Andern aushielten, und die eigene Buße vergaßen. Diesen ruft er in großem Eifer unsere Textesworte zu, und ich wage es, an dem heutigen Tage euch dasselbe entgegenzuhalten: wisset ihr nicht, daß euch Gottes Güte zur Buße leitet?

Zwar muß man befürchten, bei Manchen anzustoßen, wenn man die Gute Gottes an einem Ernte- und Dankfest anpreist. Denn es gibt Manche, die nur zu klagen, nicht aber zu loben und zu danken wissen, die nimmermehr zufrieden und satt werden wollen, und darum auch in die Stricke der Undankbarkeit hineinfallen, oder Solche, die es wohl leiden mögen, wenn von den Kanzeln aus die Gute Gottes angepriesen wird, die aber in ihrem eigenen Herzen mehr oder weniger todt und kalt dafür sind, welchen kein herzhaftes Wörtlein zur Ehre des

großen Gottes aus bem Herzen und Munde geht, ober bie, wenn sie auch bavon reden, es boch nicht von ganzem Herzen meinen: aber dieß Alles thut nichts
zur Sache, die Gute Gottes will ich preisen, die unverdiente Gute Gottes, die sich auch in diesem Jahr an uns verherrlicht hat. Bekennet es, bekennet es, Brüder und Schwestern, daß der Herr barmherzig ist, und gnädig und gedulbig, und von großer Gnade und Treue; gebt unserm Gott die Ehre!

Der heutige Zag erinnert uns an die Gute Gottes in doppelter Beziehung, einmal, sofern er ber lette Sonntag bes entschwindenden Rirchenjahrs ist, und uns also ben geiftlichen Segen vor Augen rudt, ben uns bie Gnabe Gottes barin genießen ließ; fur's Andere, fofern er ber öffentliche Danktag ift fur bie leiblichen, in diesem Sahr aus Gottes Baterhand uns zugefloffenen Gaben. 3ch werbe wohl nicht im Stande fenn, alle die Wohlthaten Gottes, bie Er uns im Leiblichen und Geiftlichen in biesem zu Ende eilenden Rirchenjahre bescheret hat, aufzugahlen; benn es ift ja Alles, Alles voll ber Gute bes BErrn, Seine Gute ift alle Morgen neu, fie umgibt uns wie die Luft, die wir einathmen, fie tragt une, fie leitet une, fie beschütt une; ohne bie Gute Gottes fonnen wir feinen einzigen Tag leben; Gottes Gute ift es, bag wir ba find; Gottes Gute, baß wir gefleibet find, Gottes Gute, daß wir heute ermacht find, Gottes Gute ift jeder Pulsschlag, jeder Athemzug; mas wir find, haben und genießen, ift Ausfluß ber Gute Gottes; es ift Alles, Alles lauter Gute Gottes. Da möchte man mit ben Pfalmiften fprechen: "Du haft meine Rieren in beiner Gewalt, Du warest über mir im Mutterleibe; ich bante Dir bafur, bag ich wunderbarlich gemacht bin, munberbarlich find Deine Werte, bas erfennet meine Seele wohl; es war Dir mein Gebein nicht verhohlen, ba ich im Berborgenen gemacht warb, ba ich gebildet war unten in ber Erbe; Deine Augen sahen mich, ba ich noch unbereitet war, und waren alle Tage auf Dein Buch geschrieben, die noch werden Aber wie fostlich find vor mir, Gott, follten, und berfelben feiner ba mar. Deine Gedanken? Wie ist ihrer eine fo große Summe? Sollte ich fie gablen, fo wurde ihrer mehr fenn als bes Sandes am Meer." Infofern, liebe Buborer, hat ein Christ jeben Tag einen Danktag für die Gute des HErrn; aber boch be- sonders bann, wenn er einen Abschnitt seiner Lebensreise zurückgelegt hat, und jurudblidt auf die Bunber ber Gute Gottes, die taglich über ihm neu gewesen Wer fann fie gablen? Wer fann fie berechnen? Wer ift im Stanbe, fie auch nur einigermaßen im Ueberblice jufammen ju faffen? Es ift unmöglich. Und bas Alles fo unverdient! Wenn ber Berr gehandelt hatte mit uns nach Berbienft und Burbigfeit, nach unfern Gunben und Uebertretungen, fo maren wir wie Sodom und gleich wie Gomorrha geworden; und nun hat Er nicht bloß nicht nach unfern Gunben mit uns gehandelt, sondern bazu noch unaussprechlich viel Gutes uns erwiesen! Gebt unserm Gott bie Ehre!

Was hat Gott nur im Leiblichen an uns gethan? Wahrlich, was Paulus zu Lystra predigte (Apostelgesch. 14, 17.), darf ich heute unter euch auch verkündigen: "Er hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat uns viel Gutes gethan, und vom himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, unsere herzen erfüllt mit Speise und Freude." Ein Jahr mit breihundertfünfundsechszig Tagen liegt hinter uns, an jedem dieser Tage hat der herr uns Speise gegeben, und wir sind satt worden. Wir haben es nicht verdient, wir sind es nicht werth gewesen; es ist mahr, was in jenem Tischgebet steht:

Jeber Tropfen, jeder Biffen, Den mir Deine Sand beschert, Rufet mir in mein Gewiffen: Bift bu auch beg Gines werth?

Wir haben es auch nicht felbst erworben burch unsern Berftand, Rlugheit, Gefchicklichfeit, Arbeit und Schweiß. Rein! Sein Segen ift es gewesen, und sonft nichts als Segen; benn wenn Er Seine Segenshand zuruckzöge, so mußte auch ber Fleißigste bes Hungers sterben. Und ist's benn allein bie Speise, beren wir beburfen? Saben wir nicht noch viele andere Beburfniffe, bie ber treue Gott befriedigt hat? Wer hat une unfere Gefundheit erhalten? Wer hat une aus Rrantheitenoth herausgeriffen? Wer hat uns, wenn wir frant maren, fo mannigfaltig, so vielfach erquict? Wer hat uns unsere Rrafte wieder geschenkt? Wer ist benn ber Mann, ber folches Alles gethan hat, ber uns hindurchgebracht hat bis hieher, vielleicht unter viel Trubfal, aber bennoch burchgebracht, durchgerettet, burchgesegnet, burchgeholfen, wer ist Er benn? Das ist der Gott, der unser nicht bedarf, der Gott, der selig ist ohne uns, der Gott, den wir oft beleibigt haben, ber aber, wie Er bem Bieh fein Futter gibt, ben jungen Raben, bie Ihn anrufen, also auch und noch viel mehr unserer gedacht bat, nach Seiner allwaltenden, Alles erquickenden, Alles ernahrenden, Alles belebenden Gute! Trete Einer auf und fage, ob er, wenn auch bas tägliche Brob und bie täglichen Beburfniffe nicht immer reichlich vorhanden waren, bennoch am Nothwendigsten Mangel gehabt habe? Ich frage: habt ihr auch je Mangel, mahren Mangel gehabt? Dliebe Buborer! rechnet nur einmal jufammen, mas ein einzelner Denfc Jahr aus Jahr ein fur die Befriedigung feiner nothwendigsten Bedurfniffe braucht, welche Summe wird sich ba anhäufen! Wenn es zu einer Summe zufammengerechnet murbe, und man murbe einem Sausvater am Anfang eines Sahres sagen: fiehe! dieß wird beine Ausgabe seyn im tommenden Sahre, glaubet ficherlich, nach unserer unglaubigen Art, die Meisten unter euch murben verzweifeln, und fagen: es ift nicht möglich; bieß vermag ich nicht aufzubringen und aufzuwenden. Wenn unfere Regierung aus ihren eigenen Mitteln bas Bolt fpeifen mußte, glaubet mir, in wenigen Tagen murben biefe Mittel erfchopft seyn. O welch' eine weise und herrliche Haushaltung bes großen Gottes! Und in dieser Haushaltung leben auch wir, auch wir sind wieder in diesem Jahr Roftganger an bem großen Tifch bes reichen Gottes gewesen, und haben unfern bescheidenen Theil dahingenommen. "Gebt unferm Gott bie Ehre!"

Nun benke zurud, bu Bolf, das der Herr gesegnet hat! Wer hat dir Regen und Sonnenschein, wer hat dir gute und gedeihliche Witterung gegeben? Wer hat beinem Ackerfeld befohlen, daß es solle seine Frucht geben zu seiner Zeit? Wer hat die Weinstöcke geheißen ihre Trauben tragen? Wer hat die Winde regiert, daß sie das eine Mal Regen, das andere Mal heiteres Wetter brachten, je nachdem das Gewächs und das Erdreich es bedurfte? Wer hat dir deine Arme gestärkt, daß du in diesem Sommer das Feld bauen konntest? Wer hat bem Hagel befohlen, daß er dich nur warnen, nicht aber verderben soll? Wer hat solches Alles gethan? Habt ihr solches gethan mit euren Armen, mit eurem Fleiß? Nein! das hat der Herr gethan! Hebet eure Augen in die Höhe und sehet! Wer hat solche Dinge geschaffen? Sein Vermögen und starke Kraft ist so groß, daß es nicht an Einem fehlen kann. Gebt unserm Gott die Shre!

Und ist das Alles, was Er an uns gethan hat? Kann ich die verschiedenen Berhältnisse und Errettungen und Durchhülfen anführen, die jeder Einzelne in seinem Theile erfahren hat? Was müßte nur ich erzählen, wenn ich bloß meinen Lauf durch dieses einzelne Jahr, wenn ich die Güte Gottes, die nur in diesem Jahre meines Lebens über mir gewaltet hat, euch erzählen, wenn ich Seine errettende, helsende, durchbringende, wunderbare Hand über mir euch beschreiben wollte! Ich bin aber nicht der Einzige in dieser Gemeinde, der solches erfahren hat. Ich weiß, es sind noch Viele da, die beim Rückblick auf das verstoffene Kirchenjahr mit mir einstimmig preisen werden: "Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, Seinen heiligen Namen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was Er dir Gutes gethan hat!" Ja,

In wie viel Roth hat nicht ber gnabige Gott Ueber bir Flugel gebreitet!

Lobe ben hErrn, ber fichtbar bein Leben gefegnet, Der aus bem himmel mit Strömen ber Liebe geregnet, Denke baran, Was ber Allmächtige fann, Der bir mit Liebe begegnet.

Dieß sind nur einige leibliche Wohlthaten, was soll ich aber von den geistlichen fagen? Nächsten Sonntag ist der erste Advent. Wie oft seyd ihr seit dem Advent des vorigen Jahrs hier in diesem Hause zusammengekommen! Wie oft habt ihr wenigstens Gelegenheit gehabt, hieher zu kommen! Wie oft haben die Gloden zusammengeläutet, um euch hieher zu rufen! Ich weiß, es ist euch in diesem Kirchenjahr von dieser Kanzel nur das reine, lautere Evangelium gepredigt worden. Wie oft ist euch die Liebe Gottes in Christo Jesu verkündigt worden! Wie oft seyd ihr aufgefordert worden, eure Seligkeit zu schaffen mit Kurcht und Zittern! Ihr könnet es nicht läugnen, ihr habt das lautere, apostolische Wort Gottes gehabt das ganze Jahr hindurch! Und Gott hat sich auch nicht unbezeugt gelassen an euren Herzen; es ist wohl keine Seele unter uns, welcher nicht schon auf diese oder jene Weise die Kraft des Wortes Gottes an das Herz gedrungen wäre. Ihr konntet Theil haben am Leibe und Blute Christi, wenn ihr wolltet; ihr konntet euch stärken im Elend dieser Zeiten und bei der Verzagtheit eurer Herzen an dieser Himmelsspeise; und habt ihr nicht

auch hie und da, außer der Kirche, zu Hause und auf dem Felde, unter der Arbeit und in der Nuhe Züge des Geistes Gottes an eurem Herzen ersahren? Ihr hattet die Vibel in euren Häusern und viele andere Bücher, die ihr gebrauchen konntet zur Erbauung und Stärkung eures inwendigen Menschen; ihr konntet euch in der Nuhe bekehren zu dem lebendigen Gott; Niemand hinderte euch daran; man darf ohne Furcht dem HErrn dienen; man darf noch predigen am Kreuze Christi; man darf noch im Namen Jesu seine Kniee beugen; man darf noch den Heiland frei bekennen vor den Leuten, vor einem argen, unschlachtigen Geschlecht; Satan hat noch nicht so viele Macht, daß er die Kirche Christi ausrotten oder gar verderben könnte; der Abfall, obwohl er mit Riesenschritten hereingebrochen ist, hat doch noch nicht so große Fortschritte gemacht, daß die ganze Teindschaft der Menschen dieser Zeit gegen die Jünger und Zeugen Jesu hätte ausbrechen dürsen; der es aufhält, ist noch nicht hinweggethan, wir leben noch in einer Rubezeit, wir dürsen immer noch laut rühmen:

Der hErr ift nun und nimmer nicht Bon Seinem Bolt geschieden; Er bleibet ihre Zuversicht, Ihr Segen, heil und Frieden. Mit Mutterhanden leitet Er Die Seinen stetig bin und ber; Bebt unserm Gott bie Ehre!

Liebe Buhörer! Sit bas feine überschwänglich große Gate Gottes? Mir konnen es nicht laugnen. Doch bu fprichft: ich febe nichts Befonberes in biefen Dingen, so ift es von jeber gewesen, und wird auch wohl so bleiben. Lieber Mensch! ber bu so sprichst ober benkst, bu weißt nicht, mas bu rebest. benn nichts Besonderes, daß das Zeugnig von Seju noch fest fteht, und nicht burfte angetaftet werben, obgleich Giner, beffen graufame Ruftung große Dacht und viel Lift ift, demfelben von Bergen gram und feind ift, und es mit Feuer und Schwert zu gerftoren trachtet? Sit es nicht etwas Besonberes, bag, ba wir mit unserer Lauheit und Tragheit es schon langst verbient hatten, bas Wort vom Rreuz doch noch nicht aus unferer Mitte gethan ift? Sft es nicht etwas Besonberes und eine unverdiente Boblthat bes Berrn ber Gemeinde, daß in diefer letten betrübten Beit, in diefer Abend-, in diefer Mitternachtstunde - boch eine fo ernstliche Stimme bes großen Birten ber Schafe aller Orten an biese Schafe ergeht, aufzustehen vom Schlaf, und fich ju ruften, mit bem Berrn ber Berrlichkeiten bort zu prangen, hier zu ftreiten? Siehe in ben Lanbern, wo bas Evangelium zuerst Wurzel gefaßt hat, wo bie Apostel bes Herrn zuerst Seelen für bas ewige Königreich SEsu Christi geworben haben, wo bas Reich Gottes geblubet hat, und fogar burch bas Blut mancher Streiter Christi bas Zeugniß vom Evangelium versiegelt worben ift, fiebe, in jenen Lanbern ift in furchtbare Erfüllung gegangen, mas ber Berr ber Gemeinbe, ber bie fieben Sterne in Seiner Rechten halt, und manbelt unter ben fieben golbenen Leuchtern, ber Bergen und Nieren erforscht, ber Gemeinde zu Ephesus broben ließ: "Thue Buge und thue die ersten Werke. Wo aber nicht, werbe ich bir kommen bald, und ben Leuchter wegstoßen von seiner Statte, wo bu nicht Bufe thuft." Dieß ift ja

schwecklich eingetroffen; wo ist benn nun ber Leuchter von Ephesus und von ben sechs andern Gemeinden des Herrn? Ihre Lichter sind erloschen, ihre Leuchter sind weggestoßen, und ihre Stätte kennet man nicht. Und wir, liebe Brüder und Schwestern, haben noch das Evangelium, uns ist es noch gelassen, wir haben es noch zum Trost, zur Kraft, zur Speise auf dem Weg durch die Wüste dieses Lebens; wir haben es noch, obgleich es so Viele verachten; der Herzu an die Seelen der Menschen, und dieß Alles in einer so dewegten Zeit, in einer Zeit, wo die Liebe in so Vielen erkaltet, wo der Eigennutz und die Genutzsucht das innerste Mark der Gesellschaft anfressen; in einer solchen Zeit ruft, lockt, zeugt Jesus Christus, der Herr der Herrlichkeit, weit und breit, um Jeden, der sich retten läßt, als einen Brand aus dem Feuer zu reißen: ihr müden Seelen, ihr unruhigen und unseligen Geister versäumet nicht einzukommen zu meisner Ruhe Lieblichkeit.

II. Was soll aber diese Gute Gottes, die und im Leiblichen und Geistlichen gesegnet hat und noch segnet, bei uns wirken? Der Apostel antwortet uns darauf, wenn er sagt: "weißest du nicht, daß dich Gottes Gute zur Buße leitet?" Jur Buße, zur Buße soll sie uns leiten. Gott ist ein wunderbarer Gott; Er thut allenthalben große Dinge; Er kehrt bei den Menschen ein, balt mit diesem, bald mit jenem; Er bringt in Noth und hilft heraus; Er läßt oft die Noth auf's Höchste kommen, ehe Er heraus hilft, aber Alles soll zur Buße leiten. Dieß ist sein letzer Zweck bei allen Seinen Wegen und Führungen.

Was hat Gott beabsichtigt mit den vielen Fehljahren, die auf einander gefolgt find, mit ben Jahren ber Beimfuchung, ba ber Erntesegen balb jum Theil, balb aber auch gang ausblieb, mahrend in benachbarten gandern und Orten bie Leute fich ergiebiger Jahre zu erfreuen hatten? Das hat Gott in unserer Zeit mit ben schweren Beimsuchungen gewollt, die Er über bie Menschen bereinbrechen ließ, ba bas Rriegsfeuer gelobert hat von einem Enbe Europa's bis zum anbern, ba bas Schwert unsere beutsche Jugend fraß, und Eltern und Geschwister in Jammer und Trauer sturzte? Was hat Er gewollt mit der Theurung und Bungerenoth, die über gang Deutschland tam, und balb barauf mit jener Bohlfeilheit, mit jener Stockung im Hanbel und Gemerbe, baß bie lette Roth fur Manche fast zu größerem Schaben gereichte als bie erste? Bas hat Gott mit Allem diesem gewollt? Antwort: bas, bag bie Menschen mochten Bufe thun, baß sie Seine Dberherrlichfeit mochten anerkennen, fich unter Seine gewaltige Band bemutbigen, bag fie ihre Sunden erfennen, und Beil und Gnade fuchen mochten. Das hat Er gewollt. Und mas will Er jest burch die gegenwärtigen, überaus gesegneten Jahre? Beiter nichts anders, als bag wir Buge thun follen. Er nimmt in unserer Zeit ein Werkzeug um bas andere aus Seiner göttlichen Ruftkammer heraus; Er versucht es mit Verschiedenem; Er versucht es mit Lieben und mit Leiben; Er sucht bie Menschen beim mit Difmachs und

Fruchtbarkeit, mit Arieg und Frieden, mit Mangel und Ueberfluß, mit Arankheit und Gesundheit, mit Tod und Leben, Alles dazu, daß sie Buße thun, ihre Sünden erkennen, und zum Heiland und Vischof ihrer Seelen sliehen sollen. Denn die Menschen wollen nicht Buße thun; sie entsernen sich immer mehr von Gott; sie hängen sich immer mehr an das Eitle und Nichtige. D womit wirt es Gott noch versuchen mussen, um uns zu beugen und zu demüthigen, auf daß wir Ihm die Ehre geben, und Ihm huldigen als unsern König und Herrn!

Sehet euch um in ber Welt, wo ihr wollt, blidet in bas Morgenland und in's Abendland, o wie viele Taufende feufzen da und bort in bem gräßlichsten Glend, und haben zu fampfen mit Rranfheit, Sunger und Rrieg, und leben in Rummer und beständiger Kurcht bes Todes, mabrend man bei und im Frieden sein Feld baut, im Frieden fein Brod ifit, im Frieden einschläft und aufsteht, ja mabrend bei uns ein Sahr bes Ueberflusses und bes Segens auf bas andere folgt. liebe Buborer! Bas wollen wir benn biegu fagen? Sind benn wir beffer als unsere Bruder in Often und Westen? Berdienen wir es weniger, von den ftrafenden Gerichten bes eifrigen Gottes beimgefucht zu werben? Satte ber Sciland bei uns weniger Urfache, Seine Tenne ju fegen, und die Spreu vom Baizen zu sondern? Sind wir buffertiger als jene, glaubiger als jene? Folgen wir bem Lichte ber Erfenntniß, bas wir haben, treuer als jene? Sind wir auch bantbarer bafür, und eifriger als jene, weil uns Gott mit Seinen Gerichten bis jest verschont bat? D nein, nein! Gnabe ift es, eine unverbiente Gnabe und Birfung bes Bluts, bas in bem Innern bes bimmlifchen Seiligthums niebergelegt ift, und bas bis jest um Barmbergigfeit fur uns geschricen bat. "Glaubet ibr, bag bie Achtzehn, auf welche ber Thurm ju Siloah fiel und erschlug fie, sepen schuldig gemefen vor allen Menfchen, die zu Jerufalem wohnten? Sch fage nein! fondern, so ihr euch nicht bessert, werbet ihr Alle auch also umkommen." Solche Beifpiele ftellt Gott aller Belt vor Augen, bamit fie Seinen beiligen Ernft barunter erfennen, und Bufe thun, und fich ju Ihm wenden aus aller Welt Enden.

Und so ist es auch mit den geistlichen Wohlthaten, die wir genießen. Ihr möget euch umsehen in der Welt, wo ihr wollet, so sindet ihr fein Land, wo denen, die sich zu Christo bekehren wollen, weniger Hindernisse in den Weg gelegt werden als in unserm Baterlande; man kann sich ruhig zu Christo bekehren; die Gemeinde kann sich im Frieden erbauen. Wir haben allgemein die Bibel, die Katholiken nicht, häusig gilt es bei ihnen für ein Verbrechen, das bestraft wird, wenn man eine Bibel in seinem Hause hat. Wir haben das lautere, biblische Evangelium; viele Protestanten und Katholiken nicht; es gibt ganze Landstriche im protestantischen Deutschland, wo das Wort von der Versöhnung durch Christum gar nicht mehr gehört wird, wo man statt etwas vom Heiland und den Thaten Seiner Liebe nur das elende Tugendgeschwätz anhören muß. Wir können und türfen in den Häusern zusammenkommen und uns gemeinschaftlich erbauen, mit einander singen und beten; es gibt wenige Länder im protestantischen

Deutschland, wo dieß obrigkeitlich mit solcher Ausbehnung erlaubt ist; häusig mussen sie es an solchen Orten heimlich thun. D wie sehnen sich solche Leute nach der Freiheit, die wir genießen! Wir können alle Wochen vier dis fünf Mal das reine, lautere Wort Gottes in dieser Kirche hören, und dursen nicht weit gehen, um diese Wohlthat zu genießen: was meinet ihr, wie dankbar würde dieß Solche an manchen Orten machen, die vier dis acht Stunden weit gehen oder kahren müssen, die nur eine Predigt hören können? Wir haben Soulanstalten, in allem Frieden können unftere Kinder in Allem, was sie als Christen und Menschen zu wissen nöthig haben, unterrichtet werden; ach, wie sind wir so undankbar, wie schät man solche Wohlthaten so wenig, und denkt, so verstehe es sich von selbst. Bor dreihundert Jahren gab es noch keine solchen Schulen bei uns, wie es jest gibt; das lautere Wort Gottes war verdrängt; Finsterniß deckte den Erdreis und Dunkel die Wölser, und mit vieler Mühe, Sorge und Arbeit kam es zu dem, was wir jett im Frieden genießen; was unsere Wäter gesäet haben, oft unter vielen Thränen, das ernten wir jett, und meinen dabei, es müsse so seelen, die keine Vielen Arvänen, das ernten wir jett, und meinen dabei, es müsse son einem Versöhner und Vürgen, nichts von einer Ewigkeit, nichts von einer Borsehung wissen; die dahin gehen in der Finsterniß und Blindheit ihres Herzens, und ihre Kniee beugen vor todten Gözen, die nicht helsen können? Wie ganz anders ist es bei uns! Das Alles aber thut Gott an uns, auf daß uns das Herz brun möchter.

Wie ganz anders ist es bei uns! Das Alles aber thut Gott an uns, auf daß uns das Herz brun möchten.

Aber wie thun wir Buge? D liebe Geelen, wie thun wir Buge? Erfennen wir benn auch die Gute Gottes an, daß wir Ihm darüber banfen? Ach Wenige, Benige! - Biele, Biele unter uns laffen fich einmal über bas andere rufen, laffen fich im Namen Chrifti gur Buge aufforbern, laffen bie Rraft bes Wortes Gottes burch ben beiligen Geift an ihr Berg bringen und boch nicht burchwirken gur Sinneganberung, bleiben ungerührt und unbewegt, versunten und vertieft im Eiteln und Irdifchen und in ihren Gunden. Was fonnte Gott von uns erwarten, von uns, welchen Er Sein Wort, Seine Sacramente gibt, welchen Er Frieden schenft, um bas Beil unferer Seelen zu schaffen! Meinet ihr, Gott habe feinen Zweck babei? Er laffe umfonft bitten und rufen und fchreien und befchmoren: "laffet euch verföhnen?" Meinet ihr, das Alles fep uns von Gott nur jum Beitvertreib gegeben? Rein, nein, fo mahr ber Berr lebet, biefe Borte, biese Gnate wird Er einst von unsern Sanden forbern; Er wird fagen: 3ch habe dich gesucht, und du ließest dich nicht finden; Ich habe dir gerufen, und bu wolltest nicht hören; Ich habe dich durch Mein Wort und Meine Sacramente jum Genuß Meiner Gnabe gelaben, und bu bift rudmarts gegangen, und hast sie verachtet und verschmäht. D was wollen wir dann antworten? Zudem könnte die Heimsuchung über unsere Unbuffertigkeit in dieser Welt uns noch treffen. Unsere Brüder, die hie und da in der Welt in Nöthen und Aengsten sind, sind ja auch Menschen und Christen wie wir; sie sind auch getauft auf ben Namen bes dreieinigen Gottes; sie sind auch mit dem Blut des Sohnes Gottes erkauft, so gut als wir, und wie gewaltig schwingt der Herr die Zuchtruthe über ihnen, ob sie etwa Buße thun und sich bekehren möchten zu Ihm, dem lebendigen Gott. Ja, ich wiederhole es, so wir uns nicht bekehren, so werden wir alle auch also umkommen.

Und was wirfen bie leiblichen Gaben, mas wirft ber Ueberfluß, ben uns ber Berr im Zeitlichen ichenft, mas mirft es, daß ber Berr ber Gnabe über uns Unwürdige und Elende Sein Kullhorn ausgeschüttet hat und noch ausschuttet? Man follte glauben, bieß werbe uns zu tiefer Demuthigung von bem BErrn gereichen, bag, ba wir so mannigfaltig von Ihm abirren, ba wir Seine Bege oft so gar nicht versteben wollen, ba wir so ungehorsame und storrige Rinder find, Seine Gute boch nicht von uns weicht, Seine Gnabe boch noch die Flügel über uns ausbreitet. Aber mas mirfen bagegen bie Segnungen bes BErrn? Bit's nicht fo, daß man fie babin nimmt als einen Raub, als etwas, was uns von Rechtswegen gebort? Ift's nicht alfo, bag man oft bie Gaben bes Gottes freventlich und schanblich migbraucht, bag man bes BErrn Tage zu Tagen bes Freffens und Saufens macht, bem Satan fie weiht ftatt Gott, bag man baufig bie Gaben bes Berrn nicht mit Danksagung genießt, sonbern unter faulem Gefcmat? Sit's nicht fo, daß man häufig in ber Gottesvergeffenheit und Thorheit unserer Zeit schwelat, mo Andere barben, und die Armen vergist, und um bie Elenden fich nicht fummert? D liebe Buborer! bas find schreckliche Gunben, die gen himmel ichreien und die Rache berabrufen. Der herr erbarme fich unfer!

Meine Lieben! Was wollen wir Ihm benn geben für alle Seine Treue unt Barmherzigkeit, mit welcher Er bisher über uns gewaltet hat? Was wollen wir bem Bater ber Barmherzigkeit geben, ber uns gesegnet hat mit leiblichen Gaben in irdischem Segen, aber auch mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern burch Christum? Was wollen wir unserm JEsus geben, ber uns nicht nur erkauft hat mit Seinem Blut, sondern uns auch gespeiset mit Seinem Fleisch und Blut, unt dis auf diese Stunde viel Gutes erwiesen hat? DEr verlangt nichts von uns, als unser armes, elendes, unwerthes Herz. Das wollen wir Ihm geben zum unverlierbaren, ewigen Eigenthum, so daß ein jeder Hausvater von Herzen mit Josus spreche: "Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen! Ja, so spreche auch ich: ich und meine Gemeinde wollen dem Herrn dienen! Er selbst aber spreche: Amen! Amen.

### LXVIII.

## Am Gedächtniftage des Apostels Andreas.

#### Cert: Hom. 12, 1-5.

3ch ermahne euch, lieben Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, daß ihr eure Leiber begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sey, welches sey euer vernünftiger Gottesbienst. Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Berneuerung eures Sinnes, auf daß ihr prüsen möget, welches da sey der gute, der wohlgefällige und der vollfommene Gotteswille. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, Jedermann unter euch, daß Niemand weiter von sich halte, denn sich's gebühret zu halten; sondern daß er von ihm mäßiglich halte, ein Jeglicher, nach dem Gott ausgetheilet hat das Maaß des Glaubens. Denn gleicher Weise, als wir in Eine m Leibe viele Glieder haben, aber alle Glieder nicht einerlei Geschäfte haben; also sind wir Biele Ein Leib in Christo, aber unter einander ist Einer des Andern Glied.

Der Zweck aller Offenbarungen Gottes an die Menschen, sowohl in ber Natur als auch in Scinem Wort, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, steht in ben Spruchen Salomo's gefchrieben: "Gib mir, mein Sohn, bein Berg, und laß beinen Augen meine Wege mobigefallen." Unfer Berg will ber BErr haben, das heißt: Uns selbst. Auf baffelbe weist auch der Heiland hin, wenn Er zu den Pharifäern spricht: "Gebt Gott, mas Gottes ift." Das Herz sollen fie Gott ergeben, weil es 3hm gehort. Der Der Der macht Anspruch auf unfere Bergen, Er ift unfer Schöpfer und Erlofer, Er hat uns von Rinbesbeinen an beschütt, ernahrt und gefleidet, Er hat uns täglich fo viele Wohlthaten erwiesen, und viel Gutes uns erzeugt an Leib und Seele. Darum fann Er mit Recht von uns verlangen, daß mir 3hm unfer Berg, bas beißt: uns felber übergeben. So war es auch im Alten Testament. Wie oft ließ Er Seinem Bolfe fagen: 3ch bin es, ber euch aus ber Zwingherrschaft erloset, und burch so viel Wunber und Zeichen Dich als euren Gott bewiesen habe, Ich bin ber einige Gott, barum follt ihr feine andern Götter neben Dir haben, barum follt ihr Dir bienen und gehorchen, und Mich lieben von gangem Bergen, von ganger Seele-und von ganzem Gemuth. Und so ift es auch im Neuen Testament, ja noch mehr. Denn im Neuen Bunde wird uns ja verfundigt, daß der Cohn Gottes in diese Welt gekommen fey, bag Gott bas Theuerste, mas Er hatte, Seinen eingebornen Sohn babin gegeben habe, in eine Sunberwelt hinein gegeben, bis jum Tob am Rreuz. Darin liegt nun aber eben bie ftartfte Berpflichtung fur une, bem SErrn uns gang und gar zu ergeben, und Ihn zu lieben mit ber Liebe, womit Er uns geliebt hat, bas heißt, von gangem Bergen und aus allen Rraf-"Das thue 3ch für bich,"—ruft uns im Neuen Bunde unser Gott zu— "was thust du für Mich?" Davon rebet nun auch in unserm Text ber Apostel,

wenn er seine Leser aufforbert, "fie sollen ihre Leiber begeben zum Opfer, bas ba lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sep, welches der allein vernünftige Gottesbienst sep." Definegen will ich reben zu euch:

## Bon der völligen Uebergabe bes Bergens an den Berrn 3Gfum.

Lieber Heiland! Du kannst von Rechtswegen unsere Herzen von uns forbern Ach, was hast Du für uns gethan, zu unserm Trost und zu unserer Freude! Du bist selber in die Welt gekommen, und hast Dein Leben für uns in den Tod gegeben, und willst nichts dagegen als unsere Herzen. Aber Du weißt auch, wie abgeneigt wir sind, sie Dir ganz und gar zu überlassen, daß wir lieber andern Gößen nachwandeln als Dir, dem lebendigen Gott.

Söchfter Priefter, ber Du Dich .Gelbft geopfert haft fur mich! Lag boch, bitt' ich, noch auf Erben Auch mein berg Dein Opfer werben.

Nimm und tobt' und ichlachte bin Meinen Billen, meinen Sinn,

Reif' mein herz aus meinem herzen, Sollt's auch fenn mite taufenb Schmerzen.

Trage Glut auf ben Altar, Opfre Du mich gang und gar;. D Du allerliebste Liebe! Wenn boch nichts zurude bliebe! Amen.

Liebe Buhörer! Ein begnabigter Junger bes Seilands, ber im vorigen Sahrhunderte lebte, fagt einmal in einem Liebe:

BErr! fließt ein Tropfen Blute burch meiner Abern Bach, Der nicht Dein eigen ift, ben treffe Deine Rach'!

Das heißt fed, bas heißt entschieben, bas heißt ganz gesprochen. Freilich könnt. man baran fich ftogen, und benfen: Ach, wenn bas jum Seligwerben erforberlich ift, wenn eine folche Gefinnung die Gefinnung eines Jungers Christi feyn muß, mer fann ba noch felig werben? Wer mochte es ba magen, bem Beiland nachaufolgen, wenn bieß zur rechtschaffenen Nachfolge JEju gehört? So möchten etwa schüchterne Seelen benten. Die Bernunftsgeister und Weltlinge aber mochten etwa babei benfen: biefem Manne ift es mit jenem Borte nicht ernft gemefen; er hat es eben in einem Aufschwung ber Phantafie ober in einem Anflug von geistlicher Site gesagt; es ift übertrieben und verftiegen: benn wenn man nuch. ternen Sinnes, wenn man nicht gerade in einem bichterischen Traume begriffen ift, fann man nicht fo reben. Liebe Buborer, mas wollen benn mir ju biefem Ausspruch fagen? Ift es fo, foll bas bie Gefinnung eines Jungers Christi fenn, ober ift es nicht fo? Ich muß euch fagen: ich glaube, bag biefer Dann recht gesprochen und ben Sinn bes Beilands getroffen bat. Er wollte nicht fagen, bag er ohne Gunde fey, daß er feinen alten Menfchen mehr an fich habe, aber er mar von brennender Liebe gegen ben Beiland fo burchbrungen und bingenommen, bag er nichts mehr fur fich felbit ju fenn munichte, fondern allein in feinem Berrn und Deifter, Jefu, fenn und wirten wollte. Aus diefer brennenden Liebe gegen ben Beiland nun floß es beraus, daß er jeden Tropfen Bluts in ben Abgrund ber Solle vermunichte, ber nicht fur Christum in feinen

Abern stöße. Das ist der ächte Sinn gegen den Heiland. Denselben fordert auch der Apostel Paulus in unserer Abendlection: "So ermahne ich euch nun, um der Barmherzigseit Gottes willen, daß ihr euch selbst begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sey, welches sey euer vernünftiger Gottesdienst." Er bittet ja hier die Römer, daß sie sich Dem, der sie zuerst geliebet hat, williglich und ganz und gar ausopfern, und so Scin ganzes Eigenthum werden möchten auf Zeit und Ewigseit. Es ist im Grunde dasselbe, was er an die Korinther schreibt: "Christus ist darum für Alle gestorben, auf daß die, so da leben, hinfort nicht ihnen selbst leben, sondern Dem, der für sie gestorben und auferstanden ist." Es ist also ganz christlich geredet, und wollte Gott, der Geist Gottes gäbe uns Allen die ganz gleichen Gedanken in das Herz:

BErr! fließt ein Tropfen Bluts burch meiner Abern Bach, Der nicht Dein eigen ift, ben treffe Deine Rach'!

Wenn man freilich die Welt fragt, so weiß sie von einem ganz andern Wege, und von einem ganz andern Christenthum, von einem Christenthum, wobei der alte Wensch seine völlige Nahrung findet, von einem Christenthum, das, wenn es hoch kommt, aussieht wie Christenthum, aber etwas ganz Anderes ist, nämlich Heuchelschein und todtes Wesen.

Tobtes Bert, historisch Befen 3ft's, mas fich bie Belt erlefen, Und für ihren Chriftus halt.

Das ist die gangbare Munze in der Welt: aber das rechtschaffene Wesen in Christo, die völlige Uebergabe des Herzens an Ihn, ist eine Ausnahme. Gebet einmal berum von Saus ju Saus, fraget einen Menichen um ben anbern: Bore, lieber Mensch, welches ift benn ber rechte Weg, sein Leben nach bem Willen Gottes einzurichten, mas gehört benn zum mahren Christenthum, zu ber rechten Art, Gott zu bienen? Höret nur, ihr werbet die verschiedenartigsten Antworten bekommen. Einige werben sagen: bas mahre Christenthum besteht barin, bag man ein stilles, friedliches Leben führt, Niemand beleibigt, mit Jebermann, so viel an einem ift, Frieden halt. Wenigstens lagt fich biese Unficht bei manchen Menschen erschließen aus ben Urtheilen über die Berftorbenen. Wie oft muß man es horen: Diefer Mensch ist gewiß felig! Fragt man: Warum? Antwort: weil er Niemand etwas zu Leibe gethan hat, er konnte fein Thierlein Dieß macht also felig, bieß ist ber achte und mahre Gottesbienst! beleidigen. Db Einer fein Leben lang ein unbefehrter, unbegnabigter Menfch, ein Feind bes Beilands gewesen sen; ob er die verborgenen Lufte feines Herzens genahrt, ober befämpft und verläugnet habe burch bie Kraft Chrifti; ob er bem alten Menschen abgestorben few und bas Fleisch gefreuzigt habe sammt ben Luften und Begierben; ob er als ein blutarmer Sunber fich unter das Kreuz Christi gelegt, und hinübergegangen fen in die andere Welt, nicht im Bertrauen auf sich felbst, sondern auf die freie Gnade in Christo-barauf kommt es, wie fie meinen, gar

nicht an, barnach wird nicht gefragt. Das Ganze ist: Er hat Niemand beleibigt, also ist er selig. Bedenket doch dieses unvernünftige "Also." Man sollte benken: also ist er ein ordentlicher Mensch, ein guter Bürger gewesen; aber sie machen baraus: also ist er selig. Wisset ihr, was der Heiland zu Seinen Jungern gesagt hat? "Es sey denn" — sagt Er — "eure Gerechtigkeit besser denn der Schriftgelehrten, so werdet ihr nicht in das himmelreich kommen." Aber eben diese Schriftgelehrten führten ein gar ehrsames Leben, gehorchten der Obrigkeit, ließen sich äußerlich nicht viel zu Schulden kommen: aber bei all' dieser Tugend waren sie die aufgebrachtesten Feinde des Heilands, verfolgten Ihn, und brachten Ihn zulest an's Kreuz.

Undere meinen, bas mabre Christenthum und ber rechte Gottesbienst bestebe barin, daß man fo viel als möglich Gutes thue. Das ware icon recht, wenn es recht verstanden murbe. Aber worin besteht biefes Gutesthun? Da geben fie etwas Geld von ihrem Ueberfluffe ber fur die Armen oder für wohlthatige öffentliche Anstalten, die fie unterstüten, ober fie thun andere Dinge, die ihnen nicht fauer werben, und barin meinen fie, bestehe ber mabre Gottesbienft, bei melchem einem ber himmel nicht fehlen tonne. Dabei fann man benn freilich feinem Fleisch vollen Raum laffen; babei fann man gar gut feinem Bergnugen und feiner Bequemlichfeit nachhängen, babei fann man geizig und eigentiebig fenn, ein Chebrecher, ein Schlemmer, ein Trunfenbold. Das Alles fann man fenn, und boch dabei Outes thun; es ift bieß gang bequem, man legt fich auf feine Gutthaten bin wie auf ein Rubefiffen, und bringt fein Gemiffen, wenn es aufwachen will, bald wieder jum Schweigen, und benft: Die Leute baben recht, bu bist ein Menschenfreund und hast ein gutes Berg; beine Rebler und Gunden baft bu gwar auch wie andere Menfchen, aber um beines guten Bergens willen wird es Gott nicht so genau bei bir nehmen. Aus folden Gebanken entspringen bann Meugerungen, wie ich unlängst in einem Buche las, in welchem als ber ficherite Weg in ben Simmel bas bezeichnet wird, daß man ben Armen recht viel Gutes thue. 3ch babe mich fehr verwundert über tiefe Sprache; benn gist es etwas Widerfinnigeres als biefe Behauptung? Die armen Leute maren babei am bedauernswürdigsten, weil fie die Daar Thaler nicht besithen, um den Simmel Bisset ihr, mas der Apostel Paulus schreibt? "Wenn bamit zu erfaufen. ich alle meine Sabe ben Armen gabe, und ließe meinen Leib brennen, und batte ber Liebe nicht, so mare ich nichts, ein tonend Erg, eine flingende Schelle. "

Wenn ihr wieder Andere fragen würdet: wie führt denn ihr euer Christenthum? so würden sie, wenn sie ehrlich antworteten, ungefähr so sprechen: ich gedenke auf folgende Weise selig zu werden, und führe deswegen mein Christenthum also: ich betrachte fleißig das Wort Gottes, und habe meine Freude daran; wenn ich des Morgens aufstehe, so gehe ich nie an die Arbeit, ich habe denn zuvor mit meinen Hausangehörigen den Morgensegen gelesen, und ebenso lege ich mich nie zur Ruhe des Nachts, ich habe denn meinen Abendsegen ge-

lesen; ich gehe alle Sonntage in die Kirche, wo möglich nicht bloß einmal, sondern zweimal; alle Bierteljahre gehe ich zum Tisch des HErrn, und lasse mir meine Sünden, die sich etwa wieder angehäuft haben, außtreichen und vergeben. Das ist meine Art, wie ich Gott diene, und ich glaube, es ist die rechte Art. Liebe Zuhörer! das ist der rechte Pharisäersgeist. Wie steht es denn um dein Herz? Hast du auch Liebe zu Gott darin? Hast du auch den heiligen Geist darin, dringt dich auch die Liebe Christi, ist dein Christenthum auch Kraft und Leben, ist es dir auch darum zu thun, daß alle deine Werke, Worte und Gedanken möchten nach dem Willen und Wohlgefallen Gottes sen, Gott verherrlichen und preisen? Ich glaube nicht, daß Solches bei dir disher der Fall war; denn wenn es der Fall gewesen wäre, so würdest du auf solch äußeres Werk keine so große Zuversicht sehen. Frage dich doch, ob das nicht bei dir eintrisst, was ein Jünger Christi als einen weit verbreiteten Irrthum ansührt:

Gottesbienft, Gebet und Feier, Eine milb gewöhnte band, Fleiß im Amt und reiche Steuer, Reblichkeit, ber Treue Pfand,

.

Recht und Strafe mit Gebühr Dem Berbrecher ichreiben für, Rann oft felbft, ob wir's ichon preisen, Richt bas Christenthum beweisen.

Denn bei all' diesen guten Uebungen kann man doch des rechten Wegs verfehlen, kann man doch einen ungebrochenen, unbußfertigen, ungeheiligten Sinn
in der Welt herumtragen, doch dem Geiz und der Fleischeslust völlig die Zügel
lassen, und in den Wegen der Ungerechtigkeit sich umtreiben; mit andern Worten, man kann ein Christ scheinen, und sich selber für einen halten, und doch kein
Christ seyn.

Andere, wenn man fie über ben rechten Gottesbienst befragt, antworten: man muß sich ber Tugend befleißigen. Das ist ganz recht, vorausgesett, daß sie wiffen, mas fie fagen; benn in unferer Zeit ift bas Tugendgeschwät und bas Tugendgeschrei aufgefommen, ohne bag man recht mußte und gehörig erfahren konnte, mas benn eigentlich biefe Tugend fey. Aber wie foll ich es benn angreifen, mochte ich biese Leute fragen, wenn ich mich ber Tugend befleißigen und weihen will, ich finde ja fo viele Sinderniffe in mir, fo viele Unluft zur Tugenb, und so viele Luft jum Bofen, so wenig Neigung jum Guten, und so viele Neigung zur Gunbe, mas foll ich machen? Dafur miffen fie fogleich einen Rath; lege, sagen sie, alle Tage eine Untugend ab, bu barfft nur eine um die andere ablegen, fo wirft bu frei und tugenbhaft werden, und wenn bu fo fortfahrft, wirst bu zulest gang los, und rein und gut seyn. Gewiß, man fann feinen thorichteren Rath geben als biefen, und ich achte, bag bie, welche fo fprechen, noch niemals auch nur ben geringften Berfuch gemacht haben, bas auszuführen, wozu fie rathen; benn wo fie co nur mit einem Finger angerührt batten, fo hatten sie finden muffen, daß es hochft ungereimt ift, alfo zu rathen. Sunde ift fein Rleid, bas man aus- und anziehen fann nach freiem Belieben; fie stedt viel tiefer; ihre Burgeln find mit unferm innerften Geistesleben verwoben; ja, wenn Giner fein ganges Leben bamit gubrachte, aus eigener Rraft

von einer Sunde los zu werden, so murbe es ihm nicht gelingen, und er mußte befennen, daß er vergeblich gearbeitet und feine Reit unnug verschwendet babe. Ich will ben Kall fegen, bu wolltest bie Gigenliebe aus beinem Bergen ausrotten, und es gelange bir, Deifter zu werden über die groben Ausbruche berfelben, und du brachtest es aus eigener Rraft, was aber unmöglich ist, so weit, daß du feinen Gefallen mehr an dir felber batteft, mas murbe die Rolge bavon fenn? Antwort: bu murbeft einen Gefallen baran haben, daß bu feinen Gefallen mehr an dir haft, daß bu es so weit gebracht haft in der Ertöbtung beiner Eigenliebe, und so murbe bas zweite Uebel arger benn bas erfte; benn vorher warft bu ein bochmuthiger Sunder, nun mareft bu ein bochmuthiger und eigenliebiger Seiliger; biefe aber find ein größerer Greuel vor Gott als jene. fuch' es nur einmal, weihe bich ber Tugend nur eine Woche lang in wahrhaftigem Ernst und mit Aufrichtigfeit gegen bich felbit. D! wenn die Leute, welche fo viel von der Tugend reden, nur einmal ernftlich versuchten, das in's Bert zu fegen, mas fie reben, fo tonnten fie noch jur Erfenntnig ber Wahrheit, jur Erfenntniß ihrer Sammerlichfeit und ihres Elends, und gur Erfenntniß ber Unentbehrlichfeit Chrifti gelangen, und vielleicht auf diese Art zu einer mabren Befebrung bindurchbringen.

Beldes ift benn nun aber ber mabre, ber vernünftige Gottesbienst? faat une ber Apostel in unserm Tert, wenn er une guruft, daß wir ein reines, beiliges, lebendiges, ein Gott wohlgefälliges Opfer werden follen. oder jenes follen wir verläugnen; nicht biefes oder jenes follen wir dem SErrn jum Opfer bringen, fonbern uns felbft. Liebe Seele, bich felbft will ber Beiland haben, und zwar gang und gar zum völligen Gigenthum; es ift alfo nicht bamit ausgerichtet, daß du Ihm bin und wieber das Opfer des Gebets barbringst; es ift nicht damit ausgerichtet, daß du um Seinetwillen Manches unterlaffest, mas du bisher geliebt haft, daß du dem großen Gott, dem du ja angeborft mit Leib und Seele, mit ein paar Bohlthaten, die du den Armen erweiseft, abfertigft, im Uebrigen aber dein Gigenes suchft; es ift bamit nicht ausgerichtet. bağ bu bich eines frommen, tugenbhaften Banbels befleißigft, fonbern Er will . bich felbit; Er will, daß bu als Sein Gigenthum, als Sein Leibeigener auf ber Welt lebest, daß du dich einzig Seiner rubmest, daß bein Leben einzig git Seiner Ehre gereiche, und wenn bu auch fundigen und aus diefer Liebespflicht berausfallen solltest, daß du trauerst und bich betrübst, nicht barüber, daß bu gegen bich felbst, sondern gegen beinen BErrn gefündigt habest. Das foll unfere Befinnung, bas unfere Bergens Bunich, unfere Begierbe, unfer Seufzen feyn, bag wir, wir mogen aufstehen oder une niederlegen, wir mogen machen oder fchlafen, wir mogen geben ober figen, wir mogen leben ober fterben, Dem zur Ehre fepen, ber uns geliebt bat. Das mar ber Sinn bes Apostels Daulus, menn er spricht: "So lebe nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir; benn mas ich lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, ber mich geliebt und fich felbst für mich bargegeben bat."

Aber wie-jo regt es fich vielleicht in manchen Bergen-darf man fich benn der Welt, wenn man sein Herz Christo übergeben hat, gar nicht mehr gleich stellen? Sollte es denn nicht möglich seyn, daß ich dem HErrn diente, und doch bieses und jenes beibehielte, von bem mein Fleisch und mein alter Mensch fich so ungern trennt, muß ich benn alle meine Lieblingeneigungen bergeben, meine liebste Lust zerbrechen, soll ich benn JEsum mehr lieben als mich selber? Das ware boch hart. Ja, liebe Zuhörer, ja, lieber Mensch, mag es bir hart vorkommen ober nicht; im Reiche Gottes gilt nur Gins, ein:- Entweder, Dber.-Entweder Christus oder Belial, entweder Gott oder Teufel, entweder Tod oder Leben; ber Welt rein ab und Christo an, so ift's gethan. Wenn ein König in ben Rrieg ziehen wollte, und er murbe unter feinen Rriegern Leute haben, die im beimlichen Ginverständniß mit feinen Teinben find, wurde er bas fo bingeben laffen konnen? Rein, wenn Rrieg ift, fo muß er Entschiedenheit fordern, entweber fur die eine ober fur die andere Seite; Reutralität ift bier nichts nute. Liebe Buhörer, es herrscht Krieg seit beinahe sechstausend Sahren zwischen bem Reich bes Lichts und bem Reich ber Finfterniß; entweder geboren wir mit bem Bergen bem einen an ober bem andern. SEfus Jehovah ift aber ein eifriger Gott, und will Seine Ehre feinem Andern geben, noch Seinen Ruhm ben Gogen; beswegen ließ Er ichon bem Bolfe bes Alten Bundes burch ben Propheten Elias sagen: "Wie lange hinket ihr auf beiben Seiten? Ift Jehovah Gott, so wandelt Ihm nach, ist's aber Baal, so wandelt ihm nach." Und so läßt Er auch burch Seinen Knecht Johannes bem Bolte bes Neuen Bundes fagen: "Das habe ich wider bich, bag bu weber falt noch warm bift, aber bu bift lau; ach, daß bu falt ober marm marest! Weil du aber lau bist, und weber kalt noch warm, fo will ich bich ausspeien aus meinem Munbe.

Aber, fragt vielleicht Einer: wie fomme ich boch zu dieser völligen Uebergabe meines Herzens an TEsum, wo nehme ich Kraft her, ganz mir selbst zu entsagen, und Ihm mich hinzugeben als ein williges Opfer? Diesem antworte ich: bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Der Heiland sagt zu Seinen Jüngern: "Wenn aber Er, der Tröster, kommen wird, so wird Er mich verklären in euch." Wenn dieses Geheimniß dir geoffenbart wird durch den heiligen Geist, so wirst du es können und gern thun. Wenn ein Mensch verlegen wird über sich selber, und seine disherigen Stügen brechen ihm morsch zusammen, und seine Sünden werden ihm schwer und gehen über sein Haupt, und es geht an ein ernstliches Fragen bei ihm, ob auch für ihn noch ein Heiland vorhanden sey, durch den er Barmherzigkeit erlangen könne, sehet, ein Solcher ist auf dem geraden seligen Wege zu einer völligen Uebergabe seines Herzens an JEsum. Denn, wenn er Barmherzigkeit gefunden hat bei Dem, der Keinen von sich stoßt, so wird er um dieses großen, unaussprechlich theuren Fundes willen, um dieser Perle willen, Alles verkausen, was er hat. Dann steht die Uebergabe des Herzens an JEsum vor seiner Seele nicht mehr als ein hartes Müssen, sondern als ein seliges Dürfen; dann klagt er nicht mehr, wie

schwer und unmöglich es sep, sondern freut fich darüber, daß er ein gangliches Eigenthum des Heilands werden, und zu Seiner Chre leben darf in bieser Welt.

D liebe Bruder und Schwestern, sehet JEsum an in Seiner großen Liebe ju uns! Er ift ein Opfer geworben fur mich, follte es nicht auch ber Bunfc meines Bergens fenn, ein Opfer zu werben fur Ihn? Er hat fich babingegeben für mich (dieß ift ein tiefes und inhaltschweres Wort), Er hat nichts fur fich behalten, fich gang und gar vergeffen um meinetwillen, und ich follte Seiner vergeffen, follte nicht mich williglich Ihm jum Lobopfer übergeben? Er ift für mich in ben Todesstaub gelegt worden; Er hat fur mich Schmach und die tieffte Erniedrigung erduldet, und ich follte noch meine Gigenliebe pflegen, und groß und angesehen werben wollen in ber Welt, im ber Er so verachtet war, ich sollte nicht alle ehrgeizigen, eiteln, ungöttlichen Gebanfen in ben Abgrund ber Bolle verfluchen? Er hat Sein Haupt bargereicht; Sein Haupt mar voll Blut und Bunden, voll Schmerz und voller Hohn, und ich follte noch baber fabren mit hochmuthigen Gebanken, und meinen Ropf und meinen Racen ftolz und unbiegsam tragen in dieser Welt? Er hat so viele Marter und Bein an Leib und Seele erlitten, und ich sollte mich in Wollust waiben, und bequeme Fleischestage suchen? Seine Bande wurden 3hm durchgraben und ich follte die meinigen machen ju Waffen der Ungerechtigkeit? Seine Fuße wurden 3hm durchbohrt, und ich follte mit den meinigen bie Wege bes Unfriedens und bes Berberbens manbeln? Er ward nacht und bloß an's Rreuz erhöht, und ich follte in Pracht und Citelfeit prangen? Er hat eine ewige Gerechtigfeit erfunden mit so bittern Schmerzen, und ich follte Ihm noch Seinen Ruhm rauben, und eine eigene Gerechtigfeit aufrichten wollen? Ach nein, Alles fen in ben Staub getreten, verachtet und für Roth geachtet um Seinetwillen! D wem ber Geift Gottes einen Blid auf bas Rreuz Jeju Chrifti öffnet, ber ift gestorben und begraben mit bem Seiland bem Fleische nach, und auferwecket bem Geifte nach, bag er mit Ihm in einem neuen Leben manbelt, bag er feinen Gefallen mehr an fich felber haben, sondern Ihm gang allein zu Seiner Ehre, zu Seinem Wohlgefallen, zu Seiner Freude leben will, burch bie Kraft Seines Tobes und Seiner Auferstehung.

Freilich, wenn man sich so mit dem Heiland verlobt, und sich Ihm zum ewigen Eigenthum verschrieben hat, ist der Rampf damit noch nicht beendigt. Denn der Kampf dauert fort, so lange diese Hütte steht, und der geistliche Mensch muß täglich erneuert werden, täglich auf's Neue als ein Gott wohlgefälliges Opfer dargebracht werden. Aber nun kann man es thun; nun thut man es gern; man weiß, für was man lebt; man schreitet vorwärts, freudig und getrost auf diesem königlichen Weg. Was man dabei genießt, was das Herz dabei empfinden darf, welchen Frieden des Gewissens, welchen Trost der Seele, das weiß die Welt freilich nicht, und ist verborgen mit Christo in Gott.

Ein Tröpflein von ben Reben Der füßen Ewigkeit Rann mehr Erquidung geben Als biefer eitlen Zeit Gefammte Wolluftfluffe. Und wer nach jener ftrebt, Eritt unter feine Fuße, Was hier bie Welt erhebt. "Gib mir, mein Sohn, bein Herz!" Das ganze Herz verlangt der Heiland von uns. Nichts ist aber erbärmlicher, nichts elender, nichts jämmerlicher als ein halbirtes Herz, ein getheiltes Christenthum. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Wenn man der Sünde entsagen und doch nicht ganz entsagen will, wenn man bem Heiland leben und doch nicht ganz leben will, wenn man möchte und mag doch nicht; dabei ist eitel Unsegen und jämmerlicher Selbstbetrug. Siehe, daher kommt es, daß du oftmals keinen Frieden, keinen Trost, keine Erquickung im Herzen hast; heute im Himmel, morgen in der Hölle, heute froh, morgen betrübt bist. Dieß kommt Alles daher, weil JEsus und Seine Gerechtigkeit und Liebe noch nicht verklärt ist in beinem Herzen, weil du dich noch nicht zum völligen Lohn Seiner Schmenzen Ihm ergeben hast.

Nun, meine Lieben, was wollen wir benn thun? Ich bächte boch, JEsus wäre es werth, daß wir von Ihm alle andern Gößen in unserm Herzen stürzen ließen, auf daß Er als der alleinige König unser Inneres zu Seinem Tempel und Heiligthum erwählte. Ich achte, daß sollte unser tägliches Gebet seyn, daß JEsus verklärt werde in unsern Herzen, daß, wie Er unser seyn will, ungetheilt und ungeschmälert, ganz unser mit allen Seinen Gnadenschäßen, auch wir Sein ganzes ungetheiltes Eigenthum seyn und bleiben möchten. Ach, suchet Ihn doch, so lange Er zu sinden ist; bittet Ihn um einen ernstlichen Willen; denn ein Wille, der durch den Geist Gottes geboren ist, bricht durch Stahl und Stein, ja selbst durch satanische Riegel und Schlösser. Wer ist weise, wer ist klug, wer lässet sich sagen, wer lässet sich rathen, wer macht sich auf? Wer ein Eigenthum des Herrn IEsu seyn will, der stimme mit ein, wenn ich jest für mich und für euch also zu Ihm bete:

Ach, Herr JEsu! ich bitte Dich für mich und für Alle, die hier versammelt sind, laß uns doch Alle ganz dein Eigenthum werden und bleiben. Großer JEsus! was hast du an uns Arme verwendet, wie viel Gnade hast Du uns erzeigt, also, daß wir sie nicht aussprechen und genug preisen können. Aber thue nun auch diese Barmherzigkeit an uns, befestige unsere zum Theil noch sehr unbesestigten, unmündigen Herzen, daß wir allein auf Dich, den wahren Grund, bauen, und Dir zu Ehren, der Du es ja allein werth bist, leben, leiden und sterben.

Ach, erheb' bie matten Kräfte, Daß sie sich boch reißen los, Und, burch alle Weltgeschäfte Durchgebrochen, ftehen bloß. Weg mit Menschenfurcht und Zagen, Beich', Bernunftsbebenklichkeit, Fort mit Scheu vor Schmach und Plagen, Beg bes Fleisches Zärtlichkeit!

D gib uns Allen einen rechten Trieb und Gifer, nur Dir allein zu leben, nur allein Deine Nachfolger in dieser Welt zu seyn, damit Du uns an jenem Tage als Deine Erlöste vor Deinen Vater stellen kannst mit Freuden. Herr, hilf uns um Deiner Liebe willen! Amen.

#### LXIX.

## Am Bedächtniftage des Apostels Thomas.

Tert: Mom. 12, 17.

haltet euch nicht felbst für flug.

Die erste Stufe und ber Anfang aller mahren Weisheit besteht barin, baf ein Mensch aufhört, selbst weise, felbst flug fenn zu wollen, daß er allen eigenen Bernunft- und Berftanbesschluffen, aller eigenen Beisheit, bie er fich eingebilbet hatte, nicht mehr traut, sondern baran verzagt. Davon spricht bie beilige Schrift öfters. Der Seiland tritt mit aufgehobenen Banben vor Seinen himmlischen Bater hin und spricht: "Ich banke Dir, ich preise Dich, Bater und Berr Simmels und ber Erben, bag bu bas Gebeimnig bes Reiches Gottes ben Beifen und Klugen verborgen haft" - b. h. benen, die fich meife und flug bunten, benn es gibt feine Beifen und Rlugen von Natur-,,und haft es ben Unmunbigen geoffenbart." Und ein anderes Mal fagt Er zu Seinen Jungern: "Wenn ihr nicht werbet wie bie Rinber, fo konnet ihr nicht in bas Reich Gottes Der Apostel Paulus aber handelt im ersten Brief an die Rorinther beinahe durch alle dreisersten Ravitel hindurch bloß davon, daß, wer in das Reich Gottes eingehen wolle, seine eigene Beisheit verläugnen, und bie gottliche Beisheit, die dem natürlichen Menschen als Thorheit vorkommt, als seine Beisbeit annehmen muffe. Im nämlichen Sinne nun fchreibt er in unserm beutigen Texte: "Haltet euch nicht felbst für klug." Das ift freilich für bie bochmuthigen Menschen, und namentlich fur die Bernunftsmanner unserer Beit eine edelhafte Speife, daß fie ihre eigene Beisheit und Klugheit fur nichts achten und Rinder werben follen, bag bas Geheimniß bes Reiches Gottes nur ben Unmundigen, den Ginfaltigen geoffenbart werde. Aber ich fann ihnen nicht belfen; so ist es einmal; so steht es in ber heiligen Schrift, und bestätigt fich auch binlanglich burch die Erfahrung; ehe ber Mensch sein eigenes Rlugfeyn aufgegeben, und ju ben Fugen bes Beilands niebergelegt bat, fann er nicht gur mabren gottlichen Weisheit, nicht jur Freiheit ber Rinber Gottes gelangen.

Ich habe mir vorgenommen, noch weiter mit euch unter bem Beistand Gottes über diesen Gegenstand zu reben, da derselbe, wie ich glaube, in unserer Zeit nicht genug abgehandelt werden kann. Denn hat es je eine Zeit gegeben, in welcher ber elende, unselige Bernunftstolz sich hoch emporgehoben hat, so ist es die unsere. Darum rebe ich:

Lieber HErr und Heiland! Alles, was groß und hoch ist in dieser Welt, ist ein Greuel vor Deinen Augen, das Stolze slichest Du; o wir bitten Dich, mache uns recht klein, gib uns recht kleine Gedanken von uns selber, damit wir uns als ganz kleine Kinder zu Deinen Füßen niederwerfen, und nichts wissen wollen, als was Du uns sagt. Wecke uns auf aus den selbstgefälligen Vernunftsgedanken unserer Zeit; ach, Du weißt ja, wie der Geist unserer Zeit so ansteckend ist. D so bewahre uns vor allem diesem Gift, vor dieser Pestilenz, die im Finstern schleicht und im Mittag verderbet. Herr, erhöre uns um Deines Namens willen! Amen.

Der Apostel Johannes Schreibt: "Dazu ift erschienen ber Sohn Gottes, baß Er bie Werke bes Teufels zerstöre." Liebe Buborer, es gibt viele Teufelswerfe in den Bergen ber Menschen. Schauet nur in die Welt binein, ihr werbet finden, daß die Welt im Argen liegt; schauet in bas Berg bes Menschen hinein, fo ferne er noch nicht geandert, noch nicht jum feligen Genuffe der Liebe Chrifti gelangt ift, ihr werbet erstaunlich viele Teufelswerfe und Teufelsstricke finden; bas Gift ber Solle, Bitterfeit, Reib, Born, Zwietracht, Surerei, Geiz, Wolluft, Eitelfeit und allerhand Unrath und Unflath ber Solle. Und ob es auch manchen Menschen nicht offenbar wird, daß Satan ein solches höllisches Magazin in ibrem Bergen angelegt hat,-fo ift es boch barinnen, unt-bas ift ja eben ber größte Betrug bes Lugners von Anfang, wenn er ben Menschen beredet, er habe folche Grenel nicht in seinem Bergen, wenn es ihm gelingt, biese Gunbennefter au überfirniffen, und ben Menschen in ber völligen Blindheit über fich selber babingeben zu laffen und fo um fein ewiges Beil zu betrügen. Denn natürlich. so lange er nicht weiß, was er für ein Knecht bes Argen ift, so lange er sein Elend und feine greuliche Finsterniß noch zubeden und überfleistern fann: fo lange wird es ihm fein Ernst fenn, ein neues Berg zu bekommen, so lange wird er nicht zu Dem fleben, ber allein helfen fann, zu JEfus; fo lange wird er ohne den Seiland, alfo ohne Leben aus Gott, alfo ein unseliger Mensch bleiben, ber, wenn er in die Ewigkeit geht, nur als ein unerleuchteter Geift in die Fin-Es gibt erstaunlich viel Teufelswerke im Bergen bes nasterniß fabren fann. türlichen Menschen; barunter aber ift nicht bas fleinste bie erschreckliche Blindbeit, in ber ber Mensch stedt von Natur, seine guten Gebanken und Meinungen, bie er von fich bat, und bie baraus fliegenden Entschuldigungen, womit er sein Gewiffen beschwichtigt, so bag er nicht jum Lichte ber Bahrheit fommt. nicht minder ftarter, ja wo möglich noch feinerer und gefährlicherer Strick Satans ift ber elende Bernunftstolz, ber in unsern Bergen seinen tiefen Grund und feine feste Wurzel bat, und ben Menschen oft noch am langsten und stärfsten von bem Genuffe bes Friedens gurudhalt, ben ihm Chriftus erworben bat, bis gulett, wenn ber Mensch fich bagu bergibt, auch biefer Strick burch bie Gnabe Gottes gerriffen, und ber Beift in Freiheit gefett mirb.

Woher rührt bieses Bertrauen auf eigene Ginsicht, biese Ginbilbung vom eigenen Wissen, biese eigengerechte Selbstflugheit, bieses Etwas im Menschen,

bas fich erhebt, und nur fich die rechte Ginficht, nur fich die rechte Beisheit guschreibt? Das ist nicht von Gott, sondern vom Teufel, ber zur Eva sprach: "wenn ihr von ben Fruchten bes Baumes effet, fo werbet ihr fenn wie Gott," ihr werbet eine Erkenntniß haben, wie die gottliche ift. Sebet, bas mar ber Fallftrick; so weise wie Gott, ja noch weiser will bas menschliche Berg senn; baber tommt bas Murren über bie Bege Gottes, baber bas Meistern Seiner Beranstaltungen; baber tommt es, bag ber Scherbe, ber Thon, ju feinem Topfer spricht: warum machest bu mich also? Das ift ber Bernunftstolz, von bem in ber heiligen Schrift fich manche Beispiele finden, wie wir g. B. in ber Geschichte ber Rinder Afrael lefen. Als fie an ber Granze von Ranaan ftanden, wollten fie Runbschafter in bas Land schicken. Der Berr sprach: schicket feine Rund-Rein, hieß es bei ihnen, wir schicken hinein, und fie thaten es auch. Sie mußten's viel beffer als ber BErr; fie maren viel fluger, viel meife als Er. Als nun aber bie Runbschafter fchlimme Nachrichten aus bem Lanbe. Ranaan mitbrachten, ba murrte bas Bolf und weinte, und fprach: "Ach, water wir nur in Egypten geblieben." Go mußten fie es wieber viel beffer als bem Berr; Er hatte fie follen in Egypten laffen, Seine Weisheit mußte fich meistern laffen von ihnen. Rachher wollten fie hinaufziehen auf bas Gebirge gegen bie Amalekiter. Moses sprach: "Ziehet nicht binauf, benn ber BErr ift nicht unter euch." Nein, hieß es bei ihnen, wir ziehen hinauf, und zogen in der That hinauf, und wurden geschlagen. Sebet, Alles wollten fie beffer wiffen als ber BErr. Es war die Frucht ihres Bernunftstolzes, den fie freilich hart bugen mußten.

Dan follte wahrlich nicht meinen, daß der arme Mensch fich so weit versteigen konnte, bag er auf feine eigene Rlugheit und Ginficht ftolg mare, und fich gemiffermaßen mit Gott felber meffen wollte. Denn wir burfen ja nur auf uns felber seben, so muffen wir gesteben, daß wir wenig oder vielmehr gar nichts wiffen, baß, wenn uns auch einige Erfenntniß geschenkt ift in Absicht auf bas Acuferliche, wir doch vom Grund und Wefen ber Dinge nichts verstehen, und in Abficht auf bas Göttliche unfer natürlicher Berftand mit Kinfternig umbullt ift. Blicket einmal in die Schopfung binaus. Wir feben, bag es empormachet, bag es zu einem Baume wird: aber wie bas zugeht, bat noch fein Beltweiser mit all' seiner Beisheit ergrundet; noch Reiner hat begriffen, burch welchen Prozeß bas Bachsthum eines Grashalms hindurch geht. Und biefe armen unwiffenben Menschen treten auf und wollen Gott meistern! Blickt man hinein in die Beisbeit und Wiffenschaft ber Welt, und durchläuft, mas bie Weltweisen ohne bas Licht ber heiligen Schrift erfunden haben, ach, wie viel trifft man ba Dammerlicht, wie viel Dunkelheit, ja oft bide Finfterniß; ber Gine behauptet bas, ber Andere etwas Anderes, und julest behauptet Jeder etwas Faliches. Am besten und am grundlichsten hat fich barüber ein alter heibnischer Weltweiser geaußert: Das Ende seiner langen Forschungen sen bas, daß er nun wisse, bag er nichts wife. Diefer Beibe ift weiter gekommen als Manche, bie fich klug dunken unter ben Chriften. Dag wir nichts wiffen in gottlichen Dingen, bas wird Jebem

flar werden, ber sich bagu bequemt, bie Wahrheit zu suchen, und sich zu einer ernstlichen und ganzen Befehrung anzuschicken; er wird Ja und Amen sagen gu jener Strophe aus einem alten Lieb: "Was ift blinder als ein Gunder?" Ja, liebe Zuhörer, was ist blinder? Ich weiß nichts Blinderes. Und boch will ce feben; boch will er flug fenn; boch will er miffen, mas zu feinem Seelenheil bient, ebe er es gelernt hat von Dem, ber bas Licht ber Welt ift; balb gebt er zu weit rechts, balb zu weit links; bald ift er zu meit oben, balb zu weit unten; und wenn er feine Thorheit in gehn Kallen eingeseben bat, so bandelt er im eilften Kall wieber nach seiner eigenen Beisheit, fatt, ba ihm Beisheit mangelt, von Dem fie fich zu erbitten, ber bie felbstständige Beisheit ift. D es ift eine erstaunlich tiefe, fast ungerftorliche Burgel biefes Bernunftstolges im Bergen; ce fostet bem Geift ber Babrheit erftaunlich viel Dube und Gebuld, bis ein Sunder nur bas erkennt, bag er felber nichts weiß, mas ja boch Bahrheit ift, und bag er fich ben rechten Weg erft zeigen laffen, und fich führen laffen muß, wie ein Rind in Ginfalt und Unschuld fich fuhren und gangeln läßt bon feinem Bater.

Auf eine besonders auffallende Beise hat sich dieser Bernunftstolz herausgestellt in unsern Tagen, und stellt sich noch heraus. Der ewig treue Gott hat uns blinden Leuten Sein Wort gegeben, bamit wir nicht in Rinfterniß umbertappen, sondern burch baffelbe bas Licht bes Lebens haben möchten, wie ber Pfalmist fagt: "Du erleuchtest meine Leuchte, ber BErr macht meine Finsterniß licht" (Pf. 18, 29.). Das ift ein Hauptzweck, marum uns ber Berr Sein Wort geschenft hat, daß dadurch unsere Finsterniß licht gemacht, unsere Sehfraft geschärft, ober unsere Leuchte, die wir etwa burch die Gnade schon haben, noch mehr erleuchtet werben mochte. Da follen wir figen und lernen wie Maria gu ben Fugen Sefu; bas fcidt fich fur folde Rreaturen, fur folde unwiffenbe und blinde Leute, bag fie als aufmerffame Schuler von ber ewigen felbstftanbigen Beisheit lernen. Saget felber, ift bas eine Schanbe, wenn ber, ber nichts weiß, lernen will, und zwar von einem folden Lehrer? Aber die flugen Bernunftemanner unferer Tage haben biefes Berhaltniß gerade umgefehrt. Lehrer geworben, und bas Wort Gottes, ja ber Gerr felber foll bei ihnen in bie Schule geben. Sie halten fich felbst für flug, und mit biefen hohen Gebanken und Einbildungen von fich felbst machen fie fich baran, die beilige Schrift zu le-Weil nun aber Manches in ber heiligen Schrift steht, was ber natürliche Mensch nicht begreifen kann, was ihm eine Thorheit ift — benn ber natürliche Mensch vernimmt ja, wie ber Apostel Paulus fagt, nichts vom Geifte Gottes, es ist ihm eine Thorheit; ber erleuchtete Mensch faßt es wohl, und bem ift's eine suße, angenehme Speise - weil Manches in ber Bibel vorkommt, was ibrem fleischlichen Sinn ober ihrem geistlichen Sochmuth ein Greuel und edelhaft ift, und ihren höchsten Widerwillen erregt, mas thun fie ba? Bas fie thun follten, fieht ein Jeber ein. Bitten follten fie um bas mahre Licht von Dben, baß ihnen boch ber BErr aus ber Finfterniß jum Lichte helfen mochte, beugen follten

fie fich und warten, ob ihnen vielleicht Rlarheit von Dben zu Theil werbe; natürlich follten fie es finden, daß fie fich an bem Worte Gottes ftogen; benten follten fie: ich bin noch ein naturlicher, unwiedergeborener Menfc, barum ift es natürlich, daß ich Manches in ber beiligen Schrift nicht verftebe; benn fie fagt ja felber, ber fleischliche Densch tonne bas Gottliche und Geiftliche nicht faffen. Sebet, wenn fie fo benten murben, bann maren fie rechte Bernunftsmanner bas mare vernünftig gedacht. Wenn ein Blinder nicht gerade weiß, ob es Tag ober Nacht am himmel ift, und er fragt beswegen einen Sebenden, ber es gut mit ibm meint: bore, fage mir, ift es Tag oder Nacht, und er befommt zur Antwort: es ift Tag; wird er nun wohl behaupten; nein, es ift Nacht -? Wenn er vernünftig denkt, so wird er fagen: biefer hat Augen zu sehen, ich nicht, barum weiß ich es nicht, fondern er; er wird fich beugen unter bem Ausspruch bes Sebenden, und fich babei beruhigen. Rachen es aber nun die Bernunftsmanner unserer Tage fo? Rein, fie beugen fich nicht unter ben BErrn und Sein Wort, fondern ber BErr und Sein Wort foll fich unter fie beugen. Entweder ftoffen fie bas Zeugniß Gottes gang um mit fchnobem Unglauben, und fprechen: es ift Thorheit, es ift Unfinn, Diefe Dinge paffen nicht mehr fur unfere Reit, Die aufgeflarte Bernunft unferer Tage bat viel Befferes an's Licht geforbert; ober fie funfteln und schneiben und modeln fo lange an bem einfachen Buchftaben bes Wortes Gottes, markten fo viel an ber Strenge beffelben und an ben göttlichen Bahrheiten und Geheimniffen berunter, zwingen und dreben fo lange, bis fie in ihre beschränkte Bernunft bineinpassen. D eine große Gunbe, die man an bem BEren Chrifto felbst begeht, und wodurch man Fluch und Strafe auf fich bauft. Denn wer Sein Wort verachtet, ber verachtet Ihn felbst; wer Seinem Wort fich nicht unterwirft, ber unterwirft fich Ihm felber nicht. Welche tede Sprache führt man : Wie wird Er berausgeforbert, die Bahrheit und Gultigfeit Seines Wortes zu befräftigen mit unnachsichtlicher Strenge!

Wer mag Ihn in unfern Tagen leiben, Wo fich Taufenbe bescheiben,

Seine Worte nimmer ju verftehn? "Das Jahrhundert ift ja fortgeschritten, Lange Jahre find's, daß Er gelitten, Duntel ift's was einft mit Ihm geschen! Beffer freilich ift's burch Ihn geworben, Mancher Tugend gab Er Untertunft; Doch als Opfer einen Mann zu morben Streitet gegen bie Bernunft."

Sehet, das ist die Sprache, welche man in unserer Zeit führt, das ist der Vernunftstolz unserer Tage. Da könnte man wohl in die Worte des Psalmisten einstimmen: "Die wilden Säue haben den Garten Gottes zerwühlet, und die wilden Thiere haben ihn verderbet." (Pf. 80, 14.)

Glaubet nicht, daß ich hier nur von dem sogenannten gebildeten Stande, oder bloß von den Gelehrten rede; nein, diese Sünde ist auch unter dem Bolke eingerissen, und dieß ist gerade der faule Fleck unsers Zeitalters, daß das Wort der Wahrheit unter Hohen und Niedern, unter Bornehmen und Geringen nicht mehr geachtet, sondern verachtet wird, daß man in schnödem Vernunftstolz sich über dasselbe erhebt, und es nach seinem eigenen Gutdunken meistert und modelt, und

brebt und mendet. Das mar nicht bie Sitte unserer Bater; fie haben bas Wort bes lebenbigen Gottes einfältig bingenommen und geglaubt, haben fich barnach gerichtet und unter baffelbe gebeugt, und find als arme Gunder in ber Belt berumgegangen, und auch ale arme Gunder im SErrn entschlafen. aber auch unter ihnen Rucht und Chrbarfeit und ein eingezogenes, stilles, ruhiges Leben geherrscht, und fie haben Gott burch ihre Berfundigung am Bort bes Lebens nicht genothigt, die Ruchtruthe zu schwingen, und so fcredliche Gerichte bereinbrechen zu laffen, wie fie über unfere Reit gegangen find. Aber bei uns ift es gar anders geworben; wir wollen uns ben Beift Gottes nicht mehr ftrafen laffen, barum vergreift fich Jeber ungefcheut am Worte Gottes, bas freilich ben, ber es bort, nicht in feiner Rleischesruhe babingeben laffen will, wie er ce gerne wunscht, fondern ihn aufjagt und aufruttelt, und bas ewige Berderben vor Augen ftellt, bem man forglos entgegen taumelt. Man gebe nur einmal unter bas Bolf hinein, und rebe etwa bavon: wie alle Menschen, so lange fie nicht errettet find und losgemacht burch ben Sobn Gottes in ber Wiedergeburt, unter ber Oberberrichaft bes Teufels fteben; und es ift bieß fein abergläubisches Menschenmahrchen, sondern es ift ja eine Bahrheit, die wohl zwanzig bis dreißig Mal in bem Worte Gottes fteht, und burch bie gange Bibel hindurchgeht. Was bekommt man aber zur Antwort? Bas Teufel! beißt es, es gibt feinen Teufel. ift zu gutig, als bag Er einem Teufel fo viele Macht laffen follte; bas glaub' ich nimmermehr. Der man rebet zu bem Bolfe von bem beiligen Ernst und bem Borne Gottes, von ber Solle, und wie über Allen, bie nicht an ben Namen bes eingebornen Sohnes Gottes glauben, ber Born Gottes bleibe, ber Born, ber vom Richterstuhl Gottes binabbrennt bis in ben Schwefelpfuhl-mas bekommt man aber barüber fur Antworten zu Dhren? Das find übertriebene Mahrchen, fagen fie, womit man fie nicht erschrecken konne; man werbe boch Gott feinen Born jufchreiben wollen, ba Er bie Liebe fen; gurnen fen menfchlich. Ja, armer, Schmacher Mensch, Gott gurnt freilich nicht fo, wie bu zuweilen gurnft, aber Gines rathe ich bir: fiebe zu, bag bu, wenn bu einft an jenem Tage vor Sein feuerflammenbes Angeficht gestellt wirft, nicht unter benen fenn mogest, bie fagen: "wir vergeben vor Dem, ber auf bem Stuble fist, und vor bem Bern bes Lam-Es mag in ber beiligen Schrift fteben, mas ba will, fo bat man etwas baran auszusegen und baran zu tabeln, und nach feinem eigenen Gutt unten ausgulegen und zu verandern. Wenn es in ber Schrift heißt: "Stellet euch nicht biefer Belt gleich," fo breht es ein Jeber nach feinem Belieben; man fpricht bagegen vom erlaubten Lebensgenuß und von unschulbigen Freuden, die nichts meniger als unschuldig find; nur folle man es nicht gar zu arg machen, und wo möglich noch den außern Anstand beobachten; ein Jeder legt es aus, wie er mill, boch natürlich immer fo, daß ber Schooß- und Lieblingsfunde nicht mehr zu nabe getreten, daß ihm nicht zu webe gethan wird; bas Wort Gottes aber, bas freilich von Manchen gang verworfen wird, muß es noch gleichsam fur eine Ehre ansehen, wenn es nur noch balb und halb etwas gilt, und nicht ganglich in ben

Staub getreten wird. Bom Geifte Gottes will man fich eben nicht mehr ftrafen Es ftebt in ber Schrift: "Rächet euch felber nicht, vergeltet nicht Bofes mit Bofem; mer feinen Bruber baffet, ber ift ein Tobtichlager:" - wenn nun burch bergleichen Worte die Menschen in unsern Tagen in ihrem Inwendigen von ihrer Gunde überzeugt und überführt werden follen, ba muß es ihnen fcon recht bequem und gelegen fenn, und es ift icon viel gewonnen, wenn fie ein foldes Wort nur nicht gang verwerfen. Unfere Bater, wenn fie fich übereilt batten, haben fich unter folche Worte gebemuthigt, und wenn fie fich schulbig fublter, oft mit viel Thranen Gnabe und Bergebung gefucht und auch gefunden. Sie ließen fich noch guchtigen burch bas Wort und ben Beift Gottes; Er fonnte boch noch an ihr Berg gelangen, und ihnen bie Bergehungen vor Augen ruden. Aber fo ift es jest nicht mehr. Wie mancher alte ober junge Gunber ift vielleicht unter uns, dem das Wort der Wahrheit schon oft auf diese ober jene Art, feine Gunde vor Augen gestellt bat: aber er bat auf Diefe Stimme nicht gebort. in seinem ftolgen Sinne bas Wort nicht beachtet, sonbern burch allerhand von unserer Beit ober ihm felbst ersonnene Lugen die Rraft ber Bahrheit an feinem Bergen geschmächt. Sebet, bas ift ber Bernunftstolz, bie Gunbe unserer Beit. und bie Folge bavon ift, bag man feine Furcht Gottes mehr im Bergen bat. Bas wird aber ber BErr benen thun, die Ihn also verachten, mas mird Er ben ftolgen Berachtern thun? Un jenem Tage wird Er fagen: biefe Meine Reinde nehmet und führet fie bor Meinen Augen ber, und erwurget fie. ftebt es im Evangelium: Wer bas Wort Gottes verachtet, ber verachtet Son felbst, und den wird Er wieber verachten; bagegen, wer bas Wort Gottes ehrt, ber ehrt Ihn felbst, wer aber Ihn ehrt, ben wird Er wieber ehren.

Bas wollen wir benn hiezu fagen, liebe Bruber und Schwestern? Das wol-Ien wir benten, bag bieß Teufelswerte finb; benn mer ben Rathichlug Gottes meistern will, ber ift nicht vom Bater ber Babrbeit, fondern vom Bater ber Meiftert Ihn nur, laugnet nur, funftelt nur, verachtet nur bie Stimme und ben Rathichluß Gottes, fpottet nur, fturget nur ben Sohn Gottes von Seinem Throne, und feget eure Bernunft binauf, werfet nur von euch Seine Banbe, vergreifet euch nur mit euren unbeiligen Sanben an bem Beiligthum Gottes, gertretet nur die foftliche Perle: Gines, bas weiß ich, Gines wird euch jur Befinnung bringen, ihr Bernunftemanner und flugen Ropfe, und wenn ibr auch bis an's Enbe beharren murbet in eurer Blindheit, in eurer Aufgeblafenheit, in eurer Finsterniß, die ihr Aufklarung und Licht heißet. Gines wird euch zur Besinnung bringen, daß es von euren Augen fällt wie Schuppen, daß eure hochmuthigen Sirngespinnfte zusammenbrechen und in Richts gerrinnen, wie ber Schnee am Reuer in Baffer gerrinnt, Gines wird es thun, wenn es fonst nichts thun fann - ber Tag bes Gerichts. Die Bahrheit bleibt fleben, man mag fie glauben ober nicht; bie Sonne geht auf und nieder, bie auf Erben mogen ihren Lauf hemmen wollen ober nicht; ebenso unaufhaltsam wird auch ber Tag bes Gerichts und ber Offenbarung anbrechen, es mag ben meisen und

flugen Leuten bequem seyn ober nicht; fie werben gerichtet werben gerabe burch bas Wort, bas sie verachtet haben.

Schredlich ift's ben Born ju häufen Auf bas tunftige Gericht,

Und ben harten Raden fteifen, Bis ihn Gott im Tob gerbricht.

Da wird man wohl fragen: Wo find die klugen, hohen Geister, wo sind die weisen Leute, die das Wort Gottes nach sich bequemen wollten, und nicht sich nach dem Worte Gottes? Die Antwort aber wird lauten: "Gott hat die Weisheit der Klugen zur Narrheit gemacht."

Sebet, bas find lauter Folgen bes Bernunftstolzes, ber sich freilich oft noch auf ganz andere, viel feinere Art außert. Rur Giniges will ich bavon berühren. Wenn ein Menich, auf sein eigenes Wiffen vertrauenb, seine Bernunft auf ben Thron erhebt, fo ift er meistens febr weit bavon entfernt, ju glauben, bag er verbunden fey, ben Willen Gottes gang und unbedingt ju erfullen. Er fann bieß vielleicht in seinem Berstande wissen, aber dem Herzen nach glaubt er es nicht; er stellt sich deswegen auch gar nicht Gott gegenüber als eine arme Areatur, mit der der Schöpfer verfahren kann nach seinem Belieben; er meint, er habe Freiheit ju handeln wie er wolle, und glaubt, feinem Schöpfer erweise er einen großen Gefallen, wenn er fich nur bazu verstehe, in schuldiger Chrerbietung seine Abbangigfeit von Ihm anzuerkennen. Eben fo ift's mit ber Gelbstflugheit in Abficht auf unser ewiges Beil, die fich besonders in der Bekehrung recht ftart berausstellt. Wenn ein Mensch aufwacht aus bem Sunbenschlafe, und es fommt burch die Gnade Gottes bei ihm jum Entschlusse: ich will mich umwenden und zu Gott, meinem DEren befehren; - was ware ba bas Schicklichste und Beste für ein folch' blindes Geschöpf, wie ber Mensch ift, ber nicht weiß, wo und wie? Natürlich, daß er sich zu den Füßen JEsu niederwärfe und zu Ihm sagte: ich möchte gern felig werden, und weiß nicht, wie ich's mache, denn ich bin ganz blind, wie es Dein Wort mir auch bezeuget; ich bitte Dich darum, zeige Du. mir den rechten Weg, gib Du mir Licht, bekehre Du mich, so werde ich bekehrt. Bare bieß nicht bas Natürlichfte für uns blinde Leute? Aber wie machen es bagegen bie meisten jungen Christen? Sie laufen und laufen auf eigene Faust; nach eigenem Gutbunken fangen fie es an; nach eigenen Ginfichten feten fie est fort; nun kommen Anstanbe, woburch es ihnen klar wirb: bein Weg ift nicht ber rechte, bu bleibst steden. Daburch werben sie aber nicht abgeschreckt; geschwind ergreifen sie etwas Anderes, und zwar wieder nach ihrem eigenen Gutbunten; auch diese gute Meinung scheitert und erweist fich als falich: aber ber Mensch wird nicht so balb geheilt burch seinen eigenen Schaben. Und so fann es lange in der Selbsthulfe fortgeben; man macht neunundneunzig neue Plane; und wenn sie alle zerronnen und gescheitert find, macht man boch ben hunderiften wieder. Sehet, welch' ein Bernunftstolz, welch' ein Bertrauen auf eigene Einsicht. D was kostet es dem Herrn, bis Er einen Menschen überzeugt, daß er blind ist, bis er sich als ein Blinder zu den Füßen JEsu legt, und um Licht bittet, wie jene Blinden ju Jericho, die unaufhaltsam schrieen: "DEsu, Da

Sohn Davids, erbarme Dich unser!" Ach, liebe Seelen, die ihr euch vielleicht schon lange zerarbeitet und abmühet, lasset euch doch eure Selbstlugheit, eure hohen Gedanken und guten Meinungen von eurer Einsicht nehmen; lasset euch boch bahin führen, daß ihr nichts mehr wissen wollt, als was euch der Heiland lehrt; lasset euch einen kindlichen, einfältigen Sinn schenken: dann werdet ihr wachsen und grünen, und euer Licht wird hervorbrechen wie die Morgenröthe.

Manchmal begleitet biefes Klugfenn, ober vielmehr biefes fich Klugbunten, biefer Bernunftstolz ben Menschen fogar in feine tieffte Finfterniß, in feine Unfechtungen binein. Auch ba will er oft noch fluger fenn als Gott, und bas Bort Gottes meiftern, bas ihm eine Leuchte fenn follte auf feinem Pfade. Da gibt es Seelen, die über ihrem Elend tief angefochten find, die gerne ein ganges Eigenthum bes Beilandes murben, aber ihre Gunben icheiben fie und ihren Gott von einander; ihre Gundeuschuld brudt fie, und fie konnen nicht glauben, baß ber Beiland auch fur fie eine Erlofung erfunden babe. Dazu fommt oft noch Satan, ber bic Seele plagt, ihr verzweifelte gottesläfterliche Gebanten eingibt, und fie fo'in bie Enge treibt, bag fie faum mehr aufathmen fann. Aber felbft in biefer tiefften Roth liegt oft noch ein eigensinniger Bernunftstols ju Grunde, ben man burchaus nicht aufgeben will. Man nimmt bas Wort Gottes nicht, wie es bafteht. Es fteht barin, bag "Freube fen im himmel über einen Sunber, ber Bufe thue;" es fteht barin, bag "SEjus gefommen fen, Gunber felig ju machen, daß Er die Berfohnung fen fur ber gangen Belt Gunde." fagt eine folche Seele-bas geht mich nichts an. Und warum? Ich habe fein Gefühl und keine Rraft bavon. Sebet ba biese eigenliebige Meinung, die fie nicht aufgeben will, weil es eben nun einmal ihr beliebt hat, fie zu faffen. 3m Bertrauen auf ihre eigene Ginficht bat fie ben Sat aufgestellt, von bem fie nicht abautreiben ift. Wenn Ginen bas Bort Gottes etwas angeben foll, fo muß man ein Gefühl und eine Rraft bavon empfinden. Wo fteht denn bas? Nirgenbs in ber gangen beiligen Schrift, und boch fest manche Seele ihre eigene Einbildung über bas untrugliche Bort Gottes, und bleibt in ber Bergagtheit, und läßt bem Teufel Raum, bem man mit bem untruglichen Worte entgegen treten, bem man mit einem, wenn auch trockenen Glauben baran, bie Spige bieten follte. So murbe biefer, wenn auch noch fcmache Glaube, ein Licht fenn, bas da scheint an einem dunkeln Ort, bis ber Tag anbricht, und ber Morgen-Kern, JEsus Christus, völlig und in Seiner ganzen Klarbeit aufgeben fann im Bergen. So bat fich schon mancher Glaubige burch viele geiftliche, nicht geringe Anfechtungen burchgeschlagen, und zwar allein burch einen nachten Glauben an bas Wort Gottes, beffen Beltüberwindungsfraft er glaubte, wenn er fie auch nicht fühlte. So hat fich Luther burch manche Anfechtung hindurch gerungen, und fein Glaube ift aus jeber Reuerprobe nur um fo gediegener und berrlicher bervorgegangen.

D liebe Buhörer, laffet boch bie Teufelsstricke, biese hohen Meinungen von unferer Klugheit und Ginficht von Dem zerftoren und zerreißen, ber es allein

vermag, von bem großen Schlangentreter. Er allein kann uns zu Rinbern machen, bie in Einfalt an Ihn sich schmiegen.

Denn fotche Seelen will ber Ronig lehren, Die ein jebes Rind mit Rugen boren, Und fröhlich wiffen, Daß fle Schuler find und lernen muffen.

Ach, so wollen wir boch uns zu ben Füßen bes Heilands nieberwerfen, und Ihn bitten, daß Er uns erleuchten, und alle Eingebungen, alle Bollwerfe und Befestigungen Satans, alle Selbstflugheit und Erhebung der Bernunft zerstören, und unsere eigene Weisheit unter unsere Füße treten, und jene Einfalt schenken möge, von der es in jenem Liede heißt:

Beil'ge Einfalt! Gnabenwunder! Tieffte Beisheit, größte Rraft! Schönfte Bierbe, Liebeszunder! Bert, bas Gott alleine fchafft. Einfalt ift ein Kind ber Gnabe, Gine fluge Ritterschaft,

Die auf ihrem schmalen Pfabe Richt nach bem und jenem gafft. Einfalt quillt aus JEsu Wunden Mit bem theuren Gottesblut; Ber sie ba nicht hat gefunden, Der ift fern von diesem Gut. Amer

#### LXX.

# Am feiertage der Reinigung Maria.

Test: 2 Aor. 6, 1-10.

Bir ermahnen aber euch, als Mithelfer, daß ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfahet. Denn Er spricht: 3ch habe dich in der angenehmen Zeit erhöret, und habe dir am Tage des heils geholfen. Sehet, jest ist die angenehme Zeit, jest ist der Tag des heils. Lasset uns aber Riemand irgend ein Aergerniß geben, auf daß unser Amt nicht verlästert werde. Sondern in allen Dingen lasset uns beweisen als die Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöthen, in Aengsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhren, in Arbeit, in Wachen, in Fasten, in Reuschheit, in Ertenntniß, in Langmuth, in Freundlichseit, in dem heiligen Geist, in ungefärder Liebe, in dem Worte der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch Wassen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken; durch Ehre und Schande, durch bose Gerüchte und gute Gerüchte; als die Berführer, und doch wahrhaftig; als die Unbekannten, und doch bekannt; als die Sterbenden, und siehe, wir leben; als die Gezüchtigten, und doch nicht ertödtet; als die Traurigen, aber allezeit fröhlich; als die Armen, aber die doch Viele reich machen; als die nichts inne haben, und doch Alles haben.

Seit Abam in die Sunde eingieng, hat der Feind der Wahrheit, der Lügner von Anfang, große Macht und Herrschaft in der Welt bekommen, und wer Augen hat zu sehen, der sieht, wie das Unkraut, das der Feind auf den Acker dieser Welt gefäet hat, wuchert und sich ausbreitet. Alles Göttliche, das sich erheben will, alle Psanzen des himmlischen Baters sind deswegen stets im Rampf und Streit begriffen gegen die Macht der Finsterniß und ihre geheimen Kräfte, welche Alles, was aus Gott geboren ist, zu unterdrücken und zu verschlingen drohen. Die apostolische Geschichte erzählt es uns, und unser Text gibt uns ein

recht anschauliches Bilb bavon, wie Kampf und Streit Das Loos ber Apostel war, wie fie Trubfale und Mengsten, Schlage und Gefangnig, Roth und Tob über fich nehmen mußten, barum, weil fie nicht von diefer Welt maren und zeugten gegen bie Welt. Das war ber Lohn ihrer Arbeit, bas ber Sold fur ihre Dienste am Evangelium Sefu Chrifti, welcher ihnen von ber Belt zu Theil Und warum bas? Nur barum, weil fie bem Reich ber Finsterniß Abbruch thaten und bauten am großen Bau des Reiches Gottes burch ihre Predigt von Jeju Chrifto. Dabei bleibt es aber boch immer merkwurdig, daß bei allem augern Druck, bei aller augern Unscheinbarfeit und Berachtlichfeit vor ber Belt, bie meistens auf benen lastet, welche Jeju angehören, und Arbeiter in Seinem Weinberg und in That und Wahrheit Seine redlichen Nachfolger find, daß boch bei Allem bem eine gottliche Berrlichfeit, eine gottliche Große und Majeftat aus ihrem Thun und Leiden, aus ihrer Schmach und Berachtung bervorleuchtet, die Beugniß gibt von dem herrlichen Konigreich SEfu Chrifti, fur bas fie arbeiten Es ift wohl ber Dube werth, bag mir bei biefem Gebanken langer fteben bleiben, und ich will befihalb in diefer Stunde ju reben versuchen:

#### Bon ber verborgenen Berrlichkeit bes Meiches Gottes.

Simmlischer Bater! Wir rufen Dich an im Namen unsers Herrn JEsu Christi, und bitten Dich, Du wollest unsere Schwachheit mit Deiner Kraft unterstützen, da wir im Begriff sind, heute zu reben von der verborgenen Herrlichfeit Deines Reiches. Ich bitte Dich, Du wollest mir einen Mund geben, zu reden, wie es Dein Wille ist, und diesen Allen Ohren, daß sie hören. Amen.

Wir reben von ber verborgenen Berrlichfeit bes Reiches Gottes. Welt gibt es auch Berrlichkeit; ba gibt es Ansehen bei den Menschen, Macht und Gewalt; es gibt Dinge, bie glanzen und fchimmern, und in die Augen fallen; es gibt Reichthum, Guter und Chre; es gibt Titel und Burben, Gilber und Gold, und Edelgesteine und Perlen, und Seibe und Purpur und allerlei Gefage von Elfenbein und fostlichem Holz; ba gibt es fostbare Rleiber, in welche bie Sunder ihre Sundenglieder versteden, und fich schmuden, fich herrlich gefallen und geberben; ba gibt es Beisheit der Menfchen, die Alles erkennt und Alles erforscht, nur die mahre, die gottliche Beisheit nicht, welche fur Thorheit und Narrheit geachtet wird; ba gibt es Augen ber Menschen, die hoch find, weil fie folches besitzen, und Augen der Menschen, die niedrig find, weil fie es nicht haben; in ber Welt gibt es Berrlichfeit, aber es ift eine Berrlichfeit ter Belt, Die nur aus ber Welt fommt, nur in ber Welt gilt, aber auch mit ber Welt vergebt, zerstiebt und verbrennt, benn die Welt vergeht mit aller ihrer Luft. Alles gang eitel"-fpricht ber Prebiger-,es ift Alles gar eitel."-,Ich fabe an alles Thun, bas unter ber Sonne geschieht, und fiehe, es mar Alles eitel und Jammer; ich that große Dinge"-fpricht er-,ich bauete Baufer, pflanzte Weinberge, ich machte mir Garten und Luftgarten, ich machte mir Teiche; ich batte Rnechte und Magde und Gefinde, ich hatte eine größere Sabe an Rinbern und Schafen benn Alle, die vor mir zu Jerusalem gewesen waren; ich sammelte mir auch Silber und Gold, ich schaffte mir Sänger und Sängerinnen und Wollust der Menschen, allerlei Saitenspiel, und Alles, was meine Augen wünschten, das ließ ich ihnen, und wehrete meinem Herzen keine Freude, daß es fröhlich war von aller meiner Arbeit. Da ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand gethan hatte, und Mühe, die ich gehabt hatte, siche, da war es Alles eitel und Jammer, und nichts mehr unter der Sonne" (Pred. 2, 4—11.). Ja eitel und Jammer, siehe, das ist die Herrlichseit der Welt, eitel und Jammer. So bezeugt es der große und weise König Salomo aus eigener Erfahrung. Sie fällt zwar in die Augen; sie glänzt und scheint gar lieblich und groß zu senn: aber sie ist eitel; sie hat keinen Bestand in sich selber; es ist nichts als Flitter ohne wahren Werth und Gehalt, ein Zauber, um die Augen der Menschen eine Zeit lang zu blenden und sie zu verführen, damit sie ihren armen Geist damit beschäftigen und darin waiden, auf daß sie nicht zum Lichte und zur Wahrheit hindurchbringen, sondern wenn sie einmal, aber freilich zu spät, zur Besinnung kommen, und ihre Thorheit erkennen, nagender Selbstanklage und der Berzweislung anheim fallen.

Liebe Zuhörer, die Welt hat eine Herrlichfeit; es ist nicht zu läugnen: aber sie ist keine innere, sondern nur eine äußerliche Herrlichkeit; sie hat kein Fundament, auf dem sie ruht, als den Tod, dem sie verfallen ist. Ja, so ist es, obgleich die Menschen dieser Welt so emsig darnach haschen und greifen, wie Kinder, die es nicht verstehen, nach Allem greifen, was da glänzt, es sey gut oder schlecht, es sey werthvoll oder werthlos, es sey verderblich oder unschädlich; obgleich der natürliche Mensch nach Allem greift, was seinen verblendeten ungöttlichen Augen gefällt, ohne Rücksicht darauf, ob es ihm wahren Nuten oder ewigen Schaden bringt; der Tod und das Verderben ist der Lohn und Sold seiner Rühe und Arbeit, seines Haschens und Laufens. Das wußte ja schon der Speisemeister bei der Hochzeit zu Kana, was sich noch die auf den heutigen Tag in der täglichen Erfahrung bestätigt. Die Welt bietet dir zwar zuerst gusten Wein; ihre Herrlichseit scheint dir sein und liedlich: aber der Wein wird immer schlechter und schlechter, immer bitterer, ja gallenbitter, die er einen Wurm erzeugt, der nicht stirbt, und ein Feuer in dir lodert, das nicht verlösscht.

Ganz anders verhält es sich mit der Herrlichkeit des Reiches Gottes. Hier ist auch eine Herrlichkeit, aber eine wahre, beständige, bleibende, unverwelkliche Herrlichkeit, eine Herrlichkeit nicht dieser Welt, die da vergeht, sondern eine Herrlichkeit des ewigen unveränderlichen Gottes, der da war, ehe die Berge waren, und ehe die Welt war und Alles, was jest die Lust dieser Welt ist, an was sie sich hängt und anklammert als an ihre Gößen, und der auch da seyn und bleiben wird mit allen benen, die Seinen Willen thun, wenn die Welt mit ihren Gößen schon längst verbrannt und nicht mehr seyn wird. Ja, es gibt eine Herrlichkeit des Gottes, der allein Macht, Majestät und Reichthum und unendliche Fülle besitzt, und vor welchem die Nationen sind wie ein Tropfen, der

am Eimer hängt, und wie ein Scherflein, so in ber Wage bleibt, ohne ben Alles, was sich erhebt und groß seyn will unter den Menschen, nichts ist als elender, binfälliger Staub. Denn Er allein ist groß, und tief im Staub muffen vor Ihm sich beugen alle Kniec der Menschen.

Es gibt eine Berrlichkeit bes Reiches Gottes.

Herrlich ist schon der König des Reiches Gottes, JEsus Christus. "HErr, mein Gott, Du bist sehr herrlich," spricht der Psalmist, und an einer andern Stelle: "Der Herr ist König und herrlich geschmüstt." JEsus Christus — man darf ja nur Seinen Namen nennen, so weiß das Herz, das ihn kennet, sogleich von welchem herrlichen und großen König die Rede ist; ein König, dem kein König gleichet, ein König aller Könige, und ein Herr aller Herren.

Es ist der Bater der Ewigfeit; Seine Herrlichfeit reicht zurud in die unend-liche Ewigfeit, ba noch nichts von Allem dem da war, was da ist; fie ziehet sich bindurch burch alle Weltzeiten, die Er aus fich herausgeboren bat; fie reicht binaus bis über bie völlige Umgestaltung ber Belt, bis in bie neue Stadt, beren Licht und Sonne bas Lamm ift, Er bas A und D, ber Anfang und bas Ende, ber da ift und ber ba war und ber ba fommt, ber Allmächtige. Was ist mit Ihm zu vergleichen? Er bat bas Leben in Ihm felber; Er ift ber Lebendige, ber Fürst bes Lebens: wo Leben ift, ba ist es nur von Ihm, ba strömt und quillt es nur aus der Rulle Seiner Macht, Majestat und Berrlichfeit. binein, mein Beift, in die Herrlichkeit des Sohnes Gottes, des Dulbers auf Golgatha, bes einst geschlachteten Lammes. Nun herrscht Er; nun find 3hm alle Engel unterthan; nun miffen bie Geifter ber vollenbeten Gerechten nichts als Sein Lob und Seinen großen Namen; die taufend mal Taufend, die vor Seinem Throne stehen, verfündigen Seinen Ruhm wie mit einem gewaltigen Donner: "Lamm, Du bift's werth, ju nehmen Rraft und Reichthum und Weisheit und Starfe und Ehre und Preis und Lob; benn Du bift ermurgt, und haft uns Gott erfauft mit Deinem Blut aus allerlei Gefchlecht und Bungen und Bölfern und Beiden.

Sein' göttlich' Macht und herrlichkeit Geht über himmel und Erbe weit,

von einer Ewigkeit zu ber andern. Denn wenn auch Millionen und abermals Millionen Jahre auf der neuen Erde werden hinabgeströmt sehn in das Meer ter Ewigkeit, so wird doch noch das Lamm, das erwürgt ist, der Gegenstand der Lobgesänge und der ewigen Anbetung bleiben, so werden Ihm zu Ehren doch immer wieder aus's Neue die Harfen der Harfenschläger zu Seiner Verherrlichung ertönen; ja, wo es möglich wäre, werden sie immer lauter, immer herrlicher erschallen, die Stimmen berer, die gebeugt und mit weggeworfenen Kronen vor Seinem Throne liegen und Seine Gottesherrlichkeit anbeten und rufen: Lamm, nur Du, nur Du!

JEsus Christus ist herrlich. Wie aber Er, ber König herrlich ist, so ist es auch Sein Reich, so ist es auch Seine Gemeinde. Der Psalmist sagt von ihr: "Sie ist ganz herrlich inwendig, sie ist in güldene Stücke gekleibet" (Ps. 45, 14.), sie ist gereinigt von ihren Flecken, sie ist prächtig geschmückt, sie ist angethan mit dem Schmucke Seiner blutigen Gerechtigkeit. Darum wird sie auch genennet die Braut des Königs, die Er durch Sein eigenes Blut erworden, die Braut, für welche Er das Leben ließ; Sie wird genennet Sein Leid, dessen heiland Er ist, der Leid, den Er sich aus Sündern erbaut, und bessen endliche und ewige Bollendung Ihm vorbehalten ist.

Wenn Jehovah man genennet, Wird nichts Söher's mehr erkennet Als die Herrlichkeit der Braut; Sie wird mit dem höchsten Wesen, Das sie sich zur Lust erlesen, Gar zu Einem Geist vertraut. Wenn bie Seraphim fich beden Und vor Seiner Macht erschreden, Bird Er boch von Seiner Braut In ber wundervollen Krone, Bon bem hocherhab'nen Throne, Ohne Dede angeschaut.

Es waltet eine große Berrlichfeit in ber mabren, lebendigen Gemeinde SEfu Christi, nicht in ber tobten Christenheit, nicht unter benen, die Ihn amar kennen, aber täglich verläugnen burch Thaten, Worte und Gebanken, fondern in ber wahren Gemeinde, in der unfichtbaren Rirche, die nur aus folden Seelen besteht, welche JEsum Chriftum an ihrem Bergen erfahren, und als ihren Beiland und Berfohner fennen gelernt haben. In diefer auserwählten Gemeinde wohnt die Herrlichfeit bes unfichtbaren Gottes. Höret ben Apostel, mas er von ber Herr- lichfeit ber Christen rühmt in unserm heutigen Text: Mithelfer und Diener Gottes nennt er fie. Sollte bas ein folch' armes funbiges Gefchopf, wie ber Menfc ift, nicht in ben Staub beugen, bag er ein Mithelfer, ein Diener bes großen majestätischen, bes herrlichen und beiligen Gottes fenn darf? Und mas fagt Daulus weiter von ihnen? "Als bie nichts inne haben, und boch Alles haben"-und warum Alles haben, weil fie Christum haben, ben Berrn bes Beltalls. armer Menfch foll Alles, foll ben Schöpfer ber Natur, foll feinen Schöpfer ba-D wer bas glaubt, mer Ihn besitht, wie flein wird ihm die Welt merben mit allen ihren Luften, Freuden und Gutern, wie weit überwindet ba ber Glaube die alte Nichtigfeit!

Herrlich ist das Reich Gottes, benn ber König JEsus Christus ist herrlich, und herrlich ist Seine Gemeine, und sie geht auch lauter Herrlichkeiten entgegen; benn JEsus bleibt ber Nämliche, heute wie gestern, und ebenso morgen und in Ewigfeit, und so muß es, so lange Er ber Herr bleibt, alle Tage herrlicher werden. Aber wer glaubt unserer Predigt und wem ist der Arm des Herrn offenbar? Warum sind denn wohl auch so Viele unter uns, die diese Herrlichfeit nicht rührt, nicht bewegt, nicht antreibt, zu suchen, was droben ist, und zu eilen, ein Glied der wahrhaftigen und lebendigen Gemeinde zu werden? Woher kommt diese Verstocktheit, diese Blindheit, diese Ungeistlichseit? Woher kommt

sie? Antwort: Sie kommt theils von dem angebornen natürlichen Berderben bes menschlichen Herzens her, das nicht versteht, was Gottes ist, und in seinem auf's Sichtbare gerichteten Sinn das Unsichtbare und seine Herrlichseit gar nicht schägen und würdigen kann, theils aber kommt sie auch her von dem verborgenen, stillen, und unter der Gestalt und Larve des Kreuzes versteckten Charafter der Herrlichseit des Reiches Gottes. Denn Seine Herrlichkeit ist verborgen; es ist ein Kreuzreich, das in der Niedrigkeit erhaben, im Kleinen und Geringen herrlich und groß, in Schwachheit und Armuth stark und reich ist. Darum gefällt es den Augen derer nicht, die am Aeußern hängen und kleben, die wohl verstehen, was des Fleisches, aber nicht, was des Geistes ist.

Berborgen mar icon bie Berrlichkeit bes Ronigs Seju Christi, und ift noch verborgen. Schaue an, o Seele, beinen Konig! Ach wenn du Ihn mit fleischlichen Augen ansiehft, so wird Er bir nicht gefallen; benn Er hat feine Geftalt noch Schone; ba ift nichts, bas einem an bas Glanzenbe gewöhnten Auge gefallen Siehe, wie niedrig, wie gering, in welcher Anechtsgestalt bein Konig auf Erben manbelte; Er hat nichts Prachtiges, nichts Glanzenbes an fich, nichts, bas bie Augen ber Menschen auf Ihn ziehen fonnte; Er gebet umber als ein gewöhnlicher Menich; Er gebet umber ale ein gewöhnlicher Lehrer; ein unerleuchtetes Auge fiehet nichts Besonderes an Ihm; nur wem es ber Bater im Simmel offenbart, nur der erfennt ben Sohn Gottes in Ihm, voll Gnade und Wahrheit. Und wo ist benn Sein Triumph, wo das Geprange, das die Könige diefer Welt ju umgeben pflegt? Es ift nirgends ju finden. Seine große Berrlichfeit ift Sein Leiben, Seine Tobes- und Rreuzesgestalt. Gebe nach Gethsemane und fiebe ba ben Ronig ber Ehren, wie Er gittert und gagt und im Staube fich frummt und mit bem Tode ringt, also bag Sein Schweiß war wie Blutstropfen, ber fiel auf die Erbe. Gebe bin nach Gabbatha, und fieb' Ihn unter ben Sanben Seiner Peiniger. Siehe, wie Ihm bas Blut von Seinem gegeißelten Rucken berabströmt, wie Sein Schmuck eine Dornenfrone, Sein königlicher Anzu Dein altes aufgefundenes Purpurfleib ift. Ja wohl, Seine Berrlichfeit ift verborgen. Gebe bin nach Golgatha und fiebe, ba bangt bein Ronig am Stamm des Rreuges; Er ift der Allerverachtetfte und Unwerthefte; die Welt ftogt 3hn aus als einen Auswurf ber Menschheit, Ihn, beffen bie Welt nicht werth mar. D bie Berrlichfeit bes Ronigs Jefu Chrifti mar febr verborgen und verhult: außerlich nichts als Schande, nichts als Elend und Jammer, nichts als Mighandlung und Berhöhnung, nichts als Spott und Schmach. Und boch von innen, welche Berrlichfeit, welche Sanftmuth, welche Liebe, welche Gebulb, welch' ein Berg, ja ein fur bas Beil ber Gunber burchftogenes Berg, ein Birtenberg, bas Alles baran fest, um Seine Schafe zu retten! D es ift tein Wunder, wenn ein armer Sunder im Geifte fich unter Sein Rreug, zu Seinen Fugen niederlett und fpricht: Bier will ich bleiben, mein Birt, verachte und verftoße mich nicht; ben Saum Deines Rleibes will ich fuffen; an Deinen Augen foll mein Blid bangen mein Leben lang.

Denn gerabe bas, was Christum entehrt vor ben Augen ber blinden Menschen, ist Sein Schmuck; der Schmuck des Auferstandenen und Erhöhten sind noch jett Seine Wunden, und sie werden es auch bleiben; darauf freuet sich jedes Christenherz, Ihn einst in diesem Schmuck zu sehen von Angesicht zu Angesicht; das ist eines Christen Hoffnung, das der Magnet seiner Sehnsucht, das seine Freude; im Blick darauf ist der Glaube der Sieg, der die Welt überwindet.

Christus hat Seine Berrlichkeit verborgen unter ber Gestalt bes Rreuges, fo lange Er auf Erben lebte, und barum ift auch die Berrlichfeit Seiner Gemeine verborgen; fie trägt bie Schmach bes Namens JEfu. Denn es ift noch nicht erschienen, mas mir fenn werben, bas Reich Gottes ift noch ein Kreugreich. Darum achtet auch die Welt nicht barauf, mas in einer begnabigten Secle ift; fie kennt eine folche nicht, benn fie kennet Ihn nicht. Soret ben Apostel in unferm Terte, wie es ben Gliebern Christi ergeht. "Sie muffen gehen burch Ehre und Schande;" Beibes aber verbienen fie nicht, benn bie Ehre gehört allein bem BErrn, Schanbe bagegen ift bas Loos berer, beren Gunbe einft offenbar werben wird am Tage bes Gerichts. "Sie muffen geben burch bofe Gerüchte und aute Gerüchte," wie ber Beiland felber burch bofe und aute Gerüchte gegangen ift; fie erscheinen "als bie Berführer und find toch mabrhaftig," als bie Berführer vor ber Belt, die felbst verführt ift von bes Teufels Trug, mahrhaftig aber vor Gott, der Bergen und Rieren erforscht; "als bie Unbefannten und boch befannt," unbefannt bei ber Welt nach ihrem mahren innern Werth, ben ihnen Gott gibt, ben fie in bem Sohne haben vor Gottes Augen, unbefannt nach ihrer Gemeinschaft mit Jefu, nach ihrem Wanbel in ber neuen Rreatur, nach ihrem Gebet und Fleben, nach ihrer Liebe und Hoffnung, nach ihrem Glauben und ihrem ganzen JEsussinn; aber boch befannt vor bem Geren, benn "ber Herr kennet bie Seinen," und ihre Ramen find geschrichen im Buche bes Le-bens; "als bie Sterbenben, und siehe, wir leben," benn fie tragen ja um bas Sterben bes herrn JEju an ihrem Leibe, auf bag auch bas Leben JEju an ihrem Leibe offenbar werde; "als bie Gezüchtigten und boch nicht ertöbtet," fie fühlen zwar die Buchtruthe des Baters, denn "welche der Herr lieb hat, die züchtigt Er," aber Er übergibt sie dem Tode nicht, sondern sie leben mit Christo in Gott ein verborgenes Leben; "als bie Traurigen, aber allezeit fröhlich," traurig por ber Welt, Die Alles, mas nicht auf ber breiten Strafe manbelt, fur melancholisch und trubfinnig balt, aber allezeit frohlich im Beifte, im Genuffe bes Beils und bes Friedens, ber von Chrifto ftammt; "als bie Armen, aber bie boch Biele reich machen," arm an Besithum von glanzenden Gutern, aber reich und gesegnet mit allerlei geiftlichem Segen in himmlischen Gutern burch Chriftum; "als die nichts inne haben, und boch Alles haben." Co ift die Herrlichkeit, bie fie besigen, zwar noch verstedt unter ber Schwachheit bes Fleisches, verhüllt unter bem Rreuze, bas sie Christo nachtragen, verborgen unter ber Schmach bes Ramens Jesu: aber bennoch leuchtet Etwas von ber verborgenen Herrlichkeit bes Reiches Gottes aus ihnen hervor, die erst dann mit ihrem vollen Glanze hervorbrechen wird, wenn Christus, mit dem ihr Leben verborgen ift in Gott, sich offenbart.

Sie icheinen von Außen bie ichlechteften Leute, Ein Schauspiel ber Engel und Edel ber Welt, Unt innerlich find fie die lieblichsten Braute, Die Zierrath, bie Krone, bie IEsu gefällt, Das Bunder ber Zeiten, Die hier fich bereiten, Den König, der unter den Lilien waidet, Bu tuffen in gülbene Stude gekleidet.

Wird aber wohl diese Herrlichkeit immerdar verborgen bleiben? Wird die Rirche Christi immer ein Kreuzreich seyn? Gottlob! Nein, bald sind vorüber die dunkeln Kampsesstunden, die schweren Prüfungstage, bald, bald wird erfüllt das Seufzen der Kirche, die schon so lange rust: "Komm, Herr JEsu!" Owenn Er kommen wird, wenn die Stadt Gottes erscheinen wird, wenn die Herrlichkeit offenbar werden wird, wenn das Seufzen der Kreatur wird gestillt seyn, wenn Der erscheinen wird, der da spricht: "ich mache Alles neu," was wird da für ein Tag andrechen, was für ein Tag der Herrlichkeit und ewigen Seligkeit! D was wird das für eine Wonne seyn, wenn die Gemeine des Herrn als eine geschmückte Braut zu den Thoren des neuen Jerusalems eingehen darf, in welche kein Unreiner hineinsommt, sondern nur diesenigen, die gewaschen und gereinigt sind, im Blut des Lammes. Ja,

3ch gruße bich, bu golb'ne Stadt, Die lauter Thor' von Perlen hat; Führ' beine Mauern hoch hervor, Sie heben beine Pracht empor. 3m Blut' des Lamm's erwerb' ich Alles mit; Das ift ber Sieg, barum ich sehnlich bitt'.

Nun, was dünket euch, liebe Zuhörer? Wer hat den Muth, sich einschreiben zu lassen unter die Zahl der Lebendigen, unter die Glieder der Braut des Lammes, um eingereiht zu werden in den Orden der Kämpfer und Streiter JEsu Christi? Wer unter kas hat den Muth, die Seligkeit zu suchen, die zwar hier in dieser Zeit verdeckt und verborgen ist, ja sogar für Narrheit ausgerusen wird, die aber bei Gott köstlich geachtet ist, und sich am Tage der Offenbarung im Glanze der Ewigkeit hervorstellen wird? Euch aber, die ihr Ihn schon kennt, die ihr wist, an wen ihr glaubt, euch ruse ich zu: bleibet dei Ihm, lasset euch durch nichts scheiden von Ihm, weder durch Ehre noch Schande, weder durch gute Gerüchte, noch bose Gerüchte, weder durch Freuden noch Leiden. Ja, beweiset euch als die Diener Gottes in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöthen, in Nengsten, in Demuth und Keuschheit und Sanstmuth, in Freundlichkeit und ungefärbter Liebe, auf daß eure Lampen brennen unter einem unschlachtigen und verkehrten Geschlecht, und ihr durch Kampf und Sieg zum Leben dringt.

Es ift noch eine Ruh' vorhanden: Auf, mudes herz, und werde licht. Du feufzest hier in deinen Banden, Und deine Sonne scheinet nicht. Sieh' auf das Lamm, bas bich mit Freuden Dort wird vor Seinem Stuhle waiben, Wirf hin die Last und eil' herzu! Bald ist der schöne Rampf geendet, Bald, bald der saure Lauf vollendet, So gehst du ein zu beiner Ruh'.

Wer aber Christum noch nicht kennt, bem fann ich nichts weiter sagen, als was in unserm Tert steht: "Sebet, jest ift bie angenehme Beit, jest ift ber Rag bes Beile." D ichamen muffen wir uns vor ben Batern bes Alten Bunbes: fie batten nur bie Morgenrothe biefes Tages; fie hatten bie Berheißung noch nicht empfangen: aber fie haben gebulbig geharrt auf bas, mas ihres Bergens Bunfch und Sehnen war, und find fest geblieben im Glauben. ist bie Sonne ichon über achtzehnhundert Jahre über unsern Sauptern aufgegangen; JEfus Chriftus, bie angenehme Beit ift ba; bas große Berfohnungsjahr wird ausgerufen; das Blut der Berfohnung ift vergoffen, und will fich beweisen an bem Bergen ber Gunber, um fie zu befehren von ber Finsterniß ju Gottes munberbarem Lichte; und boch gibt es noch fo viele Schlafende und Träumende unter uns. Wohlauf benn, ihr Schläfer und ihr Träumer; jest ist die angenehme Zeit, jest ift ber Tag bes Beils! Bachet auf und schüttelt ab von euch die Werke der Finsterniß, stehet auf von den Todten, so wird euch Christus erleuchten! Sebet, daß ihr eure Gnabenzeit, euer ewiges Beil nicht verträumt, ber nächste Augenblick ift nicht mehr unfer; wer weiß, wenn ber Leuchter bes göttlichen Lichts bei uns umgesturzt wird?

Dich aber, großer Heiland, rufen wir an, und bitten Dich, Du woslest nach Deiner großen Barmherzigkeit, welche Du uns in den Tagen Deines Fleisches oft geoffenbart und kund gethan hast, fernerhin unsere Seelen suchen, damit wir unsere so kostdare Gnadenzeit nicht versäumen, und einzukommen zu der Ruhe Deines Bolkes nicht vergessen. Ja, führe alle die hier Bersammelten zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes; erlöse uns von allen unsern Banden, damit wir, wann Du offenbar werden wirst, nicht zu Schanden werden vor Dir in Deiner Zukunft. Amen.

### LXXI.

# Am Aedächtniftage des Apostels Matthias.

## Sert: 1 Aor. 9, 24-27.

Biffet ihr nicht, daß die, so in den Schranken laufen, die laufen Alle, aber Einer erlanget das Rleinod? Laufet nun also, daß ihr es ergreifet. Ein Jeglicher aber, der da kämpfet, enthält sich alles Dinges: Jene also, daß sie eine vergängliche Krone empfangen; wir aber eine unvergängliche. Ich laufe aber also, nicht als auf's Ungewisse; ich sechte also, nicht als der in die Luft streichet. Sondern ich betäube meinen Leib, und gahme ihn, daß ich nicht den Andern predige, und selbst verwerslich werde.

Der Apostel vergleicht in unserm heutigen Text ben Gang eines Christen burch biese Welt mit bem Berhalten berjenigen Leute, welche ehmals bei ben

griechischen Rampfspielen erschienen. Es war nämlich bei ben Griechen Sitte, daß von Zeit zu Zeit Kampfspiele gehalten wurden. Leute aus allen Landschaften Griechenlands stellten sich dabei ein, um in die Schranken zu treten; eine große Wenge Volks aus allen Gegenden strömte herbei, um zuzuschauen, und so ging dann der Kampf vor sich unter den Augen der großen Bolksversammlung. Es gab verschiedene Arten des Kampfes, z. B. Wettlauf und Faustlampf. Auf beides weist der Apostel hin in unserm Text: auf den Wettlauf, wenn er sagt: "ich laufe, aber nicht als auf's Ungewisse;" auf den Faustlampf aber, wenn er sagt: "ich sechte, doch nicht als Einer, der in die Luft streichet." So vergleichet er also seinen Lauf mit dem Verhalten der griechischen Kämpfer, und in der That der Lauf eines Christen hat eine große Aehnslichseit mit dem Rampf jener Kämpfer. Es werden sich dabei manche Verglei-hungspunkte herausheben lassen. Deßhalb will ich zu euch reden:

Von dem Lauf eines Christen nach dem himmlischen Kleinod; und zwar

- I. von einigen Abweichungen von dem rechten Lauf; und
- II. von dem rechten Laufe selbst.

Herr JEsu! Du hast uns diese Welt, und das Leben in ihr zu einer Borbereitungsschule für jene Welt gegeben. Diese Welt ist eine Kampsschule: aber Du weißt es, daß wir nur gar zu gern einen Belustigungsort daraus machen möchten. D, öffne uns die Augen, daß wir es flar erkennen, daß uns kein Stillstand gegönnt ist, sondern daß wir laufen mussen nach dem himmlischen Kleinod.

Bede uns recht auf, Daß wir unfern Lauf Unverrudt zu Dir fortsepen, Daß uns nicht in seinen Repen Satan halte auf! Körd're unsern Lauf! Amen.

I. Bor allen Dingen muß ich bemerken, daß, wenn ich von dem Lauf nach bem himmlischen Kleinod rede, ich nicht von denen rede, die noch todt sind in ihren Sünden und Uebertretungen, und noch gar keinen Trieb in sich haben, das Reich Gottes in sich pflanzen zu lassen; ich rede also nicht von den eiteln Kindern dieser Welt, sondern von Solchen, die schon einigermaßen aufgeweckt, und zu einem göttlichen Leben gekommen sind. Wer noch mit Ruhe sündigen kann, wer mit Ruhe seine edle Gnadenzeit mit allerhand Eitelkeit der Welt und elendem Tande und allerhand nichtswürdiger Zerstreuung hinmorden, wer noch mit großer Ruhe und mit Wohlbehagen seiner Seele seine weltlichen Geselschaften besuchen kann, wer noch mit Freuden an den Knochen nagen mag, die ihm Satan zuwirft, oder, wer sich noch in seiner eigenen Tugend und Rechtschaffenheit gefällt, und mit seinem Christensinn brüstet, wer sich noch etwas darauf zu gut thut, daß er nicht gerade ein offener Dieb, Hurer, Ehebrecher, Mörder ist, wer noch auf sein äußeres Christenthumswert seine Zuversicht setzt, ohne

babei auf die Aenderung seines Herzens und Sinnes Bedacht zu nehmen: ein Solcher ist ja ohne Leben aus Gott, noch fern vom Heiland, der ist ja noch gar nicht in die Schranken der Kämpfer Christi getreten. Bon Solchen rede ich also nicht, wenn ich den Lauf des Christen nach dem himmlischen Kleinod kurz beschreiben und darstellen will. Diese Alle sinden ihre Absertigung kurz und gut in den Worten des Heilandes: "Die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammniß sühret, und Viele sind ihrer, die darauf wandeln." Hier aber ist nur von Solchen die Rede, welche ihr Herz schon einigermaßen kennen, und schon einigermaßen auf das Eine, was noth thut, ausmerksam gemacht sind; von Solchen ist die Rede, welche es schon zu Herzen gefaßt haben, warum sie in der Welt sind, nämlich als bestimmt zur himmlischen Seligkeit und zum Reiche Gottes, nach dessen Gerechtigkeit sie trachten. Bon Solchen ist die Rede, die mit jenem Liede sagen können:

Du, hErr, bift mir nachgelaufen, Mich zu reißen aus ber Gluth, Denn ba mit ber Gunber haufen Ich nur suchte irbisch Gut, Siegeft Du auf bieß mich achten, Bornach man zuerft foll trachten. Taufend, taufend Mal fen Dir, Großer Ronig, Dant bafur!

Ich benke, es follten boch wohl auch Solche in unserer Mitte seyn, und biese möchte ich nun auf einige Hindernisse und Abweichungen auf ihrem Wege aufmerksam machen, namentlich aber ist es mir angelegen, die jungen Christen, die Anfänger unter uns vor Einigem zu warnen, was ihnen in ihrem Laufe schädlich ober hinderlich werden könnte.

Der felige Siller fagt einmal:

Als berufen Bu ben Stufen Bor des Lammes Thron Bill ich eilen, Das Berweilen Bringt oft um ben Cohn. Ber auch läuft und läuft zu schlecht, Der verfaumt sein Kronenrecht.

Liebe Brüber und Schwestern! Ihr könnet schon aus diesem merken, daß man laufen, ja vielleicht lange laufen kann, und erlangt das Kleinod doch nicht, und kommt zulett doch um den Gnadenlohn. Dasselbe sagt auch der Heiland zu Seinen Jüngern, als sie Ihn einmal fragten: "Herr, meinest Du, daß Wenige selig werden?" Da antwortete Er ihnen und sprach: "Ringet darnach, daß ihr durch die enge Pforte eingehet, denn Biele, das sage ich euch, werden darnach trachten, wie sie hinein kommen, und werden es nicht thun können." Wie gieng's dem Bolke Ifrael? Sie zogen Alle aus aus dem Lande der Knechtschaft: aber wie Biele kamen von den sechsmalhunderttausend Mann in das Land der Berheißung? D nur Zwei, die Andern aber sind Alle in der Wüste geblieben, und liegen dort begraben um ihres Unglaubens willen, und haben die Verheißung nicht gesehen. Sie sind gelausen: aber nicht recht, und haben darum das Kleinod nicht davon getragen. Wie gieng's den fünf thörichten Jungfrauen? Sie wollten doch gewiß alle in das Hochzeithaus; sie hatten sich ausgemacht, dem Bräutigam entgegen: als ihnen nun aber das Oel man-

gelte, und sie an das Hochzeithaus kamen, da mußten sie dahinten bleiben, und bie Antwort hören: "Weichet von mir, ich kenne euch nicht." So kann man laufen, und lauft doch nicht recht. Ich sage nicht von benen, die schon zur Erkenntniß der Wahrheit gekommen waren, und wieder ganz abgefallen sind, wie der Apostel von Demas sagt: "Demas ist von mir gegangen, und hat die Welt lieb gewonnen;"—nein, von Solchen, die den Sohn Gottes auf's Neue kreuzigen, rede ich hier nicht, sondern von Solchen, die, nachdem sie einmal zum Heiland gekommen sind, nicht geradewegs wieder von Ihm sich entsernen aber nach und nach matt und träge werden, und den Eifer nicht beweisen in Seiner Nachfolge, den sie beweisen solchen. D ihr Alle, die ihr laufet nach dem himmlischen Kleinod, bedenket es doch, lasset es euch doch tief in's Herz geschrieden senn, und wird doch am Ende seines Laufes als eine thörichte Jungkrau abgewiesen. D wenn ihr sonst nichts in dieser Stunde lernen würdet, als dieß Einzige:

Ber auch läuft und läuft ju schlecht, Der verfaumt fein Kronenrecht;-

fo battet ibr genug gelernt.

Aber woran liegt es denn, daß Einer lauft, und doch nicht recht lauft? Wie gieng es denn zu, wenn jene griechischen Wettläufer das Kleinod nicht erreichten? Entweder waren sie zu träge, oder zu schwach, um im Wettlauf auszudauern, oder aber waren sie nicht einzig und allein auf den Wettlauf und auf das Kleinod gerichtet, und vielleicht mit Nebendingen beschäftigt. So gibt es auch viele verschiedene Ursachen, die einen Christenlauf hemmen und fruchtlos machen können. Ich will nur einige derselben anführen, wie sie mir eben jetzt gerade im Gemüthe liegen.

"Gebenket an Lothe Beib"-fo fagt ber Beiland ju Seinen Jungern, aber nicht bloß zu Seinen Jungern, fonbern zu allen Seinen Rachfolgern burch alle Zeitläufe Seiner Rirche hindurch. Lothe Weib lief aus Sodom beraus, bamit die Gerichte des BErrn, Die über jene Stadt bereinbrachen, nicht auch fie mit verschlingen mochten. Aber wie gieng's ihr? Unterwegs fand fie ftill, und fah zurud nach Sodom. Sie hatte noch eine heimliche Reigung zu Sodom in ihrem Bergen; fie konnte fich nicht bavon trennen, und fo kam es, bag ber rachende Arm Jehovahs fie fo plotlich ereilte. So konnen manche Christen ben Lauf beginnen; fie machen einen guten Anfang; ber Beiland bat ihnen gerufen, und fie find Seinem Rufe gefolgt; fie ziehen aus aus Sodom, und wollen 36m nachwandeln: aber fie haben nicht barnach getrachtet, bag boch in ihrem Bergen mochte alle Gemeinschaft mit ber Welt und ber Gunbe abgebrochen werben, bag bie Sehnsucht nach ben alten Fleischestagen möchte ganz zerftort und ausgetilgt werben; dieß macht fie in ihrem Laufe matt und trage, bangt ihnen beständig ein Bleigewicht an ihre Fuge, macht, baß fie fich mube babin fchleppen, untermege unterliegen, ihr Rleinod verscherzen, und endlich mit ber Welt verloren geben. D frage fich boch ein Jebes unter uns, ob es ihm auch ein Ernft ift,

bag boch alle Gemeinschaft zwischen ber Gunbe und ihm abgebrochen werbe. Frage bich, ift es bein berglicher Bunfch und inniges Sehnen, bag bu boch ben Beiland auf feine Art und Weife betrüben, fonbern 3hm gur Ehre leben mochteft, nicht blog vor Menfchen, fonbern auch im Berborgenen, ju Seiner Ebre und nach Seinem Willen ju benten, ju wollen und zu handeln trachteft? es bir barum zu thun, bag jebe, auch die liebste Lust burch Christi Rraft gerbroden werbe, oder aber gehft du recht schonend um mit beinem alten Menschen, begft und pfleast bu noch beimlich bie Lieblingsfünde in bir, willft bu vielleicht Chriftus und Belial, Geift und Fleifch mit einander vermischen, nach beiner eigenen guten Meinung? Soret, Bruber und Schwestern! ich will nur Giniges fragen: Rann man benn ein Chrift fenn und Schlangenart an fich haben? Rann man ben Beiland lieben und Werfe ber Rinfternig treiben? Rann man ein Christ fenn und lugen? Ein Christ fenn und afterreben? Biffet ihr, wie man Das heißt Beuchelei. Wer ba faat, er fen ein Chrift, er bas Alles nennt? tenne ben BErrn, ber muß Seine Gebote halten, und manbeln, wie Er gewandelt bat; und wer ba fagt, er fenne Ihn und liebe Ihn, und halt Seine Gebote nicht, und wandelt nicht, wie Er gewandelt hat, ber ift ein Lügner, und bie Wahrheit ift nicht in ihm. So fpricht ber mahrhaftige Gott, beffen Wort nicht trugen fann. D prufe fich boch, mer fich prufen fann, befinne fich boch, mer fich befinnen fann!

Ein anderes hinderniß in ihrem Laufe nach bem himmlischen Kleinod ist bei Manchen bie Eigenliebe. Wenn einer jener griechischen Wettlaufer beim Gintritt in den Rampfplat gebacht hatte: bu befiteft hinlangliche Rraft, bas Rleinod zu erlangen, bu haft beswegen auch nicht nothig, dir so viele Dube zu geben, benn es kann dir ja unmöglich fehlen, ober wenn er fich mitten im Lauf, nachbem er icon eine aute Strede gurudgelegt batte, in ftolgem Gelbftvertrauen porgespiegelt hatte: bu bift nun balb am Biele, bie Gile und bie Anstrengung ift nicht mehr fo boch von Rothen ;-liebe Buborer! bas fieht ein Jeder, bag er in folden Gedanken und bei foldem Wahn bas Rleinob nie erreicht hatte. Eben fo ift's bei manchen Chriften; fie machen einen wadern Anfang, fo bag Jebermann, ber zusieht, benft und fagt: nun bas ift boch auch einmal eine ernftliche Aber nach und nach schleicht fich Mattigfeit und Erägheit bei ihr ein; bas Reden vom Christenthum gebt vielleicht noch lange fort, aber ber Beift unb bie Rraft ift aus einer folchen Seele gewichen; fie entfernt fich immer mehr aus ber Gemeinschaft bes Rreuzes Christi, und gerath nach und nach wieber in bas binein, wovon fie ausgegangen ift, nur auf eine etwas feinere und verbecttere Dieß hat häufig feinen andern Grund als bie Eigenliebe. Wenn eine Seele wacker läuft, so sucht Satan fie mo möglich aufzuhalten, und fann er ihr feine groben Sinberniffe in ben Beg legen, worüber fie fallt, fo greift er fie bei ber verwundbarften Seite an; er fpiegelt ihr große Dinge von ihrem Christenthum vor, und wenn fie nicht anhalt mit Gebet und Bachen, fo fann es tommen, daß er fie in eine falsche Rube einschläfert, in einen falschen Troft

ber Bergebung ber Sunben, in einen falfchen Troft vom Frieden Gottes ein-Run bemächtigt fich ber Seele ber thorichte Wahn: ja freilich, ich bin eine bekehrte, wiedergeborene Seele, bie fcon manche Erfahrung gemacht bat, und fo aut vom Christenthum und von Erfahrungen reben fann als je Giner. Mit diefen Gedanken legt fie fich auf ihre Lorbeeren, und bringt fich um bas Erbtheil ber Beiligen im Licht. So ging es bem Bischof zu Laodicaa. batte ernstlich und mader begonnen: aber er gerieth in die elenben Lugengebanfen hinein, daß er mahnte, er fen ein bemahrter, erfahrener Chrift, er fen reich und habe gar fatt, und bedurfe nichts, fo daß ber Beiland, als Er ihm Licht über seinen Ruftand geben wollte, ibm geradezu fagen mußte: arm bift bu, elend bift bu, jammerlich, blind und blog bift bu. Liebe Buborer, eben diefe Borspiegelungen und Ginbildungen, biefe Phantafteen, diefe Spinnengewebe ber Eigenliebe find eine große Kranfheit unferer Beit, eine Seuche, Die im Mittaa Es ift recht traurig, daß fo Biele von ihrem Chriftenthum boch denfen, bag fie elende Lugengebanten von ihrer Beltuberwindung, von ihrer Berlaugnung im Ropfe haben, fo viele Lugengebanten von ihrer driftlichen Etfabrung, von ihrer Kenntniß bes Wortes Gottes, Gedanken, die alle mabre Rraft bes Beiftes labmen, und entweber bie trage Rube bes Fleifches beforbern, ober ben Wandel in ber Demuth und Liebe, im Geift und in ber Wahrheit verbindern.

"Ich rathe bir" - ruft ber Erzbirte unbeber Bischof ber Gemeinde auch in unfern Zeiten ber Rirche gu - "bag bu Gold von Mir taufeft, bas mit Feuer burchläutert ift, auf daß bu reich werdest, und salbe beine Augen mit Augensalbe, bag bu feben mogest." Sa freilich, wenn wir Augenfalbe hatten, wenn unfer Geistesblick so geschärft mare, daß wir burch alle Berbufterungen und Berbunfelungen, welche die Eigenliebe berbeiführt, hindurchbliden fonnten, fo murben wir ja mit Furcht und Bittern schaffen, bag wir selig werden. Aber man weiß nicht, wer man ift, und bedenkt es nicht, und will es auch nicht wiffen. wiegt in bas Mobechriftenthum, umgeben von lauter Leuten, die in ber fpreuerleichten Tugend und Religion unserer Zeit blind und verstockt einhergeben, ba ift es etwas Leichtes, als ein Tugenbbild und als ein ausgemachter Christ zu er-Aber fich unter bas Wort ber Wahrheit beugen mit allen feinen Ginbildungen und eigenliebigen Gedanken, mit feiner Beuchelei, mit feinen Bergenstuden unter bas Rreug Christi als ein armer fluchwurdiger Sunder fich bemuthigen und um Gnabe ichreien, bis man Gnabe bat, bas will Benigen gefallen; bagu ift man in unfern Tagen ju trag, ju vornehm, ju ftolg, ju bequem; man mag nicht burchbrechen; man mag nicht anhalten; man bleibt lieber in ber Sunbe liegen, und traumt von feinem guten Buftanbe; vielleicht fommt bann wohl auch noch Satan felbst und fluftert ber Seele zu: Bleibe fein in beiner Rube; es ift nicht nothig, daß bu bem himmelreich Gewalt anthuft, und es mit aller Macht an bich reißest; fo bleibt man bann in aller Rube, aber nicht in ber Rube bes barrenben Geistes und Glaubens, fonbern in ber Rube bes Fleisches

und des Todes. D ihr Kinder des lebendigen Gottes, stärket die lässigen Hände, richtet auf die strauchelnden Aniee, bittet um gesunde Augen, um Augenfalbe, damit ihr wacker werdet, und das Kleinod nicht verscherzet!

D ihr auserwählten Kinder,
. 3hr Jungfrauen allzumal!
D ihr trägen Ueberwinder!
Wer ift unter eurer Zahl,

Der da saumet, Schläft und träumet? Wißt ihr nicht, was euch gebühret, Und was euren Wandel zieret?

Liebe Buhörer! Sest fomme ich noch auf etwas zu sprechen, woburch es Manche an ben Tag legen, baß fie laufen, aber nicht recht laufen. Ich finte nämlich in diefer betrübten Beit, daß erstaunlich viel Gefchmas und Gerebe vom Christenthum ift, aber gar wenig Kraft und Thun bes Willens Gottes. gibt manche Seelen, bie ber BErr grundlich angefaßt hat, aber leiber bat alle Gebuld Gottes, alle Rraft bes Geiftes bei ihnen bis jest nichts gefruchtet, als baß fie, fatt fich in ber Stille fur die Ewigfeit vollenden zu laffen, nun vom Christenthum schmagen und beucheln lernen. Wie man vorher von eiteln, weltlichen Dingen, von Tagesneuigkeiten, von fundlichen Beluftigungen und Freuden geschmast hat, so schwagt man jest vom Beiland, vom Blute Chrifti, von seinem eigenen bojen Bergen, von ben Nachrichten aus tem Reiche Gottes: ich fage, man fcmatt bavon, benn reben barf und foll man von biefen allerwichtigsten Gegenständen, wenn es mit ber gehörigen Chrfurcht und mit bemuthiger Beugung geschieht. Unter einem folden Geschmat vom Seiland und Seiner Sache läßt man bem Fleische Raum, bedeckt mit seinen guten und frommen Gedanken, die man auswendig gelernt hat, die Schalkheit und Bosheit seines Bergens, fieht aus wie ein Chrift, ift es aber nicht, sondern oft meniger aufrichtig als ein Anderer, ben man für ein natürliches Rind biefer Welt erklart. - Das Bahrste an diefem Geschwät ift bas Befenntniß, bag man ein bofes Berg habe. Sa freilich, bas glaube ich bir gern; aber fiehe zu, bag bich bein bojes Berg nicht einft an jenem Tage jur Bolle bringe; benn mit tem Schwagen bavon ist die Sache mahrlich nicht ausgerichtet. Ich weiß es freilich wohl, wie schnell man in ein ungeistliches Geschwät vom Christenthum bineingerathen fann; geschwatt ift balb Bieles: aber bas Christenthum ift eben nicht ba jum Schwagen, fondern jum Ueben, jum Willenbrechen, jum Laufen burch Geduld in bem Rampf, ber uns verorbnet ift; in bas tagliche Leben, in bas tägliche Denken, Reben und Sanbeln foll es eingeführt werben. Gin alter Junger bes Beilands fagt in einem Liebe:

3ch bitte meinen Beilserwerber: DErr, wende nur bie Schmach von mir, Darüber ich tein Leiden herber, Und teinen größern Schmerz verspur', 3ch meine: 3Esum Christum nennen. Und Seinem herzen ferne seyn, Sich selber nicht im Grunde kennen, Und also nicht um Gnade schreikn.

"Und" — sagt auch der Heiland — "nicht Alle, die zu mir sagen: HErr, Herr! werden in das himmelreich kommen, sondern die den Willen thun Meines Baters im himmel." Ich erstaune barüber, wenn ich bedeute, wie est nur

21

möglich ist, daß so Manche so sehr verblendet werden können, daß sie in ber Einbildung und im Wahn von ihrem Christenthum dahin gehen, ohne daß ihnen über ihrem Elend die Augen aufgehen, in einem Wahn, in den sie durch das Geschwäß vom Christenthum sich verwickelt haben, ja daß sie, wie der Heiland voraussagt, selbst am jüngsten Tage noch auftreten und sprechen werden: "Haben wir nicht in Deinem Namen geweissagt, Teusel ausgetrieben, große Thaten gethan?" Ueber diese Schönschwäßer und Vielredner aber wird der Spruch er gehen: "Weichet von Mir, ihr Uebelthäter; Ich habe euch nie erkannt."

D liebe Brüder! es ist meines Herzens innigster Wunsch, daß doch kein Einziges von benen, welche von dem Herrn ergriffen sind, sein Erbtheil verscherzen möchte. Aber das weiß ich gewiß, so wir uns mit dem Geschwäß vom Christenthum begnügen, so wir nicht da auf ausgehen, uns als wahrhaftige Jünger Christi in Wort und That zu bezeigen, so werden wir an jenem Tage von Ihm als die heillosesten Heuchler ausgestoßen werden. Es läge mir gar schwer auf dem Herzen, wenn ich einer Seele dadurch zur Verdammniß geholfen hätte, daß sie aus der Predigt des göttlichen Wortes, deren ich unter euch gewürdigt bin, nichts davon trüge, als daß sie vom Christenthum besto besser schwaken gelernt, also sich ein doppeltes Gericht auf das Haupt geladen hätte. Prüfe sich doch ein Jedes nach dem Grund seines Herzens: denn so wahr der Herr ledt, Sein Wort bleibt ewig fest, es ist nicht Seine Art, daß Er sich nach uns richtet; unsere Schuldigkeit ist's, daß wir uns nach Ihm richten, und wenn wir wollen selig werden, so müssen wir uns zu einem ernsten Laufe anschicken, und den von Gott verordneten Weg betreten, sonst werden wir nicht hineinsommen.

II. Bas gehört benn aber nun ju bem mahren Lauf eines Chriften nach bem himmlischen Rleinod? Aus bem Bisherigen ichon konntet ihr abnehmen. mas bazu gehöre. Bor allen Dingen ein ganger Ernft. Wie ernstlich waren jene griechischen Rampfer; viele Monate lang bereiteten fie fich oft auf ben Tag bes Rampfes vor; sie nahmen feine Speife zu sich, durch bie fie in ihrer Rraft geschwächt werben fonnten; fie bielten fich febr nuchtern und mäßig, benn ein Rampfer, wie Paulus fagt, enthalt fich alles Dings. Und wie gieng es auf bem Rampfplat felber ju? Wie gefchwind, wie bebenbe, wie burtig vermochte Giner immer beffer zu laufen und zu ringen als ber Anbere, und fie fampften um eine vergangliche Rrone: uns aber ift eine unvergangliche vorge-Benn die Nachricht fame, bu habest in einem entfernten Belttheil eine bedeutende Erbschaft zu erheben, bas murbe bich boch erfreuen, bas murbe bich munter und regfam machen, ba murbest bu gar emfig ju ben Leuten laufen, bie bir jum Befige jenes Gutes verhelfen tonnten, ba murbeft bu gar begierig fenn nach gutem Rath, und ihn willig befolgen, und wenn etwa die Erbschaft nicht fluffig werben wollte, so wurdest du es gewiß nicht für eine zu große Aufopferung halten, bich felbst auf ben Weg zu machen, bu bestiegest im Rothfall ein Schiff, und steuertest burch entlegene Deere, und zwar nur, um beinen Mammon in Empfang zu nehmen. Sebet, folche Dube gibt man fich, folche Aufopferungen

läßt man fich gefallen um irdischer Schätze und Guter willen. Uns aber ift bie Erbichaft Gottes und die Miterbichaft Christi angeboten: emige, unveräußerliche, bleibende Guter, welche nicht von dem Roft und den Motten gefreffen werden, und bie uns Niemand entwenden fann, und boch laffen es fich die Wenigsten einen Ernft fenn, fich barnach zu ftrecken und barnach zu trachten. nicht bie Thorheit felber? Der Beiland ftrectt ben Rampfern bie unvergangliche Lebensfrone entgegen und spricht: "Sen getreu bis in den Tod, so will ich dir bie Krone bes Lebens geben!" Darauf achten aber bie Wenigsten, und biejenigen, bie barauf achten, schleppen fich fo trage und matt herbei, wie wenn es fich um die allergeringfügigste Sache von ber Welt handelte. Rum Lauf nach bem himmlischen Rleinob gehört alfo ein ganger Ernst; Diefer belohnt sich schon auf bem Wege, wie viel mehr aber am Enbe! Denn ber ernstliche Rampfer erlangt icon bier bas große Glud, bag er mehr und mehr lernt, gewiffe Schritte gu thun, bag er mehr und mehr verfiegelt wird mit bem beiligen Beift, bag er mehr und mehr schmedt ben Troft ber Bergebung ber Sunben, und ben Frieben, ber von Christo stammt; die Lahmen und die Tragen aber fommen zu keiner Rube, ju feinem Frieden, ju feiner Starfung, und mas bas Mergfte ift, fie verfcerzen ihren Antheil am Erbtheil ber Beiligen im Licht.

Ein anderes Erforderniß zum mahrhaftigen Lauf nach dem himmlischen Rleinod ift die Liebe gur Bahrheit. "Wer aus ber Bahrheit ift, ber horet Meine Stimme," fagt ber BErr, und bieß gilt fur ben Anfang und Fortgang Die tommt ein Mensch zur Buge? Richt anders benn burch bemuthige Beugung scines Bergens unter bie Bahrheit. Wenn bas Wort Gottes fagt: "bu follst nicht stehlen;" und: "bie Diebe werben bas Reich Gottes nicht ererben," so beredet sich ein mahrheitliebender Mensch nicht mit den Gedanken: bu haft es ja nicht fo arg gemacht, bu haft ja bir nur einige fleine Bortheile erlaubt; er bemantelt feine Diebstähle nicht vor fich felbft, fondern er bemuthigt fich, wenn fein Berg ibn in biefer Sinficht, ob auch nur beimlich, verklagt, unter biefe Worte ber beiligen Schrift; macht gut, mas von feinen Gunben, bie er im unbefehrten Buftande begangen hat, gut gemacht werben fann, bittet um Gnade, um Bergebung seiner großen Schult, bittet um die Rraft, Treue zu beweisen im Rleinen, in dem, mas ihm anbefohlen ift, nicht nur in Absicht auf Geld und Gut, sonbern auch auf Zeit und andere Dinge. Der wenn bas Wort Gottes sagt: "bu sollst nicht lugen, bie Luge ist vom Teufel, bem Bater ber Lugen," so sagt ein mahrheitliebender Mensch nicht: bamit kann man es boch nicht so haarscharf nehmen; sonbern, so ibm offenbar wirb, baß er auch in biefem Stude unrein ift vor Gott, mirft er fich ju ben Augen feines Beilands nieber, und bittet um Tilgung feiner Gunbe und um Ueberwindungsfraft, bag biefes Schlangengemachs ber Ralichheit, biefe Teufelsbrut ber Beuchelei und Luge mochte gang aus ihm ausgerottet werben. Und eben fo macht es ber mahrheitliebenbe Menfc bei andern strafenden Worten ber Schrift, 3. B. wenn sie fagt, bag Freffen und Saufen zu ben Werfen bes Rleisches gebore, bie ben Tob bringen, ober: wer nicht ben Bruber liebe, ein Todtschläger sen; nicht verzärtelnt und beschönigend geht er mit sich um, sondern Bergebung und Ueberwindungskraft sucht er beugungsvoll beim Herrn in Seinem Tod und in Seiner Auferstehung. So wie aber ein Mensch auf diese Weise der Wahrheit offen steht, so halt die Sünde nicht mehr lange Stich; wo nicht mehr geheuchelt, nicht mehr entschuldigt, nicht mehr beschönigt wird, wo das Licht der Wahrheit hereinbricht, da muß sie sliehen, denn sie ist eine Geburt der Finsterniß und des Fürsten der Finsterniß. D liebe Juhörer, wir thun oft Buße über Dinge, über die es nicht nothwendig wäre, Buße zu thun, über eigene Grillen und Einbildungen, und wollen uns doch häusig dabei erst nicht in das volle Licht der Wahrheit hineinstellen. So thue doch Buße über die groben Dinge, die in dir sind, über deine Abgötterei, daß du vielsach das Geschöpf höher achtest denn den Schöpfer, über deine Falschbeit, Heuchelei und Lüge, über Wollust, Geiz und Neid, über dein Afterreden und Lästermaul, über den Jorn, die Bosheit, Undußfertigseit und Schalsheit beines Herzens. Darüber demüthige dich, darüber thue Buße.

Ber fo alle Schuld bei fich gefucht und gefunden, Der hat ben offenen Beg ju IEfu Bunden.

Die Wahrheit muß gelten, bann weicht der Schein, bann weicht auch bie Sünde: denn die Sünde hat ihre größte Kraft in der Lüge; dann wird man nicht mehr träge und faul in seinem Lauf, sondern spricht mit dem Apostel:

- "Ich jage nach dem vorgesteckten Ziele, nicht als ob ich es schon ergriffen hätte,

ich jage ihm aber nach, ob ich es etwa ergreifen möchte."

Freilich der Weg ist lang und oft beschwerlich, der Boden schlüpfrig, der Bersuchungen sind viele. der Kampf oft hartnäckig. Was gibt da Kraft, was verleiht Ausdauer? Liebe Zuhörer! Nichts anders als der Blick auf Den, der gesprochen hat: "In der Welt habt ihr Angst, aber seyd getrost, Ich habe die Welt überwunden;" nur der Blick auf Den, von dem der Apostel sagt: "Lasset uns aufsehen auf den Anfänger und Vollender des Glaubens." Der Blick auf Ihn ist das einzige Mittel; unter Seinem Kreuze wird der schwächste Muth und der Sieg sicher, unter Seinem Kreuze bekommt der Schwächste Muth und Kraft zum Ueberwinden und Siegen. Des sind gewiß Seclen unter uns, die es erfahren haben und bezeugen können, daß unter dem Kreuze Christi allein die Sünde getödtet, und der Feind geschlagen und überwunden werden, und daß nur der Heiland die Sache zum Siege hinausssühren könne.

Jenen griechischen Kampfern mag freilich auch oft ber Lauf lang geworben seyn; es mag wohl auch oft aus banger Brust ber Gebanke bei ihnen aufgestiegen seyn: ach, ware ich am Ziele, und bas Kleinod ware mein! So kann einem Christen im Kampfe auch die Zeit zu lang werben: aber auch das muß ihn antreiben, immer mehr aufzusehen auf ben Anfänger und Bollenber bes Glaubens, und zu rufen:

Will ber Weg mir lange werben, Beige mir bas nahe Lanb!

3ft bas Streiten voll Befcwerben, Stärle mir jum Sieg bie Banb!

Sollte nun eine Seele unter und in irgend einer Ede fenn, bie ba bachte, heute sen nicht ihr, sondern Andern gepredigt worden: so sage ich ihr, daß ich bas berglichfte Bedauern, bas innigste Mitleiden mit ihr fuhle, und feinen anbern Antrag für fie habe, als ihr zuzurufen: verlaß doch die breite Strafe, laß bich verfohnen mit Gott. Sollte aber eine leidtragenbe, eine fcuchterne, eine verlegene Seele unter uns fenn, bie barüber betrübt ift, bag fie ichon fo mande falsche Tritte gethan hat, ber ihr Kampfeslauf zu lange wird, dieser durf ich gurufen, bag noch eine Rube vorhanden ist für bas Bolt Gottes, und bag es beffer ift, auch mit manchen falfchen Tritten, auch durch Fallen und Aufstehen feinen Lauf nach bem himmlischen Rleinod auf bem schmalen Wege fortzusegen, als wenn Andere mit gesunden Tritten auf der breiten Strafe ber Solle gu-Sollten aber Beuchler unter uns fenn, welche bie Ralichheit ihres Bergens mit bem Evangelium überbecken, benen habe ich ju fagen, bag bie Soffnung ber Beuchler wird verloren fenn; bie habe ich zu bitten, bag fie fich befebren von ber Kalfcheit ihres Bergens jum mahrhaftigen Gott, bag fie fich reinigen und maschen, und von fich thun bie bofen Werfe, auf bag wir Alle an jenem Tage, wann ber Erzhirte erscheint, nicht als Beuchler, sondern als mahrhaft erfunden werben.

Ach Herr, unser Gott! Du hast gesagt, daß die Heuchler nicht in Zion bleiben durfen, sondern daß sie Zittern ankommen werde vor Deiner Zukunft. D Herr, vor Dir können wir daß, was wir auch vor allen Menschen verbergen können, nimmermehr verbergen, darum mache uns treu und wahrhaftig vor Deinem heiligen Angesicht; gib uns gesunde Augen; reiß' hinweg alle Phantasieen und alle hohen Einbildungen von unserm Christenthum, und mache uns zu armen, ja zu ganz armen Sündern. D Lamm Gottes, erbarme Dich über uns! Amen.

#### LXXII.

# Am feiertage der Verkundigung Maria

Tert: Bebr. 9, 11-15.

Chriftus aber ift gekommen, daß Er sey ein Sohepriester ber zukunftigen Guter, durch eine größere und volltommnere hutte, die nicht mit der hand gemacht ist, das ist, die nicht also gebauet ist; auch nicht durch der Bode ober Kälber Blut, sondern Er ist durch Sein eigenes Blut einmal in das heilige eingegangen, und hat eine ewige Erlösung gefunden. Denn, so der Ochsen und der Böde Blut, und die Asche von der Ruh gesprenget, heiliget die Unreinen zu der leiblichen Reinigkeit; wie vielmehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Bandel durch den beiligen Geist Gott geopfert hat, unser Gewissen reinigen von den todten Berken, zu dienen dem lebendigen Gott? Und darum ist Er auch ein Mittler des Neuen Testaments, auf daß durch den Tod, so geschehen ist zur Erlösung von den Uebertretungen, die unter dem ersten Testament waren, die, so berusen sind, das verheißene ewige Erbe empfangen.

Unser heutige Text ist aus bem Briefe an die Hebräer genommen. Der ganze Vrief an die Hebräer stellt Vergleichungen an zwischen dem Neuen und dem Alten Testament, und besonders zwischen den Opfern des Alten Testaments und dem einigen Opfer des Neuen, dem Opfer JEsu Christi. Unser heutiger Text aber ist nicht nur der Kern und der Mittelpunkt des ganzen Hebräerbriefes, sondern auch der Kern und Stern unsers ganzen allerheiligsten Glaubens; denn er handelt ja von der ewigen Erlösung in Christo JEsu, unserm Herrn. Laßt mich deshalb im Vertrauen auf die Gnade unsers Gottes weiter zu euch reden:

# Bon der ewigen Erlösung, die Christus, unfer Sobers priefter, erfunden bat.

Herr JEsu, Du hoherpriester und Mittler bes Neuen Bundes! wir sind nicht werth, daß Du so große Dinge an uns gethan hast; Du hast eine ewige Erlösung erfunden. D gib, daß wir dieses große Geheimniß mit heiliger Scheue behandeln, damit Du Ehre haben mogest, wir aber selig werden. Amen.

Chriftus bat eine ewige Erlofung erfunden - bieß ift ein großes, berrliches Wenn man Ginem, ber lange gefangen war, auf einmal verfundigt: bu bift frei; wenn man einem Berbrecher, ben man hinausführt auf bas Blutgeruft, guruft: bu haft Gnabe, bu bift los und lebig, fo find bieg moht fuge Tone, Botichaften, die durch Mart und Bein bringen, und bas geangstigte Berg mit unaussprechlicher Wonne erfüllen : aber boch find biese Botschaften noch nichts gegen die Botschaft, die allein werth ift, bag fie eine gute Botschaft genannt werbe, noch gar nicht zu vergleichen mit bem Evangelium ber Gnabe Gottes, mit bem Bort bes Friebens, wenn es in ein geangstigtes Gunderherz hineinfallt, mit bem Worte: "es ist eine ewige Erlösung erfunden." Das ist die allerwichtigste Absicht, warum der Heiland Mensch geworden ift, und Sein Blut vergossen bat, und einen Miffethater-Tod gestorben ift, bag Er nämlich eine ewige Erlofung erfande; und nun barf es ber gangen Belt, nun barf es allen benen, die in ber Gefangenschaft unter bem Fluche ber Gunbe feufzen, als ewige unumftößliche Gottesmahrheit vorgehalten werden; nun darf es als ein Wort ber Freude und bes Friedens, als ein Wort ber Licbe Gottes, als ein Wort ber Berfohnung auf biefer burch die Sunde entweihten Erde gepredigt und verfündigt, und mit Freubigfeit, ohne ben geringften Ructbalt und Anftand, jeglicher Seele gefagt werben : "Es ift eine ewige Erlofung erfunden!" Soret es, ihr Gefangenen, ihr Bebundenen, ihr mit dem Fluch bes Gefetes und ber Gunde belafteten Geifter! Boret es, ihr Gundenfnechte, die ihr die allererbarmlichften Sflaven eurer Lufte und des Teufels send! Höret es auch ihr, die ihr nicht mehr wisset, wo aus noch wo ein, die ihr in ber allerjammerlichften Berlegenheit eures Bergens und Bewiffens euch felbit aus eurem Glend beraushelfen wollet, und bald biefes, balb jenes beginnet, aber jedesmal wieder erfahren muffet, bag euer Thun nichts ift

als Sunde. Soret es also Alle, ihr, die ihr noch Rinder ber Kinsternig und bes Unglaubens, ober im Begriffe fent, euch aus ihren Banben logzuwinden. Boret es auch ibr, bie ihr ben Beiland icon fennt, jur Defestigung eures Glaubens und zur Entzundung eurer Liebe zu Ihm, boret es: "Es ift eine Erlöfung erfunden," nicht eine zeitliche, nicht auf ein paar Tage ober Jahre, oder Jahrbunderte, oder Sahrtaufende, es ift eine emige Erlösung, die in die emigen Emigfeiten hineinreicht. Ach! follte uns benn nicht bas Berg in ber Bruft hupfen vor Freude über bem Worte von einer ewigen Erlöfung? Warum find wir boch fo talt, warum macht es doch ben Einbruck nicht auf uns, ben es machen follte, warum find boch unfere Seelen so ftumpf und todt, daß fie diefes große und berrliche Wort nicht faffen? Das macht ber Unglaube, ber uns unfere Gefangenschaft vergeffen macht, und bie furchtbarfte Scheibewand gieht zwischen uns und Gott, und uns feine Rraft schöpfen läßt aus Seinem beiligen Wort. fen nun aber wie ibm wolle, ich predige, ich verfündige, ich rufe getroft, ohne Ruckficht auf meine Burbigfeit ober Unwürdigfeit, sondern weil es bier in bem Bort Gottes fteht, bas boch ewiglich nicht lugen fann, ich bezeuge hiemit euch Allen: "Christus hat eine emige Erlösung erfunden."

Erlösung! Dieses Wort bes Apostels beutet auf einen traurigen, unglücklichen Zustand hin, aus welchem der Heiland, unser Hoherpriester, uns errettet hat, auf einen Zustand der Gefangenschaft, des Gebundensenns, wie es der Geist der Weisfagung schon im Propheten Jesajas voraus verfündigt hat (Jes. 61, 1.2.): "Christus werde kommen zu predigen den Gefangenen eine Erledigung, den Gebundenen eine Deffnung, zu predigen ein gnädiges Jahr des Herrn, das große Hall- und Jubeljahr." Worin besteht denn nun aber der Zustand, aus welchem uns Christus erlöset hat? Daß diese Gefangenschaft und dieses Gebundenseyn nicht körperlich zu verstehen sen, das brauche ich euch wohl nicht zu beweisen; es ist ein geistiges Gefangen-, ein geistiges Gebundenseyn; die Seelen der Menschen liegen in einer Gefangenschaft, aus welcher sie sich nicht losmachen könnten, und wenn sie sich auch in Ewigseit darum bemühen würden, sie sind in eine Finsterniß hineingebannt, und können sich von diesem Bann nicht selbst erlösen; sie sind gefangen durch die Sünde unter dem Fluch des Geseses und des Todes.

Aber freilich, davon will man in unsern Zeiten wenig mehr wissen; man spricht und schreibt ja sehr viel bavon, daß der Mensch gut sey von Natur, er habe ja seinen freien Willen, um zu mählen zwischen Gutem und Bösem, er besitze hin-längliche Kraft, um dem Urbild der Tugend nachzustreben. D, so versuch' es doch einmal, lieber Mensch, der du deiner eigenen Kraft und deinem eigenen Bermögen eine so große Lobrede hältst, versuch' es einmal aus eigenen Kräften, aus der Finsterniß zum Licht, aus der Gewalt des Satans zur Kindschaft Gottes, aus deinen Sünden und beiner verborgenen Liebe zur Sünde, zur Liebe Gottes und deines Hindurchzudringen, versuch' es einmal, aus einem Menschen, auf dessen Gewissen der Fluch Gottes und die Verdammung des Gesessliegt, ein Kind Gottes zu werden, das in seliger Freiheit und im Genusse der

göttlichen Gnade bahin geht; versuch' es einmal, beinen Nächsten lauterlich zu lieben wie dich felbst, ach! bu wirst finden, daß du solches Alles nicht vermagst durch beine eigene Kraft, sondern je redlicher du es meinst, desto fester wirst du dich überzeugen, daß du von Natur in einem Banne gefangen liegst, und du bein eigener. Erlöser nicht seyn kannst.

Worin besteht benn nun aber biefer Bann, ber bie Seele bes Menfchen gefangen halt? Es ift bieß nichts anders als ber Fluch Gottes, ber auf bem Gunber, bem Uebertreter bes Gesetzes liegt, ber Fluch bes Bochsten, ber sich bei bem Einen lauter, bei bem Andern leifer im Bergen und Gemiffen fund thut, ber bas innerfte Beiftesleben bes naturlichen Menfchen benagt und verzehrt, ibn ju feinem Segen, zu feiner Rube, zu feinem Frieben, zu feiner Gemeinschaft mit Gott kommen läßt, ber Fluch, ber ben Denfchen immer wieder hinwegscheucht von bem Angesicht Gottes, und dem Argen immer wieder Gewalt gibt über bas Berg bes Menschen, und bie Gunde immer wieder fraftig macht in feinen Gliedern, ber Fluch, ber als bojes Gewiffen den Menschen felbst bis an ben Thron Gottes verfolgt, und mit unbestechlicher Strenge auch ba noch verklagt, - ein jammer-Sa, es ift Bahrheit, wir find gefallene Rreaturen, und wenn licher Zustand. wir uns auch strauben, es zuzugeben und anzuerkennen, es funbigt sich boch an in den tiefsten Tiefen unsers Geiftes; wir find verschuldet vor Gott; wir haben Seine Gemeinschaft verloren, und auch bas Recht zu Seiner Gemeinschaft. Das weiß und empfindet ber innerfte Beift des Menschen, auch ohne bag es in bie Erkenntniß fällt; er weiß es, bag Gott nur in Seiner Ungnabe, nur in Seinem Born auf ihn herniederblicken fann, weil er Ihm freiwillig ben Gehorfam aufgefündigt, und fich ber Gunde und bem Fürsten ber Finsterniß zugewendet Und biefer Fluch bes Gefetes laftet auf jedem Menschen, er fen alt ober jung, in Afien ober Europa geboren, er beiße, wie er wolle; ein Fluch, ben er nicht hinwegnehmen, nicht hinwegbeten, nicht hinwegfeufzen, nicht hinwegweinen fann, ein Fluch, ber bem Menschen erft offenbar wird, wenn das Gefes mit seiner brobenben Gestalt lebenbiger vor die Seele tritt, ber Bielen in biesem Leben gar nicht offenbar, aber zu ihrem ewigen Webe gewiß am Tage ber Offenbarung flar gemacht mirb, ein Fluch, ben aber in feiner gangen Furchtbarfeit biejenigen fühlen, welche in die Gemeinschaft Gottes hineindringen wollen, ohne achten Glauben an ben Berrn JEsum und Seine Berfohnung. nich abmuben und abmatten, um jum Frieden ju gelangen, und es kommt boch nichts heraus, fie fühlen fich boch in ihrem innerften Leben als verfluchte, tobes würdige, ju allem Guten untuchtige Leute; ce ift etwas, was an bem matten Bergen nagt und den Beift verzehrt, und bem fie oft feinen Namen geben tonnen. Ich will es euch aber fagen, mas bieß ift, bem ihr feinen Namen geben konnet, ich will es euch fagen, mas bas ift, bas euch verzehrt; es ift ber Fluch Gottes, bes heiligen Gottes, ben ihr mit eurem innerften Beiftesleben verschulbet fend. Das wollt ihr nicht anerkennen, unter biefen Bann wollt ihr euch nicht bemuthigen; euer Gewiffen wollt ihr nicht reinigen und befreien laffen von ben tobten

Werken der Sünde, von euren Schulden, die auf denfelben lasten, besonders nicht von der Hauptschuld, daß ihr gefallene Kreaturen seyd; darum kommt ihr auch zu keiner Ruhe, zu keinem Frieden, zu keinem Genuß, und werdet auch nicht dazu kommen, so lange ihr nicht als todeswürdige Leute zu den Wunden JEsu Christi fliehet, und zu Ihm sprechet:

D JEfu voller Gnab'
Auf Dein Gebot und Rath
Rommt mein betrübt' Gemuthe
Bu Deiner großen Gute.
Laß Du auf mein Gewiffen
Ein Gnabentröpflein fließen.

3ch, Dein betrübtes Kind, Werf alle meine Sünd', So viel ihr'r in mir steden, Und mich so heftig schreden, In Deine tiefen Wunden, Da ich stets heil gefunden.

Kreilich werben vielleicht Manche unter uns fenn, benen alles Bisherige gang unverftandlich und unglaublich ift, Manche, die ein gutes Gemiffen zu haben meinen, Manche, bie gang ruhig ju fenn vorgeben, Manche, bie von einem Banne ber Gunte, von einem Fluche bes Gefetes und bes Todes nichts miffen wollen. Aber faget mir boch, ihr finftern tobten Seelen, fent ihr benn wirklich fo rubig, als ihr mahnet? Dber meinet ihr, weil ihr ein gutes Gemiffen habt gegen euren Nächsten, beswegen burfet ihr auch hintreten vor die allerheiligste Majestät Gottes mit einer frechen ungebeugten Stirn? Woher tommt boch eure Furcht vor bem Tobe, wenn ihr ein so gutes Gemiffen habt? Woher fommt es doch, daß ihr bas Wort Gottes in feiner Scharfe nicht ertragen fonnet, bag ihr es gwar mohl boren moget, aber euer Berg boch gegen bieß ober jenes fich emport, woher fommt denn das, wenn ihr ein so gutes Gewissen habt? Und woher fommt es benn, daß ihr fo ungern allein fend, und euch immer nur in ben Umgang ber Menfchen brangt? Nicht mahr, wenn ihr allein fend, fo konnte bas verborgene Ceufgen eures Bergens offenbar werden? Wenn ihr allein fend, bann meldet fich ein ungebetener Gaft an, beffen Besuch euch nicht angenehm ift, eine fleine Unruhe beschleicht euch, die ihr im Bergen nicht moget Deifter werben laffen? Sebet, an folden Rennzeichen konnet ihr ja die Wahrheit erfennen lernen, und aulett auf die Gewißheit tommen: es lastet ein Fluch auf mir, es ift ein Unfegen in meinem innersten Beiste; und wenn ihr dieß einmal jugeben murbet, fo fonntet ihr zum mahren Frieden fommen burch Chriftum.

Ach, es ist ein jammerlicher Zustand, daß alle Menschen unter diesem Gerichte Gottes liegen, unter dem Gerichte des Heiligen, der der Sünde feind ist und feind bleibt, daß Alle in diesem Fluche gleichsam eingekerkert und eingebannt sind. Von diesem jammerlichen Zustande schreibt der große Luther selbst aus eigener Erfahrung:

Dem Teufel ich gefangen lag, Im Tod war ich verloren: Mein' Sünd' mich qualen Nacht und Tag, Darin ich war geboren. 3ch fiel auch immer tiefer b'rein, Es war fein Gut's am Leben mein, Die Sund' hatt' mich befeffen.

Ach, wie viele arme Seelen liegen in diesem Elend, wie viele Millionen, und wissen es nicht einmal, und wie Viele, die etwas davon wissen, und nach bem

Reiche bes Lichts und ber Wahrheit seufzen, tennen die Erlösung nicht, die er-Run bentet euch eine ganze Welt von vielen taufend Millionen Sundern, die alle abstammen bom ersten Gunder, und alle ben Fluch der Gunde in ihrem Bergen mit fich herumtragen, weil fie bem Gefete Gottes verfallen find, die alle bem ewigen Berberben entgegenreifen, nicht durch ben Willen Gottes, benn Er will ja nicht ben Tob, sonbern bas Leben bes Gunbers, nein burch ihre felbstverschuldeten Gunden, burch ihren Abfall von Gott, burch ihr Dig. trauen gegen Ihn, burch ihre Feindschaft gegen Ihn, burch ihre Abgefehrtheit von Ihm, barum, weil fle bie Kinsterniß und bie Werte ber Kinsterniß mehr liebten benn bas Licht. Sehet, bas ift bas Bilb ber Welt ohne einen Beiland, ohne Christum, ohne eine Erlosung. Und wer bas nicht glauben fann, ber hat wahrlich noch feine tiefen Blicke in fich hineingethan, ber weiß mahrlich noch nicht, mas Sunde beißt, und mas die Gerechtigfeit Gottes ift, ber meiß noch nicht, was ber große Gunbenfall auf fich bat. Ich bitte ibn, bag er fich Augenfalbe fchenten laffe, auf bag er feben moge, und feine Blindheit ibm von ben Augen falle wie Schuppen.

So rufe ich benn: Gott hat sich unserer erbarmt, beiner erbarmt, armer Mensch, ber bu bich in ber Sunde frummst wie ein Wurm; Erbarmen war der Gedanke Seines Herzens von Ewigkeit; die gefallene Kreatur wollte Er wieder aufrichten, ber gebundenen Menschheit wollte Er eine Erlösungszeit, einen Morgen der ewigen Erlösung andrechen lassen, und diese ewige Erlösung ist gefunden! O großes Wunder für die Ewigkeit, für die Engel, für die Teufel, ein Wunder der Barmberzigkeit vor der ganzen Schöpfung; keine Junge vermag es zu schildern; kein Lob kann es erreichen; kein erschaffener Geist kann es begreifen, und wenn er Willionen Jahre dazu nähme, so müßte er still stehen, und staunen und schweigen; der Seraph kann es nur stammeln, wie wird es ein armer sündiger Mensch begreifen können, der kaum anfangen kann, in das Reich des Lichts und der Er-

Johns hineinzublicken?
"Es ist eine ewige Erlösung erfunden!" Ja, es kostete Den, der sie erfunden hat, es kostete Christum Mühe und Arbeit, sie zu suchen und zu sinden. Nicht, daß der allweise Gott in den tiefen Tiefen Seines Wesens hatte lang zu Rath gehen müssen über den Weg zur Erlösung der gefallenen Kreatur; denn dieser Rathschluß ist so ewig, wie Gott ewig ist; aber Den, der in das Fleisch gekommen war, kostete es viele Mühe und Arbeit, viele sauren Tritte, viele Verläugnung und Entäußerung Seiner selbst, um den Weg zum Heile der Sünder zu sinden. O welcher Kummer des Herzens, welche Betrübniß und welche Angst der Seele lastete auf unserm Mittler und Bürgen und Hohenpriester in den Tagen Seines Fleisches, da Er Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Thränen opferte für uns! Welche Sorgfalt und heilige Ausmerksamkeit auf das hohepriesterliche Geschäft ist an Ihm zu bemerken, um doch ja nichts zu versäumen, und Alles nach den Rechten der ewigen Gerechtigkeit zu unserer Erledigung hinauszusühren!

"Zine ewige Erlösung ist erfunden." Wie hat Er sie aber zu Stande gebracht? Wie hat Er sie erfunden? Gott ward Mensch und ist für uns gestorben. Hier habt ihr in wenig Worten das große Geheimniß, in Worten, die freilich für die Weisen und Klugen ein Aergerniß und eine Thorheit bleiben, die aber den Unmündigen und Einfältigen geoffenbart werden von dem Vater der Geister und dem Bater des Lichts.

Gott ward Menfch: benn unter allen Menfchen mar feiner mehr ohne Gunde; fie maren alle abgefallen; fie maren alle untreu und ungehorfam geworden; burch alle Menfchenabern ohne Ausnahme floß vergiftetes Gunderblut, bas nicht in bas Reich Gottes tauat: es mar fein Reiner zu finden unter fo vielen Unreinen. Die Gerechtigfeit Gottes aber forberte ein reines Opfer, ein tabelloses, unfundliches Opfer, bas icon burch ben Opferdienst bes Alten Testaments vorgebilbet warb. Es fonnte aber fein Bruber ben andern erlofen, es war ibm ju fcwer, er mußte es anstehen laffen ewiglich. Ueber folden jammervollen Zustand, aus welchem feine Errettung war, erbarmte fich ber Schöpfer aller Dinge, und entfcbloß fich, fur bas Leben ber gefallenen Rreatur felbst Mensch zu werden, gleichwie die Rinder Fleisch und Blut an fich zu nehmen, auf daß Er ein Opfer murbe für die Gunden ber Welt, ein reines, ein heiliges Opfer. Das reinste, bas unschuldigste, bas beiligste Blut floß burch Seine Abern, und biefes reine Gottesblut hat Er dargegeben zur Erlösung ber Welt. "Das ist mein Blut"-fagte Er bei ber Ginsegung bes heiligen Abendmahls-"bas vergoffen wird fur Biele jur Bergebung ber Gunben," und biefes Blut hat Er vergoffen, fein Tropfen war Ihm zu theuer, ben Er nicht bargegeben batte; bavon ift Golgatha ein lauter, beiliger, emiger Reuge.

Seitdem das Blut der Versöhnung auf die Erde gestossen ist aus dem heiligen Leibe des unschuldigen Lammes, seitdem ist der Neue Bund geschlossen, das Neue Testament, das von Gnade, von Erbarmen, von Freiheit, von Leben und Seligkeit, das von ewiger Barmherzigkeit handelt, ein Testament, das Satan nicht umzustoßen vermag, denn es ist göttlich versiegelt. D welch' ein Meer von Erbarmungen ist seitdem in Christo aufgethan; die Stricke und Bande Satans sind entzwei; der Bannsluch des Gesetzes ist zerrissen; die Sünde ist zugesiegelt, und die ewige Gerechtigkeit wieder gebracht.

Doch der HErr ist nicht nur das Opferlamm, das geschlachtet ist, sondern Er sollte auch der Johepriester seyn nach der Borherbestimmung des Baters. Zu der Zeit des Alten Bundes giengen die Hohenpriester jährlich einmal in das Allerheiligste, um das Bolk zu versühnen mit seinem Gott durch Besprengung mit dem Blute des Opfers. So hat sich unser Immanuel auch dargestellt als der Hohepriester des Neuen Bundes. Aber wie viel höher steht Er über denen des Alten Testaments! Diese waren selbst Sünder, und mußten vorher für ihre eigene Person Opfer darbringen, um ihre eigenen Sünden zu versühnen: wir aber haben einen unsündlichen, reinen Hohepriester, der keines Opfers mehr bedurfte, der selbst das einzig reine Opfer war, das dargebracht wurde. Im

Alten Testament gieng ber Hohepriester alle Jahr einmal hinein in bas Aller-heiligste, und es geschah alle Jahr eine Erinnerung der Sünde, und die Gewissen konnten nicht vollendet werden, denn die Bersöhnung galt nur für Ein Jahr: unser Hoherpriester aber ist nur Einmal eingegangen, und hat mit Einem Opfer vollendet Alle, die da glauben, und eine ewige Erlösung ersunden. Der Hohepriester des Alten Testaments gieng ein mit dem Blute der Bocke und Kalber in das irdische Heiligthum: unser Hoherpriester aber ist eingegangen mit Seinem heiligen Blut, als dem theuren und ewigen Lösegeld, in das obere Heiligthum, nicht durch eine mit Menschenhänden gemachte Hütte, sondern durch die Hütte Seines Fleisches, vor das Angesicht Gottes für uns, und hat dort Sein Blut dargelegt als ewiges Lösegeld, als ewiges Reinigungsmittel für die Sünden der ganzen Welt.

Ach welch' einen Hohepriester haben wir; welch' eine Ansprache hat ein armer Sünder an alle Rechte des Neuen Dundes, da Alles so getreu, so ganz nach dem Recht der emigen Gerechtigkeit Gottes ausgeführt wurde; wie ist unsere Sache vor Gott gerechtsertigt! Nun darf dem, der mit dem Blute Christi besprengt zu werden begehrt, nichts mehr im Wege stehen. "Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hie, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hie, der gestorben ist, sa viel mehr, welcher auch auferwecket ist, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns." Nun gibt es ein Blut, das da besser redet denn Abels Blut, das man mit allem Fug und Recht dem Verkläger der Seele entgegenhalten, womit man Sünde und Teufel überwinden kann; nun gibt es ein Blut der Besprengung, womit Jeder, der in den Neuen Bund aufgenommen zu werden bezehrt, besprengt, und im Gewissen gereinigt wird von dem Fluch des Gesetzes und den todten Werken der Sünde.

"Es ift eine ewige Erlofung erfunden." Die Erlofung bes Alten Teftaments mar nicht ewig, fondern nur zeitlich; fie bauerte nur auf Gin Sahr: bier aber ift eine ewige Erlofung. D mer fann es aussprechen! Wenn ein Gunber einmal besprengt worden ift mit dem Blute ber Berfohnung bes Neuen Bundes, fo hat bas auf ewig seine Gultigfeit; bas Schulbenregister ift gang und auf ewig zerriffen; er barf weber bier noch bort vor bem Angesicht Gottes in Anspruch genommen werben, und wenn auch etwas auf's Neue bas Gewissen franfen wollte, fo ift biefes Blut wieber ftart genug, alle Berfculbung aus bem Gewiffen zu tilgen, und barin bie Rleiber zu maschen und hell zu machen bis vor bas Angesicht bes Richters, bis in ben Tag ber froben Ewigkeit hinein, mo bas Gewiffen nicht mehr gefrankt wirb, wo man bem Beren gang jum Bohlgefallen leben fann, wo man feine weißen Rleiber behalt in Reinheit und Unschuld, und nichts Trennendes mehr zwischen Gott und bie Menschen bineintritt. eine ewige Erlösung erfunden. Das, mas SEjus einmal vor achtzehnhundert Jahren gethan hat, bas hat feine Rraft und Gultigfeit noch in ber heutigen Stunde, wie es fie hatte in ber Minute, ba mit bem Reigen bes Sauptes JEfu bei Seinem Berfcheiben ber ewige Friedensbund verflegelt murbe. Darum fann ein Sünder aus dem Kreuze Christi benselben Trost und dieselbe Kraft ziehen, wie wenn Er erst heute daran erhöht worden ware. Und so wird es auch dabei sein Berbleiben haben in Ewigkeit; benn Er hat sich ja selbst Gott geopfert burch ben ewigen Geist.

Ach, welch' tiefe, herrliche Wahrheiten sind das! Aber wer glaubt sie, wer achtet darauf? Wer ist weise zur Seligseit? Wer sich nur mit redlichem Herzen zu dem ewigen und rechten Hohepriester und zu dem Blute der Besprengung wendet, der erlangt ja doch Freiheit von allen Sünden, ewige, unumstößliche Freiheit, der erlangt ein getrostes, vollkommenes Gewissen, der kann sagen: "All' Sünd' hast Du getragen, die kleinen wie die großen, die alten wie die neuen;" das gibt eine kindliche Ansprache an das Vaterherz Gottes, das gibt einen Frieden, der über alle Vernunft geht, das gibt den sindlichen Geist, nach welchem wir rusen: "Abda, lieber Vater!" das gibt getrosten Muth auch unter allem Leiden, das gibt getroste Zuversicht und ausharrende Geduld unter den Pfeilen des Vösewichts, das gibt Ueberwindungskräfte gegen die Reizungen der Welt und des bösen Fleisches, das gibt Fassung und einen königlichen Geist unter aller Schmach, das gibt Freudigseit auf den Tag des Gerichts.

Ach, liebe Bruder und Schwestern! Es find mohl Biele unter uns, bie noch fein ganglich vollendetes Gemiffen haben, mohl Biele, in welchen noch tobte Berfe und alte Gunden, ein alter Baum und Fluch die Rube des Gemiffens ftoren, und fie zu teinem Frieden tommen laffen. Ich bitte euch, laffet boch euer Gemiffen vollenden burch bas Blut Christi, und eure Rrantheit beilen. Dber meinet ibr, bas, mas ihr jest in euren Bergen traget, bie innere verborgene Unruhe und Angft, bie euch plaget, bas innere verborgene Digbehagen eures Geistes, bas Diftrauen gegen Gott, die innere Feindschaft gegen Seine beiligen Wege, bie alten Gunben werben nur fo nach und nach vergeffen werben, werben so nach und nach aus eurem Innern verschwinden? Dit nichten. ift in unferm Gewissen ein Buch, in bas alle Thaten und Gunben eingezeichnet find, und wenn auch der Ropf fie icon langst vergessen bat, so find fie boch noch aufgezeichnet; es ift in uns Allen ein beiliges Recht, von dem wir nicht weichen können, und wenn es auch lange unterbruckt wird, so muß diesem beiligen Rechte boch wenigstens einmal Genuge geschehen: benn es ift beilig, wie Gott beilig ift. Ach wie manche alten Gemiffensgeschmure werben ba aufbrechen, Geschwüre, bie man immerbar zuheilen wollte, welche nun aber in ihrer furchtbaren Schrecklichfeit offenbar werden. Aber es gibt noch Etwas, liebe Buhorer, mas Diese Bunden schon jest beilen, schon jest unsere Gemiffen reinigen und vollenben tann: das Blut Chrifti. "Wen da burftet, ber tomme und nehme dieses Baffer bes Lebens umfonft. Denn wer von biefem Baffer trinfet, ben wird ewiglich nicht mehr burften," fondern er wird Leben haben und volles Genuge.

D heile mich, Du heil ber Seelen, Wo ich frant und traurig bin. Rimm die Schmerzen, die mich qualen, Und den ganzen Schaben bin, Den mir Abams Fall gebracht, Und ich felber mir gemacht; Bird, o Arzt, Dein Blut mich nepen, Wird' sich all' mein Jammer sepen. Amen.

#### LXXIII.

# Am gedächtnistage der Apastel Philippus und Jacobus.

Cert: Nom. 8, 12-17.

So find wir nun, lieben Brüder, Schuldner, nicht bem Fleisch, bag wir nach bem Fleisch leben. Denn wo ihr nach bem Fleisch lebet, so werdet ihr fterben muffen; wo ihr aber durch den Geift des Fleisches Geschäfte tödtet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geift Gottes treibet, die find Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, daß ihr euch abermal fürchten müßtet: sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen: Abka, lieber Bater! Derfelbige Geist gibt Zeugniß unserm Geist, daß wir Gottes Kinder find. Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi; so wir anders mit leiben, auf daß wir auch mit zur herrlichkeit erhoben werden.

Bor nicht langer Zeit haben wir in einer unferer fonntaglichen Betrachtungen breierlei Rlaffen von Menschen unterschieben: erstens nämlich folche, bie im Reich bes Lichtes, zweitens folche, die im Reich ber Finfterniß fich befinden, und brittens bann folche, welche im Uebergang aus bem Reich ber Finsterniß in bas In unserer Abendlection finden wir wiederum Reich des Lichts begriffen find. breierlei Gattungen von Menschen: fur's Erste nämlich folche, in welche ber findliche Geift gepflanzt ift, burch welchen fie rufen: "Abba, lieber Bater!" und dieß find die wiedergebornen Christen; fur's Zweite Solche, die noch in bem fnechtischen Geiste unter bem Gefete gefangen liegen, und bief find bie Denichen bes Alten Testaments, welche unter bem Gefete bes Buchftabens fich febnen nach ber Freiheit ber Rinber Gottes, und brittens endlich Solche, die weber ben findlichen Beift empfangen, noch fich unter bas Befet geschmiegt haben. und dieg find die, welche im Fleische leben, und des Fleisches Geschafte voll-Es ift nun eine fehr wichtige Frage, die ein Jeder an fein eigenes Berg machen follte: ju welcher Rlaffe gebore ich? Sabe ich ben findlichen Geift empfangen, ber bas Abba ruft? oder bin ich noch unter bas Gefet verschloffen? ober bin ich noch fern von ber Bahrheit Gottes, ihr Feind und Biderfacher? Bu richtiger Beantwortung biefer bochwichtigen Frage wollen wir in Diefer Gott geweihten Stunde unter Seinem Beiftanbe weiter reben:

### Bon ber Rinbfchaft Gottes,

und zwar

- I. von ber boben Gnabe,
- II. von einigen Merkmalen biefer Bindschaft.

<sup>\*)</sup> Predigt am 7. Sonntag nach Trinitatis.

Herr, unser Gott! wir bitten Dich, mache uns zu Kinbern, zu Deinen Kinbern in ber That und in ber Wahrheit, auf baß wir mit freudigem Aufblick zu Dir sprechen können: "Abba, lieber Bater!" Reiße uns Alle aus ber Gottlofigseit, aus bem knechtischen Geiste heraus; zerstöre durch Dein Evangelium und durch Deinen lieben Sohn Alles, was uns hindert, Dir allein zu leben, auf daß wir als Deine Kinder Dir leben, leiden und sterben! Amen.

I. "Sehet, welch' eine Liebe hat uns der Bater erzeigt, daß wir Gottes Rinber sollen heißen!"-so ruft mit großer Inbrunft bes Geiftes ber Apostel Johannes feinen Lefern gu. Gebet boch fer will bamit ihre gange Aufmerkfamfeit in Anspruch nehmen), sebet boch, wie groß, wie unübersebbar biese Liebe ift, achtet boch auf bie Lange, Breite, Sobe und Tiefe biefer Liebe; ihr merbet fie nicht ermeffen können; fie wird euch immer anstaunungewürdiger erscheinen; fie wird euch immer mehr zur Beugung bis in ben tiefften Staub gereichen; je mehr und mehr wird es euch mit fteigender Bewunderung erfüllen, wenn ihr bedenkt und erwägt, mas mit euch vorgegangen ift, mas ihr nun burch bas ewige Erbarmen Gottes geworben fent, bag euch die Macht gegeben ift, Rinber Gottes ju beißen, ja, daß ihr diefen Ramen mit Fug und Recht führen, und ihn vor aller Welt, vor allen Engeln und Teufeln, und fogar vor bem BErrn felbst am gro-Ben Gerichtstage fühn behaupten burfet. Aber, mochte vielleicht Giner fragen: Sit es benn um die Rindschaft Gottes etwas fo Großes, bag ber Apostel Johannes ihrethalben einen folchen — ich mochte fast fagen — Triumph- und Lobgefang anstimmt? Ja, wir mogen bie Cache von einer Ceite betrachten, von welcher wir wollen, fo muffen wir fagen: Es ift etwas Großes und Erstaunliches, es ift Etwas, bas feines Menfchen Berg, ja feines Engels Geift zu faffen und zu begreifen vermag, daß wir Gottes Rinder follen heißen.

Wir follen Gottes Rinder heißen! Wir! Und wer find benn mir? Ift es benn möglich, daß eine fo elende Rreatur, wie ber Menfch ift, foll diefer hoben Ehre theilhaftig fenn? Darin liegt Etwas, mas fein Berftand ermeffen, feine Bunge aussprechen kann. "Wer bin ich, Herr, Werr, was ift ber Mensch, bag Du sein gebenkst, und bes Menschen Rind, daß Du Dich seiner annimmft?" ja, nicht nur gebentft, nicht nur annimmft, fonbern ihn gur Rinbfchaft gegen Dich felbst verordnet haft? Ein schnöber Sunder, eine Rreatur, die nicht einmal eines einzigen Gnadenblick ihres Gottes werth, ein Geschöpf, bas mit Ketten ber Finfterniß umftrickt ift, und fich in feiner Emporung und Feinbichaft gegen ben 211machtigen walzt, ber Mensch, so erbarmlich, und boch so ftolz, so arm, und boch fo hoffartig und emporerifch, fo hulfsbedurftig und boch ein Berachter ber Gnabe, bei welchem es viel Bucht und Arbeit bes Geiftes toftet, bis er nur an ihr frob wird, bis er nur aufhort, ihr Berachter ju fenn, - ein fo ftolzer Gunder, ein fo hochmuthiges, fatanisches Gunbergeschlecht foll gur Rinbschaft Gottes berufen fenn, und zwar zur Rinbschaft bes Gottes, ber ba beilig ift, vor bem bie Ceraphim ihr Angeficht bedecken, bes Gottes, gegen Den wir uns aufgelehnt haben, aus Deffen beiliger Ordnung wir gewichen find, jur Rindschaft Deffen, ben es ein Wort kosten wurde, das ganze Geschlecht zu vertilgen, ober in den untersten Abgrund der Hölle zu verstoßen, wohin wir von Rechtswegen gehörten,—zur Kindschaft dieses allmächtigen und heiligen Gottes sollen die Sünder berufen sen! Wer kann das fassen? D bedenke doch, armes, unglaubiges Herz, diese erstaunenwürdige Herablassung zu dir!

Er icamt fich nicht, bem armen Thon Den Unflath abzuwaschen,

Berächter ohne Dant und Lohn Mit Liebe zu erhaschen.

Wenn die ungefallenen Geister, wenn die Morgensterne zusammen kamen, um Gott zu loben, wo sollte dann der Sünder bleiben, der schnöde Sünderhaufen, der sich freiwillig aus ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen hatte, der in freiwillige Empörung gegen Gott getreten war? Ach, nur Schande und Schrecken müßte ja sein Loos seyn; nur ein banges Erzittern vor dem Angesicht Dessen, der auf dem Stuhle sitt. Wenn alle Geschöpfe sich ihres Schöpfers gefreut hätten, so wäre der Mensch ausgeschlossen gewesen, und zwar von Rechts wegen. Nun aber ist es ganz anders geworden.

3ch habe nichts als Born verbienet, Und foll bei Gott in Gnaben fenn; Gott hat mich mit 3hm felbst verfohnet, Und macht durch's Blut bes Sobn's mich rein; Bo tam bieß her, warum geschieht's? Erbarmung ift's, und weiter nichts!

Ach, es war freilich keine so geringe Sache, schnöde Sünder wieder zur Kindschaft zu führen. Ein dreiunddreißigjähriger Lauf des Sohnes Gottes durch die Welt in Niedrigkeit und Verachtung, in Schmach, Hohn und Spott, ein heißer Kampf in Gethsemane und auf Golgatha, ein blutiger Schweiß und grauenvoller Tod;—das Alles ist ein großer Zeuge dafür, was es gekostet hat, schnöde Sünder zur Gemeinschaft Gottes zurückzuführen; es erforderte einen ganz neuen Haushalt im Reiche Gottes, den Haushalt der Gnade; es erforderte die gänzliche Aufopferung des Sohnes Gottes; es erforderte, daß der Fürst des Lebens Höllenangst und den Tod selber schmeckte; es erforderte Dinge, welche zu beschreiben und zu preisen die Ewigkeit zu kurz ist.

Das Alles hat Er uns gethan, Sein' große Lieb' ju zeigen an: Deg freut fic alle Christenheit, Und dantt es 3hm in Ewigleit.

Wir mögen nun hinblicken, wohin wir wollen, auf unsere Schnödigkeit und Sündhaftigkeit, oder auf die Herablassung des barmherzigen Gottes, der sich unserer nicht schämt, oder auf die große Gnadenanstalt, wodurch wir zur Kindschaft Gottes erworben und erkauft sind, — wir mögen uns hinwenden, wohin wir wollen, dieß Geheimniß ist uns zu tief, solche Erkenntniß ist uns zu wunderlich und zu hoch, wir können's nicht begreifen. Kinder Gottes sollen wir werben, gibt es eine größere Ehre? Sehet an die Kinder der Fürsten und Gewaltigen, wie hoch sind sie gehalten, wie fürstlich werden sie behandelt! Aber ein Kind Gottes, ein Kind des Allerhöchsten zu seyn, das übertrifft weit alle menschliche und weltliche Ehre, und dieser Würde können auch Solche theilhaftig werden, welche einhergehen in Lumpen und in der tiessten Berachtung, welche die hochmuthige Welt ausweist aus ihrer Nitte.

Alle Ehre ift zu wenig, Wenn man bas bagegen ftellt, Dağ ber Ewigfeiten Rönig Uns für Seine Rinber halt.

Rinder Gottes—gibt es ein lieblicheres Berhältniß als das, welches zwischen einem Kinde und einem wohlwollenden Bater Statt findet? Sind wir denn Rinder, so ist Er der Bater, der himmlische Bater und Erbarmer, so darf das Herz Ihn als Bater und Erbarmer anrufen, und zutrauensvoll und keck alle seine Sorgen, alle seine Anliegen in das Herz des Baters senken, so geht es dann, wie in einem alten Liebe steht:

Wir schauen hinauf, Der Bater berab, An Lieb' und Treu' geht uns nichts ab. Bis wir zusammen tommen.

D was muß es boch um ein Herz senn, in welchem diese Rindschaft vollkommen offenbar ist, wo keine knechtische Turcht mehr herrscht, sondern ein völliges ungezweifeltes Zutrauen, eine Freudigkeit, die alle Noth und alle Angst verschlingt, ja auch eine Freudigkeit auf den Tag des Gerichts. Wie, mein lieber Witbruder, möchtest du nicht auch dieses Glückes theilhaftig werden, gelüstet es dich nicht auch, aus deinen finstern, unglaubigen Herzensgedanken in das heitere, freundliche Licht der Kindschaft versetzt, und von ihrem milden Strahle erwärmt und erhellt zu werden?

Freilich, wer ben Rluch bes Gefetes noch niemals gefühlt bat, wen biefes knechtische Joch won niemals gebruckt hat, ber wird wohl schwerlich bas Glück ermagen fonnen, bas bie Rindschaft Gottes mit fich bringt. Darum rebe ich auch nicht zu euch, ihr Gottlofen, bie ihr noch nicht einmal ben fnechtischen Geift empfangen habt, fondern noch ohne Gott, ohne Gefet, ohne dem Willen Gottes gehorsam zu feyn, in der Welt lebt, die ihr fein hoberes Gefet fennet als eure gigene Luft und Begierbe, die ihr feine andere Regel fennet, wornach ihr euer Leben einrichtet, als euer eigenes Gutdunken und die fundlichen Gewohnheiten bes Fleisches und ber Welt; nicht zu euch wende ich mich, die ihr babin gehet in eurem eiteln Sinne, die Dberberrichaft Gottes noch nicht anerkannt, euren fteifen Raden noch nicht gebeugt habt unter ben Gehorfam der Wahrheit; ju euch nicht, die ihr euer eigenes Gefet, eure eigene Tugendvorschrift euch gesett, aber bas Gefet bes lebendigen Gottes verschmaht habt: fondern zu euch, Die ihr mubfelig und beladen fend, die ihr im fnechtischen Geift bis jest gewandelt, und mit ber Rreatur geseufzt, und euch gesehnt habt nach ber berrlichen Freiheit ber Rinber Gottes. Ihr fent ja gewißlich recht mubfelig und belaben; ihr habt bech wohl in bem Gefete und in euren Bemühungen, bemfelben gehorfam ju fenn, bis jest feinen Frieden gefunden; es ift ja boch wohl unter bem Gefete eure Feind-Schaft gegen Gott recht hervorgebrochen und offenbar geworden. Dihr gebeugten Anechte bes Gefeges, ihr leibtragenben Rinber bes Bochften, euch mochte ich eine recht lebendige Beschreibung geben konnen, mas es beißt, ein Rind Gottos fenn; euch mochte ich reigen und locken konnen, ob ihr etwa burch bie Gnabe Got tes ben Sprung magen möchtet aus ber Anechtschaft in bie Freiheit ber Rinber Ach, bedenket es boch, wir sind nicht bazu verdammt und verflucht, in Gottes.

biesem knechtischen Geiste, in dieser Feindschaft, in diesen sich unter einander verklagenden und entschuldigenden Gedanken, in diesem innerlichen Grimme des Gesetzes, wodurch es an unserm innersten Lebensmarke nagt, zu bleiben: nein, es ist noch eine Ruhe vorhanden, wir können, ja, wir können noch Kinder werden, wenn wir uns einfältig machen lassen durch den Geist der Wahrheit; wir können noch mit ganzem Herzen das Abba rufen lernen, wir können noch dahin kommen, bis wir mit jenem Liede singen:

Was freut mich noch, wenn Du's nicht bift? HErr Gott, ber boch mir Alles ift,
Mein Trost und meine Wonne.
Bist Du nicht Schild, was bedet mich?
Bist Du nicht Licht, wo sinde ich
Im Finstern eine Sonne?
Reine reine, wahre Freude,
Auch im Leide,
Auch für Sünden,
Ist, HErr, außer Dir zu sinden.

Was freut mich noch, wenn Du's nicht bift?
Mein Herr, Erlöfer, JEsu Christ!
Wein Friede und mein Leben!
Heilst Du mich nicht, wo trieg' ich heil?
Vist du nicht mein, wo ist mein Theil?
Gibst Du nicht, wer wird geben?
Weine Eine wahre Freude;
Wahre Waide,
Wahre Gabe
Hab' ich, wenn ich JEsum habe.

D, mas ift es boch fur eine Gnabe, ein Rind Gottes zu fenn, in ber Sulb bes treuften Baters ju fteben! Wie erhalt unter biefer Gewißheit bas gange Leben eine gang andere, bobere Bedeutung! Wie nimmt man bas Erfreuliche fo gern aus der Sand bes Baters an, und ift in allen Dingen findlich bankbar! So lange man unter bem Gefete feufat, tann man nicht banten, bas Berg ift verschlossen, ber Mund ift verstummt, man-fann nicht mit David sprechen: "Es ift ein toftlich Ding, bem BErrn banten, und lobfingen Deinem Ramen, Du Bochster." Nur wenn man ben findlichen Geift empfangen bat, wenn bas Abba ertont im Bergen, bann fann man bem Bater ber Barmbergigfeit fur bas Rleine und Geringe eben fo findlich, eben fo inbrunftig banten wir fur bas Aber auch die Leiden, wie gang anders fieht man auch fie an! Bleich Groke. nach unsern Textesworten ruft ber Apostel Paulus mit großer Glaubensfreubigfeit aus: "Ich halte bafur, daß biefer Beit Leiden der herrlichkeit nicht werth find, die an uns foll offenbar werben." Ein Rind Gottes barf es freudig fic gurufen: Derjenige, ber mir ben Sohn geschenft bat, Derjenige, ber ber rechte Dater ift über Alles, mas ba Rinder heißt im himmel und auf Erden, Derjenige, ber mich in Christo geliebt hat vor Grundlegung ber Belt, Er follte es boje mit mir meinen? Er follte mir etwas jufchicken, mas nicht jur Beforberung meines mahren Beils bient? Er follte mich verlaffen, wenn bie Noth am groß. ten, Seine Gulfe also am nothwendigsten ift? Rein, nein, bas thut Er nicht, ich weiß, daß meine haare auf meinem haupte gezählet find; Er ift mein Bater in Christo; zwar bin ich's nicht werth, aber Er hat sich boch meiner angenommen aus freiem, unergrundlichem Erbarmen; Er bat, ba ich in meiner Gunbennoth ju Ihm schrie, mir bie Sonne Seiner Gnade und Gerechtigkeit auf. geben laffen, und bas Berdienst Seines Sohnes meinem Glauben zugeeignet; jest wird Er mich zwar in schwerer, aber boch geringerer Roth nicht verlaffen

noch versäumen; Er hat es mir ja beschworen: "Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen."

Ift Gott für mich, so trete Gleich Alles wider mich; So oft ich ruf' und bete, Weicht Alles hinter sich; hab' ich bas haupt zum Freunde, Und bin geliebt bei Gott, Was kann mir thun ber Feinde Und Widersacher Rott'?

Nun weiß und glaub' ich feste,
3ch rühm's auch ohne Scheu,
Daß Gott, ber Söchst' und Beste,
Mir gänzlich gnädig fen,
Und baß in allen Fällen
Er mir zur Rechten steh',
Und bämpfe Sturm und Wellen,
Und was mir bringet Weh.

So benkt ein Kind Gottes unter ben Leiden dieser Zeit; benn "wer unter bem Schirm bes Höchsten sitt und unter bem Schatten des Allmächtigen bleibt, ber spricht zu dem Herre: Meine Zuversicht, meine Burg, mein Schutz, mein Fels, mein Erretter, meine Zuflucht, mein Gott, auf ben ich hoffe." Freilich ist es nicht immer gleich hell und licht in der Seele; die feurigen Pfeile des Bösewichts dringen auch noch manchmal ein auf sie; sie wird auch noch hin und her geworfen durch die Stürme des Lebens: aber Eines bleibt ihr doch fest stehen: "wenn auch Leib und Seele verschmachten"—spricht sie mit Afsaph—,,so bist doch Du, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Theil." Denn dieß ist das Borrecht des Geistes der Kindschaft.

"Sind wir aber Rinder, fo find wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, fo wir anders mit leiben, auf daß wir auch mit zur Herrlichfeit erhoben werben." Gottes Erben und Miterben Chrifti-welche Ehre fur einen ichnoben Gunber, fur eine arme Rreatur, bag fie in ein ewiges, unvergangliches und unverwelfliches Erbe verfett merben foll. Rieilich ift es "noch nicht erschienen, was wir senn werden; wir wiffen aber, daß, wenn es erscheinen wird, wir Ihm gleich feyn werden, benn wir werden Ihn feben, wie Er ift." Best ift die Berrlichfeit ber Rinder Gottes noch verborgen unter ber Larve bes Rreuzes; jest Scheinen Die Rinder des Sochsten noch verächtliche Lichter zu seyn in diefer Belt: aber auch bei bem Ronig ber Berrlichfeit mar es nicht anbers, Seine Herrlichfeit mar verbedt; tiefe Schmach und Berachtung verbarg fie ben Augen ber Menschen, und fo foll es auch noch jest fenn bei Seinen Bliebern; wer die Schmach Christi nicht hober achtet als die Ehre bei Denschen, ift nicht werth, ein Rind Gottes zu beißen. Wir muffen mit Ihm hinausgeben vor bas Thor, aus ber beiligen Stadt, und Seine Schmach tragen. Wenn aber SEfus fich offenbaren wird in Berrlichfeit, so wird auch die Herrlichfeit ber Rindschaft hervorbrechen in Siegestlarheit; ba wird an einem Jeglichen erfüllt werben, was ber BErr gebeten hat: "Bater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bei mir sepen, die Du mir gegeben haft, auf bag fie meine Berrlichkeit seben, bie Du mir gegeben haft." Da wird es flar werben, wer fie maren, wenn bas große Erbe ihnen zugetheilt, und ein Jeder feine Mitgabe empfangen wird in bem herrlichen Königreich bes großen Gottes und Herrn JEsu Christi. Dann wird das leichte und kurze Leiden, wenn sie anders mit Christo geduldet haben, in Herrlichkeit und ihr Rampf in die Krone der Ueberwinder verwandelt seyn. Wenn Christus, ihr Leben, wird offendar werden, So werden sie mit Ihm, als Götter der Erden, Wenn Er sich einst, wie Er ist, öffentlich stellt: Auch herrlich erscheinen zum Bunder der Welt.

II. Doch es fragt sich nun, und dieß ist wohl die Hauptfrage: Sind wir Alle, die wir hier sind, Kinder Gottes? Sind feine Kinder der Welt, sind feine Kinder des Teufels unter uns? Ich denke, es sollte einem Jeden daran gelegen seyn, zu erfahren, ob er auch zu den Kindern Gottes gehöre, ob er in der That und Wahrheit diesen hohen Borzug sich aneignen durfe. Deswegen wollen wir uns einige Merkmale vorhalten, woran wir es erkennen können.

Bor Allem ift das natürlich, daß, wer ein Rind Gottes mit Recht heißen will, auch aus Gott geboren senn muß.

Wer von Oben ift geboren, Ift gu biefer Schaar ertoren.

Wer nicht aus Gott geboren ift, und rühmt fich bennoch, er fen Gottes Rind, ber wird einft, wann ber Beiland erscheinen wird, zwar zu fpat, aber gewiß aus Seinem Munde vernehmen muffen: Sch fenne euch nicht, ihr nennet euch wohl Rinder Gottes, ihr wollet wohl des Erbes theilhaftig werden, tas ich burch Leiben und Tod erworben habe, aber ihr habt ja bas einzige Bemahrungszeichen, bağ ihr es fend, ihr habt bas Siegel ber Rindschaft, die neue Geburt, nicht an D frage bich boch, bist bu im mahrhaftigen Sinne ein Rind Gottes? Rannst bu in Wahrheit fagen: Er hat mich gezeugt burch bas Wort ber Bahr-Ift es bir gewiß, daß eine Wiebergeburt, eine gangliche Umwandlung beines Dichtens und Trachtens, beines Denfens, Fühlens, Wollens und Sanbelns mit bir vorgegangen ift? Ift eine brunftige, mahrhaftige Liebe ju Gott Bift du durch Buge und Glauben ber Bergebung ber Gunden theilhaftig und ein Eigenthum Jeju geworden? Sind die finstern, mißtrauischen Gedanken gegen Gott burch bas Licht ber Wahrheit verschlungen? Bift bu bei bem Beiland geblieben bis auf biefe Stunde, als ein lebendiges Glied an Seinem Leibe? Streitest bu gegen alle Gogen, die fich neben 36m in beinem Bergen auf den Thron seten wollen? Frage bich boch: wie fteht es in diefer Ruckficht bei bir? Ach, fo Biele ruhmen fich ber Rinbschaft Gottes, und nehmen es mit nichts leichter als mit biefer Auszeichnung. Das verstehe sich ja von felbst, meinen fie, daß jeder Mensch ein Rind Gottes fen, es fen Thorheit und Ueberspannung, wenn man glaube, bag man erft noch ein Rind Gottes werben muffe, Gott fen ber Allvater, die Menschen Seine Rinber. Dieß ist die gegenwärtige Modereligion, die fo leicht ift wie die Spreu, welche vom Winde gerftreut wirb, bie ben Weg zum ewigen Leben febr breit und bequem macht, und von feiner engen Pforte ber Bufe, bes Glaubens, ber Wiebergeburt Etwas miffen will. Aber bie Lugenpropheten mogen fprechen, mas fie wollen,-wer nicht in berglicher Reue verlegen war um Gnabe, und im Glauben burch ben heiligen Geist berselben theilhaftig geworden ist, der ist kein wahrhaftiges Kind des lebendigen Gottes.

In unferm heutigen Text find noch weitere Merkzeichen angegeben, an benen man bie Rinder Gottes erfennen fann. "So find wir nun, lieben Bruber, Schuldner, nicht bem Fleische"-fpricht ber Apostel-,bag wir nach bem Fleische leben; benn wo ihr nach bem Rleifche lebet, fo werbet ihr fterben muffen, wo ihr aber burch ben Geift bes Fleisches Geschäfte tobtet, fo werbet ihr leben." einem wiedergebornen Menschen nämlich ift eine Scheidung vorgegangen zwischen Fleisch und Geift; es ift Etwas in ibm, bas bes Bleisches Geschäfte, bas beift Alles das, was aus der alten adamischen Natur fommt, haßt, bagegen ftreitet, und baffelbige zu tobten und zu itberwinden fucht. Da fann man nicht mehr fo ruhig im Fleische fortleben; man fann nicht mehr ruhig fortfündigen, sondern jegliche Gunbe, fen fie auch nur in Worten, in Gebanten und Begierben, ift eine Laft und Burde, welche einem Rinde Gottes Schmerzen verursacht. Run, lieber Mensch, wie steht es benn bei bir? Bereitet bir die Gunde wirklich Schmerzen in beinem Innern, ober flagt bich bein Gemiffen au, daß fie bir noch feine ernftlichen Schmerzen bereite, daß bu noch in einer beimlichen Liebe ju ihr, in einer geheimen Berbindung mit ihr ftebest? Es gibt Leute, welche fich im Rampfe mit der Gunde unter bem Gefete außerordentlich abmuben, es ift ein redlicher Eifer in ihnen, bem Beiland nachzufolgen: aber durch ben Geift Gottes wird es ihnen erst nachher offenbar, daß sie die Sunde noch lieb haben, und mit ihrem innersten Willen in sie verstrickt sind. Woher kommt das? Sie sind noch Rnechte, aber feine Kinder; fie haben bas Kindesrecht noch nicht erlangt, die Bergebung ber Sunden im Blute Christi noch nicht geschmeckt.

Wer ber heiligung nachjaget, Und hat tein versöhntes herz, Wen das Gewissen noch antlaget, Daß die Sunde ihm tein Schmerz, Wen der Glaub' an JEsu Bunden, Noch nicht froh und frei gemacht, Und jur wahren Ruh' gebracht, Der hat bas noch nicht gefunden, Boraus nach ben Schriftibeen Wahre Menschen Gott's entsteh'n.

"Welche der Geist Gottes treibet"—fährt der Apostel fort—"die sind Gottes Kinder." Dieses Merkmal der Kindschaft Gottes fällt mit dem vorhergehenden fast in Eines zusammen. Ein Kind Gottes wird nicht vom eigenen Geist regiert, der immer zu viel, oder zu wenig thut, und in leichtsinnige oder sinstere Schwärmerei stürzt. Die falschen Vernunftgedanken, durch welche die Frindschaft gegen den Heiland im Herzen aufgerichtet wird, die vielen guten, eigenliebigen Meinungen, die aus der alten Natur kommen, fallen bei einem Kinde Gottes nach und nach hinweg, wenigstens arbeitet der Geist der Wahrheit immer darauf hin, die Seele in's Ganze der Wahrheit, in kindliche Einfalt und wahre Demuth, in Liebe Gottes und des Nächsten, in lebendige Erkenntniß ohne Grübelei hineinzuführen, also, daß das Licht in dem Inwendigen immer mehr wächst, und der Heiland immer größer, hehrer, anbetungswürdiger, der Mensch aber selbst in

feinen Augen immer fleiner, elender und hulfsbedurftiger wird. Das ift bas Regiment des Geiftes, um welches wir in jenem Pfingstliede bitten:

Gib in unser herz und Sinnen Beisheit, Rath, Berftand und Zucht, Daß wir anders nicht beginnen,

Denn nur was Dein Bille sucht; Dein' Erfenntniß werde groß, Und mach' uns vom Irrthum los!

Ein weiteres Merfmal ber Rinbschaft Gottes führt ber Apostel an, wenn er fpricht: "Ihr habt nicht einen fnechtischen Geift empfangen, daß ihr euch aber male fürchten mußtet, fondern ihr habt einen findlichen Beift empfangen, burch welchen wir rufen: Abba, lieber Bater!" Das ift freilich ein berrliches Mertmal ber Rinder Gottes, wenn bas Abba im Bergen ertont, wenn alles finftere Diftrauen, aller Unglaube durch ben findlichen Geift ausgetrieben ift. Freilich fagen Biele: Abba, Biele reden vom himmlischen Bater, und haben boch feinen findlichen Beift; ber Rame fist auf ihren Lippen ohne ben findlichen Beift; im Grunde, in der Tiefe ihres Bergens aber fennen fie Ihn nicht. Ibnen ge über will ich bir einen Prufftein an die Sand geben. Der Apostel Johand fagt: "Furcht ift nicht in der Liebe, fondern die völlige Liebe treibet die Fu aus; baran aber ift die Liebe völlig bei uns, daß wir Freudigkeit haben auf ben Zag bes Gerichts." Stelle bich einmal bin im Geifte vor die Donner be jungften Gerichts, ftelle bich vor ben Richterftuhl Deffen, ber Augen bat wie Feuerflammen, ber Bergen und Nieren erforscht und ben Geift in seiner Tiffe erkennt, vor dem bein eigenes Leben offenbar ift, und beine inwendigsten Gerzensgebanten aufgedeckt liegen wie am bellen Mittag, der bich fennt, wie du bift, ob Wahrheit oder Luge, Liebe ju Ihm oder Abneigung gegen Ihn bie Grundlage beines Bergens bildet. Der stelle bich vor die Thore ber Ewigfeit, so daß heute noch beine Rechnung abgeschloffen murbe, und bu nichts mehr zu bestellen, nichts mehr zu besorgen hatteft in diefer Welt, und bu beute noch fteben mußteft vor bes Menschen Sohn. Tönt ein freudiges Abba von deinen Lippen? bereit, freudig und ohne Murren beine Strafe ju ziehen? Ich rebe nicht zu ben Gottlosen, die nicht einmal den fnechtischen Beift haben, benn folche fterben, weil ihr Gewiffen abgestumpft und ertodtet ift, oft mit ber größten Ruhe und Sicherheit; ich rebe zu benen, die bem Gefete Gottes unterthan find.

Seelen! habt ihr Seelenfrieden? Rönnt' ihr Trop bem Teufel bieten? Sept ihr eures heils gewiß? habt ihr Ruh' vor euren Sünden? Dürft ihr feine Angft empfinden? Sterbt ihr ohne Rummerniß?

Habt ihr Freudigkeit auf ben Tag bes Gerichts, ober wenigstens keine Furcht bavor, sondern eine getroste Ueberlassung in die Hände eures himmlischen Erbarmers? Denn wenn auch nicht allezeit die Freudigkeit vorhanden ist, die mit dem Herrn über Mauern springt, so liegt doch zwischen Freudigkeit und Furcht das in der Mitte, daß man mit rubiger, aber sester Ueberzeugung sich an das Herz seines Erbarmers anklammert, mit einfältiger, aber doch getroster Zuversicht sprechen kann: ich din zwar ein Sünder, aber Gottes Eigenthum durch das Opfer Jesu Christi, wer will mich deshalb scheiden von Seiner Liebe?

"Derselbige Geist"—so fährt ber Apostel fort—"gibt Zeugniß unserm Geist, daß wir Gottes Kinder sind." Dieß gehört zu den besondern Wirkungen des Geistes Gottes, daß Er es unserm Geiste mit unmittelbarer göttlicher Gewiß-heit bezeugt und versiegelt, daß wir Gottes Kinder sind. Zum Beispiel: eine Seele hat sich müde gerungen in tiefer Traurigseit, die Wogen der Reue und der Buße sind über ihrem Haupte zusammengeschlagen, sie ist nahe dem Erliegen und der Verzweislung; da tönt es auf einmal in ihrem Innern: Fürchte dich nicht, deine Sünden sind dir vergeben, Friede sen mit dir in Ewigseit! Nicht als ob eine solche Erfahrung der regelrechte Gang eines jeden Kindes Gottes sehn müßte; o nein, wenn nur das Herz gebrochen wird, wenn nur der Menschsseines Erbtheils und seiner Kindschaft gewiß wird, wenn er nur findlich Abba rusen, und ohne Zweisel und Widerspruch seines Herzens glauben lernt, so ist das genug, und reine Gnadensache des Geistes, der bei dem Einen schneller, bei Andern langsamer die Gewißheit der Kindschaft versiegelt, und die Freudigdes Glaubens zur Reise bringt.

Run fest aber ber Apostel bas Leste hinzu: "Sind wir benn Rinder, fo find with Erben, namlich Gottes Erben und Miterben Chrifti; fo wir anders mit leiten, auf daß wir auch mit zur Berrlichkeit erhaben werden." schaf Gtes bewährt fich namentlich auch unter bem Leiben. Bon Natur und nach Inferta alten academischen Wefen herrscht ein großer Abscheu vor bem Leiben, eine grife Rreugpflichtigfeit in unfern Sinnen und in unfern Gliebern; wo aber ein neugepflanzter Leidensfinn fich fund gibt, ba ift er ein ficheres Merkmal ber Kindschaft Gottes, einer neuen Geburt von Dben. Dem Beiland ähnlich ju werben auch im Leiben, als Sein Junger bas Rreuz auf fich zu nehmen und Ihm nachzufolgen, und Stille und Gebuld beweisen unter bem Leiben, ein folcher Sinn ift bas große Merfzeichen, ob bas Wert Gottes in uns rechter Art ift ober nicht. Freilich die Trubfal, wenn fie ba ift, dunket fie uns nicht Freude, sondern Traurigfeit zu feyn: aber bennoch fann fich der Geist willig unter bas Joch und Rreuz bes Erlofers fchmiegen und beugen lernen; bennoch fann ihm burch die Bucht von Oben jenes widerstrebende, emporerische Wesen abgestreift werben, welches bas Soch lieber abschütteln als tragen will; bennoch fann im schwachen Menschenherzen ein stiller Leibenssinn gepflanzt werben, ber gebulbig harrt, bis ber Berr mit Gulfe erfceint, und bas Beil ihm aufgeht unter Seinen Flügeln.

Dieß sind die Merkmale ber Kindschaft Gottes, woran ein Jeder erkennen kann, ob er ein Kind sen oder ein Knecht, ober ein Fremdling. Der Herr aber führe uns Alle auf der Bahn der Buße und des Glaubens aus der Fremdlingschaft und Knechtschaft zur Kindschaft! Amen.

#### LXXIV.

### Am gedächtnistage Johannis des Täufers.

Tert: Offenb. Joh. 2, 1-3.

Dem Engel ber Gemeine zu Ephefus ichreibe: Das faget, ber ba halt bie fleben Sterne in Seiner Rechten, ber ba wandelt mitten unter ben fleben goldenen Leuchtern: Ich weiß beine Werke, und beime Arbeit, und beine Geduld, und daß du die Böfen nicht tragen kannft; und haft verfucht die, so ba fagen, fle seven Apostel, und find es nicht, und haft sie Lügner erfunden; und verträgest, und haft Geduld, und um meines Namens willen arbeitest du, und bift nicht mude geworden.

Es ift uns mahrscheinlich Allen befannt, aus welcher Beranlaffung ber Seiland biefen Brief ichreiben ließ. Der Apostel Johannes befand fich nämlich auf ber Infel Pathmos, wohin er burch ben Raifer Domitian um bes Zeugniffes von Christo willen verwiesen mar. Da gerieth er am Tage des HErrn in eine Entzudung, und mar im Beifte, und borete eine große Stimme ale einer Dofaune, und fab und erfannte ben BErrn, ber eines Menfchen Sohne gleich mar, er erfannte Den, ten er, und ber ibn lieb hatte, und fiel nieder auf fein Angeficht vor 36m. Der Berr aber rührte ihn an und fprach zu 36m: "Schreibe, was du gesehen haft, und mas ba ift, und mas gefchehen foll barnach," und nun biftirte Er ihm fleben Briefe an bie Gemeindevorsteher ber fleben Gemeinden in Aften, nämlich zu Ephefus, Smyrna, Vergamus, Thyatira, Sarbes, Philabelphia und Laodicaa. Schon Manche behaupten, jene Briefe beziehen fich nicht allein auf jene Gemeinbevorsteher, fondern es feben gefchichtliche prophetische Briefe, welche die Geschichte ber driftlichen Rirche und die Entwickelung ihrer Beitläufe enthullen. Done une barauf weiter und tiefer einzulaffen, wollen wir dasjenige herausheben, mas uns bienlich ift jur Forberung unferer Erbauung und zur Rraftigung und Starfung unfere inwendigen Denfchen. Laffet uns beshalb jene Worte in ber Furcht Gottes betrachten; ber SEre felbst aber wolle uns mit Seinem beiligen Beifte unterftugen!

Ja Dich, Herr Jesu, bitten wir, daß Du wollest unsern Herzen Deine Furcht und ben Geist der Zucht einflößen. D Herr, erbarme Dich, und reiße uns fräftiglich von allen Dingen; denn ein gefesselt Herz kann sich ja himmelwärts durchaus nicht schwingen. Ach, wir hätten es wohl verdient, daß wir ewiglich vom hellen Licht Deiner Gnade verbannt wären: aber Du hast Dich einmal unserer angenonmen; o so nimm Dich unserer auch ferner an, und walte über uns mit Deiner Barmherzigseit. Gib uns auch in dieser Stunde Deine Liebe, aber auch Deine Heiligkeit zu erkennen, damit wir Buße thun noch in der

Beit, und nicht verloren gehen in ber Ewigfeit! Amen.

345

"Das saget, ber ba halt die sieben Sterne in Seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern." Welch' ein majestätischer Eingang ist dieß! Auf welche herrliche, erhabene Weise kündigt sich der Heiland hier an! Schon dieser Anfang sollte die ganze Ausmerksamkeit des Bischofs in Anspruch nehmen. Der Herr will sagen: was ich dir, dem Gemeindevorsteher zu Ephesus, zu bedenken gebe, was ich dir einschärfen werde, das darst du nicht blos auf oberstächliche Weise dahin nehmen, wie man einen guten Rath dahin nimmt, den ein christlicher Freund dem andern ertheilt, auf welchen man allerdings auch achten soll, aber nicht auf diese ehrfurchtsvolle Weise: sondern merke auf, denn was dir jest gesagt wird, das saget Der, der Gewalt hat über die Gemeinden und ihre Vorsteher; das was dir jest gesagt wird, ist das Urtheil über dich von dem obersten himmlischen Bischof der Kirche, der Herzen und Nieren erforscht, dem das Böse ein Greuel ist, der eine Gemeinde aufrichten und verderben kann, nachdem Er will; was dir jest gesagt wird, ist das Urtheil des Herrn über dich und deinen Dienst, ein Urtheil Dessen, der dein und deiner Gemeinde Schässla in Seiner Hand hat, gleichwie ein starker Mann einen leichten Federball dreht, wendet und wirft, wohin er will.

"Das sa aet!" Es liegt etwas sehr Großartiges. Göttliches. Gewaltiges

"Das saget!" Es liegt etwas sehr Großartiges, Göttliches, Gewaltiges in dem Ausdruck: "das saget;" man fühlt es diesem Ausspruche an, daß er nicht in den Wind hineingeredet seyn soll, sondern daß der Redende die Machtvollfommenheit hat, Alles, mas Er fagt, auch auszuführen, bag Alle Seine Worte Ja in Ihm find, und Amen in Ihm; wegwegen man fie auch mit beiliger Scheu und tiefer Chrerbietung hören und beachten foll. Auf Dieselbe Weise steht auch oftmals im Alten Testament geschrieben: "So spricht der HErr," und dem Bolke Ifrael wird damit zu verstehen gegeben, wer Der ist, der also redet, und was es Dem schuldig sep, der also redet. "Das saget!" D wie vie- les Geschwäß, wie viele Urtheile, Ansichten, Meinungen, Lob und Tadel werden durch dieses einzige Wort: "das saget" zu Boden geschlagen. Es wird wohl auch in der Gemeinde zu Ephesus-Lästerer gegeben haben, die den Bischofschalten, oder auch solche, die ihr Lob für den Bischof ausspendeten, so daß er, wenn er nicht wachte und seine Seele in den Händen trug, von ihren guten oder basen Gesinnungen und Neden umpakalt von umpänkant marken kannte. bofen Gefinnungen und Reben umnebelt ober umräuchert werben konnte. Reben und Gegenreben schlägt bas einzige Wörtlein: "bas faget" barnieber; benn bas ist ja bie Hauptsache, nicht welche Gebanken bie Menschen, sonbern welche Gedanken unfer Gerr und Ronig über uns hat. Bielleicht mochte Giner biebei benken: ich mochte boch auch ein folches Wort vom DErrn an mich vernehmen, follte es auch ausfallen wie es wollte, follte es mich auch niederschmettern, follte es mich auch in ben Staub niederbeugen, ich fame boch zur Gewißheit, wie ich mit meinem Herrn baran wäre, welche Gebanken Er über mich hätte. Allein wer also benkt, ber merke nur auf die Regungen des Geistes Gottes in seinem Junern, der sey und werbe nur still und abgeschieden von dem Gewirre der äußern Welt, und er wird bald mit der Hülfe des Wortes Gottes über das Urtheil

sich flar werben, das der Heiland über ihn ausspricht. Bielleicht sindet er sich wieder abgespiegelt in der Seelengestalt des Bischofs von Sphesus, oder von Smyrna oder von Pergamus; er lese nur einmal z. B. diese Briefe und seufze um Licht von Oben; unter dem Lesen wird ihm Manches offenbar werden, und manchmal jenes Wort: "das saget" an's Herz dringen, wie wenn es für ihn allein in der Bibel stünde.

"Das faget, ber ba balt bie fieben Sterne in Seiner Rechten, ber be manbelt mitten unter ben fieben golbenen Leuchtern." Dieß bezieht fich auf die Erscheinung, welche ber Apostel im ersten Kapitel batte, wo er ben Beiland manbeln fab unter ben fieben golbenen Leuchtern. Die fieben Sterne bebeuten die fieben Borfteber ber Gemeinden, und die fleben Leuchter bie fieben Gemeinden felbit. Damit offenbarte Er fich bem Johannes als Den, welcher Gewalt hatte über die Bischöfe und über die Gemeinden, freie Gewalt über die Gemeindevorsteher, fo daß Er mit ihnen handeln fann nach Seinem Billen, ber fie verfeten fann, nachdem Er will, und wohin Er will, freie Gewalt uber die Gemeinden felbft, fo daß Er als ihr bochfter Auffeber und oberfter Bert ihren Leuchter auslofchen, und bie theure Beilage ber evangelischen Babrbeit von ihnen wegnehmen tann, fo fie Seinen Rath nicht annehmen und Buge thun, ober aber, bag Er unter ihnen wandelt und Seine Berheifung erfüllt: "mo zwei ober brei versammelt find in meinem Namen, ba bin ich mitten unter ihnen;" ober das andere Wort: "Ich bin bei cuch alle Tage bis an der Welt Ende." Somit hatte also ber Bischof von Ephesus mohl aufzumerten, wenn ihm diefer Eingang, ber gleichsam bie Ueberschrift bes Briefes bilbete, vorgelefen marb. Weil er nun mußte, daß bas, mas ihm gefagt werbe, von bem herrn ber Gemeinde fen, von Dem, ber ba ift bas A und bas D, ber Anfang und bas Ente, ber Erfte und ber Lette, von bem Ergbirten ber Schafe, ber ibn gefett hat jum Unterhirten berfelben und Rechenschaft von ihm forbern tonne, von Dem, welder einst Lehrer und Gemeinde, Stern und Leuchter einander gegenüber ftellen, und einem Jeglichen fein ewiges Endurtheil zusprechen wirb, nach bem er es verdient hat: bem getreuen Rnechte, ber über Wenigem treu gewesen ift, ewige Freude in ber himmlischen Beimath bei Ihm; bem Schalfstnechte aber, ber feine Frucht getragen bat, emiges Berberben und emigen Fluch. Denn bie, welche breißigfaltig gefaet, werben breißigfaltig, bie, welche fechzigfaltig gefaet, werben sechzigfältig, und bie, welche hundertfältig gefaet haben, werden bunbertfältig ernten; bie aber bas Wort Gottes verworfen und auf bas Fleisch gefaet haben, die werden vom Fleische das ewige Berberben ernten. Und babei bat es fein Berbleiben, benn bas hat Der gefagt, ber mitten unter ben fieben Gemeinden manbelt, und bie Gemeinden und bie Borfteber in Seiner rechten Sand balt.

"Ich weiß beine Werke," spricht ber Herr. Dieses Wort wiederholt sich in allen sieben Briefen, und geht nicht bloß auf die außerlichen Werke, sonbern auf ben ganzen innerlichen und äußerlichen Wandel. Ich kenne bein Herz,

will Er fagen, beinen Sinn, beine Gebanten, beine Borte, beine Berfe, bein Aufstehen und bein Niedergehen, beinen Wandel bei Tag und Nacht. Es ist Mir nichts unbekannt. "Ich weiß beine Werke." Ach, was ist dieß für ein herzdurchschneibendes, ein in die innersten Tiefen des Geistes erhellendes Wort, wenn wir uns in das Licht desselben hineinstellen, und von ihm uns richten und durchleuchten lassen. "Ich weiß beine Werke!" Gewöhnlich glauben wir dieses Wort nicht so fest, weil wir zu sehr in bieses zeitliche, zerbrechliche Leben vertieft, von ben Ginflussen ber armen, eiteln Welt bezaubert sind; und wenn es auch in unfere Seele hineinfällt, fo entwischt es boch ben Menfchenfindern immer wieder gar leicht, so daß sie es zu keiner ganzen Klarheit ihres Bewußtsenns kommen lassen. Ich weiß deine Werke, spricht der HErr, deine Pulsschläge, beines Herzens Klopfen, aber auch beiner Augen Tropfen, und dieß läßt der Berr uns Allen fagen mit gottlicher Machtvollfommenheit; nicht bloß bem Gemeindevorsteher zu Ephesus, sondern zu uns Allen spricht Er: Mensch! Ich weiß beine Werke. Er, ber in ber Höhe und im Heiligthum wohnet, aus bessen Gränzen wir nicht weichen können, Er läßt dir sagen, daß Er dich von innen und von außen kennt und taß es wahr ist, was David gebetet hat: "Ich sitz ober liege, ich gehe oder stehe, so bist Du um mich, und siehest alle meine Wege, Du verstehest meine Gedanken von ferne." Der Herr kennt beine Berufstreue ober Berufsuntreue, beine Gefühle, beine Gebanten und Empfindungen, beine Anschläge und Entwurfe; Seinem durchbringenben, allgegenwärtigen Auge kannst bu bich in feinem Stude entziehen, Er kennt bich und pruft bich in Seinem göttlichen Lichte, Er weiß, mit welchen Gebanken und Planen bu bich gegenwärtig beschäftigst, Er kennt dich mit Seinem feuerstammenden Auge, ob du dem innersten Grunde nach verwerslich bist vor Seinen Augen oder nicht, ob du zu denen gehörst, die sich selber leben und den Tod erben für ihre Ehre bei den Menschen, für ihr weltliches Bergnügen, für die guten Meinungen und Ansichten von sich selber: ober zu benen, die Ihm leben und zu Seiner Ehre, und weil sie in der Zucht Seines heiligen Geistes stehen, sich doch Nichts darauf zu gut thun, sondern ihr Elend erkennen und Ihm treu und offen bekennen. Nun, lieber Denfch, wenn ber BErr vor bir ftanbe und burchschaute bich mit Seinem forschenden Blicke und wurde dir sagen: "ich weiß beine Werke," was für ein Gefühl murbe fich wohl in dir regen? Würdest du wohl mit Beugung, aber boch mit Freudigfeit bem Berrn fagen tonnen: Du weißest meine Werke freilich, und wirft wenig Gutes baran entbeden, außer bem, mas Deine Gnabe gepflanzt bat, benn auch an uns geht in Erfüllung, mas bas Lieb fagt:

> An mir und meinem Leben 3ft nichts auf biefer Erb',

Bas Chriftus mir gegeben, Das ift ber Liebe merth.

Doch weiß ich, daß ich Dein Eigenthum bin, benn in Deine Hanbe bin ich gezeichnet von Ewigkeit. Der würde fich wohl ein Gefühl in dir regen wie bei Abam, da er fich verstedte, als Jehovah bei ihm im Garten war und ihm

rief: "Abam, wo bist bu?" Ober wurde gar bei jenem Borte Entsegen, Anga und Schrecken sich beiner bemächtigen?

"Ich weiß beine Werke!" Was hat boch ber Beiland fur Geistesworte! Stellet euch einmal in die Lage bes Bifchofs hinein, bem Johannes ben Brief fenbete. Der Sendbote, ben Johannes fchickte, fommt nach Ephesus; Die Gemeinde sammelt fich um ben Bischof, ber Borlefer liest: "Das faget, ber ba halt bie fieben Sterne in Seiner Rechten, ber ba manbelt unter ben fieben golbenen Leuchtern: ich weiß beine Werke." Wenn nun bier ber Borlefer ein wenig inne hielt, fo mußte wohl bem Bifchof zu Ephefus fein ganzer Berzensgrund offenbar werben; bas verworrene Gewebe feines innern Lebens mußte fich entwirren; es mußte ihm flar werben, ob er mit Schrecken vor bem DErrn ericheinen muffe, ober ob er ein gutes, ein mit dem Blute SEfu Christi gereinigtes und geheiligtes Gewissen habe. "Ich weiß beine Werke!" Dabei mochte ihm wohl das Herz klopfen, und ihn fegnend ober verklagend fich enthul-Solche Buftande bes innern Menschen find ein Borfpiel von bem letten Gerichtstage, ba ber BErr zu Allen fagen wird: "ich weiß eure Berte" sowohl ju benen auf ber rechten, als auch zu benen auf ber linken Seite. Bücher aufgethan und einem Seglichen offenbar werben wird, wie er gehandelt hat bei Leibesleben, ba wird fich's zeigen, bag ber BErr alle Werke weiß, bie fleinen und die großen, und es werden Alle mit Schrecken und mit Angst besteben, beren Bergen nicht geheiligt und rein gemacht find burch bas Blut bes Lammes.

Jedoch ber Bischof von Ephesus hatte nicht nöthig zu erschrecken und zu ergittern, benn er war ein wahrer Bischof, ein Dann nach bem Sinne bes BErrn. Darum fest ber Apostel bingu: "ich weiß beine Berte und beine Arbeit." Diefer Mann ließ es fich mahrscheinlich sauer werden fur bas Reich feines Gottes: er war ein treuer Arbeiter im Weinberge feines BErrn; er fampfte unermubet; er war Reiner von benen, von welchen Jesajas spricht: "Sie find stumme Sunde, die nicht ftrafen können, fle find faul, liegen und schlafen gerne." Rein, es war ihm nicht zu viel, fich auch um bes Beilands willen einen muben Ruf zu machen; er war treu im Dienste feines BErrn, und that bief Alles nicht um feiner Ehre und um feines Bortheils, fondern um bes Berrn willen. Gang anders, als mir's am Saufen ber Welt bemerken. Warum arbeiten gewöhnlich die Menschen? Bas find ihre Triebfebern? Warum jagt und rennt Warum fommt man zu feiner Rube? Warum macht man und forat man? immer neue Anschläge, so bag man für bas Göttliche feine Zeit bat? geht es benn fo fort vom Abend bis jum Morgen, und vom Morgen bis jum Abend? Warum kommt benn bas Berg nicht zur Ruhe, ba boch fur bas Bolk Gottes noch eine Ruhe vorhanden ist? Woher diese Unruhe, die ja schon ein Borgeschmack ist ber Qual, welche einst bie Berbammten leiben werden, von welchen es in ber Offenbarung beißt: "Sie haben feine Rube Tag und Racht." Warum fommt man zu feiner Erquickung? Warum plagt man fich benn fo

jammerlich und elend? Die Antwort ift: Ich will reich werden ober ich will mich in einen guten Kredit seßen, oder wenigstens darin bleiben, oder ich muß sorgen, daß ich im Alter auch noch zu leben habe, daß ich wenigstens meinen Kindern etwas jurudlaffen tann. Dem Bifchof zu Ephefus aber gibt ber Beiland ein anderes Zeugniß: "Du arbeitest um meines Ramens willen und bist nicht mube geworden ;" unermudeter Gifer fur bas Reich Gottes war also ein hauptzug in bem Charafter bes Bifchofs. Bas ift größer und lieblicher, als wenn ein Mensch seinen ganzen Gifer und feine ganze Begierbe barauf gerichtet hat, bag er mochte von feinem herrn als ein rechtschaffener Arbeiter erfunden werden, wenn ein gottlicher, ein lauterer Trieb in ihm ift, nur bem Beiland gur Ehre gu leben; wenn er fagen kann: Alles was ich thue, thue ich um bes Namens JEsu Christi willen, zur Berherrlichung bes großen Namens bes Hochgelobten. Dieses selige Borrecht aber haben wir Alle, Eltern und Rinder, Junge und Alte, Herren und Anechte, Junglinge und Jungfrauen. Wer ba arbeitet, nicht als vor ben Augen ber Menschen, sonbern vor bem allwissenben Gott, bem wird ber Beiland bas Lob nicht verweigern: "bu haft um meines Namens willen gearbeitet." Aber wie Biele unter uns werben es fenn, benen Er bieß große Zeugniß geben tann? Wie viele Berläugnung ber Gigenliebe, bes Gigenfinns, ber Berkehrtheit gehort bazu? Wie muß ber alte Mensch in ben Tob gegeben werben, auf bag ber neue lebe? Dieses herrlichen Zeugnisses aber ungeachtet fest in ber Folge ber Beiland noch bingu: "Ich habe etwas wiber bich." Dliebe Bruder! Es fann ein Menfch Manches an fich haben, was bem BErrn wohlgefällt, und boch hat Er noch bieg und bas an ihm auszuseten. Aber eben bas foll uns reigen, uns immer mehr in bie Nachfolge Chrifti zu begeben, Seinem Geift und Worte immer gehorfamer zu werben. Wenn ber Apostel selber von sich sagt: "Ich halte mich nicht bafür, baß ich es ergriffen hatte," was sollen bann wir sprechen? Und wenn ber Bischof, bem ber Heiland jenes Lob ertheilte, zur Buße aufgeforbert wird, follten wir uns nicht tief in ben Staub beugen? Denn - wird ber Gerechte faum erhalten, mo will bann ber Gottlose, ber Sunder bleiben?

"Ich weiß beine Werke und beine Arbeit." , Wir durfen biese Arbeit nicht mit der Bielgeschäftigkeit mancher Menschen verwechseln. Es gibt manche Christen, welche auch arbeiten und nicht mube werden, welche auch wirken für das Reich Gottes; aber im eigenen Namen, in eigener Kraft, nach eigenem Willen, nicht zur Ehre des Heilands, sondern zu ihrer eigenen Shre. So gibt es manche Eltern, die keine Kosten und keine Mühe scheuen, ihren Kindern eine christliche Erziehung zu geben; sie predigen ihnen oft Tage lang vor, daß man fromm seyn müsse; sie geben ihnen die besten Lehren und Ermahnungen; die Kinder sollen mit Gewalt Christen werden, und sie selber sind es nicht; die Kinder sollen selig werden, sie selber trachten nicht darnach. Dieß sind die unberufenen Arbeiter im Weinberge Gottes.

Schweigt JEfus in ber Seele ftill, So nimm bir auch nichts vor; Benn Er bich aber brauchen will, So tritt mit Rraft hervor.

Wo viele Arbeit ift, ba hat man viele Gebuld nöthig, barum ertheilt nun auch ber Seiland bem Bischof zu Ephesus noch biefes Lob: "bu baft Gebuld." Die Meisten unter uns werben wohl miffen, wie viel Gebuld die Arbeit in einem Meinberg erforbert. Bon oben macht bie Sonne, Die Site, ber Regen, Die Ralte, die Naffe viel Sorge, Rurcht und Arbeit; von unten gilt es das Unfraut auszujäten, zu pflanzen und umzugraben, zu binden und zu schneiben. Gott felbst in Seinem Beinberg mit bem Feigenbaum Geduld bat, den Er bebungen und umgraben läßt alle Jahre, ob er vielleicht Frucht bringe zu feiner Beit, fo muß ein Jeder, ber ein Arbeiter im Beinberge Gottes werben will, fich vor allen Dingen Gebuld zur Arbeit ichenfen laffen. Diefes Lob nun verbiente auch ber Bischof; er wollte nicht fogleich ernten, mo er eben erft gefaet hatte; er fonnte bie Schwachen tragen, er war ein rechter Unterhirte, ber bie Schafe nicht übertrieb, sondern Jeju nachfolgte, bessen Sache ce mar, Gebuld ju haben mit ber Schwachheit, die Elenden ju verpflegen, das zerbrochene Robr ju ftugen, bas glimmenbe Docht jur Glaubensfraft anzufachen. fann man nirgends anders benn in ber Schule bes Beilands lernen : Er war ber Gebulbigfte unter ben Menschenfindern; auch ju Philippus fonnte Er voll Langmuth und Gebuld sprechen: "schon lange bin ich bei euch, Philippe. und bu kennst mich nicht." Er bat ja noch bis auf die heutige Stunde Geduld mit benen, die fich in Seine Gnadenzucht begeben. Bekennet es ihr Alle, die ihr euch in ber Schule bes Beilands befindet, mit welcher Gebuld und Lanamutb Er euch von Sahr ju Jahr halt und leitet und traat: ja es ift mabr. mas in jenem Liebe ftebt:

Der erfte Obem, ben ich ziehe, Benn ich vom Schlaf erwache, Ift Dein Erbarmen, groß Deine Mube, Die ich Dir täglich mache, Und die Du schon an mich gewandt, Da Deine Lieb' am Rreuz entbrannt.

Gebuld zu tragen, bas ift ja bie Sache bes Heilands; wie ware es aber auch fo trauria, wenn bieg nicht ber Fall mare! 3ch will nur Gin Beispiel Seiner Gebuld anführen: wenn Er nach unserer ungebulbigen Art einer Seele, die in Seine Schule treten will, auf einmal ihr Berberben und ihre Gunde in's Licht stellen wurde, fo murbe fie feine Freudigfeit und tein Bertrauen ju Ihm faffen tonnen, fie murbe gur Bergweiflung fommen; aber Seine Gebuld ift groß; Er entbeckt ihr nach und nach ihre Schlechtigfeit; fie wird immer fleiner, wiewohl auch immer reiner; die alte Unart reift Er ihr nicht mit Ginem Rale and, lagt ihr noch eine gute Beile ihr Spielmert, und erft, wenn fie erftarfter ift am inwendigen Menschen, ba zeigt Er ihr bann, bag bie findische Unart nicht mehr So macht Er es wie die weisesten Erzieher, die nur nach und nach die Böglinge zu etwas Ganzem bilben, und nicht mit Ginem Schlag fie fertig haben wollen. Dieje Gebuld ift eine Frucht Seiner Barmbergigfeit; wer baber über die Schwachheit seines Brubers sogleich herfällt, und nichts tragen und bulben fann, ber fennt bie Barmbergigfeit und Gebulb, bie noch taglich uber und neu wird, noch nicht; bem ift bie eigene Unart feines Bergens noch tief

verborgen. D felig ber Mann, ber, wie ber Bischof von Ephesus, ein solches

Reugnig vom Berrn empfangt!

Seine Geduld mar aber nicht gleichgultige Lauigkeit im Chriftenthum, fie rührte nicht aus einem tragen Temperamente, aus Berzensmattigfeit und Unentschiedenheit ber, aus einem rubigen Blut, bas, wenn es in Wallung fommt, nur um fo fcredlicher tobt: nein, feine Gebuld mar mit beiligem Ernft gepagrt, wegwegen auch ber Beiland zu ibm fagt: "und bag bu bie Bofen nicht tragen fannft." Wie follen wir nun aber bas verfteben? Träat doch der BErr felber die Bofen mit großer Geduld und Langmuth, lagt Er boch Ceine Sonne über Gerechte und Ungerechte aufgeben, regnen über Gute und Bofe; eilt boch ber hirt felber ben verirrten bofen Schafen nach, ob Er fie etwa erhasche und auf Seine Achsel nehmen konne mit Freuden; hat Er boch selbst befohlen, bag wir nicht Bofes mit Bofem, noch Scheltwort mit Scheltwort vergelten, und fegnen follen, die uns fluchen? Bie ertheilt ihm nun ber Bert barüber Lobsprüche, worüber ihm nach unferer Meinung Tabel jugestanden mare? Dieß ift aus bem bamaligen Ruftanbe ber Gemeinden zu erflaren. war ja leiber eingetroffen, mas ter Apostel Paulus bei seinem Abschied ber Gemeinde vorber verfündigt batte: "Das weiß ich, daß nach meinem Abschied werben unter euch fommen greuliche Wolfe, die ber Seerde nicht verschonen wer-ben, und aus euch felber werben aufstehen Manner, die ba verkehrte Lehren reben, bie Junger an fich zu ziehen" (Apoft. Gefc. 20, 29. 80.). Schon in ben ersten apostolischen Gemeinden traten Irrlehrer auf, welche die mahre Lehre bes Christenthums verbrehten, theils folde, bie fich nicht als arme Gunber unter bas Rreug Christi beugen, sonbern mit eigener Beiligfeit und Gerechtigfeit, mit Fasten und Beten und anderer Gefetlichfeit bie Gerechtigfeit verbrangen wollten, welche Gott um Christi willen bem Glauben gurechnet, theils folche, bie ihr Fleisch nicht unter bas Geset Christi beugen, baffelbe nicht freuzigen wollten fammt ben Luften und Begierben, unter bem Schein und Bormand ber driftli-Diese Irrlehrer hatte ter Bifchof geprüft und als. Lugner erden Freiheit. funden, und in ihrer Luge zu Schanden gemacht. Wahrscheinlich hat er an fie ben gedoppelten Maafitab angelegt, den ber Beiland uns an bie Sand gibt, einmal: "An ihren Früchten follt ihr fie erfennen," und fur's Andere: "Ein jeglicher Geift, ber ba nicht bekennet, bag JEsus Christus ift in bas Fleisch gefommen, ber ift nicht von Gott." Dit anbern Worten: wer glaubt und befennet, baß JEjus Chriftus mahrhaftiger Mensch, aber auch mahrhaftiger Gott ift, worin bas gange Geheimniß ber Erlöfung liegt, ber ift von Gott: bie Anbern haben den Geift bes Widerchrifts. Liebe Buborer! Wenn ein Menfch beidnisch lebt, und burch Wort und That bekennt, daß er ein Rind ber Welt sep und fenn wolle, daß er die Belt lieb habe und lieb behalten wolle, fo gehort er nicht unter diejenigen, die man nicht tragen foll. Rein, folche Leute follen von ben Christen mit besonderer Nachficht und Gebuld getragen werben; mit lunigem berglichem Mitleid und Erbarmen follte man fie betrachten, wie ber Beiland einst selber sagte: "Mich jammert das Bolk, denn sie gehen umber wie Schafe, die keinen Hirten haben." Aber wenn Einer sich als Bruder in der Gemeinde geberdet, und bringt bose Lehren auf, um seine Bosheit zu verdecken, und sucht an den Grundvesten der evangelischen Wahrheit zu rütteln, und seine eigene Weisheit und sein verderbtes Fleisch auf den Thron zu setzen, der doch nur Christo und Seinem untrüglichen Worte gebührt,—solche Menschen soll man nicht leiden. "Rehmet sie nicht auf, grüßet sie auch nicht," spricht der Apostel Johannes (3 Joh. 10.). Das ist zwar von dem Apostel in früheren Zeiten geredet worden; es gilt aber auch noch für unsere Zeiten.

D welche Nachfolge Christi thut sich im Charafter des Bischofs zu Ephesus kund! Er ließ es sich fauer werden; er muhte sich und arbeitete um des Herrn willen; er hatte ein geduldiges, barmherziges, demüthiges Herz, und beharrte auf einem reinen, christlichen Wandel, und benütte die Prüfungszeit, um das Lautere vom Unlautern zu scheiden. Wie Viele unter uns können sich in dieser Beziehung mit ihm messen? Und doch hat der Heiland Etwas wider ihn; bennoch ruft Er ihm im Folgenden zu: "Gedenke, wovon du gefallen bist, und thue Buße." D wie scharf und genau nimmt es der Herr mit Seinen Kindern und Knechten! Darum lasset uns selbst reinigen von aller Besteckung des Geistes und des Fleisches; denn die Gerichte des Herrn sind anders als ter Menschen Gerichte.—Du aber, Herr unser Gott,

Berleih' Gebuld und Troft, im Kampfen und im Ringen, Sorgfält'ge Wachsamteit und Araft, hindurchzudringen; Dag wir ohn' Unterlag in ber Bereitschaft fteb'n, Und einft mit Freudigkeit vor Deine Augen geb'n. Amen.

### LXXV.

# Am gedächtnißtage der Apostel Petrus und Paulus.

### Beet: Offenb. Joh. 2, 4. 5.

Aber ich habe wider dich, daß du die erfte Liebe verläffest. Gebente, wovon du gefallen bift; und thue Buße, und thue die ersten Werte. Wo aber nicht, werde ich dir tommen bald, und beinen Lenchter wegstoßen von seiner Stätte, wo du nicht Buße thuft.

Der barmherzige Gott und Bater unsers Herrn JEsu Christi verleihe uns zu ber Betrachtung dieser Worte Seinen Segen, und lasse, was nun hier gerebet wirb, in Gnaden gedeihen zur Erbauung unserer Seelen und zum Preis Seines heiligen Namens.

Ja, lieber himmlischer Bater! wir rufen Dich an, laß doch um Deiner grofen Barmherzigkeit willen Reinen unter uns fepn, bem Du nicht zu erkennen gibst, was Du von uns forberst, und öffne uns die Augen, bamit wir sehen, was Dir wohlgefällig ift,

3Efu, gib gefunde Augen, Die mas taugen, Rühre unfere Augen an;

bamit wir nicht in unserer natürlichen Blindheit und Sicherheit dahinfahren, und wenn uns schon das helle Licht Deiner Gnade in die Augen hineingeleuchtet hat, wir nicht mehr schlafen, sondern wachen und immer wachsamer werden. Amen.

"Aber ich habe wider dich," so fährt der Heiland im Brief an den Bischof zu Ephesus fort. Damit tritt uns sogleich die Treue, die Borsorge und die Geduld des Herrn entgegen; Er will Seine Knechte nicht niederschlagen und muthlos machen; Er will ihnen das frohe Bertrauen zu Seiner Gnade nicht rauben, sondern sie vielmehr kräftigen und aufrichten. Darum fängt Er in diesem Sendschreiben nicht sogleich mit dem Tadel an, sondern setzt denselben in die Mitte des Briefs, nachdem Er dem Bischof zuvor ein Lob ertheilt, und Seine Jufriedenheit ihm bezeugt hatte. Ich bin kein harter Mann, will Er ihm sagen, daß Ich deine unermüdete Arbeit und Geduld nicht wüßte und in ihm sagen, daß Ich beine unermüdete Arbeit und Geduld nicht wüßte und in Anschlag brächte; Ich bin kein Herr, dem man nicht genug thun kann; der kleinste Dienst der Liebe ist bei mir nicht vergessen: aber ob ich gleich das Aleinste achte, und das Gute an dir, Meinem Knechte, zu schäßen weiß, so habe ich doch Etwas wider dich, es sehlt dir an Etwas, — und dieses Etwas legt Er ihm nun getreu und gerade an das Herz als Freund, Berather, Heiland und Richter. "Du verlässes" — spricht Er— "deine erste Liebe," die Liebe, die dich Ansags beseelte. Was wird doch wohl den Mann mehr gedemüthigt haben, das Lob oder der Tadel seines Herrn? Nach seinem Herzenszustande zu urtheilen, wird ihm das Lob mehr, oder wenigstens eben so demüthigend gewesen seyn als der Tadel. Denn se getreuer ein Knecht ist, desto mehr erkennt er seine Untreue, desto mehr ist ihm das Lob befremdend; wenn er die Liebe des Herrn anschaut, mit der Er thn geliebet dis zum Tod, sa dis zum Tod am Kreuze, und er hält dagegen seine Liebe zu dem Herrn, so beugt und demüthigt er sich, und wenn der Heiland einem solchen Menschen sagt: "Ich weiß beine Arbeit und deine Geduld," und ertheilt ihm Lob, und versichert ihn seines Wohlgefallens, so fragt er dann: "Herr, wie? Und wo? Und wann habe ich dieß Lob verdient?" So wird sa auch am jüngsten Tage einst geantwortet werden; wenn der Herr So wird ja auch am jüngsten Tage einst geantwortet werden; wenn der Herr zu denen, die zu Seiner Rechten stehen, spricht: "Ihr habt mich gespeist, ihr habt mich getränkt, ihr habt mich beherbergt, ihr habt mich bekleidet," so sprechen sie: "HErr, wann haben wir das gethan? uns ist dergleichen nichts bekannt."

"Ich habe Etwas miber bich," fpricht ber Herr; ein scharfes, tiefeinschneibenbes Wort. "Ift Gott für uns, wer mag wiber uns senn? — so

fragt ber Apostel Paulus, und so benkt auch jener Sanger, wenn er in jenem Liede frohlockt:

3ft Gott für mich, so trete Gleich Alles wider mich; So oft ich ruf' und bete, Beicht Alles hinter fich; hab' ich bas haupt jum Freunde, Und bin gestebt bei Gott, Was kann mir thun ber Feinde Und Widersacher Rott'?

D wenn ein Mensch bes Wohlgefallens Seines Gottes und bes herrn 3Efu Christi verfichert ift, fo tann er mit bem Apostel Daulus mohl ausrufen: "In bem Allem überwinden wir weit um Def willen, ber uns geliebet bat. Ber will uns icheiben von ber Liebe Gottes, Trubfal oder Angft ober Berfolgung ober Sunger ober Bloge ober Fahrlichkeit ober Schwert, Sobes ober Ticfes, Tod ober Leben?" So fpricht, wer die Liche Gottes für fich bat. von Menschen verlaffen fenn, er ift nicht verlassen, denn ber Gerr ift bei ibm : laffet ibn verfolgt fenn, er ift wohl geborgen unter bem Rittich und Schirm bes Allmächtigen | laffet ihn geschmäht und gehöhnt fenn, ihm ift bie Gbre feines BErrn lieber als die Ehre bei ben Menschen; laffet ibn mit Leib und Seele in bas tieffte Leiden getaucht werden, und die Wogen der Trubfal über fein Saupt geben, fein Glaube ift boch ber Sieg, ber bie Welt übermindet, und mit einem Affaph ruft er: "Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, fo bift doch Du, Gott, allezeit meines Bergens Troft und mein Theil: bennoch bleibe ich ftete an Dir, benn Du haltft mich bei meiner rechten Sand;" ja, laffet ibn auch fterben und manbern im finftern Thal, laffet bie Donner bes Gerichts losbreden, er fpricht mit Paulus: "Ich fürchte mich nicht, wer will verdammen?" Die Welt verbammt, ber Satan verbammt, bas Gewiffen verdammt: aber "Christus ist hier, ber ba gerecht macht, ber gestorben ift, ja vielmehr, ber auch auferwecket ift, welcher ift gur Rechten Gottes und vertritt uns." D liebe Buborer, es muß ein feliger Auftand feyn, wenn eine Seele fich fagen tann: ich bin gewiß, ich fann barauf leben und fterben, bag Gott Boblgefallen an mir bat um Chrifti willen; ber Gott, ber ber Konig ift himmels und ber Erbe, ber alle Dinge trägt mit Seinem fraftigen Wort, ber auch bie Bergen ber Fürsten leuft wie Wafferbache, ber auch meine Schicffale weiß und lenft nach Seinem Boblgefallen, Er ift mein Gott und mein SErr, Er liebt mich und fennt mich. D felig, mer also sprechen fann!-Aber bier lautet es gang anders. "Ich habe Etwas wider bich," fpricht ber BErr; ba gewinnt bie Sache eine gang andere Gestalt. Richt als ob ber Beiland bem Bischof feindselig entgegengetreten mare und ihm batte fagen wollen: ich fann bich nicht mehr unter bie Meinigen gablen, bu bift verwerflich vor meinem Angesicht, fondern wie wir etwa von benjenigen, welche mir recht lieben, benen mir aber etwas Unrechtes Schuld geben muffen, zu benfen ober zu sprechen pflegen: es liegt mir Etwas auf bem Bergen gegen diefen ober jenen Menfchen, ich fann ihn nicht fo lieben, wie ich gern wollte, es ift ein Bann ba um biefer ober jener Urfache willen, ber mich in ber Liebe ju ihm gurudbalt. Da fann man benn oft lange im Bergen Etwas herumtragen gegen einen Menschen, ja gegen ben besten Freund; bas vorige Verhältniß ist gestört; es herrscht nicht mehr die vorige Herzlichseit; dieß und jenes ist dazwischen getreten. Ober wie etwa ein Bater von diesem oder jenem seiner Kinder sagen kann: im Ganzen wäre ich schon mit ihm zufrieden; aber ich habe doch einen geheimen Kummer über dasselbe in meinem Herzen, es ist Etwas da, was mir viele Sorgen macht. Ich sehe der Sache schon lange zu: aber mein Herz bricht mir, wenn ich daran benke, das Kind hat eine Art an sich, wovon ich die übelsten Folgen befürchte. In diesem Sinne etwa müssen wir jenes Wort des Heilands auffassen: "ich habe Etwas wirer dich;" nicht als ob es, daß ich mich so ausdrücke, eine Kriegserklärung des Herrn wäre, o nein, der Herr sagt ihm dieß ja auf die liebreichste Weise; sondern Er will ihm, um menschlich davon zu reden, etwa sagen: siehe, ich liebe dich zwar, dein Name ist in meine Hände gezeichnet; aber dennoch, wenn ich beiner gedenke, regt sich in meinem Herzen Schmerz und Bekümmerniß über dich. Ich kann nicht mit dir zusrieden sehn, da du jene erste Liebe nicht mehr hast, und nicht mehr wandelst, wie ehedem in den ersten Gnadentagen.

Dliebe Zuhörer! Es ist etwas sehr Bebenkliches, wenn der Herr der Gerrlichkeit Etwas gegen einen Seiner Knechte hat. Wenn ein irdischer Herr zu seinem Knecht sagen muß: ich kann nicht mit dir zufrieden sen, so kann ihn dieß offenbar nicht gleichgültig lassen; und wenn zwischen zwei wahren, innigen Freunden ein hemmendes, störendes Mißverhältniß eintritt, welchen Schmerz kann dieß verursachen, wie ist man traurig darüber, daß man einander nicht mehr so frei und offen in's Gesicht schauen, nicht mehr so rückhaltslos gegenseitig, sich sein Ferz ausschließen kann! Aber ach, was ist dieß Alles dagegen, wenn der Herr der Gerrlichkeit, der liedende Heiland, dein künstiger Richter, Etwas gegen dich auf Seinem Herzen hat! Ach, es wäre wohl der Mühe werth, daß wir und zuweilen fragten und prüften: hat nicht etwa der Herr Etwas gegen mich? It Er wohl auch mit mir und meinem Lause zufrieden? Hat Er nichts auszusehen? Ist mein Gang richtig und lauter vor Seinem Angesicht? Des verlohnte sich wohl, daß wir recht ernstlich slehen: entdese mir doch, in was ich Dir noch nicht ganz zur Freude din; "erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz, prüse mich, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege." Wir merfen gewöhnlich viel zu viel auf Menschenurtheil und Menschengerede, was diese, die doch nicht in unser Herz und unsern ganzen Wandel hineinsehen können, über uns densen und urtheilen, das machen wir dann gern zum Urtheil des Herrn über uns, und doch sind oft Seine Gedanken ganz anders als der Menschen Gedausen, Seine Gerichte ganz anders als der Renschen Gedausen, Seine Gerichte ganz anders als der Renschen Gerichte und einem Klichkeher des Scilands Experte mich des her Keische Gerichtes und einem Klichkeher des Scilands Experte mich des her Seisend Studen ihre ihr

"Ich habe Etwas wiber bich." Wenn einem Kinde Gottes und einem Liebhaber des Heilands offenbar wird, daß der Heiland Etwas wider ihn habe, so verursacht dieß oft die tiefsten Schmerzen, wahre Geburtsschmerzen. Und eine große Gnade für ein solches Herz ist es, wenn ihm nur sogleich gezeigt wird, was denn das eigentlich ist, was dem Herrn an uns nicht gefallen kann,

und was den freien Erguß Seines liebenden Herzens hemmt. Immer ist dieß noch eine leichtere Erfahrung, weil es bei einem Kinde Gottes eines und dasselbe ist, sich eine Sünde gegen den Herrn aufbecken und offenbaren lassen, und diese Sünde selbst, sollte sie auch die liebste Lust seyn, tödten in der Kraft Christi. Aber oft weiß man nicht einmal, woher das innere Mißverhältniß rührt; man fühlt es: der Herr hat Etwas wider mich; Er ist nicht zufrieden mit mir; es ist Etwas zwischen mich und Ihn hineingetreten. Man kann diesem dunkeln Etwas noch keinen Namen geben; aber daß es da ist und auf der Seele lastet, das weiß man, und das erregt Schmerzen, das treibt zum Seufzen und Schreien. Ach, wo fehlt es denn? möchte man da oft rusen, daß es nicht vorwärts will, daß ich so lange nicht näher zum Heiland komme; ob ich gleich so oft und so lange darnach seufze: wo fehlt es denn, was hat Er denn wider mich? Wer da auehält unter der Gnadenzucht des heiligen Geistes, wer sich in die Stille einführen läßt, dem wird der Herr zu erkennen geben, was Er wider ihn hat.

Nicht sage ich Solches von der Welt und von denen unter uns, welche zur Welt gehören. Sie bekümmert sich ja nicht darum, ob der Herr Etwas gegen sie habe; dieß ist ihr gleichgültig; sie steht in keiner Verbindung mit Ihm, darum ist sie undankbar gegen Seine Liebe bis zum Tod; dagegen ist sie kalt wie Eis, und hart wie Stein. Was würde aber auch der Heiland der Welt sagen müssen, wenn Er ein Sendschreiben an sie zu erlassen hätte, ja, was würde Er Manchen unter uns sagen müssen? Wir wissen es wohl, denn das Evangelium ist Sein Brief auch an die Welt; nicht: ich habe Etwas witer dich, sondern ich habe Vieles wider bich, wie du Vieles wider mich hast; du bist meine Feindin; deine ganze Seelengestalt, dein ganzer Wandel ist gegen mich: aber schaue mir in's Angesicht, Ich habe dich also geliebt, daß ich mein Leben für dich in den Tod gegeben habe; glaube an mich, so werden die Bande deiner Feindsschaft gesprengt, und du wirst in die Freiheit der Liebe zu mir versest werden.

"Kindlein, bleibet bei Ihm, auf daß, wenn Er offenbaret wird, wir Freubigfeit haben und nicht zu Schanden werden in Seiner Zufunft." So lange Er aber Etwas wider uns hat, so lange fann keine ganze Freudigkeit bei uns Statt finden auf den Tag des Gerichts. Wenn ich nicht gewiß weiß, daß, so Er kommt, Er gnädig auf mich herniederblicken wird als mein Erbarmer, wenn es mir noch bange ist, Er würde mir etwas vorhalten, was Er gegen mich habe, Er werde mich beschämen vor Seinem heiligen Angesicht, so lange herrscht nicht die Freudigkeit, sondern die Furcht; die Furcht aber ist nicht in der Liebe. Darum lasset uns doch darnach trachten, daß wir mit dem Herrn in's Reine kommen, und unsere Rechnung geschlossen, und unser Beruf und Erwählung fest gemacht wird.

"Ich habe wiber bich." Und was hat benn ber Seiland wiber ben Bischof? Antwort: "daß bu beine erfte Liebe verlässest," b. h. bie Liebe, welche bich bei bem Anfang beiner Bekehrung, bei bem Anfang beines Bischofamtes be-

seelte und begeisterte. Man hat schon Vieles über die "erste Liebe" geschrieben, und ihr werdet wahrscheinlich schon wissen, was der Apostel darunter versteht. Wenn nämlich ein Mensch zu der Erkenntniß Gottes und des Heilands gelangt, wenn er es glauben kann, und ber Geist Gottes in seinem Herzen es versiegelt hat, daß alle Sünde ihm verziehen, die Missethat verzeben, und die Schuld von ihm genommen ist, da entsteht die erste Liebe. So war es bei der großen Sünderin, von welcher Lukas erzählt, ihre Seele habe sich in solche Liebe zum Beiland ergoffen, bag fie mit ihren Thranen Seine Fuge benett, und mit ben Haaren ihres Hauptes getrocknet, und ber DErr felber ihr bas Zeugniß ertheilt habe: "bu haft viel geliebet, gehe hin in Frieden." Das mar ihre erste Liebe. Es hat schon manche Seelen gegeben, welche in einem guten und bem Worte Gottes gemäßen Gange fich befanden: aber gerade über biefen Gegenstand in ein angstliches, gefetliches Treiben hineingeführt wurden. Es tonnte so weit tommen, daß fie, weil fie fich ein besonderes Bild von einer folchen erften Liebe machten, und bieß Bild nicht mehr bei fich felber fanden, an ihrer Befehrung verzweifeln wollten. Es ist aber mohl zu merken, bag bas Wort Gottes niemals regelrechte Befehrungsmethoben aufstellt, wie fie Menschen etwa austenten und ausbilden. Sehet in die ganze Bibel hinein, ihr werdet nirgents fin-ben, daß der große Erzieher der Geister alle Seelen auf gleiche Weise geführt hat, ober bag es nur Gine Form und Gin Motell gibt, nach bem Er fie bilbet. Auch wird uns ber Gang ber innern Buftante nicht fo ausführlich auseinander gelegt, wie es in unfern Lebensbeschreibungen manchmal der Fall ift, sondern gerade in ber heiligen Schrift ift une die Freiheit bes Beiftes, ber ba wirfet, in Allen, wie und mas Er will, auf die ichonfte Weise bargelegt. Denn Gott bat sich die Freiheit vorbehalten, der alleinige Führer und Regierer der Seele, der alleinige Erzieher der Geister zu fenn, und jeden Menschen, wie Er will, zu fubren, nicht wie ber Mensch fich einbiltet, daß er geführt werden muffe. D tiefe Beisheit des unerforschlichen Gottes!

Unter der ersten Liebe, welche der Bischof verlassen hatte, kann die Liebe zum Heiland, oder auch die Liebe zu den Brüdern, oder Beides zugleich gemeint seyn. Als der Apostel Paulus zu Ephesus das Evangelium prdeigte, wurde die ganze Stadt in große Bewegung versett, wobei der mächtigen Göttin Diana großer Abbruch gethan wurde; denn es wurden viele Seelen erweckt und brünstig gegen den Herrn, so daß sie einmal eine Menge magischer Bücher, welche von der Zauberei handelten, und nach unserm Gelde zehntausend Thaler werth waren, zusammen trugen und verbrannten. Unter diesen Seelen, die in der ersten Gluth der Liebe zum Herrn standen, mag wohl auch der Bischof gewesen seyn und sich ausgezeichnet haben. Aber auch die Liebe zu den Brüdern könnte unter jener ersten Liebe verstanden seyn, von der der Apostel Johannes sagt: "Darum lieben wir die Brüder, weil wir aus dem Tode in's Leben gekommen sind," und wie er, Johannes, selber in seinem hohen Alter als hundertsähriger Greis de Gemeinde. in deren Bersammlung er sich stels noch tragen ließ, nichts Anderes

an's Herz legte als: "Kindlein, liebet euch unter einander," weil, wie er fich ausdrückte, wo Bruderliebe ist, auch Liebe des Heilands ist. Bon dieser Liebe war der Bischof abgesommen; in ihr war er einst gestanden: jest war er aus ihr gewichen. D das ist traurig; noch trauriger aber ist's, daß er es selbst nicht wußte, und der Herr ihm deswegen selbst seines Gerzens Grund aufdecken mußte.

Wenn an einem Orte bas Evangelium lauter und rein gepredigt wird, und burch Gottes Gnabe Manche aus bem Schlafe aufwachen und vom Tode jum Leben fommen, wenn bem Beiland Rinder geboren werben wie ber Thau aus ber Morgenröthe: so pflegt gewöhnlich ein großer Drang, eine gewaltige Bewegung ber Gemuther zu entsteben: benn bas Evangelium rumort, wie Lutber fagt, und obwohl die Sache aus Gott ift, fo läuft boch babei viel Rleischliches und Unlauteres, manches ungeiftliche Naturwerf mit unter, mas mit ber Zeit immer mehr meggeschmolzen werden muß, bamit bie Seelen tiefer gegrundet, und burch Stille und Lauterfeit fester gewurzelt werben in Chrifto. Der gabrende Most wird ja nur zu einem trinkbaren Beine, wenn er mehr und mehr von feinem berben, rauben Charafter verliert, und eine gemiffe Milbe erlangt. Es beißt barum nicht die erfte Liebe verlaffen, wenn diefer fleischlich-geistliche Drang nadläßt; sondern bu baft nur von beiner naturlichen Unlauterfeit Etwas verloren. Das Berlaffen ber erften Liebe ift nicht ein eingebildeter, sondern ein mahrhaftiger Berluft, ein Berluft am reinen, lautern Golbe bes Glaubens und ber Liebe, bas ber DErr bir geschenft hatte; bu bist nicht mehr in beinem vorherigen Seelenzustande; bu hast Schaben erlitten an ber Seele, und zwar an ber Saupt-D wie traurig ift es, wenn es von einem Menschen beißt: sache, an der Liebe. er hat verloren, mas er hatte, er ift statt vorwärts rudwärts gefommen; wenn man von einer Seele fagen muß, mas ber Apostel von ben Galatern fagte: "Ibr habt Christum verloren." Und mahrscheinlich mußte bieg ber Bischof nicht einmal; benn fo fehr fann fich ein Rind Gottes felbst betrugen, fo weit in Traumerei und Selbstwerblendung hineingerathen, daß es, wie der Bischof, viele Borguae, Gebuld und Ausbauer befitt, ein treuer, eifriger Arbeiter im Beinberge bes BErrn und fein Diethling ift, fo daß es auch um die Chre Gottes eifert, und die Teinde Christi nicht ertragen fann, wie der Bischof that; aber babei bas verliert, mas allen diesen Tugenden erft die mabre Beibe, ben mahren Berth Denn "wenn ich mit Menschen- und mit Engelverleibt, nämlich die Liebe. gungen rebete, und batte ber Liebe nicht, fo mare ich ein tonend Erz und eine Und wenn ich alle meine Sabe ben Armen gabe, und flingende Schelle. ließe meinen Leib brennen und hatte ber Liebe nicht, fo mare mir's nichts nute."

Woher mag es aber wohl gekommen seyn, daß der Bischof diesen großen Schaden an seiner Seele nahm, und wie kann es denn bei einem Kinde Gottes dahin kommen, daß es in solche Blindheit hineingerath, daß es nicht einmal mehr weiß, wie es um seine Liebe zu dem Herrn und den Brüdern steht? Liebe Zuhorer, wir durfen nicht glauben, daß dieß auf Einmal, gleichsam mit Einem Schlage dei dem Bischof so geworden ist; vielleicht war es natürliche Unachtsam-

feit, welche Anfangs zwar nur gering war, aber nach und nach wuchs, so baß ber Sinn mehr und mehr in's Aeußerliche sich verlor, und in's Irbische sich hinein zerstreute. Bielleicht beobachtete ber Bischof fortwährend noch den nämlichen Amts- und Berufseiser wie früher; vielleicht hat kein Mensch ben innern Berfall, der mit ihm vorgieng, bemerkt, er selber vielleicht ihn nicht geahnt: aber die frühere Liebe war aus seinem Herzen gewichen; die Sünde hatte dadurch Raum gewonnen, das Böse wurde nach und nach start und immer stärker; es war dem Feinde gelungen, Unkraut zu säen unter den Waizen. Das sah der Herr; denn

Db uns bie. Welt an einem Salme, Db fie uns an ber Rette halt, Ift alles eins in Seinen Augen, Da nur ein ganz befreiter Geift, Der alles And're Schaben heißt, Und nur die laut're Liebe taugen

Wie ganz anders beurtheilt boch der Herr die Menschen! Bielleicht war der Bischof, seit seine Liebe erkaltete, in seinem Amte eifriger gewesen als früher; vielleicht fühlte er, daß es nicht mehr so gut um ihn stand wie früher; vielleicht mochte er diesen innern Mangel durch äußerlichen Eifer ersetzen, und dann sagten natürlich die Leute: wie ist doch dieser Mann so eifrig in seinem Amte, er ist ein treuer Anecht Gottes, wie wächst er an seinem inwendigen Menschen! Die Menschen sagten: er wächst; Der aber, der das Herz ansah, sagte: er nimmt ab. D meine Lieben, wie sehr thut Wachsamseit noth, wie sehr thut noth, daß wir mit David sprechen lernen: "ich trage meine Seele in den Händen," und mit Paulus bedenken: daß wir unsern Schaß tragen in irdenen Gefäßen!

Welch' eine Sorg' und Furcht foll nicht bei Chriften wachen, Und fie behutfamlich und wohlbebächtig machen!

Denn ihre brei Feinde, der Teufel, die Welt und das eigene Fleisch und Blut find ja immer geschäftig, sie zu verrücken von der Einfalt auf Christum, und ihre Liebe zu schmälern; und wer nicht fleißig wacht und betet, und unter dem Kreuze Christi kämpft und streitet, der kann sinken und einen großen Fall thun.

"Ich habe Etwas wider dich," spricht der Herr zu dem Bischof; und was hatte er denn wohl auch wider uns, wenn Er also mit uns redete? Ogewiß müßte Er auch zu Manchem unter uns sagen, entweder: du hast nicht mehr, was du hattest; oder: du hast noch nie gehabt, was du haben solltest. Wenn aber der Herr bei uns sucht und nichts sindet, was wird wohl das Ende seyn? "Haue ihn ab," spricht Er, "denn er hindert das Land."

"Gebenke"—fährt der Heiland fort—"wovon du gefallen bist, und hue Buße, und thue die ersten Werke." Hier leuchtet uns abermals ie liebreiche Treue und Barmherzigkeit des Herrn entgegen. Der Bischof war so tief, so tief gefallen; bennoch will Er ihn nicht verderben, bennoch ermahnt Er ihn auf's Liebreichste zur Buße. Das frankelnde Schaf verstößt der treue Hirte nicht; es hat einen Plat in Seinem liebevollen Herzen. Die ungesunde Pflanze haut der Gärtner nicht ab; er sieht zu, ob sie nicht bei erneuter Pflege erneute Früchte bringe. So ist die Art des Heilands, und in diesem Sinne wendet Er

sich an den Bischof: Gedenke, spricht Er, wovon du gefallen bist, gedenke an die Zeit beiner ersten Liebe, wie selig und glücklich warst du da! Und diese Zeit ist verschwunden, und Schattenwerk ist an ihre Stelle getreten. Besinne dich doch, wache doch auf auß beinen Aräumereien, thue Buse, wende dich wieder zu mir, und thue die ersten Werke der ersten brünstigen Liebe. Auch mit diesen scharfen Worten wollte Er Seinen Anecht nicht abschrecken; nicht dräuen, sondern locken wollte Er ihn und wieder zu sich ziehen, wie Er einst Seinem Volke rief: kehre wieder, du abtrünniges Israel, so will ich mich wieder aus Reue erbarmen, und du sollst aus Reue von mir nehmen Araft um Kraft, Liebe um Liebe, Erbarmung um Erbarmung.

D tonnteft bu Sein Berg nur feben, Bie fich's nach armen Gunbern febnet,

Sowohl wenn fie noch irre geben, Als wenn ihr Auge vor 3hm thranet.

"Gebenke, wovon du gefallen bist!" dieß ist die Rede des Herrn an die ganze Menscheit, denn sie sind ja Alle tief, ja sehr tief gefallen; einem jeden Menschen ruft Er zu: bedenke, wie du gefallen, wie du von der Herrlichkeit herabgestürzt bist in die Tiefe, wie du den Ruhm und das Sbenbild verloren hast, das du vor Gott haben solltest. Und wie Manchem unter uns muß Er sagen: Ich habe bei der Taufe einen Bund mit dir gemacht, Ich habe dir versprochen, bein gnädiger Gott und Bater zu seyn, und du hast Mir versprochen, Mein gehorsames Kind zu seyn; Ich habe den Bund gehalten, du hast ihn verlassen; Ich habe Meine Liebe bewahrt, du hast sie verläugnet; Ich bin ein Licht und keine Finsterniß ist in Mir, du aber hast die Finsterniß mehr geliebt als das Licht, und hast Werke der Finsterniß vollbracht. O mit wie manchem Menschen ist es ganz anders geworden seit seiner Consirmation, oder seit einem andern Zeitpunkte seines Lebens, da der Herr mächtig zu seiner Seele geredet hat; ach! wie tief, wie tief ist Mancher gefallen, wie ganz anders ist's mit ihm geworden!

"Gedenke, wovon du gefallen bift, und thue Buße, und thue die ersten Werke; wo aber nicht"—sekt der Herr hinzu—,, so werde ich zu dir kommen bald, und beinen Leuchter wegstoßen, wo du nicht Buße thust." Als der gewaltige Richter, der da thun kann, was Er will, spricht Er hier, der Herr der Herrlichkeit, der Augen hat wie Feuerstammen. Den Leuchter will Er wegstoßen von seiner Stätte, die Gemeinde will Er zerstreuen, und die Beilage des Evangeliums will Er von ihr nehmen. Dieß ist zu Ledzeiten des Bischofs nicht eingetrossen; er muß Buße gethan haben; aber nach einigen Jahrhunderten ist es doch eingetrossen. Der Leuchter der evangelischen Wahrheit ist daselbst umzestoßen, und Ephesus ist ein Schutthausen geworden. Auch uns gilt das Wort: "thut Buße, thut Buße." "Ach, daß du es bedächtest zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient; aber nun ist's verborgen vor deinen Augen," so sprach einst der Herr über die Stadt Jerusalem, und dabei giengen Ihm die Augen über. Jerusalem aber hat Seine Stimme nicht vernommen, darum ließ Gott Seinen Zorn entbrennen, und die Lage der Rache hereinbrechen. Es fällt mir hier ein, was Luther schreibt: "Hütet euch, ihr Deutschen, daß euch

bas Evangelium nicht genommen wird; bie Juben haben's gehabt, nun ift ce ihnen genommen; die Griechen baben's gehabt, jest haben fie ben Turfen; die Romer haben's gehabt, und jest haben fie ben Dabit; meinet ihr, ihr werdet's behalten, wenn ihr nicht Bufe thut? Das fen ferne." Ja, boret es, wer es boren fann, wer Buße thun will, ber thue es balb, ehe der Leuchter der Wahr-heit von seiner Stätte gestoßen, ehe die Thure verschlossen wird.

D BErr, Gott! Wir hatten es wohl verbient, bag Du um unserer Lauigfeit und Bosheit willen unsern Leuchter längst von seiner Stätte gestoßen, und die Beilage Deiner evangelischen Wahrheit von uns genommen hättest: aber, treuer Heiland, Du hast uns Dein Evangelium bis jest erhalten, so unwerth wir desselben waren; wir können dir nicht so dafür danken, wie wir sollten; deßwegen danken wir Dir in Schwachheit und bitten Dich demuthiglich, Du wollest Dache doch uns Alle, die wir hier ver-. uns fernerhin bewahren und erhalten. sammelt find, alle unsere Mitbruder und die ganze Christenheit recht aufmerksam auf die gegenwärtige große Zeit der Heimsuchung; denn Dein Odem weht ja unter Chriften, Juden, Turfen und Beiden. D gib, daß wir aufwachen und nicht bem ewigen Tobe entgegengeben, bamit wir nicht zu fpat fommen, wenn ber Brautigam naht, und in bem Sochzeithause bie Thuren gefchloffen werden !-

Ach, lag boch Reinen unter uns beute aus unserer Bersammlung geben, ber nicht mächtig von der Wahrheit ergriffen ware, daß, so wir nicht Buße thun und uns bekehren, Du Deinen Zorn entbrennen lässest, der hinunterbrennt bis in die unterste Hölle. Herr, erbarme Dich über uns! Amen.

### LXXVI.

## Am Aedächtnistage des Apostels Jacobus.

### Bert: Offenb. Joh. 2, 6. 7.

Aber bas haft bu, bag bu bie Werte ber Nitolaiten haffeft, welche ich auch haffe. Wer Ohren hat, ber bore, mas ber Beift ber Bemeinen fagt: Ber übermindet, bem will ich ju effen geben von bem Bolg bes Lebens, bas im Parabies Gottes ift.

Wir haben bisher in zwei öffentlichen Borträgen über den Brief JEsu Christi an den Bischof in Ephesus geredet. Im Anfang bezeugte der Herrihm Seine Zufriedenheit, lobte ihn wegen seiner Arbeit und Geduld, daß er die Bosen nicht tragen könne und in Seinem Namen arbeite. Im Verfolge sagte Er ihm: "ich habe wider dich, daß du die erste Liebe verlässest," und ermahnte ihn zur Buße; und jett nach diesem Lob und Tadel folgt in unsern Text wieder ein Lob und eine göttliche Berheißung. Wir wollen nun unsern Text, wie

fruher, Wort für Wort miteinander durchgehen, und die Gedanken, die uns dabei aufstoßen, auf uns anwenden. Zuvor lasset uns den Herrn um Seinen Segen anrufen.

Herr JEsu! Wir bitten bich um Deinen Segen; siehe, wir sind hier zusammengekommen, um einen Segen von Dir zu empfangen, so segne uns benn, ob wir gleich bessen unwürdig sind. Ach! es gehört ein ganzer Ernst dazu, wenn wir als Deine Kinder und Erlösten in der Welt wandeln wollen; so lasse doch nicht ab, an unsern Seelen zu arbeiten, bis Du einen ganzen Ernst in uns gepflanzt hast, daß wir alles Andere, alles Irdische gering achten, und nur Dir zu Gefallen in der Welt leben. Herr, bilf uns um Deines Namens willen! Amen.

Gefallen in der Welt leben. Herr, hilf uns um Deines Namens willen! Amen. "Aber das hast du," so beginnt unser Text. Damit will der Heiland bem Bischof etwas jum Lobe fagen: ob ich gleich an bir auszuseten babe, bag bu bie erfte Liebe verläffest, so gefällt mir boch an bir, bag bu bie Werke ber Nifolaiten baffest. Siebei bringt fich bie Bemertung auf, bag ber Seiland amischen bas Lob einen Tabel hineingesett, Lob und Tabel burch eine liebliche Difchung gemilbert bat, auf bag eine besto größere Wirkung bei bem Bifchof bervorgebracht werde. Wir hatten wohl nach unferer Art bas Lob fogleich jum Lobe, und ben Tabel fogleich zum Tabel gefett; aber bieß mar bem Sinne bes Beilands, Seiner Beisheit, Liebe und Barmbergigfeit nicht angemeffen; Er will in der Erziehung der Seinigen durch das Lob nicht erheben, durch den Tabel nicht niederschlagen; Er will nicht überfturmen, aber auch nicht unterdrucken; es foll Alles zu einer aus ber Wahrheit tommenden Beugung und Bufe, zu wahrhafter Befferung führen. D, wenn wir in diefe Art des Beilands bineinbliden, nach welcher Er auch ba, wo Er tabeln, ftrafen und Sein beiliges Diffallen bezeugen muß, biefes nicht auf eine folche Art thut, wie oft Denfchen, welche froh find, wenn fie eine Gelegenheit finden, ihren Unmuth herausbrechen zu lassen, und, wie man im Sprichwort sagt: "bas Rind mit bem Babe ausschütten," fondern fo, daß Er nur bie Gunbe von ben Seinigen entfernen will, auf daß fle felber nicht Schaben nehmen an ihrem eigenen Seelenheil; wenn wir biefe Art bes Beilands bebenten, fo burfen wir uns ja mohl freuen, bag wir einen folchen Berrn haben: o wie gut und felig bient fich's nicht biefem liebevollen Monarchen, ber Mitleiben hat mit unferer Schwachheit. Er gehört nicht unter biejenigen Aerzte, welcher mit rauber Sand bie Geschwure ihrer Kranken aufreißen und aufägen, welche, ohne bie Folgen zu bebenten, mache es Schmerzen wie es wolle, bringe es ben Tod ober mas es wolle, in unvernünftiger Leidenschaftlichfeit gufahren; nein, ber Beiland bat Acht bei ber Pflege Seiner Rranfen auf die Natur ihres Schabens, und wenn Er auch eine bittere Arznei gebrauchen muß, fo weiß Er fie boch mit etwas Gugem zu vermengen, fo bag ibr viel von ihrer Bitterkeit genommen wird. Go bei bem Bischof von Ephesus. Bas ihm ber BErr im vierten Berfe fagt: "ich habe wiber bich, bag bu bie erfte Liebe verlaffeft; gebente, wovon bu gefallen bift, und thue Buge und thue bie ersten Werke! Wo aber nicht, fo werbe ich fommen und ben Leuchter megstwas, das ihn hätte zu Boden drücken mussen; und wäre es ohne Beisatz da gestanden, so wurde es ihn auch wie ein gewaltiger Blitz niedergeschlagen haben; aber dieses Wort steht nicht allein, sondern in der Mitte. Zuerst und am Ende bezeugt der Heht nicht allein, sondern in der Mitte. Zuerst und am Ende bezeugt der Heht nicht allein, sondern in der Mitte. Zuerst und am Ende bezeugt der Heht Liebe, oder überhaupt vom rechten Wege abgesommen ist, nicht schen zu machen, sondern bezeugt ihm in irgend Etwas noch Seine Zufrieden-beit, und deckt ihm seine Fehler auf mit schonender und mildernder Sanstmuth. Die Pflanzen Seines himmlischen Vaters will Er wohl reinigen und ihre Auswüchse abschneiden: aber was forthin zum Wachsthum dienlich ist, läßt Er stehen; "das zerstoßene Rohr will Er nicht zerbrechen, und das glimmende Docht nicht auslöschen."

Der Bifchof mar in einem gemischten Buftanbe, und baber war bes Beilanbs Brief gerabe recht fur ibn, tenn er pagt nur auf einen gemischten Buftanb bes inwendigen Lebens. In einer Seele, die nicht gang lauter ift vor dem SErrn, ist bas Bofe vom Guten nicht fo geschieden, daß Beides gleichsam an feinem befondern Orte mare, wie man von einer Karbe auch nicht immer fagen fann, fie ift fcwarz ober weiß, fonbern fagen muß: fie ift gemischt ober melirt. Menfch kann oft felber bas Gute und bas Bofe in feinem eigenen Bergen nicht fo beutlich auseinander lefen: ber BErr aber fann es und thut es, und barum weiß Er Lob und Tabel an feinen Ort ju ftellen. Go tritt uns also bier recht augenscheinlich entgegen auf ber einen Seite bas barmberzige, mitleibige Berg unsers Hohenpriesters, ber nur unfer Seelenheil beabsichtigt, und mit schonender Gebuld ben Gefallenen behandelt und zurechtweist, auf ber anbern Seite aber Seine Alles durchdringende Allwissenheit und Beiligkeit, welche Berzen und Rieren erforscht, wie Sohannes Beides lieblich jusammenstellt, wenn er spricht: "wir faben Seine Berrlichkeit, eine Berrlichkeit als bes eingebornen Sohnes vom Bater voll Gnade, aber auch voll Wahrheit."

"Das hast du," sagt der Herr. Wie genau kennt Er boch den ganzen Wandel, das innere und äußere Wesen Seiner Knechte, wie sein weiß Er Alles zu sondern und zu würdigen, auf die Wagschale Seiner erbarmenden Liebe und Wahrheit zu legen, und den Werth des ganzen Menschen darnach zu bestimmen! Im zweiten Verse sagt Er: "Ich weiß deine Werke;" im vierten Verse: "Ich habe wider dich;" und hier: "das hast du." So ließ Er einst auch dem Könige über Juda, dem Josaphat sagen: "der Jorn Gottes ist über dir, weil du liebest, die den Herrn hassen."—"Aber was hast du!"—fuhr der Prophet fort—"das gefällt dem Herrn, daß du die Gößenhaine ausgerottet, und dein Herz zum wahren Gott bekehret hast." So weiß der Herr Gutes und Böses aus einander zu lesen, und Seine Gnade sucht Alles hervor, was einem Gefallenen wieder aushelsen, und ihm zu Statten kommen kann. Aber nun, lieber Mensch! wenn der Herr, dein künstiger Richter, dich auf die Wagschale legen, und dir deinen Zustand kund thun und sagen würde: Ich habe Etwas wider dich —

wurde Er wohl auch hinter bem Tabel, hinter ber Bestrafung und Warnung bemerten konnen: bas haft bu, bas febe ich gerne an bir?- Frage bich! Sch weiß wohl, wenn bu bein eigenliebiges Berg barüber fragft, so wird es bir manches Lobenswürdige fagen, und vielleicht Dief und Jenes herzählen. Es werden fich wohl Manche ein gutes Zeugniß geben, und in ihrem Inwendigen fagen: wenn ber BErr auch Manches an mir zu tabeln finbet, fo wird Er boch auch etwas Löbliches an mir finden; ich liebe das Gute, liebe das Wort Gottes, liebe driftliche Gefprache, thue Barmbergiafeit an ben Armen; o, waren nur alle Menschen wie ich, ich bin so fanftmuthig, tann so viel Schler an Undern übersehen u. f. m. - Das habe ich; bas fann ber Gerr an mir loben. lieber Menfch, ich fage bir, bag bieg nur bie eigenliebige Sprache beines Bergens ift; es gilt nicht, wenn bu fagft: bas ift lobenswurdig an mir, fonbern wenn's ber BErr fagt. D wie Biele werben fo betrogen, schandlich betrogen in bem Lob, bas fie fich felber geben! Wie Manche haben icon gemeint, fie haben auf ben Grund Chriftum lauter Golb, Silber, Ebelgeftein gebaut, und wenn bas Feuer ber Bewährung tommt, fo ift's nichts als Solz, Beu und Stoppeln, lauter Dinge, die vom Feuer verzehrt werben, weil fie fein Licht von oben hatten, weil fie fich nach ben Gingebungen ihres eigenliebigen Bergens, ihrer trugerischen Bernunft, die voll auter Meinungen über ihre eigenen Berte, voll falfcher Unfichten und Urtheile ift, betrachtet, und ihre Sandlungen nach einem felbstermablten Maage gemeffen haben. Da ift's ichon geschehen, bag es Bielen wie Schuppen von ben Augen fiel, wie es bem Bifchof von Laobicaa ergieng, ber nichts als gute Werke an fich fab. Er bachte: ich bin reich und habe gar fatt, und bedarf nichts. Bas fagte aber ber Beiland? Du bift reich? Rein! Du Und bann rieth er ihm: "faufe Augenfalbe, bamit bu nicht ewig blind bleibest." D wie Mancher wird, wenn einmal Rechnung mit ihm gehalten wird wie mit jenem Knechte, fich getäuscht finden und seben, daß er fich verrechnet hat; es wird ihm geben wie bem Ronig Belfagar, ber noch af und trant, während die Reinde vor ben, Thoren waren, und die Sand in feinem Zimmer an bie Wand schrieb: "bu bift gewogen und zu leicht erfunden worden!" ein gemiffer Schriftsteller auch: "o wie mancher angesehene Chrift wird bei bem Einsturg feiner Berte ausrufen muffen: verloren! verloren in Ewigfeit! Denn Gottes Gerichte find anders als Menschengerichte."

"Ich habe wiber bich"—sagte ber Herr zuerst, und bann: "bas hast bu." Wahrscheinlich mußte ber Gemeinbevorsteher von Ephesus nicht einmal, baß ihm ber Umstand, baß er die Werke der Nikolaiten haßte, vom Heiland so hoch angerechnet werde; es war ihm nichts Besonderes, er sah es als etwas ganz Natürliches an; es floß von selbst aus seinem innern Gemüthszustande; und boch sagte der Her: "das hast du! das gefällt mir, daß du der Nikolaiten Werke hassest." Woher kommt das? Sehet, liebe Zuhörer, am jüngsten Tage, wenn alle Menschen vor dem Herrn versammelt, und ihre Gedanken, Worte und Werke an's Licht gebracht werden, da wird Manches ganz anders ausfallen, als

wir zuvor glaubten; da wird Manches getadelt werden, das wir für lobensmürbig hielten; das, was man schon lange gerühmt, und des Lohnes werth gehalten hat, wird nicht vergolten, und das, woran man nicht gedacht hat, wird vergolten werden, und zwar öffentlich, wie es ber Heiland verheißen hat. Dieg fommt baber, weil wir im Beurtheilen unserer Sandlungen nur auf tas Große und Auffallende feben; ber Beiland aber fieht auf das Rleine, Geringfügige, Gewöhnliche, Alltägliche: wir sehen auf das, was uns sauer geworben ist, dieß hat sich unserer Seele tief eingeprägt, dieß vergessen wir nicht so leicht; ber Heiland aber sieht auf bas, mas ganz natürlich aus unserm Seelen-zustand herausgeflossen ift. Wie viele alltäglichen Dinge, die man nicht beachtet hat, werden an jenem Tage als gute Werke vergolten werden: aber an bas, mas so vicles Aufsehen gemacht, wird nicht gedacht werden, es wird vielleicht in die Reihe ber Dinge fommen, die im Buche bes Tobes fteben. Gottes Gerichte find anders als der Menschen Gerichte. Es ift aber eine große Weisheit des Herrn, daß Er das Gute, welches die Feuerprobe aushält, vor Seinen Kindern verbirgt; Er zeigt es ihnen nicht, weil die Eigenliebe sich darin spiegeln und der göttliche Schat so verdorben würde. Deswegen ist es auch nicht die Art eines Rindes, zu fragen, ob es lobensmurbig fen? zu fragen: wo find bie Dinge, bie Kindes, zu fragen, ob es lobenswürdig sep? zu fragen: wo sind die Dinge, die dem Herrn an mir gefallen? Damit wird nur die Zeit verdorben. Nein! unter der täglichen Zucht der Gnade wird ihm der Zustand seines Elends und seiner Verdorbenheit aufgedeckt, und bei diesem steten Gesühl Seiner Niedrigkeit gibt ihm der himmlische Vater Seinen Geist, so daß es sich nicht irre machen läßt durch alle möglichen hohen Gedanken, die durch die List des Satans in ihm aufsteigen könnten, und so geht es der Ewigkeit entgegen, bewahrt wie mit einem Schilde, darunter läuft es hin dis in's Vaterland, indem es lernt auf Gnade trauen, und in Versuchung sest sehen. Das ist die wahre Weisheit eines Kindes Gottes, die ein Jünger des Herrn so richtig beschreibt:

Und murbe man auch irgenbmo Der eig'nen Gnabenarbeit frob: So tommt bie beil'ge Scham berbei, Die zeiget uns fo Mancherlei,

Dag Gott man bankt, wenn man fich felbft vergißt, Und bentt an nichts, als bag ein Beiland ift.

Dieß ift bas Ganze-man ift froh, bag ein Beiland ift. Das ift ber Weg gur Seligfeit, baß ber Menfch nur in ber Gnabe bes himmlischen Baters und bes Beilands lebt; bag er armer in fich felber wird, und reicher in Gott.

Run aber, was hatte benn ber Beiland am Bifchof zu Ephesus zu loben?

"Daß du bie Werke ber Nikolaiten haffest, welche ich auch iffe." Die Rikolaiten waren eine besondere Sekte in der ersten christlichen baffe." Kirche, welche dem Fleische Raum gab, den Götzen opferte und Hurerei trieb, und dennoch dristlich seyn wollte. Es war eine schreckliche Vermischung des Fleisches und Geistes bei ihnen, wie es überhaupt in der ersten dristlichen Zeit Manche gab, welche dem Geiste nach Christen seyn wollten, während sie nach dem Fleische wandelten. "Das Fleisch dient der Sünde,"—sagten sie—", der

Geift bient Gott: bas Rleisch muß ja boch fterben, es ist also gleichaultig, was man bamit treibt; ber Geift aber gebort Gott, und muß 36m geweiht merben." Welch ein großer offenbarer Wiberspruch gegen bie Lehre ber beiligen Schrift! Der Apostel Jacobus fagt: "Bas ruhmst bu bich beines Glaubens? Glaube ift todt an ihm felber, wenn er nicht Berfe bat:" und Johannes: "Wer Sunde thut, ber ift vom Teufel; dazu ift ber Sohn Gottes erschienen, bag Er die Werke bes Teufels zerftore;" und Paulus: "Frret euch nicht, Gott läffet fich nicht fpotten; wer auf fein Rleifch faet, ber wird vom Rleifch bas Berderben ernten." Jene Lehre ber Rifolaiten nun (benn unter Berfen ift fowohl Lehre als Banbel verstanden) mar bem Beiland ein Greuel; Er haßte biefelbige, wie Er alles Bofe haßt, namentlich aber bas Bofe, bas unter bem Schein bes Christenthums verübt wirb, wo man Ihn zu einem Gundendiener macht, und auf Seine Gnabe muthwillig hineinsundigt. "Diese haffe ich"fagt Er-,und es ift recht, daß du fie auch haffest." D, wenn ein Gewaltiger in ber Welt fagt: bas baffe ich, wie erschrickt man, wie geschwind sucht man bas, mas er haßt, aus bem Wege ju raumen, weil er Macht bat, uns am taglichen Brod, an der Gunft, am Leben zu schaden; aber Der, ber Leib und Seele verberben fann in die Hölle, Der mag sagen: Ich haffe oder ich haffe nicht, so ift bas Alles den Meisten gleichzültig. Ich haffe die Hurerei, Wollust, Eitelkeit, Zwietracht; ich haffe den Geiz, Stolz, Zank, Haber und Neid und was dergleichen mehr ift, fpricht ber BErr in Seinem Borte: aber bas Alles rubrt ben Menfchen nicht, er achtet's nicht, und boch ift Der, ber alfo rebet, ber Berr aller Berren, welcher über ewigen Lob und ewiges Leben entscheibet. Wie blind und thoricht find wir! Es liegt fürmahr ein furchtbarer Rachbruck barin, wenn ber Berr SEfus fpricht: "bas haffe ich!" Es ift mahrlich nicht in ben Wind geredet, sonbern bas Rämliche, wie wenn Er einst fagen wird: "Beichet von mir, ihr Uebelthäter, ich habe euch nie erfannt."

Ich habe oben schon gesagt, daß die Werke der Nikolaiten auch ihre Lehre bedeuten. Der Herr sieht nämlich darauf, daß wir an der Reinigkeit der Lehre halten, und uns die evangelische Wahrheit nicht durch Menschensatungen und Einfälle des Fleisches verdunkeln und nehmen lassen; denn es ist ein Zeichen eines ächten Jüngers Christi, daß er an dem Wort seines Herrn fest hält, und es sich nicht entreißen läßt, sey es durch Gewalt oder durch die Scheingründe der falschberühmten Runst. Zwei Hauptpunkte der Wahrheit aber sind es, zwei Grundbegriffe des Reiches Gottes sind es, bei denen es sein Verbleiben haben wird in Ewigkeit; der erste: die Barmherzigkeit, und der zweite: die Gerechtigkeit. Gegen diese zwei Punkte sind von den ältesten dis auf die neuesten Zeiten immerdar Einwendungen gemacht worden; man hat mit ihnen gemarktet, und sie nicht gelten lassen wollen nach ihrem vollen Sinn und ihrer rollen Wahrheit. Das Erbarmen Gottes in Christo JEsu ist der alleinige Grund unsers Heils; wer aber nicht durch jenes selig zu werden meint, sondern zu seiner Seligseit auch nur das Geringste beitragen zu können glaubt, der setzt

ben Heiland herunter, und raubt Ihm die Ehre, die Ihm gebührt. Solcher aber hat es von Anfang dis auf diese Stunde gar Manche gegeben. Auf der andern Seite aber stößt man sich an Seiner Gerechtigkeit, indem man Seine Gnade zur Fleischeskreiheit mißbraucht, und sich einbildet, Er werde es mit der Heiligung nicht so genau nehmen. "Der Grund Gottes aber steht sest, und hat dieses Siegel: der Herr kennet die Seinen, und es trete ab von der Ungerechtigkeit, wer des Herrn Namen bekennt." Und abermal spricht der Apostel Johannes: "Ein Jeglicher, der solche Hossmung zu Ihm hat, der reinigt sich, gleich wie Er rein ist," denn Christus ist uns ja gemacht zur Gerechtigkeit, aber auch zur Heiligung. Der Herr sagt am Ende der Offenbarung Etwas, was sich auf die ganze Bibel bezieht: "Ich bezeuge Allen, die da hören, die Worte der Weissaung in diesem Buche: so Jemand dazu setzet, so wird Gott zusehen auf ihn die Plagen, die in diesem Buche geschrieben stehen, und so Jemand davon thut, von den Worten dieses Buches der Weissaung, so wird Gott abthun sein Theil von dem Buche des Lebens und von der heiligen Stadt und von dem, was in diesem Buche geschrieben steht." Was der Heiland hier sagt, gilt von der ganzen Bibel und von Allen, welche die Bibel entweder verdrehen, oder zu einem halbirten Christenthum mißbrauchen. So sagt auch der Apostel Paulus: "Wenn ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium predigen würde, als das wir euch verkündigen — der sey verstucht!"

Aber die Werke der Rifolaiten beziehen sich nicht bloß auf ihre Lehre, sondern auch auf ihren Wandel. Aus einer so unreinen Lehre kann natürlich auch kein anderer als ein schlechter Wandel folgen; unser ganzer Wandel sließt aus den Grundgedanken unserer Herzen; sind wir durch Gottes Geist zur Erkenntniß der Wahrheit gelangt, also, daß sich ihr unser Herz gefangen gegeben und unterworfen hat, so muß auch ein lauterer Wandel bei uns zum Vorschein kommen; haben wir aber durch den Betrug der Sünde und Satans List der Lüge in uns Raum gegeben, so muß auch ein unlauterer Wandel, so müssen Werke des Todes zum Tode die Folge seyn, so schön sie oft auch äußerlich gleißen und scheinen mögen. Dieß ist eben der Grund, warum der Herr ihne menig wir darauf achten, welch' einen großen Einfluß die Lehre auf den Wandel hat. Davon haben wir ein merkwürdiges Beispiel an unserer Zeit; die christliche Lehre unserer Zeit ist, wie ich schon oft gesagt habe, leichter als die Spreu, die der Wind zerstreut, und ebenso ist's auch mit dem Wandel der heutigen Christen. Man redet deßwegen viel von der Albarmberzigseit Gottes, glaubt aber keine Hölle, kein Gericht, keinen Teusel, kein Blut der Verschung, keine Zeit der Heimsdung; es kommen ja, wie sie sagen, alle Leute in den Himmel bis auf diesenigen, welche ganz gottlose Leute, Räuber und Mörder und bergleichen sind. Wo aber die Religion so leicht ist, muß es da nicht auch der Wandel der Menschen unserer Zeit seyn? Es kann in gegenwärtiger Zeit ein Mensch den ganzen Tag im Fleischesleben dahin gehen, im elenden Zeitvertreib, in seinen Lustbarkeiten und

faulem Geschwät, und bes Abends vor Schlafengeben greift er nicht nach ber Bibel, fonbern nach feinem Erbauungsbuche, in welchem bas Mobechriftenthum gepredigt ift. Und wovon handelt sein Erbauungsbuch? Bon bem Deer, von ber Sonne, Mond und ben iconen Sternen, von einem guten Bater, ber Seine Rinder thun und treiben lagt, mas fie wollen, und ohne Unftand Alle in ben Das liest er, und schläft nun, ohne in feinem Gemiffen be-Simmel nimmt. ftraft und beunruhigt ju fenn, mit getroftem Bergen ein. Daber fommt es, bag unfere Beit fo fpornftreichs bem Berberben queilt, baber, bag man, auf fein Strafgericht, auf feine Bufftimme mehr achtet, weil man nicht mehr an bas Wort Gottes glaubt, weil man feine eigene Religion gemodelt und fich Lehrer aufgelaben bat, nach benen einem bie Ohren fücken. Man bat nich gu ben Fabeln gekehrt. Ift es ja boch an manchen Orten so weit gekommen mit ber Berfinsterung, bag man bie evangelische Lehre fur eine fegerische, neue Lehre ausruft, weil fie bort icon lange Beit nicht mehr gehört worden ift. Der Geift biefer Zeit will fich nicht ftrafen laffen vom Geifte Gottes, ber boch fo machtig hineingebrungen ift in unfere Beit, und es geht in Erfullung, was der Apostel gesagt hat: "weil sie sich zu ten Fabeln gekehrt haben, fo wird ihnen Gott fraftige Frrthumer fenden, daß fie glauben ber Luge, und verloren geben."

Lasset uns zu unserm Texte zurücksehren. Es heißt hier: "das hast du, daß du die Werke der Nikolaiten hassest, welche ich auch hasse." Also nur die Werke der Nikolaiten: es war dieß ein großes Lob für den Bischof, daß er nur die Werke, nicht die Menschen selbst hasse. So haßt auch der Heiland die Sünder nicht, sondern Er ist gekommen zu suchen, was verloren ist, und die Sünder selig zu machen;" Er liebt die Sünder; aber die Sünde, die Finsterniß, die Werke des Teufels haßt Er und wird sie hassen in Ewigkeit. Es ist etwas Großes, wenn Gott einem Menschen ein solch' priesterliches Herzschenkt, daß er die Sünde von dem Sünder wohl unterscheiden kann. Nun, mein lieber Zuhörer! hassest du das Böse allein? Oder hassest du schon aus unzeitigem Eiser den Sünder mit der Sünde weggeworfen? Has die du von denen, welche, wie der Apostel sagt, Gottes Gerechtigkeit wissen, daß die, die solches thun, verloren gehen, und es nicht allein selbst thun, sondern auch Gefallen an denen haben, die es thun? Steht es so mit dir, dann bist du reif zur Hölle.

Nun aber fährt der Herr fort: "Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt!" Dem Grundtert nach sollte es eigentlich heißen: "Wer ein Ohr hat, der höre." Es hat wohl dieß den Sinn: was man in die Thren sagt, das sagt man laut, was man aber in ein Ohr sagt, das sagt man leise. So will nun also der Heiland Seiner Gemeinde eine Verheißung gleichsam insgeheim, ohne daß die Welt es hört, in's Ohr sagen: das, was jest folgt, geht die Welt nichts an, sondern nur die, die ein Ohr dafür haben, nur die, so die Stimme des guten Hirten vernehmen kön-

nen, mögen sie leben, in welchem Jahrhundert sie wollen, mögen sie wohnen, unter welchen Zonen sie wollen. Das Wort jener Verheißung reicht auch in unsere Zeiten bis in diese Stunde herein. Der selige Bengel bemerkt richtig: die ersten Gemeinden sepen Säulen gewesen, an welchen diese Bekanntmachungen und Verheißungen angeheftet worden sepen zur Nachachtung aller nachfolgenden Gemeinden auf Erden. Darum, wer ein Ohr hat zu hören, der höre! O, daß wir Alle ein Ohr hätten! Denn es muß doch sehr wichtig sepn, was der Geist der Weisheit den Gemeinden sagt; es muß doch sehr wahr sepn, was der Geist der Wahrheit den Seinigen fundthut! D ihr, die ihr an die Mährlein und an die Fabeln und an das leichte Modechristenthum, und an Menschengedanken und Einfälle, und an die Träumereien dieses Zeitlauß gewöhnt sept, arme, betrogene Leute, die ihr indessen so viele Lügen hören mußtet, höret jest einmal ein wahres gewisses Wort, höret es, der Geist der Wahrheit läßt euch Etwas sagen! Und was ist dieses?

"Wer überwindet, bem will ich zu effen geben von bem Solze bes Lebens, das im Paradiefe Gottes ift." Soret doch das gottliche Bort: "Ber überwindet!" Bas bedeutet bas? Wo Ueberwindung ift, ba muß auch Rampf seyn; Niemand kann überwinden ohne Kampf. Was haben wir nun zu überwinden? Jeder Christ hat seine eigene Sünde, seine Lieblings-und Schoofsunde, die er überwinden muß. Der Eine hat den Geiz, ein Anderer die Wollust, ein Dritter die Eitelseit, ein Bierter die Trägheit, wieder ein Anderer die falschen Meinungen und Vorurtheile von sich und von der Welt zu überwinden, und zwar burch bas Wort ber Wahrheit. Aber auch ein jedes Zeitalter hat feine eigenen Gunben, die uns am meiften gefangen halten, ju überwinden, und was ist dieß in unserer Zeit vornehmlich? Ich sage: der Leichtfinn, weil man sich durch den Geist Gottes nicht mehr strafen lassen will, weil man nicht mit Ernft und Rampf, sondern mit Lachen und Scherzen, mit leichtem Wefen und lofen Gedanken in den Simmel will, in ben boch Reiner eingehen barf, bem es nicht ein völliger Ernft ift, ber nicht um Wiedergeburt ringt und fampft. Aber nicht bloß der Leichtfinn biefer Zeit, sondern auch der Unglaube, der fich fo febr eindrängt, überhaupt ber gange Beift unferer Beit ift zu überwinden. Gin jeder Chrift, ber noch nicht wiedergeboren ift, hat zu fampfen, zu ringen, zu beten, zu fleben, bis er biefes hoben Guts theilhaftig wird, und wer wiedergeboren ift, bat zu machen und zu fampfen, daß er seinen Schat bewahre, daß er in Demuth und Riedrigfeit bleibe. D, gebe nur in beine Saushaltung; wie Bieles ift ba ju überwinden, wenn bu bas, mas bu vielleicht gern thateft, unterlaffen, und, mas bu gern unterließest, thun follft; es gibt ju überwinden im taglichen Leben überall, in beinem Anffteben und Niedergeben, in beinem Effen und Trinfen, in beinem Umgang mit ben Menschen und in ber Ginsamfeit, wenn wir ben Willen Gottes thun und bie Grundgesetze bes Reiches Gottes in Ausübung bringen wollen: bag Gehorfam beffer fen benn Opfer, und unfere Pflicht es forbere, Ereue zu bemeifen im Rleinen, ja, im Allergeringften; nicht uns felber gu leben, fondern Geth

und Christo, und los zu werden von unserm eigenen Willen. Es gibt sehr Vieles zu überwinden. Wie sollen wir aber überwinden? Von den Ueberwindern im Himmel heißt es: sie haben überwunden durch des Lammes Blut! Durch das Blut der Versöhnung können wir überwinden, durch das Wort vom Kreuz. Das sollte in dem tiefsten Herzensgrunde eingegraben und eingeschrieben seyn; Jesum Christum sollten wir durch den Geist Gottes in unsern Herzen verklaren lassen. Sehet, wenn es heißt:

In meines herzens Grunde Dein Ram' und Rreuz allein Funtelt all' Beit und Stunde; D'rauf tann ich froblich fenn!

bann ist schon der Leichtsinn überwunden. Der Heiland hat es sich so sauer werben lassen in Seinem blutigen Schweiß—wie könnte ich lachen, tanzen unt springen? Ich will mit Ernst daran denken, wie Er geschwist und geblutet für mich; alle Gedanken sollen Ihm geheiligt seyn; jedes Wort, das nicht für Ihn geredet ist, sey verstucht;—wenn es so im Herzen heißt, dann können wir gewiß alle Versuchungen, die noch kommen werden, überwinden. Der Herr hat es dem Bischof von Philadelphia zu einem besondern Verdienst angerechnet, daß er durch tas Wort seiner Geduld und seiner Leiden die Versuchungen überwunden habe, und verheißt ihm dafür: "Ich will dich auch erhalten in der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreiß, zu versuchen, die da wohnen auf Erden."

Ueberwinden können wir im Blick auf die himmlische Belohnung; beswegen fagt ber Beiland: "Ich will ihm zu effen geben von bem Bolg bes Lebens, bas im Paradiese Gottes ift." In jedem Menschenherzen ist eine Sehnsucht nach bem Parabiefe; ber Menfch ift aus bem Paradiefe gefallen, und will baber auch wieder binein. Defwegen fucht bie Welt ihr Paradies in biefem und jenem; ber Gine benft; bier fann mir's mobl fenn; ein Anderer halt etwas Anderes fur fein Paradies; ber Gine fucht es in einem Gelbfact, ber Andere in Titeln und Ehren, ber Dritte in luftigen Gefellschaften und eitlem Wefen. Solche fuchen es wohl, aber fie finden es nicht; nur wer aus bem Tobe in's Leben bringt, findet bas Paradies. D im Blid auf jenes obere Paradies follten wir Alles für gering achten. Was findet man darin? In der Offenbarung Johannis steht: das Holz des Lebens stehe im neuen Jerusalem auf den beiden Seiten bes lebenbigen Bafferftroms. Das haben wir einft verloren, und follen es wieder finden. In biesem obern Parabiese ift auch ber Schächer, ber burch bie Rraft bes Blutes Jefu Chrifti hinein fam, und zu welchem ber Serr am Rreuze fprach: "Wahrlich, ich fage bir, heute wirst bu mit mir im Paradiese fenn!" Wer überwindet, ber mirb bort ben Schacher finden und die vielen Seelen, die ichon langst hineingekommen find und noch bineinkommen werden. Aber nicht nur bas, sondern wir werben SEfum Chriftum felbst bort finden, wie Er fagte: "bu wirst mit Mir im Paradiese seyn," oder: "Ich will ihm geben von bem Lebensholz im Paradiefe Gottes." 3ch will ihn in meine felige Gemeinfcaft nehmen. Da werben wir Leben und volle Genuge haben.

Wie gut ift's überwinden! Die Worte find gewiß: Man wird zu effen finden Bom holz im Paradies; Man traue bem Bersprecher Auf sein Berheißen nur: So gibt Er, was ber Schächer Bom Rreugholg her erfuhr.

D liebe Buhörer! euch Allen und mir muniche ich nichts, als bag wir wie ber Schächer, wenn wir einmal unsere Arbeit niederlegen und zum Genuß bes Friedens Christi in's Paradies eingehen, ausrufen mogen:

Run hab' ich überwunden Kreuz, Leiben, Angst und Roth; Durch Seine heil'gen Bunben Bin ich verföhnt mit Gott.

Daß. wir doch Alle den Eingang erlangen möchten in das Paradies unsers Gottes und Heilands! Der Herr schenke uns Allen den Sinn, Ueberwinder zu werden, daß wir nicht träge, noch dem Fleische weich sepen, auch uns von keinem Ding aufhalten lassen, damit Niemand unsere Krone nehme. Er gebe uns, daß wir vergessen, was dahinten liegt, und uns strecken nach dem, was vor uns ist, nach dem himmlischen Paradiese, und unser Angesicht stracks richten nach dem oberen Jerusalem!

Schenke, DErr! auf meine Bitte Mir ein göttliches Gemüthe, Einen königlichen Geift, Mich als Dir verlobt zu tragen, Allem freudig abzusagen. Was nur Welt und irbisch beißt. So will ich mich felbst nicht achten, Sollte gleich der Leib verschmachten, Bleib' ich JEsu doch getreu! Sollt' ich keinen Trost erbliden, Bill ich mich damit erquiden, Daß ich meines JEsu sep. Amen.

#### LXXVII.

# Am Gedächtniftage des Apostels Bartholomäus.

Cert: Offenb. Joh. 2, 8.

"Dem Engel ber Gemeine ju Smyrnen fchreibe: bas faget ber Erfte und ber Lette, ber tobt war und ift lebenbig geworben."

Smyrna war ehemals eine große Handelsstadt in Kleinasien, und ist jest eine der größten Städte des türkischen Reichs. In dieser großen Stadt aber hatte sich der Heiland nur erst ein kleines Häuslein glaubiger Seelen erwählt, welche an Ihm und Seinem Evangelium hiengen: die Andern waren theils Juden, theils Heiden. Der Bischof jenes Häusleins scheint vom Herrn zum Märtyrer ausersehen gewesen zu seyn; denn die ganze Anlage des Briefs und namentlich die Worte: "sey getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben," scheinen darauf hinzudeuten, daß dem Bischof ein gewaltsames Ende um des Namens JEsu willen bevorstand. Auch erzählt uns die Geschichte

von einem Bischof in Smyrna, Polykarpus, ber ein Schüler des Apostels Johannes gewesen sey und sein Bekenntnis von Christo mit dem Märtyrertode besiegelt habe. Dieser wurde bei einer Christenverfolgung in seinem secheundachtzigsten Jahre aufgegriffen, vor den römischen Statthalter geführt, und als er auf die Frage: "ob er den Namen des Herrn JEsu verläugnen wolle," bei'm Bekenntniß seines Herrn standhaft verharrte, zum Scheiterhausen verurtheilt. Seine Seele hauchte er in den Flammen aus. Dies war ohne Zweisel der Mann, dem unser Brief gilt; es sollte ein Trostbrief, ein Zuspruch seines himmlischen Königs seyn, zur Ausbauer und zur Treue bis an's Ende.

"Das faget der Erfte und ber Lette - ber ba tobt mar und ift lebenbig geworben." - Bie foftlich, wie paffent für die Umftande ift bier jogleich ber Titel, ben fich ber Beiland gibt! Er nennt fich ben Ersten und ben Letten. Liebe Ruborer! ber Bifchof zu Smyrna follte fein Erbtheil unter ben Martyrern empfaben, b. b. ber größten Ehre gewürdigt werben, mit feinem Blute das Zeugniß von Seju zu versiegeln, und um bes Namens Seju willen fein zeitliches Leben babin zu geben; er follte in biefer Sinficht feinem großen Deifter und Borganger felbst abnlich werben, ber fich auch von der bofen Rotte babinführen ließ, wie ein Lamm, bas jur Schlachtbant geführt wirb, wie ein Schaf, bas verstummt vor seinem Scheerer. Seinem BErrn und Erlofer follte er gleich werben auch im Sterben, wie er es im Leben mar, bamit er auch in der Auferstehung Ihm ähnlich fenn möchte an Herrlichkeit. Er follte in die Rugtapfen ber Apostel, in die Fußtapfen des erften Blutzeugen Stephanus und fo vieler anderer Befenner treten, die ihr Leben nicht lieb gehabt haben bis in ben Tob, die überwunden haben burch bes Lammes Blut und burch bas Wort ihres Zeugniffes. Dieß mar eine große Chre fur ben Bifchof. eine größere Ehre fur einen Menfchen, fur einen armen Gunder, als wenn er Dem, von bem und ju bem Alles ift, Dem, ber uns erfauft hat nicht mit Gilber oder Gold, sondern mit Seinem beiligen, theuren Blute, wenn er bem SErrn, ben zwar die thörichte und vom Teufel verblendete Welt nicht kennt, ben fie verachtet, den fie schmabt, den fie laftert, den fie verfolgt, den fie gefreuzigt bat unt noch freugigt, der aber boch ber Berr ber Berrlichfeit, ber Berr bes Simmels unt der Erde, ber mahrhaftige Gott und das emige Leben ift, hochgelobt in Emigfeit, ber allein werth ist, daß Ihn jeder Blutstropf' ehre, jeder Pulsschlag Sein begehre, und das Herz stets nach Ihm glube, — gibt es eine größere Ehre, als wenn ein armer Mensch bem Lamme, das geschlachtet ift, seinem Gott und Sei-land das Beste und Edelste, was er von Ihm empfangen hat, sein irdisches Leben, als Gabe und Opfer babingeben barf? Es haben ichon Manche ihr Leben an eine geringfügige, ungerechte, ja fogar verwerfliche Sache gefest; man bat es ihnen nachgerühmt und nachgepriefen: "fie feven auf dem Bette ber Chre ge-Ihre Ehre ift aber eine Ehre bei Menschen und nicht die Ehre bei Gott. Mit dem Zeugentode fur Christi Namen ift es eine andere Sache. 36n baben mit Recht von jeber alle Menichen Gottes fur Die größte Chre gebalten;

ja eine jebe Schmach, eine jebe Beschimpfung, bie fie um bes Beilands willen erlitten haben, haben fie für Freude, und wenn ber alte Mensch barunter seufzte und schmachtete, bennoch für ein feliges Dürfen, nicht für ein leidiges Muffen geachtet. Als die Apostel vor ben hohen Rath geführt, dort geschmäht und gestäupt wurden, ba giengen fie frohlich von des Raths Angesicht, daß sie wurbig gewefen maren, um bes namens bes Berrn Jeju willen Schmach ju leiten. Und fo ruhmt fich auch ber Apostel Paulus beffen, daß er Schlage erlitten, daß er öfters gefangen, oft in Todesnöthen gewesen sey, daß er fünf Mal empfangen habe vierzig Streiche weniger einen, drei Mal gestäupt und ein Mal gesteinigt worden sey. Und als Luther auf bem Reichstage zu Worms vor Kaifer und Reich erscheinen sollte, ba befahl er in brunftigem Flehen seine Seele zuvor Gott, mit ben Worten: "Komm, fomm, ich bin bereit, auch mein Leben zu laffen, gebulbig wie ein Lammlein. Denn gerecht ift bie Cache und Dein, fo will ich mich von Dir nicht absondern ewiglich!" Ja, er bedauerte es, baß er von Gott nicht auch bes Martyrertobes gemurbigt worden fen; "hatte ich taufend Balfe, fie mußten alle baran," fagte er. Der Beiland hat aber auch eine besondere Berheißung barauf gesettt. "Wer fein Leben findet, ber wird's verlieren, und mer fein Leben verliert um meinetwillen, ber mirb's finten." Sa, in der Offenbarung ift bas Erbtheil der Martyrer alfo befchrieben: "die Seelen ber Enthaupteten um bes Zeugnisses JEsu und um bes Wortes Gottes willen lebten und regierten mit Chrifto taufend Jahre. Gelig ift ber und beilig, ber Theil hat an der erften Auferstehung!" (Dffen b. Joh. 20, 4. 6.).

Aber so groß die Ehre war, so groß war auch der Kampf, den ein solcher Märtyrer zu bestehen hatte. Richt sage ich das bloß von dem oft äußerst schmerzhaften und qualvollen Tode, dem sie unterworfen wurden, sondern was dem Tode vorhergieng, war oft noch viel fürchterlicher. Man rechnet im Allgemeinen zehn Berfolgungen in der ersten christlichen Zeit; und wenn wir alle die Seelen zählen wollten, die nicht nur in der ersten Zeit, sondern durch alle Jahrhunderte der christlichen Zeitrechnung hindurch um des Namens JEsu willen theils von Heiben und Juden, theils von den Christen selber, namentlich von der katholischen Kirche, verfolgt, geängstet, geplagt, getöbtet wurden, so wäre es eine große Schaar, tie Riemand zählen kann. Wie ergieng es aber bei den Verfolgungen der ersten Zeit den Märtyrern, unter welche Polykarpus gehörte? Die höchste Gewalt lag damals in den Händen der römischen Kaiser. So konnte nun von diesen ein Gebot ausgehen in die ganze damalige römische Welt: man solle die Sette der Christen mit Feuer und Schwert ausrotten, man solle ihnen in des Kaisers Namen beschlen, daß sie ihren Aberglauben (so nannte man das Evangelium) abschwören; im Verweigerungsfalle aber sollen sie ihren frechen Starrsinn (so hieß man ihre Anhänglicheit au's Evangelium) mit dem Tode düßen. Fragte man: Warum dieß Alles? so bekam man zur Antwort: man könne ihnen weiter nichts anhaben, als daß sie Christen seyn;—das Christenthum aber sey eine Pest der menschlichen Gesellschaft; wenn diese Leute noch weiter um sich greifen, so gehe

Alles, das Wohl bes Staats und alle Religion zu Schanben. Dem Befehle bes Raifers gemäß forschten nun die Statthalter nach, wer ein Chrift fen, und wurden in ihren Nachforschungen unterftust durch Biele, die fich eine Freude baraus machten, die Angeber zu fenn. Es mußte ja bas Wort bes Seilands erfullt werden: "Wundert euch nicht, wenn euch die Welt haffet, sondern wiffet, daß fie Mich vor euch gehaffet hat. Baret ihr von der Belt, fo hatte die Belt bas Ihre lieb; dieweil ihr aber nicht von ber Welt fend, sondern ich habe euch von der Welt erwählet, barum haffet euch die Welt." Die als Christen Berbachtigen wurden gefänglich eingezogen, oft in finstere, falte, feuchte Löcher geworfen, und burch Folter und Schlage und andere Zwangsmittel wollte man ein Geständniß ihrer Berbrechen aus ihnen erpressen. Beil nämlich bie ersten Chriften häufig nur in ber Stille ber Nacht und an verborgenen, entlegenen Orten fich verfammeln fonnten zur Erbauung aus Gottes Wort, fo murbe burch Satans Lift ber Berbacht erregt, ihre Berfammlungen haben nur ben 3meck, ungestört die größten Berbrechen zu begeben. Namentlich wurde ihnen bas Sauptverbrechen Schuld gegeben, daß fie Menschenfleisch effen und Menschenblut trinfen: fo legte man ihnen nämlich den Genuß des heiligen Abendmahls aus, durch bas fie fich in ihren Erubfalen und Mengsten häufig ftarften und erquickten. Blieben fie in ihrem Befenntniffe ftanbhaft, ließen fie Schläge und Folter über fich ergeben, ohne fich verrucken zu laffen von bem Grunde ihres Glaubens, fo wurden fie noch einmal vor den Statthalter geführt, und Alles versucht, um fie jum Abfall zu bringen. In die eine Bagichale legte man Freiheit, Leben, Ehre, Reichthum und guten Ramen; in die andere aber nichts als Berachtung, Armuth, Schande, Marter, Tod. Man verlangte weiter nichts von ihnen, als baß sie eine Sand voll Rauchwerf in die Opferpfanne streuen sollten, die vor einem Gögenbilde oder der Bildfaule des Kaifers aufgestellt mar. Dieje Bahl wurde ihnen vorgelegt; mahrlich ein harter Stand! Auf ber einen Seite bas, was ben Menschen am meiften an's Leben fesselt: Bater, Mutter, Beib, Rind, But, Saus und Sof; auf ber andern schmachvoller, schrecklicher Tob. haben Manche, bald durch gute Borte, bald durch bie Schreden des Todes manfend gemacht, Chriftum verläugnet und dem Raifer geopfert; Biele haben aber auch treu im Glauben verharrt und Alles daran gewagt, ben Seiland zu befennen vor den Menschen, und gedacht, wie Luther bachte:

> Nehmen fle uns ben Leib, Gut, Ehr', Rind und Beib, Lag fahren babin—fle haben's teinen Gewinn, Das Reich muß uns boch bleiben.

Beil es aber einen solchen Rampf kostete, weil ber, ber überwinden wollte, seinen Blick ganz himmelwärts gerichtet haben mußte, weil es eine himmlische Shre, aber die größte irdische Schande war, Märtyrer zu werden: beswegen bereitete der Heiland Seinen Knecht so treulich auf das, was ihm bevorstand, vor, und suchte seinen Muth zu beleben, und seinen Blick auf die Krone der

Ueberwinder zu lenken, damit er am bofen Tage Widerstand thun und den Sieg behalten mochte. Darauf zielen benn auch die ersten Worte des Briefs hin.

"Ich bin ber Erfte und ber Lette." Liebe Buhörer! Wenn man in Menschenhande fallt, so muß es ein befonderes wohlthuendes Gefühl fenn, zu miffen: mein Beiland, bem ich biene, ift boch noch größer als die Menschen und noch machtiger als fie. Was find Menschen gegen Ihn? Siehe, alle Beiben find vor Ihm geachtet wie ein Tropfen, ber am Eimer bleibt und wie ein Stäublein in ber Bage. Gin abnliches wohlthuendes Gefühl muß ber Berfaffer des 91. Pfalmen empfunden haben, wenn er fingt: "Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzet und unter bem Schatten bes Allmächtigen bleibet, ber spricht zu dem Herrn: meine Zuversicht und meine Burg, mein Erretter, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn Er errettet mich vom Strick des Jägers und von der schädlichen Pestilenz. Ob Tausend fallen zu deiner Seite und Zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Denn der Herrettet ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht." Jene römischen Statthalter, vor welche die Jünger Christi gestellt wurden als zur Schlachtbank auserlesene Schafe, waren Heiden, die den wahren Gott nicht kannten; sie wußten nicht, daß es einen Gott gibt, der Bogen zerbricht, Pfeile zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt, daß Alles Fleisch vor Ihm nichts ist; sie wußten von nichts als von ihrer weltlichen Macht, darauf trotten sie; auf das Recht des Stärferen, auf bie Kriegsleute, die sie zu ihren Diensten hatten, verließen sie sich; es maren stolze Romer, wie auch Pilatus, ber den Heiland in gebieterischem Tone fragte: "weißest Du nicht, daß ich Macht habe, Dich loszulassen, und Macht habe, Dich zu freuzigen?" Das mar bie Sprache ber stolzen Gewalthaber, die sich brufteten in ihrer Rraft, und meinten Wunder was fie fepen, und tropig unt zornig ben armen Schafen Christi gegenüber traten, Die fie jur Schlachtbant fuhren ließen. Sie stellten sich bar, wie wenn sie allein zu befehlen hatten, wie wenn ihr Kaiser ber Allmächtige und Allgebietende, und sie selbst der Abglanz seiner Macht und Herrschaft waren; vor deren Befehl alles Menschliche in den Staub sich schmiegen musse. Darum läßt der Heiland dem Bischof sagen: "Ich bin ber Erste!" Das lasse bir in bem, was bu zu bulben haben wirst, beim Eros und Grimm und Stolz ber Menschen wohl in's Herz gebrückt seyn; bei allem Dräuen ber Menschen sen getroft, benn Ich bin ber Erste, Ich habe allein zu befehlen, und die Menschen alle find in meiner Hand; so grimmig fie senn mogen, laß dich durch ihr Schnauben und ihren Trot auf keine Weise zum Abfall bewegen; denn so keindselig sie aussehen, so sind sie doch nichts gegen Mich; so hoch sie herfahren, so bin Ich's doch allein, dem die Ehre gebührt; es wird sich einst zeigen, daß Ich der Erste bin, denn es kommt die Zeit, wo sich Mir alle Aniee beugen und alle Zungen bekennen werden, daß Ich ber Derr bin. Diefe Wahrheit muß auch der Bischof Polykarpus—an welchen wahrscheinlich dieses Sendschreiben gerichtet ist—tief zu Herzen gefaßt haben. Als der Statthalter surchtbar gegen ihn muthete: "du mußt Christo entsagen!"—da sprach er: "schon

sechsundachtzig Jahre diene ich meinem Herrn, und Er hat mir noch immer Gutes gethan, wie sollte ich meinem Könige fluchen? Wie sollte ich meinen König verläugnen!" Der Statthalter sprach: "ich lasse Thiere kommen und dich zerreißen!"—"Laß sie nur kommen, ich fürchte mich nicht," war seine glaubige Autwort. Er wußte ja wohl, daß sein Heiland der Herr aller Herren, der König aller Könige, der Kaiser aller Kaiser ist, und deswegen dachte er auch:

Ohne Furcht und Grauen, Soll ein Chrift, wo er ift, Stets fich laffen ichauen.

Liebe Buborer! Wenn Menschen, arme, verblenbete Menschen, fich gegen bas Evangelium Etwas herausnehmen, gegen baffelbe muthen und fich geberben, wie wenn fie bie Gemeinde JEfu Chrifti, die fleine Beerde vernichten wollten, menn fie auf ihren menschlichen Wit und auf ihre irbische Rraft pochend ihre gange Bolfenatur heraustaffen und hochherfahren, fo follen wir auf feine Beife erschrecken vor folden armen Menschen, die Etwas aus fich machen; vielmehr follen wir sogleich zu Bergen faffen: ber Beiland ift boch ber Erfte, Er ift gemefen, ebe biefe armen Feinde maren, und gegen Ihn find fie nichts. in ben Pfalmen geweiffagt: "Es toben bie Beiben, und bie Leute reben vergeb-Die Könige im Lande lehnen fich auf und bie Herren rathschlagen mit einander wiber ben Berrn und Seinen Gefalbten." Und mas ift ber Inhalt ihrer Berathschlagung? "Laffet uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile." Aber Der im himmel wohnet, lachet ihrer, und ber herr fpottet D wie oft ift schon in Erfullung gegangen, mas geschrieben fteht: "ber Gottlose brobet bem Gerechten, und beißet feine Babne gufammen über ibn; aber ber BErr lachet feiner, benn er fiebet, bag fein Tag tommt."

"Sch bin ber Erste und ber Lette" - o bieses Wort ift besonders wichtig jur Ausruftung auf Die lette Beit. Die Schrift weiffagt ja beutlich, bag in ber letten Beit eine große Roth über die Rirche Chrifti hereinbrechen, und Die mahren Glaubigen in schwere Berfolgungen hineingerathen werben. wird ber Abfall fommen, und ber Menfch ber Sunde, bas Rind bes Berberbens, wird offenbar werben, ber ba ift ein Biderwärtiger und fich erhebt über Alles, bas Gott oder Gottesbienst heißt, alfo bag er fich fest in ben Tempel Gottes als ein Gott, und gibt vor, er fen Gott; und er wird herrschen und regieren, und bie Menschen jum Unglauben und jum Abfall verführen und zwingen. gilt es denn baran zu benfen, daß ber Beiland ber Erfte ift, und fich bes Dofannenrufs zu erinnern: "Fürchtet Gott, gebt 3hm die Chre, denn die Beit Seiner Gerichte ift gefommen." Ja, wer ba bie Menschen mehr fürchten wird als Gott, wer fich vom Berrn nicht einen Belbenmuth wird ichenken laffen, nicht einen festen Blick auf bas Unsichtbare und auf bas ewige Ronigreich Gottes, wenn es nicht recht flar und lebendig im Bergen fteben wird, bag Er ber Erfte ift, ber wird die Bersuchung nicht aushalten, sondern abfallen, und ewige Schande und Dein einernten. Dazu wolle Er uns felbit ausruften, benn

Mit unf'rer Macht ift nichts gethan, Bir find gar balb verloren: Es ftreit't für uns ber rechte Mann, Den Gott felbst hat erforen; Fragst bu, wer Der ift ? Er heißt JEsus Chrift, Der Herr Zebaoth, Und ift fein and'rer Gott, Das Feld muß Er behalten.

"Ich bin ber Erste" — sagt ber Heiland. Das ist im Ganzen dasselbe, was der Apostel Johannes sagt im Anfang seines Evangeliums: "Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbige gemacht, und ohne dasselbige ist Nichts gemacht, was gemacht ist." Ehe noch irgend Etwas war, ehe noch die Welt geschaffen war, vor Allem bin ich, Ich, der Ich allein mit völligem Recht Ich heiße; denn Ich bin, der Ich bin, Jesus Ichovah.

D liebe Buborer! Bas haben wir fur einen Berrn! Er ift ber Erfte. Dentet jurud an bie Zeiten ber Schöpfung, es find nun fast sechstausend Jahre, ba war Er schon; benket noch weiter guruck an die Millionen mal Millionen Ewigfeiten, fehet auf bie hundert mal hundert und taufend mal taufend Jahre gurud über die Schöpfung hinaus, fiehe, Er ift auch ba fcon gewesen, rechne Jahre gu Jahren, Jahrhunderte zu Jahrhunderten, Jahrtaufende zu Jahrtaufenden, fiehe, Er ist auch ba berfelbe, JEsus Jehovah, ber ba ist und ber ba war, und ber ba kommt, ber Allmächtige. Einen folden Beiland haft bu, liebe Seele! Und fiebe, vor Ihm werden fich einst alle Kniee beugen muffen, auch alle diejenigen, die Ihn in diefer Welt nicht geachtet haben, benen Er ein Stein bes Unftofes und ein Tels bes Aergerniffes mar, benn Er wird erscheinen auch als ihr Berr und Richter. Und biefer große, majestätische Berr ift ber Rämliche, ber für mich und fur euch am Stamm bes Rreuzes geblutet hat, bas ift Derfelbe, vor bem fie ihre Röpfe gefduttelt, ben fie mit Sohnlachen begrußt haben, bas ist Derfelbe, ber bis zur tiefsten Erniedrigung, in Schmach und Todesleiben bem Bater gehorsam war, gehorsam bis zur Tobesqual, ja bis zum Tod am Rreuzespfahl, das ift Derfelbe, ber nun ber Anbetungswürdigste ift, bem Ehre und Ruhm gefungen wird von allen Engeln, von allen Cherubinen und Sera-D was haben wir für einen Ronig, so reich und boch so arm, so groß und doch so flein, so beilig und doch so Butrauen erweckend! Ja, wer Ihn hat, ber ift mohl geborgen: wer ben Ersten jum Freunde hat, ber steht auf einem guten Grunde, diefer Grund wird bleiben, und wenn auch die Wogen ber Trubfal gegen ihn aufbrausen, wenn bie Wellen gegen ihn anprallen, so spricht er zu feinem Freunde: Du bist ber Erste und bie Nacht muß in Licht und ber Rampf in Sieg verwandelt werben. Ja, Er ist ber gute hirte, ber felbst fur bie Seinen bas Leben gelassen hat, und vorangegangen ist in Noth und Tob; — auf Ihn sollen alle diejenigen sehen, die um Seines Namens willen Schmach, Berachtung ober Berfolgung leiben; benn Er ift ber Erfte.

Er ift ber Erfte; aber auch "ber Lette." Simmel und Erbe werben vergeben, fie werben fich verwandeln wie ein Rleid, die Sterne werben vom Sim-

mel fallen wie bie Blatter vom Baume, ja felbst ber himmel, die Sonne und ber Mond und die Sterne werben entflieben, und fur fie wirt feine Statte mehr gefunden werben: Er aber bleibt, Er ift ber Lette. D mas find bie Menichen? Bon gestern ber, bie in der Zeit vergeben, Werte bes Augenblicks, Gebilde bes Staubs, die wieder in Staub gerfallen, wie bes Grafes Blume, die ba fconell blübet und bald welf wird. Wo find die Feinde Christi, die fich gegen Ihn emport, gegen Sein Evangelium gestritten, und gegen Seine Gemeinbe gemuthet haben? Wo find die Berodes, die dem Beiland nach bem Leben getrachtet. Ihn verspottet und verhöhnt haben? Siehe! ber Engel bes BErrn bat fie gefchlagen. Bo ift Pilatus? Bo find die Pharifaer und Schriftgelehrten, Die als grimmige Wolfe ben Beiland umgaben, und ihren Rachen aufsperrten gegen Ibn? Bo ift bas Bolt, bas fo laut feine Stimme erschallen ließ: "freuzige, frenzige Ihn?" Wo find bie Raifer und die Leute, die eine Berfolgung nach ber andern ausgeschrieben haben, benen ein Christenleben fo viel galt als bas Leben einer Mucke -? Wo find die Rriegsleute und die Starfen, die ju Belfersbelfern ber Ungerechtigfeit fich brauchen ließen, welche bie Mordwerfzeuge gebandhabt, und die Scheiterhaufen zu praffelnden Flammen angeschurt haben, weil fie ben Menschen mehr gehorchten als Gott-? Wo find Die Butheriche alle, wo find bie Dabste, die fich mit Christenblut beflect haben? Wo find bie aufgeblafenen Menschen alle, die fich gegen Chriftum gefest haben? Ihre Statte findet man nicht; ihre Gebeine modern langft ber Bergeffenheit entgegen; ihre blutigen Bande find langst verfault, und ihre Seelen find beimgegangen an ben Ort, wo fie hingehörten, und werden aufbehalten bis auf ben Tag bes Gerichts, wo aller Born Satans und alle Weisheit ber Menschen und alle ihre Buth gegen ben BErrn und Seinen Gefalbten, und all' ihr Trot und all' ihr Bertrauen auf Fleisch und ihren Arm feinen gerechten Lohn finden, wo bas Wort bes Apostels in Erfüllung geben wird : "ber BErr JEfus wird erscheinen mit Feuerflammen, Rache zu geben über bie, fo Gott nicht erkennen, und über bie, fo nicht gehorfam find bem Evangelium unfers herrn JEfu Chrifti." Sie Alle find babin; unfer Berr und einiger Seiland ift aber geblieben, und mit 36m find Alle geblieben, bie Seinem Worte geglaubt haben; Sein Wort ist geblieben und wird auch bleiben in Ewigkeit. "Jefus Chriftus, gestern und beute und Derfelbe in alle Ewigfeit."

Er ist "ber Lette" — bieß ist jedoch nicht so zu verstehen, als ob einmal Alles aufhören, und nur Er allein bleiben werde. Bieles wird freilich vergehen; diese Erde, der Schauplat von Satans Zorn, diese Erde, welche verderbt ist durch den Frevel der Menschen, wo so viel unschuldiges Blut gestossen, wo so viel Böses geschehen ist, so viele Greuel im Finstern und Offenbaren, wird freilich einst vergehen; das Sichtbare hat keinen Bestand, das Unsichtbare muß an seine Stelle treten, ja, die Erde wird einst fliehen, gescheucht von dem Strahl bes Mundes Jehovah's, und auch der Himmel wird sich verwandeln; die ganze sichtbare Welt wird in's Unsichtbare und Unverwesliche verändert werden. Ja,

"wir warten eines neuen Himmels und einer néuen Erbe, auf welcher Gerechtigkeit wohnet." Es wird Manches vergehen, wenn die Stimme erschallen wird, welche gewiß und wahrhaftig einst erschallt: "siehe, ich mache Alles neu, das Alte ist vergangen, siehe, es ist Alles neu geworden." Aber dennoch wird auch Manches bleiben; die Seelen der Menschen werden bleiben, und ihr Lohn mit ihnen. Die Gerechten werden eingehen in die ewige Freude, und die Gottlosen in die ewige Pein. "Ich bin der Lette"— heißt also so viel: "Ich bin über alle Zeiten erhaben, der Ewige, Der, von dem Alles aussließt und auf den Alles zurücksießt, der ewige Gegenstand der Sehnsucht, des Lobes und der Anbetung aller Areatur. Wäre Er nicht ewig, so hätten die Seinigen keine Hoffnung, daß auch sie berusen sind zu Seiner ewigen Herrlichkeit: nun aber ist Er das A und das D, der Anfang und das Ende, das Erste und der Lette, mit Einem Worte Jehovah, und darum werden auch sie leben von Ewigkeit zu Ewigkeit.

"Er ist der Erste und der Lette"—o, welch' großer, herrlicher Name! was mag dieses Wort für einen großen Trost enthalten haben für den Bischof zu Smyrna, der auch im Blicke auf die bevorstehenden Trübsale sich selber zurusen könnte: ich gehöre Dem an, der Jehovah ist. Ja, wahrlich—diese Ueberzeugung: Jesus ist Jehovah! kann ein glaubiges Herz mit der größten Freude erfüllen, mit Freude auch unter den größten Drangsalen, mit Freude auch unter Leiden um des Namens Jesu willen. Denn dieser Glaube: mein Herr ist ein Herr, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, ist eine Gottestraft, welche die Welt überwindet.

Wie bin ich boch so herzlich froh, Daß mein Schap ist das A und O, Der Anfang und das Ende! Er wird mich noch zu Seinem Preis Aufnehmen in das Paradeis, Deß klopf' ich in die Hände; Amen, Amen! Romm' o Sonne, Meine Bonne, Bleib' nicht lange, Daß ich ewig bich umfange!

Doch der Heiland sett zu dem großen und herrlichen Namen, den Er sich gibt, noch Etwas hinzu. Er sagt: "Siehe, Ich war todt und bin lebendig geworden." Darin liegt abermals ein großer Trost; o wie sein weiß Er Seine Knechte zu trösten! Denn warum war Er todt? Warum hat sich Sein Haupt voll Blut und Wunden im Tode geneigt? Ach, aus purer, lauterer Liebe! Und warum ist Er wieder lebendig geworden? Darum, weil Er ber Lebensfürst war, weil Ihn die Bande des Todes nicht halten konnten. Er hat dem Tode die Macht genommen und Leben und unvergängliches Wesen an's Licht gebracht, und durch Seine Auferstehung werden auch Alle die an Ihn glauben, in das unvergängliche, unverwosliche und unverwelkliche Leben versetzt werden. So wollte der Heiland durch seinen Beisatz dem Bischof Seine unausssprechliche Liebe, aber auch Seine herrliche Gottesmacht in's Gedächtniß zurückrusen. Er wollte ihm zurufen: Siehe, du wirst sterben müssen um Meines

Namens willen; fürchte bich nicht, Ich war auch tobt, barum achte es eitel Freude, benfelben Reld mit mir ju trinfen, und bich taufen ju laffen mit ber Taufe, bamit Ich getauft murbe; leide mit Mir, fo wirft bu auch mit Dir berrichen; ftirb mit Dir, fa wirst bu auch mit Dir leben; fampfe mit Dir, fo wirst bu auch mit Dir triumphiren. Ich war todt und bin wieder lebendig geworden; barum werbe Ich, bas haupt, bich, bas Glieb, nicht im Tobe laffen, fonbern mit Mir in die Unverganglichkeit verfegen. Denn "wo Ich bin, da foll mein Diener auch seyn; Ich lebe und bu follst auch leben." D meine Lie-Behören wir zu benen, zu welchen ber Bischof gehörte, nämlich zu ben Rnechten Chrifti, zu ben Kindern bes lebendigen Gottes, die 3hm zu lieb auch ibr Leben in ben Tob opfern tonnen? Wenn uns unfer Gewissen ein autes Beugniß auf biese Frage gibt, so konnen wir unferm Enbe, mag es ein naturliches ober gewaltsames feyn, mit Freuben entgegen geben. Denn ber Beiland fpricht: "Ich bin die Auferstehung und bas Leben, wer an Dich glaubt, ber wird leben, ob er gleich fturbe, und wer ba lebet und glaubet an Dich, ber wird nimmermehr sterben." Glaubst bu bas? Sa, wer an Ihn glaubt, ber wird nimmermebr fterben!

Dherrlicher Hoffnungsblick! Wir werden zwar entschlafen und ruhen in unsern Kammern; aber der Heiland hat auch diese geheiligt durch Sein Ruhen im Grabe, und ist auferstanden; so werden auch wir zu seiner Zeit in unserm Frühlingsschmucke hervordrechen, wo wir Ihn preisen und ewig verherrlichen werden in einem neuen Leben. Der große Gott und Bater unsers Herrn Jesu Christischehe uns Allen diesen frohen Hoffnungsblick; ja, Er wirke es selbst durch Seines Geistes Kraft, daß wir, so lange wir noch in dieser Hütte wallen, geistlich mit dem Heiland auferstehen, auf daß, wenn der Bau dieser Hütte zerbrechen wird, Er uns Seinem Bilbe ähnlich machen könne, und wir schon hier mit Paulus sprechen: "Unser Wandel ist im Himmel, von dannen wir auch warten unsers Heilands Jesu Christi, welcher unsern nichtigen Leib verklären wird, daß er ähnlich werde Seinem verklärten Leibe nach der Wirkung, damit Er kann auch alle Dinge Ihm unterthänig machen."

"Ihr Lieben! Sehet, welch' eine Liebe hat uns der Bater erzeiget, daß wir Kinder Gottes heißen sollen. Wir sind Gottes Kinder, und ist noch nicht erschienen, was wir seyn werden; wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, daß wir Ihm gleich seyn werden, denn wir werden Ihn sehen, so wie Er ist. Ein Jeglicher aber, der solche Hoffnung hat, der reinigt sich, gleich wie auch Er rein ist," damit Er nicht beschämt werde vor dem Angesicht unsers großen Erzhirten und Bischoss, wenn Er erscheinen wird in Seiner großen Macht mit allen Seinen heiligen Engeln. Denn wahrlich, es werden dann nur diesenigen Ihm ähnlich seyn, die sich in Seinem Blute gewaschen und Vergebung der Sunden erlangt, und in Geduld durch Fleiß in guten Werken getrachtet haben nach dem ewigen Leben. Amen.

#### LXXVIII.

# Am Bedächtniftage des Apostels Matthäus.

Bert: Offenb. 3oh. 2, 9. 10.

Ich weiß beine Werte und beine Trubfal und Armuth (bu bift aber reich) und die Lafterung von benen, die ba fagen, fie find Juden und find es nicht, sondern find des Satans Schule. Fürchte dich vor der Keinem, das du leiden wirft. Siehe, der Teufel wird Etliche von euch in's Gefängniß werfen, auf bag ihr versucht werdet, und werdet Trubsal haben zehn Tage.

Diese Worte wollen wir unter bem Beistande unsers guten und getreuen Gottes und Herrn mit einander betrachten, Den aber, von dem alle gute und vollfommene Gabe fommt, zuvor um Seine Gnade und Seinen Segen anrufen:

Herr JEsn, Du bist der Erste und der Lette, der todt war und ist lebendig geworden, und hast gesagt: "wer Mein Jünger senn will, der nehme sein Kreuz auf sich, und folge Mir nach;" siehe, Deine Jünger möchten wir wohl gerne senn, aber dein Kreuz will uns nicht gefallen. D so gib uns nach Deiner Gnade und Barmherzigkeit einen ernsten Kreuzessinn, auf daß wir uns selbst verläugnen, und sprechen mögen:

Wir verlangen teine Rube Für bas Fleisch in Ewigteit. Bie Du's nothig find'ft, fo thue Noch vor unfrer Abichiebezeit!

Segne dazu, o treuer Herr und Gott! auch unsere dießmalige Zusammenkunft, und gib uns, was wir bedürfen! Amen.

Der Bischof von Smyrna sollte einen Gang durch diese Welt haben, gerade wie sein Herr und Meister ihn auch gehabt hatte; Trübsal, Armuth, Lästerung, Berfolgung und endlich ein gewaltsamer, martervoller Tod sollten sein Loos auf dieser Welt seyn; er mußte das Bittere des Kreuzreiches auf eine ausgezeichnete Art und Weise schmecken, und es scheint auch, er sey unter der Gestalt des Kreuzes, unter der Trübsal ausgeboren, geläutert, dewährt und vollbereitet worden zu der Aufnahme in das ewige Königreich JEsu Christi, wo ihm die Krone der Gerechtigseit zuerkannt wurde, welche der Herr Allen verheißen hat, welche Seine Erscheinung lieb haben. Wir dürsen und unter dem Vischof keinen Mann densen, der mit einer guten Besoldung versehen, seines Bischof keinen wenigstens in Ruhe dahin sloß, so daß man, wenn er über die Straße gieng, mit Fingern auf ihn gedeutet und gedacht hätte: das ist der fromme, gelehrte, gottselige Mann, der berühmte Bischof der Christen, wobei dann Jedermann eine innere Hochachtung vor dem heiligen Mann gehegt hätte;—o nein! der Bischof gieng dabin unter der Gestalt des Kreuzes, es gieng ihm wie seinem Hoerrn, der geweissagt hatte: der Knecht ist nicht größer denn sein Hoerr; haben

fie ben Sausvater Beelzebub geheißen, wie viel mehr werben fie feine Sausaenoffen auch also beißen!" Der wie ber Apostel Daulus von sich und seinen Streitgenoffen fagt: "Ich halte dafur, Gott habe uns Apostel als die Allergeringsten bargestellt, als bem Tobe übergeben. Denn wir find ein Schausviel geworben der Welt, den Engeln und ben Menfchen. Wir find Narren um Chrifti millen, mir find verachtet, mir find fcmach, mir leiben Sunger und Durft, und haben feine gemiffe Statte, und arbeiten und wirfen mit unfern eigenen Banden; man ichilt une, fo feanen wir, man verfolgt une, fo bulben wir es. man laitert une, fo fleben wir. Wir find ftets ein Fluch ber Welt und ein Regopfer aller Leute." So mar bas Loos beschaffen, bas auch ben Bischof zu Smyrna traf. Die Christen waren ja damale ein armer, verkannter Saufe; fie gehörten zu ben verachtetsten Leuten in ben Stabten, einmal ichon barum, weil sie der bestehenden heidnischen Bolfereligion nicht hulbigten, und beswegen ale Atheisten, ale Gottlofe (jo nannte man die Christen) betrachtet und bebanbelt wurden, fodann aber auch barum, weil fie größtentheils arme, geringe Leute maren; benn bie Reichen, bie Bornehmen, welche alle Bequemlichfeit bes Lebens genoßen, wollten felten Etwas vom Evangelium boren, wie ichon ber Apostel Paulus bezeugt hat: "febet an, liebe Bruber! Richt viel Beife nach bem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Eble find berufen, sondern mas thoricht ift vor ber Welt und mas schmach ift, und mas unebel und mas verachtet ift vor ber Welt, ja, mas ba nichts ift, hat Gott ermablet, auf bag Er ju Schanden mache, was Etwas ift, auf bag fich vor 3hm fein Fleisch ruhme." es bei ben Chriften bamaliger Zeit; bie Ginen hielten fie fur überfpannte Leute, für Schwarmer, für Narren; die Andern aber für Betruger, welche bei ihren Busammenfunften nur auf boje Anschläge finnen. Der Name "Christianer" mar bamals berfelbe Unname und eben fo verhaßt wie gegenwärtig ber Rame "Pietist und Mystifer" und bergleichen. Wenn man nun einen Bischof, ben Borfteber einer folchen verachteten, elenben und aus ber niebrigften Bolfeflaffe zusammengesetten Sefte fab, ba mag es wohl geheißen haben: febet ba ben Sauptmann unter ben Chriften, ben Sauptichmarmer, ben Sauptbetruger, ben Sauptradelsführer, ber bie Chriften in ihren Anschlägen und in ihrem Arrthum bestärft-und nannte man fonft bie Christen Narren um Christi willen, fo mochte es wohl ba beißen: febet boch ben hauptnarren! Da gab es benn freilich feine guten und bequemen Tage, fondern "es ging burch gute und bofe Geruchte, burch Ehre und Schande, als die Berführer und boch mahrhaftig, als die Unbefannten und boch befannt, als bie Sterbenben, und fiebe mir leben, als bie Bezüchtigten und doch nicht ertöbtet, als die Traurigen, aber allezeit froblich, als bie Armen, aber bie boch Biele reich machen, als bie nichts inne haben und boch Alles haben." Da durfte man Schimpf und Spottnamen nicht achten, ba mußte man froh fenn, wenn es babei blieb und nicht zu thatlichen Diffhandlungen fam, furz, man war in ber Welt, wie Jejus in ber Welt mar.

Ihr Beruf bieß: JEsu nach,
Durch bie Schmach;
Durch's Gebrang' von aug' und innen,

Das Geraume ju gewinnen, Deffen Pforte JEfus brach.

So muffen wir ben Zustand ber bamaligen Christen, so ben Bischof von Smyrna betrachten. Man benft fich benfelben meiftens gang anters, indem man den Maafstab von unsern rubigen Zeiten entlehnt. Das Christenthum ift ja Landesreligion geworden; man barf bas mabre Chriftenthum wenigstens nicht öffentlich beschimpfen und angreifen, man muß baffelbe wenigstens paffiren lassen, so ungern man es thut, so gern man die Leute auf die Seite schaffte, welche durch wahre Gottseligkeit die Werke der Welt strafen. Des heißt wohl in manchem Bergen, wie im Buche ber Beisheit geschrieben fieht: "So lagt uns auf ben Gerechten lauern, benn er macht uns viel Unluft, und fest fich wiber unfer Thun, und schilt une, bag wir wiber bas Gefet funbigen, und ruft aus unfer Wefen fur Cunbe; er gibt vor, bag er Gott tenne, und ruhmt fich Gottes Rind; ftraft, mas wir im Bergen haben; er ift uns nicht leiblich auch augufeben; benn fein Leben reimt fich nicht mit ben Andern, und fein Befen ift gar ein anderes." So mag es mohl in manchem Bergen heißen: aber man barf bennoch um ber Obrigfeit willen bie, fo bem Beiland nachfolgen, nicht antaften, sondern muß es, um nicht gang ale Unchrift verschrieen zu werben, glimpflich machen, so fehr bieß Ueberwindung kostet. Co mar es aber bamals nicht. Der Bischof von Smyrna mar in ben Augen ber Welt ein verachtetes Lichtlein, und wenn man ihm auch, wie die Geschichte melbet, feiner ungeheuchelten Gottesfurcht megen gar nichts anhaben konnte, so marf boch bas in ben Augen aller rechtschaffenen ober gottlofen Seiben und Juben einen großen Schatten auf ihn, und gab großen Anlag zur Berachtung, daß er der Borfteber der Sefte der Christen war.—Das Bisherige mußte ich voranschicken, damit wir uns in seine Lage beffer hineindenfen, bas gange Gewicht bes Briefe beffer faffen, und bas Gingelne beffer verfteben fonnten.

"Ich weiß beine Werke" — b. h. beinen Wandel, beinen Ausgang und Eingang, ich weiß beine ganze Lage. Wer ist aber der Redende: "Ich weiß beine Werke?" Dieß ist der Erste und der Letzte, der todt war und ist wieder lebendig geworden, des Bischofs Heiland, sein Erbarmer, sein Gott und Herr, Der, für den er Alles wagte und buldete, für den er stritt und kämpste, Der, um dessenwillen er sich einen Betrüger und Narren heißen ließ, Dersenige, welcher auch einst für ihn Schmach und Elend erduldet hatte, und dem er nun willig sich hingab als ein Opfer, dessen Willen zu erfüllen ihm Alles galt, Der, auf den alle Bemühungen, alle Arbeit, alle Schritte, alle Tritte, alle Seufzer, alle Thränen des Bischofs ihren Bezug hatten, sein Heiland, sein IEsus. Dieser wußte seine Werke. O welch' ein Trost mochte für den Bischof in diesem Bewußtsein gelegen sen! Was mußte die Ueberzeugung, daß der Herr ihn kenne, ihm für Muth und Kraft gegeben haben unter allen Beschuldigungen, unter allen Lästerungen der Juden, der Welt, in seiner Armuth, in seiner Trübsal.

Da konnte er sich oft stärken in Gott und zu sich sprechen: ich arbeite, ich wirke, ich lebe im Namen meines Herrn, bes Herrn ber Herrlichkeit, und wenn ich auch verachtet bin bei den Menschen, so ist doch mein Zeuge in der Höhe, der es gut mit mir meint, und Alles weiß, wie viel auch gegen mich gelogen wird; Er wird meine Gerechtigkeit an's Licht bringen wie die Morgenröthe.

D welch' einen Troft fann ein Kind Gottes aus diesem Worte schöpfen, mahrend es ben Gottlosen niederschmettert! "Ich weiß beine Werke," fann ber Herr zu einem gottlosen Sunder sagen: ich weiß beine Anschläge, ben Rath

beines Bergens,

Den Greu'l in Finsternissen, Die Brandmal' im Gewissen, Die hand, die blutvoll war; Dein Aug' voll Chebruche, Dein frevles Maul voll Flüche Dein Schalteberg ift mir offenbar.

Ich habe das Alles in mein Buch geschrieben, es ist aufgezeichnet und es wird enthüllt werben vor den Augen der harrenden Schöpfung, wenn du es auch in die dickte Finsterniß gehüllt glaubst. D ein schreckliches Wort für den, der das Licht flieben, und nicht offenbar werden mag vor dem Auge seines Gottes: aber ein süßes Wort für ein Kind Gottes, das man nicht kennt in dieser Welt, das man verkennt in dieser Welt, wie auch der Heiland verkannt war in ihr, das in der Fremde ist und nicht verstanden wird, weil man die Sprache Kanaans

nicht versteht. Der Herr fpricht: "Ich weiß beine Werke."
· Liebe Zuhörer! Wenn wir auch für bie jetige Zeit keine folchen Berfolgungen bes Evangeliums, wie fie in ber erften Beit an ber Tagesordnung maren, bereinbrechen feben, so fann man boch auch jest noch in Lagen kommen, welche ienen Berfolgungen wenigstens abnlich find. Man folge nur einmal ungeschmalert und rudfichtelos feinem Gemiffen in allen Studen, man merte nur einmal recht ernstlich in seinem Banbel; man suche nur jum Bohlgefallen Des Beilands, ohne Menschenfurcht und Menschengefälligfeit zu leben, man fen nur einmal ein Nachfolger bes Herrn in ber That und Wahrheit; man zeuge nur einmal von dem Lichte, und laffe es hineinleuchten in die Finfterniß; man beweise sich einmal als einen ruftigen Rampfer JEsu Christi, ber schwarz schwarz, und weiß weiß nennt; - o ba wird es fich balb berausstellen, bag folches ber Welt ein Aergerniß ift, man wird balb finden, bag Leute, die man fur Freunde gehalten hat, fich an einer folden Sandlungsweise argern, fich bagegen auslasfen, balb bich fchmaben, balb bich bebauern; man wird balb erfahren, bag bis auf ben heutigen Tag mahr ift, mas ber Beiland ausgesprochen hat: "es mirb fenn der Bater wider ben Sohn und ber Sohn wider ben Bater, die Rutter wider die Tochter und die Tochter wiber die Mutter, die Schnur wider bie Schwieger und die Schwieger wiber die Schnur; benn ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, fondern bas Schwert." In einem gewiffen Liebe fteht: "will mich felbst auch Bion richten?" - es fann fogar ber Fall feyn, baß felbst biejenigen, welche fich jum Seiland bekennen, bie fich ju Bion rechnen, genug an beiner Sandlungsweise auszuseten haben, fobalb bu anfangft, gang und gar

allein auf ben Willen bes Beilands ju feben, und Sein Rreug in ber That und Bahrheit auf fich zu nehmen. Freilich baben fich in biefer Sinficht ichon Manche getäuscht, und haben ihren Fleisches willen hinter das Pochen auf Gottes Willen versteckt, und wenn fie von rechtschaffenen Seelen zurechtgewiesen wurden, frisch weg das Wort auf sich angewendet: "will mich selbst auch Zion richten?" - find babei ihren Lieblingeneigungen gefolgt, und baben ibre Lufte und Begierben in ein driftliches Gewand verborgen; benn ce ift ja unaussprechlich viel Selbsttäuschung möglich; - aber ich rede von Solchen, die ihrer Cache göttlich gewiß und redlich find, bie nicht ihren Willen, fondern ben Willen bes Baters thun wollen, und beffen in ihrem innerften Bergensgrunde verfichert find; - fie follen nur einmal anfangen, ihr Angesicht ftracks nach bem himmlischen Jerufalem zu richten, wozu es gar feiner außerorbentlichen Thaten bedarf, fie follen nur in ihrem taglichen Leben trachten, ber Welt fich in feinem Stude mehr gleich zu ftellen, und mas von Berläugnung im täglichen Leben fich zeigt, burch Gottes Rraft auszuhalten und zu überwinden, und in bem Laufe, ber ihnen vom SErrn verordnet ift, ernstlich zu verharren und zu ringen, o ba werben fich Manche finden, welche einem folchen eifrigen und muthigen Laufer, ber nach bem unvergänglichen Rleinobe ringt, und bie Lehre feines Gottes und Beilands in allen Studen zu zieren bemubt ift, zurufen : "nur gemach! bas ift übertrieben! bas ift überfpannt!" Sa, wenn man in ben Willen folcher halben Chriften fich nicht fügt, fo fann es tommen, bag fie allerlei Uebels wiber Ginen reben folden Fallen thut es mohl zu miffen : "ber DErr fennet die Seinen, und weiß ihre Berte," und Deffen fich getroften ju burfen, ber gesprochen hat : "felig fend ihr, wenn euch bie Menfchen um Meinetwillen fcmaben und verfolgen, und reben allerlei Uebels wiber euch, fo fie baran lugen."

Des ift etwas Köftliches, wenn man fo ganz auf bem BErrn fteht und nicht mehr auf Menschen. So lange wir uns an Menschen hangen, und nach ihrem Urtheil und ihrem Fürgutfinden uns richten, fo lange wir nicht ganz allein auf ben DErrn bauen, fo lange ift auch unfer Chriftenthum noch ohne ben wahren Balt, es ist noch Sandgrund ba; aber wenn wir so burch tie Umstände selber barauf geführt werben, wenn bie Menschen selber burch ihre schiefen und unrichtigen Urtheile in gottlichen Dingen uns auf ben emigen Felsengrund, SEsum Chriftum gurudführen, ba geht es, wie Joseph fagte: "ihr gebachtet es bofe gu machen, ber Gerr aber hat es gut gemacht;" fo muß bann ber Teufel felber gur Grundung, Bewährung, Befestigung und Bollbereitung ber Seelen helfen und beitragen. So ging es von jeher allen Rinbern und Rnechten Gottes; fie wurden nach und nach einzig und allein auf ben BErrn felber zurudgeworfen, und find auf biesem Felsengrunde niedergefunten, und haben fich barauf festigebaut, und mit Glaubensarmen baran festgeflammert. Auch ben Jungern ging es fo. D wie standen fie anfangs auf menschlichem Grund und Boben, wie ha ben fie Anfangs auf Fleisch und Blut ihre Hoffnung gesett: aber als bie Denichen ihr Angesicht von ihnen wenbeten, als fie feinen anbern Salt mehr hatten

als ihren unfichtbaren herrn und Deifter, wie murben fie fo ftart und fraftig in Ihm, wie haben fie ba frisch und freudig befannt: "man muß Gott mehr gehorchen als ben Menschen:" ba stanben fie fest auf bem Felfengrunde ibres Auch bem Apostel Paulus ging es fo, ber zuerft ein willenlofes Bertzeug in ber Sand ber Reinde Chrifti mar. Da er aber nach vielen Kampfen und Anfechtungen von außen und innen auf ben Geren fich geworfen fab, und in Ihm erstarft mar, ba scheute er fich vor Niemand mehr, und mar ein freier Dann, und widersprach ben falfchen Brudern in's Angesicht. Co ging es auch unferm Luther, ber Anfangs noch viel auf Menschen baute, und bem Pabit und ben Kardinalen mit viel Demuth und ehrerbietiger Beugung gegenüber trat: ba aber ihr Ansehen vor ihm zusammenbrach, und er gang allein auf Chriftum, feinen BErrn, geworfen marb, ba ftanb er felfenfest und unverruckt. D bas ift fostlich, wenn man auf biese Beise frei wird von bem unseligen Sin- und Berfcmanten, und gemiffe Tritte thun lernt, fich nicht mehr wiegen und magen lagt von jeglichem Wind ber Lehre, fich zwar fagen läßt, benn die Weisheit von oben läßt fich fagen, aber fich boch an feinen Menschen mehr hangt, und ben Willen bes BErrn als alleinigen Mittelpunft und Prufftein festhält und sprechen fann:

> Db Biele umtehrten jum größesten haufen, So will ich Dir bennoch in Liebe nachlaufen.

"Ich weiß beine Werke und beine Trübsal." Wie mag dieses Zeugniß ben Bischof in seinem Innern wunderbar erquickt und gestärkt haben! Es ist eine bekannte Erfahrung, daß Kinder Gottes manche Trübsal haben, die Riemand weiß als sie selber; manche Thräne wird im Verborgenen geweint, manchen Seufzer hört Niemand als Der, so Alles hört; wie mancher Seiner Auserwählten ruft Tag und Nacht zu Ihm, ja, es gibt Anliegen, die man seinem besten Freunde nicht entdecken kann, sondern nur seinem Herrn. Wie tröstlich ist es da, wenn man weiß: der Herr kennt meine Trübsal, kann ich's auch Riemand entdecken, bekümmert sich auch Niemand darum, mein Herr weiß es doch, der Herr zählet meine Thränen, und kasset sie in einen Sack;

Er ift mein Gott, Der in ber Roth Mich wohl weiß zu erhalten, D'rum lag ich 3hn nur walten.

Wie viel Trübsal mag bamals ben Bischof getroffen haben; zu ben öffentlichen mögen viele heimliche, verborgene Trübsale gekommen seyn in jenen Zeiten ber Ansechtung, ber Bersuchung, ber Bersührung und Bersolgung, in beneu er nicht nur für sich, sondern für die ihm anvertraute Heerde zu wachen und zu beten hatte. Wir brauchen jedoch nicht gerade Bischöfe zu seyn, um solche Ersahrungen zu machen; es gibt ja mehr Trübsale in dieser Welt, als man weiß, diese Welt ist ein Thränenthal, ein Jammerthal, wir haben hier mit Thränen zu säen, wie auch die Offenbarung Johannis von denen bezeugt, die vor dem Throne des Lammes stehen, angethan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen: "sie seyen gekommen aus der großen Trübsal," oder wie der Apostel

Paulus sagt: "wir mussen burch viel Trübsal ins Reich Gottes eingehen." So mögen wohl auch unter uns Biele ihr eigenes Anliegen haben; ihnen aber gilt das Wort: "der Herr weiß eure Trübsal," darum werfet euer Anliegen auf Ihn, Er wird es zu seiner Zeit wieder von euch nehmen, eure Leidenstage sind gezählet, wie auch die des Bischofs gezählt waren, zu dem Er spricht: "ihr werdet Trübsal haben zehn Tage."—.

Weg' hat Er allerwegen, An Mitteln fehlt's Ihm nicht: Sein Thun ift lauter Segen, Sein Gang ist lauter Licht; Sein Bert tann Niemand hinbern, Sein' Arbeit barf nicht ruh'n, Benn Er, was Seinen Rinbern Erfprießlich ift, will thun.

"Ich weiß beine Werke, und beine Trübsal und beine Armuth (bu bist aber reich)." Der Bischof hatte also ein ähnliches Schicksal wie der Heiland, ber nicht hatte, da Er Sein Haupt hinlegte. Der Bischof war arm in dieser Welt, aber reich in Gott. Der Heiland stellt uns im Evangelium Luca ein anderes Beispiel vor Augen, einen Mann, der da reich war in dieser Welt, der zu seiner Seele sprach: "sep getrost, liebe Seele, iß und trink, und sep gutes Muths;" Gott aber sprach: "du Narr! heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern." Dieser Mann war arm in Gott und reich in dieser Welt, der Bischof aber reich in Gott und arm in dieser Welt. Ein gewaltiger Unterschied! Wer nüchterne Sinne hat, wer die Welt nicht mit sleischlichen Augen betrachtet, sondern mit geistlichen, der würde zwischen dem Leben und Schicksale jener beiden Ränner richtig zu wählen wissen:

hier übel genennet, Und wenig erfennet, | hier heimlich mit Chrifto im Bater gelebet, | Dort öffentlich mit 3hm im himmel geschwebet.

Ein Kind Gottes ist hier lieber verachtet, lieber in ben tiefsten Todesstaub gebrückt, lieber hier ein Eigenthum JEsu auch in der größten Trubsal, als bort um das Erbtheil verfürzt und arm und bloß in jener Welt.

"Du bist arm (du bist aber reich)", sagt der Heiland. D was hätten die Armen, wenn sie weise seyn wollten zur Seligkeit, vor den Reichen voraus! Für's Erste schon das, daß es sie nicht so viel Kampf und Flehen und Gebet kostet, das Irdische zu verläugnen und ihren Geist von dem Eiteln zu entwöhnen, was bei den Reichen so schwer hält nach dem Worte des Herrn: "es ist leichter, daß ein Schiffsseil durch ein Nadelöhr geht, als daß ein Reicher in das Reich Gottes kommt;" für's Andere aber machen die Armen, wenn sie den Heichen zum Schirmvogt ihres Lebens erwählen, gar viele preiswürdige Ersahrungen der Treue, Barmherzigkeit und Durchhülse ihres Gottes in Dingen, woran die Reichen meistens gar nicht denken. Anstatt aber ein Segen für die Menschen zu sehn, ist die Armuth meistens ein Fluch für sie; sie ist ja dei Vielen der tägliche Zankapsel, ja, statt daß aus ihr Früchte hervorkeimen, welche den Wenschen reich machen in Gott, geschieht es, daß der Habruch thut, und lauter To

besfrüchte hervorbringt, die ben Borschmad der Holle schon hier empfinden laffen. D wer doch weise wurde zur Seligkeit!

"Ich weiß beine Armuth und die Lästerung von benen, die da sagen, sie sehen Juden und sind's nicht, sondern des Satans Schule." Die Juden waren stets und überall sehr gehässig gegen die Christen, und bei den Berfolgungen zeigte es sich gar oft, daß sie das heidnische Bolk aushetzten, und einen Sturm auf die kleine, wehrlose Heerde herbeiführten. Da mochten in Smyrna wohl oft die Juden in ihren Zusammenkunften, pochend auf ihre jüdische Gerechtigkeit, über den Bischof gelästert, ihn verläumdet und angeschwärzt, und ihrer Galle Luft gemacht haben.

Aber ihre Bersammlungen nennt ber Heiland "Satansversammlungen." Liebe Zuhörer! Wie viele Christenzusammenkunfte und Christenvereine und Christengesellschaften gibt es, benen von Rechtswegen auch dieser Name gebührt; Christenversammlungen, wo ber Name des Herrn nicht gepriesen, sondern gelästert, das Heil des Nächsten nicht befördert, sondern untergraben, die eigene Seele nicht himmelwärts gelenkt, sondern in den Koth und Schlamm der Sunde getreten wird! Die Christenheit ist voll von Satansversammlungen bis auf den heutigen Tag.

"Fürchte bich vor ber Reinem," fahrt aber ber Beiland fort-,bas bu leiben wirft." Es ift ein häufiger Ermahnungs- und Ermunterungeruf bes BErrn an die Seinigen, ben wir in der Schrift lefen: "furchte dich nicht." So ruft ber BErr burch ben Propheten: "fürchte bich nicht, bu armer Saufe Jafobs und bu Burmlein Ifrael," und zu Daniel fprach ein Gefandter bes BErrn: "fürchte bich nicht, bu lieber Mann," fo troftete auch ber Beiland beim Abschied Seine Junger: "euer Berg erschrecke nicht und fürchte fich nicht." kennt ja bie Schwachheit unserer Natur, und ben Rleinmuth unserer Seele. Freilich follte man glauben, bei einem folchen Glaubens- und Felsenmann, wie ber Bischof von Smyrna mar, bedurfe es des Buspruchs nicht mehr: "fürchte Denn von Monschenfurcht fey er ja gang ferne gewesen. Aber fo dich nicht." benft ber Unverstand, ber fich felbst nicht fennt. Auch bei einem Glaubensmann fann ja, mann die Trubfal bereinbricht, mann es gilt, fest zu fteben, ber Glaube fo flein werben, daß man ibn faum mehr fieht, und ibn in ben entlegenften Winfeln bes Herzens zusammensuchen muß. Da thut es Roth, wenn bie Seele wacker und standhaft bleiben foll, daß bes BErrn Bort im Bergen erschalle: "furchte bich nicht." Denn ber Glaube ift balb groß und ftart, voll Buversicht und Freudigkeit, balb flein und ichwach, und bas Lettere namentlich in ber Trübsal.

"Fürchte dich vor der Reinem, das du leiden wirst. Siehe, der Teufel wirt Etliche von euch in's Gefängniß werfen, auf daß ihr versucht werdet und werdet Trübsal haben zehn Tage. Sey getreu bis in den Tod, so will ich dir die Rrone des Lebens geben." Bon Polykarpus, dem Bischof von Smyrna, wissen

wir, bag er biefes Wort gehalten, und Treue bewiefen hat bis an's Ende. Die Gefchichte hat uns nämlich über feinen Tob Folgendes überliefert: Als in Smyrna wirklich eine Christenverfolgung ausbrach, ba brangen seine Freunde in ibn, auf bas Land zu geben, und einen Schlupfwinfel zu fuchen, in bem er fich vor der Buth feiner Feinde einige Beit verbergen möchte. Er ward aber verrathen in seinem Bufluchtsort und von ben Soldaten ergriffen. Ghe fie ibn vor ben romischen Landpfleger schleppten, bat er fie noch, ihm noch einige Zeit zu gonnen, um seine Seele burch Gebet und Fleben in Gott zu stärken; ba betete er nun noch zwei Stunden lang um Rraft und Gnade fur fich und bie ganze Gemeinde bes Berrn, ja fur bie gange Welt und auch fur bie Solbaten, welche ihn babin schleppen follten. Als er nun vor bem Statthalter fand, verlangte bas Bolf mit vielem Ungestum, daß er alsobalb aus bem Wege geschaff' wurde; ber Statthalter aber begann bas Berhor. Die Frage: ob er ein Christ fen? beantwortete er mit einem freudigen Ja, und ließ fich burch Nichts jum Abfall bewegen. Sierauf brobte ber Landpfleger mit ben Thieren, bie ihn zerreifen follten; er aber erwieberte: "laß nur die Thiere fommen; ich fürchte mich nicht;" und als man versuchte, ihn mit bem Scheiterhaufen einzuschüchtern, ba sprach er: "ihr brohet mir mit einem Feuer, bessen Flamme bald verglommen ist, und wisset nichts von dem Feuer, das ewiglich brennt." Auf das hin ward er zum Scheiterhaufen verurtheilt, und das Volk trug mit vieler Geschäftigkeit einen Solgftoß zusammen, ben ber sechsunbachtzigjabrige Greis besteigen mußte. Als nun ber Scheiterhaufen brannte, und bie Flamme ihm gegen bas Angesicht schlug, ba betete er also: "D Bater Deines geliebten und hochgelobten Cohnes Jeju Christi, burch ben wir zu Deiner Erfenntniß gelangt find, o Du Gott ber Engel und Fürstenthumer und aller Kreatur und aller Gerechten, die vor Deinem Angesicht manbeln; ich banke Dir, baß Du mich murbig geachtet haft, an biefem Tage und in biefer Stunde mein Erbtheil unter ben Marthrern zu empfangen in bem Relche Chrifti, zur Auferstehung im ewigen Leben ber Seele und bes Leibes in ber Unverweslichfeit burch ben beiligen Geift, unter welche ich heute von Dir angenommen werden moge als ein Dir wohlgefälliges Opfer, welches Du, o treuer und mahrhaftiger Gott, bereitet und mir verheißen haft, und jest erfullft. Darum preise ich Dich, ich lobe Dich, ich erhebe Dich burch ben ewigen Hohepriester, JEsum Christum, Deinen geliebten Sohn, welchem mit Dir im beiligen Geist sey Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen." Also betend hauchte er sein Leben in den Flammen aus. So blieb der Bischof treu dis in den Tod, und so wird auch der DErr ihm die Krone bes Lebens gegeben haben, weil Er ja treu ist und wahrhaftig.

Meine Lieben! Gebe boch der Herr nach Seiner großen Barmherzigkeit, daß auch wir nicht Schiffbruch leiden an unserm Glauben, sondern treu bleiben bis an's Ende, auf daß wir mit Paulus sprechen mögen: "Ich habe einen guten Rampf gekämpfet, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr, der

gerechte Richter, an jenem Tage geben wird, nicht mir aber allein, sonbern Allen,\*
— v das geht uns an, wenn wir uns dazu vollbereiten lassen—"welche Seine Erscheinung lieb haben." Er lasse uns des Glaubens Ende, der Seelen Seligfeit, dann davon tragen! Amen.

#### LXXIX.

### Am Aedächtnißtage Simonis und Judä.

Bert: Offenb. Joh. 2, 10. 11.

"Sep getreu bis an ben Tob, fo will ich bir bie Krone bes Lebens geben. Ber Ohren hat zu boren, ber bore, was ber Beift ben Gemeinen faget: Wer überwindet, bem foll tein Leib geschen von bem andern Tob."

Diese Worte wollen wir biegmal unter dem Beistande bes Herrn uns vorhalten und auf uns anwenden, zuvor aber den Herrn um Seine Gnade anrufen:

Lieber Herr und Heiland! Du bist der Bischof Deiner Gemeinde und Deiner Kirche; was Du von Anfang Deiner Gemeinde warest, das bist Du derselben noch bis auf diese Stunde; was Du Deinen Knechten von Anfang an sagen ließest, das läßt Du noch jetzt auch und sagen. D gib und einen lebendigen Eindruck von Deiner gleichbleibenden ewigen Liebe und Treue, damit auch wir Dir ewig treu bleiben mögen. Herr JEsu! Segne aus Gnaden, aus lauter Gnade diese Stunde unsers Beisammenseyns, damit wir uns derselbigen einst noch vor Deinem Angesicht erfreuen können. Amen.

"Sen getreu bis an ben Tob, fo will ich bir bie Krone bes Lebens geben"- fo ruft ber Heiland bem Bischof zu Smyrna zu, gber nicht bloß dem Bischof zu Smyrna, sondern allen Seinen Rnechten und Rinbern burch alle Zeitläufe Seiner Rirche hindurch. Das ift Seine Freude, bas Seine Ehre, das Sein Ruhm vor Gott und Seinem Bater und vor allen Engeln, ja, bas ift ber Triumph bes Beilanbs über ben Satan, wenn Seine Knechte Ihm treu bleiben und in ben Berfuchungen fest und unverruckt bestehen; barin hauptfachlich, liebe Buborer, wird fich einst ber Reichthum Seiner Herrlichkeit und bas ganze gottliche Gewicht Seiner Berfohnung und ihrer unaussprechlichen Rraft am Ende ber Tage herausstellen, wenn Er die Seinigen vor den Bater stellen, und ihre Namen vor 36m und ben beiligen Engeln befennen und fagen fann: fiebe, bier find bie, bie Du mir gegeben haft, Ich habe beren Reines verloren, die Du Mir gegeben haft; fie haben Alle übermunden durch Meine Kraft. Ich habe ihre untreuen und wankelmuthigen Bergen burch Meine Liebe und Mein Berfohnen fo fest gebunben und gefeffelt, baß fie an Mir geblieben, und Tceue bewiesen haben bis an ben Tob.

Liebe Ruborer! Das Berg bes Beilands geht freilich ftets barauf aus, ju suchen und felig zu machen, mas verloren ift; bavon zeugt die ganze beilige Schrift, baß ber gute hirte fich stets aufmacht, Seine verirrten Schafe zu suchen, baß Er, wie Er von hundert Schafen Eines verliert, neunundneunzig in der Bufte lagt, und bem Berlornen nachgebt, bis es fich finden lagt; dieß ift ein hauptanliegen Seines Bergens. Aber eine andere, eben fo große Sorge bes guten hirten ift bie, baß, wer einmal von Ihm ergriffen ift, mochte auf feine Art und Weise aus Seiner allmächtigen Hirtenhand herausgerissen werben, sonbern daß Seine Schafe mochten bewahrt werben vor bem Argen bis auf Seine Bufunft. Wie hat boch ber große Hohepriefter in Seinem letten Gebete Seine Junger und Seine Glaubigen bem Bater an's Herz gelegt: "Ich bitte nicht, bag Du fie von ber Welt wegnehmest, sonbern bag Du fie bewahrest vor bem Sie find nicht von ber Welt, gleichwie auch Ich nicht von ber Welt Beiliger Bater! beilige fie in Deiner Bahrheit. Dein Wort ift Wahrbin. D wie quillt ba aus bem innersten tiefsten Bergensgrund bes treuen hohepriefters, ber mit unenblicher Liebe bie Seinen umschließt und umfaßt, ber beiße Wunsch hervor, die Seinen unverruckbar in ber Wahrheit befestigt und unentreißbar in Seiner Hand bewahrt zu sehen! So wie aber Sein Berg von Liebe zu Seinen Jungern mallte und brannte, fo noch bis auf ben heutigen Tag gegen alle bie Seinen, ja auch gegen ben Geringsten Seiner Bruber. Darum loberte auch in ben Bergen ber Apostel eine fo heilige Flamme brunftiger Liebe gegen die Bruder; ber Blick in bas liebevolle Berg SEju hatte fie in ihnen angefacht. Darum lefen wir in ben apostolischen Briefen, bag Paulus stets in seinen Gebeten ber Gemeinben gebenkt, bag sie ftark werben mochten am inwendigen Menichen, und gewurzelt und gefraftigt und gefestigt in ber Liebe, baß fie machfen mochten an Dem, ber bas Saupt ift, Chriftus; barum warnt Er fie vaterlich und bruderlich vor Abfall, vor Untreue, vor Unglauben, vor Berführer und Irrlehrern; barum fchreibt Er ben Bebraern: "febet gu, liebe Bruber, bag nicht Semand unter euch ein arges, unglaubiges Berg habe, bas ba abtrete von bem lebenbigen Gott." Daffelbe lag auch bem Apostel Johannes am Bergen, wenn er feinen Lefern fchreibt: "Rindlein! bleibet bei 3hm, auf daß wir, wenn Er offenbaret wird, Freudigkeit haben und nicht zu Schanden werben vor Ihm in Seiner Zufunft." So mar es also ber Apoftel tiefftes Bergenssehnen, bag biejenigen Seelen, bie einmal von JEsu Christo ergriffen feven, auch treu beharren mochten bis auf Seine Butunft. Woher aber hatten fie biefen Liebeszunder als vom BErrn felber? D liebe Buborer! Das Berz bes Beilands brennt vor Liebe gegen bie Seinigen; Er hat Sein Leben für fie in ben Tob gegeben, Er hat Sein Blut für fie vergoffen, die Liebe hat Ihn in die tiefste Todesnoth hineingetrieben, hat Ihn zu einem Opfer für fie gemacht; barum munichte Er nun nichts fo fehr als die Errettung ber Seinigen, die ewige Beseligung der Seinigen, und so ist es Seines Herzens höchste Sorge, daß Seine Schafe, die Er mit Seinem Blut erfauft, nicht

burch Sacans List, nicht durch Berführung der Menschen, nicht durch Lust unt Lockung des eigenen Fleisches Ihm aus Seiner allmächtigen JEsushand gerissen, sondern unsträssich erhalten werden möchten dis auf den Tag Seiner Aufunft. Darum hat Er es dem Petrus und in Petrus allen Seinen Anechten so ernstlich eingeschärft, Seine Schafe und Lämmer zu waiden, und zwar auf grüner Aue, damit sie die Lust nicht auf eine andere verderbliche Waide verlocke; darum geht das Sehnen und Wünschen und Kämpfen und Seuszen der Anechte JEsu dahin, nicht nur, daß recht Viele durch ihren Dienst am Worte möchten aus der Finsterniß zum Licht und aus dem Tode zum Leben geführt werden, sondern auch, daß Alle, die schon vom Heiland angefaßt sind, treu bei Ihm verharren möchten bis an's Ende. So spricht Johannes: "das ist meine größte Freude, wenn ich höre, daß meine Kinder in der Wahrheit wandeln." Im zanzen Reiche Gottes ist Ein Zusammenhang, Ein Wunsch, Ein Gebet, Ein Drang des Heiche Gottes ist Ein Zusammenhang, Ein Wunsch, Ein Gebet, Ein Drang des Heiche Gottes ist Ein Zusammenhang, Ein Wunsch, Ein Gebet, Ein Drang des Heiche Gottes ist Ein Zusammenhang, Ein Wunsch, Ein Gebet, Ein Drang

"Sen getreu bis an ben Tobl"—Es ift natürlich, liebe Buborer, bag biefes Wort Niemand angeht als bie, welche schon mahre Glieber am Leibe Chrifti geworben, und mit bem Beiland in ein feliges Ginverständniß, auf Seine Berfohnung bin, getreten find. Denn wenn ein Mensch treu bleiben foll, fo muß er boch vorher mit bem, welchem er getreu bleiben foll, in ein Bechfelverbaltniß, in einen Bund getreten feyn. Go fann einem Soldaten erft bann angemuthet werben, seiner Fahne getreu zu senn bis in ben Tob, wenn er fich vorber feinem Berrn und Ronig jugefagt, und burch ben Fahneneid vor Gott bie Berficherung gegeben und die Berbindlichfeit über fich genommen bat, baß er bereit fen, Gut und Blut, Leib und Leben fur feinen Furften zu magen und binaugeben. Erft wenn er dieß gethan, fann ber Furft ibm fagen: fen mir getreu! So ift es auch im Berhältniß bes Dienstboten zu feinem Berrn. vom Dienstboten nur bann Treue verlangen, wenn Beibe in eine gegenfeitige Berbindung ju einander getreten find. Ebenfo fest auch bas Wörtlein: "fey getreu!" Etwas voraus, mas zwischen bem Beiland und Seinen Anechten vorangegangen fenn muß, es fest ein feliges Ginverftandniß, einen Bund, einen Liebesbund voraus, vermöge beffen fich ber Mensch mit Leib, Seele und Beift, für Leben und Tod bem Beiland jum Gigenthum verschrieben und jugefagt bat. So mar es bei bem Bischof zu Smyrna. Diefer, wie die übrigen Bischofe, an welche bie feche andern Senbschreiben gerichtet find, hatten fich ju Seiner Beerbe geschlagen, ju Ihm sich bekannt, Ihm den Fahneneid ju Seinem Rreuze abgelegt; barum hatte ber Berr fie ju Bifchofen eingefest in ber Gemeinbe, Die Er mit Seinem Blute erfauft hat; barum behandelte Er fie auch als Seine Rnechte, Wer also bem Herrn JEsu Sein Berg noch nicht geals Sein Eigenthum. schenkt bat, ber barf fich jene Worte nicht aneignen; ibn geben andere Worte ber Schrift an, zu ihm fpricht ber BErr nicht: "fen getreu bis an ben Tob," fonbern "lag bich verfohnen mit Gott!" ober: "bu fannft nicht zwei herren bienen:4

ober: "fomm zu Mir, so will ich Mich mit bir verloben in Ewigfeit, in Gerechtigfeit und Gericht!"

"Sey getreu bis an ben Tob!" Was für ein großes Wort mußte bieß bem Bischof seyn, wie mußte er sich geehrt, und doch zugleich beschämt füh-len über die gnabenreiche Zuschrift seines Herrn an ihn! Schon dieß ist ja einem Kinde Gottes groß und unaussprechlich, ja bis in den Staub niederbeugend, wenn der Gedanke ihm klar und lebendig wird: der Herr des Himmels und der Erde, der über den Sternen wohnet, ber alle Dinge trägt mit Seinem fräftigen Wort, Der, dessen Herrlichkeit Jesajas schante in majestätischem Gesicht (Jes. 6.), Der, ber die Wasser misset mit ber Faust, und die Himmel umfasset mit der Spanne, Der, der die Sterne herausführt nach ihrer Zahl, der große Herr Himmels und der Erde, benkt an mich, den armen Wurm und Staub. Schon das ist ja einem Kinde Gottes erstaunenswürdig, daß es fragt: "Was ift ber Menfch, daß Du fein gebenkeft, und bas Menfchenkind, bag Du bich feiner annimmft!" Run aber, ba biefer Beiland gleichsam zutraulich und vaterlich fich bem Bischofe naht, und obgleich Er befehlen und fordern und Strenge brauchen konnte, bennoch bittend und ermahnend und versprechend ihm an bas herz legt: "sen getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone bes Lebens geben!"—wie mußte dieß den Bischof von Smyrna beschämen und beugen, wie mußte das ihm ben brennenden Wunsch und den festen Entschluß in das Herz fenken: ja, dem guten, treuen Gott und Herrn, der sich so weit herunter läßt, dem lieben Heiland, der sich meiner nicht schämt, sondern mir Sein huldreiches Angesicht zeigt, wie sollte ich Ihm nicht treu senn, getreu bis an ben Tob? Hier hast Du mich, Here! Es ist ja Dein Geschenk und Gabe: Leib und Seel', und Alles, was ich habe, sollte ich nicht Dir Alles freudig hingeben und williglich hinopfern Alles, was Du mir gegeben hast? So sollte es jest auch uns Allen, die wir diese Worte hören, zu Muthe seyn; auch wir sollten tief beschämt und gebeugt über Seine Gnade uns vor Ihn stellen, und mit freudiger Indrunst es Ihm zuschwören: in Dir habe ich Gerechtigkeit und Stärke, Du bist ein Opfer für mich geworden, barum will auch ich ein williges Opfer zu Deiner Ehre und zu Deines Namens Preis sepn; an Dir, bem treuen Heiland, will ich bleiben, bis Du mich gebracht hast in's rechte Baterland!

Aber freilich, es ist balb gefagt: ich will bem GErrn getreu sen; aber nicht so balb ausgeführt; es ist balb gefungen:

Liebe, Dir ergeb' ich mich, Dein gu bleiben ewiglich!

aber nicht so balb gethan. Manche haben schon so gedacht und gelobt, haben eine geschwinde Auswallung in ihrem Innern verspürt, wenn Etwas von der Erbarmung Gottes, Etwas von der Liebe Christi bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz offenbar wurde in ihrem Herzen durch den heiligen Geist; schon Manche sind zu den Füßen des Heilands niedergefallen und haben zu Ihm gesprochen: Hier hast Du mein armes Leben, nimm es hin!

D tonnt' ich, o mein Leben, An Deinem Rreuge bier Mein Leben von mir geben, Wie wohl geschähe mir!

und fie haben bennoch bieß Wort nicht gehalten. 3mar ift unter bem Bortlein: "fey getreu!" nicht bas zu verstehen, bag bas Berg fich gar feine Abmeidung vom Beiland mehr zu Schulden tommen laffen burfe, bag gar feine Gunbe mehr vorkommen foll, auch feine Sunbe in Gedanken, mas ja unmoglich ift. Denn auch begnabigte Rinder Gottes bleiben immer noch Gunder; Die Luft regt fich immer wieder in ben fterblichen Gliedern, nur mit dem einzigen Unterschied, baß fie nicht mehr herrschen barf, sondern unter ber Oberherrschaft des Geiftes steht: aber täglich gibt es noch Rampf und Streit, täglich bedarf man der Berfohnung fur unfere Sunden, täglich ber Reinigung und Abwaschung im Blute Christi, auch beim ernstlichsten Laufe nach bem himmlischen Rleinobe. Nicht alfo bas meint ber Beiland, bag ein Menfch Gottes in fich ein Beiliger, fleden- und mackellos fenn follte, bag, fobald er einen Fehler mache, auch die Treue gebrochen fen; fonbern Er will ihm fagen: halte bich zu Dir, weiche nicht von Dir, bleibe bei Mir, übergib bich fortan ber Leitung Meines Geistes, lag bich von Dir guchtigen gur Gerechtigfeit, arbeite fur Dich, lebe mit Dir, leide mit Dir, ftirb mit Dir, lag bich bein tagliches Elend immer mehr zu Dir treiben; lag bich burch Richts mehr scheiben von Reiner Liebe; und wenn auch bin und wieber Berftoge und Rehler vorfommen, fo bleibe bennoch Mein Anecht, und bekenne Meinen Namen bis in ben Tob. So etwa rebet ber Heiland Seinem Diener in biefen Worten ju: aber icon Manche haben bem BErrn biefe Treue gelobt, und fie bennoch nicht gehalten. D ba hat schon Mancher Bieles um bes BErrn willen gebuldet, er ift mader vormarts geschritten, hat einen lebendigen Ernft bewiesen, ift nabe an bas Biel gekontmen, und auf einmal ift ihm die Bersuchung ju ftark geworden, die Luft hat gereizt und gelockt, die Trubsalsbige hat schwer gedrückt, es hatte nur noch Weniges bedurft jum Ueberwinden, einer neuen Uebergabe bes Bergens an Chriftum, einer neuen Rraft, bie er hatte ichopfen burfen aus bem Reichthum ber Rraft Christi jum Aushalten bis an's Ende; aber er ift verlegen und mube, matt und schläfrig geworben, bas Triebrad feines innern Lebens ift langfamer und immer langfamer gegangen und endlich gar ftill gestanden; er ift gestorben, jum zweiten Dal eines jammerlichen geiftlichen Todes gestorben.

Wie gieng's ben Kindern Ifrael? Wie wacker und getrost sind sie ausgezogen aus Aegyptenland! Mit großen Zeichen und Wundern hat der Herr sie zusgeführt. Wie priesen sie Ihn, als Er sie trockenen Fußes durch das rothe Meer geführt hatte, in dem Pharao mit seinem Heere und seinen Rossen untergegangen war! Da frohlockten sie: "Der Herr ist der rechte Kriegsmann; Herr ist Sein Name. Herr, wer ist Dir gleich unter den Göttern? Wer ist Dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wunderthätig sep?" Da schien es: dieß Bolk ist ein Volk des Herrn! Aber wie ganz anders gestaltete sich die Sache! Sie sollten einige Jahre in der Wüste bleiden, dort ihr Geses

empfangen und fich zu einem Bolfe bilben, und bann erft in bas Land Ranaan eingeführt werben. Schon waren fie an ber Grenze bes verheißenen Landes angelangt, und follten nun bas Erbtheil, bas ber BErr Abraham jugefchworen hatte, in Besit nehmen. Sie hatten zwar ben Gerrn oft versucht in ber Bufte, sie hatten zwar, als Moses auf bem Berge war, mit bem Kalbe Gögenbienst getrieben, fie hatten zwar gemurrt gegen bas Manna: aber Alles hatte ihnen Nun aber, als fie an ben Grenzen bes Landes murrisch ber BErr vergeben. und widerspenstig murben, und sich nicht strafen lassen wollten von bem Geiste bes BErrn, ba ericbien: bie Berrlichfeit bes BErrn, und Er fcwur in Seinem beiligen Gifer: "wie lange laftert mich bieß Bolf! Go mahr als 3ch lebe, es foll Keiner von biefen Allen, Die wider mich gemurrt haben, die zwanzig Jahr und barüber alt find, in bas Land tommen, bas ich ihnen verheißen habe, es foll Reiner zu feiner Rube tommen, fie follen in ber Bufte fterben." Co mußten fie sich noch achtunbbreißig Sahre in der Wuste des Landes umhertreiben, und find nicht bineingekommen. D ein trauriges Bilb bes menfchlichen Bergens!. Darum ruft ber BErr: "fen getreu bis an bas Enbe." Die Bebraer, an bie ber Apostel Paulus fchrieb, waren in berfelben Gefahr. Unfangs berrichte ein Sinn ber Berläugnung unter ihnen, fo baß fie ben Raub ihrer Guter mit Freuden erduldeten, und in ihrem Bergen wohl bachten, mas Luther funfgehnbundert Jahre fpater fana:

> Nehmen sie uns ben Leib, Gut, Ehr', Kind und Weib, Laß fahren dahin, Sie haben's keinen Gewinn, Das Reich muß uns boch bleiben.

Als aber die Bersuchungen anhielten und noch stärker wurden, da wurden sie matt in ihrem Lauf, so daß ihnen der Apostel schreiben mußte: "Werfet euer Bertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat: lasset uns laufen durch Geduld in den Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen auf JEsum, den Anfänger und Bollender des Glaubens, und uns fürchten, daß wir die Berheibung, einzukommen zu Seiner Ruhe, nicht versäumen, und unser Keiner dahinten bleibe; und Fleiß thun einzukommen zu jener Ruhe: lasset uns Gutes thun und nicht mude werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten ohne Aufhören."

Ach, liebe Zuhörer! ich gestehe es, es erfüllt mich mit Wehmuth, wenn ich an manche Seelen unter uns benke, die schon Stwas geschmeckt haben bavon, wie freundlich der Herr ist, die aber doch nach und nach durch die Versuchungen der Welt und die Länge der Zeit erlahmen, und vom rechten Wege wieder ab kommen, und die Krone des Lebens verlieren könnten. Des geht dieß nicht spornstreichs, es geht dieß nach und nach, der innere Mensch socht nach und nach aus, die Versuchung führt zur Lust, "die Lust, wenn sie empfangen hat, gebieret die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebieret sie den Tod." Dein jämmerlicher Tod!

"Seyd getreu bis an ben Tod," ihr, bie ihr ben Herrn JEsum kennet, beuen Er auf ihr Rufen geantwortet hat, die ihr erfahren habt, daß die Welt mit allen ihren Gütern und Schägen zu arm und gering ist, um unser Herz zu stillen und zu sättigen, die ihr erfahren habt, daß dieß nur JEsus, das Brod bes Lebens, kann, die ihr schon erfahren habt, daß Er auch treu gewesen ist gegen euch bis zum Tod, daß Er euch mit Muttertreue an der Hand geleitet, mit viel Langmuth und Geduld, mit wie viel Barmherzigkeit und Huld bewacht und beschirmt, auf Ablerkssittigen oft getragen, und Seines Eides und Bundes niemals vergessen hat. Gedenket Seiner Treue, um deren willen Er auch wohl werth ist, daß wir treu bei Ihm verharren und sprechen:

Bei Dir, JEsu, will ich bleiben, Halte felbst Dein schwaches Kind, Bis durch's sel'ge an Dich Gläuben Leib und Seel' geheiligt sind; Alle Roth will ich Dir flagen, ... Alles Dir in's herze fagen, Bis Du enbest meinen Lauf, Und bann bort mein Beinen auf.

Bohlan, ihr Rinder Gottes! ihr mubfeligen, unter bem Gefete und bem Dienst ber Citelfeit feufzenden Rreaturen, fend 36m getreu bis an ben Tod! Wenn es auch jest buntel ift um euch ber, nur im Soffen fortgelaufen bis jum Rleinod bin! Wenn eine Seele getreu ift im Geringeren, bas ihr anvertraut ift, fo gibt Er ihr Größeres; wenn ein unter bem Befege feufzender Beift treu ift unter bem Gesete, so führt ibn ber Berr empor, bag er 36m fingt auf Seinem Saitenspiel, und nach traurigen Rachten geht ibm auf ber anabenreiche Morgenstern. Ift benn die Forderung zu groß? Nur bis an ben Tod follen wir Ihm Wort und Treue halten, nicht über ben Tob binaus. Und wie balb ist biefer Rampf gefämpfet, ber ichone Rampf, ber uns verordnet ift! Bie balb rauscht ber Engel bes Todes mit ber Friebenspalme ju ben Bauptern ber matten Streiter! Und wenn wir Ihm auch in Ewigfeit unter Berfuchungen treu fenn mußten, mahrlich, ber Berr mare auch biefes Rampfes werth; wenn Er auch feine Rrone bort uns nach furgem Lauf bargureichen verheißen batte, fo ift Er ja bennoch werth, daß Ihn nicht allein unser Leben, sondern jeder Blutstropf ehre; daß das Berg stets nach Ihm glub', jeder Pulsichlag Sein begehre; Er ift es werth, daß wir Ihm treu find.

Bielleicht sind gerade einige Seelen unter uns, die auf dem Wege sind, Ihm untreu zu werden, die in Gefahr und auf der Spitze stehen, irgend einer Lust zur Sünde, oder der Welt oder dem Unglauben sich in die Arme zu werfen. O höret doch die Stimme des getreuen Hirten: "seyd getreu bis an den Tod, so will ich euch die Krone des Lebens geben!" Höret doch das große Wort! Das will Er thun aus reiner, freier Gnade, wie es in jenem Gleichnisse gar lieblich abgebildet ist, das ich euch erzählen will. Ein König zog über Land und ließ seine Knechte zurück und überantwortete ihnen eine Festung und sprach zu ihnen: verwahret sie vor den Feinden, und gehet weder aus noch ein, bis ich wieder komme und wenn auch der Feind sich naht, und euch berennt und belagert, so sehd nicht wankelmüthig, sondern stark im Geist; denn ich werde wiederkommen

wie ein Dieb in der Nacht, und euch erretten und königlich belohnen. Und solches gebietend zog er von dannen. Groß war der Andrang des Feindes, und sie hatten eine schwere Stellung, benn der Feind trachtete auf alle Weise, die Festung zu gewinnen, und als Er mit Gewalt nichts auszurichten vermochte, und sie Hunger und Mangel litten, da nahm er seine Zuslucht zu gleißnerischen Ueberredungskünsten. So brachte er es endlich dahin, daß sie wirklich drinnen rathschlagten, ob es nicht besser wäre, die Festung zu übergeben, da der König verziehe, und Niemand wisse, wo er geblieben sep. Kaum waren sie darüber eins geworden, da hörten sie von Ferne den Schall der Trompeten und der Paufen. Der König war's, der sie befreite und seinen Einzug hielt. Ihr Herz war voll Frzude, aber auch voll Scham, und als er ansieng, sie zu loben und zu belohnen, wie wenn sie Alles wohl ausgerichtet und das Feld behalten hätten, da bestannten sie ihm mit demütsiger Beugung ihre große Schuld und Unwürdigkeit. Daran sehrte er sich aber nicht, das war schon längst vergessen, und ihr Lohn war über alle Erwartung groß. — O meine Lieben! Der Herr versucht nicht über Vermögen; aber wenn unser Können und Vermögen zur Neige geht, da sommt Er und macht, daß die Versuchung so ein Ende gewinnt, daß wir es ertragen können. Darum halte aus, müder Pilger! seh getreu bis in den Tod, so wird Er dir die Krone des Lebens geben, und aus Gnade dich schmücken mit Preis und Ehre.

Wir sind es dem Herrn ja von Rechtswegen schuldig; es ist die höchste Schuldigseit und Berpflichtung, dem Heiland treu zu seyn. Wie Er Areue verlangen konnte von Seinem Bolke im Alten Testament, da Er es aus Aegyptens Dienstherrschaft geführt, und mit viel Beweisen Seiner Huld und allmächtigen Gnade heimgesucht hat, so noch viel mehr von uns, die Er mit Seinem eigenen theuren Blut erworden und gewonnen hat von allen Sünden, für die Er Gehorsam bewiesen hat dis zum letzten Athemzug. Er ist es wohl werth, daß wir in Leiden, in Trübsalen, in Ansechtungen, in allen Umständen, die unsern Eigenwillen brechen, in den täglichen Demüthigungen und Berläugnungen Ihm die Treue halten, die Er wohl um uns verdient hat. Die Liebe, damit Er uns geliebt hat, ist's werth, daß unsere Liebe start sey wie der Tod, gleichwie Seine Liebe starf war wie der Tod. Denn "ihre Gluth ist seurig, und eine Flamme des Herr, daß auch viele Wasser nicht mögen die Liebe auslöschen, noch die Ströme sie ersäusen." Schon die Liebe Christi sollte uns drängen, Treue zu beweisen dis an den Tod. Aber überdieß verheißt Er uns noch einen großen Lohn, die Krone des Lebens zuzutheilen nach Seinem Bohlgefallen. Außer dem, daß Er selbst der einzige Halt und Anser Seiner Glaubigen seyn will, außer dem, daß Er ihre Stärfe und in ihrer Schwachheit mächtig seyn will, also, daß sie nicht sinken oder scheitern sollen, so lange sie an Ihm bleiben; außer diesem will Er auch ihr großer Lohn seyn, und die Krone des Lebens ihnen auf das Haupt sehen. Denn der Herr gibt den Seinie w ein doppeltes, ein wohlgerütteltes und vollgedrückes Maaß in ihren Schooß

Was wird es doch seyn, wenn ber Herr selbst, ber getreue Richter, benen, die Treue bewiesen haben bis an's Ende, nicht ben vergänglichen Siegeskranz, mit dem die Alten ihre Sieger schmückten, sondern die unvergängliche Lebenskrone darreichen wird! Da wird man vom Siege singen in den Hütten der Gerechten und ausruhen vom Streit.

Der Heiland sett aber noch eine zweite Berheißung hinzu: "Wer Ohres hat, ber höre, was der Geist den Gemeinden sagt: wer überwindet, bem soll kein Leid geschehen von dem andern Tode!" Es ist ein geheimnisvolles Wort, das der Herr hier vom zweiten Tode spricht, von der Qual nämlich, in welche die Verdammten nach der Auserstehung der Todten gestoßen werden. Wie der erste Tod die Zerstörung des alten Körpers mit sich führt, so der zweite Tod die Zerstörung des neuen Körpers; es ist ein Sterben und doch kein Sterben, ein Zerstören und doch nicht Zerstörtwerden, wie die Offenbarung uns weiter belehrt, wenn sie spricht: "Diesenigen, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgezeichnet waren, wurden geworfen in den Pfuhl, der mit Feuer und Schwesel brennt, welches ist der andere Tod." Eben so spricht der Psalmist: "sie liegen in der Hölle wie Schase, der Tod naget sie." Ihr Tod ist ein immerwährendes Sterben und doch kein Sterben.

"Wer überwindet, bem wird fein Leib geschehen vom anbern Tobe!" D wie mag biefes Wort ben Bischof, als er jum Zeugentod verurtheilt murbe, getroftet und erquickt haben. Er mußte ja mohl, bag, wenn er auch jest fein Leben babin geben muffe, boch ber andere Tod ibn nicht antaften Es war feine Rleinigfeit, sein Leben alfo babin martern und fchlachten Die natürliche Liebe zum Leben ift uns ja tief eingeprägt; menn bie Lebensträfte fich in Krantheit nach und nach verzehren, fo fann fie amar abnehmen: aber ben gesunden Leib unfäglichen Martern und Qualen mit gebulbiger Lammesart preiszugeben, bazu mar Kraft von Oben und ber Glaube nothig, ber bie Belt überwindet; ba galt es auszuharren, um ber Siegerfrone in ber Herrlichfeit theilhaftig ju werben. Darum ließ es auch ber Beiland nicht an Troftworten fehlen, an benen bie ermatteten Seelen fich erquicken konnten in ber Stunde ber Unfechtung und in ber Gluth ber Trubfal. Diefer Berbeifung nun, nämlich ber Auferstehung im ewigen Leben, baben fich alle Beugen Christi getroftet; im Blick auf jenen Auferstehungsmorgen haben ichon jene fieben Junglinge, bie, wie bie Geschichte erzählt (2 Datt. 7.), weil fie bas Gefes nicht brechen wollten, zu Tobe gemartert murben, ihren Beinigern geantwortet: "ihr nehmet und zwar bas zeitliche Leben, aber ber BErr aller Welt wird une, bie wir um Seines Gefetes willen fterben, auferwecken jum emigen Leben;" und so haben auch alle Martyrer im Blick auf die unvergangliche Krone, in ber Hoffnung bes ewigen Lebens ihre Saupter auf ben Boben gelegt und ben Scheiterhaufen bestiegen und ben Rachen ber reißenben Thiere nicht gefürchtet. baben Alle überwunden burch bes Lammes Blut und bas Wort ihres Zeugniffes, und haben ihr Leben nicht lieb gehabt bis in ben Tob, und bes Bortes

Christi gebacht: "wer sein Leben verliert um Meinetwillen, ber wird's erhalten zum ewigen Leben."

Was wollen wir benn zu bem Allem sagen, liebe Brüber und Schwestern? Der Heiland ruft uns so freundlich zu, so lasset uns benn auch laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. D was wird es für ein großer Tag seyn, da der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird! "Dann werden wir seyn wie Träumende, dann wird unser Mund voll Lachens seyn, und unsere Zunge voll Rühmens seyn. Die hier mit Thränen säen, werden mit Freuden ernten; sie gehen hin mit Weinen und tragen edeln Samen, und kommen dann mit Freuden und bringen ihre Garben." Wer aber seinen alten Menschen nicht opfern, wer seinen steisen Nacken nicht beugen will, wer zu stolz und träge ist, um Etwas zu säen, der wird das Verderben ernten und nicht eingehen dürsen zu ben Thoren der Stadt Gottes.

Wenn Gott nach Seinem Wort Wird Babels Pracht entblößen, Und die Gefangenen Bon Zion wird erlöfen, Da werden wir einst seyn Gleich benen Traumenden, Die von bem Kerfer weg Bum neuen Salem geh'n. Da wird bann unfer Mund Boll ungeglaubter Freud', Die Zunge voller Ruhm Nach überftanb'nem Leib!

D Herr JEsu, wir bitten Dich, laß boch dieses Wort, das wir auch heute in Deinem Namen geredet und gehört haben, an Reinem unter uns verloren seyn, damit Du uns einst die Krone des Lebens geben kannst, die Du Deinen treuen Knechten verheißen hast. D treuer Heiland! drücke Deine Liebe und Treue recht tief in unsere Herzen, damit auch wir Dir treu sind die an den Tod! Du kennst unsere matten Glieder, ach, stärfe sie, damit uns weder Welt noch Fleisch von Dir scheiden möge, auf daß wir an Dir bleiben, dem treuen Heiland, dis Du uns gebracht hast in's rechte Baterland! Sind aber Solche unter uns, die noch ferne von Dir der Welt und der Sünde dienen und es bisher versäumt haben, in Deine Gemeinschaft sich zu begeben, o so laß ihnen keine Ruhe, züchtige sie durch den Odem Deines Geistes, dis sie sich von Dir sinden lassen, und tas ewige Leben davon tragen. Amen.

#### LXXX.

# Erste Bußtagspredigt.

Bert: 1 Cheffal. 4, 1-12.

Better, lieben Bruder, bitten wir euch, und ermahnen in dem herrn JEsu (nachdem ihr von une empfangen habt, wie ihr follt wandeln und Gott gefallen), daß ihr immer völliger werdet. Denn ihr wiffet, welche Gebote wir euch gegeben haben burch ben hern JEsum. Denn bas ift ber Bille

Gottes, eure heiligung, daß ihr meidet die hurerei, und ein Jeglicher unter euch wife sein Faß zu behalten in heiligung und Ehren, nicht in der Lustsenche wie die heiden, die von Gott nichts wiffen; und daß Niemand zu weit greife, noch vervortheile seinen Bruder im handel; denn der hErr ift der Rächer über das Alles, wie wir euch zuvor gesagt und bezeuget haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinigkeit, sondern zur heiligung. Wer nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der Seinen heiligen Geist gegeben hat in euch. Bon der brüderlichen Liebe aber ift nicht noth euch zu schreiben; denn ihr seyd selbst von Gott gelehret, euch unter einander zu lieben. Und das thut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Macedonien sind. Wir ermahnen euch aber, lieben Brüder, daß ihr noch völliger werdet; und ringet darnach, daß ihr stille seyd, und das Eure schaffet, und arbeitet mit euern eigenen händen, wie wir euch geboten haben; auf daß ihr ehrbarlich wandelt gegen die, die draußen sind, und ihrer keines bedürfet.

"Wisset, daß ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöset send von eurem eiteln Wandel nach väterlicher Weise, sondern mit dem theuren Blute Christi als eines unschuldigen und unbestedten Lammes:" so ruft der Apostel Petrus in seinem ersten Briese und bessen erstem Kapitel im 18. und 19. Verse seinen Glaubigen zu, um sie zu ermuntern und zu ermahnen, sest zu stehen in der Wahrheit, und sich nicht mehr zu beugen unter das knechtische Joch, dem sie entronnen. Auch unser heutiger Text zielt auf denselben Gegenstand; wir wollen deswegen diese Worte Pauli an jene Worte Petri so anlegen, daß wir in dieser Stunde reden

- I. von dem eiteln Wandel nach vaterlicher Weise;
- II. wie wir davon erlöset seyen.

I. Dem Apostel Petrus war es bei jenen Ermahnungsworten hauptfachlich barum zu thun, die Chriften vor bem Burudfinfen in bas alte beibnische unb iubische Leben nach vaterlicher Beise zu warnen, und fie zu einem ernften, mit Furcht und-forgsamer Aufmertsamfeit auf ihr Seelenheil zu führenten Banbel ju ermuntern, daß fie fich boch ja biefer Welt, aus ber fie ausgegangen, nicht mehr gleichstellen, sondern burch Erneuerung ihres Sinnes bem Gott, ber fie erlöset habe von der Welt, zur Ehre und jum Bohlgefallen leben mochten. Wie nothig biese Ermahnung gewesen, und wie nothig fie noch fen, bas weiß Jeder, ber fein eigenes Berg tennt, und ber ba weiß, welchen Ginflug bas Berfommliche und Gewohnte auf die Dent- und Handlungsweise aller Menschen und auch berjenigen ausübt, welche bereits bem Unflath ber Welt entronnen find. Go hat es mein Bater gemacht, so macht es ber große Saufe, fo macht es biefer ober jener fluge und gescheibte Mann, fo habe ich es bisher gemacht - bieß find ja bei ben meisten Menschen bie Grunde, nach welchen fie handeln, reben, ja fogar benten und empfinden; und fo ift es gekommen, bag fich in jedem Zeitalter ein Zeitgeift gebildet hat, von welchem Alle, die in folchem Beitalter leben, angesteckt find, nur bie Ginen mehr, bie Anbern weniger. Dieje Art, nach bem Berkommlichen fich zu richten, und nicht über bas Berkommliche ober bie Art eines flugen und geachteten Nachbars hinauszugeben, sondern in bem bleiben zu wollen, worin nun einmal ber große Saufe auch beharrt, in bem, mas

einmal Mobe ift - biefe Art ber Menschen erstreckt sich nicht nur auf ben Banbel, fonbern auch auf bas Gelübbe bes Bergens und bie Grundfate bes Geiftes. Benn Juben ober Beiben nichts mehr gegen bie driftliche Religion einzuwenben wiffen, und in ihrem Innern ber Predigt bes Evangeliums beifälliges Beugniß geben muffen, aber bennoch bie Liebe gur Wahrheit nicht annehmen, fonbern lieber in ber Luge beharren, weil fie nicht aus ber Bahrheit find - fo ift bas Lette, mas fie erwiedern: ich will feine Ausnahme machen, ich bleibe bei dem Sinn und bei bem Bekenntniß der Meisten; was meine Eltern geglaubt, bei bem will ich auch beharren; wo meine Eltern sind, da will ich auch hingelangen, ober wie bas bei uns gangbare Spruchwort lautet: "wer seine Religion wechselt, taugt ichon um begwillen nichts;" benn ber alte Banbel nach väterlicher Beife hat bieselbe Geltung unter Christen wie unter Juten und Beiten. Un manches Berg ergeht burch bas Wort und ben Geift ber Wahrheit bie Anforderung: bu folltest anders werben, bu folltest bich biefer ober jener Dinge, die nicht in bas Reich Gottes taugen, entlebigen, bu folltest mit aller Macht in bas Element ber Liebe JEfu bineinzudringen suchen, und mit Furcht und Bittern ichaffen, baß bu felig murbeft; bu weißt ja nicht, wenn ber BErr bich abforbert, und bu wirft Rechenschaft geben muffen, und beine Thaten werben gewogen werben, mas fie werth find. Wie Manchem wird auf Ginmal burch außere Umftante, burch eine Rrantheit, burch außere Noth und außern Druck, burch bieg und jenes bas Gewissen erschüttert, daß er unwiderstehlich fühlt und gedrungen ist: so kann, so darf es nicht bleiben! Wie Manchem ruft der Geist und das Wort Gottes in bas Berg hinein, daß seine Gebeine erbeben, und feine Saut schautert: "mach' auf, o Menich, vom Gundenschlaf, ermunt're bich, verlornes Chaf, und beff're balb bein Leben." Der BErr ift ja geschäftig, bie verlorenen Schafe zu suchen und zu sammeln, aber mas fruchtet es? Bas bat es gewirft, mas ift ber Erfolg dieses Gnabenantrag's Gottes an die Herzen? Ach, bei Bielen, bei ben Reiften ift er nirgends zu finden; trop aller Locftimmen des DErrn bleiben fie, wie fie waren, und warum? Darum, weil fie fich mit Fleisch und Blut bespre-den, barum, weil sie umhersehen auf die fie umgebende Welt, auf ben großen Saufen, auf die Klugen und Weisen biefer Welt. Bahrend fie barüber gu Rathe geben, ob es auch recht fen, vor andern Menschen, die doch auch zu leben miffen, etwas Befonderes zu haben und zu fuchen, ob es auch recht fen, ben eiteln Bandel nach väterlicher Beise zu verlaffen, man tonne ja, ohne den Sonderling du spielen, dieß und jenes noch mitmachen, freilich auf eine Art, die beffer set als die vorherige; während sie sich so mit Fleisch und Blut besprechen, geht die Rraft bes Gnabenantrags Gottes an bas Herz verloren, und man bleibt, was man war ein fauler Baum, bem bie Art an die Wurzel gelegt ift, reif zum Abhauen, zu nichts mehr nuge, benn bag er ausgerottet und in's Feuer gewarfen werbe. Gerade gegen biefe Art und Weife, auf andere uns umgebenbe Menichen zu feben, und fich nach ihnen zu richten, fampft ber Apostel Petrus im jenen Worten an. Es gilt jest, will er fagen, feine Entschuldigung mehr, bas

wir uns nach bem großen Haufen richten muffen; wisset, erkennet es, schreibt es euch in's Herz, daß ihr gerade davon erlöset send, nicht mit Silber oder Gold, sondern mit einem viel kostbareren Lösegeld, mit dem theuren Blute SEsu Christi, als eines unschuldigen und unbesteckten Lammes.

Worin besteht benn nun eigentlich ber eitle Wandel nach hergebrachter Beise? Offenbar beutet der Apostel hin auf die alte Sinnesart nach heidnischer Beise, von welcher er im vierten Kapitel besselben Briefs spricht: "es ist genug, daß wir die vergangene Zeit des Lebens zugebracht haben nach heidnischem Willen, da wir wandelten in Unzucht, Lüsten, Trunkenheit, Fresseri, Sauserei, und greulichen Abgöttereien. Wenn er aber setzt an uns, die wir Christen heißen, zu schreiben hätte, so wüßte ich nicht, warum er nicht die nämlichen Ermahnungen auch an uns könnte und dürfte ergehen lassen, indem ja alle diese Sünden und Laster auch bei uns zur hergebrachten Art und Gewohnheit, zu dem Lause dieser Zeit gehören, von welchem man wohl sagen möchte, was von den Wenschen zur Zeit der Sündsluth galt: "alles Fleisch hat seinen Weg verderbet auf Erben."

Der Apostel Paulus in unserm beutigen Text gibt uns ebenso mancherlei Winfe barüber, mas jum eiteln Wandel nach ber Weife biefer Welt ju rechnen fen. "Das ift ber Wille Gottes,"-fpricht er-neure Beiligung; bag ibr meibet bie Surerei, und ein Seglicher unter euch miffe fein Gefag ju behalten in Beiligung und Chren." Es ziemt fich nicht fur mich, über biefes Gefchwur unferer Beit mich weitläufig zu verbreiten. Ich mache nur aufmertfam auf bie täaliche Erfahrung, daß Reuschheit und Bucht und Schamhaftigfeit je mehr und mehr aus ber Welt entschwinden. Ich will nichts bavon fagen, baß fich bas Laster immer weniger scheut, frei und öffentlich an bas Tageslicht bervorzutreten, nichts bavon, bag, wenn man ben Rug über bie Strafe fest, man fcanbbare und schmutige Worte vernehmen fann, die aus vergifteten Bergen, als verberbliches Gift für Junge und Alte, ausgeschäumet werden; ich will auch nicht fagen bavon, daß die Welt voll ift von einem Bufte von Buchern, burch welche in manches junge unschuldige Berg ein furchtbarer Reim und Bunbstoff ber Gunde bineingeworfen wird; auch bavon will ich nicht reben, bag in mancher Gefellschaft, bie mit bem gleißnerischen Ruhm ber Bildung fich schmudt, es jum guten Tone gerechnet wird, burch Augen und burch Dienen, burch Geberben und burch Worte, burch Angug und burch Tang mehr oder minder zu unreinen und unguch tigen Gebanken zu reizen, und fich barzustellen und zu betragen wie die Beiben bie ba bingegeben find in ihres Bergens Gelufte, und zu leben, wie wenn fein Gott vom himmel hernieder schaute, ber nicht nur bie That, sondern auch bie Gebanten, die Phantafieen, ben innersten Rath ber Bergen magen und richten wird; wie wenn es feinen Christus gabe, ber Sein Blut vergoffen bat, auf bas wir burch baffelbe uns reinigen von aller Beflectung bes Fleisches und Geiftes; wie wenn es fain Wort Gottes gabe, bas fo beutlich und flar uns befennet: bie Surar und Chebrecher werben bas Reich Gottes nicht ererben. Aber bieß gerabe gehört zum eiteln Wanbel nach hergebrachter Weise, baß, wenn an die in solchen Dingen verstrickten Geister die Stimme Gottes ergeht: waschet euch, reiniget euch, thut das bose Wesen von euch, sie dennoch sich wieder zurückwender zu diesen oder jenen bosen Gewohnheiten, zu diesen oder jenen Gelegenheiten der im Argen liegenden Welt, und sich wieder fangen lassen im knechtischen Joch der Sünde, zur Schmach und zur Unehre des Blutes JEsu Christi, das fräftig genug wäre, um auch die sestelnen Bande und Stricke des Teufels zu zerreißen, und das Herz zu waschen und zu reinigen von aller Unsauberseit und Unreinigkeit.

"Niemand greife zu weit und vervortheile seinen Bruder im Handel," sest ber Apostel hinzu. Wie? mochte man fragen; bie Theffalonicher waren boch Glaubige und Auserwählte Gottes, wie fommt benn ber Apostel bazu, ihnen folche Gebote einzuschärfen, benen fie langft entwachsen zu fenn schienen? Die mare es möglich, mochte man fragen, bag ein glaubiger Chrift feinen Bruber follte vervortheilen im Sandel? Wenn ein Menfch, der ohne Gott in der Welt lebt, und seinem eigenen Beifte folgt, ftatt bem beiligen Beifte, an fich zu reißen sucht, was er an fich reißen fann, und auch mit Unrecht nimmt, wo er nehmen fann, fo fann man fich beffen nicht wundern, benn bie Welt hat das Ihre lieb: aber bag einem Christen noch folche Borschriften follten eingeschärft werben muffen, einem Chriften, beffen Burgerthum im Simmel ift, beffen Lebensschiff auf bie ewige Seimath lossteuert, bas fonnte Manchem unnothig und nuglos erscheinen. Aber mit Unrecht, fo schon und glanzend auch biefer Gebanke ausfeben mag. Liebe Buborer! ihr konnet ja bie Erfahrung an euch felber machen, daß der Mensch fast an keiner Seite seines Wesens empfindlicher und antastbarer ift, als wenn es fich um bas Mein und Dein banbelt. Prufe bich bod, lieber Mitchrift, ber bu bich langft über biefe Bervortheilungsfucht hinweggeschwungen ju haben meinft, ob nicht, wenn bu mit Anbern ein Erbe zu theilen, ober einen wichtigen Sanbel zu schließen hattest, bein schmaches Berg bennoch in Anspruch genommen, und beine gange Natur in Schwingung und Bewegung gerathen Bubem gibt es auch im Sandel einen Wandel nach väterlicher Weise: ba gibt es alte Borrechte, alte Sandwerksgebrauche, alte Runftgriffe und Bortheile, bie ichon ber Bater und Grofvater geubt hat, bie alle Belt noch ubt, bie fein Menfch fur eine Gunbe achtet, die auch Mancher, ber jum Glauben fich gewendet ohne Scheu und Borwurf feines Innern beibehalt, weil es nun einmal Sitte ift, weil ber Druck ber Zeit fo groß ift, weil man ja bennoch vor ben Augen ber Welt ein ehrlicher Mann bleiben fann. Der Berr aber ift über alles bieß Racher, und wird alle biefe Ungerechtigkeiten ber Menschen an's Licht gieben, Er wird sie strafen nach ben Rechten Seiner ewigen Gerechtigkeit, die ftrenger und heiliger find als die laren und flauen Chrlichfeitsregeln diefer Beit.

"Riemand greife zu weit und vervortheile seinen Bruder im Handel!" D wie häusig wird dieses ernste Gebot überschritten und mit Füßen getreten, namentlich in jetiger Zeit, wo ber irbische Sinn die hochste Hohe des Berterbens ersteigt, und trot ber Strafruthen Gottes, beren Er immer eine um bie andere über biefes Geschlecht ausrect, immer noch bober binansteigt, wo Seber sucht wie er etwas gewinne, erjage, erhasche, erraffe, wo mit ber machsenden Ueppig feit und Genufsucht auch die Bedurfniffe zu einer unerfattlichen Große anwach fen, und Neib und Diggunft bie Bergen beschleicht, und gegen einander verhartet. Daber fommt es, daß, wenn man felbft feinen Bortheil von irgend Etwas bavon traat, man weniastens bem Rachften feinen Bortheil zu verfummern, und gerabe aus der Armuth, aus der Bedurftigfeit, aus der Berlegenheit des Mitbrubers Nugen für fich felber ju ziehen sucht. Daber tommt jene emporende Barte, mit der man ben Lohn bes fauerften Schweißes noch weiter berabbruct, und mit bem armen bedürftigen Mitbruber um ein paar Cente marftet, mabrend man fich nicht scheut, fur seinen eigenen Leib, fur fein eigenes Wohlleben, fur feine eigene Bequemlichfeit bas Behnfache, bas Sunbertfache, ja bas Taufenb. fache freudig und willig aufzuopfern. Das find Ungerechtigfeiten und Gunden, bie jum himmel fchreien, und bas ernfte Gericht Gottes über bas ungerechte Befen biefer Beit berausforbern. Darum prufet euren Banbel! eure Berhaltniffe, überblicket eure Ginnahmen und Ausgaben, thut von euch ben alten Sauerteig der Bosheit, tretet heraus aus dem Wandel nach vaterlicher Beije, und wiffet, daß der Born Gottes über bie Ungerechtigkeit biefer Beit entbrennen mird wie ein Feuer, und leuchten wird wie eine Facel.

"Bon ber bruderlichen Liebe aber ift nicht Roth, euch ju fchreiben," fahrt ber Apostel fort, "benn ihr seyd felbst von Gott gelehret, euch unter einander zu lieben, und bas thut ihr auch an allen Brubern, die in gang Macedonien find; wir ermahnen euch aber, daß ihr noch völliger werdet." Ach, daß uns Allen ber Apostel auch also schreiben konnte; aber gesteht es nur, das konnte er nicht. Wir follen feyn Glieder Gines Leibes, Rinder Gines Baters, Erloste Gines SErrn. Ein BErr, Gin Glaube, Gine Taufe, Gin Gott und Bater, ber ba ift über Allen, durch Alle und in Allen; bas follte die Inschrift feyn, die am Eingang jedes Saufes, jedes Dorfes, und jeder Stadt fieht. Aber wo ift es alfo? Suchen nicht die Deisten bas Ihre, gebort es nicht zum guten Con, bas Seine gu fuchen, und nicht bas, bas bes Nachsten ift? Salt man es nicht fur einen Beweis bon bummer Gutmuthigfeit, wenn eine Seele barnach ringt, in Bahrheit ben Nachsten zu lieben wie fich felbit, ten fremden Bortbeil zu suchen wie ben eigenen? Bas ift verachteter, mas ift von bem ftolgen Geschlechte biefer Zeit mehr verfannt als mabre Liebe zu ben Brubern, zu ben Brubern Christi, mabre bruberliche mahre allgemeine Liebe? Man fist zusammen, man ist und trinkt, und last fich's wohl feyn, man frohnt ber Augenluft, ber Fleischesluft, und bem Bauche, man fällt inmittelst über ben abwesenben Bruber ber und waibet fich an feinen Fehlern, Gebrechen und Schwachheiten, man genießt die Lufte biefer Zeit und fiehet seinen Bruder neben fich barben, mit vornehmem Stolze erhebt man fich über ibn, wie wenn man aus einer eigenen, besonbern Ratur geformt mare; man wirft ihm etwas zu vom Ueberfluffe, vom zusamengerafften ober ererbten

Eigenthum, aber lieblos, hart, ohne Mitleiben und Jartheit. Der Arme dagegen ist bitter und neidisch auf den Wohlhabenden, und lebt bei seiner Armuth, die ihn zu Gott führen sollte, in Jank und Streit mit seiner nächsten Umgebung; die Armuth wird ihm, da sie ihm ein Erziehungsmittel für den Himmel und ein Sporn seyn sollte, zu trachten nach dem, was droben ist, zum täglichen Jankapfel, zum täglichen Anlaß des Verdrusses, der Bosheit, der Ungerechtigkeit, des Fluchens, des Schwörens, aller Ausbrüche seines bösen Herzens. Der Herr schlägt ihn, aber er achtet nicht darauf; der Herr zuchtigt ihn, aber er thut doch nicht Buße; der Herr stäupt ihn, aber er läßt sich doch nicht gewinnen, daß er seine Sünde erkennen und sich demüthigen würde. Das ist der Lauf dieser Zeit, der eitle Wandel nach väterlicher Weise. Die Kinder reisen hinan zu der Sünde der Bäter, und wenn sie in die Stelle der Eltern getreten, so häusen sie noch die Schuld auf den hereinbrechenden Tag der Bergeltung, der alle Ungerechtigkeit und alle Lieblosigkeit an's Licht bringen und mit ewigem Gerichte richten wird.

"Ringet darnach, daß ihr still seyd und das Eure schaffet, und arbeitet mit euren eigenen Händen," so schließt der Apostel seine Ermahnung, und empsiehlt damit die stille, auf Gott blickende Arbeitsamkeit, die im Namen des Herrn ihre Geschäfte verrichtet, und ebenbeßwegen mit dem Segen von Oben gefrönt wird; eine Arbeitsamkeit, die eben so weit von der ängstlichen Sorge um Nahrung als von der Trägheit des Fleisches entfernt ist; die zwar das Ihrige thut, aber den Segen und das Gedeihen dem Herrn überläßt; eine Arbeitsamkeit, bei der nicht, wie bei'm unseligen, unruhigen Scharrgeist und Beizessinn, jeber Gebante an Gott und an die Ewigfeit verdrangt wird, sondern wo man in der Furcht Gottes gedulbig harrt auf Seine Gnade, wie ber Landmann wartet auf den Früheegen und Spätregen; eine Arbeitsamkeit, wo man auch nicht dem Fleische Raum gibt, sondern die Zeit auskauft, die uns zum Wirken gegeben ist, so lange es Tag ist, und sie nicht vergeudet durch faules Geschwäß, durch Essen und Trinken, durch Lustparthieen und Lustgelage. Wie weit aber diese eigennüßige und boch so bequeme, diese geldsüchtige und lieblose, und toch dabei so wollüstige und üppige Zeit von dieser heiligen, auf den Herrn gerichteten Arbeitsamkeit entfernt fen, bas weiß Jeder, ber nur einen oberflächlichen Blid in bas eitle Getreibe berfelben hineingeworfen bat. Alles bieß, bas wir genannt haben, gehort zu dem Wandel nach hergebrachter Weise, und biesen Wandel nennt Petrus einen eiteln. Ja wohl ist er eitel, denn was hat der arme Mensch errungen und erlangt, der sein Leben unter den Lüsten und Sünden dieses Zeitlauses zugebracht hat? Was hat er geerntet für sein Leben, das er zugebracht unter grober oder seiner Hurerei, unter eitlem und faulem Geschwäß, unter Sorgen für Irdisches und Zeitliches, unter Ungerechtigkeit, sey sie unter Menschen erlaubter oder unerlaubter Art, unter Selbstsucht und Lieblosigkeit? Was trägt er davon als Beute seiner Arbeit und seiner Mühe, seiner Lust und seiner Freude? Nichts, sa weniger als Nichts. Unruhe und Elend in seinem Herzen, Leere und Debe in seinem Geist, Jammer und Anklagen in seinem Gewissen, benn sein Banbel nach ber väterlichen Weise war eitel, ja ganz eitel.

II. Darum, gehe aus, mein Bolk! Gehe aus, wer seine Seele erretten will, aus Babel, aus biesem eiteln Wandel nach väterlicher Weise! Eile, und errette beine Seele, und laß dich von keinen Banden und Stricken des Fleisches, der Welt und des Teufels mehr halten; zerreiße sie, auch wenn sie noch so fein und noch so stark wären, und brich hindurch zu der Freiheit, damit du noch gerettet wirst. Dihr, die ihr der Welt bereits den Rücken gekehrt habt, und ihr, die ihr schwanket zwischen dem Dienste der Welt und dem Dienste Gottes, vernehmet es und bedenket es, daß ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erkauft und erlöset send, sondern mit dem theuren Blute JEsu Christi.

Wir find aber ichon erlöst, wir find schon losgefauft. Die Rraft zu unserer völligen Erledigung aus ben Banden ber Sunde und ber Welt ift bereits erworben; wir fonnen und burfen frei ausziehen aus dem eiteln Befen biefer Belt; wir burfen uns ermannen in ber Rraft Christi, wir burfen uns erheben in ber Macht unfere Gottes; ber Bann ift von uns genommen, ber Strick ift entzwei, ber Arge barf uns nicht antasten. Darum fen ftart und mannlich, muthig und fect, benn bu bift erlöst und erfauft gur feligen Freiheit ber Rinder Gottes. Und zwar nicht vergängliches Silber ober Gold ift unfer Löfegeld, nicht ber Gote biefer Welt, vor bem man bie Rniee beugt, bem man bulbigt und bient, nicht ber ichimmernde Glang von Gold und Gilber, der bie Augen ber Menichen verblendet und doch nur Klitter ift, und die Seele nicht fattigen und ftillen fann: nein, etwas Roftbareres ift unfer Lofegelb, Etwas, was in die Ewigkeiten bineinreicht, beffen Werth ber Simmel und die Erbe nicht aufzuwiegen vermag. Es ift bas theure Blut Sefu Chrifti, als eines unschuldigen und unbeflecten Um unfertwillen hat Er es vergoffen, um unfertwillen als beiliges Opfer in bas Allerheiligste gebracht, um eine ewige Erlofung ju ftiften, und burch seine Besprengung Alle zu vollenden, die da geheiligt werden.

Und du wolltest der Sünde länger dienen, du wolltest länger mandeln in der Eitelkeit deines Herzens nach der hergebrachten Weise? Bedenke, mas du thust, du willst das Blut der Versöhnung gering achten, das doch für dich gestoffen, du willst Christo deine Seele rauben, die Er sich doch zum Eigenthum erkauft. Bedenke, daß keine Entschuldigung mehr gilt, weil Erlösung zu sinden ist für alle Sünden in Jesu Blut, und daß ewige Pein diesenigen treffen wird, die das Blut des Sohnes Gottes mit Füßen getreten und Seine Gnade verworfen haben. Amen.

#### LXXXI.

# 3weite Buftagspredigt.

Cert: Ephef. 5, 1-9.

So fepb nun Gottes Rachfolger als die lieben Kinder, und wandelt in der Liebe, gleichwie Christus uns hat geliebet, und sich selbst dargegeben für uns, zur Gabe und Opfer, Gott zu einem süßen Geruch. Hurerei aber und alle Unreinigkeit, oder Geiz, lasset nicht von euch gesagt werden, wie den heiligen zustehet; auch schandbare Worte und Narrentheidinge, oder Scherz, welche euch nicht ziemen; sondern vielmehr Dankfagung. Denn das sollt ihr wissen, daß kein hurer oder Unreiner, oder Geiziger (welcher ift ein Göpendiener), Erbe hat an dem Reich Christi und Gottes. Lasset euch Niemand verführen mit vergeblichen Worten; benn um dieser willen kommt der Jorn Gottes über die Kinder des Unglaubens. Darum seyd nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr waret weiland Finsterniß, nun aber seyd ihr ein Licht in dem hErrn. Wandelt wie die Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit.

Durch die ganze heilige Schrift hindurch geht Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit, Gottes Gnade und Sein heiliger Ernst, Gottes Barmherzigkeit und das Gericht Seines Jornes Hand in Hand. Auch unser heutiger Text stellt uns beide Eigenschaften Seines Wesens und Seines Reiches in das hellste Licht. Gottes Baterliebe in Christo, unserm Herrn, leuchtet uns darin an, aber auch den Jorn Gottes, der da kommt über die Kinder des Unglaubens, zeigt uns der Apostel wie eine Zuchtruthe, um uns unter die Fittige Dessen zu locken, der uns vom zukünftigen Jorn erlöset hat. Laßt uns deshalb unserer Betrachtung die große beachtenswerthe Wahrheit vorhalten:

## baß uns die Liebe und ber Born Gottes jur Bufe leiten foll.

Der Apostel gibt ben Ephesern, an die er schreibt, gleich zu Anfang einen Namen, der ihr ganzes Herz in Anspruch nehmen, ihre ganze Denkbarkeit aufregen sollte, einen Namen über alle Namen; denn er nennt sie Kinder Gottes—Kinder Gottes, also aus Gott geboren, Seiner Natur theilhaftig, in der innigsten, seligsten Gemeinschaft mit dem großen Gott stehend, mit Dem, welchen zu denken und zu begreifen, unser Berstand zu schwach, unser Herz zu eng ist, mit dem König der Ewigkeiten, mit dem Schöpfer aller Dinge, mit Dem, den es nur ein Wort kosten würde, die ganze Welt, wie sie aus Nichts durch Sein Wort hervorgerusen worden, auch wieder in ihr altes Nichts zusammensinken zu lassen, mit Dem, den die Engelfürsten, den die Cherubim und Seraphim andeten, Dessen Lob die vier lebendigen Wesen, die vor Seinem Throne stehen, unaufhörlich verkündigen, dem sie ein Dreimalheilig rusen; dieses großen Gottes Kinder sollen die seyn, an welche der Apostel schrieb, und sie waren es so gewiß, als wir es hier geschrieben lesen, so gewiß, daß Paulus es für eine ausge-

machte Sache annehmen und sprechen konnte: "so seyd nun Gottes Nachfolger als die lieben Kinder;" folget Ihm nach, weil ihr in dem seligen Kindschaftsverhältniß zu Ihm steht, und sehet zu, daß ihr nicht aus der Kindesart weichet. Kinder Gottes waren die Epheser, die vorher den blinden Götzen gedient, und in mancherlei Lüsten sich umgetrieben hatten, sie, die vorher Finsterniß gewesen waren, und hatten dem Fürsten der Finsterniß gedient, in Augenlust, Fleisches-lust und hoffärtigem Wesen, sie, die vorher den lebendigen Gott gar nicht gekannt hatten, und hingegangen waren, ein Jeglicher seinen Weg, in Uebertretung und Sünde, so daß man das Bild Gottes gar nicht mehr an ihnen erkannte; sie waren Gottes Kinder geworden, abgewaschen von ihren todten Werken duch das Blut und den Geist JEsu; das war ihr Ruhm, daß sie als Sünder, die schnöde Zucht, als Kinder, die Ihm geflucht, Seine Auserwählten und Heiligen seyn sollten. Und dieß ist ja die höchste Würde, zu der wir je gelangen können. Denn

Alle Chre ift ju wenig, Wenn man bas bagegen halt,

Daß ber Ewigkeiten Rönig, Uns für Seine Rinber halt.

Wie es aber bei ben Ephefern mar, fo läßt fich baffelbe auch auf uns an-Zwar find wir nicht Alle Rinder Gottes; es gibt auch Kinder ber Welt, Rinder des Teufels; es gibt auch verlorne Sohne, die fich binausgemagt baben in die Frembe, von ihrem Bater hinmeg, um ihre Lufte befto ungeftorter ausüben zu fonnen; es gibt Leute, bie ohne Gott in ber Welt leben, und fic mit den Trabern ber Welt begnugen, und bamit ihren Sunger ftillen wollen; es gibt Leute, welche ben Dienst Gottes und ber Welt mit einander verbinden, und aleichsam bem Bater aute Worte geben, bag Er fie boch in ihrem lauen und tragen und getheilten Sinne babin geben laffen, und bennoch felig machen mochte: biefe Alle find nicht Rinder, sondern Baftarbe. Und bergleichen find auch unter Soll ich das erst beweisen? Ich werde es nicht thun. Ich frage nur: ift Niemand unter uns, ber in irgend eines ber Dinge verftrickt mare, welche unfer heutiger Text als Eigenschaften ber Rinder des Unglaubens brandmartt? Aft Niemand unter uns, der von dem Fursten der Finsternif an das eitle Befen biefer Welt, an weltliche Liebhabereien hingebannt und hingefeffelt mare? Ift Niemand unter uns, ber bie Welt lieb hatte, Niemand, ber ben Dienft Gottes und ber Belt mit einander zu vereinigen fuchte, zwar felig werden möchte, aber von diesem und jenem fich nicht trennen fann, dieses und jenes als Schooffunde noch nahrt und pflegt, und von Dingen nicht ausgeht, die boch ein Grauel find vor dem lebendigen Gott? D glaubet es boch, nicht Alle find Rinder, bie gur Rindschaft berufen, und ichon in der Taufe bagu eingeweiht find. nicht zur Nachfolge Jeju fich versteht, ber ift und bleibt ein Baftard, ein Rind bes Borns, auf ben Tag bes Borns und bes gerechten Gerichts Gottes.

Aber obgleich nicht Alle Rinder find, so find doch, das weiß ich gewiß, wir Alle zur Kindschaft berufen; dazu find wir getauft, dazu unterrichtet, dazu leben wir in der driftlichen Kirche, das ist der Grund, warum auch heute euch wieder

bas Evangelium gepredigt wird, auf bag ihr Rinder werden moget, auf bag ein Jegliches umtehre und fich finben laffe, und ber in Chrifto erworbenen Rinbesrechte theilhaftig werbe. Ach, ihr Sunder und Rnechte bes Berderbens, ihr, bie ihr in biesen und jenen Stricken ber Finsterniß gefangen liegt, in Fluchen und Schwören, in unreinen Gebanten und Begierben, in Betrug und Gigennut, in Beig, den ihr Sparsamteit nennt, in Fressen und Saufen, mas ihr erlaubten Lebensgenuß nennt, in ichandbaren Worten und Narrentheidingen, Die ihr Scherz und Beitvertreib nennt, in langer Beile, bie euch zu biefer und jener Gunbe treibt, und euch immer wieder in eure vorigen Gefellschaften hineinreißt, ihr armen gefeffelten Beifter, bie ihr euch bamit begnugen mußt, mas ber Teufel, als elenden Beitvertreib, seinen Rnechten zuwirft, ihr Alle, die ihr blinden und todten Bergens fend, und feine Rege und feine Bufe über eure Gunden habt, boret boch, und mertet boch bas große Bort, bas ter BErr fpricht: "meinest bu, baß 3ch Gefallen habe am Tobe bes Gottlofen? 3ch habe feinen Gefallen am Tobe, fondern, daß er fich bekehre und lebe. Warum wollet ihr fterben in euren Gunden? fpricht ber BErr, BErr." Sterben eines ewigen und geistigen Befehret euch, fo werbet ihr leben, benn ihr fend berufen gur feligen Rinbichaft ber Auserwählten Gottes.

Es ist für mich eine herzergreifende Wahrheit, daß keine Seele unter uns ist, welcher man nicht mit aller Zuversicht zurufen dürfte: arme, fündige Seele, warum willst du sterben? Sterben ist ja nichts Gutes, warum foll's denn dem ewigen Tod entgegengehn? Stehe auf und ermanne dich; du bist ja zur Kindschaft berufen, du bist nicht gesetz zum Jorn, sondern die Seligkeit zu besitzen, und ob du gleich voll Uebertretung und Unstaths wärest, und ob auch deine Sünde blutroth wäre, es ist bennoch ein dürstend Herz nach dir vorhanden, es ist ein Gott vorhanden, der da will, daß dir geholfen werde, du sollst Sein Kind werden, Sein Erbe, ein Miterbe Christi; blicke nur auf die Fingerzeige Seiner erziehenden Hand, blicke auf beine täglichen Führungen und Erfahrungen, du wirst's bestätigt sinden, daß Er dich zur Kindschaft berufen hat und noch täglich berufet, du wirst sagen müssen:

Balb mit Lieben, balb mit Leiben, Rommft Du, BErr, mein Gott, ju mir, Rur mein berge ju bereiten, Sich gang ju ergeben Dir.

Ach, was muß das für eine Liebe seyn, die also dem Sünder nachgeht, und ihn mit so viel Fleiß, Eiser und Geduld aus dem Strick des Verderbens herumzuholen, und zur seligen Kindschaft zu führen sucht; wo liegt wohl der Grund, daß so Großes an uns Allen geschieht? Er bedarf ja meiner und beiner nicht; wir sind ja im großen Umfreis Seiner weiten Schöpfung gegen die Millionen mal Millionen Wesen nichts als ein armseliges Stäublein und Pünktlein; wir sind Sünder, in Sünden empfangen und geboren, und von Natur ganz untüchtig, ohne Seine Gnade auch nur einen guten Gedanken zu fassen und zu psiegen, und uns soll Er nachgehen und aufsuchen, um uns zur Kindschaft zu führen! Wo liegt der Grund davon? Das ist die Macht Seiner Liebe und Sein ewi-

ges Erbarmen; bas ift's, wovon Sohannes fchreibt: "febet, welch' eine Liebe bat uns ber Bater erzeiget, bag wir follen Gottes Kinber beißen!"

Gottes Rinder! D wenn die Welt wüßte, was dieses Wort in sich schließt, sie würbe ja ihre elenden Träber mit dem Rücken ansehen; denn die Rindschaft Gottes ist es ja, die Freudigkeit gibt dis in den Tod hinein, Freudigkeit unter allen Begegnissen und Leiden dieser Zeit. Denn ein Kind Gottes schauet nicht auf die Ruthe, sondern auf die Hand, die sie führt, und auf das Herz, das die Hand regiert; darum darf und kann es sprechen:

Schidt Er mir ein Kreuz zu tragen, Dringt herein Angft und Pein, Sollt' ich b'rum verzagen?

Der es schidt, ber wird's auch wenden, Er weiß mohl, Bie Er foll All' mein Unglud enden.

Und wenn auch die Hulfe langer verziehen sollte, und wenn es bem Bergen auch bange werden wollte, bennoch kann es sprechen:

Sulfe, bie Er aufgeschoben, bat Er b'rum nicht aufgehoben.

Ja, die Kindschaft gibt Freudigkeit, daß man mit Paulus triumphiren kann: "ich bin's gewiß, daß weber Tod noch Leben, weber Engel noch Fürstenthum, noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukunftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christo JEsu ist, meinem Herrn." Ja, diese Kindschaft gibt Freudigkeit im Tode selbst, sogar Freudigkeit im Gericht; benn der Vater kann ja die Kinder nicht lassen; Sein Hert gegen sie offen, und so wissen wir, daß, wann Er offenbar wird, auch die Herrlichkeit der Kinder Gottes in voller Klarheit aufgehen wird.

Dieses selige Kindschaftsrecht wäre jedoch für uns nicht zugänglich gewesen, wenn nicht Einer in das Mittel getreten wäre, um das zerrissene Band zwischen Gott und den Menschen wieder auzuknüpfen, und eine Verschnung zu stiften burch sich selbst. "Wandelt in der Liebe" — spricht der Apostel — "gleichwie Christus uns hat geliebet, und sich selbst dargegeben für uns zur Gabe und Opfer, Gott zu einem süßen Geruch." Das ist ja der Mittelpunkt des ganzen Evangeliums; das ist's ja, wovon in der Gemeinde, die Gott durch Sein Blut erworben, Tog und Nacht kein Schweigen seyn soll, das ist's ja, was die Liebe des greßen Gottes so augenscheinlich und so eindringlich darstellt, daß man die Augen und Ohren mit Gewalt zuhalten muß, wenn diese Liebe uns das Herznicht rühren soll. D daß es mir gegeben würde, euch diese Liebe Gottes, die in Christo erschienen, auch nur einigermaßen und von ferne zu schildern!

Siehe, lieber Zuhörer, ber große Gott hat sich noch immer an dir als Liebe bewiesen, Er hat dir bis jest Speise gegeben, und Trank und Kleidung und Leben und Odem; mußt du es nicht bekennen? Er hat dir von Jugend auf viel Gutes gethan, ohne daß du es werth warest; Seine Barmberzigkeit war bisber

alle Morgen über bir neu, ift's nicht alfo? Und bas Alles fo unverbient; ja, Er hatte bich ftrafen konnen, und Er that bir Gutes, auch wenn bu 3hm nicht banktest, auch wenn bu Ihn verachtetest; und wenn bu auch in beinem weltlichen Sinne babin giengeft, unbefummert um Ihn, beinen bochften Wohlthater von welchem alle gute Gabe auf bich gekommen ift; Er bat bennoch nicht aufgebort, bir Gutes zu thun, und hat an bir bis jest geubt, was ber Heiland an uns befohlen hat, an unsern Feinden zu thun; Er hat fich nicht unbezeugt gelassen an bir, Seine Sonne über bir scheinen lassen, und bein Herz erfüllt mit Speise und Freude. Ift bas nicht Liebe? Aber siehe, dieß Alles ist noch gering, so groß es ist, gegen die Liebe, die sich in Christo geoffenbart hat. Christus hat uns geliebt, uns, die Sunder, mich und bich; in unserer Sunde, in unserer Abgefehrtheit von Gott, in unserer Reindschaft gegen Ihn bat Er uns bennoch ge-Als noch nichts ba war von Allem, mas ba ift, in ben tiefen Grunden ber Ewigfeit, ba noch feine Rreatur ihr Daseyn hatte, ba hat Er, ber von Ewigfeit zu Ewigfeit ift, Er, ber unferer nicht bedarf, Er, ber von Ewigfeit alle unfere Sunden und Gebrechen fab, und unfer ganges Elend überschaute, uns alfo geliebt, daß Er beschloß, unsere Miffethat zu tragen auf fich zu nehmen, um uns zu erkaufen nicht mit Silber ober Gold, fondern mit Seinem theuren und fostbaren Blute, als eines unbeflecten Lammes. D bes getreuen Beilands! Seine Liebe ift nicht erft erstanden; fie ift von Ewigfeit in Seinem Berzen gewesen, von Ewigfeit ber hat Er fich Seiner Menschen erbarmt, von Ewigfeit ber hat Ihn die Liebe gedrungen, als ber verfohnende Mittler ihnen wiederum ben verschlossenen Bugang jum Baterbergen Gottes ju öffnen; in Ihm ift eine ewige Liebe, ein ewiges Erbarmen offenbar geworden, ein Erbarmen, bas von einer Emigfeit zur andern reicht, und ein Rullhorn ber Früchte bes Paradieses über uns ausschüttet.

D vernehmet meine Stimme; es sind keine Mährchen, die ich predige; es sind nicht elende Menschengebanken und Menschenfabeln; es sind ewige Gottes-wahrheiten, die ich verkündige. Schaue an das Lamm Gottes, liebe Seele, schaue Ihn an, wie Er sich dargibt für dich zum Opfer, Gott zu einem süßen Geruch; siehe, die Liebe zu dir hat Ihn vom Himmelsthron herabgezogen; sie hat Ihn in Knechtsgestalt eingekleibet, sie hat Ihm die Mühseligkeiten und Leiben dieses Lebens auferlegt, sie hat Ihn in Noth und Tod getrieben. Aus Liebe zu dir hielt Er Seinen Rücken dar denen, die Ihn schlugen, und Seine Wangen denen, die Ihn rauften. Aus Liebe verbarg Er Sein Angesicht nicht vor Schmach und Speichel, aus Liebe zu dir bot Er Sein Angesicht dar wie einen Kieselstein.

D die Liebe ist stark gewesen in Christo; sie ist durch alle Hindernisse hindurchgebrochen; sie hat Ihn vermocht, Seiner selbst zu vergessen; sie hat Ihn in die Hände ber Kriegsknechte und unter die Reihe der Uebelthäter hineingetrieben; sie hat Ihn zu einem Opferlamme gemacht; sie hat Ihn, den starken Gott, in Tod und Grab bahin gestreckt; sie ist mit Ihm burch himmel und Jolle himburch gebrungen, nur bamit eine ewige Erlösung erfunden wurde fur dich und mich.

Es ist eine ewige Erlösung erfunden! Das darf man nun jeder Seele fagen, und auch dem ärgsten Sünder zurufen: es lebt Einer, der dich geliebt hat; es ist Einer, der Sein Blut für dich vergossen, Sein Leben für dich gelassen hat; es schlägt ein treues Herz für dich, dem fein Blutstropfen zu theuer war, um ihn um deinetwillen zu vergießen. Lasset euch versöhnen mit Gott, machet euch theilhaftig des Verdienstes Jesu Christi; dieß Wort darf man nun auch den Feinden Gottes, auch denen zurufen, welche die Welt ausgestoßen hat.

Dem Lamm ift nichts ju schlecht, 3hr sepb 3hm Alle recht. Bas Niemand sonft tann leiben, Was alle Menfchen meiben, Das barf noch ju Ihm tommen, Und ba wird's angenommen.

Ist das nicht eine Liebe, die uns zur Buße leiten, unser steinhartes Herz zerschmeißen, unsern eisigen Sinn zerschmelzen, und uns das Wesen dieser Welt so entleiden sollte, daß wir mit Paulus sprechen: "ich achte Alles für Schaben, ja ich achte Alles für Koth gegen der überschwenglichen Erkenntniß Christi JEsu, meines Herrn?"

Aber, wenn alle diese Liebe des Baters, alle diese hirtentreue des Sohnes nicht beachtet wird, wenn der Mensch dieß hört, und auf seinem verkehrten Sinn bleibt, wie soll ihm dann geholsen werden? Oder wenn er es zwar hört und glaubt, und annimmt, will aber dabei in der Sünde beharren, wie soll ihm dann geholsen werden? Was steht ihm Anderes bevor als ein schreckliches Warten des Gerichts und des Feuereisers, der die Widerwärtigen verzehren wird? Bernehmet das große Wort des Apostels, das er in unserm Text ausspricht: "der Jorn Gottes kommt über die Kinder des Unglaubens." O welch' ein gewaltiges, zentnerschweres Wort ist dieses! Fürchtet man sich doch vor dem Jorn der Fürsten und Gewaltigen dieser Welt, wie sehr sollten wir uns fürchten vor dem Jorn Dessen, der ein König ist aller Könige, und ein Herr aller Herren, vor dem Jorn des Allmächtigen, der auf dem Stuhl sitzt, vor dem Jorn, der in die unterste Hölle hinunter brennt, vor dem Jorn, dem kein Mensch entsliehen kann, wenn er auch gen Himmel slöge und sich in die Hölle bettete, und mit Flügeln der Morgenröthe das äußerste Weer erreichen würde.

"Irret euch nicht, lieben Brüber, Gott läßt Seiner nicht spotten." Er hat Alles gethan, um die Sünder zu retten; Er hat den Sohn dahin gegeben, und der Sohn hat sich geopfert zu einer Gabe als das Lamm Gottes. Die Liebe hat Alles gethan, um Sünder selig und zu Gottes Rindern zu machen: aber nur der Sünder hat Er sich erbarmt; die Sünde ist und bleibt ein Abscheu in Seinen heiligen Augen, denn das Licht hat keine Gemeinschaft mit der Finsterniß, und wer in der Sünde muthwillig und hartnäckig beharrt, wer mit der Sünde nicht aufrichtig bricht, und in der Kraft und Gemeinschaft Christi gegen

sie fämpft, ber ist und bleibt auch ein Eckel und Abscheu in den Augen des allerheiligsten Gottes; ja, wer nur mit-Einer Sünde Gemeinschaft hegt und pflegt,
von der ihn zu erlösen, doch Christus in die Welt gekommen ist, und fortfährt,
auch nur eines seiner Glieder zu entweihen zu einem Sündenglied, der ist und
bleibt ein Rind des Zorns, welcher auf ihm ruhet ewiglich. "Denn das sollt
ihr wissen, daß kein Hurer, oder Unreiner, oder Geiziger, welcher ist ein Gößendiener, Erbe hat an dem Reiche Christi und Gottes." D die Gerichte Gottes
sind anders als der Menschen Gerichte; Er straft die Ungerechtigkeit und wägt
auf heiliger Wagschale; denn was die Liebe Gottes durch ihr heiligendes Walten im Herzen nicht wegnehmen kann, und was nicht um des Opfers JEsu
Christi willen gern und willig in den Tod gegeben wird, das wird dem Feuer
des Zorns anheim fallen, das nimmer verlöscht. Gerecht und wahrhaftig sind
Seine Gerichte, wer sollte Ihn nicht fürchten?

Amar weiß ich wohl, ber Mensch, ber sich von ber Liebe Gottes nicht über- . winden läßt, hat verschiedene Ausflüchte und Entschuldigungen. Das eine Mal ift er verführt worden, bas andere Mal hat er es nicht bose gemeint, ber Grund seines Bergens ift bennoch gut geblieben, bas britte Mal meint er, man burfe es nitt fo genau nehmen, man muffe leben und leben laffen. Alle biefe Enticulbigungen geben barauf aus, ibn ber Dube ju überheben, fich zu bemuthigen unter bie gewaltige Sant Gottes, und fich von ber Gunbe ju scheiben, bie er boch fo fest umflammert. Da fann es benn fo weit tommen, bag er aus Liebe gur Gunde eine eigene Religion fich zurecht macht, eigene Grundfage, eigene Schluffe aufstellt, und ihnen bei fich felbst und Andern bas Gewand und ben Schein ber Bahrheit anzuziehen fucht. Gott ift gutig, fagt er bann, Er wird es nicht gerabe auf's strengste nehmen, Er wird boch auch einige Rudficht auf Die Schwachbeiten ber menschlichen Natur obwalten laffen; im Gangen find fie ja boch aute Rinder ihres guten Baters, und wenn fie auch bas Leben genießen, fo handeln fie nach der weifen Anordnung ber Natur, die bem Menschen so viele Mittel bes Genuffes dargeboten hat; mas aber bie Bibel vom Borne Gottes, von einer Bolle, von einem Blute ber Berfohnung fpricht, bas gehort zu ben groben finnlichen Begriffen ber alten Welt, bas wiberspricht ber Bernunft, bas fann er nicht glauben. Des ift weit gefommen, wenn man nicht nur ein Gunber ift, sondern auch feine Sunden noch alfo entschuldigt mit vergeblichen, eiteln, lugenhaften Worten und Grundfagen; ja, wenn es einmal in einem Zeitalter Sitte geworden ift, folche Grunbfage aufzustellen, um fich die weltlichen Freuden und ben weltlichen Zeitvertreib nicht vergallen zu laffen, eine eigene Religion gufammenguschmieben, nur um fo ben Luften bes Fleisches um fo ungestörter bienen ju tonnen, bann ift ber Strom bes Berberbens über fein gewöhnliches Bett berausgetreten, und bie Gerichte Gottes find nicht mehr fern. Webe benen, ble aus weiß ichwarz, und aus Licht Finsterniß machen um ihres verkehrten Bergens willen! Der DErr aber wird bie Luge ber Lugner an's Licht bringen, und ihre Schande offenbaren. Ebenso mar's jur Zeit ber Gunbfluth; ba mar es

ihnen nicht genug, sich ben Lüsten bes Fleisches zu überlassen, und all' ihren Weg zu verkehren und zu verberben, sondern sie haben ihren Unglauben mit kalschen Grundsätzen wie mit einer Brustwehr versehen, und statt der Stimme ber Wahrheit ihr Ohr zu öffnen, und sich strafen zu lassen durch den Geist bes lebendigen Gottes, haben sie sich mit Lüge bewassnet, also, daß der Heriüber die Menschen klagen mußte, und sie reif erfand, um Seine Strafgerichte hereinbrechen zu lassen. Ebenso wird ein Tag des Jorns auch über uns hereinbrechen, ein Tag, an welchem die Gottlosen das Stroh sehn werden, und der Eifer des Herrn wie ein brennender Ofen. Lasset uns eilen, unsere Seele zu erretten, lasset uns den Knechten gleichen, die auf ihren Herrn warten!

Denn endlich bricht ein Tag noch ein, Der ein Tag bes Borns wird fenn. Jest ift Gnabe, bort nicht mehr, Denn ber Born entbrennt ju fehr.

Nunmehr geh'n wir zu bem Sohn Als zu unferm Gnabenthron, Und der Glaube an Sein Blut. Macht erschrod'nen herzen Nuth.

3Efu, Du bift's, ber mich tröft't, Der mich felbft vom Born erlöst; Läßt Dein Tag bes Borns fich feb'n, Laß mich noch in Gnaben fleb'n!

Amen!

# Grabreden.

I.

# Am grabe eines unvermuthet schnell abgerufenen Jünglings.

Herr JEsus Christus! ber du warest, ehe die Berge waren, und ehe die Welt und die Erde geschaffen worden—ach, wie Nichts sind wir vor Dir, wie so gar nichts!—Auch das, was start scheint und blüht, wie bald ist es verwelkt!

Wenn ber Wind barüber geht, fennt man feine Statte nicht mehr.

Herr! siehe wir legen hier ein junges, edles Saatkorn in die Erbe; bewahre es, und rufe es hervor, wenn Deine große Stunde gekommen ist, Du Todesüberwinder; rufe es zum neuen Leben, zur Auferstehung der Gerechten. — D! welch' ein Tag, wenn Deine Stimme einst durch die Gräber dringt, und das Berwes-liche wird anziehen die Unverweslichkeit, und das Sterbliche die Unsterblichkeit! Indessen wird gesäet in Unehre, aber bei Dir ist Herrlichkeit. So befehlen wir dieses todte Gebein Dir, der Du Herrlichkeit hast, und bitten Dich, Du wollest ihm Herrlichkeit verleihen am Tage der Auferstehung. Ja, thue es, um Dein selbst willen! Amen.

Unerwartet schnell und unverhofft hat ber treue Gott und Schöpfer, welchem unfere Seelen angehören, bem Leben bes Junglings, beffen Bermesliches wir fo eben feiner Rube übergeben haben, ein Ende gemacht, und dadurch die gartlichsten Banbe, die zwischen bem Berewigten und seinen Eltern, seinen Großmuttern, seinen Geschwistern und Anverwandten gefnupft maren, fur biese Beit Der Entschlafene mar ein stiller Jungling, nicht wie so Biele, bie ihre fostbare Jugendzeit und Jugendfraft dem Willen des Fleisches und ben mancherlei Luften und Spielereien biefes Beitlaufs aufopfern, fonbern ein geborfamer Sohn, fleißig und treu in feinem Beruf, feines Baters Freude, und was freilich bas Sauptfachlichste ift, er glaubte an bas Evangelium von bem heil der Sünder in dem Lamme Gottes, das geschlachtet ist für die Sünden der Welt. Mancherlei Züge des himmlischen Baters zu dem Sohne waren in feiner Seele fraftig geworben, mas ibn vor ben, leiber! fo gewöhnlichen Luften ber Jugend am besten bewahrte. Und fo hat ihn benn ber Beiland, früher zwar, als wir Alle es vermutheten, aber boch, wie wir im Glauben gewiß wiffen, zu rechter Zeit aus ber Angst und ben Berführungen biefer Belt erloset, und ihn, wie wir glauben, hinüber gerettet in bas Land, wo keine Beränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsterniß mehr ist, sondern wo Der, so gestern und beute und Derselbe bleibet in Ewigkeit, JEsus Christus, Licht und Sonne ist, und die theuer erkauften Sunder als Seine Schafe waidet und leitet zu dem lebendigen Wasserbrunnen, und abwischt alle Thranen von ihren Augen.

Das lette Bernehmliche, das man aus dem Mund des Berewigten borte, war eine Üebergabe seines mit dem Tode kämpfenden Geistes in die Hände Dessen, der in Christo unser Bater sehn will: "Bater!"—sagte er—"ich befehle meinen Geist in Deine Hände!"—und damit hat er seinen kurzen Pilgerlauf in dieser Zeit beschlossen, und das in ihm angefangene Werk Gottes für den Durchgang durch's Thal des Todes, und für den Eingang in das ewige und herrliche Königreich des großen Gottes auf das Festeste versiegelt.

Als vor etwa achtzehnhundert Jahren der Fürst des Lebens am Holze des Fluches für die Schulden Seiner Brüder als ihr Bürge verschmachtete, und sich Sein Leben zum Ziele und Sein Wert sich zur Bollendung neigte, und alle Seine dunkeln Kampfesstunden bereits durchgefämpft waren und hinter Ihm lagen—da brach Er noch in den lauten, in das Baterherz Gottes gewiß tief eindringenden Auf aus, mit dem unser Verewigter seine irdische Laufdahn beschlossen hat: "Bater, ich besehle meinen Geist in Deine Hände!"—"und als Er das gesagt hatte, neigte Er Sein Haupt und verschied." Alles, was zur Rettung und Ausführung Seiner Schafe geschehen sollte, hatte der große Erzhirte vollbracht; die Seelen aller Sünder waren in Seinem Leiden, in Seinem gelassenen Gang durch die schrecklichste Finsterniß, und in Seinem Durchbruch zum Lichte geheiligt, und mit Seinem Opfer vollendet. So hatte also der treue Hohepriesster nichts mehr zu thun, als für sich selber zu sorgen, und Seinen Geist in die Hände Dessen zu besehlen, von welchem Er ausgegangen war, um eine ewige Erlösung zu erfinden für die gefallene Kreatur—in die Hände des Baters.

Wenn nun ein Menfch, ber im Glauben an ben Beiland gelebt bat, und gu Seinen Schafen gezählt ift, und aufgeschrieben worden in bem lebendigen Buche bes Lammes, und empfangen hat bie Salbung bes beiligen Geiftes, und bie Besprengung bes Blutes Christi-wenn ein Solcher babinfahrt aus biesem Elende, fo barf er, wie fein Beiland, und im Glauben an Ihn, bas, mas ihm bas Bochfte und Theuerste ift, seinen Geift, ober fich felber in bie Banbe bes verfohnten Baters befehlen, und folch' ein Ruf reicht hinein in bas Inwendige bes Borhangs, und ber Bater felbit redt Seine Sand aus, und bewahrt bie erloste Geele, die Er dem Sohne gegeben bat, bei ihrem Gange durch's finstere Tobesthal vor allem Argen und Fremben, und verfett fie in die ewigen Sutten, mo fie von feiner Qual mehr angerührt wird, fonbern aus bem Baterbergen Gottes felber Gnabe um Gnabe, Erbarmung um Erbarmung in unaussprechlicher Rulle babinnimmt umfonft .- D mas haben boch arme Gunber an Chrifto, bag fie um Seinetwillen und in 3hm durfen ein glaubiges Abba! rufen; daß ihnen ber Bugang zum Baterherzen Gottes fo berrlich geöffnet ift, baß fie felbft in ber letten Roth, ja wenn ber Feind bas Leben verflagt, nicht verzagen, fonbern getroft ihren Geift in Seine helfenben und errettenben allmächtigen Banbe übergeben burfen-bas ift Etwas, bas fie nur ihrem Beiland verbanten; bas finb

Früchte ber Erlösung, für welche wir erst vor dem Throne des Lammes werden rechten und vollkommenen Dank abstatten können. Doch auch schon hienieden sey Dir Dank, Du treuer Hirte und Bischof der Deinen, daß Du so selig verschieden, als Du all' unsere Sünden bezahltest; dadurch erwarbst Du uns Leben und Frieden, daß Du dem Vater die Seele befahlst. Dieses Wort heißt der Glaubigen Seelen all' in die Hände des Baters befehlen, und da sind sie ja wohl, ewig wohl aufgehoben, denn es sind Vaterhände.

Doch nicht nur in der letten Stunde, nein, auch in unserm ganzen Laufe durch's Thränenthal, unter allen Mühseligkeiten und Trübsalen dieser Zeit, beim tiessten Schmerz über den Hingang der Unsrigen, kurz in den peinlichsten Berlegenheiten, wo kein Mensch uns weder rathen noch helsen kann, hat ein Kind Gottes eine völlige, zuversichtliche, freudige und ganze Ansprache an das Baterberz Gottes in Christo Jesu: ja, wenn auch unser Geist auf das Empfindlichte angegriffen und verwundet ist, so dürsen wir doch auch unsern durch die gewaltige Hand Gottes zerschlagenen Geist in die Hände Dessen befehlen, der in dem Sohne als Bater uns geliebt hat, und Der, wo kein anderer Trost sich mehr anlegt an dem Herzen, unsers Angesichts Hüse und unser Trost sehn will. Denn nur in Ihm ist Friede, nur in Ihm und im Glauben an Seine väterliche Führung ist Stillung alles Kummers, und Heilung aller, auch der tiessten Bunden des Herzens; wer anderswo als bei Ihm Trost such, der gräbt Brunnen da, wo kein Wasserist; wer aber Sein Angesicht mit Ernst gesucht hat, der ist noch niemals leer von Ihm zurückgegangen.

Db nun gleich die Leidtragenden dieß Alles gar wohl wissen, und in ihren vorigen Wegen wohl schon oft erfahren haben—ja, ob sie gleich schon durch die gegenwärtige Trübsal zu dem Throne der erbarmenden Liebe hingetrieben worden sind: so ist doch das Opfer, das der Herr von ihnen gefordert hat, zu groß, als daß es ihnen nicht auf's Neue sollte gesagt werden: Besehlet euren Geist, euren zerschlagenen und tiesverwundeten Geist in die Hände des himmlischen Baters, und überlasset es in stiller und kindlicher Gelassenheit Ihm, wie Er euch vollends ganz über euren Berlust beruhigen und stillen wird. Besonders möchte ich dieses den jüngern, zum Theil noch ganz in kindlicher Unschuld dahingehenden, zum Theil schon zu mehrerem Nachdenken erweckten Brüdern des Entschlasenen zu-rusen: Kindlein! besehlet euren Geist in die Hände eures himmlischen Baters und Erziehers, und lasset euch durch den Hingang eures älteren Bruders bewegen, daß ihr es oft und ernstlich thut, damit ihr durch die Verführungen einer argen und lügenhaften Welt unbesleckt hindurchsommt, und einst zu der Schaar gesammelt werdet, welche der Vater im himmlischen Lichtreiche dem Sohne gegeben hat, wohin euer Bruder euch vorangegangen ist.

Es ist ein Großes, das der HErr von der Hand der Hinterbliebenen geforbert hat; aber Er, unser Gott, der Seinen Eingebornen in den Tod gab, damit Er mit Einem Opfer Alle vollendete, die da geheiligt werden—der wolle ihnen selbst die Kraft verleihen, daß sie den geliebten erstgebornen Sohn als ein Ihm

27

geheiligtes Opfer in tiefer Willigkeit und Beugung unter Seinen heiligen Billen barbringen. Ja, Er selbst, JEsus Christus, heilige, weihe und reinige tie Gabe durch Sein einst für die Sünden der ganzen Welt vergossenes Blut, und bringe sie bem Bater dar als einen Gegenstand des ewigen Erbarmens!

D himmlischer, erbarmender Bater! vollende um Christi willen auch an ibm Deinen Liebesrath, ben Du über bie Gunber in Deinem Bergen tragft! banten Dir für alles Gute, bas Du an ihm nach Leib und Seele in Diefem itbischen Leben aus Gnaben erwiesen haft; daß Du ihn vor ben Berführungen ber Welt bewahret, bag Du Dich an seiner Seele geoffenbart baft burch bie Rucht Deines Geiftes; daß Du ibn, wie wir im Bertrauen auf Deine Erbarmungen fest glauben, felig hineingebracht haft in bas Land ber Freiheit. übergeben und überlaffen wir ihn nun gang und gar Deinen treuen Sanden. Ach! brich boch auch bei uns immer mehr hindurch burch jede Nacht ber Gunbe, welche zwischen Dich und uns fich brangen will, und burch alle Finfterniß bes Unglaubens, ber uns untuchtig macht, Deine beiligen und weifen Bege zu vetfteben, und ziehe uns im Geiste immer mehr zu ber ewigen Beimath, bamit bas Ja, das Werf Werf Deiner Gnabe an uns ganz und gar ausgeführt werbe. Deiner Banbe wollest Du forbern an uns und an Allen, bie Du erlofet baft burch Christum von ber Gunbe, an ber gangen Belt, die Du geliebet baft! Mmen.

## II.

Am grabe eines durch lange Leiden vollendeten jungen Mannes.

Bum Preise unsers Gottes, ber die Seinen wohl züchtigt, aber sich eben daburch auf das Herrlichste an ihnen offenbart, durfen wir die mude Hütte unsers entschlasenen Freundes hier auf Hoffnung der fünftigen Auferstehung niederlegen. Der harte Kampf ist nun geendet, der Lauf ist vollendet, die Geduldszeit ist vorbei, der heiße Tiegel, in welchem sein Glaubensgold bewährt wurde, ist zerbrochen, sein Hoffen ist eingetroffen, die Erquickungszeit ist ihm angebrochen. Gelobt sey der Herr, der, wie wir sicherlich glauben durfen, ihm selig hinaus, hindurch, hineingebracht hat zu denen, die Sein Angesicht schauen, melchen Er die Thränen von den Augen wischt!

Freude und Wehmuth ergreift mich, wenn ich an den Lauf und an das Ende unsers Entschlafenen bente. Freude — im Blick auf bieses Saatsorn, dem nach langer Unvuhe und Zerrüttung endlich diese Ruhestätte vergönnt ist, und das seine Frucht bringen wird zu seiner Zeit; Freude — in der guten Hoffnung, das der erlöste, schon lange nach seiner Besreiung seufzende Geist nun daheim ist bei dem HErrn, und Der sieht, den er hier nicht sah und doch lieb hatte; aber auch

Wehmuth — im Blick auf ben Schmerz und ben Berlust ber Seinigen und aller bersenigen, die ihn näher kannten. Und wenn wir den Kreuzeslauf des Entschlasenen erwägen, und daß es mit ihm so sehr durch's Gedränge gieng bis in den letten Athemzug, und an ihm so deutlich erfüllt war in seinem ganzen Lause, was der Psalmist sagt von denen, die den Tag der Erlösung einst sehen: "sie gehen hin und weinen;" oder wie es der Apostel ausdrückt: "wir tragen um allezeit das Sterben des Herrn JEsu an unserm Leibe, auf daß auch das Leben des Herrn JEsu an unserm Leibe, auf daß auch das Leben des Herrn JEsu an unserm Leibe offenbar werde;" wenn wir dieß erwägen, sollte uns da nicht Wehmuth ergreisen über den tiesen Fall der Menscheit, daß der himmlische Erzieher auch seine treuesten Kinder nur durch viel Trüb sal und manche schmerzliche Läuterung für das Reich Gottes vollenden kann?

Bon welchen Grundgedanken ich übrigens hier an diesem Grabe ausgehen worüber ich eigentlich reden soll, darüber darf ich mich nicht lange besinnen; unser entschlasener Freund hat es mir selbst gesagt, er hat mir aufgetragen, hier über das Wort zu reden, das Paulus 1 Timoth. 1, 16. von sich aussprach: "mir ist Barmherzigseit widerfahren." Gerne thue ich das, und befolge seinen

Bon welchen Grundgedanken ich übrigens hier an diesem Grabe ausgehen worüber ich eigentlich reden soll, darüber darf ich mich nicht lange besinnen; unser entschlasener Freund hat es mir selbst gesagt, er hat mir aufgetragen, hier über das Wort zu reden, das Paulus 1 Timoth. 1, 16. von sich aussprach: "mir ist Barmherzigkeit widersahren." Gerne thue ich das, und befolge seinen Auftrag; gerne will ich hier die Barmherzigkeit des Herrn preisen, der ja allein werth ist, daß man Ihn rühme; ja meine Seele erhebet den Herrn, und mein Geist freuet sich Gottes, unsers Heiland's; Ihm will ich lobsingen, ich will Seine Güte verfündigen, ich will Seine Güte verfündigen, ich will Seine löblichen Thaten preisen; Er, der barmherzig ist und gerecht und treu, Er soll von uns hier im Staube erhoben werden; das ist unsere Pflicht, das ist der Sinn des Geistes, dessen Hütte hier niedergelegt ist; wenn er es vernehmen kann, so wird er im obern Reiche des Lichts in diesen Preis seines Gottes auch mit uns einstimmen.

Barmherzigkeit ist unserm vollenbeten Mitbruder widerfahren in seinem neunundzwanzigjährigen Lauf durch dieses arme Leben, von Kindesbeinen an dis in seine lette Lebensstunde, von Tag zu Tag, von einem Morgen zum andern, von einem Abend zum andern, von einer Lebensstufe zu der andern — lauter Barmberzigkeit, und er hat es auch wohl erkannt und gerühmt, daß er nicht werth sey aller Trene und Barmherzigkeit, welche der Herr an ihm gethan habe. Darüber sey der Hoch gelobt! Wie viel göttliche Durchhülse im Aeußerlichen hat er nicht erfahren! In franklichen Umständen, unter der Gestalt des Kreuzes, in den allerhand Nöthen des Lebens, da lassen sich ja Erfahrungen machen von dem treuen und liebevollen Herzen unsers Gottes, die man nachher um keinen Preis mehr hergäbe; auf dem Wege durch die Wüste hat der Herr sich an den Israeliten geoffenbart als ihren Gott, in Seiner überschwänzlichen Kraft und Gnade. Und solche Erfahrungen hat der Entschlassene auf seinem Wege durch die Wüste bieses Lebens auch machen dürfen, sie haben seinen Glauben gestärkt und seinen Hossnungsblick auf das Zukünftige erweitert; ja! der Herr ist barmherzig! Gelobt sey Er!

Es hat bem Bater gefallen, burch Seinen Geist an bas Herz unsers entschlafenen Freundes schon in früher Kindheit anzuklopfen, und durch Seine Buge

ihn zu ber Gemeinschaft mit bem Sohne zu locken; Er hat ihn schon in seinen Rnabenjahren, welche fur Andere im jugendlichen Leichtfinn und im Traume vorüberftreichen, in schwere Leibensschulen geführt, und burch anhaltende Schmachlichfeit und Rranklichkeit bes Rorpers ben aufstrebenben Sinn gur Stille und Geduld herabgebogen. Gelobt fen ber BErr fur diefe große Barmbergigfeit! Und als Satan fich melbete, und burch Betrug ber Gunde bas im Jungling angefangene Bert zerftoren wollte, ba bat ber gute Sirte gewacht, bem Entschlafenen die Gefahr gezeigt, und ihm Rraft gegeben, berfelben zu entrinnen, und ben Argen zu überwinden burch bes Lammes Blut; Er hat ihm einen Sinn geschenft, Alles für gering ju achten gegen ber überschwänglichen Erfenntnis JEju Chrifti, feines herrn, und barnach ju trachten, bag er, fen es burch mas es fep, feine Seele als Ausbeute bavon trage. "Lieber noch burch fieben Tiegel, als, mein Lamm, von Dir entführt;" bas hat Er ihm oft in ben Dund gelegt burch Seinen Geift. "Gnabig ift ber BErr! gebulbig und von großer Gute! Bie fich ein Bater über Rinder erbarmt, fo erbarmt Er fich über bie, To Ihn fürchten!"

"Mir ist Barmherzigkeit widerfahren!" Dieß wollte der Entschlasene freilich hauptsächlich in der Absicht rühmen, daß Gott ihn als Sünder, als großen Sünder, in Christo angenommen, und ihm alle seine Schulden geschenkt habe. Und wirklich ist dieses auch für Jeden, der weiß, was Sünder-seyn heißt, das größte Wunder der Barmherzigkeit. Gott hat unserm Freunde die Augen geöffnet, daß er in das Grundverderben seines Herzens und in seine große Verschuldung vor seinem Herry hineinblicken durfte, und als er zu Ihm rief in seiner Roth, so hat Er geantwortet und den Abgrund Seiner Gnade in der blutigen Versühnung vor ihm aufgeschlossen; Er hat ihn einen sesten und gewissen Grund finden lassen für seine Seele, einen Grund, den nicht die tägliche Erfahrung des inwendigen Verderbens, nicht seine letzte Krankheit, nicht eine geraume Zeit, wo er ohne innere fühlbare Erquickung blieb, nicht der Andlick des Todes umstoßen konnte; es ward ihm die Gnade gegeben, solches Alles ruhig und gelassen über sich hinrauschen zu lassen, und seine Hossen erworden hatte.

Freilich war sein Lauf ein Leibenslauf; sein Weg verengte sich je mehr und mehr, große Prüfungen giengen über ihn in den letten Jahren, Monaten und Wochen; aber Der, so ihm das Alles auslegte, gab auch Kraft zum Tragen, ausharrende Kraft im Blick auf das himmlische Kleinod, und auf Den, so uns vorangegangen ist durch die Leiden dieser Zeit zur Herrlichseit, und dem Alle, die Ihm angehören, nachfolgen müssen, auf Jesum Christum. Und ist nicht durch diese Leiden der Sinn des Entschlasenen je mehr und mehr in die göttliche Gelassenheit hineingeführt, ist nicht dadurch sein Auge immer heller himmelwärts gerichtet, und von der vergänglichen Welt abgezogen worden? Ist ihm nicht unter dem Leiden der Reichthum der Güte Gottes auch im Aeußern aufgebeckt worden, daß er Alles für unverdiente Gnade ansehen, und auch für das danken

lernte, was ber hochmüthige Sünder ohne viel Umstäude als Schuldigseti hinnimmt? Ist nicht dadurch sein Geist immer mehr gedemüthigt, und je mehr und mehr zu der seligen Geistesarmuth herabgebracht worden, welcher der Heiland das Himmelreich zuspricht? Ja, der HErr, unser Gott, ist oft ein verborgener Gott, Seine Wege sind unausforschlich, aber allezeit herrlich; Sein Werf kann Riemand hindern, Seine Arbeit darf nicht ruh'n, wenn Er, was Seinen Kindern ersprießlich ist, will thun.

Und was soll ich sagen von ben mannigkaltigen Stärkungen auf bem Wege! Was soll ich sagen von ber Taufe in früher Kindheit von dem oftmaligen Genuß des Abendmahls! Was soll ich sagen von den vielen Stärkungen durch's Wort Gottes! Was von dem gesegneten Umgang mit christlichen Freunden! Was soll ich sagen von der endlichen Erlösung von allem Uebel, von dem stillen Abbrechen der Hütte, von dem friedlichen Hingang aus. dieser Zeit, von dem seligen Eingang in das himmlische Baterland durch den Glauben an den Sohn Gottes! Was davon, daß nun der ganze Kampf geendet ist, und die Leiden dieser Zeit in's Licht der Ewigkeit verschlungen sind! Ach! wenn unser entschlafener Freund hier stünde, er würde über dieß Alles die Gnade rühmen, und hier in Absicht auf alle diese Wohlthaten sprechen: "mir ist Barmherzigkeit widerfahren!" Dieß war sein ganzer Sinn. Denn ist dieß Alles sein Verdienst? Ist es eine Folge seiner Würdigkeit? Nein, Gnade ist es, lauter Gnade! Aus Gnaden hat der Herr Alles wohl gemacht.

Ja wohl gemacht burch's gange Leben, Recht wohl in seiner Tobespein! Sein mutterliches Tragen, heben Bracht' ihn heraus, hindurch, hinein; heraus aus bieser Erbe Luften, Sindurch burch bie Berfuchungsmuften, Sinein in's icone Rangan, Da er auf jenen. Lebensauen Rann JEfum Chriftum felber fcauen, Der große Ding' an ihm gethan.

D liebe Brüder und Schwestern! Es ift boch Etwas, wenn man fich bem Beiland gang ergibt; es ift Etwas, wenn man Alles baran fest, ein Gigenthum Jeju und ein lebendiges Glied an Seinem Leibe ju werben. nicht burch lauter Bege, bie bem Fleische angenehm find, bruckt auch bie Laft, bie auf bem Ruden liegt, entstellt auch bie Larve bes Rreuzes, geht es auch burch manches Gedrange von außen und innen in ber Nachfolge JEfu, - mas ift es boch zulett! Schauet an die Belohnung! Wenn die furzen Trauerstunden in niegender Geduld hinuntergefloffen find, wenn ber beschwerliche Rreuzesblock eine furze Zeit geschleppt mar, und ber DErr spannt Seinen muben Rampfer aus bem Joch, - ach! mas ift bann bas Leiben biefer Beit! Bas ift Alles gegen ben Tag ber Ewigfeit, ber schmerz- und geräuschlos anbricht! Bas ift Alles nur gegen bas einzige Wort, bas wir auf ben Grabern berer, bie bem Berrn Jefu angeboren, laut ruhmen und fprechen burfen: "es wird gefaet in Unebre, und wird aufersteben in Berrlichfeit, es wird gefaet in Schmachheit, und wird auferstehen in Rraft; gleichwie wir getragen haben bas Bilb bes Irbischen (Abams), so werben wir auch tragen bas Bild bes himmlischen (Christi)."

Damit wollet ihr euch unter einander trösten, liebe Leidtragenden! Ihr habt freilich viel verloren, es ist ein priesterlich Herz, ein rechtes Kindes- und Bruderherz aus eurer Familie gewichen. Aber misset, daß, so wir in Christum gewurzelt werden, und an Christo bleiben, wir mit Allen denen, so in Ihm entschlafen sind, in wahrer, wesentlicher Gemeinschaft bleiben; denn wir sind dann Alle Eines Hauptes Glieder. D! möchte der tiefste Wunsch, das brünstigste Gebet des Vollendeten erfüllt werden, und feines, ja keines von den Seinigen bahinten bleiben, möchten den betrübten Eltern die drei Kinder, die noch um sie sind, reichlich das ersehen, was sie an dem Entschlafenen gehabt haben, möchten sie sinft Alle wieder sinden vor dem Throne des Heilands, und neue, festere, innigere, bleibende Bande geknüpft werden für die unermessenen Ewigkeiten!

Das kannst aber nur Du vollführen, großer Bischof und Hirte Deiner Schafe, vor dem sich alle Kniee beugen sollen, und vor dem wir uns auch hier im Geiste in den Staub beugen. Du allein kannst Wunden, die Deine Weisheit und Liebe schlug, auch wieder heilen; Du allein kannst den Glauben anfangen und vollenden; Du allein kannst in uns den Sinn erwecken, daß wir nach dem trachten, daß droben ist, und vergessen, was dahinten ist; Du allein kannst es machen, daß wir am Ende unserer Laufbahn, ja in den tiefen Ewigkeiten Deine Barmherzigkeit rühmen können. D Du König der Ewigkeiten! Blick hernieder auf uns zu dieser Stunde, und schaffe in uns, schaffe namentlich in den Herzen der Leidtragenden, was vor Dir gefällig ist. Gib, daß Keines, ach! ja Keines, dahinten bleibe;

heb' uns aus dem Staub der Sünden, Wirf die Schlangenbrut hinaus, Lag' die Rinder Freiheit finden, Freiheit in bes Baters Saus!

Wir muffen Dir auch unsern innigsten Dant barbringen fur Alles, mas Du an bem Entschlafenen mahrend feines Pilgerlaufes gethan haft. Wir banten Dir, daß Du ihn erwedt, und zu bem Leben, das aus Dir ift, gebracht baft: wir banten Dir bafur, bag Du ihn bewahret haft im Glauben an Dich burch Deine Gottesmacht bis an's Enbe; wir banten Dir fur feine felige Auflofung; wir danken Dir fur fo viel Labfal und Erquidung auf bem Bege, fur fo viel Treue und Geduld, fur fo viele Proben Deiner Langmuth; wir banten Dir fur alle Freuden und Leiden auf feinem Wege, für alle Thranen, die er geweint bat, für die ausharrende Geduld, die Du ihm geschenft haft mabrend ber Laft und Site bes Tages, und in feiner letten Rrantheit und Noth! Fur Alles fen Dir, o Lamm! ber Dant zu Deinen Fugen niedergelegt. Du haft Barmberzigfeit an ihm gethan, barüber wird er Dich jest loben, wir loben Dich auch Thue auch Barmberzigkeit an uns fort und fort, und werbe nicht mube an une, wie Du nicht mube geworben bift an ihm, bis jum Grab. armen Sunder bitten, Du wollest uns mit biesem Deinem Junger in ewiger Gemeinschaft erhalten, und auch uns bereinft von unserer Arbeit ausruben laffen an Deinen Bunden! Erbor' uns, lieber Gerr und Seiland! Amen.

### III.

# Am grabe eines in der Schule dunkler Führungen vollendeten jungen Mannes.

Ehre sey Dem, der da ist die Auferstehung und das Leben! Er war tott; und siehe, Er ist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit; und wer an Ihn glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Ihm sey Ehre in der Gemeinde, die auf

Ihn wartet und bie um Ihn ber ift, von Emigfeit zu Ewigfeit! Amen.

"Siehe, ich will bir beiner Augen Lust nehmen, aber bu sollst nicht klagen, noch weinen, noch eine Thrane laffen." Dieg war bas Wort bes Herrn an ben Propheten Ezechiel (Rap. 24, 16.), als Er ibm fein Beib fterben ließ, und'es ift mir, als ob Der, welcher fo jum Propheten fprach, auch ben leibtragenden Eltern, Geschwistern, Berwandten und Freunden bier an diesem Grabe guriefe: "ihr follt nicht flagen, noch weinen, noch eine Thrane laffen." Auf ber einen Seite ift es freilich fur Alle, welche unsern entschlafenen Freund naber tannten, fehr fchmerzhaft, bag biefe liebende, treue und aufrichtige Seele fo gefowind foll aus unferer Mitte hinweggenommen fenn; auf ber anbern Seite aber tonnen wir bem BErrn nur banten, bag Er unfern entschlafenen Freund aus aller Noth Leibes und ber Seelen erlofet, von allen Banben befreit, unb mit großer Gnade heimgeführt hat aus dicfem Schauplate bes Jammers und ber Berruttung in die Friedenshutten, wo feine Thrane mehr fließt, und feine Anfechtung die Erlösten Sesu Christi mehr plagt. Dber sollten wir uns nicht mit tiefer Beugung vor bem SErrn freuen, daß ber verscheuchte und geangstete Bogel nun endlich einmal ein Haus gefunden hat, und bie Schwalbe ihr Rest, nämlich Deine Altare, Berr Zebaoth, mein Konig und mein Gott! (Pf. 84.) Ja, Lob, Preis und Anbetung fen bem großen Sohepriester und Erstgebornen unter Seinen Brudern, ber über unferm Entschlafenen auch in Zeiten ber tief. ften Anfechtung fo treu gewaltet und gewacht, und fein erkauftes Eigenthum fo über alles Bitten und Berfteben glucklich hindurch und felig hineingebracht ju ben Schafen, die ber Furcht entruckt find!

"Siehe, ber Hüter Ifraels schläft und schlummert nicht." Oft scheint es zwar unserm turzsichtigen Auge und blöben ober unglaubigen Herzen, als ob Er schlafe und unser Nothgeschrei nicht höre, aber Er schläft und schlummert nicht; Er lässet bie nicht zu Schanben werben, bie auf Ihn harren und auf Seine

Gute ihre Buverficht fegen.

Dieß haben noch Alle erfahren, die da im Glauben durch das Jammerthal gegangen sind; wenn sie genugsam geprüft und bewährt waren durch das Feuer der Trübsal, so hat Er sich ihnen geoffenbart als Den, der da helfen kann, und hilft; ihr Licht ist in Finsterniß aufgegangen, und ihr Dunkel ist geworden

wie ber Mittag. So hat Er bie Patriarchen geführt und bie Bater bes Alten Bundes, bie ba glauben mußten, ba fie Nichts, oft weniger als Nichts, faben, aber fie haben übermunden burch ben Glauben, und, ob fie mohl die Berbeigung nicht empfiengen, boch Zeugniß übertommen, bag tommen werbe aus Zion, ber ba erlose, und werbe nicht ausbleiben. So haben bie Apostel bes Herrn ihren Lauf im Glauben vollendet und nicht im Schauen, und find hingegangen und haben unter Thranen ihren Samen ausgestreut, und haben auf Den ihre Boffnung gefett, ber allein Gebeihen geben fann, und ber BErr hat ihren Glauben nicht beschämt. So ist SEjus Chriftus, ber Berr, ber Borlaufer auf bem bunfeln Glaubenswege, auch burch Soffen und harren eingegangen ju Seiner Berrlichfeit, und bat, ba ce fchien, Er arbeite vergeblich, und bringe Seine Rraft umsonst und unnut ju, boch auf ben Bater gefehen, ber 3hm bas Werf befohlen hatte, und hat den Relch getrunfen. Er ift aber aus der Angft und bem Gerichte genommen, wer will nun Seines Lebens Lange ausreben? Er hat bie Starfen jum Raube, und die Rinder werben 36m geboren wie der Thau aus ber Morgenröthe.

"Wir haben einen Gott, ber ba hilft, und einen BErrn Berrn, ber vom Tobe Do Menschenmacht und Menschenkunft aufhören, und bas Auge um und um feinen Strahl ber Hoffnung mehr im Sichtbaren erblickt, ba fangt Seine Bulfe an, und Er mit Seiner allmächtigen Sand greift darein; "Er fpricht, fo geschiehet es, Er gebietet, fo ftehet es ba." Dieg haben bie Leidtragenden beutlich und herrlich erfahren. Denn obgleich es besonders für Elternherzen etwas febr Empfindliches ift, geliebte Rinber, an welchem fie ihre Luft haben, burch ben Tob hinweggeriffen zu feben, fo hat boch gerabe in bem Beimgange bes Entichlafenen fich ihnen bie erbarmenbe Sand Gottes, unfere Beilands, auf eine große und augenscheinliche Beise geoffenbaret. Bu ber Zeit, ba fie es am wenigsten erwarteten, und fur die zeitliche Genesung ihres Entschlafenen beforgt und immer beforgter maren, ba hat ber BErr mit schonenber, gartlicher Sand die Bande bes Tobesleibes gelost, und unfern Freund zur ewigen Genefung in bas Reich bes Lichts und ber Bahrheit eingeführt, mo feine Tauschung mehr ift, sondern bie Schafe JEsu Christi von Angesicht zu Angesicht schauen, und getrankt vom Strome bes lebendigen Waffers von einer Rlarheit in die andere verklart merben.

Siehe, der Hüter Fraels schläft und schlummert nicht. Ach! in den Zeiten der Augst und der Trübsal, namentlich in Zeiten der geistlichen Ansechtung, da wird der Glaube oft klein und schwach, und immer kleiner und immer schwächer, oft nur ein Docht, das in dem tiefsten Herzensgrunde glimmt, und sich im Berborgenen, in undewußten Seufzern nach dem Herrn äußert. Aber, was von Gott gepflanzt ist, das kann nicht so bald untergehen, und ob alle Teufel es zu vernichten trachteten, es gelingt ihnen nicht so bald; denn der Herr weiß den Seinen ihre Beilage zu bewahren, Er pflegt das göttliche Saatkorn im Berborgenen, und erhält es. Und wenn die Stunde gekommen ist, so führt Er die Seinen aus, hinans aus dem Gewirre des Lebens und der Angst dieser Zeit,

Er erlöset die Gefangenen Zions, und wenn sie auch mit tausend Ketten gefesselt wären; benn "Seine Schafe kann Ihm Niemand aus Seiner allmächtigen Hand reißen, Er kennt sie mit Namen, in Seine Hände hat Er sie gezeichnet," und Er—Er hat ja die Schlüssel der Hölle und bes Todes.

Diese Seine überschwängliche Treue hat unser entschlafener Freund reichlich erfahren, und er wird jetzt, im Lichte der Ewigkeiten, Ihn, den Wunderbaren, aber ewig Liebenden darüber mit unaussprechlichen Worten preisen. Der Herr, der gute Hirt, hat über ihm gewaltet und gewacht, und ihn auch, so lange er der dichtesten Finsterniß anheimgefallen schien, nicht gelassen, sondern mit Muttertreue, ja mit mehr als Muttertreue, den Glaubensfunken, der in den Entschlasenen gelegt war, unterhalten und vor dem Ersticken bewahrt. Und da die Zeit erfüllt war, so hat Er die Gewalt der Finsterniß ganz und gar zerbrochen, und den Gefangenen aus dem Gefängniß geführt.

D wie balb tann Er es machen, Daß mit Lachen Unfer Mund erfüllet fen! Er tann burch bes Todes Thuren Traumend führen, Und macht uns auf einmal frei.

Dieß Lettere ist wörtlich an unserm Seligen in Erfüllung gegangen; traumend hat ihn ber Herr burch bes Todes Thuren geführt, und ihn sanft bahinfahren lassen aus diesem Elende zum Worgen des herrlichen Tages, dessen Sonne bas Lamm selber ist; unser erlöster Freund hat den Tod nicht gesehen.

"Hölle, wo ist nun bein Sieg? Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Geschlechte Juda, und wer mag Ihm widerstehen, wer mag mit Ihm streiten!" Durch Seine menschliche Geburt, durch die Mühseligseiten Seines Lebens, durch alle Bekümmernisse und Angst Seiner Seele, durch Seinen Todeskampf und blutigen Schweiß, durch alle Plagen und Schmerzen, die Er erduldete, durch Seine heiligen Wunden, durch Sein theures Blut, durch Seinen Tod am Kreuz, durch Seine siegreiche Auserstehung und Himmelsahrt, durch Sein Sigen zur Rechten Gottes, durch Sein ganzes theures Berdienst und schweren Lauf zur Herrlichseit hat Er gesiegt, und das Gefängniß gefangen geführt, und Seine Schase erlöset aus der Gewalt der Sünde, des Teufels, des Todes und der Hölle.

"Das Lamm, das erwürget ist," das rühmen wir auch hier an diesem Grabe, "hat gesiegt, und ist würdig zu nehmen Kraft und Reichthum, und Weisheit und Stärfe und Ehre und Preis und Lob." Was wir aber hier von diesem Siege erblicken, das sind nur schwache Anklänge und Ahnungen des großen Triumphtages, des Tages der Erlösung, wo uns wie den Träumenden sehn wird, wenn nach langer Thränenzeit das Triumphlied der Harsenspieler ertönt, und man vom Siege singt in den Hütten der Gerechten, in ihren ewigen Hütten. Ja, liede Mitpilgrime, das wissen wir, das glauben wir, das rühmen, das ersahren wir, daß eine Zeit kommt, wo keine Angst mehr ist, und keine Thräne mehr geweint wird, und kein Seufzer mehr aufsteigt aus dem Herzen der Erlösten SEsu Christi, sondern wo ihre Schmerzen und aller Druck und alle

Plage biefer Zeit werben verschlungen seyn in bas Leben Jesu Chrifti, bas bann in Seiner Berrlichkeit offenbar worben ift.

In biefer großen Soffnung übergeben wir nun auch biefes Saatforn ber Erbe auf den großen Tag ber Auferstehung, mit ber Bitte, ber Berr molle es ju feiner Zeit neu hervorgrunen laffen im Frühlingsschmuck bes neuen Lebens, bas Er aus Seiner göttlichen Lebensfulle mittheilt.

Und so wenden wir uns benn ju Dir, Berr JEsu, um Dir noch einmal unfern berglichen und innigen Dant barzubringen fur alle Deine Treue und unaussprechliche Liebe, die Du an bem Entschlafenen geoffenbaret; daß Du ihn als Dein Schäflein geführt, und recht geleitet, und endlich erlofet haft aus großer Du, BErr, haft noch nie Etwas verseben in allem Deinem Thun. Ach, starte und befestige biefen Glauben uns auch bier an biefem Grabe, bamit wir wieder hingehen, und mas uns noch brudt unt plagt, geduldig auf uns nebmen, und es Dir nachtragen, bie ber frobe Tag erscheint, ba Du uns von allem Uebel erlosen und ausführen kannft aus bem Diensthause in Dein himmlisches Rangan.

Berg, bas überwunden bat, Bib uns Armen auch bie Gnab', Dag wir bier fur und für,

Bann Du wirft auf Bion fteb'n, Muffe man uns (u. ben Entschlafenen) um Dich feb . Done Dein, weiß und rein, Durch Dein Blut geftarfet, flegen ftets in Dir. Da Du wirft, o Lamm, uns Licht und Tempel fern!

Amen.

### IV.

## Am grabe einer glaubigen gattin und Mutter.

Rubet wohl, ihr Tobtenbeine, In ber ftillen Ginfamteit! Rubet, bis ber berr ericheine,

Der euch bann ju Seiner Freub' Rufen wirb aus euren Gruften In die freien himmelelüften.

Ja, ruhet wohl und fanft, ihr muben Gebeine! Ihr habt ber Ruhe oft lang entbehrt. Durch viele Arbeit und Leiben fent ihr ja recht abgemattet Ind ber Rube recht bedurftig geworben. Rubet nun aus, ohne bag ein Schwerz euch store, bis auf ben großen Morgen, ba ihr burch bie Rraft bes Erzhirten follet bervorbrechen jum neuen Leben! Rube auch bu, fo lang gebruckter Geift, von beinen mancherlei Laften aus in ber Freiheit ber Rinder Gottes, nach welder bu fo oft geseufzt haft, zu welcher bu nun, wie wir im Blid auf bas ewige Erbarmen Gottes hoffen, hindurchgedrungen bist; beren alle biejenigen froh merben, die hienieben an ben Sohn Gottes geglaubt haben. D unbeschreibliche Gnade! unergrundlicher Reichthum gottlicher Friedensgebanken über ein verfuntenes, verlornes Gefdlecht, bag arme Gunber burch ben Glauben an 3Efum

können aus allen Banden ihrer Gefangenschaft erlößt, und zur himmlischen Freiheit hindurchgebracht werden! Große Gnade über uns, daß wir auch hier nicht verzagen durfen, sondern wissen, daß es dabei bleibt, was die Schrift sagt: "Selig find die Todten, die in dem Herrn sterben, von nun an; ja der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit."

Liebe Leidtragende! Es wurde gegen ben Sinn ber Entschlafenen senn, und fich nicht ziemen, wenn ich hier an ihrem Grabe bas Gute, bas Andere au ihr schätzen, rühmen wollte! Im Gegentheil hat fie es ausbrudlich verlangt, daß von Gnade und Barmherzigkeit moge hier gesprochen, und der DErr gepriesen werben, ber burch ihr ganges Leben Großes an ihr gethan habe, fo unwurdig fle Seiner ungahligen Wohlthaten gewesen fep. Und bas ift auch ber Sinn, ber fich fur Gunber, die zugleich Rinder Gottes find, am besten schickt, daß fie aufhören, Etwas Gutes von fich zu wiffen, als aus fich, und daß ihr Mund voll wird von der Erbarmung Deffen, der ihren innern und außern Gang geordnet, und mit überfließender, über alle Sunden weit hinausgehender Gnade fich ihrer angenommen hat. So weiß man wenig ober nichts von sich felber zu ruhmen, vielmehr mochte bas Berg aus Scham und Beugung vor bem Angesicht seines Erbarmers zerfließen. Und welch' ein Lob bes BErrn wird in ber feligen Ewigfeit aus der Tiefe eines folchen gebemuthigten Geistes hervorbrechen, wenn ihm die Liebe feines Gottes noch beutlicher in die Augen tritt, und er nun Alles in ber Rlarheit überschauen barf, mas ihm auf Erben noch bunkel und rathselhaft Darum wollen wir auch hier von der Gnade Gottes reden, und bas Lob bes BErrn verfundigen, ber bis in die lette Lebensstunde Großes an unserer Entschlafenen gethan bat. Dieg ift ja ohnebem bas lieblichfte Geschäft hienieben, bas Gunder verrichten können, wenn fie bem Namen bes DErrn lobfingen und im Staube die Ehre geben; ein Geschäft, bas hienieben im Lanbe ber Fremdlingschaft angefangen, und bort in ber Beimath lauter und herrlicher, und mit noch mehr Beugung und Inbrunft bes Geiftes fortgefest wird von beneu, bie fich erretten ließen jum ewigen Leben.

Gepriesen und gelobt sey der Herr für alle Barmherzigkeit und Trèue, die Er an unserer entschlafenen Mitschwester während ihres fünfundvierzigjährigen Pilgerlaufs gethan hat. Ach! sie hatte in dieser langen Zeit so viel erfahren, und in so vielen und mancherlei Proben die liebende Hand ihres treuen Gottes gespürt, daß sie sich ein eigenes Geschäft daraus machte, dem Heiland zu danken, und auch in ihrer letzten Krankheit, in Dürre und Trockenheit des Gemuths, solches Lob Gottes, obwohl in Schwachheit, doch getreulich fortsetzte. Gepriesen sen der Herr auch von uns für alle diese Proben an unserer Entschlafenen! Gepriesen sehr Er besonders dafür, daß Er ihren Geist durch Seine mächtigen Gnadenzüge schon frühe zu sich und zu Seiner Gemeinschaft lockte! Gepriesen dafür, daß Er sie in Seiner Gemeinschaft erhielt, und durch heilsame Demüthigungen, von innen und außen, kleine Gedanken von ihrer Würdigkeit in ihre Seele gepflanzt hat! Gepriesen ser Heine Gedanken von ihrer Würdigkeit in ihre

Rleiber gewaschen und gebleicht hat im Blut bes Lammes! Gepriesen für Seine Durchhülfe und Bemahrung in ihrer dreiundzwanzigiabrigen Che, gepriefen bafur, bag Er feche ihrer Rinder ihr vorangeschickt bat in bie felige Ewigfeit, welche fie nun, wie wir hoffen, druben mit großer Freude wieder gefunden bat! Gepriefen fen ber Berr fur alle Leiben und fur alle Freuden, fur allen Eroft und jete Erquidung auf bem Wege burch Sein Wort und Saframent! priefen fen Er fur ihr lette Rranfheit, und fur bie mancherlei Demuthigungen Gepriefen fen Er dafür, bag Er, ber gottliche Erzieher, nicht aufgebort bat, fie ju lautern im Tiegel ber Trubfal! Gepriefen fen Er fur jeden Seufzer, welchen ihr ihr Weg auspreßte, gepriesen für alle Thranen, die fie hienieden geweint hat, benn es biente Alles jum Beften; gepriefen für ihre fanfte, und wie wir glauben burfen, felige Auflofung! Gepriefen fen Er fur Alles!- 20: wer fann bie Gute bes Berrn ergablen, und bie Bunber Seiner Bege ausreben! Rein Mund fann's ja aussprechen, und feine Bunge genugsam ruhmen, was ber Gott, ber unferer nicht bedarf, an verwerflichen Gundern thut; wer es recht bebenfet, ber febnt fich, erlofet zu werden von diefem Todesleibe, um gang Anbetung fenn ju tonnen, und in dem Lobe feines Gottes ju zerfließen. ift unter uns, ber, wenn er fich recht befinnt, obwohl vielleicht unter Thranen, boch mit tiefer Bergensfreube bier an biefem Grabe nicht ruhmen und fagen mußte:

Ach ja, wenn ich überlege, Mit was Lieb' und Gütigkeit Du burch so viel Bunberwege Mich geführt bie Lebenszeit, So weiß ich tein Biel ju finden, Roch die Liefen ju ergrunden. Taufendmal, taufendmal fey Dir, Großer König, Dant bafür!

Ach, mas find mir fur Leute, liebe Leidtragenbe, wie glücklich find mir! Sier an ben Grabern unferer im Berrn Entichlafenen, mo bie Natur gurudichaubert. und bas Auge nichts mehr fieht als Tod und Trennung - ba, wo nur Schmerz und Sammer fich bes naturlichen Gefühls bemächtigen, ba burfen und konnen Christen binfteben, und die Gute Gottes preisen, ber fie mohl guchtigt, beffen Liebeshand fie aber auch in Seinen Buchtigungen ertennen. Da mo unfer Berg nichts mehr hofft, wenn es nicht von Dben erleuchtet und geftartt wird - ba, wo die Bernunft nichts mehr fieht, und feine Spur mehr entbectt, ba bebt ber Glaube fein Saupt triumphirend empor, und fieht ted und tropig binmeg über bas Sichtbare, über Grab, Tob und Berwefung, und blickt mit innigem Boblfenn hinein in die ewige Beimath, in die schon langft mit Leiden und Tod erworbenen Sutten, ja in ben fommenben Tag ber Offenbarung der Rinder Gottes und ber Freiheit nach ber seufzenden Rreatur. "Gelobt fen Gott und ber Bater unsers herrn Seju Chrifti, ber uns nach Seiner großen Barmbergigfeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Soffnung burch bie Auferstehung JEfu Christi von ben Tobten, zu einem unverganglichen und unbeflecten und unverwelflichen Erbe, bas behalten wird im himmel." Gelobt fen Gott, ber uns burch bas Evangelium geschenft einen ewigen Troft, bag wir beute nicht nach ber

Art der Heiben, die keine Hoffnung haben, traurig sehn und nicht mit unsern Gedanken am Staube hängen bleiben dürfen, sondern gerrost hinaussehen dürfen nach dem himmlischen Baterland, auf den Sammelplat aller Glaubigen, wo dem Lamme, das geschlachtet ist, von den Erlöseten ewige Ehre gegeben wird, und wohin der treue Hohepriester nach Seinen ewigen Friedensgedanken Alle nach und nach leiten will, die Ihm der Bater gegeben hat, "auf daß sie Seine Herrlichseit sehen, die Ihm der Bater gegeben hat;"

Wo die Patriarchen wohnen, Die Propheten allzumal, Bo auf ihren Chrenthronen Siget der Apostel Zahl Was in so viel tausend Jahren Alle Glaub'gen hingefahren, Da wir unserem Gott zu Ehren Ewig Hallelujah hören.

"Ich will," — hat der Heiland gesagt — "daß sie bei mir seyen, die Du mir gegeben hast, und meine Herrlichkeit sehen." D was kann Größeres gedacht werden! Bei Ihm seyn, bei Dem seyn, den man nicht sah und dach liebte; bei Dem seyn, der sich erwürgen ließ zur Erlösung der gefallenen Menschheit, und Theil haben an Seiner Herrlichkeit; was kann Größeres gedacht werden!

Da wird bie trübe Zeit, Das leicht' und furze Leib' Im Licht verschlungen, Und der Dreieinigleit, Nach hier vollbrachtem Streit, Triumph gesungen.

Wir hoffen und glauben, daß unsere entschlafene Mitschwester um der Erbarmung Gottes und des Blutes der Verföhnung willen, das für alle Sünder um Barmherzigkeit ruft, in dieses Reich des Lichts und der ewigen Freude eingedrungen sey. Wie wohl wird ihr nun seyn nach ihrer langen Gefangenschaft in der Freiheit, wohin ihre Eltern und sechs ihrer Kinder vorangeeilt sind! Nein, wer selig drüben ist, wird sich nicht mehr herüber wünschen; aber sorgen wird er wohl und beten, daß doch diesenigen, die noch im Leibe wallen, und ihm am herzen liegen, möchten auch zu jener Freude geleitet werden.

Unsere entschlasene Mitschwester hat noch fast die Hälfte ihrer Familie hienieben wallen, die Mutter mit sechs Kindern ist in der oberen, der Vater mit vier Kindern ist in der unteren Gemeinde. Freilich ist die Verbindung nicht abgebrochen, sondern erhöht, denn es ist Ein Herr, Eine Liebe, Ein Reich, Eine Richtung des Geistes, was die obere und untere Gemeinde zusammen bindet. Aber wichtig, sehr wichtig muß es für die seyn, die noch hier sind in der Welt, wenn sie nahe verbundene Geister in der seligen Ewigkeit haben, wichtig beson-

bers fur Rinder, wenn fie wiffen: unfere Mutter ift bei bem BErrn!

Es war eines der Hauptanliegen der Berewigten, das sie auch unaufhörlich dem Herrn in's Herz sagte, daß doch kein Einziges von den Ihrigen möchte dahinten bleiben, daß der Herr alle Fehler, die sie etwa bei der Erziehung gemacht, gut machen, und sie Ihm Alle möchte übergeben können: "siehe, hier sind die, die Du mir gegeben hast, ich habe durch Deine Gnade deren Keines verloren!" Uch, daß diese Sehnsucht einer entschlafenen Mutter recht tief in euer Herz ein-

brange, ihr Lieben, die ihr nun verwaist seyd! Ober sollte dieses ihr Gebet, tas sie hienieden angefangen hat, nicht fortgehen in der oberen Gemeinde? Sollte dieses Gebet nicht fortwirken auf den ganzen künftigen Lebensgang der Kinder? Wie leicht könntet ihr euch um dieser Gebete willen euren Weg zum Baterland machen, wenn ihr der Stimme des Geistes der Wahrheit gehorchet! Wie schwer wird es euch aber werden, wider den Stachel zu lecken, wenn ihr darnach euch solltet gelüsten lassen! Welch' großes Anliegen sollte es euch nun seyn, daß euer Weg doch möchte ein Weg des Friedens werden, der zum oberen Vaterlande, zum Heiland und zur Wiedervereinigung mit eurer Mutter führt! Der Herr schenke euch je mehr und mehr erleuchtete Augen eures Verständnisses, darnach zu trachten, daß ihr durch einen vor Ihm geführten Wandel euern bekümmerten Vater tröstet und aufrichtet, eure Mutter in der Ewigkeit erfreut, euer eigenes Heil befördert, und wenn auch ihr die Hütte ableget, zu der oberen Gemeinde versammelt werdet, die um den Gerrn ist.

So lebe benn wohl, geliebte Freundin! erlöster Geist! bis auf's fröhliche Wiedersehen in dem Vaterhause Gottes, wohin du eingegangen bist, wohin auch wir nach den Streiten dieser Zeit, durch das Blut der Versöhnung nachzukommen hoffen; ruhe sanst, meine Hütte, bis auf den Tag der Ernte, bis auf den Tag Jesu Christi! Du aber, Herr uns dulden, glauben, kämpfen, beten, überwinden; läutere und vollende uns, bis Du uns fähig sindest, einzugehen zu den Thoren der neuen Stadt und zu empfangen das Erbtheil der Heiligen im Lichte, wo keine Versuchung mehr ist, und keine Sünde, und keine Klage und kein Schmerz, sondern ewige Wonne!

Gottes Rinder faen zwar Traurig und mit Thranen, Doch es tommt ein Freudenjahr Einst nach langem Sehnen; Endlich tommt die Erntezeit, Bo die Saat auf Erden, Bo die Thränen diefer Zeit Lauter Jubel werden. Amen.

### ٧.

## Am grabe eines glaubigen gatten und Vaters.

Wir stehen an bem Grabe eines Mannes, von dem wir mit Zuversicht glavben dürfen, daß er zum Genusse des unvergänglichen Erbes gelangt sep, das Christus denen bereitet hat, die Ihn lieb haben. Richt sage ich solches um seines rechtschaffenen und christlichen Wandels willen, von welchem Alle Zeugnisgeben, die ihn gesannt haben; ich sage es auch nicht, weil er von so vielen Renschen geliebt wurde und nun bedauert wird; auch nicht um seines friedlichen, stillen und bemüthigen Geistes willen; auch nicht beswegen, weil er den Seinigen als Gatte, Bater, Bruder und Freund so viel war; oder um seiner andern guten

Eigenschaften willen, wofür bas tiefe Trauern ber verschiebenen Kreise, aus welchen er getreten ist, lauter und mehr spricht, als ich in dieser Hinsicht sagen könnte. Um seiner Werke, seines Lebens und Wandels willen sage ich nicht, baß er nun selig sey, sondern ich sage es deswegen, weil er als ein armer, fluchund verdammungswürdiger Sünder Gnade bei dem Herrn gesucht und auch gesunden hat. Dieß ist der Grund, und zwar der einzige Grund, warum wir glauben dürfen, daß unser entschlafener Nitbruder zu seines Herrn Freude eingegangen sey, und was er hier geglaubt, dort nun schauen werde.

Es mag sich für Christen nicht ziemen, die Toden, die in dem Herrn gestorben sind, an ihren Gräbern ihrer Tugenden halber zu loben. Denn was wir an ihnen Gutes gefunden und genossen haben, das ist ja nicht ihnen und ihrer Kraft zuzuschreiben, sondern einzig der Gnade Jesu Christi, die in den Schwachen mächtig ist, und sich dadurch verherrlicht, daß sie gerade das Elendeste, das Berirrteste, das Unwürdigste, ja, das da Nichts ist, suchet und erwählet, und die Gefäße des Jorns zurichtet zu den Gefäßen der Barmherzigseit, auf daß sich vor dem Herrn sein Fleisch rühme. Dem Herrn allein, nur Ihm gebührt für alles Gute, für alle Tugenden Seiner Erlösten die Ehre, und wir würden den Sinn unsers heimgegangenen Mitbruders nicht treffen, wenn wir nicht alle Ehre dem Herrn allein geben würden.

Aber doch gibt es einen Ruhm, der nicht von unserm entschlafenen Withruber genommen werden soll, worüber wir freilich auch allein dem Herrn zu danken haben, den aber unser heimgegangener Freund auch vor dem Throne Gottes nicht von sich ablehnen würde—ich meine den Ruhm, daß er durch den Glauben Barmherzigseit gefunden hat im Blute des Lammes. Aller andere Ruhm—o wie schwindet er zusammen, wie wird er zu nichts, zu gar nichts vor dem Lichte Dessen, der allein heilig ist, und vor dem nichts gilt als ein durch das Blut Christi gewaschenes und hell gemachtes Kleid! Aber dieser Ruhm bleibt, dieser hält aus, auch mitten im Thale des Todes, auch bis vor das Angesicht des allwissenden Richters, ja bis in die ewigen Ewigseiten hinein, und dieser Ruhm soll als die Beilage unsers entschlafenen Freundes nicht von ihm genommen werden.

Er wußte, woran er war, wußte, wer seine Sünden getragen hat, und wußte es nicht nur, sondern erfuhr auch die Araft davon an seinem eigenen Herzen, und diese Araft zeigte sich wirksam durch seine Freudigkeit im Tode, durch seine Sehnsucht, den Herrn JEsum, der Sein Leben für ihn in den Tod gegeben, persönlich von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Er hatte durch die Gnade des Herrn die lebendige Bersicherung in sich, daß sein Name in dem Himmel angeschrieben und um des Verlienstes JEsu Christi willen in das Buch des Lebens eingezeichnet sey, und er sehnte sich darum Tag und Nacht, heimzusommen zu dem Herrn und einzugehen zu den Thoren der neuen Stadt, in welcher Gerechtigkeit wohnt, wo kein Leid und kein Geschrei und kein Schmerz mehr ist, wo das Lamm selbst die Seinen waidet und leitet zu den lebendigen Wasserbrunnen.

Meine Brüder! Es ist noch nicht erschienen, was die Erlösten des hern SEsu sind. "Wir wissen aber, daß, wenn es erscheinen wird, sie Ihm gleich seyn werden, denn sie werden Ihn sehen, wie Er ist." Das Leben der Christen ist noch verborgen mit Christo in Gott; sie siehen noch in der Gemeinschaft des Kreuzes Christi; sie tragen noch den Leib der Sünde und des Todes an sich, und ihr göttliches Leben ist mit der Hülle eines schwachen und verweslichen Fleisches umgeben. Wie Christus in der Welt war, so sind auch sie in der Welt;—die Welt fennet sie nicht, sie müssen noch hören das Geschrei der Dränger und derer, die Unrecht thun; sie müssen noch sehen die Thränen derer, die Unrecht leiden und keinen Tröster haben (Prediger 4, 1.). Darum sehnen sie sich heraus aus dem Dienste des vergänglichen Wesens, heraus aus dem Leibe des Todes und dem Fremden Lande, wo sie durch so manchen schweren Stand gehen müssen, und warten auf die selige Hosfnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und ihres Heilandes ICsu Christi; denn sie sind wohl selig, doch in der Hossfnung.

Wenn nun aber Christus, ihr Leben, sich offenbaren wird, bann wird es gar anders seyn, bann werben sie auch offenbar werben mit Ihm in der Herrlichseit. Wenn alles Auge Ihn sehen, und jede Junge wird bekennen mussen, daß JEsus der Herr sey, bann wird auch die Herrlichkeit der Kinder Gottes hervorbrechen wie der Glanz der Morgenröthe, und Er wird ihre Namen bekennen vor Seinem Bater und Seinen heiligen Engeln.

O welche Freud' und welche Wonne, Welch' unaussprechlich heller Schein Bon aller himmel himmel Sonne\*) Wird über ihrem haupte sepn, Wenn fie das neue Lieb mitsingen, Wo Gott sich sichtbar offenbart, Und Ruhm und Preis und Ehre bringen Dem Lamme, das geschlachtet ward!

Bu bieser Herrlichkeit sind Sunder berufen, und gelangen alle die, welche im Glauben an die Erlösung, so durch JEsum Christum geschehen ist, Bergebung und von Ihm die Macht erlangt haben, Gottes Kinder zu heißen. Wer könnte aber die Alles übersteigende Größe ihrer Seligkeit jest auch nur ahnen und beschreiben? Wer unter uns, wenn wir das herrliche Loos unsers heimgegangenen Mitbruders als einen Uebergang zu den ersten Anfängen der Seligkeit ansehen, die mit der Erscheinung des Herrn erst im vollen Glanze offenbar werden wird, wer möchte ihm nicht Glück wünschen?

Freilich fordert die Natur ihre Rechte. Aber wie schwer und wie schmerzhaft es den Herzen der Hinterbliebenen fallen mag, ihren geliebten Gatten, Bater, Bruder und Freund nicht mehr in ihrer Mitte zu sehen, so wird das doch ein fester und gewisser Trost für sie seyn, daß ihr Entschlafener daheim ist bei dem Herrn, und ruhet von seiner Arbeit. Ja, und wenn ihr es euch nun desto angelegener seyn lasset, theure Hinterbliebenen, euren eigenen Beruf und Erwählung fest zu machen, und darnach zu trachten, daß es auch euch einst vergönnt

<sup>\*)</sup> Dffenb. 21, 23.

werbe, nach biefer Zeit Leiben bas Erbe zu empfahen, bas euch bereitet ift; wenn ibr euch burch biesen Beimaang eures theuern Entschlafenen besto fester zu bem Beiland, bem ungesehenen, aber gemiffen Freund, bingieben laffet, so ift ja im Grunde die Gemeinschaft zwischen euch und eurem Entschlafenen burch sein Abscheiben nun gar nicht aufgehoben. 3hr lebet mit ihm bem Ginen SErrn, in bemfelben Reiche, beffen Oberhaupt und Ronig JEsus ift, in berfelben Liebe und für biefelbe Sache.

Awar er wird in der himmlischen Stadt, in die er eingegangen ift, nicht mehr gepruft - benn sein Glaubenslauf ift vollendet - aber auf euch und uns Alle mochte noch manche Prufung warten. Wie konnte es auch anders fenn? Chriftus gieng ja felbst auch auf bem Wege bes Kreuzes in Seine Herrlichfeit, und es ist Ordnung Gottes, bag wir nur burch viel Trubfal in bas Reich Gottes eingeben können. Doch wenn wir nur laufen burch Gebuld in bem Rampfe, ber uns verordnet ift, und une nicht mude machen laffen, fo merben auch wir burch bie Rraft Gottes überwinden, und julest bem DEren banten, ber unfers Angefichts Bulfe und unfer Gott ift, und fich an une, wie an unferm Entschlafenen als Den beweisen wirb, ber getreu ift und viel mehr thut, als wir bitten und perfteben.

Du wahrer, lebenbiger und getreuer Herr und Gott, JEsus Christus, wir banken Dir fur alle Treue und Barmherzigkeit, die Du bisher durch unsern Bollendeten an uns gethan haft, und bekennen Dir, daß wir berfelben viel ju Sabe Dant fur Deine Geduld und Gnabe, und fur alle bie ungering find. zähligen Wohlthaten an Seele und Leib, womit Du Dich an uns in der bisherigen sichtbaren Gemeinschaft mit ihm verherrlicht hast. Sabe Dank für Alles, mas Du bem Entschlafenen mabrend feines Pilgerlaufes erwiesen haft, besonders dafür, daß Du seinen Geift ju Dir gezogen und so zubereitet haft, baß er mit Glaubensfreudigfeit ber Auflösung seines Leibes entgegen fab, und wir mit Grund glauben durfen, er merbe jest babeim fenn bei Dir. Bollfuhre nun an ihm und an uns Allen Deine ewigen Liebesabsichten. Bewahre auch uns unsere Statte in bem himmlischen Baterlande, wie Du fie in unserm ent-Schlafenen Mitbruder bemahrt, und noch in seinen letten Stunden zugefichert haft.

Eroste bie Hinterbliebenen mit Deinem Eroste, lasse sie durch deine gottliche Liebe, und burch bas Trachten nach ber Gerechtigkeit, bie von oben ift, immer naber und inniger mit einander verbunden werden, damit sie einander treulich gur Ceite ftehen in ihrem Laufe burch biefe Beit und fich wechfelfeitig forbern auf bem Wege zur Seligfeit. Du trägst uns Alle in Deinem hohepriesterlichen Bergen, barum hilf une, und bemahre une jur Seligfeit burch Deine Gottesmacht, bamit wir einst, wie ber Entschlafene, unsere Seelen in Deine Banbe übergeben, und zum Anschauen ber Herrlichkeit, bie in Dir ift, gelongen.

Wenn man Dich endlich von Rabem fiehet, So wie Du bift!

Sanft auszuruh'n!

D wer wird wiffen, wie ihm ba geschiebet, | D wie wird's so wohl thun, am Deinen. Bunben Bon unfern jeg'gen Arbeiteftunben.

Und welch' Lobgetone wird bann erschallen, Wenn Dir von Deixen Erlösten allen Befungen wird:

Lamm, für uns geschlachtet, nimm Preis und Spre. Und Lob und Dant, burch viele tausend Chore, Denn Du bift's werth!

Alles fage Amen, ben hErrn zu loben, hier auf ber Erd', und im himmel broben, Was Obem hat! Amen.

### VI.

Am grabe einer durch empfindliche Lebenserfahrungen bewährten gattin und Mutter.

Es geht wohl nicht ohne Thränen ab, ba wir diese erblagte Sulle als ein ebles Saatforn für ben Tag ber Auferstehung ausstreuen, und unserer berglich geliebten Mitschwester und Mitgenoffin an der Trubfal und an ber Berrlichfeit bes Reiches Christi die lette Ehre erweisen. Der BErr weiß es, mas wir verloren haben; Er weiß es am besten, welch' ein vorleuchtendes Beispiel ber Gebuld und bes Glaubens, welch' eine bemabrte Streiterin für bas Reich Gottes, welch' eine reife Frucht fur die Scheunen bes himmlisches Baters Er heimgerufen hat! Und obgleich Ihm, bem treuen Beiland, allein Lob und Anbetung gebührt über Alles, mas mir an der Entschlafenen gehabt haben; obgleich nach Seinem Rathe fie aus unferm Umgang entruckt murbe; obgleich die tiefe Sebnfucht ber Seligen nach ben himmlischen Wohnungen und nach ber naberen Bemeinschaft mit Dem, ben ihre Seele liebte, nun gestillt ift; obgleich wir wiffen, baß die Gemeinschaft berer, die im Glauben des Sohnes Gottes leben, durch bas Abstreifen bes Pilgerkleibes nicht zerriffen wirb, fo ift es uns boch nicht zu verdenfen, wenn wir hier an biefem Grabe unfern Schmerz laut werden laffen, und über unfern Berluft flagen; benn es ift eine Seele weniger unter uns, bie burch ben Glauben an Jesum Christum geheiligt, auf bem Bege burch biefet Sammerthal uns, oft ihr felbst unbewußt, troftete und erquicte.

Wie die Entschlafene selber über ihren heimgang dachte, was der Grund ihrer Hoffnung, der Anter ihres Glaubens war, das können wir am besten aus einem Berse erkennen, den sie vor mehreren Jahren bei einem starken Krankbeitsfalle als Ausdruck ihrer Hoffnung aussprach. Sie sagte damals:

Mein Arbeit geht ju Enbe, Und ber Sabbath bricht mir an, Die durchgrab'nen Fuß' und Sanbe Saben All's für mich gethan.

Ja, du glaubtest damals, mude Pilgerin, beine Arbeit werde zu Ende gehen, und der Sabbath dir andrechen, aber dein Heiland hatte es anders beschloffen. Siebenzig Jahre hatte die Entschlafene zurückgelegt, hatte als ein Frembling und Pilgrim auf dieser Welt gewandelt; sie hatte manchen schweren Stand

erfahren in diefer langen Zeit; und mas bas Hauptfachlichste ist: wo eine Seele nach ber himmlischen Freiheit ber Rinder Gottes fich fehnt, und nach bem Beiland ein ernstliches Beimweh hat, ba wird Manches zur Last und zur Arbeit, was zur Erbe gerichteten Gemuthern Freude und Bergnugen ift. Selige vor mehreren Jahren ichon ihres Joches mute, und meinte, ber BErr werbe fie ausspannen und erlofen, und freute fich barauf; aber bamals gieng ihre Arbeit nicht zu Enbe, Gottes Wege find nicht ber Menschen Wege, Seine Es war ihr noch Etwas von bem HErrn Gebanfen nicht unsere Gebanfen. aufgespart für ihr Alter, Etwas fast unerträglich Schweres, Etwas, bas fie an ben empfindlichen Seiten ihres Bergens angriff, aber, wie fie felbst nicht laugnete, die wohlthutigsten Folgen fur die Lauterung und Auszeitigung ihres Sinnes hatte, ich meine-bie langen und schweren Leiden ihres geliebten, vor wenigen Wochen vollendeten Sohnes. Ja, dieß mar noch eine schwere Arbeit für ihr treues und mutterliches Herz; bieß mar noch ein bitterer Trank, ben ihr der Berr vor ihrem Ende reichte; ba gab es ju feufgen und ju fchreien ju bem Berrn, ihrem Gott, um Glauben, um Erbarmung, um Sulfe; Die Ewigfeit mirb es einst flar machen, was ihr Berg in biefem Trubfalsofen ausgestanden, und was fie baburch gewonnen hat. Endlich brach ber BErr mit Seiner Bulfe burch, und erlöste ben Cohn, und, mas fie geahnet hatte, balb auch fie, boch nicht ohne Arbeit; fie mußte ihren geschwächten Rorper noch einer schmerzhaften und ihrem gangen Gefühle widerstrebenben Operation unterwerfen. Dieg aber war bie lette Arbeit, bas lette Leiben ihres Laufes, nun loste ber SErr bie Bande bes Tobesleibes nach und nach auf, und führte die Selige fanft und ficher binüber in bas Land, in welches Er felft vorangegangen ift, ben Seinen eine Statte ju bereiten.

Leiden wir mit Ihm, so werden wir auch mit Ihm herrschen; sterben wir mit Ihm, so werden wir auch mit Ihm leben; so wir sammt Ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so werden wir auch der Auserstehung nach gleich seyn; ja, so wir der Arbeit und der Leiden in Christo viel gehabt haben in dieser Welt, so werden wir auch eine reichliche Sabbathruhe genießen in jener Welt, wo man nicht mehr flagt und nicht mehr weint, sondern in der Herrlichseit und in dem Lichte Gottes Sein Angesicht sieht, und Seinen Namen preiset von Ewigseit zu Ewigseit. D was muß es für einen müden Kämpfer seyn, wenn nach langen und trüben Werstagen der Sabbath anbricht, die Ruhe, die sein Ende nimmt; wenn das Weinen aufhört, und der Geist, der durch das Blut des Lammes genesen war, darf Ihm in der stillen Ewigseit die Shre geben vor Seinem Throne, und darf ausruhen an Seinen Wunden von aller Rühe und Arbeit der irdischen Lausbahn.

Sieh' das erwürgte Lamm, Bie herrlich geht es dort auf Zions Auen, Und wie frohlodt in folchem frohen Schauen Die Schaar, die hier zu deffen hürben tam, Wie hörft du als mit Donnerstimmen singen Das auserwählte heer, An jenem gläfern' Meer, Und Mosis Lied auf Gottes harfen flingen! Ja es ist uns wohl erlaubt, hier auf ber Stätze ber Berwesung, wo wir so lant an die hinfälligkeit und Sterblichkeit des Menschen erinnert werden, hinauszublicken auf das, was auf uns wartet, so wir in Christo erfunden werden, und was unsere Entschlasene jett schon genießt—hinauszublicken zur neuen Stadt, die statt der alten Nichtigkeit lauter Neues und Herrliches den Erlöseten JEsu Christi darbietet, deren Sonne das Lamm selber ist, zu deren Thoren keine Unreinen eingehen, aber alle diejenigen, die da gekommen sind aus der großen Trübsal, und haben ihre Kleider gewaschen und helle gemacht im Blute bes Lammes.

"Der Sabbath bricht mir an," dieß sagte vor einigen Jahren die Entschlafene, und ob es wohl dem Herrn gesiel, ihr noch einige Arbeitenochen aufzulegen, so ist sie doch auf dem Sinn geblieben, daß sie mit fester Zuversicht und ungezweifelter Hoffnung auf den Sabbath ihres Gottes harrte. Und die Harren war auch wohl an ihr sichtbar, sie rüstete sich mit patriarchalischer Rube auf ihren Heimgang, sie sah die ihr auferlegten Leiden als Vorberettungsmittel auf das Licht der Ewigkeiten an, ihr Geist war immer hingerichtet auf das Eine, das noth thut, der beständige Umgang mit dem ungesehenen Freunde war ihrem Herzen so unentbehrlich geworden, daß ihr dieß über alles Andere gieng, und sie dem Herrn diente mit Beten Tag und Nacht.

Ber jene herrlichteit ichon vor fich bat, Der ift um andern Tand nicht mehr bemuht.

Aber was ist es boch um eine Seele, die jene Herrlichkeit so gewißlich vor sich sieht! War es ein frecher Stolz und Uebermuth, oder war es das Bewußtsenn guter Thaten, oder war es eine Meinung und Hoffnung ohne Grund, was der Entschlafenen die Gewißheit der für sie kommenden Ruhe einslößte, und sie zu dem festen Ausdrucke veranlaßte: "der Sabbath bricht mir an?" D sie hat ihn selbst am deutlichsten dargelegt den Grund ihrer Hoffnung: "die durchgrad nen Füß' und Hände haben Alles für mich gethan." Dieß war der Fels, auf welchem ihr Glaube ruhte; das Verdienst des allerheiligsten Leidens und Sterbens Jesu Christi, nicht ihre Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit ihres Heilands; dieß war ihre Freude auch in den trübsten Stunden, ihr Gewand, in das sin sich bei allen Stürmen von Außen einhüllte, und mit welchem angethan sie auch nicht im Tode, ja nicht vor dem Angesicht der heiligen Gerechtigkeit hosste bestellichten zu werden.

In früher Jugend hatte sie Gott aus Gnaden auf diesen Grund geffert, und ihr eine brünstige Liebe zu dem Manne eingeslößt, der am Kreuze für die Sünden der Welt gebüst hat, und in diesem Clauben und in dieser Liebe in die auch geblieben bis in ihr hohes Alter; ja sie ist darin gewachsen und völlig geworden, also daß sie nur wartete auf die Stunde, wo sie bei ihrem Herrn durfte allezeit, ohne mehr hinauszugehen aus Seinem Tempel weder Tag wie Stacht. Ach! die Welt kennt die Junger Christi nicht, sie weiß nicht, was oft unscheinbaren Gefäßen für Schäße Gottes verborgen sind; stolz und aufgest

blafen geht fie an benen vorüber, in welchen die Herrlichkeit Gottes, obwohl unter ber Larve bes Rreuzes wohnet.

Chriften find ein gottlich' Bolt, Aus bem Beift bes BErrn gezeuget, 36m gebeuget, Und von Seiner Flammen Macht

Angefact! Bor bes Braut'game Augen ichweben, Das ift ihrer Geelen Leben, Und Sein Blut ift ihre Pracht.

Aber alles biefes ist verborgen verborgen unter einem Leibe bes Todes und ber Demuthigung, verborgent inner ber Gestalt bes Rreuges, bis bie Stunde mmt, wo es JEjus hervorführen, und in die völlige Klarheit bes göttlichen Lebens hervorbrechen laffen wird.

In biefer Rlarbeit, nun ift, wie wir miffen, bie Entschlafene eingegangen, nicht aus Berbienst ber Werke, benn mas fie mar und mas fie fenn burfte, ift ja reines Geschent ber Liebe Gottes, wie fie es benn felbst auch fo angeseben, und fich barum immer in bemuthiger Beugung vor dem SErrn und in alterthumlicher Ginfalt, und in Berborgenheit gehalten hat, nicht aus Berbienft ber Werte ift fle felig worben, bas fen ferne - und ich habe auch bis jest nicht von ihr gesprochen, um fie ju ruhmen, sonbern jum Lobe ber Barmberzigfeit Gottes, in Chrifto JEsu, unserm Berrn. Aber ber Grund, warum wir miffen, baß fie gur Marbeit eingegangen ift, find bie burchgrabenen Fug' und Banbe SEsu Christi, Seine Angst, Marter und Pein, und das theuer-werthe Wort, daß Alle, bie fich in den rechten und lebendigen Glauben an ben Gefreuzigten einführen laffen, burch Seine Bunben follen geheilt merben und ewiglich genesen.

Und so stehen wir denn bier an diesem Grabe, und ob wir gleich trauern, unfere treue, berglich geliebte Gattin, Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, Mitschwester und Mitpilgerin burch bas Jammerrhal verloren zu haben (wiewohl vielleicht fur furze Beit), so freut sich boch unser Berg für sie, bag ihr Hoffen eingetroffen und ihre Erquidungszeit erschienen ift, ja, wir freuen une, burch Die Entschlafene in nabere und seligere Gemeinschaft mit ber oberen Gemeine, Die bas Angeficht Sesu Christi fieht, gekommen zu fenn; wir freuen uns, baß diefe, burch die Gunde entweihte Erde folche Reime ber Auferstehung, solche Tempel bes heiligen Geistes aufnehmen, und baburch felbst ihrer Reugeburt entgegenreifen barf.

· Broblode, bu Erbe, und jauchzet, ihr hugel, Dieweil du ben göttlichen Samen geneußt, Denn bas ift Jehovah Sein göttliches Siegel,

Du follft noch mit ihnen (ben Thriften) Auf's herrlichfte grunen, Benn erft ihr verborgenes leben erfcheinet, Bum Beichen, daß Er bir noch Segen verheißt! | Wornach fich bein Seufzen mit ihnen vereinet!-

Preis und Anbetung sen Dir hienieden im Staube gebracht, hochgelobter Sert und Beiland, ber Du auch einst tobt warft, und nun lebest von Ewigfeit Bir banken Dir, bag Du bie Entschlafene zu Dir gezogen, fie bei Dir mitten in einer argen Welt bewahrt, und burch ben Glauben an Dich wollendet haft; boch bafur mird fie Dir jett felber mit tiefer Beugung in der freten Ewigfeit banken, und Deine Barmberzigfeit und Dein vollgultiges Berbienst mit den Geistern ber vollendeten Gerechten in Deinem Lichte preisen. Wir danken Dir, daß Du uns so viel Erquickung, so viel Stärkung auf dem Wege, so viel höhere Freude, die in der Gemeinschaft der Heiligen ist, hat zustließen lassen durch sie. Du weißt es ja selbst, und hast es erfahren wie wir, ja mehr als wir, wie erquicklich es in diesem Elende ist, ein Herz zu sinden, das Dich und alle Menschen liebt, und biese Freude hast Du uns in der Entschlassenen bereitet. Sei ewig gelobt für diese Bankerzigkeit!

Wir bitten Dich, erhalte uns bei bem Emen, was noth thut, richte unser blöben Augen immer unverruckter auf Deine Wunden und auf die Herrlichkeit ber vollendeten Gemeine, und führe unsere Seelen nach dieser Zeit Leiden aus Gnaden ein zu Dir und Allen, die uns im Glauben vorangegangen und bei Dir find.

Laß Deinen Frieden walten über diesem Grabe, und dieses todte Gebeine, bas wir hier aussäen, führe einst beim Schalle der Posaune des Erzengels mit Herrlichkeit hervor. Dein sind wir, denn Du hast uns erkauft, laß uns ewig Dein seyn! Amen.

#### VII.

#### Am grabe einer wohlbetagten Mutter und großmutter.

Endlich ift die alte, morsche Sutte, die fo lange ein Wohnhaus eines erlösten Geiftes gemefen mar, abgebrochen, und zwar an dem Zage, an welchem bor funf. undzwanzig Jahren ihr geliebter Sohn bas Zeitliche mit bem Ewigen vertaufct bat, abgebrochen worden, und wartet in ber Erbe, ber fie anheim gegeben ift, auf bie große Stunde, ba ber Sohn Gottes, mas burch ben Tob und bie Bermejung gerftort ichien, wieder neu gusammenlefen wird, ba bie fo in ben Grabern find, werben Seine Stimme boren, und bervorgeben, die Ginen gur Auferstehung bet Lebens, die Undern zur Auferstehung bes Gerichts. Bierundachtzig Sahre lang hat die Berewigte auf dieser Welt gepilgert, und manchen schweren Stand go Sie hat zwar von ihrem neunten Jahre an bis in ihr breiundachtzigstes eine ununterbrochene Gesundheit genoffen, und zulest gar nicht recht mehr gewußt, mas eigentlich Krantfeyn beißt: aber bafur bat fie breißig Sabre lang einen blind geworbenen Chegatten gepflegt, wobei bie ganze Laft ber Saushaltung und ber Kindererziehung auf ihr lag; bafür hat fie manchen, ihr febr werthen und theuren Menschen, die fie naber und entfernter angiengen, in bas Grab nacht feben; bafur hat fie manches hausliche Ungemach erlebt, und obgleich eine antgebreitete Familie, Enfel und Urenfel, welche bie alte betagte Mutter febr in Chren hielten, ihr manche Erquickung, Genug und Freude bereiteten, fo bat d boch nicht, wie es wohl zu vermuthen ift, an nieberschlagenden Umftanben

gefehlt, wozu namentlich auch ber vor nicht gar einem Jahre erfolgte Tod ihrer geliebten Tochter gehörte, ber sie tief angriff und betrübte, und wie es schien, bazu viel beitrug, ihren Blick himmelwärts zu richten. Und so hat sie sich denn in ihrer letten Krankheit, wodurch ihre Kräfte langsam verzehrt wurden, mit großer Ruhe und Ergebung in den Willen ihres Gottes, der sie disher geliebt und wohl geführt, auch ihr aus Manchem herausgeholfen hat und sie niemals versäumt noch verlassen habe, hinzingelegt, und ist, wie wir zu dem Heiland und Seiner Liebe hossen, in das Kend der Freiheit eingedrungen, wo kein Alter mehr ist, sondern wo Seine Erlösten in ewiger Jugend und Erneuerung aus der Fülle Christi Frieden und ewige Wonne genießen.

Benn ich ihren geistigen Bustand beschreiben sollte, wie er fich auf ihrem letten Krankenlager kundgethan hat, so mochte ich bazu bie Worte Jakobs brauchen, wo er sagte: "HErr, ich warte nur auf Dein Heil!" Als er nämlich seine Füße ausammenlegte und im Begriffe mar zu fterben, ba fprach er noch mitten unter ben Segen hinein, ben er, ber alte abgelebte Pilgrim Gottes, seinen Sohnen ertheilte: "Berr, ich marte auf Dein Beil!" Er hatte eine Laufbahn hinter fich, von welcher er felbst gesagt hatte, bag fie furz und boje gemesen fen; burch manche Aengste und Rothen war er burchgebrungen, und fein Sinn war barunter gebeugt und weich gemacht worden; es war barunter ein fester Glaube an ben Gott seiner Bater in sein Berg gepflanzt und bewährt worben; barum erhob er seinen Blid beim Austritt aus biesem Sammerthal, und es erquidte ibn, wenn er an das Beil Gottes gedachte, das seiner Nachkommenschaft noch erscheinen, wodurch ihnen Troft und Freude bereitet werden murde auf biefer Erbe, bie ber DErr verflucht hatte, auf welcher nichts als Ungemach und Rummer ift, und wo nun das große Gefet in der Ruhrung ber Rinder gilt, daß fie nur burch viel Trübsal können in das Reich Gottes eingehen. Es war ihm in seiner Todesftunde zur großen Erquickung, bag er auf bas funftige Beil Gottes, auf ben Eroft Ifraels, auf SEsum Chriftum und auf ben mit Ihm hereinbrechenben Tag ber Erlösung hineinbliden konnte, und alle feine bofen Tage und alle Betummerniffe und Angft feines Bergens in biefe große Soffnung bineinfenten und barin ausruhen burfte. In Diesem Lichte Gottes schickte er fich getroft an, feine verfallene Butte bem Tode ju übergeben.

Auch unsere entschlasene Mitschwester hat im Blick auf die Ewigkeit, der sie entgegen gieng, mit Ruhe und Ergebung auf das Heil gewartet, das in Christo der Welt aufgegangen, und mit dem blutigen Leiden ihres Berschners versiegelt ward. Durch den Geist Gottes war sie von ihrem sündlichen Verderben und von der Menge und Unbezahlbarkeit ihrer Schulden überzeugt, und richtete darum ihre ganze Hossnung und Vertrauen auf Den, der am Kreuze für Alle bezahlt hat, dessen treue Vorsorge sie in ihrem Leben oft erfahren hatte, der von sich selbst gesagt hat: "es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen." Diesem Gott traute sie es zu, daß Er sie, ob sie wohl eine große Sünderin sey.

und in ihrem angen Laufe so viel Schuld auf sich gelaben habe, die sie damals nicht einmal für Schuld ansah, und welche ihr erst gegen das Ende ihrer Laufbahn als solche aufgedeckt wurde, doch nicht verstoßen noch verlassen, sondern um bes ewigen Versöhnopfers willen annehmen, und in das obere Vaterland aus Gnaden werde eingehen lassen.

Was ist es both, wenn durch ben Geist Gottes solch' ein gebeugter, vertrauenber Sinn in das Herz eines Menschen gepfland werden konnte! Din solcher gewissen Hoffnung und Zuversicht, die man auf das Herz Gottes stellt. nicht auf eigene Würdigkeit, sondern auf das Herz und Verdienst seines Erbarmers, läßt es sich gar sanft hinsterben; da ist es eine süße Sache, seine Früchte über einander zu legen, und dem Tode, der nur eine Erlösung bringen kann aus dem Jammer dieser Zeit, entgegen zu blicken. Wo ein solcher Sinn recht mächtig, recht durchbrechend worden ist, und allen Unglauben des gebeugten und gedemüthigten Herzens aufgehoben, und in das Erbarmen hinein verschlungen hat, da läßt man mit Freuden und im Frieden seine irdische Arbeit stehen, und eilt dem ewigen Sabbath und dem Anschauen und Genießen der Seligkeit entgegen, die Christus erworben hat, und in welche aus Gnaden einzugehen, das Herzeine gewisse Zuversicht hegt.

"Herr, ich warte auf Dein Heil!" hat Jakob gesagt, und eben damit das innerste Seufzen seines Herzens vor dem Herrn, seinem Gott, laut werden lassen. Die Welt wartet freilich auf ganz andere Sachen als auf das Heil Gottes, sie wartet auf Dieses oder Jenes, auf diesen oder jenen Genuß, Freude, Ehre: aber ein Herz, das in sich selbst arm geworden ist, das seine Schuld erkennt, ein Herz, dem das Seufzen der Kreatur im Inwendigen offenbar worden ist, das kann nicht mehr auf Dinge warten, die da vergehen, es wartet auf das Heil Gottes, auf Sein ewiges Heil; ein alter Pilgrim Gottes, wie Jakob war, wünscht nicht mehr das zurück, was er froh ist, überstanden und durchgemacht zu haben, sondern er sieht vorwärts, er wartet, und seine ganze Sehnsucht geht auf das Neue, auf die Stadt, die zufünstige, wo nicht mehr Pilgerhütten aufgeschlagen werden, sondern das Bollkommene offenbar wird. Und ob ein solcher Pilgrim Gottes auch lange warten müßte, so wird seine Freude nur desto vollkommener und größer, wenn endlich der gewünschte Tag erscheint, wo sein Gebet um Befreiung von allem Uebel und um den Andruch des großen Erlösungsmorgens erscheint.

Unsere verewigte Mitschwester ist, wie wir zu ber Gnabe Gottes hoffen, durch Christi Blut und Gerechtigkeit, auf welches sie im Gefühle ihrer Nichtigkeit und Sündhaftigkeit vertraute, zur seligen Endschaft ihres Pilgerlauss, welche für die Erlösten der Anfang der durch Christum bereiteten Erbschaft ist, hindurchgebrungen, und genießt, wie wir hoffen, nun das Heil Gottes, auf das sie wartete. Ach, was ist nun ihr langer Pilgerlaus? Was sind nun ihre Beschwerden, die sie gehabt hat? Was ist nun der häusige Schwerz über den Hingang ihr so theurer Menschen, den sie hienieden empfunden hat? Was ist nun die

langwicige Schwäche und Arankheit, die sie am Ende ihres Lebens mit tiefem Schmer; empfunden, und aus der sie sich lange hinausgesehnt hat? Was ist es nun? Es ist vorbei—damit ist Alles gesagt. Im Frieden hat ihr getreuer Schöpfer ihre Hütte abgebrochen und die Bande ihres Leibes aufgelöst; "ich habe alles Dings ein Ende gesehen, aber Gottes Liebe währt in Ewigkeit."

Was soll ich den Hinterbliebenen sagen? Ich weiß nichts zu sagen, als daß ich wünsche, der Geist des Friedens und des Gebets möge doch die ganze, so große Familie zu einem Hause verbinden, in welchem der Herr wandelt, das sich mit Ernst und Liebe rüstet für den Tag der Offenbarung Jesu Christi, damit doch ja Reines dahinten bleibe, und unsere Verewigte, die, wie wir hoffen, jest daheim ist, wenn sie einst herumblickt auf ihren Familienkreis, unter ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln doch Keines vermissen möchte in den Wohnungen des Friedens. Ich rufe der ganzen Familie im Namen der Verewigten zu, und ich bitte euch, daß ihr es als eine Stimme von ihr selbst annehmen wollet:

Mein' Wallfahrt ich vollendet hab',
In diesem armen Leben,
Jepund trägt man mich in das Grab,
Darauf wird fich anheben
Ein' neue Freud' und Seligkeit,
Bei Christo, meinem herrn,
Die allen Gläub'gen ist bereit,
Dieß ist die Kron' ber Chren.

3ch hab' auf meinen herrn IEsum Christ Mein' hoffnung, Thun und Leben Gestellt, ber auch ju aller Frist Mir hulf' und Trost gegeben. Der woll' jugleich die Freunde hier, Die ich jurudgelassen, Beschirmen und mit großer Zier Endlich auch ju sich fassen.

Amer.

### Anhang.

## Acht nachgelassene Predigten

bes feligen

Ludwig Sofader.

Bas einst im Rammerlein, wenn er zu Gott geschrieen Ein langst Entschlafener empfangen auf ben Anieen, Bis er's verfündigte funstlos in Gottes haus, Das tritt in Einfalt bier spat vor die Welt heraus.

Ber hohe Borte sucht, ber lege bas beiseite; Ber aber fich ermannt jum eblen Glaubensftreite, Daß er vollendet mög' einst seinem Schöpfer nah'n: Den weht auch hier ein Geist bes Ueberwinders an.

Liebst Du ben heiligsten, Sein Lieben, Sein Berföhnen. So wird auch lieblich Dir des Jünglings Stimme tonen, Der Eines nur gewollt, nur Eins erglaubt, erstrebt: 3hn, der für Sünder starb, und ewig für sie lebt.—

Und Du, Bollenbeter, — heil Dir zu Deinem Gange! Auch für Dein kindlich Wort ift meinem Geist nicht bange; Denn wer mit Gottes Sohn vom Tod zum Leben brang, Der lebt, ber zeugt und wirkt die Ewigkeit entlang!

Albert Ruapp.

### Am Gedächtniftage des Apostels Andreas,\*) (1820).

Sert: Matth. 4, 18-22.

Als nun Jesus an dem galiläischen Meere ging, sabe er zween Brüder, Simon, der da heißt Petrus, und Andream, seinen Bruder; die warsen ihre Nepe ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Folget mir nach; ich will euch zu Menschensischern machen. Bald verließen sie ihre Nepe, und folgeten ihm nach. Und da er von dannen fürbaß ging, sabe er zween andere Brüder, Jacobum, den Sohn Zebedäi, und Johannem, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem Bater Zebedäo, daß sie ihre Repe stidten; und er rief ihnen. Bald verließen sie das Schiff und ihren Bater, und folgeten ihm nach.

In bem BErrn Geliebte! Ich sehe mich hier in einer Gemeinde und auf einer Stelle, wo ich nach bem gnabigen Rathschlusse bes BErrn-wie lange? weiß nur Er-ju Seiner Ehre und jum Beil Derer, welche Er fich mit feinem eigenen Blut erfauft und erworben bat, wirken soll. Ich soll burch die Prebigt bes Evangeliums, burch bie Botschaft bes Friedens und ber Liebe Gottes gegen gefallene Menfchen, burch bie einfältige Darlegung bes verbienftlichen Leidens und Sterbens unferes Beilandes Seelen fur Christum gewinnen; Seinen Ramen foll ich groß zu machen fuchen in ben Bergen ber Gunber, bamit fie ju Ihm geben, ju Ihm flieben mogen aus biefer argen Welt, um bei Ihm Leben und volles Genuge zu haben. Da geben mir in bem heutigen Evangelium die Worte unferes BErrn, die er zu feinen Jungern fprach: "Folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen!" Stoffes genug zu ber Betrachtung, die wir nun unter bem Beistande bes gottlichen Geistes anstellen wollen. 3ch achte nämlich bafur, bag es zu unserer Erbauung bienen werbe, wenn wir miteinander, aus Gelegenheit ber Berufung ber Junger zu Menschenfischern, unser Nachbenfen auf

## das Wesen und ben Werth des evangelischen Lehramts richten.

SErr, unfer Beiland! Lege Deinen Segen auf biefen Bortrag Deines Wortes, bamit er Früchte bringe, bie in bie felige Ewigkeit hinüberreichen! Amen.

Wenn wir wissen wollen, mas bas evangelische Lehramt sey und zu bebeuten habe, so muffen wir auf ben Ursprung und die Stiftung dieses Lehramts zuruckgehen.

Als der Heiland seinen Lauf auf Erben vollendet hatte, als das große Erlösungswerf vollbracht und der Friedensbund mit Gott in dem Blut Christi auf Golgatha geschlossen und versiegelt war, und der Herr nun im Begriffe stand,

<sup>\*)</sup> Erfte Predigt in Plieningen, vergl. Mittheilungen aus bem Leben bes Berfaffers, S. X. (443)

ju feinem Bater ju geben, um ben Thron Seiner Berrlichkeit einzunehmen; ba offenbarte Er feinen Jungern beutlich, wozu Er fie bestimmt habe, mas unter der Menschenfischerei, zu welcher Er fie vorher eingeladen hatte, zu versteben Denn nach Matth. 28. sprach Er: "Gebet bin und lehret alle Bolfer, und taufet fie auf ben Namen Gottes, bes Baters, bes Sohnes und bes beil. Beiftes, und lehret fie halten Alles, mas ich euch befohlen habe!" Und Luc. 24. beißt es: "Alfo ift es geschrieben, und alfo mußte Christus leiden und aufersteben von ben Tobten am britten Tage, und predigen laffen in Seinem Ramen Bufe und Bergebung ber Sunden unter allen Bolfern, und anheben laffen gu Jerufalem; ihr aber fend bef Alle Beugen."— Beugen alfo follten bie Apostel fenn, Beugen von bem Leiben und bem Tobe, aber auch Beugen von ber Auferstehung und Erhöhung bes BErrn; und bamit fie besto mehr Rraft, Muth und Geschicklichkeit zu biesem Beugenamte haben mochten, fandte ber Berr einige Tage nach feinem Singang jum Bater ben Geift ber Berheißung auf fie, ben Geift ber Bahrheit, der die Seinigen in alle Bahrheit leitet. Bisher hatten fie Fische in irbischen Baffern gefischt; nun follten fie Menschenseelen aus bem großen Meere ber Belt herausfischen, um fie fur ben Beiland zu gewinnen. Bisher hatten fie Nege geflict; nun follten fie bas Evangelium bes Friedens binaustragen in die weite Belt, follten Buge und Bergebung ber Gunden anbieten Denjenigen, die bisher noch in Finsterniß und Schatten bes Tobes fagen, bamit fich ihre Bergen zu Gott, zu bem lebendigen Gott wenden mochten. Beugenamt bauert noch heute fort; es hat noch nicht aufgehört, und wird auch nicht aufhören bis an's Ende ber Tage, bis ber BErr felbft tommen wirb, ju richten die Lebendigen und die Tobten. Denn fo gewiß Er bei uns bleiben will bis an's Ende ber Welt, fo gewiß will Er auch, bag von 3hm gezeugt, bag bie Rraft Seines Leibens und Seines Tobes und Seiner Auferstehung geprebigt, baß alle Menschen zu bem Beil in Chrifto eingelaben werden follen.

Geliebte in dem Herrn! Wenn wir kein anderes Zeugniß für die Würde des evangelischen Lehramts hatten, als daß es vom Herrn selbst eingesett ist, so müßte uns schon dieses genug seyn. Betrachten wir aber das evangelische Lehramt selbst, suchen wir seinen eigentlichen Zwed und seine hohe Bedeutung in's Auge zu fassen, so wird uns die Würde und Wichtigkeit dieses Amtes noch mehr einleuchten. Ich habe schon darauf hingedeutet, was der eigentliche Zweck, die eigentliche Bestimmung dieses Amtes sey. Beugen soll es, zeugen von der Liebe Gottes gegen die reuige, von seinem Ernst gegen undußfertige Sünder; zeugen soll es von der Versöhnung der Welt, die durch Christum geschehen ist; zeugen von der Sünderliebe des Heilandes, wie Er uns geliebet hat die in den Tod; zeugen von Seinen Leuten, die Er um unsertwillen auf sich nahm, daß Er unsere Krankheit urd unsere Schmerzen getragen, daß Er seinen Rund nicht aufgethan hat, wie eir Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das versummet vor seinem Scherer. Dieses Amt soll zeugen von Seinem Kreuze und von Seiner Erhöhung, und daß Er sitzt zur Rechten Gottes und uns ver-

tritt, und daß Er herrschet, bis alle feine Feinbe jum Schemel feiner Fuße gelegt sind. Das sind die Zengnisse, die ein evangelischer Lehrer beständig und unaufhörlich wieder ablegen muß. — Er muß trachten, Menschen zu sischen; er muß ausgehen, einzuladen zu dem Reiche Gottes und zur Hochzeit des Lamms und zu seinem Abendmahle, einzuladen die Mühseligen und Beladenen zu der Ruhe und Erquickung in Christo; er muß mit göttlichem Troste laben die zerschlagenen Herzens sind, muß die Gefallenen aufrichten, die Schlafenden aufweden, und Allen, Allen das Lamm Gottes zeigen, das der Welt Sünde trägt. Darum nennt auch der Apostel Paulus das Lehramt ein Amt, das die Versöhnung predigt, das der gefallenen Menschheit zuzurufen habe: "Lasset euch versöhnen mit Gott, und fommet zum Herrn, dem Gefreuzigten und Auferstan-benen." Das ist die Predigt vom Kreuze, von welcher der Apostel Paulus 1. Cor. 1. schreibt, eine Predigt, die den Klugen, Weisen und Verständigen dieser Welt und dem hohen Geistern eine Thorheit ist, aber den Unmundigen und Rindern geoffenbart. Das ift die Predigt vom Rreuze, welches fur die meiften Menschen ein Aergerniß ist, für das natürliche Herz des Menschen ein Abscheu und für die selbstgerechten Pharisaer ein Geruch des Todes zum Tode, aber göttt-liche Kraft und göttliche Weisheit für die, so es mit findlichem Geist annehmen. Das ift die Predigt, die den Geift über diefe jammervolle Welt, über diefes Le-ben voll Leiden und Sunden hinaushebt, und ihm die felige Heimath der Rinber Gottes zeigt, bie bei ber Berganglichfeit ber irbischen. Sutten uns zu ewigen, unverganglichen Butten Recht und Anspruch gibt, und une, die mir bier feine bleibenbe Statte haben, die zufunftige, unvergangliche Stadt Gottes zeigt, mo die, fo übermunden haben burch bes Lammes Blut und burch die Rraft feines Bengnisses, kein Leid und kein Geschrei mehr treffen wird, wo sie daheim sehn werden bei dem Herrn allezeit. So manches Ungemach brückt uns nieder, so Mancher seufzt unter der Last, die auf ihm liegt, und so lange wir in der Hütte wallen, sind wir Sünder, weil in unserem Fleische nichts Gutes wohnt. — Da soll die Predigt vom Kreuze dem müden Pilger, soll Dem, der an seiner Erlösung verzweiseln möchte, wieder Muth und Kraft und Liebe zu Gott und Christo in's Herz geben, damit er überwinden und sich rühmen könne: "mit dem Herrn der Serrlichkeiten dart zu proneen kien zu Kraiten " ber Herrlichkeiten bort zu prangen, hier zu streiten."
-Ihr sehet, liebe Zuhörer, daß das Predigtamt mit feinen Wirkungen und Fol-

Ihr sehet, liebe Zuhörer, daß das Predigtamt mit seinen Wirkungen und Folgen beinahe ganz in die Ewigkeit hineinreicht, daß es das Zeitliche und Bergängliche an die Ewigkeit anknüpft. Weil es so wichtige Dinge zum Gegenstande hat, weil es nicht nur mit vergänglichen, zerbrechlichen Gütern, sondern mit Dingen zu thun hat, die der andern Welt angehören und bleibend, nicht vergänglich sind; so hat dieses Amt auch um so größere Berantwortung. Wir sind Haushalter über Gottes Geheimnisse, sagt der Apostel Paulus. Nun such man freilich nicht mehr an den Haushaltern, als daß sie tren erfunden werden. Aber tren erfunden zu werden in der Haushaltung über Gottes Geheimnisse, das ist nichts Geringes, das fordert die ganze Kraft, die ganze Thätigkeit des Haus-

halters, fo er anders tein Miethling fenn will. Eben um ber Wichtigfeit bes Amtes willen wird auch einst eine strenge Rechenschaft von ben Lehrern bes Evangeliums geforbert werben. Dentet euch einmal in bie Lage eines folden Lehrers hinein, von welchem ber SErr Rechenschaft forbert an bem Tage ber Rechenschaft! Wenn er vor bem BErrn fteben mußte am Tage ber Offenbarung Meju Christi, und feine gange Gemeinde mit ibm, und er batte fie nicht auf den rechten Weg geleitet, hatte ihr ben Rath Gottes nicht zu ihrer Seligfeit geoffenbaret, hatte fie nicht eingelaben ju Dem, welcher allein ber Weg ift, Die Babrbeit und das Leben, und er mußte nun von ben Seelen Derer, die ihm anvertraut waren, bag er fie Christo zuführen follte, ben Borwurf horen: "Du haft uns irre geführt, bu haft uns ben rechten Weg nicht gezeigt, - burch beine Schuld geben wir in die ewige Dein!"- was bliebe einem falfchen Lehrer diefer Art übrig, als zu fagen zu ben Bergen: fallet auf mich! und zu ben Sugeln: bedet mich! Groß und furchtbar ift die Rechenschaft, welche einft ein evangelifcher Lehrer ablegen muß; aber groß wird auch feine Belohnung fenn, wenn er treu erfunden wirb. Wenn er gearbeitet bat nach bestem Wiffen und Gemiffen, und ift nicht mude geworben und hat nicht aufgehort, den unausforschlichen Reichthum Chrifti zu verfündigen; bann wird er einft mit aller Rube und mit bem Krieben Gottes fein Saupt nieberlegen, um einzugehen zu feines BErrn Freute, und wird die unverweltliche Krone bes Lebens empfahen. "Die Lehrer werden leuchten wie bes himmels Glang, und Die Biele gur Gerechtigfeit unterwiefen haben, wie die Sterne bes himmels immer und ewiglich." (Dan. 12, 3.)

Das find herrliche Aussichten fur bas evangelische Lehramt, aber es bebarf auch folder Aussichten in die Ewigfeit; benn die, welche ben Seiland verfundigen und preisen, haben feine guten Tage zu erwarten in biefer Belt. Wort Gottes, welches ift lebenbig und fraftig und icharfer, benn fein zweischneibig Schwert, und burchbringet, bis bag es scheibet Scele und Beift, auch Rart und Bein, und ift ein Richter ber Gebanten und Gefinnungen bes Bergens,biefes Wort Gottes hat, feitbem es geprediget wird, feine Feinde gehabt und wird fie auch behalten, bis ber BErr felbst fommen und bie Bidermartigen verzehren wird mit dem Geiste seines Mundes. So haben fie gehaft die Propheten, bie vor Chrifto gewesen find, und haben fie getobtet; so haben fie ben Sohn Gottes felbit umgebracht, weil Seine Berte gut maren, und Er ihre bofen Berte, ihre Werte ber Finfterniß ftrafte; fo haben fie verfolgt bie Apostel und alle jenen treuen Blutzeugen bes BErrn, Die fur fein Befenntniß fich jeglicher Marter und jeglichem Tobe unterzogen, Die Spott und Beigeln, Bande und Gefangnif erlitten, bie gesteinigt, gerhadt, gerftochen und burch's Reuer getobtet murben, beren bie Welt nicht werth war. Und wiffen wir, ob nicht biefe Auftritte fich auch in unfern Tagen erneuern werben? mas lagt fich von unferer Chriftusarmen Beit, wo das Wort vom Rreuze zwar viele hungrige Seelen, aber eben fo viele offenbare ober heimliche Feinde, Spotter und Lafterer antrifft, mas lagt fich von unferer Christusarmen Beit Gutes erwarten? Der Teufel bat einen großen Born.

Bwar ber Herr wird ihn unter seine Füße treten, wenn seine Zeit vollendet ist; aber bis jener Tag anbricht, bessen Worgenröthe wir vielleicht jest schon sehen, da thut es noth, recht sest zu stehen auf bem starken Felsen, auf welchen wir erbauet sind, auf JEsus Christus. Uns vorzüglich gilt das Wort des Heilandes: Lasset eure Lenden umgürtet sehn und eure Lichter brennen, und seyd gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit, auf daß, wann er kommt und anklopst, ihr ihm bald aufthut!—Wie nöthig ist es gerade jest sich recht in die Wassenrüstung Gottes zu wersen, zu ergreisen den Harnisch Gottes und den Schild des Glaubens und den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, auf daß wir an dem bösen Tage Widerstand thun, die feurigen Pfeile des Teufels auslöschen, und Alles wohl ausrichten und das Feld behalten mögen!

Geliebte in bem Herrn! Ist dieß für alle Christen höchst nöthig, wie nothig muß es für den Lehrer des Evangeliums seyn, der ja vorzüglich darüber zu wachen hat, daß er nicht verrückt werde von der Einfältigkeit in Christo, der das Aergerniß des Kreuzes vor allen Uebrigen tragen, und nicht nur für sich, sondern auch für die Seelen derer, die ihm anvertrant werden, sorgen soll! Wie übel würde es unter solchen Umständen um ihn stehen, wenn er Irdisches, wenn er Menschen suchen wollte! Wie übel würde es um die erste apostolische Gemeinde gestanden haben, wenn die Apostel ihre Schäße auf Erden gehabt, wenn nicht ihr ganzes Herz von der himmlischen Liebe zu ihrem Herrn und Erlöser entzündet gewesen wäre!

Wenn wir Alles, mas ich bisher gefagt, recht bebenten, wenn wir bebenten bie Pflichten und bie Berantwortung eines evangelischen Lehrers; fo können wir nicht zweifeln, bag aus Menschenfraft bierin nichts Gutes gewirft merben fann. "Ohne Dich konnet ihr nichts thun," fagt ber Beiland ju uns; und wenn biefer Ausspruch auf Alle geht, die Ihn lieb haben, so muß er noch viel mehr auf Diejenigen fich beziehen, die in seinem Reiche und in feinem Beinberg arbeiten. Dhne Ihn fann ein Lehrer bes Evangeliums nichts thun. Darum beift bas evangelische Lehramt auch in dieser Sinsicht ein Amt bes Geistes, ein Amt, bas ber Unterftugung bes gottlichen Geiftes vorzuglich bebarf, ein Amt ber Liebe, wo die Liebe Christi ausgegoffen seyn muß in das Herz. Darum fragte auch ber Beiland ben Apostel Petrus breimal fo bebeutfam: Simon Johanna, bast bu mich lieb? und feste ihn erft, nachbem er bieg Befenntnig mehreremal von ihm vernommen hatte, jum Birten und Bifchof feiner Schafe und feiner Lam-Wer die Liebe nicht hat, und redete er auch mit Engelzungen, ber ift ein tonenbes Erz und eine flingenbe Schelle.

Liebe Zuhörer! Wenn ich mich nach biesen Gesichtspunkten vor bem Herrn prufe, vor Dem, ber in das Berborgene siehet und den verborgenen Rath der Herzen kennt; wenn ich bedenke, was zu einem wahrhaften Lehrer des Evangeliums erfordert wird; wenn ich die vielen Schwachheiten und Fehler bemerke, mit welcher ich zu meiner Beschämung behaftet bin, und bagegen eine so große

Gemeinde vor mir febe, welcher ich bas Evangelium verfündigen foll: was bleibt mir ba übrig, als nieberzufallen vor bem BErrn ber Berrlichkeit und im tiefen Gefühl meiner Schwäche, Sunbhaftigfeit und Unvolltommenheit ibn, ben ewig treuen und liebenben Beiland, anzufleben, daß Er machtig fenn moge in meiner Schwachheit? Ich habe nichts an mir, auf bas ich einiges Bertrauen fegen fonnte; wenn ich mir felbft überlaffen mare, und mußte feinen boberen Beiftand, fo mußte ich verzweifeln. Aber ich traue bem Borte bes BErrn, ber verheißen hat, daß Er bei uns fenn wolle alle Tage bis an ber Belt Ende. Und Er wird mich auch nicht verlaffen, weil ich fein Werk treibe. habe mir fest vorgenommen, Nichts ju wiffen unter euch, als SEjum ben Gefreuzigten, mich feines andern Dings ju rühmen, als bes Rreuzes unferes BErrn, ber uns geliebet bat und bat fein Leben fur uns in ben Tob gegeben. Er burftet nach unfern Seelen; Er hat um unfertwillen bem schimpflichen Tobe fich hingegeben; Er bat fich um unserer Gunben willen martern, beschimpfen, verspeien, verspotten, an's Rreug schlagen laffen. Ach bag ich Das konnte mit bem lebenbigen Griffel bes Beiftes in mein und euer Berg fchreiben,-bag es boch niemals aus unfern Bergen wiche bas Anbenten an bas, mas Er fur uns gethan-bag in unfres Bergens Grunde fein Ram' und Rreug allein funtelte all' Zeit und Stunde !- Befonders aber euch, ihr lieben Kommunifanten, mochte ich einen rechten Ginbruck von ber Große ber Liebe Chrifti munschen, bamit ihr als rechte Gafte, nicht als Fremblinge und Feinde, fonbern als mahre Freunde und Liebhaber SEsu zu feinem Altare hintreten, und euch mit Ihm auf's Innigste im Geiste verbinden fonntet. Bas foll ich euch noch weiter fagen? Gebet bin jum Beren Jeju als aufrichtige, buffertige Sunder, und schmedet, wie freundlich und liebevoll er gegen Sunberherzen ift; bittet Ihn fur eure unfterb lichen Seelen und auch fur mich, auf bag mir gegeben werbe bas Wort mit freubigem Aufthun meines Munbes, daß ich moge fund machen bas Geheimniß bes Evangeliums, auf bag ich barinnen freudig handeln moge und reden, wie fich's gebühret!

Du aber, geliebter Heiland, von dem alle gute und alle vollkommene Gabe kommt, Du Anfänger und Bollender des Glaubens, der Du in den Schwachen mächtig seyn willst, und durch den Mund der Unmündigen Dir ein Lob zubereitet hast: Dich slehe ich an für diese Gemeinde und für mich, daß Du mögest geben offene Ohren und Herzen, und daß Du das Wort, das von Dir handelt, wollest segnen, daß es Früchte trage und nicht leer wieder zurückgehe, und daß Du bei mir seyn und mir wollest Kraft und Glauben und Liebe und Hoffnung geben zur Verfündigung Deines Namens. Herr, laß uns Alle Weinstöcke werden und bleiben, die auf Dich gepflanzet und gepfropfet sind und von Dir ihre Nahrung ziehen, und laß uns einst nicht zu Schanden werden vor Deinem Angesichte;— ja thue an uns die Barmherzigkeit, daß wir nach überstandener Prüfungszeit durch Dein Blut eingeben zur ewigen Freude! Amen.

### Am Christfeste (1820).

#### Bert: Suc. 2, 1-14.

Es begab fich aber zu ber Beit, daß ein Gebot von dem Raifer Augusto ausging, tag alle Welt gefcatt wurde. Und biefe Schapung mar bie allererfte und gefchah jur Beit, da Cyrenius Landpfleger in Sprien war. Und jebermann ging, bag er fich ichagen ließe, ein jeglicher in feine Stabt. Da machte fich auch auf Joseph aus Galilaa, aus ber Stadt Razareth, in bas jubifche Land, jur Stadt David, Die ba beift Bethlebem, barum, bag er von bem Saufe und Gefdlechte David mar; auf bag er fich fchaben ließe mit Maria, feinem vertraueten Beibe, die mar fcmanger. Und ale fie bafelbft waren, tam die Beit, bag fie gebaren follte. Und fie gebar ihren erften Sohn, und widelte ihn in Binbeln, und legte ihn in eine Arippe: benn fie hatten fonft teinen Raum in ber herberge. Und es waren hirten in berfelbigen Gegend auf bem Felbe bei ben burben, Die huteten bes Rachte ihrer beerde. Und fiebe, bes hErrn Engel trat ju ihnen, und bie Rlarheit bes hErrn leuchtete um fie; und fie furchten fich febr. Und ber Engel fprach ju ihnen: Fürchtet euch nicht, fiebe, ich verfündige euch große Freude, die allem Boll widerfahren wird! benn euch ift heute ber Beiland geboren, melder ift Chriftus, ber BErr, in ber Stadt David. Und bas habt jum Zeichen : ihr werbet finden bas Rind in Binbeln gewidelt, und in einer Rrippe liegen. Und alebald mar ba bei bem Engel bie Menge ber himmlifchen heerschaaren, Die lobeten Gott, und fprachen: Ehre fen Gott in ber bobe, und Friede auf Erben, und ben Menfchen ein Bohlgefallen.

Wir danken Dir, Immanuel, Du Lebensfürst und Gnadenquell, Du himmelsblum' und Morgenstern, Du Jungfraunsohn, hErr aller hErrn, Wir bringen Dir mit ber Engel heer Aus aller Kraft, Lob, Preis und Chr', . Dag Du, fo lang gewünschter Gaft, Dich nunmehr eingestellet haft!

Der Herr hat Großes an uns gethan, doß find wir fröhlich! Das Bolf, so im Finstern wandelt, siehet ein großes Licht, und über Die, so da wohnen im sinstern Lande, scheinet es helle; denn der Morgenstern ist heute aufgegangen über Ifrael, und sein Glanz verbreitet sich über alle Bölser. Der Herr der Herrlichkeit, den aller Weltkreis nie beschloß, der lieget in Mariens Schooß; in unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ew'ge Gut. Er ist arm worden, damit wir reich sepen; Er ist ein schwaches Kindlein worden, damit wix kark sepen; verachtet ist er worden, damit wir wieder zu Ehren kämen.

Was haft Du unterlassen Ju meinem Trost und Freud', Ms Leib und Seele saßen In ihrem größten Leid?— La mir das Reich genommen, Wo Fried' und Freude lacht, Da bist Du, mein heil, kommen, Und hast mich froh gemacht! Ich lag in schweren Banben.
Du kommst und macht mich los;
Ich stund in Spott und Schanden,
Du kommst und macht mich groß;
Und hebst mich hoch zu Ehren,
Und schenkt mir großes Gut,
Das sich nicht läßt verzehren,
Wie irgend Reichthum thut.

Darum lobe ben Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Ramen; lobe ben Herrn, meine Seele und vergiß nicht, was er dir Gutes gethan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen; der dein Leben vom Verderben erlöset, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit! lobe den Herrn, meine Seele! Lasset und Ihn noch einmal loben mit Absingung der 3 ersten Verse des Liedes: "Gelobet sehft Du, Jesu Christ."

An bem heutigen Geburtstag unseres Heilandes wird die Gnade Gottes, der seinen Sohn in dieß elende Leben gesendet hat, damit Er Sünder zur Seligseit führe, von vielen Millionen Jungen gepriesen. Die obere und die untere Gemeine, die Gemeine der Heiligen und die Gemeine der Sünder stimmt heute Loblieder an zum Preise Deß, der unser Elend nicht verschmähet, sondern uns in Inaden angesehen hat; der selbst gekommen ist, um Sünde, Tod, Teusel und Hölle zu überwinden und uns armen Menschen Trost und Hossnung und ewiges Leben zu bereiten. Ach, daß doch uns die Feier dieses Tages recht zum Segen werden möchte, zu erquicken die Beladenen und Mühseligen, zu heilen, die zerschlagenen Herzens sind, aber auch zu zerschlagen, die noch störrisch sind in ihrem Sinn und die Inade des Herrn mit Füßen von sich stoßen! Das möge doch Er geben, der nach seiner unbeschreiblichen Kraft auch das ärmste Wort zu segnen weiß, wenn es zu seiner Ehre gesprochen wird! Was können wir aber an dem heutigen großen Feste Passenderes zu unserer Erbauung wählen, als wenn wir

## Die unbeschreibliche Liebe Gottes gegen die Menschen, die fich in ber Menschwerdung seines Cobnes geoffenbart bat,

uns recht zu Gemuth führen? 3ch will mit Euch

- I. diese Liebe selbst naber betrachten,
- II. einige Anwendungen daraus auf unfer Berg machen.

D großer und hochgelobter Gott, himmlischer Bater! wie können wir Dir genug danken, daß Du Deinen Sohn, unsern Herrn JEsum Christum, hast Fleisch werden lassen, und Ihn in unsere Menschheit eingeliebt, daß Du Ihn hast in alle Niedrigkeiten und in alles Elend dieses Lebens hingegeben, damit wir in diesem Elende nicht zu Grunde gingen als eine Beute des Satans, sondern das ewige Leben durch Ihn haben möchten! Was mußt Du doch für eine unbeschreibliche Liebe zu uns armen, sündlichen und elenden Menschen haben, daß Du uns nicht verschmähet, sondern in dem Geliebten uns gnädig angesehen hast! Ach, wir bitten Dich demüthig, laß solche hohe Gnade und Barmherzigskeit an unsern Herzen nicht verloren sehn, sondern gib, daß wir nichts Anderes mehr begehren und suchen, als dieser Deiner Barmherzigseit recht froh zu werden, und durch unsern Heiland, Deinen Sohn, zu Dir zu kommen. Dazu hilf uns um Deiner ewigen Liebe willen! Amen.

I. Geliebte! Wenn ich die Welt ansche und achte auf ihr gewöhnliches Treiben und Thun, und sehe ihre Sitelfeit, Pracht, Wolluft und Hoffart, und baß sien und Thun, und sehe ihre Ettelkeit, Pracht, Wollust und Hoffart, und kap sie nicht nach Gott fragt, sondern nur ihren bösen Fleischeswillen zu vollbringen sucht; dann wird es mir klar und deutlich, wie schrecklich die Macht der Sünde ist, wie sehr wir entfremdet sind von dem lebendigen Gott. Tod und Finsterniß wohnet in uns, so lange wir natürliche Menschen bleiben; und was das Schlimmste ist, wir wissen nicht einmal, wie sehr wir der Finsterniß anheimgefallen und in die Ketten des Teufels verstrickt sind, die ein Funke des göttlichen Lichtes in unsere toden Herzen fällt, und uns die Schlangenbrut, die darin verborgen ist, recht beleuchtet und vor Augen stellt. Denn dieser geistliche Tod und die Schlangenbrut wird nur Opphanisch der sein eigenes Sern und und diese geistliche Finsterniß wird nur Demjenigen, ber sein eigenes Berg und Gewissen von bem Lichte Gottes burchsuchen läßt, recht flar und augenscheinlich. D welche Abgrunde der Sunde, welche höllischen Gedanken und Begierten, welche burch und durch verdorbene Sinnegart muß eine Seele in sich finden, die fich vorbem Angesichte Gottes gewissenhaft erforscht! Wie wird ihr ba ihr Elend, ihre Sündhaftigfeit, Berdorbenheit, Nichtswürdigfeit in's Licht gestellt! Da fann man nimmer an ber menschlichen Berdorbenheit zweifeln, fann nimmer sein schreckliches Elend mit dem Troste eigener, wenn auch nur heimlicher Gerechtigkeiten zudecken; da muß man bastehen als ein elender, nichtswürdiger, gottloser, verfluchter Sünder, muß bekennen und sagen: "Schau her, hier steh' ich Armer, der Born verdienet hat!" Ist aber schon das Elend groß, in welches wir durch bie Sünde versunken sind; so wird es noch größer durch die Schnsucht nach etwas Besserm und Höherem, durch das Verlangen nach dem lebendigen Gott, das bei aller Sünde doch in unsern Herzen verborgen liegt. Es mag Einer noch so verdorben und verwildert seyn, — im innersten Grunde seiner Seele liegt doch ein göttlicher Funke, dem bas Bergangliche nicht genügt, weil er fich nach bem Unverganglichen sehnet und ftrebet, der ihn beständig anmahnet und erinnert, Rube und Frieden zu suchen beim lebendigen Gott. Da steht nun der Mensch zwischen zwei verschiedenen Welten und Kräften; — der Geist, der zur Unsterblichkeit geschaffen ist, ziehet ihn himmelwärts und heißt ihn nach der Bereinigung mit seinem Schöpfer ringen; bas Fleisch aber, welches gelustet wiber ben Geist, sucht ihn an diese Erde zu fesseln und lockt und reizt ihn zur Sunbe. Geist, sucht ihn an diese Erde zu fesseln und lockt und reizt ihn zur Sunde. Ja, wenn er sich auch erheben und sich ausmachen wollte, zu seinem Bater zurückzukehren, wie der verlorene Sohn, — seine Sünden, die Schuld, die er auf sich geladen, würden zwischen ihn und Gott treten, würden ihn zurückscheuchen vor dem Andlick der Herrlichkeit Gottes, würden eine ewige Scheidewand hinziehen zwischen ihm und seinem Schöpfer. Dwie unglücklich wäre der Mensch, wenn nicht Heil und Rettung ihm angeboten wäre in Christo JEsu! Wo sollte er denn hingehen? wo sollte er Ruhe sinden für seine Seele? woran könnte er sich halten? worauf sich stüßen? Arm und verlassen und blos, mit der eigenen Berdammung im Herzen, müßte er dahingehen ohne Gott, müßte trostlos der ewigen Finsterniß, der ewigen Berbannung von dem heiligen Angesichte des

SErrn entgegenseben. Sebet, fo ftunbe es mit uns ohne Christum! - Aber Ihm fen ewig Lob und Dant bafür! unfer Gott wußte Rath und Mittel ju finden, um une aus unferem Elende berauszureißen. Zwar batte er bas vollkommenfte Recht bazu gehabt, uns untreue, abtrunnige Gefcopfe auf immer von feinem beiligen Angesichte zu entfernen: benn wie haflich muffen wir in Gottes Augen fenn, wir fundige, verborbene Gefchopfe in ben Augen Deffen, ber lauter Licht ift und in bem feine Finfterniß wohnet; Der, ber allein Selige, allein Gemaltige, ber Unvergängliche und allein Weise ift; por Dem die Seraphinen unaufhörlich lobpreisen und rufen: Beilig, beilig, beilig ift unfer Gott, ber BErr Bebaoth, alle Lande find feiner Chre voll! Bas tonnten wir fagen, wenn biefer beilige Gott einen Edel an uns funbigen Menfchen hatte faffen und uns in die Gesellschaft ber bofen und unreinen Geister, mit welchen wir in biefer Welt fchon fo viel Gemeinschaft haben, hatte verftogen wollen? Ja, wenn Er, ber Allmächtige, uns nur einen einzigen Gnadenblick gonnen wollte, mußten wir nicht baburch in unferm innersten Bergensgrunde beschämt werben, mußten wir nicht mit David ausrufen: mas ift ber Menfch, daß Du feiner gedenfest und bes Menschen Kind, daß Du Dich sein annimmst? Ja, in der That, groß ware ichon bie Gnabe, wenn Er uns eines einzigen Blides murbigen wollte!

Run aber bat er feinen Ecfel an uns gefaßt, bat uns nicht verftoßen in bie emige Rinfterniß, ba wir es boch verdienet hatten, nein, nur Barmbergigfeit und Gnade hat er vormalten laffen; burch bie gange Zeit bes alten Bundes berauf bat er fich mit rubrender Geduld und Treue ber thorichten und blinden Menschen angenommen, hat fich zu ihrer Schwachheit berabgelaffen, bat fie im Elende getroftet, im Leiben erquickt, bat fie vaterlich und mehr als vaterlich gezüchtigt und aeftraft und unaussprechliche Dube mit ihnen gehabt. Alle Schriften bes alten Bundes zeugen von diefer Berablaffung des emigen Gottes zu den fundigen Das war Ihm aber noch nicht genug. Als die Zeit erfüllet war, Menschen. bat Er Seinen Sohn, Seinen eingebornen Sohn, bas Liebste, bas er batte, ben Abglang feiner Herrlichkeit, bas Ebenbild feines Befens herniedergefandt in ber Gestalt des fundlichen Fleisches, bat Ihn in unsere Menschheit eingepflanzt, bat Ihn allen Leiden und Dubfeligfeiten biefes Lebens ausgesett, bat Ihn gulet erwurgen und am Rreuze verschmachten laffen, bamit wir elende, an Leib und Seele ju Grund gerichtete, unter bem Fluch liegende Beschöpfe erloset murben von der Knechtschaft der Sunde, des Todes, des Teufels und ber Solle.

Das hat er Alles uns gethan, Sein' groß' Lieb' zu zeigen an; Deg freu' fich alle Chriftenheit, Und bant' ihm beg in Ewigfeit!

Nicht die Natur der Engel hat der große König, dem der Himmel sein Stuhl und die Erde der Schemel seiner Füße ist, den alle Himmel und aller himmel himmel nicht erfassen, den alle Engel Gottes anbeten, vor dem sich beugen alle Kniee Derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erden sind,—nicht die Natur der Engel hat JEsus Christus angenommen, sondern Er ward ein Mensch wie wir; in unser Fleisch und Blut hat Er sich verkleidet, hat sich nicht

geschämt, uns Seine Brüber zu heißen. An Sündern wollte Er den Reichthum Seiner Barmherzigseit kund machen; Sünder wollte Er zu der göttlichen Würde führen; Sünder hatte Er sich vorgenommen dis in den Tod zu lieben, sie mit Seinem eigenen Blute zu erkausen, und dann mit ihnen als mit einer Beute Seines Kreuzes vor Seinem Bater und allen Engeln zu prangen. Darum gelüstet es auch die Engel zu schauen in dieß Geheimniß; darum müssen auch gleich bei Seiner Geburt die Engel Loblieder anstimmen zur Ehre Gottes; darum muß auch die ganze Hölle erzittern und erbeben vor der Ankunft dieses Königes, und der ganze Himmel anbeten und niederfallen vor dem Stuhl des Lammes. D große Liebe, die sich hier geoffenbaret hat! Meine Brüder! was sind wir, daß sich der große Gott so an uns verherrlichen wollte, daß er uns arme Kreaturen so zum sondersten, ausgezeichnetsten Gegenstande seiner Erbarmungen zu machen sich vorgenommen hat?

Deum fo bante, wer da tann, Gott bem Bater aller Gnaben, Betet feinen heifand an, Der uns hilft aus allem Schaben; Ehre fen Gott in ber Sohe, Und bes Satans Reich vergehe!

II. Laffet uns nun aus bem Bisherigen einige Anwendungen auf unfer Berg machen. Der Engel, der ben hirten in unferem beutigen Evangelium erschien, sagte zu ihnen: fürchtet euch nicht, siehe ich verfündige euch große Freude, die allem Bolt widerfahren wird, benn euch ift heute der Heiland geboren!" Dieses Wort rufe auch ich euch heute zu: O meine lieben Mitbrü-ber und Mitchristen, fürchtet euch nicht! Freilich, wenn wir in unser Herz und Gemiffen geben, haben wir genug Urfache, uns ju furchten vor bem beiligen und gerechten Gott, bessen Gebote wir Alle so mannigfaltig übertreten, den wir Alle so schrecklich und so oft beleidigt haben. Aber fürchtet euch nicht! Es ist ja Der gekommen, der alle Furcht aus unsern Herzen verscheuchen und als der Friedensfürst den Frieden uns schenken will, den wir uns selbst nicht zu geben vermögen. Denn mas wollten die Engel mit ihrem: "Friede fen auf Erben!" anders fingen, als daß man unter biesem neugebornen Könige Frieden, grund-lichen, völligen, bauerhaften Frieden haben folle mit Gott,—bag Er seine Unterthanen zu Rindern des Friedens machen, fein Bolf mit ewiger Rube und mit terthanen zu Kindern des Friedens machen, sein Bolf mit ewiger Ruhe und mit Glückseligkeit segnen, alle Angst und alle Furcht des Herzens und alle Noth der Sünde ausheben, und ein wahrhaftiges Salem, eine Friedensstadt, wo Gerechtigkeit wohnet, gründen werde! Die Feindschaft gegen Gott hat Er getödtet durch sich selbst; Er hat eine Versöhnung gestistet in seinem eigenen Leib, und in unser verstorbenes Gebeine wieder göttliches Leben und göttlichen Frieden hereingebracht, so daß jetzt ein Jeder, der sich an Ihn, den wahrhaften Salomo, hält, zu der Bürgerschaft von Zion und Salem gesammelt und in das Buch des Lebens eingetragen wird. Darum fürchte dich nicht, mein lieber Mitbruder! Dir, auch dir, ist heute der Heiland geboren; auch du hast Theil an dem Segen der sich von Bethlehem aus über die ganze, dis jetzt noch unter dem Fluche seufzende Erde verbreitet; auch du darst dich einschreiben lassen in die Zahl seiner Glieber und ber Genossen seines Reiches. Ja, wenn Er in großer Pract und Herrlichkeit erschienen wäre, so hätte unser blöbes Herz noch einiges Recht, vor Ihm zu erschrecken, Ihn zu scheuen und zu fürchten; wir hätten noch einige Ursache zu glauben, daß ber Ruf ber Gnade und der Bersöhnung, der seit Seiner Geburt über die ganze Erde erschallt, uns arme, verdorbene Leute nicht anginge.

Aber fiehe, nun ift Er ein Rind worden wie wir, ja, hat noch größere Erniebrigungen und Schwachheiten burchgemacht, als wir Alle burchmachen fonnen, bamit wir in unserer Armuth und Schwachheit und in unserm Elend boch ein rechtes Berg zu Ihm faffen konnten. Dber hat irgend ein Menfc Urfache fic vor seinem Bruder zu fürchten? Darf ein Bruder nicht getroft hinzunaben gu feinem ihn liebenben Bruber? Wir aber find Bruber Chrifti nach bem Fleifche, und fo wir uns an Ihn ergeben, auch nach bem Gae. Darum fürchtet euch nicht, benn euch ift heute ber Beiland geboren! Da ber nun Reiner, auch ber argfte Gunber nicht, verzagen; Reiner, ber Menfch Geißt, ift ausgeschloffen von bem Gnadenrath Gottes und von dem Frieden, ben ber Seiland geben will De-Alle, Alle hat er verfobnet, nicht fur die Sirten in nen, die Ihn lieb haben. Bethlehem, an welche zuerst bie evangelische Botschaft erging, nicht nur bie Rinder Ifrael, welchen der Beiland felbft bas Bort vom Reiche zuerft predigte, nicht nur bie Junger und Apostel bes BErrn, nicht nur Diejenigen, die Ihm von Jugend an gebient und in Seinen Wegen beständig gemantelt haben,nein, Alle, Alle haben Theil an biesem Rinde, bas beute geboren ift; und wenn einer von uns follte bis in fein hohes Alter ein Rhecht ber Gunbe, ein Diener bes Teufels, ein Dieb, Rauber, Morber, Trunkenbolb, Surer, Chebrecher gewesen fenn, - wenn er an dem heutigen Tag umtehrt und wendet fich an ben neugebornen Ronig von Salem, ter burch feine tiefe Erniebrigung sogar dem Teufel die Macht genommen hat,-wenn er heute umkehrt und bekehrt fich zu Ihm, fo barf man ihm gurufen: bir, bir ift heute ber Beiland geboren! Das find die Fruchte feiner Geburt und feiner Menschwerdung, bag Er Die erlofete, fo burch Furcht des Tobes im gangen Leben Anechte fenn mußten, - fie erlofete zu ber herrlichen Freiheit ber Rinder Gottes, daß fie in findlichem Geifte rufen burfen: Abba, lieber Bater! Sebet, welch' eine Liebe hat uns der Bater erzeiget, bag mir Gottes Rinber follen beißen! D, eine unaussprechliche Liebe und Gnade!

Aber der Engel in unserem heutigen Evangelio sagte nur zu den ein faltigen Hirten, die mahrscheinlich auch auf den Trost Ifraclo hofften,—nur zu diesen kindlichen, einfältigen Hirten sagte er: fürchtet euch nicht! Bu Denjenigen aber, welchen bas Evangelium gepredigt ist, welche wissen, daß der heiland geboren und in die Welt gekommen ist, Sünder selig zu machen, die aber doch diese Seligkeit, diese Liebe nicht achten, sondern auf ihrem unwiedergeborenen, störrischen Sinne beharren und das Wesen dieser Welt lieber haben, als die Ehre bei Gott, zu diesen muß ich an dem heutigen Geburtstage des HErrn, der ein Tag der Freude seyn sollte, ich muß ihnen, weil mich mein Amt und Be-

ruf bagu aufforbert, ich muß ihnen gurufen: fürchtet, fürchtet euch, erzittert unb erbebet, benn ber Tag ber Rache ift vor ber Thur! Gott lagt fein nicht fpotten! Denn fo Er ber Engel, die gefündigt haben, nicht verschonet hat, sonbern hat fie mit Retten ber Finfterniß zur Solle verftogen und fie übergeben, bag fie gum Gericht behalten werden, wie wollen benn wir entfliehen, fo wir eine folche Seligfeit nicht achten? Es fommt ein Tag, wo biefes ichwache Rindlein, bas beute geboren worden ift, als ber Richter der gangen Welt erscheinen wird. ber Gerechte wird an jenem Tage erhalten werden; wo will bann aber ber Gottlose bleiben? mas will es fur ein Ende nehmen mit Denjenigen, die dem Evangelio nicht glauben? Jener Tag wird bem Pharifaer und Seuchler die Larve von feinem Angesichte herunterreißen, wird alle Schande und Bosheit, die noch in bem Bergen verborgen aufbeden und gur Schau hinftellen vor der gangen Welt, daß die Verflucken mit verzweiflungsvollem Geheul hinaussliehen werden in die ewige Finsternis. So stehe doch still, Sunder, und befinne dich: wohin eilft bu, wohin goft ba? was ift bas fur eine breite Strafe, auf welcher bu einhergehft? - Ja, fie führet jum Berderben, jum ewigen Berderben! Sier trete hin an die Koppe des neugebornen Königs und lag dich von Ihm zu bem Beg, ber jum Leben führt, leiten! Du meinest vielleicht, er fen ju schwer fur bich; so versuch' es nur einmal, thue nur einmal einen einzigen Schritt auf bem schmalen Pfade, und bu wirst erfahren, daß ber Weg nicht fo schwierig ist, wie bu bir's vielleicht vorftelleft.

Du darfft ja nur ein Kindlein fenn, Du darfft ja nur die leichte Liebe üben; D blöder Geift, schau' her, wie gut Er's mein', Es ift nicht schwer.

Wem soll ich aber mit dem Engel zurusen: ich verfündige euch große Freude, freuet euch! Das kann ich nur Denjenigen unter uns sagen, die den Herrn JEsum Christum lieb haben. Ja, freuet euch, ihr, die ihr den Herrn kennet; freuet euch, ihr Liebhaber des Heilands; freue dich, du Tochter Zion, stimme ein in den Lodgesang der heiligen Engel, singe dem neugebornen König einen freundlichen Willsomm entgegen; denn dir ist heute dein Heiland gedoren! Schon Abraham wünschte Seinen Tag zu sehen, die ganze Schaar der Bäter des alten Bundes harrte mit Sehnsucht auf Ihn: "Ach, daß der Herr aus Zion kam', und unsere Bande von uns nähm!" seufzten sie; — und siehe, jetzt ist Er gedoren, und was noch mehr ist, un sist Er gedoren. Das sollte doch eine wahre Weihnachtsfreude in unsern Herzen erregen, das sollte uns doch antreiben, uns von der Weihnachtssonne, von JEsu recht beleuchten und bestrahlen zu lassen. Wir leben in einer Jahreszeit, wo die natürliche Sonne nur selten und schwach scheint; desto kräftiger sollten wir uns von der himmlischen Sonne, welche ist JEsus Christus, durchscheinen und durchseuchten und durchwärmen lassen.

Lag bich erleuchten, meine Seele, Berfaume nicht ben Gnabenschein! Der Glang in biefer fleinen Soble Stredt sich in alle Welt hinein; Er treibet weg ber höllen Macht, Der Sunden Rreug- und Todes-Nacht. Wenn ein irbischer König zu uns fame, uns in unsern Häusern besuchen, sich mit uns über das, was unserm Herzen am nächsten ist, unterhalten, uns Muth einsprechen, uns zu Freunden und Brüdern machen wollte, — wie sehr wurde das uns ehren! Sollten wir uns nicht auch freuen, sollten wir uns nicht auch geehrt fühlen über die Gnade des himmlischen Königs, der heute zu unserem Besten ein kleines, schwaches Kind geworden ist, der heute, heute von Jedem, der ihn suchet, sich will sinden lassen, will eines Jeden, auch des gröbsten Sünders Freund und Bruder, ja Retter, Seligmacher, Heiland seyn?

Besonders sollten wir Das recht zu Herzen nehmen, die wir jest Sein Abendmahl begehen wollen. Dreinndbreißig Jahre stand es von dem Tag Seiner Geburt an, bis Er Sein Werf vollendete und den Tod für die Sünder stard, dessen Andenken wir im Abendmahle begehen. Was hat der getreue Heiland in dieser langen Zeit nicht für unsere Seelen erduset und gelitten; durch wie viele Erniedrigungen, durch wie viel Schmach und Elend hat Er hindurchgehen müssen, Sein ganzes Leben war eine Reihe von Entbehrungen, Entsagungen und Leiden. Und was soll ich erst von den Tagen sagen, wo die Schmach Derer, die Ihn schmähten, über Ihn siel; wo Er Seinen Rücken darhielt Denen, die Ihn schlugen, und Seine Wangen Denen, die Ihn rausten, und Sein Angesicht nicht verbarg vor Schmach und Speichel; wo Er Sein Angesicht darbot als einen Kieselstein, — wie Er durch den Mund des Propheten sagt, — wo Ihn Hunde umgaben und der Bösen Rotte sich um Ihn gemacht hatte; wo Seine Kräste vertrocknet waren wie eine Scherbe, und Er lag in des Todes Staub und war ein Wurm und fein Mensch um unsretwillen! — Das wollen wir doch recht erwägen in unserem Herzen, wollen uns Ihm mit unserem ganzen Elend, mit unserer Gleichgültigkeit und Kälte gegen Ihn, und mit unserem Undank und Ungehorsam ganz zu Füßen legen, und als dußfertige Besenner Seines Namens, odwohl in der Schwachheit und Armuth, doch im Glauben an Ihn und im Blick auf Seinen Tod Sein Wahl halten, dis wir einst nach vollendeter Prüfungszeit das neue Rahl mit Ihm halten werden in Seines Baters Reich.

D, du hochgelobter Heiland, dazu kannst nur Du durch Deine Kraft uns bringen. So bereite benn unsere Herzen Dir felbst zu einem Dir wohlgefälligen Tempel! Amen.

III.

Am Gedächtnistage des Apostels Johannes (1820).

Bert: Ev. Joh. 21, 15-24.

Da fie nun bas Mahl gehalten hatten, fpricht 3Efus zu Simon Petro: Simon Johanna, haft bu mich lieber, benn mich biefe haben? Er fpricht zu ihm: Ja hErr, Du weißest, bag ich Dich lieb habe.

Spricht er ju ihm: Beibe meine lammer. Spricht er jum andern Mal ju ihm: Simon Johanua, haft bu mich lieb? Er fpricht ju ihm: Ja, hErr, Du weißeft, baß ich Dich lieb habe. Spricht er ju ihm: Weibe meine Schafe. Spricht er jum britten Mal zu ihm: Simon Johanna, hast du mich lieb? Petrus ward traurig, daß er jum britten Mal ju ihm fagte: hast du mich lieb, und sprach ju 36m: BErr, Du weißest alle Dinge, Du weißest, daß ich Dich lieb habe. Spricht JEsus ju ibm: Beibe meine Schafe. Bahrlich, mahrlich, ich fage bir: ba bu junger wareft, gurteteft bu bich felbft, und manbelteft, wo bu bin wollteft; wenn bu aber alt wirft, wirft bu beine Sande ausftreden, und ein Anberer wird bich gurten, und fuhren, wo bu nicht bin willft. Das fagte Er aber ju beuten, mit welchem Tobe er Gott preifen murbe. Da Er aber bas gefagt, fpricht Er gu ihm : Folge mir nach. Petrus aber manbte fich um, und fahe ben Junger folgen, welchen IEfus lieb hatte, ber auch an feiner Bruft am Abendeffen gelegen mar, und gefagt hatte: Berr, wer ift's, ber Dich verrath ? Da Petrus biefen fabe, fpricht er ju Jefu: Berr, mas foll aber biefer? Befus fpricht ju ibm: So ich will, daß er bleibe, bis ich komme, was gehet es dich an? Folge du mir nach. Da ging eine Rebe aus unter ben Brubern: Diefer Junger ftirbt nicht. Und JEfus fprach nicht zu ihm: Er ftirbt nicht, fonbern : So ich Milpbag er bleibe, bis ich tomme, was gehet es bich an? Dieg ift ber Junger, ber von biefen Dingen zeuget, und hat bieß gefchrieben. Und wir miffen, bag fein Beugnig wahrhaftig ift.

Wenn wir unser ganzes Evangelium betrachten, so mussen wir dem Apostel Johannes beistimmen, welcher Joh. 13, 1. sagt: "Wie der Heiland hatte geliebet die Seinen, die in ter Welt waren, so liebte Er sie bis an's Ende." In der That, wenn man nur einen flüchtigen Blick auf bas Evangelium wirft, so wird es klar, mit welcher Liebe und Sanftmuth Er die Seinigen behandelte, so lange Er bei ihnen war.

Wird Er es jest, nachdem Er hingegangen ist zum Bater, anders machen? Nein; Er ist und bleibt derselbe; Er behält immer die nämliche Gesinnung gegen die Seinigen. Wer zu Ihm in die Schule gehen will, der wird Ihn immer noch als den liebenden, sanftmuthigen, gern verzeihenden und vergebenden, und doch scharfen und über der Wahrheit haltenden Herrn erfahren, als welcher Er im heutigen Evangelium erscheint.

Lasset uns hierüber weiter nachbenken, indem wir unser heutiges Evangelium selbst zum Leitfaden nehmen, um zu lernen, wie der Herr mit den Seinigen umgeht und wie sich die Seinigen gegen ihn betragen sollen, oder mit andern Worten: Lasset uns aus unserem heutigen Evangelium naher betrachten:

## Die Beschaffenheit ber Schule, in welche IGsus Chriftus bie Seinigen ju führen pflegt.

Du aber, auferstandener König und Herr, sprich Deinen Segen über unsert beutige Zusammenkunft! Amen.

Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht JEsus zu Simon Petro (wie es in unserem Text heißt): "Simon Johanna, hast du mich lieber, denn mich Diese haben? Er spricht zu ihm: "Ja, Herr, Du weißest, daß ich Dich lieb habe." Spricht er zu ihm: "Weide meine Schafe!"—Es war eine der letzten Zusammenkunfte des Herrn mit seinen Jüngern, die uns der Evangelist hier

Der Berr mar ichon auferstanden von bem Tod; ba hatten nun geerzählt. rabe einmal die Junger im See Genegareth die gange Nacht hindurch vergeblich gefischt; am Morgen, ba es anfing bell zu werben, faben fie am Ufer bes Cee's ihren auferstandenen BErrn und Meister fteben, ber fich ihnen, wie Er verheißen batte, bier in Galilaa offenbarte und ihnen gurief: Sie follten bas Det auf die rechte Seite bes Schiffes auswerfen, welches fie auch befolgten, und hierauf eine ausehnliche Bahl Fische fingen. Ihr konnt benten, geliebte Buborer, welche Freude es in den Bergen ber Junger erregt haben muß, als fie ihren SErrn faben, ber fich ihnen burch bas Bunber bes großen Fischzugs noch beutlicher zu erfennen gab. Es ift ber BErr! fprach Petrus, und warf fich, weil ihm das Schiff, auf welchem er fich befand, ju langfam an's Ufer gestoßen mare, sogleich in's Deer, um ju feinem geliebten Meifter bingufchwimmen. Da fie nun alle auf bem Ufer angekommen waren, feste fich ber Beiland zu ben Jungern nieber und verzehrte mit ihnen bas Frühltud, bas in Fischen bestand. Dabei muß es ziemlich ftill bergegangen fenn; benn bie Sunger waren zu febr gespannt auf bie Worte, bie fie von ihrem Deifter vernehmen follten, und fingen baber nicht gu reben an. - Der Beiland aber fprach auch Nichts, mahrscheinlich um die Erwartung der Junger noch höher zu spannen. Erft als die Fische verzehrt und bas Mahl gehalten mar, mandte Er fich an Petrus, ber vor Ungebuld, in ber Rabe bes Beilands zu fenn, fich in ben See geworfen hatte und zu ihm hingeschwommen war. Bu biesem wandte fich SEsus zuerst und fprach: "Simon Johanna, hast Du mich lieber, benn mich Diese haben?" und biese Frage wiederholte er brei Mal nach einander. Es scheint, wollte ber Beiland fagen, es scheint, als ob du mich lieber habest als die Andern, weil du bich vor Ungeduld in das Baffer gestürzt haft und zu mir bergeschwommen bist: fo scheint es; aber ift auch wirklich dem alfo? Saft bu mich wirklich lieber, benn mich bie Andern haben? Hiemit beutete ber Beiland aber noch auf etwas Anderes.

In jener Nacht nämlich, als Er bas Abendmahl ftiftete und feine ichredlichen Leiden am Delberge erbulbete, hatte Er voll Traurigfeit zu ben Jungern gefagt: "In dieser Nacht werdet ihr euch Alle an mir argern; benn es ftehet geschrieben: ich werbe ben Birten fcblagen, und bie Schafe ber Beerbe merben fich gerftreuen." -Das bunfte nun bamals bem Petrus, ber fich felbft nicht fannte, und eines rafchen, feurigen Gemuthes mar, gang unmöglich, daß es irgend einen Fall geben fonne, wo er seinen BErrn und Deifter verlassen und fich an ihm ärgern follte. Darum stellte er fich gleich aus ben anbern Jungern beraus und sprach: "Und wenn sich Alle an Dir ärgerten, wenn Dich Alle verließen, so will ich mich boch nimmermehr an Dir argern, will Dich nicht verlaffen!" Siebe, wollte er fagen, wenn auch alle Anderen untreu werben: Du haft boch noch einen Petrus unter Der wird nicht von Dir weichen, bas ift ein Relfenmann Deinen Jungern! und hat Dich zu lieb, sein Berg hangt viel zu fehr an Dir, als daß er jemals so schlecht senn könnte, Dich zu verlassen! Sa, sollte es zum Tobe geben: fur Dich, mein Meister und Derr, will ich gern mein Leben laffen!- Das meinte

nun bamals Petrus gang redlich, es war ihm fehr ernft babei; aber ber gute Junger kannte fich bei alle bem felber nicht. Denn als bie Trubfal einbrach, als er seinen Meister von Soldaten umgeben sah, die ihn gefangen nehmen wollten-ba schlug er zwar Anfangs mit dem Schwerte brein, so lange er noch in der ersten Hitze war; dann aber wich er zurud, wurde muthloser, wollte seinen HErrn nicht gar verlassen, und boch sich auch nicht bem Tobe aussetzen, schlich sich hinterbrein, begab sich in des Hohenpriesters Palast, um sein dem Heiland gegebenes Wort, daß er Ihn nicht verlassen wolle, nicht zu brechen, sank aber baselbst immer tiefer und tiefer, bis er bie schreckliche Gunde beging, seinen Beren und Deifter ju verläugnen und fich fo boch und theuer ju verschwören, er fenne ben Menfchen nicht: biefen Menfchen, ber ihm fo unaussprechlich viel Gutes gethan hatte und ben er von Bergen liebte!-D, wie tief fanf bamals Petrus durch das falsche Bertrauen, das er auf die Stärke seiner Liebe zum heiland setzte! Wenn ein Junger des HErrn in der Liebe zu Ihm noch so fest gegründet ift, - wenn die Stunde der Bersuchung fommt, bedarf er doch jedesmal wieber ber Unterftugung von der Rraft bes BErrn; ohne diese Rraft Gottes fann ein Chrift feinen Augenblick besteben. Auf eigenen Rugen fteben, tas lernen wir verborbenen Menfchen unfer Lebenlang nicht; und es ift auch recht und gat, daß mir jeden Augenblick wieder an unsere Schmachheit erinnert merben, bieg erhalt uns in ber Armuth.

Um nun wieder auf Petrus zurückzukommen, so richtete der Heiland jene Frage darum an ihn, weil er sich damals in seinem feurigen Gemüthe so den übrigen Jüngern vorausgestellt hatte, als ob er sie Alle an Liebe zum Herrn überträfe, und weil er, ungeachtet dieses Selbstruhms, schlechter bestanten und tiefer gefallen war, als alle Andern — ja, weil es jetzt, da er so rasch sich in den See geworfen hatte und zu dem Heiland hergeschwommen war, wiederum hätte scheinen können, als ob er eine größere Liebe zum Herrn hätte, als sie Alle. Was wollte der Heiland mit dieser Frage Anderes sagen, als: "Sieh', lieber Petrus, dein rasches, vorschnelles Benehmen ist, wenn es mich betrisst, nicht gerade ein Beweis sur deine größere Liebe: denn das ist blos deine Naturart. Es kann Einer sanster und stiller seyn als du und nicht so schnell zusahren, und er hat doch vielleicht eine ebenso große, ja noch eine größere Liebe zu Mir als du mit deinem raschen Wesen."

Doch hatte sich Petrus bereits besser kennen gelernt; durch seinen tiefen Fall war er zur Selbsterkenntniß gekommen; der Blick des Heilandes, den Er in des Hohenpriesters Palast ihm zugeworfen, hatte eine heilsame Zerknirschung und Buße in ihm gewirft und ihm bittere Thränen ausgepreßt. Darum stellte er sich nun nicht mehr so voran, sondern antwortete auf die Frage: "Hast du mich lieber, denn mich Diese haben?" ganz bescheiden und demüthig: "Ja, HErr, Du weißest, daß ich Dich lieb habe; Du weißest alle Dinge!"

D, wie selig muß eine Seele seyn, bie, wenn ber Berr biese namliche Frage an fie richten, offen und mit mahrhaftiger Ginfalt bes Bergens, ohne Berftellung

antworten barf: Du weißest es felbst, daß ich Dich lieb habe; Du siehest in mein Berg, Du burchschauest mich gang und fiehest, daß nur Liebe zu Dir in mir wohnt! - Geliebte! wenn vom BEren an Gines ober an bas Andere von uns biese Frage gerichtet murbe: Saft Du mich lieb? was murben wir 36m barauf antworten? Es ist leicht, auf diese Frage mit einem Ja herauszufahren; -aber wenn man fich grundlich befinnt, fo tonn einem gar Biel babei einfallen, was einem dieses Ja gewaltig erschwert, sogar vorerst verbietet. Beiland mahrhaftig lieb haben, bas will Biel beißen. Dazu gehört nicht nur ein naturliches Gefühl von Zuneigung, bas wir in unseren Bergen spuren; sonbern ber BErr will bas gange Berg, bas gange Gemuth, Die gange Seele, alle Rrafte bes Leibes und ber Seele ju Seinem Eigenthume; und nur, wer biefes Alles bem DErrn geschenft und geopfert bat, nur ein Solcher tann mit Petrus mahrhaftig sagen: Du weißest, bag ich Dich lieb habe! - D, wie viel lauft täglich zwischen die Liebe zum Geren binein! Ich rebe bier nicht von Solchen, bie gar nicht miffen, mas es heißt, ben Beiland lieben, bie also noch von ferne fteben Ihm, noch tobt find in ihren Gunben, sondern ich rede von Jungern bes Auch bei ihnen wird bald diefes, balb jenes bazwischen kommen, mas ber Liebe wiberftreitet. Wenn man g. B. gerabe baran ift, bem BErrn etwas aufzuopfern, 3hm einen fleinen Gefallen zu erweisen, fo hat uns ber Teufel bald wieber an einer andern Seite angefaßt, fo daß man nicht fobalb fertig wird. Und boch fann Niemand zum Beren fommen, der nicht wahrhaftige Liebe ju Da thut es alfo noth, recht aufmerkfam zu fenn, recht zu achten auf fich felbft, ju beten und zu machen, bamit man zu festen, gemiffen Eritten fomme und nicht mehr aus ber Festung vertrieben werde.

Als Petrus dem Herrn bekannt hatte, daß er Ihn liebe, empfing er die Antwort: "Weide meine Schafe!" und weiter unten: "Weide meine Lämmer!" Das ist also zunächst ein Wort für die Lehrer des Evangeliums. Du hast schon die rechte Lehrart, wollt ihm der Heiland sagen; du weißest schon, was du jungen und alten Christen vorhalten sollst, nämlich Liebe zu Mir, eine Liebe, die in deinem eigenen Herzen wohnen muß.

Geliebte Zuhörer! Wenn ich mich nach diesen Worten bes Herrn prufe, die er zu Petrus sagte: Hast du Mich lieb? und dann: Weide meine Schafe! und stelle mir vor, der Herr stünde vor mir, wie er vor Petrus gestanden ist, was könnte ich ihm dann antworten? Ich bin euch das Geständniß schuldig, daß ich nicht mit Petrus sagen könnte: Herr, Du weißt es! Ich wüßte in der That nichts zu antworten, als: Herr, gehe nicht in's Gericht mit deinem Knechte! Er, der barmherzige Heiland, möge doch erseßen, was an meiner Kraft und an meinem Willen und an meiner Liebe zu Ihm abgeht!

Aber nicht blos ben Lehrern des Evangeliums ist das gesagt, nein, es gehört Allen, die über andere Menschen gesetzt find. Wie vermag ein Bater, eine Mutter ihre Kinder, die Lämmer, die ihnen der Herr zum Weiden geschenkt hat, aufzuerziehen in der Zucht und Vermahnung zum Herrn,

wenn sie selber nicht innig an dem Heiland hängen, wenn nicht ihr ganzes Herz von Liebe zu Dem durchdrungen ist, dem sie ihre Kinder zuführen sollen? Liebe zum Herrn ist der Kern und Stern des ganzen Christenthums; ohne diese Liebe kann kein Mensch etwas Gutes wirken. Sie sollte mit uns aufstehen, mit uns niedergehen, sollte uns in allen unsern Geschäften begleiten; dann wurde Alles, was wir thun und unternehmen, in Ihm gethan sehn und durch Seinen Segen hundertfältige Früchte tragen. Denn was in Ihm gethan ist, das muß ja bleiben und bestehen.

Die Frage an Petrus um seine Liebe wiederholte der Heiland breimal. Das war also eine strenge Untersuchung, die er über den Herzenszustand seines Apostels anstellte. Es ist gut, geliebte Zuhörer, wenn wir uns eben so streng und wiederholt vor dem Angesichte des Herrn prüsen, wie es um unsere Liebe zu Ihm stehe. Das sollte nicht blos dann geschehen, wenn wir äußerlich dazu aufgesordert sind, z. B. wenn wir zu Gottes Tisch gehen, wobei es einer besonderen Selbstprüfung bedarf; nein, der Christ soll in täglicher Selbstprüfung stehen, soll sich täglich selbst richten, weil, wer sich selbst richtet, vom Herrn einst nicht gerichtet wird. Eine solche Prüfung muß mit Strenge und wiederholt vorgenommen werden; denn man kann bei der ersten Prüfung vielleicht gut durchsommen, und bleibt in der zweiten oder britten mit irgend Etwas hängen, das noch in einem verborgenen Winkel des Herzens steckt, und erst, wenn es hervorgezogen wird, als widergöttlich erscheint.

Da nun der Heiland den Apostel Petrus in solcher Weise zu seinem künftigen Lehramt eingeweiht hatte, sprach Er noch ferner zu ihm: "Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, da du jünger warest, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wo du hinwolltest; wenn du aber alt wirst, so wirst du beine Hände ausstrecken und ein Anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hinwillst." Das sagte er aber, zu deuten, wie der Evangelist hinzusest, mit welchem Tode er Gott preisen wurde.

Ungefähr zur nämlichen Zeit, ba Paulus in Rom enthauptet wurde, etwa ums Jahr 66 nach Christi Geburt, mußte auch Petrus in Rom sterben. Damals war eine furchtbare Trübsal über die Christen ausgebrochen. Man ging auf's Grausamste mit ihnen um und that ihnen die schrecklichsten Marter an, um des Zeugnisses und des Namens JEsu Christi willen. So sollen damals Biele um des Heilands willen lebendig mit Harz überzogen, an Pfähle gebunden und des Nachts statt der gewöhnlichen Straßenlaternen angezündet worden sehen. Schon damals war Rom trunken vom Blute der Heiligen, wie es in der Offenbarung Johannis heißt. In dieser Trübsal nun, die über die ersten Christen erging, ergriff man auch den betagten Apostel Petrus und verurtheilte ihn, als er frei bekannte, daß er Christum lieb habe und ihn für seinen Heiland halte, zum Kreuzestode. Petrus aber hielt sich nicht würdig des nämlichen Tobes, wie sein Meister, zu sterben, und bat darum seine Richter, daß man ihn nicht aufrecht, sondern das Haupt unter sich kreuzigen möchte. Diese Bitte

wurde ihm auch gemährt, und es erfüllte fich das Wort des Hern in unserem heutigen Evangelio: "Wann du alt wirft, wirst du deine Hande ausstrecken, und ein Anderer wird dich gurten und führen, wo du nicht hinwillst!"

Fraget euch selbst, geliebte Zuhörer! Wenn ber Heiland um seiner Liebe willen uns Solches zumuthete, wenn Er die unerhörtesten Qualen, den peinlichsten Tod zur Ehre seines Namens und Ihm zu Lieb' von uns forderte: wie würden wir dann bestehen? Wären wir wirklich gerüstet und bereit ihm zu folgen durch Noth und Tod, und Ihn nicht zu verlassen, auch wenn es unser Leben kostete? Wären wir bereit und entschlossen zu überwinden, wie Er überwunden hat? Wir wissen nicht, was unsere Zeit mit sich bringt, ob nicht die wahren Christen in unserer Zeit noch ähnliche Trübsale durchgehen müssen. Wären wir nun gerüstet, um seines Namens willen Alles, was wir haben, Aecker, Wiesen, Haus, Hof, Weib und Kinder zu verlassen, und einem elenden Tode entzegenzugehen? Können wir mit Luther sagen:

Nehmen fie uns ben Leib, Gut, Chr', Rind und Weib: Lag fahren bahin! Sie haben's fein'n Gewinn, Das Reich muß uns doch bleiben!—?

D, was gehört dazu, so im Glauben zu stehen! Freilich, wenn ein Kind Gottes in solche Fälle kommt, so ist der Herr gewiß nahe bei Denen, die Ihn anrufen; Er hilft ihnen mit seiner Kraft, hilft ihnen überwinden und die Krone des Lebens davontragen. Aber soll Er aushelsen, so muß es uns Ernst seyn; wir mussen wirklich und fest in seiner Gnade stehen, mussen uns recht gerüstet haben zum Streit; wir mussen angethan seyn mit jener Waffenrüstung Gottes, die Ephes. 6. beschrieben wird, wenn wir auslöschen wollen die feurigen Pfeile des Bösewichts. Wir mussen, so lange die Vorbereitungszeit dauert, uns vom Herrn führen lassen auch dahin, wo wir nicht hinwollen, mussen unseren Willen ihm ganz und gar hinopfern lernen.

So lange man freilich ein Anfänger im Christenthum ist und bleibt, pflegt man sich selbst zu gurten und zu wandeln, wo man selbst hin will; man wählt sich eigene Wege; aber der Herr weiß die Seinen in seine Wege einzuleiten, sie zu führen, wo sie nicht hin wollen, ihren Eigenwillen zu brechen, und sie zu seinen wahrhaftigen Anechten zu machen, wenn sie anders an ihm bleiben. Denn barauf fommt es an, Geliebte, daß wir an Ihm bleiben, an Ihm, dem treuen Beiland. Es ist in dieser Hinsicht sehr merkwürdig, daß Er im heutigen Evangelium zu Petro sagt: Folge mir nach!

Folge mir nach! hatte Er gleich Anfangs zu seinen Jüngern gesagt, als Er sie zu seiner Jüngerschaft anwarb, und jett, nachdem sie volle brei Jahre bei Ihm in der Schule gewesen sind, nachdem Er dem Vetrus das dreimalige Geständniß, daß er ihn lieb habe, abgenommen, und ihn zum Hirten und Bischof seiner Schafe und Lämmer von Neuem eingesetzt hatte, jest heißt es wieder: Folge mir nach!

Was mag wohl ber Grund hievon seyn? Wir können uns keinen andern benken als diesen, daß das ganze Christenthum nach seinem Ansang, Fortgang und Ende darauf beruht, daß wir JEsu nachfolgen, Ihn ergreisen und Ihn unzertrennlich anhängen. — Wenn ein Anfänger fragen würde: "Was muß ich thun?" so ist die Antwort: "Folge JEsu nach!" Ist Einer schon weiter gestommen, so hat er darauf zu sehen, daß er bei dem Heiland bleibe und sich im Festhalten an Ihm beständig erneuere. Ist Einer endlich am Ziel, so läuft es auch am Ende noch auf nichts Anderes hinaus, als daß er an IEsu hänge. "Ich jage Ihm nach," sagt der Apostel Paulus, "ob ich es ergreisen möchte, nachdem ich von IEsu ergriffen bin!" So war also auch dieser erfahrene, weitzesörderte

Apostel immer noch im Nachfolgen und Nachjagen begriffen. Es gibt freilich verschiedene Arten, dem Herrn nachzufolgen. Unser heutiges Evangelium ftellt uns in Johannes und Petrus zwei folche verschiedene Rachfolger vor. Petrus folgte zwar dem Herrn nach, aber er sah viel zu seitwärts oder rückwärts, und fragte dabei: was soll aber Dieser? als er den Herzens-jünger des Heilands ihm folgen sah. So läßt sich Mancher in seinem Ernst, dem Herrn nachzufolgen, durch Dinge, die ihm in den Weg kommen, aufhalten, sieht zu viel auf Andere, vergist darüber sich selbst und den Herrn, und wird von ber Ginfältigfeit in SEfu Chrifto verruckt. Wie gang andere benimmt sich da Johannes, den der Herr lieb hatte, wie es oft von ihm im Evangelium beißt! Der Aufruf: "Folge mir nach!" ist nicht zunächst an ihn ergangen, aber er folgt Ihm dennoch; er weiß, daß ihn sein Herr lieb hat, und daß er sich also ohne Bedenken an Ihn halten barf. Er folgt still, unverruckt, einfältig und ohne Zaudern. Darum wurbe er auch ber naberen und höheren Offenbarung JEju Christi gewürdigt. "So Ich will, daß er bleibe, bis ich fomme, was gehet es bich an?" sagte ber Heiland zu Petro, und beutete bamit auf bie Offenbarung, welche nachher Johannes auf ber Insel Patmos empfing, wo ber Berr in voller himmlischer Gottesberrlichfeit vor ibn trat, um ibm ju zeigen, was in zufünftigen Tagen geschehen follte. Seine getreue, unverrückte Nach. folge war alfo ber Grund, warum er nachher von bem Beiland, von seinem Leben und Thaten berichten und ein unvergängliches Zeugniß von Ihm ablegen ben und Thaten berichten und ein unvergängliches Zeugniß von Ihm ablegen durfte, wie er selbst in seinem Evangelio sagt: "Dieß ist der Jünger, der von diesen Dingen zeuget und dieß geschrieben hat, und wir wissen, daß sein Zeugniß wahrhaftig ist." Solche Nachfolger und Jünger hat der Heiland lieb, die sich freiwillig unter seine Fahne stellen, nicht viel fragen: Was soll Dieser oder Jener? sondern sich unverrückt an Ihn selbst, als den mahren Fels des Heils halten. D, daß wir Alle solche Nachfolger würden! Dann würden wir immer näher mit dem Herrn befannt, stels tieser in seine Liebe hineingeführt werden; und Er würde sich uns stels herrlicher offenbaren; wir würden dann würdig sehn, auch nar Anderson ein mehrkossisch und derwendes Venenis von Schwack. auch vor Anderen ein mahrhaftiges und dauerndes Zeugnig von 3hm abjulegen.

Belch' eine Chre ift es von biefem Könige ein Zeugniß abzulegen, feinen

Namen bekennen zu burfen vor der ganzen Welt, und sagen zu durfen: Ich bin ein Christ, ich bin ein Erlöster meines Herrn, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat! Darum, weil Er das für mich gethan, schweige ich nicht, sondern rede laut. Ich schäme mich seines Namens nicht! — Soll aber dieß bei uns möglich werden, so mussen wir feststehen in Ihm, uns an Ihn innig angeschlossen haben, von Seiner Kraft durchdrungen, Ihm uns völlig zum Eigenthum übergeben. Dazu helfe uns Sein heiliger Geist!

D werthes Licht, gib uns beinen Schein, Dag wir IEfum Chriftum ertennen allein, Dag wir an 3hm bleiben, bem treuen heiland, Der uns bracht hat jum rechten Baterland!

#### IV.

### Am Neujahr (1821).

#### Cert: fuc. 2, 21.

Und ba acht Tage um waren, daß bas Rind beschnitten wurde; ba ward fein Rame genennet SCfus, welcher genennet war von bem Engel, ehe benn Er in Mutterleibe empfangen warb.

So hatten wir also burch Gottes Onabe wieber ein neues Sahr angefangen! Wie schnell ist das verflossene Jahr zu Ende gegangen! Kaum glaubt man in eine Beit eingetren zu fenn, fo ift fie ichon wieder vollendet; benn unfere Tage fahren bahin, und wir bringen unfere Sahre zu wie ein Gefchwag. Reine lieben Mitchriften! Wenn die Zeit fo unwiderruflich babineilt, wenn Alles, mas uns umgibt, fo fchnell babinfahret, wenn unfere eigene Gutte von Sahr gu Jahr alter wirb, wenn wir mit jedem Augenblide bem Stundlein naber ruden, wo wir von hinnen scheiben follen; mas foll uns bas lehren? Soll es uns nicht antreiben, bei ber Berganglichfeit bes Irbischen und bei ber Sinfälligfeit unferes eigenen Lebens, uns umzufeben nach unvergänglichen und bleibenben Butten, ju ringen, bag wir uns immer fester auf ben ewigen Grund grunden, auf Jejum Christum? himmel und Erbe werben vergeben; Er aber bleibet, und wer in Ihm ift, der bleibet auch, und wird bei Ihm feyn und Riemand wird ihn aus Seiner Sand reißen. Darum liebe Seelen, mas tann, mas mag ich heute, mas mag ich allezeit anders thun, als euch zu Ihm hinweisen, gu Ihm, beffen Gnabe und Treue alle Morgen neu ift, und ber uns auch beute um Seiner Gnabe willen wieber bier gusammentommen lagt? D, meine lieben Mitchriften, gehet bin zu Ihm! Er meint es fo berglich aut mit euch; ihr tonnt für bas Sahr, bas ihr nun wieber angetreten babt, feinen treuern Freund, Bruber und Wegweiser finden; mas habt ibr bavon, wenn ihr eure Sabre, bie

so schnell bahinfahren, ohne Ihn zubringet? Ich sage euch, wenn es bem also ware, ihr hättet umsonst, ja zu eurem Schaben und Verberben gelebt; nur wer in Ihm, bem getreuen Heilande, lebt, ber lebt recht und weiß, warum er lebt, und weiß, wohin er kommt, wenn er ausgelebt hat. Wir werden das neue Jahr, in das wir eigetreten sind, gewiß nicht besser aufangen können, als wenn wir, aus Veranlassung unseres heutigen Evangeliums

# Den Namen ICfus, der dem Beilande in der Beschneidung beigelegt wurde,

naber betrachten und im Bergen erwägen.

D liebster Heiland! Siehe, wir find hier vor Dir versammelt an diesem Neujahrsmorgen als Deine Schafe, die Du, der getreue Hirte, weiden willst. Wir sind Schafe Deiner Hand; Du hast uns schon unzählige Beweise Deiner Gnade und Treue gegeben; darum ist es uns unglaublich, daß Du uns in dem neuangetretenen Jahre verlassen wirst! So weide denn uns auch heute bei dem Eintritt in das neue Jahr; seite uns zu den lebendigen Wasserbrunnen, die aus Deiner Fülle hervorströmen; gib uns Dich selbst zu genießen, auf daß wir satt werden! Amen.

Wir durfen nicht glauben, als ob ber Name JEsus aus menschlicher Willfür und Gutdünken dem Heilande gegeben worden sey. Nein, als der Engel Gabriel der Jungfrau Maria verkündete, daß sie erlesen sey, den Messias zu gebären, da gab er ihr zugleich auch die Anweisung, daß sie ihn JEsus heißen sollte; und nun heißet er wirklich JEsus. JEsus heißt Der, den wir als unsern Herrn und Heiland kennen; JEsus heißt Der, welcher jetzt zur Rechten des Vaters, zur Rechten seiner Masestät sitt, Der, welcher Augen hat wie: Feuerstammen und ein Angesicht wie die Sonne, wenn sie schient in ihrer Macht; JEsus heißt Der, welcher lebet und regieret von Ewigseit zu Ewigseit, welcher ist der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, der Herr der Herrlichkeit; der allmächtige, unendliche Gott heißt JEsus. Man muß dieß den Mensichen unserer Zeit laut und beutlich sagen, sie glauben es sonst nimmer; und wenn sie es glauben, so haben sie Ohren und hören nicht den Auf des Evangeliums, der so mächtig durch die ganze Welt hindurchbringt, haben Augen, und sehen nicht die Herrlichkeit des Baters, die sich in dem Angesichte des Sohnesespiegelt. Denn sie sind verstockt und blind, und halten die Augen muthwillig zu vor dem Lichte, das ihnen in JEsu entgegenscheint.

Warum heißt aber der allmächtige Gott JEsus? Da gibt es keinen andern. Grund, als weil Er aus lauter Liebe und Barmherzigkeit auf diese arme Grdeherniedergekommen ist, uns ein JEsus, ein Erlöser zu werden, uns arme Sünder zu befreien von dem Fluch der Sünde, von der Furcht des Tades, van.
der Gewalt des Teufels, von der ewigen Finskerniß und Hölle. Sehet,
darum heißt er JEsus! Er hat seinen Namen von dem, was Er gethan, weil.
Er uns erlöset und ein so kokbares Lösegelb für uns gegeben hat; weil. En

80

überwunden hat als der Löwe aus dem Stamme Juda, so bleibet Ihm auch der süße, Mark und Bein durchdringende Name, vor dem sich beugen mussen alle Kniee und alle Zungen bekennen, daß Er sey der Herr; es bleibet ihm der Name JEsus. D, ein süßer Name für Die, so ihn fassen, welchen er verklärt ift in ihren Herzen, welchen die Decke hinweggenommen ist, daß sie mit unverwandtem Angesicht hineinschauen in das große Geheimniß des Namens JEsus, daß sie von einer Jesusstreude in die andere, von einer Jesussiebe in die andere hineingeführt werden; dis endlich dieser theure Name mit dem lebendigen Griffel des Geistes in ihre Herzen eingeschrieben, ihr ganzes Herz in Liebesstammen entzündet ist und es heißt: Es soll nur, nur JEsus seyn!

Richt nach Welt, nach himmel nicht Meine Seele wunscht und sehnet; JEsum wunscht fle und sein Licht, Der mich hat mit Gott verföhnet, Der mich frei macht vom Gericht; Meinen JEsum laff' ich nicht. JEsum laß ich nicht von mir, Steh' ihm ewig an ber Seiten; Denn Er wird mich für und für Bu ben Lebensbächlein leiten. Selig, ber mit mir so spricht: Meinen JEsum laß ich nicht!

Wodurch aber kommt eine Seele zu solcher süßen und innigen Liebe JEsu? Sie kommt durch nichts Anderes dazu, als wenn sie den hohen JEsusnamen in seiner ganzen Bedeutung auffaßt und sich zueignet, welches aber freilich ein Werf des Geistes ist, der in alle Wahrheit leitet, und nicht auf Menschenkraft beruht. JEsus heißt ein Erlöser, und der Heiland ist ein Erlöser, ja es gibt sonst keinen Erlöser: denn er erlöset uns von Sünde, Tod, Teufel und Hölle. Lasset uns bieß näher betrachten!

Der Beiland ift ein Erlofer von ber Sunbe. Bon Anfang mar bie Sunbe nicht in ber Welt; aber burch bes Teufels Trug und Lift find unfere erften Eltern verführt worden, daß fie die Rinfterniß mehr liebten ale das Licht, und burch ihren Ungehorsam eine Schuld auf fich luben, die nur burch bas Blut bes eingebornen Sohnes Gottes getilgt werden konnte. Denn von biefem erften Kalle an verbreitete fich bas Berberben wie ein Strom über bas gange Denfchengeschlecht; Tod und Finfterniß lagerte fich auf bie Erbe; Tod und Finfterniß nahm Plat in unfern Gebeinen. D, ein unabsehbares Elend folgte burch bie Sunde auf bas frubere Glud ber Menschen, auf ihr Leben bei Gott und in Gott, ihrem Schöpfer. Da fah Gott voll Erbarmen und Mitleiben herab auf bie verfluchte Erbe, auf welcher ber Satan seinen Stuhl aufgeschlagen hatte, um mit höllischer Freude zu verberben, mas er verderben fonnte. berab; es jammerte Ihn ber armen Denfchen; Er hatte inniges Mitleiben mit ihnen, und im Drange Seiner Erbarmungen fandte Er Seinen Sohn, Sunder felig zu machen. Siehe, bas war Gottes Lamm, bas ber Welt Sunbe trug, bas war JEjus! D, wie viel hat der Heiland, fo lange Er auf Erden mar, durchgemacht! Bon den meiften Seiner Leiben haben wir Sunder gar feinen Begriff; bie Gunbenlaft ber gangen Welt murbe auf Ihn, ben einzigen Reinen, geworfen; Er mußte fie tragen, mußte fie feufzend hinauftragen auf ben Bugel

Golgatha, um ba an bem Fluchholze ein Fluch zu werden an unserer Statt, um als ein Gerechter zu sterben für die Ungerechten, um mit. Seinem Blute die große Schuld aus dem Schuldbuche Gottes auslöschen, um die Handschrift, die wider uns war, vernichten zu können, um uns in Ihm, als Heilige und Gerechte, Seinem Bater vorzustellen. "Er hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen an Seinem Leibe auf das Holz," sagt Petrus, "auf daß wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch welches Wunden wir sind heil worden."

O große Lieb', o Lieb' ohn' alle Maaße, Die Dich gebracht auf biefe Marterstraße! | 3ch lebte mit ber Welt in Luft und Freuden,— Und Du mußt leiben!

D Seelen, hieher! hieher verstockte Herzen, schauet an den Herrn der Herrlickfeit! Er ist erwürgt um euretwillen; um eurer Sünden, um eurer Berstockung willen ist Er getödtet; Er wird gegeißelt und mit Dornen gefrönet, in's Angesicht geschlagen und verhöhnet; Er wird mit Essig und mit Galle getränket, ans Kreuz gehenket. So kommet doch, ihr mühseligen und beladenen, ihr armen und abgematteten Seelen, fliehet, fliehet auf den Hügel Golgatha, umschlinget des Gekreuzigten Füße, und lasset euch Leben und Gnade zuströmen aus Seinen tiesen Wunden! Denn wer zu Ihm kommt, der wird weiß und helle gewaschen in Seinem Blut; er wird gerecht und heilig und rein von aller Sünde, und erhält einen freien Zutritt zu der Gnade Gottes, und wird aus einem Feinte ein Kind des Höchsten, und darf sich rühmen der Kindschaft Gottes. Sehet, das thut der Heiland und darum heißt Er JEsus!

Wenn es aber baran ist, daß wir sollen der Sunden Sold empfangen, melches ist der Tod unseres Leibes, siehe, so ist JEsus wieder da, und errettet von dem Tode.

Schon Jesaia zeugt von ihm (25, 8.): baß Er ben Tob verschlingen merte ewiglich; und im Neuen Testamente wird es uns noch beutlicher geoffenbaret, wie Jesus bem Tobe die Macht genommen und Leben und unvergängliches Wefen an bas Licht gebracht habe. Meine lieben Buborer, es ift feine Rleinigfeit, aus biefer Welt hinweggeriffen zu werben, unfere bisherige, obgleich gebrechliche Butte verlaffen zu muffen. Zwar fo lange bie Menschen bei Rraften find, benten fie wenig baran; aber wenn bie Schrecken bes Tobes über eine Scele fallen, und fie fennet nicht ben Tobesüberwinder, und fann sich nicht an Ihn halten, und fann fich nicht verbergen in Seine Bunben, und fann ihren Beift nicht Seinen getreuen Beilanbsbanden empfehlen, und fie foll hinausgeben in bie Finsterniß, in ein Land, bas ihr völlig unbefannt ift, foll bingeben um gu fteben vor bem Richterstuble Gottes, um ben Lohn ihrer Thaten zu empfangen, offenbar zu werden mit all' ihren Werken vor feinem Angefichte: o, meine lieben Mitchriften, fonnet ihr euch ein fürchterlicheres Elend benten? Sier ift nun auch wieder JEsus Dem, ber an Ihn glaubt, bie einzige Sulfe, aber eine gewisse, feste Hulfe, ein mahrhaftiger Weg, ber ficher hinüberleitet in bas an-bere Leben. Der Heiland ift bie Auferstehung und bas Leben, wer an Ihn glaubet, ber wird leben, ob er gleich fturbe, und wer ba lebet und glaubet an

Ihn, ber wird nimmermehr fterben. Darum, mein lieber Mitbruber, wenn ou auch einmal, fen es früher ober fpater - bie Stunde miffen wir ja nicht jenen Weg antreten und babinfahren follft auf beiner letten Strafe; fo nebe bich vorber als ein fluger Mensch nach einem gewissen Wegweiser um, ber bich ficher binüberführt, welcher ift Niemand anders, benn Jejus Chriftus, auf daß Er bich, wenn bein Stundlein tommt, bei ber Band nehme und leite bich burch's finftere Thal des Todes zu ben ewigen Friedenshütten! Ber Sein Wort balt, ber wird den Tob nicht feben ewiglich. D große und unaussprechlich gewisse Wahrheit: wer fein Wort halt, der wird ben Tod nicht feben ewiglich; sondern er fahret und finket dabin, ebe er fich bes Tobes verfiehet, weil er weiß, daß fein Erlofer lebt, ber ibn bernach wird auferweden von ber Erbe, bag er in seinem Leibe Gott feben moge von Angesicht. Durch Seinen mannlichen Streit, ben Er in Gethjemane bestanden, burch Seinen heißen Rampf auf Golgatha, burch bie Angst Seiner Seele, wo Er Gebet und Flehen mit startem Geschrei und Thranen geopfert bat, burch Seinen Angstruf: Es ift vollbracht! burch Seinen Tod hat Er den Tod getöbtet, und Die, fo fich an Ihn halten, von aller Furcht bes Todes erlofet. Darum beift Er Mefus. Darum

Wenn mein Swindlein vorhanden ift, Und ich foll fahr'n mein Straße, So g'leit' Du mich, hErr JEsu Christ, Im Lob mich nicht verlasse; Mein' Seel' an meinem letten End' Befehl' ich, HErr, in Deine Sand'; Du wirst sie wohl bewahren!

Aber Er hat uns auch von bem Teufel erlofet. Durch die Berführung unserer ersten Eltern, durch ihre Thorheit, da sie ihm mehr geho.cht, als der Stimme ihres Schöpfers, burch bas Berberben, bas fich über Alle verbreitete. burch die Liebe jum Ungöttlichen und durch ben Saß gegen bas Göttliche, ber in allen naturlichen Bergen wohnt, mit einem Worte: durch die Finsterniß, in ber wir leben und welche wir lieben, find wir Genoffen bes Reichs geworben, bas bem Teufel gebort. Er glaubte ein Recht zu haben auf unfere armen Seelen, glaubt es noch, hielt uns fur feine Unterthanen, und balt uns noch bafur. Darum hat er von jeher fo schrecklich gegen bas Reich Gottes getobt und gewuthet, bat es von jeher fo übel genommen, wenn ihm eine Seele entrinnen wollte, hat von jeher alle möglichen Sinderniffe in den Weg gelegt, damit bas Licht der Wahrheit nicht in die Bergen bringe: benn er ist ein Lugner von Anfang und haffet bie Bahrheit. Darum ift er fo graufam mit unferem Beiland umgegangen, bat Ihn auf alle Weise zu Falle bringen wollen, bat feine gange Bosheit, feine gange Gewalt auf Ihn abgelaben, bat Ihm mit Locken und mit Schelten, mit Freuden und mit Pein und Qualen jugesett, bamit bas große Erlojungewerf nicht vollbracht murbe. Aber ber SErr bat übermunben; es bat übermunden bas Lamm Gottes, welches ber Welt Gunde tragt, burch Seine Gebuld, durch Sein Stillesenn, als die gange Buth ber Finsterniß an 36m ansbrach, badurch, daß Er Seinen Mund nicht aufthat, wie ein Lamm, bas gur Schlachtbank geführet wird, und wie ein Schaf, bas verftummet vor feinem

Scherer. Durch Sein gebuldiges Leiden hat überwunden der Löwe aus dem Stamme Juda, und die alte Schlange unter Seine Füße getreten. Wer sich nun an Ihn, den wahrhaftigen Heiland, hält, den kann der Arge nicht mehr antasten, sondern er ist gerettet aus dem Reich der Finsterniß, hinübergerettet in das Licht des Lebens, und der Teufel muß, troß aller seiner List und Gewalt, doch stille zusehen, wie ihm eine Seele um die andere entrissen wird; ja, mag er sich auch noch so sauer stellen: er thut uns doch nichts, wenn wir in Christo IEsu sind, das macht, er ist gerichtet, ein Wörtlein kann ihn fällen. Das hat der Heiland vollbracht, und darum heißt Er JEsus.

Was soll ich von der Hölle sagen, von dem Todtenbehälter? Ihr wisset, daß sie ein Ort der Unseligen ist, daß sie der Ausenthalt aller Derjenigen ist. von welchen es Offenb. 22, 15. heißt: "Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Todtschläger und die Abgöttischen und alle die liebhaben und thun die Lügen." Sie, die alle Todten verschlungen hatte, ehe Er kam, hat Er getödtet durch Seinen Tod; ja Er ist selbst hinabgefahren und hat ihre Pforten erschüttert und hat ihre Todten, die Seine Predigt im Gefängniß annahmen (1. Petri 3.), erlöset durch Seine große Kraft, so daß sest, wer sich an Ihn hält, nicht mehr von ihr angetastet wird, sondern sogleich daheim seyn darf bei dem Herrn. Auch das Todtenreich hat Er für die Seinigen getödtet durch Seinen Tod; es darf die Todten nicht mehr behalten, sondern Auserstehung und Leben ist durch den Sieg des Lammes an das Licht gebracht worden, der Tod ist verschlungen in den Sieg; Tod, wo ist dein Stackel, Hölle, wo ist dein Sieg? Gott aber sey Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch JEsum Christum unseren Herrn!

Das sind die Gründe, warum der Heiland JEsus heißt. Freilich, der natürliche Mensch weiß es nicht zu fassen, und es ist ihm eine große Thorheit, aber dem geistlichen Menschen ist's eine Gotteskraft. Es sind unaussprechliche Herrlichkeiten in diesen Siegen des Lammes, das JEsus heißt, verborgen; aber nur Der vermag sie zu schmecken, der überhaupt geistlich fühlen und urtheilen kann, und auch für diesen ist hier nur ein Borschmack gegeben. Aber es wird ein Tag kommen, der Alles offenbaren und die Siege des Lamms in ihrer ganzen Größe und Herrlichkeit aufvecken wird. Wenn Alles, was erlöset ist, wird einstimmen in das Lob des Herrn, und der ganze Himmel widerhallen wird vom Gesang erlöster Sünder; dann erst wird der Name JEsus ganz verkläret werden. Unterdessen ist seine Herrlichkeit noch verdeckt vor den Augen der Welt, bis er sich einst ganz wird offenbaren können als der Bräutigam seiner erlösten und erkauften Braut, seiner Gemeinde.

Aber jedes Jahr, das wir enden oder anfangen, bringt uns wieder einen Schritt näher an jenen Tag. Ach, daß wir Alle, meine lieben Mitbrüder und Mitchristen, diesen Tag mit Freudigseit erwarteten, daß unsern Herzen allen der Name JEsus recht fostbar und groß und unauslöschlich eingeprägt würde! Das wünsche ich euch zum neuen Jahr. Ich weiß euch nichts Besseres. In SCsu

muffet ihr biefes Jahr anfangen, JEfus muffe euch durch baffelbe hindurchfuhren; in Ihm muffet ihr es beschließen; ja, sollte Ginem ober bem Andern von uns bas Stunblein fommen, ba er von binnen foll, fo muffe es nur an ber Sand SEju geschehen. Es ift Alles umsonft, mas euch gepredigt wirb, es ift alles Bibellesen, alles Beten und alle Erbauung umsonft, wo nicht JEsus euch baburch groß und wichtig und unentbehrlich wird. Ach, daß boch sein theurer Rame in ber hiefigen Gemeinde recht verherrlicht murbe; daß Er verherrlicht murbe in biefem Saufe bes BErrn; bag Er verherrlicht murbe in ben Saufern und auf ben Strafen und auf ben Relbern und in ben Balbern ;- bag Er befonders verherrlicht murbe in eines jeden innerstem Bergensgrunde; daß wir Alle Ihm einverleibt murben als lebendige Glieber feines Leibes; daß Reines von uns bahinten bleiben mochte;-bag einst Reinem von uns biefes Jahr, bas wir antreten, jur Laft gelegt werben mochte vor bem Throne Gottes; bag wir Alle wachsen möchten im Glauben an Jesum!-Das find meine Bunfche, Die ich bei biefem neuen Sahr fur die Gemeinde im Bergen trage vor Gott. Herr moge Rraft, Gebeihen und Segen bazu geben! Er moge Alle, benen bie Sorge fur bas Bobl anderer Menfchen obliegt, bemahren, und überhaupt alle Menschen wahrhaftig befehren; moge die Krafte der Finsterniß, den Unglauben, der fich überall verbreiten will, die Gottlosigfeit und Gottesvergesfenheit unter allen Stanben nach feiner Gnabe bampfen; moge rechtschaffene Diener feines Borts in feine Ernte fenben; moge feiner fleinen Beerbe, wie bisher, Rube midertahren laffen; Er moge ten Schullehrern Gebuld, Beisheit und Liebe und ben mahrhaftigen Beilandsfinn fchenken; moge bie Reichen in feine Gemeinschaft ziehen, Die Armen mit feinem Erofte erquiden; moge uns alle bewahren vor ber Stunde ber Berfuchung; moge bie Rranfen beileu ober ihnen eine friedliche Beimfahrt gemahren; moge geben, daß Reines einft befchamet werbe vor feinem Angeficht!

Aber, was sind unsere Bunsche ohne Dich, Du lebendiger Seiland? Du allein kannst Kraft und Nachdruck geben; Du allein weißt, was uns wahrhaftig nütlich und gut ist; Dein ist beides, Weisheit und Stärke; bei Dir ist lauter Licht und Klarheit. Wir aber wandeln noch hienieden. Herr verkläre in uns Deinen Namen, bekehre uns ganz zu Dir, so sind wir bekehret! Wir wiffen nicht, was dieses Jahr mit sich bringen wird nach Deinem allweisen Rathschlusse; nur Deinen Ramen verkläre in uns, auf daß wir uns allezeit gerüstet und bereit halten, vor Dir zu stehen! Dein, Du seliger und allein gewaltiger König aller Könige und Hehen! Dein, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnet in einem Lichte, wo Riemand zukommen kann, musse unsere Seele sehn als Dein thener erkanstes Gut; Dein musse sie sehn im Leben und im Tode, in der Zeit und in der Ewigkeit, hienieden im Lande der Prüfung, und bort in Deiner neuen Stadt, wohin Du uns, um Deiner Gnade willen, nach wohl durchlausener Kampsesbahn führen wollest, o Herr, unser Gott! Amen.

### Am dritten Sonntage nach dem Erscheinungsfeste (1821).

Tert: Ev. 3ch. 2, 1-11.

Und am britten Tage ward eine hochzeit zu Cana in Galila; und die Mutter Jesu war ba. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die hochzeit geladen. Und da es am Bein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu Ihm: Sie haben nicht Wein. Jesus spricht zu ihr: Beib, was habe Ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht tommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was Er euch saget, das thut. Es waren aber allda sechs steinerne Basserfüge geset, nach der Beise der jüdischen Reinigung; und gingen je in einen zwei oder drei Maß. Jesus spricht zu thnen: Füllet die Basserfüge mit Wasser. Und sie fülleten sie bis oben an. Und Er spricht zu thnen: Schöpfet nun, und bringets den Speisemeister. Und sie brachtens. Als aber der Speisemeister lostete den Wein, der Wasser gewesen war, und wußte nicht, von wannen er kam, (die Diener aber wußtens, die das Basser geschöpft hatten) ruset der Speisemeister dem Bräutigam, und spricht zu ihm: Jedermann gibt zum ersten guten Bein, und wenn sie trunken worden sind, alsdann den geringern; du hast den guten Wein bisher behalten. Das ist das erste Zeichen, das Icsus thät, geschehen zu Cana in Galiläa, und offenbarete Seine herrlichkeit. Und Seine Jünger glaubten an Ihn.

Unfer heutiges Evangelium ergablt uns etwas außerst Seltenes und Seltfames, nämlich eine erbauliche Sochzeit. Wenn man bie eitle Welt fragt, fo muß es bei biesen und bergleichen andern Gelegenheiten recht luftig zugehen; man muß womöglich seiner eiteln und bofen Luft gang ben Bügel schießen laffen, und alle Gebanken an seinen Schöpfer sich aus bem Sinne Schlagen, bamit man ja nicht in seiner Freude gestört werde. So pflegt es die Welt zu halten, ober der Fürst biefer Welt, ber in seinen Unterthanen so gerne alle gottlichen Gebanken unter-Aber bie Gottlofen haben nicht Frieden, fpricht mein Gott. len fich Frieden erhaschen und erjagen, wollen fich Freudentage machen burch Fleischesluft, Augenluft und hoffartiges Wefen und durch Alles, was von ber Welt ift, und nicht vom Bater. Aber biese Welt vergehet mit ihrer Luft, und alle Die, fo der Welt bienen, muffen babinfahren: benn fie find wie Spreu, bie ber Wind zerstreuet, wie ein Rohr, bas vom Winde hin- und herbewegt wird. Die Gattlosen, und wenn sie ihr ganges Leben hindurch in Freude und Ueberfluß leben, haben doch nicht Frieden. Ja, und wenn auch die Dinge diefer Welt lauter Herrlichkeiten maren, wie uns ber Teufel fo gerne bereben mochte, - julett muffen boch biefe Herrlichkeiten ein Enbe nehmen; und mas läßt ber arglistige Feind Denjenigen, die er ihr ganzes Leben hindurch beherrscht und betrogen hat, mas läßt Er biefen armen Seelen zulest Anderes übrig, als ein fchred. liches Warten bes Gerichts und bes Feuereifers, der die Biderwartigen verzehren wird? Darum bleibt es babei: bie Gottlofen haben nicht Frieden, spricht mein Gott.

Wer hat benn aber Frieden, wer hat vollsommene und unvergängliche Freude? Das hat Niemand als ein wahrer Christ. Auf Frieden und Freude gehen freilich alle Menschen aus, glücklich und selig wollen Alle werden; es ist dieser Wunsch zu tief in das menschliche Herz eingegraben. Aber die Gottlosen suchen ihr Glück da, wo es nicht zu sinden ist, in der Ettelkeit und im Vergänglichen; sie suchen Wasser im vertrockneten Brunnen, und mühen sich ab, dasselbige herauszuschöpfen ihr ganzes Leben lang, die sie endlich selbst hineinfallen und die Grube über ihnen zusammenstürzt. Aber hier ist der Friede nicht zu suchen; da muß man gehen zu den lebendigen Wassern, die aus der Fülle und aus den Wunden Jesu Christi hervorströmen, muß nehmen von dem Lebenswasser, das in die Ewigseit hinüberströmt, das Allen, so da dürsten, umsonst gegeben wird, muß genießen das Brod des Lebens, das vom Himmel herniedergesommen und Ihn, der für der Welt Sünden in den Tod gegeben ist. Dann erst sommt Frieden und vollsommene Freude in's Herz.

Laffet uns weiter hierüber nachdenfen, indem wir unter bem Beiftand bes gottlichen Geiftes, nach Anleitung unseres heutigen Evangeliums mit einander

betrachten:

### Bober es fomme, daß Chriften felige Leute find.

Ich will zeigen:

I. was ber Seiland babei thue;

II. was die Christen dabei thun.

D liebster Heiland! Du wünschest nach Deiner unergründlichen Liebe nichts mehr, als die Seligfeit Deiner Geschöpfe. So gib, daß wir Alle, Alle dieser Seligfeit, welche Du Deinen Erlöseten bereitet und verheißen hast, recht theilhaftig werden, nicht durch eigene Gerechtigseit und nicht durch die Werke des Fleisches Dein Werk, das Du in unseren Seelen anrichten willst, stören, sondern als einfältige Kinder aus Deiner Fülle nehmen Gnade um Gnade. Weil Du das Licht der Welt, seh unseres Lebens Licht, o Jesu, dis uns dort Dein Sonnenlicht anbricht! Amen.

I. Was thut ber Heiland bazu, daß Christen selige Menschen sind? Das ist die erste Frage, die wir beantworten wollen. Eigentlich sollte man zuerst fragen: Was hat der Heiland zu diesem Zwecke gethan? Biel, unaussprechlich viel hat Er dazu gethan. Aus freier Liebe und herzlichem Erbarmen gegen die Sünder hat Er, der das Leben in Ihm selber hatte, Er, das Sebenbild Gottes, der allerlauterste Ausglanz der Herrlichkeit des Baters, der eingeborne Sohn, der in des Baters Schooße war von Ewigkeit zu Ewigkeit; Er hat es nicht für einen Raub angesehen, Gott gleich zu seyn, sondern Er hat sich selbst erniedrigt und Knechtsgestalt angenommen und ein Werf übernommen, das in lauter Elend, Niedrigkeit, Schmach, Leiden, Pein ausgerichtet werden sollte; und hat es auch ausgerichtet und vollendet, und ist ein Hohepriester ge-

worben für die Sünden der ganzen Welt. Sehet, das hat der Heiland schon gethan, uns zu seligen Menschen zu machen; in dem, was Er bereits gethan hat für uns, liegt der ganze Grund unserer Seligseit, unserer Ansprüche, unserer Hoffnung, unseres Glaubens, unserer Liebe, unseres unverwelklichen Erbes, das uns im Himmel ausbehalten wird. Darin, daß Er eingegangen ist in das Allerheiligste durch Sein eigenes Blut und hat ein Opfer für die Sünden geopfert, das ewiglich gilt, und ist ein Mittler worden des Neuen Testaments und hat eine ewige Erlösung erfunden: darin liegt der Grund, daß Christen, die Seiner theilhaftig worden sind, hintreten dürfen zu dem Gnadenthron mit wahrhaftigem Herzen, in völligem Glauben zu dienen dem lebendigen Gott, und daß sie sich rühmen dürfen der Hoffnung der fünftigen Herrlichkeit. Das also, was der Heiland für uns bereits gethan hat, das ist der Grundstein, das Fundament, auf welches sich unser ganzer Glaube, unsere ganze Seligseit stüßt.

Aber jest, nachdem Er hingegangen ist zum Bater und siset zur Rechten Gottes und wartet, bis daß Seine Feinde zum Schemel Seiner Füße gelegt werden, jest hat Er die Seinigen nicht alleine gelassen, hat ihnen nicht die Erlösung durch Sein theures, kostdares Blut nur so hingegeben und ihnen den Gebrauch dieser Erlösung selbst überlassen; nein, Er hat es selbst gesagt, daß Er bei ihnen seyn und bleiben wolle, dis dieser Zeitlauf abgelausen seyn werde, — daß Er Sein Erlösungswort in ihren Herzen verklären, sie dadurch immer fester in Seine heilige Gemeinschaft ziehen, und sie eben darum in Zeit und Ewigseit immer seliger machen wolle. Er befolgt aber hierin, in der Führung der Seinigen, immer noch die nämliche Art, wie zur Zeit Seiner Erniedrigung, und insofern können wir wohl aus dem heutigen Evangelium lernen, was der Heiland dazu thue, daß Christen selige Menschen seven.

Der Heiland hatte die Seinigen kaum zu Seiner Jüngerschaft berufen, so führte Er sie auch sogleich nach Cana auf eine Hochzeit, ja, auf dieser Hochzeit sing Er erst an, Seine Herrlichkeit vor ihren Augen zu offenbaren. Damit wollte Er wahrscheinlich zeigen, daß Er kein Täuser Johannes und nicht gekommen sen, um in der Wüste zu predigen; daß Er die Gesellschaft ter Sünder nicht verschmähe, und Sünder und Zöllner gerne zur Buße ruse; daß Er die Seinigen nicht aus der Welt hinausjagen, sondern wolle, daß sie in der Welt bleiben und sich von derselbigen unbesteckt erhalten sollen durch Seine Hülfe, Kraft und Rähe. Aber dabei hatte Er gewiß noch andere Absichten.

Seine Junger waren vor wenigen Tagen zu Seiner Nachfolge berufen worben; sie hatten um Seinetwillen Haus und Hof, Weib und Kind, Bater und Mutter, furz Alles verlassen, was ihnen theuer und werth war; aber ihr Glaube war noch gar nicht erstarft; ja, sie scheinen dem Heiland mehr aus einem unbewußten Juge des Geistes, als aus bewußten Glaubensgrunden nachgefolgt zu sen. Darum sollten sie nicht sogleich mit Ihm des Tages Last und Hise trogen, damit nicht ihr Glaube gar wieder auslösschte, sondern Er behandelte sie nach ihrer Schwachheit ließ Sich herunter zu ihrem noch jungen und zarten

Glauben, und nahm fie beswegen mit auf jene hochzeit zu Cana. Go macht Er's noch mit ben Seinigen. Wenn ein armer Sunder burch die Gnabe Gottes ju 3hm fommt, und im Angstgefühl feiner Gunden Frieden fucht in den Bunben bes Lamms, bann offenbart fich ber Beiland ber Seele meistens zuerft mit ber Fülle Seiner Gnade; es gibt ba eine Hochzeitfreude; Er geht ein, bae Abendmahl zu halten und die Seele zu versichern, daß fie Ihm gebore, baß Er fie fich jum Gigenthum erfauft und erworben habe. Da wird die Liebe Gottes ausgegoffen in's Berg, Die Früchte ber Erlöfung, das fraftige Berfohnen wird bem Gunber zu schmecken gegeben; ber beilige Geift gibt Beugniß bem Geifte bes Menschen, daß Er ein Rind Gottes fen, und verfiegelt ibn jum Gigenthum und zur Braut bes Lamms, jum Rind und Erben Deffen, ber ba lebt von Ewigfeit zu Ewigkeit. Und bas thut ber Beiland auch beswegen, weil man viele bofe Gewohnheiten laffen, Bieles, mas ber Seele bisher Bergnugen machte, meiben, die breite Strafe verlaffen und ben schmalen und fteilen Pfad antreten Da verfüßt Er ben Seinigen biefe Berlaugnung burch Seine freundliche Nabe, ftarft ihren Glauben burch ben beiligen Geift, und gibt ihnen die Rrafte ber aufunftigen Welt zu schmeden, bamit fie eine rechte Sehnsucht nach ber ewigen Stadt Gottes baben, und fich nimmer gurudfebnen mogen nach ben Gutern Diefer Welt, wie die Rinder Sfrael in der Bufte fich zurucksehnten nach ben Rleischtöpfen Capptens. Das find nun freilich recht felige Stunden, worin eine Seele folches erfahrt; aber es ift diefes Alles auch das Angeld fur Die, fo in Seine Jungerschaft treten wollen.

Man war zwar eine Zeit lang vergnügt auf jener Hochzeit,—aber am Eude ging ber Wein aus. "Sie haben nicht Wein!" hieß es da mit fläglicher Stimme. Ihr könnet euch benken, Geliebte, in welche Noth die Brautleute gekommen seyn werden, als ihnen der Wein ausging, und sie mit Schanden vor den geladenen Gästen zu bestehen fürchteten. Das mag keine geringe Noth gewesen seyn; darum wandte sich Maria sogleich an ihren Sohn mit der Bitte, Er möchte doch bei dieser Noth aushelsen, — was Er auch reichlich und redlich that.

Erblicken wir aber hier nicht auch bas Nämliche im Laufe ber Christen? Wenn oft Anfangs ein Uebermaß von Gnade vorhanden ist, — nach und nach verschwindet die große Freude im Geist, man muß des Tages Last und Hise tragen, muß arbeiten und wirken, darf nicht immer genießen, muß mit den Kindern Jsrael in die Wüste, wo es oft an Wasser gebricht, oder mit den Jüngern und der Naria unter das Kreuz, wo ein Schwert durch die Seele geht. Man muß in den Kamps, muß sein eigenes Elend, seine Schwachheit fühlen, wird bald da, bald dorthin gestoßen in seinem geistigen Leben, der Herr prüft, erforscht, läutert die Seinigen; des Herzens Grund soll mehr und mehr an den Tag kommen. Und wie im Innern, so oft auch im Neußern. Der Herr führet die Seinigen oft in schwere Glaubensproben hinein, wo das innere und das äußere Elend über ihnen zusammenschlägt, wo sie keinen Ausgang mehr sehen, das

Herz öbe und freudenleer ist, wo aller Glaube wie hinweggenommen zu seyn scheint aus dem Herzen. Und boch ist dieß Alles, wenn man es recht betrachtet, lauter Liebe; das sind die seligsten Zeiten für uns, zwar nicht in unsern Augen, aber in den Augen des Herrn, so wir anders die Probe bestehen im Rämpfen durch Geduld, bis wir das himmlische Kleinod erjagen. Denn da wird der Glaube des Christen gereinigt, alle heimliche Selbstgerechtigkeit, alles heimliche Selbstvertrauen herausgestellt; man wird recht zum armen Sünder, lernt recht von der Gnade leben; und ob es auch schmerzlich wäre für den Anfang, der Herr hilft tragen, dis man bewähret wird durch's Feuer, wie das Gold, das durch's Feuer geläutert und gereinigt wird.

Ein Hauptaugenmerk des Heilandes aber, wenn Er uns in solche Noth kommen läßt, ist, daß Er uns antreiben will, Ihn recht innig und herzlich um Hülfe anzurusen. Wer Ihn anruft in der Noth, den will Er erretten. Kaum hatte Maria gegen Ihn einige Worte fallen lassen, so half Er auch sogleich aus der Noth. Und da sind Ihm dann die Seinigen nicht zu gering, daß er nicht sollte um ihretwillen durch ein inneres oder äußeres Wunder Seine Herrlichkeit offenbaren, wie im heutigen Evangelium. D selig, wer zu den Seinigen gehört! ihm wird nichts mangeln; und ob wir auch wandelten im sinstern Thale, so fürchten wir kein Unglück: denn Er ist bei uns, Sein Stecken und Stab trösten uns. Sehet, solch einen Hern haben Christen; so haben sie von Ihm nichts als Gutes, und mitten im Elend nichts als Segen zu erwarten. Da kann man wohl mit jenem Liede sagen:

So lange JEfus bleibt ber hErr, Wird's alle Tage herrlicher.

Ja, wer unter dem Scepter dieses JEsus steht, bei dem muß es alle Tage herrlicher werden. Ein großer, ein wichtiger Spruch, daß ein Christenmensch, und wenn er mitten im Ofen der Trübsal sitt, soll doch sagen können im Glauben: Es wird durch meinen JEsus bei mir alle Tage herrlicher!

Die Kinder der Welt, wenn sie gute Tage haben, mussen immer denken: daß es doch immer so wäre! Sie lassen sich den guten Wein zuerst aufstellen; sie genießen ihr Gutes in dieser Welt; und dann, wenn sie trunken worden sind von ihrer eigenen Thorheit, trunken von den eitlen Weltsreuden, trunken von dem Weine ihrer Zuchtlosigkeit und ihres eigenen Elends, dann kommt der schlechtere Wein, und immer schlechter und schlechter: die er in ihrem Munde so bitter wird wie Wermuth, dis die Tage über sie fallen, die ihnen nicht gefallen mögen, und die sie in die Welt eintreten, wo man nicht mehr nach Tagen, sondern nach Ewigkeiten rechnet, wo Nacht und Grauen über sie kommen, und das Jammern der Hölle sie zu spät ausweckt von dem Taumel ihrer Trunkenheit. — Das ist nicht der Weg, den der Heiland mit den Seinigen zu gehen pflegt. Denn bei Ihm wird's alle Tage herrlicher und herrlicher, so lange ihr JEsus lebt, sie gehen immer größerer Seligkeit, immer größerer Freude entgegen; ja, und wenn sie auch verachtet scheinen auf dieser Welt, weil das Kreuz sie niederdrückt, der

Heiland zählt sie boch zu ben Seinen, sie burfen boch laut rühmen und sagen, baß sie Sein seine, daß ihr Wantel, ihr Schat im Himmel sey, und daß sie eine unvergängliche und ewige Freude erwarten bei ihrem Hern. Wenn der Heiland sie lange genug beglückt und ihnen ihren Lauf durch dieß Jammerthal versüßt hat, dann heißt es am Ende: Er hat den guten Wein dis jetzt zurückehalten, am Ende kommt noch das Beste! Denn was ist nicht verheißen Denen, so da überwinden durch des Lammes Blut! Der Ueberwinder des Todes hilft auch ihnen überwinden, und hilft ihnen aus zu Seinem himmlischen Reich, wo die Hochzeitfreuden erst recht angehen werden, weil dann die Hochzeit des Lamms gekommen ist. Da wird sich erst seine Herrlichkeit recht offenbaren, besser und vollkommener, als es hienieden geschehen konnte; Er wird seine Verheißung erfüllen, daß Alle, die ihm der Bater gegeben hat, sollen bei Ihm seyn und seine Herrlichkeit sehen.

Dort ist tein Tob mehr und kein Grab, Er trodnet alle Thränen ab Bon seiner Kinder Wangen; Dort ist kein Leid mehr, kein Geschrei, Denn Er, der HErr, macht Alles neu, Das Alte ist vergangen. Freundlich gibt sich Den Erlösten, sie zu trösten, Der zu kennen,

D, ber auserwählten Stätte,
D, ber Seligen Revier!
Ach, daß ich boch Flügel hätte,
Mich zu schwingen bald von hier,
Nach der neu erbauten Stadt,
Belche Gott zur Sonne hat.

Sehet bas sind Christen-Hoffnungen und Christen-Aussichten; und barum sind Christen glucklich und hier schon felig, benn ber Herr macht sie selig. Laffet uns nun auch

II. furz betrachten, was die Christen zu ihrer Seligkeit beitragen. Wenn bie Brautleute auf ber Hochzeit zu Cana ben Beiland nicht zu fich gebeten und eingelaben hatten, fo mare Er wohl schwerlich auf die Sochzeit ge-Wer also ein Chrift ober, mas eins ift, ein seliger Mensch werben will, ber muß Ihn einladen, muß Ihn bitten, daß Er ju ihm tomme; und wer Ihn ernstlich bittet, zu bem wird Er auch tommen, bas Baffer ber menschlichen Natur in den Wein der göttlichen ju verwandeln, und Seine Berrlichkeit ju offenbaren an ber Seele bes Sunbers. Da barf man nicht benten: meine Sunden gehen über mein Haupt, fie find ju groß, ich bin ju fehr verunreinigt, als daß ich bem König und DErrn bes Simmels ju mir in meine fundige Butte einladen fonnte und durfte! Rein, lieber Menfch, bitte Ihn nur ju dir, ftelle Ihm bein Elend recht vor! Er wird gewiß fommen, um aus bir, ber bu unter rem Fluche und bem Borne Gottes liegft, ein feliges Rind Gottes ju machen. D, wir haben einen freundlichen, liebevollen BErrn, ber immer vorher geneigt ift, unsere Sunden uns zu vergeben, als wir geneigt find, Bufe zu thun fur biefelbigen; wir haben einen BErrn, nur follen fie Ihn einladen und Ihn bit ten, daß Er zu ihnen fomme, wie es in jenem Liebe beißt:

Mein heiland nimmt die Sunder an, Die unter ihrer Laft von Gunben Rein Menfc, tein Engel troften tann, Die nirgende Ruh', noch Rettung finden.

Wenn aber ber Heiland so freundlich ist gegen Sunderherzen, warum mandeln boch so Biele ohne Ihn? Warum trifft man doch so felten eine Seele an, bie wahrhaftig vor Ihm im Lichte mandelt? - Ja, Biele laben ben Beiland ju fich ein, wollen Ihn, wenn ihnen ihre Gunben ichwer auf bas Bewiffen fallen, jum Sundentilger brauchen, wollen fich in Sein Gnabenreich hineindrangen, bis fie von ihrer Sundenangst befreit find, und bann mit besto leichterem Gemiffen ihre bisherigen Werfe forttreiben ju fonnen. Aber Christus ift uns nicht blos gemacht jur Gerechtigfeit, fonbern auch jur Beiligung und jur Erlofung. Darum find bie Seelen, die es alfo treiben, febr ju bedauern. Die guchtigende Gnade treibt fie jum Geren, aber bas Fleisch ift auch machtig und brangt fie wieber jurud; fie bleiben auf halbem Wege fteben, fommen zu feiner rechten Rube, ju feinem rechten Frieden, wollen zwei Berren auf einmal bienen; gulett aber erhartet und verstockt sich ihr fleischlicher Sinn immer mehr gegen die Gnabenein fluffe bes beiligen Beiftes, fie werben entweder bloge Berr-Berrfager ober mirt liche Feinde des Berrn, und zulest verftogen von dem Angesichte Gottes. muß zu etwas Gangem bei uns fommen, liebe Seelen! Die Salbheit fann ber Beiland noch weniger leiben als bie Ralte; man barf ben Beiland nicht einlabe. mit Worten, und Ihn bann mit Werken wieder von fich treiben: die, welche es fo machen, laden ein schweres und immer schwereres Gericht Gottes auf sich.

Bon Anbern will ich gar nicht fagen, bie zwar auch sprechen: "HErr, HErr," aber nicht baran benten, mas fie fagen; bie alle Tage ben BErrn Jefum ju Bafte bitten, aber mahrhaftig erschrecken murben, wenn Er wirflich einmal fame, weil Er ihnen ein gar unerwünschter Gaft mare, ber fie in ihrer fleischlichen Rube ftorete. — Diese befinden fich noch gang im Reiche ber Finsterniß, da ift noch fein Funte bes göttlichen Lichtes in bas Berg gefallen, fonft mußten fie erfchrecken über fich felber und eilen, ihre Seele zu erretten. Darum, mein lieber Mitbruber, gebe in bein Inneres und fiebe, warum es bei bir ju feinen mabrhaftigen driftlichen Fruchten fommen will, warum bu nicht recht felig fenn fannft, warum immer fo viele Unruhe bes Herzens bei bir vorhanden ift; — prufe bich, ob du nicht bis jest ein bloger Herr-Herrfager und ein saft- und traftloser Zweig an dem Baume Sefu Christi gewesen bift, ob du den Beiland auch recht zu bir bittest, ob es auch bein berglicher Bunfch ift, in Ihm erfunden zu werben, und ob du diefen Bunfch nicht blos in Worten, fonbern in beinem ganzen Wandel auszubruden fuchft! Denn es tann nicht fehlen: wenn es ein Ernft ift um bie Seligfeit, wer ben Beiland ernstlich sucht, ber findet Ihn auch und ist von ber Stunde an, ba er Ihn gefunden bat, ein begnabigter, überaus feliger Menfch, und wenn er nicht bat, ba er fein Saupt binlege, reicher als alle Ronige auf Erben.

Aber ift man Chrifti einmal theilhaftig geworden burch aufrichtiges, ernftliches Bitten, fo muß man auch barauf feben, bag man in 36m bleibe, bag man bas angefangene Befen bis an's Ende festbehalte. Es gibt viele Prufungen und Proben des Glaubens; aber: halte, mas du haft! ift ber Rath bes Beilandes Nur mit feiner Sulfe tann man auch Das, mas man bat, behalten; ja man fann und wird, fo man anders treu ift und fich nicht abbringen läßt von bem einfältigen Blick auf Chriftum, burch eben biefe Prufungen und Proben hindurch machfen und zunehmen an bem inwendigen Denfchen. Treue ift benjenigen noth, die Chriftum einmal ergriffen haben; ja, und follten fie auch binund wieder fallen auf ihrer Bahn, follten fie fich auch von biefem oder jenem Rehler übereilen laffen, burch Diefes ober Jenes aus ber Berbindung mit ihrem Beren fommen: wenn fie fich nur wieder fogleich und ohne Raudern zu 36m wenden, nur, wie Maria im heutigen Evangelium, ihre Bergensnoth Ihm fogleich wieder flagen, und eben barum mit immer einfaltigerem Blicf auf Ibn, ber ihre Beisheit, Gerechtigfeit, Beiligung und Erlöfung ift, auf 3hn, ihr Alles, feben lernen. . Wer fich aber von ber Ginfaltigfeit auf Chriftum abbringen laffet, feinen eigenen Gedanken nachhangt, bie Bucht bes Geiftes vernachläffigt und fich auf Diefes ober Jenes bintreiben läßt, moburch er aus ber Gemeinschaft bes Beilandes und aus Seinem Frieden abgezogen wird; ber steht in großer Gefahr, und wird in ber Stunde ber Berfuchung als eine unreife, ungechickte Frucht abfallen.

Aber ist es uns angelegen, festzuhalten bis ans Ende; ist das der redliche Wunsch unseres Herzens, den Heiland nicht mehr zu verlassen, sondern bei Ihm zu bleiben und in Ihm ersunden zu werden; — ist es eine Sorge unseres Herzens, daß wir Ihm, dem getreuen Heiland, der uns bracht hat ins rechte Baterland, auch wiederum treu seyn, daß wir einst nicht als Weichlinge und als Verzagte ausgestoßen, sondern als wahrhaftige Ueberwinder gekrönt werden möchten; ist das unseres Herzens höchster und einziger Wunsch: dann wird uns auch hiezu der Heiland stets behülstich seyn und wird unsere Seelen so führen, daß wir entweder in keine zu starken Versuchungen hineingerathen, oder Er wird in den Versuchungen uns nahe bleiben mit Seiner Kraft, daß wir im Aufblick auf Sein Kreuz überwinden können, gleichwie Er überwunden hat. D, ein getreuer, überaus getreuer Heiland, JEsus Christus, gestern und heute und derselbe in alle Ewizseit! Er lässet uns nicht, so wir Ihn nicht lassen; Er sühret Alles herrlich hinaus; Ihm werden wir noch danken, daß Er unseres Angesichts Hüles herrlich hinaus; Ihm werden wir noch danken, daß Er unseres Angesichts

Aber fampfen muffen wir über unserem Glauben, bamit uns berselbe nicht entriffen werde, daß wir nicht aus unserer Festung herausgeworfen werden, nicht von unserem Grunde, auf den wir gründen, von Jesu Christo getrennt werden, sondern bis ans Ende beharren. Wer überwindet und bis ans Ende ausharret, ber wird Alles ererben; die Krone der Gerechtigkeit, welche der Glaube empfabet, wird einer solchen Seele hier schon beigelegt; sie kann triumphirend von

hinnen fahren, weil die Glaubenszeit geendet ist, und das Schauen seinen Anfang nimmt; sie darf zum Herrn, an den sie hier geglaubt, den sie hier geliebet bat, ob sie Ihn gleich nicht sahe. Da heißt es dann:

Bach auf, mein Geist, zu jubiliren, Begürte dich zu triumphiren, Bach auf, es kommt bein Jubeljahr! Bie freuet sich mein ganzer Sinn, Daß ich schon eingeschrieben bin In der verlobten Glieder Zahl Durch meines holden Königs Wahl!— Bie gerne mach ich mich mit nichts gemein,

Beil ich ein reines Glied der Braut will seyn! D'rum überwind't mein Glaube weit Im Geist die alte Nichtigkeit; Er wartet auf die neue Stadt, Die lauter neue Sachen hat; Im Blut des Lamms ererb' ich Alles mit:— Das ist der Sieg, darum ich sehnlich bitt'.

Liebe Mitchristen! Was gehet uns bie Welt an und ber Friede, ben uns bie Belt verheißt! Wir miffen, bag biefe Belt muß vergeben mit all' ihrer Luft, und daß Alle, die die Welt lieb haben, mit ihr vergeben muffen und nicht blei-Aber es gibt Etwas, bas ba bleibet, wenn auch himmel und Erbe ver-Das ist bie Liebe. Liebe Seelen! bie Liebe boret nimmer auf. So geben. laffet nun der Welt ihre Freuden; laffet ihr ihren Raub, um ben fie fich fo fummerlich plagt; laffet ihr ihren Flitterstaat, ihre vergänglichen, verweslichen Guter: fie haben's fein' Geminn; laffet ber Belt bas Ihrige, und schicket euch an, Den zu lieben, der da heißt Immanuel!—D, daß wir Seine unaussprechliche Liebe ju uns nur von ferne ju erblicen gewürdigt murben! Reine Bunge ver-.mag's auszusprechen, wie febr Er uns Gunder liebt. Meine Lieben! es hat Niemand größere Liebe, benn bie, bag er fein Leben läßet für feine Feinde; Er hat aber uns also geliebet. Wir find theuer erfauft, nicht mit vergänglichem Gold ober Silber, sondern mit Seinem fostbaren Blute selber; Leiden umgaben Ihn für uns ohne Babl, für uns verging Er in Schmerz und Pein, verschmachtete fur uns am boben Rreugesstamme. Wenn fie Seine Liebe mußten, murben alle Menschen Christen!

Was hab' ich benn, o Welt, zu schaffen Mit beiner leichten Rosenkron', Fleuch hin und gib fie beinen Affen, Lag mir bes Kreuzes Dorn und hohn! Besith' ich JEsum nur allein, 3ft alles Bunschenswerthe mein! Amen.

#### VI.

# Am Sonntag Cantate (1823).

Cert:. Jac. 1, 18-20.

Riemand fage, wenn er versucht wird, bag er von Gott versucht werde. Denn Gott ift nicht ein Bersucher jum Bofen, er versuchet Riemand. Sondern ein Jeglicher wird versucht, wenn er von seinen Luft gereizet und gelodet wird. Darnach wenn die Luft empfangen hat, gebieret fie

bie Sunde; die Sunde aber, wenn fle vollendet ift, gebieret fle ben Tob. Irret nicht, lieben Bruder. Alle gute Gabe, und alle vollfommene Gabe fommt von oben herab, von dem Bater des Lichts, bei welchem ist feine Beränderung, noch Wechsel des Lichts und Finsterniß. Er hat uns gezeuget nach Seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit, auf daß wir waren Erstlinge seiner Areaturen. Darum, lieben Brüder, ein jeglicher Menfch sen schnell zu hören, langsam aber zu reden, und langsam zum Born. Denn des Menschen Born thut nicht, was vor Gott recht ift.

Gott hat uns gezeuget nach Seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, auf daß wir wären Erstlinge Seiner Areaturen." So schreibt nach unserer heutigen Abendlection der Apostel Jakobus an die Christen, welche er trösten und zum Eifer in der Gottseligkeit ermahnen will. Er spricht hier von der Geburt aus Gott und von der großen Bedeutung dieser Geburt, daß nämlich die Christen dadurch zu Erstlingen der Areaturen Gottes werden; er erinnert also seine Leser zugleich an ihre hohe Abkunft und an ihre hohe Bestimmung.

Bas aus dem natürlichen Leben der Menschen, was aus Fleisch und Blut kommt, — die Tugenden des natürlichen Wenschen pflegen sich meistens in einem erhabenen Lichte, in einer glänzenden Gestalt darzustellen. Welche Züge von natürlicher Tugend, von Edelmuth und Großherzigkeit ohne Christum weiß man sich nicht aus der Geschichte der Welt zu erzählen. Aber darum, weil diese Thaten sich so glänzend darstellten, haben sie doch nicht allemal einen guten Grund gehabt, so daß sie aus reinen Quellen hervorgegangen wären. Im Gegentheil lagen diesen Thaten gar oft die unreinsten Absichten zu Grunde, und nicht selten waren diese sogenannten Großthaten sehr kleinlich, ja häusig mit himmelschreienden Ungerechtigkeiten verknüpft.

Gang anders verhalt es fich mit bem Evangelium! Diefes wirft nicht fowohl auf bas Aeußere, als auf bas Innere, nicht fo fehr in bie Sobe, als vielmehr in die Tiefe; ber verborgene Mensch bes Bergens, unverruct, mit fanftem und stillem Geifte, bas ift fostlich vor Gott. Unter bem taglichen Drucke bes Lebens, unter ben Leiben biefer Beit, unter ber Gestalt bes Rreuges, im Rleinen, worüber fich ber natürliche Sochmuth fo gerne hinmegfest, indem er vorwendet, man muffe in bas Große wirfen, - unter bem Jammer und ber Trubfal biefer Erbe, unter ben verschiedenen Demuthigungen unseres hochanstrebenben Sinnes, - ra gedeiht bas Werf Gottes in ben Bergen ber Menschen am besten; bas find bie Schulen, worin ber Berr bie Seinigen auf bas Licht und bie Berrlichfeit ber Emigfeiten vorbereitet. Bahre Chriften find baher meiftens verborgen; man fennt fie beshalb meistens nicht nach ihrem gangen inneren Gehalt; ber ftolge und leichtfertige Weltsinn geht an ihnen vorüber und weiß nicht, daß in einer oft fo gering scheinenden Seele solche Schätze verborgen liegen. Der Gerechte ift in feiner Gerechtigfeit ein verachtetes Lichtlein vor ben Gebanten ber Stolzen, sagt Hiob.

Es möchte barum nicht ungelegen seyn, wenn wir in bieser Stunde nach Ar-leitung unserer Abendlection

## Die hohen Borjuge, welche wahre Christen bei aller außeren . Unscheinbarkeit und Schmucklosigkeit haben,

näher betrachten. Bielleicht, daß Einer oder ber Andere von uns sich angeregt fühle, diese hohen, ihm angebotenen Borzüge fernerhin nicht mehr von sich zu weisen, sondern sich entschlösse, derselben sich auf dem in der Schrift vorgezeichneten Wege der Wiedergeburt theilhaftig zu machen.

Wahre Christen sind aus Gott geboren. Das ist die Grundlage ihres ganzen inneren Lebens. "Er hat uns gezeuget durch das Wort der Wahrbeit nach Seinem Willen," schreibt der Apostel Jakobus, und Jedermann erkennt, daß in diesen Worten von einer Geburt aus Gott die Rede ist. Eine Geburt aus Gott! — So wenig wir auch davon zu kassen vermögen, so begreift doch Jeder, daß dadurch etwas sehr Großes bezeichnet sey. Man will zwar in unseren Tagen nicht mehr viel von dieser Geburt aus Gott, von der Wiedergeburt hören, und macht etwas sehr Geringes und Unbedeutendes aus diesem göttlichen Werke; aber die Schrift hat andere Gedanken darüber, als die Menschen dieser Zeit. Sehet, sagt der Apostel Johannes (und man fühlt es seinen Worten an, daß er es mit großer Inbrunst des Geistes sagt): "Sehet, welch' eine Liebe uns der Vater erzeiget, daß wir Gottes Kinder sollen heißen!" oder mit andern Worten: daß wir aus Gott geboren sind! — Denn wodurch anders wird man ein Kind Gottes, als durch die Geburt aus Gott? Und in seinem Evangelium, Kap. 1, schreibt Johannes mit gar mächtigen Worten von dieser Wieder Wieder Diesenigen theilhaftig werden, die an Jesum Christum glauben. "Wie Viele Ish aufnahmen," schreibt er, "denen gab Er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an Seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Wannes, sondern von Gott geboren sind."

Wahre Christen sind aus Gott geboren; Gott selber hat eine neue Schöpfung in ihnen hervorgebracht, einen neuen Menschen in ihnen geschaffen nach dem Ebenbilde Seines Sohnes, unseres Herrn JEsu Christi; sie sind aus göttlichem Samen, Geschöpfe, die Gott durch Sein mächtiges Wort selber gezeugt hat. Der große und allein selige Gott hat Sich ihrer erbarmt und die sündigen und unreinen Gefäße geheiliget und zu Ehren gemacht, dadurch, daß Er Seinen Geist in sie gab und sie dadurch zur Kindschaft gegen Ihn und zu Miterben JEsus Christi versiegelte, daß Er ein Leben aus Ihm selber, ein göttliches Leben in sie legte.

Chriften find ein göttlich Bolt, Aus ben Geist bes hErrn gezeuget, Ihm gebeuget. Und von Seiner Flammen Macht Angefacht. Bor des Bräut'gams Augen schwebens. Das ist ihrer Seele Leben, Und sein Blut ist ihre Pracht.

Sind bas nicht hohe Borzuge und unaussprechliche Gnabengaben, bie Christen bem Bater bes Lichts besitzen? Biele Menschen wissen freilich wenig von

biesen Borzügen, wenig von dieser Gnade Gottes gegen die Menschen, von dieser genauen Gemeinschaft sündiger Seelen mit dem allein heiligen Gott; denn die meisten Menschen haben noch nichts von dieser Geburt aus Gott ersahren. Aber obgleich Wenige davon etwas wissen, obgleich, wie der Heiland sagt, den schmalen Weg nur Wenige sinden, so gibt es doch Leute, die darauf waudeln: und das sind selige Leute.

Bas Riemand verfpuret, Bas Riemand berühret, hat ihre erleuchteten Sinne gezieret, Und fie ju ber gottlichen Burbe geführet!

Beliebte Mitchriften! Es gibt breierlei Menfchen in ber Belt. Erftens folche, bie noch gang in ihrer alten Geburt fte en; bie Schrift nennt fie: naturliche Leute, Die noch gar nichts vom göttlichen Leben erfahren haben. 3meitens folde, bie zwar nicht ohne gottliche Gnadenzuge find, aber boch nicht gur mabren Wiedergeburt tommen. Drittens: wiedergeborene Leute. Es ist der Muhe werth, daß wir uns, ein Jegliches in seinem Theile wohl prufen: ju welcher von biesen brei Arten gehore denn ich? Ich sage: es ift ber Dube werth, bag wir uns in biefer Sinficht prufen, benn unfer emiges Seil bangt hievon ab; es ftehet gefdrieben: "Wer nicht wiedergeboren ift, ber fann nicht in das Reich Gottes tommen." Run, liebe Seele! bist du wirklich wiedergeboren? ober bamit ich es anders ausbrucke, hast bu bie Gnabenguge bes Baters ju bem Sohne ichon erfahren? Bist bu biesen Bugen bes heiligen Geistes gehorsam gemefen? Baft bu bir burch ben Beift Gottes bein ganges Berberben, beinen unseligen Bergenszustand, beine Berbammungemurdigfeit vor bem Angefichte bes Richters aufbeden laffen? Bift bu ju bem Beilande als ein armer Gunber gefommen, ber feinen andern Troft, feine andere Sulfe mehr weiß, als Ihn? Saft bu Bergebung aller beiner Gunden um bes Blutes Chrifti willen gesucht und gefunden, - und bift bu, wenn bu bas gefunden haft, auch in diefer Gnabe geblieben bis auf biefe Stunde? Beantworte bir boch biefe Fragen felber in beinem Gemiffen! 3ft bas Alles bei bir vorgegangen, fo fann bir's Niemand Kreitig machen: bu bift wiebergeboren, und bu felber laffest bir es bann auch nicht streitig machen; benn bu weißt es bann felber gewiß und ließest bir wohl eber bas Leben nehmen, ebe bu biefen feligen Glauben aufgabeft.

Findest du aber, daß du noch gar nichts dieser Art erfahren habest, oder daß beine Sache wenigstens in einigen Punkten noch nicht richtig sey: D, dann stütze dich nicht auf die elende Ausstucht, daß man solcherlei Dinge nicht so genau wissen könne, daß man sich in derartige Grübelein nicht einlassen musse, weil man doch zu keiner Gewißheit darin komme! Ich vermuthe, du wollest mit dergleichen Ausstüchten nur deine verborgene Weltliebe entschuldigen. Ach nein! Sprich lieber:

heute muß ich es noch wiffen, Di ber Bund noch fep gerriffen, Dber ab er fefte fep? heute muß es richtig werben, Db ich einer ber Befehrten, Db ich fep vom Teufel frei?

Das ware ein schöner Borfat fur ben heutigen Tag! Man fann es gewiß wiffen; man fann es fo gewiß wiffen, als man weiß, bag am Tage bie Sonne am himmel fteht, fo gewiß fann man es wiffen, ob man wiedergeboren ift, ob man bei Gott in Gnaben fteht burch Chrifti Berbienft, Blut und Gerechtigfeit, ob man einen verfohnten Bater im Simmel bat, ob eine neue Rreatur aus Gott in einem ift ober ob bas Alles fich im Bergen nicht also befindet. ften wenigstens find ihrer Sache gewiß; benn burch bie Geburt aus Gott fommt auch eine gottliche Gewigheit in fie, ein unbeweglicher Glaube an ihre Erwahlung, an ihr Theilhaben an ber Berföhnung, bie burch Chriftum geschehen ift, eine Gewißheit, die fobann burch feine Zweifel ber Bernunft, burch feine Stimmung bes Gemuths mehr aufgehoben werben fann, - eine gottliche Gewißheit: und das ift ein unendlicher Borzug, welchen mabre Chriften vor anderen Menschen haben. Leute, die feine mahre Chriften find, die es nicht zu etwas Gangem bei fich tommen laffen, die Chrifto nur halb ober gar nicht angehören wollen, haben teine Gewißheit in Absicht auf ihre ewige Bestimmung; fie tragen ein beimliches Gericht in ihren Bergen; ber Born Gottes bleibt über ihnen; fie find einem Rohre gleich, bas vom Winde bin- und berbewegt wird: und bas ift ein febr unfeliger, ein febr gefährlicher Bergenszustand. Gie haben vielleicht fcon Gnadenzuge an ihrem Bergen erfahren, aber es ift noch nichts Festes in ihnen; bald glauben fie, bald verzagen fie; bald find fie boch oben, bald in bie tieffte Tiefe binabgesturzt; es ift feine Rube, fein Friede, feine Sicherheit, feine unumstößliche Gemigheit in ihnen; fie haben ben ewigen Grund, worauf fie niederfinten follten, bas ewige Erbarmen Gottes in Chrifto SEfu, unferem BErrn, noch nicht gefunden. Liebe Seele, die bu in diesem Bustanbe dich befindest: mußt bu nicht felber sagen und befennen, bag bas ein elendes, jammerliches Leben ift? Ja, bu mußt es felbst bekennen: Das fann nicht bie mabre Berfassung fenn, worin Christen steben follen! Das mare ja bie größte Unebre fur ben Beiland und Sein vollaultiges Berbienft, wenn wir burch Ihn ju feiner völligen Gemigheit bes Beile gelangen konnten. Bon ben Andern, Die gar nichts vom Beilande wollen und noch tobt find in ihren Gunden, will ich gar nichts fagen; benn biefe find nach ber Schrift ohnebieß wie Spreu, die ber Wind zerstreuet.

Aber ganz anders ist es bei wahren Christen. Diese haben eine göttliche Gewißheit in sich. Mit welcher Zuversicht schreibt ber Apostel in unserer Abend-lection: "Er hat uns gezeuget nach Seinem Willen durch das Wort der Wahrbeit, auf daß wir wären Erstlinge Seiner Areaturen!" Die Art, wie sich der Apostel ausdrückt, ist ein klarer Beweis, wie sest er von dem überzeugt war, was er niederschrieb. Nicht der geringste Zweisel, keine Bedenklichkeit, ob es auch wahr sey, was er sage, regte sich in ihm, als er das große Wort schrieb, daß er und die Christen wiedergeboren seyen durch das Wort der Wahrheit: das kann man diesem Ausspruche anfühlen. Und mit derselben Bestimmtheit drücken sich alle Apostel über diese Sache aus. "So lebe nun nicht ich, sondern Christus

lebet in mir; benn was ich im Fleische lebe, bas lebe ich im Glauben bes Sohnes Gottes, ber mich geliebet hat!" — Der Mann, ber so schreiben konnte mit aller Ruhe, ohne einen auffallenden Enthusiasmus, ohne Schwärmerei, als Folge seiner heiligsten und ruhigsten Ueberzeugung so schreiben konnte, dieser Mann mußte doch wohl seiner Sache gewiß sehn. Mit der nämlichen Zuversicht spricht Johannes: "Wir wissen, daß wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind;"—und wie viele andere Aussprüche in der Schrift könnten noch angeführt werben, um zu zeigen, daß wahre Christen ihrer Sache gewiß sind!

Man behilft sich so gerne mit etwas Halbem und Oberflächlichem; man hat so niedrige, unwürdige Begriffe von dem Glauben an Christum, mahrend doch die Schrift diesen Glauben so hoch erhebt, und es gibt Leute genug, welche denken: Wer weiß, ob Diejenigen, die da vorgeben, daß sie an Christum glauben und in Ihm Gerechtigkeit haben, ihrer Sache so gewiß sind? Wer weiß, ob sie sich nicht selbst in diesen Glauben hineinphantasieren, — ob sie nicht selbst in ihren geheimsten Herzenstiesen Das für unwahr oder doch wenigstens nur für halbwahr halten, was sie als ihre unumstößliche Ueberzeugung bekennen? Das ist nicht selten die Sprache des Unglaubens; und wie sehr sind Diejenigen zu bedauern, die mit dergleichen Gedanken sich selbst plagen! — Paulus sagte: Ich glaube, darum rede ich, — und so ist es auch bei allen wahren Christen. Sie glauben, darum reden sie; es geht ihnen, wie es in jenem Liede heißt:

Bis jum Schwören tann ich's wiffen, Daß mein Schuldbrief fen zerriffen, Sterben nun ift mein Gewinn; Fühl' ich gleich nicht immer Freude, — Doch gibt mir ber Geift im Leibe Beugniß, bag ich felig bin.

Bas bunfet euch, liebe Mitchriften, von einer folden inneren Gewißheit? Richt mahr, es ift boch Etwas, wenn man in einer fo veranderlichen Welt, unter bem Bechfel und ben Beranberungen bes Sichtbaren, in einer Zeit, wo alle Stugen manten, unter Menschen, welche bie verschiedensten Meinungen als Wahrheit anruhmen, - wenn man unter folden Umftanden und Umgebungen rubig fagen fann: "Ich weiß, an Wen ich glaube, - ich weiß, bag mein Erlofer lebt; ich bin nicht einem Menschen gleich, ber in die Luft vergebliche Streiche führt; nein, meine Sache ift ausgemacht, ich bin bas Eigenthum Deffen, ber fich fur mich bingab, bag Er bie Gunben bugte unterm Richterstab und gulest berab bis gum Grab!" — Ja, es ist ein toftlich Ding, bag bas Berg fest werbe, welches geschichet burch Gnabe, burch Ihn, ber bas steinerne Berg megnehmen will aus bem Bufen aller Derer, bie Ihn mit Ernft anrufen, und will ihnen ein neues Berg schenken, burch Ihn, der fich begwegen in unser Fleisch und Blut einfleibete und fich barum an bem Stammfreuze erhöhen ließ, bamit bie Seinigen eine unbewegliche Soffnung, einen unzerftorbaren, ewigen Frieden in Seinen Bunben und in 36m eine alle Zweifel weit überwindende Buverficht haben mochten! Das haben fie auch in 3hm .- Möchtest bu barum zu einer recht festen Ueberzeugung von beinem Gnabenstanbe tommen, mochtest bu ber verschiebenen Zweifel und Gebanken, die bich plagen, los werben, fo wende bich nur mit aff'

beinem Elenbe zu bem gekreuzigten Heilanbe! Er wird dich nicht wegstoßen; du wärest der Erste, den der Heiland nicht angenommen hatte unter Denen, die zu Ihm gekommen sind. Du wirst Gewisheit sinden und Freudigseit; Du wirst einen Grund sinden, auf welchen du ewig niedersinken kannst, einen Grund, der undeweglich steht, wenn auch Erde und Himmel untergeht. Wahre Christen haben eine göttliche Gewisheit in sich, und das ist ein unendlicher Vorzug, den sie vor andern Menschen besisen. Sie haben aber auch eine göttliche Kraft in sich. Durch die Wiedergeburt, durch das neue Leben, das sie vom Vater des Lichts und in Jesu Christo erlangen, werden in die Christen göttliche Kräfte zur Ueberwindung der Sünde, zum rechtschaffenen Wandel, zur Geduld unter dem Leiden, zum Ausharren die ans Ende gelegt: Kräfte, die durch den Umgang mit dem ungesehenen, aber doch nahen Freund ihrer Seelen immer mehr wachsen, Kräfte, wovon andere Leute, die den Heiland nicht kennen, gar nichts wissen.

Der Erbfeint bes göttlichen Lebens ift bie Gunde. Der Apostel Jakobus beschreibt in unserer Abendlection bie Gunbe und ben Betrug ber Gunbe fo, bag Jeber sogleich Beifall geben und sagen muß: ja, so ift es! - "Ein Seglicher wird versucht," sagt er, "wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird; barnach, menn bie Luft empfangen bat, gebiert fie bie Gunbe, die Gunbe aber, wenn fie vollendet ift, gebiert fie den Tot." Das ift alfo ber Beg, bas find bie Folgen ber Gunbe, und unter biefem Jammer feufzt bie ganze Menfch-Die ganze Menschheit liegt unter ber Knechtschaft ber Gunte. Uebel hat geherrscht von Abam bis auf die heutige Stunde und herrschet noch Irret nicht, liebe Bruber, irret nicht! Wer nicht wiedergeboren ift, ber ift und bleibt unter biefer barten Sflaverei. Es flingt zwar feltfam und ungewöhnlich, aber es ift boch fo: Wer nicht wiedergeboren ift, ber muß fundigen, benn er ist unter die Gunde verfauft. Man hat schon tausend Arten und Cysteme gesucht und erfunden, um ben Menschen von ber Gunbe loggumachen, um ihn aus biefer Anechtschaft zu erlofen ohne Christi Berbienst und Rraft, ohne bie Wiedergeburt aus Ihm; aber alle biefe klug ausgesonnenen Wege find als unzureichend gefunden worden; die Erfahrung hat fie alle widerlegt; alle Die, welche ohne Christum nach Erlöfung von ber Gunbe gestrebt haben, find ju Schanden geworden und Rnechte ber Gunde geblieben. Denn mas hat benn ber Mensch, um die Gunde auszutreiben? Sunde hat er, sonft nichts, und man fann nicht Gunbe mit Gunbe tobten, noch einen Teufel burch ben anbern austreiben.

Was aus Gott geboren ist, bas überwindet die Welt, sonst Nichts. Nur Diejenigen, welche durch Christum wahrhaftig wiedergeboren sind, mussen nicht mehr unter der Stlaverei der Sünde bleiben, sondern sie können überwinden,—nicht durch sich selber, sondern Gottes Kraft und Gnade ist es, die in ihnen wohnt, auf daß der Ruhm sey Gottes und nicht der Menschen. Denn was dem Geset und dem menschlichen Verstande unmöglich war zu vollbringen und aus-

zubenken, bas that Gott, und sandte Seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches; und so nur erlangen Alle, die sich an den Sohn halten, Macht, daß sie, obgleich oft in großer Schwachheit, doch die Welt überwinden. Biele, auch gutwillige Menschen, wollen zwar dieses nicht in seiner vollen Kraft gelten lassen. Sie meinen, man könne als Christ doch nicht so recht von der Herrschaft der Sünde los werden; weil aber sie, diese Menschen, es so an sich ersahren, so ist's darum doch nicht in der Wahrheit also, sondern blos ein Beweis, daß sie selber noch nicht auf dem rechten Wege sind. Ich rede hier nicht von den Versuchungen zur Sünde, nicht von deren Lockungen und Reizungen: denn von diesen werden auch Christen unmöglich frei, weil in ihrem Fleische nie etwas Gutes wohnen kann; sondern ich rede von der Herrschaft der Sünde, davon, daß wir der Sünde nicht mehr dienen müssen, wenn wir in Christo Jesu sind; davon, daß wir durch Gottes Macht bewahret werden zur Seligkeit, wenn wir am Glauben an den Sohn Gottes seinhalten.

Ce ift gewiß, baß in JEfu Chrift Bolltommen laut'res Wefen ift; Daß fich arme Gunber erlöfet wiffen

Und nicht ber Gunde bienen muffen, 3ft auch gewiß.

Unser Wandel ist im himmel," sagt Paulus;- "wir trachten nicht nach Dem, bas auf Erben ist, sondern nach Dem, das droben ist." Soll aber diese Gesinnung bei uns stattfinden, foll ber Wandel nur himmelan geben, und bas in einer Belt voll Gunden, in einem von ber Gunde durch und burch vergifteten Leibe, unter so mannigfaltigen Bersuchungen und Anläufen des Teufels,-follen wir trop dem Allem überwinden, fo ift Gottes Rraft bagu nothig: Menschenfrafte reichen burchaus nicht zu; und biefe Rraft wird Dem bargereicht, ber als ein verlorener Mensch und Gunder Frieden in den Bunden Chrifti gesucht und gefunden hat, mit andern Worten, ber aus Gott geboren ift. Es fteht geschrieben: "Sie haben überwunden durch des Lammes Blut;" und wohl uns, daß wir nicht durch eigene Rraft überwinden muffen, benn bas könnten wir in Ewigkeit nicht, - sondern durch das Blut bes Lammes! Sa, dieß ist das eingige Mittel, die einzige Kraft der Rinder Gottes, und biese Kraft zeiget fich bei Denjenigen, die bem Beren Jefu gang angehoren, wirffam in Freuden, wirtsam in den oft so schweren Bersuchungen, wirksam ba, wo man sich über bas Sichtbare und Drudente hinausglauben muß, wirffam unter bem Elend und Jammer diefes Lebens.

Sie manbeln auf Erben und leben im himmel, (beißt es in einem Liebe von ben mahren Chriften)

Sie bleiben unmächtig und schüpen die Belt; Sie schmeden ben Frieden bei allem Getummel, Sie friegen, die Aermsten, mas ihnen gefällt; Sie stehen im Leiben Und bleiben in Freuden; Sie scheinen ertöbtet ben lieblichen Stunen, Und führen das Leben des Glaubens von innen

Das ist die Araft Gottes, die in den Christen mächtig ist; nicht also, daß mahre Christen sich im Aeußerlichen, in den gewöhnlichen Berrichtungen des Lebens anders benehmen sollten als andere Menschen: der Unterschied ist nur dieser, daß sie die Thorheit der Weltlust für nichts achten, und dem Lamm nachfolgen.

Möchtest du nicht auch hiezu gelangen, liebe Seele? Möchtest du nicht auch von der Sünde, von der Herrschaft der Sünde frei werden? oder willst du ewig am elenden Staube hängen bleiben, du zur Unsterblichkeit, zur Freiheit der Kinder Gottes geschaffener Geist? Das Alles vermag dich ja nicht zu befriedigen. Ach! wenn du wirklich frei werden willst vom Dienste der Sünde, so weiß ich dir keinen andern Rath, als daß du so bald als möglich, heute, heute noch zum Herrn Jesu gehst und ihn bittest:

Beh' auf in mir, Glang ber Gerechtigfeit, Erleuchte mich, ach hErr, benn es ift Beit!

Wenn bieses dir wirklich Ernst ist, so wirst du bald ein anderes Leben in dir vermerken; — Das, was dir vorher Freude war, wird dir zum Eckel werden, und du wirst einen Zug nach oben in dir spüren, den dein Herr, so du an Ihm festhälst, immer mehr verstärken wird, bis Er das Gericht hinausgeführt zum Siege, dis Er dich, du arme Seele, ganz in Sich, in Seine Gerechtigkeit und Kraft wird eingekleibet haben.

Christen haben eine göttliche Kraft in sich, aber auch eine göttliche Herrlichkeit: benn die Herrlichkeit Gottes wohnet in ihnen. — "Christus lebet in mir," sagt Paulus, "und der Heiland hat den Seinigen verheißen, daß Er und der Bater kommen und Wohnung in ihnen machen wolle." Der Leib der Christen ist ein Tempel des heiligen Geistes; sie stehen mit dem dreieinigen Gott in der genauesten Berbindung und Gemeinschaft. Ja, das ist etwas Großes, etwas überaus Großes und Seliges, daß arme, in sich selbst durch und durch sündige Menschen mit dem großen Gott, vor dessen Majestät und Herrlichkeit die Seraphinen sich becken und erschrecken, vor dessen Angesichte einst Himmel und Erde sliehen werden — das ist etwas Großes, daß Sünder mit diesem Gott in eine solche genaue Berbindung und Gemeinschaft treten; daß sie die Freundlichkeit Gottes in dem Angesichte ISsu Christi so innig und genau zu sühlen und zu schmecken bekommen; daß sie Ihn ihren Bater, ihren Heiland, ihren Tröster nennen dürsen; daß Er in ihnen wohnet, Er in ihnen und sie in Ihm sind.

Das sieht man ben wahren Christen freilich nicht von außen an; was ihnen ber König des Himmels gegeben, ist nur ihnen und sonst Niemand bekannt; man siehet nur das Fleisch, den Leib der Sünde und des Todes an ihnen, den Leib, über welchen im Tode das rechtmäßige Gericht ausgeführt wird, und weiß nicht, daß in solchem Todesleibe die Herrlichkeit Gottes wohnt. Denn ihr wahres Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Die Welt kennet sie nicht, ja die Welt hasset sie, weil sie spürt, daß etwas ganz Anderes als die vergängliche Lust, von welcher die Kinder dieser Welt umgetrieben werden, in den Christen wohnt. "Man hält uns für Narren um Christi willen," sagt der Apostel Paulus; "wir sind verachtet, man verschreit uns als Verführer, man kennet uns nicht, man züchtiget uns, wir sind ein Fluch der Welt und ein Fegopfer aller Leute." So wars zu den Zeiten des Apostels Paulus, und ob es gleich

jest gelinder geworden ist, so ist doch noch jest ein verborgener Haß in den Renschen, die von dieser Welt sind, gegen die Kinder Gottes. Der Heiland hat gesagt: "Wundert euch nicht, ob euch die Welt hasset; wisset, daß sie Rich por euch gehasset hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das Ihre lieb, nun ihr aber nicht von der Welt sepd, so hasset euch die Welt. Wie Christus in der Welt war, so sind auch sie in der Welt; die Welt kennet sie nicht, sie kennet nicht ihr verborgenes Leben, ihren verborgenen Wandel vor Gott, ihre verborgenen Freuden und Leiden, ihre verborgenen Wünsche und Seuszer, ihre verborgenen Thränen, ihre verborgene Liebesgemeinschaft mit dem Heilande, — das Alles kennet die Welt nicht; sondern es ist ihr eine Thorheit und sie kannes nicht begreifen. Unter der Gestalt des Kreuzes, das sie dem Heilande nachtragen, ist ihre Herrlichkeit verborgen.

D JEsu, verborgenes Leben der Seelen, Du heimliche Zierde, verborgen der Welt, Gib, daß wir die heimlichen Wege erwählen, Benn gleich uns die Larve des Kreuzes entstellt! Sier übel genennet und wenig gekennet, hier heimlich mit Chrifto im Bater gelebet, Dort öffentlich mit ihm im himmel geschwebet!

Meine Lieben! Es ist noch nicht erschienen, was die wahren Kinder Gottes seyn werden; Gott hat sie wiedergeboren, auf daß sie wären Erstlinge seiner Kreaturen. D, eine große Bestimmung! Wir wissen, daß, wann das verborgene Leben der Kinder Gottes wird offenbar werden, sie Ihm ähnlich seyn werden; benn sie werden Ihn sehen, wie Er ist. Die Kreatur sehnet sich nach dieser Offenbarung der bisher verborgenen Kinder Gottes; die Christen selbst, die doch des Geistes Erstlinge haben, sehnen sich auch darnach, und seufzen immerdar: "Dein Reich somme!" Sie seufzen nach Dem, der da ist der helle Morgenstern; und der Geist und die Braut sprechen: komm! und wer es höret, der spreche somm!— Bis dorthin wird in Thränen gesäet, unter dem Druck des vergänglichen Wesens, unter dem Seufzen nach Erlösung; aber die Hossnung lässet nicht zu Schanden werden.

Es ift noch eine Ruh' vorhanden Dem Glaubensvolt, bem Bolt bes herrn! Die hoffnung wird uns nicht zu Schanden,

Sie tommt, fie eilt, fie ift nicht fern. Mein hErr und Gott, Dir ruf' ich ju: Ach bring' uns ein ju Deiner Ruh!

D, welche Herrlichkeit wird einst offenbar werden, wann das Bergängliche aufhören und das Unvergängliche anbrechen wird! Aber nur Die werden jener Herrlichkeit theilhaftig werden, die hier schon die Herrlichkeit Gottes in sich getragen haben. Darum lasset uns Fleiß thun, das Kleinod zu erlangen, liebe Mitchristen, lasset uns Fleiß thun, daß wir den Herrn Jesum suchen, dis wir Ihn gesunden haben in Seinem ganzen Berdienste! so werden wir einst auch nicht zu Schanden werden vor Seinem Angesicht.

Schenke, hErr, auf meine Bitte Mir ein göttliches Gemuthe, Einen königlichen Geist, Mich als Dir verlobt zu tragen, Allem willig abzusagen, Wos nur Welt und irdisch heißt! So will ich mich felbst nicht achten; Sollte gleich der Leib verschmachten, Bleib' ich JEsu doch getreu; Sollt ich teinen Trost erbliden, Bill ich damit mich erquiden Daß ich meines JEsu sey. Amen.

#### VII.

# Am Pfingstfeste (1828).

Tert: Ev. Joh. 14, 23-81.

JEsus aniwortete, und sprach zu ihm: Wer Mich liebet, ber wird Mein Wort halten; unt Mein Bater wird ihn lieben, und Wir werden zu ihm kommen, und Wohnung bei ihm machen. Wer aber Mich nicht liebet, ber halt Meine Worte nicht. Und bas Wort, bas ihr höret, ist nicht Mein, indern bes Baters, ber Mich gesandt hat. Solches habe Ich zu euch geredet, weil Ich bei euch gewessen bin. Aber ber Tröster, der heilige Geist, welchen mein Bater senden wird in Meinem Ramen, berfelbige wirds euch Allen lehren, und euch erinnern alles Deß, das Ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse Ich euch, Meinen Frieden gebe Ich euch. Richt gebe Ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrede nicht, und fürchte sich nicht. Ihr habt gehöret, daß Ich euch gesagt habe: Ich gehe hin und komme wieder zu euch. hättet ihr Mich lieb, so würdet ihr euch freuen, daß Ich gesagt habe: Ich gehaet: Ich nun ber Bater ist größer, denn Ich. Und nun habe Ichs euch gesagt, ehe denn es geschieht, auf daß, wenn es nun geschehen wird, daß ihr glaubet. Ich werde sort mehr nicht viel mit euch reden: denn es kommt der Fürst dieser Welt, und hat nichts an Mir. Aber auf daß die Welt erkenne, daß Ich den Bater liebe, und Ich also thue, wie Mir der Bater geboten hat: stehet aus, und lasset uns von hinnen gehen.

"Ich bin gekommen, daß Ich ein Feuer anzunde auf Erden;" — sagte einmal ber Beiland mahrend feines Lehramts zu feinen Jungern, - "mas wollte Sch lieber, benn es brennete ichon! Aber Sch muß Dich zuvor taufen laffen mit einer Taufe, und wie ist mir fo bange, bis fie vollendet ift!" - Diefer Spruch bes BErrn ging an bem Pfingstfeste, bas wir heute feiern, in die herrlichfte Er-Das Feuer, welches anzugunden Er auf Erben gekommen mar, bas aber nur nach Seiner Leibenstaufe entbrennen konnte, murde mirklich zehn Tage nach Seinem Singange jum Bater auf's Herrlichste entzunbet. Gottes fam auf die Apostel in einem vorher unerhorten Dage, und von dem Tage bes Pfingstfestes an, wo bie driftliche Rirche eigentlich gegründet und eingeweiht murbe, brennt nun bas Feuer Gottes auf Erben fort; feine Macht ber Kinsterniß konnte es bis jest ausloschen; fein Mensch und kein Satan wird es in ber Bufunft auslöschen fonnen: benn es ift von Gott angegunbet, und wir wiffen, daß die Werte Gottes bleiben, ja wir durfen hoffen und glovben. bag ber Welt Enbe von biesem gottlichen Feuer noch merben ergriffen werben. Denn bie Reiche ber Welt muffen noch Gottes und Seines Gefalbten werben, bamit bie Erbe von ber Erkenntnig bes HErrn bebecket werbe, wie mit Baffermogen.

D, geliebte Mitchristen! Daß boch bas Feuer bes unaussprechlich Liebenben auch in uns und unter uns zu brennen anfinge!—Ich rebe nicht von ben außerorbentlichen Geistesgaben, welcher bie Apostel am Pfingstfeste theilhaftig wurden und beren sie zu ihrem hohen Berufe bedurften; ich rebe nur davon, daß doch

ber Geist Gottes in unser aller Herzen einkehren, mein und euer Herz zu seiner bleibenden Wohnung, zu einem ewigen Eigenthum, zu einer Hütte unseres Gottes machen, uns in die Liebe Dessen, der uns zuerst geliebet hat, ganz hineinversenken möge, damit doch die Leidenstaufe des Heilandes, durch welche Er uns den heiligen Geist erwarb, an unsern armen Herzen nicht verloren gehe!

"Wer Mich liebet," sagt der Heiland in unserem heutigen Evangelium, "der wird Mein Wort halten, und Mein Bater wird Ihn lieben und wir werden zu Ihm kommen und Wohnung bei Ihm machen." Herrliche Verheißung!—So kann also ein Mensch in die innigste, genaueste Gemeinschaft mit dem Bater in dem Sohne durch den heiligen Geist kommen; — so können wir schon hienieden Wohnungen und Tempel des dreieinigen Gottes werden;— so können wir schon im Todesleibe mit unserem Schöpfer, Erlöser und Tröster in eine Verbindung treten, welche unauflöslich, ewig, unaussprechlich selig, und deren Grund die Liebe ist. Das gebe der Herr, der barmherzig! Aber wie komme ich zu dieser Gnade, und was habe ich davon? so möchte vielleicht Mancher fragen. Ich will ihm auf diese Fragen unter dem Beistande Gottes in dieser Stunde antworten. Wir reden also darüber:

- I. Wie kommen wir zu der in unserem Evangelium verheißenen Gnade der Gemeinschaft mit Gott?
- II. Was trägt uns solche Gemeinschaft aus?
- I. "Wer die Welt lieb hat, in Solchen ist nicht die Liebe des Baters," sagt Johannes, und wer da will, der kann es an sich erfahren, daß dem wirklich also sein. Liebe Mitchristen! Wenn wir mit Gott durch den heiligen Geist in die rechte Gemeinschaft kommen wollen, wenn die Leidenstause des Herrn in uns die Feuertause wirken soll, wenn wir wünschen, daß Gott in uns wohne und ein Pfingstfest in uns anrichte, was Er Allen angeboten hat und so gerne thut, —wenn das unser Wunsch und unser Sehnen ist; so dürfen wir die Welt nicht lieb haben, wir dürfen nicht ihres Sinnes und Wandels seyn: denn wer die Welt lieb hat, in Solchem kann nicht die Liebe des Baters wohnen, und der Welt, die im Argen liegt, wird sich Christus nimmermehr offenbaren.

Der Apostel Judas, nicht ber Ischarioth, fragte ben Heiland: Herr, was ist es, was ist benn geschehen, was ist benn vorgefallen, daß Du Dich uns willst offenbaren und nicht ber Welt? Der Heiland antwortete ihm: Wer Wich liebet, dem werde ich Mich offenbaren, in dem werden Wir Beide Wohnung machen. Deswegen, will Er sagen, geschiehet es, deswegen offenbare ich Wich euch, weil ihr Mich liebet; die Welt aber liebet Wich nicht, sie hasset Wich vielmehr und verachtet Mein Wort, — darum offenbare ich Mich ihr auch nicht; die Welt liebt nur das Ihre, von Mir will sie wenig ober nichts.

Der HErr will kein getheiltes Herz von uns, Er will ein ganzes Herz; Er will ein Herz, bas alles Andere für Roth und Schaben achtet, um Ihn zu erlangen; Er will ein Herz, bessen ganzes Sehnen und Streben dahin geht, in

Ihm erfunden zu werden, das der Welt und ihrer vergänglichen Lust ben Abschied gegeben hat; Er will Leute, welchen es Ernst ist mit Ihm; folchen allein fann, solchen allein will, solchen allein wird Er sich offenbaren. Saget selbst, liebe Mitchristen, kann benn ber Herr JEsus bei einer Seele einkehren, die angefüllt ist und ihre Lust hat an Dingen, die Ihm ein Greuel sind? Wo die Augenlust, die Fleischeslust, bas hoffartige Wesen herrscht, kann da Derzenige, welcher diese unsere sündliche Lüste und Schmerzen ohne Zahl und mit der Vergießung seines Blutes gebüßet hat, sein Werk haben? D, das kann Er nicht; Er, ber uns verboten hat, unfere Perlen vor die Schweine zu werfen, wird die Seinigen ihnen nicht felber preisgeben; das wird nimmermehr geschehen. Wer bie Werte ber Finfternig liebt und ausubt, wie fann bei bem Der, welcher bas Licht selber ist, Wohnung machen? Wer seinen Bruder hasset, wie kanv bei dem Der, welcher die Liebe ist, einkehren? Wessen Aug' voll Shebruchs ist, sollte sich diesem der Heilige offenbaren können? Wo Heuchelei und Falschheit und Schalkheit im Herzen wohnt, da kann der Geist der Wahrheit nicht zugleich wohnen. Und das braucht nicht so grob zuzugehen: denn es gibt auch eine feine Weltliebe. D, es tommt zulett auf Eines hinaus, ob wir mit einem Faben, ober mit einer eisernen Kette an die Welt angebunden sind: benn wer seine Kette zerreißen laffen will, dem wird fie zerriffen, und wer das Band des Fadens beibehalten will, der bleibt eben gebunden, ja, der Faden kann zulet zu einer unzerreißlichen Rette werden. Laffet uns boch ben Herrn bitten, baß Er uns von Allem, Al-lem ganz losmache, nicht also, baß wir aus ber Welf hinausgingen, sondern baß unser Herz burch keines, auch nicht bas geringste Band mit ber Welt und ihrer Luft mehr zusammenhange, und bem Beilande, ber sich gang fur uns aufgeopfert hat, auch gang zum Opfer und Eigenthum merde!

Entbinde mich, mein Gott, von allen meinen Banden, Ubn was mich noch subtil im Fleisch gefangen hält! Ift bas nicht schon genug, wenn Eines nur vorhanden, Das mich noch binden kann in dieser Sündenwelt? Soll ich gebunden seyn, so binde Deine Treu' Mein armes herz, auf daß ich Dein Gebund'ner sey!

Doch es gibt noch ein anderes Hinderniß als die Weltliebe. — "Wer Mich liebet, halt Meine Gebote," sagt der Heiland in unserem heutigen Evangelium. Er leitet also das Halten Seiner Gebote von der Liebe zu Ihm ab; die Liebe zu Ihm, die Liebe, die auszegossen wird in das Herz durch Seinen heiligen Geist, ist der Grund des Gehorsams gegen Seine Gebote; sa, Seine Gebote kann Niemand recht halten, als wer Ihn wahrhaftig liebt. Aber diese Ordnung des Heils wird häusig verkehrt, und nicht blos verkehrt, sondern gänzlich umgesstürzt. Seit geraumer Zeit hat man angefangen zu behaupten, daß man, um die Gebote Gottes zu halten, den Heiland und die Liebe zum Heilande nicht mehr brauche, daß der Mensch selbst hinlänglich Kraft in sich habe, um dem Geses Gottes Genüge zu lesten, und das göttliche Wohlgefallen sich badurch zu er-

werben: — und leiber hat diese widerchristliche Lehre unter den verschiedensten Formen große Fortschritte unter uns gemacht. Man geht hin auf eigene Kraft, baut eine Tugend über die andere, halt sich für reich und hat gar satt und weiß nicht, daß man arm, elend, jämmerlich, blind und blos ist. D, daß solche tugendhafte Leute, die ohne Christum tugendhaft seyn wollen, Augensalbe vom SErrn kaufen möchten, damit ihnen die Augen aufgingen über den jämmerlichen Zustand, darin sie sich befinden, über ihre Hochmuth und ihre ungeheure Selbsterhebung, — daß sie doch sich als arme Sünder erkennen und fühlen möchten! Dann könnte ihnen geholfen werden; dann würden sie sich nach einem Erlöser umsehen; dann würden sie JEsum lieben lernen, der sie zuerst und dis zum Tode geliebet hat; dann würden sie die Gebote Gottes in der That und Wahrbeit halten können; dann würde sich ihnen der Vater und der Sohn offenbaren! Leider aber verlangt der arme, betrogene Mensch in unserer Zeit meistentheils keine solche Offenbarung Gottes, weil er auf eigenen Füßen stehen zu können meint. D, ein jämmerlicher Zustand! Was ist aber das Ende davon? —

Berachtet man Gottes einigen Sohn, So ist ja Das ber verdiente Lohn, Daß man unter'm Zorne muß liegen bleiben,

Denn Denen nur, bie an 3Efum gläuben, 3ft beil bereit.

Woher kommt ein solches Bestreben, ohne Christum, ohne Liebe zu ihm tugendhaft leben und die Gebote Gottes halten zu wollen? Das kommt nirgends anders her, als vom Hochmuthe; und es gibt keinen größeren Greuel vor Gott, als ben Hochmuth des Herzens; und es gibt auch keine größere Thorheit, als wenn ein armer, schwacher, von Sünden und allem Elend umfangener Menschsich herausnimmt, auf eigene Faust dem Willen des Herrn, der Augen hat wie Feuerstammen, die Herzen und Nieren durchschauen, Genüge zu leisten. Ja, da kann freilich der Herr sich nicht offenbaren, so lange du in dergleichen Gedanken stehst, so lange du eine Selbstgerechtigkeit, und sollte diese auch nur heimlich und sehr versteckt seyn, aufzurichten trachtest. So lange du noch mit Wohlgefallen auf deine eigene Gerechtigkeit, die doch weiter nichts ist als ein zerrissenes, unstäthiges Rleid, hinblickst, so lange wird der Himmel über dir verschlossen, bleiben wie Erz; du wirst, und wenn du es auch wünschest und darum bittest, der Offenbarung beines Gottes in deinem Herzen nicht gewürdigt werden.

Zwei Dinge sind es hauptsächlich, die den Geist der Offenbarung von uns abhalten: grobe ober heimliche Weltliebe und grobe ober heimliche Selbstgerechtigfeit. Wer diesen zwei Dingen in seinem Herzen Raum gibt, der gehört zur Welt, welcher sich der Heiland nicht offenbaren kann. Aber wie machen wir's nun, meine lieben Mitchristen, daß wir diesen zwei Hindernissen ausweichen und in die Gemeinschaft unseres Gottes und Heilandes gebracht werden?

"Ihr sollet Mich sehen," sagt ber Heiland zu seinen Jüngern in dem namlichen 14. Kapitel Johannis, aus welchem unser Evangelium genommen ist; "euch will Ich mich offenbaren,"—euch will Ich den Tröster, den heiligen Geist senden; euch und nicht ber Welt. Das ist also die einzige, aber die nothwendige Bedingung, unter welcher sich uns der Heiland offenbaren kann, daß wir Seine rechten Jünger werben, nicht blos dem Schein und den Worten nach, sondern in der Wahrheit Jünger des Heilandes. Christen heißen zwar Alle, die in der christlichen Kirche geboren und getauft sind; aber warum ist doch so wenig Beweisung des Geistes und der Kraft unter der Christenheit? Warum sieht man so wenig Früchte des Glaubens? Warum muß man so viel Widerspruch gegen den Heiland selbst vernehmen? Warum ist die Liebe zur Welt so mächtig unter den Christen? Warum sindet man so selten ächte, weltüberwindende Liebe zum Heiland? — Ich will nicht sagen, daß nicht viel Gutes im Verdorgenen und Stillen seyn könne; aber Viele, ach Viele beweisen doch durch Wort und Wandel, daß sie zwar Christen heißen, aber darum keine Jünger Christi sind, sondern daß sie eben auf der breiten Straße des Verderbens wandeln und die vergängliche Lust der Welt weit, weit lieber haben als den Heiland, der sie erlöset hat mit seinem eigenen Blut. Da ich meint', ich war ein Christe, hat ehemals schon ein frommer Mann gesagt:

Da ich meint' ich war ein Chrifte, Brauchte Rirch', Altar babei,

Auch bavon zu reben mußte, — War's boch nichts, als heuchelei.

Wahre Jünger Christi muffen wir werben, wenn wir der hohen Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott wollen gewürdigt werden; wir muffen aus dem Maulund Ropfglauben heraus, und uns in der That und Wahrheit auschien, daß wir dem Lamme durch die Kraft seines Geistes nachfolgen.

Mein herz eutschließ bich nur! Du mußt es redlich wagen, Du tommft eh' nicht zur Ruh; Sagft bu biemit ber Welt Und was bem Fleisch gefällt Rein ab und Chrifto an, So ift bie Sach' gethan!

D, was ist das für eine harte Lehre, wer mag sie hören! Du sollst sie dir aber nicht so hart vorstellen, lieber Mensch! Es wird nicht mehr von dir gefordert, 118 du zu thun vermagst. D, wenn du nur das redliche Bestreben hast, deinem Heiland zu leben, wenn nur dein Wille ganz Ihm übergeben ist, so überlaß das Uebrige nur Dem, der dich berusen hat aus der Finsterniß zu Seinem wunderbaren Lichte! Denn Er, der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch hinaussühren; das traue Ihm zu, darum bitte Ihn! Siehe, die Jünger beines Herrn an! Wie schwach im Glauben und in der Liebe waren sie noch, wie ungeistlich und unverständig waren sie noch in einzelnen Dingen! Wie wenig konnten sie sich noch in den Gang und die Entwickelung des Kreuzreichs schicken! Aber es war doch ein redlicher Wille bei ihnen, es war doch der Grund der wahren Liebe zum Heiland in ihnen gelegt; darum sah sie der Heiland in Gnaden an, darum verhieß er ihnen, er wolle sich ihnen offenbaren durch Seinen Geist, und erfüllte dieses Sein großes Wort auch wirklich an dem Feste, das wir heute begehen. So überlaß auch du dich nur kindlich beinem Herrn; sage Ihm:

"Führ' mich, wie du willst, nur laß beinen ganzen Liebesrath an mir ausgeführt werden!" — Wirst du dieses thun und dich in Allem kindlich und einfältig an Ihn überlassen, so wird Er dich so führen und so leiten durch Seinen heiligen Geist, daß du dich verwundern wirst; — und so du nimmer von Ihm weichest, so wirst du gewiß immer mehr zu der seligen Gemeinschaft gebracht werden, zu welcher du berufen bist, zu der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott: denn Sein Geist selber wird dich leiten und dich in alle Wahrheit führen.

Geliebte Mitchristen! Es ist etwas überaus Seliges, wenn man sich mit ganzem Herzen in die Schule des Herrn JEsu begibt! Es ist heute der Rühe werth, daß wir uns fragen: stehe ich wirklich in dieser Schule, — oder hinke ich noch auf beiden Seiten? oder bin ich weiter nichts, als ein Weltmensch? weß Geistes Kind bin ich?—Das wäre eine gar üble Feier des heiligen Pfingstfestes, wenn uns unser Geist das Zeugniß geben müßte: Du bist kein Jünger oder wenigstens kein rechter Jünger des Heilandes!—und wir wollten uns damit zufrieden geben und uns nicht nach etwas Besserem umsehen. Ach, thue das doch Reiner! denn es ist der Mühe werth, daß wir dem Heilande unser Herz ganz zu eigen geben; wir können dadurch in die innige Gemeinschaft mit dem ewigen, lebendigen Gott, und was kann es Größeres, Seligeres geben?—Das wollen wir

II. genauer feben, indem mir betrachten, mas uns diefe Gemeinschaft mit Gott austrage, mas fie auf fich habe? Schon Das follte uns zum ernftlichen Suchen nach ber Gemeinschaft Gottes burch ben beiligen Geift antreiben, weil es etwas fo gar Großes, etwas fo Erstaunungswurdiges ift, weil fich bier bie ewige Barmherzigfeit Gottes in ihrer gangen Berrlichfeit offenbart. - Der Sohn Gottes ichamet fich nicht, uns Seine Bruber zu beißen. Ausspruch recht betrachtet, ber fann nicht anders, benn in bas tieffte Erstaunen verfinten über die Berablaffung bes großen Gottes zu uns Armen. bier ift mehr als Bruber! Der Beilige, ber Gerechte, Der, welchem es an uns Sundern eckeln follte, weil Er ein Licht ift und wir von Ratur voll Finsterniß und Gunde find, Er hat von Ewigfeit befchloffen, daß wir gefallene Rreaturen wieder in Seine Gemeinschaft gebracht werben follen, und nun heißt es: 3ch will in ihnen wohnen; fie follen Mein Bolt feyn, 3ch will ihr Gott feyn; 3ch will nicht ihre Berborbenheit, nicht ihre Bosheit, nicht ihre Feindschaft gegen Dich anseben; Ich will Dich ihrer erbarmen mit ewiger Barmbergigfeit; Ich will fie felbst leiten; 3ch will Dich mit ihrem armen gefallenen Geist auf bas Innigste verbinden; sie follen in Mir die Seligkeit haben; Ich will in Ihnen fenn and fie follen in Mir feyn!-D große Gnabe, o tiefe Berablaffung bes großen Gottes ju uns armen verlorenen Menschen! Wenn Er bie Engel, wenn Er bie reinen Geister, die heiligen Seraphim also angesehen und fich ihrer mit solcher Liebe angenommen hatte, bas murbe uns naturlicher icheinen, obwohl bas auch eine erstaunliche Berablaffung mare: benn Er ift feinem Geschöpf etwas foulbig; es ift Alles, mas Er an ihnen thut, lautere Liebe und Barmbergigfeit.

Aber nun, daß Er die Menschen, die Sunder, die Feinde Gottes, das emporte Geschlecht so ansieht, daß es von diesen heißt: zu euch werde Ich und der Bater kommen und Wohnung in euch machen!

BErr, von unendlichem Erbarmen, Du unergrundlich Liebesmeer! 3ch bante bir mit anbern Armen, Mit einem gangen Gundenheer Für beine hulb in Jesu Chrift, Die vor ber Welt gewesen ift!

Ewige Barmberzigfeit ift es, fonft Richts; ich fann es nur Erbarmung neunen, -und biefe Erbarmung wolltest bu bintanfegen? Das wolltest bu fur Nichts achten, biefe Gnabe, bie Gemeinschaft mit beinem Schöpfer, beren Antrag an bich schon bich in ben Staub vor Dem, ber bie Liebe ift, beugen sollte, biese Gnade wolltest bu abweisen? Befinne bich mohl, mas bu thust! Sie ist auch für dich da; sie ist auch dir angeboten, armer Mensch, wenn bu sie auch noch nicht kennest; sie ist fur bich und fur mich, Gott Lob fur uns Alle ba; bu barfft bich nur berfelben auf bem vorgeschriebenen Wege theilhaftig machen. Sa, liebe Mitchriften, wie wollen wir entflieben, fo wir eine folche Seligkeit nicht achten? Wir werben einst vor bem Richterftuhl Chrifti feine Entschuldigung haben; wir haben jest schon vor unserem Gemiffen feine Entschuldigung, namentlich wenn wir bedenken, wie fauer uns biefe Gnade ber Gemeinschaft mit Gott erworben worden ift. Der beilige Gott batte mit uns Gunbern in feine Berbindung treten fonnen nach den Rechten und Gefegen Seiner Sciligfeit, wenn nicht Etwas zur gotteswürdigen Bereinbarung Seiner Gnabe und Gerechtigfeit vorhergeschehen, wenn nicht das Blut ber Berfohnung vorher gefloffen, nicht die Leidenstaufe des Beilandes vorhergegangen mare. In Emigfeit nicht maren bie Apostel, noch ein anderer Menich mit Feuer getauft worden;—in Ewigkeit maren wir von unferem Schöpfer geschieben, barum unfelig, elend, jammerlich, bie bebauernswurdigsten Geschöpfe geblieben. Sehet alfo, liebe Mitchriften! mit Seinem Rommen in die Welt, mit Seinem Leben in diesem Jammerthale, mit taufend Thranen and Seufzern, mit bem blutigen Angstichweiß, ber 36m von ber Stirne floß, mit Banden, Schlägen, Geißeln, mit Kreuz und Tod, mit allen Seinen unzähligen Leiden, Schmerzen, mit bem gangen Werfe, bas Er vollbracht,-badurch hat uns der Heiland wieder in die Gemeinschaft Gottes gebracht. So viel hat's gefostet; bas war bas Lojegelb, bas mar ber Preis bafur, bag wir Arme nun wieber Rinber Gottes werden konnen; und wir follten biefen ganzen Gnabenrath nicht achten? Wir follten bas Blut des Sohnes Gottes fur unrein halten? Wir follten verwegen genug fenn, ben mit bem Blut JEfu Chrifti erworbenen und verfiegelten Gnadenantrag zur Gemeinschaft mit unferem Schöpfer schnöbe von uns zu Ach dafür, dafür bewahre uns die ewige Liebe felber! weisen?

Unser eigenes Vergnügen, unsere eigene Ruhe, unser eigener Friede, unser eigenes Glück, ja Alles, was unser Berz wünschen mag, ist an die Annahme dieses Gnadenantrags gebunden. Lieber Mensch! du kommst zu keiner wahren Freude, zu keinem wahren Frieden, als wenn du dich durch Christum in die Gemeinschaft beines Schöpfers bringen lässest. Es ist ein Sebnen in jedem Menschengeiste.

ein Sehnen nach dem lebendigen Gott; und dieses Sehnen kann nicht ausgetilgt werden, und dieses Sehnen wird nicht durch die Dinge dieser Welt, ja durch alle Pracht und Herrlichkeit nicht befriedigt, sondern nur durch die Gemeinschaft mit unserem Gott in Christo JEsu.

Es hat ja biefes unferer Seele, Der treue Schöpfer eingefentt, Daß sie in biefer Liebeshöhle Nach was Unendlichem fich lentt; Sie sucht und munfchet immer zu, Und findet nirgends ihre Ruh',—

als in dem lebendigen Gott, in der Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer, Heiland und Tröster. Aber in dieser Gemeinschaft sindet sie auch volle, ewige Ruhe. Was sagt der Heiland in unserem heutigen Evangelium? "Den Frieden lasse Ich euch, meinen Frieden gebe Ich euch; nicht gebe Ich euch, wie die Welt gibt; euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht!"—D, was sind das für zärtliche, für liedliche Worte! D, wenn wir nur Das hören, daß wir Frieden sinden in der Nachfolge Christi, Frieden, und zwar nicht einen solchen, wie die Welt gibt, sondern wahren bleibenden Herzensfrieden, Frieden aus dem Angesichte dessen, Frieden aus dem Angesichte dessen, Frieden aus der Fülle und Klarheit JEsu Christi, so sollten wir ja Tag und Nacht uns sehnen und bitten, daß der Herr uns auch in diese selige Gemeinschaft einführen möge! D, süßer Freund,—so hat schon ehmals ein begnadigter Rann gesungen:

D, füßer Freund, wie wohl ift bem Gemuthe, Das fich in eig'nem Beg' ermudet hat, Benn es zu Dir, dem Seelenleben naht, Und schmedt in Dir die wundersuße Gute, Die alle Noth, die alle Angst verschlingt Und unsern Geist zur sanften Rube bringt!

Und dieser Friede wird von den Jungern des BErrn nicht mehr genommen; er wird auch auf uns bleiben, fo wir beffelbigen theilhaftig werden auf dem Bege ber Wiedergeburt in ber Gemeinschaft ber gefreuzigten Liebe; ber Trofter, ber beilige Geift, facht bas Leben aus Gott, ben Frieden bes BErrn immer wieber an, und läßt auch unter ben Leiben bes Lebens, ja in ber Zeit ber tiefften Angft, im Tode felber ben Frieden nicht ausgeben. "Euer Berg erschrede nicht und fürchte fich nicht,"-fagt ber Beiland zu Seinen Jungern. Sie batten wohl Ursache gehabt zu erschrecken: benn welche Leiben aller Art warteten auf fie! Aber wer in der Gemeinschaft seines Schöpfers steht, wer in dieser Gemeinschaft Frieden hat, mas tann biefem alle Laft und Sige bes Tages, mas aller Born ber Menschen bieser Welt schaben? Solches Alles fann ihm nur zur Bollbereitung und Bollenbung auf die neue Stadt, welche eine Stadt bes Friedens Sch bin's gewiß, daß Nichts mich wird scheiben konnen von fenn wirb, bienen. ber Liebe und Gemeinschaft Gottes, nicht Trubfal, nicht Angft, nicht Berfolgung, nicht hunger, nicht Bloge, nicht Fahrlichfeit, nicht Schwert; in Allem überwinde ich weit um Defwillen, ber mich geliebet bat; Er halt mich felber, ich bin Ihm zu lieb, ich habe Ihn fein Blut gefostet; Er hat fich mit mir auf bas Innigfte verbunden und eingelaffen, barum wird Er mich nicht laffen, und Nichts wird mich von Ihm icheiben konnen.

Und bas Alles find bier nur bie ersten Anfange: benn bie Liebesgemeinschaft bes Beilandes mit uns geht in die ewigen Emigfeiten binein. Thron bes Lammes wird es gar anders fenn als hienieben; bort wird bie Gemeinschaft mit unserem Gott in großer Rraft und Herrlichfeit fich offenbaren; bann wird bas Licht hervorbrechen wie die Morgenröthe; ber SErr wird die Seinen dann immerdar führen und ihre Seele fattigen; fie werben feyn wie ein gemäfferter Garten, wie eine lebenbige Quelle ber es nimmer an Baffer feblet

Da wird Leib und Seel' genefen, Und wir werben in bem Glang Friede, Freude, lieblich Befen Erben mit bem Siegesfrang;

Beil bas hoffen Eingetroffen, Die Erquidungezeit ericbienen, Muß bann Alles wieber grunen.

D, meine lieben Bruber und Schwestern! es ift gewiß ber Muhe werth, bag wir uns in bie Jungerschaft und Schule bes Beilandes begeben, und wenn wir fcon barin find, unter ben mancherlei Beschwerben bes Lebens boch barin aushalten! Wir finden nirgend anders Rube in Zeit und Ewigfeit als bei Ihm, als in ber Gemeinschaft mit Ihm, unserem Schöpfer und Beiland. Go wollen wir benn biefen Tag ber Ausgiegung bes Geiftes, und nicht nur biefen Tag, fondern alle Tage unferes Pilgerlaufes Ihm beiligen und Ihn mit Ernft suchen, bamit, wenn ber Brautigam tommt, er uns mit wohlgefüllten, brennenben Lampen antreffen moge!

Lamm bas übermunden bat, Bib mir Armen auch bie Gnab', Dag ich hier Für und für, Durch Dein Blut geftärket, ftreit' und fleg' in Dir. | Da du wirft, o lamm, mein licht und Tempel fenn !

Bann Du wirft auf Bion fteh'n, Muffe man mich um Dich feb'n, Done Dein, Beig und rein, Amen.

#### VIII.

# Am einundzwanzigsten Sonntage nach Trinitatis (1823).

Bert: Ev. 3oh. 4, 47-54.

Und es war ein Rönigischer, beg Sohn lag trant zu Capernaum. Dieser horete, bag 3Efus tam aus Judaa in Galilaam, und ging bin ju ibm, und bat, bag er binab tame und bulfe feinem Gobn; benn er war tobtfrant. Und JEfus fprach ju ibm: Benn ihr nicht Beichen und Bunber febet, fo glaubet ihr nicht. Der Königische sprach ju ihm: DErr, tomm binab, ehe benn mein Rind firbt. JEfue fpricht ju ihm: Gebe bin, bein Sohn lebet. Der Menfch glaubte bem Bort, bas JEfus ju ihm fagte und ging bin. Und indem er binab ging, begegneten ihm feine Rnechte, verfündigten ihm, und fprachen: Dein Rind lebet. Da forschete er von ihnen bie Stunde, in welcher ce beffer mit ihm worden mar. Und fle fprachen ju ihm: Geftern um die flebente Stunde verließihn bas Fieber. Da mertte ber Bater, bag es um die Stunde mare, in welcher JEfus ju ihm gefagt hatte: Dein Sohn lebet. Und er glaubete mit feinem gangen Saufe. Das ift nun bas andere Brichen, bas JEfus that, ba er aus Judaa in Galilaam tam.

82:

Als Jakob aus Mesopotamien beimzog und seine bei seinem Schwiegervater Laban febr fauer verdienten Beerben mit fich führte, fab er befonders auch barauf, bag ibm fein Bieb nicht mochte übertrieben werben, und fconte befselbigen, so viel er konnte. (1. Mos. 88, 18.) Jakob ist hierin bas Bilb eines guten hirten, beg bie Schafe eigen find, und ein herrliches Borbilb bes Beilantes. Denn bas ift auch bes Beilandes Art, bag Er feine Schafe nicht übertreibt, fondern Geduld mit ihnen hat. Er fann marten, fann auswarten; mit ber gebulbigften und ichonenbsten Bartlichfeit nimmt Er fich Seiner franfelnden Schafe an; Er verachtet auch bas geringfte Funfchen göttlichen Lebens nicht, bas in einem Bergen liegt, sonbern Er sucht ihm aufzuhelfen, baß es in eine rechte Flamme ausbreche. Er ift fein harter Dann, bem man nicht genug bringen fonnte, fondern Er ift sanftmuthig und fiehet auf bas Niedrige. rum fagt schon Jesaja (61, 1-3) von Ihm: "Der Geift des Herrn ift über mir, darum hat mich ber Herr gefalbt; Er hat mich gefandt, den Elenden zu predigen, die gerbrochenen Bergen gu verbinden, ju predigen ben Gefangenen eine Erledigung, ben Gebundenen eine Deffnung; ju predigen ein gnabiges Jahr bes BErrn und einen Tag ber Rache unseres Gottes; zu troften alle Traurigen; ju ichaffen ben Traurigen ju Bion, bag ihnen Schmuck fur Afche, und Freudenol fur Traurigfeit und icone Rleiber fur einen betrubten Geift gegeben werben, baf fie genannt werben Baume ber Gerechtigfeit, Pflanzen bes Berrn jum Preise."

Diese Gebanken find mir bei der Betrachtung des heutigen Evangeliums aufgestiegen, und ich will sie mit Gottes Gulfe noch weiter auseinanderlegen, indem ich euch vor Augen stelle:

## Wie der Beiland auch einen schwachen Glauben, wenn er nur redlich ift, nicht verachte, fondern ju ftarken suche:

- I. daß, und
- II. warum es also sey.
- D, du Herr und Gott alles Trostes, JEsus Christus, der Du Dich der Clenden erbarmest, und ob Du wohl ein so großer Gott bist, doch auf das Riedrige siehest: laß es Dir in Gnaden gefallen, wenn von Deiner unaussprechlichen Treue geredet wird, und segne Dein Wort, daß es Frucht bringe, die da bleibet! Amen.
- I. Der Heiland verachtet auch einen geringen Glauben nicht, sondern Er hilft demselbigen auf, dis Er ihn zur Kraft führen kann. Er hat solche Art an sich, daß er gerne auf das Niedrige und auf das Berachtete siebt und sich gerne mit dem zu thun macht, das Nichts vor der Welt ist. Ja, wo auch nur ein Senfförulein Glaubens in einem Herzen sich sindet, da darf man gewiß seyn; der Heiland sieht es und pflegt es und wartet der Stunde, wo Er dem Senfforn das volle Gedeihen geben und es zu einem mächtigen und starten Glaubensbaum emporwachsen lassen fann. Er zerbricht das zerstoßene Roht nicht; er löschet das glimmende Döchtlein nicht aus, die daß Er das Gericht

hinausfuhre jum Siege (Matth. 12, 20.), bis bie Stunde gekommen ift, wo Er mit Seinem göttlichen Leben burchbrechen und Seine Reinde, die in ber Seele fich gegen Ihn erheben, jum Schemel feiner Fuße legen, bis er ben Riebrigen aus bem Staube beben und in volle Rlarheit und in die Freude, die nicht mehr von einem genommen wird, einführen fann. Ja, treu und barmbergig ift ber BErr, geduldig und von großer Gute! Er ftogt uns nicht weg, wenn wir auch in tiefer Beugung, ja ale bie Elendesten ju Som tommen. Er, ber Sobepriester ber Seinigen, ber felbst in Allem wohl versucht ift, tann Ditleiben haben mit unferer Schwachheit, und hilft uns mit großem Erbarmen auf und bewahrt uns, daß wir nicht gar verfinfen. Dieß ift die große Babrheit, bie wir jest betrachten wollen: eine Bahrheit, welche freilich ebenfo wenig geschätt wird von den ftolgen Beiligen, Die reich find und fatt haben, und Alles überwinden und Alles verleugnen und fich über Alles hinausglauben fonnen wie fie meinen, - als von ber tollen und blinden Welt, die in ihrer Sicherheit und in ihrem Rausche bem emigen Berberben queilt, - aber eine Bahrheit, bie ein Lebensbalfam ift fur bie armen, fur bie elenden, fur bie angefochtenen Bergen, für Die, so ba fühlen, wie weit fie gurud find, und bie eben vor ben Herrn nichts als Elend bringen konnen. Man muß vorher aufgewacht seyn aus feinem Gunbenschlafe; man muß vorher herunter gefommen fenn von feinen hohen Gedanken und Einbildungen, bie man von fich felber batte; man muß vorher bahingefommen fenn, bag man auf feiner Ede mehr feine Bloge ju beden weiß; man muß vorher lebendig erfannt haben, daß man als ein verzweifelter Menfch ein freies, alle Schulb unenblich überwiegendes Erbarmen braucht, um nicht verloren zu werben. Dann erst wird man froh an ber grofen Bahrheit, daß JEjus ein mitleibiger Sobepriefter ift, bem unfere Schwachbeit zu Bergen geht, ber bas zerftogene Rohr nicht zerbricht und ben glimmenben Docht nicht auslöscht, bis daß Er bas Gericht hinausführe zum Siege.

Es sey ferne von mir, dem Unglauben oder dem Aleingauben das Wort zu reden; ferne sey's von mir, hier ein Ruhefissen für euch zu verfertigen! Denn so gewiß der Herr von unbeschreiblicher Geduld und Langmuth ist, so gewiß ist Er auch ein verzehrend Feuer für alle Diejenigen, die in ihrem versehrten Sinn bleiben. Wie hat der Heiland seine Zeitgenossen über ihren Unglauben gestraft: wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so glaubet ihr nicht! Wie oft hat er den Jüngern ihren Kleinglauben verwiesen und sie Thoren und Leute von trägen Herzen geheißen! Also dem lauen Christenthum und dem Unchristenthum will ich das Wort nicht reden. Wenn aber der Glaube schwach ist, wie es in unserm Constrmationsbüchlein heißt, daß der Glaube bald groß und stark, bald klein und schwach sey, — wenn man glauben möchte, und hat die herzliche Begierde darnach, und kann doch nicht, — wenn es dir so ist liebe, leidtragende Seele; dann sage ich dir: der Heiland verachtet dein Glaubenslichtlein nicht; Er löscht es auch nicht aus, sondern Er wird es psiegen. Halte nur aus! Er wird es hinaussühren zum Siege.

Unser heutiges Evangelium ist der deutlichste Beweis für Das, was ich hier sage. Offendar war der Glaube des Königischen in unserem heutigen Evangelium nicht sehr stark, sondern glich einem Lichte, das am Erlöschen ist. Wie ganz anders war der Glaube des heidnischen Hauptmanns der in Capernaum wohnte, oder des Obersten, von welchem Matth. 9. geschrieben stehet, der zu Jesu sagte: "Herr, meine Tochter ist jest gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie lebendig!" Dieser traute somit dem Heiland zu, daß. Er auch von den Todten auferwecken könne; der Königische aber in unserem hentigen Evangelium meinte, der Heiland könne helsen, wenn Er bei seinem Sohn sen; daß Er auch Todte lebendig machen könne, daran bachte er gar nicht. Darum sprach er: "HErr, komm hinab, ehe denn mein Kind stirbt!" Ein Glaube war da, aber ein schwacher Glaube.

Warum mar mohl ber Glaube bes Ronigischen fo schwach? - Done bag wir uns anmagen wollten, ben gangen Bergenszustand biefes Mannes zu erforschen, laffen fich boch einige Grunde denten, marum er nicht zum gangen, zum ruhigen und gefaßten Glauben burchbrechen konnte. Er mar ein Königischer, ein Sofmann, der in boben Aemtern und Burten bei bem Konig Berodes fand; und fcon Diefes mag ein großes Glaubenshinderniß fur ihn gewefen fenn. es an jenem Sofe zugegangen, bas miffen mir aus ber evangelischen Geschichte. Es ift dieß ber nämliche Berobes, welcher ben Täufer Johannes zu fich an feinen Sof berief, benfelben, als er ibm Borftellungen machte megen feines ebebrecherischen Umgangs mit ber Berobias, ins Gefängniß marf, und zulest auf bie Bitte der Tochter ber Berodias enthaupten ließ. Es ift der nämliche Berobes, zu welchem ber Beiland an feinem Tobestage von Pilatus gefandt murbe, und ber, als ihm JEjus bas verlangte Schauspiel mit einem Bunder nicht aufführte, fammt feinem Sofgefinde ben Sohn Gottes auf bas Allerboshaftefte Un biefem Sofe lebte ber Königische, und mahrscheinlich wird er auch etwas von ber unglaubigen, spottischen, gottlosen Art bieses Sofes an fich Wenn aber auch dieß nicht ber Kall gewesen ift, so mar er eben ein Hofmann; allerhand Hofgebanten, Hofanschläge, Hofumtriebe stedten in feinem Ropfe; der Mittelpunkt biefer Sofgedanken ift ber Ronig: Bas macht er? Was ipricht er? Sat er bich freundlich angesehen? Jenem hat er ein ungnädiges Wort gesagt; Diefer will fich burch Das ober Jenes bie Gnabe bes Ronigs erwerben u. f. w. - So mag es im Ropfe und im Bergen bes Ronigischen ausgesehen haben. Mitten unter diefen Sofumtrieben bort er einmal etwas vom Beilande, bag Er ein Prophet fen, machtig von Thaten und Worten vor Gott und allem Bolf; ober er fieht Ihn in Capernaum, und fein Berg gewinnt einige Achtung vor SEfu, und fiebe ba, biefe beimliche Sochach. tung vor bem Beilande muß ber Same feiner Befehrung werben. hatte er nach und nach Alles wieber vergeffen, und bas geringe Lichtfuntchen mare vom Abgrunde ber Sofgebanten wieder verschlungen worben, wenn ibm Bott nicht auf anberem Wege ju Gulfe gefommen mare. Der Sohn bes

Mannes wird frank, todtkrank. Eine große Noth für das Baterherz! Riemand vermag dem Kranken zu helfen, und die Krankheit wird immer bedenklicher. In diesem Jammer hört er, daß JEsus von Judaa nach Galilaa komme. Geschwind ist der Entschluß gefaßt: ich will Ihm entgegengehen und Ihn bitten, daß er nach Capernaum komme und mein armes Kind gesund mache!

Liebe Buborer! Ich halte es ichon fur viel Gnade, daß er nur zum Seilande fam; und mahrscheinlich, wenn ibn bie Roth nicht getrieben, er hatte ce nimmermehr gethan. Er mar einer ber ba weiche Rleiber hatte, ein vornehmer, geach. teter Mann; benfet euch nur einmal in feine Lage hinein; welche Gebanfen mußten in ihm aufsteigen: Bas werben bie Leute benfen? Bas wird Berobes und ber hof fagen, wenn ich mich so weit erniedrige und zu dem Zimmermann von Nagareth gebe? Reimt fich das auch mit ber feinen Bilbung, Die ich genoffen habe, daß ich einen Menschen, der nicht einmal ftudirt hat, bem die Schriftgelehrten fo gar feind find, ben fie als einen Reger verschreien, um feine Bulfe anspreche und ihm fogar mehrere Stunden Wege nach Cana nachlaufe?-Ach, der Glaube an ben Beiland findet noch jest machtige hindernisse im Stand und Amt und Titel fo mancher Menschen! Dan ift ein vornehmer Mann ober eine vornehme Frau; man hat Leute um fich, die einem schmeicheln; man steht, ohne gerade zu ben Bornehmen zu gehören, in Achtung als flug, als witig, als rechtschaffen und ehrlich, als reich, als gelehrt und mas dergleichen mehr ift; ba ergeht bie außere ober innere Aufforderung an bas Berg: bu folltest bich boch recht grundlich bem Beiland ergeben! Ei, beißt es ba im Bergen, mas werben bie Leute, mas wird Der ober Jener, ber bich um biefer ober einer anbern Eigenschaft willen achtet, - was wird bein Borgefester, was wird beine bisherige Gesellschaft fagen, wenn bu ben Beiland suchest, und, wie man fo fagt, auch fromm wirft? - Und bergleichen Denschenfurcht, bergleichen Borurtheile, bie im Bergen Raum gewonnen haben, find ichon Manchen jum Strick und Fall Den Königischen trieb bie Noth, die berbe Noth, und diese Noth lehrte ibn über alle Borurtheile und Bedenflichfeiten binüberblicen; aber boch haben vielleicht bergleichen Borurtheile und Bedenklichkeiten feinen Geift nicht jum rechten Glauben, - wohl zu einigem Glauben, aber nicht zum rechten, binburchdringen laffen.

Aber eben diese Noth, die ihn zum Heiland trieb, kann auf der andern Seite wieder ein Hinderniß des ganzen und völligen Zutrauens zu JEsu gewesen seyn. Ach, wer schon in einer dringenden Noth gewesen ist, der weiß es, was für ein verzagt Ding es um ein menschliches Herz ist, wie es in schweren Ankechtungsstunden so schwer ist, Glauben und Geduld zu halten, und wie wir so leicht irre werden an der Macht und Liebe Gottes, unsres Heilandes! Den Königischen drang die Noth aufs Heftigste; der Sohn war "todtfrank", hat Luther übersetz; es sollte aber eigentlich heißen: er war am Berscheiden, er kämpfte mit dem Tode, er lag in den letzten Zügen. Nun denken wir uns in die Lage des Baters hinein, — ach wir können sie ja hören die wiederholte die dringende Bitte:

Herr, fomm hinab, ehe benn mein Rind stirbt! Herr, es thut noth. ber Tod fist ihm auf ben Lippen! Das Baterherz verlangte schleunige Hulfe, und die Angst und ver Schmerz hemmte vielleicht alles weitere Andenken baran, baß JEsus auch in die Ferne hin gesund machen und auch von ben Todten auferwecken könne.

Dem fen nun, wie ihm wolle, - ber Glaube bes Ronigischen mar flein und schwach, beschränfte fich blos barauf, bag er eben Sulfe und bas Leben feines Aber ber Beiland fließ biefen fleinen Glauben nicht gurud, Sohnes begehrte. sondern er suchte ihn zu stärken. Das ift bas Wichtige, bas ift bas Große bei biefer Ergablung. - Dit beiben Sanben follten wir's faffen, daß ber Seiland fo gnabig mar, bag Er fich zu ber Schwachheit bes Mannes fo tief berabließ, baß Sein treues Berg noch jest so gerne fich zu unserer Schwachheit herablast und Mitleiben hat, - bag Er bas zerstoßene Rohr nicht zerbricht und ben glimmenden Docht nicht auslöscht, bis bag Er bas Gericht hinausführe jum Siege! -3war ichien es, als ob der Berr den auffeimenden Glauben des Ronigifden gertreten wollte mit bem Wort: "Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder fehet, fo glaubet ihr nicht!" Ei, wie bemuthigend, wie beschämend mar bieß fur ben vornehmen Mann! Dr mußte er fich in die Rlaffe ber übrigen unglaubigen Juben hineinwerfen laffen,-eine barte Schule für einen folch vornehmen Dann, eine barte Rede, wie es scheint! Sie mar's aber nicht; fie floß aus dem tiefften Erbarmen bes Beilandes gegen ben fleinglaubigen Ronigischen. einem weisen Arzte suchte Er bem schwachglaubigen Manne nicht uur feinen Schaben, sondern auch die Urfache beffelben zu zeigen: bu baft noch geringe Gedanken von Mir in beinem Bergen! - bieß ift etwa ber Sinn biefer Borte, -aber die Urfache davon liegt in beiner bisherigen Dentweise. Satteft bu und beineszleichen indessen mehr auf Moses und die Propheten geachtet, daß ihr ber Stimme Gottes, die bort fpricht, euer Berg und Gewiffen geöffnet hattet, ftatt baß ihr nur immer nach außeren Beichen und Wundern gehascht habt, fo murbe bein Glaube jest mohl ftarfer fenn! Bahrscheinlich fah ber Bergenstundiger wohl, daß baburch ber Glaube des Königischen nicht niedergeschlagen, sondern erbobet werbe: darum redete Er in folder Beife ju ihm; Er wollte eben ben Glaubensfunken, ber in ihm lag, noch mehr anfeuern, bamit er tiefer ins Bitten binein fame. "Sie nothigten Ihn," heißt es einmal vom Beiland (Luc. 24, 29.), und fo mar es oft; man mußte Ihn gewissermaßen nothigen, nicht weil Er nicht helfen wollte, sondern weil Er baburch dem Glauben eine Probe auferlegte.

Diesen Seinen Zweck verfehlte Er nicht beim Königischen; ber Mann bat beftiger: "Herr, fomme hinab, ehe benn mein Rind stirbt!"— So ward ber Glaube schon stärfer in ihm, so stark, daß er das einfache Wort des Herrn: "Gehe hin, bein Sohn lebt!" bereits fassen, sich darauf steifen, darin ausruhen, die sich unter einander umtreibenden Gedanken seines Herzens stillen, sein ängstliches, zweifelndes Gemüth in den Glauben zusammenfassen und mit Zuversicht hingehen konnte. Und als ihm seine Knechte verkündeten: "Dein Rind lebet," und daß es um die siebente Stunde gewesen sey, wo ihn das Fieber verlassen

habe,—ba heißt es: "Er glaubete nicht mehr wie anfangs so halb, so zaghaft, fondern—er glaubete—und zwar völlig und fest an den Seiland mit seinem

gangen Saufe."

Liebe Zuhörer! Hier haben wir boch bas schönste Beispiel von bem erbarmenben, von dem herablassenden Sinn bes Heilandes, der Keinen, der es redlich meint, von sich stößt, sondern Denen, die sich ernstlich, herzlich zu Ihm nahen, wider ihren Klein- und Unglauben so gerne zu Hülfe kommt. So hat Er, we Er etwas Göttliches bemerkte, wenn es auch durch viele Borurtheile, durch viele falsche Gedanken und Begierden noch gehemmt war, — wo Er einen Zug vom Bater zum Sohne bemerkte, ein Körnlein dieser Art nie zertreten, sondern treu lich gepstegt. So ist Er sowohl bei Pharisäern, als bei Zöllnern und Sündern eingesehrt. Und wie hat Er nicht Diesenigen auf- und angenommen, die sich in ihrer Hilfsbedürftigkeit, in ihrem leiblichen oder geistlichen Elend, in ihrer Glaubensschwäche, als zerstoßene Rohrstäbe zu Ihm wendeten; wie hat Er sie, wenn sie nur redlich waren, empfangen, wie hat Er sich ihrer erbarmt! Nicht ein hartes Wort hat Er ihnen gegeben, sondern da war lauter Liebe und Gnade.

Und wie Er unter Schmach und Leiden, Den Gundern liebreich zugethan;— So ift Er auf bem Thron ber Freuden | Mein heiland nimmt bie Gunder an.

Noch jett, noch jett ist Sein Herz voll Friedensgedanken, voll herzlichen Erbarmens. Ach, man denkt oft: ich darf mich nicht vor Ihm sehen lassen, ich bins nicht werth; wie muß Er mich betrachten und empfangen mit meiner Glaubens-losigkeit, mit meinem Kaltsinn, mit dieser oder jener Sache, die ich schlecht und nicht nach Seinem Sinne gemacht habe!—Aber wer also benkt, gerade der ist recht für Ihn, der möge sich nur zu Ihm wenden, der möge nur zu Seinen Füßen seinen Frieden suchen mit herzlicher Begierde, mit demuthigem Bekenntniß seiner Sünden. Ach welch' einen Ueberschwang sindet ein armes, ein gedemüthigtes Herz bei Ihm; wie ist Er so freundlich, so liebreich, so niedrig gestinnt gegen die wahrhaft Armen im Geist; wie treu ist Er!

D, liebe Seelen, wenn Das nicht ware, wer wollte dann felig werden? Ich rebe hier nicht von der unglaubigen Welt: denn diese geht verloren, so lange sie Welt bleibt,— der Heiland sey nun der mitleidige Hohepriester oder nicht?— ich rede von Denen, die einen wirklichen Zug des Baters zum Sohne an ihrem Herzen erfahren haben; ich rede von den Kindern Gottes, welchen der Geist Gottes Zeugniß gibt, daß sie Gottes Kinder sind; — wenn der Heiland nicht dieser

mitleidige Sobepriefter mare, fie gingen fammt und fonders verloren.

Weise gering ist oft ber Anfang ber Bekehrung! Da liegen etwa in einem Wenschen von seiner frühen Kindheit an einige Eindrücke der Wahrheit als ein Samenkörnlein verborgen, die durch das Wort treuer Lehrer, oder durch Eltern, oder durch Bücher, oder durch allerhand Schickungen Gottes in ihn hineingepflanzt worden sind. Mancher Sturm geht über diese Saat Gottes; es wird viel Sünden- und Weltschutt darauf hingeworfen; sie würde sicherlich ersticken, wenn nicht der gute Hirte Seine Hand darüber hielte. Endlich ersieht Er Seine

Stunde, wo Er bem armen verirrten Rinde beifommen fann. Die fich jagenben und umtreibenben Gebanken und Lufte (denn wir haben, wie fich ein gewiffer Lehrer ausbrudt, einen Triller, einen Gebantentriller in uns) werden burch irgend etwas, bas vom BErrn tommt, burch bas Wort ober burch eine Schickung Gottes jum Stillsteben gebracht; ber Denfch befinnt fich über fich felbit; ein Strahl bes ewigen Lichtes fallt in fein Berg; ber alte Same ber Bahrheit, ber vielleicht Jahre lang geschlummert hatte, fangt an fich ju regen und zur Rraft zu kommen; ber Mensch wird erweckt. Aber wie balb murbe bieses schwache Lichtlein wieder ausgeloscht werben burch bas außerliche Treiben und Bewegen, burch die Sorgen und Bollufte bes Lebens, wenn ber DErr jest feine Band abzoge! Aber bas thut Er nicht; Er lagt nicht nach; Er schickt immer wieber neue Antriebe; Er blast bas erloschende Fünflein wieber an; Er läßt ber Seele feine Rube, bis fie fich völlig ihm zuwenbet, bis fie fich ihm vertrauet in Gerechtigfeit und Gericht, bis fie fich von Ihm Leben und Bergebung ber Gunden schenken läßt. Und wie gefehlt mare es nun, wenn es, nachbem ber SErr fo viel gethan hat an einem folden Menschen, nun nach bem Rechte, nicht nach ber Gnabe, nicht nach bem priesterlichen Bergen Jesu ginge, -wenn Er ben Denfchen fich felbst überließe und nicht feiner Schwachheit aufhelfen murbe! Alles, was in und um uns ift, wirft feiner Unlage nach feindfelig aufs gottliche Leben. Welt und Fleisch und Blut und die baraus entspringenden Gedankenbildungen, gute Meinungen, Phantaften, unfer eigener verfehrter Bille, unfere angeborene Blindheit, ber Teufel, - Alles wirft feindselig ein auf bas Leben aus Gott und geht aus, daffelbe ju zerftoren. Aber ber Beiland hilft unferer Schwachbeit auf; burch seine allmächtige Weisheit wird dieses Gift zu lauter Arznei bei feinen Rindern; Er leitet die Elenden recht, Er unterweiset die Gunder auf D gewiß, man braucht die herablaffende, mitleidige, hohepriefterliche Gnabe bes großen Gunberfreundes bis an's Ende, Tag fur Tag; man wird nie munbig im Gnabenreich, daß man fich zutrauen burfte, allein zu geben und zu fteben, fondern man lauft fo babin als ein armes Rind, mit beffen Schwachheit ber Beiland unaussprechliche Gebuld tragen muß, wie ber selige Biller gesungen bat:

Auf bem fo schmalen Pfabe Gelingt uns ja tein Tritt,

Es geh' benn Seine Gnabe Bis an bas Enbe mit.

D meine lieben Zuhörer! Was haben wir für einen Gott! Wir haben einen Gott, ber ba hilft, und einen Herrn Herrn, ber vom Tobe errettet. Er ift nicht so ungeduldig, wie Menschen sind, die nicht warten, die sich nicht mit Wenigem begnügen können, die, wenn ihnen etwas nicht gleich recht ist, es hinwerfen, ja, mit ihren Füßen zertreten; sondern Er hat ein gar barmherziges Herz, ein gar priesterliches Herz, ein Herz, das sich herabläst zu den Niedrigen und sich der Elenden erbarmt. Denn also spricht der Hohe und Erhabene, der ewiglich wohnet, des Name heilig ist: "Ich, der Ich in der Höhe und im Heiligthume wohne, bin bei Denen, die zerschlagenen und gedemuthigten Geistes

sind, auf daß Ich erquicke ben Geist der Gedemuthigten und das Herz der schlagenen" (Jes. 57, 15.). Er hat ein rechtes Hirtenherz.. "Ich will mich meiner Heerde selbst annehmen und sie suchen," spricht der Herr, "wie ein Hirte seine Schafe suchet, wenn sie von der Heerde verirret sind, also will Ich meine Schafe suchen; Ich will das Berlorene wieder suchen und das Berirrte wieder bringen; und das Berwundete verbinden, und des Schwachen warten, und was sett und start ist, will ich behüten und will ihrer pflegen, wie es recht ist, spricht der Herr" (Ezech. 34, 11. 12. 16). Der Heiland ist wie ein sorgfältiger Gärtner. Alle Pflanzen, die Sein Bater gepflanzet hat, nimmt Er in Seine besondere Pflege; es entgeht ihm kein Pflänzchen und wenn es noch so unscheindar wäre; Er reißt die Pflänzchen nicht gleich heraus, wenn kein rechtes Gedeihen darin zu senn scheint, sondern Er pflegt sie um so mehr; Er spart keine Mühe, Arbeit und Geduld an Seinen Pflanzen.

Ift es nicht fo, liebe Zuhörer, ift es nicht alfo? 3ch frage nicht bie armen Weltmenfchen, die armen Erbenwurmer, bie über bem irbischen Getriebe, über ben Sorgen ber Wolluft ober ber Nahrung ju feinem nuchternen Gebanten kommen; ich frage auch nicht die rechtschaffenen Leute, welche fich mit ihrer eigenen Gerechtigfeit bruften und einen Thurm um ben anbern baraus bauen, melchen aber ber gufunftige gorn einwerfen wird wie Rartenhaufer; - nein, ich frage Diejenigen, die ihre Armuth, ihre geistliche Armuth fennen, die in ihrer Armuth etwas vom Reiche Chrifti erfahren baben. Liebe Seelen faget, ob ber Beiland nicht ber Mann ift, wie wir Ihn eben beschrieben haben? Befinnet euch boch zurud auf die ersten Ginbrude ber Bahrheit, bie ihr erhalten habt; befinnet euch auf euren Unverstand, ben ihr jeberzeit im Werte bes Berrn bewiesen habt, und auf eure Untreue; befinnet euch auf das erstaunliche Dag, ja auf den Ueberschwang von Gebuld, Gnabe, Treue, Barmbergigfeit, die ihr vom BErrn nun vielleicht so viele Sahre ber erfahren habt: wo bleibt nun ber Ruhm? Aus ift er! Im Staube wollen wir es bekennen: bas Lamm, bas geschlachtet ift, ift allein wurdig zu nehmen Ruhm, Preis, Chre, Anbetung in die ewigen Ewigfeiten.

Ja, das Lamm allein ifts murdig. Er ist der Anfänger und Bollender des Glaubens, das A und D; Er ist das herablassendste, geduldigste, erbarmendste, demuthigste Herz; fein Mensch ist so demuthig, wie Er, kein Mensch siehet so

auf bas Niedrige, wie Er.

Wenn ich mit diesem Blick in die Welt, wenn ich mit diesem Blick in diese Bersammlung hineinsehe, so wird es mir leichter, zu hoffen für mich und für Euch und für die ganze Welt. Sieht man ohne dieß auf sich selber und auf die Welt, so muß man freilich in das Wort einstimmen, das der Heiland seinen Jüngern in Absicht aufs Seligwerden der Reichen sagte: "Bei den Menschen ists unmöglich!" Der Leichtsinn des menschlichen Herzens ist unbeschreiblich groß; und wenn dieser aus dem Herzen weicht, so wollen sinstere, trübsinnige Gedanken hereinbrechen; dieses arme Herz sindet die Mittelstraße nicht; es ist ein troßig und verzagt Ding. Was steden für Hindernisse des Seligwerdens

im Fleische; was für eine Menge falscher Ansichten, Borurtheile, guter Meinungen lassen dem Geiste Gottes im Inwendigen nicht Raum; wie viele Bersuchungen und Gefahren liegen in unsern Umgebungen; was thut der Weltund Beitgeist nicht; was unternimmt und probirt nicht der Teufel! Und aus diesem Allem soll sich das oft so geringe und schwache Glaubenssämlein herausarbeiten! Bei den Menschen ists unmöglich, aber der Macht und Barmherzigsteit JEsu ist Alles möglich; und das gibt mir einen heitern Blick in diese Versammlung hinein. Wie viele, wie verschiedene Geister sind hier! Aber bei aller Verschiedenheit möchte doch in den meisten ein Same für die Ewigseit liegen. Im Blick auf den Heiland ist es zu hoffen, daß vielleicht das Evangelium noch bei vielen durchschlagen werde, wenn einmal ihre Stunde gekommen ist. Denn der Heiland verachtet auch ein schwaches Glaubensfünschen nicht, sondern hilft demselbigen auf und bereitet das Herz nach und nach also zu, daß das Gericht kann zum Siege hinausgeführt werden.

Liebe Seele, was sorgest du? Warum grämest du dich benn? Ergib dich, Den zu lieben, ber heißt Immanuel! D, ein treuer Gott! Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob und ihr, armer Hause Ifrael; Ich helfe dir, spricht der Herr; Ich habe dich bei beinem Namen gerufen, du bist Mein; Ich vertilge beine Missethat, wie eine Wolke, und beine Sünde, wie den Nebel; kehre dich zu Mir, benn Ich erlöse dich!

D Friedefürft! Dein freundliches Regieren Stillt alles Beh, bas meinen Geift beschwert. Benn fich ju Dir bie blobe Seele tehrt,

So läßt fich balb Dein Friedensgeift vetfpuren; Dein Gnadenblid zerschmelzet meinen Sinn, Und nimmt die Furcht und Unruh von mir bin.

Aber II. warum läßt fich ber Beiland fo gerne zu bem Riebrigen berab! Wo fommt es ber, warum geschiehts? was ift ber Grund, mas ift bie Quelle? Bebarf Er es benn? Rein. Er ift ber Erfte und ber Lette, und wenn Er fich uns in Seiner gottlichen Majestat und Berrlichkeit offenbarte, wir fonnten nicht bestehen. "Dein Angeficht tann Niemand feben," fagte er ju Mofe; und als bas Bolf Ifrael fah ben Blit auf bem Berg Boreb, und borete ben Donner und ben Ton ber Posaunen, ba floben fie und traten von ferne und fagten ju Dofe: "Rebe bu mit Gott, wir mochten fonft fterben!" Und als ber Apostel Johannes Ihn sab, ba fiel er zu Seinen Fugen als ein Tobter. Und wie wird Er einst erscheinen, schrecklich und herrlich, ju verzehren bie Wibermartigen mit bem Geift Seines Munbes, ju richten bie Lebenbigen und die Todten! Ja, groß, allmächtig und unendlich ift JEsus Jehovah! Und biefer große Gott und Gerr läßt fich hernieder zu den Armen, zu den Rleinen, gu ben Rleinsten, ju Denen, welche Ihm nichts als Elend, nichts als Rleinglauben bringen fonnen, und lagt fich mit ihnen ein und gertritt fie nicht, fonbern nimmt fie auf und an und erquicket fie, weil Sein Sinn auf bas Riebrige Wo fommt bieß her, warum geschiehts? Siehe, ber Densch, ber boch nichts ift als Staub und Afche, tritt, fo lange er nicht Sanftmuth in ber Schule BEfu gelernt bat, fo gerne, wenn er es vermag, mit ftolgem Fuß auf ben Raden

feiner Bruber; er überfiehet fo gerne bas Rleine über bem Großen, bas Ginzelne über bem Ganzen; er ift fo unbarmherzig, fo zuruckftogend gegen Diejenigen, welche nicht bie gleichen Unfichten mit ihm theilen; er verachtet Undere fo gerne, ob er mohl felbst bes Berachtens werth ift. Aber Der, ber über Cherubim thronet, ber Ewigkeiten Ronig, Der, welcher beilig ift und ift feine Finfterniß, fein Fleden in Ihm - Der verachtet nicht, Der geht fo fanft, fo fchonend und liebevoll mit bem Gunbigsten und Elendesten um, bas fich um Seine burchgrabenen Fuße schmiegt; Er erbarmet fich aller Seiner Werke, er zerbricht bas zerstoßene Rohr nicht; - und wie facht muß man mit einem folden Rohr umgehen, bas ichon gerftogen ift, wenn es nicht vollends gerbrochen werden und zu Grunde geben foll! Er lofchet ben Glaubensbocht nicht aus :- und wenn ein folches Dochtlein nur noch glimmt, wie muß man es pflegen, wie muß man es fanft und geschickt tragen, daß es nicht vollends ausgeht! Go treu ift Er! 3ch bin fanftmuthig und von Bergen bemuthig, fagt Er. Ach Bruder, Schwestern, mas haben wir an Ihm!

Warum aber thut Er also? Ich weiß keinen andern Grund als seine Liebe, fein ewiges Erbarmen, bas Erbarmen, bas Ihn in diefes Elend, in Fleisch und Blut hereingetrieben und gezogen hat; die Liebe, wornach Er fich entaugerte, wornach Er ein Anecht murbe auf dieser Welt, die Ihn bewog, fich babingugeben für mich.

D Liebe, Die ben himmel hat gerriffen, Die fich ju mir ins Glend nieberließ! Bas für ein Erleb hat Dich bewegen muffen, | Sie fcaut als Mutter mich in meinem Jammer an.

Der Dich zu mir ins Jammerthal verwies? Die Liebe bat es felbft gethan;

Die Liebe, die Ihn an den Rreuzesstamm und in das Meer von Schmerzen und Pein hineinzog, diefe Liebe gibt Ihm die garten, die heiligen, die fanftmuthigen Empfindungen gegen feine armen Bruber und Schwestern ein; diefe Liebe, in welcher Sein Berg nach bem Beil einer jeben Seele brennt, Die Liebe, die mit unaustilgbarer Flammenschrift in bas Rreuz eingegraben ift, - biefe Liebe läßt Ihn, ben Getreuen und Beiligen, unsere Schwachheit und Sunde überseben. Er febnet fich eben nach eurer und meiner Seligfeit; Er mochte uns gur Beute seines Todes und Blutes babinnehmen. Darum ladet Er fo freundlich ein: Wer zu Mir fommt, den will Ich nicht hinausstoßen! Darum will Er, wie eine Benne ihr Ruchlein, also auch uns nnter seine Flügel versammeln; barum erfährt es Jeber, ber fich in feinem Elende ju 3hm wendet: der Beiland hat bas erbarmenbfte, bas großmuthigste, bas bemuthigste Berg noch jest.

Dieß gefällt freilich ben boben Geiftern nicht. Sie mochten gern einen Gott haben, mit dem fie auch groß thun konnten, ber auch recht ferne von ihnen ftunde, ber fich nicht fo genau mit bem Gunder einließe; beswegen wollen fie nichts vom Beilande, bem Menschensohne, boren. Er ift ihnen zu flein und zu bemuthig, Er ift ihnen zu geduldig, zu treu und zu barmberzig; aber diefe fennen eben fich selbst nicht in ihrer Silfsbedürftigkeit. Ja, liebe Buhorer, wer fich selbst erkennet, bem ift und bleibt es wichtig und unbegreiflich groß, daß SEsus fo

menschlich fühlt und unser Bruber ift, bag wir vor Seiner Rajestat nicht erihrecken burfen, sonbern bag es gilt: bie Liebe ift mein Anverwandter worben, mein Bruber ift felbst die Barmberzigfeit! Dieß ift ber Anfer bes Glaubens in ben bunkelften Stunden, bieß ift ber Ruhm aller Chriften, bieß ift ber Stoff jum ewigen Lobgefang vor bem Stuhle bes Lammes. Ja, bag Er bas arme Lallen unseres Mundes, bas Seufzen unserer sundigen Seele nicht verschmabt, sondern in Gnaden anhört, dieß ist etwas, das ich nicht verstehe, nicht begreife, das ich aber mit Beugung vor bem DEren ber Berrlichfeit glaube. D BErr, wie groß bist Du und boch wie klein! Bie herrlich bist Du, und boch wie herablaffent und niebrig! - An Seiner ewigen Gottesfulle werben wir in bie migen Emigfeiten hinein ju staunen haben; aber Seine Sanftmuth und Demuth, Sein berablaffendes Befen, Seine Treue und Geduld, Seine Barmherzigfeit, bat beuget vor 36m, das zieht mit unwiderstehlichem Triebe das Berg Deffen, bei es faßt, ju 3hm bin, und Er, ach Er verschmähet biefes Berg, biefes unreine, noch so unglaubige Berg nicht, sondern nimmt es an und besprenget es mit fei-Bas ich vor acht Tagen sagte, bas sage ich heute wieber: nem Blute.

D, wußten es boch alle Leute, Die Er mit Seinem Blut erkauft, Ble schab' es ift, bag nicht noch heute 3hm Maes in bie Arme lauft, Und wie so gut es Jedermann Noch heute bei Ihm haben tann!

Liebe Brüder und Schwestern! habt ihr gehöret, was von Ihm gesagt wurde? Ach, wer ist doch weise, wer läßt sich doch durch die Friedensbotschaft bewegen, JEsum zu suchen? Wer legt sich doch mit all seinem innern und äußern Elend seinem Erlöser zu Füßen, wie der Königische? Ach, was ist es, wenn ein solcher schwacher Glaube gestärket wird! Welch ein Lob Gottes bricht da herfür! Welche Folge hat es auch auf ganze Familien und-Haushaltungen, wenn nur eine einzige Seele sich so zum Heiland wendet, wie der Königische! Lasse sich boch Keines durch seine Gedanken abhalten und zurücktreiben, sondern nahe mit schwachem Zutrauen zu Dem, der Keinen von sich stößt!

Jest läßt Er noch bitten, aber ach! wie balb verstreicht oft die Gnabenzeit! Jest noch ist ber Tag bes Beils; — fommet zu JEsu! D, JEsu, wir fleben

zu Dir:

Wenn mein Gebrech mich vor Dir nieberschläget, Und's kindliche Bertrauen in mir dampft, So lag mich boch Dein treues herm feb'n Benn Zweifelmuth mit meinem Glauben kampft, Und neue Kraft und Zuversicht entfteb'n!

Amen.

# Nebersicht des Inhalts.

| <b>.</b>   |                                                                                                                                                          | elte. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ₽. {       | vori                                                                                                                                                     | III   |
|            | gener Lebensabriß bes fel. Berfaffers                                                                                                                    | VI    |
|            | littheilungen von Bilheim Dofader                                                                                                                        | X     |
| Geb        | ächtnißlied von A. Knapp XXX                                                                                                                             | VIII  |
|            | Predigten für die Sonn- und Festtage.                                                                                                                    |       |
| . <b>L</b> | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                   |       |
| IL.        | Saget ber Tochter Bion: fiebe, bein König fommt zu bir fanftmuthig                                                                                       | 1     |
|            | Pas zufünftige lepte Gericht                                                                                                                             | 11    |
| Ш.         | Am' B. Countag des Advents. Ueber Matth. 11, 2-10.<br>Einige hinderniffe, warum es bei vielen Chriften zu feinem rechtschaffenen Leben in Chrifto tommt  | 22    |
| IV.        |                                                                                                                                                          | 36    |
| ٧.         | Siehe, bas ift Gottes Lamm, bas ber Belt Sunbe trägt!                                                                                                    | 30    |
|            | Fürchtet euch nicht; siebe, ich verfündige euch große Frende, die allem Bolt wieberfahren wird:                                                          | 45    |
|            | benn end ift heute ber Beiland geboren                                                                                                                   | 40    |
| VI.        | Am 2. Weihnachtsfelertage. Ueber Luc. 2, 14.                                                                                                             | 53    |
| VII.       | Ehre fep Gott in ber Dobe, und Friede auf Erden, und an ben Menschen ein Boblgefallen! Am 3. Weihnachtefeiertage. Ueber Jes. 9, 6.                       | 99    |
|            | 3Efus heißet Bunberbar, Rath, Rraft, Delb, Ewig-Bater, Friedefürft                                                                                       | 61    |
| VIII.      | Am Countag nach bem Chriftfefte. Ueber Luc. 2, 15-20.                                                                                                    |       |
| ſ¥         | Chriftus die alleinige Ursache unserer Seligseit                                                                                                         | 68    |
| IA.        | Am Renjahr. Ueber Luc. 2, 21. Der Rame 3Cfus                                                                                                             | 80    |
| _          | (S. auch Anhang, Predigt Rr. IV.)                                                                                                                        |       |
| Ą.         | Am Countag nach bem Renjahr. Ueber Joh. 1, 1—18.<br>Bon ber freien Gnabe Gottes in Chrifts 3Cfu                                                          | 87    |
| XI.        | Am Fefte ber Erscheinung Chrifti. Ueber 3ef. 60, 1-6.                                                                                                    | •     |
| XII.       | Bie in Christo ber Belt ber Lag angebrochen fey                                                                                                          | 98    |
| ******     | Die tiefe Erniebrigung bes Sohnes Gottes                                                                                                                 | 108   |
| XIII.      | Am 2. Countag nach dem Erscheinungsfefte. Ueber Matth. 3, 13—17. 4, 1—11. Bie wir die Berfuchungen bes Teufels überwinden tonnen                         | 117   |
| XVI.       | Am B. Sonntag nach bem Erfcheinungefefte. Ueber 30h. 2, 1-11.                                                                                            | 125   |
|            | Bie unfer tagliches Leben und außerer Beruf ein Gottesbienft werben muffe                                                                                | 120   |
| XV.        | Am 4. Countag nach bem Erscheinungefeste. Ueber Rom. 13, 8—10.<br>Ban ber schweren Rechenschaft, bie wir an bem Gerichtstage Gottes ablegen muffen wegen |       |
|            | ber Berfaumniffe ber Liebe ju unfern Brubern                                                                                                             | 140   |
| XVI.       | Am 5. Countag nach bem Erscheinungsfeste. Ueber Rol. 3, 12-17. Beweis, bag bie meiften Christen feine Liebe haben und warum?                             | 148   |
| KVII.      | Am C. Sountag nach dem Erscheinungsfeste. Ueber Luc. 2, 41-52.                                                                                           | 157   |
| VIII.      | Bon ber Gnabe, bag wir feyn fonnen in biefer Belt, wie Icfus in ber Belt war<br>Am Countag Septuagesima. Ueber Matth. 19, 27-30. 20, 1-16.               | 101   |
| XIX.       | Bon ber Einladung Gottes jur Arbeit in Seinem Beinberge                                                                                                  | 164   |
| AIA,       | Am Conntag Sezagefimä. Ueber 2. Cor. 12, 1—10. Bon bem ewigen halt für unfere Seelen                                                                     | 175   |
|            | (509)                                                                                                                                                    |       |

## Uebersicht des Inhalts.

| **                                      | Mar Grandan (Gfamilli Halm One 40 24 42                                                                                                                                          | 64         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AA.                                     | Am Sonntag Estomibi. Ueber Luc. 18, 31—43.  Das Wort vom Kreuz                                                                                                                   | 19         |
| XXI.                                    | Am Sonntag Invocavit. Ueber Joh. 17. Das hohepriefterliche Gebet                                                                                                                 |            |
| XXII.                                   | Am Sonntag Neminiscere. Ueber Rattb. 15, 21—28.                                                                                                                                  |            |
|                                         | Bon bem Glauben ber Cananiterin                                                                                                                                                  | 20         |
| XXIII                                   | Am Countag Oculi. Ueber Luc. 11, 14—28.                                                                                                                                          |            |
| VVIV                                    | Bon bes Tenfels Reich                                                                                                                                                            | 21         |
| AAIV.                                   | Am Sonntag Lätare. Ueber Joh. 6, 1—27.                                                                                                                                           |            |
|                                         | Wie der heiland für den irdischen, fleischlichen Sinn durchaus tein Mann sey, aber boch für bie leibliche Rothdurst ber Seinigen sorge                                           | 90         |
| XXV.                                    | Am Sonntag Judica. Ueber Joh. 8, 46-59.                                                                                                                                          | L          |
|                                         | Die Erfenntniß Gottes                                                                                                                                                            | 24         |
| XXVI.                                   | Am Palmfonntag. Ueber Leibensgefd. "Geche Tage vor Oftern-ber mich verrath, ift                                                                                                  | •          |
|                                         | nahe. Er ift ba."                                                                                                                                                                |            |
|                                         | Bie bange es bem Deiland auf Geinem Leibens- und Tobesgang gewesen fep, und was wir                                                                                              |            |
| VVVII                                   | baraus lernen fonnen                                                                                                                                                             | 25         |
| AA VII.                                 | Am Grundonnerstag. Ueber Leibenegeich. "Und ber gange haufe-güchtigen und losiaffen."<br>Die tiefe Erniedrigung bes Sohnes Gottes, ba Er in ber Sunder Bande überantwortet wurde | 254        |
| XXVIII.                                 |                                                                                                                                                                                  |            |
|                                         | Die brei auf Golgatha Gefreuzigten                                                                                                                                               | 269        |
| XXIX.                                   | Am Ofterfeste. Ueber Marc. 16, 1-8.                                                                                                                                              |            |
|                                         | 3Ejus ber Tobes-Ueberwinder                                                                                                                                                      | 278        |
| XXX.                                    | Am Stermontag. Ueber Ephef. 3, 14—21.                                                                                                                                            |            |
| ****                                    | Das Gebet Pauli für seine Glaubigen                                                                                                                                              | 28         |
| XXXI.                                   | Am Conntag Qnafimodogenitt. Ueber 1. 3oh. 5, 4—13. Bon ber Ueberwindung der Belt burch ben Glauben                                                                               | 001        |
| XXXII.                                  | Am Sonntag Mifericordias Domini (Consirmationspredigt). Ueber 1. 306. 2, 28.                                                                                                     | 231        |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Rindlein, bleibet bei 3Esu!                                                                                                                                                      | 306        |
| XXXIII.                                 | Am Countag Jubilate. Ueber 1. Petr. 2, 11-17.                                                                                                                                    |            |
|                                         | Einige Grundgebanten ber neuen Gefinnung, welche burch bas Bort Gottes in bie Bergen                                                                                             |            |
|                                         | ber Menschen gepflanzt wird und wie Goldes zugehe                                                                                                                                | 315        |
| XXXIV.                                  | Am Countag Cantate. Ueber Jac. 1, 13—20.                                                                                                                                         |            |
|                                         | Bie wir aus unfern finstern Gebanten heraus, und in bas Licht ber Gnabe follen hinein-<br>geführt werben                                                                         | 206        |
|                                         | (S. auch Anhang, Prebigt Rr. VI.)                                                                                                                                                | 320        |
| XXXV.                                   | Am Conntag Rogate. Ueber Jac. 1, 21—27.                                                                                                                                          |            |
|                                         | Die Rraft bes Wortes Gottes                                                                                                                                                      | 336        |
| XXXVI.                                  | Am Feste der himmelfahrt Chrifti. Ueber Rarc. 16, 14-20.                                                                                                                         |            |
| 9 <b>777</b> 11                         | Einiges Merkwürdige vom heiland bei und nach Seiner himmelfahrt                                                                                                                  | 346        |
| XXX VII.                                | Am Conntag Ezaudi. Ueber 1. Petr. 4, 8-11.<br>Bas die Ueberzeugung, bag bas Ende aller Dinge nahe gekommen fep, in und wirken foll                                               | 257        |
| XXXVIII                                 | . Am Pfingsteste. Ueber Apostelgesch. 2, 1—18.                                                                                                                                   | 357        |
|                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                            | 367        |
|                                         | (S. auch Anhang, Predigt Rr. VII.)                                                                                                                                               |            |
| XXXIX.                                  | Am Pfingstmontage. Ueber 3ob. 3, 16-21.                                                                                                                                          |            |
|                                         |                                                                                                                                                                                  | 377        |
| XL.                                     | Am Feste der heiligen Dreieinigkeit. Ucber Joh. 3, 1—15.                                                                                                                         | ~~*        |
|                                         | Das Geheimniß ber Erlöfung                                                                                                                                                       | <b>785</b> |
|                                         |                                                                                                                                                                                  |            |
|                                         | 3 weiter Theil.                                                                                                                                                                  |            |
| XLI.                                    | Am 1. Sonntag nach Trinitatis. Ueber Luc. 16, 19-31.                                                                                                                             |            |
|                                         | Warum der reiche Mann in die Bolle und ber arme Lazarus in den himmel gefommen fep ?                                                                                             | 5          |
| æLil.                                   | Am 2. Sonntag nach Trinitatis. Ueber Luc. 15, 1—10.<br>Dag bes Menschen Sohn gefommen ift zu suchen und selig zu machen, was verloren ift                                        | 15         |

|         | Uebersicht des Inhalts.                                                                                                                               | 511    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| XLIII.  | Am 8. Sonntag nach Trinitatis. 1. Petr. 5, 5-11.                                                                                                      | Cette, |
|         | Bon bem niedrigen, gebeugten Ginne, ben ber DErr in bie Bergen Geiner Rinber pflangt                                                                  | 25     |
| XLIV.   | Um 4. Sountag nach Trinitatis (Aeformationsfest). Ueber 1. Kön. 18, 21.                                                                               |        |
| -       | Daß Jehovah Gott ift und es nicht an ber Zeit fen, auf beiben Seiten, zwischen Gott und Baal, zu hinken                                               | 36     |
| XLV.    | Am 5. Countag nach Trinitatis. Ueber Col. 3, 18—25.                                                                                                   | 50     |
|         | Bei Gott ift fein Ansehen ber Person                                                                                                                  | 50     |
| XLVI.   | Am 6. Conntag nach Trinitatis. Ueter Matth. 6, 19—34.                                                                                                 |        |
| VIVII   | Bon bem irbischen, getheilten und himmlischen Sinne                                                                                                   | 61     |
| ALVII.  | Am 7. Sonutag nach Trinitatis. Ueber Römer 6, 19—23.<br>Bon bem Dienst ber Sunde und bem Dienst ber Gerechtigkeit                                     | 71     |
| XLVIII. | Am 8. Sountag nach Trinitatis. Ueber Matth. 7, 13—29.                                                                                                 | **     |
|         | Bon bem fcmalen Weg, ber jum Leben führt                                                                                                              | 84     |
| XLIX.   | Am D. Conntag nach Trinitatis. Ueber 1. Cor. 1, 4-9.                                                                                                  |        |
|         | Bon ber guten hoffnung, die man für Diefenigen fassen burfe, in welchen die Prebigt von                                                               |        |
| T.      | Chrifto träftig geworben ift                                                                                                                          | 90     |
|         | Unser theurer hoherpriefter, ber allermitleidigfte Freund, aber ber Gunde abgefagter Feinb                                                            | 100    |
| LI.     | Am 11. Sountag nach Trinitatis. Ueber 2 Cor. 5, 1—10.                                                                                                 | 100    |
|         | Bie ber Tob für einen Gottlosen so etwas Erschreckliches, für einen Gerechten so etwas Geliges sey                                                    | 110    |
| LIL     | Am 18. Sountag nach Trinitatis. Ueber 2. Cor. 3, 4—11.                                                                                                |        |
| 1 111   | Bon ber herrlichfeit bes Reuen Bundes, in Bergleichung mit ber herrlichfeit bes Alten Bunbes                                                          | 124    |
| DIII.   | Mm 13. Countag nach Trinitatis. Ueber Luc. 10, 23—31. Die besondere Geligfeit und Gnade der neutestamentlichen Zeit                                   | 139    |
| LIV.    | Am 14. Sonntag nach Trinitatis. Ueber Luc. 17, 11—10.                                                                                                 | 100    |
|         | Die natürliche Unbantbarfeit bes menschlichen Bergens gegen ben Beilanb                                                                               | 148    |
| LV.     | Am 15. Sonntag nach Trinitatis. Ueber Matth. 18, 1—11.                                                                                                |        |
| 1 3/1   | Bon bem hoben Berth jeber einzelnen Menschenfeele                                                                                                     | 159    |
| D A I   | Am 16. Countag nach Trinitatis. Ueber Luc. 7, 11—18.                                                                                                  | 167    |
| LVII.   |                                                                                                                                                       | 101    |
|         | Bie ber Dochmuth aus der Luge tomme, bie Luge gebare, und wie er geheilt werbe                                                                        | 176    |
| LVIII.  | Am 18. Sonntag nach Trinitatis. Ueber Matth. 22, 34—46.                                                                                               |        |
| T 1 W   | Bas bünket uns von Chrifte ?                                                                                                                          | 186    |
| LIA.    | Am 19. Sonntag nach Trinitatis. Ueber Matth. 9, 1—8. Bon ber Bergebung ber Sunben                                                                     | 196    |
| LX.     | Am 80. Sonntag nach Trinitatie. Ueber Matth. 22, 2—11.                                                                                                | 130    |
|         | Das gerechte Gericht Gottes über Diejenigen, die bem Evangelium nicht geborfam finb                                                                   | 207    |
| LXI.    | Am 21. Sonntag nach Trinitatis. Ueber Joh. 4 47—54.                                                                                                   |        |
|         | Bie ber Beiland bei ber Befehrung ben Glauben anfange und vollenbe                                                                                    | 217    |
| T.WIT   | (S. auch Anhang, Predigt Nr. VIII.)<br>Am 82. Sountag nach Trinitatis. Ueber Matth. 18, 21—35.                                                        |        |
|         | Die Abrechnung und die Bezahlung unferer Schuld gegen Gott                                                                                            | 230    |
| XIII.   |                                                                                                                                                       |        |
|         | Bon dem rechten Gebrauch ber Bunge                                                                                                                    | 240    |
| LXIV.   | Am 24. Sonntag nach Trinitatis. Ueber Ephes. 4, 22-30.                                                                                                | 07.4   |
| I.VV    | Einige Büge aus bem Derzens- und Lebenszustande eines unbefehrten und eines befehrten Chriften<br>Am 25. Sonntag nach Trinitatis. Ueber Luc. 13, 1—9. | 251    |
| LAV.    | Bon ber Beffehrung, mas fie beiße und wie nothwendig fie für Jeben fey                                                                                | 261    |
| LXVI.   | Am 88. Sonntag nach Trinitatis. Ueber 2. Cor. 12, 1—10.                                                                                               |        |
|         | Bom Bertrauen auf die göttliche Gnabe                                                                                                                 | 269    |
| LXVII   | Am 87. Sonntag nach Trinitatis. (Dankfeft für Ernte: und Serbftfegen.)                                                                                |        |
|         | Ueber Rom. 2, 4. Bon ber Gute Gottes, und wie fie uns jur Bufe leiten foll                                                                            | 279    |
|         | · DAN ART MRIE MARIES, WHA MIR he was for orthe renen lan                                                                                             | 210    |

|                 | Predigten für die Feiertage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LXVIII.         | Am Gedachtnißtage des Apoftels Andreas. Ueber Röm. 12, 1—5.<br>Bon der völligen Uebergabe des herzens an den herrn Jesum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 289        |
| LXIX.           | Bon bem unfeligen Bernunftftolg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 298        |
| LXX.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 307        |
| LXXI.           | Um Gedachtniftage bes Apoftels Matthias. Ueber 1. Kor. 9, 24—27. Bon bem Lauf eines Chriften nach bem himmlijchen Kleinob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 315        |
| LXXII.          | Um Feiertage der Werkundigung Maria. Ueber Debr. 9, 11—15. Bon ber ewigen Erlösung, Die Chriftus, unser hoherpriefter, erfunden hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 325        |
| LXXIII.         | Mm Gedachtnistage der Apoftel Philippus und Jacobne. Ueber Rom. 8, 12-17.<br>Bon ber Kindicaft Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 334        |
| LXXIV.          | Am Gedächtuißtage Johannis des Täufers. Ueber Offenb. 3oh. 2, 1-3. Das Sendichreiben an ben Engel ber Gemeinde ju Ephofus, I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 344        |
| LXXV            | Am Gedächtnistage der Apoftel Betrus und Paulus. Ueber Dff. 3ch. 2, 4. 5. Das Genbidreiben an den Engel ber Gemeinde zu Ephejus, II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 352        |
| LXXVI.          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361        |
|                 | Am Gedächtnißtage des Apostels Bartholomaus. Ueber Off. Joh. 2, 8.  Das Sendschreiben an ben Engel ber Gemeinde zu Smyrna, I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 371        |
| LXXVIII         | I. Am Gebachtnistage des Apoftels Matthans. Ueber Off. 3ob. 2, 9-10. Das Genbichreiben an ben Engel ber Gemeinbe ju Gmyrna, II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 381        |
| LXXIX.          | Mm Gedachtnistage ber Apostel Simon und Indas. Ueber Df. 30h. 2, 10-41. Das Genbichreiben an ben Engel ber Gemeinbe ju Smyrna, III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •••        |
|                 | Buß- und Bettags-Predigten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| LXXX.<br>LXXII. | I. Bon bem eiteln Barbel nach väterlicher Beise und wie wir bavon erlöset seyen. Neber 1. Theff. 4, 1-12. II. Daß uns die Liebe und ber Zorn Gottes jur Bufe leiten foll. Ueber Ephes. 5, 1-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 399<br>407 |
|                 | grabreden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| I.              | Am Grabe eines urvermuthet fchnell abgerufenen Junglings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 415        |
| II.             | " eines burch lange Leiden vollenbeten jungen Mannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 418        |
| III.<br>IV.     | " eines in der Schule bunfler Führungen vollendeten jungen Mannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 423<br>426 |
| . <b>v.</b>     | eines glaubigen Gatten und Baters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 430        |
| VI.             | " einer burch empfindliche Lebenserfahrungen bewährten Gattin und Mutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 434        |
| VII.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 438        |
|                 | (Anhang.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                 | AND THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF | 442        |
| _               | Prebigt am Gedachtnistage des Apoftels Andreas (1820). Ueber Matth. 4, 18—22. Das Befen und ber Berth bes evangelischen Lebramts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 443        |
| II.             | Am Chriftfefte (1820). Heber Luc. 2, 1—14.<br>Die unbeschreibliche Liebe Gottes gegen bie Menschen, bie fich in ber Menschwerdung Seines Sobnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 111.            | geoffenbart hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 445        |
| IV.             | Die Beschaffenheit ber Schule, in welche Jesus Chriftus die Seinigen ju führen pflegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45E        |
| ٧.              | Der Rame JEsus, ber bem beiland in ber Beschneidung beigelegt wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 464        |
| VI.             | Am Sonntag Cantate (1823). Ueber Jac. 1, 13-20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 471        |
| VII.            | Die hohen Borjuge, welche mabre Chriften bei außerer Unscheinbarfeit und Schmudlofigfeit haben.<br>Am Pfingfifeste (1823). Ueber 3ob. 14, 23-31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 479        |
|                 | Bie fommen wir zu ber in unserem Evangelium verheißenen Gnabe ber Gemeinschaft mit Gott und was traat fie und aus?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 489        |
| VIII.           | Am 21. Sonntag nach Trinitatis (1823). Ueber Joh. 4, 47—54.<br>Wie ber Peiland auch einen schwachen Glauben, wenn er nur redlich ift, nicht verachte, sondern zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                 | parten fuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>497</b> |

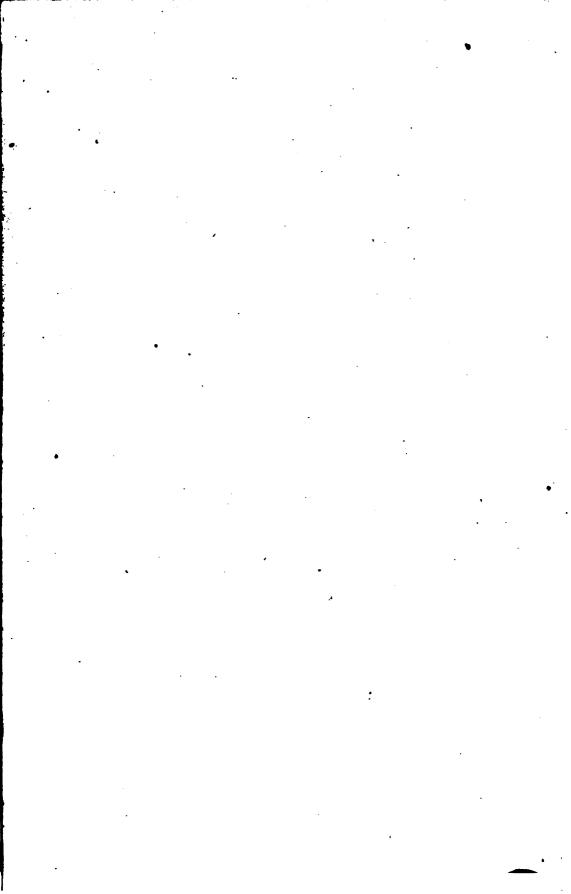

. 

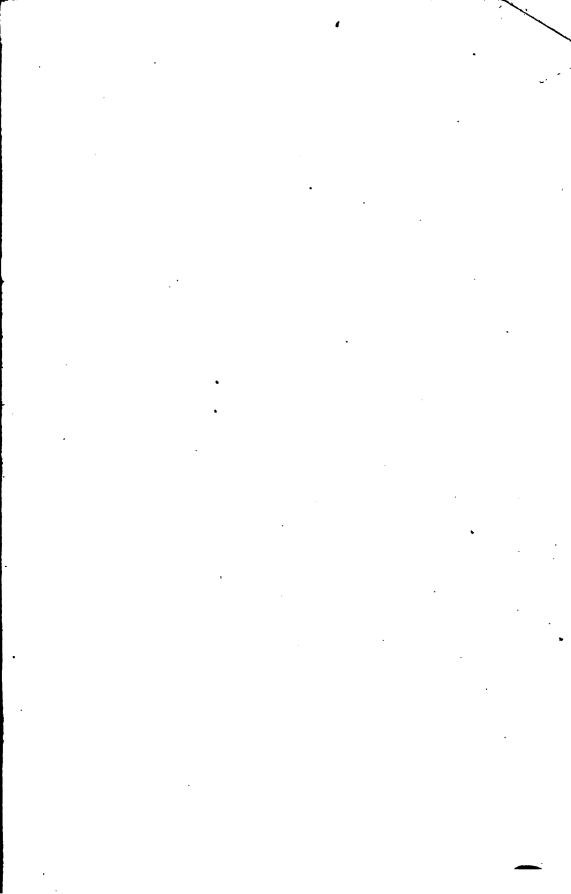

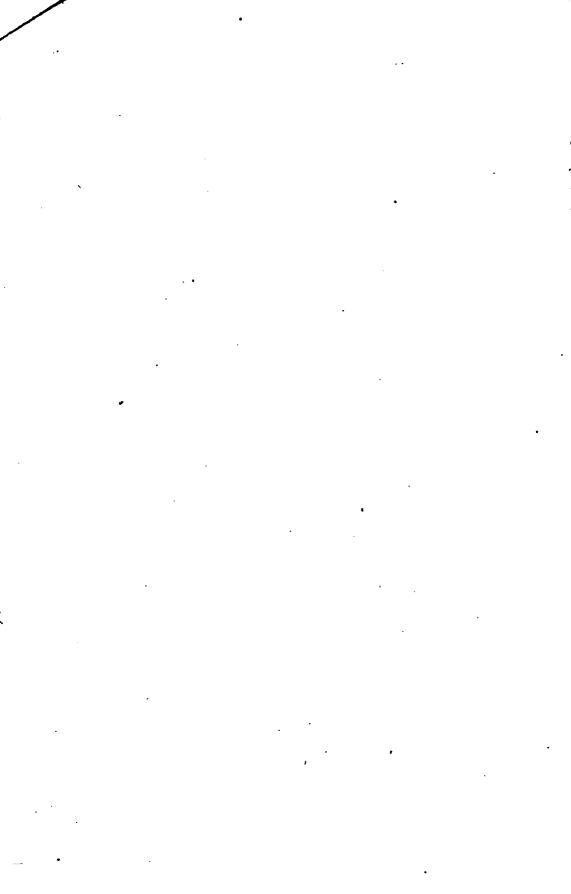

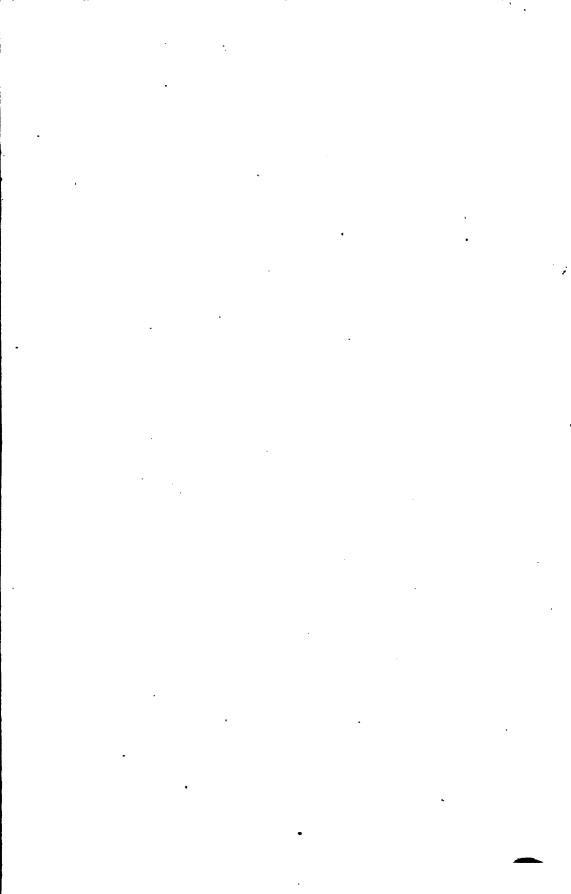